

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E.u. G. I.(81.)

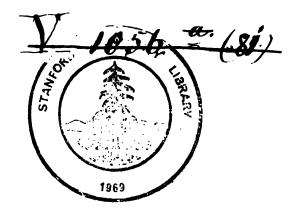

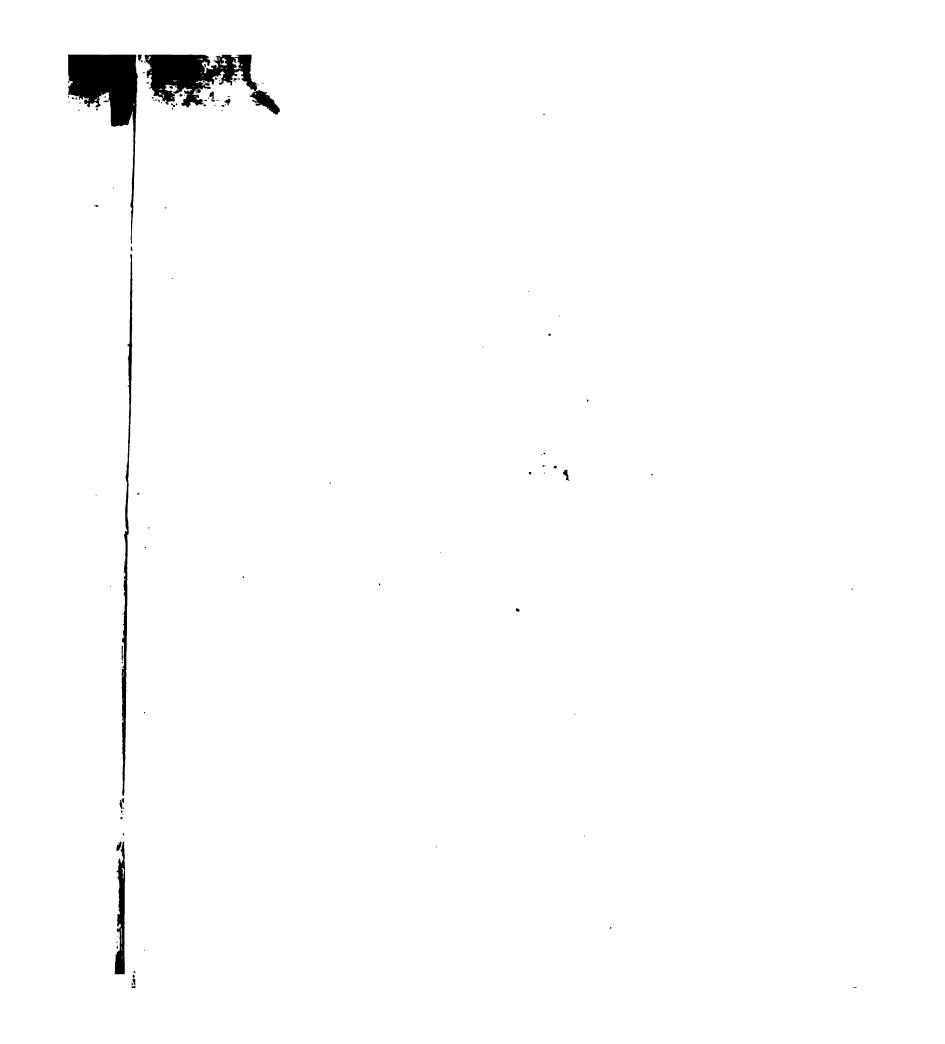

| <b>7</b> |   |     | • |  |
|----------|---|-----|---|--|
|          |   |     |   |  |
|          |   | •   |   |  |
|          |   |     |   |  |
| ·        | • |     |   |  |
|          |   | · . |   |  |
| :        | · |     |   |  |
|          | • |     | · |  |
| l        |   |     |   |  |
|          | • |     |   |  |

Allgemeine

Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.



·

.

.

# Encytlopädie

ber

## Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Aupfern und Charten.

Erste Section.

A — G.

herausgegeben bon

hermann Brodhaus.

Einundachtzigfter Theil.

GRIECHENLAND. A. Alt-Griechenland.

(Griechische Sprache und Dialekte. — Griechische Musik, Rhythmik und Metrik. — Griechische Metrologie. — Griechische Literatur.)

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1863.

AE 27 A 6 Sect. 1 V. 81



## Allgemeine

# Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

**Erfte Section**.

A — G.

Einundachtzigfter Theil.

GRIECHENLAND. A. Alt-Griechenland.

(Griechische Sprache und Dialekte. — Griechische Musik, Rhythmik und Metrik. — Griechische Metrologie. — Griechische Literatur.)

• · • . .

## GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griechenland.

## Griechische Sprache und Dialette.

1) Die griechische Sprache (ή έλληνική φωνή ober . γλῶσσα), welche im Alterthume nicht blos in Griechenland, sondern auch in Rleinafien, Unteritalien, Sicilien und in anderen Gegenden, in welchen griechifche Colonien blutten, gerebet murbe und durch die Gunft der Umftande jur höchften Ausbildung gelangte, umfaßte versichiedene Mundarten (dialencous), welche wieder in gewiffe örtliche Unterabtheilungen zerfielen. Alle Munds arten ließen sich auf zwei Hauptbialette, ben borischen (ή δωρική ober δωρίς) und ben ionischen (ή lwunh ober las), von ben beiben hauptstammen ber Griechen be-nannt, jurudführen. Sowie ber borifche Stamm ber größte war: so waren auch von ihm die meiften Colonien ausgesandt worden. Als Rebenzweig bes dorischen ift der dolische Dialekt (& alodun, alodis) zu betrachten, welcher, icon fruh durch ben Ginfluß ber Dichter verfeinert, ben alteften Typus ber griechischen Sprache überhaupt und insbesondere bes Dorismus vertritt. Beniger jahlreich war der ionische Stamm, deffen Ramen Die ionische Mundart tragt, aus welcher späterhin der attische (h arrun ober ardis) als selbständiger Dialett hervorging. Die Größe der Aufgabe, die durch Erzeugnisse Der Literatur ausgebilbeten hellenischen Dunbarten barauftellen, gang begreifend, haben ichon bie alten Grams matifer verschiebene Darftellungen berfelben versucht, obgleich hiervon nur wenig auf und gefommen ift 1). Defto mehr hat die neueste Zeit 2) mit Benugung sowol der durftigen Regeln und Nachrichten ber Grammatifer als Der Inschriften und Schriftsteller auf Diesem Felbe geleiftet.

2) Der dolische Dialeft, welcher besonders in Theffalien und Bootien, auf Lesbos und in den aolifchen Colonien Rleinafiens gesprochen murbe, verbantte feine Ausbildung vorzüglich ben poetischen Leiftungen lesbischer Dichter, des Alfaus und ber Sappho, auch ber bootischen Korinna. Er zeigt wegen seiner Alterthumlichkeit einen gewissen Formenreichthum, eine große Biegsamkeit und fast noch geseplose Kraft sowol in der Hervorbringung neuer Gebilde, ale in ber Anwendung ber vorhandenen. Abgesehen von manchen Harten im Einzelnen, hat er eine eigenthumliche Zartheit, ohne dabei in zu große Weichheit zu versinken. Klangvoll und harmonisch, aber ebenso gewaltig und nachdrudevoll, vermag er Die verschiedensten Wirfungen hervorzubringen. In ihm wohnt eine hervorragende Angemeffenheit jur Darftellung lieb. licher Empfindungen, ruhrender Liebesflagen und heiterer Ereigniffe. Doch findet auch die heftige Leidenschaft für Worte gegen Zwingherrschaft und Unterdruckung der Freiheit durch diesen Dialett ihren paffenden Ausbruck. Leiber ift die colische Mundart bei der Geringsügigkeit ber noch vorhandenen leberbleibfel nur burftig befannt; boch reichen felbst biefe, wenn man fie mit einigen Rotigen, melde die alten Grammatifer aufbewahrt haben, verbindet, aus, um einige haupteigenthumlichkeiten ber Sprache ber Meoler festzustellen. Dahin rechnen wir: 1) Die Pfilofis ober ben Gebrauch bes spiritus lenis fur ben spiritus asper. [Apollon. De synt. 38, 27: of uev άλλοι Έλληνες δασύνουσι τὰ ἐν τῆ λέξει φωνήεντα, ΑΙολεῖς δὲ μόνον ψιλοῦσι. p. 39, 17: άλλοι μὲν Έλληνες δασύνουσε τὰ φωνήεντα, Αιολεῖς δὲ οὐδαμῶς. Melampus Bekk. 777, 18: (Aloλεῖς) ψιλοῦντες πᾶσαν λέξιν.] — 2) Die Vermeidung des acutus auf der letten Sylbe mehrsplbiger Worter, mit Ausnahme, wie es scheint, ber Partikeln, wodurch eine in vielen Fallen von der gewöhnlichen fehr abweichende Accentuation ents fteht. So Herodian. Hort. Ad. 206, b.: of Aloleis

<sup>1)</sup> Cf. Fischer ad Veller. Grammat. I. p. 28 seq. 2) Ueber ben äolischen Dialest. Zwei Bucher von Dr. A. Giese. Berlin, Since 1837. — De Graecae linguae dialectis scripsit H. L. Ahrens. Libr. I. De dialecto Aeolica. Gottingae 1839. Libr. II. De dialecto Dorica. ibid. 1843. — F. I. C. Bredovii De dialecto Herodotea libr. IV. Lipsiae 1846. Cf. G. Dindorf. Praes. ad Herodot. Parisiis 1849.

A. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

φεύγουσι την όξεῖαν τάσιν πᾶσαν γὰο λέξιν ὑπὲο μίαν συλλαβην παρ' ήμιν ὀξύτονον αὐτοὶ βαρύνουσι χωρίς τῶν προθέσεων καὶ τῶν συνδέσμων. Choerobosc. Bekk. 1203: πᾶσα λέξις ὑπὲρ μίαν συλλαβην παρὰ τοις Αλολεύσι βαρύνεται οίον 'Ατρεύς "Ατρευς, σοφός σόφος, χωρίς των προθέσεων και των συνδέσμων ξπὶ τούτων γὰρ φυλάττουσι τὴν ὀξεῖαν τάσιν οἱον ἀνά, naτά, διά, μετά, αἰτάο, ἀτάο, πρός (leg. nort). Andere nehmen die Partifeln nicht aus. Bergl. Ioann. Gramm. 236, a. Anecd. Oxon. I, 394, 30 u. s. w. — 3) Die weitverbreitete Anwendung des Digamma, weshalb die Grammatifer biefen feineswegs bem Meolismus allein angehörigen Buchstaben vorzugeweise digamma aeolicum (αλολικόν δίγαμμα) zu nennen pflegen. Apollon. De pron. 98: το αλολικόν δίγαμμα ταις κατά το τρίτον πρόσωπου προςυέμεται κτλ. — 4) Das umfaffenbe Gebiet ber Berba auf m. Da es namlich feststeht, baß bie afiatischen Meoler die Conjugation auf m auf einen viel größeren Rreis ber Berba ausbehnten, als in ben übrigen Dialeften geschah, indem regelrecht die verba contracta in Berba auf m übergingen, wie aus pilew und δοχιμόω bei jenen Affaten φίλημι und δοχίμωμι (b. i. δοχιμάζω) ward, während sich von den verbis barytonis taum ein anderes ficheres Beifpiel, als bas nach E. M. von Alfaeus gebrauchte άχνάσδημι für άχνάζω, welches im Helphius burch άχθομαι, μισώ, werw erflart wirb, nachweisen laßt, so wollten einige Grammatifer alle Berba auf mu nur fur ursprüngliches Eigenthum ber Acoler anseben, worüber ich ber Kurze wegen auf Theodosius in Bekker. Anecdot. p. 1045 und auf Cramer's Anecdota Oxoniensia IV, 340, 6 verweise. Theodosius sagt namlich: rives evojusar ra είς μι πάντα της Αιολίδος είναι διαλέπτου πολλη γάρ έστι παρ' αυτοῖς ή εἰς μι κατάληξις γέλαιμι γάρ φασι καὶ ἀσυνέτημι, und in Cramer's Anecd. beißt εθ: τὰ εἰς μι ὑπέλαβόν τινες Λίολικὰ είναι, ἐπειδη πολλά παρ' αὐτοῖς εὐρίσκονται εἰς μι' τὸ γὰρ γελώ γέλαιμι λέγουσι και το δοκιμώ δοκίμωμι. Man fann noch hinzufügen Heraclides bei Euetathius p. 1613, 16, über arradonu bas E. M. p. 181, 44, sowie die Beugniffe einiger Grammatifer, welche ben Uebergang ber verba barytona in Berba auf mu bei ben Aeolern leugneten, Apollon. De syntaxi p. 92 und Eramer's Anecd. IV, 340 und 341, 19. Genauer auf biefe ober andere Eigenthumlichkeiten hier einzugehen, haben wir feinen Raum. Ale Beispiel bes aolischen Dialette führe ich ein Bruchftud einer Dbe bes Alfaus bei Heracl. Alleg. Hom. p. 7 ed. Mekler. (cf. Ahrens. De dial. I. p. 242; Poet. Lyr. Graec. p. 709 ed. Bergk.) an:

'Ασυνέτημι τῶν ἀνέμων στάσιν το δ' ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται, το δ' ἔνθεν ἀμιες δ' όν το μέσσον νᾶι φορήμεθα σύν μελαίνα, χείμωνι μόχθεντες μεγάλφ μάλα αξει, λάπος δε κὰν ζάδηλον ἤδη χαλιάκος ἐκτις κάναζας ἐκτις κάναζας ἐκτις κάναζας ἐκτις κάναζας δ' κάναζας κέγαλας κάνας ἀντο χόλαισι δ' ἄγκοραι.

Der thessalische Dialest findet sich in folgender Inschrift bei Boeckh. Corp. Inscr. I. p. 860:

'Απλούνι Κερδοίου Σωσίπατρος Πολεμαρχίδαιος ο θύτας όνεθειπε ໂερομναμονείσας και άρχιδαυχνοφορείσας.

attifch

\*Απόλλωνι Κερδώω Σωσίπατρος Πολεμαρχίδαιος [v. i. Π. νίδς] ὁ θύτης ἀνέθηπεν ໂερομνημονήσας παλ άρχιδαφνοφορήσας.

3) Bas ben borischen Dialeft betrifft, welcher im Beloponnes, in der borifchen Tetrapolis, in den doris schen Colonien Unteritaliens (z. B. Tarent) und Siciliens, wie Sprakus, Agrigent, und in Kleinasien gerebet wurbe, so ift fur ihn wie fur die Sprache ber ursprunglichen Bergbewohner überhaupt zwar eine gewiffe Barte, Raubheit und Breite ber Aussprache (alaτειασμός) charafteristisch, aber es wohnt ihm ebenso sehr eine gewiffe Rraft und Erhabenheit bei. Auch schien biefer Dialeft nicht minber geeignet jur Darftellung eines ibpllischen Raturlebens als jur feierlichen Erhebung in lprifchen Gebichten; weshalb auch bie Attifer, welche anberswoher gern bas ihnen Busagenbe aufnahmen, ben Choren ihrer Dramen borifche garbung verliehen. Unter ben Ortsbialeften blieb nach Pausan. IV, 27 p. 346 ber fpartunifche ber raubefte, weil die Spartaner alles Alterthumliche festhielten und fich gegen alles Frembe gleichsam absperrten, mahrend ber meffenische ber reinfte gemefen fein foll. Die Grammatifer nahmen in biefem Dialekt zwei Epochen an, nach welchen sie ihn in den alten und neuen borischen Dialett eintheilen. In bem alten schrieben ber Romifer Epicharmus und ber Mimenbichter Sophron, welcher lettere jedoch besonders fich an bie Eigenheiten ber fprafusanischen Mundart anschloß, in bem neuen und weicheren vorzüglich Theofrit. Ferner schrieben dorisch die ersten Pythagorischen Philosophen. Bas aber von Bruchftuden und felbständigen Werfen biefer Art auf uns gefommen ift, ift sammtlich mit Ausnahme ber Fragmente bes Philolaos untergeschoben. Dahin gehören das Buch des Timdus Locrus: Nepl ψυχας πόσμω, sowie die Fragmente des Archvias und vieler Anderer, von benen bie meiften Stobans in ben Eclogis und im Florilegium, Jamblichus, Porphyrius, Simplicius aufbewahrt haben 3), und die von Orelli que lest (Lipsiae 1815) herausgegebenen Briefe bes Pythas goras und der Pythagoreer. Abgefehen von dem Inhalte diefer Schriften, findet man feineswegs hier, wie man erwarten follte, einen reinen italifchen Dorismus, fondern neben manchen Bulgarformen auch lesbische und ionische, sogar eine Bermischung ber verschiedenen borisichen Localbialette, endlich einen Disbrauch bes a ftatt n in Fallen, wo die une aus den Inschriften befannten Localbialefte, um nicht von ben Werten ber Schriftfteller ju fprechen, es nicht haben. Dag nun auch ein Theil Diefer Febler den Abschreibern anheimfallen, und jogar

<sup>3)</sup> Bergi. Philos. Graec. fragm. ed. Mullach. Paris 1860. Vol. I. p. 532-575 unb Vol. II. p. 1-112.

wirfliche Spuren ber italifchen Doris hier vorfommen. fo beweifen biefelben nur, daß bie Berfaffer biefer Schriftvenfmale bei einiger Kenntniß bes Dialefts ber italischen Dorer boch nicht im Stande gewesen find, gang und gar in biefem Dialette gu fchreiben. Beilaufig bemerfe ich nur, bag bas Buch bes Ocellus: Megl rng τοῦ παντός φύσεως, wovon wir nur die attische Ueberfenung noch befigen, urfprunglich borifch geschrieben mar, wie man aus einigen Spuren und aus ben wenigen von Stobaus in borischer Munbart angeführten Stellen fieht. Obgleich man nun über ben urfprunglichen Dorismus bes Buches eigentlich nicht urtheilen fann, fo scheint berselbe boch in die eben erwähnte Rategorie zu gehoren. Aus dem Archimebce, beffen Dorismus durch Die Rachlässigfeit ber Abschreiber und ber Berausgeber gelitten hat, fonnen wir nur theilmeife ben Dialeft ber ficilischen Dorer kennen lernen. Bindar, von welchem Gregorine Corinthine (p. 12 ed. Schaefer.) meint, er habe fich bes dialectus communis, τη κοινή διαλέκτω, bedient (χοινη δε ή πάντες χρώμεθα καὶ ή έχρήσατο Πίνδαρος, ήγουν ή έκ τῶν τεσσάρων συνεστῶσα), hat nebft anderen Lyrifern fich des weicheren Dorismus bedient, boch fo, baß er fich an feinen Bolfebialeft unmittelbar anschloß. Ueberhaupt ist zu bemerken, baß bie borischen Dichter nicht ein treues Bilb ber Sprache bes Bolfes geben, fondern fich in einer mehr oder weniger feften poetischen Rorm bewegen. Deutlicher erfennt man bie Localdialefte aus Ariftophanes, j. B. ben lafonifchen Dialest aus der Lysistrata v. 1262-1265:

lafonisch:

attisch :

άγροτές' "Αρτεμι σηροκτόνε μόλε δεῦρο, παρσένε σιά, ποττὰς σπονδάς, ὡς συνέχης πολὺν ἄμὲ χρόνον. άγροτές' "Αρτεμι θηροκτόνε μόλε δεῦρο παρθένε θεά, πρὸς τὰς σπονδάς, ὡς συνέχης πολὺν ἡμᾶς χρόνον.

Ταύγετον αὐτ' έρατεινὸν έκλι-

μούσα μόλε Λάπαινα πρώτον

ήμιν κλείουσα τὸν Αμύκλαις Απόλ-

TOL.

καὶ χαλκέοικον 'Αθηνᾶν Τυνδαρίδας τ' ἀγαθούς, οι δή παρ' Εὐρώταν ἐψιῶν-

ποῦσα

λωνα θεόν

Der Chor ber Lakonier ebendaselbft v. 1297—1302:

Ταύγετον αὐτ' έφαννὸν έκλικῶα μόλε Λάκαινα ποᾶτον άμὶν

αμιν πλέωα τὸν 'Αμύπλαις 'Απόλλω σιὸν παὶ χαλπίοιπον 'Ασάναν, Τυνδαφίδας τ' ἀγασώς, τοὶ δὴ παρ' Εὐφώταν ψιάδ-

δοντι.

Den Dialeft ber Megarenfer gebraucht Uriftophanes in ben Acharnern v. 729-734:

megarenfifi:

'Αγορά 'ν 'Αθάναις χαίρε,
Μεγαρεῦσιν φίλα,
'Επόθουν τυ ναὶ τὸν φίλιον, ὅπερ ματέρα.
'Αλὶ' ὁ πονηρά κώρι'
ἀθλίω πατρός,
ἄμβατε ποττὰν μάδδαν,
αίχ' εῦρητέ πα.
'Ακούτου δή, ποτέχετ'
ἐμὶν τὰν γαστέρα,
πότερα πεπρᾶσθαι χρήδδετ' ἢ πεινῆν κακῶς.

attifa: 
'Αγορά ἐν 'Αθήναις χαῖρε Μεγαρεῦσιν φίλη, ἐπόθουν σε ναὶ τὸν φίλιον, ἄσπερ μητέρα. 
'Αλλ' α πονηρὰ κόρια ἀθλίου πατρός, ἀνάβητε πρὸς τὴν μάζαν, ἐὰν εθρητέ πη. 
'Ακούετον δή, προσέχετ' ἐμοὶ τὴν γαστέρα, πότερα πεπράσθαι χρήξετ' ἢ πεινῆν κακῶς.

Besonders lehrreich aber für die Kenntniß des dorisiden Dialektes in seinem ganzen Umfange find theils die dorischen Inschriften, theils einzelne Staatsbeschlüffe und Tractate, welche sich bei Geschichtschreibern, Rednern und anderswo sinden.

Ich theile als ein vorzüglich merswürdiges Actenftud bas Decret der Spartaner gegen ben Milesier Timotheus aus Boëthius, De musica I, 1. p. 1372 (ed. Basil. 1570 fol.) mit. Bergl. Fabric. Bibl. Gr. III. p. 478 ed. Harl.

έπειδη Τιμόσιος ὁ Μιλήσιος παραγινόμενος έτταν άμετέραν πόλιν, ταν παλαιαν μώαν ατίμάσδη, και τὰν διὰ τᾶν έπτα χορδαν κισάριξιν αποστφεφόμενος πολυφωνίαν είσάγων λυμαίνεται τὰρ ἀχοὰρ τῶν νέων. διά τε τᾶρ πολυχορδίαρ καί τᾶρ καινότατορ τῶ μέλεορ άγεννέα και ποικίλαν άντι άπλᾶρ και τεταγμένας άμφιέννυται τὰν μῶαν ἐπὶ χοώματος συνιστάμενος τὰν τῶ μέλεορ δίεσιν άντὶ τᾶρ έναρμονίω ποττάν άντιστροφον αμοιβάν, παρακληθείς δε και έττον αγώνα τᾶς Έλευσινίας Δάματοος άποεπέα διαείσατο τὰν τῶ μύσω διασκευάν, τὰρ τᾶρ Σεμέλαρ ώδιναρ οί κ ἔνδικα τὰρ νέωρ διδάκκη, δεδόχθαι φάν περί τούτων τὸρ βασιλέαρ τὸρ Έφόρωρ μεμψάσσαι Τιμόσιον έπαναγκάσαι δε και τᾶν ενδεκα χορδαν έκταμόντα τάρ περιττάρ ύπολιπῆν μόνον τὰρ ἐπτά, ὅπως ἔκαστος τὸ τᾶς πόλιοο βάροο δρών εύλα-βηται έτταν Σπάρταν έπιφέρην τι τῶν ἠθῶν μὴ ποττᾶρ άρεταρ κλέορ άγόντων.

έπειδη Τιμόθεος ὁ Μιλήσιος παραγιγνί μενος είς την ημετέραν πόλιν, την παλαιάν μούσαν άτιμάζει, καὶ τὴν διὰ τῶν έπτα χορδών κιθάρισιν αποστρεφόμενος πολυφωνίαν είσάγων λυμαίνεται τὰς ἀποὰς τῶν νέων, διά τε της πολυχορδίας και της καινότητος τοῦ μέλους άγεννη καλ ποικίλην άντι άπλης και τεταγμένης άμφιέννυται την μούσαν έπι χρώματος συνιστάμενος την του μέλους δίεσιν άντι της έναςμονίου πρός την αντίστροφον αμοιβήν, παρακληθείς δε και είς τον άγῶνα της Έλευσινίας Δήμητρος άπρεπη έπεδείξατο την τοῦ μύθου διασκενήν. τάς τῆς Σεμέλης ώδινας ούα ἔνδικα τοὺς νέους διδάσκει. δεδόχθαι Εφασαν περί τοθτων τους βασιλέας τους Εφόρους μέμψασθαι Τιμόθεον, έπαναγκάσαι δε και τῶν Ενδεκα χορδών έκταμόντα τὰς περιττάς υπολιπείν μόνον τάς έπτά, δπως ξυαστος τὸ τῆς πόλεως βάρος δρών εύλαβήται είς την Σπαρτην έπιφέρειν τι τών ήθων μη πρός της άρειης κλέος άγίντων. 🔟

Mis Beispiel bes neueren Dorismus biene Theocrit. Idyll. VIII. v. 1-10:

Δάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βωκολέοντι μαλα νέμων, ῶς φαντι, κατ' ἄρεα μακρὰ Μενάλκας. ἄμφω τώγ' ἤστην πυζόρτρίχω, ἄμφω ἀνάβω, ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδειν. πράτος δ' ἀν ποτι Δάφνιν ίδων ἀγόρευε Μενάλκας. μυκητὰν ἐπίουρε βοῶν Δάφνι, λῆς μοι ἀείσαι; φαμί τυ νικασεῖν ὅσσον θέλω αὐτος ἀείδων. τὸν δ' ἄρα χὰ Δάφνις τοιῷδ' ἀπαμείβετο μύθω ποιμὰν είροπόκων όἰων συρικτὰ Μενάλκα. οὕποτε νικασεῖς μ', οὐδ' εἴ τι πάθοις, τύ γ' ἀείδων.

Bu bemerken ist ferner noch, daß besonders zwei Hauptunterschiede unter den dorischen Dialekten sich zeigen, indem die einen den strengeren, die anderen den milderen Dorismus haben. Der strengere Dorismus fordert den Genitivus singularis der zweiten Declination auf ω, z. B. τω δάμω, der mildere bildet diese Form

mit ben Joniern und Attifern auf ov. Jener findet fich bei ben Spartanern, Tarentinern, Berafleenfern und wahrscheinlich auch bei ben anderen Italern, außerdem bei den Aretenfern und Aprendern, biefer ift den übrigen Dorern eigenthumlich. Die einzelnen Unterschiede zwischen bem alten borifchen Dialeft bes Epicharmus und Sophron und bem neuen des Theofrit auseinanderzusegen, murbe ju weit führen. Rach Alexander brang auch zu ben Dorern ber attische Dialeft. Doch finden wir im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. noch wenige Spuren bes Ein-bringens attischer Formen. Spater kommen Dieselben baufiger vor. Deffenungeachtet sprach man im Belos ponnes noch borisch nicht nur zu Strabon's Zeit unter Augustus, sondern auch zur Zeit des Pausanias im 2. Jahrhundert n. Chr. Letterer bezeugt, daß die Meffenier reineres Dorisch als die übrigen Beloponnesier (prachen. Strab. Libr. VIII. p. 513: όσοι μεν ούν ήττον τοις Δωριεύσιν επεπλέκοντο, καθάπερ συνέβη τοῖς τε 'Αρκάσι καὶ τοῖς 'Ηλείοις — οὐτοι Αίολιστί διελέχθησαν οί δ' άλλοι μικτῆ τινι ἐχρήσαντο ἐξ άμφοῖν, οί μὲν μάλλον, οί δ' ήττον αἰολίζοντες. σχεδον δ' έτι και νῦν κατά πόλεις άλλοι άλλως διαλέγονται, δοκοῦσι δὲ δωρίζειν απαντες διὰ τὴν συμβάσαν ἐπικράτειαν. Pausan. IV. c. 27: Μεσσήνιοι δὲ ἐκτὸς Πελοποννήσου τριακόσια ἔτη μάλιστα ήλῶντο, έν οίς ούτε έθων είσι δηλοι παραλύσαντές τι των οίκοθεν, ούτε την διάλεκτον την Δωρίδα μετεδιδάχθησαν, άλλα και ές ήμας έτι το ακριβές αυτης Πελοποινησίων μάλιστα έφύλασσον. Das die Rhodier noch zu Tiberius' Zeit dorisch gesprochen, sagt Sueton im Leben bes Tiberius Cap. 56. Wollte man nun ben Inschriften allein folgen, fo fonnte man leicht auf ben Gebanten tommen, daß ber borifche Dialett in ben meiften borischen Staaten sich nicht fehr lange erhalten habe. Die letten einigermaßen rein borifch geschricbenen Titel fird ein byzantinischer aus ber Beit bes Tiberius ober Caligula im Corp. Inscr. I. Nr. 2060, einige tyrendifche etwa aus ber Zeit bes Tiberius, ein belphischer bei Ross. Nr. 71, welcher nicht vor Bespafian geschrieben fein fann. Aber im Beloponnes und Degaris fing man früher an, fich ber attischen ober gemeinen Mundart in öffentlichen Documenten ju bedienen. Go finben wir megarische Decrete aus dem 1. Jahrh. v. Chr. im gemeinen Dialett. Cf. Corp. Inscr. I. Nr. 1053. 1054. 1055. Daffelbe gilt von einer meffenischen Infdrift Nr. 1297, Die, ebenfalls vor Chriftus verfaßt, den gemeinen Dialeft enthalt, und von einer anderen Nr. 1301 aus der Zeit des Caligula, und von einer lafonischen Nr. 1389 aus berselben Zeit. Bis in das 3. Jahrh. n. Chr. geben nur unbedeutende Spuren bes Dorismus in ben Inschriften. Man magte zuweilen & nolus ober & damos oder behielt die borischen Formen ber Eigennamen bei. Richtebestoweniger haben fich bis ju unferer Beit benkwürdige Refte Des Dorismus erhalten, wovon nachher die Rebe fein wirb.

4) Der weichste unter ben griechischen Dialetten ift ber ionische, vorzüglich geeignet fur bie epische Darftellung, aus welcher spater burch eine Reihe geschicht-

licher Berfe eine leichte, gewandte und ziemlich festgestaltete Prosa hervorging, die lange Zeit so vorherrschte, bag unter ben Geschichtschreibern ber Dorer Berodot von Halifarnaß ionisch schrieb, unter ben Aerzten Sippofrates fich ebenfalls der ionischen Mundart bediente, obgleich er Dorer aus Ros war. In den ursprunglich von Attifa aus nach ber fleinasiatischen Rufte gefandten Colonien und einigen Inseln, namentlich Samos und Chios, wurde vorzüglich biefer Dialeft gerebet und ausgebildet. Er wird in den alten und neuen eingetheilt. In jenem bichteten im Gangen genommen homer und heftobus, und er fann ursprünglich von dem altattischen menig ober gar nicht verschieden gewesen fein. Der neue weichere entstand, ale die Jonier anfingen durch den Sandel mit anderen Bolfern befannt ju werben und Colonien auszusenden, worüber Roen's Anm. jum Greg. Corinth. p. 491 ed. Schaefer. ju vergleichen. Dort finden fich unter anderen auch die Borte des Joh. Grammaticus: ἡ μèν οὐν ἀρχαία Ἰας μετέπεσε παρά την των κατοικούντων παρατροπήν, διέμεινε δε έως εκείνων των χρόνων ότε εποιήσαντο "Ιωνες τας αποικίας και διεσπάρησαν είς πλείονας τόnous. In diesem neueren Dialette schrieben nun Anafreon, Berodot, Sippofrates. Berodot ift für une ber wichtigste Gewährsmann und die eigentliche Regel für ben neueren Jonismus. Dionys. Halic. Tom. II. p. 130, 20 ed. Sylb. fagt: Ἡρόδοτος τῆς Ἰάδος ἄριστος κανών. 3n einem auf ihn verfaßten Epigramm bei Suidas heißt er baher ber Meifter ber alten hiftorischen Jas:

## Ἡρόδοτον Λύξεω πρύπτει πόνις ήδε θανόντα, Ιάδος άρχαίης ἱστορικῆς πρύτανιν.

Betrachtet man nun ben Styl bes Berobot und Sippotrates genauer, fo findet fich barin manche mundartliche Berichiebenheit. Unter ben Philosophen, welche tonisch schrieben, scheint fich, nach ben wenigen Fragmenten ju urtheilen, Melifius einigermaßen bem Berodot, Demofritus dem Sippotrates ju nabern. Ramentlich haben hippotrates und Demofrit ben Gebrauch bes gov für ovr mit einander gemein, welches fich auch im alten Atticismus findet. Bon ben übrigen Philosophen, welche fich des ionischen Dialettes bedienten, z. B. von Beraflit und Diogenes von Apollonia, haben wir ju wenig Brud)= ftude, um im Ginzelnen bas Berhaltnig ihrer Diction in hinsicht bes Dialettes ju herodot und hippofrates bestimmen ju können, obgleich rudsichtlich bes Style die Dialektif bes Beno und Meliffus, die Metaphern und lodere Fügung der Worte des Heraklit, sowie die blühende Sprache des Anaragoras feststehen. Bei Demokrit zeigt fich aber, daß er in vielen Fällen weder mit Berodot noch Sippotrates übereinstimmt, fonbern Manches mit ben epischen Dichtern, Giniges auch mit ben ionischen In= schriften gemein hat, oft fogar völlig vereinzelt burch die fornige Rurge, ben poetischen Farbenglang und die felbitftandige Rububeit feiner Wortbildungen unter den ionis schen Schriftstellern bafteht, wie ich es in meiner Ausgabe ber Fragmente nachgewiesen habe. Leiber besigen wir noch feine ben Forderungen ber Wiffenschaft entsprechende Ausgabe des Sippofrates, da grundliche

Untersuchungen über manche Ginzelheiten feines Dialeftes. welche fich nur nach einer gewiffenhaften Bergleichung ber jahlreichen Sanbidriften werben feststellen laffen, noch im Rudftande find. Außerbem find nur wenige ionische Inschriften auf une gefommen, Die Rotigen Der Grammatifer aber nur fparlich. Daher wird es für immer unmöglich fein, die vier Unterabtheilungen des ionischen Dialektes, von benen herodot I, 142 redet, welche auch der Gramm. Leidensis in Schafer's Ausgabe bes Gregor. Corinth. p. 629 erwähnt, beren Berfchiedenheiten nicht geringer gewesen sein muffen, als bei den dorischen Localtialeften, herauszubringen. Unter ben Didtern aber liefern die Fragmente bes Tenophanes, Parmenides und Empedofles, welche ale Lehrbichter bei aller Eigenthumlichkeit im Einzelnen boch bem epischen Sprachgebrauche folgten, ein zu geringes Material, um bie etwaigen Spuren bes Ginfluffes ber vier ionischen Localdialette auffinden zu konnen. Obgleich nun bie alte epische Sprache auch in ber folgenden Beit fefte Norm für ahnliche Schopfungen auf bem Bebiete ber Prefie blieb, so verschwand boch die ionische Profa nach Alexanber im Allgemeinen aus ber Literatur. In ber folgenden Beit schrieben nur die, welche die Denkmale ter sonischen Prosa genau ftubirt hatten, zuweilen noch ionisch, z. B. im 2. Jahrh. Lucian sein Buch über die sprische Göttin (Neol ris Duolns Geov), der verdienst-volle Arzt Aretaus aus dem 1. Jahrh., zum Theil ein Nachahmer des Hippostrates, seine medicinischen Schriften, Arrian feine Indica, um bem Berodot nachzuahmen, fowie er auf ber anderen Seite feine Anabafis nach bem Beispiele des Xenophon attisch schrieb. Der ionische Philosoph Eusebius aus bem 2. oder 3. Jahrh. n. Chr., von dem une Stobaus einige Sentenzen aufbemahrt hat, scheint ein Rachahmer Des Demofrit haben fein au wollen. Ueber fein Leben ift nichts Raberes befannt. Daß Sophisten und Rhetoren eine folche Uebung nicht gang von ber hand wiefen, liegt in ber Ratur bes Geiftes ihrer Schulen. Aus Diefer Quelle ftammen 3. B. die dem Sippofrates und Demofrit untergeschobenen ionischen Briefe, welche, wie ich bewiesen habe, im 3. Jahrh. n. Chr. verfaßt worden find. Aber bei aller Runft ber nachahmung und bei bem völlig ausgebildeten Style des Berfaffere fieht man boch den Einfluß der späteren Zeit an manchen Einzelheiten. Wenn z. B. im Berodot und im Hippotrates überall ra "Abonoa fteht, so gebraucht dagegen der Berfasier dieser Briefe ή "Aβδηφα. In der byzantinischen Zeit mangelte es zwar nicht an gelehrten und grundlichen Rennern des alten epischen Jonismus, unter benen ich nur Eustathius und Tzetzes ju nennen brauche, die prosaischen Denkmale bes Jonismus aber murben mit einiger Gleichgultigfeit behandelt. Daher machte Caffianus Baffus, als er im 10. Jahrh. auf Befehl bes Conftantinue Porphprogenitus die Geoponica aus ben Werfen verschiebener Schriftsteller sammelte, bie ionisch geschriebenen Stude sammtlich in attischer Hebersetung befannt. Dies ift fur ihn chenfo charafteriftisch wie fur Die Abschreiber Die Ginschiebung attischer

Hippokrates. Wann die ionischen Localdialekte aufgehört haben zu eristiren, läßt sich bei der Dürftigkeit unserer Duellen nicht genau bestimmen. In die heutige Sprache ist nicht viel Jonisches übergegangen. Das Berhältniß der altepischen Ausdrucksweise zur attischen Prosa ergibt sich am besten aus der Bergleichung von Lliad. v. 17—42 mit der von Plato, De Rep. lib. III. p. 393 gegebenen Paraphrase derselben Stelle. Bei Homer heißt es:

'Ατρειδαί τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες 'Αχαιοί, ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν 'Ολύμπια δώματ' ἔχοντες, ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὐ δ' οἴκαδ' ἰκέσθαι παὶδα δ' ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τά τ' ἄποινα δέχεσθαι, ἀξόμενοι Διὸς υἰον ἐκηβόλον 'Απόλλωνα. Ένθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν 'Αχαιοί, αἰδεῖοθαί θ' ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα ἀλὶ οὐκ 'Ατρείδη 'Αγαμέμνονι ἤνδανε θυμῷ, ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν Μή σε, γέρον, κοίλησιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω, ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ θστερον αὐτις ἰόντα τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω, πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν ἡμετέρω ἐνὶ οἴκῳ, ἐν ΄Αργεί, τηλόθι πάτρης ἱστὸν ἔποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν ἀλὶ 'Θτ, μἡ μ' ἐρέθιζε, σαώσερος ὡς κε νέηαι. 'Ως ἔφατ' ἑδδεισεν δ' ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθω. βῆ δ' ἀκών παρὰ θίνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης πολλὰ δ' ἔπειτ' ἀπάνευθε κιών ήρὰθ' ὁ γεραιὸς 'Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἡὕκομος τέκε Λητώ Κλῦθί μεν, 'Αργυρότοξ', δς Χρύσην ἀμφιβέβηκας, Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἰφι ἀνάσσεις, Σμινθεῦ, εἴποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ἔκηα ταύρων ήδ' αίγὼν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοὰι βέλεσσιν.

Blaton fagt mit Beibehaltung weniger Spuren ber poetischen Diction: Eldar o leged's eugero exelvois nev τους θεούς δούναι έλόντας την Τροίαν αύτους σωθηναι, την δε θυγατέρα οι λύσαι δεξαμένους άποινα καὶ τὸν θεὸν αίδεσθέντας. ταῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ οί μεν άλλοι εσέβουτο καὶ συνήνουν, ὁ δε 'Αγαμέμνων ήγοιαινεν εντελλόμενος νύν τε απιέναι και αύδις μη έλθεῖν, μὴ αὐτῷ τό τε σκηπτρον καὶ τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα ούκ έπαρκέσειε πρίν δε λυθηναι αύτου την θυγατέρα, εν "Αργει έφη γηράσειν μετα ου απιέναι δὲ ἐκέλευε καὶ μη ἐρεθίζειν, ΐνα σῶς οἴκαδε ἔλθοι. ό δὲ πρεσβύτης ἀκούσας ἔδεισέ τε καὶ ἀπίρει σιγῆ, ἀποχωρήσας δ' ἐκ τοῦ στρατοπέδου πολλα τῷ Απόλλωνί εύχετο, τάς τε έπωνυμίας του θεου άνακαλών καὶ ὑπομιμνήσκων καὶ ἀπαιτῶν εἴ τί πώποτε η ἐν ναῶν οἰκοδομήσεσιν ἢ ἐν ἱερῶν θυσίαις κεχαρισμένον δωρήσαιτο ών δη χάριν κατεύχετο τίσαι τους Αχαιούς τὰ α δάκουα τοις έκείνου βέλεσιν. Als Beispiel ber ionischen Brofa biene eine Stelle bes Anaragoras bei Simplicius ad Aristot. Phys. p. 33 b.: τὰ μὲν άλλα παντός μοιραν μετέχει, νόος δέ έστι άπειρον καί αὐτοκρατες καὶ μέμικται οὐδενὶ χρήματι, ἀλλὰ μοῦνον αὐτο ἐφ' έωυτοῦ ἐστι. Εἰ μη γὰο ἐφ' έωυτοῦ ην, άλλά τεφ εμέμικτο άλλφ, μετείχε αν απάντων γοημάτων, εί εμέμικτό τεφ΄ εν παντί γαρ παντος μοίρα Ενεστι, ώσπες εν τοισι πρόσθεν μοι λέλεκται καί έκώλυε αν αὐτὸν τα συμμεμιγμένα, ώστε μηδενὸς und gemeiner Formen in den Tert des Herodol und .χοήματος χρατέειν όμοίως, ώς καὶ μούνου εόντα έφ

ξωυτοῦ. "Εστι γὰο λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων καὶ καθαρώτατον καὶ γνώμην γε περὶ παντὸς πᾶσαν Τογει καὶ Ισχύει μέγιστου. "Όσα τε ψυχὴν έχει καὶ τὰ μέζω και τὰ ἐλάσσω, πάντων νόος κρατέει και τῆς περιχωρήσιος της συμπάσης νόος εκράτησε, ώστε περιχωρήσαι την άρχην κτλ. 3th habe hier καὶ εκώλυε αν αὐτὸν fiatt der Lebart der Handschriften καὶ αν ἐκώλυεν αὐτὸν geschrieben, jugleich mit Weglassung des ν ἐφελκυστικόν nach dem Grammaticus Augustanus, De dial. Ion. §. 25 in Schafer's Ausgabe bes Greg.

Corinth. p. 669.
5) Bas ben attischen Dialett betrifft, so fanden in bemfelben brei Beranberungen ftatt. Der alte mar vom altionischen faft nicht verschieden, worüber Bentlen in ben Opusculis phil. p. 375 seq. und Koen. ad Greg. Corinth. p. 383 nachzusehen; benn bie Jonier hatten in Attifa gewohnt und bei homer werben bie Attifer noch laoves genannt. Daber finden fich im homer Wortformen, Die fpater nur ben Attifern eigen maren. In diesem alten Dialette schrieb Solon seine Besege. Durch bie mannichsache Berbindung mit ben aolischen und borifden Stammen in Bootien und Megara und burch ben Berkehr mit ben Dorern im Peloponnes und mit anderen griechischen und auswärtigen Bolferschaften wurde er immer mehr mit nicht-ionischen und fremben Wörtern gemischt. Deshalb sagt Xenoph. De rep. Atheniens. 2, 8: ἔπειτα φωνην την πασαν ἀκούοντες ἐξελέξαυτο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δ' ἐκ τῆς. Καὶ οἱ μὲν Ελληνες ἰδία μᾶλλου καὶ φωνῆ, καὶ διαίτη καὶ σχήματι χρῶνται 'Αθηναῖοι δὲ κεκραμένη ἐξ ἀπάντων τῶν Ελληνων καὶ βαρβάρων. Μις biese Beise entsernte fich der attische Dialett immer mehr vom ionischen, befonbere burch Aufnahme bes langen a nach einem o ober einem Bocale, in Fallen, wo die Jonier das y gebrauchten, burch Bermeibung bes Bufammenftogens mehrer Bocale vermittels ber Zusammenziehung, durch Anwenbung ber aspirirten Consonanten, ftatt welcher bie Jonier bie Tenues liebten. So entstand ber mittlere attische Dialeft, in welchem zuerft Gorgias ber Leontiner ges fcrieben haben foll. In diesem fcrieben Thufybides, Die Tragifer, Aristophanes u. A. Der neue wird von Demofthenes und Aefdines an gerechnet, obgleich Blaton, Kenophon, Ariftophanes, Lyfias, Ifofrates icon manche feiner Eigenthumlichfeiten haben. Er unterschied fich vorzüglich barin von dem vorhergehenden, daß er die weicheren Formen vorzog, z. B. den Aor. 2. pass. συνελέγην, ἀπηλλάγην, statt des altattischen und ionischen συνελέχθην, απηλλάχθην; das doppelte op statt des alten oo, welches ber altattische Dialett mit bem ioniichen, aolischen und borischen gemein hatte, bas boppelte er ftatt bes boppelten oo. Da ber attische Dialett bie porzuglichsten Mufter ber profaifchen Schreibart befaß, überdies Athen noch lange ber Sig ber Literatur, besonders ber Philosophie und Rhetorif blieb, fo fonnten biefe Umftanbe nur babin wirfen, diefem Dialette ein entschiebenes Uebergewicht über die übrigen Dialekte zu verschaffen. Inbeffen murbe er ungeachtet ber Berfchiebenheit bes

Clafficitat bis jur Beit Alexander's Des Großen gefdrieben, burch beffen Eroberungen bie griechische Sprache in Aegypten fich festseste und über einen großen Theil Afiens fich verbreitete.

6) Damale entftand bie griechische Gemein= sprache, gewöhnlich die gemeinsame Mundart (κοινη oder ελληνική διάλεκτος) genannt, welche mit Aussonderung beffen, bas den Attifern allein eigenthumlich war, bas allen Griechen Gemeinsame umfaßte. Daher hießen die Schriftsfteller, welche sich berselben bebienten, im Gegensat zu ben echten Attifern of zowol ober of Eλληνες. Mag nun die Berbreitung ber griechifchen Sprache unter ben Barbaren ein mefentliches Bilbungsmittel berfelben gewefen fein, so laßt fich boch nicht leugnen, daß die Sprache felbft im Munde ber Makedonier, Aegypter, Methiopier, Syrer, Berfer, Inder und anderer Bolfer an ihrer ursprunglichen Reinheit verlor und von ben Schriftstellern jener Nationen nicht ohne Einmischung fremdartiger Elemente gehandhabt wurde. Bas nun guerft die Sprache ber Mafedonier betrifft, fo icheint es nach einer Stelle im Curtius VI. c. 9. §. 35-36 (c. 36 ed. Zumpt.), bag bie Mafebonier und Griechen fich nicht verstanden. Sieraus barf man aber nicht auf eine völlige Berschiedenheit beiber Sprachen schließen. Wie weit bas Makedonische mit bem Illyrischen verwandt mar und wie fich biefes jum Griechischen verhielt, ift uns unbefannt. Rur so viel ift flar, daß allmählich eine Bermischung bes griechischen und makebonischen stattfand, ale bie makebonischen Konige die griechische Gultur einzuführen suchten. Plutarch im Leben Alexander's bezeugt, was auch fonft hinlanglich befannt ift, bag man am Sofe Philipp's und Alexander's nicht makedonisch, sondern attifch fprach und fchrieb.

7) Aus ber Bermischung bes Mafebonischen und Griechischen ging ber fogenannte matedonische Dialett hervor, ale beffen Berfeinerung burch bie Gelehrten, ba unter der makedonischen Berrschaft Alexandria ber Sauptfit ber Gelehrsamfeit wurde, man die alerandrinische Sprache anzusehen hat. lleber beide hat man bas Buch von Sturz, De dialecto Macedonica et Alexandrina.

Lipsiae 1808.

8) Da aber bas Griechische über Aethiopien, Sprien und andere gander junadift in ber matedonischen Form fich verbreitete, fo brang in jenen Begenden auch aus ben Landessprachen Manches in die Gracitat. Diefen unter dem Provinzialeinfluffe ftehenden makedonisch = ge= meinen Dialeft, fowie die mit vielen ungriechischen Formen und orientalischen Wendungen gemischte Schreibart von Schriftstellern nach Alexander hat man in neueren Zeiten, weil ein griechisch redender Afiat έλλη-νιστής heißt, misbrauchlich die hellenistische Sprache genannt. Bergl. Claud. Salmasii De Hellenistica 1. Commentarius. Lugd. Bat. 1643. Ejusdem, Funus linguae Hellenisticae sive confutatio exercitationis de Hellenistis et lingua Hellenistica. Lugd. Bat. 1643. In dieser Schreibweise, b. i. vermischt mit ben Eigenheiten bee Sprifchen, Bebraifchen und Chaldaifchen, ift Style ber einzelnen Schriftsteller boch in vollfommener . Die glerandrinifche leberfetung bes alten Testaments.

sowie das neue Testament abgefaßt, von wo aus diese Diction mehr oder weniger in die Werke der Kirchens väter überging. Dan kann sie am besten die kirchliche

Schreibweife nennen.

9) Charafteristisch für ben makedonischen Dialekt war nicht nur ber Gebrauch eigenthümlicher Wörter, wie ἀρφύς für luág, ἄβαγνα für φόδα nach dem Zeugnis des Hespotiais, βέθν für ἀής nach Clemens Alex. Strom. V. p. 569 C., sondern auch Buchstabenverwechselungen. So sagten die Makedonier Begevluη für Φερενίαη, Βίλιππος sür Φίλιππος, βαλαμφός sür φαλαμφός, κεβαλή sür κεφαλή, ἀβοροῦτες sür δφοῦς, ξέρεθοον sür βάραθρον, δάνος sür δάνατος, άμαλος sür ἀπαλός, κοῦτο sür τοῦτο. Auch die der alteren Gräcität angebörige Korm auf α der Wörter der ersten Declination auf ης z. B. νεφεληγερέτα sür νεφεληγερέτης scheint bei den Makedoniern gebräuchlich gewesen zu sein. Vergl. Eustath. ad Odyss. lib. III. p. 1457, 19.

nicht nur gewisse Worter, wie αλαβάοχης, worunter man einen Bollpachter, Bolleinnehmer, bei Ioseph. Archaeolog. XVIII, 8, 1 und Euseb. Hist. eccl. II, 5 aber bie hochste Obrigfeit ber Juben in Megypten verfteht, ober Bedeutungen von Bortern, wie efeilew (herauswickeln, — winden) für entfliehen έκφεύγω (nach E. M. bei den Alexandrinern), sondern auch gewisse Formen. Co heißt es 3. B. bei Sextus Empiricus advers. Grammat. §. 213 p. 261 ed. Fabr.: λέξις ή πας' 'Alegardgevour ελήλυθαν και απελήλυθαν, namlich für έληλύθασιν und άπεληλύθασιν, woraus man schon früher geschloffen, daß das bei Lycophron. v. 252 ftehende πέφρικαν für πεφρίκασι [κείται, πέφρικαν δ' Gore Intou yual], da diefer Schriftsteller in Alexandria lebte, ju ben Eigenthumlichkeiten bes alerandrinischen Dialette ju rechnen sei. Indeffen findet sich schon in ber Batrachomyvmachie v. 178 kogyav für kógyavi, und bei Demofrit einmal πέφυκαν für πεφύκασι. Cf. Fragm. p 244 und 366. Auch liefern Die Inschriften einige Beispiele. Cf. Maittaire, De Dial. p. 227 (p. 300 ed. Sterz.) und Sturz, De Dial. Mac. et Alex. p. 57. Reich ift aber grade an diefer Eigenthumlichfeit die Ueberfepung bes alten Testaments burch bie 70 Dolmetscher, worin sich εώρακαν für έωράκασι und Aehnliches findet. Bergl. die Stellen bei Sturz. p. 58. Sinjufugen fann man die burch Ginfchub ber Solbe oa gebilbeten britten Berfonen Pluralis bes Imperfecti activi, welche an verschiedenen Stellen ber Septuaginta stehen, J. B. excivosav für Exquvov Exod. 18, 26; έλαμβάνοσαν für ελάμβανον Ελεφ. 22, 12; εφαίνοσαν für Emaivor 1 Maccab. 4, 50, sowie im Lycophron. ▼. 21 ἐσχάζοσαν für ἔσχαζον [ναῦται Μαζον κἀπὸ γῆς εσχάζοσαν]. Ebenso gebraucht auch Bosidippus in Brund's Analect. T. II. p. 47. Nr. VI. είχοσαν für elzov. hierzu fommen ahnliche Formen ber Verba contracta, wie fie jest noch beim griechischen Bolfe gehört werden, g. B. κατενοούσαν für κατενόουν Exod. 33, 8; ἐποιοῦσαν für ἐποίουν Job 1, 4; ἐγεννῶσαν für eyevvov. Der frube Gebrauch dieser Bulgarformen ift ungemein wichtig für die Geschichte der Sprache 4). Rach derselben Analogie gestaltete sich auch der Aorist. So steht Exod. 15, 27 und Pf. 47, 4 ηλθοσαν sür έλθον; ebenso Exod. 16, 24 κατελίποσαν sür κατέλιπον; Pf. 77, 29 ἐφάγοσαν sür ἔφαγον. Merswürdig ist auch im sogenannten Scymn. Chius v. 695 ἔσχοσαν sür ἔσχον. Er sagt nämlich p. 115 ed. Mein.:

έν σιτοδεία των Σαμίων δ' αύτοις ποτε έπαραεσάντων, τηνικαυτ' έκ τῆς Σάμου ἐπιδεξάμενοί τινας συνοίκους Εσχοσαν.

Doch finden fich bei biesem Schriftsteller auch andere Kormen der Bulgarsprache. Cf. Meinek. not. p. 134. Sierher gehört auch επήλθοσαν Fab. Aesop. 166, είςήλ-Dodav Eustath. Opusc. p. 83, 42. Nicht unwichtig sind auch bie in Description of the Greek Papyri in the British Mus. I. (Lond. 1839) ftehenden Formen άφιλεσαν Papyr. XII, 15, ελαμβάνεσαν XIV, 30 für άφείλον, ελάμβανον. Ueber die ursprüngliche Heimath Diefer Kormen haben die Grammatifer verschiedene Unfichten aufgestellt. Ariftophanes bei Euftathius 1761, 30 hålt dieselben für halfivliche. Diesem folgen: Choero-boscus Bekk. p. 1294; Cram. An. Ox. IV. p. 182, 19; Gramm. Bachm. An. II. p. 40; Tzetzes ad Lycophr. 21, 252. Bergl. Ahrens, De dial. Aeol. p. 237. Nr. 5. Nauck, Aristoph. Byzantii fragm. p. 204. Maittaire, De dial. p. 299. ed. Sturz. Bei Tzebes zum Lyfophron ist für 'Αττικής zu lesen 'Ασιανής. Andere halten sie für bootisch (vergl. Ahrens, De dial. Aeol. p. 210. Nr. 3), ober fur euboifch (Bachm. Anecd. II. p. 200), Andere für dolifch (vergl. b. Gramm. hinter dem Etym. Orionis p. 241), Andere ferner für affanisch (Heraclid. ap. Eustath. Od. p. 1759, 35). Endlich lesen wir bei Antiatt. p. 91, 14: έλέγοσαν, έγράφοσαν καὶ τὰ ὅμοια ᾿Αλεξανδρεῖς λέγουσι. Λυκόφρων 'Αλεξάνδρα (ν. 21) ναῦται λίαζον κάπὸ γῆς έσχάζοσαν. Cf. Sturz, De dial. Mac. et Al. p. 58 seq. Lobeck ad Phrynichum p. 349. Daß die Byjantiner später eldodav für eldov (Theophylact. Epist. 19. T. VIII. opp. Meureii p. 825 extr.), παρήλθοσαν für παρηλθον (Nicetas Choniates p. 153. ed. Goulart.) und Aehnliches gebrauchten, hangt hiermit jusammen. Bon verwandter Bilbung find Die Formen bes Optativi praesentis et Aoristi secundi auf οισαν für οιεν und Des Aoristi primi auf awav für awv, in benen nach Einschub ber Sylbe oa bas & ausgeworfen wird. Diefe Kormen balt freilich Phavorinus, Eclog. 172, 24 v. Elmaidav für ablifch, boch laffen fich biefelben aus ben Denfmalen bes Meolismus (Ahrens I. p. 133) nicht nachweisen. Rur in einer delphischen Inschrift 1702 (Ahrens. l. c. p. 237) ift παρέχοισαν für παρέχοιεν. Defto häufiger fteben fie in ber alerandrinischen Ueberfepung bes alten Teftaments, j. B. Pf. 34, 25 elmoidav; 103, 35 Enlelnoisav; Job. 18, 9 Eldoisav; ibid. 18, 7 θηρεύσαισαν; ibid. 20, 25 περιπατήσαισαν; Deut.

<sup>4)</sup> Bei Eurip. Hecub. 572 soll flatt ningovour chemals inlygovour gestanden haben nach Choerobosc. Bekk. p. 1293 und Cram. Anecd. Oxon. IV. p. 182, 17.

1, 44 ποιήσαισαν. Auch die Bildung des zweiten Aorists nach ber Analogie bes erften, wovon felbft in ber gewöhnlichen Sprache einige Beispiele, wie einov und eina, Enecov und bei Euripid. Alcest. p. 477 Execa vorfommen, gehort, mag fie ursprünglich auch filifisch gewesen fein, boch wesentlich bem alerandrinischen Dialette an. Daß fie filifisch gewesen, sagt Heraclides bei Eustathius ju Od. ξ. p. 1759, 10: ἡμάφτηται δὲ τὸ ἔα, εἰς ἄλφα περατούμενου, καὶ ᾿Ασιανῆς ἔχεται φωνῆς. καὶ οἰ Ἑλληνίζοντες δὲ ἐν Κιλικία οῦτω προφέρονται. τὰς γαρ είς ων ληγούσας όξυτόνους μετοχάς δέον έπὶ τῶν δημάτων είς ον περατούσθαι βραχυνόμενον κατά πρώτον πρόσωπον, οίον λαβών Ελαβον, φαγών Εφαγον, καὶ τὰ ὅμοια αὐτοὶ ἀποβάλλοντες τὸ ν καὶ μετατιθέντες το μικρον ο είς βραχυ άλφα, προφέρονται, άπὸ τοῦ λαβών καὶ φαγών ἔλαβα λέγοντες καὶ ἔφαγα. καί τρίτα δε τούτων πληθυντικά είς αν λήγοντα λέyouder. Die 70 Dolmetscher haben viele Formen Dieser Art gebraucht, 3. B. eldar für eldor 2 Reg. 10, 14; ευραν für ευρον ibid. 17, 20. Ramentlich fteht bei ihnen ber Aorist haba, wovon sich auch einige Spuren in ben Sanbidriften bes neuen Teftamente finden, an vielen Stellen. Bergl. Sturz l. c. p. 61. Der Bebrauch der Kormen elgedoana für elgedoanov in den Drphischen Argonauticis v. 130, sowie elda für eldov ibid. v. 116 gehört zu ben Zeichen ihres spaten Uriprunge. So hat auch Hesphius ayayas für ayayov, fomie Menander und spatere ευράμην für ευρόμην. Cf. Lob. ad Phr. p. 139. Dieje alerandrinischen Formen werben fpater auch von ben Byzantinern guweilen gebraucht, bis sie im Reugriechischen zu völligem Rechte gelangen. So hat z. B. Malalas, Chronographiae libr. III. p. 60. ed. Bonn. ἐκβάλαι sür ἐκβαλεῖν und libr. XII. p. 304. ed. Bonn. ἀνεῖλαν für ανείλου, chenso επαυήλθαμεν für επανήλθομεν libr. V. p. 113.

11) Bas ben agyptischen Dialeft betrifft, so mar berfelbe feine Sprache bes Bolfes und bes Lebens, fondern ein technischer angelernter Beamten- und Rangleis ftyl, baber beschrantt auf eine gewiffe burch bas Bes schäfteleben eingeburgerte Terminologie, auf ber einen Seite bald breit und ungelent in ber Rebe, auf ber anderen fühn in Wortbilbungen und in syntaftischer Begiehung nicht immer correct. Man findet biefen Dialeft in ber Inschrift von Rosette, ben Edicten bes Capito und Tib. Jul. Alerander (Spangenb. Antiq. Rom. monument. legal. p. 199 seq.), ber Inschrift von Abule [Ronig Guergetes 1. betreffenb], in großeren und fleineren Papprusrollen, welche bisher nur theilweife herausges geben worben find. Sammlungen diefer Art find vorhanden im britischen Museum, in Baris, Turin, Rom, Levben, Berlin, Wien. Ginige findet man bei Kosegarten, De prisca Aegyptiorum litteratura. Vimar. 1828 p. 61-70. Ein vollständiges Corpus berfelben mangelt noch. Die wichtigften bisher auf biefent Bebiete erschienenen Schriften find folgende: Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les papyrus bilingues et grecs etc. du musée d'antiquités de l'université

de Leyde. Leyde 1830. Letronne, Fragments inédits de poètes grecs suivis de deux papyrus grecs du Musée royal. Paris 1838. Inscription grecque de Rosette accompagnée d'un commentaire par Letronne. Paris 1841 als Anhang des Vol. I. der Fragment. Historic. ed. Car. et Theod. Müller. Paris. Didot. - Papyri Graeci regii Taurinensis Musei Aegyptiaci editi atque illustrati ab A. Peyron. Augustae Taurinorum. - lleber Die griechischen Beis schriften von funf agpptischen Papyrus von Dropfen im rheinischen Duseum 3. Bb. E. 508 (1850). -Recueil d'Inscriptions Grecques et Latines publié par Letronne. Paris. — Lettre à Monsieur le Vi-comte Emmanuel de Rougé au sujet de la découverte d'un manuscrit bilingue sur papyrus en écriture démotico-égyptienne et en grec cursif de l'an 114 avant notre ère par Henri Brugsch. Berlin, Gaertner 1850. Uebereinstimmung einer hieroglyphis fchen Infdrift aus Phila mit bem griechischen und bemotischen Anfangsterte bes Decretes von Rofette, bie Titel des Btolemaus Epiphanes enthaltend, von S. Brugid, Berlin 1849. Die Inschrift von Rofette nach ihrem agyptisch bemotischen Texte sprachlich und jachlich erklart. Theil I: Sammlung bemotischer Ilrfunden mit gleichlautenben hieroglyphischen Terten als nachfte Grundlage jur Entzifferung ber Inschrift von Rofette, größtentheils jum erften Male veröffentlicht von S. Brugich, Berlin 1850. Die Inschrift von Rosette besteht aus einem langen unbehilflich geformten Cape von 54 Zeilen. Ein ahnlicher Mangel an ftylistischer Bewandtheit blidt burch bie meiften übrigen griechischen Insaristen und Bapprusrollen Aegyptens durch. Was Sturz, De dial. Aeg. p. 86 sagt, bezieht sich auf eine Anzahl von Wörtern, z. B. 'Αμμούν Jupiter bei Herodot, II, 42, βάρις ibid. II, 96 und ahnliche, wobei die fühneren Worter, wie alwoobiog aus der Inschrift von Rofette, bas fich auch fpater bei Synesius findet, abronoaola, legissa u. f. w. aus Bapprusrollen überschen werben. Doch läßt fich biefe Charafteriftit bes Dialefts nicht eher zum Abschluß bringen, als bis fammtliche Decumente biefer Art herausgegeben find. Die Phrase ber Inschrift von Rosette, aus welcher ich alwroßeng entlehne, lautet: στησαι δε του αίωνοβίου βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Ἐπιφάνους Εὐχαρίστου εἰκόνα ἐν ἐκάστω leog ev τω έπιφα [veστάτω τόπω]. Um eine Probe von dem Style biefer Urfunden ju geben, führe ich nur einen von Letronne herausgegebenen Bapprus an, welcher fich auf eine Beraubung von Grabern bezieht, und beffer als gewöhnlich geschrieben ist. Διονυσίω των φίλων καὶ ίππάρχη ἐπ' ἀνδρων καὶ ἀρχιφυλακίτη τοῦ περὶ Θήβας, παρ' Όσοροήριος τοῦ Ώρου χολχύτου των ἐκ των Μεμνονείων. Είσαγγέλλω ότι του [τεσσαρακοστου τετάρτου έτους] ΜΔL, Λόχου τοῦ συγγενοῦς ἐπιβεβληκότος είς Διόσπολιν την μεγάλην, ἐπελθόντες τινὲς ἐφ' ενα τάφον τῶν ὑπαρχόντων μοι ἐν τῷ περὶ Θήβας και ανοίζαντες, τινα μέν των τεθαμμένων σωμάτων εξέδυσαν άπηνέγκαντο δε όμου α ετύγχανον ἀπηρεισμένος ἐκεῖ ἔπιπλα, ἄξια [δέκα ταλάντων

χαλκῶν] XAI· συνέβη δὲ καὶ διὰ το ἀχανῆ τὴν θύφαν ἀφεθῆναι ὑπὸ λύκων λυμανθῆναι ἀγαθὰ σώματα περιβρωθέντα. Έπεὶ οὐν ὑπάγω κατὰ Ποήριος καὶ... καὶ Φτώνιος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀξιῷ ἀνακαλεῖν αὐτοὺς ἐπὶ σὲ καὶ τὴν προσήκουσαν ἐξ ἐπισκέψεως διάληψιν ποιήσασθαι. Εὐτύχει. Daß übrigens an ben Orten in Aegypten, wo bie griechische Bilbung tiesere Burzel gesaßt hatte, nicht immer bie oben bezeichnete bürstige Art bes Styles vorsam, versteht sich von selbst. Strabon bemerkt lib. XVII. p. 813. ed. Casaub. über Ptolemais: ἔπειτα Πτολεμαϊκὴ πόλις, μεγίστη τῶν ἐν τῷ Θηβαίδι καὶ οὐκ ἐλάττων Μέμφεως, ἔχουσα καὶ σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ έλληνικῷ τρόπω. Ginen Besmeis dieser griechischen Bilbung gibt auch folgendes auf ber Insel Philā gesundene Epigramm eines aus Ptolesmais gebūrtigen Relsos:

\*Ισιδι καρποτόκω Κέλσος τόδε γράμμ' ἀνέθηκα μνησθείς ής ἀλόχου καί τεκέων φιλίων, καί πάτρης γλυκερής Πτολεμαίδος, ήν ἐπόλισσεν Σωτής Έλλήνων Νιλογενές τέμενος.

Die Inschrift ist herausgegeben von Parthey, De Philis insula p. 52. Letronne, Journal des Savans 1831. p. 409. Welcker im Rhein. Mus. 1832, II. p. 296. Franz im Corp. Inscr. graec. III. fasc. II. Nr. 4925. p. 433. Auch die späteren dichterischen Leistungen der Aegypter geben hiervon Belege, obgleich ber Nationalcharafter in dem phantastischen Epos des Ronnus von Banopolis in ben 48 Buchern feiner Dionyfigca bennoch hervortritt. Bas ich oben über bie geringe Gewandtheit des Style der Aegypter gesagt habe, bangt jum Theil mit bem Charafter bes Bolfes que fammen. Den Mangel an Rebefertigfeit bei Syrern und Aegyptern erwähnt unter Anderen Oribasius p. 47 ed. Μάρι: μαρτυρεί δε τῷ λόγῳ τῷδε καὶ ὅλα ἔθνη ψελλίζοντα έξ έθους, ώσπες τό τε των Σύρων και των Alyuntlov. Bas Sturz. p. 117 über ben Gebrauch ber Bocale und Consonanten im agyptischen Dialette fagt, bezieht fich größtentheils auf Stellen ber Septuaginta mit Beifugung anberer Stellen bes neuen Teftas mente. Die bort gemachten Bemerfungen find jum Theil unrichtig, &. B. ber fogenannte Bechfel bes a und E. So lefen wir koauvav und kkeqauvav Gen. 31, 33; 44, 12; Deut. 13, 14; und ebenso avekegavvnra Rom. 11, 33 in einigen Sanbidriften. Offenbar ift an allen biefen Stellen epeuvar, efeceuvar, avefegeurgra berauftellen. Gbenfo falfch ift bie angebliche Bertaufchung bes w mit einem a, wofür Sturg zwei Stellen aus bem neuen Testament anführt, nämlich Marc. 14, 15; Luc. 22, 12, το ανάγαιον für ανώγεων oder ανώγεον in einigen Sanbidriften fteht. Dies find nur Schreibfebler. Auch mit ber Anwendung bes au fur & hat es biefelbe Bewandtniß. So lieft man 4 Reg. 20, 19 alav für tav und 3 Reg. 6, 34 alv für tv, um die übrigen Sturgifchen Beispiele ju übergeben. Diefe Schreibfehler, bemeisen nur die Einerleiheit ber heutigen Aussprache mit der ber fruheren Jahrhunderte, welchen bie Schreiber ber Cobices angehörten. Bekanntlich gehoren aber sowol ber vaticanische als ber alexandrinische Cober ber Septua-A. Enchtl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

ginta ben erften Jahrhunderten nach Chriftus an und werben zu ben alteften ber vorhandenen griechischen Sandschriften gerechnet. Beispiele ber Bermechselung von & und  $\eta$ , oder  $\eta$  und  $\iota$ , oder  $\eta$  und  $\upsilon$ , oder  $\iota$  und  $\varepsilon\iota$  oder ähnlicher Laute, wie fie Sturz in großer Menge beibringt, hier anzuführen, ift überfluffig. Beachtenswerth ift aber bas Fehlen bes Augments ober ber unrichtige Gebrauch beffelben in einzelnen Fallen in ben Sandichriften ber Septuaginta und jum Theil bes neuen Teftaments. 3. B. 2 Reg. 11, 10 κατάβης für κατέβης; ebenso ἀπαλλάχθαι für ἀπηλλάχθαι Luc. 12, 58 nach einigen Hofchr.; aneveron für annveron Job. 21, 32. Ein doppeltes Mugment fteht Bf. 48, 13. 21. in beiben Sofchr. mageσυνεβλήθη. Go Marc. 3, 5 und Luc. 6, 10 im Cod. Alex. ἀπεκατεστάθη. Alle biefe Formen erinnern an ben Gebrauch ber heutigen Bolfesprache. Unter ben Confonantenverwechselungen mache ich nur aufmertfam auf Die, welche auf einer Bertauschung bes Spiritus beruhen. So heißt es Pf. 145, 3 ἐπ' vlody statt ἐφ' vlody. Jes. 27, 12 κατ' ἔνα sūr καθ' ἔνα. Ebenso 2 Macc. 6, 17 ταῦτ' ἡμῖν. Auf ber anderen Seite ist auffallend im Cod. Turic. ἐφιδεν Ps. 53, 9. 111, 8 sūr ἐπείδεν, sowie ἔφειδε sūr ἔπιδε Act. 4, 29 in einigen Hoschr. Richt uniteressant ist auch ἐφήλπισεν Ps. 51, 9 und ἀφηλπισμένφ bei Gruter. Inscriptt. p. LXXI, 1, 7. Tehnsich ist ἐπισανούνει Marmor Over II 1, 69, 78. Aehnlich ift έφιορχούντι Marmor. Oxon. II, 1, 69. 78; έφ' τοη II. 1, 44. 75; ἀφεσταλμένων Chishull. Antiq. Asiat. p. 69 t. 3. 17. Dazu tommt ody vor einem Spiritus lenis 1 Efr. 4, 34. Euc. 17, 22. Galat. 2, 14, in einigen Sofchr. und Pf. 53, 2. 134, 16 im guricher Cober. Wichtig ift besonders ber Bufas bes v im Accusativus singularis, fo wie in ber heutigen Ausbruckmeise bes gemeinen Mannes, 3. B. alyav Num. 15, 27; anoldav Exod. 10, 4; aνδοακαν Εξεφ. 28, 13; ασεβην Bi. 9, 23. 10, 5. 36, 5; βασιλέαν 3 Reg. 1, 45; γοαμματέαν 4 Reg. 22, 3. 25, 19; γυναϊνάν Ruth 4, 12; ελπίδαν Sirach 13, 6; ιεφέαν 1 Reg. 22, 11. 2 Paral. 24, 9; φρέναν 3 Macc. 5, 3. Wenn aber λάρυξ im Codex Alexandrinus steht für λάρυγξ Job. 6, 30. 12, 11. Pf. 5, 10 und in einigen Hofchr. Röm. 3, 13 und σάλπιξ für σάλπιγξ 1 Kor. 14, 8, so ist dies schon ein Meolismus. Hort. Adon. in καχάξαις ἀποβάλλουσιν Αλολείς το γ των είς ξ ληγόντων ονομάτων οίον ίυξ, φόρμιξ, φάρυξ. Unter ben eigenthumlichen Wortbildungen des alexandrinischen Dialette find ju erwähnen die abgefürzten Ramen auf as, welche in ber byjantinifchen und heutigen Gracitat vielfach vertreten find, worüber Bentley in ber Epistola ad Ioann. Millium in den Opuscul. Philol. p. 521 und Sturz, De dial. Maced. p. 135 gehandelt haben. Bergl. noch Οίχονόμος περί της γνησίας προφ. σελ. 570 und Bape's Ramenwörterbuch S. 5. So ift 3. B. Enapoas eine Abfürzung für Έπαφρόδειτος, Έπικτας für Έπικτητος, Alegas für Alegavõgos ap. Epiphan. De ponderibus §. 12. Κλεοπας für Κλεόπατφος. Die auf είς ausgehenden Romina 3. B. 'Ασιναείς in Charta Borg. 8, 9
'Ηφακλείς ibid. 12, 29 haben im Genitivus είτος, wie 'Asivasīros. Die Romina auf ηs, wie 'Avvηs in

Charta Borgiana 1, 15. 24, haben im Gen. ητος, β. Αννητος oder η, β. Β. Ευτυχης, Ερμη in Chart. Borg. 7, 7, oder α, β. Β. Ευτυχης, Ευτυχα in Chart. Borg. 6, 29. Die Romina auf is haben im Gen. εως, β. Β. Θανάπναχις Chart. Borg. 1, 5, 14, mit bem Gen. Θαναπνάχεως, oder i, β. Β. Πάσις ibid. 12, 34, Gen. πάσι, oder ioς, β. Β. Λημήτρις ibid. 4, 34 — Λημήτριος, oder iτος, β. Β. Λοροίς ibid. 4, 9 — "Οροίτος. Die Ramen auf it, vr oder vd, wie Πελάυθ Chart. Borg. 3 extr., haben im Gen. ος, β. Β. Κελλάυτος ibid. 11, 4 Κολλάυθος ibid. 10, 26. Πατύρυτος ibid. 12, 28. Die Ramen auf οῦς, wie Εὐροσποῦς Chart. Borg. 9, 14 haben ben Gen. auf οῦτος, β. Β. Σαραπιοῦτος ibid. 3, 31. Die Ramen auf ῶς haben im Gen. ῶτος, ibid. 3, 31. Die Ramen auf οῦς haben im Gen. ῶτος, ibid. 3, 31. Die Ramen auf οῦς haben im Gen. ῶτος,

wie Θαεισώτος Chart. Borg. 3, 18, ober ω, wie Εὐροσπω ibid. 13, 10, zuweilen ις, z. B. Παβωϊς Chart. Borg. 11, 18.

12) Mehr verwilbert ist das von Aegypten aus nach Aethiopien verpflanzte Griechisch, wo es ebenfalls als Staatssprache auftritt. Bergl. Letronne, Matériaux pour l'histoire du christianisme en Égypte p. 43 seq. und im Auszuge bei Belder im Rhein. Nus. III, 336. Ein Hauptbensmal dieser entarteten Gräcität ist die Inschrift des nubischen Königs Silso im Corp. Inscr. III. p. 486 aus römischer Zeit, etwa unter Diocletian und Marimianus zu sehen. Ich führe dieselbe vollständig an mit einigen Abweichungen von der Franzischen Recension derselben:

ΕΓΩΣΙΛΚΩΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣΝΟΥΒΑΔΩΝΚΑΙΟΛΩΝΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΩΝΗΛΘΟΝΕΙΣΤΑΛΜΙΝΚΑΙΤΑΦΙΝΑΠΑΞΔΥΟΕΠΟ ΛΕΜΗΣΑΜΕΤΑΤΩΝΒΑΕΜΥΩΝΚΑΙΟΘΕΟΣΕΔΩΚΕΝΜΟΙΤΟ ΝΙΚΗΜΑΜΕΤΑΤΩΤΡΙΩΝΑΠΑΣ.ΕΝΙΚΗΣΑΠΑΛΙΝΚΑΙΕΚΡΑ ΤΗΣΑΤΑΣΠΟΛΕΙΣΑΥΤΩΝ.ΕΚΑΘΕΣΘΗΝΜΕΤΑΤΩΝ ΟΧΑΩΝΜΟΥ.ΤΟΜΕΝΠΡΩΤΟΝΑΠΑΣΕΝΙΚΗΣΑΑΥΤΩΝ ΚΑΙΑΥΤΟΙΗΣΙΩΣΑΝΜΕΕΠΟΙΗΣΑΕΙΡΗΝΗΝΜΕΤΑΥΤΩΝ ΚΑΙΩΜΟΣΑΝΜΟΙΤΑΕΙΔΩΛΑΑΥΤΩΝΚΑΙΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΟΝ ΟΡΚΟΝΑΥΤΩΝΩΣΚΑΛΟΙΕΙΣΙΝΑΝΘΡΩΠΟΙΑΝΑΧΩΡΗΘΗΝ ΕΙΣΤΑΛΝΩΜΕΡΗΜΟΥΟΤΕΕΓΕΓΟΝΕΜΗΝΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΟΥΚΑΠΗΛΘΟΝΟΛΩΣΟΠΙΣΩΤΩΝΑΛΛΩΝΒΑΣΙΛΙΕΩΝ ΑΛΛΛΑΚΜΗΝΕΜΠΡΟΣΘΕΝΑΥΤΩΝ

ΟΙΓΛΡΦΙΛΟΝΕΙΚΟΥΣΙΝΜΕΤΕΜΟΥΟΥΚΛΦΩΛΥΤΟΥΣΚΛΘΕΣΘΗ Ν.ΙΕΙΣΧΩΡΛΝΑΥΤΩΝΕΙΜΗΚΛΤΗΞΙΩΣΛΝΜΕ.Λ..Ρ..ΚΛΛΟΥΣΙΝ ΕΓΩΓΛΡΕΙΣΚΛΤΩΜΕΡΗΛΕΩΝΕΙΜΙΚΛΙΕΙΣΛΝΩΜΕΡΗΛΙΞΒΙΜΙ ΕΠΟΛΕΜΗΣΛΜΕΤΛΤΩΝΒΛΕΜΥΩΝΛΠΟΠΡΙΜΙΕΩΣΤΕΛΜΕΩΣ ΕΝΛΠΑΞ΄ ΚΛΙΟΙΛΛΛΟΙΝΟΥΒΛΔΩΝΛΝΩΤΕΡΩΕΠΟΡΘΗΣΛΤΛΣ ΧΩΡΑΣΑΥΤΩΝΕΠΕΙΔΗΕΦΙΛΟΝΕΙΚΗ..Σ.ΝΜΕΤΕΜΟΥ ΟΙΔΕΣΠΟΤΤΩΝΛΛΛΩΝΕΘΝΩΝΟΙΘΙΛΟΝΕΙΚΟΥΣΙΝΜΕΤΕΜΟΥ ΟΥΚΛΦΩΛΥΤΟΥΣΚΛΘΕΣΘΗΝΛΙΕΙ.ΣΤΗΝΣΚΙΛΝΕΙΜΗΥΠΟΠΛΙΟΥ ...ΚΛΙΟΥΚΕΠΩΚΛΝΝΗΡΟΝΕΣΩΕΙΣΤΗΝΟΙΚΙ.ΝΑΥΤΩΝΟΙΓΛΡ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΙΜΟΥΛΡΠΛΖΩΤΩΝΓΥΝΛΙΚΩΝΚΛΙΤΛΠΑΙΔΙΛΛΥΤΩΝ

ober in Currentschrift mit beigefügten Berbefferungen: Έγα Σιλκώ βασιλίσκος Νουβαδών και δλων τών Αίδι πων ήλθον είς Τάλμιν και Τάφιν απαξ δύο ἐπολέμησα μετά τῶν Βλεμύων και ὁ θεὸς ἔδωκέν μοι τὸ νίκημα μετά τῶν ἐχθοῶν ἄπαξ. ἐνίκησα πάλιν καὶ ἐκράτησα 5 τὰς πίλεις αὐτῶν. ἐκαθέσθην μετὰ τῶν δχλων μου. το μέν πρώτον απαξ ένίκησα αὐτῶν και αύτοι ήξιωσάν με. έποίησα είρήνην μετ' αύτῶν και διμοσάν μοι τὰ είδωλα αύτῶν και ἐπίστευσα τὸν βραον αύτῶν, ὡς καλοί εἰσιν ἄνθρωποι. ἀναχωρήθην 10 είς τὰ ἄνω μέρη μου. ὅτε ἐγεγονέμην βασιλίσκος οὐα ἀπῆλθον ὅλως ὀπίσω τῶν ἄλλων βασιλέων, άλλα άκμην ξμπροσθεν αύτων. οί γαρ φιλονεικούσιν μετ' έμοη ούκ άφω αύτους καθεσθηναι είς χώραν αὐτῶν, εί μη κατηξίωσαν με και παρακαλούσιν. 15 έγα γάρ είς κάτω μέρη λέων είμί, και είς άνω μέρη αξ εζμι. έπολέμησα μετά τῶν Βλεμύων ἀπὸ Ποίμεως ξως Τέλ[μ]εως εν απαξ και οι άλλοι Νουβαδών ανωτέρω επόρθησα TÀC χάρας αύτων, έπειδη έφιλονείκησαν μετ' έμου. Οι δεσπότ[αι] των άλλων έθνων οι φιλονεικούσιν μετ'

έμοῦ 20 οδα ἀφῶ αὐτοὺς καθεσθηναι είς την σκιὰν εί μη ὑπο-

σί μο ι και ούκ ξπωκαν νηφον ξοω είς την οίκίαν αύτῶν

οί γὰρ

φιλόνεικοί μου άρπάζω τῶν γυναικῶν καὶ τὰ παιδία

[n]ll[v]ov-

In ber vierten Zeile lefe ich mit Niebuhr exdown, wofür es freilich classischer modeulwo hieße, statt des auf bem Steine befindlichen roior. In ber elften Beile habe ich nach ber Gau'schen Abschrift our angles nommen, wahrend Andere oonl lefen; ftatt onlow schrieb Franz ohne Roth [ed]onlow. In der dreizehnten Zeile sette derselbe καθεζόμενοι els χώραν; ich habe Richts gegen bas Barticip, obgleich baffelbe eigentlich im Accufativus ftehen mußte. Bei ber Incorrectheit ber Infcrift lagt fich aber auch ber Rominativus halten; boch führen bie Spuren bes ludenhaften Wortes und bie Bergleichung mit Beile 20 auf xadeodfivai. Beile 20 schrieb Franz onoull[v]ovoi por ftatt bes auf bem Steine befindlichen und hllov, wobei Riebuhr unraffend ployi ergangte. Es fonnte nur elot ausgelaffen fein; boch verbient bie Frangische Bermuthung ben Borgug. Daß ber Berfaffer ber Inschrift im Schreiben bes Griechischen ein tiro gewesen sei, bemerkt mit Recht Franz. In ber zweiten Zeile fteht anaf dvo für anaf die, in ber britten επολέμησα μετά των Βλεμύων für κατά των ober noog vous Bleuvas. So Joh. Apocalyps. 2, 16 12, 4. Interp. Iudic. 11, 4. 5, 20. An dem Morist Exadeodyv, welcher bei Chariton, Longus und anderen Spateren vorkommt, der claffischen Sprache aber fremb ist (vergl. Lobeck. ad Phryn. p. 269. Reisig. ad

Soph. Oed. Col. p. 212), darf man in dieser Inschrift feinen Anftog nehmen. Beile 6 und 17 find bie Wenbungen το μέν πρώτον απαξ und εν απαξ auffallend, erftere in der Bedeutung des Reugriechtschen rho nowrow poode das erfte Mal, was fonft im Griechischen το πρώτου heißt, lettere in dem Sinne von μίαν φοράν, wie man jest im Reugriechischen fagt, mas altgriechisch and heißt. Um von anderen Unregelmäßigfeiten in ber Construction nicht zu reben, ist v. 9 αναχωρήθην für averconsa und v. 10 die sonderbare Form eyeyovéμην für έγενόμην zu nehmen; v. 16 stelt auf dem Steine and Molus, woraus Frang wol mit Recht and Πρίμεως machte; v. 21 ift ούκ ξπωκαν νηρον έσω ele the olular autor eine durchaus plebejische Wendung für οὐ πεπώχασι ober οὐχ ξπιον ῦδωρ ἐν τη αὐτῶν olula. Auf ben übrigen nubischen Inschriften find befondere folgende Eigenthumlichfeiten merkwurdig (vergl. Riebuhr's fleine hift. und phil. Schriften. 2. Samml. Bonn 1843): Der Rom. auf wog wird, wie zuweilen auch auf agpptischen Inschriften und Bappruerollen nach bem oben angeführten Beispiele in is verandert, welche Beränderung der späteren byzantinischen und Bulgarssprache eigen ist. So liest man Ioύlus, Aυρήlus, Doultus sūr Ioύlus, Αυρήlus, Δομίτις sūr Ιούλιος, Αυρήlus, Δομίτις sūr Ιούλιο, Ιούλι, Γάϊ. In anderen Wörtern der zweiten Declination sindet sīch im Gen. das dorische ω statt ov, z. B. τω πυρίου, Μάρκω Κοκκητω, Κρίσπω, zuweilen auch ε statt ov, z. B. Γορδιανέ sur Γορδιανού. Der Genitivus pluralis enbigt fich einigemal auf w ftatt auf ων, λ. Β. τέχνω, γόμω. Sehr barbarifch ift die Form Σπανώρων statt Ίσπάνων oder Ίβήρων. Der Accus. der britten Declination wird Rominativ und nach ber erften flectirt 1. B. την μητήραν flatt ή μήτης. Der Rom. steht fehr gewöhnlich ftatt bes Genitive, am haufigfren bei agpptischen Ramen, bie als indeclinabel zu betrachten find, obgleich fie an anderen Stellen beclinirt werben, boch auch bei romischen und griechischen Worten, g. B. ro προςκύνημα Ψενχαηφθήνες ίερέως γενόμενος — το προςκύνημα Βησαρίων καὶ Απολλώνιος καὶ Πανούρις πατρός και Σευπετόσιρις. το προςκύνημα Ψεντουάξις Πανούρις Γερεύς γόμου. το προςκύνημα Αυρηλίου Σωτήρος εὐεργετηθείς καὶ ίερευς γόμου. Μάρκος Αὐρήλι Σεουήρου Αντωνίου. το προςκύνημα "Ορσης καὶ ή του γυνή καὶ τῶν τέκνων. 3n dem letten Sate erscheint vov statt atrov wie im Reugriechischen. Der Sinn ber Cafus ift icon fo unbefannt geworben, bag Dativus und Accusativus anftatt bes Genitivus erscheinen. Der Dativus findet sich so in folgenden Saben: το προςκύνημα βεσκάλη και το γράψαντι Πετεψάϊτι. τὸ προςχύνημα Πάμητος και Πετεψάϊτι προστάτου γόμου καί "Ορόητι. το προςκύνημα Πατράον καί το (sic) πατρί αὐτοῦ καὶ τῷ μητρεὶ (sic) μετὰ τοῖς ἀδελφοῖς. Die Schreibung von to für to und von untoei fur unrol beweift völlige Unbefanntschaft mit Duantitat und Orthographie. Ferner το προςκύνημα Ψενθάησις καί ry unegl. Der Accuf. fommt fo vor in folgenden Sagen: το προςχύνημα Βησαρίων καὶ την μητέραν αὐτοῦ. τὸ προςκύνημα καὶ την μητέραν μου καὶ

τους άδελφούς. το προςκύνημα Πετεψάϊς και τους υίους αυτού. το προςχύνημα Γαίου Ιουλίου και τους pllovs pov. Beide Casus finden sich zusammen in folgendem Sage: τὸ προςκύνημα Κόμανος καὶ τοὺς άδελφούς μου καὶ τὸν πατέρα μου καὶ τοὺς ἐν οἴκου navres nal ro avazivosnovri. Hierbei ist besonders navres als Accus, zu merken, eine der Bulgarsprache ans gehörige Form. Cf. Dem. Zen. Paraphr. Batrach. v. 11 und 12. Der Nom. singularis statt bee Gen. pluralis καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γόμου γενόμενος. Romis nativus und Genitivus fteben ftatt bes Dative auf ben Scherben haufig, z. B. M. Avondus 'Ioulus - 'Aondyπιάδης όπτίων (für 'Ασκληπιάδη όπτίωνι) παραλήμπτου (für παραλήπτη oder παραλήπτορι) σίτου, χαίρειν. Artifel und Substantiv stehen in verschiedenen Cafus: καί την μητέραν μου Βερενίκη flatt des Gen. καί της μητρός μου Βερενίκης. τη μητρός flatt τη μητρί; ebenso τη συμβίου. των από του γόμου γενόμενος. Wenn aber Niebuhr a. a. D. S. 206 babin auch nat τους από γόμου πάντες, sowie τους φιλούντες, außerbem rous έν οίχου πάντες und παρα του χύρω rechnet, fo muß ich bie oben angeführte Erflarung bagegen anwenden. Statt er fommt in densclben Inschriften auch ενα vor, z. B. τάλαντον ενα. Es ist dies wol per früheste Beleg biefer Form der Bulgarsprache. In Alavos für ellawos finde ich nicht mit Niebuhr eine falfche Bilbung ber Conjugation, fondern nur einen Schreibfehler, welcher die Einerleiheit ber bamaligen und heutigen Aussprache beweift. Außerdem nennt Riebuhr yevauevos eine falfche Conjugationsform mit Recht vom classischen Standpunkte aus. Ueber biefe Bermechselungen vergl. meine Anm. ju Dem. Zen. Paraphr. B. v. 4 und bas weiter unten über bie Refte bes Teolismus im Reugriedifchen Gefagte. Bon dem fehlerhaften Gebrauche Der Prapesitionen gibt es einige Beispiele: er ofnov, perà τοις άδελφοις, μετα τοις τέχνοις, προς και für και mpodere. Die Prapositionen regieren nicht bestimmte Cafus, fondern alle mögliche unter benfelben Umftanden: σύν τη μητοί και της γυναικός. μετά της συμβίου καί τέκνυς. μετά ττς συμβίου και άδελφοῖς. πρός καί τοῖς ἀδελφοῖς καὶ την μητέραν αὐτοῦ καὶ Πανούρις narods nai Deunerosique nai rois quilovoely moi (Ries buhr vermuthet  $\mu ov$ ; es muß vielmehr  $\mu \varepsilon$  heißen) xal τους απο γόμου πάντες. Ebenso pleonastisch ist υπέρ εὐσεβίας χάριν. Anstatt ber Formel έπ' άγαθῷ steht sinnlos του έπ' άγαθου und anderswo τοῖς έπ' άγαθοίς. Falsche Schreibung leqewourn für leqwourn, anderswo άρχιεφεοσύνη und άρχηεφεωσύνη. μυφοιώμος für μοιρονόμος. ίκοσε für είκοσι. ἀρχέως für ἀρχαίως. κε für καί auf einer Scherbe. καιράμιος für κεράμιος. ει für ι: μητοεί für μητοί. είερευς für legeig. φειμούντες für φιμούντες. φειλούσειν für φιλούσιν. γείνονται für γίνονται. ἀναγεινώσκειν für ἀναγινώσκειν. υειου für υίου. η für 1, 3. B. Γάηος für Γάιος. η für η1, z. B. 'Απουλήος für 'Απουλήϊος. ι für ει, z. B. ευσεβία für ευσέβεια, wenn anders man dies zu den Schreibfehlern rechnen, und nicht vielmehr hier die poetis sche Form evospla anerkennen will; o für w, z. B. rentov,

σύν αὐτό, τὸ πατρί, τον φίλων. ο für ου: τοῦ σύμπαντος οίκο. το für τοῦ, αὐτό, οὐερηκοῦνδο. οἰ für ε, j. B. σήμοιρον für σήμερον. υ für ευ: ὑπερ υσεβίας, b. i. ευσεβείας. υ für oi, j. B. τέχνυς für τέnvois. v für ov: buleuris statt bouleuris. w für o,  $\dot{\mathbf{r}}\dot{\mathbf{w}}_{-}^{\underline{\alpha}}$ ,  $\dot{\mathbf{r}}\dot{\mathbf{w}}_{-}^{\underline{\beta}}$ .  $\dot{\mathbf{r}}\dot{\mathbf{e}}$ xrovos, aŭrovoatavos, xύριων, yõpios. ω für ου: τῶ κυρίου, Λούπω, Μάρκω Κοκκηΐω, Κρίσπω, ἀρχέως, συμβίω. Bon Worten und Redensarten will ich folgende ausziehen: ή συμβίωσις (für ol συμβιούντες), φιλούντες für φίλοι mit dem Dativus construirt, wofür der Accuf. wahrscheinlich zu lesen ist;

παραλήμπτης olrov auf ben Scherben.

13) hiermit verbinde ich die Charafteriftit bes bar-barifchen Ibioms, beffen fich ber Stythe bei Ariftophanes in den Thesmophoriagusen bedient: derselbe gebraucht n für χ, δ. Β. σκήμα, ένω ν. 1200 und 1209 sür σχήμα, ένω ν. 1210 und 1209 sür σχήμα, ένω ν. 1210 sür χαρίεντο ν. 1210 sür χαρίεν. κάρισο sür χαρίσαι ν. 1195; αποτρέμω für άποτρέχω v. 1214; ahnlich wie früher bie Jonier denoual für dezoual fagten. Ferner # für o, δ. Β. πυλάττω v. 1026; πωνή v. 1097; σπόδοα v. 1134; κεπαλή v. 1137, sowie die Jonier έπεξης für έφεξης. Außerdem τ für &, wie altola v. 1001 für aldola; entrueig v. 1135 für entrueig. Außerdem τυγάτριον statt θυγάτριον v. 1184. 1210; τιττί (neugr. τιτθ!) für τιτθίου ν. 1185; πτ für φθ, ξ. Β. έπτουησα v. 1120; i für e und w: kerlyni v. 1007 für ekereynw. ι für o, j. B. μεμνησι v. 1202 für μέμνησο. Ferner ι für ει, j. B. ανεγείοι v. 1176; ω für ov, j. B. έκ' ober v. 1197. Saufig ift ber Gebrauch ber Endung ο, λ. Β. γραμματέο ν. 1104; πανούργο ν. 1113; γλυκερό v. 1192; πρᾶο v. 1211; γρᾶο v. 1222. Man tann noch hinzufugen die Borte Des Pfeudartabas bei Aristoph. Acharn. v. 104: οὐ λῆψι χοῦσο χαυνόπρωκτ' Ίαονατ, welche bedeuten οὐ λήψει χουσον χαυνόποωκτε Two, ov. (Ueber bie erfte Stelle vergl. auch Roß, Reisen 3. Bb. S. 164.) Bas nun die hier erwähnten Erscheinungen betrifft, fo gehört bie Beglaffung bes v in ben auf ov ausgehenden Cafus ber zweiten Declination ber heutigen und früheren Bulgarsprache an. Dahin gehört auch ber Gebrauch des w für ov. Ueber ben ersten Kall vergl. ad Dem. Zen. p. 41 und Conj. Byz. p. 50, über ben zweiten ad Dem. Zen. v. 47. Doch ift biefer zweite Fall felten. Der Gebrauch bee r fur & gehort in einzelnen Fallen überhaupt ber Bulgarfprache an, J. B. in ber Formation bes Aoristi pass., wie εγνωρίστην für εγνωρίσθην. Cf. ad Dem. Zen. v. 31. In anderen ift er provinziell und schlecht. So fagen die heutigen affatischen Briechen relo fur Delw, die Peloponnesier Leutegovo für eleudegoo, worüber Nr. 44 ju vergleichen.

14) Bas übrigens sonft die affatisch griechischen Dialette und die aus den einzelnen aftatischen Sprachen bei ben griechischen Schriftstellern aufgezeichneten Borter betrifft, fo ift barüber ein febr ungleichartiges Material aufbehalten. Dan fann hieruber vergleichen Jablonski, De dialecto Lycaonia. Trajecti 1724 und wiederholt beim sondoner Stephanus; und Arica scripsit Paulus

Boetticher. Halae 1851, in welcher Schrift die farifden, lufifden, pamphylifden, filitifden, fappadotifden, pontischen, paphlagonischen, mariandynischen, bithynischen. außerdem die perfifchen, phrygifchen, lydischen, thratischen, ftythischen Gloffen zusammengestellt find. Diese ber Reibe nach hier burchzugehen, wurde zu weit führen, boch will ich einzelne Beispiele berfegen.

Stephanus Byz. v. Μονόγισσα γίσσα τη Καρών

φωνη λίθος έρμηνεύεται.

Derselbe v. Louápyela nólis Kaglas, evda o τάφος ην ..... του Καρός, ώς δηλοί και τούνομα καλούσι γάρ οί Κάρες σούαν τὸν τάφον, γέλαν δὲ τον βασιλέα. Zwischen ην und του Καρός fehlt mahrscheinlich ein Königename, weshalb ich Punfte geset habe.

Derselbe v. Τυμνησσός, πόλις Καρίας, ἀπὸ Τυμνησσού δάβδου Ξάνδιοι γας την δάβδον τυμνίαν

λέγουσιν.

Derfelbe v. 'Αρτύμνηστος, πόλις Λυκίας, ἄποικος Σανθίων το έθνικον 'Αρτυμνησεύς. Μενεκράτης έν πρώτη των Λυμιακών φησιν ότι πολυανθρωπήσασαν την Ξάνθον τους πρεσβύτας είς τρία μέρη διελείν, τούτων δε τους μεν επί τον Κράγου ελθείν καί οίκησαι εν τῷ ὄρει λόφου στρογγίλου, κατοικίσαι καὶ καλέσαι την πόλιν Πινάραν ην μεθερμηνεύεσθαι στρογγύλην τὰ γὰο στοογγύλα πάντα πίναρα καλοῦσιν.

Bei Beipdius ftebt: άβελίην, ήλιακόν Παμφύλιοι. άδρί, άνδρί Παμφύλιοι. αίβετός, άετός Περγαίοι. Ιπτός, Ιπτίνος Περγαίοι. λάφνη, δάφνη Περγαίοι. αίολεύς, δ καικίας άνεμος, δ Κιλίκων. ξειγάρη, ὁ τέττιξ΄ παρά Σιδήταις τριμίσκον, ἱμάτιον 'Ασπένδιοι νηεξίς (οδ. νιαξίς), ἐν Καππαδοπία γενόμενος μῦς, δν σχίουρόν τινες λέγουσιν. βάβακοι ὑπὸ 'Ηλείων τέττιγες, ὑπὸ Ποντικῶν δὲ βάτραχοι. πηλαμύς ιχθύς εν Πόντφ. δωροφόρους, τους οίκετας. Μαριανδυνοί. σάρπους πιβωτούς, Βιθυνοί δε ξυλίνους οίκίας. Etymol. magn. v. σαπέρδας σαπέρδαι αι ἀφύαι

καλάμοις διηρμέναι καὶ τεταριχευμέναι ἢ τὰ ΰεια τεμάχη ἃ ίονδην Παφλαγόνες καλούσιν.

Ferner Besphius: άβίλτακα, μνήμονα Πέρσαι. άμαζακάραν, πολεμείν Πέρσαι. άζαραπατεῖς, οἱ εἰςαγγελεῖς παρὰ Πέρσαις. ἀρῶς, ἀριθμοῦ ὄνομα παρὰ Πέρσαις. σαφός, ἀριθμός τις παρά Βαβυλωνίοις ἢ κάλλυντρον. βίσταξ, ὁ βασιλεύς παρὰ Πέρσαις. άζενον, πώγωνα Φρύγες. βαλήν, βασιλεύς φουγιστί. βάμβαλον, ίμάτιον καί τὸ αίδοιον Φούγες.

Clemens Alex. Strom. V. p. 569: βέθυ τους Φούγας το ύδως φησί καλείν, καθο και 'Ορφεύς καί βέθυ Νυμφάων καταλείβεται άγλαδν ύδως.

Stephan. Byz. v. Σάβοι, έθνος Φουγίας λέγονται

δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ βάκχοι παρὰ Φουξίν.

Plutarch. De fluviis X, 3. Vol. XIV. p. 450 ed. Hutten .: νώρικον δε οί Φρύγες τη σφών διαλέκτω τὸν ἀσκὸν καλοὖσι.

Endlich Sefpdine:

ἄκυλλον, τὸ αἰδοῖον Αυδοί.
ἀφφύταινον, ὁ δίσκος ὑπὸ Αυδῶν.
βωθυρφηγάλη, ἰκτίνος ὑπὸ Αυδῶν.
ἰμβους, βοῦς Αυδοί.
ἐωκι, δεῦρο Αυδοί.
ἐαἰλας, ὁ τύραννος ὑπὸ Αυδῶν.
τεγοῦν Αυδοί τὸν ληστήν.
βρυνχόν, κιθάραν Θρᾶκες.
ὶέβα, πόλις ὑπὸ Θρακῶν.
ἡομφαία, θράκιον ἀμυντήριον, μάχαιρα, ξίφος ἢ ἀκόντιον
μακοόν.

ἄβιε, ἔβαλλον Σπύθαι. άγλυ, ὁ πύπνος ὑπὸ Σπυθῶν. ἄνος, νοῦς ὑπὸ Σπυθῶν. μέσπλη, ἡ σελήνη παρὰ Σπύθαις. παγαίη, πύων σπυθιστί.

Der Misbrauch des μη für od wird von Stephanus Byzantius v. 'Αλάβανδα als ein alabandischer Sprachfehler betrachtet. Die Stelle lautet: δ πολίτης 'Αλαβανδεώς ούτως άναγράφεται λέγεται καὶ κτητικόν 'Αλαβανδιακός καὶ 'Αλαβανδιακόν σύγγραμμα, έξ οὖ καὶ 'Αλαβανδιακός δολοικισμός, ώς Φιλόξενος τὴν 'Οδύσσειαν έξηγούμενος, όταν ἡ μη ἀπαγόρευσις ἀντὶ τῆς οὐ κεῖται, ώς τὸ "μὴ δι' έμὴν ιότητα Ποσειδάων ένοσίχθων." Die Homerische Stelle steht Iliad. XV, 41, worüber Hermann. ad Viger. p. 807 handelt, doch ist dort wenigstens μὴ nicht als Solöcismus anzusehen, aber desto häusiger in der späteren Prosa der κοινοί συγγραφείς.

15) Die Berbreitung des Griechischen in Rarthago ift im Allgemeinen bekannt, und läßt sich auch burch bas Beispiel einzelner Felbherren und Staatsmanner, 3. B. Hannibal, beweisen. Cf. Hemsterk in Luciani D. Mort. XII, 2, auch burch die Rachricht bei Justin. XX, 5 (Dl. 96, 1) facto Senatus consulto, ne quis postea Carthaginiensis aut litteris Graecis aut sermoni studeret, ne aut loqui cum hoste aut scribere sine interprete posset. Zugleich geht aus Diodor. XIV, 77 hervor, daß in Karthago viele angesehene Griechen mit nationalem Gottesbienfte wohnten. Gin Denfmal griechischer Schriftstellerei von einem Rarthager haben wir an dem Periplus des Hanno, von dem man nicht meiß, ob hanno felbst ihn griechisch verfaßt ober ein Grieche bas punifch geschriebene Werf ine Griechische übertragen hat. Doch führen nebft der haltung bes Bangen verschiedene Grunde ju der Annahme, daß ein eingeborener Grieche Berfaffer ber leberfepung ift. Beeren's Meinung, wonach bas Werf einem reifenben Griechen, etwa einem Raufmanne, beigelegt werden foll, ift durch Richts beweisbar.

16) Auch in Mauretanien war griechische Bildung heimisch. Jum Beweise braucht man nur den gelehrten König Juba anzuführen, welcher die Schriften der Pythasgoreer sammelte, wobei aber eine Menge unechter Bücher mit unterliefen. Siehe die Stelle des David. Comment. in Arist. Categ. p. 28 a. scholl. Arist.

17) Als einzige Documente ber Berbreitung ber griechischen Sprache in ben baktrischen und indischen Königreichen bestehen wir Munzen, namentlich zweisprachige, worüber bie Schrift von Grotefend: Die Munzen ber

Rönige von Baktrien. Hanover 1835, nachzusehen. In jenen Rönigreichen ließen sich viele griechische Künstler nieber, z. B. Kallimachus bei Tigranes nach Plutarch. Lucull. c. 32, Vol. III. p. 329 ed. Hutten. Befannt ist auch der tragische Schauspieler am Hose der parthischen Rönige, welcher Euripides Bakten declamirte. Plutarch. Vit. Crassi c. 33 Vol. III. p. 459 seq.: τραγφδιών δὲ ὑποκριτής, Ἰάσων ὄνομα, Τραλλιανός, ήδεν Εὐριπίδου Βακχών τὰ περί την Ἰγαύην κτλ., wo es noch vom armenischen Könige Artavasdes heißt: δ δ' Ἰρταουάσδης καὶ τραγφδιας εποίει, καὶ λόγους Εγραφε καὶ ιστορίας, ων Ενιοι διασώζονται. Merse würdig ist auch die Stelle des Plutarch. De Fortun. Alex. c. 5. p. 328. D.; Vol. IX. p. 36. ed. Hutten.: ἀλλ' Ἰλεξάνδρου την Ἰρταν ἐξημεροῦντος "Ομηρος ἡν ἀνάγνωσμα, καὶ Περσών καὶ Σουσιανών καὶ Γεδρωσίων παϊδες τὰς Εὐριπίδου καὶ Σουσιανών τραγφδίας ήδον.

18) Zu ber oben gegebenen allgemeinen Charafteristit der Schreibart der 70 Dolmetscher des alten Testaments und zu dem, was ich über den Styl des neuen Testaments gesagt habe, füge ich noch hinzu die Erwähnung einiger Hauptschriften auf diesem Gediete. Als lerisographische Arbeit über die alerandrinische Uebersseung des alten Testaments ist zu demerken: Ioann. Christ. Biel, Novus thesaurus philologicus s. lexicon in LXX. et alios interpretes et scriptores apocryphos veteris testamenti ed. E. H. Mutzenbecher, Pars I—III. Hagae Com. 1779, 80 (neuere Ausgabe von Schleusner. Lipsiae 1820, 21); über das neue Testament aber Ioannis Friderici Schleusneri Novum lexicon graecolatinum in Novum Testamentum. Edit. IV. 2 Voll. Lips. 1819. In grammatischer Beziehung ist noch anzusühren: Winer's Grammatis des neutestamentlichen Sprachibioms. 6. Ausst. Leipzig 1856.

19) Sowie nun einiger Einfluß bes Bebraifchen und verwandter Sprachen auf die Diction ber 70 Dolmetscher und ber Berfaffer ter Schriften bes neuen Teftas mente wahrnehmbar ift, so fann man auf ber anderen Seite fragen, welchen Ginfluß bas Griechische auf Die Juden gehabt habe. Es ift befannt, daß viele berfelben foon nach den Zeiten Alexander's bes Großen und fpater in Alexandria, auch in Griechenland, wohnten und völlig griechische Bildung erhielten. Unter ben als Schriftfteller aufgetretenen find bie wichtigften Flavius Josephus aus Berufalem jur Beit bes Bespafian (69-79) und Titus (79-81), befannt burch seine Geschichte bes jubischen Krieges und die Einnahme Jerusalems lovdaun ίστορία περί άλώσεως, seine jüdischen Alterthümer ('Iovδαϊκή άρχαιολογία) in 22 Buchern, seine eigene Lebensbeschreibung Φλαβίου Ιωσήπου βlog und bas Werf über bas Alterthum bes jubischen Bolfes gegen Apion: Meol άρχαιότητος 'Ιουδαίων κατά 'Απίωνος in zwei Büchern, während eine fünfte ihm beigelegte Schrift: Els Mannaβαίους λόγος η περί αὐτοπράτορος λογισμού (Lobrede auf die Maccabaer ober über die Berrichaft ber Bernunft) schwerlich von ihm ift. Nicht minder bedeutend unter ben Juden ift der Platonische Philosoph Philo, geburtig aus Alexandria, unter dem Raifer Caligula. Bei bem

fortwährenden Ginfluffe des Griechischen unter ben romis. ichen und byzantinischen Raisern ift es baber nicht zu verwundern, daß bas jungere Bebraifche und Aramaifche gang mit griechischen Wortern verfest murbe, woruber ich, ba ber Gegenstand eigentlich nicht hierher gehort, auf die Sauptschrift von Michael Sache: Beitrage gur Sprach- und Alterthumssorschung aus judischen Quellen. 1. Beft. Berlin bei Beit 1852. 2. Beft 1854 verweife.

20) Daß die kirchliche Schreibweise, wie sie in der alexandrinischen Uebersetzung des alten Testaments und im neuen Teftament vorkommt, von hier aus in bie Werke ber Kirchenvater jum Theil überging, ift icon oben bemerkt worben. Intereffant ift es, einige Bemertungen, welche fich auf diefen Styl beziehen, ju vernehmen. So fagt schon Baulus 2 Kor. Cap. 11. B. 6: wenn er auch ungelehrt seiner Rede nach sei, so sei er es doch nicht in Rudsicht seiner Ersenntniß (εἰ δὲ καὶ ιδιώτης τῷ λόγω, ἀλλ' οὐ τῷ γνώσει). Justinus Martyr. Dial. c. Tryph. p. 220 nennt im Gegenfas der Philologen, worunter er Rhetoren und Grammatifer versteht, die Christen φιλέργους καὶ φιλαληθέως. Ebenso in Cohort. ad Graec. p. 33 sagt er: où yào έν λόγοις, άλλ' έν έργοις τὰ της ημετέρας θεοσεβείας πράγματα. Basilius entschuldigt sich in einem Briefe an feinen Lehrer in ber Rebefunft Libanius (Epist. CXLVI.) über die Ungierlichkeit seines Style, indem er fagt, ba er mit Dofes und Glias und anderen Dannern biefer Art umginge, bie aus barbarifchem Munbe ju ihm fprachen, fo rebe er bas von jenen Empfangene verfundigend, zwar mahren Sinn, aber ungelehrtes Bort (άλλ' ήμεις μέν, ώ θαυμάσιε, Μωσει καί 'Ηλία καί τοις ούτω μακαρίοις ανδράσι σύνεσμεν, έκ της βαρβάρου φωνης διαλεγομένοις ημίν τὰ έαυτῶν, καὶ τὰ παρ' ἐκείνων φθεγγόμεδα, νοῦν μὲν ἀληθῆ, λέξιν δὲ άμαθη, ως αυτά ταυτα δηλοί). Ebenfo fchreibt er an Libanius Epist. CXLIII: τί γαρ αν είποιμεν προς ούτως αττικίζουσαν γλώσσαν, πλην ότι αλιέων είναι (sic leg. pro elul) μαθητης δμολογώ και φιλώ. Deffenungeachtet zeigt Bafilius in vielen feiner Werfe, befonders aber in der berühmten Rede: Moog rodg véous, öxws αν έξ Ελληνικών ώφελοιντο λόγων, daß er auch die fcone Darftellungeweise in seiner Gewalt hatte. Ueberhaupt bluhte bei ben griechischen Rirchenvätern bis in bas 6. Jahrh. Gelehrsamfeit und Beredfamfeit, auch ftanden die gelehrteren und befferen unter ihnen in einem freundlichen Berhaltniß zu den Sophiften. Bu ben beften Styliften unter den Rirchenvatern gehört Athanafius, Rprillus von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Bafilius ber Große, Joannes Chrnfoftomus. Diefe gehoren alle bem 4. Jahrhundert an. 3m 5. sind zu bemerfen Theodorus von Mopsuestia, viel mehr aber noch Synesius von Aprene, ber talentvollste Rebner seiner Zeit und ber beredtefte aller Rirchenvater nach Chryfostomus. Außerbem verdient in bemfelben Jahrhundert noch Isidorus Pelusiota Erwähnung. Das 6. Jahrh. ift zwar weniger ausgezichnet, aber wir finden doch einzelne nicht üble Scribenten. Diefe Erscheinung erflatt fich vollfommen, wenn man bas Schidfal bes alterthumlichen Cultus, fowie bas Loos ber Lehrer ber Berebsamfeit und alten Philosophie erwägt. Der Umftand, bag Conftantinus bas Christenthum jur Reichereligion erhob und fein Sohn Constantius fogar ben heidnischen Cultus ganglich verbot, konnte keinen guten Ginfluß auf die alte Literatur, namentlich auf bas Studium ber Rhetorif, Philosophie und Boefie haben. Obgleich nun Julian bas Beibenthum wieder begunftigte, indem er ben Chriften die Erflarung ber alten Claffifer entzog: fo hatte boch unter Balens die Aechtung und hinrichtung ber angesehensten Philosophen, 3. B. bes Marimus (cf. Ammian. XXIX, 1. Sozomen. VI, 35. Zosim. IV, 15), wenn sie auch nicht der Magie beschuldigt werden fonnten, einen folden Ginfluß, baß bie Bhilofophie bei ben Chriften in Berfall fam, von ben Seiben nur burftig gepflegt und jum Theil geheim gehalten wurde. Dazu fam, nachdem schon unter Constantin herrliche Tempel ber Borzeit gefallen waren, die Berftorung bes Serapeums in Alexandria unter Theodofius. Richtsbestoweniger beweift in ben erften feche Jahr-hunderten bas Beispiel ber großen Lehrer ber Kirche, welche in ihrer Jugend von tuchtigen Rhetoren und Sophiften, ben Bertretern bes Beibenthums, unterrichtet worden waren, baß beibe Religionen, sowie die antife und driftliche Bildung fehr wohl neben einander befteben konnten. Auch ein gegenseitiger Wetteifer, sowol von Seiten ber Beiten als ber Chriften in ber Rachahmung der Runftsemm der antifen Sprache ift mahrnehmbar. Bei ber Vergleichung ber beiberseitigen Krafte haben bewährte Kenner, wie hafe in Notices T. IX. p. 161, Talent und Große bes Beiftes mehr auf ber Seite ber chriftlichen als ber heidnischen Autoren finden wollen. Er sagt namlich: j'avoue que généralement la diction de ceux-ci se rapproche davantage de celle des classiques; mais il n'en est pas moins vrai que l'érudition est au moins égale dans les deux parties, et que la supériorité des talens est évidemment du côté des pères de l'Église. Doch wird man die Bestrebungen der Beiden feineswegs in ben Schatten ftellen, ba j. B. burch bie Reuplatonifer angeregt Juftinus Martyr, Clemens Alexandrinus, Drigenes bie Platonischen Ibeen in bas Chriftenthum übertragen hatten. 216 aber im Jahre 529 auf Befehl bes Raifers Justinian die Hörfale ber heidnischen Philos fophen geschloffen wurden, fo mußte mit bem Untergange ber alten Philosophie auch eine wefentliche Stupe antifer Bildung fur ben Augenblid fallen, ba nach bem Willen ber Berricher ber Staat mit Berbannung heterogener Elemente nur ein driftlicher fein follte. Dazu tommt, baß ba neben dem Namen Neurom (νέα 'Ρώμη), welchen Constantin ber neuen Resideng Byjang gab, bald ber Rame Popacor fur die Bewohner des Oftreichs fich ein= burgerte, die byzantinischen Griechen fich felbst Popacoe ju nennen pflegten im Gegensat ju ben Έλληνες, worunter man die Borfahren ober die Beiben verftanb. Mag nun unter den firchlichen Schriftstellern Joannes Damascenus im Anfange bes 8. Jahrh. wichtig fein, burth seine "Εκθεσις ακριβής της δρθοδόξου πίστεως.

melde ausgezeichnet ift burch bie consequente Unwendung ber Ariftotelijchen Dialeftif auf bie Glaubenslehren bes Chriftenthums, fo muß man boch bas 6. Jahrh. als einen wesentlichen Wendepunkt in ber Geschichte ber gries chifden Sprache und der firchlichen Schreibweise betrachten. Die eigentliche Bluthe ber Sprachfunft und Sohe ber Berebsamteit ift nur vor bem 6. Jahrh. ju fuchen. Spaterhin nahm bei bem junehmenden ganatismus und ben Gewaltthatigfeiten ber Raifer die antife Bilbung bei ben Beiftlichen bedeutend ab und blieb nur noch in ben Sanden ber Grammatifer. Dennoch machten einzelne Beifiliche, wie ber berühmte Bifchof von Theffatonich und gelehrte Erflarer bes Somer Guftathius im 12. Jahrh., zugleich einer ber beliebteften Lehrer ber Rhetorif und Grammatif, hiervon eine wurdige Ausnahme. Ebenberselbe beflagt sich auch in ber Abhandlung De emend. vita monach. 128. 132. 144 über ben Berfall und bie Berdumpfung bes Klofterlebens, Die Unwiffenheit und Barbarei ber Mebte, Die Tragheit ber Monche, Die Bernachlässigung und ben Berfauf ber schönften Bucher (ri δήποτε ο άγράμματε την μοναστηριακήν βιβλιοθήκην τη ση παρεξισάζεις ψυχή, και ότι μη συ κατέχεις γράμpara, έππενοίς και αὐτην των γραμματοφόρων σκευών). Bie schlimm es aber nicht nur mit dem Monchsleben in Byzang ftand, sondern mit ben byzantinischen Buftanben überhaupt im 12. Jahrh., feben wir aus ben Gebichten bes Theob. Btochoprobromus über feine Armuth und aus bem anderen über ben Abt feines Rlofters, auf welche ich spaterbin zurudsommen werbe. Freilich gewann in Byzanz unter solchen Umftanben bie theologische Literatur eine bebeutenbe Ausbehnung nach allen Richtungen bin und vermehrte fich bis jur Ginnahme ber Stadt burch bie Turfen ohne Unterbrechung. Predigten, Lebensbeschrei-bungen ber Heiligen, Legenden (συναξάρια) und ahnliche Schriften balb mit größerem Schmud ber Borte abgefaßt, balb fcmudlos und völlig popular gehalten erschienen unaufhörlich. Im Allgemeinen fann man, mas bie fpeciellere Charafteriftit ber firchlichen Bucher ber Griechen betrifft, auf die beiden Abhandlungen des Leo Allatius, De libris ecclesiasticis Graecorum im 5. Bande der alten Ausgabe von Fabricii Bibl. Graec. und auf verschiedene Artisel in Ducangii Glossar. med. et inf. Graec. verweisen. Dir liegt eine genauere Erörterung biefes Gegenstandes hier burchaus fern. 3ch will aber por ber Anführung eines Beifpieles bes popularen Style querft eine Brobe ber gesuchten und überlabenen Schreib. art aus ber Rebe bes Pfellus, eines Bolygraphen bes 11. Jahrh., auf Simeon ben Metaphraften, anführen. Eτ fagt: Τον μέγαν εν βίφ καὶ λόγφ Συμεών επαινεῖν προελόμενος, τὸ πάσης τῆς οἰχουμένης λαμπρον καὶ περιβόητον καὶ ὄνομα καὶ εὐτύχημα, οὐκ οίδα τίσι ποτε λόγοις περί αὐτοῦ χρήσομαι, ἢ τί τῶν πάντων έρων άρχουσαν την εύφημίαν παρέξομαι. 'Ανηρ γαο έκεινός έστιν, ου λόγω μόνον κοσμούμενος, καί τόν τε νουν έχων ετοιμότατον είς νοημάτων γονάς, τήν τε γλώσσαν οίον δη το Νειλώον δεύμα, ούκ έν περιόδοις, ούκ έκ διαστημάτων μακρών, άλλ' δσημέραι μυρίοις πληθύνουσαν πήχεσι και ευκαιρότατα πελαγί-

ζουσαν, άλλα καὶ τῷ ἀπὸ τῶν ἡθῶν κράσει, καὶ πάσαις ταις άρεταις, και το παράδειγμα γενέσθαι τοις ζηλοῦν ἐθέλουσι μεγαλοποεπή βίον καὶ σώφοονα σεμνυνόμενος. Τοῦτον δη τον περιώνυμον άνδρα καθ' ωραν ως είπειν η Κωνσταντινούπολις έξήνθησεν, ή πρώτη του πρώτου, ή καλλίστη τών πόλεων του κάλλιστον φάναι πολιούχον, και δούσα τούτω το έξ αὐτῆς γεγενῆσθαι καὶ τη τοιαύτη γενέσει τιμηθηναι, άντελαβε παρ' αὐτοῦ το τοιοῦτον έξενεγκεῖν, οίος καὶ μόνος εξήρχεσεν αν τα καλλιστεῖα έκείνη ἀποδοῦναι των πόλεων και γέγονεν αὐτῆ ή παρ' ἐκείνου τιμή της πρότερου μεγαλοπρεπεστέρα και μείζων, δσον τότε μέν κάλλει και μεγέθει των άλλων έκράτει πόλεων ώσπες τις παραδείσου χώρος τη περιβολή και τῷ κύκλω, υστερου δε δι' εκείνου και τοις ανθεσι των αὐθιγενῶν ἀρετῶν τὰς ἄλλας ὑπεριπόντισεν. ώστε εἰ καὶ μη ούτως ἐξ ἀρχης κόσμου τετύχηκεν μηδὲ οίκιστην τοιούτον ηψτύχηκεν, απέχρησεν αν κύτη το θαυμαστου δη τούτο γέννημα προς την των πρειττόνων avrideoiv. Uebrigens ift biefer Pfellus im Allgemeinen eine wichtige Erscheinung, worauf ich fpater noch einmal gurudtommen werbe. In einfacherem Tone ift folgenbe Erzählung aus Ioann. Moschi Pratum (Λειμωνάριον) c. LX: Μονάστριά τις ἐκάθητο εἰς τὸν ίδιον οἰκον ήσυχάζουσα καὶ φροντίζουσα της ίδιας ψυχης, εν νηστείαις και προσευχαϊς και άγρυπνίαις διατελούσα, και πολλάς έλεημοσύνας ποιούσα. 'Αλλά άει πολεμάν το γένος των άνθρώπων δ διάβολος, μη φέρων τὰς τοιαύτας άρετας της παρθένου, επέσυρε κατ' αύτης κονιορτόν. Ἐνέβαλε γάρ τινι νεωτέρφ πόθον εἰς αὐτὴν σατανικόν ξμενε δὲ ξξωθεν τοῦ οίκου δ νεώτερος. "Ότε οὐν ἐβούλετο ἡ μονάστρια ἐξελθεῖν, καὶ τοῦ οἶκου αὐτης ἀπιούσα εἰς τὸν εὐκτηριον οίκον εἰς το εύξασθαι πορευθήναι, ούκ εία δ νεώτερος, όχλων και θλίβων αὐτήν, οἶα άρμόζει τοῖς φιλέρωσι, ώστε λοιπὸν ἀναγκασθηναι την μονάστριαν έκ της όχλήσεως του νεωτέρου μη εξιέναι τοῦ οίκου αὐτῆς. Έν μιᾶ οὐν ημέρα πέμπει ή μονάστρια την υπηρετούσαν αυτή πρός τον νεώτερον λέγουσα έλθέ, θέλει σε ή κυρία μου. Ο δέ νεώτερος ἀπηλθε πρός αὐτην χαίρων, ὡς ἐπιτυχών τοῦ ίδιου σκοποῦ. Ἡ δὲ μονάστρια καθέζετο εἰς τὸ ίστάριον αύτης λέγει οὐν τῷ νεωτέρφ, κάθου. Καὶ καθίσασα, λέγει αύτῷ. ὄντως σύ, κύριε άδελφέ, δια τί ούτως με θλίβεις, καὶ οὐκ έᾳς με έξελθεῖν έκ τοῦ οίκου μου; 'Απεκρίθη δ νεώτερος λέγων' όντως, δέσποινα, πάνυ σε ποθῶ, καθ' ὅτι ὁπόταν σε ἴδω ὅλος ώς πύο γίνομαι. Η δε πρός αύτον είπεν τι γάο είδες μου καλόν, δτι ούτως με άγαπᾶς; Ο δε νεώτερος λέγει τους όφθαλμούς σου, αυτοί γαρ και ηπάτησάν με. Ή δε μονάστρια ώς ήκουσεν, ότι οι δφθαλμοί αὐτῆς ἠπάτησαν τὸν νεώτερον, κρατοῦσα τὸ κερκίδιον αύτης έδακε και έξέβαλε τους δύο όφθαλμους αύτης. Και τοῦτο ιδών, ὅτι δι' αὐτὸν έξέβαλεν ἡ μονάστρια τους δύο όφθαλμούς, κατανυγείς ἀπηλθεν είς δοπίτιον, nal éyévero nai autos dónipos povazós. 3th habe hierbei bas im Terte ftehende avefale in evefale verandert, hinter εύξασθαι aber πορευθήναι eingeschaltet, ferner καθ' ότι δπόταν σε ίδω ftatt bes überlieferten καθ' ότι

σε είδω geschrieben, endlich els όσπίτιον (σπήτιον ober σπίτιν) für els σπήτιν gesent. Für πόθον els αὐτην mußte es in besserem Griechisch πόθον αὐτης heißen. Bang popular ift, um Underes ju übergehen, ber im Mittelalter vielgelesene Birte bes hermas gehalten. 3ch theile bavon ben Anfang p. 3 seq. ed. Anger. et Dindorf. mit: ὁ ἐκθοέψας με πέπρακέ ποτε παιδίσκην τινά εν Ρώμη, ηνπες μετά πολλά θεασάμενος έτη Εγνωπα καὶ ἡρξάμην αὐτὴν ἀγαπᾶν ὡς ἀδελφήν. Μετα δὲ χρόνον πολύν λούεσθαι αὐτὴν ἐν τῷ ποταμῷ Τιβερίω είδον αύθις καὶ ἐπέδωκα αὐτῆ χεῖρα καὶ ἐξέ-βαλον αὐτην ἐκ τοῦ ποταμοῦ. Ἰδων δὲ τὸ κάλλος αύτης διελογιζόμην εν τη καρδία μου λέγων εύτυχης αν ήμην, εί τοιαύτην γυναϊκα είχον και τῷ κάλλει και τοῖς τρόποις. Μόνον τοῦτο ἐβουλευσάμην, ετερον δε ούδεν. Μετά δε χρόνον ού πολυν πορευόμενος είς κώμην τινά έχων εν τῷ νῷ ἃ πρίν περί τῆς γυναικός εβουλευσάμην, εδόξαζον την κτίσιν τοῦ θεοῦ, ὅτι μεγάλη καὶ δυνατή καὶ εὐπρεπής ἐστι. Περιπατῶν δὲ άφύπνωσα, και πνευμά με έλαβε, και άπήγαγε δι' ανόδου ασκίου, δι' ής δ ανθρωπος οὐκ ήδύνατο δδεῦσαι ήν δε δ τόπος κρημινώδης και απεβρωγώς ύπὸ τῶν ὑδάτων. Διαβὰς οὐν τὸν ποταμὸν ἐκεῖνον ηλθον είς τας όχθας, καὶ ἐπιθείς τα γόνατά μου ήρξάμην προσεύχεσθαι τῷ κυρίφ, καὶ ἐξομολογεῖσθαι τας άμαρτίας μου. Προσευχομένου δε έμου ήνοίχθη δ οὐρανός, καὶ βλέπω την γυναϊκα, ην ἐπεθύμησα, άσπαζομένην με έκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ λέγουσαν Έρμα, χαίζε. Ἐμβλέψας δε αὐτη λέγω κυρία, τι συ ώδε ποιεις; Η δέ φησιν απεκαλύφθην, ίνα σου τας άμαρτίας ελέγξω προς κύριον. Λέγω αὐτῆ νῦν σύ μοι έλεγχος εἰ; Οὕ, φησίν, ἀλλ' ἄκουσόν μου τὰ ρήματα α σοι μέλλω λέγειν. 'Ο θεός δ έν τοῖς οὐρανοῖς κατοικῶν, καὶ κτίσας έκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ ὄντα, καὶ πληθύνας και αὐξήσας ενεκα τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ, όργίζεται σοι, ότι ημαρτές είς έμε. 'Αποκριθείς αὐτη λέγω είς σε ημαρτον; ποίω τρόπω; η πότε σοι al-σχρον λόγον ελάλησα; οὐ πάντοτε ώς δυγατέρα ήγούμην σε, καὶ εὐλαβῶς είχον ἀεὶ πρὸς σέ; οὐδέποτε δὲ κατέκοινά σου· διὰ τί μου καταψεύδη, γύναι, τὰ πονηρὰ ταῦτα; Ἡ δὲ γελάσασα λέγει μοι ἐπὶ τὴν καρδίαν σου άνέβη επιθυμία της πορνείας και ού δοκεί σοι άνδοι δικαίω πονηφον πράγμα είναι, έαν άναβη έπι την καρδίαν αύτου ή πονηρα επιθυμία; Αμαρτία γάρ έστι μεγάλη, φησίν ο γαρ δίκαιος άνηρ δίκαια βουλεύεται. Ελ ουν δίκαια βουλεύεται αυτός, κατορθούται ή δόξα αύτου έν τῷ οὐρανῷ καὶ εὐκατάλλακτον έχει του κύριου έν παντί πράγματι οί δε απάτην βουλευόμενοι εν ταῖς καρδίαις αὐτῷν θάνατον καὶ αίγμαλωτισμον έαυτοῖς ἐπισπῶνται, μάλιστα οί τὸν αίωνα τουτον περιποιούμενοι, και γεγηθότες έπι τώ πλούτω αὐτῶν, καὶ οἵτινες οὐκ ἔχουσιν ἐλπίδας, ἀλλ' ξαυτούς ἀποδεδώκασι και την ζωην αὐτῶν. 'Αλλά συ προςεύχου προς τον θεόν, και Ιάσεται σου τα άμαρτήματα καί όλου τοῦ οίκου σου. Unter ben hier aufges nommenen eigenen Conjecturen erwähne ich απάτην für das handschriftliche πάλιν und γεγηθότες έπὶ τῷ πλούτφ αὐτῶν fur γης ἐρῶντες ἐν τῷ πλούτφ αὐπῷν.

21) 3m Borbergebenden hatte ich die Geschichte bes fircblichen Stole bis jur Einnahme Conftantinopels burchgegangen und die Berbreitung der griechischen Sprache nach Alexander über Matedonien, Afien und Afrifa ermahnt. Es bleibt nur noch übrig, einige Borte über bie Fortdauer ber griechischen Sprache in ben fruberen griechischen Colonien in Gallien und Italien gu fagen. Daß Daffilia (Masoalla), die alte Pflangstadt ber Phofaer im 6. Jahrh. v. Chr. gegrundet, ichon fruh gute Gefete und Ginrichtungen hatte (Cic. pro Flacc. c. XXVI.) und zugleich eine murbige Bertreterin griechis icher Bilbung war, fteht fest. Ihren Ramen tragt auch eine langst aus Custathius befannte, nebst ber Acistotelischen und finopischen erwähnte Textesrecension ber Homerischen Gebichte, ich meine die Διόρθωσις Μασσα-λιωτική. Cf. Wolf. Prolegg. ad Hom. p. 175. Richt unbefaunt find auch die gelehrten Reifenden von Maffilia, Botheas und Euthymenes, von benen ber erftere bei Strabon, ber zweite bei anberen Geographen citirt wirb. Im Allgemeinen blühten die Studien in Massilia. Tacitus erzählt fogar Ann. 4, 44: "L. Antonium admodum adolescentulum, sororis nepotem, seposuit Augustus in civitatem Massiliensem, ubi specie studiorum nomen exsilii tegeretur." In wie ehrenvollem Rufe aber zu Tacitus' Zeit diese Provinzialstadt stand, sieht man aus dem 4. Capitel seines Agricola:
27. Arcedat eum ab illecedris peccantium praeter ipsius bonam integramque naturam, quod statim parvulus sedem ac magistram studiorum Massiliam habuerit, locum Graeca comitate et provinciali parsimonia mistum ac bene compositum." Bon hier aus verbreitete fich bas Licht ber Biffenschaft in bas übrige narbonensische Gallien und Aquitanien. Die Staaten beriefen Rhetoren, Philosophen, Mergte und errichteten Echulen. Daber nennt Strabo bie Gallier pilellyrag. Justin. XLIII, 4 fagt von ben Galliern, fie hatten von ben Maffilienfern jebe beffere Lebenbeinrichtung ge-Icent: "Ab his igitur Galli et usum vitae cultioris, deposita et mansuefacta barbaria, et agrorum cultus, et urbes moenibus cingere didicerunt. Tunc et legibus, non armis vivere, tunc et vitem putare, tunc olivam serere consueverunt: adeoque magnus et hominibus et rebus impositus est nitor, ut non Graecia in Galliam emigrasse, sed Gallia in Graeciam translata videretur." Mehre Stabte, unter benen zuerst Toulouse (Tolosoa) zu nennen, welche ben Beinamen Ballabia führte, zeichneten fich burch ihre miffenschaftlichen Bestrebungen aus. Hinzufügen fann man noch Arles ('Agekarai ober 'Agekarov, lat. Arelas, atis ober Arelate, es), Bienne (Blevva - Vienna), Autun (Αὐγουστόδουνου), Borbeaur (Βουρδίγαλα), Lyon (Λούγδουνον), endlich Treviri (Τοηούιροι bei Strabon, Τοηούηgot bei Dio Caffins, Tonfigol bei Ptolemaus). Schon langft hatten bie Gallier und Belvetier bie griechische Schrift angenommen, wie aus ben Stellen bei Caesar. De bello Gallico I, 29; VI, 29 hervorgeht, und fie bedienten fich biefer Schrift auch, um ihre eigene Sprache ju Schreiben, ba ber größte Theil ber Gallier fein

Griechisch verstand. Cf. Caesar. ibid. V, 46. Dit Annahme biefer Beschrantung laßt fich auch bie Stelle bei Tacitus, Germ. 3 verstehen: monumentaque et tumulos quosdam, Graecis litteris inscriptos in confinio Germaniae Raetiaeque adhuc exstare. Allen diesen Bolfern fceint die griechische Schrift gemeinfam gewesen ju fein. Man lehrte in ben genannten gallischen Stabten Grammatif, Rhetorif, Medicin, Philosophie, Mathematif, Aftrologie, Rechtewiffenschaft. Die romifchen Raifer von Conftantin bis Theobofius festen bas Behalt ber Rhetoren und Grammatiker feft. Das hochfte Einfommen hatte der Lehrer ber Beredfamteit, beffen Pflicht es war, nicht nur die Rhetorik zu lehren, sondern auch bei feterlichen Gelegenheiten und öffentlichen Angelegenheiten bie Stadt zu vertreten. Das hochfte Gehalt nach ihm hatte in ben lateinischen Stabten 8. B. Treviri ber lateinische Grammatifer. Gin geringeres Gehalt bezog ber griechische Grammatifer, welcher nach bem Willen ber Raifer nur gewählt werben follte, fobalb man einen paffenben Dann finden tonnte. Bgl. Cod. Theod. lib. III. tit. 3. l. 1 et 3; item lib. XIII. tit. 3, 1. 11. Anders gestaltete fich jebenfalls bie Sache in ben Stabten, in welchen die griechische Bilbung pormaltete, g. B. in Massilia, wo man gewiß lange Zeit ben griechischen Erammatifer bober, als ben lateinischen achtete, obgleich bie Daffilier fich unter ber romifchen Berrichaft, burch ben Sanbel mit ben Galliern verbun-ben, gewöhnten, auch lateinifch und gallich ju fprechen, weshalb fie von Barro trilingues genannt wurden. Cf. Hieron. Gal. pr. 2. Bergl. auch Egger, De l'étude de la langue latine chez les Grecs dans l'antiquité in ben Mémoires de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres 1855 5). Es gab sogar einen Lehrer ber romischen Beredsamfeit aus Maffilia, ben von Seneca, Controvers. V, 29, genannten Pacatus. Auch war selbst ber berühmte romische Geschichtschreiber Trogus Pompejus unter ben Bofontiern, ben Rachbarn ber Massilier, geboren. Richtebestoweniger erhielt fich bie griechische Bilbung lange unter ben Galliern. Biele gallische Schriftsteller mogen gleich gewandt in griechisicher wie in lateinischer Rebe gewesen fein. Ale Beispiel mag bienen ber aus Burdigala geburtige D. Magnus Ansonius im 4. Jahrh., welcher an feinen Freund Arius Baulus, ber ebenfalls beiber Sprachen gleich fundig war, folgende epistola bilinguis schrieb (Epist. XII):

Έλλαδικής μετέχων μούσης Latiaeque camoenae 'Αξίφ Αὐσόνιος sermone alludo bilingui...

Musae quid facimus? τί κεναϊσιν ἐπ' ἐλπίσιν αὐτως Ludimus ἀφραδίησι νόου καταγηράσκοντες, Εαντονικοῖς campoισιν, ὅπ κούος ἄσκετόν ἐστιν, Ετταmusque gelu τρομεροὶ rigidique poētae Πιερίδων τερενοπλοκάμων θεράποντες inertes? Πάντας ἔχει παγετός τε pedum καὶ κουμὸς ὀδόντων, θαλπωρὴ quia nulla πέλει χιονώδει χώρη,

M. Gnepll. b. 28. u. R. Grfte Section. LXXXI.

et duplicant frigus ψυζοα carmina μητιόωντες. 10 'Αρχόμενος δ' ἄρα μῆνιν έων Πηληιάδαο primitias Παύλφ nostro πέμψω μελιηδείς. Μνημοσύνης ποηδεμνοκόμου πολυτρατα τέκνα, έννέα verbosae πρινοστέφανοί τε puellae, εί δ' άγε μοι τολυπεύετ' έπη, πουφώδεα μολπήν, 15 φρόνtibus ήμετέραις πτέρινον praeferte libellum υμετέρφ λάμποντα, πόραι, θεοειδέι κάλλει. Παύλφ έφαρμόζητε μεμιγμένον ήχον αοιδής · "Λξιον ab nostris έπιδευέα esse camoeyαις. 20 Κείνος έμοι πάντων μέτοχος, qui seria nostra, qui joca παντοδαπή novit tractare παλαίστου, και νύν sepositus μοναχώ ένι rure Κρεβέννω άσταφύλφ ένι χώρφ habet θυμαλγέα λέσχην, ούτε φίλοις έταροις nec mensae accommodus ulli ό,ττι άθελξιγόοις πεισθείς μούσαισι κεν είπη. Iam satis, ὁ φίλε Παύλε, πόνων ἀπεπεισήθημεν Εν τε fooφ causaig τε καί ingrataζοι καθέδοαις, όητορικοίς Ιυδοισι και έπλετο ούδεν δνειαρ. Άλλ' ήδη κείνος μεν απας juvenáλιος ίδρως ξαπέχνται μελέων τρομερή λάβε βλέμμα senectus, καλ minus in luxum δαπάνης levis arca ministrat. Οὐ γὰρ ἔχει ἀπάλαμνος ἀνήρ ς πτωχικός οἶκος, κλινικός ούθ' ο γέρων τρυφερής σεμνώματα vitae. Aequanimus sed si fueris, κατά πάντα μάλ' εθδειν malueris, λήθη πενίης τ' έσετ' ήδὲ πόνοιο. 85 Κείνο δε παγκάλλιστον, ut omnibus undique mensis σύν φιάλη και σύν δέπαι συνοπάονι Μουσέων δυμου απηχεμένου solatia blanda requiras. Hic erit et fructus Δημήτερος άγλαοκάρπου, 40 ένθα σοι είδαρ ξοι πολυχανδέα pocula θέντι πιουάν, αίπε θέλης, νέπτας vinoιo bonoιo. Ambo igitur nostrae τότε τέρφομεν otia vitae, dum res et aetas et sororum νήματα πορφύρεα πλέκονται.

Bei ber Berberbniß bes Textes habe ich Bieles verbeffern muffen. In den hanbschriften lautet v. 4: ludimus άφραδίησιν εν ήματι γηράσκοντες; v. 6 steht erramus gelido τρομεροί; ν. 8: πάντα δ' έχει; ν. 11 ift zu Ende ludenhaft und verborben άρχόμενος δ' άρα μηνιν εωΐα ....; v. 13 steht πολύ inclyta τέπνα; v. 15: ενδ' άγε μοι τολυπεύετ'; v. 16—17 heißt: φρόντιbus ήμετέραις πτέρινον praeserte libellum υματαο ... στίχον, wo wieder eine Lude eintritt. Die von mir gewählte Erganzung bedeutet: curis (poortloi) nostris praeoptate levem (πτέρινον) libellum vestra pulchritudine insignem; v. 18 (autet: Παύλφ έφαφμόζητε μεμιγμένον .... φδήν, we das vorlette Wort fehlt; v. 19: οὐ γάο μοι θέμις ἐστίν; v. 20: καμήναις; v. 23 ift unter Κοέβεννος (Crebennus) das Landgut bes Arius Paulus ju verfteben; v. 26 ift unvollftanbig ο, ττι άθελξινόοις .... μέμφατο Μούσαις. Meine Grgangung bedeutet: quidquid Axius Paulus tetricis rhetoricae studiis deditus artis suae legibus convenienter dicit; v. 28: ingrata es ημαθιάραις, ober ingrata es luαθηάδραις, welches schon Scaliger und Binetus burch ingrataioi nadedoaig erfetten; v. 32: xal minus in sumtum δαπάνας levis arca ministrat; v. 33: οὐ γὰρ ἔχει ἀπάλαμνος ἀνης ..., wo ber Schluß bes Berfes fehlt, wie bei bem folgenden v. 34: πλινικός ούθ' δ γέρων ....; v. 35: aequanimus si qua fueris, ές πάντα μάλ' εύδειν bie meisten Hands schriften, andere aequanimus quod si fueris; v. 36:

<sup>5)</sup> Egger spricht im Eingange ber Abhandlung über eine fürzlich in Marseille gefundene griechische Inschrift eiwa aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., bezüglich auf einen geborenen Griechen, welcher bort lateinischer Grammatifer war. Sie lautet: 'Αθηνάδης Διοσκουρίδου γραμματικός 'Ρωμαϊκός.

malueris, λήθη δὲ πόνου ἔσετ' (andere ἔπετ') ἠδὲ πενίης; v. 38: σὰν φιάλη ἢ σὰν δέ τε καὶ συνοπάονι Μουσάων, worque Scaliger ἢ σὰν δέπαϊ συνοπάονι Μουσέων machte; v. 41: ἔνθα σὰ ἔδλαρε οἱ οθετ ἐσθλεροὶ δία Handschriften; ἔνθα σοι εἴδαρ ἔοι Scaliger; v. 42: αἴκε θέλοις οθετ θέλης und außerdem οὐίνοιο δὶε Handschriften, welches lettere Binetus in vinoιο anderte; v. 43: ambo igitur nostrae παραλλάξομεν (Scaliger παραλέξομεν) otia vitae. Der Schluß v. 44—45: dum res et aetas et sororum νήματα πορφύρεα πλέκονται enthalt eine Nachahmung von Horat. Carm. II, 3, 15—16: dum res et aetas et sororum fila trium patiuntur atra.

3ch füge ben Schluß bes vierzehnten Briefes bingu: Sic qui venalis tam longa aetate Crebennus non habet emtorem, sit tibi pro pretio. Attamen ut citius venias leviusque vehare, historiam, mimos, carmina linque domi. Grande onus in Musis. Tot saecula condita chartis, quae sua vix tolerant tempora, nostra gravant. Nobiscum invenies έπέων πολυμορφέα πληθύν, γραμματικών τε πλοκάς καὶ λογοδαιδαλίην, δάκτυλον ήρφον και σεμολόγον χορίαμβον. σὶν Θαλίης τε χορφ σύρματα Τερψιχόρης, Σωταδικόν τε κίναιδον, Ιωνικόν άμφοτέρωθεν, ορθμών Πινδαρικών Εννομον εψεπίην, είλιπόδην σκάζοντα καλ ού σκάζοντα τρίμετρον, όκτω Θουκυδίδου, έννέα Ἡροδότου, φητορικών θαυμαστά σοφών έρικύδεα φῦλα, πάντα μάλ' δοσ' έθέλεις και πλέον αίκ' έθέλης. Hoc tibi de nostris ασπαστικόν offero libris. Vale; valere si voles me, jam veni.

Ich habe hier σεμνολόγον χορίαμβον für das in ben Handschriften stehende ληνοπόλον oder λοιδοπόλον

χορίαμβον geschrieben.

Dem Lucian begegnete bei feiner Reise durch Gallien ein gallischer Philosoph angehog Ellada porny aquels. Cf. Mooglalia & Hoanling c. 4. Es wurde ferner die Acta martyrum auf Befehl ber lugbunenfischen und viennenfischen Rirche in griechischer Sprache abgesaßt. Roch in unserer Zeit, im 3. 1839, fand man zu Autun an ber Stelle, wo ebemale bie Martyrer bestattet murben, einen Grabstein mit griechischer Inscheift, welche ber Beit ber erften Ginführung bes Chriftenthums in Gallien angehört. Diefe Inschrift läßt fich nach ihrer Begriffeund Ausbrudsmeise nur beuten und theilweise ergangen, wenn man die geistige Richtung erwägt, welche bas erfte Chriftenthum in Gallien unter fleingstatischem Ginfluffe nahm. Sie ift besonders herausgegeben unter bem Titel: Christliches Denkmal von Autun, erklart von 3. Franz, Dr. phil., Prof. Berlin, Bester 1841 (auch unter dem Titel: Monument chrétien à Autun expliqué etc.) 55 S. 8. Die lange Dauer bes Gebrauchs ber griechischen Sprache in Gallien bezeugt auch die Menge ehemals in Aquitanien gebrauchlicher griechischer Eigennamen, worüber nachzusehen: Histoire litteraire de la France par les Bénédictins de St. Maur. T. I. P. I, 59. 60, sowie die noch im heutigen Frangofifch vorhandenen vielen griechischen Borter und Rebensarten, worüber bie altefte Schrift ift: Traite de

la conformité du langage françoys avec le grec par Henri Estienne. Paris 1569.

22) Bas die Fortbauer ber griechischen Sprache in Stalien betrifft, fo ift hieruber zu bemerten, bag ber Gerrichaft ber lateinischen Boltssprache in Unteritalien bas Defifche und Griechische entgegentrat. Wenn nun ber fruber bei bem Betteifer ber borifchen und chalkibis fchen Stadte Unteritaliens und Siciliens bestehenbe Rampf ber Dialefte in ben spateren Inschriften burch bie Berrs schaft ber griechischen Gemeinsprache (nown dialentos) mehr befeitigt erscheint, so ift biefe lettere weber in Sicilien noch in Großgriechenland, nicht einmal in der von ben Landhaufern ber Romer umringten Reapolis ber lateinischen Sprache gewichen. In Unteritalien ift auch ber Einfluß ber teutschen Sprache ber langobardischen Landbesiter, trop ber langeren Dauer ber langobarbischen Fürstenthumer, gleichzeitig burch bas Griechische und La-teinische beschränkt gewesen und scheint burch bas Db-siegen ber romanisch sprechenden Rormannen noch mehr verbannt worben zu sein. So enthält bas langobarbische Borterbuch im berühmten Codex legum Langobardorum im Rlofterarchive ju La Cava, welchen Rogan (Lettera dell' Abate de Rozan su de' libri e Mscr. preziosi conservati nella bibliotheca della Santissima Trinità di Cava. Napoli 1822) mit Wahrscheinlichseit um bas 3. 1004 ober 1005 geschrieben annimmt, noch fehr viele langobarbifche Borter, Die aus ben Urfunden ber barauf folgenden normannischen Beit ganglich verfdwinden. Der Berrichaft ber lateinischen Schriftsprache, bie nicht blos in ben Schriften ber Rirche und ber Rlöfter, fonbern felbft bei allen burgerlichen Bertragen fortbestand, wie aus Laufenden von Urfunden aus allen Jahrhunderten in den Rlofterarchiven von La Cava, Montecafino und Montevergine hervorgeht, ift in Unteritalien vorzugsweise bas Griedische entgegengetreten. Bon ben byzantinischen Kaisern haben die langobardischen Fürsten Titel, Hofstite und außere Bilbung entlehnt. Das Griechische hat in Sicilien vor und mahrend ber faragenischen herrschaft fortgelebt; ebenso ift es in ber jest Calabrien benannten alten Beimath ber Bruttier, ferner in bem Calabrien bes Alterthums, jest Terra b'Otranto, und in einem Theile Apuliens verbreitet gewesen. In Urfunden des neapolitanischen Bergogthums erscheint es abwechselnd mit dem Lateinischen, und beibe Sprachen treten uns oft in Urfunden bes 10. und 11. Jahrhunderte in bunter Mischung entgegen. Beiber Sprachen haben fich bie normannischen Fürften in Unterschriften und Siegeln und oft so bedient, baß lateinische Worte mit griechischen Buchstaben und griechische Worte mit lateinischer Schrift erscheinen. Die griechische Sprache ift mit ber lateinischen und arabischen in öffentlichen Inschriften und Mungen bie in bas 13. Jahrh. in Berbindung gebracht worben. Obwol feit bem 12. Jahrh. ber lebendige Berkehr ber verschiedenen romanischen Bolferschaften und bas Uebergewicht bes Abendlanbes über ben griechischen Drient ben Gebrauch ber griechifchen Sprache in Unteritalien mehr und mehr verbannte und am Sofe normannischer Fürften die italienische Bolkssprache Siciliens zuerst zur Schriftsprache erhob, so sindet sich selbst vom 3. 1355 eine öffentliche griechische Aufschrift in Galatina (vergl. Papadia, Momorie storiche della cità di Galatina. Napoli 1792). Ebenso begegnet man in den Archiven von Reapel und La Cava griechischen Urfunden bis in das 15. Jahrh. und es haben sich noch jest in Sicilien und Calabrien wie in den Sitten, so in den Sprachen und in den Ortsbenennungen viele Elemente des Griechischen erhalten. Bergl. rückschlich der früheren Jahrhunderte: Die unteritalischen Dialeste von Theodor Mommsen, Leipzig 1850, und das von mir weiter unten Nr. 45 über den heutigen Justand

Befagte.

23) Wenn nun das Fortbestehen ber Sprache eines Bolfes immer verbunden ift mit ber Erhaltung seiner Sitten. Reinungen und nationalen Borurtheile, fo darf man fich nicht wundern, daß trot aller Gewaltftreiche ber Raifer gur Bernichtung ber alten Religion fich bennoch einzelne Spuren berfelben noch lange erhielten, ja bis ju unferer Beit in Italien, besonders aber in Griechenland erhalten haben. Es ift intereffant, einige Bunfte biefer Art, in fofern fie Italien und Gallien betreffen, hier ju ermahnen, indem ich fogleich auf Griechenland in biefer Beziehung übergeben werbe. Der maffilifche Bredbyter Salvianus in der zweiten Salfte des 5. Jahrh. erflart bas Elend feiner Zeit aus bem Sittenverberben ber Chriften felbst, bas er mit grellen Farben schilbert. In bem Berte: De gubernat dei VI, 2 bezeugt er, bas noch die driftlichen Confuln die heidnischen Augurien begingen, und VI, 11: colitur et honoratur Minerva in gymnasiis, Venus in theatris, Neptunus in circis, Mars in arenis, Mercurius in palaestris etc. Achnlich flagt Maximus Taurinensis, welcher 466 starb, Homil. 16. p. 46 seq. Hom. 21. p. 62. C. Hom. 103. p. 343 seq. Serm. 6. p. 409 seq., über die heidnische Feier des Neusahrs und die dabei vorsommenden Bermummungen und unguchtigen Gebrauche. Solche Reftlichkeiten tommen aber noch jest in Italien vor. Der spateften romischen Beit gehört ein Lieb auf Die Benus an, in welchem icon einige driftliche Ibeen vortommen, welches guerft Riebuhr im Rheinischen Dufeum Jahrg. III. S. 1 und in vermischten Schriften II. S. 257 herausgegeben hat. Solche Beiben, wie ber Urheber Dieses Liebes, fest Riebuhr hingu, maren wol bie in Sicilien um bas 3. 600: Die, welche in Italien noch fpater Sainbaume befrangten: bie Dainoten im 9. Jahrh.: in ihnen glimmten noch einzelne Funten ber alten Religion. Als Die Erinnerung an die alten Götter noch lebendig war, schwur man in Italien unwillfürlich noch bei Jupiter und Benus, wie Kaifer Dito bem Enfel ber Marogia vorwarf, die Silfe biefer Gotter beim Burfelspiel angerufen ju haben. Da aber ber jactus veneris ber beste Burf ift, und mahrend bes Spiels jedenfalls lateinisch gesprochen wurde, so ist es nicht auffallend, warum ber junge Mann bie Benus anrief, mag auch ber Jupiter etwas ferner ju liegen scheinen. Bor zwei Jahrhunderten galt in Italien noch bei bem gemeinen Bolfe Orcus für einen Gott ber

Tobten, jest scheint jebe leberlieferung bieser Art ju schwinden. Doch ift ber Schwur beim Bacchus: per Baccol noch in gang Stallen gewöhnlich. Bas nun Griechenland betrifft, so haben fich bis zu unserer Zeit eine Menge Spuren antiten Wefens ober wenn man will Aberglaubens bei bem Bolfe sowol in ben Sitten, Gebrauchen und bem gangen Leben ber Reugriechen, als in ber Sprache, namentlich in fpruchwörtlichen Rebensarten erhalten, worüber ich ber Rurge wegen verweise auf folgende Schriften: Leonis Allatii De Graecorum quorundam opinationibus epistola ad Paulum Zacchiam bei deffen Buche: De templis Graecorum recentioribus. Coloniae Agrippinae apud Iodocum Kalcovium 1645. Fanriel's Discours préliminaire ju den Chants populaires de la Grèce moderne. Paris. 1825. Neus griechisches Leben, verglichen mit bem altgriechischen von E. Bybilafis. Berlin, Beffer 1840. Das Bolfsleben ber Reugriechen, bargeftellt und erflart aus Liebern, Spruchwörtern, Kunftgebichten von Dr. D. S. Sans bers. Mannheim, F. Baffermann. 1844. Der ganze Gegenstand könnte aber noch genauer als bisher erörtert werden.

Ich habe im Borhergehenden die Geschichte ber bellenischen Sprache von Alexander dem Großen bis zur Einnahme Constantinopels betrachtet in Rücksicht auf den fremden Einsluß, welcher von verschiedenen Seiten auf die Gräcität stattfand und zugleich die räumliche Ausbehnung der Sprache über verschiedene Ländergebiete ins Auge gefaßt. Es bleibt noch übrig, der Entwickelung der griechischen Sprache in Griechenland selbst zu

folgen.

24) Der erfte, welcher ben Uebergang aus bem attischen Dialekte in die nown dialentog bilbet, ist Aristoteles, wichtig burch bie felbstgeschaffene, concise und gebantenvolle Sprechweise, aus welcher Barte, Duntelheit und Sprunge im zerriffenen Sapbau hervorgingen, wobei jedoch ju bemerten, daß feine flareren eroterischen Schriften, wenn man die Meinungen ber Alten über Die glangende Rebegabe bes Ariftoteles mit ber Rlarheit ber Ethit und Rhetorif jusammenstellt, mehr ber forgfamen Berarbeitung bes Stoffes als ber ichriftstellerischen Runft zu verbanten haben. In syntaftischer Beziehung ift er bebeutungevoll burch bie Wortstellung, burch feine Rurge und burch fuhne Structuren; auch die Form : und Wortbildung hat manches Eigenthumliche. Mit ihm beginnt baher in jeder Beziehung eine neue Epoche in ber Entwidelung ber griechischen Sprache. Aehnlich schrieben ber Afademifer Krantor und Theophraft. hiermit im Einflange fteht die nunmehr fich bilbende afianische Beredfamfeit, merfwurdig burch die weiche Aufgeloftheit und ben Farbenschimmer im Gegensat ju ber fruberen Rraft. Sie wird vertreten von Demetrius Phalereus, besonders aber in ihrer unmannlichen Rraftlofigfeit, verbunden mit Schwulft und Ungeschmad, burch Segesias. In diefer Beise und baher mit phantaftischer Cebertreis bung wurde auch die Gefchichtschreibung gehandhabt, vorzüglich bei der Erzählung ber Thaten Alexander's bes Großen und von fpateren Rachahmern biefer Gattung von Schriftstellern. Sierher gehören Onesifritus, Rlitardus, Aristobulus und felbst ber geistvolle Timaus. Das gegen zeichnet fich burch feine pragmatifche Darftellung por Allen vortheilhaft Bolybius aus, obgleich er in Bemeinen Lebens durchbliden ließ, und fich nicht uber ben Beschäftsftyl erhob. Unter ben Philosophen fanten bie Epifureer und Stoifer jur gemeinen plebejifden Ausbrudsweise in ihren Schriften berab. Den Anfang batte biermit Epifur felbft gemacht, ber Berachter ber Gelehrfamfeit und wiffenschaftlicher Studien. Auch ber Styl bes Philobemus hat manche Mangel. Nicht minder nachluffig, fogar buntel und fehlerhaft ift Chryfipp's Bortrag in feinen vielfachen Schriften, welche jugleich burch Die Anführung vieler Dichterftellen, namentlich bes Euripides, ein buntschediges Ansehen haben. Die fehlerhafte Darftellung ift aber bei ihm um fo auffallenber, ale er fich wie andere Stoifer ) mit grammatischen

6) Bergl. Stoicorum Grammatica. Composuit Rud. Schmidt. Halis 1839. Charafteriftifch ift g. B. bie Anficht ber Peripatetifer und Stoifer von ben Cafibus. - Bahrenb jene ben Rominativus von biefer Benennung ausschloffen, wollten biefe ihn ebenfalle einen Cafus genannt wiffen. Steruber fagt Ammonius ju Aristot. Regl Equipp. in Scholl. Aristot. p. 104. a. 26. ed. Brandis.: negl της κατ' εύθειαν γινομένης των όνομάτων προφοράς είωθε παρά τοις παλαιοίς ζητείσθαι, πότερον πτώσιν αύτην προσήκει καλείν ἢ οὐδαμῶς, ἀλλὰ ταύτην μὲν ὅνομα, ὡς κατ' αὐτὴν ἐκάστου τῶν ποαγμάτων ὀνομαζομένου, τὰς δὲ ἄλλας πτώσεις ονόματος, από του μετασχηματισμού της ευθείας γινομένας. της μεν ουν δευτέρας προίσταται δόξης ο Αριστοτέλης καί Επονταί γε αύτῷ πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, τῆς δὲ προτέρας οι άπο της Στοας και, ώς τούτοις άκολουθούντες, οί τερμές οι αιτό της 21ους και, ως τουτοις ακολούουντες, οι την γραμματικήν μετιόντες τέχνην. λεγόντων δε πρός αυτοίς των Περιπατητικών, ως τας μεν άλλας τέσσαρας είκότως λέγομεν πτώσεις δια τό πεπτωκέναι απο της εύθείας, την δε εύθείαν κατά τίνα λόγον πτώσιν όνομαζειν δίκαιον, ώς άπο τίνος πεσούσαν (δήλον γάρ δτι πάσαν πτώσιν άπό τινος ανωτέρου τεταγμένου γίνεσθαι προσήμει); αποκρίνονται οι άπο της Στοας, ως από του νοήματος του έν τη ψυχη και αθτη πέπτωκεν ο γαρ έν εαυτοίς έχομεν του Σωκράτους νόημα δηλώσαι βουλόμενοι το Σωκράτης δνομα προφερόμεθα: καθάπες ούν το άνωθεν άφεθεν γραφείον και όρθον παγέν πεπτωκέναι τε λέγεται καὶ την πτῶσιν ορθην ἐσχηκέναι, τὸν αύτον τρόπον και την εύθεῖαν πεπτωκέναι άξιοῦμεν άπό της έννοίας, όρθην δε είναι διά το άρχετυπον της κατά την έκφώνησιν προφοράς άλλ' εί διά τούτο, φασίν οι άπό του Περι-πάτου, την εύθείαν πεώσιν άξιούτε καλείν, συμβήσεται καί τὰ δήματα πτώσεις έχειν καὶ τὰ ἐπιδόήματα, τὰ μηδὲ κλίσεων κατου, τὸ μηδὲ κλίσεων αὐτῶν παραδόσεσι μαζόμενα τὰ αὐτὰ δὲ λέγειν άρμόσει καί πρός τους γενικόν τι δνομα υποτιθεμένους και απ' έκείνου πεπτωπέναι τὸ Εκαστον δνομα λέγοντας. ούτε γάρ διασαφούσι, τί ποτέ έστιν δ καλούσι γενικόν όνομα, ούτε εί την έννοιαν αύτην τῶν όνομάτων καὶ τὸ κοινῶς κατα παντὸς κατηγορούμενον λέγοιεν, ίδιόν τι τοῦ όνόματος έροῦσιν ὁ αὐτός γὰρ Εσται λόγος καὶ ἐπὶ τῶν λοικῶν τοῦ λόγου μερῶν ώστε καὶ τὰ καλούμενα θέματα τῶν ἡημάτων κατ' εὐθεῖαν ἐροῦμεν προάγεσθαι πτῶσιν καὶ τῶν ἀλλων τῶν λεγομένων περί τῶν τοῦ λόγου μερών έκαστον ώσαύτως. διὰ ταῦτα μέν οθν την Περιπατητικήν περί τούτων διάταξιν προτιμητέον. Leo Magentinus ibid.: και παρατηρητέον δτι δ Αριστοτέλης την εύθεϊαν δνομα καλεί, τὰς δὲ πλαγίους πτώσεις ὡς ἀπὸ τοῦ όνόματος πεπτωπνίας. οί δὲ Στωικοί καὶ οἱ τούτοις ἀκολουθούντες γραμματικοί τὰς πέντε πτώσεις ὀνομάζουσι, διότι, φασίν, από τοῦ νοήματος και τ είθεῖα έπεσε και αί λοιπαί

Forschungen nach fleinlicher bialeftischer Methobe be-

schäftigte.

Unter ben Dichtern biefer Beriode fann man besonders Menander als Reprasentanten ber zowol ovyγραφείς ansehen. Rallimachus, Aratus, Apollonius, Rifander haben Gelehrsamteit und Eigenthumlichfeit genug, wollten aber mefentlich fur Rachahmer bes Alterthume gelten. Ihnen ahnlich ift Theofrit. Berichieben-artig gestaltet fich nach bem Geschmade ber einzelnen ber Stol ber Schriftsteller seit Augustus. 3m Allgemeinen ift Rlarbeit vorherrichend bei Dionpfius, Diodorus und Strabon; mehr Tiefe, aber ju viel funftliche Farbung im Ausbrude hat Blutard.

25) Mitten unter biefer Willfur der einzelnen Schriftsteller fehlte es nicht an eifrigen Bestrebungen von Seiten ber Grammatifer, die attische Ausbrucksweise in ihrer Reinheit gurudguführen. Serodian, Moeris, Bhrynichus im 2. Jahrh. bestimmten, was arrixos und was xowas gesagt werde und worin die xowol ober Ellyves svyygageis sich von den 'Arrixois unterschieden. Unter ben von biefen gerügten Fehlern find manche offens bar aus ber gemeinen Bolfssprache entlehnte Formen. So warnt Moeris vor isravo, welches fich icon bei Bolybius für lorn findet. Man fann hiermit das in der Inschrift des Nubierkönigs vorkommende άφῶ für άφλημι in Berbindung segen. Bei Phrynichus wird vor anexoldyn, ήσθάνθην sur άπεκοινάμην, ήσθόμην gewarnt. Auch hier gehoren bie Baffivformen ber plebejis ichen Sprechweise an. Angeregt burch folche Bestrebungen wirfte für die fpftematifche Begrundung ber Grammatit besonders Apollonius Dyscolus, und für die Lexifographie erwarb fich einiges Berdienft Pollur.

26) Seit den Zeiten der Antonine und Sabrian's traten Schriftsteller auf, welche alle Sorgfalt auf die Rachahmung der Attifer und auf eine feine und blumenreiche Schreibart wandten, ja fogar fehlerhafte Eigenthumlichfeiten ber Attifer wiederholten, Die, welche von Lucian. Soloecist. p. 981 of σολοικίζοντες αττικώς genannt werben. Diefe Schriftsteller heißen Sophisten und wegen ihres Styls Atticisten. Dahin gehören Dio Chrysostomus, Aristides, Libanius, Philostratus, die Romanschreiber Heliodor, Longus und Andere, ferner Aelian, auch Themistius, Himerius und der in mannichfacher hinficht ausgezeichnete Lufian von Samofata in Sprien, ber Beitgenoffe Trajan's, habrian's und ber Antonine. Selbständig und gewandt war auch der Raiser Julianus. Bon geringerem Berdienste und weniger Gefcmad, aber wichtig fur bas Studium ber antifen Sitten

οίον ένενόουν εππον και άφνως είπον εππος, και το νόημα νοήματος. λέγουσι δε πρός αύτους οι Περιπατητικοί δτι τούτφ τῷ λόγφ καὶ τὸ ξῆμα πτῶσίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίζδημα τὸ μηθὲ κλίσιν ἐπιδεχόμενον ἐπιδέξεται πτώσεις, ὅπες ἀτοπον. ἔτι δὲ πτῶσεις καλούσιν οὶ φιλόσοφοι οὐ μόνον τὰς παρὰ τοῖς γραμματικοίς καλουμένας πλαγίους, άλλά και πάσας τάς παραγαγάς.

und ber griechischen Sprache ift auch ber Epistolograph Alfiphron. In fnechtische Abhangigfeit von ben Alten und in etwas gezwungenen, gesuchten und schwülftigen Ton perfielen Maximus Tyrius unter ben Antoninen, Eunapius im Anfange bes 5. Jahrh. und Andere. Daß bei diesen atticistischen Bestrebungen neben der Grammatif auch die Rhetorif blühte, liegt in der Natur der Sache. In letterer Beziehung sind besonders hervorzus-heben Hermogenes von Tarsus in Kilisten unter Marc Aurel und Dionysius Cassius Longinus im 3. Jahrh. In Griechenland felbft erhielt fich Die griechische Sprache ziemlich frei von fremben Ginfluffen.

27) Ale Die Griechen unter romische Berrichaft gefommen waren, gingen in ben erften Jahrhunderten nur wenige lateinische Borter in Die Gracitat über und wurden von ben Schriftstellern meift nur gebraucht, wo von romischen Berhaltniffen bie Rebe ift. Rach ber Berlegung bes Siges bes römischen Reiches von Rom nach Byzang fprachen freilich bie erften Raifer am byzantinis schen Hofe lateinisch; balb aber ward die griechische Sprache Hoffprache. Deffenungeachtet laßt fich nicht leugnen, bag abgefeben von ber Reinheit, mit welcher bie Sprache von ben Gebilbeten fortwahrend geschrieben und gesprochen murbe, boch viele lateinische Borter ichon bamale in ber Bolfesprache gehört wurden. Dahin gehort δήξ rex, δοπίτιον hospitium, domus, παλάτιον palatium, doo'g dux und Andere. Doch hieruber nachher.

28) In schriftlichen Denkmalen treten bie lateinifchen Borter in größeren Daffen wie im Allgemeinen in ben griechischen Ueberfepungen ber romischen Rechtequellen, fo vorzuglich in ben unter bem Raifer Bafilius bem Makebonier und seinem Rachfolger Leo VI., bem Philosophen, verfaßten 60 Buchern ber Bafilifen auf. Um ein Beispiel bieses gemischten Styles zu geben, so beist es Basil. lib. II. Tit II. De verborum significatione (Περί φημάτων σημασίας) §. 186: μουνούς τὸ μετα αίτίας δῶρον, ώς το γενεθλιακον η γαμικόν, munus est donum cum causa, ut natalicium vel nuptiale. §. 187: ή φαμιλία και ποᾶγμα δηλοῖ, ώς όταν δ νόμος λέγη δ έγγύτερος συγγενής έγέτω την φαμιλίαν. δηλοί και πρόσωπα, ώς όταν λέγωμεν περί τοῦ πάτρωνος καὶ τῶν ἀπελευθέρων. λέγεται καὶ φαμιλία ποινώς επί παντός του γένους. λέγεται καί περί των υπεξουσίων του ένος προσώπου. πατηρ φαμιλίας λέγεται δ οἰκοδεσπότης, κᾶν μη έχη παϊδας πατηρ φαμιλίας έστι και δ άνηβος αὐτεξούσιος και εὰν ἀποθάνη ὁ ἔχων τοὺς ὑπεξουσίους, ἕκαστος αὐτῶν ἄρχεται πατήρ φαμιλίας είναι. Familia et rem significat, veluti cum lex dicit: agnatus proximus familiam habeto. Significat et personas, veluti cum de patrono et libertis loquimur: dicitur etiam familia simul de toto genere. Dicitur etiam de his, qui sub potestate unius personae sunt. Paterfamilias appellatur, qui in domo dominus est, quamvis liberos non habeat. Paterfamilias est etiam impubes sui juris, et si moritur is, qui alios habet in potestate, unusquisque eorum paterfamilias esse incipit. Mehr fremde Borter finden fich in folgendem Scholion bes Cyrill. lib. XI. Tit. II: Ταὐτὸν δέ φαμεν καὶ ἐπὶ άβιτατίονος και βεστιαρίου και των από κτήματος ληγατευθέντων άλιμέντων, είτε έν διαθήκη, είτε έν κωδικέλλοις, είτε πρός διαθήκην είτε εξ άδιαθέτου γενομένοις, είτε κατα μόρτις καῦσα δωρεάν, οὐ μὴν την ίντες βίβος, είτε παρά του μόρτις καύσα δωρεάν λαβόντος καταλειφθέντων, είτε χάριν αίρέσεως πληρωδηναι καταλειφθεισών διατροφών, είτε καθ' εκαστον η μηνα η ημέραν κατελείφθη, είτε διηνεκώς, είτε είσω όπτου χρόνου. Idem dicimus et in habitatione et in vestiario et alimentis a praedio legatis, sive testamento, sive codicillis testamentariis vel ab intestato factis, sive mortis causa, nec vero inter vivos donatis, sive ab eo, qui mortis causa donationem accepit, sive conditionis implendae gratia relicta sint, sive in singulos menses vel dies relicta sint, sive perpetuo, sive in certum tempus.

29) Was die byzantinischen Geschichtschreiber betrifft, fo find fie in Bezug auf ben Styl je nach ber Bilbung und bem Geschmade eines jeben verschieben. Am besten schrieben Theophylaftus Simofatta im 7. Jahrh., Rifephorus ber Batriarch von Constantinopel ju Anfange bes 9. Jahrh., ber Kaifer Constantinus VII. Porphyrogenitus im 10. Jahrh. (912—959), besonders in ber Lebensbeschreibung bes Raifers Basilius bes Mafeboniers feines Grofvatere (867-886); Rifephorus Bryennius gu Anfang bes 12. Jahrh., ber Schwiegerschn bes Kaisers Alexius I. Komnenus (1081—1118), Anna Komnena, Tockter bes Alexius Komnenus und Gesmahlin bes Rifephorus Bryennius; Johannes Cinnamus zu Ende bes 12. Jahrh.; Nicetas Acominatus mit dem Beinamen Choniates, zu Ende bes 12. und zu Anfange bes 13. Jahrh., zum Theil Nisephorus Gregoras im 14. Jahrh. und einige Andere.

30) Dagegen findet fich manches Auffallende in der Gracitat folgenber Scribenten. Aus bem 3. Jahrh, hat ber Athener Herennivs Derippos in eigenthumlicher Bebeutung βέβηκα für constiti p. 12, 5 ed. Nieb.; ebenso κοίνω für νομίζω p. 15, 4; φθάνων für praeteritus p. 18, 12 und 26, 2; olucios für das pronom. possess. p. 14, 11; 17, 15; 33, 24; σφέτερος von jeber Person p. 13, 7; 19, 8; 25, 10. Malchus von Philadelphia in Sprien gebraucht kavrov von ber zweiten Berfon p. 246, 10 ed. Bonn. els éauton nal els eneïvon ήμαρτες. Den Relativsat mit av und bem Futuro Indicativi p. 238, 12 of av-xolvosovslv. Außerdem δοχύω für δύναμαι p. 261, 19: δσους δοχυσε των αλχμαλώτων έπρίατο. Aus dem 5. Jahrh. finden wir bei Eunapios von Sarbes oure fur oude p. 44, 16; 83, 21; bei Priscus von Panion nocos für tle p. 152, 4; 179, 10; 199, 16. Im 6. Jahrh. hat Protop von Gaza schon ein Beispiel eines Perfecti ohne Augment. Es heißt p. 496, 14 ron phocheror für έψηφισμένων. Betros Batrifios von Theffalonich hat eine Begluffung des Augments p. 129, 11 in der Form diapevousda. Ebenderselbe gebraucht kavrov von der zweiten Berson p. 125, 20: olware kavrovs, was jest in der Bolfssprache heißt olivers rov kaurov das, ferner

bas Berfectum nach lateinischem Gebrauche für ben Aorist p. 121, 2 δέδωκεν für έδωκεν. p. 125, 5 ελοήκασι für eixov und Aehnliches. Auffallend ift auch das von bem lateinischen pactum gebildete πακτεύω (pacisci) p. 126, 17 naurevous nods aurous avezwonser. Ueber diese Formation der Berba habe ich in meinen Conjectaneis Byzantinis p. 15 gesprochen. Bei Agathias von Myrina findet fich auch viel Intereffantes. Go bie verfürzten Endungen auf is und in für ios und ion, loraw mit seinen Compositis für cornu.; bas Imperfectum und Blusquamperfectum mit nu und bem Part. Praes. ober aor. umschrieben; aleov für pallov beim Comparativ. Auf od udvor folgt meist alla yan nai. Endlich steht els oft fur er. Deffen Fortseger Menanber von Conflantinopel hat im Befentlichen Diefelben Eigenheiten bes Sinis. 3ch füge hingu opeis von der erften Berfon p. 423, 5 ώστε αμέλει και ίκετείαις χρώμεθα ώς ύμας, μη αναγκασθηναι σφας έπιλαβέσθαι δπλων i. e. etenim vos deprecati sumus, ne eo rem adduceretis, ut nos arma capere cogeretis. Ferner onws mit bem Infinitiv p. 391, 22: βουλεύσασθαι οπως δη τὰ οπλα κατα-Deoda relews. Biel schlimmer fieht es mit Joannes von Antiochia, genannt Malalas, einem Schriftsteller bes 9. Jahrh. Dbgleich Antiochia ein Sit griechischer Bilbung war, und es bem Malalas überhaupt nicht an Belehrsamfeit fehlte, sodaß man die in seinem Beschichtes werfe vorfommenben Barbarismen nicht auf seine fpris fche Abfunft zu schieben braucht, fo ift boch bei ihm eine merfwurdige Bernachlässigung ber grammatischen Befese und es tritt bie Bolfssprache in vielfachen Spuren hervor. So hat et p. 35, 22: nal noarhous auths rus τρίχας ὁ ἐβάσταζε λογχοδρεπάνω ξίφει ἀπέτεμεν αὐτῆς την κάραν für το κάρα. Nomina auf ag in großer Menge, worüber ich schon früher beim alexandrinischen Diglett gesprochen und Bentley's Epistola ad Millium nachzusehen ift; ferner μειζότερος für major natu, auch andere Latinismen wie πραιδεύω von praedari gebilbet. Beides findet sich vereinigt p. 490, 8: rov de vior Βάκχου Σέργιον τον στρατηλάτην καὶ Ἐδέρμαν μειζότερον Καλοποδίου ἐπραίδευσαν, λαβόντες αυτούς alzμαλώτους. Ebenso hat er ungewöhnliche Nom. pl. auf es, 3. B. Πέρσες p. 331, 7; auch im Dat. pl. Σελευκέσι für Σελευκεύσι p. 412, 4. Fehlerhafte Appofition, d. B. p. 60, 22: καὶ ἐγένετο πληθος ἄπειρον ἐξ αὐτῶν τῶν Εβραίων, οἰχοῦντα ἐν Αἰγύπτω ἔως Μωσέως τοῦ κελευσθέντος ὑπὸ θεοῦ ἐκβάλαι τὸν λαὸν των Έβραίων έξ Αλγύπτου, mo nicht nur ολκούντα auffällt, sondern auch ber schlechte Infinitivus έκβάλαι für expaleiv, welcher bem Indicativus Epala für Epalov ohne Roth nachgebildet ift; xvois für xvoios p. 293, 14; έλληνίζειν gentilium religionem sequi p. 449, 7. Merkwürdig ift ber Gebrauch bes apua p. 314, 6 und 394, 15, worunter er milites armati verfteht. Un ber ersten Stelle heißt es καὶ άγανακτήσας έκέλευσεν άρμα κατ' αὐτῶν ἐξελθεῖν, i. e. Imperator indignatus milites armatos adversus eos exire jussit. Dieselben Worte werben an der zweiten Stelle wiederholt. Den Infinitivus mit vorausgehendem Genitivus des Artifels

hat er an verschiedenen Stellen, j. B. p. 5, 13: od προσθήσει τοῦ δοῦναί σοι την ίσχὺν αὐτῆς non dabit tibi vires suas. Bergl. 71, 22; 160, 1, 15; 156, 6; 266, 1 u. s. w. Auffallende Formen sind noch eripovv p. 39, 18 und 54, 11; ἀγάγαι 110, 1 für ἀγαγεῖν. Einmal, namlich p. 35, 19, hat er sogar στήσας in ber Bedeutung von oras. Fügungen, wie xelevoas iva p. 264, 18, ober λέγει ενα απολύση p. 64, 7, gehören ebenfalls ju ben Eigenthumlichfeiten feiner entarteten Edreibweise, sowie έάν cum Indic., λ. B. έαν ήβούλετο p. 71, 8; έαν σωθησόμεθα 136, 16. Die mehrmals bei ihm vorkommende Wendung et ris kav, g. B. et ris έαν έβούλετο p. 63, 17; εἴ τις ἐαν ἐβουλήθη p. 160, 23; et rig kar klovero p. 276, 20, ist vielleicht wie manche andere aus der fprifchen Sprache entlehnt. Bei griechis schen Schriftstellern findet fie fich nicht. Bu ben angeführten Solocismen und Barbarismen ließe fich noch Manches aus bem reichen Material, welches biefer Schriftsteller barbietet, hinzufügen; aber ich begnuge mich mit biefer furgen Darstellung. Aehnliches läßt sich über bie Gracität bes Leo Diaconus aus ber zweiten Salfte bes 10. Jahrh. und bes Rifephorus II. Phocas sagen, obgleich beibe beffere Styliften als Malalas find. Erfterer vermeibet fo viel ale möglich bas Berbum elul und gebraucht υπάρχω, felbst πέλω, τελέθω und andere Ausbrudeweisen, um bemfelben ju entgeben. Diefer verwechselt wie schon Undere vor ihm die Prapositionen er und els, j. B. p. 242. Bei Ioannes Cantacuzen. lib. II. p. 354, 4, treffen wir icon auf eine Bufammenfepung mit πούλος, namlich Σεβαστόπουλος, worüber Pontan. Vol. III. p. 460 ed. Bonn., eine fonderbare Unmerfung macht, indem er meint, diefe Endung bebeute nichte. Den Irrthum wiberlegt Ducange p. 1213 und Corais 'Arant. I. oel. 172. Die größte Berberbniß ber Sprache zeigt fich bei benjenigen byzantinischen Schriftstellern, welche furz vor ober nach ber Ginnahme Constantinopels geschrieben haben. Bon biefer Art ift Cananus, welcher fich folgendermaßen über feinen fehlerhaften Styl außert: Δέομαι τους αναγιγνώσκοντας ταύτην (την ίστορίαν) καὶ τῶν γραμμάτων τὴν πεῖραν ἔχουτας, μήτε τὸν κόρον τοῦ λόγου ἀκηδιάσωσι, μήτε την σολοικοβάρβαρον καταγνώσονται φράσιν, έπεὶ κάγὼ τῆς ἀπειρίας μου γραμμάτων ύμολογῶ τὴν ἀσθένειαν ἀλλ' οὐδὲ διὰ σοφούς, η λογίους Εγραψα ταῦτα, ἀλλὰ διὰ ίδιώτας, καὶ μόνον ώς καὶ ἐγὰ ιδιώτης, ΐνα οι ιδιῶται άπεριέργως καὶ άκαταγνώστως άναγιγνώσκουσι ταύτην. Bei biefer Bescheibenheit bes Berfaffere und bem Bewußtsein seiner Schwache ift es nicht nothig, auf bas Einzelne weiter einzugeben. Aber unter benen, welche noch altgriechisch schreiben wollten, fteht feiner an Berberbniß ber Sprache bem Joannes Ducas gleich. Entfproffen von faiferlichem Beblute flüchtete er fich nach bem Falle Conftantinopele ju ben beiben eblen Genuefern Gasteluggi, Fürsten auf Lesbos, von benen er ju biplomatischen Sendungen gebraucht murbe. Es mare ju weitlaufig, alle Eigenthumlichfeiten Diefes Schriftstellers ju einem Besammtbilbe jusammenzufaffen, ba er nicht nur Bieles aus ber Bolfssprache entlehnte, sonbern burch

eigene Willfur auch fich eine ungriechische Sprache fouf, indem er alle Gefete ber Formenlehre und Syntax misachtete. Aus ber Formenlehre habe ich ichon in ben Conjectaneis Byzantinis p. 48 angeführt: Θοακαι für Oognes bei Ducas p. 63, 23, ber auch Konrai für **Κοήτες** p. 185, 6, Κυκλάδαι für Κυκλάδες p. 14, 18, νηαι für νηες p. 268, 5, σανίδαι für σανίδες p. 22, 4 gebraucht, indem er noch Anderes in der dritten Declination verdreht. So sagt er noen p. 198, 14, niveoi p. 139, 2, σὺν δυσὶ νητς ὑπερμεγέθτις p. 265, 18, τριῆριν p. 110, 11, αἰδῷ p. 23, 7, ἀφόἐνοις p. 57, 15, τείχοις p. 266, 4, νέοις für ναυσί p. 192, 3, ἄνδρος für aufo p. 190, 5, abgesehen von ber Bulgarform audoas für aufo p. 234, 24. Ebenso ermangelt er in fyntaftifcher Beziehung nicht eigenthumlich fehlerhafter Structuren. Dabin rechne ich, um Unberes ju ubergeben, ben icon bei Malalas gerügten Genitivus bes Infinitivs. An ben meiften Stellen, wo fich berfelbe bei Ducas findet, ift er für einen Rominativus zu nehmen, 3. B. p. 303, 17, xoeitrov av hu moi rov στεϊλαι δήμιου καὶ λαβεῖν την κεφαλήν μου ἀπ' έμοῦ. Das beigefügte, mahricheinlich von Ducas felbft verfaßte, Chronicon breve (χρονικόν σύντομον) ift, einige Formen abgerechnet, ale in vollsthumlicher ober neus

griechischer Diction geschrieben zu betrachten.

31) Obgleich bie bedeutenoften griechischen Gelehrten vor der Eroberung Conftantinopele und nachher ben beimathlichen Boben verließen, und im Dccibent bie Bilbung und Literatur ihrer Borfahren von nun an verbreiteten, so ging boch, mag auch bie Bolfesprache in Griechenland von ba ab durch zahlreichere Dichter und Profaiften als fruher mehr in Gebrauch gekommen fein, die Renntniß und ber Gebrauch ber alten Sprache in Griechenland nicht unter. Die Berbreitung ber grieschischen Sprache über ben Occibent burch bie flüchtigen Griechen ift furz und bestimmt bargestellt worden durch Martin Crustus in der Germanograccia p. 234 seq., wobei nur ein Irrthum vorkommt, wenn er fagt, Die litterae Graecae hatten 700 Jahre in Italien gefehlt. Bas aber Griechenland felbft betrifft, fo ift bort die Anwendung ber gemeinen Bolfssprache in Schriften alter als ber Kall Conftantinopels, wie ich bald nachher zeigen werbe. Ungeachtet nun Biele fich ber Bulgarfprache gu bedienen anfingen, so ichrieben die Belehrteren boch altgriechisch. Um einige Beifpiele nur anzuführen, fo ift Die von Martin Cruftus in ber Turkogracia querft herausgegebene Historia Politica Constantinopoleos vom 3. 1391 bis 1578, welche fich auch in ber bonner Sammlung ber Byzantiner befindet, altgriechisch gesichrieben. Bon theologischen Schriftstellern merke ich an ben Mondy Bachomive aus Zafnnthos, welcher um bas 3. 1530 blubte und nicht nur einen völlig ausgebilbeten griechischen Styl, sondern fogar einen glanzenden Rebe-fluß hat. Er übertrifft an Runft ber Darftellung alle gleichzeitigen und furz vorhergehenden Schriftfteller. Erft im 3. 1850 gab Conftant. Deconomus als Anhang ju seinem Liwitys Moosuvyrys eine Abhandlung deffelben unter dem Titel: Haywulov Movazov nara ayionary-

γόρων ήτοι των κωλυόντων τοὺς ἀπερχομένους εἰς προςχύνησιν των σεβασμίων και ιερών τόπων zu Athen beraus. 3ch theile ben Anfang berfelben mit, um bie Runft ber Form zu zeigen, mag auch ber Inhalt weniger ansprechen: καὶ στρατιώται μέν καὶ θεράποντες οὐ μόνον όταν ίδωσι τον σφών δεσπότην και κύριον ύπο πολεμίων ἢ ληστῶν κυκλούμενον, καὶ ὑπ' αὐτῶν βαλλόμενον καὶ κινδυνεύοντα τὰ καίρια ὑπερκινδυνεύουσι, συμμαγούντες καὶ άμυνόμενοι, καὶ πάντοθεν άποσοβουντες αυτούς, άσπίδος η χάρακος δίκην προβαίνοντες, άλλα και όταν ήδη κατά της αὐτοῦ οίκίας ίδωσι χωροίντας, και πύρ έπαφιέντας, κοιτώνάς τε καί ταμεία σκυλεύοντας, καί έσθητας καί χλαίνας καταπατούντας, καὶ ἀνδριάντας συντρίβοντας, καὶ πάντα ποιούντας, όσα τους τοιούτους είκος ποιείν οί μεν διά την έξ αύτοῦ προςοῦσαν αύτοῖς τιμήν, οί δε ΐνα πλείονα τοῦ λοιποῦ τὴν εύνοιαν ἐπισπάσωνται, οί δε ίνα μη άγνώμονες φανέντες περί τον εὐεργέτην καὶ δεσπότην οὐ μόνον τοῦ τυχόντος ἀξιώματος ἐκπέσωσιν, άλλα και δίκας τίσωσιν ώς προδόται. Leiber besiten wir bisher zu wenig Material zu einer vollstanbigen Geschichte ber griechischen Literatur von ber Ginnahme Conftantinopels bis jest. Hieruber flagt auch Constantin. Οἰκονόμος περὶ τῆς γυησίας προφ. τῆς Έλλ. γλ. σελ. 520 mit folgenden Worten: τὸ ἔδαφος της Έλλάδος και δοῦλον ήδη δεν Επαυσεν εκφέρου, ώς άραιάς τινας έπιφυλλίδας και άνθη μικρά πεπαιδευμένους Έλληνας, οίτινες διετήρησαν άδιάκοπον της παλαιᾶς Ελληνικής παιδείας την συνέχειαν, θεραπεύοντες δσον ήδύναντο τοῦ Εθνους την δυστυχίαν, ώς φανήσεται έκ τῆς Ιστορίας τῆς Ελληνικῆς φιλολογίας, ὅταν συγγραφῆ ὑπ' ἀνδρὸς Ελληνος καταγράψαντος Επιμελῶς ὅλων τῶν μετὰ την ἄλωσιν γενομένων συγγραφέων τὰ έλληνικὰ συντάγματα καὶ τετυπωμένα και ατύπωτα. Ich will aber, ehe eine folche geschrieben werden fann, furz die bisher zugang- lichen Quellen und Schriften barüber namhaft machen. Ε΄β find: Δημητρίου Προκοπίου επιτετμημένη απαρίθμησις τῶν κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα λογίων Γραικών, και περί τινων έν τω νύν αίωνι άνθούντων in Fabric. Bibl. Gr. Vol. XI. p. 521-553. ed. Harl. Κατάστασις των λογίων μαθήσεων καὶ ἐπιστημων παρά τοῖς νῦν Γραικοῖς, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Ῥωσσικού παρά Ευθυμίου Φιλάνδρου. Τεργέστη 1810. 8. σελ. 29. 'Απολογία Ιστορικοκριτική συντεθείσα μέν Ελληνιστί υπό τινος φιλογενούς Ελληνος, ἐπεξεργασθείσα δε είς την κοινην διάλεκτον των Ελλήνων. μετά τινων σημειωμάτων ύπο 'Αναστασίου ιερέως καί οικονόμου των Αμπελακίων. Τεργέστω 1814. . Sten, Leucothea. Gine Sammlung von Briefen eines gebos renen Briechen über Staatswesen, Literatur und Dichtfunft bes neueren Griechenlands. Leipzig 1825. 2 Bbe. 8. Cours de Littérature grecque moderne, donné à Genève par Jacovaky Rizo Néroulos, publié par Jean Humbert. Genève 1828. Achil. Varvessis sul corso di Letteratura Greca moderna di Giac. Rizo-Nerulos parole. Messina 1843. Einzelnes findet fich auch in Biornftabl's Briefen auf feinen auslandischen

σημειώσεων καὶ παραρτήματος, ῷ προςετέθη καὶ τὸ μέχοι νύν ανέκδοτον κατά αγιοκατηγόρων Παγωμίου Μοναγοῦ τοῦ 'Ρουσάνου. 'Υπό τοῦ Πρεσβυτέρου καλ Ολονόμου τοῦ Ολκουμενικοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. ᾿Αθήνησι, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βαφᾶ (παρὰ τῆ δδῷ Βύσση) 1850. Ebenso: Τοῦ ἐν άγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, Δεκάλογος αρχιεπισμού Θεοσαλονικής, του Παλαμά, Δεκαλογος της κατα Χριστόν νομοθεσίας ήτοι της νέας διαθήκης. Αθήνησι, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βαφᾶ. (Παρα τῷ ὁδῷ Βύσση) 1851. Die zuerst genaunten Schriften sind in classischen Reugriechisch, die letteren in späterem Altgriechisch geschrieben. Bon seinem Sohne hat man ebenfalls in schönem Griechisch: Blos Χριστοφόρου Βιλέλμου Ούφελάνδου, λατρού. Σοφοκλέους Ορουμίνου Αθλένησια 1928 μπρ. Το Μάρνου τοῦ Κυπρουνούνου και και το κ νόμου. 'Αθήνησιν 1838, und Περί Μάρχου τοῦ Κυπρίου καὶ τῆς ὑπ' αὐτοῦ συγγραφείσης είς τὴν κοινὴν διάλεκτον έρμηνείας των Ιπποκράτους άφορισμών διατριβή εν ή και μία λέξις πρός του Φαλμεραύερου. Υπό Σοφοκλέους Κ. Οικονόμου, Ιατρού και Χειρουργού, μέλους αντεπιστέλλοντος της εν Έρχυνίω των Φυσικῶν Εταιρίας, τοῦ ἐν Ῥώμη ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου κτλ. κτλ. 'Αθήνησιν 1849. Bur Charafteristif von Rorais' neugriechischem Style führe ich ben Anfang feiner Lebensbeschreibung an: ενας από τους συμπολίτας μου Χίους φίλους, νέος χρηστος (ὁ Εὐστράτιος 'Ράλλης, αν δέν με πλανά ή μνήμη), μ' έρωτοισε μίαν των ήμερον εύρισκόμενος είς τους Παρισίους, αν έφρόντισα να γράψω του βίου μου. Ή ερώτησις μ' εφάνη παράξενος πιθανον ότι παράξενου έχρινε κ' εκείνος την απόχρισίν μου. "Οστις ίστορει του ίδιου βίου, χρεωστεί να σημειώση και τα κατορθώματα και τα άμαρτήματα της ζωής του, με τόσην ακρίβειαν, ώστε μήτε τὰ πρῶτα νὰ μεγαλύνη, μήτε τὰ δεύτερα νὰ σμικούνη ἢ νὰ σιωπᾶ παντάπασι ποᾶγμα δυσκολώτατον δια την ξμφυτον είς όλους μας φιλαυτίαν. "Όστις άμφιβάλλει περί τούτου, ἂς κάμη την πεῖραν νὰ χαράξη δύο μόνους στίχους της βιογραφίας του, καὶ δέλει καταλάβειν την δυσκολίαν. Dagegen lautet ber Eingang von Defonomus' Buch über die Aussprache: Το περί γυησίας των Ελληνικών γραμμάτων προφορᾶς πολύκροτον πρόβλημα, πρὸ τριῶν ἢδη αἰώνων εἰς την Ευρώπην αναφυέν, υπηρξε πολλάμις είς πολλούς πολλών και μεγάλων συζητήσεων υπόθεσις. Πρώτος ό σοφός Έρασμος περί τὰς ἀρχὰς τοῦ δεκάτου έκτου αίωνος απολακτίσας την έως τότε συνήθη και νενομισμένην, επενόησεν άλλην παντάπασι νέαν καὶ άνήκουστον της Ελληνικης γλώσσης εκφώνησιν, την όποιαν και παρέδωκεν είς τους οπαδούς του ως μόνην άληθινην καὶ γνησίαν, καθ' ην τάχα καὶ οί παλαιοί Έλληνες επρόφερου την γλῶσσάν των. Αυτη δε ή τοῦ Ἐράσμου φιλολογική αῖρεσις προςλαβοῦσα μετά ταῦτα καὶ ἄλλους προμάχους καὶ ὑπερασπιστας ἐπενεμήθη τὰς πλείστας τῆς σοφῆς Εὐρώπης σχολάς, ὅπου καὶ σώζεται μέχρι σήμερου (αν καὶ όχι ώς το πρώτου άπμαία και σφαδάζουσα). Sein Sohn leitet bie Schrift über Marcus von Cypern auf folgende Beise ein: Τέρπουσιν, ω φίλτατε Γεώργιε, καθως οίδας, καί

κατακηλούσι την περιέργειαν των Ευρωπαίων της Έλλάδος περιηγητών τὰ δημώδη τών νεωτέρων Ελλήνων ἄσματα, και αὐταὶ αί κοινολαϊτιδες παροιμίαι. 'Αλλά πολύ μαλλου ώφειλου οί φιλοίστορες καί πολυίστορες ανδρες ούτοι θεωρήσαι την όλην του έλληνικοῦ γένους διανοητικήν κατάστασιν, και ὅπως ἔσχε καί μετά την ταπείνωσιν αύτοῦ περί την παιδείαν καὶ καλλιέργειαν τῶν γραμμάτων, ῖνα μὴ ἀπατηθῶσι, μαθώς ήπατήθησαν πολλοί, περί τὰς ἐκδοθείσας αὐτῶν κοίσεις. Η Ελλάς, το μέγα τοῦτο καὶ φωτοπάροχου της οίκουμένης πανδιδακτήριον, καθ' οῦς ήκμαζε χοόνους, τάς τε επιστήμας εξεύρε τὰς πλείστας και τὰς παρ' ἄλλοις εὐρημένας ἐκόσμησε, καὶ παρήγαγεν είς φῶς πάσης σοφίας παραδείγματα. 'Αλλά καὶ τῷ ζυγῷ τῆς πολιτικῆς δουλείας καθυποκύψασα καὶ μυρίας πάσχουσα συμφοράς, οὐο οῦτω πάλιν διέλιπεν έκτρέφουσα καὶ ζωπυροῦσα παιδείας τε καὶ τεχνών γενναιότατα σπέρματα. Bon neueren in einem guten Style verfaßten Schriften führe ich noch απ: Υπόμνημα αὐτοσχέδιον περί τοῦ αίδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου και οικονόμου Κωνσταντίνου του έξ Οίμονόμων ύπο Κ. Σιβίνη. ἐν Τεργέστη, τύποις τοῦ Aiorquaxov Aoud. awrt'. Es ift bies bie beste Darstellung des Lebens und Birtens und ber ichriftstelleris ichen Thatigfeit bes fürglich verftorbenen Conftantin Defonomus. Der Berfaffer fagt G. 6: Gerralla, h γαριεστάτη και εὐδαίμων αυτη έλληνικη χώρα, ή καί δι' άλλους ενδόξους άνδρας σεμνυνομένη, καυχαται έπίσης και έγκαλλωπίζεται και διά του περιώνυμου τοῦτον καὶ περικλεέστατον ἄνδρα. Έγεννήθη δ άειμνηστος Οικονόμος τῆ 27. Αὐγούστου, τῷ 1780 Σωτηρίω έτει εν Τσαριτσάνη, εκ πατρος Κυριακού ονομαζομένου, Πρεσβυτέρου κακείνου και Οίκονόμου, λογίου καὶ ἐπισήμου ἀνδρὸς ἐν Θετταλία ἐκ δὲ μητρός, ' Ανθίας καλουμένης, καὶ ἐν γυναιξὶ σεβασμίας. ' Εδι-δάχθη δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς τὰ ίερὰ γράμματα μετὰ της Ελληνικής γλώσσης και της Λατινικής. Ζήσης δέ τις, Κάβουρας τουπίκλην, Ίατρός, εδίδαξεν αὐτον τὰ Tallina nel. Außerdem verdienen ehrenvolle Ermahnung: Βυζαντιναί μελέται. Περί πηγῶν νεοελληνικής εθνότητος ἀπό η΄ ἄχρι ι΄ έκατονταετηρίδος μ. Χ. ὑπό Σ. Ζαμπελίου. εν Αθήναις, τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως. 1858. In biefen byjantinischen Studien, wobei auch ungebrudte Quellen benutt murben, zeigt ber Berfaffer Belefenheit und Gewandtheit in ber Bandhabung ber Sprache. Ferner: Μαρία Δοξαπατρη. Ποίημα δραματικον εls πράξεις πέντε. ὑπο Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη. εν Μουάχω 1858. Eine hervorragende Erscheinung auf bem Gebiete ber bramatifchen Dichtfunft mit einer einleitenden Abhandlung: Περί έθνιχοῦ έλληνικοῦ δρά-ματος. Dies ift der Zustand der heutigen Profa, bei welchem als charafteriftisch zu bemerten ift, baß er als ein Bild des ganzen Lebens der Sprache betrachtet werben muß, indem man nicht eine völlige Rudfehr gum Atticismus Blaton's und Xenophon's anftrebt, sondern feine Bereicherung, welche bie Sprache im Laufe ber Jahrhunderte gewonnen hat, aufgeben will. 3ch gebe nun jur Geschichte ber Bolfesprache über.

33) Unbeschabet ber Bohe ber hellenischen Bilbung im Alterthume, welche fich aber trop gemeinsamer Inftitutionen nicht über alle Stamme gleichmäßig erftredte, lagt fich boch annehmen, baß fich bie Ausbrudsweise ber ungebildeten Menge überall mehr ober weniger von ber Schriftsprache und von der Sprache ber Bebilbeten unterfcied. hiervon gibt icon homer und hefiodus Beweise in ben abgefürzten Wörtern, und auch die fpateren Dichter haben burch ben Gebrauch ber Synizefis, Synkope und Apofope und burch Unregelmäßigfeit in der Flexion und Wortbildung juweilen hiervon Proben gegeben. Bei Homer find do für doua, not für noidy, alor für aboutov Proben einer fehr alten Bolfssprache. Ebenbahin gehört auch βοί für βριαφόν ober βοιδτύ bei Hesiobus nach dem Zeugnig des Strado, lib. VIII. p. 364 (159 Kram.) und Hesychius in v.; oa für badoov bei Sophocles, Fragm. 932, worüber ebenfalls Strabo l. c. nebst Hesych. in v. zu vergleichen, außerbem Apollonius Dyscol. De adv. p. 566, wo auch aus Alcman ein Beispiel angeführt wird, und E. M. p. 700, 26. Vielleicht ist dahin auch zu rechnen  $\tilde{\eta}\lambda$ , welches nach Strado l. c. und Apollonius, De pronom. p. 372 Euphorion für  $\tilde{\eta}\lambda$ 03 gebrauchte, obgleich in der Epitome Stradonis  $\tilde{\eta}\lambda$ 1 und  $\tilde{\eta}\lambda$ 03 gelesen wird. So gebrauchte auch Epidoarmus  $\lambda \tilde{\iota}$  für  $\lambda l \alpha \nu$  nach Stradon und sagte Συρακώ für Συρακούσας, wie ebenderselbe anmerkt. Auf Letteres beutet hin Etym. Magn. p. 736, 26 τας κλεινας Συρακούς, wie mit Luc. Holstenius ad Steph. Byz. p. 308 ju schreiben ift. Bu berfelben Gattung gehort kor fur koron, beffen fich Philetas bei Strabon I. c. bedient, um Anderes ju übergeben. Dit Recht fann man jur Bolfssprache giehen bas Rauberwelfc bes Stythen in Aristophanes Thesmophoriagusen, wovon ich oben gehandelt, sowie die Worte des Bfeubartabas bei Aristoph. Acharn. v. 104. Sobann habe ich die vielfachen Spuren ber griechischen Boltssprache in ber alerandrinischen Uebersetzung bes alten Testaments nachgewiesen, wovon einige auch im neuen Testament vorkommen. Auch die alten Inschriften geben hier und ba merfwurdige Belege ber Bolfosprache, j. B. in einer theffalischen Inschrift, etwa bes 2. Jahrhunderts, fteht του ανδραν und andersmo την μητέραν, την θυγα-τέραν (cf. Boeckh. Corp. Inscr. Tom. I. Part. V. p. 866); boch find in biefer Beziehung die in Aegypten und Aethiopien verfaßten griechischen Titel die merfwurdigften. Eine Auflosung ber grammatischen Gefebe findet fich schon, wie ich gezeigt, in ber Inschrift bes nubifchen Ronigs Gillo aus ber romifchen Raiferzeit und in ten übrigen Inschriften biefer Battung. Daß mit ber romifchen Berrichaft in Die Bolfesprache auch lateis nische Worter einbrangen, verfteht fich von selbft, boch zeigen fich hiervon bebeutenbere Spuren erft in ber romifchen Raiferzeit. Die Boltebialefte fcheinen fich aber trop des überwiegenden Gebrauchs ber attifchen Mundart ober ber hellenischen Gemeinsprache bis in bas 3. Jahrhundert ziemlich rein erhalten zu haben. Denn ihr Dafein bezeugt Tatianus, Adversus Graec. p. 161. Befanntlich lebte Tatian gegen bas Ende bes 2. Jahr-

hunderts. Seine Worte find: "Nov δε μόνοις ύμιν ἀποβέβηκε μηδε εν ταῖς δμιλίαις δμοφωνείν. Δωριέων απορερήκε μήσε το τους λέξις τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Αττικῆς. Αλολεῖς τε οὐχ ὁμοίως τοῖς Ἰωσι φθέγγονται ἀτάσεως δὲ οὖσης τοσαύτης παρ' οἰς οὐκ ἐχοῆν, ἀπορῶ τίνα με δεῖ καλεῖν Ἑλληνα καὶ γαρ το ἀπάντων ἀτοπώτατον τὰς μὴ συγγενεῖς ὑμον ἐρμηνείας τετιμήκατε. βαρβαρικαίς τε φωναίς έσθ' ότε καταχρώμενοι συμφύρδην (leg. συμφυρτήν) ύμῶν πεποιήκατε την διάλεκτον." Die römische Herrichaft brachte zwar auch das Cindringen römischer Namen mit sich, worüber Apollonius bei Philostr. epist. 71 flagt: all' i µov γε οὐδὲ τὰ ὀνόματα μένει τοῖς πολλοῖς ἀλλ' ὑπὸ τῆς νέας ταύτης εὐδαιμονίας ἀπολωλέκατε τὰ τῶν προγόνων σύμβολα ..... είγε πρότερον ἡρώων ἡν ὀνόματα καί ναυμάχων και νομοθετών νῦν δὲ Λουκούλλων τε καί Φαβρικίων, κτλ., aber die Sprache bewahrte boch wie im Allgemeinen, fo insbesondere die Bolfssprache burch bas Fortbefteben ber Dialette bis ju ber genannten Epoche, eine gewiffe Integrität. Mit ber Berlegung bes Siges bes romischen Raiserreiches aber von Rom nach Byzang mußten fich bie Latinismen auch in ber Bolfssprache häufen, indem die in den Provinzen anwesenden romifchen Magistratepersonen und andere Romer griechisch, bie Griechen lateinisch lernten, obgleich später, als bie griechische Sprache Hoffprache murbe, die Berhältniffe sich anderten. In dieser byzantinischen Beriode ver-schwanden durch Bermischung mit den attischen und gemeinen Formen mehr und mehr bie alten Dialette und es blieben nur die Topen des aolischen und borischen Dialette in diefer Bermischung übrig, die des ionischen waren aber feltener, mas auch noch von ben heutigen lleberreften ber Dialefte gilt. Auf ben Berfall ber griechischen Sprache beutet auch ber Raifer Julian bin in einem im Jahre 363 von feinem affatischen Feldzuge aus geschriebenen Briefe. Es heißt Epist. 55: "tà δ' εμά, εί και φθεγγοίμην Ελληνιστί, θαυμάζειν άξιον ούτως εσμέν βεβαρβαρωμένοι διὰ τὰ χωρία." Wenige Jahre fpater hielt Chrysoftomus, wenn man beffen Biographen Glauben schenken barf, ju Antiochia eine Rebe, mahrend welcher eine Frau aus ber großen Menge ben Rebner bat, das Bolf in einer verständlicheren Sprache zu belehren, in Folge welcher Bitte fich ber Demosthenes ber Rirche nachher einer gemeineren Sprechweise bediente. Wenn nun auch seine noch vorhandenen Reden rein hellenisch find, fo fieht man boch aus biefer Ergahlung, bag bamale bas ungebilbete Bolf gu Antiochia viele Borter und Rebensarten ber alteren griechischen Sprache nicht verftand. Daber fieht man. baß felbft gute Schriftfteller in einzelnen gallen, um vollfommen beutlich zu sprechen, einen barbarischen Ausbrud nicht scheuten. So sagt ber um bie Rachahmung ber Alten bemuhte Synesius, Epist. LXVIII. ad Theophilum: περινοστοῦσί τινες βακάντιβοι παρ' ἡμῖν (ἀνέξει γάρ μου μικρον ὑποβαρβαρίσαντος, ΐνα διὰ συνηθεστέρας τη πολιτεία φωνής την ένίων κακίαν έμφατικωτέραν παραστήσαιμι) ούτοι καθέδραν μέν άποδεδειγμένην έχειν ού βούλονται, οί γε την ούσαν

άπολελοίπασιν, ού κατα συμφοράν, άλλ' αύθαίρετοι μετανάσται γινόμενοι, καρπούνται δε τας τιμάς έκεῖ περινοστούντες, οπου περδαλεώτερον. Hiermit fann man aus ber folgenden Beit bie Borte bes Raifers Conftantinus Porphyrogenitus im Leben feines Großvaters Bafilius c. LIII. vergleichen, mo er verschiebene Gerathschaften mit den damals gebrauchlichen Ramen anführend sagt: nadde pao ent rourous nowolentere. Der Berfall ber Bolfssprache nahm mit jedem Jahrhundert ju. Es verschwanden in Bezug auf die Flerion unter ben Cafibus ber Dativus, unter ben Rumeris ber Dualis, unter ben Mobis bes Berbi ber Optativus und Infinitivus, unter ben Generibus bas Debium, unter ben Temporibus bas Berfectum. Statt bes einfachen Plusquamperfecti und Futuri tamen Umfchreibungen auf. Der Infinitivus ward mit iva ober ort umschrieben. Dazu famen fehlerhafte Beugungsformen, unclaffifche Bortbebeutungen neben einer Angahl frember Borter, welche ebenfalls fich vermehrte, endlich fehlerhafte syntaktische Structuren. Der Gebrauch frember Worter führte auch ben ber altgriechischen Sprache fremben Laut bes c (the oder roe) aus der finkenden Latinitat berbei. Schon unter Juftinian war bie Sprache ber Modervoi und Beveror (Truppenabtheilungen), abgesehen von ben übrigen Barbarismen, mit biesem ret bejudelt, wie man que Theophanes, Chronographiae lib. V. p. 155 fieht. Diese Bolksprache ift es, welche bie griechischen Schriftfteller ungefähr vom 6. Jahrhundert an δημώδης, άπλη, κοινή, ίδιωτική διάλεκτος ober γλώσσα των χυδαίων nennen.

34) Bu dem Berfall ber Sprache ift auch ber allmahlige Berluft ber Quantitat ber Sylben zu rechnen, welche im Mittelalter und noch von ben Gelehrteren beobachtet wurde. Um aber hierüber ein richtiges Urtheil gu fallen, muß man fich erinnern, bag bie Quantitat ber Sylben ber griechischen Sprache ursprünglich ebenso wenig eigen war, wie der lateinischen, und daß die Homerifchen Berfe noch ebenfo voll Biberfpruche gegen bas spate Gefet find, wie in der lateinischen Literatur die Blautinischen verglichen mit benen der folgenden Dichter. Wenn baber nur in ber Beit ber hochsten Bluthe ber Sprache Berfe, welche allen Runftforberungen entsprachen, nach ben Gefegen ber Quantitat von ben Dichtern verfertigt wurden und die funftmäßige Recitation berselben nur burch Berbindung ber Quantitat mit dem Accent möglich wurde: so verfteht sich, baß mit ber Entartung beiber alten Sprachen und mit bem Berschwinden ber feineren Mobulation ber Stimme bie Dugntitat wieder weichen mußte und nur ber profaische Accent übrig bleiben fonnte. Daß in ben homerischen Berfen einigemal ber Accent furge Sylben lang macht, ift eine befannte Thatfache. So findet fich zweimal im gehnten Buche ber Douffee eine auffallende Unregelmäßigfeit in bem Ramen Alolog. Es beißt v. 36:

δώρα πας' Αίόλου μεγαλήτοςος Ίπποτάδαο und v. 60:

βτη εἰς Λίόλου κλυτα δάματα τὸν δ' ἐκίχανον.

In beiben Fallen wird die kurze Penultima bes Ramens durch ben Accent verlangert. Aehnlich wird im zwölften Buche ber Ilias in v. 208:

Tewes d' efflynsan, onws toon alolon open bie vorlette Splbe bes letten Wortes theils burch bie Bershebung, theils burch ben Accent verlangert, wahs rend bei Hesiod. Theogon. v. 334:

γείνατο δεινόν δφιν, δς έρεμνης κεύθεσι γαίης κείρασιν έν μεγάλοις καγχρύσεα μηλα φυλάσσει

bie lette Sylbe beffelben Bortes burch die Bershebung lang wirb. Erwägt man biefe Erfcheinungen und gugleich ben Umftanb, bag eine Daffe griechischer Borter fich bem Sinne nach nur burch ben Accent unterschieben, wie βlos und βιός, δηροτρόφος und δηρότροφος, fo fann man nur annehmen, daß im gemeinen Leben beim fcnellen Sprechen, befonders unter Ungebildeten, ber Accent ein Uebergewicht über die Duantitat gewann und bieselbe mit dem Berfall der Sprache allmählig verbrängen mußte. Interessant ist es daher, bei Philostrat. Vit. sophist. lib. II. c. 13 7 ju lesen, daß noch in der Mitte des 2. Jahrhunderts [um das Jahr 170] ber Sophist Baufanias, ein Schüler bes Herobes Atticus, welcher aus bem Stegreif zu reben gewohnt war und eine vorzügliche Uebung im freien Bortrage erlangt hatte, getabelt wurde, weil er, aus Casarea in Rappabocien geburtig, nach ber Sitte feiner ganboleute lange und furze Sylben in ber Aussprache vermischte ). aber zuerft Berfe gemacht hat, in benen mit Befeitigung ber Quantitat nur ber Accent die Grundlage bes Rhothmus bilbet, ift ungewiß. Unter ben vorhanbenen Dictern hat Gregor von Raziang im 4. Jahrhundert guerft im Hymnus vespertinus einen Dimeter iambicus catalecticus ohne Quantitat gebraucht:

> σε νῦν εὐλογέομεν (lies εὐλογεόμεν) [flatt bes im Texte stehenben εὐλογοῦμεν].

Bon berfelben Art find die Berfe:

εν' εν φωτί τὰ πάντα και τὴν ἄστατον ὅλην στήσης, μορφῶν εἰς κόσμον

und nachher:

δς νοῦν φωτός φωτίσας λόγφ τε καὶ σοφία.

Ferner soll ber alexandrinische Dichter Apollinaris ('Anolliváquos), nach der gewöhnlichen Meinung ber Berfasser firchlicher Lieder auf die Jungfrau Maria (Olnoi rys verocnov, vergl. Conj. Byz. p. 28), polis

<sup>7) &#</sup>x27;Ο δὲ Παυσανίας ἐπαιδεύθη μὲν ὑπὸ Ἡρώδου καὶ τῶν τοῦ Κλεψυδρίου μετεχόντων εἰς ἐγένετο, οθς ἐκάλουν οἱ πολιοὶ διψῶντας, ἐς πολλὰ δὲ ἀναφέρων τῶν Ἡρώδου πλεονεκτηματων καὶ μάλιστα τὸ αὐτοσχεδιάζειν ἀπήγγελλε ταῦτα παχεία τῆ γλώττη, καὶ ὡς Καππαδόκαις ξύνηθες, ξυγκρούων μὲν τὰ σύμφωνα τῶν στοιχείων, συστέλλων δὲ τὰ μηκυνόμενα, καὶ μηκύνων τὰ βραχέα, δθεν ἐκάλουν αὐτὸν οἱ πολλοὶ μάγειρον πολυτελῆ δψα πονήρως ἀρτύοντα.

8) Daḥet ḥeißt es in bet য়ιτἡοίοχίε:

δάττον ξην λευκούς κόρακας πτηνάς τε χελώνας εύρειν ή δόκιμον φήτορα Καππαδόκην.

tische Berse in der Mitte des 4. Jahrhunderts gemacht haben. Herameter dieser Art, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, führt Montfaucon, Palaeogr. lib. III. p. 220 an. Es sind solgende:

ύψηλὸς κύνιος, δυνατός, φιλόστοργος, ἄμωμος, δός μοι νῦν σύνεσιν, καί μου τὸ στόμα πλήρωσον πνεύματος ὁσίου, βασιλεῦ Χριστὲ λυτρωτά, αὐτοκράτορ, θέλημ' ἄγιον ἔκχεον ἐς ἡμᾶς, ὅπως ἀν μάθω ἀψευδῶς σου ἡήματα λαλεῖν.

Dem Bersasser gelten also, um die übrigen Fehler zu übergehen, στόμα für einen Trochaus, πλήρωσον und δσίου für Palimbacchien, έχεου für einen Bacchius, λαλεῖν für einen Spondeus. Ueber die verwandten Erscheinungen in der lateinischen Poesse kann man versgleichen Santen. ad Terent. Maur. p. 184 seq., der auch p. 191 in Bezug auf den Ramen der politischen Berse beweist, daß schon dei den Alten πολυτικός sür gewöhnlich und beim Bolke gebräuchlich, δημώδης gebraucht wurde. In den solgenden Jahrhunderten schrieben aber Christophorus a secretis, Catrares und der Raiser Manuel Palaologus Anakreontische Berse, welche zu den politischen zu zählen sind. Siehe über diese meine Conj. Byz. p. 25. Unter denen aber, welche Gedichte in iambischen politischen Bersen geschrieben haben, wird für den altesten gehalten Psaltes, der um das Jahr 1050 n. Ehr. eine Paraphrase des hohen Liedes versertigte, wie er selbst sagt zu kandousekaus lektest nal nadημαξευμέναις. Derselbe sagt zum Schlusse des Werkes: πολιτικοῦς έφράσαμεν ώς δυνατον έν στίνοις.

Rach biefen schrieben in benfelben Verfen Ricetas Eugenianus, Conftantinus Manaffes, Tzetes und Andere, unter benen Tzetes wegen ber gewählten Versart fich in antiken Jamben auf folgende Weise entschuldigt

(p. 509 ed. Kiessling.):

Η βίβλος "Αλφα Τζετζικών πονημάτων Μούσης φέρουσα μέτρα της άγυρτίδος, η την ποδών εθρυθμον ού τηρεί βάσιν, πάσας δὲ μισεῖ διχρόνους καὶ τριχρόνους και τριχρόνους καιτοι τί γαρ ἀν τις τεχνικώ γράφοι μέτρω, πόδας τε τηροί πανταχοῦ καὶ διχρόνους καὶ πάντα λεπτῶς ὡς χρεὼν ἀποξέοι, Ισων δοκούντων τεχνικών καὶ βαρβάρων, μᾶλλον δὲ πολλοῦ βαρβάρων τιμωμένων, καὶ τῶν ἀτέχνων ὡς σοφῶν προτουμένων, καὶ τῶν ἀτέχνων ὡς σοφῶν προτουμένων καὶ τῶν ἀτέχνων ὡς σοφῶν προτουμένων καὶ τῶν α πολοίς; τοῖς δοκοῦσι πανσόφοις. Οθτω το καλον ἐξαπέπτη τοῦ βίου!

35) Den so von Anderen geebneten Pfad betrat im 12. Jahrhundert Theodorus Prodromus, gewöhnlich wegen seiner Armuth Ptochoprodromus genannt, der älteste Schriftsteller der griechischen Bulgarsprache. Doch scheint schon früher Simeon Sethus, welcher zwischen 1070 und 1080 blühte, eine neugriechische Chronit gesschrieden zu haben. Cf. Allat. De Symeonum scriptis diatr. p. 184. Außer anderen altgriechischen Gedichten hinterließ Ptochoprodromus nämlich zwei dem Kaiser Manuel Comnenus (1143—1180) gewidmete vulgargriechische Gedichte in politischen Versen. In dem einen

fpricht er über seine Armuth und ben geringen Rugen, welchen er aus ben Studien gezogen; bas andere (nava τοῦ ήγουμένου) ift gegen ben Abt feines Rlofters gerichtet. Die gemeine Verbart und die niedrige Sprache macht diese Gebichte zu den merkwurdigsten Denkmalen bes 12. Jahrhunderts. Die Bulgarsprache unterschied fich bamale nur in einigen Rleinigfeiten von ber heutigen. Das gewählte Bersmaß ift bas gewöhnlichste in ben neugriechischen Gebichten geworben. Es find Versus tetrametri iambici catalectici, die misbraudilch vorzugeweise von ben Deiften politische genannt werden, obwol diefer Rame, wie wir gesehen, eigentlich allgemeiner ift. In dieser Berbart findet nach ber zweiten Dipobie nothwendig eine Cafur ftatt. Da aber außer ben fur biefes Metrum erforberlichen Rugen nur Choriamben in ber erften und britten Dipodie gulaffig find, fo ift flar, baß Diefe Berfe immer aus funfgehn Sylben befteben, von benen acht jum erften, fieben jum zweiten Salbverse geboren. Daber find fie auch origo wohrewol πεντεκαιδεκασύλλαβοι oder furz στίχοι πεντεκαιδεκασύλλαβοι von Einigen genannt worden. Die Form des Metrums ift folgende:

Uebrigens fällt ber ictus nothwendiger Weise entsweber auf die lette oder die drittlette Sylbe des ersten Halbverses. Ift er nicht auf beiden zugleich, so sindet er auf einer von beiden statt. Ebenso ersorderlich ist der ictus auf der vorletten Sylbe des zweiten Halbverses. Die Hauptschriften hierüber sind: Ueber den politischen Bers der Mittelgriechen, eine Abhandlung von Dr. K. L. Struve. Hildesheim 1828, und Ueber die sogenannten politischen Berse bei den Griechen von R. J. F. Henrichsen, aus dem Danischen übersetzt von P. Friedrichsen. Leipzig 1839. Um eine Prode dieser wichtigen Gedichte des Ptochoprodromus zu geben, führe ich den Ansang des ersten über die Armuth des Berssaffers an. Die an den Kaiser gerichtete Einleitung ist wie der Schluß in besterem Griechisch. Die ersten Verse der Einleitung lauten:

Μόλις τολμήσας βασιλεύ, Δέσποτα στεφηφόρε, σκηπτούχε Κομνηνόβλαστε, κράτιστε κοσμοκράτος, ύπό τὴν σκέκην σῶν χουσῶν προσέρχομαι πτερύγων, καθικετεύων, ἐξαιτῶν, παρακαλῶν ὁ τάλας, τὰς ἀκοὰς προσθείναί μοι σῆς ἀνακρατορίας, ὅπως λεπτομερέστερον τὰ κατ' ἐμὲ λαλήσω.

Der eigentliche Anfang des Gedichtes ift folgender: 'Από μικρόθεν μ' ξλεγεν ὁ γέρων ὁ πατήρ μου, τέκνον μου, μάθε γράμματα, αν θέλης να φελέσης καλ τάκον μου, πεξός έπεριπάτει καλ τώρα (βλέπεις) γέγονεν χουσοφτερνιστηράτος, άλογοτριπλοντέλινος καλ παχυμουλαράτος. Αὐτός, όνταν ξμάθανεν, ὑπόδησιν ούκ είχεν καλ τώρα (βλέπεις τον) φορεί τὰ μακρημύτικά του. Αὐτός μικρός οὐδέν ίδεν τοῦ λουτροῦ τὸ κατώφλιν, και τώρα λουτρικίζεται τρίτον τὴν ξβδομάδα.

Bon früher Jugend sagte ftets ber greise Bater zu mir, mein liebes Rind, ftubire nur, wenn bu willft Forbrung haben. Siehst bu ben Mann, mein lieber Sohn, er wanbelte zu Fuße, und jebo warb er, wie bu fiehst, ein goldgesporuter Reiter,

auf reichbezäumtem Roffe balb, und balb auf feistem Maulthier. Der, als er in die Schule ging, mußte ftets baarfuß gehen, jest, fiehst bu, schreitet er baher mit langen Schnabelichuhen. Der, als er flein war, schaute nie die Schwelle eines Babes, und jeso babet glanzend er breimal in jeber Boche.

Wichtig ist das Gebicht für die Kenntniß der byzantinischen Zustände. Man sieht, daß die Gelehrsamseit,
beren sich Prodromus von Jugend auf besleißigt hat,
ihn vor dem drückendsten Mangel und der stäglichsten Armuth nicht schüßt, daß die, welche dem praktischen Leben sich widmeten, eine mehr gesicherte Stellung als Gelehrte in Byzanz hatten. Dies scheint ihn bewogen
zu haben, in ein Kloster zu gehen. Aber auch dort ist er unzufrieden, wie man aus dem zweiten Gedichte genau sieht. Er schildert die Pracht und den Luxus des Abtes
oder vielmehr der Aebte:

δύο γὰς ἄςχουσιν ἐκεῖ, Δέσποτα, παςανόμως καὶ παρὰ τὴν διάταξιν πατρὸς τοῦ πανοσίου, πατής, υἰός, τὸ κάκιστον, ὡ θεία δίκη, ζεῦγος.

Denn zwei, o herr, beherrichen uns bort bem Gefet zum hohne, ganz gegen bie Berordnung auch bes heil'gen Batriarchen, bas ichlimmfte Baar, o göttlich Recht, ber Bater mit bem Sohne.

Neben dem Aufwande der Aebte ftellt er die klägliche Lage und die Entbehrungen der gemeinen Mönche dar. Ob Rochoprodromus, der als Mönch Hilarion heißt, seine übrigen Werke vor oder nach diesen vulgargriechischen Gedichten gemacht hat, ist unbekannt. Ebenso wenig wissen wir, ob der Kaiser auf seine Lage Rücksicht genommen hat.

36) In Bezug auf bas weitere Schidsal ber Bulgarfprache bemerte ich, bag bie mannichfachen Schidfale bes Reiches, bie Rreugguge, Die Errichtung bes lateinischen Raiserthums, die Rriege ober die Sanbeleverbindung mit verschiedenen Bolfern nicht ohne Ginfluß auf Die Sprache bes gemeinen Mannes blieben. Go finbet man in bem griechisch abgefaßten Gefetcober bes Reiches von Berufalem ein mit vielen frangofischen Wortern vermischtes Bulgargriechisch, wie man aus ben vielen von Ducange im Glossar. med. et inf. Gr. unter bem Titel: Assisae regni Hierosolymitani angeführten Stellen fieht. Daffelbe gilt von der in ben erften Jahren bes 14. Jahrhunderts im Bulgargriechifch und in politifchen Berfen abgefaßten Chronit über die Ginnahme Conftantinopele und die Riederlaffung ber Franken in Morea, welche zuerft Buchon 1825 in Baris unter folgendem Titel herausgab: Chronique de la conquête de Constantinople et de l'établissement des Français en Morée, écrite en vers politiques par un auteur anonyme dans les premières années du XIV° siècle et traduite pour la première fois d'après le manuscrit grec inédit par J. A. Buchon. Paris 1825. Der griechische Titel Der Chronif in ber Handschrift ift: Χρονικα των εν Ρωμανία καὶ μάλιστα έν τῷ Μωρέα πολέμων τῶν Φράγκων. Der Un= fang ber Ergablung nach ber Ginleitung p. 14 ift folgender:

παρελθόντων γὰρ ἐκατὸν τῶν χρόνων πληρωμένων, ἀφ' ὅτου γὰρ ἐγίνετο ἐκεῖνο τὸ πασσάτζιο (τὸ ἔτος τότε ἔτρεχεν ἀπὸ κτισέως κόσμου ἔξη χιλιάδες, λέγω σε, κι ἐκτάκις ἐκατοντάδες καὶ δεκαἐξ ἐνιαυτούς, τόσον καὶ οὐχὶ πλέον), οἱ κόντοι ἐκεῖνοι ἐνοῦθησαν, οὕςπερ ἐδῶ 'νομάζω, κ' ἄλλοι μεγάλοι ἄνθρωποι, ὁποῦ ἦσαν ἐκ τὴν δύσιν, ὅρκον ὡμόσασιν ὁμοῦ καὶ τὸν σταυρὸν ἐπῆραν, ὅκως ὁμοῦ περάσουσιν εἰς τῆς Συριᾶς τὰ μέρη, ἐκεῖ 'ς τὰ 'Ιεροσόλυμα εἰς τοῦ Κυριοῦ τὸν τάφον. Πρῶτος ἦτον ὁ Παντονῆς, ὁ κόντος τῆς Φιλάνδριας· τὸν τρίτον γὰρ ἀκόμαζαν τὸν κόντον τῆς Τζαμπάνιας, τὸν τρίτον γὰρ ἀκόμαζαν τὸν κόντον τῆς Τζαμπάνιας.

3u bemerken sind hier die Wörter πασσάτζιο vom französischen passage, Παντουής ist der Name Baudouin, Φιλανδοία oder, wie es hier heißt, Φιλάνδοια ist Flandern, Τζαμπάνια Champagne. Ebenso statt frater Petrus eremita, wie derselbe lateinisch genannt wurde, erscheint dieser Name nach der französischen Form frère Pierre vs. 7 des Gedichtes:

τοῦ μακαριοῦ έκείνου Φρε Πιέρου έρημίτου.

Unter anderen Gallicismen, welche natürlich hier mit Latinismen vermischt erscheinen, merke ich an das Wort roi oder rex unter sechs verschiedenen Formen: δέ, δήξ, δόε, δώας, δῶε, δήγας; das Femininum regina, reine sindet sich unter den Formen δήγαινα δεγήνα, δήνα. Ferner ist κουγγέστα entsehnt vom französischen conquête, wozu als Verdum κουγγέστείω conquérir gehört, κουφτεσία courtoisie, τρισουφιέφης trésorier, βουφγισαίος bourgeois, άβουκάτος avocat, und ähnliche Wörter, welche alse anzusühren zu weit-

läufig mare.

37) Aber nicht allein lateinische und französische Wörter drangen in die Gracitat, vorzuglich in die Bolfesprache ein, sondern in Folge ber Begebenheiten auch italienische, flavische, arabische und nach ber Eroberung Conftantinopele auch turfifche. Daß neben frangofischen auch italienische Worter fich zuweilen in ben popularen Nachahmungen ber abendlandischen Dichtfunft vorfinden. ift nicht wunderbar. Als nämlich die Griechen theils burch bie Rreugzuge, theils burch ben Sandel mit ber provenzalischen und italienischen Dichtfunft bekannt geworden waren, beschäftigten sich viele griechische Dichter mit der Nachahmung Diefer occidentalischen Boefie. Die meisten berselben habe ich aufgezählt in meinen Conject. Byz. p. 33 seq., wo ich auch auf die Nachahmungen und Uebersepungen aus bem Arabifchen und anberen orientalischen Sprachen hingebeutet habe. Siehe auch Benrichfen, lleber bie politischen Berfe, aus tem Danis ichen überfest von Friedrichsen. Leipzig 1839. S. 92 fg. Clavifche Borter fanden im Gangen wenig Eingang und find in der Literatur faum nachzuweisen. Catrares bei Matranga, Anecd. Tom. II. p. 677, gebraucht in einem wißigen, politisch-Anafreontischen Gebichte, welches auf einen gewiffen Reophytus verfaßt ift, aus blogem Bipe einige unzusammenhangenbe bulgarifche Borter. Die Stelle lautet: ὅταν δὲ καὶ συντυγχάνει, τὸ κλοκοτενίτζιν λέγει, καὶ τὸ χλάβα καὶ το βοῖνον, καὶ το

κάρα τεκοβέτα τι ποτε σφετεί Δημήτρι ντάμμπίγοεςμεςλοτρίτζα, μπράπα τὰ κολοφιλιέτα. Mehr um sich griffen unter ber Türkenherrschaft die türkischen Wörter, und sind auch in neugriechischen Werken, namentlich bes 17. und 18. Jahrhunderts, und einigen unter benen, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts geschrieben sind, vielsach nachweisbar.

38) Rücksichtlich ber oben angeführten politischen Berse bemerke ich noch die auffallende Erscheinung, daß, während die poëtae vulgares der Römer, die unter dem Namen des die die vulgares der Römer, die unter dem Namen des die die vulgares der Römer, die unter dem Namen des die die die die griechischen und römischen Dichtern hin und wieder vorkommende Figur zu einer stehenden Form als Reim (mittellateinisch rhythmus oder rimus, neugriechisch blua oder bie die die die die Gestängen, schon früh gebrauchten, nämlich im 4. Jahrhundert, die Griechen erst im 15. denselben zu den politischen Bersen hinzusügten. Berse wie die Homerischen Iliad.  $\beta'$ , 87:

ήθτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων πέτρης έχ γλαφυρής αίει νέον έρχομενάων

finden sich zuweilen bei den Alten, und der Biograph des Dichters [Plutarchus, De vita et poësi Homeri c. 35. Vol. XIV. p. 496 ed. Hutten.] sagt in Rūdssicht des Gleichklanges: τὰ τοιαῦτα μάλιστα πρόςτιθησι τῷ λόγφ χάριν καὶ ἡδονήν. Man kann damit versgleichen die Worte des Strepsiades in den Wolken des Aristophanes 707:

καὶ τὰς ψυχὰς δαρδάπτουσιν καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, καὶ τοὺς ὅρχεις ἐξέλκουσιν, καί μ' ἀπολοῦσιν.

Selbst in Prosa findet es sich bei Plato, Symp. p. 197 D. als rhetorisches Kunststud wißig angewandt:

πραότητα μέν πορίζων, ἀγριότητα δ' έξορίζων, φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυςμενείας, Γλεως, ἀγαθός, Φεατὸς σοφοίς, άγαστὸς θεοίς, ξηλωτὸς ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις κτλ.

Aber ber zu häufige Gebrauch dieser Figur gilt als sehlerhaft und ist dem antiken Geiste fremd. Man sehe darüber die Urtheile bes Cicero, Orat. c. 12, bes Lucilius bei Gellius, lib. XVIII, 8, und Anderer. Unter den Römern hat zuerst Ambroslus, welcher um das Jahr 370 n. Chr. blühte, in einem iambischen Hymnus XI. durchweg den Reim, jedoch mit Beibehaltung der Quantität:

o lux beata trinitas, et principalis unitas, jam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine, te deprecamur vespere, te nostra supplex gloria per cuncta laudet saecula.

Dagegen machte Augustinus um das J. 384 n. Chr. ein aus tetrametris trochaicis acatalectis dinaclois bestehendes Gedicht im Bulgarrhythmus, welches über

200 gereimte Verse beträgt, Tom. IX. Oper. init. edit. Benedict. Hiervon lautet ber Ansang:

Omnes qui gaudetis pace, modo verum judicate. Abundantia peccatorum solet fratres conturbare. Propter hoc dominus noster voluit nos praemonere, comparans regnum coelorum reticulo, misso in mare, congreganti multos pisces, omne genus, hinc et inde, quos cum traxissent ad littus, tunc coeperunt separare; bonos in vasa miserunt, reliquos malos in mare.

Bei den Griechen fügte erst Georgillas im 15. Jahrh. den Reim zu den politischen Versen hinzu. Ueber ihn siehe Korais 'Araxt. Tou. &'. Noodey. &'. Da die Gestichte desselben noch nicht herausgegeben sind, so führe ich, um ein Beispiel des Reims bei diesen Versen zu geben, den Anfang der Paraphrase der Batrachosmyomachie von Demetrius Zenus aus Zakynthos, einem Dichter des 16. Jahrh. an:

πρό τοῦ ν' ἀρχίσω δέομαι τὸν ὅψιστον τὸν Δία νὰ μ' ἀποστείλη βοηθούς ς' τούτην τὴν ἱστορία' ταῖς Μούσαις, ὁποῦ κατοικοῦν 'ς τ' ὁρος τοῦ Ἑλικῶνος, γιατὶ ἐγὰ δὲν δύνομαι νὰ λογαριάσω μόνος μάχην τὴν πολυτάραχην τοῦ ἰσχυροῦ τοῦ "Αρη, ὁποὶος θεὸς λογίζεται καὶ θεὶον παλληκάρι.

Ueber ben langen Gebrauch ber funfzehnsplbigen iambischen politischen Berse ohne Reim bei den Griechen braucht man sich nicht zu wundern, da dies Bersmaß aus alter Tradition stammt. Schon Hipponar 500 Jahre v. Chr. hatte es ausgebildet, wie Schol. Aristoph. Plut. v. 253 (cf. Hephaestion, De metris p. 16) sagt, welcher von ihm als Beispiel auführt:

εί μοι γένοιτο παρθένος καλή τε καλ τέρεινα.

Warum Eustathius ad Iliad. a'. v. 10 biese polistischen Berse trochaisch nennt, haben Biele nicht begriffen; benkt man aber an die trochaischen Berse bei Aeschyl. Pers. v. 155:

ὦ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, μῆτερ ἡ ≌έρξου γεραιά, χαῖρε Δαρείου γύναι,

fo ift flat, daß dieselben, wenn man sie nach dem Accent liest, in politische übergehen. Die Worte des Eustathius lauten solgendermaßen: καὶ εἰ μὲν μετὰ συμφώνων (οἱ στίχοι) λαλοῦνται, γελῶνται ὡς ἄρρυθμοι καὶ σκώπτονται ὡς πολύποδες εἰ δέ μόνοις ἐκφωνοῦνται καθαφοῖς φωνήεσι, λανθάνον τὸ πολύπουν ἔχουσι τῷ ταχεία συνεκφωνήσει τῶν φωνηέντων, καὶ σώζεται δ τροχαϊκὸς ρυθμός.

39) Ueberhaupt sind die politischen Berse durch andere Messung berselben Borte nach den kunftvollen Bersen der Alten gemacht, 3. B. nach den dimetris iambicis, wie bei Aristoph. Ran. v. 384—385:

Δήμητες, άγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει

bilbete man die achtsplbigen politischen wie die iambischen bes Simeon bes Metaphrasten (um 1050 n. Chr.):

ἀπὸ ὁυπαρῶν χειλέων ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώσσης κτλ. A CONTRACTOR

Sand the the title that the Contribution of th Armin view and the first and the first and 

Roman dimension du la Pierra di Cili de la Compania di Compania di Compania di Compania dell'Esperia di Compania di Compania di Compania Maria de la Carta de ម៉ូកូន្ឌកិត្តក្នុង ខេត្តពីរ ករស នេះ ស្នេកិត្តិ<u>ន</u>

And the control of th

TOUR CONTRACTOR CONTRACTOR THE PROPERTY TOUR CONTRACTOR TO THE CONTRACTOR CON हिन्दु हो । १ के के के कि का का <mark>जान अस्तारक प्रार्थिक है</mark> all falle from mit migite bie tret Riefer ... ு மார்கள் மான்ற <sub>இ</sub>ளி**க் ஊகக்கும்.** ಕ್ಟರ್ ಅವರ್ಷನಿಗಳ ಉಪಪುದ್ಧ ನಿರ್**ತಿ ಸಂಪದ್ಧತಿಕ**್ಕ ಪ್ರವರ್ಣ ಅವರ ನೀಗಿಸುವಾಗ ಸಾಸಕ್ತೆಗಳು ತಿಳಿಕಾಗಿ ನೇಕುತ್ತು aum gegenere bert ber tie Weiter geftere. The state of the s nin numm in der delte mit eineme mit Tembergag.

der eine eine find ber bie Seiner unterende bem der eine eine eine Bandonne ಘಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬಿರ್ಗಾರ ಕರ್ಯಾಚರ್ **ಅಪ್ರಚಿತ್ರವ**ಚೇ Pariem Ceare e Campagne Frede faminier Tiene mala, bilbe biger 2 intere matt. and to the first tid the first fram were firm to first first

## and water in a long to Tourn graund

Committee to the second of the second of the ni litten inn di vanta anti a az tit Bir i sin ni i inn i anti az inn altema Juman ne i di gi gine e gite gine di Ferranza. Tegimi i di fitto da attachi Ferranza. A TOTAL TO THE STREET STREET STREET Division and the second of the contraction of the c

Figure 1 and 1 and 2 and

κάρα τεκοβέτα τι ποτε σφετεί Δημήτοι υτάμμπιγοεςμεςλοτρίτζα, μπράπα τὰ κολοφιλιέτα. Mehr um sich griffen unter ber Türkenherrschaft die türkischen Wörter, und sind auch in neugriechischen Werken, namentlich des 17. und 18. Jahrhunderts, und einigen unter denen, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts geschrieben sind, vielsach nachweisbar.

38) Rücksichtlich ber oben angeführten politischen Berse bemerke ich noch die auffallende Erscheinung, daß, während die poetae vulgares der Römer, die unter dem Namen des huowotkeurov bei griechischen und rösmischen Dichtern hin und wieder vorkommende Figur zu einer stehenden Form als Reim (mittellateinisch rhythmus oder rimus, neugriechisch blua oder bemäch), besonders in kirchlichen Gesangen, schon früh gebrauchten, nämlich im 4. Jahrhundert, die Griechen erst im 15. denselben zu den politischen Bersen hinzusügten. Verse wie die Homerischen Iliad.  $\beta'$ , 87:

### ήθτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων πέτρης έχ γλαφυρής αίει νέον έρχομενάων

finden sich zuweisen bei den Alten, und der Biograph bes Dichters [Plutarchus, De vita et poësi Homeri c. 35. Vol. XIV. p. 496 ed. Hutten.] sagt in Rückssicht des Gleichslanges: τὰ τοιαῦτα μάλιστα πρόςτιθησι τῷ λόγφ χάριν καὶ ἡδονήν. Man kann damit vers gleichen die Worte des Strepslades in den Wolken des Aristophanes 707:

καὶ τὰς ψυχὰς δαρδάπτουσιν καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, καί μ' ἀπολοῦσιν.

Selbst in Prosa findet es sich bei Plato, Symp. p. 197 D. als rhetorisches Kunftstud wisig angewandt:

πραότητα μέν πορίζων, άγριότητα δ' έξορίζων, φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυςμενείας, Ιλεως, ἀγαδός, Φεατὸς σοφοῖς, άγαστὸς θεοῖς, ξηλωτὸς ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις κτλ.

Aber der zu häufige Gebrauch dieser Figur gilt als sehlerhast und ist dem antiken Geiste fremd. Man sehe darüber die Urtheile des Cicero, Orat. c. 12, des Lucilius bei Gellius, lib. XVIII, 8, und Anderer. Unter den Römern hat zuerst Ambroslus, welcher um das Jahr 370 n. Chr. blühte, in einem iambischen Hymnus XI. durchweg den Reim, jedoch mit Beibehaltung der Quantität:

o lux beata trinitas, et principalis unitas, jam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te deprecamur vespere, te nostra supplex gloria per cuncta laudet saecula.

Dagegen machte Augustinus um bas J. 384 n. Chr. ein aus tetrametris trochaicis acatalectis dixwolois bestehendes Gedicht im Bulgarrhythmus, welches über

200 gereimte Verse beträgt, Tom. IX. Oper init. edit. Benedict. Hiervon lautet ber Anfang:

Omnes qui gaudetis pace, modo verum judicate. Abundantis peccatorum solet fratres conturbare. Propter hoc dominus noster voluit nos praemonere, comparans regnum coelorum reticulo, misso in mare, congreganti multos pisces, omne genus, hinc et inde, quos cum traxissent ad littus, tunc coeperunt separare; bonos in vasa miserunt, reliquos malos in mare.

Bei den Griechen fügte erst Georgillas im 15. Jahrh. den Reim zu den politischen Bersen hinzu. Ueber ihn siehe Korais 'Arant. Tou. &'. Nooley. &'. Da die Gestichte desselben noch nicht herausgegeben sind, so führe ich, um ein Beispiel des Reims bei diesen Bersen zu geben, den Anfang der Paraphrase der Batrachosmyomachie von Demetrius Zenus aus Zakynthos, einem Dichter des 16. Jahrh. an:

πρό τοῦ ν' ἀρχίσω δέομαι τὸν ὅψιστον τὸν Δία νὰ μ' ἀποστείλη βοηθούς ς' τούτην τὴν ἱστορία' ταῖς Μούσαις, ὁποῦ κατοικοῦν 'ς τ' ὁρος τοῦ Ἑλικῶνος, γιατὶ ἐγὰ δὲν δύνομαι νὰ λογαριάσω μόνος μάχην τὴν πολυτάραχην τοῦ ἰσχυροῦ τοῦ ᾿Αρη, ὁποὶος θεὸς λογίζεται καὶ θεὶον παλληκάρι.

Ueber ben langen Gebrauch ber funfzehnsplbigen iambischen politischen Berse ohne Reim bei den Griechen braucht man sich nicht zu wundern, da dies Versmaß aus alter Tradition stammt. Schon Hipponar 500 Jahre v. Chr. hatte es ausgebildet, wie Schol. Aristoph. Plut. v. 253 (cf. Hephaestion, De metris p. 16) fagt, welcher von ihm als Beispiel ansührt:

εί μοι γένοιτο παρθένος καλή τε και τέρεινα.

Warum Eustathius ad Iliad. a'. v. 10 biese polistischen Berse trochaisch nennt, haben Biele nicht begriffen; benft man aber an die trochaischen Berse bei Aeschyl. Pers. v. 155:

ὦ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιά, χαὶρε ⊿αρείου γύναι,

fo ift flar, daß dieselben, wenn man sie nach dem Accent liest, in politische übergehen. Die Borte des Eustathius lauten folgendermaßen: καὶ εἰ μὰν μετὰ συμφώνων (οἱ στίχοι) λαλοῦνται, γελῶνται ὡς ἄρξυθμοι καὶ σκώπτονται ὡς πολύποδες εἰ δέ μόνοις ἐκφωνοῦνται καθαροῖς φωνήεσι, λανθάνον τὸ πολύπουν ἔχουσι τῷ ταχεία συνεκφωνήσει τῶν φωνηέντων, καὶ σώζεται ὁ τροχαϊκὸς ξυθμός.

39) Ueberhaupt sind die politischen Berse durch andere Messung berselben Borte nach den funstvollen Bersen der Alten gemacht, d. B. nach den dimetris iambicis, wie bei Aristoph. Ran. v. 384—385:

Δήμητες, άγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει

bildete man die achtsplbigen politischen wie die iambischen bes Simeon bes Metaphraften (um 1050 n. Chr.):

ἀπὸ ὀυπαρῶν χειλέων ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώσσης κτλ. welche eigentlich dimetri iambici catalectici find, und aus berfelben Sylbenzahl burch Umftellung bes Accents folgende Berfe:

> νύν αὶ δυνάμεις οὐρανῶν ἀνθρώποις συγχορεύσατε,

welche dimetri iambici acatalectici find, wie bie Anafreontischen:

έρῶ τε δῆτα κ' οὐκ έρῶ καὶ μαίνομαι κ' οὐ μαίνομαι.

Ebenso nach den in zwei Salften der Cafur gemaß getheilten Somerischen Berfen Hiad. lib. XII, 1 seq.:

ως ό μὲν ἐν κλισίησι | Μενοιτίου ἄλκιμος υὶὸς ἰᾶτ' Εὐφύπολον | βεβλημένον οἱ δ' ἐμάχοντο 'Αργεὶοι καὶ Τρῶες | ὁμιλαδόν οὐδ' ἄφ ἔμελλεν,

und bie in ber Bulgarfprache gewöhnlichen achtfylbigen Berfe:

άνίπητα λεοντάρια 'Ολύμπου παλληπάρια

mehr ober weniger zu erflaren. Begen biefes Bufammenhanges ber versus poëtarum vulgarium mit ben claffifchen bes Alterthums, welcher fo weit in einzelnen Kallen geht, baf man, wie ich an ben Aefchyleischen bewiesen habe, einen leichten Uebergang aus ber einen in bie andere Gattung fieht, ift einleuchtend, marum bie Frage, ob die sogenannte έπιμύλιος φδή bei Plutarch. Conviv. VII. sapient. c. 14: έγω γάο, είπε, της ξένης ήχουον άδούσης πρός την μύλην, έν Λέσβφ γενόμενος, άλει μύλα, άλει και γαο Πιττακός άλεί, μεγάλας Μιτυλήνας βασιλεύων (cf. Diog. I, 81 et ibi Menag.) nach bem Accent ober ber Quantitat zu lesen fei, bei bem geringen Material, welches uns ju Gebote fteht, faum entichieben werben fann. Wenn G. Bermann, ber unferes Biffens zuerft bie Meinung ausges fprochen hat, daß bie poetifchen Anfange ber Bolter immer blos rhythmifche, bem Bortaccent folgenbe feien, bies auch auf bie Griechen anwendet, und feine Meinung burch die φόη έπιμύλιος unterftust, fo stimmt ihm nicht feber unbebingt bei. Das Gebicht:

> άλει μύλα άλει· καὶ γὰς Πιττακὸς άλεῖ μεγάλας Μιτυλάνας βασιλεύων,

wird von Hermann fo gemeffen:

während Gotthold bei der Beurtheilung von Schuch's Abhandlung De poësis latinae rhythmis atque rimis, Donaueschingae 1851 in Müßell's Zeitschrift für die Gymn. VI, 635 durchaus die Messung nach der Sylbensquantität verlangt und folgendes Schema gibt:

40) Bei ber vorhergehenden Darstellung fam es im Allgemeinen barauf an, ben Gang ber Sprache fahren. Ich habe baher bie zahlreichen in ber

Bulgarsprache geschriebenen historischen Gedichte, welche man, da sie größtentheils noch ungebruckt sind, nur aus ben Anführungen in Ducang. Glossar. med. et ink. Gr. fennt, und wovon das merkwürdigste ein langer Threnos auf die Eroberung Constantinopels durch die Türken ist (vergl. Ellissen's Analesten), mit Stillschweigen übergangen.

41) Bon den Nachahmungen provenzalischer und italienischer Poefie will ich noch besonbers bervorheben wegen vieler fprachlichen Eigenthumlichfeiten bie von mir theilweise in ben Conj. Byz. behandelte Dichtung über Florius und Platia Flora aus bem 14. Jahrh. Das Sauptwert biefer Gattung ift aber ber 'Eporozoirog, ein unter ben Reugriechen gefeierter Roman in politischen Berfen, verfaßt von bem Rretenfer Binceng Kornaros im 17. Jahrh., über welchen Leake, Researches in Greece; Brandis, Mittheilungen über Griechenland 3. Th. S. 50 fg. gehandelt haben. 3ch begnuge mich hier nur eine turze Probe ber fretenfischen Mundart und bes Styls bes Dichters anzuführen, wobei ich bie venetianische Ausgabe von 1797 unter dem Titel zolywa έρωτικόν, λεγόμενον ΈΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, συντεθέν άπο του ποτε εύγενεστατον Βιτζέντζον του Κορνάρου άπὸ την χώραν της Σιτίας του νησιού της Κρήτης. Νεωστί μετατυπωθέν και μετά πάσης επιμελείας διοφ-δωθέν παρά Σ. Β. Ένετίησι 1797. 8 vergleichen will mit der von Πολυχρόνιος Φιλιππίδης (έν Beverla) 1847 beforgten. Es heißt in ber alten Ausgabe p. 98:

Θέλουν νὰ 'μβοῦνε 'ς ὀρδινιά, διατὶ ἄλλοι δὲν ἐλείπα, ὅτε 'γροικοῦν ἀπὸ μακρὰ σὰν βούκινο κ' ἐκτύπα. Θωροῦσι σκόνης νέφαλο 'ς τὰ θψη σηκωμένο καὶ καβαλλάρην μὲ πολλοὺς ἄλλους συντροφιασμένο. Μαῦρο φαρί, μαῦρ' ἄρματα καὶ μαῦρο τὸ κοντάρι, μαύρ' ἤτονε κ' ἡ φορεσιὰ τούτου τοῦ καβαλλάρη. 'Ανδρειωμένος, δυνατός κ' είς τ' ἄρματα τεχνίτης, κ' ἐγίνη κι' ἀνατράφηκεν είς τὸ νησὶ τῆς Κρήτης. Τὴν χώραν τὴν ἐξάκουστην τὴν εθμορφην Γορτύνην βρίζε κι ἀπαυθέντευγεν αὐτὸς τὴν ἄραν 'κείνην. 'Η ἀφορμὴ ὁποῦ περαπτεί μαῦρος σκοτεινιασμένος, καὶ μὲ πολλούς, ὁποῦ φοροῦν μαῦρα, συντροφιασμένος, "Ερωτας ἤτον ἡ ἀρχή, τὸ τέλος πάλι ἐγίνη ἀπὸ τὸν Χάρον, 'ποῦ ποτε χαρὰν δὲν μᾶς ἀφίνει.

Schon woll'n fie, ba tein Anbrer mehr erscheint, jum Berte fcbreiten,

Da tont es wie Drommetenschall und Roffeshuf von Beitem. Sie sehen bichtes Staubgewolf fich in die Lufte heben, ein Ritter fommt herangesprengt, von reif ger Schaar umgeben. Schwarz war sein Ros. die Ruftung schwarz, schwarz bie geswicht'ge Lange; im Trauerschmud ftellt er fich ein zum heitern Baffentanze.

im Trauerschmud ftellt er fich ein zum heitern Baffentange. Mannlich und ftuttlich, fraftig fühn, ein Meifter im Gefechte, erschien der ftolze Inselsohn von fretischem Geschlechte. Dem Fürsten war das herrliche Gorthna unterthänig, er herrscht in der geprief'nen Etadt, ein ritterlicher König. Doch daß im schwarzen Baffenkleid er nachtumschattet reitet, daß auch der Kampsgenoffen Schaar ihn schwarzverhült begleitet, hat Erotas im Andeginn, Charos zulest verschuldet, Charos, voc dem die Charis flieht, der keine Freude dulbet.

Vs. 1 hat Philippides νὰ 'μβοῦνε vertauscht mit να 'μποῦνε, im zweiten ότε mit όταν, beides ohne Roth. Wenn er aber im 3. Verse δωφοῦσι σκόνην

νέφαλο für θωροῦσι σκόνης νέφαλο schreibt, so ist das ein Kehler. Vs. 8 steht ἀναθράφηκεν, die Bulgarsorm bei Philippides; der Dichter hat die sonst gedräuchliche ἀνατράφηκεν geschrieben. Vs. 9 verändert Philippides ξξάκουστην in ξξακουστήν, was die gewöhnliche Accentuation ist. Vs. 10 steht richtig ἀπαυθέντευγεν in der alten Ausgabe, was Philippides fälschlich in ἀπεφέντευγεν umändert. Vs. 11 ändert derselbe σκοτεινιασμένος in σκοτινιασμένος. Vs. 13 macht er aus πάλι έγίνη ohne Noth πάλι γίνη.

42) Unter den Bulgarschriftstellern des 18. und 19. Jahrh. merke ich noch an im 18. Jahrh. den anonymen Verfasser des Romans Eqwoog anorelesquara, wovon die lette Ausgabe Wien 1809 erschienen ift, den fleißigen Schriftsteller Daniel Philippides und den Dichter Athanasios Christopulos den Anakreon der Reugriechen. Aus dem obigen Roman will ich nur eins der eingestreuten Gedichte anführen, in welchem die Aehnlichkeit der Rose und des Eros dargestellt wird:

'Ω 'Ρόδον ώραιότατον, τῶν λουλουδιῶν κορῶνα, 
σὲ σένα βλέπω καθαρὰν τοῦ "Ερωτος εἰκόνα, 
ἀληθινὰ σωστότατον δικόν του ξόμπλι εἶσαι, 
κἀνέν' ἀπ' τὰ σημεῖά του ποσῶς δὲν ὑστερεῖσαι. 
Τὸν "Ερωτα τὸν ἱστοροῦν χαριτωμένον νέον, 
καὶ σὸ 'ς τὰ ἄνθη τα λοιπὰ εἶσαι τὸ πλιὸ ὡραῖον, 
φωτιὰν ὁ "Ερωτας κρατεῖ καὶ φλογερὴν λαμπάδα, 
μὰ κ' ἡ γλυκειά σου ἡ θωριὰ ἀστράπτει μὲ πυράδα. 
Τὰ φύλλα ἔχεις σὰν πτερά, τάγκάθια ὡσὰν βέλη, 
ὡσὰν αὐτὸν κ' ἐσυ κτυπᾶς, τίποτε δὲν σὲ μέλει κτλ.

D schönste Rose, Krone ber Blumen, bich betrachte ich als bas reine Bilb bes Eros; wahrlich bu bift bas ganze Ebenbild beffelben, keines von seinen Zeichen entbehrst du in irgend einer Weise. Den Eros malt man als einen anmuthigen Jungling, und bu bist unter ben übrigen Blumen die schönste, ber Eros halt Feuer und eine brennende Fackel in ber Hand, und bein lieblicher Anblick blist mit Warme. Die Blatter hast du wie Flügel, die Dornen wie Geschoffe. Wie jener schlägst du auch, Nichts fümmert dich u. s. w.

Ich füge noch ein Gedicht des geistreichen Athanas ftos Christopulos, überschrieben "Equitas peryatos, Eros auf der Flucht, hinzu:

'Σ τὸ βουνὸν ἐγὰ κι ὁ Ἔρως κ' ἡ ἀγάπη μου μαζη, κι' ὁ Θεὸς Καιρὸς ὁ γέρος ἀνεβαίνομεν πεζοί.

'Η άγάπη μ' άποστοῦσε εἰς τὸν δρόμον τὸν σκληρόν, καὶ ὁ Έρωτας περνοῦσε βιαστικὰ μὲ τὸν Καιρόν.

Στάσου, λέγω, Έρωτά μου! καλ μὴ τρέχετ' όμπροστά. Ἡ καλὴ συντρόφισσά μου, ἡ ἀγάπη δὲν βαστᾶ.

Τότε βλέπω και τανίζουν και οι δυώ τους τὰ πτερά, και τ' ἀπλόνουν και ἀρχίζουν νὰ πετοῦν, πετοῦν γερά.

Φίλοι, λέγω, ποῦ πετάτε; τόση βία διατί; ἡ ἀγάπη μας κυττάζω ἄραν, ἄρ' ἀδυνατεὶ.

A. Encytl. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Auf ben Berg flieg ich mit jener, welcher ich mein herz geweiht, mit une Aphrobite's Knabe und ber alte Gott ber Beit.

Matt muß bie Geliebte weilen, ruht auf rauhem Felopfab aus, boch mit Windesschnelle eilen Eros und bie Zeit voraus.

Sachte, lieber Eros, rennt boch nicht mit bliggefchwindem Schritt! Der Geliebten Sohle brennt noch, meine Golbe fommt nicht mit.

Und ich feh' bie Flügel ploplich fpannen Eros und bie Beit in bie Lufte und, entfehlich! fliegen, flattern weit, ach! weit.

Freunde! ruf ich, wohin fliegt ihr? Bogu alfo folche Saft? immer matter bie Geliebte liegt; vergönnt ihr boch bie Raft!

Τότ' ὁ Έρωτας γυρίζει καὶ μὲ λέγει τὸ παρόν πῶς ἀρχήθεν συνειθίζει νὰ πετῷ μὲ τὸν Καιρόν.

Doch zurud bie Antwort fenbet Eros: ", alter Brauch ift's schon, wenn die Zeit zum Fliehn sich wendet, flieg' ich auch mit ihr bavon."

43) Es bleibt noch übrig die unmittelbaren Stimmen bes Bolfes in feinen Liebern vernehmen ju laffen und Broben ber heutigen Bolfebialefte ju geben. Bas bie Sammlungen ber Bolfelieber betrifft, fo ift bie vollstandigste bie von C. Fauriel: Chants populaires de la Grèce moderne. Paris 1824 - 1825. Der erste Band enthalt die Chants historiques, ber zweite vorzüglich die Chants romanesques et domestiques. Die Sammlung ift zweimal ins Teutsche überfest worben, von 28. Müller 1825 und von einem Ungenannten unter bem Titel: Mittheilungen aus ber Geschichte und Dichtung der Reugriechen. Coblenz 1825. Außerdem gehoren hierher der von Rarl Theod. Rind beforgte britte Band von Ifen's Eunomig. Grimma 1827. Canti populari toscani, corsi, illirici, greci, raccolti e illustrati da N. Tommaséo. Venezia 1841-1842, 4 Yom. 'Ο 'Αμάραντος, ήτοι φόδα της άναγεννηθείσης Έλλάδος. Δημοτικα ποιήματα τῶν νεωτέρων Έλλήνων, συλλεχθέντα ατλ. ὑπό Γεωργίου τοῦ Εὐλαμπίου. Έν Πετρουπόλει, έν τη τυπογραφία της Ακαδημίας των Επιστημών. 1843. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce. 2 Vols. 8. Paris, Lecoffre 1851. Einige Bolfelieber findet man auch in verschiedenen von Rind herausgegebenen fleineren Schriften, g. B. in feinen Reugriechifchen Boeften, ungebrudten und gedrudten. Leipzig 1833. Reugriechische Chrestomathie von Dr. Eh. Kind. Leipzig 1835. Reugriechische Bolfelieder in den Originalen und mit deutscher Uebersetung herausgegeben von Justigrath Dr. Theod. Kind. Leipzig bei Germann Frissche 1849. F. M. Firmenich: Reugriechische Boltsgesange. Berlin 1840. Ebenfo Reugriechische Bolfs - und Freiheitelieber. Gruneberg und Leipzig 1842, und D. & Sander's Bolfeleben ber Reugriechen. Manheim 1844 9). 3ch theile folgendes Stud aus der Kauriel'schen Sammlung Tom. II. p. 90 mit:

Αεβέντης έφροβόλαεν ἀπὸ τὰ κοφφοβούνια ·

εἶχε τὸ φέσι του στραβά, καὶ τὰ μαλλιὰ κλωσμένα.

Κ' ὁ Χάρος τὸν ἀγνάντευεν ἀπὸ ψηλὴν ὁαχοῦλαν,
καὶ εἰς στενὸν κατέβηκε, κ' ἐκεῖ τὸν καρτεροῦσε ·
,,λεβέντη, πόθεν ἔρχεραι; λεβέντη, ποῦ πηγαίνεις; ''
,,ἀπὸ τὰ πράτα ἔρχομαι, 'ς το σπῆτί μου πηγαίνω ·
πάγω νὰ πάρω τὸ ψωμὶ κ' ὁπίσω νὰ γυρίσω.—"
,,Κ' ἐμένα μ' ἔστειλ' ὁ θεὸς νὰ πάρω τὴν ψυχήν σου. ''
,,Αφσε με, Χάρε, ἄφσε με, παρακαλῶ, νὰ ζήσω ·
ἔχω γυναῖκα πάρα νεάν, καὶ δὲν τῆς πρέπει χήρα,
ἀν περπατήση γλίγωρα, λέγουν πῶς Θέλει ἀνδρα,
κ' ἀν περπατήση ἤσυχα, λέγουν πῶς δελει ἀνδρα,
κ' ἀν περπατήση ἤσυχα, λέγουν πῶς καμαρόνει.
Έχω παιδιὰ ἀνήλικα, καὶ δρφαν' ἀπομνήσκουν. ''
Κ' ὁ Χάρος δὲν τὸν ἄκουε, κ' ἤθελε νὰ τὸν πάρη ·
,,Χάρε, σὰν ἀποφάσισες καὶ θέλεις νὰ μὲ πάρης,
Γιά! ἔλα νὰ παλαίψωμε 'ς τὸ μαρμαρένι' ἀλῶνι ·

<sup>9)</sup> Die meisten ber bisger befannten Bolfslieber find aufgenommen in: Popularia Carmina Graeciae recentioris edidit Arnoldus Passow. Lipsiae, in aedibus Teubneri 1860.

κ' αν με νικήσης, Χάφε μου, μοῦ παίφνεις τὴν ψυχήν μου κ' αν σε νικήσω πάλ' ἐγὰ, πήγαινε 'ς τὸ καλόν σου."
'Επῆγαν καὶ ἐπάλευαν ἀπ' τὸ πώφν' ὡς τὸ γεῦμα, κ' αὐτοῦ κοντὰ 'ς τὸ δειλινὸν τὸν καταβάν' ὁ Χάφος.

Ein schlanker hirt gestiegen fam herab von Bergeshohen, hatte bie Mube schief gefest, bas haar hat er gefrauselt. Und Charos lauerte ihm auf von einem hohen kelsen, und in ben hohlweg stieg er bann und wartete bort feiner. "Du Bursche, woher kommst bu benn, bu Bursche, wohin gehst bu?"
"3ch komme von ber heerbe ber, nach meinem hause geh' ich,

"Ich fomme von ber Heerbe her, nach meinem hause geh' ich, geh', Brob zu holen und will mich alsbann zurückbegeben."
"Und mich hat hierher Gott gesandt, zu holen beine Seele."
"Laß mich, o Charos, laß du mich, ich flehe, laß mich leben; habe noch ein sehr junges Weib, die paffet nicht zur Witwe. Ginge sie schnell, so sagte man, daß einen Mann sie suche. Ginge sie langsam. 's hieß alsbann, daß sie hoffartig ware, ich habe fleine Kinder auch, die dann ja Waisen blieben."
Doch Charos hörte nicht auf ihn und wollt' ihn mit sich nehmen. "Charos, da du darauf besteht und willst mich mit fich nehmen. Mohl! somm und laß uns ringen benn auf dieser Marmortenne, Und flegst du, Charos, über nich, so nimmt du meine Seele, Und siegt ich, Charos, über dich, geh', wohin 's dir beliebet."
Sie gingen und sie rangen da vom Morgen bis zum Mittag, und etwa um die Besperzeit da warf ihn Charos nieber.

44) Bas die heutigen Bolfsdialefte betrifft, fo find über die Angahl berfelben febr verfcbiebene Deinungen aufgestellt worben. Symeon Cabafilas in Crusii Turcograecia p. 461 glaubt, baß es über 70 Dialefte in ber heutigen Sprache gabe, ber ichlechtefte unter allen aber fei ber athenienfische. Bon ben übrigen Griechen, welche meift aut fprachen, murben bie Athener Barbaren genannt. Aber in Theffalonich, Byjang, im Beloponnes und im übrigen Griechenland fande man Einige, welche die heutige Bulgarsprache richtig sprachen, wie fie bie Alten gesprochen haben. Denn man fande besonders in ben Romodien, daß bei den Alten die Bulgarsprache mit der heutigen übereingestimmt habe, wenn auch einige barbarische Borter, wie die Monatonamen, aus dem Lateinischen eingebrungen waren. Außerdem, fügt er hinzu, kann man finden, daß unter unseren Idioten einige dorisch, andere attisch, noch andere ablisch, andere ionisch, noch andere in ber hellenischen Gemeinsprache reben. Die griechischen Worte sind: neol de rov dialentov el av και είποιμι, πολλών οὐσών και διαφόρων ύπερ των έβδομήπουτα; Τούτων δ' άπασων ή των 'Αθηναίων γειρίστη . . . . ους οι την Ελλάδα οικούντις, καλώς τὰ πολλά φθεγγόμενοι, βαρβάρους τοπαράπαν ἀποκεκλήκασι, τούτους βδελυττόμενοι. "Ωστε πεπουθέναι τοῖς πάλαι κατὰ διάμετρου. Ἐν δὲ τῷ Θεσσαλονίκη καὶ Βυζαντίφ καὶ ἐν Πελοποννήσφ καὶ ἐν άλλη Ελλάδι εύρήσεις καλώς την καθ' ημάς ίδιωτικην φθεγγομένους ένδους, ώς και τους πάλαι. Κάκείνους γάο ταύτην (την ιδιωτικήν φημι) καθάπες ημάς προφέροντας έν πολλοῖς, μάλιστα κωμφδοῖς, ευρίσκομεν. Τούτου χάριν οὐ μιξοβάρβαρον, άλλ ίδιωτικην την τῶν Ελλήνων τις ὀνομάσειεν, εί καί τινα τῶν βαρβαρικῶν λέξεων (ώς τὰ τῶν μηνῶν ὀνόματα, Ιταλικῶς) προφέρουσαν ..... Έτι τῶν ἡμετέρων ἰδιωτῶν τοὺς μὲν δωρικώς, τους δε άττικώς, άλλους αλολικώς, ετέρους Δετικές, προς τούτοις δε και κοινώς φθεγγομένους

suphoot ris. Diese Worte bes Cabafilas, welche auch Leo Allatius in ber Diatriba de Simeonum scriptis p. 195 aus ber Turcograecia anführt, fonnen bochftens für ihre Zeit, b. h. für das 16. Jahrhundert, Beweisfraft haben. Er hat aber offenbar bie Angahl ber Dialefte ju boch angegeben. Bas zu Anfang Diefes Jahrhunderts B. Codrifa in der Schrift: Observations sur l'opinion de quelques hellenistes touchant le Grec moderne. Paris, an. XII, und spater Leafe in ben Researches in Greece über biefen Gegenstand gesagt haben, ift etwas oberflächlich, jum Theil auch nicht gang richtig. So viel ift im Allgemeinen wahr, baß bie neugriechischen Dialette unter einander nicht einen so schroffen Unterschied haben, wie die altgriechischen, baß fie fich zwar zum Theil auch in ber flerion und Betonung, vorzuglich aber im Gebrauche eigenthumlicher localer Worter unterscheiben. Außer ben Bemerfungen, welche Lubmig Roß an verschiebenen Stellen feiner Schriften über die neugriechischen Dialefte hat, und bem, was fich barüber in ben Berten ber Griechen felbft, befonders bei Rorais und jum Theil Defonomus, findet, und mas ich barüber gefagt habe, find für biefen eben erwähnten Gegenstand wichtig zwei Romobien bes Dichters Buξάντιος. Sie führen folgenden Titel: 1) O Σινάνης, Κωμφδία είς πέντε πράξεις συγγραφείσα παρα Δ. Κ. Βυζαντίου. Εν 'Αθήναις Εκ της τυπογραφίας Παππαδοπούλου. 1838. 2) ή Βαβυλωνία η ή κατα τόπους διαφθορά της έλληνικής γλώσσης. Κωμφδία είς πέντε πράξεις, συγγραφείσα παρά Δ. Κ. Βυζαντίου. "Εκδοσις δευτέρα. εν 'Αθήναις 1840. Um nicht die Angahl ber Dialette zu hoch anzuschlagen, und jede fleine Berichiebenheit zu beachten, fann man einer Ueberficht wegen feche Sauptbialefte annehmen: 1) ben öftlichen ober fleinastatischen; 2) ben chiotischen; 3) ben fretischen; 4) ben toprischen; 5) ben peloponnesischen; 6) ben ber fieben Infeln. Man kann jedoch noch hinzufügen: 7) ben albanestichen. Es ist nämlich auch nach ben neuesten Untersuchungen ziemlich gewiß, daß die Sprache ber Albanesen trop vielfacher Vermischung doch viel alterthumliches Griechisch enthalt, welches von ben Griechen ebenfo wie von teutschen Forschern für Belasgisch gehalten wird. Es wird aber nicht überall auf biefelbe Beise gesprochen, g. B. die in einem Liebe bei Ikon, Eunomia I. S. 265 mitgetheilten politischen Berse:

Utara pisa vaisisso me simi rin ti hapti Eti mi bire a piste si gui dendroi tiltati,

(b. i. ich hab' bich, meine Daib, geliebt fo über alle Magen, boch nur wie einen wellen Baum haft bu mich fteben laffen)

weichen viel mehr vom gewöhnlichen Griechisch ab, als die in jener Komödie mitgetheilten Proben und sind fast ganz barbarisch. Daher lassen wir am besten diese Sprache underudstichtigt. Im östlichen oder kleinastatischen Dialekte fällt die Beränderung des d in r auf, wie in alrola für aldola in dem Jargon des Stythen bei Aristophanes in den Thesmophoriazusen. So sagen die heutigen asiatischen Griechen durchaus rela sür vela, ävrowno sür ävdownos. Es heißt S. 19 der Komödie: nold saarlvy (i. e. ýllstos) ävrowno elsa, và pè

συμπατήσης (i. e. συμπαθήσης). Außerbem fällt ber Bebrauch turtischer Worter besonders in diesem Dialette auf. Die Chier gebrauchen noch jest die homerische Bartifel ze, welche bei ben um den Bontus Eurinus wohnenden Griechen in zes übergeht. Ebendiefelben Chier sagen auch adava, b. i. non vy fur vov, ober das sonft im Reugriechischen gebrauchliche roopa. In mehren Volksbialetten finden sich die als dolische Ueberrefte ber Berba auf m anzusehenden Formen Leyapevos, έρχάμενος, δεχάμενος für λεγόμενος, έρχόμενος, δεχόuevog. Den fretischen Dialett erkennt man am besten im Erotofritos. Der fyprische Dialeft hat viel Eigenthumliches. Die Apprier ftogen wie die Rhobier bie schwächeren Consonauten nicht allein zwischen zwei Bocalen haufig aus, fondern werfen fie auch ju Anfange der Wörter nicht felten weg, z. B. στραός ftatt στραβός, μεάλος ftatt μεγάλος, είαμεν ftatt είδαμεν, φαντίω ftatt δαντίζω ober δαίνω befprengen, là εν τὸ άλλάσσω ftatt έγα δεν τὸ άλλάσσω ich vertaufe es nicht. Hiermit fann man vergleichen Φίαλος und Φιαλία ftatt Φίγαλος und Depalla Pausan. 8, 3, 1 und 5, 5 und bei homer είβω fatt λείβω. Ebenso rot und rat fatt rool und radl in ber Eleischen Rhetra 3. 3 und 8 (C. Inscr. Nr. 11; Franz. Element. Ep. Gr. N. 24).

Die Afpiraten werben haufig verwechselt, besonbers tritt z für & ein, g. B. δονιχα für δονιθα, βάχος für βάθος. Das Digamma wird oft gehört, wie in Mesa-Fovola (Rame ber großen Ebene) fatt Medaogla. Beim Borruden des Accents wird bas lora binter einem oo gewöhnlich jum harten γάμμα, j. B. καμμιά σαρανταργά χωργά (statt καμμία σαρανταρία χωρία) "so ein vierzig Dorfer." Das finale v in ben Accusativen und Reutren wird fast immer gehort, z. B. την χώραν, το βουνίν (Bourlov) naidly, mellooir. Die Apprier segen es auch, wo es sonft nicht eben stattfindet, z. B. δà σχοπήσω να εύρω εναν καλον παιδίν (gewöhnlich ενα καλο nadl) "ich werde sehen, daß ich einen guten Burschen finde." Sogar im Reutrum rovrov zo #1100 for finde." Sogar im Reutrum rovrov to allov für rovro to allo. Der Anfangevocal wird oft abgeworfen, wie auch fonft in der Bolfssprache: Mos ftatt ollyos, λάμνω statt έλαύνω, ¿. Β. που λάμνεις quo tendis? beyw statt doerw, 1. B. που να bekwer τώρα; welchen Beg sollen wir jest einschlagen? (eigentlich: wohin sollen wir jest ftreben?) Auch hier werben wie in Rhobus μ und π vertauscht, z. B. πνημα statt μνημα, dagegen μλοΐου statt πλοΐου, sowie altgr. βροτός und μορτός . (Hesych. s. v. μορτός · ανθρωπος, θνητός), βαρνάμενος ftatt μαρνάμενος (Mommfen, Unterital. Dialefte G. 35. knm. 48). Umftellungen wie daguva fatt daugva, reenvog statt requivog, find bei ben Rypriern ebenfo wie bei ben übrigen Griechen gewöhnlich. Unter ben Rominibus find bemerfenswerth bie oft vorfommenden Bildungen auf ovons (-oudis), z. B. Eigennamen: Έλευθερούδης, Μαυρούδης. Diese Endung hat die Bebeutung eines Deminutive erhalten, g. B. ra naloγερούδια (in Griechenland τα καλογερόπουλα) bie jungen (noch im Anabenalter flehenden) Rovigen; & voiκοκυρούδης σου (flatt νοικοκύρης) schmeichlerisch, "bein

Hausherr, bein Mann;" ή nonellovda (flatt nonella), das fleine Madchen; povoxarovoir fatt povoxarir. Die eben erwähnte Form findet fich auch bei Catrares in bem Anafreontischen Gebichte els rov ev pelocopous φιλόσοφον καὶ όητορικώτατον Νεόφυτον in Matrang. Anecd. II. p. 675 δαιμονιάριν καλογέριν καὶ τρελον φιλοσοφούδιν, Υπεροπτικόν δε άγαν Καὶ φιλάργυρον έξόχως, Καὶ τὸ πᾶν νῦν ίστορήσω, Τοῦτον νῦν ὑμῖν προθήσω. In ber Bortftellung ift eigenthumlich (aber 3. B. mit ben Rretern gemein), daß bas enflitische Demonstrativ im Accusativ (τον, την, τὸ, τοὺς, ταὶς, τὰ), welches ber Reugrieche fonft vor das Berbum ftellt, bier fast immer nachgestellt wird, z. B. statt eya vor elda ober rov elda bei den Appriern elda vor "ich habe ihn gesehen." µ2 (ftatt µn) xaups vo ,, thue es nicht." Der peloponnesische Dialest hat ebenfalls viel Eigenthumlichfeiten. Dahin gehört ber Gebrauch ber aufgelöften Formen ftatt ber zusammengezogenen in ben Verbis contractis. So sagen die Beloponnesier ryaco, ryacus, τιμάει statt τιμώ, τιμάς, τιμά. Ebendieselben gebrauchen einzelne Borter als indeclinabel. 3ch führe als Brobe biefes und bes affatischen Dialefts bie zweite Scene ber vorbergenannten Romodie an. Es heißt S. 12:

# Σκηνή β'. Πελοννήσιος και 'Ανατολίτης.

Πελ. (είσερχεται καὶ χαιρετά τὸν 'Ανατολίτην) ώραν καλή रमेंद्र वेक्श्मावेद्र ववद.

Aver. καλώς το, καλώς το - κάτζαι.

Πελ. έχετε την έφημερίς. φημερίδα τέλεις. 'Ανατ.

Ναίσκε — την έφημερὶς τῆς Έλλάς. Κύτταξ' ἐκεὶ πέρα τραπέζι ἀπάνου κάτι χαρτικ 'Ανατ.

Ανατ. Κυτταξ εκεί περα τραπεζι απανου κατι χαινια είναι — σακίν να μήν ήναι φημερίδα.
Πελ. Μάλιστα — (λαμβάνων ἀπὸ μίαν τράπεζαν τήν ἐφημερίδα, ἀναγινώσκει καθ' ἐαυτόν')
Ανατ. Εί δστερα; ἐσὸ μονάχο σου ντιαβάζεις, μονάχο σου ἀκοῦς — ντὸ λὲς κι ἐμένα κανένα χαβαντήσι [i. e. νέαν είδησιν] γράφει φημερίδα.

Τέλος πάντων οι βασιλειάδες αποφασίσανε, να λευτερώσουνε την Ελλάς κτλ. Πελ.

In bem Dialette ber Bewohner ber fieben Infeln werden häufig die Verba contracta durch Einschub eines ζ vor dem ω in Verba barytona verwandelt, g. B. aus τηρέω wird in ber gemeinen Sprache τηράω und burch Einschub bes & bei ben Beptaneffern engafo, in welchem Falle ber Morist & annimmt für o, also ernoaka. Außerdem ift bie Anwendung italienischer Worter in biesem Dialefte besonders auffallend. Go heift es in jener Komodie S. 37, wo der acrevouos execunous spricht: Φέρμα (i. e. στίτε) γιαμά μη φύγη κανείς είστε ούλοι αδιλίτο ποιμινάλε (i. e. έγπιληματίαι) (προς τους στρατιώτας) Μουρέ Γεράσιμε, Αντζουλή, διονύσιο!! - βάλτε τζη ούλους ἐτούτους ἀπάρτε [i. e. κατα μέρος], νὰ τζη ἐζαμινάρω [i. e. ἐξετάσω] σεπαραταμέντε [i. e. έν μέρει]. (πρός τον ξενοδόχον) Που είναι γιαμά έκειος δ λαβωμένος.

45) 3ch laffe hier noch einige specielle Bemertungen folgen. Der Dialett ber Therder hat eine charafteriftie sche Raubheit, die man außer bei ihnen nur noch bei ben Maniaten im Suben von Lafonifa findet; bie Borte

πολίτα unbeugbar find mit Ausnahme des Acc. χώραν und nollrav, wo jedoch tas v nur schwach lautet, außer im Artifel vov. Ebenfo ift ber Blural al zogai und of modiral indeclinabel. In der zweiten Declination fallen o und v am Ende ab und ber Dativ fehlt im Plural. Seine Erscheinung im Singular verdient Beachtung, da dieser Casus in der gemeinen neugriechischen Sprache nur schwach vertreten ift, z. B. in den Redensarten des doza, nodes rourous, ev s, obwol die in der Rabe des schwarzen Meeres wohnenden Griechen dens felben zum Theil noch gebrauchen. Sonft wird er bestanntlich im Reugriechischen burch els umschrieben ober theils burch ben Genitivus theils burch ben Accufativus erfest. Die Comparation der Abjectiva im Zakonischen zeigt allein ben Comparativ auf rege: нано наночтере, aber καλέ καλήτερε, άσχέ groß, Comp. άδσχίτερε. Die gatonischen Worter ftimmen zuweilen mit ben neugriechis ichen überein, öfter aber zeigen fie altgriechische und felbst folche Formen, die im gemeinen Gebrauche gang erloschen find und Analogien, welche über alles geschries bene Griechisch weit hinausgehen. Richt gang unbetrachtlich ift auch bie Bahl ber Borter, beren Burgeln im Griechischen nicht erscheinen, aber in verwandten Sprachen wiederkehren ober endlich auch biefen fremd find. 3ch führe nur einige Beispiele an. 'Abi sagen bie Batonen fur άδελφός, άθυιά fur άδελφή, ανθε fur άρτος, πόρεσχε für νῦν, neugriechisch τώρα u. s. w. Die Formation ber Pronomina aber und ber Berba ift bas befrembenofte, indem fie über alles befannte Griechisch hinausgeht und ben Reft einer gang eigenthumlichen alten Sprache und aufbewahrt hat. 3ch fann mich hier nur begnugen, Die Thatsachen selbst anzuführen, indem mir bei ber Rurge meiner Darftellnng eine ausführliche Sprachvergleichung fern liegt. Das substantive Fürwort lautet: Sing. Nom. &6000 (ich), Gen. µl, Dat. µl, Accus. Eviov. Plur. Nom. Evi und Eui (mir), Gen. νάμου Dat. νάμου, Accus. ἐμούνανε; ferner sing. Nom. ἐκιού (bu), Gen. τl, Dat. vl, Acc. κlov; plur. Nom. έμού (ihr), Gen. νιούμου, Dat. νιούμου, Acc. έμού; endlich bie britte Berfon sing. Nom. fehlt, Gen. ol, Dat. vl, Acc. oi; plur. Nom. fehlt, Gen. oov, Dat. oov, Acc. fehlt. Ebenso eigenthumlich find die Formen fur exervos. Sing. Nom. m. Ereevege, f. Ereevaï, n. Exelvi; Gen. m. Etelvou, f. Etelvagi, n. Etivou, Dat. fehlt; Acc. m. ETELVEVI, f. ETELVAVI, n. EXELVI; plur. Nom. m. Erewovi, f. Erewei, n. Erewai; Acc. m. έτεινου. Für oύτος, αύτη, τοῦτο haben die Zakonen folgendes Pronomen: Sing. Nom. m. έντερι, f. ένταϊ, n. ίγγι; Gen. m. έντου, f. ένταρι, n. έντου; Dat. fehlt. Acc. m. έντενι, f. έντανι, n. έγγι; plur. Nom. έντει für alle Geschlechter; Acc. m. έντου. Die übrigen Formen find Evrei. Tis und ri ift ril und ries. Statt os, n gilt onove, onova, bas bem onocos, onola analog ift, aber ftatt oxocov tritt bas Demonstrativum Ereivege ein. Die Bablmorter haben außer ber burch bie Analogie ber Laute begrundeten Berfchiedenheit nichts Eigenthumliches. Bon bem substantiven Zeitworte find bie Formen ber Gegenwart folgende: Evi, Edi, Evvi;

plur. έμμε, έτε, ΐννι; bie ber Bergangenheit έμα, έσα, Exi; plur Eppai, Erai, lymai. In Hinficht ber Berbalbilbung ift Folgenbes ju bemerten. Das Augment ericheint in hochter Einfachheit. Rur bas e ift gewöhnlich, und auch bies ift unftat und wol eigentlich unecht, außer im Perfect und hier ohne Reduplication, 3. B. έγαμηπα; aber mit Berdichtung des π in μπ, 3. B. έμποϊκα habe gemacht, und des κ in γχ in κίνου (πίνω) έγχικα (έπια), dagegen κεινού (πεινώ αμό πεινάω) έκεινακα. Bon ben Zeitformen bildet fich Brafens und Impersfectum burch Bertnupfung bes jum Romen ausgebilbeten Stammes, 3. B. γραφ; m. γράφου f. γράφα mit bem substantiven Zeitworte ev und bem verbinbenben o bazwischen: Brasens yoapovoevi und yoapavevi. Imperf. γραφουρέμα und γραφαρέμα. Doch fallt nach a das o auch aus, z. B. poagaeve und poagaepa. Auch wird das substantive Berbum vorangeset. Praf. Ere γράφου und ενι γράφα. Imperf. Εμα γράφου und εμα γράφα und fallt gang weg, wo ber Bufammenhang bie Berfon zeigt. Das Futurum wird mit Beov (Belw) umschrieben, z. B. Eve Déou, ober Deougeve yoames, oder Deor poaget. Auch wird es burch da mit bem Conj. Aor. ausgebrudt. Der Aoriftus folgt ber gries chischen Analogie, doch in reiner Form ohne Augment γράψα und mit Uebertragung des ov bei geschlossenen Sylben γαμοῦ (aus γαμέω) γαμοῦσα. Hierdurch befommen jugleich bie alexandrinischen und neugriechischen Imperfectformen έπατουσα, άγαπουσα ein neues Licht. Das Perfectum activi hat bei den Verbis puris und liquidis bie Endung κα, j. B. ωρακα, έδάρκα. Die Verba muta milbern nur ihren Laut γράφου, έγράβα. Die auf t haben das Perfect ohne Consonant, 3. Β. χαιοεκίζου, Aor. χαιοεκίσα, Perf. έχαιοεκία. Ist ein α
in der letten Stammsulbe, so faut der Ausgang ab:
άβράγου (άρπάζω), Perf. άβρᾶ statt άβρᾶγα. Das
Blusquampersectum wird mit είχα umsatrieben, 3. Β. είχα γραφτέ, είχα δρατέ. 3m Baffiv bilbet fich Braf. und Imperf. analog bem Activ. Dieser Zeitformen, sobaß ihnen auch hier ber jum Romen ausgeprägte Wortstamm γραφούμενε und γραφούμενα jum Grunde liegt: Praf. γραφουμενερένι und γραφουμεναρένι, oder γραφουμεναένι und ενι γραφούμενε und ενι γραφούμενα. Ebenso bas Imperf. mit Eux. Das Futur wird umschrieben deou và evi ayanne ich werde geliebt werden. Das Berf. hangt μα an ben Stamm, 3. B. ώραμα, εδάρμα. Das Plusquamperfect wird umschrieben έμα yoagre und vertritt zugleich die Stelle des Aor. im Indicativ. Bon Modusbildung außer Ind. fann man nur Aor. Act. und Pass. im Conj. nachweisen: ayaπου (aus άγαπάου), Aor. άγαπησα, Conj. να άγα-πήσου und ohne σ να άγαπήσυ. Sodann Pass. να άγαπηθού und von δέρνου (δείρω, δέρω) νὰ δαρθού. Der Optativ fehlt, beim Imperativus bient bie Umfcreibung mit va, und ber Infinitivus erscheint nur in ber periphraftischen Conjugation bes Futurs Déov γράφει. Die Berfonalbilbung ift wie die Zeitenbilbung eine doppelte, fodaß fie entweder fich ber Perfonalbilbung ber griechischen Sprache nabert, ober bie Bersonalformen

συμπατήσης (i. e. συμπαθήσης). Außerdem fällt ber Bebrauch turtifder Worter befonders in biefem Dialette auf. Die Chier gebrauchen noch jest bie Somerische Partifel ze, welche bei ben um ben Pontus Eurinus wohnenden Griechen in zeg übergeht. Ebendiefelben Chier sagen auch adava, b. i. ηδη νη für νυν, ober bas sonft im Reugriechischen gebrauchliche τώρα. In mehren Bolfsbialeften finden fich bie als dolifche Ueberrefte ber Berba auf pu anzusehenden Formen Leyapevos, έρχάμενος, δεχάμενος für λεγόμενος, έρχόμενος, δεχό-μενος. Den fretischen Dialekt erkennt man am besten im Erotofritos. Der fyprifche Dialeft hat viel Gigenthumliches. Die Ryprier ftoffen wie die Rhobier bie fcmaderen Confonauten nicht allein zwischen zwei Bocalen haufig aus, sondern werfen fie auch zu Anfange der Worter nicht felten weg, z. B. στραός ftatt στραβός, μεάλος statt μεγάλος, είαμεν statt είδαμεν, δαντίω statt δαντίζω ober δαίνω besprengen, ίω εν τὸ άλλάσσω statt εγω δεν τὸ άλλάσσω ich versause es nicht. Hiermit tann man vergleichen Φίαλος und Φιαλία statt Φίγαλος und Φιγαλία Pausan. 8, 3, 1 und 5, 5 und bei homer είβω ftatt λείβω. Ebenso rot und rat statt rodl und radl in ber Eleischen Rhetra 3. 3 und 8 (C. Inscr. Nr. 11; Franz. Element. Ep. Gr. N. 24).

Die Afpiraten werden häufig verwechselt, besonders tritt y für & ein, z. B. ögviza für ögvida, βάχος für βάθος. Das Digamma wird oft gehört, wie in Μεσα-Fovola (Rame der großen Ebene) fatt Mesaogla. Beim Borruden bes Accents wird bas lora hinter einem oo gewöhnlich zum harten γάμμα, z. B. καμμιά σαρανταργά χωργά (fatt καμμία σαρανταρία χωρία) ,, so ein vierzig Dorfer." Das finale v in ben Accusativen und Reutren wird fast immer gehört, z. B. την χώραν, το βουνίν (βουνίον) παιδίν, μελίσσιν. Die Ryprier segen es auch, wo es sonft nicht eben stattfindet, z. B. δά σκοπήσω να ευρω εναν καλον καιδίν (gewöhnlich ενα καλο naudl) "ich werbe sehen, daß ich einen guten Burschen finde." Sogar im Reutrum rovrow to #1100 for finde." Sogar im Reutrum rovrov ro ällor für rovro ro ällo. Der Anfangsvocal wird oft abgeworfen, wie auch sonst in der Boltssprache: Mos statt ollyos, λάμνω statt έλαύνω, 3. B. ποῦ λάμνεις quo tendis? δέγω statt ὀφέγω, 3. B. ποῦ νὰ δέξωμεν τώρα; welchen Beg sollen wir jest einschlagen? (eigentlich: wohin sollen wir jest streben?) Auch hier werden wie in Rhobus μ und π vertauscht, j. B. πνημα statt μνημα, dagegen μλοΐον statt πλοΐον, sowie altgr. βροτός und μορτός (Hesych. s. v. μορτός άνθρωπος, θνητός), βαρνάμενος ftatt μαρνάμενος (Mommfen, Unterital. Dialette G. 35. gnm. 48). Umftellungen wie δάρχυα ftatt δάχουα, rcenvos statt reonvos, find bei ben Rypriern ebenso wie bei ben übrigen Griechen gewöhnlich. Unter ben Rominibus find bemerkenswerth die oft vortommenden Bilbungen auf ovons (—oecons), z. B. Eigennamen: Elevdepovons, Mavgovons. Diese Endung hat die Bebeutung eines Deminutive erhalten, z. B. rà naloγερούδια (in Griechenland τα καλογερόπουλα) die jungen (noch im Knabenalter ftebenben) Rovigen; & voinonvoordys dou (flatt voinonvons) schmeichlerisch, "bein

Sausherr, bein Mann;" ή κοπελλούδα (ftatt κοπέλλα). bas fleine Madden; povonarovdiv flatt povonariv. Die eben erwähnte Form findet fich auch bei Catrares in dem Anafreontischen Gedichte els tov ev gelocogois φιλόσοφον καὶ δητορικώτατον Νεόφυτον in Matrang. Anecd. II. p. 675 δαιμονιάριν καλογέριν και τρελόν φιλοσοφούδιν, Υπεροπτικόν δε άγαν Και φιλάργυρον έξόχως, Καὶ τὸ πᾶν νῦν ίστορήσω, Τοῦτον νῦν ὑμῖν προθήσω. In ber Wortstellung ift eigenthumlich (aber g. B. mit ben Rretern gemein), bag bas enflitifche Demonstrativ im Accusativ (rov, rhv, ro, rovs, rais, ra), welches ber Reugrieche fonft vor bas Berbum ftellt, bier fast immer nachgestellt wird, z. B. statt έγω τον είδα ober τον είδα bei den Appriern είδα τον ,,ich habe ihm gesehen." μ' (statt μη) κάμης το ,,thue es nicht." Der peloponnesische Dialest hat ebenfalls viel Eigenthunlichfeiten. Dahin gehört ber Gebrauch ber aufgelöften Formen statt ber zusammengezogenen in ben Verbis contractis. Co sagen die Peloponnesier remaw, remaces, τιμάει statt τιμώ, τιμάς, τιμά. Ebendieselben gebrauchen einzelne Borter als indeclinabel. Ich subre als Probe bieses und bes affatischen Dialests die zweite Scene der vorhergenannten Romobie an. Es heißt S. 12:

# Σκηνή β'. Πελοννήσιος καὶ 'Ανατολίτης.

Πελ. (είσέρχεται καὶ χαιρετά τὸν 'Ανατολίτην) ώραν καλή της άφεντιᾶς σας.

'Ανατ. καλώς το, καλώς το - κάτζαι.

έχετε την έφημερίς. φημερίδα τέλεις. Πελ. 'Ανατ.

Πελ. Ναίσκε - την έφημερις της Έλλάς. 'Ανατ. Κύτταξ' έκει πέρα τραπέζι ἀπάνου κάτι χαρτια

Ανατ. Κυτταξ εκει περα τραπεζι απανου κατι χαφισα είναι — σακίν νὰ μὴν ἦναι φημερίδα.
Πελ. Μάλιστα — (λαμβάνων ἀπὸ μίαν τράπεζαν τὴν ἐφημερίδα, ἀναγινώσκει καθ' ἐαυτόν')
Ανατ. Εί δστερα; ἐσὺ μονάχο σου ντιαβάζεις, μονάχο σου ἀκοῦς — ντὲ λὲς κι ἐμένα κανένα χαβαντήσι [i. e. νέαν είδησιν] γράφει φημερίδα.

Τέλος πάντων οι βασιλειάδες άποφασίσανε, νὰ λευτερώσουνε τὴν Ελλάς κτλ. Πελ.

In bem Dialefte ber Bewohner ber fieben Infeln werden häufig die Verba contracta durch Einschub eines ζ vor bem ω in Verba barytona verwandelt, g. B. aus τηρέω wird in ber gemeinen Sprache τηράω und burch Einschub bes & bei ben Beptanesiern rnoako, in welchem Falle ber Avrift & annimmt für σ, alfo ετήραξα. Außerdem ift die Anwendung italienischer Worter in diesem Dialekte besonders auffallend. So heißt es in jener Romödie S. 37, wo der αστυνόμος έπτανήσιος βντίτη: Φέρμα (i. e. στίτε) γιαμά μη φύγη κανείς είστε ούλοι ἀδιλίτο ποιμινάλε (i. e. εγκιληματίαι) (προς τους στρατιώτας) Μουρε Γεράσιμε, 'Αντζουλή, διονύσιο!! - βάλτε τζη ούλους έτούτους ἀπάρτε [i. e. κατα μέρος], νὰ τζη ἐζαμινάρω [i. e. ἐξετάσω] σεπαραταμέντε [i. e. εν μέρει]. (προς τον ξενοδόχον) Ποῦ είναι γιαμὰ εκειος ο λαβωμένος.

45) 3ch laffe hier noch einige specielle Bemerfungen folgen. Der Dialett ber Therder hat eine charafteriftis fche Raubheit, die man außer bei ihnen nur noch bei ben Maniaten im Guben von Lakonika findet; die Borte

auf reichbezäumtem Roffe balb, und balb auf feistem Maulthier. Der, ale er in die Schule ging, mußte ftete baarfuß gehen, jest, fiehst bu, schreitet er baher mit langen Schnabelfchuhen. Der, ale er flein war, schaute nie die Schwelle eines Babes, und jeso babet glangend er breimal in jeder Boche.

Wichtig ift das Gedicht für die Kenntniß der bozantinischen Zustände. Man sieht, daß die Gelehrsamkeit,
beren sich Prodromus von Jugend auf besteißigt hat,
ihn vor dem drückendsten Mangel und der stäglichsten Armuth nicht schütt, daß die, welche dem praktischen Leben sich widmeten, eine mehr gesicherte Stellung als Gelehrte in Bozanz hatten. Dies scheint ihn bewogen zu haben, in ein Kloster zu gehen. Aber auch dort ist er unzufrieden, wie man aus dem zweiten Gedichte genau sieht. Er schildert die Pracht und den Lurus des Abtes oder vielmehr der Aebte:

δύο γὰς ἄςχουσιν ἐκεῖ, Δέσποτα, παςανόμως καὶ παρὰ τὴν διάταξιν πατρὸς τοῦ πανοσίου, πατής, υἰός, τὸ κάκιστον, ὡ θεία δίκη, ζεῦγος.

Denn zwei, o herr, beherrichen uns bort bem Gefet jum hohne, gang gegen bie Berordnung auch bes beil'gen Batriarchen, bas ichlimmfte Paar, o gottlich Recht, ber Bater mit bem Sohne.

Reben bem Aufwande der Aebte stellt er die klagliche Lage und die Entbehrungen der gemeinen Mönche dar. Ob Pochoprodromus, der als Mönch Hilarion heißt, seine übrigen Werke vor oder nach diesen vulgargriechischen Gedichten gemacht hat, ist unbekannt. Ebenso wenig wissen wir, ob ber Kaiser auf seine Lage Rücksicht genommen hat.

36) In Bezug auf bas weitere Schidfal ber Bulgarfprache bemerte ich, bag bie mannichfachen Schidfale bes Reiches, Die Kreugguge, Die Errichtung bes lateinischen Raiserthums, bie Rriege ober bie Sandelsverbindung mit verschiedenen Bolfern nicht obne Ginfluß auf Die Sprache bes gemeinen Mannes blieben. Go finbet man in bem griedisch abgefaßten Gefetcober bes Reiches ron Berufalem ein mit vielen frangofischen Bortern vermischtes Bulgargriechisch, wie man aus ben vielen von Ducange im Glossar. med. et inf. Gr. unter bem Titel: Assisae regni Hierosolymitani angeführten Stellen fieht. Daffelbe gilt von der in ben erften Jahren bee 14. Jahrhunderte im Bulgargriechisch und in politischen Versen abgefaßten Chronif über die Ginnahme Conftantinopele und bie Rieberlaffung ber Franken in Morea, welche zuerft Buchen 1825 in Paris unter folgentem Titel herausgat: Chronique de la conquête de Constantinople et de l'établissement des Français en Morée, écrite en vers politiques par un auteur anonyme dans les premières années du XIVe siècle et traduite pour la première fois d'après le manuscrit grec inedit par J. A. Buchon. Paris 1825. Der griechische Titel ber Chronif in ber Santidrift ift: Χροιικα των εν Ρωμανία καὶ μάλιστα εν τῷ Μωρέα πολέμων τῶν Φράγκων. Der Anfang ter Ergablung nach ber Ginleitung p. 14 ift folgender

παρελθόντων γὰρ ἐκατὸν τῶν χρόνων πληρωμένων, ἀφ ὅτου γὰρ ἐγίνετο ἐκεῖνο τὸ πασσάτζιο (τὸ ἔτος τότε ἔτρεχεν ἀπὸ κτισέως κόσμου ἔξη χιλιάδες, λέγω σε, κι ἐκτάκις ἐκατοντάδες και δεκαὶξ ἐνιαντούς, τόσον καὶ οὐχὶ πλέον), οὶ κόντοι ἐκεῖνοι ἐνώθησαν, οῦςπερ ἐδῶ ᾿νομάζω, κ᾽ ἄλλοι μεγάλοι ἄνθρωποι, ὁποῦ ἤσαν ἐκ τὴν δύσιν, ὄρκον ώμοσασιν ὁμοῦ καὶ τὸν σταυρὸν ἐκῆραν, ὅπως ὁμοῦ περάσουσιν εἰς τῆς Συριᾶς τὰ μέρη, ἐκεῖ ᾽ς τὰ Ἱεροσόλυμα εἰς τῦς Κυριοῦ τὸν τάφον. Πρῶτος ἤτον ὁ Παντονῆς, ὁ κόντος τῆς Φιλάνδριας· τὸν δεύτερον ἐλέγασι τὸν κόντον τῆς Τζαμπάνιας, τὸν τρίτον γὰρ ἀνόμαζαν τὸν κόντον τῆς Τσυλούζας.

3u bemerken sind hier die Wörter πασσάτζιο vom französischen passage, Παντουής ist der Rame Baudouin, Φιλανδοία oder, wie es hier heißt, Φιλάνδοια ist Flandern, Τζαμπάνια Champagne. Ebenso statt frater Petrus eremita, wie derselbe lateinisch genannt wurde, erscheint dieser Rame nach der französischen Form frère Pierre vs. 7 des Gedichtes:

τοῦ μακαριοῦ έκείνου Φρε Πιέρου έρημίτου.

Ilnter anderen Gallicismen, welche natürlich hier mit Latinismen vermischt erscheinen, merke ich an das Wort roi oder rex unter sechs verschiedenen Formen: δέ, δήξ, δόε, δώας, δῶε, δήγας; das Femininum regina, reine sindet sich unter den Formen δήγαινα δεγήνα, δήνα. Ferner ist κουγγέστα entlehnt vom französischen conquête, wozu als Verbum κουγγεστείω conquérir gehört, κουφτεσία courtoisie, τρισουφιέφης trésorier, βουφγισαίος bourgeois, άβουκάτος avocat, und ähnliche Wörter, welche alle anzusühren zu weitsläusig wäre.

37) Aber nicht allein lateinische und französische Borter drangen in die Gracitat, vorzüglich in die Bolfssprache ein, sondern in Folge der Begebenheiten auch italienische, flavische, arabische und nach ber Eroberung Constautinopele auch turfifche. Daß neben frangofifchen auch italienische Worter fich jumeilen in ben popularen Radahmungen ber abenblandifchen Dichtfunft vorfinden, ift nicht wunderbar. Alls namlich bie Griechen theils burch die Rreugguge, theile burch ben Sandel mit ber provenzalischen und italienischen Dichtfunft befannt geworden maren, beschäftigten fich viele griechische Dichter mit der Rachahmung biefer occidentalischen Boefie. Die meisten berselben habe ich aufgezählt in meinen Conject. Byz. p. 33 seq., wo ich auch auf die Rachabmungen und leberfepungen aus bem Arabifchen und anderen orientalischen Sprachen bingebeutet babe. Siehe auch Benrichfen, leber bie politifden Berfe, aus tem Daniichen überfest von Friedrichsen. Leipzig 1839. G. 92 fg. Clavifche Borter fancen im Gangen wenig Gingang und find in der Literatur faum nachzuweisen. Catrares bei Matranga, Anecd. Tom. II. p. 677, gebraucht in einem wipigen, politifch-Anafreontischen Bebichte, welches auf einen gemiffen Reophptus verfaßt ift, aus blogem Bipe einige ungusammenbangenbe bulgarische Borter. Die Stelle lautet: orav de zai ouvrvyzavei, to zdoποτενίτζιν λέγει, καὶ τὸ χλάβα καὶ το βοίνου, καὶ το

κάρα τεκοβέτα τι ποτε σφετεί Δημήτρι ντάμμπίγρεςμεριστρίτζα, μπράπα τὰ κολοφιλιέτα. Mehr um sich griffen unter ber Türkenherrschaft die türkischen Wörter, und sind auch in neugriechischen Werken, namentlich bes 17. und 18. Jahrhunderts, und einigen unter benen, welche zu Ansang dieses Jahrhunderts geschrieben sind, vielsach nachweisbar.

38) Rūdsichtlich ber oben angeführten politischen Berse bemerke ich noch die aufsallende Erscheinung, daß, während die poëtae vulgares der Römer, die unter dem Namen des δμοιοτέλευτου bei griechischen und rösmischen Dichtern hin und wieder vorsommende Figur zu einer stehenden Form als Reim (mittellateinisch rhythmus oder rimus, neugriechisch blua oder beμάδα), besonders in kirchlichen Gesängen, schon früh gebrauchten, nämlich im 4. Jahrhundert, die Griechen erst im 15. denselben zu den politischen Bersen hinzusügten. Berse wie die Homerischen Iliad. β', 87:

ήΰτε Εθνεα είσι μελισσάων άδινάων πέτρης έχ γλαφυρής αίεὶ νέον έρχομενάων

finden sich juweilen bei ben Alten, und der Biograph bes Dichters [Plutarchus, De vita et poësi Homeri c. 35. Vol. XIV. p. 496 ed. Hutten.] sagt in Rūdssicht des Gleichklanges: τὰ τοιαῦτα μάλιστα πρόςτιθησι τῷ λόγφ χάριν καὶ ἡδονήν. Man kann damit vergleichen die Borte des Strepsiades in den Wolken des Aristophanes 707:

καὶ τὰς ψυχὰς δαρδάπτουσιν καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, καί μ' ἀπολοῦσιν.

Selbst in Prosa sindet es sich bei Plato, Symp. p. 197 D. als rhetorisches Kunststud wißig angewandt:

πραότητα μέν πορίζων, άγριότητα δ' έξορίζων, φιλόδωρος εύμενείας, άδωρος δυςμενείας, Γλεως, άγαθός, θεατός σοφοίς, άγαστός θεοίς, ξηλωτός άμοίροις, πτητός εύμοίροις κτλ.

Aber ber zu häufige Gebrauch bieser Figur gilt als sehlerhaft und ist dem antisen Geiste fremd. Man sehe darüber die Urtheile bes Cicero, Orat. c. 12, bes Lucilius bei Gellius, lib. XVIII, 8, und Anderer. Unter den Römern hat zuerst Ambrostus, welcher um das Jahr 370 n. Chr. blühte, in einem iambischen Hymnus XI. durchweg den Reim, jedoch mit Beibehaltung der Quantität:

o lux beata trinitas, et principalis unitas, jam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine, te deprecafnur vespere, te nostra supplex gloria per cuncta laudet saecula.

Dagegen machte Augustinus um bas J. 384 n. Chr. ein aus tetrametris trochaicis acatalectis dixálois bestehendes Gebicht im Bulgarrhythmus, welches über

200 gereimte Verse beträgt, Tom. IX. Oper. init. edit. Benedict. Hiervon lautet ber Anfang:

Omnes qui gaudetis pace, modo verum judicate. Abundantia peccatorum solet fratres conturbare. Propter hoc dominus noster voluit nos praemonere, comparans regnum coelorum reticulo, misso in mare, congreganti multos pisces, omne genus, hinc et inde, quos cum traxissent ad littus, tunc coeperunt separare; bonos in vasa miserunt, reliquos malos in mare.

Bei den Griechen fügte erst Georgillas im 15. Jahrh. ben Reim zu den politischen Bersen hinzu. Ueber ihn siehe Korais 'Araxt. Tou. &'. Nooley. &'. Da die Gestichte desselben noch nicht herausgegeben sind, so führe ich, um ein Beispiel des Reims bei diesen Bersen zu geben, den Anfang der Paraphrase der Batrachosmyomachie von Demetrius Zenus aus Zakynthos, einem Dichter des 16. Jahrh. an:

ποὸ τοῦ ν' ἀρχίσω δέομαι τὸν ὖψιστον τὸν Δία νὰ μ' ἀποστείλη βοηθοὺς ς' τούτην τὴν ἱστορία' ταῖς Μούσαις, ὁποῦ κατοικοῦν 'ς τ' ὁρος τοῦ Ἑλικῶνος, γιατὶ ἐγὰ δὲν δύνομαι νὰ λογαριάσω μόνος μάχην τὴν πολυτάραχην τοῦ ἴσχυροῦ τοῦ Ἰρη, ὁποὶος θεὸς λογίζεται καὶ θεἰον παλληκάρι.

Ueber ben langen Gebrauch ber funfzehnsplbigen iambischen politischen Berse ohne Reim bei den Griechen braucht man sich nicht zu wundern, da dies Bersmaß aus alter Tradition stammt. Schon Hipponar 500 Jahre v. Chr. hatte es ausgebildet, wie Schol. Aristoph. Plut. v. 253 (cf. Hephaestion, De metris p. 16) sagt, welcher von ihm als Beispiel ansührt:

εί μοι γένοιτο παρθένος καλή τε και τέρεινα.

Warum Eustathius ad Iliad. a'. v. 10 biese polistischen Berse trochaisch nennt, haben Biele nicht begriffen; bentt man aber an die trochaischen Berse bei Aeschyl. Pers. v. 155:

ὦ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιά, χαὶρε ⊿αρείου γύναι,

fo ist klar, daß dieselben, wenn man sie nach dem Accent liest, in politische übergehen. Die Worte des Eustathius lauten folgendermaßen: καὶ εἰ μὲν μετὰ συμφώνων (οἱ στίχοι) λαλοῦνται, γελῶνται ὡς ἄρφυθμοι καὶ σκώπτονται ὡς πολύποδες εἰ δέ μόνοις ἐκφωνοῦνται καθαφοῖς φωνήεσι, λανθάνον τὸ πολύπουν ἔχουσι τῷ ταχεία συνεκφωνήσει τῶν φωνηέντων, καὶ σώζεται ὁ τροχαϊκὸς ψυθμός.

39) Ueberhaupt find die politischen Berse durch andere Meffung derselben Worte nach den kunstwollen Bersen der Alten gemacht, d. B. nach den dimetris iambicis, wie bei Aristoph. Ran. v. 384—385:

Δήμητες, άγνῶν ὀργίων ἄνασσα, συμπαραστάτει

bilbete man bie achtsplbigen politischen wie bie iambischen bes Simeon bes Metaphraften (um 1050 n. Chr.):

ἀπὸ ὀυπαρῶν χειλέων ἀπὸ ἀπαθάρτου γλώσσης κτλ.

Dialefte barguftellen. Gine Charafteriftif ber reichen Mittel biefer Sprache jum Ausbrud bes Gebankens nicht nur rudfictlich ihrer verfcbiebenen Entwidelungephafen, fondern auch in Bezug auf die poetische und profaische Redeweise und bie allmablig jur Geltung gefommenen Stylgattungen, ift hier mehr angebeutet als ausgeführt worden, weil fie in die Rhetorit und nicht in die Grams matif gehört. Bur Beobachtung fester Grenzen mußte jede Bergleichung mit anderen Sprachen, felbft ber nahe verwandten, im Allgemeinen vermieben werben. 3ch fann mich baher hier auch nicht auf eine Beurtheilung ber bahin gehörigen Schriften, wie ber von Ludwig Roß: "Italifer und Grafen. Sprachen die Romer Canffrit ober Griechisch? in Briefen an einen Freundu. s. w. Salle 1858" einlaffen, wiewol ich verfichern fann, baß sie neben vielem Gewagten und Unhaltbaren auch viel Brauchbares enthalt. Da ich im Borhergehenden die Formen bes alexandrinisch agyptischen, des athiopischen, ffpthifchen und anderer antifen Munbarten, außerdem aber ber neugriechischen Dialette verzeichnet habe, fo bleibt mir nur noch übrig die hauptbialefte ber antifen Gracitat unter theilweifer Berudfichtigung bes spateren Bellenismus und bes Reugriechischen nach Formenlehre und Sontar barguftellen.

# Erfter Theil.

# Kormenlehre. Erftes Capitel.

# 1) Griechische Schriftzeichen.

| Figur.           | Name.                      | Aussprache.           |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Α, α             | ädga Alpha                 | a                     |
| <b>B</b> , β, β  | βήτα Beta (Wita)           | b (w)                 |
| $\Gamma, \gamma$ | γάμμα Gamma                | 9                     |
| Δ, δ             | δέλτα Delta                | dh (weiches engl. th) |
| Ε, ε             | k yelór Epsilon            | e (furz)              |
| Ζ, ξ             | ξř,τα Zeta (Sita)          | s, franz. z           |
| Η, η             | ήτα Eta (Ita)              | e [i] (lang)          |
| છ, છે            | θητα Theta (Thita)         | th (engl.)            |
| Ι, ι             | lῶτα Jota                  | i                     |
| K. ×             | κάππα Καρρα                | f                     |
| Λ, λ             | λάμβδα Lambda              | I                     |
| Μ, μ             | μῦ My                      | m                     |
| Ν, ν             | <b>ง</b> ขั                | n                     |
| <b>A</b> , §     | ķī Xi                      | r                     |
| <b>O</b> , o     | ξι Xi<br>δ μποόν O mifron  | o (furz)              |
| Π, π             | πĩ Pi                      | þ                     |
| P, Q             | $\delta 	ilde{\omega}$ Rho | ŗ                     |
| Σ, σ, ς          | σίγμα Sigma                | s, ß, franz. ç        |
|                  | ταύ Tau (Taf)              | t                     |
| T, v             | i pilóv D pfilon           | ņ<br>f                |
| Φ, φ             | φĩ Phi                     |                       |
| Χ, χ             | zī Chi                     | ф                     |
| $\Psi, \psi$     | ખૂદ Pfi                    | pĺ                    |
| Ω, ω             | ώ μέγα D mega              | o (lang)              |

## 2) Aussprache.

Wir nennen mit Entlehnung ber Ramen von ben beiben Hauptvertretern entgegengeseter Syfteme ber griechischen Aussprache im 16. Jahrh. 30h. Reuchlin und Def. Erasmus die nationale Aussprache bes Grie chischen in ber Regel bie Reuchlinische ober von bem mehr in ber Theorie als in ber Braris fuhlbaren Bov herrschen bes 3-lautes ben Jotacismus, auch von ber Benennung bes y ale ita ben Itaciemus, bagegen bie in unseren Schulen allmablig in Gebrauch getommene, entweber bie Grasmifche ober von ber Benennung bes q ale eta ben Etaciomus. Beibe Spfteme muffen bier furg berudfichtigt werben.

a) Unter ben sieben Bocalen wird a wie ein teut sches a gesprochen. e ift ein turges e. n ift ein tief gesprochenes, an der Zungenwurzel gebildetes langes e nach ber lleberlieferung bes romifchen Alterthums; nach neugriechischer Ueberlieferung aber ift es ein langes i, δ. 9ñ, ήθος, ήβη. i flingt wie ein teutsches i. v wurde bei ben Alten wie unser ü gesprochen, was noch jest theilweife in Griechenland geschieht, obwol bie Griechen es meift wie i, jedoch ftarter als e und bem ? fich nabernd fprechen, J. B. Uuvos. Belche Aussprache es in ben Diphthongen hat, wird fogleich auseinandergefest werben. o hat bie Geltung eines furgen, w eines langen o, 3. B. λόγος, χώρα.

Bas die neun Diphthonge au, Ei, oi, vi, av, ev, no, wo, ov betrifft, fo lautet au nach Erasmus wie bas teutsche ai in Raifer. Richtiger wird es nach romifder und neugriechischer Ueberlieferung als bem teutschen a ober lateinischen ae gleichstehend betrachtet, 3. B. alela, Aluov, Aluos (Haemon, Aelius). et soll nach Grasmus wie bas teutsche ei in einer geflungen haben. Doch laßt sich bafür keine Auctorität aus bem Alterthume an-führen. Die Römer geben es theils durch langes e theils durch langes i wieder, z. B. Αλεξάνδοεια, Σελεύ-κεια, Δαρείος, Alexandrea ober Alexandria, Seleucia, Darius ober Dareus. Den Reugriechen ift at immer ein langes i. or foll nach Erasmus bem Teutschen en entsprechen, sodaß die erfte Sylbe in Louis mit ber erften in Leumund übereinfommt. Dies lagt fich aber nicht beweisen. Die Romer geben or oft burch i, oft aber auch durch oe wieder, g. B. oivos, vinum. oixos, vicus. Dagegen olvoπωλείον, oenopolium. olvovoula, oeconomia. Die Reugriechen sprechen or wie ein langes i aus. vi tont bei ben Reugriechen wie zwei auf einander folgende i, welche aber in einen Laut verbunden werden, ahnlich wie im frangofischen Borte hier, g. B. vlog. Die Erasmische Aussprache pflegt auch in biefem Diphthongen bem v ben Klang bes teutschen ü zu vindiciren, was nicht auf antifen Zeugniffen beruht. Die Diphthonge av und ev follen nach Erasmus wie au und eu in Augen, Leute gesprochen worden fein. ba die Romer Aiγείας, Εὐρώπη burch Augias, Europa wiedergeben. Bon ev foll fich no nur in fofern unterschieden haben, ale letteres ein langeres Bermeilen bei bem erften Bocale bes Doppellautes vorausfest. In abnlicher Beife foll bas ionische wo zu fprechen fein.

fobaß vals Bocal betrachtet bem langen o nur nachtont. Aber bei ber Unficherheit ber Aussprache ber lateinischen Diphthongen beruhen alle biefe Unnahmen auf ichwachen Grunden. In Bezug auf die neugriechische Aussprache ber genannten Laute ift Folgenbes ju bemerten. av, ev, wund bas ionische we klingen, ba v in biefen Fallen Consonant ift, vor einem Bocal und vor ben Consonanten  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\xi$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\rho$  wie aw, ew, iw, ow, [vergl. bei une die Worter Stlave, ewig und die lateinischen navis, naevus, divisor, ovum], δ. Β. θαῦμα, εὐά-ρεστος, εὐεργέτης, εὐηχῶ, εὐωχία, εὐγενής, εὐδία, εύζωνος, εὐβουλία, εὐλόγημα, εύμορφος, εύνωτος, Εὐρώπη, ηὐξήθη, θωῦμα [spr. thawma u. s. w.]. Dieselben Doppellaute werden wie af, ef, if, of [vergl. haften, heften, Gift, oft] vor π, u, τ, φ, χ, θ, ξ, ψ, g gesprochen, z. B. αυτός, ευπειθής, ευμφατος, ευταξία, ευφραδής, ευχαριστία, ευθυμία, ευξενος, ευψυχος, εύσαρχος, τωύτό (fpr. aftos u. f. w.) ov dem lateinis fchen u entsprechend lautet wie unfer u.

Man sieht hieraus, daß nach der national-griechischen Aussprache verschiedene Laute zusammenfallen, welche Erasmus trennte. Es gibt nämlich der griechischen Ueberlieferung gemäß zwei E-laute, nämlich s und au, zwei D-laute o und w, und endlich sechs I-laute, die jedoch unter einander nicht ganz gleich stehen, nämlich

η, ι, υ, ει, οι, υι.

Rudfichtlich ber Benennungen ber Buchftaben ift befannt, bag e, o, v und w bei ben griechischen Schrift. ftellern meift einsplbig & ober et, o ober ou, v und d genannt werben. Siehe die Stellen bei Schmibt in ber Abhandlung: Die Benennungen ber griechischen Buchstaben in der Zeitschrift für das Gymnastalwesen 1851. S. 427 fg., zu denen ich hinzufüge: Terentianus Maurus v. 354 seg und Andere. Siehe weiter unten. Die Zusätze velder zu s und v, sowie mooder und nera zu o und w find nicht fehr alten Urfprunge und gehoren nicht nothwendig zu den Buchstaben, weshalb man auch niemals το ψιλον έ sondern το ε ψιλον, nie το μέγα a, fondern το & μέγα fagt. Wenn aber Buttmann, Ausführliche Gramm. §. 2. Anm. 1. Th. I. S. 10 fg.; Th. II. S. 376 fg.; Matthia Gr. §. 1. S. 20, Krüger §. 1. Anm. 4 lehren, ber Zusap pulov bebeute nicht aspirirt, ungehaucht ober nicht hauchenb, und sei ben Buchstaben & und v beswegen beigegeben, weil die Figur bes & jugleich eine Bezeichnung bes Spir. asper und die des v jugleich eine Schreibart des Digamma oder lateinischen Vau gewesen fei, so scheint ihnen Schmidt a. a. D. schon geantwortet zu haben. Bergl. auch Giefe, Ueber ben dolischen Dialett S. 220 fg. und Olxovoμos περί προφ. S. 268 Anm. Bielmehr führt der Sprachgebrauch der Grammatiker bei biefen erft spat entstandenen Benennungen zu dem Resultat, daß & wilov ein schlichtes e heißt im Gegensate zu bem Diphthonge au, & wilov ein schlichtes & im Gegensate ju bem Diphthongen or. Die Beweisstellen fiche bei Schmidt. hierher gehort auch folgende Erflarung bei Henr. Stephanus, Thes. ling. Gr. Tom. IV. p. 704 F. (ber alten Ausg.): "ψιλγραφέω, scribo litera ψιλη ut

Grammatici συκέαν dicunt ψιλογραφεῖσθαι, at έλαίαν δια διφθόγγου γράφεσθαι, illius enim media syllaba scribitur nudo s, hujus autem au diphthongo." Bal. Et. M. s. v. ounn. Den Gegensat bildet diotopyoγραφέω, fowie fur o und ω μικρογραφέω und μεγαλογραφέω charafteristisch find. Hiermit hangt zugleich zu- sammen, bag bie Reugriechen beim Anführen und Buchstabiren der Diphthongen, wie sich von selbst versteht, die Beische ψιλόν, μικοόν, μέγα wegzulassen psiegen. Wenn es z. B. im Etym. Gud. heißt: σειρά, ή πλοκή, διὰ τῆς ει διφθόργου, ferner Toola, τὸ τροι διφθόργφ. τὰ διὰ τοῦ οια δισύλλαβα μακροκατάληκτα διὰ τῆς οι διφθόργου γράφεται und εὐτελής, ταπεινός, παρά τὸ εὐ καί τὸ τέλος, so wird in den beiden ersten fällen διά της ει [e-iota] und οι [o-iota] διφθόγγου gelesen. In bem letteren fann man jur Berbeutlichung ber Orthographie ed buchftabiren e-i ober e-u [mahrend andere e-f fagen]. Sieruber heißt es bei Kumas, AEξικου διά τους μελετώντας κτλ. Τοm. Π. p. 477: τὸ ὖ ψιλον ὀνομάζεται φωνῆεν ον οταν δε είναι σύμφωνον πνεύμα, ονομάζεται μόνον υ χωρίς τοῦ ἐπιθέτου ἐκείνου, μ' όλον ὅτι ἄλλοι τὸ ἐξηγοῦσιν ἄλλως.

Sowie nun die griechischen Doppellaute Berbindungen zweier Bocale zu einer Sylbe find, wie in aulog die Flote, so wird, wenn Ethmologie und Sinn des Bortes eine Trennung erfordern, diese meist durch die Trennungspunkte in der Schrist angedeutet, z. B. ävlog immateriell, obgleich, abgesehen von allen übrigen Gesichtspunkten, die Berschiedenheit des Accents eine Berwechselung des letteren Bortes mit dem ersteren uns

möglich macht.

β) Unter ben Consonanten wird β wie ein teutsches w von ben heutigen Griechen gesprochen. Go machten auch Die alten hellenen aus bem romischen Gervius Σέρβιος und aus Barro Ουάρρων ober Βάρρων, βιόω. βορά, βούλομαι find verwandt mit vivo, voro, volo, und bei ben Dorern erfcheint bas Digamma unter ber Form eines \( \beta \). In anderen Fallen entsprechen fich \( \beta \) und das sateinische \( \beta \), \( \beta \). B. \( Blas \) Bias, ebenso Brutus Boovrog. Auch ber Buchftabe felbft wird von den Romern beta genannt; baber wird er von Erasmus bem lateinis fchen b gleichgeftellt. y foll nach Erasmus wie ein las teinisches ober teutsches g gesprochen werden, z. B. Ta-darla, Galatia. Taios, Gajus. Wenn sich auch im Allgemeinen nichts gegen biefe Unficht fagen läßt, fo wollen wir boch die specielleren Regeln ber neugriechischen Aussprache nicht unerwähnt laffen. Hiernach hat p vor ben A=, D= und U-lauten, sowie vor einem Confonanten gutturale Aussprache, wie in Bagnif, magen, Bagner. So in γάμος, γάλα, γόης, γωνία, διά-φοαγμα. Bor den E- und 3-lauten ift es meich wie unfer Jod ober nordieutsches g, z. B. Lépe, Lépei spr. leje, leji. Steht y vor einem anderen y ober vor x, z. E, fo bildet es mit bem vorhergehenden Bocal einen Rasallaut, z. B. σπλάγχνα, σφίγξ. Bei zwei hintereinander folgenden y und bei γκ ift jedoch zu bemerken, baß bas zweite y, ebenfo wie bas u, wie bas frangofifche g in garde, garnison, garant gesprochen wird. Man

spreche baher ärrelog und ävärn wie wenn sie französisch geschrieben wurden anguelos und anangui. Da von zwei nebeneinanderftehenden y bas erfte Stellvertreter bes v ift, fo wird bie eben angeführte Aussprache nicht selten auf ben Artifel mit bem folgenden Substantiv übertragen, δ. Β. του κόσμου, του χρόνου, su sprechen wie τοργόσμου, τογχρόνου, was sich oft auf Inschriften geschrieben finbet.

Aehnlich steht es mit z, welches nach Erasmus einem lateinischen ober teutschen oh entspricht. Dies wird bei ben Reugriechen vor ben U., D. und U-lauten und vor einem Consonanten bart wie unser ch in Bach, Buch gesprochen. So in zwoa, zágrys, azgecos. Bor ben E- und 3-lauten ift es weich wie ch in unferem Borte ich, j. B. ταχέως, χαίρω, μάχη, μάχιμος, ἐπιταχύνω.

Anm. Ueber eine provingielle Aussprache bes z in Amot: gos u. f. w. flebe bie Ginleitung.

d geben bie Romer burch d, & burch th wieder, wie in dem Ramen Anuosdeung Demosthenes. Hierauf beruht bie Erasmische Aussprache beiber Buchftaben. Sie ift aber ficherlich falich. & und & find vielmehr, wenn wir ber neugriechischen Ueberlieferung folgen, zwei im Teutschen und Lateinischen fehlenbe Buchftaben, von benen ber erfte gebildet wird burch Hervorstoßen ber Bungenspipe durch die Bahne und Anlehnung berselben an die obere Zahnreihe, der zweite durch hervorstoffen ber Bunge in ihrer gangen Breite durch die beiben Reihen ber Bahne. Demgemaß entspricht & bem schwacheren englischen th, wie es 8. B. im Artifel the gesprochen wirb, & bagegen bem ftarferen englischen th in bem Worte thief, j. B. δεῖ τὰς δαυμαστὰς τοῦ Θεοφράστου δέλτους διαναγιγνώσκειν.

ξ geben bie Romer burch z wieder, j. B. γάζα, gaza. Es ift aber nicht, wie gewöhnlich bei uns gefcbieht, für ein teutsches g zu nehmen. Bielmehr fteht es nach neugriechischer Ueberlieferung faft gang bem frangofischen z ober unferem weichen fin Safe, Gifen gleich, boch ift ber griechische Buchstabe ein wenig rauber ju fprechen. Bergleiche kolos mit bem frangofischen zele. Daß bies auch die alte Aussprache war, erhellt aus dem Umstande, daß ξ zuweilen, statt σ vor β und μ gesett wurde, z. B. ζβέννυμι, Ζμύονα sūr σβέννυμι, Σμύονα. Cf. Hemsterk. ad Lucian. T. I. p. 316.

n ift nach Erasmus das römische C ober unser K, 3. B. Κοήτη, Καμβύσης, Καΐσαο, Creta, Cambyses, Caesar. Dies mag für die classische Beit gelten. Im gemeinen Reugriechisch gibt es hiervon drei Ausnahmen. 1) vor einem & lautet & wie bas frangofifche g in Gaule, garant, sodaß eundysla genau dem französischen eglise entspricht. Rach berselben Analogie wird Meginlig, ulalo u. s. w. gesprochen, doch wird diese Aussprache nicht immer beobachtet. 2) Rach einem v ober p hat es die oben unter y ermabnte Aussprache. 3) Bor einem r wird es bei bem gemeinen Manne wie y gesprochen und selbst von einigen Schriftstellern mit z vertauscht. Hiernach lauten ourw und vinta gemein derw und

νύχτα. Doch wird biese Aussprache von den Gebildeten gemisbilligt, welche burchaus ome fchreiben und fprechen.

λ, μ, ν werden wie l, m, n gesprochen. Ueber die Aussprache bes v zu Enbe ber Borter, wenn bas folgenbe mit p, x, x ober & anfangt, fiehe bas unter y Gefagte. Beginnt das folgende Wort mit  $\beta$ ,  $\pi$ ,  $\varphi$  oder  $\mu$ , fo geht es beim schnellen Sprechen meift heutzutage in u uber, λ. Β. του ψαλμόν, την μητέρα, την βουλήν tonnen ges sprochen werden τομψαλμόν, τημμητέρα u. s. w. Diese Aussprache ift aber auch alt, wie jahlreiche Beispiele in ben Inschriften beweisen.

E entspricht unserem und bem romischen x, o bem r ber Lateiner und Teutschen, nur daß es immer hörbar und schnarrend ift. So in γράφω, Κύπρος, άφοωgros u. s. w.

o, welches von ben Romern burch 8 ausgebrudt wird, ift im Munde ber Reugriechen ein fcarfes f, mit unserem ff in haffen, fluffig übereinstimmenb. Es hat vorn, in ber Mitte und am Ende bes Bortes vieselbe Aussprache, j. B. soods basileis spr. ssophos wassilefs. Doch werden als einzige Ausnahmen die Berbindungen σβ, σδ, σμ und σρ wie ξβ, ξδ, ξω, ξρ gesprochen, z. B. Λέσβος (spr. Leswoss ober frausosisch ausgebrucht Lèzevosse) σβέννυμι, είςδορμή, άσμα, Σμύονη, ποόσοησις.

o ift gang bas teutsche f; es ift folglich etwas fanfter ale das altromifche f. (Bergl. Quintilian. Instit. orat. lib. XII, 10, 27-28.)

ψ entspricht bem pe in Psalm (ψαλμός).

r ift gleichlautend mit bem teutschen und lateinischen t, den einzigen Fall ausgenommen, wo ein v vorhergeht. Alebann lautet es nämlich bei ben Reugriechen wie unfer d, &. B. aver fpr. andi. Daffelbe gefchieht, wenn bas v bas vorhergehende Wort schließt, 3. B. rov rónov fpr. ton dopon. Daß aber die Alten nicht anders ausgesprochen haben, beweift eine bem 4. Jahrh. v. Chr. angehörige von Scaliger, Animady. in Eusebii. Chron. ed. Amstel. 1658. p. 118 angeführte Inschrift. Scaliger fagt: quod confirmatur inscriptione vetustissima Romae: DIA PANDON APOLLINIS SACER-DOTI. Ubi DIA PANDON est διὰ πάντων, ut hodie pronuntiat omnis natio graeca et omnes reliquiae aurei saeculi, quod nondum inquinatum fuit aere neoteristarum, qui nobis hodie curva corrigunt, et quum vix primoribus labris Graeca degustarint, leges pronuntiando dictant.

π entipricht bem teutschen ober lateinischen p, außer nach einem u, wo es von ben Reugriechen wie b gesprochen wird, z. B. συμπάσχω spr. ssimbascho. Dies selbe Regel gilt auch, wenn das vorhergehende Bort mit einem v schließt und bas folgende mit einem a bes ginnt, z. B. την πόλιν, spr. tim bolin.

Die Berbindung ox, z. B. oxoly ist nicht wie bas gewöhnliche teutsche sch in Schule, fonbern getrennt ju sprechen, sobaß beibe Consonanten gehört merben, wie in Westphalen bas sch ausgesprochen wirb.

Der Unterschied zwischen einfachen und boppelten Consonanten in der Mitte der Borter wird von ben Reugriechen in der Aussprache zwar beobachtet, doch läßt man die Bocale vor den Consonanten vortonen, was bei Ungeübten die Meinung veranlassen kann, als würden die doppelten Consonanten wie einsache gesprochen. Man vergleiche aber nolla nala, sowie Fallog und pala.

3) Bei ber obigen Darstellung der Aussprache des Griechischen ist schon zum Theil die Frage über das Alter der Reuchlinischen oder sogenannten neugriechischen Aussprache berührt worden. Ich süge hier noch Einiges zu dem bereits Gesagten hinzu. Für die frühe Aussprache des n als i spricht dei Homer der Wechsel von ist und löt, der Ursprung des schon Homerischen knipolog von knipáldw, des Substantivs nīdat von nydáw, welches auch kni rov áldoukov vidaros gesagt wird (cf. Steph. Thes. s. v.), des alten eigentlich erdgeboren sprevis dedeutenden plyas. Es heißt im Etym. M. v. plyas kn rov dydóov rov legov lópov ov nalkovot plyavras knovupov kn panágesou, overna sig kykvovro nal asparos Odgavlow. Hierdunch wird aus alter Tradition der Orphiser oder Pythagoreer, welchen man adwechselnd den legos lópos beilegte, die Aussprache des pñ als gi bestätigt, während die Bersürzung des nin i nur des Metri wegen eintrat. Vergl. den beide Wörter neben einander enthaltenden Vers der Batrachos mvomachie vs. 7:

## γηγενέων άνδρῶν μιμούμενοι ἔργα γιγάντων

und Ahrens, De dial. Aeolic. p. 95.

Dahin gehört auch die Platonische Stelle Cratyl. p. 404: Δημήτης μεν φαίνεται κατά την δόσιν της έδωδης, διδούσα ώς μήτης, Δημήτης κεκλήσθαι, welche nur einen Sinn bat, wenn man Dimitir fpricht. Auf einer in Rarpathos befindlichen, von Ross, Inscriptt. Gr. ined. fasc. III. Nr. 264 (Berol. Typis Acad. 1845) mitgetheilten Inschrift steht lowov für howov, was an Die ursprungliche Einerleiheit von in und num erinnert, welche letteren formen ich Prolegg. ad Dem. Zen. p. XXIII. und Giese, Acol. Dial. S. 292 mit olxog in Berbindung gefest habe. Auch scheint bie etwas wunderliche Rachricht bei Theodos. ed. Goetz. p. 3, 28, wo es von Simonides heißt: συζεύξας γαρ δύο II δια μακοάς κεφαίας έν τῷ μέσφ ἐσχημάτισε τὸ Η burch die frühe Aussprache des η als i veranlast zu sein (vergl. Giefe S. 221 fg.). Die Aussprache bes et als in ber claffichen Beit geht aus vielen Stellen hervor, 3. B. aus bem Ariftophanischen Wige Acharn. 751, mo jum Verftandniffe bes dianeivaues (dianeivauev) jugleich an dianlvouer ju benten ift. Dag or wie i flang, fieht man, um Underes ju übergeben, aus bem befannten Orafelspruche bei Thukyd. II, 54:

## ήξει ⊿ωριακός πόλεμος καὶ λοιμός αμ' αὐτῷ,

welcher nach den nachfolgenden Worten des Thukydides έγένετο μεν ούν έρις τοῖς άνθρώποις, μη λοιμόν ώνομάσθαι έν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, άλλὰ λιμόν κτλ. die noch jeht stattsindende Einerleiheit der Aussprache zwischen λιμός und λοιμός vorausseht. Die Aussprache des αι als ä sieht man aus einem Epigramm des Kalli-

machus Nr. 30, wo das Echo das Wort valze burch

Αυσανίη, σὺ δὲ ναίχι καλός, καλός άλλὰ ποιν είπεῖν ὧδε σαφῶς, ήχὰ φησί τις, άλλος ἔχει.

Dies Epigramm beweift zugleich für & als i. In Bezug auf bas v ift man allgemein überzeugt, bag es von ben Alten wie ein teutsches u gesprochen worben ift, wobei die Stelle des Quintilian. Instit. or. XII, 10, 27-28 mit Recht als maßgebend betrachtet wird. Da aber unter ben Reugriechen bie Chier, Theffaler, Epiroten, Makedonier und felbft bie in ber Umgegend Athens Wohnenden (fiehe Olxovóμος Περί προφ. σελ. 133 und Benrichsen, Ueber bie neugr. Aussprache, überf. von Friedrichsen S. 54) biefen Laut bes u noch haben. fo entfernt fich auch in Diefem Buntte Die heutige Aussprache nicht von ber alten, nur baß jest ber 3-laut beim v ju allgemeinerer Geltung gelangt ift, mabrend bei den Alten v zuweilen in e ober ov einerseits überging, andererseits ftatt o ober w eintrat. So fagten bekanntlich die Aeoler twos, lako u. s. w. statt vwos, ύπέρ, und die Böoter δουγάτηρ, κουνες, ούδωρ für δυγάτης, κύνες, ΰδως, obgleich dieselben Aeoler ύλυμπος, ὕμοιος, ὅνυμα, στύμα, μύγις, ξύανον, ἀπύ, χελύνη, τέκτυν für κολυμπος, ὅμοιος, ὄνομα, στόμα, μόγις, ξόανον, ἀπό, χελώνη, τέκτων (cf. Ahrens, lib. I. p. 81 seq. und 97 seq.) sagten. Wenn man nun in Griechenland sowol την νύκτα, b. i. tin nikts als mit reinem ü, bas Einige wo fchreiben, aussprechen bort, welches lettere dem jafonischen viovera entspricht, wobei bie Schreibart auf antifer Ueberlieferung beruht, wie Διονιούσιος für Διονύσιος, Λιουσίας 'Ολιουνπίωνος für Avolas 'Oduunlwoos (vergl. meine Beurtheilung von Keil. Syllog. Inser. Boeot. in Zeitschr. f. d. Gymnastalw. 1848 S. 201) in Inschriften beweisen, so hat man sich wol zu huten, mundartliche Berschiedenheiten ber heutigen Sprache fur Beweise ber Entartung ber Aussprache ju nehmen. Gin abnlicher gall tritt namlich beim nra ein, weil in vielen Worten die Sprache zwei Formen neben einander hat, von benen bie eine ben E-laut, die andere ben I-laut enthalt. Dies ift vorzüglich bei folgendem o fehr gewöhnlich. Sowie neben dem ionischen und epischen keoos im Alterthume Engos bei ben Attifern gefagt wurde: so hat man noch jest in ber Bulgarsprache beibe Formen neben einander. Daffelbe gilt jest von ben Börtern oldepov und oldnoor (cf. Ducang. p. 1366) κερίου (κερί) und κηρίου, υερόυ und νηφόν (cf. ad Dem. Zen. p. 69), θεφίον und θηφίον, κεπίν oder κεπίον und κηπίον [b. i. κηπος], aeros und apros (beide antif), euers und euerepos für ήμεις und ήμέτερος, dem coprischen negativen μέ ftatt und vielen anderen provinziellen Ausbruden. Siehe Olxovouos S. 101 fg. Rof, Reifen nach Ros, Halis farnaffos S. 212. Der Jelaut ber einen Form beweift ebensowenig heutzutage für den E-laut ber anderen Korm wie im Alterthume. Der bumpfe Jelaut bes gra, welcher ebenso im Teutschen wie im Lateinischen fehlt, und baher von den Romern häufig burch i, am häufigften aber burch e wiebergegeben murbe (vergl. Wan-

nowski, Antiq. Rom. p. 1-8, Telfy, Studien über b. Alts und Reugr. G. 84 fg.), fann ebenfo in ben helleren E-laut des & wie in den noch dumpferen des ου übergehen, z. B. σουσάμι, Bulgarform für σησάμιον, Deminutiv von σήσαμον. So auch ζουλεύω, φουμίζω, σουπία, φασούλι für ζηλεύω (wie bei Simplic. in Epictet. 26, b. i. ξηλόω), φημίζω, σηπία, φασήλιον, Deminutiv von φάσηλος die Bohne. Die heutigen Dialektformen und einzelne, fonft unerflarliche Stellen ber Alten, beweisen aber genugend, bag und eine Menge alterthumlicher Rebenformen verloren gegangen ift. Wenn es g. B. bei Plato, Cratyl. p. 404 b. heißt: Hoa de [φαίνεται] ώς έρατή τις [κεκλῆσθαι], ώσπερ οὖν καὶ λέγεται δ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασθεὶς ἔχειν. ἴσως δὲ μετεωοολογῶν ὁ νομοθέτης τὸν ἀέρα ήραν ἀνόμασεν έπιπουπτόμενος, θείς την άρχην έπι τελευτήν γνοίης δ' αν, εί πολ! άκις λέγοις το της "Hoas ονομα, fo ift flat nach ber hier ausgesprochenen und auch anderewo (cf. Villoison. ad Cornuti de nat. deor. lib. c. 3 p. 237 ed. Osann. Karsten. ad Emped. p. 181 und 520) von ben Alten erwähnten Doppelansicht, Bera fei entweder bie Erbe ober bie Luft als Gattin bes Zeus, bag bie, welche fie fur bie Erbe hielten, nur an ben alten in Εραζε, ενεροι u. f. w. ftedenben Ramen "Ερα benten fonnten, auf welchen, ale einen burch gaut, Spiritus und Quantitat von Hoa verschiedenen allein bas Blatonische epary paßt. Dagegen fest bie andere Ableitung η, jeboch auch mit bem Spiritus lenis bei ber Wieberholung bes Bortes Ho(ano)a voraus. Obgleich es nun überhaupt schwer fallt, bie menschlichen Laute burch bie Schrift zu bezeichnen, fo muffen wir boch auf ber einen Seite die Feinheit der spateren griechischen Schrift bes wundern, welche bie verschiedenen Schattirungen bes 3-lautes burch befondere Zeichen ausbrudt, mahrend bie in Bezug auf die E-laute unter ben heutigen Sprachen fehr ausgebildete frangofische biefelben nicht mit gleicher Confequenz bezeichnet, auf ber anderen Seite haben wir die Unvollfommenheit ber früheren griechischen Schrift, in welcher vor Olymp. 94, 2 (cf. Schol. Eurip. Phoen. vs. 682) die kurzen Bocale & und o für  $\eta$  und  $\omega$ , von ben Athenern wenigstens in Staatsschriften vor bem Archon Euflides gebraucht murben, nicht zu überfehen. Diefer Umftand verurfachte allerlei Fehler in ben Sandschriften, wie es Galen. Comment. in Hippocr. Epidem. ΙΙ, 41 fagt: Γραφόντων γὰρ τῶν παλαιῶν τήν τε τοῦ ε δίφθογγον καὶ τὴν τοῦ η δι' ένὸς χαρακτῆρος, ὸς νῦν μόνον σημαίνει τον έτερον φθόγγον τοῦ ε, πολλά γέγονεν άμαρτήματα των έγγραφομένων, οὐ κατά τὴν γνώμην τῶν γραψάντων την μετάθεσιν τῶν γραμμάτων ποιησαμένων. Διὸ προσέχειν ἀκριβῶς χρη τοιαύταις γραφαῖς, εν αίς δυνατόν εστι τον του η φθόγγον είς τον του ε μετατιθέντας η τούμπαλιν γράψαντας, έπανορθώσασθαι την γραφήν. Balen spricht hier von dem zweifachen Laute (dlovoppos) des & und n, worunter keineswegs der blos quantitative Unterschied beider verstanden merben fann, fondern mas eine wirkliche Lautverschiedenheit, namlich e und i, vorausgesett, wie fle bei ben von ben Grammatifern angenommenen Diphthongen &, o., a.,

vi, ev, av zwischen ben beiden Bestandtheilen, aus benen sie bestehen, stattfindet. Ueberhaupt entspricht ja oft im Griechischen bem furgen E-laut e, wenn eine Dehnung erforbert wirb, ber lange I-laut. Bergl. ev, eaquvos, tevos mit ben homerischen Formen elv, elaquvos, hervos. Rein Bunber alfo, wenn wir in bem einen furgen e bei ber Dehnung entsprechenden hra ein langes i haben, wozu fcon, wie wir oben gesehen, επήβολος von έπιβάλλω fowie die Berfürzung toe aus ide und Aehnliches in ber alteften Sprache binlangliche Gewähr geben. Daju tommt ferner bie ben 3-laut enthaltenbe Anwendung bes & bei ben Bootern (cf. Ahrens, Tom. I. p. 182 seq. Tom. II. p. 519) für η, z. B. έπόεισε b. i. έποίησε im Corp. Inscr. Nr. 1582. Den Schlufftein endlich hierbei bilbet ber, wiewol feltene, Bebrauch bes a fur Et auf Mungen und Inschriften, wodurch auch dem einfachen e ber 3-laut ausnahmsweise vindicirt wirb. So fteht auf einer matebonifchen Dunge aus bem Jahre 330 v. Chr. AAESANAPEA für AAESANAPEIA und in einem atheniensischen Boltsbeschlusse aus dem 3. 376 v. Chr. ΤΡΕΣ für ΤΡΕΙΣ. Bergl. Olxovopos p. 674 und Listovius, Ueber die Ausipr. b. Griech. Wir legen aber auf diefe Ausnahmen, welche man fur Schreibsehler halten fann, keinen Werth, sonbern lenken noch jur Erganzung bes Borbergehenden die Aufmertssamkeit ber Lefer auf die bekannte Platonische Stelle Cratyl. p. 418. B. C. hin: olova öre of nadmol of φωνην σώζουσιν νῦν δὲ ἀντὶ μεν τοῦ ἰῶτα ε η ήτα μεταστρέφουσιν, άντὶ δὲ τοῦ δέλτα ζῆτα, ώς δη μεγαλοπρεπέστερα όντα. Οἱον οἱ μὲν ἀρχαιότατοι ζμέραν την ημέραν εκάλουν, οι δε εμέραν, οι δε νυν ημέραν жтл., aus welcher hervorgeht, baß ber 3-laut in vielen Fallen ber alteften Sprache angehört und nur in ber späteren Formation burch einen E-laut verbrangt wurbe. Bergleicht man nun mit biefen griechischen Beweisstellen bie Zeugniffe ber Romer (bei Henrichsen p. 131 seq. p. 144-146, p. 149-150), j. B. des Terentianus Maurus, De litt. syll. ped. et metr. vs. 450 seq:

Litteram namque E videmus esse ad Ἡτα proximam, sicut O et Q videntur esse vicinae sibi; temporum momenta distant, non soni nativitas.

Inde vertunt hanc in Ἡτα saepe diphthongon (nāml. ει)

Graii:

quando, quos iππΕΙς solebant aut 'ΛχαονΕΙς dicere, levigant iππΗςque potius aut 'ΛχαονΗς nominant. Nosque Med Eam latine sic in usum vertimus, Nomen et, regina gessit quod furens Amazonum,

so kann man leicht bei der Berschiedenartigkeit des hier vorliegenden Materials, wenn nicht alles Einzelne genau erwogen wird, Beweise für die Richtigkeit der Erasmisschen Aussprache sinden. Mir kommt es hier nur auf eine kurze Darlegung der Alterthümlichkeit der gegenswärtigen Aussprache an, welche mit Unrecht die neusgriechische genannt wird, obgleich sie die die Blüthezeit von Hellas hinaufreicht, ja sogar schon in den Homerischen Gesangen sichtbar ist. In wieweit sich aber die Aussprache der gebildeten Attiser durch die seinere Modu-

lation ber Stimme mit Beobachtung bes Accente und ber Quantitat von ber gegenwartigen unterschieben hat, ift ben Reugriechen unflar und läßt fich nur durch Bermuthungen feststellen. Erasmus, Dial. de recta latini graecique sermonis pronuntiatione p. 58. ed. Siedhof. fagt: Iam longarum breviumque syllabarum discrimen magna ex parte sublatum est et in Graecorum et in Latinorum pronuntiatione, quum olim plebes imperita exploserit atque exsibilarit histrionem qui paululum se movisset extra numerum, aut si versus pronuntiatus esset una syllaba breviore aut longiore, quod a Cicerone litteris proditum sciunt omnes qui litteras sciunt. Ex quo colligitur et recitatorem servasse spatia syllabarum, et illiteratam multitudinem, praesertim urbanam, aurium sensu dijudicasse und p. 61: At eruditos novi, qui quum pronuntiarent illud ἀνέχου καὶ ἀπέχου, mediam syllabam, quoniam tonum habet acutum, quantum possent, producerent, quum sit natura brevis vel brevissima potius. Dag nun befondere ber Berluft ber Quantitat bei ben Griechen jur Berbreitung ber Erasmischen Aussprache unter und beigetragen haben, so ift boch bie neugriechische Tradition auch fur bie Wiffenschaft, namentlich für die Kritik ber alten Texte wichtiger, ale man oft glaubt. Da ich fcon oben einige Andeutungen behufe ber Rachweisung ber Consonanten-aussprache ale antit gegeben habe, so übergebe ich bes Raumes wegen weitere Erörterungen und mache nur mit weuigen Worten auf Die Spuren jener Aussprache in antiten Dentmalen aufmertfam. Bichtig ift in Dieser Beziehung ber etwa 2000 Jahre alte Cober bes Syperibes, von welchem Schneidewin, Praef. p. XII. [Hyperidis orationes duae ex papyro Ardeniano editae post Ch. Babingtonem emendavit et scholia adjecit F. G. Schneidewinus, Gottingae 1853] bemerft, bag ber Schreiber bie Bocale n, u und ben Diphthong & fortwährend vermischt habe. Bon dieser Art ist z. B. p. 6. vs. 4 ήτας, d. i. εl τάς. Ibid. 21 βέλτειου sūr βέλτιου. p. 921 ετειμήθηι sūr ετιμήθη. p. 10, 4 κολαξειαν ψευδεί für κολακείαν ψευδη. p. 13, 14 loayyellas für elsayyellas. p. 14, 16 nava-Μπεται für καταλείπεται. p. 17, 8 τοιαυτή του für rolavry ή ov. p. 12, 21 δύα für Δla. Wenn Sohneidewin 1. c. von dem Coder sagt: verba paene talia custodivisse videtur, qualia de Hyperidis manu exierant, fo ift bies überhaupt nur von ber Bortrefflichfeit ber Sanbichrift ju verstehen, ba man bem Redner die eben ermahnten und andere Schreibfehler (cf. Mnemosyne. Tijdschrift voor Classieke Litteratuur. Leyden 1853. p. 319) nicht zutrauen fann, die Bermechselung ber obigen Laute ift aber wichtig fur Die Geschichte ber Aussprache. Dag indessen at und e, o und w noch nicht verwechselt werben, ift ein Zeichen ber bamale noch vorhandenen Quantitat, mahrend bei ben I-lauten nur flüchtigfeit und Unwissenheit bes Schreibers vorauszuseten ift. Die Duantitat ging in ben erften

Jahrhunderten nach Ehr, verloren. Siehe d. Einl. 34. Dies beweift unter Andern ein zweisprachiger Papprus etwa aus bem 2. Jahrh. nach Chr. bei C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les papyrus bilingues et grecs et sur quelques autres monumens grécoégyptiens du musée d'antiquités de l'université de Leyde. Leyde chez S. et J. Luchtmans 1830 p. 11. Es heißt bort folgendermaßen:

- έπικαλουμέ σαι, τὸν ἐν τῆ καλῆ κοίτη, τὸν ἐν τῷ πο....νω οίκω διακόνησόν μοι
   καὶ ἀπάγγειλον ἀεί, ὅ,τι ἄν σοι εἴπω καὶ ὅπου ἀν
- ἀποστέλλω, παρομοιούμενος θεφ 3. ἢ θεὰ, οῖφ ἀν σέβωνται οἱ ἄνδρες καὶ οἱ [sic] γυναῖκες, λέγων πάντα ταῦτα δπογραφύμενα
- 4. ή λεγόμενα καὶ παρατιθέμενά σοι, ταχύ. Εφθασε τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ είδωλα τὰ μέγιστα.
- 5. καὶ κατεπειετω [sic] οὐρανός, τὸν κύκλον μὴ γεινώσκων τοῦ ἀγείου πανθάρου, λε-
- 6. γομένου φώρει κάνθαρος δ πτεροφυής, δ μεσουρανων τύραννος άπεκεφα-
- 7. λίσθη, ἢ μελίσθη. τὸ μέγιστον καὶ ἔνδοξον (αυ)τοῦ κατεχρήσατο, και δεσπότην τοῦ ου [sic]
- 8. ούφανοῦ συνκατακλείσαντες ήλλαξαν ός συ διακονήσεις μοι πρός οθς θέλω
  9. ἄνδρας καὶ γυναϊκας. Ἡκέ μοι ο [sic] δέσποτ(α) τοῦ ατιτέχνηθείς και δεσκότην του οίς [sic]
- 10. μένη διακόνησόν μοι πρός τε ανδράς και γυναϊκάς
- μεικοούς τε και μεγάλους και 11. ἐπαναγκάσης ἀεὶ αὐτοὺς ποιεῖν πάντα τὰ γεγοαμμένα ύπ' έμοῦ.

3ch gebe den Text nach Reuvens ohne Beränderung, außer daß ich die Accente hinzugesett habe. In ber erften Beile gibt έπικαλουμε σαι für έπικαλουμαί σε ben Beweis der völligen Gleichheit der Aussprache ber beiden Laute au und e. In ber britten Zeile ift of fur al ent-weber ein Schreibfehler ober bas fruhfte Beispiel ber von mir ju Dem. Zen. v. 65 und 157 erlauterten Bulgarform. Bergl. auch bort bie Barianten S. 170 u. 177. In der fünften Zeile ist nareneierw für nareniero zu nehmen. In der flebenten und achten ift ov zweimal geschrieben. In der neunten o fur d. In der zehnten erscheint moog über einem burchgestrichenen a geschrieben. sodaß es scheint, ber Schreiber habe ursprunglich els feben wollen. Ferner findet fich der Diphthong & für geschrieben 3. 5 yeurworw und apelov. 3. 10 meineovs. Dagegen ift 3. 8 διακονήσεις für διακονήσης. Hinsichtlich der Kritik habe ich Folgendes hinzuzufügen. 3. 1 ist wahrscheinlich έν τῷ ἐπουρανίῳ οἴκω zu lesen, welche Stelle Reuvens nicht gung richtig aufzufaffen scheint, wenn er übersett: Je t'invoque, toi qui (reposes) sur la belle couche, toi qui (resides) dans la maison .....: sers-moi etc. Richtig sagt Henr. Steph. in Thes: οίκοι πλανητών, domicilia planeta rum, sedes seu regiones assignatae planetis, unde dicuntur ολκοδεσποτεῖν, quasi domini esse domicilii. Eustathius p. 162 δέδονται τόποι τινές τοις πλανήταις, οθς οξκους αὐτῶν καλοῦσιν οί νεώτεροι έν ρίς αὐτοὺς ὄντας καὶ οἰκοδεσποτεῖν λέγουσιν. Quo verbo utitur Plutarch. De plac. phil. lib. 5. c. 18. p. 1672 meae edit : ,,τὰ δὲ ἀσύνδετα ζώδιά ἐστιν, ἐὰν τῶν

ολκοδεσποτούντων ἀστέρων τυγχάνη" 11). Ferner ift 3. 6 statt μεσουράνων zu lesen μεσουρανίων und 3. 7 statt μελίσθη das gewöhnliche έμελίσθη, da die plebeits fche Auslaffung bes Augments an ber einen Stelle nicht angenommen werden kann. Endlich ist 3. 8 ovrnarandelsavres statt svynarandelsavres ein Zeichen der das maligen Rechtschreibung, wovon auch ber neulich gefundene Spperides Beispiele gibt. Cf. p. 7, 11, 15 und p. 8, 6 ed. Schneidewin. Uebrigens ift 3. 4 Epdase für Epluero nach bem Sprachgebrauche bes neuen Teftamente, bem man auch heutzutage bei biefem Worte folgt, zu nehmen. Demgemäß bedeutet τα παρατιθέμενα in derselben Zeile bas anbefohlene wie im neuen Teftas ment. 3. 7 ift κατεχρήσατο puffiv zu nehmen: ift vernichtet [umgebracht] morden. 3. 8 steht Allakav in ber aftronomischen Bedeutung, über bie es bei Skarlatos p. 10 rudfichtlich bes Substantive heißt: allayn (κυρίως του φεγγαριού) τροπή ή τροπαί του μηνός, σύνοδος σελήνης (la conjonction de la lune). είς την άλλαγην του φεγγαριού τρεπομένου του μηνός, συνιούσης πρὸς τὸν ήλιον τῆς σελήνης.

Ueber die Art, wie die Aegypter die griechischen Laute wiedergeben, sagt Reuvens p. 64, daß i und et durch dasselbe Zeichen wiedergegeben werden, daß au und e ebensalls dieselbe Bezeichnung haben, während hra und lära nicht nothwendig in Bezug auf die Bezeichnung gleichstehen, sondern e und y vielmehr ein gezmeinsames Zeichen haben. Reuvens macht daraus den voreiligen Schluß, daß der Jotacismus damals noch nicht das hra mit umsast habe. Abgesehen von meiner obigen Auseinandersehung leuchtet aber von selbst ein svergl. Henri Brugsch, Lettre à Monsieur le Vicomte Emmanuel de Rongé, au sujet de la découverte d'un manuscrit bilingue sur papyrus en écriture démoticoégyptienne et en grec cursis. Berlin 1850. p. 12],

baß, ba bas demotische  $A^{\circ}$ , dem foptischen  $\mathfrak{A}\begin{bmatrix}\mathbf{0},\mathbf{w}\\\mathbf{e},\mathbf{H}\end{bmatrix}$ entsprechend, die griechischen Bocale a, e, η, o umfaßt, ba ferner bas bemotische  ${}^{\circ}I$ , foptisch I [es,  $\epsilon$ ], griechisch  $\iota$  und  $\iota$  ift, ba endlich bas bemotische  ${}^{\circ}OU$ , foptisch OT, O, ben griechischen Lauten o, v, ov, w, wv entfpricht, die Biebergabe ber laute feine gang genaue und in manchen Fällen eine willfürliche ift. Man barf baher in hinficht ber Aussprache bes fra eigentlich feinen Directen Beweis aus dem Aegyptischen entlehnen. Doch bezeugt die Benennung der Buchstaben B, &, n, & in bem von den Griechen entlehnten foptischen Alphabet Vida, Zida, Hida, Thida beutlich ben Itacismus. Siehe Montfauc. Palaeogr. graec. p. 312. Es ist faum noch nothig hinzugusepen, daß die Bergleichung ber Wiedergabe griechischer Laute im Sprifchen, Chaldaischen und anderen orientalischen Sprachen, worauf Senffarth [De sonis litterarum graecarum tum genuinis tum adoptivis libri duo. Lipsiae 1824] und Erneft Renan

[Eclaircissements tirés des langues sémitiques sur quelques points de la prononciation grecque. Paris, Franck 1849.] aufmertsam gemacht haben, auf die Reuchlinische Aussprache bes Griechischen führt. Belege finden fich auch in ben Beitragen gur Sprachs und Alters thumsforschung aus jubifchen Quellen von Dr. Dich. Sach 6. 1. Beft. Berlin 1852. 2. Beft. 1854. Bergl. 3. B. 1. Beft. S. 1. Anm. 47 fg. Bas bie Inschriften betrifft, fo enthalten zwar auch die alteren viel Bichtiges jur Geschichte ber Aussprache megen ber Spuren bes von vielen bezweiselten Itacismus, eine völlige Unbefanntschaft mit Quantitat und Orthographie zeigt fic aber zuerft in ben ber romifchen Raiferzeit angehörigen nubifch griechischen Inschriften, von benen in ber Ginleitung die Rebe mar. Dies fest aber eine vollig ausgebildete Bulgarfprache voraus, in welcher bie Aussprache in feiner Beziehung fich von ber heutigen unterschieb.

4) Es ift oben bemerkt worden, daß die Beisate ψιλόν, μακρόν, μέγα zu den Buchstaden ε, ο, ν, ω in der Blüthezeit Griechenlands nicht gebräuchlich waren. Jur Begründung dieser Behauptung führt Schmidt a. a. D. Platon's Worte im Cratylus p. 393 D. an: τῶν στοιχείων οἶσθα ὅτι ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ' οἰκ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, πλην τεττάρων τοῦ εἰ καὶ τοῦ ὁ καὶ τοῦ οὐ καὶ τοῦ οὐ. τοῖς δ' ἄλλοις φωνήεσι τε καὶ ἀφώνοις οἶσθα ὅτι περιτιθέντες ἄλλα γράμματα λέγομεν ὀνόματα ποιοῦντες mit der Erstarung des Proclus: ὅταν οὖν ὁ Πλάτων λέγη τὸ ε καὶ τὸ ο τὰ ὀνόματα αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν ἔχειν, ὑητέον αὐτὸν πρὸς τὰς διφθόγγους ἀποβλέπειν. Βα füge zu den dort gegebenen Belegen noch andere erwähnenswerthe Stellen hinzu. Der Komiser Callias bei Athenaeus X. p. 453 sagt:

ἔστ' ἄλφα, βῆτα, γάμμα, δέλτα, θεοῦ πάφ' εἶ, ἔῆτ', ἦτα, θῆτ', ἰῶτα, κάππα, λάβδα, μῦ, νῦ, ξῦ, τὸ σύ, πῖ, ῥῶ, τὸ σάν, ταῦ, ở παρόν, φῖ, χῖ τε τῷ ψῖ εἰς τὸ ὧ.

Bergl. das folgende nebst dem Euripideischen Bruchsstüde p. 454, in welchem schon H als Buchstad vorausgesett wird. Unter den römischen Grammatikern ist wichtig Terentianus Maurus aus dem 2. oder 3. Jahrh., welchen ebenfalls die Zusätze hilor, muchen ebenfalls die Zusätze hilor, much neben und underannt sind. So vs. 354 seq.:

Ergo Graecis esse septem scimus e vocalibus, H et Ω, quae bina pedibus subministrant tempora; E et O breves vocari singularis temporis, Caeteras tres quae supersunt, διχρόνους cognominant, corripi quod saepe, eaedem saepe produci valent; "Αλφα primum est, inde ἐῶτα, tertium quod Y vocant.

Ebenso an anderen Stellen. Dahin gehört auch Ansonius im 4. Jahrh.: De litteris monosyllabis Graecis et Latinis vs. 3:

Hta quod Acolidum, quodque e valet, hoc Latiale E.

Ferner Martianus Capella im 5. Jahrh. Sat. lib. III. p. 53 ed. 1599: E vocalis duarum Graecarum litterarum vim possidet; nam quum corripitur, E Graecum est, quum producitur, ήτα est.

5) Beitrag jur Lehre vom Digamma. — Da bei ben mit v gebilbeten Diphthongen eine Auslaffung bes

<sup>11)</sup> Uebrigens gebrauchen bie Lateiner in biefem Sinne domus (cf. Censorini Fragm. p. 81 ed. Jahn.), welche Bebeutung in lateinischen Borterbuchern fehlt.

v nicht allein schon in ber altesten Sprache eintritt, wie bei homer arao und avrao wechseln, sondern auch burch viele Beispiele in ben neugriechischen Dialetten vertreten ift, wo aros und avros, oépa und gevpa und Achnliches neben einander fteben, fo muß biefe Erscheinung mit ber ihr zu Grunde liegenden Aussprache über bie gange Sprache fich erftreden. Es finden fich namlich jur Bestätigung Diefer Behauptung viele ahn-liche die heutige Aussprache ber genannten Diphthongen voraussegenbe Formen in ben Inschriften, 3. B. zaraδουλεάτω flatt καταδουλευάτω bei Ulrichs, Titul. Tithor. IV, 18 (Rhein. Muf. 1843 II. p. 557). Eaueols statt evaueols bei Ross. Inscr. Gr. Ined. I. Nr. 746. 2. 7. 8. p. 33, ἐπισκεάζειν für ἐπισκευάζειν im Corp. Inscr. Nr. 1838. b. 6, σκεοθήκας für σκευοθήκας ibid. 12, κατεσκέασεν Nr. 2344. 3, επισκεάσαντα Nr. 3524. 24, nataoneágavtes Nr. 3953. 9, ouveapesteóptwo fatt suvevapesteóptwo nach Reil's Bermuthung in Curt. Anecd. Delph. Nr. 24. 3, aneleθέρα flatt ἀπελευθέρα bei Osann. Syll. Inser. p. 430, άναπάεται für άναπαύεται ib. 433, 'Αγοῦστα ftatt Αὐγοῦστα Nr. 3989. b. v. III. p. 63. b., Nr. 1324. b., έατῷ für έαυτῷ Nr. 1608. g. 33 nach Clarfe's Abjchrift. Ussing. Inscr. Gr. ined. Nr. 69. 5, έατῶν jchrift. Ussing. Inscr. Gr. ined. Nr. 69. 5, ξατών für ξαυτών. Aehnlich sommt für βαυβάν, b. i. κοιμάσθαι auch βαβάν im Antiatt. 85, 10 und bei Arcadius p. 149, 13 vor. Bergl. Nauck, Aristoph. Byzant. fragm. p. 202 seq. Um aber genauer diese Erscheinung zu begründen, will ich von einer Stelle des Dionysius Hal. Ant. Rom. I, 20 ausgehen und zu gleich auf das oft übersehene Berhältniß des γ zum Dischman. gamma Rudficht nehmen. Dionyfius fagt jum Theil mit Beziehung auf bas romifche V, welches er als ben bem griechischen Digamma entsprechenden Buchstaben betrachten konnte, ba Foixog im Lateinischen burch vicus, olvos burch vinum bezeichnet wird, navis aber bem vavs, vafos u. f. w. entspricht, Folgendes über bas Digamma: σύνηθες ήν τοῖς ἀρχαίοις Ελλησιν ώς τὰ πολλά προτιθέναι των ονομάτων, δπόσων αι άρχαι άπὸ φωνηέντων έγινοντο, την ου συλλαβην ένὶ στοιχείω γραφομένην. Τοῦτο δ' ην ώσπερ γάμμα διτταῖς έπι μίαν ορθην επιζευγνύμενον ταῖς πλαγίαις, ώς Fελένη και Γάναξ και Γοίκος και Γανήο και πολλα roiavra. Aus feiner Ausbrudeweife folgt alfo nicht, bag bas Digamma in Foixog eine Gutbe fur fich bilbet und man bies Bort breifplbig ju fprechen habe, fonbern er schließt fich hier an bie gewöhnliche Art an, bas eigentlich bem Digamma entsprechende sateinische V griechisch wiederzugeben. Die Griechen setzen aber sur V, mochte es Bocal oder Consonant sein, in der Regel ov, sodaß aus Varro Ovasow, aus Rutuli Povrovdos murbe. Da bie im erfteren Falle gemahlte Uebertragung nicht genau war, fo findet man bafur auch bas bem teutschen W gleichlautende B geset, z. B. Bacoov, Beopillios. Die ungenaue Bezeichnung bes Digamma ober Welautes burch ov wurde also in spaterer Beit porzüglich burch bie Doppelbedeutung bes lateinischen V M. Gnepff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

veranlaßt. Hiernach scheint ov eigentlich Richts mit bem Digamma zu thun zu haben; boch werben wir nachher auf biefen Bunft noch einmal gurudfommen. Die aus ber Stelle bes Dionyfius von einigen gezogene Folgerung, das Digamma muffe, weil das romifche V oft burch ov ausgedruckt werde, wie ein englisches W gefprochen werden, ift aber burch Richts begrundet. Bielmehr fieht man aus ber Bezeichnung bes V burch & und burch v in ben Diphthongen av und ev. 3. B. fur Aventinus 'Abertivos Plutarch. Rom. 9 oder Averrīvos Dion. Hal. Antiq. X. c. 14 ober für Severus Σεβηφος bei Berodianus und Σευηφος bei Dio, daß bas V nach feiner confonantischen Ratur als Digamma bie Geltung des teutschen W hat, daß ferner B und v in ben genannten Diphthongen ebenfo ju fprechen ift. Uebrigens ergibt fich bie Aussprache bes & ale W und bes av und ev als aw (af) und ew (ef) auch ohne Bergleichung mit bem Lateinischen aus ber Betrachtung bes alteften Buftanbes ber Sprache und ber Eigennamen, unter benen Αβδηρα oft auch Αύδηρα geschrieben wird Cf. Diog. Laërt. IX, 30, und bort Menag; Strabo lib. XIV. c. 1. p. 644 ed. Casaub. (Tom. III. p. 110 ed. Kram.) Suidas s. v. Cantacuzen. Histor. lib. III, 37. Vol. II. p. 226 ed. Schopen. Ueber Αὐδηρικαι statt Aβδηφίται bei Diog. l. c. und Cantacuzen. III, 70 p. 428 brauche ich Richts hinzuzusehen. Sobald das dem hebraischen Vav seiner Bedeutung nach und in der Ordnung der Buchftaben entsprechende Digamma als für sich bestehendes Zeichen aus bem Alphabet zu verschwinden anfing, ohne daß barum der Buchstabe felbst aufgehört hatte zu eriftiren, fonnten bie Briechen ihn ohne Schwierigfeit durch & ober v in ben angegebenen Fallen erfegen. Daber bie Bloffen bei Befochius, in welchen theils ju Anfange, theils in ber Mitte ber Borter bas Digamma unter ber Form bes B erfcheint, aber nicht in biefen Buchstaben verwandelt ift, wie fich Ahrens falschlich ausbruckt. Cf. lib. II. p. 44 seq. Ebenberfelbe verfehlt auch lib. I. p. 39 gang ben richtigen Gefichtspunft, wenn er Boedh's Meinung befampft, ber ad Pind. P. 11, 28 aus ber Stellung bes Spiritus und bes Accents in avara, auno, avws (vergl. Die Scholien 12)

<sup>12)</sup> Schol. Pyth. II, 52 p. 315. Boeckh. εἰς ἀνάταν] εἰς ἄτην καὶ βλάβην. Αἰολικῶς δὲ τὸ ἀνάταν προήγαγεν. ἐκεῖνοι γὰς ἐὰν ἀσι δύο φανήεντα μεταξύ, ἐντιθέασι τὸ ῦ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀής ἀνής, καὶ ἄως ἄνως. ὅτε δὲ σύμφωνόν ἐστι μεταξύ, οὐκέτι. Ucber ben Einschub bes Digamma in ber Mitte ber Börter, besonders nach einem α, cf. Maurit. Schmidt, De Tryphone Alexandrino (Olsnae 1851) p. 13 seq. Daß das neugtichsichte τρανῶ (τραβάω), ich μίτβε, nicht als unmittelbar aus bem lateinischen traho entlehnt zu betrachten sei, habe ich aus führlich zu Dem. Zen. vs. 158 auseinandergesett. Roß (Reisen auf den griech, Inseln des ägäischen Meeres. 2. Bb. S. 73. Anm. 8) nimmt einen alten Stamm TPAQ und mit dem Digamma τράδω an, woraus das lateinische traho und das ofsische trasere entflanden sein soll. Bergl. Müller, Etrusfer. 1. Bb. S. 43. Da sich aber neben τρανᾶ oder τρανίζω auch eine Form τανρίζω sinder, so habe ich a. a. D. dies Berbum mit τανθος in Berbirs dung gesett.

ju jener Stelle not. 11) bie Folgerung gezogen hatte, bas Digamma sei nicht in v verändert, sondern bei unveranderter Aussprache sei v für & geschrieben worben. Ueberhaupt gibt es feine Berwandlung bes unter ber Gestalt bes & ober als & ober v in ben Diphthongen av und ev erscheinenden Digamma in einen anderen Buchftaben, ale in p, deffen Bichtigkeit fur bie gries difche Wortbilbung ich nachher mit einigen Borten anbenten werbe. Bas nun die Beranderungen betrifft, benen die bigammirten Borter unterworfen find, fo fann bas Digamma 1) wegfallen, wie in ber gewohnlichen Form koyov statt Fkoyov oder pkoyov (cf. Ahrens lib. II. p. 46) oder κατεσκέασε ftatt κατεσκεύασε (vergl. bie oben aus ben Inschriften citirten Beispiele und bie neugrichischen Wörter δέμα ftatt δεύμα, έμορφος statt εύμορφος u. f. m.). Hierbei ift besondere zu bemerten, bag bie meiften einen Ausfall des Digamma bezeugenben Falle im Reugriechischen, wie bas von mir jum Dem. Zen. p. 124 besprochene aros ftatt auros ber alten Bulgarsprache entnommen scheinen, indem besondere Die Inschriften analoge Erscheinungen barbieten. Man fann bierüber Keil's Sylloge Inscriptionum Boeoticarum p. 144 seq. und Zwei Griech. Inschr. aus Sparta und Gytheion, erlautert von R. Reil. Leipzig 1849. S. 28, vergleichen, welcher außerbem mit Recht auf bie haufige Berwechselung von av und a in ben handschriften aufmertfam macht, und beshalb auf Schaefer. ad Greg. Cor. p. 1062 hinweist. Bu ben bort beigebrachten Beispielen fuge ich ben von mir fo verbefferten Barmenideischen Bere hinzu: Saluovog & nara πάντ' αὐτη φέρει είδότα φῶτα, wofür in den Sands schriften (vergl. meine Ausg. S. 123) η κατα πάντ' άτηφέρει fteht; - 2) fann bas Digamma mit einem folgenden o in w übergeben. Diefer Fall tritt nur im Reugriechischen ein. Go wird also aus xavois in der Bolfesprache nawis; 3) fann bas Digamma in y verwandelt werden. Der gewöhnlichfte Fall ift, daß y burch Lautweranderung bloger Stellvertreter des Digamma wird. Dahin rechnen wir im Corp. Inscr. Nr. 1574 vs. 4 und 6 Favaklovos und Fádovos, beren entsprechende bigammirte Formen hinlanglich befannt find. Bergl. Giefe S. 190 und Ahrens, lib. II. p. 45. Bodh hatte an beiben Stellen bie Lesarten bes Steins beibehalten und ste nicht in Favaklwvog und Fádwvog verändern follen. Erfteres hielt ichon Giefe a. a. D. fur nothig, letteres fand aber einen Bertheibiger an Ahrens lib. I. p. 169 seq. Die vielen bei Hefnchius mit y beginnenden Borter, von benen es theils mahrscheinlich, theils nachweisbar ift, daß fie bas Digamma hatten, veranlaßten bekanntlich verschiedene Unfichten unter ben Belehrten, unter denen julest Buttmann. Lexil. II. p. 161 und Giefe G. 293 fg. bas y irgend einem Dialefte gufprachen, Ahrens und Andere einen Brrthum bes Befnchius ober feiner Gewähremanner annehmend behaupteten, alle biefe Borter feien falfchlich bem I zugetheilt worben, ba man in ber Berlegenheit, wie bie vorn bigammirten Borter unterzubringen seien, nicht gemagt habe, eine eigene Abtheilung für die mit F beginnenden Borter

wegen ber Ungewöhnlichfeit biefes Zeichens anzunehmen und beshalb bas ber Gestalt nach jundchft verwandte f gewählt habe. Giefe mar biefer Ansicht zwar nicht gang fremd, glaubte aber S. 294, man muffe in jenen mit I versehenen Wörtern eine mundartliche Robification bes F annehmen und fonne baher biefelben auch als Belege für bas Digamma anführen. Dies ift im Alls gemeinen richtig; bennoch gibt es Falle, in benen Gamma au einem Worte hingutritt, bei bem fich fein Digamma nachweisen laßt, g. B. in dem von Guidas ermahnten γάλλιξ für äλλιξ. Er sagt namlich äλλικα χλαμύδα κατά Θεσσαλούς. Καλλίμαχος (fr. 149) äλλικα χουσείησιν εξογομένην ενέτησιν (log. ενετήσιν). Of ίδιωται γάλλικά φασι ταύτην. Ebensowenig hatte ούλον (bas Bahnfleisch) ein Digamma, obschon man in ber neugriechischen Bolfssprache povlov ober povle bafur fagt. Sieraus folgt, bag Gamma ein beweglicher Buchftabe ift, welcher auch ohne vorausgegangenes Digamma ju einem Borte bingutreten fann, und es laßt fich begreifen, wie er felbft ba, wo er eigentlich jum Stamm gehort, von dem Borte abgeloft werden fonnte, wovon bas befanntefte Beifpiel bas aus yala verfüngte ala bei Somer ift. Uebrigens ift ber Unfag bes y ju Anfang ber Borter ein fo gewöhnlicher in ber fpateren Gracis tat und im Reugriechischen, mag Diefer Buchftabe an Die Stelle bes Digamma treten, ober nicht, bag ich gar nicht nothig habe, eine Menge von Beispielen bier anzuführen. Mus ἀείδαρος, welches im Cod. Barocc. 159 (cf. Thesaur. Paris. s. v.) ἀπὸ τοῦ ἀκὶ δαίρεobai richtig hergeleitet wird, machte die spatere Beit pereldapog. Daher lesen wir im Etym. Gud. yasldapog παρά το την γην δαίρειν η παρά το άει δαίρεσθαι. Abyerai yaeldagos nai aeldagos. Ducange unter aelδαρος, wozu er bemerkt asinus sic dictus quod semper caedatur, führt außer vielen Belegen aus gebruckten und handschriftlichen Quellen verschiedene Rebenformen bes Bortes an, von benen bie Reugriechen vorzüglich noch die Formen γάιδαρος und γάδαρος gebrauchen. Die erfte form ift mit nachtonendem e breifplbig gu fprechen, fodaß man feineswegs einen bem teutichen at in Raifer vergleichbaren Doppellaut hat. Fur larpos gibt es eine Nebenform yuarpos, welche aber nicht blos ber heutigen Bolfosprache gutommt, sondern schon fraber gebrauchlich mar. Bergl. Die bei Ducange unter prarpos und ben verwandten Wortern citirten Stellen. Rertwurdig ift auch die heutige Bulgarform puios für vios. in welcher bas y die Stelle bes Digamma hat, ba vide anerfanntermaßen von Fow ober gow, wie filius von fio ftammt. Der Fisch, welchen die Alten βόαξ ober βωξ nannten, heißt im Reugriechischen ebenso oft βουκα als γουκα. Schon der Schol. des Oppian. lib. L Hal. v. 110. erflatt homes durch hounes, und Simeon Magister, De Quadrupedibus bei Ducange fugt in Bezug auf βωπες, οί παρά τισι λεγόμενοι βουπες και γούπες. Mus valog werden die verfürzten Deminutiv. formen ball und poall im Neugriechischen gebilbet. Lettere entspricht ber Formation nach dem teutschen Glas. Aus βαύζω oder βαβύζω machen die Neugriechen γαυίζω

(γαβίζω) oder γαυγίζω (γαβγίζω). Diese Beispiele werben genugen, um ju beweifen, bag bie Unnahme. Befychius oder feine Bemahremanner hatten aus Irrthum die mit Digamma beginnenden Borter dem Gamma augetheilt, felbft eine irrthumliche ift. Denn bie burch alle Jahrhunderte fortgebende Consequeng ber Sprache zeigt, bag bas Gamma in jenen Befychianischen Wörtern ebenso wie im Corp. Inscr. Nr. 1574 v. 4 und 6 feine rechte Stelle hat. Unter jenen Wortern bei Besuchius finden wir γάδεσθαι, ήδεσθαι. γάδεται, ήδεται. γάδονται, εύφραίνονται. Hatte der Lerifograph Richts weiter gewollt, als was Ahrens S. 53 ihn sagen läßt: Fάδεσθαι, ήδεσθαι απλ., so son er diese Glossen sparen, ba nir an einer anderen Stelle lefen: βάδομαι, άγαπώ, in welchem βάδομαι man sogleich ήδομαι erkennt, bas jur Begrundung bes yadouar auch mit bem ftammverwandten mote und gaudeo verglichen werben fann. Bierbei ift freilich die Frage, welchen Dialetten jene mit Bamma beginnenden Borter bei Befochius angehort haben, nicht mehr zu beantworten, indem die besonderen Rotizen, wie sie an anderen Stellen der Berfaffer gibt, λ. Β. βαλικιώτης, συνέφηβος Κοητες oder βείκατι. elnogi. Aanweg hier leider burch die Schuld ber Abfcreiber oder Berftummelung eines Urcoder verloren gegangen find. So viel ift aber flar, daß nicht alle jene Worter einer einzigen Munbart zuzuschreiben find, sonbern bag man bier an mehre Mundarten ju benfen bat, was theils aus ber Analogie ber mit & bezeichneten bigammirten Borter theils aus bem Berhaltnif ber verichiebenen neugriechischen Mundarten in biesem Buntte hervorgeht. Es tritt nämlich häufig ber Fall ein, daß ein Wort in einer neugriechischen Mundart mit einem Digamma, in einer anderen mit einem Gamma, in einer britten unter einer Form erscheint, welche Gamma und Digamma vereinigt, wozu noch eine vierte gamma und bigammalofe fommen fann. Wirb Gamma und Digamma zu einem Laute vereinigt, so findet nicht ein διπλουν δίγαμμα ftatt, wie sich Korais 'Araxt. I. σελ. 63 ausbrudt, fonbern bus Digamma wird burch ein Gamma verftarft, wie in zavyw fatt zavw = zalyw, nalw. wovon weiter unten. Doch zuerft haben wir bie entgegengefeste Ericheinung ju besprechen, wo Gamma burch Digamma verftarft wird. Ein solcher Fall existirt im Reugriechischen nicht ju Anfang ber Borter, wenn man nicht etwa sagen will, daß das aus expalvo entstandene ekyalvo (evyalvo) oder kyalvo eine Mittels form eybalvo ober ybalvo vorausfest, welche nicht gebraucht wird. Die Form ypalvo wurde, wenn fie gebrauchlich mare, die Analogie außer Zweifel fegen; aber man ichemt nie im Griechischen, ungeachtet Borter wie Αγβάτανα nichts hartes haben, Gebilbe wie γβάτανα gewagt zu haben, sondern da man ph zu Anfang der Borter verwarf, so blieb Richts weiter übrig, wollte man einen ahnlichen Laut haben, als pov zu schreiben. Hiernach tritt ov als weicherer Selbstlauter an die Stelle bes harteren Mitlautere Digamma. Diefe Lautveranberung zeigt fich im Reugriechischen meiftens im Unlaut

zwischen y und einem anderen Consonanten. So wird aus lydlov in ber gemeinen Sprache ydl und mit Einichub eines ov yovol. Beibe Borter bestehen neben einander. Seltener tritt biefer Fall zwischen v und einem Bocale ein. Statt des fast allein gebrauchlichen zeiρόκτιον (χειρόκτι, χειρόφτι) ber Handschuh hort man zuweilen yovavri nach bem italienischen guanto, franz. gant, mittellateinisch vantus vom teutschen Band in Gewand. Gine folche Berftarfung bes Gamma burch ein als Diphthong ov auftretendes vocalifirtes Digamma bietet auch das Altgriechische bar. Wir lesen in ben Ercerpten des Buches πάθη των λέξεων bei Bekker in den Anecd. p. 1168 Προστίθεται δε και το Γπαρ' Alολεῦσι καὶ Ἰωσι καὶ Δωριεῦσι καὶ Λάκωσι καὶ Βοιωτοῖς, οἱον ἄναξ γουάναξ, ελενα γουέλενα (leg. Ελένα Γουελένα) ἄπαξ δὲ πας 'Αλπαίω τὸ δήξεις γούρηξεις (sor. γουρήξεις) εἴρηται. Daß wir hier bas Digamma unter einer bem lateinischen qu ahnlichen Form hatten, was unter Anderen Dindorf in Steph. Thes. Vol. II. p. 740 behauptet, ift zwar nicht gang zu verwerfen, aber jebenfalls wurde ber im Griechischen entsprechenbe Laut nicht y, fondern z erforbern. In einem Ercerpt aus bem Buche des Trypho πάθη λέξεων im Mus. crit. Cantabr. P. I. p. 34 heißt es: προςτίθεται δε το δίγαμμα παρά τε "Ιωσι καὶ Λίολευσι καὶ Δωριευσι καὶ Λάκωσι καὶ Βοιωτοις, οίον ἄναξ Γάναξ, Έλενα Γελένα. Προςτιθέασι και (leg. γαρ) τοῖς ἀπὸ φωνηέντων ἀρχομένοις. απαξ δε παρ Αλκαίω το όηξις και Γρηξις είρηται. Fur ontes ift vielleicht onkers zu lefen ober an der erften Stelle bei Beffer onker. Der Schol. des Dionys. in Bekk. An. p. 778 ftellt die Meinung auf, bas Digamma sei weber Bocal noch Consonant: ra oroizeia η φωνήεντά έστιν η σύμφωνα και τα μεν σύμφωνα εύρίσκονται μετὰ έτέρου συμφώνου ἢ ἐν συλλήψει ἢ ἐν διαστάσει, οἰον θνήσκω, Ελκω. Εἰ ἄρα οὐν τὸ ƒ οὐ σύνεστι παντελῶς συμφώνοις, ἀλλα φωνήεσιν ἀεί, οίον Γούλενα (scr. Γελένα), δηλον ότι οψα έστι σύμφωνον. 'Αλλ' οὐδὲ φωνήεν δύναται είναι καὶ γὰρ τοῖς φωνήεσι παρέπεται τὸ δασύνεσθαι καὶ ψιλοῦσθαι. το δέ Γ οὐδέποτε δασύνεται, άλλα μόνον ψιλοῦται. ούκ άρα έστι φωνήεν. "Αλλως δε και τα προτακτικα φωνήευτα ούχ ὑποτάσσονται φωνήεσιν, οίον τὸ α καί ε καὶ τὰ ἄλλα προτακτικὰ ὅντα οὐχ εὑρίσκονται έτέροις ύποταττόμενα φωνήεσιν. Εί άρα ούν το Είπωμεν φωνηρι, εύρεθήσεται εν το Γαναξ και Γελένη το α καί ε τὰ προτακτικά υποταττόμενα φωνήεσιν, δπερ Eorlv aronov. Dindorf foließt aus der Bergleichung ber brei angeführten Stellen, baß es in ber erften aus Bekker's Anecd. p. 1168 überall ftatt I heißen muffe F, was wir ihm nicht einräumen. Ebenso wenig billige ich seinen Vorschlag Γουελένα für Γούλενα in ber letten Stelle. Es muß Feleva heißen, mas fich aus bem nachfolgenden Favak und Felevy ergibt. Der über bie Ratur bes Digamma erhobene Zweifel barf aber nicht befremben. Denn sowie es einem Romer zweifel-haft scheinen konnte, ob V für einen Consonanten ober einen Bocal zu halten fei, ebenfo mochte ein griechischer 52

Grammatiker nach alten Ueberlieferungen abnliche Zweifel in Rudficht bes Digamma begen. Gang abgefeben aber von Formen wie povavat, in welchen bas Digamma ober der Welaut vocalifirt und burch y verftarft ericheint, mogen folche Ueberlieferungen auf bem alteften Buftanbe bes griechischen Alphabets beruhen. Hierüber sagt Herodot. V, 58, daß die Griechen guerst diesenigen Buchstaben gehabt hätten, τοισι και απαντες χοέωνται Φοίνικες, μετα δε χοόνου προβαίνοντος αμα τη φωνή μετέβαλον και τον φυθμόν των γραμμάτων. Dieser Notiz gemäß ist man berechtigt anzunehmen, nicht nur, was ziemlich allgemein zugestanden wird, daß bas alteste griechische Alphabet Die später nur ale Zahlzeichen vor- fommenden Buchstaben Bav, xonna und saunt mit umfaßt habe, sondern auch, daß es einen fast gang orientalischen Charafter noch hatte. Wenden wir dies auf das Bαῦ an, so ergibt sich, bag ba bas hebraische Vav Consonant ift, in der Bedeutung des W ober Digamma, zugleich aber als Träger ber Bocale o und u gilt, im alteften griechischen Alphabet & ebenfo ber Confonant W (3) als der Laut u (ov) gewesen sein kann. Hier-nach ist die oben angeführte Stelle des Dionysius erst recht verständlich. Er fagt also: σπένδονταί γε δη πρός τους Πελασγούς και διδόασιν αυτοῖς χωρία, τῆς ξαυτῶν ἀποδασάμενοι, τὰ περὶ τὴν ἱερὰν λίμνην ἐν οἰς ἡν τὰ πολλὰ ἐλώδη, ὰ νῦν κατὰ τὸν ἀρχαῖον τῆς διαλέπτου τρόπον Οὐελία ὁνομάζεται. σύνηθες γὰρ ἡν τοῖς ἀρχαίοις Έλλησιν, ὡς τὰ πολλὰ προτιθέναι τῶν ὀνομάτων, ὁπόσων αι ἀρχαι ἀπὸ φωνηέντων έγινουτο, την ου συλλαβην ένι στοιχείω γραφομένην. τούτο δ΄ ην ωσπερ γάμμα διτταις έπι μίαν δρθην έπιζευγνύμενον ταῖς πλαγίαις, ὡς Γελένη καὶ Γάναξ καί Γοικος καί Γανήρ και πολλά τοιαυτα. Statt Οὐελία schrieb man also in den altesten Zeiten Fella, und bies Felia bedeutet ber obigen Auseinanderfepung zufolge ebensowol Bella (Welia) als Ovella, grade wie das lateinische Velia. Geben wir nun ju ber Bebeutsamfeit bes y für die Bortbildung in Bezug auf die Umande-rungen, welche in der Mitte der Borter eintreten, über, fo zeigt fich γ 1) rein als Bilbungebuchstab in πώγων, welches mit aolischer Accentuation ftatt zwywv ftebend von πόα abstammt und ursprünglich einen frauterreichen Drt, nachher ben Bart bezeichnet. Die Accentuation πωγών hatte die Analogie von δαφνών, οίνων, ανδρών, πιδών, μελισσών, άμπελών, κοιτών, προμαχών, περιστερών ober mit eingeschobenem ε περιστερεών für sich. Db nun Jacobs Recht gehabt hat, das dem ge-wöhnlichen bodew gleichstehende bodw bei Rufin. in der Anthologie V, 36 in bodw zu andern, will ich nicht entscheiben. Denn nach noywr richten fich in ber Accentuation auch nhobov, nyglov und andere Borter. Dft wechseln aber in ber Wortbilbung p und z mit einander ab. So wird aus rovw ebenfo rovyw wie τρώνω, aus δέω fließen wird mit dem Bufage bes Die gamma Boezw regnen, wobei ju bemerten ift, bag bas teutsche Wort ohne Digamma erscheint und im Inlaut bas ursprüngliche Gamma bewahrt. Aus vo regnen entsteht bas spatere Prafens zovo gießen, fruher zew

(χεύω). Im Reugriechischen gehört ter Bufas und Gin= foub des p zu ben gewöhnlichften Erfcheinungen. Aus bem alten νεύω wird γνέφω, aus νήθω — γνέθω, aus άκις wird άγκιδα (άγκιδι), aus ἄωρος — ἄγουρος, aus οΐα (per Schafpelz) — ούγια (cf. 'Αταπτ'. Η. p. 277) αυθ πταίω — φταίγω, αυθ ἀπούω — ἀπούγω, αυθ νοῶ — νογῶ, αυθ πλαίω — πλαίγω, αυθ πλέω (πλεύω) nleyw u. f. w. In den alten Bolfsbialeften mogen Gamma und Digamma in Bezug auf ben Inlaut ber Worter in vielfachem Bechfelverhaltniffe gewesen fein. Für noeoßela sagten die Kretenser noeigela, für noeoßiστος - πρείγιστος. Cf. Valck. ad Theocrit. Adoniaz. p. 319; ad Eurip. Phoen. p. 18. Buttmann. Lexil. II. 8. 162. Dagegen verandern die heutigen Byjantier τραγουδώ (τραγωδώ) in τραβουδώ und τραγουδι in τραβουδι. Die meiste Aufmerksamkeit erregen Die Ralle, wo ein Digamma burch ein Gamma verftarft wird. Aus cov, lat. ovum, entsteht im Reugriechischen avyov, wobei man rudfichtlich ber Wandelung bes w in av wrlov und avrlov zu vergleichen hat. Aus nalw bildet man nicht nur nalyw, sondern auch mit Borausfegung von καύω — καύγω. Aus νεύω wird νεύγω, αμό τρίβω — τρίβγω, αμό κρύπτω (κρύβω) — κρύβγω, αυθ φάπτω — φαύγω, αυθ σκάπτω — σκαύγω. Der Ausfall bes Digamma in ber Mitte ber Worter ift icon oben berührt worden und zu bekannt, als baß es nothig mare, hierüber etwas hinzuzufügen. In einzelnen biefer galle tritt ftatt bes ausgelaffenen Digamma als Brovingialismus im Reugriechischen ein y ein. Daß Deos ein Digamma hatte, wiffen wir aus bem borifchen Beog; einer Form de Fos entspricht aber bas bei ben heutigen Epiroten gebrauchliche Beyog. Ebenso entspricht bem laos ober lafos bas icon von Giefe S. 296 angeführte Layos, deffen fich die heutigen Makedonier und Epiroten bedienen. So fagt man auch uviya statt uvia. Richt minder wichtig ale ber Ausfall bes Digamma ist die Weglaffung des Gamma im Reugriechischen. Hiernach wird aus βρεγμένος — βρεμένος, aus πράγμα — πραμα, αυθ φογχάζω — φοχάζω ober wie man ge-wöhnlich sagt φοχαλίζω; (cf. ad Dem. Zen. p. 78) aus συγχωρώ — συχωρώ. Zuweilen fallt hierdurch eine ganze Sylbe aus, z. B. in λές, λέμεν, λέτε, λέν für λέγεις, λέγομεν, λέγετε, λέγουν. Dieselben Gesete, welche für echt griechische Borter in Rudficht ber An-wendung bes Digamma und Gamma gelten, werden auch bei Fremdwörtern beobachtet. Aus bem teutschen Worte Laute, mittellat. laudis und leutus (cf. Ducang. Glossar. med. et inf. lat.), ital. leuto und liuto, franz. luth machten die Reugriechen το λαούτο, wofür bei Ducange, Gloss. med. et inf. graec. p. 789 falfchlich Laoveo fteht. Die gewöhnliche Form ift jest dayovrov, ftatt welcher auch in einzelnen Begenden λαβούτου gehört wird. Letteres führt icon Crusius in Turcograecia p. 210 an. Seltener findet fich ή λαουτα und die bei Ducange p. 778 aus ben Glossis ad Iliad. Barbarogr. κιθάρα, ή λύρα καὶ δ λαβουτος citirte Form. Indessen enthalt das Masculinum, als dem mittellateinischen leutus entsprechend, wol bie Urform.

B.

## Spiritus und Accente.

1) Die mit einem Bocal beginnenden Wörter haben nach der Ansicht der Alten irgend eine Behauchung, sei es, daß sie mit gelindem Hauche (πνευμα ψιλόν, Spiritus lenis), 3. B. ällog ober mit rauhem Hauche (πνευμα δασύ, Spiritus asper), 3. B. δδός gesprochen werden. Der Spiritus lenis (') wird in anderen Sprachen gar nicht bezeichnet, der Spiritus asper (') aber lateinisch und teutsch durch H wiedergegeben, wobel inbeffen ju bemerten, daß die teutsche Behauchung farter icheint, als die altattische und lateinische gewesen ift. Die Gegenüberstellung des Spiritus asper und lenis past eigentlich nur auf die Bluthezeit der Sprache, vorzüglich auf den Dorismus und Atticismus, mahrend ber Meolismus und Jonismus den Spiritus asper ausschloffen. Die Aeoler und Jonier beobachteten ftreng die Bfilofis, indem sie sogar bei ber ovvaloigh und ovvdesig die Tenuis nicht in die Aspirata anderten. So fagt Joannes Grammaticus von den Acolern: τηρούσι δέ και την ψιλότητα εν ταϊς συναλοιφαϊς, καθήκει κατήκει, άφηκεν απηκεν, αφείλκυσεν απείλκυσεν, und die Jonier fagten befanntlich nicht nur helliog für Hliog, sondern auch anlκετο, κατάπερ für καθάπερ und Aehnliches. Wenn wir hiernach im Allgemeinen bem attischen und borischen Dialefte die Unterscheidung ber beiben Sauche gufchreiben, fo finden fich bei ben Alten boch einzelne Abirrungen von der gewöhnlichen Rorm, z. B. Corp. Inscr. Nr. 170, 9: τείχος πιστοτάτην έλπιδ΄ έθεντο βίου. Siehe Keil. Analecta Epigraphica et Onomatologica p. 186, welcher auch das Berbum apelalzev, sowie die Namen Euhelpistus, Helpis, Helpidius, Helpidianus vergleicht, befondere aber beffen Abhandlung bieruber in ben Sched. Epigraph. p. 6-11, wo unter anderen auch έφ' έτη aus Inschriften citirt wird. 3ch füge nur hinzu έφιορκούντι Marmor. Oxon. II, 69, 78, indem ich andere Beispiele bes Raumes wegen weglaffe. Rach Alerander dem Großen scheint ber Spiritus asper seiner wahren Rraft nach fich allmählig aus ber Sprache verloren zu haben. Auch die Grammatifer hatten nur ein Bewußtsein vom Spiritus asper ju Anfang ber Borter, in sofern sie ben Einfluß besselben bei ber ovvalown und ourdeois betrachteten. Im Reugriechischen werden beibe Spiritus noch geschrieben, aber nicht mehr gesprochen. Die Pfilofis ber Reugriechen hat aber nur beschränkte Grengen, indem fie fich auf bas Bort an fich, nicht aber zugleich auf die συναλοιφή und σύνθεσις bezieht. Daher sagt man burchaus apiegovw, ap' ov, nadaneg. Ausnahmen bilben Falle wie an' Ooa ober wenn man mill ἀπ' ὄσα bei Demetr. Zen. Paraphr. Batr. 85:

ἀπ' ὅσα 'βρίσκονται 'ς τὴν γῆν, τίποτα δὲν τὰ τάσσω.

Man fann bahin auch bie ber späteren Gracität angehörige schlechte Form καταμαξεύω für καθαμαξεύω rechnen, &. B. bei Psaltes, Paraphr. Cant. Cantic.

έν απλουστέραις λέξεσι καλ κατημαξευμέναις

(auch schon früher. Siehe Steph. Thes. Bgl. έπαμαξεύω für έφαμαξεύω bei Soph. Antig. 251), weniger bas noch jest besonders im Particip naraparwyevos gebrauchliche Berbum naraparovo für nadaiparow, weil man auch ματόνω für αlματόνω fagt. Auf der anderen Seite finden wir auch den Spiritus asper in einzelnen Fallen, wo man ihn nicht erwurten follte, 3. B. ας έλθη για ν' αφοκρασθή δ,τι είναι εδώ γραμμένα im Etocritos, wo ν'άφοκρασθή bedeutet να άκούση. Bekanntlich hatte απροάσμαι (απροάζομαι), wovon die Bulgarfprache bas Compositum enanpocual, gewöhnlich έφακροώμαι oder άφακροώμαι, oder die Verwandlung αὐκρούμαι, αὐκρίζομαι hat (vergl. 'Ατακτ. 11, 72 und 74) niemals, soweit unsere Kenntniß reicht, einen Spiritus asper. Trop bieser vom Atticismus abweichenden Erscheinungen fann man boch im Allgemeinen annehmen, daß die geringe Kraft bee Spiritus asper felbft in der Bluthezeit der Sprache vorausgefest, wie fte fich augenscheinlich auch beim lateinischen b barftellt, wesentlich der Buftand ber Behauchung der griechischen Wörter von Alexander's des Großen Zeit bis jest ber-

felbe geblieben ift.

2) Die drei von ben griechischen Grammatifern unterschiedenen Accente, von denen ber Acutus (') auf einer ber brei letten, ber Circumflex (~) nur auf ber letten ober vorletten Sylbe eines mehrfplbigen Bortes fteben fann, ersterer aber fowol auf langen als auf furgen, letterer nur auf langen Sylben feine Stelle hat, ber Gravis (βαρεία προσωδία) endlich theils unsichtbar auf allen Sylben fteht, welche weder mit dem Circumflex (περισπωμένη) noch mit bem Acutus (όξεῖα) verseben find, mas vorzüglich von ber letten Sylbe mehrsplbiger Wörter gilt, theils als Stellvertreter bes Acutus auf ben Endfylben der Borter mitten im Bufammenhange bes Sapes fichtbar ift, fegen eine Feinheit ber Aussprache voraus, welche jugleich mit bem Berlufte ber Quantitat que ber Sprache gewichen ift. Benn 3. B. Ioannes Grammaticus von ben Dorern fagt: ouolog de nai ra elg eg λήγοντα θηλυκά ὀνόματα πληθυντικα ὀρθῆς πτώσεως παροξυτονούσι γυναίκες, χείρες, νάες, όρνίθες, βο leuchtet von felbft ein, daß die entsprechenden attifchen Formen povaines, zeiges u. f. w. völlig verschieden ausgesprochen worben find. Der griechische Accent ift mit ber Sprache felbft, sowie mit ber Entstehung und bem Sinne ber Borte so eng vermachsen, baß er fich nicht bavon trennen lagt. Richtebeftoweniger haben bie griechischen Dialette unter einander in Bezug auf Die Accentuation ber Wörter manche Berichiebenheit. Die Meoler vermieben burch Burudziehung bes Accents jedes Oxytonon, mit Ausnahme, wie es scheint, ber Prapositionen und Conjunctionen, wiewol nach Anderen auch diese dem allgemeinen Gesetze folgten, & B. σόφος, κάτα statt σοφός, κατά. Siehe die Einleitung. Die Diphihongen or und αι, welche bei den Attifern im Allgemeinen als furg für den Accent betrachtet werben, gelten bei ben Dorern für lang, ¿. Β. άγγέλοι, άνθρώποι, τυπτομένοι, κρινομέναι; αιτίζα: άγγελοι, άνθρωποι, τυπτόμενοι, κρινόμεναι. Bgl. Ioann. Gramm. 243. a. und Gramm.

54

Meerm. p. 657. In den dritten Personen Pluralis der Praeterita haben die Dorer den Acutus auf der vorlesten, die Attifer auf der drittlesten Eplbe, 3. B. Elepov, έλύσαν, έφιλάθεν; attifa: έλεγον, έλυσαν, έφιλήθησαν (ἐφίληθεν). Bergl. Ioann. Gr. 243, a. Meerm. 657. Greg. Corinth. 316. Scholl. Theocr. VII, 60. Die borische Accentuation hat in diesem Falle ihren Grund in ber urfprunglichen Bositionelange ber Endsplbe. Denn in den altesten Zeiten muß man eleyove, elwoave u. f. w. gefagt haben, mas fich aus ber Bergleichung ber lateis nischen Formen dicebant, monebant u. f. w. ergibt. 3m Genitivus pluralis der Borter ber erften Declination haben die Dorer ben Circumfler auf ber aus awv in av zusammengezogenen Endung, und zwar nicht blos bei Substantivis, fondern auch bei Abjectivis, z. B. zeχναν, άμφοτεραν, άκραν; attisch: τεχνων, άμφοτέρων, άκρων. Bergl. Arcad. 135, 15. Anecd. Oxon. III, 241, 11. Ferner wird im borischen Dialeste ber Genitivus pluralis der zweiten Declination bei ben Pronominibus, aber nicht bei ben Rominibus circumflectirt, 3. B. rourov, τηνών, άλλών, sodaß man auch hier von einer fehr alten Contraction aus owr [wie bei ben Femininis aus awr] ausgegangen zu fein fcheint. Bgl. Apoll. De pron. 41. A. Anecd. Oxon. I, 45, 17. Die Genitivi pluralis ber einsplbigen Worter ber britten Declination werden auf der Endung bei ben Dorern ohne Ausnahme circumflectirt, z. B. nacdov, Towov, navτων, wahrend die Attifer παίδων, Τρώων, πάντων u. f. w. hier ausnahmsweise fagen.

Bergl. Apollon. De pron. 33. B. cf. De adv. 581, 21. Ioann. Gramm. 243. a. Meerm. 658. Greg. Corinth 317. Anecd. Oxon. I, 45, 17. Audy bei verfürzten Endungen und Ortsadverbien unterscheibet fich der dorische Accent vom attischen, z. B. noiev, eboev, άλλῆ, παντῆ. attist: ποιεῖν, εὐοεῖν, ἄλλη, πάντη. Bergl. Apollon. De adv. 582, 32. Schol. Theocr. VIII, 41. Greg. Corinth. p. 213.

# Zweites Capitel.

# Numeri und Casus in der Declination.

1) Die Griechen unterscheiden bei der Declination und Conjugation drei verschiedene Rumeri, Singularis, Dualis und Pluralis, von benen nur ber Dualis ju einer befonderen Besprechung in Bezug auf die verschiedenen Dialekte Beranlaffung gibt. Der Dualis fehlte den Aeolern ganzlich, war daher ursprünglich der Sprache nicht eigen. Hierüber heißt es bei Choeroboscus in Bekker's Anecdotis p. 1184: Ort boregoyevy eloi τὰ δυϊκὰ δηλον ἀφ' ὧν οὐ πᾶσαι αι διάλεκτοι έχουσι δυϊκά ιδού γὰο οι Αιολείς οὐκ ἔχουσι δυϊκά, ὅθεν οὐδὲ οι Ῥωμαίοι ἄποικοι ὄντες τῶν Αιολέων κέχοηνται τῷ δυϊμῷ ἀριθμῷ. Daher Gregor. Corinth. De dial. Aeol. §. 29 p. 606 ed. Schaefer. τοῖς δυϊκοῖς άφιθμοῖς οὐτοι οὐ κέχρηνται, καθὰ δη καὶ οἱ Ῥωμαῖοι, τούτων ὅντες ἄποικοι. Bergl. aud Cramer's Anecdota Oxoniensia IV, 174, 6. Hiermit stimmt überein Herobian in Aldi Hortis Adonidis p. 382: διὰ τί τα

δυϊκά έκ τῶν πληθυντικῶν κανονίζονται ὕστερα ὄντα; έπειδη τὰ δυϊκὰ ύστερογενή έγένοντο, καὶ ούτε παρα πάσαις ταις διαλέκτοις ευρίσκονται, παρά γάρ τοις Αλολεύσιν ούχ εύρισκονται, ούτε ή κοινή διάλεκτος κέχρηται αὐτοῖς. καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν πληθυντικῶν navovikovrai rà dviná. Auch findet sich in den noch porhandenen Reften des Meolismus feine Spur bes Dualis, weber in ber Declination noch in ber Conjugation. Daher ist nicht viel auf die Rachricht des Etym. M. 23, 12 zu geben, wo das Homerische änrov (II. 9, 5) mit nolytov verglichen dolisch genannt wird, welcher Ansicht auch Ahrens, De dial. Aeol. p. 109 ift. Bas bie von ben Grammatifern angeführte Unalogie ber lateinischen Sprache betrifft, so sagt Quintilian. De instit. orat. I, 5, 42 mit Recht, die Römer hatten nur Singularis und Bluralis, obgleich einige scripsere für scripserunt und Achnliches für Dualformen ausgegeben hatten. Bei ben Dorern fcheint ber Bebraach bes Dualis, wenn wir auch fein birectes Beugniß ber Grammatifer hieruber haben, fehr felten gewesen und balb untergegangen zu fein. Die einzigen ficheren Beispiele beffelben find die lafonische Schwurformel val ro oue bei Aristoph. Lysistr. v. 81, 174. Xen. Hell. 4, 4, 10; ποδοίν Lysistr. v. 1310. 1318. Archimedes gebraucht ben Dualis nicht; benn an ber einen Stelle De Conordibus p. 290 ist eninebow aus fünf Handschriften au andern in enineeboig, mas an einer abnlichen Stelle p. 292 und fonft noch öfter fteht. Bergl. Ahrens, De dial. doric. p. 223. Bahrend duo in biefem Dialette bie Casus obliqui pluralisch formirt Gen. dvov, Dat. dvol, findet sich nur bei aupo die Dualform aupoiv; boch werden beide nur mit bem Plural verbunden. Das ber Dualis in den homerischen Gesangen oft in seiner eigentlichen Bedeutung fteht, bedarf feines Beweises; man fann nur über Diejenigen Stellen ftreiten, wo bie Interpreten ihn fur ben Pluralis gefest glauben. In ben meiften von Buttmann, Ausf. Gramm. I. C. 135 und 348 angeführten Stellen aus ber Ilias und Donffee, wozu jedesmal Eustathius zu vergleichen ift, halte ich eine andere Erffarung für zulässig. Auch haben wol die Abschreiber manchen Dualis in den Bluralis verandert. Unbezweifelt ficher ift aber ber Dualis fur ben Bluralis im Barticip und Berbum in bem gewiß alten Hymnus in Apoll. v. 487 Ιστία μεν πρώτον κάθετον λύσαντε βοείας, sowie in spateren Rachahmern Arat. Phoen. 968 (πόρακες) πρώξαντε. 1023 βοώντε πολοιοί Orph. Arg. 818. 843, de Lap. Procem. 77. Hom. Epigr. 9. Oppian. De venat. I, 72, we bas Subftantiv Ononenos fteht und I, 350; aber auch bei alteren Dichtern wie Pindar, Olymp. 2, 156 seq. μαθόντες δε γαρύετον. Aeschyl. Eumen. 256, we ber Chor der Eumeniden zu sich selbst fagt: δοα, δοα, μάλ' αυ, λεύσσετον πάντα, bei Empedocles v. 154 seq. ed. Kareten, wo biefe Eigenthumlichfeit nicht erfannt worden und mehre Berfe ju verbeffern find, endlich felbft in Prosa bei Plato, Theaet. p. 152. e. περί τούτου πάντες έξης οί σοφοί πλην Παρμενίδου ξυμφέρεσθον, Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ

των ποιητών κτλ., wo Andere aus Stobaus ξυμφέρονται, Andere minder paffend aus Handschriften kuupepkodor lefen. Auch im fpateren Jonismus icheint ber Dualis fich nicht lange gehalten zu haben. Denn im gangen Werfe bes Herobot findet er fich nur an einer Stelle lib. I, 11, 3 δυοίν δδοίν παρεουσέων, wo Ahrens in Schneidewin. Philol. VI. p. 19 ben Pluralis dvor όδων herstellen will. Hiernach bleiben vorzüglich bie Attifer übrig, bei benen der Dualis fein Recht behauptete, wiewol oft bas im Dual stehende Subject mit bem Berbum im Plural oder umgefehrt erscheint. Dit der Entstehung ber zown dialextog verschwindet ber Dualis aus der Gracitat, baber findet er fich auch nicht mehr in ber alexandrinischen Uebersetung bes alten Testaments, geschweige benn im Reugriechifchen. Rann man nun mit Buttmann annehmen, daß ber Dual nur eine alte abgefürzte Form bes Plurale ift, die fich im Gebrauch allmählig auf ben Fall ber Bahl zwei beschränfte, so finden nicht nur bic Stellen ber Alten, in benen ber Dual ben Plural vertritt, ihre Erklarung, sonbern auch einige gatonifche Pluralformen, welche eigentlich Dualformen find, d. B. al povvaise d. i. al povaines over eigentlich γυναϊκε, of πούε b. i. of πόδες von o πούα  $=\pi o \tilde{v}g$  treten erft in ihr völliges Licht.

2) In der griechischen Declination erscheinen fünf verschiedene, burch besondere Endungen bezeichnete, Casus: Nominativus (ονομαστική), Genitivus (γενική), Dativus (δοτική), Accusativus (αίτιατική), Bocativus (κλητική). Hiervon fallen aber Rominativus und Vocativus überall im Pluralis und in vielen Fallen auch im Singularis ausammen, ber Genitivus und Dativus dualis eriftiren bei allen Bortern unter berfelben Form, endlich unterscheibet sich ber Dativus im dolischen und dorischen Dialefte nicht immer genau von anderen Cafibus. Da namlich die Aeoler ben Accus. plur. ber Wörter ber ersten Declination auf aus bilbeten, z. B. raig ryuais statt des attischen und gewöhnlichen rag ruas (cf. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 211), so fonnte eine Bermechses lung mit bem gleichlautenben Dativus leicht ftattfinden, obgleich auch die langere Form auf aust für letteren in Gebrauch war. Der Genitivus singularis in ber zweiten Declination auf w, nach ben Regeln bes ftrengeren Dorismus, ift in ber Aussprache vom Dativus auf o gar nicht gefchieben. Dazu fommt, bag bie Meoler auch in der zweiten Declination ben Dativus plur. ftatt bes Accus. gebrauchten, worüber Gregor. Corinth. De dial. aeol. §. 50 p. 617 ed. Schaefer. sagt: avrl altiatiuss την δοτικην παραλαμβάνουσιν έν τοῖς πληθυντικοῖς. τοῖς ἀνθρώποις ἀντί τοῦ τοὺς ἀνθρώπους. In ber griechischen Boltosprache haben fich aber bis zu unserer Beit, wie in ber Ginleitung gezeigt worben, viele Glemente bes borischen und einige Spuren bes Meolismus erhalten. Daber bie Seltenheit ober vielmehr ber Ausfall bes Dative im gemeinen Reugriechisch. Denn abgefeben von gewiffen Rebensarten wie Deo doga, ev b, noos rourois, welche allgemein gebraucht werden, vermeidet die niedere Ausdrucksweise ben Dativus, indem fie benselben theile burch ben Accusations allein oder mit

ber Praposition els, theils auch burch ben Genitivus ersest.

# Drittes Capitel. Erste Declination.

1) Die erste Declination hat für die Nominativi singularis die Endungen a und  $\eta$  (Feminina), as und  $\eta$ s (Masculina), welche nach folgenden Paradigmen abseewandelt werden.

|                                                           | Sin                                             | ngularis.                                       |                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N. νίκη<br>G. νίκης<br>D. νίκη<br>A. νίκην<br>V. νίκη     | πείρα<br>πείρας<br>πείρα<br>πείραν<br>πείρα     | Μοῦσα<br>Μούσης<br>Μούση<br>Μοῦσαν<br>Μοῦσα     | nolitys<br>nolitov<br>nolity<br>nolityv<br>nolita     | vearlag<br>vearla<br>vearlar<br>vearlar                  |
|                                                           | 1                                               | Dualis.                                         |                                                       |                                                          |
| N. A.V. νίκα<br>G. D. νίκαιν                              | πείρα<br>πείραιν                                | Μούσα<br>Μούσαιν                                | πολίτα<br>πολίταιν                                    | ગદવર્ગાવ<br>ગદવર્ગાવા <b>ર</b>                           |
|                                                           | F                                               | luralis.                                        |                                                       |                                                          |
| N. vīnai<br>G. vināv<br>D. vinaiç<br>A. vinaç<br>V. vīnai | πεῖφαι<br>πειφῶν<br>πείφαις<br>πείφας<br>πεῖφαι | Mοῦσαι<br>Mουσῶν<br>Mούσαις<br>Mούσας<br>Mοῦσαι | nolitai<br>nolitais<br>nolitais<br>nolitas<br>nolitai | ગદલગીલા<br>ગદલગાર્જેગ<br>ગદલગીલાદુ<br>ગદલગીલા<br>ગદલગીલા |

2) Die Aeoler und Dorer haben immer statt η in ben Börtern dieser Declination a gesett. Choerobosous ed. Bekk. 1200 (in Bezug auf Θέκλα): λέγουσιν δτι Ιταλικώς έτρεψε τὸ η εἰς α΄ οἱ δὲ Ιταλοὶ ἀποικοί εἰσι τῶν Αιολέων οἱ δὲ Αιολεῖς τὸ η εἰς α΄ βραχὰ τρέπουσιν οἱον 'Αφροδίτη 'Αφροδίτα (lies 'Αφρόδιτα), νύμφη νύμφα οἰον παρὰ τῷ ποιητῷ νύμφα φίλη. lleber ben Accent läßt sich genauer Ioannes Alexandrinus 3, 17 in solgender Beise aus: τὸ ἀφρόδιτα παρὰ μὲν Αιολεῦσι πρὸ δύο ἔχει τὸν τόνον, παρὰ δὲ Δωριεῦσι πρὸ μῶς. In Sinsicht des dorischen Dialests vergl. Theod. Bekk. 993, Choerob. Bekk. 1366, Anecd. Oxon. I, 118, Herod. π. μον. λ. 6, 14.

3) Die fürgere Rominativform auf a bei Masculinis statt der längeren auf ης wird von den Grammatisern häusig dem äolischen Dialeste beigelegt, wiewol
wir dieselbe aus den Densmalen des Aeolismus nicht
nachweisen können. Eustath. 75, 30 το εποτης εππότα
καὶ τὰ δμοια ἀπὸ τῶν εἰς ης εὐθειῶν εις α μεταπεσόντα μεταπλασμὸν παράδοξον ἔπαθον — ἐστὶ δὲ
κατα τοὺς παλαιοὺς Βοιωτῶν καὶ Αἰολέων ὁ τοιοῦτος τύπος τοῦ σχηματισμοῦ, διὸ καὶ τινα ἐκ τούτων
προπαροξύνονται, ὡς ἐνταῦθα τὸ μητίετα Ζεύς. Schol.
Dion. Thr. 818, 30 und Greg. Cor. 603 of Αἰολεῖς
πολλάκις εἰς α ποιοῦσι τὰς εὐθείας ὁ Αρχύτα γάρ
φασιν ἀντὶ τοῦ 'Αρχύτης καὶ 'Υβραγόρα ἀντὶ τοῦ
'Υβραγόρης. Bergl. Schol. Il. α, 175; Etym. Gud.
393, 39; Etym. Leyd. ap. Koen. ad Greg. 96;
Eustath. 1457, 26; Schol. Pal. Od. γ, 68.

4) Der Genitivus singularis ber Masculina ber ersten Declination endigt sich nach den Zeugnissen der Grammatifer bei den Aeolern auf ao. So wird knary-belera ein dolischer Genitivus genannt im Etym. M.

320, 1; Etym. Gud. 176, 4; Anecd. Oxon. I, 155, 10; bagegen άγχυλομήταο bootisch und dolisch im Etym. M. 11, 11. Bergi. Etym. Gud. 465, 24; Anecd. Oxon. I, 347, 20. Obige Genitivform (πολυαναπτίδαο) ift nicht ohne Bahrscheinlichkeit hergestellt worden von Ahrens in Sapph. Fragm. 68. Cf. Append. ad Tom. I. De dial. Aeol. p. 267. In ber Regel findet fich aber in Inschriften und Dichterfragmenten Der Genitivus auf a, welcher fonft eine Eigenthumlichfeit ber Dorer ift, 1. B. Cum. 16, 59. 60 πτίστα, εὐεργέτα, Ἡρακλείδα, Alc. 39 Koovida, Sapph. 69 'Atda. Daß Diefe Form bem borifchen Dialette angehört, bezeugen folgende Stellen ber Grammatifer: Etym. M. 11, 11 – 35, 37 – 154, 5 — 552, 54; Etym. Gud. 359, 31; Choerob. Gaief. I, 30, 25; Anecd. Oxon. I, 258, 21; III, 229, 27; IV, 201, 30; Eustath. p. 12 — 1396, 25; Schol. Pind. Ol. III, 56. Beispiele stehen in den Inschriften

und anderen Quellen des Dorismus.

5) Der Genitivus pluralis hat im Acolismus die vollere Form auf aw, woraus in der gewöhnlichen Sprache die zusammengezogene Endung v entsteht. Bergl. Etym. M. 40, 56 — 507, 14 — 577, 44; Etym. Gud. 23, 52 — 398, 55 — 493, 33; Anecd. Oxon. 1, 24, 4-239, 1-382, 11; Eustath. 178, 21; Drac. 76, 19-110, 8-160, 27; Ioann. Gramm. 243, b; Gregor. Corinth. 577, Meerm. 660, Aug. 670, Vatic. 689, 696. Bemerfenewerth ift das Beugniß Anecd. Oxon. I, 278, 18 καὶ ή γενική τῶν πληθυντικῶν μωσάων (leg. μωσᾶν) παρὰ Λάκωσιν, παρὰ δὲ Σαπφοῖ μοισάων, τὸ Ἰωνικὸν μουσέων, τὸ Βοιωτικὸν μουσάων (leg. μωσάων), τὸ Ρηγινον μοισᾶν. Σοφ lieft man in dolifchen Denkmalen meift die dorifche Form auf αν. Cum. 30 ταν κατευχαν. 31 ταν σπονδαν. Lamps. 15 άμφοτεφαν ταν πολίων. Lesb. 2172 άπο Κεγχοεᾶν. ΑΙς. 7 καττᾶν. 38 κυλιχνᾶν ἀπὸ Τηϊᾶν. 50 παισαν. Sapph. I, 26 χαλεπαν μεριμναν. Diefe aus άων entstandene Bufammenziehung in av wird ben Dorern sugeschrieben von Choeroboscus Bekk. 1184, Ioann. Gramm. 242, b, Gregor. Corinth. 226, Gr. Leyd. 636, Meerm. 656, Vatic. 692, Proclus ad Hesiod. p. 45, b, Drac. p. 110, 10. Die Dorer gebrauchten aber biese Endung bes Genitivus pluralis der Wörter ber ersten Declination nicht blos bei Substantivis, sondern auch bei Abjectivis, 3. B. repar, regrerar, άκραν, άμφοτεραν, wofür die Attifer τιμών, τεχνιτών, ακοων, αμφοτέρων sagen. Bergl. Arcad. 135, 15. Anecd. Oxon. III, 241, 11. Uebrigens wird bie Endung aw juweilen irrthumlich borifch genannt. So Etym. M. 40, 52 dwoiros alzuntáwn, vergl. Etym. Gud. 317, 60. Selbst die ionische Endung zww wird burch einen Irrthum ben Dorern quertheilt im Etym. Gud. 23, 51: tág els or yevinas tas and tor els at εύθειῶν γινομένας οἱ Αἰολεῖς διὰ τοῦ άων προσφέρουσιν (leg. προφέρουσιν)· οίον μέλισσαι μελισσάων, μέλαιναι μελαινάων, αίχμηταὶ αίχμητάων οί δε ⊿ωριεῖς διὰ τοῦ εων, πύλαι πυλέων. Bergl. ibid. 386, 5; Etym. M. 40, 59-507, 14-577, 44. Anecd. Oxon. I, 23, 26 - 239, 1 - 382, 11.

6) Den Dativus pluralis bilbeten die Aeoler gewöhnlich auf aus, aber auch in fürzerer Form auf aus, 3. B. acaici, oviaici bei Sapph. Fragm. I. Equitais φόβαισι Fragm. 67. παυτοδάπαις—χροταισιν Fragm. 105. Sieruber heißt es im Allgemeinen mit Inbegriff Der ubrigen Declinationen bei Ioann. Gr. 245, a. rhv de δοτικήν των πληθυντικών σύν τῷ τ λέγουσι τοῖσι θεοίσι, τοίσι σοφοίσιν; cf. Gramm. Meerm. 663, wo τοίς ανθρώποιοι als Beispiel fteht. Was ben Dorismus betrifft, fo fteht die gewöhnliche Endung aus auf den Inschriften, die langere Form raider in Aristoph Lysistr. 1268 ift jest richtig in rais geandert; doch mochte Epicharmus nach Analogie ber zweiten Declination biefelbe

wol gebraucht haben.

7) Der Accusativus pluralis endigte sich bei ben Aeolern auf ais, z. B. rais ripais ober vielmehr rais relμαις. Cf. Koen. ad Greg. Cor. p. 211; Giese, lleb. b. dol. Dial. S. 364. Die Dorer haben meist bie gewöhnliche lange Endung as, j. B. wilas; boch erlauben fich die Dichter nicht felten eine Berfurgung berselben. Dies bezeugen Ioann. Gramm. 243 b; Greg. Cor. 339; Gr. Meerm. 633; Herodian. in Anecd. Oxon. III, 296, 17; Drac. 10, 17; Schol. Iliad. e, 371; 8, 378; Eustath. 558, 22; Schol. Theocrit. I, 92; Schol. Hesiod. Th. 60, 267 und folgende Dichterstellen: ἡράσθη χλιερον πεδά τὰς τροπάς Alcman. Fragm. 13. μωράς αμ πετόγμιου Epicharm. Fragm. 5. τας πλευράς οίον περ βατίς Ια. 68. άφύας άποπυρίζομες Id. 82. παρά παγάς ἀπείρονας Stesich. 5. καλας ώρας άγουσα Chelid. 2. ap. Athen. VIII, 360. C. Diefen Gebrauch hat vorzugeweise Theofrit, aber nicht immer. Auch Befiodus verfürzt ichon biefe Endung, A. B. Theogon. 60 (wo gennep zu vergleichen) 267 u. f. w. An der ersteren Stelle heißt es: h d' Eren' evvea novoas δμόφρουας, ήσιν αοιδή μέμβλεται πτλ. Aehnlich steht δεσπότας bei Tyrtaeus Fragm. 7 in Bergk. Poet. Lyr. p. 318: δεσπότας οιμώζοντες όμῶς ἄλοχοί τε καὶ αὐτοί. Ebenso hat Empedocles vs. 5 ed. Karst. rols mu puolas ώρας από μακάρων αλάλησθαι, fodaß die Berfürzung biefer Endung nicht ben Dorern allein eigenthumlich ift. Daß bei ben alteren Argivern und Rretenfern ber Acc. plur. ber ersten Declination auf avs ausging, seben wir aus burftigen Spuren ber Inschriften, & B. im Corp. Inscr. Nr. 3050 ist noeipevravs zu lesen, was sich aus Nr. 3058 ergibt. Die Nachrichten ber Grammatifer begieben fich im Allgemeinen auf bie häufige Beibehaltung bes v vor o in Diesen Dialetten, wobei besonders bie Beispiele eve und rodeve für eig und rodele angeführt werden. Bergl. Apollon. De synt. 313, 20; Eustath. 722, 58 au Iliad. 3, 448. Pseudo-Herodian. in Hort. Ad. 204 b. Cf. Koen. ad Greg. Corinth. p. 355.

8) Im ionischen Dialette herrscht, mas ben Nominativus singularis der Feminina dieser Declination betrifft, bei weitem das y vor. Deshalb fagt Gregor. Corinth. p. 390: το α είς η τρέπουσιν, εναντίως τοῖς Δωριεύσιν, "Ηρα "Ηρη. Es wird baher aus άγορά bei Herodot. lib. I, 21 άγορή, αυθ ήγεμονία lib. I, 7 ήγεμονίη, αμθ εὐδαιμονία, συμφορά, ἐπιθυμία, εὐτυχία und χώρα lib. I, 32 εὐδαιμονίη, συμφορή, ἐπιθυμίη, εὐτυχίη, χώρη, aus ώρα lib. I. 10 ώρη. Man fann nur in einzelnen Fallen über Die Bandelung Des furgen a in 7 3weifel hegen. Go fteht öfter in ben Hanbschriften bes hippotrates und herodot uln ftatt μία, welche Form nur erft unbebenklich bei spateren Dichtern, wie Duintus Smyrnaus 11, 361 ift. Fur die früheren Zeiten ift dies vielleicht nur als Seltenheit gu betrachten. Böllig ficher dagegen erscheint in anderen Fallen das η anstatt bes furzen α. So wird aus αλήθεια nicht nur αληθείη bei Homer, sondern auch alnonin bei Herobot, aus uvlosa ober uvisa bei homer πυίσση, und bei ebendemselben wechseln Σκύλλα und Σκύλλη.

9) 3m Genitivus pluralis haben bie jungeren Jonier die Endung kor, z. B. placokor Herod. 4, 24. ημερέων I, 203. ldiwrew 6, 57. Selbst bei ben

Adjectivis, z. B. Symosiem, Herod. 6, 57.

10) Der Genitivus singularis der Worter auf ns endigt fich auf em in der ionischen Brofa: 3. B. Kauβύσεω Herodot. I, 46. Arrian. Indic. 9. δεσπότεω Herodot. 5, 29. Der Accusativus singularis nimmt bei benfelben Wortern öfter die Endung sa, ber pluralis die Endung εας an, z. B. Καμβύσεα Herodot. lib. III, 1. δεσπότεα lib. I, 11. Ferner δεσπότεας lib. I, 111. Εξηγητέας lib. I, 78.

11) Bon bem neueren Jonismus unterscheibet fich Die altere epische Sprache vorzuglich 1) durch Beibehaltung des reinen α in den Masculinis, 3. B. Adyelas, Equelas; 2) durch Berfürzung des Bocativs in dem Borte νύμφη, indem derfelbe Iliad. γ, 130; Odyss. δ, 743 νύμφα lautet; 3) durch Bildung verschiebener Masculina auf turzes a, z. B. lanora, alyunra (Hiad. ε, 197), πυανοχαίτα Iliad. v, 563; 4) burch einen Genitivus auf ao bei Bortern auf 75, 3. B. Altao Iliad. lib. XXI, 85; 5) burch ben Genitivus pluralis auf άων (mit langem α), ε. Β. Μουσάων, δοάων. Ueberhaupt aber von ber späteren Sprachentwickelung unterscheibet fich die epische Ausbrudeweise burch aufgelöfte und gebehnte Formen, ftatt welcher fpater Busammenziehungen und Berkurzungen eintreten. In diesem Berhaltnisse stehen γαῖα zu γῆ, Αθηναία oder Αθηναίη zu 'Αθηναία, ἀναγκαίη zu ἀνάγκη, σεληναίη zu σελήνη, Περσεφόνεια μι Περσεφόνη, Πηνελόπεια μι Πηνελόπη, obgleich feine Confequeng im Gebrauche Diefer Formen ift.

12) In Sinficht bee Atticismus merte ich furg an, daß von ben auf a im Rominativus fich endigenden Femininis biejenigen, welche a purum haben, b. h. a mit vorhergehendem Bocal ober o, diefes a burch alle Cafus des Singularis beibehalten, d. B. soopla, sooplas, hueoa, ήμέρας. Daffelbe gilt von ben zusammengezogenen Wortern, z. B. μνα, μνας, von bem Substantiv άλαλά, άλαλας, von verschiedenen Eigennamen, 3. B. Δήδα, Ανδρομέδα, Φιλομήλα, Γέλα. Die übrigen auf a ausgehenden Worter nehmen im Genitivus und Dativus singularis y an, im Accufativus und Bocativus aber a. wie Μοῦσα, Μούσης, Μούση, Μοῦσαν, Μοῦσα. 3m Duglis und Bluralis ftimmen alle Wörter überein.

M. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

13) Von den Masculinis auf ns haben die auf rys fich endigenden nebft mehren Bufammenfegungen, wie yewperons, aardorolbns und ben Bolfernamen Πέρσης, Σκύθης u. s. im Bocativus a. Die Batronymica nebst ben übrigen nehmen n ohne Ausnahme an.

14) Die zusammengezogenen Worter Diefer Declination erleiben in allen Cafibus bie Bufammenziehung, λ. Β. λεοντέα — λεοντή, λεοντής, λεοντήν, λεοντήν, λεοντήν μ. [. w. Εβεηίο Έρμέας — Έρμης, Έρμος, Έρμης, Σομοίς, Ερμής, Έρμης, Τομός, Βοδός, gen. Βοδός, ferner Άρνα, γή μ. [. w.

15) Die Grundlage bes Atticismus erhielt fich auch in späterer Zeit bei ber Abwandelung ber Worter der erften Declination. Im Reugriechischen wird ber Genitivus singularis ber Borter auf 75 und as auf 7 und a formirt, und die Endungen des Nominativi und Voc. pl. auf at, sowie des Accus. auf as werden in die des alten Dative auf aus, auf dolische Beise, soweit bies den Accusations betrifft, verwandelt, sodaß die Flexion folgende ist:

## Singularis.

| Ν. δ Πυθαγόρας<br>Β. τοῦ Πυθαγόρα<br>Δ. τὸυ Πυθαγόραν, | ober ohne v | Ν. δ ληστής<br>G. τοῦ ληστή<br>Α. τὸν ληστήν |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| V. α Πυθαγόρα ΄                                        | ,           | V. ὧ ληστή.                                  |

### Pluralis.

| ι. οι <i>Πυθα</i> γόραις | Ν. οἱ λησταῖς   |
|--------------------------|-----------------|
| ι τῶν Πυθαγορῶν          | G. τῶν ληστῶν   |
| · τοὺς Πυθαγόραις        | Α. τοὺς Ϋησταῖς |
| · ω Πυθαγόραις           | V. ώ λησταίς    |

#### Singularis.

|    | ή γλώσσα<br>τῆς γλώσσης              | Ν. ή φωνή<br>G. τῆς φωνῆς              |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|
| A. | τήν γλώσσαν, ober ohne ν<br>ώ γλώσσα | Α. την φωνήν, ober ohne ν<br>V. ω φωνή |

#### Pluralis.

| l. αλ (gem. ή) γλώσσαις | Ν. αλ φωναῖς    |
|-------------------------|-----------------|
| λ. τῶν γλωσσῶν          | G. τῶν φωνῶν    |
| λ. ταῖς γλώσσαις        | Α. ταίς φωναίς. |
| · ω γλώσσαις            | V. ώ φωναίς.    |

Der Accent folgt im Allgemeinen ben Regeln bes Atticismus, z. B. ylwssa, Gen. pl. ylwssav. Zu bemerten ift aber, bag bie Drytona nicht nur im Gen. sing., fondern auch in allen Casus des Pluralis ben Circumfler auf ber letten Sylbe annehmen. In ber gemeinen Sprache bleibt ber Accent immer auf berfelben Stelle, 3. B. ή μέλισσα, N. pl. αί μέλισσαις.

# Biertes Capitel.

## 3weite Declination.

1) Bu biefer Declination gehören Masculina und Feminina auf og und Reutra auf ov. Als Beispiele mogen folgende Borter dienen:

## Singularis.

|    |           |                |           | •            |               |
|----|-----------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| N. | (ὁ) λόγος | (၇) ဝုံစိုဝ်ငွ |           | (δ) άνθρωπος |               |
|    | G. lóyov  | ် ဝ်ဝီဝစ်      | δήμου     | άνθοώπου     | σύχου         |
|    | D. λόγφ   | ဝ်ဝီထိ         | δήμω      | άνθοώπο      | σύκφ          |
|    |           |                |           |              |               |
|    | Α. λόγον  | δδόν           | δῆμον     | άνθρωπον     | σขx0 <b>y</b> |
|    | V. lóys   | ဝ်ဝီ <i>င်</i> | ชีว์ ัน ย | άνθοωπε      | o v กา        |
|    | , .       | •••            | ٠, ٢٠     | W 2 4 2 110  |               |
|    |           |                |           |              |               |

|                  |                |                | Dualis.        |                      |                   |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| N. A.V.<br>G. D. | λόγω<br>λόγοι» | όδώ<br>όδοῖν   | δήμω<br>δήμοιν | άνθοώπα<br>άνθοώποιν | σύπα<br>σύποι»    |
|                  |                |                | Pluralis.      |                      |                   |
| N.               | λόγοι          | <b>όδ</b> οί   | δῆμοι          | άνθρωποι             | σῦκα              |
| G.               | λόγων          | ဝ်ဝီ <i>ဏ်</i> | δήμων          | άνθοώπων             | σύκ <b>ων</b>     |
| D.               | λόγοις         | δδοῖς          | δήμοις         | άνθοώποις            | σύχοις            |
|                  | λόγους         | ဝ်ဝီဝပ်င       | δήμους         | άνθρώπους            | σῦκα              |
| v.               | λόγοι          | δδοί           | δήμοι          | δηθοωποι             | σ <del>ũ</del> χα |

Anm. Einige Wirter auf og formiren ben Voc. sing. bem Nom. gleich. Dies geschieht in der classischen Sprache immer bei dess. Dagegen sagt Denomaus bei Euseb. Prasp. ev. 5, 38. p. 228 a. in diesem Falle des, was später allgemein in Gebrauch sam und noch im Neugriechischen üblich ift. Nach dieser Analogie sagte man aber auch schon früher in den Compositis Augloss Aristoph. Acharn. 176. Gelodes Inscr. 3175, 6. Tuddes Luc. Harm. 1. Sonst sindet sich zweilen die glade, 3. B. Aristoph. Nub. 1167, ober Holzes Iliad. lib. III, 277, oder & flog u. s. w. neben den gewöhnlichen Formen, wobei der Wohllaut oder ein metrischer Grund meistens entschied.

2) Mehre Borter auf sog und sov, oog und oov erleiden gewöhnlich eine Zusammenziehung, und zwar in allen Casibus (δλοπαθή), wie es bei den Wörtern der ersten Declination geschieht. Hierbei ist zu bemerken, daß das a des Reutrius in der Zusammenziehung das vorhergehende s oder o verschlingt und dadurch lang wird, z. B. δστέα δστα, άπλόα άπλα.

|                                                            | Singu                                  | laris.                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N. πλόος<br>G. πλόου<br>D. πλόφ<br>A. πλόου<br>V. πλόε     | nloùs<br>nloù<br>nloù<br>nloùv<br>nloù | όστέον<br>όστέου<br>όστέφ<br>όστέον<br>όστέον | όστοῦν<br>όστοῦ<br>όστοῦν<br>όστοῦν             |
|                                                            | Du                                     | dis.                                          |                                                 |
| N. A.V. πλόω<br>G. D. πλόοιν                               | πλα΄<br>πλοϊν                          | όστέ <b>ω</b><br>όστέοιν                      | όστα΄<br>όστοῖν                                 |
|                                                            | Plan                                   | alis.                                         |                                                 |
| Ν. πλόοι<br>G. πλόων<br>D. πλόοις<br>Α. πλόους<br>V. πλόοι | nloî<br>nlov<br>nloïs<br>nloïs<br>nloî | όστέα<br>όστέων<br>όστέοις<br>όστέα<br>όστέα  | όστᾶ<br>όστᾶ <b>ν</b><br>όστοῖς<br>όστᾶ<br>όστᾶ |

Hnm. 1. Der Dualis auf w nimmt in ber Jusammenziehung ben Circumster nicht an. Es heißt baher zla', dorw. Cf. Schol. Iliad. lib. II, 262. Etym. M. v. v. p. 609, 52.

Anm. 2. Die Composita von nlove, rove, sove u. s. w. haben in der aufgelösten Form schon den Accent auf der vorhersgehenden Sylbe, wie neginloog, neginlovg. Auf dieser Sylbe behalten ste ihn in allen Castous, felbst wo die ausgelöste Form ihn sortrucken muß, z. B. neginlov (ausgelöst neginloov). Ferner wird diese Sylbe, wenn ste von Natur lang ist und das gisammens gezogene os darauf folgt, circumssectiet, z. B. ebrove, Pluralis ebroc, wiewol die ausgelöste Form so betont ist: ebroos, ebroos; aber in die brittleste Sylbe kann der Accent nicht zurücktreten, sondern er verweilt auch in diesem Falle da, wo ihn der Romis nativus hat, z. B. neginlos, nanovos von nanovove.

Anm. 3. Bei xaveov (Korb) und ben Abjectiven auf eog rudt, nach ber Zusammenziehung, ber Accent auf die lette Splbe: xavoov, zovoos u. s. w.

Anm. 4. Unter ben Abjectivis haben bie Bahlbegriffe anloog, denloog,  $\eta$ , ov (einfach, zweifach) u. f. w. bie Eigenthumlichteit, baß sie ón und oa in ñ und a contrahiren; nämlich: denloog, denlon, dinloon, zusammengezogen denloog, denlo, denloon.

Biuralis dinloct, dinloct, dinloct, gufammengezogen dinloct, dinlact, dinloct, dinloct, dinloct, gufammengezogen dinlocten Bahlbegriffen, bie mit nlove zusammengesetten Adjectiva communia, z. B. enlove (unschiffbar) nicht zu verwechseln hat. In Bezug auf die Accentuation bes Dualis auf w bei den Zuhlbegriffen nach ber Zusammenziefung findet sich seinen specialie Rezel in den alten Grammatisen. In den alteren Ausgaden der Classifier folgte man dem Ann. 1. aufzestellten Grundsape; in den neueren ist man mit Recht davon abgezangen. So kand ehemals bei Eurip. Hol. 1664 dinloct, jeht steht dinlock din wie an anderen Stellen.

Anm. 5. Die Börter auf oog = ovs, welche im Nom. sing. den Ton nicht auf der Endung haben, erlitten schon im Alterthume im gemeinen Leben nicht seiten eine Berkürzung, indem entweder der Rom. wirklich auf og katt ovs lautete, oder doch Kormen, welche einen solchen voraussessen, gehört wurden. Dahin gehört der Bocatious doorse von (doorscos) doorse bei Aristophanes, Pac. 1260), und verschiedene durch Zusammensehung mit voos voög gebildete Eigennamen. Diese haben nämlich entweder die regelmäßige Korm: Alusvoos, Arrivoos, Nasivous u. s. w., oder die verfürzte auf os, wodei zugleich die vorletze Spibe eine Berlängerung des surzen eines der venthält, z. B. Arzīvos, Koarīvos, Nasīvos, Rodvīvos, Radvīvos, Nasīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Rodvīvos, Koarīvos, Eddvīvos oder Arzīvos, Koarīvos, Koarīv

3) Einige Romina der zweiten Declination endigen sich auf ws (Rabculina und Feminina) und we (Reutra). Diese haben durch alle Casus ein w statt der Bocale und Diphthongen der gewöhnlichen zweiten Declination, und ein esubscriptum, wo in jener oe oder wist. Der Bocativus ist bei diesen Wörtern durchaus dem Rominativus gleich.

|                               | 8                             | Singularis.                                            | Ple                                | ıralis.                      |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| N. (8<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | ) veώς<br>veώ<br>veώv<br>veώs | (τὸ) ἀνώγεων<br>ἀνώγεω<br>ἀνώγεφ<br>ἀνώγεων<br>ἀνώγεων | મદળું<br>મદળુંદ<br>મદળુંદ<br>મદળું | ἀνώγεω<br>ἀνώγεων<br>ἀνώγεων |
|                               |                               | Dualis.                                                |                                    |                              |
|                               | N                             | I. A. V vsm                                            | พื้นต์พระก                         |                              |

N. A. V. νεώ ἀνώγεω G. D. νεῷν ἀνώγεφν

Reben dem Accus. auf wo haben dieselben Wörter auch einen Accus. auf w, welcher bei einigen Rominibus allein oder doch um meisten in Gebrauch ist, namentlich bei h &ws (Morgenröthe), Accus. the &w, und bei den Ortsnamen Adws, Kéws, Kws, Téws. Bei vielen anderen Wörtern kommt er jedoch auch vor. So eristiren rov vew, rde daywe neben tor vew, tor daywe. Cf. Schaefer. ac Greg. Corinth. p. 165. Aber auch bei einigen Abjectivis, wie ayhows, sindet sich nicht selten der Accusativus ayhow neben der anderen Form.

Anm. 1. Man nennt biese Declination in ber Regel die attische zweite, weil bei den Wortern, welche neben der Formation auf os die auf ws annehmen, die Attiser vorzugsweise die lettere gebrauchen. Doch war im Atticismus 3. B. neben vews auch vacs nicht ungewöhnlich, wie nichtattische Schriftsteller neben vacs auch versche seiten. Uebrigens folgen bieser Formation nur eine beschränfte Bahl von Substantiven und Abjectiven. Dergleichen sind Lews, nalwe, aksozoews.

Anm. 2. Berschiedene Borter schwanken zwischen bieser attisschen und der dritten Declination. Bon dieser Art ift Mirws, bei dem sich neben dem gewöhnlichen Genitivus Mirw zuweilen Mirwos sindet. Bon yélws, yélwvos steht bei Dichtern des Metrums megen statt yélwra auch yélwr, desgleichen bei Lucian. Pseudol. 2, 9.

Anm. 3. Bon ben der attischen Formation angehörigen Abjectivis sinden sich disweilen auch Formen nach der gewöhnlichen zweiten Declination, wie ol kurkeot Plat. De Rep. 411 c. 505 c. ro kurkeov Soph. Trach. 1020. τὰ λιεα Plat. Phaed. 95 a. Bon πλέως lautet das Neutrum plur. regesmäßig τὰ πλέα, in Compositis aber sast immer πλέω, z. B. τὰ κπλεω, seltener kurkea, Xen. Cyr. 6, 2. 7. 8.

Anm. 4. Für ben Accent gilt em als eine Splbe; baher ift avwiyewe in allen Cafibus Broparorytonon. Bei ben Wortern, welche im Nom. sing. Oxytona find, ift ber Accent bes Gen. singancmal, indem er ftatt ben Circumfler anzunehmen ebenfalls ben Acutus hat, 3. B. rov ved.

4) Der äolische Dialekt hat im Gen. sing. der zweiten Declination die langere Form auf ow, z. B. veroco, worüber es im Etym. Gud. 539, 11 heißt: veroco, άπὸ τοῦ ῦω, τὸ βρέχω, ὑετός, ἡ γενικη ὑετοῦ καὶ κατα Alodeis veroio. So fteht auch bei Alcaeus, Fragm. 37 kozouévoio. Gewöhnlich aber gebrauchen bie Aeoler in biefem Falle bie im ftrengeren Dorismus übliche Form auf w, worüber es in Bezug auf die Bronomina bei Apoll. De pron. 138 heißt: Aloleig έμω, σῶ, ὧ. Belegstellen fommen viele vor, 3. B. Alcaeus, Fragm. 27: ΰει μεν ὁ Ζεῦς, ἐκ δ' ὁράνω μέγας γείμων πεπάγαισιν δ' υδάτων βόαι. Ueber die dorifche Form des Genitivs auf w fagt Greg. Corinth. p. 191. ed. Schaef.: ἀντὶ γενικής τῶν ένικῶν τῆς εἰς ου ληγούσης ἀπὸ τῆς εἰς ος εὐθείας τῷ δοτιμῷ αὐτῶν χοῶνται, ώς Θεόχοιτος, und der Schol. ad Theocrit. VII, 149 bemerft: Φόλω δε άντι τοῦ Φόλου οι γαρ Δωριείς την ου διφθογγον είς ο τρέπουσιν. Danu fommt, daß Apollon. De pron. 96. c. die Genitive τήνω, τούτω, αὐτῶ borifc nennt. Es findet fich biefer dorische Genitivus haufig in borischen Inschriften, in ber Lyfistrata bes Ariftophanes, im Theofrit, in ben Bruchftuden bes Philolaus und anderer Pythagoreer, in ben Bundniffen ber Spartaner und Argiver bei Thuc. V 77, 79, δ. 3. αί δέ κα μη είκωντι τοι 'Αθηναίοι έξ Exidavow ib. 77. Der gelindere Dorismus endigt, wie ber Atticismus, ben Genitivus biefer Borter auf ov.

Anm. Statt bes Dativs steht ein alter kocativus in einer fretischen Inschrift Nr. 2556, 3, 89 er Nouwsold von Nouwsols, wie okoc, Isduol von okoc, Isduos, aber hier mit einer Präposition rerbunden. Cf. er Isduol Simonid. Fragm. 209.

5) Die Grammatifer sagen, daß die Aeoler sein iota subscriptum oder adscriptum in dem auf w sich endigenden Dativus singularis der zweiten Declination gebrauchten. Choeroboscus 1187. Bekk. (Greg. Cor. 606): of Aloksis ταϊς εἰς ω ληγούσαις δοτικαῖς οὐ προςγράφουσι το τ̄ τῷ 'Ομήρω γάρ φασιν καὶ τῷ σοφῷ χωρὶς τοῦ τ̄. Draco Strat. 109, 13: πᾶσα γὰρ δοτική ἐπὶ παντὸς ἀριθμοῦ τὸ τ̄ ἔχει Aloksiς δὲ καὶ Βοιωτοί οὐχ ὑπέγραφον. Cf. Porphyr. in Villois. Anecd. II. p. 116. Dieß bestätigt sich auch vollsommen durch die Inschriften von Lampsacus und Ryme, wo der Dativus singularis der ersten und zweiten Declination

ohne iota subscriptum [adscriptum] erscheint, 3. B. in Lamps. 31 εν επιλησία. 20, 26 δ δάμος στεφάνοι χουσέω στεφάνω τω έννόμω. Cum. τύχα ανάθα. έν τω γυμασίω. Dagegen wird in der alteren lesbischen Inschrift Corp. Inscr. 2166 obiges iota immer beibehalten, j. B. 3. 15 ta ev roura to waglopari. Rut im Conjunctivus laffen nicht blos die Inschrift von Lampfacus 35. 36 in avaygagg und avaredy und die von Ryme 3. 30 in overelen, sondern auch die lesbische 2166. 31 in evdeun bas iota aus, weil der Conjunctivus in vielen dorischen Titeln ebenfalls ohne iota ift. Siehe Boeckh. ad Corp. Inscr. Nr. 1841. Bu bemerten ift aber bie Consequenz des Dialetts von Kyme, in welchem das iota and in ber Mitte ber Borter weggelaffen wirb. Da nun die Bandschriften in diesen Dingen fein Ge-wicht haben, so fann man mit Sicherheit aus ben Infcriften fcliegen, daß bie Anficht ber Grammatifer, wonach bie Aecler bas iota weglaffen, aus bem jungeren Aeolismus geschöpft ift. In sofern aber ber altere Aeolis-mus jenes iota beibehielt, erscheint es nothwendig in ben vorhandenen Dichterfragmenten nicht allein in ben Dativis der erften und zweiten Declination, sondern auch in anderen Fallen. Uebrigens ift auch in dorischen Inschriften, abgesehen von sehr spaten, kein iota subscriptum im Dat sing. ber zweiten Declination, außer Corp. Inscr. Ther. 2448. V, 30 burch ein Berfeben.
6) 3m Dativus pluralis haben bie Reoler faft

immer die langere Form auf ow, felten die furze auf ois. Siehe oben Cap. 3, 6 bas Beugniß bes Ioannes Grammaticus. Diefe langere Form lieft man auch auf ben Inschriften, der lesbischen Corp. Inscr. Nr. 2166 und ber von Kyme, mit Ausnahme Des Artifels, 8. B. Nr. 2166, 35 deoisi, Cum. véoisi, Séoisi, rovτοισι, προϋπαργμένοισι; dagegen Nr. 2166, 35. 36 roig, wie oft auf ber Inschrift von Kyme. Indeffen steht in der Inschrift von Lampsacus 34 ev rois Diovvolois durch Inconsequenz ober Rachlässigkeit. Bei den Dichtern waltet die langere Form vor, z. B. Sappho, Fragm. 77 zovoloisiv avdepoisiv, doch ist auch die türzere nicht ungewöhnlich, z. B. apeplois sooroisis Alc. 59. olvos vag avdoconois dlontoov Id. 44. όφθάλμοις δε μέλεις χύτ' άωρος. And bei ben alteten Dorern herrscht bie langere Form bes Dat. plur., von ber fich viele Beispiele bei Epicharmus erhalten haben. So heißt es Fragm. 24 γαυλοΐσιν, 35 τούτοισι, 71 'Azaloισιν, 97 αὐτοῖσιν, 98 λόγοισι, ebenso in Aristoph. Lysistr. 1180 toioi - apoioi. Epater ges brauchten die Dorer mit den Attifern die furgere Korm.

7) Bei den älteren Kretensern ging der Accus, plur. der zweiten Declination auf ovs aus, was sich wenigstens aus Spuren der Inschriften ergibt. So lesen wir im Corp. Inscr. Nr. 3050, 14 rdvs für rods nach Sherard's Abschrift. Bergl. oben Cap. 3, 7. Diese Endung ging in der gewöhnlichen Sprache in ovs, bet den Lesdiern in ow über. Hierüber lesen wir bei Ioann. Gramm. 245 a. Greg. Cor. 617. Meermann. 662: avri altiatiks rhy dotikhy nagalausavvour er ross andoverinoss. ross andoven avri ros rods andove

πους τούτο δὲ ποιούσιν διὰ το χρησθαι αὐτους τφ τ αντί του v. Richtiger aber schreibt man in diesem Falle rois avdomnois, weil es tein Dativus ift. Beispiele kommen in Inschriften und Schriftstellern häusig vor. Corp. Inscr. Lesb. Nr. 2166, 12. 21 nods vols kovras, 25. 30 noos ållålois; Cum. 20 meviζοις — τείμαις; Lamps. 13, 25 καττοίς νόμοις, 18 ποιήσασθαι τοίς στρατάγοις, 32 πρός Λαμψακάνοις; Alc. 7 πασσάλοις, 28 ενεικαμένοις μεθύσθην; Sapph. 67 oremavois. Auch bei Theofrit bieten die handschriften 28, 10 ανδρείοις πέπλοις, 12 μαλάκοις πόκοις, 16 δόμοις, 20 νόσοις. Der Accus. plur. der zweiten Des clination endigt fich im ftrengeren Dorismus auf ws. Dies bezeugt unter anderen ber Grammat. Meerm. p. 658: τάς αίτιατικάς πληθυντικάς άρσενικάς, είς ους έκφερομένας, δια του ως λέγουσι τως καλώς, τως σοφώς, τως άνθοώπως, τως εππως. Cf. Ioann. Grammat. 243 a. Bahlreiche Beispiele biefer Endung og find bei Alcman, in ber Lyfistrata bes Aristophanes, in ben Berafleischen Tafeln (wie ros zógos ros lagos), in einem bruttifchen Titel, ebenfo in einem fretensischen Nr. 2554; fogar in ben untergeschobenen Briefen des Chilo und des Rres tenfere Epimenides und in den Bruchftuden der Pothas goreer. Die meiften Rretenfer verfürzten aber mit ben Ryrendern biefe Endung in os. Mit biefer Beschränfung ist zu verstehen, was Gregor. Corinth. p. 318 fagt: τας αιτιατικάς πληθυντικάς άρσενικάς, τας είς ους ληγούσας, διὰ τοῦ ος ἐκφέρουσι, τὰς (leg. τὸς) καλός, τως (leg. τὸς) σοφός, τως (leg. τὸς) ἀνθρώπος, τως (τὸς) ίππος. Der Scholiast des Theocrit. ad idyll. V, 84 πλαν δύο τας λοιπας διδυματόκος αίγας αμέλγω bemerft διδυματόκος, Αλολικής διαλέκτου, διδυματόκους, καὶ ἐκβολῆ τοῦ υ διδυματόκος, ώς Πίνδαρος (Dlymp. Ι, 84) Απέρδεια λέλογχε θαμινά πακηγόρος. Diefe Form ift nachweisbar auf fretenfischen Titeln 2555 rog θεός, πάρπος μ. ί. το ; 2556 κατά τὸς νόμος τὸς κειμένος, παρ' άλλάλος, 2558 προξένος αὐτός, 3052 τος προξένος, 3053 Α. τος τοιούτος, 3053 Β. τος κόσμος; auf den tyrenaischen Nr. 1 τδς κοινός — Pωμαίος, 9 ποττός; auf theraischen Nr. 2448. IV, 24 τδς γενομένος — παραγενομένος, 35 στεφάνος, V, 1 τὸς νόμος, VIII, 34 ros oullóyos. Nr. 2450 noofévos; auf einem foischen Titel aus ber romischen Raiserzeit Nr. 2508 & vos deòs Departos; im Decret der Amphiftyonen Nr. 1688, 13. 25. 39. 45 rós, 14 rds ovos. 17. 39 τος — Alyuvalos, 20 αὐτός. Daju fommt eine therdische Inschrift bei Ross. Inscript. gr. ined. Nr. 198 τός, eine fossche Nr. 195 προθυμοτέρος αὐτός und ποτί τος δτός, eine astupaldische Nr. 159 [aya]vos avdeas, wiewol in einem aftypaldischen Titel aus der römischen Zeit Corp. Inscr. Nr. 2485 zwei mal rovs fteht. Diefelbe Berfurgung ift auch bei Epischarmus bes Metrums wegen wieder hergestellt worden Fragm. 94, 18 τὸς ἀνθρώπους, 98 τὸς άλλους. Unter ben übrigen Dichtern macht Theofrit haufige Unwendung von diesem verfürzten Accus. plur., bei Pindar finden fich bavon nur wenige Beifpiele. Die gewöhnliche, mit bem Atticismus übereinstimmende, Endung bes Accus.

plur. auf ovs ift bem milbecen Dorismus eigen und häufig bei Bindar, aber wenig beglaubigt bei Thuc. V, 77, wo die Handschriften zwischen ws und ous schwanken, erfteres aber allein ju bem Style Diefes Decretes ber Lakebamonier paßt. Defto haufiger fteht fie in ben Dent-

malen bes Dorismus ber fpateren Zeit.
8) Bon ber fogenannten attifchen Declination gibt es im Dorismus feine Spur. Daher haben die hierher gehörigen Borter Lews, vews, avwyekov u. f. w. bie gewöhnliche Form laos, vaos, avoyacov. Bergl. layos Athen. IX, 400. C., Layol Epich. 36, Ylunungeov Sophr. 54, aξιοχρέοις inscr. Ther. 2448, lleos (Accus. plur.) inscr. Cret. 2555, Eunleov Heracl. II, 32, woher bei Timocreon. Fr. 1 ὑπόπλεος ftatt ὑπόπλεως ju feben. Fur bas attifche Ews fagen die Dorer dos nach ber britten Declination. Der Eigenname Mevelews ober Merelag heißt borisch Merelag, Gen. Merela nach ber erften Declination.

9) Die alte epische Sprache hat im Gen. sing. bieser Declination die theffalische Endung ow, z. B. dern δὲ κλαγγη γένετ' ἀργυρέοιο βιοῖο. Iliad. I, 49. Offenbar ging aber Diefer Genitivform eine noch altere auf oo voraus, aus welcher zugleich bie gewöhnliche auf ov burch Contraction entstand. Es ift namlich mit Butts mann sicher anzunehmen, daß an Stellen wie Hiad. lib. II. vs. 325 δψιμον, δψιτέλεστον, δου κλέος οῦποτ' δλεῖται und Odyss. lib. I, 70 ἀντίθεον Πολύφημον, δου πράτος έστι μέγιστον die ursprüngliche Lebart δο nur von fpateren Sangern und Grammatifern Gov ges lefen worden ift, mas die 3weibeutigfeit bes Beichens O gestattete, daß aber in ben altesten Beiten nicht nur in biefem Worte 60 gesprochen wurde, fonbern daß überhaupt diese Benitivform eine allgemeinere mar.

10) Der neuere Jonismus hat mehrmals im Gen. sing, von Mascul, auf og burch einen Metaplasmus bie Endung so, jedoch nur bei Eigennamen, j. B. Barrew Herodot. 4, 160. Κλεομβρότεω Id. 5, 32. Κροίσεω

Id. 8, 122. Μεμβλιάρεω Id. 4, 147.

11) Epifch und ionifch, jugleich bem alten Atticismus angehörig, ift bie langere Form bes Dativus pluralis auf ow, fodaß auch die übrigen Dialette hierin mit bem alteren Meolismus und Dorismus übereinstimmen. Gregorius Corinthius p. 375 fagt von den Joniern: ταῖς ληγούσαις εἰς οις δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν προστιθέασι τὸ τ. Ἡρόδοτος τοισι Σαμίοισι. Achn. lich der Grammaticus Meermannianus p. 654: πλεονάζει δὲ παρ' αὐτοῖς τὸ τ ἐν ταῖς πληθυντικαῖς δοτικαῖς άρσενικών πτώσεων είς οις ληγούσαις σοφοίς σοφοίσι, καλοῖς καλοῖσι. Belegstellen stehen überall, 3. B. Ζηνὶ φόως ἐφέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν Iliad. II, 49; άνθρώποισιν Herodot. I, 8. Cf. Heindorf. ad Plat. Phaedr. 37. Dorvill. ad Charit. p. 237 (p. 343 ed. Lips.).

12) Den Dativus dualis auf ow zerbehnen bie Epifer in ouv, ¿. B. ποδοũν Iliad. ξ, 228. εππουν Iliad. ε. 13.

ωμουν Iliad. ε, 622.

13) Zweifelhaft und nur ber altesten Sprache beiaulegen ift ber Gen. plur. auf am bei einigen Reutris auf ov. Die homerische Form kaw Iliad. lib. XXIV. 528 δώρων, οία δίδωσι, κακῶν, ετερος δὲ ἐάων und Odyss. lib. VIII, 325 εσταν δ' ἐν προθύροισι θεοί, δωτηρες εάων ibid. 335 Ερμεία, Διος υίε διάκτορε, δώτος εάων wird am besten von einem Neutrum pluralis rà EA, d. i. ayadá (cf. Apollon. et Etym. Gud. s. v. EA) hergeleitet, da die Annahme einer Hers leitung von eus burch Metaplasmus Schwierigfeiten hat, wenn man nicht von Vorn berein etig und EOD als Rebengebilbe betrachtet. Dbiger Erflarung ftimmt auch Euftathius bei, wenn er έάων πλεονασμώ του α άντί rov EQN gefest annimmt, und dabei bas Besiodeische Scut. Herc. vs. 7: της καὶ ἀπὸ κοηθεν βλεφάρων τ' άπο κυανεάων vergleicht, wo die Annahme eines Singularis ή βλεφάρη willfürlich und ben Alten unerhort mar. Es muß vielmehr bei ro Blepapov fein Bewenden haben, und xvaveaw fteht hiermit auf derfelben Linie wie kawv.

14) Derselbe Gen. plur. auf awr von Femininis auf os, wie νησάων, ψηφάων fommt nur bei spateren Epifern, &. B. Callimachus, Del. 66, 257, wo Ernesti nachzusehen, vor. Es ift ungewiß, ob hierbei in einzelnen Fällen eine Nachahmung alter Dichter zum Grunde lag ober wie weit die Nachlässigkeit des gemeinen Lebens bei diesen Femininis einen Uebergang in die erste Declination veranlaste. Roch jest sagt man im kretensischen und anderen neugriechischen Dialekten  $\hat{\eta}$  naodéva,  $\hat{\eta}$ δάβδα u. f. w. ftatt ή παρθένος, ή δάβδος. Dergleichen muß aber schon in alten Dialetten vorgefommen fein, obwol wir es nicht mehr nachweisen können.

15) Im neueren Jonismus war auch ein Gen. plur. auf tov von Masculinis auf og im Gebrauch, 3. B. πεσσέων Herodot. lib. I, 94. πυρέων Id. lib. II, 36. Bergl. avrew und rovrew unter den Pronomis nibus, μουσέων in der erften, ανδρέων in der britten Declination.

16) Die sogenannte attische Declination ift ben Epifern und Joniern nicht fremb. Statt bes Genitivs auf w hat die epische Redeweise wo, z. B. Myvelewo Iliad. XIV, 489; Heremo Iliad. II, 552. Dag biese Endung bem Genitiv auf ao in ber erften und bem auf ow in ber zweiten Declination entspricht, ift ichon von anderen bemerft worden. Deshalb wollten einige wo schreiben. Erwägt man aber, daß die Epifer bei biefen Börtern theilweise eine Berdoppelung des Delautes einstreten lassen, z. B. γαλόως Iliad. lib. XXII, 473. 'Αθόως Iliad. XIV, 229. Κόως Hymn. in Apoll. 42; Iliad. XIV, 255 (Gen. Κόω, Acc. Κόων u. s. w.) für yálws, "Adws, Kws, so gewinnt es an Bahrscheins lichkeit, bag wir in der Endung wo nur eine Umwands lung der gewöhnlichen auf w haben, wie sie immer im Herodot steht, 3. B. lib. II, 158 Nexa. Bon ben Appellativen biefer Form lautet veas bei homer und Herodot. 2, 124; 4, 148; 5, 42, wo Andere dos wie Herodot. τον λεών 1, 22; 2, 129; 8, 136. Für λαγώς sest Homer λαγωός, Herodot λαγός; für κάλως Herodot 2, 28 κάλος; ib. 36 τοὺς κάλους.

17) Was das Reugriechische betrifft, so gehen die Reutra auf ov in ber gemeinen Sprache oft auf o aus, 3. B. το πρόσωπο ftatt πρόσωπου. Es wird ferner bas v im Accus. sing. ber Mascul. auf og juweilen weggelaffen, z. B. του ανθρωπο für του ανθρωπου. Die Weglaffung bes v bei ben Masculinis findet fich bei Bulgarichriftstellern nicht vor Bincentius Cornarus, bei ben Reutrie öfter in bem anonymen Berfe De bellis Francorum. Dies gilt vorzüglich von den Substantivis, mahrend ber Berfaffer es immer bei ben Abjectivis hat. Demetrius Benus behnt bie Weglaffung auch auf Abjectiva aus. Vincentius Cornarus im Erotocritus (cf. Conj. Byz. p. 41):

θέλουν να 'μβούνε 'ς όρδινα' διατί άλλοι δεν έλείπα, δτε 'γοοικούν άπό μακοά σάν βούκινο' κ' έκτύπα, Φωρούσι σκόνης νέφαλο 'ς τὰ θψη σηκωμένο' καὶ καβαλλάρην μὲ πολλούς άλλους συντροφιασμένο' b. i. καβ αλλάρην — συντροφιασμένον.

Anonymus, De bellis Fr. p. 14: 'Αφ' ότου γάρ έγίνετο έκεῖνο τὸ πασσάτζιο' b. i. πασσάτζιον.

άπάνου του ἀπόλυσε τὸ βούρλινο' κοντάρι.

p. 12:

έκει όπου έστέψαν τον Χριστον μ' ακανθινον στεφανι, νὰ στέψουσιν άμαρτωλὸν ἄνθρωπον μὲ χρυσίον.

Dem. Zen. Dial. vs. 1: Μή νά 'χεις τίποτες βιβλιό' νέο', νὰ μοῦ πουλήσης; Vs. 403:

Bergl. bort bie Anmerfungen. Reuere Dichter haben in biefer Begiehung unbedingte Kreiheit. Go heißt es bei Salomos im Hyninos auf die Kreiheit Stroph. 8:

> τότ' ἐσήκονες τὸ βλέμμα μές τὰ κλαύματα θολό. κ' είς τὸ φουχό σου ἔσταζ' αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό.

Stroph. 10:

μοναχή τὸν δοόμο 'πῆρες, έξανηλθες μοναχή δεν είν' εθκολαις ή θύραις, έὰν ή χρειὰ ταῖς κουρταλῆ.

Daß die Alten im gemeinen Leben bas v in folchen Fallen bieweilen weggelaffen, will ich nicht gradezu behaupten. Bu ben Wigen habe ich bas Ariftophanische Acharn. vs. 104; οὐ λῆψι χοῦσο χαυνόπρωκτ' Ἰαοναῦ, b. i. οὐ λήψει χουσόν, χαυνόποωπτε Ίων, οὕ gerechnet in ben Conj. Byz. p. 50.

Die bei dem genieinen Manne vorfommende Accentuation ανθρώποι für ανθρωποι im Pluralis ist ein Dorismus (vergl. Cap. 1. B. 2), doch werben jest bie Abjectiva und Barticipia ausgeschloffen, mahrend nach Joannes Grammaticus die Dorer auch bei ben Bartis cipien biefer Accentuation folgten. Er fagt namlich : nal τὰ εἰς οι λήγοντα πληθυντικά ὀνόματα κατά τὴν παραλήγουσαν ποιούσι τον τόνον φιλοσόφοι το δ' αύτο και έπι των μετοχών, πωλουμένοι καλουμένοι. Cf. Gregor. Corinth. p. 314; Gramm. Meerm. p. 657. Der Bolkssprache eigenthümlich ist, daß mehre dieser gleichsvligen Neutra auf ov einen ungleichsvligen Plusalis auf ατα neben der Korm auf α annehmen. So äλογον, άλόγου, Bl. άλογα und άλόγατα. Ebenso προσώπατα, δνείφατα u. s. w. Dies ist ein προσοχηματισμός nach den Excerptis e Cod. Parisino in Schaeferi ed. Greg. Corinth. p. 681, wo es heißt: προσσχηματισμος δέ έστιν, δταν συλλαβή προστιθήται κατά τὸ τέλος, δ γίνεται έν τῷ προσώπατα κτλ. Ναch Joannes Grammaticus ist die Form eine Eigenthümlichsteit der Meoler. Er sagt nämlich: Λέγουσι δὲ τὰ πλείονα διπλασιάζοντες οιτινες, οιτινες σελήνη, σελλάνα πρόσωπα, προσώπατα. Cf. Eustath. p. 677.

18) Die Abjectiva breier Endungen auf os, n, ov und os, a, ov werden im Masculinum und Reutrum nach ber zweiten, im Femininum nach der ersten Declisnation slectirt. Hiervon hat die Bulgarsprache folgende Klerion:

| 1671011.        |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
|                 | Singularis.       |            |
| Ν. ὁ σοφός      | ή σοφή            | τὸ σοφόν   |
| G. τοῦ σοφοῦ    | τής σοφής         | τοῦ σοφοῦ  |
| Α. τὸν σοφόν    | τήν σοφήν obet ή. | τὸ σοφόν   |
| V. ὧ σοφέ       | ώ σοφή            | α σοφόν    |
|                 | Pluralis.         |            |
| Ν. οί σοφοί     | αί σοφαίς         | τὰ σοφά    |
| G. τῶν σοφῶν    | τῶν σοφῶν         | τῶν σοφῶν  |
| Α. τοὺς σοφούς  | ταίς σοφαίς       | τὰ σοφά    |
| V. & σοφοί      | ώ σοφαίς          | οδι σοφά   |
|                 | Singularis.       |            |
| Ν. δ άγριος     | ή ἄγρια           | τὸ ἄγριον  |
| G. του άγριου   | τῆς ἄγριας        | τοῦ ἄγριου |
| Α. τὸν ἄγριον   | την άγριαν ober α | το άγριον  |
| V. ώ ἄγοιε      | ω ἄγοια           | ώ ἄγριον   |
|                 | Pluralis.         |            |
| Ν. οἱ ἄγριοι    | αί ἄγριαις        | τὰ ἄγρια   |
| G. τῶν ἄγοιων   | τῶν ἄγριων        | τῶν ἄγριων |
| Α. τους άγριους | ταῖς ἄγριαις      | τὰ ἄγρια   |
| V. ፙ ἄγριοι     | ώ ἄγριαις         | . ὧ ἄγοια  |

19) Die Adjectiva auf sos bilden das Feminium auf η nach ionischer Weise bei den Reugriechen, z. B. μιποός, ή, όν, πιποός, ή, όν. Bergl. ad Dem. Zen. vs. 48 und Conj. Byz. p. 34 not. Daffelbe gilt vom Comparativus, σοφώτερος, σοφώτερη.

20) Der Accent bleibt in der gemeinen Sprache bei ber Flerion dieser Abjectiva unverändert auf der Sylbe, wo er im Nom. sing. ift. Daher behalten die Proparorytona ihn auf der drittletten Sylbe in allen Casibus und Numeris.

21) Die Adjectiva communia auf os, ov der alten Sprache nehmen in der Bulgarsprache meist eine besondere Endung für das Femininum an, 3. B. άμίμητος, άμίμητη, άμίμητον, άδωος, άδωα, άδωον.

22) In dieser Declination gibt es auch Reutra, welche sich auf e endigen, eigentlich durch Apocope von den Deminutiven auf cov im Munde des Bolts gebildete Borter, in welchen die Casusendungen, vor denen ein Bocal vorhergeht, mit der Synizesis ausgesprochen werden. Früher lautete die Endung dieser Reutra im Nom. sing. nicht e, sondern cv, wie auch noch jest be-

sonders die Cyprier sagen. Bergl. meine Anm. zu Dem. Zen. p. 55. Roß, Cypr. S. 210 und was ich über die neugriechischen Deminutiva in den Conj. Byz. p. 46 gesagt habe. Die in Rede stehenden Reutra sind entsweder Parorytona oder Orytona, von denen die ersteren den Accent im Genitiv der beiden Rumeri auf der letzen Sylbe haben und sodann den Circumster annehmen, die zweiten den Accent immer auf der letzen Sylbe haben, welche in den beiden Genitiven circumstectirt wird.

### Singularis.

| Ν. τὸ χέρι    | N. tò xleiði    |
|---------------|-----------------|
| G. rov regiov | G. τοῦ κλειδιοῦ |
| A. tò zequ    | A. tò nheiði    |
| V. w real     | V. οδ κλειδί.   |

#### Pluralis.

| Ν. τὰ χέρια   | Ν. τὰ κλειδιά   |
|---------------|-----------------|
| G. zov zeolov | G. των κλειδιών |
| Α. τὰ τέρια   | Α. τὰ κλειδιά   |
| V. ω χέρια    | V. od udeiðio   |

Uebrigens gebrauchen die befferen Schriftfteller die Endung biefer Deminutiva auf wor vollftandig und ohne Bas aber ben Urfprung biefer Enbung betrifft, so finden sich schon in Inschriften Des 2. oder 3. Jahrh. n. Chr. einige Beispiele dieser Analogie. So lesen wir bei Boeckh. Corp. Inscr. tom. I. part. 11 num. 506 und 704 die Eigennamen Eleveleow und Φιλημάτιν b. i. Έλευθέριον und Φιλημάτιον. Cf. Keil. Specimen Onomatol. Graeci p. 78 seq., welcher hierbei auch die verfürzten Masculina Bangis für Bangios u. f. w. vergleicht, Franz. Elem. Epigr. Gr. p. 248; Ross. Inser. Gr. Ined. II. p. 88. Den Ursprung bes Dies brauche diefer Deminutiva fann man finden theils in der Anwendung beiselben bei Epictet. Diss. III, 10, 16, wo ελάδιον für ein wenig Del, ολνάριον für ein wenig Bein u. f. w. genommen wird, theils in der Baufung derselben bei den Komifern, worüber die Worte Rorais zum Plutarch. III, ξθ lauten: ἡ κατάχρησις των ύποχοριστικών είς τούς παλαιούς χωμιχους έγέννησεν είς τους έξης χρόνους του παρακμάζοντος ελληνισμού την χρησιν των ύποκοριστικών άντι των πρωτοτύπων. 'Αφοῦ μίαν φοράν ή γλώσσα διὰ τὴν συχνὴν μεταχείρισιν τοῦ παιδίον, ψωμίον, βώδιον κτλ. άντί τοῖ παίς, ψωμός, βούς έχασε τὰ άληθη της υποκοριστικά, έπενόησεν άλλα νέα είς ακιον, παιδάκιον, ψωμάκιον, βφδάκιου. Die Berfürzungen finden sich öfter bei den Byzantinern, z. B. Malalas p. 264, 23 und 265, 16 στηθάριν für στηθάριον in der Bedeutung Bruftbild, p. 290, 17 πλέθοιν (sic leg. pro πλεθοίν) statt nled giov. Daher hat auch Ptochoprobromus mehre Gebilbe biefer Urt. Bergl. Korais Unm. p. 47. 3m Reugriechischen fagt man also statt & nove, & odove, h αίξ, ή χείο, το ούς, το όμμα in der Bolfesprache το ποδάοι, τὸ δόντι, τὸ γίδι, τὸ χέρι, τὸ αὐτί, τὸ μάτι.

Eine besondere Classe von Deminutivis sind die auf ovolv, verfürzt aus ovolv, wovon das älteste Beispiel bei Catrares in dem Anafreontischen Gedichte els tov ev pilosopous pilosopou nai sproquatravov Neoporov in Matrang. Anecd. II. p. 675 steht. Es

heißt namlich vs. 12 καὶ τρελου φιλοσοφούδιυ. im Ptochoprodr. lib. I. vs. 293 κατούδιν bas Randen, worüber Korais richtig anmerkt: συγκοπή του κατούδιου, αυτί του κατίδιου υποχοριστικου του κάτα, κάτος η κάτης ἀπὸ τοῖ παρακμάζουτος λατινισμοῖ τὸ Catus · διότι ὁ Ελληνιστί αίλουρος (ήγουν ὁ κάτος) είς την άκμην της λατινικής γλώσσης ώνομάζετο όχι Catus, άλλὰ Felis. Ἡ βάρβαρος κατάληξις τοῦ ὑποχοριστιχοῦ εἰς ουδιον ἐπεχράτησε καὶ εἰς άλλα πολλά. Αρκεί εν είς παράδειγμα το παρθενούδιον από το παρθενίδιον τοῦ παρακμάζοντος Ελληνισμοῦ, τὸ τοῦ άχμάζουτος παρθένιον.

Bon den oben genannten ift noch verschieden eine andere Claffe von Deminutivis ausgehend auf letev, welches eigentlich aus lomor entstanden ift. Mehre solche hat schon Ptochoprodromus, z. B. lib. I. vs. 123 zogdonoilletin bas Ralbergefrose, über welches von χορδή und κοιλία stammende Wort Korais S. 107 sagt: δ βάρβαρος ούτος σχηματισμός είναι ύποκορισμός τοῦ χορδοκοιλου, ώσαν να είπης χορδοκοιλίσκιου, κατά το άνωτέρω πετζίου ἀπο πεσμίου (σελ. 94) ἀπο δε τοῦτο τὸ πεσκίον, ὑποκοριστικὸν τοῦ παλαιοῦ πέσκος [ Έτυμολογικ. σελ. 665] το δέρμα των προβάτων, έσχηματίσθη το πετσωτής, καθώς των παλαιών ο σκυτεύς ἀπὸ τὸ σκύτος. Πετσωτης η ψευδοτσαγγάρης είναι, τὸν ὁποῖον οἱ Ἰταλοὶ ὀνομάζουν Ciabattino, καὶ οἱ Γάλλοι savetier. Οι Ελληνες τον ωνόμαζαν Παλαιοδράφον, καὶ εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Γαληνοῦ, Νευροφδάφον· ,,Υπόδημα δημιουργήσαι μέν, του σκυτοτόμου· πονησαν δε επανορθώσασθαι, τοῦ νευροφράφου." (Γαλην. Προς Θρασύβουλ, τόμ. ΙV. σελ. 288). Οῦτως άπο το πορίσπιου έσχηματίσθη το πορίτζιου παί πορίτζιν, καὶ ἀπὸ τὸ κυράσκα (ήγουν κυρὰ) ἡ κυράτζα. Τοιαύτα φαίνεται νὰ ήναι καὶ τὰ παρωνύμια Πετρίτζης και Σκυλίτζης, από το Πετρίσκος και Σκυλίσκος, η μαλλον από το Πετρίσκος και Σκυλίσκος.

23) In derfelben Declination finden fich auch heutzutage zusammengesette Reutra auf o mit Weglaffung des finalen v und des vorhergehenden i, z. B. Lalonaido, daher der Gen. auf wo wie im Simplex; to rolaveaσυλλόλαδο Rosenos.

Singularis.

Pluralis. N. rò lalónaido ber junge Rarr τὰ λωλόπαιδα G. τοῦ λωλοπαιδιοῦ τῶν λωλοπαιδιῶν Α. τὸ λωλόπαιδο τὰ λωλόπαιδα ο λωλόπαιδα

24) Es gibt ferner in berfelben Declination einige heterogenea, ¿. B. δ λόγος, Plur. τὰ λόγια; δ μυαλός, τὰ μυαλά; δ πλοῦτος, τὰ πλούτη; δ χρόνος, τὰ χρόνια, Θεπ. τῶν χρόνων.

25) Endlich gibt es im Rengriechischen auch Dasculina, beren Singularis nach ber eisten und beren Blus. ralis nach der zweiten flectirt wird.

### Sinonlaria

|          | ~                                                                           | ·····                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G.<br>A. | ό μάστορης<br>τοῦ μάστορη οbet μαστόρου<br>τὸν μάστορην obet η<br>ω μάστορη | ό κάβουρας ber Rrebe<br>τοῦ κάβουρα ober καβούρου<br>τὸν κάβουραν ober α<br>ὧ κάβουρα |
|          |                                                                             |                                                                                       |

### Pluralis.

Ν. οἱ μάστοροι οθετ μαστόροι οἱ κάβουροι οθετ καβούροι G. των μαστόρων τών καβούρων Α. τοὺς μαστόρους τούς καβούρους V. ω μάστοροι ober μαστόροι ά κάβουροι οδετ καβούροι

Der Accent weicht im Singularis nicht von ber Stelle, wo er im Rom. ift, außer in der nach der zweiten formirten Genitivform μαστόρου und καβούρου; im Pluralis folgt er der Formation von ανθρωπος.

# Fünftes Capitel. Dritte Declination.

1) Die große Mannichfaltigfeit ber Wortenbungen biefer Declination läßt fich auf fünf Bocale a, n, i, v, w und funf Consonanten v, Q, o, w, & zurückuhren. Die hauptregeln über bas Geschlecht ber Wörter find folgende:

Masculina find 1) alle auf evg, wie & doevg, ό άμφορεύς u. f. w.; 2) alle Substantiva, die im Genis tivus vtos haben, als & tevwo, ovtos, & odovis, ovtos, δ ίμάς, άντος, wobei nur die Stadtenamen eine Ausnahme bilben. 3) Die auf ηρ, als δ ξωστήρ. Ausgenommen ή γαστήρ(έρος), der Bauch, ή κήρ(ηρός) Das Berhangnis und bei Dichtern auch & ano und h ald no (épos). Auch find ausgenommen die jufammengezogenen Reutra, wovon weiter unten. Feminina: 1) alle auf w, als ήχω u. f. w.; 2) bie auf as Gen. ados, als ή λαμπάς mit Ausnahme einiger Adjectiva communia, wie doyás, snogás. 3) Die Eigenschaften auf rns (lat. tas), j. B. ή μικρότης (parvitas); 4) die Worter auf is, als ή πόλις (εως), χάρις (τος), μερίς (ίδος), κηλίς (ῖδος), άκτίς (ῖνος). Ausgenommen: ὁ ὄφις, ὁ έχις, δ κόρις, δ σοχις, δ μάρις, δ κίς (ιός) Holywurm δ λίς epifth, der Lowe, δ δελφίς (ΐνος), ή, δ δίς (ινός) ber Saufe, Ufer. Ferner ift anzuführen: o, h oovis (idos), η, δ τίγοις. Reutra: 1) alle auf α, η, ι, υ, als τὸ σῶμα, κάρη, μέλι, άστυ u. s. w.; 2) alle burch s und o furge Endungen, als το τείχος, το ήτος und die Neutra adjectiva auf es, ev, ov. 3) Die auf ag als ro véxtag (Qos), το ήπας (ατος), nebft ben aus - εας jusammengezogenen auf - ηφ: το έαφ, ήφ Frühling, το κέαφ, uη̃ο Berg, rò στέαρ, στηρ Lalg. Das einzige Masculinum ift & wao ber Staar (Bogel). 4) Die auf wo, welche feine Personalbenennungen find, als ro rexumo, τὸ ύδωο. Ausgenommen δ ίχώο, δ άχώο. 5) Die auf as Gen. aros und aos, als to répas (aros), to δέπας (αος). Ausgenommen: δ λας (αος) Stein, δ ober ro KPAS (aros) Haupt. Dazu fommen noch folgende vier Substantiva neutra to nuo Beuer, to φως Licht, το ous Dhr, το σταίς Teig.

Anm. Die auf as find alfo ihrem Genitivus gemäß allen brei Gefchlechtern angehörig, fobag bie auf as, avros Dasculing, auf ag, adog Feminina, auf ag, arog und aog Reutra mit ben oben ermahnten wenigen Ausnahmen find.

2) Der hauptunterschied zwischen ber britten und ben beiden anderen Declinationen besteht barin, daß in biefen ber Nom. sing. eine Endung hat, mahrend in

jener ber Rominativus ber [reine ober auf verschiebene Beise veränderte] Stamm ist, zu welchem die Endungen in den Casibus obliquis hinzufommen. Daber heißt die britte Declination die ungleichsplbige, während die beiben anberen gleichsplbige genannt werden. Dan pflegt auch in ber britten Declination sammtliche Cafus mit Ausnahme bes Rom. und Voc. sing. und bei den Reutris des Acc. sing. wachsende zu nennen, z. B.:

- 1. Decl. τιμ-ή, τιμ-ῆς, τιμ-ῆ 2. Decl. λόγ-ος, λόγ-ου, λόγ-φ 3. Decl. Θής, θης-ός, θης-ί
- 3) Da aber ber Rominativus felten ben reinen und unveranderten Stamm wie in Ono zeigt, fo haben wir die Beranderungen ju ermahnen, benen ber Stamm gur Bilbung bes Rominative unterworfen ift. Diefe find: 1) ber Zusat eines s ober e, meift nach Abwerfung eines d, &, \( \tau, \nu ober v\tau, \) 3. B.:

Gen. naidos (Stamm naid), Rom. nais, Gen. noovdos (Stamm noovd), Rom. noovs, Ben. reparos (Stamm repar), Rom. repas, Gen. delpivos (Stamm delpiv), Rom. delpis, Gen. Hnaros (Stamm ynar), Rom. hnao, Gen. ylyavtog (Stamm yiyavt), Rom. ylyag.

2) Die Abwerfung eines r am Enbe, 3. B.:

Gen. σώματος (Stamm σωματ), Rom. σώμα.

3) Die Wandelung der furzen Vocale s und o in bie langen y und w, z. B.:

> Gen. eluóvos (Stamm eixov), Rom. eluóv Ben. poevos (Stamm poev), Rom. ponv.

In vielen Fällen treten zwei ber obigen Beranberungen ober alle brei zu gleicher Zeit ein, wobei zu bes merfen, baß theils bei Substantivis und Abjectivis, theils bei ben Barticipiis ber Berba auf pu nach Abwerfung von vr am Ende bes Stammes auch eine Bandelung der kurzen Bocale & und o in & und ov stattsindet, z. B.:

> Gen. rervooros (Stamm rervoor), Rom. rervoos, Gen. zaolerros (Stamm zaolerr), Rom. zaoleis, Gen. odorros (Stamm odorr), Rom. odors, Gen. pélavos (Stamm pelar), Rom. pélas, Gen. urevos (Stamm urev), Rom. urelç. Gen. Berrog (Stamm Berr), Rom. Belg, Gen. dovrog (Stamm dovr), Rom. dovg.

Anm. 1. Gine Gigenthumlichfeit trat in ber fpateren Gracitat bei den römischen Ramen auf ens, entis ein, in denen das e vor dem 5 des Rominativi in η übergeht, 3. B. Κλήμης, Κλήμεντος, Clemens. Οὐάλης, Οὐάλεντος, Valens.

Anm. 2. Die Dorer haben in einzelnen Fallen ben Bufat bes g im Nom. sing., wo es in ben übrigen Dialeften nicht erscheint, 3. B. panags für panag Aleman, Fr. 64. zege für zelo Timocreon, Fragm. 6. Dazu kommt bas fretenfische reders für redels u. f. w.

Anm. 3. Obgleich bie Berbinbung or vor Cafusenbungen biefer Declination fehr haufig ift, fo finbet fich boch niemals vo. Außerdem ift ve auf einige wenige Beifpiele beschranft, welche bie Befonberheit haben, bag bas wor bem g im Nom. sing und im Dat. plur. fteben bleibt, g. B. Eluwe (Regenwurm) Eluwdos, Tiques Tiquedos.

4) Rach ben obigen Regeln find die gewöhnlichsten Falle, wo ein Consonant vor der Casusenbung vorhergeht, folgende:

```
ber Gen. auf hos, nos, zos vom Rom. auf β (φλόξ, φλογός) (ψ (ωψ, ἀπός)
                 δος, τος, δος vom Rom. auf ς (λαμπάς, λαμπάδος)
                                                (α (σόμας, παρας)
(α (σόμας, ατος)
(ας (τέρας, ατος)
(ας (πας, ατος)
(η (Πάν, Πανός)
(ς (δίς, δινός)
                                                  ων (είκων, είκονος)
                 evos und ovos =
                                                     (ας (φάς, φάντος)
εις (θείς, θέντος)
                 veos rom Rom. auf ..... (ovs (dovs, doveos)
                                                     νς (φύς, φύντος)
                                                      ων (γέρων, οντος)
                                           ..... ρ (θήρ, Φηρός)
..... ηρ (αίθήρ, αίθέρος)
             2093
                                                     ωρ (δήτως, δήτορος)
ορ (ήτος, ήτορος)
```

5) Diejenigen Wörter, welche einen Bocal vor ben Casusenbungen, ober wie man gewöhnlich sagt, os purum im Genitivus haben, nehmen im Rominativus fast alle ein 5 an; blos einige Reutra auf e und v, und Feminina auf w bilben eine Ausnahme. Da aber nur bie Reutra solche Rominativendungen haben konnen, welche burch s und o furg find, so wird in ben Dasculinis und Femininis aus bem e ber übrigen Casus im Rom. n ober ev, aus bem o aber wird w ober ov. hiernach fommt:

```
ber Gen. auf aog von ben Reutris auf ag (vélag, vélăog)
          : 10g vom Rominativus : 15, 1 (x/g, x10g)
                                       υς, υ (βότους, βότουος)
            200
                                             (δάκου, νος)
                                       we, (Đώς, Đωύς)
            0000 $
                                       ous (βούς, βοός)
             oog von ben Femininis :
                                       ω (ήχώ, όος)
ως (αἰδώς, όος)
ης ober ες (ἀληθής, έος)
                             . .
             eog (emg) von bem Rom. .
                           =
                               8 5
                                       ευς (ἱππεύς, έως)
                                       ος (πράτος, εος)
                                       υς (πηχυς, εως)
```

6) Beifpiele ber gewöhnlichen Declination.

### Singularis.

| G.<br>D.<br>A. | θής<br>θηςός<br>θηςί<br>θῆςα<br>θής | ઇ લોજંગ ઇ (૪)<br>લોજેગ૦૬<br>લોજેગ<br>લોજેગલ<br>લોજેગ<br>લોજેગ | gaihos<br>gaihosa<br>gaihosa<br>gaihosa<br>gaihos<br>gaihos<br>gaihos | ô léar ô<br>léortog<br>léorta<br>léorta<br>léor | γίγας<br>γίγαντος<br>γίγαντι<br>γίγαντα<br>γίγαν |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                                     | I                                                             | Dualis.                                                               |                                                 |                                                  |
| N.A.V.         | 8ños                                | αίῶνε                                                         | δαίμονε                                                               | λέοντε                                          | γίγαντε                                          |
|                | θηροΐν                              | αἰώνοιν                                                       | δαιμόνοιν                                                             | λεόντοιν                                        | γιγάντοιν                                        |
|                |                                     | P                                                             | luralis.                                                              |                                                 |                                                  |
| N.             | θῆρες                               | <b>αໄ</b> ້ພິທ ຄວ                                             | δαίμονες                                                              | λέοντες                                         | γίγαντες                                         |
| G.             | θηρών                               | αλώνων                                                        | δαιμόνων                                                              | λεόντων                                         | γιγάντων                                         |
| D.             | θηρσί(ν)                            | αἰῶσι(ν)                                                      | δαίμοσι(ν)                                                            | λέουσι(ν)                                       | γίγᾶσι                                           |
| A,             | θήρας                               | αἰῶνας                                                        | δαίμονας                                                              | λέοντας                                         | γίγαντας                                         |
| v.             | 8 ness                              | alõveg                                                        | δαίμονες                                                              | léores                                          | γίγαντες                                         |

| • | • | ria |
|---|---|-----|
|   |   |     |

| Ν. ὁ πόραξ ὁ (:                                                                                            | ή) παῖς  | δ θώς         | nig tò    | πρᾶγμα      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------|
| G. πόραπος                                                                                                 | παιδός   | θωός          | nióg      | πράγματος   |
| D. πόραπι                                                                                                  | παιδί    | θωτ           | nií       | πράγματι    |
| Α. πόραπα                                                                                                  | παῖδα    | θῶα           | nív       | πρᾶγμα      |
| V. πόραξ                                                                                                   | παῖ      | θώς           | níg       | πρᾶγμα      |
| •                                                                                                          | D        | ualis.        |           |             |
| N. A.V. κόρακε                                                                                             | παίδε    | ઈ છે.         | ×ાં€      | ποάγματε    |
| G. D. κοράκοιν                                                                                             | παιδοΐν  | ઇ છે છે છે છે | ×ા0ૉ૪     | ποαγμάτοιν  |
|                                                                                                            | Ph       | ıralis.       |           |             |
| <ul><li>Ν. πόραπες</li><li>G. ποράπων</li><li>D. πόραξι(ν)</li><li>Α. πόραπας</li><li>V. πόραπες</li></ul> | παϊδες   | θῶες          | માંદદુ    | πράγματα    |
|                                                                                                            | παίδων   | θώων          | માર્જેગ   | πραγμάτων   |
|                                                                                                            | παιδί(ν) | θωσί(ν)       | માર્જી(૧) | πράγμασι(ν) |
|                                                                                                            | παϊδας   | θῶας          | મોલદુ     | πράγματα    |
|                                                                                                            | παϊδες   | θῶες          | મોદદુ     | πράγματα    |

Die einsplbigen Rominative, z. B. als, pog find immer lang, mahrend fie in ben Casibus obliquis nióg, µvóg u. s. w. verfürzt werden. Cf. Lobeck. Paralipom. 84 seq. Die Substantiva oxytona auf ύς, λ. B. ὀφούς, ໄσχύς, Ιχθύς, Έριννύς haben diese Endung gewöhnlich lang. Siehe Herodian. ap. Eustath. ad Odyss. lib. XIX, 163 p. 687. ed. Basil. Barnes. ad Eurip. Ion. 1004. Brunck. ad Androm. 356. Die Casusenbungen i, a, as sind in tiefer Declination immer furg. Bergl. jedoch die Ausnahme bei ben Bortern auf evs Cap. 6.

Ann. 1. Epifch ift ber Gen. dual. auf our ftatt our, 3. B. nodoliv, Deighvour bei homer.

Anm. 2. Die Jonier Schalten im Gen. plur. juweilen e ein, λ. Β. ανδοέων Herod. 7, 187 für ανδοών. μυριαδέων für μυριάδων ibid.

- 7) In Sinficht bee Accente gelten folgende Sauptregeln:
  - 1) In zweis und mehrsplbigen Wörtern bleibt der Accent, fo lange es feine Natur erlaubt, auf der Splbe, wo ihn der Rom. hat.
  - 2) Die einsylbigen Wörter werfen den Accent in den Genitiven und Dativen aller Numeri auf die Cafusenbungen, und zwar auf die Endung ov als Circumfler.
  - 3) Die Accusative, Rominative und Bocative aber haben ben Ton durchaus nie auf der Cafusendung.

Anm. 1. Bon ber erften Regel weicht ber Accent ab: 1) in bem unregelmäßigen youn, yonainos u. f. w.; 2) in ben Compofitis von ele, 3. B. ovdele ovderde; 3) in ben Mortern auf ne, Ben. egos, woron weiter unten-

Anm. 2. Bon ber zweiten Regel find ausgenommen: a) bie Barticipia, wie doug dorrog, Belg Berrog, der Orrog, bie ben Con burchaus auf ber Stammiblbe behalten;

b) ber Plural bes Abjectivi πας παν (παντός παντί), Gen. plur. πάντων, Dat. πᾶσιν;

c) einige, die erst burch Contraction einsylbig geworden, wie ξας, ής, Gen. ήςος, boch nicht alle; d) ber Gen. plur. folgenber neun Wörter: παίς, δώς, ὁ δμώς,

- ο Τρώς, το φώς (Licht), ή φώς (Branbfled), ή δάς Factel, und bie beiben Anomala ro ΚΡΑΣ Saupt, το ove Dhr. Alfo παίδων, δώων, δμώων, Τρώων, φώτων, φώδων, δάδων, κράτων, ἄτων;
  - e) ber verlangerte Dat. pl. auf eder, edder, woron meiter unten.
- 8) Die Hauptendung bes Accus. sing. der Masculina und Feminina diefer Declination ift a; aber bei A. Encyff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

den Wörtern auf is, vs, avs, ovs findet auch ein Accus. auf v ftatt. Sobald nämlich diefelben im Genitivus og purum haben, so endigt fich ber Accus. nothwendigerweise auf ν, ι. Β. βούς (§. βοός) — βούν δούς (δουός) — δουν und so auch ίχθύν, πόλιν, γραύν u. s. w. Dagegen nehmen biejenigen, welche einen Consonanten im Genitiv haben, wenn die lette Sylbe des Nom. betont ift, immer α an (8. B. έλπίς, ίδος — έλπίδα: χλαμύς, ύδος — χλαμύδα ποῦς, ποδός — πόδα); ift aber die lette Sylbe tonlos, fo haben fie gewöhnlich v, oft aber auch a, z. B. kois, idos — koiv und koida. dovis, idos — doviv und dovida. xóqus, vdos κόρυν und κόρυθα. εὔελπις, ιδος — εὔελπιν und εὐέλπιδα. πολύπους, οδος — πολύπουν und πολύποδα.

Anm. 1. Bon benen, welche v und a haben, ift in ber Profa die erfte Form ullein gebrauchlich: fo von zages Anmuth, wenn ce Appellativum ift, in welchem Falle nur bei Dichtern zu-weilen zάqιτα fieht (Piers. ad Moer. s. v.). Dagegen lautet von Xáque als Göttin der Accuf. immer Xáquea fowol in Profa als in Boeffe.

Anm. 2. Auch o laas, jufammengezogen las (Stein), bilbet ben Accus. laav, lav.

Anm. 3. Dichter haben bei ben Nominibus puris auch ben Accus. auf α, 3. Β. εὐρέα statt εὐρύν Iliad. ξ. 291. αδέα, b. i. ἡδύν Theocrit. 21, 45. Ιχθύα sitt εχθύν Theocr. 21, 45. βόα für βοῦν Anthol. I, 23, 4.

9) Der Vocativus singularis in dieser Declination ift in der Regel dem Nominativus gleich; viele Worter haben indeffen im Bocativus eine vom Rominativus verschiedene Form. a) Die Endungen eve, is, ve, ferner die Wörter nais, yoavs, bods werfen ihr s ab, worauf die auf εύς den Circumfler annehmen, j. B. & βασιλευ, Πάρι, Δωρί, Τηθύ, πρέσβυ, ήδύ μ. ∫. w. παῖ, γραῦ,  $oldsymbol{eta}$ ov. b) Eben dies thun diejenigen auf as und  $\epsilon \iota s$ , vor beren g ein v weggefallen ift; sie nehmen aber alsbann bies ν gewöhnlich wieder an, ε. Β. τάλας, ανος, ο τάλαν Αίας, αντος, ο Αίαν χαρίεις, εντος, ο χαρίεν. Doch haben einige Eigennamen auf as, avros, blos das lange a des Rom., z. B. "Arlag, avros, & "Arla, Nolodauas Nolodaua u. s. w. c) Die Borter, welche in der Endung des Rom. q oder w haben, verfürzen blos diese Bocale im Bocativ, jedoch gewöhnlich nur, wenn auch die übrigen Cafus e ober o haben. Bergl. unter ben obigen Beispielen δαίμων und λέων. Ebenso ώ τλημον, γέρον; ferner μήτης, έρος, ώ μητες όήτως, ορος, ὁ όητος Σωκράτης, εος, ὁ Σώκρατες. d) Die Feminina auf & und &s bilben ben Bocativus auf οῖ, λ. Β. Σαπφώ, ὧ Σαπφοῖ. Ἡώς, ὧ Ἡοῖ.

Anm. 1. Bon ben unter c. erwahnten Bortern werben ausgenommen bie, welche ben Accent auf ber Enbfplbe haben, g. B. ποιμήν, evos, α ποιμήν (firt); aber nur die Substantiva, nicht die Abjectiva, 3. B. α κελαίνεφές. Augerbem folgen ber Sauptregel, jeboch mit Buruckiehung bes Accents: πάτες, ατες, δαες von πατής, ανής, δαής (Schwager), Gen. έρος.

Unm. 2. Unter ben Bortern, welche ben langen Bocal in ben übrigen Cafibus behalten, find brei, bie ihn im Bocativus verfürgen: Απόλλων, ωνος, Ποσειδών, ώνος, σωτήρ, ήρος, Boc. ω Απολλον, Πόσειδον, σωτες, mobei auch bie Buruchiehung bes Accents ju bemerfen ift. Conft heißt es immer & Πλάτων (Gen. ωνος), & Εενοφων (ωντος), & Ιητήρ (ήρος), & Κράτης u. f. w. Anm. 3. Benn ber Accent im Nominativus auf ber vorsletten Sylbe ftand, so fann er im Bocativus bei eintretender Berstrzung ber Endsylbe weiter zurückgehen; dies geschieht aber nur in gewissen Bottern, wozu die neisten Composita zu rechnen sind, B. θύγατες, τείηρες, Σώκρατες, αὐτόκρατος, κακόδαιμον, ενόσιχθον, Απολλον, Αγάμεμον, Αμομον, Ποσείδαον. Andere, zu benen vorzüglich die Composita auf wew gehören, behalten ihn auf der vorletten, z. B. δαίφρον, χαρίεν, Λακεδαίμον, Παλαίμον, Ιάσον, Αρετάον, Μαχάον.

Anm. 4. Das Bort avak Konig hat gewöhnlich feine befondere Form für ben Bocativus (& avak, drak); nur bei Anmufung eines Gottes hat es neben biefer Form noch eine andere
& ava, in ber Krafis ava.

10) Wenn vor die Endung σιν, σι des Dat. plur. ein Consonant kommt, so gelyt dies 5 mit den Buchstaden γ, κ, χ und β, π, φ in ξ und ψ über. Im Uebrigen gelten die unter Nr. 3 gegebenen Regeln. Bergl. oben die Beispiele κόραξ, παϊς, αλών. So auch Αραψ Αραφος — Αραψιν, ήπαρ ηπατος — ηπασιν u. s. w. 11) Ift in diesen Kallen der Bocal der Casus obli-

11) Ift in diesen Kallen der Bocal der Casus obliqui von dem des Rominativs verschieden, so bleibt er auch so im Dativ. plur. ἀλώπηξ, εκος — ἀλώπεξιν κοῦς, ποδός — ποσίν φήτως, οςος — φήτος σι. Daffelbe geschieht, wenn ein ν aussallt, з. Β. κτείς, κτενός — κτεσί δαίμων, ονος — δαίμοσι μέλας, άνος — μέλασιν. Benn aber ντ ausgesallen ist, so tritt die unter Nr. 3 angegebene Berlängerung in ου, ει oder α ein. Bgl. die Beilpiele λέων, γίγας. Edenso όδούς, όντος — όδοῦσι. παιδευθείς, έντος — παιδευθεϊσιν. Doch gilt dies nur für die Participien auf είς, ενοα, έν, nicht für die Abjectiva auf εις, εσσα, εν, welche im Dat. plur. das ε behalten, δ. Β. χαρίεις, εντος — χαρίεσι, φωνήεις, εντος — φωνήεσιν.

εντος — χαρίεσι, φωνήεις, εντος — φωνήεσιν.

12) Wenn im Genitivus singularis og purum ift, so bleibt der vor den Casusendungen stehende Vocal auch vor σιν, σι unverändert: εὐσεβής, έος — εὐσεβέσι τείχος, εος — τείχεσι δοῦς, δονός δουσίν. Sobald aber der Nom. sing. solcher Wörter einen Diphthongen sat, nimmt ihn auch der Dat. plur. an, δ. Β. βασιλεύς, έως — βασιλεύσι γραύς γραός — γραυσί βοῦς Βοός — βουσίν.

Anm. 1. Reben ber gewöhnlichen Endung hat die alte Sprache und ein Theil der Dialekte einen Dativus pluralis auf soi. Diese mit einem Bocal beginnende Endung wird ganz wie die der übrigen Casus angehängt, wobei alle obigen Regeln wegfallen, z. B. åvåxresi Odyss. lid. XV, 557. datrupåvest Herodot. 6, 57. naedvest id. 7, 224. nollesi Pindar. Pyth. 7, 9; Foed. Laced. ap. Thuc. 5, 77. 79. Archytas in Stod. Floril. CXV, 27 nagedvest, XLVI, 61 dosphatesi. Da aber in dieser Form die einsylbigen Worter zu dreisylbigen verlängert werden, so sann der Accent nicht, wie in den zweisylbigen Genitiven und Dativen, auf die Casusendung treten, sondern er bleibt auf der Stammsylbe, z. B. utwest für unol (von usy, unvos) Herodot. 8, 51. Ivest (von le, lvde) Iliad. lib. XXIII, 191. zelgest Iliad. lib. XX, 468.

Anm. 2. Am häusigsten erscheint diese Form bei den Episern und anderen Dichtern, auch dei den Meolern und Dorern mit doppeltem o, z. B. nogenesse, nackessen, lzedessen, nollesse, sedessen, sellessen (von sellos). Den Meolern schreibt diese Endung zu Gregor. Corinth. p. 610: vd Tows nal powach noud nough of the sedent nal powach nal powach nal sedent nal sedent nal sedent nal sedent nal deressen nal sedent nal der nagaratysian. Cf. Schol. ad Iliad. lib. 1, 4. Etym. Gud. 354, 16. Ansod. Onon. I, 241, 12.

Tzetzes, Epex. 66, 27 et ad Hesiod. Opp. 238. Eustath. 802, 28. Daber fleht in Inser. Lesb. 2166 Eleovresou, Eovresou, dialusissou, 2167 άρχόντεσσι, Cum. άγώνεσσι, πάντεσσι, εὐεργετησάντεσσι, Sopph. Fragm. 2, 11 δππάτεσσι, 5 κυλίκεσσιν, 76 πόδεσσιν, 100 Αρκάδεσσι, Alc. Fragm. 79 νάεσσι. Doch fommt auch bie fürgere Form vor, 3. B. ornoeger Sapph. Fragm. 2, 6; 53, 84. Alc. Fragm. 68. zegeiv Sapph. 67, dovoir Sapph. 21, nosse und obgeeir Sapph. 44, 7. 8. Dem bootischen Dialefte fommt burchaus die langere Ferm ju, g. B. povveooi Corp. inser. 1569. ardoesse 1579. 1580. Xagiresse 1593. In ben borifden In= schriften von Rhodus, Kortyra, Kreta u. s. w. sindet sich nur die gewöhnliche Endung, 3. B. Corp. inser. 2556 didais und zooyeyoróoi, 2555 evoquadi, 2558 elgayası und Ekayası [b. 1. efayovot und elcayovot]; ebenfo zegotiv bei Sophron. Fragm. 65. Dagegen herricht bie langere Form im Decret ber Amphifthonen Corp. inser. Nr. 1688, wo 3. 39 legomvamovesse, 3. 21. 44 navresse ju lefen ift. Bergl. navresse im belphifchen Drakel bei Demosth. in Mid. p. 531. Daffelbe gilt von ben Fragmenten bes Epicharmus und Sophron. Co fteht Epich. Fr. 9 bivece. 156 γυναικάνδοεσοι; Sophr. Fr. 99 τοηματιζόντεσοι. Bei Archimebes fommt bie langere Form haufiger als bie fürzere vor, 3. B. De Hel. p. 217 πομισθέντεσσι, p. 220 διαστημάτεσσι», Aren. p. 331 πεποινωνηπότεσσι und μεταλελαβηπότεσσι. Auch gebranchen bie Buthagateer bie langere Form wie Archytas in Stob. Flor. I, 74. 79 πάντεσσι; III, 76 μαθημάτεσσι, αυροα-μάτεσσι, πραγμάτεσσιν. In ben Berafleischen Tafeln bagegen fommt nur die Endung aooi(v) vor: Evrassiv I, 56 für obsi, ύπαρχόντασσιν Ι, 127, πρασσόντασσιν Ι, 110, ποιόντασσι Ι, 2.

Anm. 3. Auch bas o ber gewöhnlichen Form tann, bei vorausgehendem furzen Bocal bes Wortstammes, in ber epischen Boesie verdoppelt werden, z. B. dénasse von dénas, aos vénusse von vénus, vog sélesse von sélos, eos. Daß aber bei Homer navresse neben nael, nledvesse neben nlelose und Achiliches gebraucht wird, erflatt sich aus dem Schwanken bes epischen Sprachzgebraucht. Welche Formen deher sur jedes einzelne Wort im Gebrauch sind, fann nur eigener Beobachtung überlaffen bleiben.

Anm. 4. Ein metaplaftifcher Dat. plur., welcher in bie zweite Declination übergeht, hat fich in einzelnen Spuren auf borischen Inschriften erhalten. Bon biefer Art fteht in einer bet-phischen Inschrift Corp. inser. Nr. 1693, 3. 7 und in einer abn= lichen bei Ross Nr. 67, 13. 25 ayovois und errvyzarorrois, in einer anderen belphischen von Curtius, Rh. Mus. N. F. II. p. 114 herausgegebenen Inschrift Λαμιέοις für Λαμιεύσι, Λαμιένσοι und in bem Briefe ber Metoler an Die Milefier bei Eustath. p. 279, 40 recorrois, endlich ebendaselbst παθημάτοις in bem Berfe eines Romiters. Bergl. Meineke, Com. IV. p. 626. Die Borte bes Euftathius, welcher hierbei als Auctoritat ben Grammatifer Arifto: phanes von Bnjang anführt, lauten folgenbermagen: el de dia την του ο χοήσιν μόνην εκληφούντο οί Ερετριείς το βαφαρό-φωνον, τίνες αν καλοίντο οί Λίτωλοί αλλόκοτα λαλούντες; ως ο γραμματικός Λριστοφάνης παρέπηξεν οίς ξωρ περί καινοτέρων λέξεων. την γάρ γέροντος γενικήν άναγαγόντες είς εύθείαν γράφουσιν οθτω. ,, Μιλασίοις και ταίς συναρχίαις και τοις γερόντοις, "τουτέστιν επιστέλλομεν οι Αίτωλοι τοις Μιλησίοις και τὰ έξης τὸ δ' αὐτό φησι φαίνεσθαι και έπι τοῦ παθήματος, ὡς δήλον έκ τοῦ ,,Μή καταγελάτε τοὶς έμοῖς παθημάτοις." Man fann hiermit annliche Doppelformen vergleichen, 3. B. & μάρτυρος bei homer, & δίοπος bei Aefchvius, o inrivog bei Sophofles neben ben formen ber britten Declination μάρτυς, δίοψ, ίπτίν, worüber Lobeck. Paralipp. Gramm. Gr. p. 136 seq. gehandelt hat. Daß außer bem metaplaftifchen Dat. plur. bei ben obigen aus ben Inschriften und aus Euftathius ange: führten Bortern ein vollständiger Uebergang in die zweite Decli= nation ftattfanb, lagt fich aus antiten Denfmalen nicht beweifen, und bie Anficht bes Grammatifere Ariftophanes beutet nur im Alle gemeinen die Analogie an. Diefe fcheint in der neugriechischen Bolfefprache in einzelnen Fallen noch confequenter burchgeführt worben gut fein. Go fagt Vincentius Cornarus p. 7:

ήτον δεκωοκτώ χρονών, μά 'χε γερόντου γνώσι, οι λόγοι του ήσωνε θροφή κ' ή ερμηνειά του βρώσι. hiermit übereinstimmend Ducas p. 190, 5 o ardoos fur o arno. Cf. Conject. Byz. p. 53. hier geben pegerov und ardoos sichere Belege eines vom Gen. sing. ber britten Declination aus flatte sinbenben Ueberganges in die zweite Declination, wobei die antifen Beispiele als Borbilber angesehen werden fonnen.

13) Ein metaplastischer Gen. plur. auf αν, welcher einen llebergang in die erste Declination bilden würde, wird bisweilen den Dorern beigelegt, ist aber zweisels best. Es sindet sich τραπεξητάν κυνάν dei Ibyc. Fragm. 40, τάν αλγάν Theocr. V, 145, τάν λευκάν αλγάν idid. VIII, 49 sür κυνών, αλγών. An diesen Stellen sann ein Schreibsehler von Seiten der Abscheiber angenommen werden. Anders steht es mit Schol. B. V. lliad. τ, 1: δοάων Βοιώτιος ή φωνή, ποιούσι δε καλ άπο τών είς ες άρσενικών "Αρτεμι Κρητάων πότνια τοξοφόρων. — Λαοί τοξοχίτωνες άπούετε Σειρηνάων, Έπίχαρμος, καλ άπο τών είς ος καλοί νησάων ἀστέφες. Irren wir nicht, so ist hier statt Έπίχαρμος zu lesen Καλλίμαχος, welcher Dichter nicht nur νησάων gebrauchte (siehe Cap. IV, 14), sondern vielleicht auch ein über die Grenzen des Dorismus hinausgehendes Σειρηνάων ges maat bat.

14) Mehre Worter auf no Gen. Epog ftogen im Gen. und Dat. sing. das & aus, und ebenso auch im Dat. plur., wo fie dafur nach bem o ein a einschieben, λ. Β. πατήρ, Gen. (πατέρος) πατρός, Dat. (πατέρι) πειτοί, A. πατέρα, B. πάτερ. Plur. πατέρες, Gen. πατέρων, D. πατράσι, A. πατέρας. Ebenso werden, abgesehen von einigen Anomalien bes Tones, folgende Wörter abgewandelt: μήτης (μητέςος) μητςός (Mutter), ή γαστήρ (γαστέρος) γαστρός (Bauch, Magen), δυγάτης (δυγατέρος) δυγατρός (Σοά) ter), Δημήτης (Δημητέρος) Δήμητρος (Ceres), welches lettere auch ben Accus sativus so bilbet, Anjunega. Dazu fommt endlich bas Wort avno (Mann), welches die Synfope in allen am Enbe wachsenben Cafibus erleibet, aber ein & einschaltet, αίιο ανδρός, ανδρί, ανδρα, ανερ. Βίατ. ανδρες, ανδρών, άνδράσιν, ἄνδρας.

Anm. 1. Die Dichter gebrauchen balb mit Bernachläftigung ber Synfope bie volle Form πατέφος, πατέφι, δυγατέφος, μητέφι, talb eine burch Synfope verfürzte Form, wo fie fonft nicht ftattfinbet, 3. B. θύγατφες, θυγατφών, πατφών.

Anm. 2. In hinsicht bes sehr anomalen Acceuts bieser Formen ift Folgendes zu bemerken: 1) steht er in der vollständigen Form immer auf dem e, und wied daher bei μήτης, θυγάτης, λημήτης erst darauf gerückt; 2) geht er nach Ausstoßung des s in den Genitiven und Dativen der meisten auf die Endung über (μητερός, δυγατερών, δυγατερώσι), was soust nur bei denen von einsplitigen Rominativen geschieht; 3) dagegen zieht Δημήτης in allen spuscherten Formen den Accent zurück; δυγάτης aber nur in den bei Dichtern spuschen Rominativen und Accusativen (δυγατερες, δύγατερα). Wegen der Bocative αύτερ, άνερ, δίγατερ, Δήμητερ stehe den Nr. 9. Anm. 1. und 3.

Anm. 3. Der Dativ auf ási, welcher auch in dem ebenfalls synkopirten ágrási und in vlási vorkommt, hat stete den Accent auf dem a und kann das s bei Dichtern nicht verdoppeln, indem die epische Boesie in diesem Falle die vollständige Form mit der Endung essi erheischt, 3. B. Gryverégessiv. Bon yasrig hat Dio Cass. 54, 22 den Dat. plur. yasrigeisi, ader Hippoer. Damord. 4, 27 mit Beibehaltung bes  $\eta$  des Rominativs yasrigesv. Auch ásrig, égos (Stern), welches sonst seine Synkope erleidet, hat doch ásrgásiv.

15) Die neugriechische Bulgarsprache enthält verschiedene Umwandlungen der antisen Flerion, indem es Masculina gibt, welche den antisen Accus. plurauf  $\alpha_S$  als Nom. sing. haben und den Accus. sing. auf  $\alpha$  als Gen. und Voc. sing. Der Accus. plurgeht auf  $\epsilon_S$  aus und ist dem Rom. gleich. Die Feminina haben den Accus. sing. auf  $\alpha$  als Nom. und Vocat. sing. angenommen, wovon der Gen. sing. nach der ersten Declination sectirt wird, der Accus. plur. aber hat dieselbe Endung wie dei den Masculinis.

### Singularis.

| Ν. δ ἄρχοντας  | ,<br>ή γυναῖχα |
|----------------|----------------|
| G. τοῦ ἄρχοντα | τῆς γυναίκα    |
| Α. τον ἄρχοντα | την γυναϊκα    |
| V. & aprovie   | એ γυναϊκα      |

#### Pluralis.

| N. ol ägzovers           | al yvvaixes  |  |
|--------------------------|--------------|--|
| G. τῶν ἀρχόντων          | τών γυναικώ  |  |
| A. tobs agrovess ober as | ταίς γυναϊπε |  |
| V. ώ άρχοντες            | ώ γυναϊκες   |  |

Bu bemerken ift, daß biefe Borter auf as bas Femininum auf ισσα bilden, δ άρχοντας, ή άρχοντισσα; γεροντας, γερόντισσα. Diefe Feminina werden ohne Beränderung der Accentstellung nach άγρια (Cap. IV, 18) declinitt, also Gen. sing. aggóvissas, Gen. plur. agzóvrissov. Die Romina diefer Declination find also burch Beränderung ber Endungen bes Nom. sing. auf as und des Voc. auf a im Masculinum und des Nom. und Voc. sing. auf a im Femininum und bes Gen. sing. auf α und αs ftatt os (bas erfte für bas Dasculinum, das zweite für bas Femininum) und bes Acc. plur. auf es statt as umgewandelt worden in Nomina der ersten Declination auf as und a, Gen. a und as, da die Endungen des Pluralis aus und es auf gleiche Beife ausgesprochen werben und nur einen graphischen Unterschied haben, auch das finale v bes Accus. sing. ber erften Declination beim Sprechen in ber Regel ausfällt, fodaß es von einigen nicht einmal gefchrieben wirb. Dies wird burch folgende Beispiele verdeutlicht:

### Singularie.

| Ν. ή φλόγα      | ή άλυσίδα (die Reite) |
|-----------------|-----------------------|
| G. zñe mlóvac   | rhe divoldas          |
| Α. την φλόνα(ν) | την αλυσίδα(ν)        |
| V. α φλόγα      | ώ άλυσίδα             |

### Pluralis.

| Ν. αὶ φλόγες                  | લાં લેરેગ્લાં ઉદદ |
|-------------------------------|-------------------|
| G. τῶν φλογῶν                 | ταν άλυσίδων      |
| Α. ταις φλόγες                | ταῖς αλυσίδες     |
| Α. ταῖς φλόγες<br>V. ω φλόγες | જે જેરેજ્ટોઉદદ    |

Letteres Wort ist gegen die hellenische Unalogie, da im Altgriechischen immer advois, was gefunden wird.

16) Zu bemerken ist noch, daß ber Gen. plur. ber mehrsplbigen Wörter dieser Unterabtheilung der britten Declination auf der letten Sylbe niemals den Circumssler annimmt. Es heißt daher zwo advolder. Hiers durch wird die Meinung einiger Grammatiker widerlegt, welche diese Unterabtheilung der dritten Declination mit der ersten zusammenwersen zu muffen glauben und daher

nicht immal biefelben burd bie Schrift unterscheiben. wuhrn beiten Perlinationen gleiche Enbungen geben. bied bemein bied Urberbleibfel bes antifen Bebrauchs in bir Uniquiprinde binlanglid, baß biefe Formation itue Weibeibung ber flerion ber mehrfplbigen Borter Der Betten Deilenation ift. Dag bie bier ermabnte Anatogie bei Bulgarsprache ben Alten nicht unbefannt war gebt une vielen Beispielen hervor. Go findet fich ihren in Inschriften rov Howar C. I. 2264 f, rov πείμαι C. I. 1781, την μητέραν Inscr. 1988 b. A. 10, την θυγατέραν C. I. 2039. 2264, b, εἰσχήμοναν. C. I. Ιωναλί. Corp. Inscr. Tom. I. 2347. b, 3 u. f. w. Whenly baben die Alten befanntlich & Ahuntoa, as neben . Αμμητηφ gesagt (cf. Meinek. Exercit. phil. in Athen. 11. p. 31. Bredow, De dial. Herod. p. 255). Rirgends find aber mehr Beispiele Diefer Analogie, als in ber alerandrinifchen lleberfebung bes alten Teftaments ju lefen, z. B. alyav Num. 15, 27. avdoanav Gzech. 28, 13. βασιλέαν 3 Reg. 1, 45. ποιλάδαν 2 Reg. 5, 18, wie ich früher angeführt habe. Unter den neueren haben barüber geschrieben Rorais zu Plutarch. Alcib. c. 22 p. 365 T. II. Lobeck. Parall. Gramm. Gr. p. 140 seq. Nauck. Aristoph. Byz. Fragm. p. 208 seq. Meineke, Vind. Strabon. p. 58, Keil. Schedae Epigraph. p. 25 seq. Einiges habe ich felbft barüber bemerkt zu Dem. Zen. p. 63 und Conj. Byz. p. 48.

Anm. Ueber ben entgegengesetzen Metaplasmus, wonach bei ben Alten Wörter ber ersten und zweiten Declination in die dritte übergegangen sein sollen (xivdvvos, aol. xivdvv); vergl. Meineke, Anal. Alex. p. 39. Ahrens, De dial. Aool. p. 121. Maur. Schmidt, De Tryphone Alexandrino p. 11 seq.

17) Die Reutra auf a, Gen. aros, werden zwar auch in der Bulgarsprache hellenisch declinirt, doch begegnet man namentlich oft bei alteren Schriftstellern bem barbarischen Zusate bes v im Nom. und Accus. sing., ¿. Β. ἀνάθεμαν, κλαύμαν, πραγμαν für ἀνάθεμα, nλαθμα, πράγμα. Bergl. Corais zu Ptochoprodr. p. 65 und 170. Ginige bilbeten ben Genitivus Diefer Romina auf ατου, 3. B. αναθεμάτου, πραγμάτου, κλαυμάτου, woher Ducange irrthumlich κλαματον p. 659, μισέματον p. 938, ψαρέματον p. 1071 ftatt κλαμα, μίσεμα, ψάρεμα anführt. Befanntlich zeigt fich auch im Lateinischen im Pluralis bei biefen Wortern ein Uebergang in die zweite Declination, indem abgesehen vom Dat. und Abl., welcher fast überall unter biefer Form erscheint, Bitruv sogar ben Genitiv so formitt, 3. B. IX, 4 analemmatorum. Cf. Varro ap. Charis. p. 114. Priscian. I. p. 347. Gramm. De Pronom. ap. Eichenf. et Endlicher. Anal. p. 129. Bergl. auch weiter unten Nr. 21.

18) Zu dieser Declination gehören in der gemeinen Sprache auch Masculina, theils Orntona, theils Berisspomena, welche im Singularis nach der ersten, im Plustalis nach der dritten Declination flectirt werden, 3. B.:

Singularis.

N. δ ψωμᾶς ber Bάder
G. τοῦ ψωμᾶ
Α. τὸν ψωμᾶν ο\tet ᾶ

V. ὧ ψωμᾶ

Τοῦ χατξῆς ber βilger

τοῦ χατξῆ

τὸν χατξῆν οber ῆ

α χατζῆ

Pluralis.

N. οἱ ψωμάδες
 G. τῶν ψωμάδων
 A. τους ψωμάδες
 V. ω ψωμάδες
 οἱ χατζίδες
 τῶν χατζίδες
 τοὺς χατζίδες
 α χατζίδες

Ebenso werden beclinirt & wagas, & παππας und viele Nomina propria und gentilia, 3. B. 6 Pállns, ol Pallideg. Die Romina auf as find Perispomena; Die meisten auf 75 Perispomena oder Orytona, einige Paroxys tona. In den Wörtern, welche Parorytona find, geht beim Gen. plur. ber Accent nicht von ber brittletten auf die vorlette Sylbe über, 3. B. 6 'Aqueng, του 'Aquery, Plur. of 'Aquerides, ron 'Aqueridon, nicht 'Αρμενίδων; οι 'Ράλλιδες, των 'Ράλλιδων. Die Bet= anderung bes Circumfler in den Acutus und bes q in t im Pluralis bei zartig und anderen ift fur die Schrift eingeführt, grundet fich aber auf Richts. Richtiger murben biese Borter auf nos sich endigen. Ebenso werden jest beclinirt die Orytona auf is, Gen. i, Nom. plur. ides, λ. Β. δ κεφτές, του κεφτέ, του κεφτέ, ω κεφτέ, Plur. οί πεφτέδες, τῶν πεφτέδων, τοὺς πεφτέδες.

19) Einige becliniren in der Bolkssprace die Wörter auf 175, theils Orytona, theils Parorytona, im Singularis wie xelorys (nach der ersten Declination) und im Blural wie wouas, wie wenn der Sing. auf as ausginge, z. B. & xoirýs, Plur. ol xoirádes; & háprys der Schneider, Plur. ol haprádes, rão haprádov. Sehr viele Wörter auf 175 und as bezeichnen eine Beschäftigung des dürgerlichen Lebens oder ein Handwerf. Bon denen auf as beziehen sich einige auf einen besonders hervorragenden Theil des Körpers, z. B. & uarovalas der Bausbad, & xoilaçãs der Großbauch. Diese Wörter entsprechen also den altgriechischen auf 125, z. B. uerwalas, lat. fronto. Im Femininum endigen sich dieselben auf ov, z. B.

| Singularis. | Pluralis. |
| N. ἡ μαγουλοῦ δὶς Βαμεδασίας | G. τῆς μαγουλοῦδες | G. τῶν μαγουλοῦδες |
| Λ. τὴν μαγουλοῦ | Α. ταῖς μαγουλοῦδες |
| V. ὧ μαγουλοῦδες | V. ὧ μαγουλοῦδες | V. ὧ μαγουλοῦδες |

3u ben Wörtern auf as gehören δ ψαφαs ber Fischer, δ παπαs ber Briefter, δ φαγαs ber Freffer (schon bei Cratin. cf. Lobeck. Phrynich. p. 434). Daß die Endung as schon im alexandrinischen Dialeste, wenigstens in abgesürzten Ramen gebraucht worden ist, habe ich oben bemerkt. Bergl. Sturz. De dial. Maced. p. 135; Bentlej. Epist. ad Ioann. Millium. in den Opusc. Philol. p. 521. Olnovóμος περί της γνησίας προφ. σελ. 570 und Pape's Ramenwörterbuch S. 5. So Λεοντας sür Λεόντιος in Charta Borgiana 5, 27; Λιογας sür Λιογένης idid. 11, 13 u. s. w. Nomina appellativa dieser Art, welche in der späteren und heustigen Gräcität in großer Masse ausgesommen sind, geshören noch zu den Seltenheiten in der guten Gräcität, wie daß eben angeführte φαγας. Auch Wörter auf ης mit dem Gen. η sinden sich schon in dem ägyptischen Hellenismus, z. B. Έρμης, Έρμη in Chart. Borg. 7, 7. Ungeachtet der Uebereinstimmung des Singularis

ift ber Pluralis bei beiden Arten von Wörtern boch ein Auswuchs ber fpateren Bulgarfprache.

20) Bu berfelben Analogie rechnen wir einige Feminina ber ersten Declination, beren Pluralis nach ber britten abgewandelt wird, 3. B.

| Singularis.          | Pluralis.       |
|----------------------|-----------------|
| N. ἡ μάνα bie Muttet | Ν. αἱ μανάδες   |
| G. τῆς μάνας         | Θ. τῶν μανάδων  |
| A. τὴν μάνα          | Α. ταῖς μανάδες |
| V. ὦ μάνα            | V. ὧ μανάδες    |

Doch schreibt man auch  $\hat{\eta}$  µávva; ebenso wird der Plur. auch nach der ersten Declination (al µávvaız) gesbildet. Das Wort ist im Gebrauch schon bei den byzanstinischen Historisern. Hierher kann man auch rechnen  $\hat{\eta}$  newalh der Kopf, auch der Anführer. In letzterer Bedeutung sindet es sich seltener jett, aber oft bei den byzantinischen Historisern. Zieht man hierher, da nes paläs nur für Großsopf, pepalonkopalog genommen wird, den Pluralis ol newaläses die Anführer, welcher ebenssalls der byzantinischen Gräcität angehört, so hat man, obgleich beide Wörter als getrennt zu betrachten sind, doch eine ähnliche Berbindung zwischen beiden anzusnehmen. Beides steht furz hinter einander verbunden beim Anonymus, De bellis Francorum p. 16 ed. Buchon:

Βουλήν ἐπήρασιν όμοῦ οἱ κεφαλάδες ὅλοι, ποῖον νὰ ποίσουν κεφαλήν ἐπάνω ἐς τὰ φουσάτα.

hiernach erganzen fich beibe Borter auf folgenbe Beife:

| •                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Singularis.                                                    | Pluralis.                                                                  |
| Ν. ἡ κεφαλή<br>G. τῆς κεφαλῆς<br>Α. τὴν κεφαλήν<br>V. ἀ κεφαλή | N. οἱ κεφαλάδες<br>G. τῶν κεφαλάδων<br>A. τοὺς κεφαλάδες<br>V. ὧ κεφαλάδες |

21) Es gibt auch jest auf wor sich endigende proparorytonirte Reutra, abgeleitet von den Adjectivis auf wos, welche wie die ungleichsploigen Reutra auf  $\alpha$ , wros declinirt werden.

| Singularis.                   | Pluralis.         |
|-------------------------------|-------------------|
| Ν. τό φέρσιμον bie Aufführung | Ν. τὰ φερσίματα   |
| G. τοῦ φερσίματος             | G. τῶν φερσιμάτων |
| Α. τό φέρσιμον                | Α. τὰ φερσίματα   |
| V. τὸ φέρσιμον                | V. ὧ φερσίματα    |

Εθεηίο το γράψμον das Schreiben [die Hand]; το δόσιμον der Tribut; το πλύσιμον das Baschen, die Basche. Das alteste Beispiel dieser Formation ware βάψιμον dei Ptochoprodr. lib. I. vs. 173, wenn nicht besser andere βαπτικόν läsen, worüber Coraïs p. 176 sagt: ή δισσογραφία βαπτικόν είναι λογικατέρα, σημαίνουσα τον μισθόν τοῦ βάπτου, ώς λέγομεν καλ λουστικόν τον μισθόν τοῦ λουτράρου καλ πλυστικόν τον μισθόν τοῦ λουτράρου καλ πλυστικόν τον μισθόν τοῦ λουτράρου καλ πλυστικόν τον μισθόν τοῦ πλύστου, καλ τὰ δμοια. Τὸ βάψιμον εἰς ἡμᾶς είναι συνώνυμον τοῦ βάψις, ἡγουν σημαίνει αὐτήν τὴν ἐνέργειαν τοῦ βάπτειν, καθὰς καλ πολλά ἄλλα δμοιοκατάληκτα εἰς ιμον, έτερόκλιτα, οδον βλέψιμον, τρέξιμον, πέσιμον, κτλ. ἐπειδη ἔχουν γενικήν περιττοσύλλαβον, βλεψίματος, τρεξίματος, πεσίματος.

22) Es gibt in der Bulgarsprache auch gleichstlöse Reutra auf ov, Gen. ov, welche den Nom und Accus. plur. ungleichstlöse auf ατα dolisch formiren, wie äloyov, Plur. αλόγατα neben αλογα. Bergl. oben Cap. IV, 17.

23) Die Abwandlung bes Wortes vovs ist aus ber zweiten und britten Declination in ber gemeinen Sprache gemischt.

| Singularis.            | Pluralis.    |  |
|------------------------|--------------|--|
| N. d vous ber Berftanb | N. οἱ νόες   |  |
| G. rov vodg            | G. τῶν νόων  |  |
| A. rov vovv            | A. τοὺς νόας |  |
| V. w vov               | V. ὧ νόες    |  |

Ebenso sind zu becliniren die Composita: βαθύνους, χουψίνους u. j. w. Diese gemischte Declination von voüs sindet sich schon im neuen Testament, bei Kirchenschriftstellern und überhaupt in der späteren Gräcität. Bergl. Phryn. p. 453 ed. Lobeck.

# Sechstes Capitel.

Abwanblung ber zusammengezogenen Borter ber britten Declination.

1) Unter den Wörtern, welche og purum im Genistivus haben, sind sehr wenige, die nicht in der gewöhnslichen Sprache mehr oder weniger zusammengezogen werden, obgleich es nicht überall geschieht, wo es nach den allgemeinen Regeln geschehen könnte. In gewisser Beziehung weicht auch die Art der Contraction von den allgemeinen Regeln ab, in sofern namentlich der zusammensgezogene Accus. plur. der dritten Declination dem zussammengezogenen Nom. plur. gleich gebildet wird. Hiernach wird z. B. ålndeses, hoss regelmäßig in ålndeses, hovs zusammengezogen, und ebenso lautet gegen die Hauptregeln die Contraction des Accusativs ålndeses, hoas.

2) Die Wörter auf ys und es Gen. sog (eigentlich nur Abjectiva), die Reutra auf og Gen. sog, und die Fem. auf w und ws Gen. oog, werden in allen Casibus jusammengezogen, wo ein Bocal vor der Endung vor-

hergeht.

|                              |                                                                     |                                             | Singularis.                                           |                                   |                         |                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Ν. ή<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | τριήφης (& τριήφεος τριήφεα τρίήφες τρίήφες τρίήφες τρίηφες τρίηφες | alcere)<br>τοιήφους<br>τοιήφει<br>τοιήφη    | tò telyog (M<br>telyeog<br>telyog<br>telyog<br>telyog | lauer)<br>Telzovs<br>Telzei       | ήχόι                    | all)<br><i>ቫχοῦς</i><br>ቫχοῖ<br>ቫχώ |
|                              |                                                                     |                                             | Dualis.                                               |                                   |                         |                                     |
| N. A.                        | . V. τριήρεε<br>τριηρέοιν                                           | τριήρη<br>τριη <b>ρ</b> οῖν                 | τείχεε<br>τειχέοιν                                    | τείχη<br>τειχοϊν                  | ήχώ<br>2. Decl.         |                                     |
|                              |                                                                     |                                             | Pluralis.                                             |                                   |                         |                                     |
| N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V.   | τριήρεες<br>τριήρεσι(ν)<br>τριήρεσι<br>τριήρεας<br>τριήρεες         | τριήρεις<br>τριηρῶν<br>τριήρεις<br>τριήρεις | τείχεα<br>τειχέων<br>τείχεσι(ν)<br>τείχεα<br>τείχεα   | τείχη<br>τειχῶν<br>τείχη<br>τείχη | <b>ήχοί</b><br>2. Decl. |                                     |
|                              |                                                                     | /MS-1                                       |                                                       | 1                                 | ! . OV A.               | . a h m e                           |

Die Reutra (Adjectiva) auf es gehen, mit Ausnahme biefer Endung selbst, ganz wie die Neutra auf os, also von alzohe, es, Plur. ra alzohe adzoh.

Anm. 1. Der Dualis und Pluralis terer auf & und & wird, wiewol er selten vorsomnt, nach ber zweiten Declination gebilbet, z. B. von leze (Mochnerin) Plur. Lezoi, lezew, lezois Hispoor. Epidem. 2, 5, 11. Co auch Orph. Hymn. I, 10: powny yas se nalovei lezoi, hvzīş ávenavpa. Im Gentitus sing. haben dieselben Motter bei den Acclern wg. Chosrodoscus, Hort. Ad. 268, d.: oi Aloleis rai Aciawes noogovest rov vīz Antoves noogovest rov vīz Antoves noogovest rov vīz Antoves nalonis ai zentes ovīws kzovau. Demgemāh seht lõgywa Sapph. Fragm. 73, Lánqwa tīz Lanqwa, idid. 122 u. s. w. Zweiselhaft ist der Gen. sing. auf ois dei Pindar. Pyth. 4, 103 und bei Moschus 3, 43. In ionischer Prosa geht der Accus. sing. dieser Worter häusig aus oiv aus, z. B. 'lo' 'lov, has hove, bei den Acclern aus wo. Choerodoscus Hort. Ad. 268. d.: rip keiden vip Antov, wg nal n zentes prosa geht der Accus. sing. dieser Moschen aus wo. Choerodoscus Hort. Ad. 268. d.: rip keiden vip Antov, wg nal n zentes prosa geht der Accus. vip keolov rip Antov, wg nal n zentes of had. 'Hodov (leg. "How) keidische rväquw rip åvvödoquov alriarinas yag koti an' evoluas rīz 'Hodo (leg. "How). Die Betonung des Mccusativs der Wörter auf w ist gegen die Hautende Nominativus anch hier den Acutus, n nzw nyw na vergleiche hieruser die Generalregel: vip alda, vip no. Man vergleiche hierwer der Generalregel: vip alda, vip no. Man vergleiche hierwer der Generalregel: vip alda, vip no. Man vergleiche hierwer der Generalregel: vip alda, vip no. Man vergleiche hierwer der Generalregel: vip alda, vip no.

Anm. 2. Die aufgeloften Formen bei ben Bortern auf ne und eg und ben Meutrie auf og gehoren bem ionischen Dialette an. Auch die Dorer ließen diefe Borter in alterer Beit ohne Contraction, mit Ausnahme bes Dat. sing., 3. B. σκότεος Sophr. Fragm. 79, μέλεος Timocr. 2, τριήρεες Aristoph. Lysistr. 172, κοριοειδέες und eque andeses Epich. 26. 33. 50, evuagea Epich. 23. Da: gegen Deges ale iambus bei Epicharm. 34. Der Gen. sing. wird auf ben Inschriften von Rhobos und Afthpalaa, auch auf fprenaischen Titeln in evs jusammengezogen, 3. B. ögevs Rhod. 2905, Moi-payéveus Astyp. 2483, Eogáveus Cyren. 7. 8, welche Endung des Genitivs die Grammatifer überhaupt borisch zu nennen pfiegen (cf. Choerob. Bekk. 1236, Ioann. Gr. 242. b, Greg. Corinth. p. 298, Etym. Gud. 273, 27), obgleich fie auch ben Epifern ans gehort. In anderen borifchen Inschriften herrscht bie attifche iontractionsweise, 3. B. yévous, Moakirélous Ther. 2448, érou Rhod. 2905, svyyevar und asmaleig Ther. 2448. Der Genitivus plur. fommt bei ben Attifern in vielen Bortern auch unter ber Form auf emr vor. Ramentlich geben bie Atticifien ardemv, nicht ανθον als gebrauchlich an. Aber auch doew, βελέων, κερδέων, roingewr finden fich haufig, jeboch mit Ausschluß ber eigentlichen Abjectiva, obgleich es bei bem vielfachen Schwanten ber Banbfchriften nicht leicht ift, bie Angahl ber unter biefer Form ges brauchten Genitive festguftellen.

Anm. 3. Die von hoog abgeleiteten Adjectiva paroxytona behalten ben Ton auch im Gen. plur. auf biefer Stelle, obichon biefer Casus in ber aufgelösten Form ihn vorrudt, 3. B. ahong, anderes andove u. s. w. Gen. plur. andew andew.

Anm. 4. Die Contraction der Dualendung es in η sieht tei Aristoph. Thesm. 24. Pac. τὰ σκέλη. Thesm. α΄ περικαλλή Θεσμοφόρω. Plat. Polit. p. 258. C. Rep. 9. p. 372. A. δύο είδη. Rep. 8. p. 547. B. ἐκατέρω τὰ γένη. Diese Contraction ersennt auch Choeroboscus an Bekk. Anecd. p. 1190. 8. Doch führt Lascaris Gramm. lid. III. p. 223 τὰ ταρίχει auß Aeschines Socr. und außerdem τὰ σκέλει an, und neben beiden haben attische Schriftsteller auch die ausgelöste Form, z. B. τὰ γένεε Plat. Polit. p. 260 B., wo aber eine Handschrift bei Bekker. p. 313 γένε, sowie Rep. 8. p. 547. B. gibt, welche letzter Form auch in Insistriften vorsommt. Cs. Corp. Inscr. I. Nr. 12. a., wo σκέλε und ξεύγε gelesen wird, mag dies nun sit σκέλη und ξεύγη, oder nach Bodh's und Buttmann's Meinung sür σκέλει und ξεύγει zu nehmen sein.

3) Alle übrigen Börter, bei benen eine Contraction stattsindet, lassen dieselbe nur im Nom., Accus., Voc. plur. und zum Theil im Dat. sing. zu. Dahin geshören die auf vs, Gen. vos, z. B. 6 lzdis (Fisch).

Sing. Nom. *l*<sub>2</sub>θύς, G. *l*<sub>2</sub>θύος, D. *l*<sub>2</sub>θύι, A. *l*<sub>2</sub>θύν, V. *l*<sub>2</sub>θύ. Plur. Nom. *l*<sub>2</sub>θύες, μί. *l*<sub>2</sub>θῦς, G. *l*<sub>2</sub>θύων, D. *l*<sub>2</sub>θύσεν, A. *l*<sub>2</sub>θύας, *l*<sub>2</sub>θῦς.

Anm. Die Epifer ziehen auch den Dativus auf vi zusammen: νέπνι, έχθνι, į. B. αὐτός τ' άμφὶ νέπνι πατατεθνησει μάχωμαι Iliad. π, 526; ή γὰφ ξμελλον έτι ξυνέσεσθαι δίζυι Odyss. η, 270.

4) Ebenso werden die auf 15, wenn fie bei ionischen oder dorischen Schriftstellern im Gen. 105 haben, flectirt, z. B. nólic, Gen. nólics, Dat. nólic, zus. nólic u. s. vo. Plur. nólics und nólica, zus. nólic.

Anm. Das ionische Bort big, biog, Accus. sing. okoa Theocr. I, 9 und biv id. 11. Dat. plur. bless dei homer, oksu Odyss. o, 385 und besst Iliad. t, 85. Accus. dig statt biag Odyss. i, 244. Theocr. 9, 17 wird von den Attisern durche gangig zusammengezogen: ols, olos, oli, olv. Plur. ols, olow, olol, olas und ols.

5) Hierher gehört auch βοῦς (Dche). Sing. N. βοῦς, G. βοός, D. βοτ, A. βοῦν, V. βοῦ. Plur. N. βόες, λμί. βοῦς, G. βοῶν, D. βουσίν, A. βόας, λμί. βοῦς. Außertem γραῦς (bie Alte), Sing. N. γραῦς, G. γραός, D. γρατ, A. γραῦν, V. γραῦ. Plur. N. γρᾶες, λμί. γραῦς, G. γραῶν, D. γραυσίν, A. (γρᾶας), λμί. γραῦς.

(i) Die meisten Wörter auf is und i, und einige wenige auf vs und v, behalten ben Bocal bes Rominastivs in der gewöhnlichen Sprache nur im Nom., Accus., Voc. sing.; in allen übrigen Endungen verwandeln sie ihn in ε; und alsdann wird der Dat. εϊ in ει und der Blur. εες und εας in εις, Reutr. εα in η, sonst aber weiter Richts contrahirt. Die Substantiva auf is und vs haben dann den sogenannten attischen Genitiv, indem sie den Genitiv im Singular (statt os) auf ως, und im Dual (statt oiv) auf ων bilden, alle drei Genitive aber so accentuiren, als wenn die letzte Sylbe kurz wäre. Also πόλεως, πόλεων, πόλεων. Die Reutra auf v und i haben den gewöhnlichen Genitiv ἄστιν ἄστεος, ἀστέων, πέπερι πεπέρεος. Hieraus entsteht für die Substantiva solgende Declination:

|                  |                 | Singularis.                             |    |                                    |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------|
| N. 1             | ή πόλις         | ό πῆχυς                                 | τὸ | ắστυ                               |
| G.               | πόλεως          | πήχεως                                  |    | ἀστεος                             |
| D.               | πόλει           | πήχει                                   |    | ἀστυ                               |
| A.               | πόλιν           | πῆχυν                                   |    | ἄστυ                               |
| V.               | πόλι            | πῆχυ                                    |    | ἄστυ                               |
| N. A.V.<br>G. D. | πόλεε<br>πύλεφν | Dualis.<br>πήχεε<br>πήχεφν<br>Pluralis. |    | હૈં <b>હરદ દ</b><br>હૈ હર દંહા પ્ર |
| Ν. α             | ὶ πόλεις        | οί πήχεις                               | τα | ἄστη                               |
| G.               | πόλεων          | πήχεων                                  |    | ἀστέων                             |
| D.               | πόλεσι(ν)       | πήχεσι(ν)                               |    | ἄστεσι(ν)                          |
| A.               | πόλεις          | πήχεις                                  |    | ἄστη                               |
| V.               | πόλεις          | πήχεις                                  |    | ἄστη                               |

Die Abjectiva auf vs, Reutr. v haben ben gewöhn- lichen Genitivus, und ziehen auch bas Neutrum plur.

nicht zusammen, z. B. ήδύς, Neutr. ήδύ, Gen. ήδέος, Dat. ήδει, Blur. ήδεις, Reutr. ήδέα, Gen. ήδέων.

Anm. 1. Die Börter auf is und i haben sämmtlich im ionischen und borischen Dialeste die Abwandlung auf ios mit den unter Nr. 4 angeführten Zusammenziehungen. Auch die Attiser haben diese Form, abgesehen von als, welches keine Zusammenziehung erleidet, in den wenigen Abjectivis auf is und i (die keinen Consonanten annehmen), wie võoris, tõgis, serner in einigen Eigennamen, wie Ispis, und in wenigen dichterischen Wörtern, wie nögis nósis nósis nósis (Gatte), welche letzter jedoch im Dat. nósse hat; außerdem in uppris (Grimm), resenis (Schissfiel), welche aber zwischen dieser und der Formation auf idos schwanken. rhygis hat sowol rhygews im Genitivus als rhygios, elten und meist dei Späteren rhygisos.

Anm. 2. Bon ben Reutris auf v und i fommen auch bie attischen Genitivformen vor, und zwar von Corv steht Coreog sicher bei Eurip. Orest. 751. Phoen. 856.

Anm. 3. Die attische Genitivsorm bes Dualis auf equ ift schwer nachzuweisen. Dagegeu steht die Form auf eoir öster 3. B. bei Plato yeveséoir Phaed. p. 71. E. nienseoir Leg. 10. p. 898. a.; bei Isocrates noléoir Paneg. 21.

Anm. 4. Der attische Genitivus auf ems wird im tragischen und tomifchen Senar nicht felten verfurzt, 3. B. πόλεος, υβρεος. Mit Unrecht nennt Gregor. Corinth. p. 401 seq. bie Form auf eog bie ionifche, bie auf sog bie gemeine, obgleich von ben Botetern auf ve, 3. B. πηχνε, ber Gen. πήχεος wirflich ionifch ift. Die Epifer haben auch eine Flexion auf nos, wie nolnos, nolni, πόληα (letteres bei Hesiod. Scut. Herc. 105), Pl. πόληες Iliad. δ, 51, πόληας Odyss. Q, 486. Sonft herricht im homer von ben Wortern auf is die ionische Form auf ios, wobei jedoch ber Dativ bas e annimmt, g. B. noosi fur noou, felbft bei ben Abjectivis, welchen fein e gutommt, wie aidger Iliad. p, 219. In ben gufammengezogenen Formen finden wir theils nout, nuffer, uffer als Dative, sowie die Plurale furg, anoleig, theils nolei, nosei, υβρει, πόλεις, was auf ein ursprüngliches Schwanken ber Sprache überhaupt ober in manchen Fallen auf einen im Berlaufe ber Beit vielfach umgestalteten Tert hinweist. Merkwürdig ift noch: a) ber Genitiv auf eus, 3. B. nolevs bei Theognis 776. 1043. b) Der bei Attifern in er aus es zusammengezogene Dualis, j. B. ro φύσει Plat. De Rep. 3. p. 410. B. (Bergl. Lascaris Gramm. lib. III. p. 223, welcher ben Dual πόλει aus Aeschin. Socr. ans führt. Diefe Rotig fieht auch bei Choeroboscus in Bekk. Anecd. p. 1209.) c) Der von Spateren gebrauchte Gen. plur. πηχών von πηχυς. d) Der Gon. sing. ημίσους und ber plur. τὰ ημίση vom Neutro adj. ημίσου, jedoch nur wenn es substantivisch steht, weil es alsbann eine Aehnlichseit mit den Reutris auf os hat. Bergl. Steph. Thes.

7) Die Wörter auf sos haben ebenfalls ben attischen Genitiv, aber blos ben Gen. sing. auf ws und ohne Eigenthümlichseit ber Accentuation, indem der Accent im Rominativus immer auf evs steht, und also auf der vorletzen Sylbe der wachsenden Casus bleiben muß. Auch bei diesen Wörtern sindet die Jusammenziehung nur im Dat. sing. und im Nom. und Accus. plurstatt, in welchem letzen Casus aber eas gebräuchlicher ist.

Singularis. Dualis. Pluralis. Ν. δ βασιλεύς Bagilée βασιλείς, att. βασιλής G. pariléms βασιλέοιν βασιλέων D. βασιλεῖ βασιλεύσι(ν) A. βασιλέα βασιλέας und βασιλείς V. βασιλεῦ βασιλείς, att. βασιλής

Anm. 1. Die Epifer bilben G. βασιλήσος, D. βασιλής, A. βασιλήα. Pl. βασιλήες, G. βασιλήων, A. βασιλήας, wobei bas α in beiben Accufativis immer furz ift. Hieraus erflatt sich in ber attischen und gewöhnlichen Formation burch Revertragung

ber Länge ber vorlegten Sylbe auf bie lette: a) ber Gen. auf ews; b) bie Länge bes a in ben beiben Accusativen; c) ber ben älteren Attisern (Thuspbibes, Sophosses, Aristophanes) eigene, aus ves zusammengezogene Nom. plur. auf ns, 3. B. ol de ode phogs kapeis leons Soph. Oed. R. 17.

Anm. 2. Die Epiker haben aber auch zuweilen ben Genitivus auf éos und ben Dativus auf éi, vorzüglich in Eigennamen, wie Arzeóos, Arzeii, Tvokos. Diese Formation schließt aber ben Gebrauch ber anbern nicht aus. So lieft man abwechselnd von Odvosevis ('Odvosevis) die Casus obliqui auf hos, hi, ha ober éos, éi, éa. Der ionischen Brosa bes herobot kommt, nach ber Mehrheit ber handschriften zu urtheilen, nur der Gebrauch ber verfürzten Endungen éos, éi, éa zu, welche durch die neuere Kritsk überall jest hergestellt find mit Verdrängung der epischen Formen auf hos, hi, ha die letzteren, obwol vielsach in den handsschriften vertreten, weniger dem herodot als den Abschreibern zu gehören scheinen. Merkwürdig ist, daß der Nom. plur. Sysées selbst bei Plato, Theaset. 169. B. steht.

Anm. 3. Die Accusative auf éa und éag wurden in der nows die denzog oft verfürzt, selten von den Attisern des Berses wegen. Vergl. Porson. ad Eurip. Hec. 870. Die Erntraction des Accus. plur. éag in eig wird zwar von den Atticif:n nur den nouvois beigelegt, aber doch auch bei den Attisern an einzelnen Stellen gefunden.

Anm. 4. Den in εῦς jusammengezogenen Genitivus hat homer eiumal Odyss. lib. XXIV, 397: χεῖφε πετάσσας ἀμφοτέφας, 'Οδυσεῦς δὲ λαβὰν κύσε χεῖφ' ἐπὶ καφπά, wozu Euchathius solgende Bemertung macht: ἐν γενικῆ αἰολικῆ ἢ δωφεκῆ εἰτριται κατὰ κρᾶσιν μετὰ περισπωμένου τόνου τὸ 'Οδυσεῦς, καὶ δηλοί ὅτι ὁ Δολίος τὴν τοῦ 'Οδυσεῶς λαβὰν ἐφίλησε χεῖφα. Cf. Herodian Anecd. Oxon. III, 233, 29. Choerobosc. ap. Bekk. An. 1204. 1240. Id. Hort. Ad. 268. a. Etym. Magn. 189, 29. Etym. Gud. 273, 27. In ben Deufmalen bes Dorismus erscheint aber überall ber Genitivus auf εος, namentlich in argivischen, megarischen, belphischen, fortpräschen Inscr. 1120 Κορηθέος, 1188 βασιλέος, 1693 Λαοδικέος, 1793 γραμματέος, 1845 Μαχανέος.

Anm. 5. Der Dativus sing. hat die zusammengezogene Form bei den Dorern, z. B. bei Epicharmus, Fragm. 91 ἀμφορεί. Der Accus. sing. auf η̃α oder έα witd von den Dichtern dies weilen in η̃ zusammengezogen, z. B. Hiad. o, 339 Μημιστή. Eurip. Alcost. 25 ίερη, Aristoph. Acharn. 1151 ξυγγραφή. Dieselde Form geben auch dorische Inschriften. So Corp. Inscr. 2905 βασιλή, 2525 'Αλεξανδρή, 1607 Λαοδική, 1793 Πατρή. Cf. Schol. Iliad. o, 339. Ετγπ. Μ. 670, 9. Herodian. Aneed. Oxon. III, 238, 6: πόθυν τὸ Τυδή καὶ βασιλή παρ' Όμήρφη φαμλν δτι παρά Δαφιεύσιν έστις ἡ κλίως καὶ γοῦν ὑπάρχει βασιλής, βασιλήα (leg. βασιλέος, βασιλέι, βανελέω) αίτιατική καὶ κατὰ συναλοιφήν βασιλή, ώσπες Κηφέα Κηφή.

Anm. 6. Die Formation bes Pluralis ift folgende auf borisschen Inschriften: Rom. ées oder elg (ég), Gen. éws (wv), Dat. evol, selten éolg, Acc. elg, selten ég. Bergl. Corp. Insor. 2556 Molavotés, aber Molavelig in thodischen und belphischen Titeln, bagegen in einer fretenslichen Inschrift 2556, 30 Molavotés und in einer fyrenäischen lagés. Ferner 1567 Kadelew und Kadelew, fon Molavotevol, aber Aauleolg statt Aaulevol in einer belphischen Inschrift Rh. Must. N. F. II. p. 114. Endlich 2905 Molavotes als Acul; bagegen lagés als Acul. in einer fyrenäischen Inschrift.

Anm. 7. Bei den Aeglern herrschte in den altesen Zeiten die epische Formation auf 705, 71, 70x, später kamen die Endungen 2105, 29: hacits Townkög nal Alotukög ålt' of Alotek neonavokinovorn 'Azilthog nal hackthog. Choerob ap. Bekt 1194: dia rod y nal o naga roig degalois Towen olor 'Azilthog, hacithog, basikhog, basias de nal naga roig degalois Towen olor 'Azilthog, hacithog, basias de nal naga roig degalois Alotevoir dit' of Aloteg neonavokinovos, 'Azilthog nal hacithog; nagà de roig vewrégois Towi dià rôg et disposyvou nai o olor 'Aziltedos nal hacitedos.' divolwo de nal naga roig vew-

τέφοις Αλολεύσιν άλλά πάλιν οι Αλολείς προπαροξύνουσιν Αχίλλειος και βασίλειος λέγοντες παρά δὲ τοῖς Βοιαντοῖς διά τοῦ Τ καὶ δ Άχιλλίος βασιλίος. Demgemäß lifen wir in einer lesbischen Inschrift Corp. Inscr. 2166, 41, 42 βασίληα, 37 γορας, Αλε. Fragm. 39 βασίληος, Sapph. Fragm. 44 μαλοδφόπηες, in bem Briese bes Bittacus βασιλήων. Bon ber anderen Form ist nur ein Beispiel in einer Inschrift von Lampsacus 31 πρέσβεια sür πρέσβηα vom ungebräuchlichen Rom. πρέσβεις, auf welchen von einigen auch die Fornen Gen. πρέσβεις bei Aristoph. Acharn. 93, πρέσβηες (ober πρεσβήςς) bei Hesiod. Sout. Herc. 245, πρεσβεύσι bei Lycophr. 1056 zu üdgeführt werden. Uebrigens ist dem āclisschen Dialeste das e der gewöhnlichen Form nicht fremb. Ein alteres Beispiel dieser Art ist Alc. Fragm. 39 Άχιλλεια. Dazu schense. 2184 u. s. w. είραα, άρχείρεος. Die attische Genitivsorm leρέως steht in Inscr. Cum. 55.

Anm. 8. Die Bötter, welche vor der Endung evs einen Bocal haben, ziehen im Genitiv έως in ως und im Accus. sing. und plur. έα in α μιαππιεη. 3. Β. Πειραιεύς, Πειραιέως (Plato, Rep. 4. p. 439. Ε.), Πειραιώς Χεπ. Hist. gr. 2, 2, 3. Thuc. 2, 93, Accus. Πειραιά. χοεύς, Gen. χοώς Aristoph. Thesm. 347, Accus. χοῶ Aristoph. Equ. 95. άλιως bei Pherecrates in Bekk. Anecd. p. 383, 30. Μηλια Aesch. Pers. 484. (Cf. Etym. M. p. 189, 50. Pierson. ad Moer. p. 6. 314 seq. 412. Koen. ad Gregor. p. 163. Fisch. I. p. 129.) άγνιας für άγνιας, χοᾶς Aristoph. Eccl. 44. Nub. 1228. Acharn. 1000. 1068. Έστιαιᾶς Thuc. I, 114. (Cf. Harpocr. v. 'Αγνιας. Pierson. ad Moer. p. 6. Duker. ad Thuc. I, 107. Hemsterh. ad Luc. I. p. 472. ed. Bip.)

Anm. 9. Auch bei ben Wortern auf  $\eta_S$  und os treten, wenn vor und nach dem e ein Bocal steht, Abweichungen in der Constraction rücksichtlich des attischen Dialettes ein, indem ex nicht in  $\eta$ , sondern in a jusammengezogen wird, 3. B. dyichs (gesund), Acc. sing. und Neutr. plur. dyiex, jusammengezogen dyiex, aléos (Ruhm), Plur. aléex—nléx. Die Jonier lassen in der Begel die deri Bocale neben einander stehen, 3. B. duesdeses; dech tritt zuweilen auch eine Elisson ein, 3. B. duesdese sür duegdese mit surzem a. Die Episer contrahiren auch die beiden ersten Bocale, 3. B. von aléos, onéos Plur. alexa. Dat. sing. onfie, Dat. plur. onnjesse och onesses.

8) In den Eigennamen auf — αλέης, zus. αλής, findet eine zwiefache Contraction statt, wodurch das Wort δλοπαθές wird, z. B.

Νοπ. Περικλέης — Περικλής Gen. Περικλέεος, 3μ. Περικλέους Dat. Περικλέεϊ, 3μ. Περικλέει — Περικλεί Acc. Περικλέες, 3μ. Περικλέα Voc. Περίκλεες — Περίκλεις

Dieselbe Contraction wird bei 'Ηφακλης, 'Ιπποκλης, Σωσικλης und allen ähnlichen Namen beobachtet. Dies gilt aber nur vom attischen Dialeste. Die Attiser lassen die doppelte Contraction nur im Dativus eintreten, nies mals im Genitivus, selten im Accusativus, z. B. 'Ηφακλη Plat. Phaed. p. 89. C. Soph. Trach. 476, während die Form 'Ηφακλην bloß den Späteren angehört. Cf. Thom. Mag. p. 423. Phryn. p. 156. Gine seltene Form 'Ηφακλέην hat Theocr. Idyll. XIII. vs. 73. Die Jonier lassen diese Ramen ohne Contraction, also 'Ηφακλέης, Boc. 'Ηφάκλεες, Θεμιστοκλέης, Θεμιστόκλεες, Herod. 8, 59, welche Form sich aber auch dei Eurip. Herc. fur. 175 sindet. Dazu sommt die häusige Ausstoßung des einen ε in der Prosa und die Jusammenziehung der beiden ε in η bei den Episern, z. B. 'Ηφακλέος Herod. 7, 200. 204. Θεμιστοκλέος id. 7, 143; dagegen 'Ηφα-

nlños Iliad. 18, 117. Ferner Θεμιστοκλέϊ Herodot. 7, 144, aber Hoanlië Odyss. 8, 224. Außerdem Θεμιστοκλέα Herodot. 8, 57, wornit man vergleichen fann das Adjectiv dvoudea (mit furgem a) bei Homer. Iliad. 2, 115 (καί με κελεύει δυσκλέα "Αργος ικέσθαι, Enel nolder Gleda laor). Obgleich im Benitivus eine boppelte Contraction in unseren attischen Schriftstellern nicht vorkommt, so führt doch Choeroboscus in Bekk. Anecd. p. 1188 Zwilovs, Moonlovs an. Der als Aus. ruf verfurzte Boc. "Hoandes ift nur ber fvateren Broja und vielleicht auch ben Dorern, nach verschiedenen Unzeichen zu urtheilen, eigen. Blato hat den Nom plur. Hoanles Theaet. 169. B. Bergl. oben Nr. 7 Ann. 2. Der Accus. — nlea hat ein langes a, wie Ereonlea Soph. Ant. 23. 194. Cf. Valck. ad Eur. Phoen. 1258. Die dorischen Formen stimmen meist mit den ionischen überein. So Gen. Innondéos, Diondéos auf Inschriften von Tegea, Megalopolis, Megara u. f. w. oder zusammengezogen Dwoinkers, Xaqinkers in Titeln von Rhodus, Kyrene u. f. w. Der Dativ hat die zujammengezogene Form, z. B. Φαινοκλεί, Θαμικλεί Inser. Corcyr. 1840, der Accuf. Mevendea steht Inser. Cret. 3052. Der Bocativus fommt in den Denkmalen bes alteren Dorismus nicht vor. Die spateren borischen Inschriften geben die attischen Formen, 3. B. Inscr. Ther. Nr. 2557 Ioonleous, 2473 Ewounleous.

9) Unter ben Neutris auf as haben négas und régas im Genitivus aros, werfen aber das r bei den Joniern weg: négaros négaos, régaros régaos, folgende drei aber phoas (Alter), pégas Chre, noéas Fleisch haben überall nur die ionische Form auf aos. Daher erleiden diese Wörter folgende Zusammenziehung:

 Singularis.
 Dualis.
 Pluralis.

 N. A. V. πέρας
 πέραε
 πέρα
 πέρα
 πέρα
 περάων
 περώων
 π

Die übrigen Neutra auf ag, aog, 3. B. denag Becher, oelas Glanz, nehmen nur die Formen auf a und α an: τῷ δέπα, σέλα, τὰ δέπα, σέλα. Bei ben Epifern wird von biefen Wortern ber Ben. nie gufammen= gezogen, der Dativ nur zuweilen, aber Nom. und Acc. plur. beständig. Im ionischen Dialette geht bas a vor ber Casusendung oft in & über, und bei gewissen Substantivis ift die Form mit e fogar die einzige auch für ben epischen und attischen Dialett, namlich bei Boerag (Bild), xoas (Bließ), ovdas (Boden), welche im Gen. βρέτεος, κώεος und ούδεος haben. Bon βρέτας findet fich bei Aeschulus ber Plur. βρέτη, Gen. βρετέων. Das gegen formirt zvemas (bas Dunfel) in ber epischen Boefie Gen. xvémaos Dat. xvémai, bei ben Attifern Gen. nvέφους (Aristoph. Eccl. 290), Dat. nvέφα (Xen. Cyrop. 4, 2, 15). Die vollständige Form bes Gen. xvémaros ift nur bei Bolybius 8, 28 zu lefen.

10) Die Comparative auf wv, Neutr. ov, Gen. ovos, stoßen im Accus. sing. und im Nom., Accus., Voc. plur. das v aus, und ziehen die beiden Bocale zussammen. Hierbei ist aber zu bemerken, daß ohne diese Busammenziehung das v niemals, auch bei den Joniern

nicht, ausgestoßen wird, δ. B. Sing. Nom. μείζων, Gen. μείζονος, Dat. μείζονι, Acc. μείζονα, ζυί, μείζω, Voc. μείζου. Plur. Nom. μείζουες, λιιί. μείζους, Neutr. μείζουα, λιιί. μείζω, Gen. μειζόυων, Dat. μείζου (ν), Acc. μείζουας, λιιί. μείζους, Neutr. μείζουα, λιιί. μείζω, Voc. µeltoves, jul. µeltovs, Neutr. µeltova, jul. µelto. Der Dualis ift ohne Beranderung. Die contrabirte Form gebrauchen vorherrichend Blato und Demofthenes, vielleicht ausschließend Isofrates.

11) Dahin gehort auch die bei ben Attifern gewöhnliche Busammenziehung bes Accusative ber beiben Ramen 'Απόλλων, ωνος und Ποσειδών, ώνος. Accus. 'Απόλλωνα 'Απόλλω' Ποσειδώνα Ποσειδώ. 3n Bezug auf das Berhaltnis des Gebrauchs beiber Formen bemerte ich, daß 'Απόλλω und Ποσειδώ zwar vorzugsweise bei ben Attifern, ja fast ausschließlich bei ben Dramatifern (cf. Porson. ad Eurip. Orest. 584) stehen, gewöhnlich fogar mit vorausgehendem Artifel, daß aber auch die vollen Formen Anoldwea und Nosedova bei guten Schriftstellern vorkommen. Bergl. Soph. Trach. 209. Plat. Cratyl. 402. E. und 405. E. Eine ahnliche Bewandtniß hat es mit bem Accuf. von nuneav (Difche trant), welcher xuxeova und xuxeo (bei ben Evifern nuneid) lautet. Erftere Form ist gebrauchlicher bei ben Attitern, lettere seltener und bichterisch, wiewol die Atticiften das Gegentheil behaupten. Siehe Aristoph. Pac. 712 und die Interpreten zu Thom. Mag.

# Siebentes Capitel. Bon ben Abjectiven.

1) Die griechische Sprache unterscheibet vermöge ber Geschlechtswandlung (motio) mehrerlei Formen von Adjectivis breier und zweier Endungen, in welchen letteren wie im Lateinischen Dasc. und gem. eine gemeinfame Korm (generis communis) haben. Das Kemininum ber Abjectiva breier Endungen geht ohne Ausnahme nach ber erften Declination. Das Reutrum hat im Rom. und baber in ben brei gleichen Cafibus ftets eine eigene Korm, die aber in den übrigen Cafibus gang wie bas Dasc. flectirt wird. Uebrigens wird bas Neutrum im Rom. pom Masc. gebilbet: a) burch Bermanblung bes g in v in ben Wortern ber zweiten Declination, g. B. zalog παλόν, άπλους άπλουν, πλέως πλέων, woju noch die Composita von nous fommen. b) Durch Abwerfung bes s in ben Abjectiven auf vs und is, j. B. ήδύς ήδύ, άχαρις arapi; und babei mit Bieberherstellung bes v in ben 210: iectivis und Barticipiis auf ag, eig, ove, 3. B. ralag raλαν, χαρίεις χαρίεν, διδούς διδόν. c) Durch Berfürzung bes Bocals in den Abjectivis und Participiis auf 75, ws, nv, wv, wo, bie ben Bocal im Genitivus verfurgen, Β. άληθής άληθές, πεποιημώς πεποιημός, τέρην τέρεν, σώφρων σῶφρον, ἀπάτωρ ἄπατορ. 1im alfo bie Abjectiva richtig zu becliniren, braucht man außer bem vollständigen Rominativ nur noch ben Gen. des Masculini ju wiffen.

2) Die Adjectiva auf os find bei weitem die jahls reichsten und haben fur bas Masculinum die Rominativ-A. Enchtl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

endung os, für das Reutrum die Endung ov, für bas Femininum a, wenn ein Bocal ober o vorhergeht, fonft 7. Dies gilt von ben meiften Abjectivis biefer Gattung, welche breier Enbungen find. Die Mindergahl hat nur zwei Endungen, Commun. og, Neutr. ov, z. B.

toios, toia, idior eigen δεινός, δεινή, δεινόν fcrede νέος, νέα, νέον jung έλεύθερος, έλευθέρα, έλεύ-Θερον frei lido σοφός, σοφή, σοφόν meife pilos, piln, pilor befreundet.

Anm. Mur bie auf oog haben im Bem. n: bydoog dydon, Doo's Don; wenn aber ein o vorhergeht, fo nehmen auch biefe a an: άθρόος άθρόα. Das Femininum auf α hat biefe Enbung immer lang, mit Auenahme von dios, dia, dior (gottlich) und morvia, von bem jeboch fein Dasculinum vorfommt.

3) Zweier Endungen sind: βάρβαρος, βάναυσος, ησυχος, ημερος, εκηλος, δάπανος, εωλος, λάβρος, χέρσος, τιδασός, αίβδηλος, αολοβός u. f. m. und bei den Attifern und Dichtern noch mehre, welche gewöhnlich drei Endungen haben, wie elevergog, noquos u. f. w. Dazu fommen einige in ber Regel substantivisch gebrauchte, wie rugarros, διδάσκαλος, ἀκόλουθος, ἀγωγός, άφωγός, βοηθός, τιμωρός, θεωρός, κοινωνός, λοίδορος.

4) Befondere aber find Communia alle jusammengefette, z. B. φιλότεκνος, πάγκακος, άλογος, πολυφάγος, εύφωνος, ἀπόκληφος, διάλευκος, πάγκαλος (obgleich) von den beiden letten die Simplicia find Leunos, ή, ov, καλός, ή, όν) auch die von zusammengesesten Berbis abgeleiteten, wie διάφορος, υπήκοος, έπαγωγός.

5) Alle Abjectiva, welche burch beutliche Anhangung folgender Endungen: 205, dos, vos, gos, vos und eos

von anderen Wortern abgeleitet find, 3. B. μαντικός, δειλός, δεινός, φανερός, πλεκτός, χρύσεος haben, in Brofa wenigstene, bie brei Endungen; bagegen find unter ben Abjectivis auf mos, wos, aws, ews nicht wenige

Communia.

6) Wenn nun ein Abjectivum eine biefer Endungen hat und jugleich jusammengesett ift, so find folgende Falle zu beachten: a) die Composita auf cos (acos, ecos, οιος) find Communia, z. B. δ, ή αποδήμιος, ανάρτιος, eynundios, boch nicht ohne Ausnahme für die mit bem a priv. zusammengesetten, wie avakla, avoμοία u. s. w. selbst in der Brosa. Siehe Lobeck. ad Soph. Aj. 175. b) Die Composita auf wis, ba fie nicht junachst burch Busammensepung entstanden, sondern nur von Compositis abgeleitet find, haben immer drei Endungen, J. B. Eniδεικτικός,  $\dot{\eta}$ , όν νοη ἐπιδείκνυμι, εὐδαιμονικός,  $\dot{\eta}$ , όν, νοη εὐδαίμων. c) Die übrigen Berbalia folgen der Regel 4, 3. Β. πνευστός, ή, όν (von πνέω) — θεόπνευστος, ον gottbegeistert; ληπτός, ή, όν (von λαμβάνω) — μουσόληπτος von ben Dufen ergriffen ober begeiftert. — άληπros unbegreiflich; δεινός, ή, όν — δ, ή ὑπέρδεινος bochft furchtbar; und zwar auch wenn fie von zusammen. gefesten Berbis ichon gebilbet find, g. B. b, h Etalogros, έπίληπτος, περιβόητος, υποπτος, κατάπτυστος und bgl.

Unm. 1. In hinficht bes Falles c. ift 1) ju bemerfen, baß mehre von gusammengesetten Berbis gebilbete Berbalia auf ros bie Bormation auf ros, ri, rov beib halten, namentlich bie von suevalo, ξχω, αγω, βαίνω, wie κατασκευαστός, ή, όν gemacht, veranstaltet, ανεκτός erträglich. Bei einer zweiten Zusammensfehung mussen auch biese Communia werden, z. B. δ, ή ακατασκεύαστος. 2) Daß ben gegebenen Beispielen gemäß alle betonten Endungen τός, νός u. s. w., sobald sie in der Jusammenssehungen gemaß, auch den Accent nach Art der Jusammenssehungen zurückzichen, wenn sie aber dreier Endungen bleiben, auch den Accent auf der Gndung behalten.

Ann. 2. Was die gewöhnlich für Communia gehaltenen Wörter auf ipos, 205, 2105, alos betrifft, so schwankte in vielen Fällen der Gebrauch zwischen zweien und dreien Endungen. Die auf 205 und 2105 find bei den Attifern meist Communia, besonders zur Bermeidung einer Verwechselung der Feminina auf au und 210 mit den gleichlautenden Substantivis. Daher hascileios, helevateios, hospitalivis hospitalivis hospitalivis hospitalivis hospitalivis hospitalivis hospitalia, her auch hoppitalivis wegen des Substant. hopita. Doch ist die Regel keineswegs kest.

Anm. 3. Auch unter benen, welche gewöhnlich drei Endungen haben, sinden sich manche hier und da ausnahmsweise als Communia gebraucht, 3. B. ή άναγκατος Thuc. I, 2; IV, 87; Plat. De Rep. VIII, 559. a. ή δίκατος Lycurg. contra Leocr. initia den Ausgaden von Stephanus und Reisse, wiewol in den von Betfer verglichenen Haudschriften δικαίαν steht. Bei attischen Dichtern kommt auch ή κοινός, λαμπρός, φανεφός, πολιός, γεννατός vor. Dazu kommt noch, daß homer κλυτός, hesiodus legós statt der korm des keminini sehen, und daß selbst unter den Pronominibus τηλικούτος bei Soph. Oed. Col. 751. Electr. 614 sür τηλικούτη geleseu wird.

Anm. 4. Die Comparative und Superlative auf og haben immer drei Endungen, auch wenn die Positive Communia sind. Als Ausnahme sindet sich in Prosa αποφώτατος ή λήψες bei Thuc. 5, 110; δνοεοβολώτατος ή Λοπρίς Id. 3, 101 und in der Boeste δλοώτατος δδμή Odyss. 4, 442, κατά πρώτιστον δπωπήν Hymn. Cor. 167. Umgekehrt gebrauchen die Dichter auch bei solchen Abjectiven, die soust den Sprachgesehn gemäß Communia sind, die eigentliche Form des Feminini. Dies gilt nicht nur von den Epistern, dei denen adaratn, άμφιβρότη u. s. w. häusige Answendung haben, sondern auch von den Tragistern und Komistern. Es sehen demuach neben einander άταύρωτος dei Aesch. Agam. 252 und άτανρώτη bei Aristoph. Lysistr. 217. 218; serner πολοτίμητε Δήμητες Thesmoph. 298 und πολυτιμήτη Pac. 978 und vieles Andert. Cs. Porson. Praes. ad Eur. Hec. p. XI. XII. et ad Med. 822. Lobeck. ad Soph. Aj. 175. Eine eigenthümliche Annomalie ist es noch, wenn solche wirkliche Zusammensehungen ein knrzes α haben, 3. 28. άργυρόπεζα für άργυρόπεζος bei Homer.

7) Unter den Adjectivis auf os mit vorhergehendem Bocal werden zusammengezogen a) die Communia auf oos, welche durch Zusammensezung aus Contractis der zweiten Declination, wie πλοῦς, νοῦς gebildet werden. Bergl. Cap. IV. Anm. 2., δ. Β. κακόνοος, κακόνοον (übelgesinnt), zus. κακόνους, κακόνουν, Gen. κακόνουν. Das Neutr. plur. auf oa bleibt dei diesen uncontrahirt: τὰ ἄνοα (von ἄνους sinnlos). d) Die Zahlbegriffe άπλόος, διπλόος, η, ον (einfach, zweisach). Bergl. Cap. IV, 2. Anm. 4. Rach den dort gegebenen Regeln lautet die Contraction: διπλόος, διπλόη, διπλόον — διπλοῦς, διπλή, διπλοῦν. Plur. διπλόοι, διπλόαι, διπλόαι, διπλόα — διπλοῖ, διπλαῖ, διπλά.

Aum. Die Contraction wurde felten unterlaffen, 3. B. нако-

c) Die einen Stoff bezeichnenden auf eos, bei welschen der Accent verset wird, i. B. χούσεος, χουσέα χούσεον (golden), zus. χουσούς, χουσή, χουσούν, Gen. οῦ, ης, οῦ. Wenn nuch ein Bocal oder ein o vorbers

geht, so wird das Femininum nicht in  $\tilde{\eta}$ , sondern in  $\tilde{\alpha}$  zusammengezogen, z. B. έφέεσς (wollen), zus. έφεσυς, έφεα, έφεσυν; άφγυφεσς (filbern), zus. άφγυφούς, άφγυφα, άφγυφούς. Das Neutr. plur. hat immer  $\tilde{\alpha}$ , also χρύσες.

σεα, ειί. χουσα.

8) Die auf ws nach der attischen zweiten Declination sind gewöhnlich zweigeschlechtlich, als & und  $\hat{\eta}$ llews, to llewr gnadig. Dahin gehören mehre Composita, z. B. eörews fruchtbar, åkiózosws bedeutend.
Einige formiren das Neutrum zum Theil auf w, wie
ärńows, Reutr. ärńowr und ärńow. Dreier Endungen
ist das einsache nliws, nlia, nliwr voll, Neutr. plur.
nlia; die Composita aber gewöhnlich zweigeschlechtlich
b,  $\hat{\eta}$  ävänlews u. s. w.

Anm. 1. Bu ben Abjectivis auf ws, wor gehören auch bie mit yélws, ξοως und κέρας jusammengesetten, bie aber theilweise auch eine Abwanblung nach ber britten Declination gestatten: φιλόγελως, Neutr. φιλόγελων, Gen. φιλόγελω und φιλογέλωτος, δύσεφως, Gen. δυσέφωτος und δύσεφω, δίκεφως, Reutr. δίκεφων, Gen. δικέφωτος ober δίκεφω.

Anm. 2. Der Accusativ auf w findet sich von mehren hierher gehörigen Compositis, 3. B. akiogoew Plut. Pyth. Orac. c. 8. avanlew ib. c. 15.

9) Die übrigen Arten von Abjectivis breier Enbungen, beren Masculinum und Reutrum nach ber britten, bas Remininum aber nach ber erften Declination geht, find: a) vs, eia, v, j. B. ragús, razeia, ragú schnell Gen. (Maec. und Reutr.) razkog. δηλυς, δήλεια, δηλυ weiblich Gen. δήλεος. b) εις, εσσα, εν, 3. B. χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν anmuthig, Gen. χαρίεντος. c) ας, αινα, αν — μέλας, μέλαινα, μέλαν schmarz, Gen. μέλανος. τάλας, τάλαινα, τάλαν ungludlich, Gen. τά-Lavos (die beiden einzigen dieser Analogie). d) Folgende einzelne: τέρην, τέρεινα, τέρεν jart, Ben. τέρενος. έκων, έκουσα, έκον freiwillig, Gen. έκοντος. Compos. άκων, gewöhnl. ακων, ακουσα, ακου. πας, πασα, παν gang, alle, Ben. navros. Compos. Enas (alle zusammen), πρόπας, σύμπας. Dazu fommen sammtliche Barticipia activer Korm.

Anm. 1. Die epischen Dichter gebrauchen bie Abjectiva auf vs auch als Communia, 3. B. ήδυς αυτμή Odyss. 12, 369. Ενθ' δίν αφνειδν φέζειν θηλίν τε μέλαιναν Odyss. 10, 527. αδέα (b. i. ήδυν) χαϊταν Theocr. 20, 8. Dies gilt von ημισυς selbst in Prosa, 3. B. της ήμισεος Plat. Menon. p. 83. c. Die Jonier haben statt bes Fem. auf εια — έα und έη, 3. B. βαθέα, δξέη, βαθέην, δξέην. Die Episcr haben meist bie gewöhnliche Form, nur bağ bieselbe nothwendig so secrit wird: εια, ειης, ειη, ειαν, während die Formen ειη und ειην überall verdächtig sind.

Anm. 2. Das Neutrum pluralis auf εια statt εα ist selten und bichterisch. So steht δξεία χρέμισαν bei Hesiod. scut. Herc. 348. Aehnlich δήλειαι δε σύες, δήλεια δε μήλα καὶ αίγες Arat. 1068.

Anm. 8. Das Reutrum berer auf eig lautet bei ben Epifern auch auf ein ftatt en. Bon biefer Art ist σκιδείν bei Apollon. Arg. 2, 404, δακρυδείν ibid. 4, 1291. Das Reutrum παν ist nur als einsplbiges Bort lang, in seinen Compositis in der Regel kurz: απας, απασα, απαν, σύμπαν, πρόπαν, boch auch que weilen lang, 3. Β. έμφὸς τος λιμνατίς απαν έχ βδέλλα πέπωχας Theocr. 2, 56.

Anm. 4. Unter ben Abjectivis auf eig gibt es Contracta, indem ήεις, ήεσσα, ήεν und ής, ήσσα, ήν und όεις, όεσσα, όεν in ούς, ούσσα, ούν zusammengezogen wird, z. B. τιμής, τιμήσσα,

riuffo, Gen. riufforog von riufeig (geehrt), melitous, meliτούσσα (auch μελιτούττα), μελιτούν, Gen. μελιτούντος von μελιτόεις (voll Bonig).

10) Abjectiva zweier Endungen, sammtlich nach ber britten Declination find: a) 75 Reutr. es (Gen. eog zus. ous), z. B. edyevýs, edyevés, Gen. edyevous. b) ov Reutr. ov (Gen. ovos), z. B. σώφρων, σώφρον, Gen. σώφρονος. c) is Reutr. i (Gen. 105), z. B. ldois, ldoi, Gen. Topiog. d) Folgendes einzelne: abonv od. aponv, Reutr. abber, apter Gen. abberog, apterog.

Anm. 1. Die Epiter bilben von ben Abjectivis auf ne oft ein Fem. anf εια, z. B. ήριγένεια, μουνογένεια, ήδυέπεια.

Anm. 2. Es gibt nur wenige Abjectiva auf is, i (toeis, schol. Il. γ, 219). Doch steht bei Soph. Trach. 649 Weies.

11) Abgesehen von diesen werden auch Abjectiva, blos durch Composition eines Substantivs, mit mog-lichster Beibehaltung ber Endung und Declination besselben, gebildet. Diese sind sammtlich Communia, und haben ein Reutrum, wenn es fich nach ber Analogie bilben läßt. Ift aber bas Substantiv felbst schon ein Reutrum, so wird nach umgekehrter Analogie bas commune barans gebilbet, 3. B

von ή χάρις, iros fommt ό, ή εθχαρις, Reutr. εθχαρι, Ben. edzaperos anmuthig,

von ὁ όδονς, όντος fommt δ, ή καρχαρόδους, Rentr. καφ-χαρόδου, Gen. οντος ίφατβάψηις, νοn τὸ δάκρυ fommt ὁ, ή άδακρυς, Rentr. άδακρυ, Gen.

adaxovos thranenles.

Anm. 1. Die Bufammenfepungen mit zolle find regelmäßig bei ben Joniern und Dorern, ba bei Diefen Subft. und Abj. auf ig (Rentr. i), Gen. tog, gebilbet werben, j. B. μεγαλοπόλιες 'Αθάναι Pind. Pyth. 7, 1, aber bei ben Attifern nehmen fle toos an, 3. B. pilóxolig, i, Gen. idos.

Anm. 2. Eine Abwelchung bes Abjective vom Substantiv befieht barin, bag zuweilen rudfichtlich ber Enbung eine Banblung bes y in w und e in o flattfindet, j. B. von marife, égog fommt Abj. άπάτως, Reutr. ος, Gen. οςος; von φρήν, ενός femmt Abj. σώφρων, Reutr. σώφρον, Gen. ονος.

Unm. 8. Bagt fich fein analoges Reutrum formiren, fo bleibt es bei ber einen Endung, die aber nur Gen. communis (nicht wie im Latein. Gen. omnis) ift, 3. B. von mais fommt δ, ή απαις, δος finberlos, von χείρ aber ό, ή μακρόχειρ, ρος langhandig.

12) Die mit novs, nodos zusammengesetzten gehen regelmäßig nach ihrem Substantiv, g. B. dlaovs, odos, aber im Neutro haben sie die Endung ow, also dlaow (wie Euvoug evvour nach der zweiten Declination), und declis niren bies bennoch wie das Masc. Die Epifer verfürzen zuweilen diese Wörter, indem fie dieselben auf og, ov nach ber zweiten Declination bilben. Go bei Homer. άελλόπος, τρίπος, bei Arat. 214 τετράπος.

13) Communia einer Endung find auch einige auf ns, ntos und ws, wros, j. B. d, h apphs, ntos weiß, προβλής, ήμιθνής, άγνώς, ώτος, άπτώς u. s. w. Ebenso auf ην, ηνος — άπτήν, ηνος ungesiedert auf as, is, vs, Gen. δος, δ. B. δ, ή λογάς (auserlesen),

φυγάς, νομάς, σποράς, γύννις, εύνις, αναλκις, Επηλυς, σύρκλυς u. f. w. Ferner einige auf g und w, wie δ, ή ήλιξ, xos (gleichaltrig), βλάξ, xos (bumm), äfvt, yos (ungepaatt), μωνυξ, δώψ, πός (schmeichlerisch), adyllit n. s. w.

14) Die Endungen as und is, Gen. dos find in den meiften Fällen weiblich und werden mit Auslaffung eines Substantivs felbst zu Substantivis semininis, z. B. ή πατρίς (γή) Baterland, ή μαινάς (γυνή) 8. h nurgis (771) Duittium, ", Bachantin. Manche Abjectiva find auch blos Mas-Bacchantin. Manche Abjectiva find auch blos Masculina; so besonders yequer und noessous (att), neurs, yros (arm), und nach der ersten Declination edelovens (freiwillig), pervádas (edel), und viele auf las (wie τροπίας, μονίας u. f. w.), wobei die Grenze schwer zu ziehen ift zwischen Abjectiven, welche burch hinzubenfung eines Substantive felbst bergleichen werben, und wirf. lichen Substantiven, die durch Apposition juweilen als Abjectiva auftreten.

Unm. 1. Da bas Reutrum immer wie bas Dascul, beclinirt wirb, fo fonnen bie Genitive und Dative auch folder Borter, bie fein Reutr. im Rom. haben, neutral gebraucht werben, fobag biefe Cafus bann wirflich Generis omnis finb. Dies geschieht aber nur bei Dichtern, 3. B. doouder Blemdoorg Eurip. Orest. 834. dopffer ander Nicand. Ther. 631. In einzelnen Fallen wirb bas fehlende Reutrum, wenn es nothwendig ift, durch eine abgeleitete δοτη ετίτει, 3. 3. άφπακτικόν, βλαπικόν, μώνυχον 31 δοπαξ, βλάξ, μώνυξ.

Anm. 2. Bu einigen Abjectivis existiren noch feltene Feminina als Rebenformen, besondere bei Communibus, ale o, & mew fett, — ή πίειρα auch in Brosa; δ, ή μάκας selig, — ή μάκαιρα (bichterisch); δ, ή πρόφρων gunstig, — ή πρόφρασσα (hom.), und bei Masculinis: δ πένης — ή πένησσα, δ πρέσβυς τ πρέσβειρα.

15) Von anomalen Adjectiven find wichtig μέγας (α) groß und πολύς (v) viel, von welchen Rominativen nur noch ber Acc. sing. masc. μέγαν und πολύν und ber Nom. und Acc. sing. neutrius generis herfommen; alles Uebrige wird regelmäßig von μεγάλος, μεγάλη, μεγάλου und πολλός, πολλή, πολλόν gebildet.

Ν. μέγας μεγάλη μέγα πολύς πολλή πολύ G. μεγάλου μεγάλης μεγάλου πολλοῦ πολλής πολλοῦ μεγάλη μεγάλφ πολλφ μεγάλην μέγα πολύν D. μεγάλω πολίξ πολίφ Α. μέγαν πολλήν πολύ

Die Form μεγάλος als Rom. findet sich niemals bei den Alten; fie eriftirt nur in der neugriechischen Bolfssprache. Als Bocativus steht bei Aesch. Sept. 824 μεγάλε (Zev), und bies ift die einzige bei den Claffifern nachweisbare Form. Im Mittelalter scheint man auch zuweilen µeya in diesem Falle gesagt zu haben. Co lieft man in einem Bedichte bes Theod. Prodromus ap. Matrang. Anecd. II. p. 553: & μέγα όηξ της παλαιᾶς καὶ πρεσβυτέρας Ρώμης, βαθύτατε την φρόνησιν, δεινε την στρατηγίαν. Die Jonier gebrauchen die Formen πολλός, πολλόν, die Epifer haben auch viele der regelmäßigen Formen von nolig, z. B. noleog, noles, eis, wozu noch bie mit einem Diphthongen versehenen πουλύς, πουλύ u. f. w. fommen. Gelten steht bei ihnen die Form auf vs als Fem., j. B. Iliad. X, 27 'Αργείοι, τοι δη έθεν είνεκα πουλύν έφ' ύγρην ηλυθον ές Toolnv.

16) Moãos saust, ift in dieser Form nur im Masc. und Neutr. sing. üblich: das gange Fem. und Neutr. plur. wird von der in den Dialeften gebrauchlichen Form πραύς (ion. πρηύς) entlehnt. Also Fem. πραεία, Neutr. plur. πραέα. Auch findet man im Masc. plur. Nom. πράοι und πραείς, Gen. nur πραέων, Dat. πράοις und πραέσιν.

17) Los heil, salvus, juf. aus LAOD, hat von bieser Form nur ows (Gen. commun.) Accus. und Neutr. ow, Acc. plur. ows. Selten Fem. sing. und Neutr. plur. oa. Alles fehlende wird von swos, a, ov

(ion. ooos) entlehnt.

Anm. Der Acc. plur. oag ift offenbar aus EAOYE gu: fammengezogen; aber ber Nom. plur. oag, welcher ebenfalls vors fommt, beruht auf einem Uebergange in bie britte Declination owog, sog lebrigens entftand aus ZAOD bas homerifche tos, unb hieraus bas gewöhnliche Zwos.

18) Defectiva find: a) ber Dualis αμφω (N. A.) beibe, G. D. aupoiv mit vorgerudtem Accent. Bei Dichtern zuweilen indeclinabel, f. Brunck. ad Apoll. I, 1169. b) poordos fort, verschwunden, welches nur in biesem Nom. und im Nom. plur. vorsommt. c) πότνια (gebietende, ehrwurdige) blod Femininum bei Dichtern; auch unter ber verfürzten Korm norva.

Anm. Die Dichter fegen auch in einzelnen Cafibus Abjectiva aufammen, beren Rom. nicht immer vorausgefest werben fann, 3. B. Ελλάδα καλλιγίναικα νου γυνή, ebenfo έρυσάρματες επποι (νοη άρμα, ατος), πολύαφνι Θυέστη (νοη G. άρνός) u. f. w.

# Achtes Capitel. Bergleichungegrabe.

- 1) Als Comparationsformen treten gewöhnlich an den Bostito mit geringer Veranderung beffelben bie Endungen:
- τερος, τέρα, τερον für ben Comparations (συγκριτικόν όνομα). - τατος, τάτη, τατον für ben Superlativus (υπερθετικόν ονομα).
- 2) Die Adjectiva auf os werfen vor diesen Endungen ihr s ab, und behalten bas o, wenn eine von Ratur oder durch Position lange Sylbe vorhergeht. Wenn aber eine furze Sylbe vorhergeht, wird o in w verlangert. Bostionslange bildet in Diesem Falle auch mutacum liquida, 3. Β. βέβαιος, βεβαιότερος, βεβαιότατος Ισχυρός, Ισχυρότερος, Ισχυρότατος λεπτός, λεπτότερος, λεπτότατος σοφός, σοφώτερος, τατος, καίριος καιριώτερος καιριώτατος, καθαρός καθαρώτερος καθαρώτατος, έχυρός έχυρώτερος έχυρώτατος, σφοδρός σφοδρότερος σφοδρότατος, σεμνός σεμνότερος σεμνότατος.

Anm. Die Epifer gebrauchen bes Metri wegen bas w auch nach langen Sylben, 3. B. δίζυρώτατος, κακοξεινώτερος bei homer. Einzelne Abweichungen erlauben fich auch bie Dramatifer. Einer Ueberlieferung gemaß hatten nevos und orevos bas o beis behalten: στενότερος u. f. w., boch schwanten bie Lesarten ber hanbschriften ofter, j. B. bei Plato, Phaed. 111. d. zwischen στενώτερα und στενότερα. Man fann baber nicht viel auf bisfe Rotig geben.

3) Vier Adjectiva auf alog, nämlich yepalog alt. παλαιός alt, ehemalig, σχολαίος langsam, περαίος jenfeitig, laffen bas o vor ber Endung meg: pegairegos, nalalraros u. s. w. Indeffen ist von nalaios auch die Form παλαιότερος nicht ungewöhnlich.

4) Einige auf os schalten statt biefes o ober w nicht selten at oder es oder is ein, z. B. peros, peralregos. ήσυχος, ήσυχαίτερος εξοφωμένος, εξοφωμενέστερος. ακοάτος, ακρατέστερος λάλος, λαλίστερος, όψοφάγος, όψοφαγίστερος. Die erfte Form ift befonters attifch, bie zweite ionisch, die britte bie seltenste. Die gewohnliche Form ift meift nebenher gebrauchlich.

5) Das Wort plac hat gewöhnlich für den Comparativus und Superlativus die Formen piltegos, pilraros, bei den Attifern aber auch pilalregos, pilalraros, nicht selten aber auch die gemeinen Formen φιλώτερος, φιλώτατος. Dorisch sagte man φίντερος, φίντατος.

Anm. Rach ber Analogie von yepairaros und milraros tommen in ber Dichtersprache vor: Begeiraros von Degeios fommerlich (Arat. 149); evequegos (Iliad. e, 898) von ol evegot und φαάντερος (Ηυπ.) νου φαεινός, μιί. φανός.

- 6) Die Contracta auf sos ovs verschlingen regels τεφι εω in ω, λ. Β. πορφυρεώτατος πορφυρώτατος. Dagegen haben die auf oos — ous immer ovoreρος, 3. 3. εύνους εύνούστερος, ionist εύνοέστερος (Herod. 5, 24). So audy προνούστερος Soph. Aj. 119, κακουούστερος, άπλούστερος, άθρούστερος. Aber auch bie Form owregos ift in einzelnen Fällen gebräuchlich, namentlich bei ben Joniern: adoowregog Xen. Hell. 6, 4, 9. ευπνοώτερος, ευροώτερος und dergl. bei Sippofrates.
- 7) Von den übrigen Abjectivis werfen die auf vs blos das s ab, j. B. βραδύς βραδύτερος βραδύτατος. Daffelbe thun die auf as Gen. avos, nehmen aber ihr von dem s ausgefallenes v wieder an, 3. B. µélas (Gen. µélavos) µelavtegos. Die auf 75 und eis verfürgen diese Endungen in eg, j. B. anoibis (Gen. eos), αποιβέστατος· πένης (Θen. πένητος), πενέστατος· zagleis (Gen. evros) zagiedraros. Die übrigen nehmen größtentheils die Formen - koregos, feltener - loregos an, welche an ben Wortstamm gehangt werben: appav, Θεη. ἄφοονος — ἀφοονέστερος. ἀφτλιξ (Θεη. 105), ἀφηλικέστατος. ἄρπαξ (Θεη. 105) — άρπαγίστατος.
- 8) Die Worter auf ns ber erften Declination, welche einen abjectivischen Begriff haben (Cap. VIII, 13), bilben den Comparativus und Superlativus auf loraros, 8. B. nlenrys (Dieb, biebisch), Superl. nlenrloraros. Rur ύβοιστής (gewaltthatig) hat den Superl. ύβοιστόrepos. Bon ben Bortern ber britten Declination hat ψευδής, έος (falid), die gradus ψευδίστερος, ψευδίστατος und, wenn wir den Grammatifern Glauben schenken, auch augaris, éos (unenthaltsam), weil augaredraros ju anoaros (lauter) gehört. Aber in Sandschriften und Ausgaben findet fich augareorepos auch von jenem Borte (z. B. Xen. Mem. I, 2, 12) wie eynoaτέστερος von έγκρατής (enthaltfam).

Anm. Die Abjectiva nodwung und bnegonlog haben bei Apollonius die Superlativformen ποδωκηέστατος und υπεροnaneoraros. Unter ten Abjectivis auf is haben nur bie Composita von zages die Bergleichungegrabe. Siervon nimmt έπίχαρις, eros - έπιχαφιτώτεφος an; von άχαφις aber bilbet homer

άχαρίστερος. Gine abnliche Ginfachheit ber Bilbung ber Bers gleichungsgrabe zeigt fich in μάκαρ, Comp. μακάρτερος, Superl. μακάρτατος.

9) Eine andere bedeutend seltnere Comparationsform ist: two commune, too neutr. für den Comparatio, totos, η, ov für den Superlativ. Diese tritt dei einigen Abjectivis auf vs und pos statt dieser Endungen ein, z. B. ήδύς (süß) — ήδίων, ήδιον, ήδιστος αίσχοός (hāslich) — αίσχίων, αΐσχιον, αΐσχιστος.

Anm. Das e bes Comparativi ift bei ben Epifern furg, bei anderen Dichtern schwankenb, bei ben Attifern mit wenigen Ausnahmen lang.

10) Bei einigen Comparativen dieser Form geht mit Weglassung des i der vor der Endung stehende Confonant in σσ über. So lautet von ταχύς Comp. θάσσων, Reutr. θᾶσσον, att. θάττων, θᾶττον, Superl. τάχιστος. (Doch steht für τάχιστα ausnahmsweise ταχύτατα Xen. Hell. 5, 1, 27.)

11) Unabhängig von der Accentuation des Positivs ziehen die Comparationsformen dieser Art den Accent so weit zurud, als die Quantität der Endsylbe es zuläßt. Es entsteht also von hous — holow, now, now, nowos,

ήδίστη, ήδιστον.

12) Bon benen auf vs haben blos ήδύς und ταχύς biefe Comparationsform gewöhnlich, während die auf ύτερος, ύτατος bei nicht attischen Schriftstellern zuweilen vorsommt. Die übrigen aber, wie βαρύς, δασύς, εὐρύς, ὀξύς nehmen diese lettere Form immer an, obgleich einige bei Dichtern auch die andere haben.

Anm. 1. Im Befentlichen bilben bie Dichter ungefahr folgenbe Abjectiva auf die in Rebe flehende Art: παχύς (bid), παχίων (Arat.), πάσσων (Hom.), πάχιστος (Hom.), βαθύς (tief), βαθίων (Tyrt.), βάσσων Ερικλατπ. ap. Etym. M. βάθιστος Hom., βραδύς (langfam), βραδίων Hesiod., βράσσων Iliad. κ, 226, βάρδιστος für βράδιστος Iliad. ψ, 530, βραχύς (furz) βράχιστος. ἀκύς (júnell) ὅκιστος. πρέσβυς (alt) πρέσβιστος, πρεσβίτη. γλυκύς (jűß) γλυκίων (Hom.), γλύσσων (Aristoph. ap. Etym. M.).

Anm. 2. Die auf og ohne vorhergehendes o fich entigenden nehmen selten die Comparationsform auf lwv, words an. Es geshoten dazu außer nands und olivos wenige Wörter bei ben Dichetern, z. B. quilwv (Hom.), pilistos (Soph.), réquivores (Callim. ap. Etym. M.).

13) Unter ben Adjectivis auf gog haben aloxoós und extoos bei ben Attifern aloxlor aloxioros und έχθιων έχθιστος, während seltener αίσχρότερος (Thom. M. p. 19) und εχθοότατος (Pind. Nem. I, 98. Soph. Oed. R. 1246. Demosth. 19. 300) porfommen. Aufferdem findet sich von olarpos der Superl, olarioros oft bei Somer, wofür Demosth. 57, 3, 44 mit anderen Attifern oluτρότατος fagt. Endlich gehört αυδρός, αυδίων, αύdicros bem homer und ben attischen Dichtern, zudoorepos aber gebraucht Kenophanes bei Athen. X, 414. a. ebenfo wie Ion. XI, 463. d. Bon Profaifern hat nur einmal Xen. Equ. 10, 16 ben Positiv αυδοώ σχήματι. Endlich ist hierher zu rechnen pangos lang, wovon μακρότερος bei Antiph. 5, 64; Plat. De Rep. IV, 435. d., μαπρότατος bei Thucyd. lib. I. c. 1, 2 und anderen Attifern gelesen wird, mahrend µάσσων und

unwords sehr selten in Prosa erscheinen und mehr ber

Dichtersprache angehören.

14) Anomale Comparative und Superlative, jum Theil aus verschiedenen Stammen gebilbete, haben: άγαθός (gut), Comp. άμείνων (epifch άφείων), κρείσσων (ionist) πρέσσων), dor. πάρρων (attist) πρείττων), βελτίων (poetisch βέλτερος), λωΐων, λώων (episch λωΐτερος und σέρτερος). Superl. άριστος, πράτιστος, λώϊστος, λφστος, βέλτιστος (poetisch βέλτατος, φέρτατος und φέριστος). — κακός (schlecht), Comp. κακίων (poetisch κακώτερος), χείρων (epijd) χερείων und χειρότερος), ήσσων (attisch ήττων, ionisch έσσων). Superl. nanστος, χείοιστος, ημιστος. — μέγας (groß), Comp. μείζων (ionisch μέζων). Superl. μέγιστος. — μικρός (flein), Comp. μικρότερος od. ελάσσων (attisch ελάττων). Superl. μικρότατος od. έλάχιστος. — όλίγος (wenig), Comp. μείων (episch δλίζων), Superl. δλίγιστος (felten μεῖστος). — πολύς (viel), Comp. πλείων od. πλέων, Superl. nleiorog. Die Attifer fagen in gewiffen Berbindungen πλείν für πλείον, 3. B. in der Redensart πλείν η μύριοι. Die Jonier und Dorer giehen alkov in alkev, alkoves aber und alkovas in alkoves und alkovas jusammen. Bei homer steht auch ales und aleas für aleoves und πλέονας. — καλός ([φοη), καλλίων, κάλλιστος. όφδιος (ionisch bηίδιος (leicht), Comp. δάων (ionisch bηίων, episch bηίτερος), Superl. δάστος (ionisch bήτστος, epifch ontraros). — άλγεινός (fcmerglich), Comp. άλγίων οδ. άλγεινότερος. Superl. άλγιστος οδ. άλγεινό-τατος. — Πέπων (reif), Comp. πεπαίτερος, Superl. πεπαίτατος. — πίων (fett), Comp. πιότερος, Superl. πιότατος. Ginen Bontiv πίος ftatt πίων gebraucht Epicharm. ap. Polluc. 9, 79 und Orph. Argon. 508.

Anm. Dichterisch ift ber alte Superlativus auf aros, 3. B. uesaros (mittelfte) von uesos und von veos (neu, jung), vearos, velaros (lette), beffen Fem. viry in Profa bie unterfte (hochfte) Saite bebeutet.

15) Einige Comparativi und Superlativi sind von Partifeln abgeleitet, 3. B. πλησιαίτερος, τατος von πλησίου nahe [oder dem poetischen πλησίος], πρότερος prior πρώτος primus von πρό (vor), ὑπέρτερος ὑπέρτατος (und ΰπατος) höher, höchst von ὑπέρ (über). ἔσχατος der dußerste von έξ (aus). ΰστερος, ΰστατος später, der leste von undefanntem Ursprunge. ἡρεμέστερος, ἡρεμέστατος von ἡρέμα ruhig. προυργιαίτερος zweddienlicher von προύργου zum Zwed. ἀνώτατος bei Späteren von ἄνω. ἐνδότερος und ἐνδότατος bei unclassischen Schriststellern von ἔνδον.

Anm. 1. Bu ben obigen fommen noch einige andere meist bichterische, wie άγχότερος Herodot. 7, 175 und άγχιστος Soph. Oed. R. 919 von άγχι ober άγχοῦ. παροίτερος, παροίτατος vorbete, vorbete, von πάρος, πάροιθε. ὁπίστατος hinterste von ὅπισθεν ober ὀπίσω. ὑψίων und ὑψίτερος (Theocr. 8, 46), ΰψιστος obere, oberste von ΰψι und ὑψοῦ.

Anm. 2. Ginige Superlativi nehmen bei ben Dichtern noch ein i in ihre Enbung auf, wie Loiobios, perarios, vorarios.

16) Daß von Substantiven, wenn sie adjectivisch gebraucht werden (vergl. Cap. VII, 3 und 13), die Bergleichungsgrade gebildet werden können, versteht sich von selbst und ist oben Rr. 8 schon ermant worden. Es

fommt baher von dovlog Anecht, fnechtisch, Compar. doudóregos, von éracgos Gefahrte, Freund kraugórarós wot ein fehr vertrauter Freund von mir, bei Dichtern βασιλεύτερος und βασιλεύτατος machtigerer, machtigfter [Ronig] von βασιλεύς, κύντερος unverschamter von κύων (Sund). Siervon find aber biejenigen Galle ju unterfcheiben, wo ein Comparativus ober Superlativus nicht sowol von einem Substantiv abgeleitet ift, als vielmehr wegen veranderter Bebeutung nur in entfernterer Besiehung damit steht. So verhalten sich μύχατος bei Apollonius und puxolraros bei Homer (der innerste) zu μυχός (ber Bintel, innerfte Raum), obgleich auch ein Abjectivum μύχιος vorhanden ift. In bemfelben Bers haltnisse stehen auch neodlar, néodioros, nhôioros, fiplar, βίγιστος, ελέγχιστος μι το πέρδος, πήδος, δίγος, έλεγχος, wobei zu bemerfen, baß einige alte Positive untergegangen find, wovon das zweimal in der Blias vorkommende Edepxies rudfichtlich des Superlative Edepxioros ein Zeuge niß gibt.

Anm. 1. Die Enbung regos finbet fich in ber alteren Sprache zuweilen auch ba, wo an feinen Comparativus zu benfen ift, b. h. im Sinne bes Bostive, 3. B. in άγοότεφος landlich, δρέστεφος aus bem Gebirge, δηλύτεφος gleichstehend mit δήλυς. Daffelbe gilt von σαιώτεφος Iliad. α, 32 und Xenoph. Cyrop. 6, 3, 4 und δημότεφος bei Apollon. I, 788, welches mit δημοτικός gleichbebeutend ift. Einen ahnlichen Gebrauch hat Bedregog Odyss. V, 111 für Delog.

Unm. 2. Selten werben bie Bergleichungeftufen aufe Reue gesteigert. So hat Aristot. Met. 9, 4 von έσχατος einen Compar. έσχατάτερος (οὐ γὰρ τοῦ έσχατου έσχατάτερον εξή ἄν τι) und bei Xenoph. Hell. 2, 3, 49 steht ber Superl. des Superl. έσχατάτατος (τὰ έσχατάτατα παθάν). Bei Aristoph. Eq. 1165 wird einem, welcher fagt, er fei eher nooreoos bagewesen, ers wiedert: all' eya nooreoalregos. Dagegen fommt nowrioros ziemlich hausig in der Boeste, selten in Profa vor.

# Reuntes Cavitel.

# Bahlmörter.

1) Cardinalzahlen. Dialefte.

1. α'. είς, μία, εν ) fireng borifch fis fatt els, fretenfifch und argivisch Evs., ionisch μία, μιῆς, μιῆ, μίαν, episch ka, ἰῆς u. s. w., neusionisch μίη. εle zerbehnt in keis bei Hesiod. Theog. 145. G. ἐνός, μιᾶς, ἐνός D. ἐνί, μιᾶ, ἐνί

(Der Analogie von ele folgen bie Composita undeie, undeuia, μηδέν und ούδείς, ούδεμία, ούδέν [auch unter ber schlechten gorm ούθείς u. f. w. bei Aristot. und Theophr.], Gen. ούδενός, ούδεμιας, ούδενός, μηδενός, μηδεμιας, μηδενός, von benen auch ein Blur. porfommt.)

2. β'. δύο, δοιώ und δοιοί, δοιαί, δοιά (episch).
G. δυοίν (attisch δυείν), δυών (borisch und unattisch).
D. δυοίν, δυσί(ν) (borisch und unattisch), δοιοίσιν (episch).

A. dvo (bas Bort ift aber auch oft indeclinabel).

3. y'. τρεξς, τρία Die Dorer haben auch τρίς ftatt τρεξς, G. τριών melches aus τρίες und τρίας jusammens D. τρισί gezogen auf ben Berafleifchen Tafeln unb einem bruttifchen Titel vorfommt. Die A. toeig, toia > gemöhnliche Form steht Inser. Delpli. Nr. 1690. Dat. zoiosi hat Hipponax ap. Schol. Lycophr. 1165.

4. d'. ressages, Reutr. ressaga (attifch rerrages, a, borifch τέτορες, τέτορα).

G. reodágov (ionifd) reddeges, ablifd und epifd niovoes).

D. τέσσαροι (epifch τέτρασι(ν). A. ressapas, Reutr. ressapa.

πέντε (dolifd) πέμπε).

Et (fet in ben heraft. Tafeln; neugr. auch Egy).

enra (neugr. juweilen epra).

8. οκτώ (οκτώ tab. Her.; neugr. gemein όχτώ). η΄. 8΄. 9.

errea (errea tab. Her.; neugr. gemein εννιά).

10. i.

78

11. ια'. ένδεκα (δέκα είς Inscr. Delph. 1690).

δώδεκα (δυώδεκα epifc und borifc; δυοκαίδεκα 12. ιβ'. Homer.; δέκα δύο tab. Her. II, 53).

13. iy'. toisnaidena (auch beclinabel toeis nai dena, Neutr. τρία και δέκα, G. τριών και δέκα μ. f. m.,

bei Spateren denargeig, δεκατρία. 14. ιδ'. τεσσαρεσκαίδεκα, Neutr. τεσσαρακαίδεκα (bei Spateren denaressages, denaressaga).

G. recompornaldena. Die Beobachtung ber Genera ift nicht immer genau, g. B. Erea reovegeonalδεκα Herod. 2, 86. τεσσαρακαίδεκα έλευθέ-govς Xen. Mem. 2, 7, 2, sobaß bas Zahlwort bann indeclinabel ift.]

D. τεσσαρσικαίδεκα.

15. ιε'. πεντεκαίδεκα (bei Spateren δεκαπέντε).

16. 15'. Ennaidena (bei Hippocrat. und Spateren Efnaidena. Lettere fagen auch denaet, neugr. denat ober δεκάξη).

17. الأه έπτακαίδεκα (bei Spateren δεκαεπτά).

18. ιη΄. 19. ιθ΄. όπτωπαίδεπα (bei Spateren δεπαοπτώ). έννεακαίδεκα (bei Spateren δεκαεννέα).

20. einoci(v) (eeinoci Homer.; borifch ift finati ober Felnati tab. Heracl.; lafonist βείκατι bei Hesych.; kati und είκατι. cf. Anecd. Ox. II, 205, 4).

21. na'. einogiv ele ober ele nal einogiv.

elnosi dvo ober dvo nal elnosir.

22. **κβ**'. 30. λ'. τριάμοντα (epifch und ionisch τριήμοντα. Sweisels hast τριημόντων έτέων bei Hesiod. Op. et D. 694; neugr. τριάντα).

μ'. τεσσαράκοντα (borifc τετράκοντα in Inscr. Heracl. et Delph. 1690; πευατ. σαράντα).

50. πεντήχοντα (neugr. jest πενήντα; früher πεντηντα).

60. έξήποντα (Εεξήποντα tab. Heracl.; neugr. έξηντα). 70. εβδομήκοντα (εβδεμήκοντα tab. Heracl. et Delph. oʻ.

1690; nengr. εβδομήντα).

80. π'. ογδοήποντα (episch und ionisch ογδώποντα; neugr. δγδοήντα und δγδόντα).

90. ένενήκοντα (ενενήκοντα tab. Heracl.; neugr. ένενηντα).

100. έκατόν (neugr. juweilen έκατό).

200. διακόσιοι, αι, α (episch und ionisch διηκόσιοι; τοτήτη διακάτιοι).

300. τριακόσιοι, αι, α (epifch und ionisch τριηκόσιοι; borifch τριακάτιοι).

400. τετρακόσιοι (borifch τετρακάτιοι).

500. πεντακόσιοι (ionisch auch πεντηκόσιοι; dorisch πεντακάτιοι).

600. έξακόσιοι (borifc Εξακάτιοι). 700. έπταχόσιοι (borift) έπταχάτιοι).

800. όπταπόσιοι (borift) όπταπάτιοι).

900. **ጥ**'. έννακόσιοι (ιοπίζα είνακόσιοι; δοτίζα έννακάτιοι).

gilioi, ai, a (lesbifch gellioi; beotifch gellioi). 1000.

δισχίλιοι, αι, α (neugr. δύο χιλιάδες). **2000**.

3000. τρισχίλιοι (neugr. τρείς χιλιάδες).

4000. τετρακισχίλιοι (neugr. τέσσαφες χιλιάδες).

πεντακισχίλιοι (neugr. πέντε χιλιάδες). Εξακισχίλιοι (neugr. εξ χιλιάδες). 5000. **6000**.

7000. .ځ. έπτακισχίλιοι (neugr. έπτα χιλιάδες).

8000. όπταπισχίλιοι (neugr. όπτω χιλιάδες).

έννακισχίλιοι (homer έννεάχιλοι; herobot είνα-9000. πισχίλιοι).

```
10,000. ... μύριοι (neugr. δέκα χιλιάδες).
 20,000.
                    δισμύριοι (neugr. είκοσι χιλιάδες)
             .χ. δισμύφιοι (neugr. εξισσι χιλιάδες).
.λ. τρισμύφιοι (neugr. τριάντα χιλιάδες).
30,000.
                    τετρακισμύριοι (neugr. σαράντα χιλιάδες).
πεντακισμύριοι (neugr. πενήντα χιλιάδες).
 40,000.
50,000.
                    έξακισμύριοι (neugr. έξήντα χιλιάδες).
 60,000.
             ο. ἐπτακισμέφιοι (neugr. ἐβδομήντα χιλιάδες).
π. ὀπτακισμέφιοι (neugr. ὀγδοήντα χιλιάδες).
ζ. ἐννακισμέφιοι (neugr. ἐνενήντα χιλιάδες).
 70,000.
 80,000.
 90,000.
100,000. ,e.
                    δεκακισμύριοι (πευατ. έκατζο χιλιάδες).
```

Anm. Statt ber mit 8 und 9 gufammengefesten Bablen tritt nicht felten eine Umschreibung ein: für 39 3. B. wird gelagt: ένδς δέοντος (ober μιας δεούσης τεσσαφάκοντα, b. i 40 weniger eins, und so auch δυοίν δεόντοιν (für 38); auch ένδς ober δυοίν deovres, indem bas Berbum deir theils fur fehlen, theils für bedürfen genommen wird. Dagegen enthalt die nicht ungewöhns liche Fügung: errea noos rois enaror ern plovs anetare er ftarb, nachbem er 109 Jahre gelebt hatte, eine Abbition.

### 2) Ordinalzahlen.

1. a. moorog ber erfte, ober unter zweien mooregog, wie im Lat. primus und prior, borisch nexios. von poetisch zemeiserog, bor. zemeiserog.

2. B'. devezoog ber zweite (auf einer borifchen in Smyrna gefundenen Inschrift bei Le Bas, Revus archeologique 1855 geerzoog). Die Epifer gebrauchen einen Superlat, devravog ber lette.

3. y'. rolros, n, or ber britte (epifch verlängert rolraros Iliad. 14, 117. Odyss. 9, 89. Eurip. Hipp. 135).

reragros (auch rerparos bei homer, Binbar und anberen Dichtern).

5. πέμπτος, η, ον.

Suros (in ben Beratleiften Tafeln Fentos).

Εβδομος (borifc wahricheinlich Εβδεμος; epifch εβδόματος Hiad. 7, 248).

δγδοος (ερίξα) όγδόατος Iliad. 19, 248. Hesiod. Op. et D. 790).

Errarog (auch Erarog; epifch elvarog Iliad. 2, 295).

δέκατος, η, ον.

11. ια'.

ένδέκατος, η, ον. δωδέκατος (δυωθέκατος Hesiod. Op. et D. 774). 12. ιβ΄. τρισκαιδέκατος (auch τρίτος και δέκατος bei

Thuc. V, 56; vulgar dénatos toítos). 14. ιδ. τεσσαρακαιδέκατος (auch τέταρτος καί δέκατος Thuc. V, 81; bei Harodot. I, 84 fteht reoce-

φεσκαιδεκάτη; υκίζατ δέκατος τέταφτος). 15. ιε'. πεντεκαιδέκατος (auch πέμπτος καὶ δέκατος

Thuc. V, 83; vulgar dénatos néuntos). 16. ig'. emaidenates (auch entos nal dénatos Thuc. VI, 7; vulgar dénatos Entos).

17. ιζ. ἐπτακαιδέκατος (vulgar δέκατος Εβδομος). οπτωπαιδέκατος (aud) δγδοος και δέκατος Thuc. 18. in .

VII, 18; vulgar dénaros. oydoos). irreanaidénatos (vulgar dénatos Erratos).

20. ×′. einosrós (durisch vielleicht Finasrós, inasrós, είκαστός).

21. κα΄. είς καὶ είκοστός, μία καὶ είκοστή; aud, είκοστός HOÕTOS.

τριαχοστός.

τεσσαρακοστός (δυτίζα) τετρωκοστός).

40. μ'. 50. ν'. πεντημοστός (aolifd) wahridjeinlich πεμπακοστός).

60. έξηχοστός. **7**0. έβδομηχοστός.

80. όγδοηχοστός. 90. ένενηχοστός.

100. έκατοπτύς. **200**.

διακοσιοστός. 300. τριαχοσιοστός.

400. v'. τετραχοσιοστός.

500. φ΄. πεντακοσιοστός.

**60**0. έξαποσιοστός. 700. έπτακοσιοστός. 800. œ'. όπταποσιοστός. 900. Th'. έννακοσιοστός. 1000. χιλιοστός. 2000. δισχιλιοστός. 3000. τρισχιλιοστός. 4000. τετρακισχιλιοστός. 5000. πεντακισχιλιοστός. **6000**. έξακισχιλιοστός. 7000. έπταχισχιλιοστός. 8000. δατακισχιλιοστός. 9000. έννακισχιλιοστός. 10,000. μυριοστός. 20,000. δισμυριοστός. **30**,000. τρισμυριοστός. 40.000. τετραχισμυριοστός. 50 000. πεντακισμυριοστός. 60,000. εξακισμυριοστός. 70,000. έπτακισμυριοστός. **80**,000. **π**. όπτακισμυφιοστός. 90,000. έννακισμυριοστός. 100,000. δεκακισμυφιοστός.

### 3) Zahlsubstantiva.

ή μονάς, άδος bie Einbeit. ovas 3meibeit, Bahl zwei. τριάς Dreibeit. τετράς (τετρακτύς). πεντάς (auch πεμπάς ober πεμπτάς). έβδομάς ober έπτάς. όγδοάς. έννεάς. δεκάς. Evdenác. δωδεκάς (poetifch δυωδεκάς).

είκάς, τριακάς, τεσσαρακοντάς, πεντηκοντάς μ. [. w. έκατοντάς, χιλιάς, μυφιάς.

### 4) Zahladverbia.

änak einmal, dis zweimal, rols dreimal. Alle folgenden endigen sich auf nig, also rerpanig, nevranig, οκτάκις, εννάκις u. s. w. είκοσάκις, τριακοντάκις u. s. w. έκατοντάκις, χιλιάκις, μυριάκις. Nach Hesych. jagten die Rretenser auaus fur anat und die Tarentiner bafur άματίς. Un beiden Stellen ift aber mahrscheinlich άμάμις ju lefen, aus welcher alteren form bie gewöhnliche anat entstand. Lakonisch mar ferner nach bemselben Befndins roidnis für rois, welche Form in Bekk. Anecd. p. 942 auch aus bem Uriftophanes angeführt wirb. Sonft haben biefe Adverbia nichts Eigenthumliches in ben Dialeften. Eine andere Art von Bahladverbien find: povazy ein= fach (allein), dixy und dixa (dorisch dixa) greifach, getrennt, τοιχή (dor. τοιχά), τέτραχα und τετραχή, έξαχη, πολλαχη, παυταχη, όσαχη u. f. w., διχόθεν ven zwei Seiten Thuc. 2, 44; διπλη, τριπλη, τετρα- $\pi \lambda \tilde{\eta}$  u. s. w.

5) Die Zahladjectiva auf die Frage wievielfach endigen sich sammtlich auf — πλόος, πλούς, welcher Endung mit Ausnahme der drei erften ein a vorhergeht: άπλους einfach, διπλους, τριπλούς, τετραπλούς, πενταnhous u. s. w. Auch gibt es von 2 an eine Formation auf πλάσιος — διπλάσιος (fur, α, aber boch ionisch διπλήσιος) u. f. w. ober auch δ, ή διπλασίων, Gen.

80

ovos. Die auf — nlovs entsprechen eigentlich ben Multiplicativis der Lateiner, &. B. roinlove triplex, die anderen den Proponionalibus, j. B. τριπλάσιος triplus, boch wird ber Unterschied selten beobachtet.

Anm. 1. Auf Die Orbinalgablen beziehen fich gewiffe Corres lativa: πόστος ber wierielte, οπόστος ber sovielte ale, und nach eben biefer Analogie πολλοστός, όλιγοστός von vielen einer, von menigen einer, ober mit vielen, mit wenigen.

- Anm. 2. Bu ben Femininie ber Orbinaljablen, 3. B. ή δευ-τέρα, ή τρίτη [ergange ήμέρα] ber zweite, britte Tag u. f. w., gehoren bie Abjectiva deurequios, roiratos, denaratos zweitägig, breitägig, zehntägig u. f. w., fowie bie Frageform nooratos wierieltagig.
- 6) Den Diftributiven der Lateiner entsprechen bie mit σύν zusammengesetten Cardinalzahlen: σύνδυο je zwei, σύντρεις, συνδώδεκα, συνεκκαίδεκα. Doch werden in demselben Sinne auch ava und vorzüglich xara mit bem Accuf. gebraucht: nad' Eva, nara ovo, nara roeis, κατά τέτταρας έπορεύθησαν fie gingen einzeln, paarweise, je brei, je vier Mann. ανα πέντε παρασαγγας je fünf Barafangen.

# Behntes Capitel. Pronomina.

1) Die Pronomina substantiva ober personalia ber erften und zweiten Berson sind eyw ich, hueig wir, ov du, i peis (mit langem v) ihr. Die britte Berfon - Acc. & - hat feinen Nom. sing. wie das lateinis fche se, bem es bei ben Attifern auch in ber refleriven Bedeutung fich entspricht. Im Plur. opeis hat es für bas Reutrum eine besondere Form σφέα, die aber nicht oft gebraucht wirb.

Anm. 1. In Bezug auf bas Pronomen ber britten Person bemerte ich noch, bag baffelbe bei ben Attifern fehr felten ift, weil in bem refferiven Sinne fast immer bas Compositum kavrov an: gewandt wirb. Defto haufiger ift es bei ben Soniern und Epifern, bei benen es nicht nur im reflexiven, fonbern auch im geraben Sinne - ibn, fie, es - vorfemmt, in welchem fonft bie Casus obliqui bee Pronomene avros gefest.

Anm. 2. Der ale eine Seltenheit bei ben Alten ermahnte Nom. sing. bes Pronom. pers. ber britten Berfon ift, wie bie Grammatifer (Apollon. De pron. 329 seq.; Etym. M. Gud. u. f. w.) berichten, i ober richtiger ?. Cf. Schol. ad Iliad. 22, 410; Soph. Fragm. 418.

Unm. 3. Ale entlitisch find hier anzuführen bie einsplbigen Casus obliqui bee Singularis biefer Bronomina: μοῦ, μοί, μέ, σου, σοί, σέ, ου, οί, ξ nebft ben poetischen Formen μίν und vis, während έμου, έμοί, έμε orthotonirt werden, die einsplbigen Cafus bes Bron. ber zweiten und britten Berfon aber auch accentuirt werben konnen. Außerbem find enklitisch bie Casus obliqui bee Dualie und Bluralie bee Bron. ber britten Berfon mit Auenahme von σφών und σφάς, nahrend bie nicht contrahirten Formen σφέων und σφέας enflitisch find.

# 2) Pronomen personale ber erften Person. Singularis.

N. έγω (botifa) έγων Epicharm. Fr. 64; έγωνγα Alcman. Fr. 34. Cf. Apollon. 64. B.; έγώνη, Hesych. έγώνη, έγώ Λά-κωνες, āclisch έγων Αpollon. De pron. p. 64). G. έμοῦ und μοῦ (ionisch έμεο, έμεῦ, μεῦ; crisch έμεῖο, έμεθεν;

borisch êµêog Epicharm. ap. Apollon. p. 95. A., bet auch êµeog ibid. sagt; êµoog sprasusanisch Apollon. 94. C.; êµeo Sophron. Fr. 64 ap. Apollon. p. 82. C. Cf. Theocrit.

- 14, 27; ἐμίο Rhinthon. ap. Apollon. p. 95. B.; ἐμίως und ἐμῶς Id. ibid.; μεθέν (enflitifch) bei ben Syrafusanern. Sophron. Fr. 46. Apollon. p. 83. C. unb p. 98. A.; aolifch Eucter Apollon. 83).
- D. suol und pol (borisch suiv Epicharm. 94, 9. Aristoph. Acharn. 699. cf. Apollon. 104. B. Eustath. 839, 34; sulvya Sophron. Fr. 53; cf. Apollon. 104. B. et Anecd. Oxon. I, 285, 5; Eulyn Rhinthon. ap. Apollon. p. 104. B.; μοι (enflitifch) Epicharm. 8, 19; aolifch έμοι Apollon. 104).
- A. eue und µé (borifch außer Diefen Formen auch euel. Epicharm. ap. Apollon. 106. B.).

N.A. voi, vo (beibes ichon bei homer; über ben zweifelhaften Dom. voor rergl. Spigner gu Iliad. a, 97; neuionifch nur voi, attisch immer vo).

G.D. voir, vor (hiervon ift voir ionisch, vor attisch).

N. ἡμεῖς (epist) ἄμμες, Berodoteist ἡμέες, borist άμες tab. Heracl. I, 3. Inscr. Cret. 2557. Epich. Fr. 23. Alem. 72).

G. ἡμῶν (ienisch ἡμέων, episch ἡμείων, dolisch ἀμμέων Alc. Fragm. 67. cs. Apollon. 121, borisch ἀμέων Alcman. Fragm. 16, auch ἀμίων Inser. Cret. 3047 nach ©herarb's Abschrift, und auch Inscr. Ther. 2448. Cret. 3052. Epicharm. Fragm. 147. Aristoph. Lysistr. 168).

D. ἡμίν (erifc) ἄμμι(ν); dolisch ἄμμεσιν Alc. Fragm. 91.

Apoll. 123, aber auch ἄμμι Alc. 4. 11. 29. Inser Lamps. 5. 8 und auper Pittacus ap. Diog. Laert. I, 81; berisch aulv, orthotonirt, und ausv, entlitifch, beibes mit furger letter Shibe nach Apoll. 123. B., welcher ale Beispiel ber erften Form Aleman. Fragm. 61, ale Beleg fur bie zweite Alcman. Fragm. 74 anführt. Doch findet fich auch αμίν fei Theocrit. 5, 106: χάμῖν έστι κύων φιλοποίμνιος, δς λύκος άγχει. Der borifchen Berfürzung ber letten Sylbe entspricht bie epische Inclination ήμιο Odyss. 8, 569).

A. τμας (ionist ήμέας, epist αμμε, ήμας, αυτι ασιίς αμμε Apoll. 127; berist αμέ Apollon. 127. A. 128. A. 131. A. Sophron. Fragm. 66. Aristoph. Lysistr. 95. 1250. 1254. Acharn. 725. Inscr. Cret. 2557. 2563. 3050).

## 3) Pronomen personale ber zweiten Person. Singularis.

N. σύ (erifch τύνη, aolisch τύ. cf. Ioann. Gramm. 244. a. 245. b. Greg. Cor. 615, 622; Meerm. 661. 664; borifch vo Aristoph. Lysistr. 1192. Epicharm. 18. 20. 94. 95; τύγα lafenifch bei Plutarch. Pyrrh. 26).

G. σοῦ (ionifch σέο coer σεῦ, epifch σεῖο, σέθεν, felten τεοῖο Iliad. 8, 37. 468: ὡς μὴ πάντες δλωνται, όδυσσαμένοιο τεοῖο; ἀοἰίς σέθεν Sapph. Fragm. 12. 66. 69; berifch réos (enflitifd) Sophron. Fragm. 75. Cf. Apollon. 95. C.; freitnfifch reog. Hesych. reog, sou Konres; reo Aleman. Fragm. 67 ap. Apollon. p. 96. B.; reous Sophron. Fragm. 27. Theorrit XI, 25. Cf. Apollon. p. 95. C.; zeov Sophron. 74. Epicharm. 157. Callimachus, in Cer. 99. Cf. Apollon. 96. B.; zeve Epicharm. 64. Theocrit. V, 39; II, 126; X, 36; XI, 52. 55. Cf. Apollon. p. 96. B.; tev Theocrit. VII, 25. Stob. Flor. CVIII, 83. Apollon. p. 96. B.; τίος bei Apollon. p. 96 fceint tarentinifch; τέως Rhintho bei Apollon. p. 96. C.; τίω Id. ibid.).

D. col (ionisch col ober rol, epifch retv. hiervon ift col bei ben Icniern orthotonirt, vol entitifch, rete fieht Iliad. XI, 201. Odyss. IV, 619. 829; aciifch sol Sapph. Fr. 7 ap. Apollon. 104 und roi Sapph. Fragm. 91; borifch riv Aleman. 15, auch bei Bindar und Theofrit. Nebrigens ift e bei Theofrit lang, bei Bindar furz; rien tarentinisch bei Apollon. p. 104. C. Bergl. Diog. Laert. VII, 70, wo für nal τινα απεστάλκαμες zu schreiben και τίνη απεστάλκαμες).

(attifch, ionisch und aclisch. Co Sapph. Fragm. 1, 2. Fragm. 6, 26. cf. Apollon. 106; aber Fragm. 23 ap. Herodian. Π. μον. 1. 39, 27 steht τέ. Die Dorrt ges brauchen τέ ortbotonirt. Bergl. Alcman. 35. ap. Apollon. 106. C. und Theocrit. I, 5. Merswürdig ift die tretenssiche Form, in der das o aus Digamma entstanden ist. Hespchiuß: τοέ, σέ Κορτες. Sprakusanisch ist τένη dei Archimedes, Praes. ad lidr. de Quadr. Parad., wenn man sich auf die Lebart verlassen fann. Dorisch ist serner τεί nach Apollon. 106. C., sehr gewöhnlich aber das immer enklitische τν nach Apollon. p. 68. B. und 106. C., welcher aus Alsman [Rhein. Mus. VI. p. 234] solgenden Bers ansührt: καί τν φίλιππον έθηκε. Bergl. Sophron. Fragm. 24, 74. Epicharm. 20. Aristoph. Acharn. 696).

#### Dualis.

- N. A. σφού, σφο (beibes icon bei homer, bie Attifer gebrauchen nur σφο).
- G.D. σφαϊν, σφαν (bie erfte Form ift homerifc, bie zweite bei ben Attifern allein gebrauchliche fieht nur Odyss. 4, 62).

#### Pluralis.

- N. ὑμεῖς (ερίῖα) ὅμμες, neuionisα ὑμέες, colisa ὅμμες Sapph. Fragm. 95. Apollon. 119, borisa ὑμές Sophron. 41. Aristoph. Acharn. 726. 727. Cf. Apollon. 119. B.).
- G. ψμῶν (ionisch ψμέων, homerisch ψμείων, aolisch ψμμέων Alc. Fragm. 77 ap. Apollon. 122, borisch ψμέων und ψμῶν, jenes bei Sophron. I, 79, dies bei Rhintho Herodian. Περί μον. λεξ. 19, 26).
- D. δμίν (episch δμμι(ν), ebenso aolisch Sapph. Fragm. 111. Cf. Apollon. 124; borisch δμιν (entlitisch) und δμίν (erthostenit) nach Apollon. 124. B., welcher die erfte Form aus Sophr. Fragm. 81, die zweite aus Sophr. Fragm. 82 ans führt. Auch ftehen dieselben in Inschriften und bei Theofrit).
- A. ὑμᾶς (epifch und ionisch ὑμέας, āolisch ὑμμε Alcaeus Fragm. 63 ap. Apollon. 127, womit zu vergleichen Hesychius ὅμμε ὑμᾶς, ὑμεῖς Αἰολικᾶς; borisch ὑμέ Sophron. 25. Aristoph. Lysistr. 87; Acharn. 703. 705. cf. Apollon. 127).

# 4) Pronomen personale der britten Person. Singularis.

N. ? (verschollene Form [vergl. oben Rr. 1, Anm. 2], welche burch avec's erfett wirb).

G. ov (ionisch ev, episch ko, elo, koev, welche Formen bei Homer vorfommen. Außerdem keso bei Apollon. Rh. I, 1032; kolisch kovs Corinna ap. Apollon. p. 98. B.; berisch kov Apollon. p. 98. B.; ovs bei Priscian. I. p. 561. ed. Kr. Flo wahrscheinlich tarentinisch bei Hesych.).

Apollon. p. 98. B.; ove bei Priscian. I. p. 561. ed. Kr. Flo wahrscheinlich tarentinisch bei Hesych.).

D. ol (episch έσι Iliad. 13, 495. Odyss. 4, 38, wosür selten σφίν Hom. Hymn. 18, 19; 30, 9, wie bei Aeschyl. Pers. 745 und Soph. Oed. R. 1490; derisch ol Sophron. Fr. 77. cf. Apollon. p. 106. A.; εν Pind. Pyth. IV, 36 [Here mann's Conjectur]. Apollonius 107. A.: τη την σύζυγος ή εν (cod. ην) τοῦ τ άρθέντος. Ἡσίοδος: εν δ' αὐτῶ Θασάτον ταμίης. Bei Desphine: Fiv, σοί [leg. ol], haben wir wahrscheinlich eine tarentinische Form).

A. f (episch & homerisch und herodoteisch & und μίν, borisch und tragisch νίν. Sophron. Fragm. 63. Epicharm. 9, statt bes Feminini Aristoph. Acharn. 741, wie μίν bei Herodot. I, 31, welcher es auch auf Sachen bezieht, 3. B. μίν auf κοητήρ I, 70. Bergl. ε und μίν auf σκήπτρον bezogen Niad. I, 236 und νίν auf το νεάζον Soph. Trach. 145. Pluralisch steht & Homer. Hymn. 3, 268, und zwar von Sachen, wie νίν öfter bei Sophofles, während μίν plus ralisch gesaft weniger bem Homer als ben späteren Episfern, wie Apollon. Rhod. 2, 8, eigen ist. Der eigentlich pluralische Accus. σφέ von allen Geschiechten sinde tich bei ben Tragifern auch als Singular, 3. B. Aeseh. Sept. 597. Soph. Oed. Col. 40, und neben νίν Eur. Med. 1296, auch resteriv sur έαντόν Aesehyl. Sept. 599. Soph. Trach. 166).

### Dualis.

- N. A. opoe (tiefe Form findet fich nie in ber attifchen Profa ober bei Dorern; bei homer ift fie nur Accufativus).
- G.D. opate (ift bei homer nur Dat., g. B. Odyss. 20, 327, ber attifchen Profa aber fremb).

#### Pluralis.

- N. σφείς, Neutr. σφέα. (hiervon fommt bas Reutrum nicht bei ben attischen Prosaifern, aber bei herobot vor; ben Gesbrauch von σφείς bei Dorern und Acolern bezeugt Apollon. 120 C. Auch σφές mirb ben Dorern zugeschrieben von Phavorinus, Ecl. 412, 2: σφέες, σφείς καὶ σφες Δωρικώς.)
- G. σφών (ionisch σφέων, episch σφέων Iliad. 4, 535; 5, 626, was auch borisch und aclisch war nach Apollon. 122. B. C., weicher hingusigt, die Sprakusaner hätren ψέων und έων gesagt. Letteres wurde aber auch in ων zusammengezogen, wie sich aus Sophron. Fragm. 80 ergibt, welches Apollon. I. c. anführt).
- D. sploi(v) (attisch und ionisch; die Episer und Aragiser sagen auch spiv; äolisch &sou nach Apollon. 126, welcher Supph. Fragm. 98 beibringt; derisch spiv Deer. Amphiet. Corp. Inser. 1688, 25. Cf. Apollon. 126. C. Syrafusanisch war wiv, Sophr. Fragm. 83, safenisch piv sef. Apollon. 126. B. Etym. M. 702, 42], welche lettere Form auch Callimachus h. Dian. 125. 213 und Fragm. 183. B. gebraucht).
- Α. σρᾶς, Neutr. σφέα (ionish σφέας, ερίκη σφείας Odyss. 13, 213, αική σφάς, 3. Β. Iliad. 5, 567: μή τι πάθη, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο; enblish σφέ, 3. Β. Iliad. 19, 265; ἀclish ἄσφε Alcaeus Fragm. 92. Cf. Apollon. 128; borish σφέ, įνταξιιαπίκη ψέ Sophron. Fragm. 84, Theocrit. IV, 3. Cf. Apollon. 128. A.).
- 5) Zu der Flerion dieser Pronomina gehören auch die davon abgeleiteten Possessius. Diese sind regelmäßige Abjectiva dreier Endungen, deren gewöhnliche Form vom Gen. sing. auf diese Weise gebildet wird.
- G. έμοῦ έμός, έμή, έμον mein (āolisch έμος Apollon. 138). G. σοῦ — σός, σή, σόν bein (āolisch τέος Alcaeus, Fragm. 57, auch σός Id. 93. cf. Apollon. 135; burisch τεός Aristoph. Lysistr. 1249; cf. Apollon. 134. C., welches auch bei
- Epifern und Tragifern zuweilen vorsommt).
  G. ου 85, η, 8ν fein und (vom Kem.) ihr, aber ber attischen Brosa fremb und vorzüglich ber alteren Sprache eigen (evisch auch έσς, έή, έσν, āolisch foς, fά, fóν Aleman. Fr. 76. τὰ Γὰ κάδεα. cf. Apollon. 136. Derselbe Alsman gebrauchte aber auch σφός und σφεός im Sinne bes Singularis. Cf. Fragm. 80. 81. Apollon. 143. B.; borisch ift δς nach Apollon. 143. B., dech hat Bindar auch έσς).

### Vom Nom. plur. fommen folgende:

- ήμεῖς ἡμέτερος, α, ον unfer (episch und borisch auch αμός, 3. B. Alcman. 67. Aristoph. Lysistr. 1181. Inscr. Cret. 2557. 3050. 3058, borisch außertem αμέτερος. Bergs. Apollon. 142. A.; avlisch αμμος und αμμέτερος Alcaeus, Fragm. 103. 104. Theocrit. 28, 16. cf. Apollon. 144).
- ύμεις υμέτερος, α, ον euer (aclisch υμμος Apollon. 144; borisch υμέτερος und υμός bei Binbar. Bergl. Apollon. 142. A. Uefrigens gebrauchte Aleman. Fragm. 36. 37. ap. Apollon. 139. C. auch σφέτερος und σφεός in biesem Sinne. Die Episer haben υμέτερος und υμός neben einander).
- σφείς σφέτερος, α, ον ihr (aolifch σφός Sapph. Fragm. 70.

  Apollon. 144; epifch und borifch σφέτερος neben σφός

  Apollon. 142. A.).

Anm. Bei ben Epifern werben auch vom Dualis ber ersten und zweiten Person possessiva gebilbet: vai — valtegog unser (beiber) Iliad. 15, 39; Odyss. 12, 185; spai — spattegos euer (beiber) Iliad. I, 216. Dies ift ber Homerische Gebrauch.

1 bie Libitatingeber mitalen. Er mittat bie bin Binerigamen ber unt bee Dimentamen f. de arte d'une de désimilla récett cenerd. Le arrent le dors de des Augentes artes entre inn linder under finder Beiber beit Biereffe buf to the second of the control of the in the condition of the first and the condition of the The control of the co Eminant active in the test of the section the second minutes of a rest of the second district of the second di कार राज कर के किया कर किया है जिस है का देखित कर किया कार पार्ट के किया का कार का कार के किया or more conversed to a converse to a prone ning ikin nonnen kommunian de lande Die dere hall deren eine gemeinen komm the state of the s Strain, the is and have earn the fighturbe brunn och unter fin die en knauge befin gament that has protest amount on the man The real fraction of the transfer of the first transfer of the fir Line to the profitting that all matters are the control of the Con NO SERVICE OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE The second section with the second section of the first section of To the following state of a comment of the state of the s The second second in the second secon and the foresteer was seen and the territories State of employment to the first the their time than a feath time. It क्राच्या विकासिक्याच्या १७०० वर्गात वर्गा १८ देशस Le de Bert er Gan beleit feine am im an tionia de tra ti filmi e et tra St randicado — la ciamente de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del compos Egypt manage makes makens from the tree of La com participation of Cartifolic at The second secon The state of the s And the second of the second o The second secon

|       | : • <u></u> .   | -4 F            |                |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| ••    | 77.124          | <b>-</b> -      |                |
| •     |                 | • •             | - ·            |
|       |                 |                 |                |
|       | - <del></del> . |                 | -              |
|       |                 | - •             | <del>11.</del> |
|       |                 | · <del></del> . |                |
| •• .• | <del>-</del> ., |                 | · . :4-        |
|       |                 |                 | · · ·          |
| • :   |                 |                 |                |

Bin. I Tom bir bin win lichn Billiommone CB bong bide orong the more ammonin old expense country for anything for members and an appearing and richer tart, automit, time northering tie ein Er Passante Passante de la lice telefonem El militarione. Éclaratio i sussenties Electro de contacto Al contactione La Empire de la contactione del contactione de la contactione 

💎 Di Krani romo de Crigar 🚌 🚅 Bertarbung an istum inne inne stemme nach der iskonnes iname . B. des state komme maan der God, worden in and namenman. Der it nes much And the second decision in the second second second second second tani. Die Aramis kan aus ti Kamit de um an americation reserved Brailisminismic 3st Smile wi m in lingue manning sterry 11619frieder, und Edia inner ich Gerifferen einer ber The state of the s the contract of the second of the tied my nature Attanta to Amarine to Landie die died die Landie de diedende diedender. In de nicht die nicht Landie der Benanne de nicht die diedender Or to be walkered at the water-The training the same and the total sec The first term of the second o THE DESCRIPTION OF THE SERVE WAS The section is the first to the first in the manus a financiar of the transfer and the members of T - T

# f : ::: 8 = 5 -

- . I. mai krit kranar ir Sar it to Community and Martin . Its income Bertin o no to in half armed represent militaria de la companya del companya del companya de la companya and in arthur when the internal on other more in the film nearest or detarming that the to be an absorber of an total and Transmit Santan . Santan Santa E 2 to management and a contract to and the Conference of the conference was \$ 70 De \$10 and \$10 and \$20 and \$10 an
- in the main some in the More of the BL (TOTAL SERVICE SERV
- The state of the s
- to promote a because the many the state of the same of the same of the same of

Mus ben Digleften ift noch ju merfen:

1) Daß die ältere und die borische Sprache alle vorher erwähnten mit dem Spiritus asper anfangenden Kormen, jedoch mit Ausnahme der vier Romingtive o,  $\hat{\eta}$  und  $\delta s$ ,  $\hat{\eta}$ , ebenfalls mit dem  $\tau$  beginnen läßt. Es heißt daher im Art. praep.  $\tau ol$ ,  $\tau al$  für ol, al und zwar bei den Dorern in jeder Berbindung, bei den Epifern nur in dem ftärkeren demonstrativen Sinne, worden in Ann. 1; im Art. postpos. aber durchaus  $\tau$  of für  $\delta$ ,  $\tau o\tilde{\iota}$ ,  $\tau \tilde{\eta} s$  für o $\tilde{\iota}$ ,  $\tilde{\eta} s$  u. s. w., welche Formen bei den Epifern nach dem Bersbedürfnisse mit den anderen abswechseln;

2) baß bie Epifer auch im Art. postpos. bas

Masc. o ftatt os häufig gebrauchen;

3) das die bei der ersten und zweiten Declination angemerkten Dialektverschiedenbeiten auch hier in Answendung kommen, also rolo, olo — &, rag — raw, rav (für das femininische rav) — rysev u. s. w.;

4) daß die Epiker den Genitiv des Bostpositivi que in Tov zerdehnen konnen. Bergl. Hind. 2, 325.

Odyss. 1, 70. Hymn. in Apoll. 156;

5) daß bas bei der Declination öfter von den Joniern eingeschaltete s auch hier einmal vorkommt, sus fur is Iliad. 16, 208.

Anm. 1. Die Achnlichfeit ber beiben Artifel und die Bermischung ber beiberscritigen Formen in ben Dialesten macht es zur Gewißheit, daß beibe ursprünglich ein Wert bilbeten, udmlich has alte Pronomen demonstrativum, welches in der täglichen Bebe sich abschwächte und nach der oben angedeuteten Doppelbeziehung der Bedeutung allmählig zu einem zweisachen Worte sich ausbildete, mabrend bei uns der, die, das die dreisache Bedeutung des Artisels, eines Pronomints demonstrativi und relativi, unter einer Form noch vereinigt.

Anm. 2. Der Art. postpos. ober bas einfache Pronomen relativum wird in manchen Berbindungen verstärft, bald durch die Zusammensegung mit els (Bores u. s. w.), bald durch die Encliticae nes (Cones, Aneq u. s. w.) und re (Jore u. s. w.), wovon nachher.

12) Für das allgemeine Pronomen demonstrativum bieser, diese, dieses haben die Griechen eine doppelte Form. Die eine wird blos durch Anhängung der Ensclitica δε an den Art. praepos. gebildet: όδε, ήδε, τόδε, Gen. τοῦδε, τήσδε u. s. w., Plur. οίδε, αίδε, τάδε, τῶνδε u. s. w., τοῦσδε (τοισίδε) (episch τοῖσδεσοι, oder τοῖσδεσοι) u. s. w., τοῦσδε u. s. w. Die andere, οὖτος, αὖτη, τοὖτο ift anomal, stimmt aber mit dem Artisel in eben den Formen überein, in welchen dieser den Spir. asper und das τ hat.

Singularis. Pluralis. N. obtos αύται αθτη τοῦτο ούτοι ταῖτα G. τούτου τοθτων τούτων ταύτης τούτων τούτου D. τούτω ταύτη τούτω τούτοις ταύταις τούτοις Α. τοῦτον τοῦτο τούτους ταύτας ταύτην ταῦτα

> Dualis. Ν. Α. τούτω ταύτα τούτω G. D. τούτοιν ταύταιν τούτοιν

Anm. 1. Da ber Artifel in ber alteften Sprache Pronomen demonstrativum war, so fann man sowol boe ale obrog ale Bers ftarfungen beffelben ansehen. Uebrigens scheint fich obrog zu bemsfelben zu verhalten wie πρώτος zu πρό, sodaß es gewissermaßen ein Superlativus ift. Die Jonier schalten auch hier bas e vor ber

Entung ein, 3. B. τουτέου, ταυτέης. Die alteren Dorer sagen im Nom. plur. τοῦτοι Sophr. Fragm. 55 und ταῦται Sophr. Fragm. 88, im Gen. plur. sem. gen. aber ταυτάν [şusammens gezogen aus ταυτάων] Iuser. Ther. 2448. Auch with ihnen τούτας sur ταύτας zugeschrieben von Ioann. Gr. 248. b. Meerm. 659. Greg. Corine. 364.

Aum. 2. Der Rom. ovrog, avrn wird auch wie eine Art Bocativus als Juruf, in der Bedeutung des lat heus! bu ba! hore! gebraucht.

13) Rach der britten Declination gehen bas Pronamen interrogativum zis; Reutr. zi; Gen. zivos welcher, e, est ober wer? mas? mit bem Accent auf dem i (tives, zivav, rioi u. f. w.), und dem fteis unveranderten Acutus im Nom. sing., und bas Pronomen indefinitum els, Reutr. el, Gen. rivos irgend jemand, etwas ad. ein, eine, eins, welches als Enclitica meift ohne Accent erscheint. Das i ift in beiben Bronominis bus furg. Wo das Indefinitum wegen einer barauf folgenden Enclitica accentuirt wird, g. B. birwo rig nore muß ber Busammenhang baffelbe von bem fragenden Bronomen unterscheiden. Fur den Genitiv und Dativ beider Pronomina gebraucht man außerdem folgende Formen: rov, ro (fur alle drei Genera), orthotopirt fur rivos, rivi; und enclinish für rivos, rivi. Das Neutr. plur. des Indefiniti lautet oft arra; ionisch agga (nicht enclitisch) für revá, z. B. áyada ärra für áyaθά τινα, Odyss. 19, 218 όποι agsa. Die Epifer gebrauchen ale verftarft zi in ber Bedeutung warum vin, welches auch bei Ariftophanes und anderen Romifern vorkommt. Für das obige rou fagen die Epiker rko, ionisch und bor. rso, fur ro aber rew und im Plur. τέων, τέοισι für τινών, τισίν.

14) Das zusammengesette Pronomen relativum ooris wer auch nur, welcher, quicunque, auch qui, eine Berftarfung von ög, bewahrt bei feiner Cafusbilbung bie Declination feiner beiben Bestandtheile. Rom. σστις, ήτις, ό,τι, Gen. obτινος, ήστινος, ούτινος, Dat. φτινι, ήτινι, φτινι. Den Rebenformen des einfachen ris entsprechend gebraucht man auch hier fur obrivog im Gen. sing. oft drov und für drivi im Dat. sing. örw (aber nicht fürs Fem.), und bas Neutr. plur. lautet im Nom. und Acc. arra, ionisch acca für arwa. Ferner haben die Attifer zuweilen. den Gen. und Dat. plur. unter den Formen orwo, orowg Xen. Anab. 7, 6, 24. Oec. 3, 2. Soph. Oed. R. 414. Trach. 1119. Aristoph. Eq. 758. Statt öseric hat Somer auch oris mit folgenben Eigenthumlichkeiten: Gen. orev, orreo, orrev, Dat. orem, Acc. oriva, Neutr. Ö,ti ober Ö,tti, Nom. plur. neutr. g. Ötipa, Iliad. 22, 450. Gen. 6720v, Odyss. 10, 39. Herod. 8, 65. orkow, lliad. 15, 439, Femin brkys, bei Herodot. Acc. ötivas.

15) Wir nennen Correlativa diejenigen Pronomina und Abjectiva, welche unter fich vermöge ihrer Bedeutung, zum Theil auch rucksichtlich ihrer Form in gegenseitiger Beziehung stehen, sodaß auf eine in dem Interrogativum enthaltene Frage die übrigen (bas indefinitum, demonstrativum, relativum) die Antwort geben. Die allgemeinsten Berhältnisse bieser Art sind schon in dem

bisher Auseinandergesepten enthalten. Es entspricht also bem Interrogativum zls; wer? bas Demonstrativum b, ode, obrog Diefer, Indefinitum ris einer, jemand, Relativum ög, ödrig welcher, Regativum obris, uhris ober ovdels, undels teiner. Werben biefe Begriffe auf Die Bahl zwei beschrantt, fo entspricht bem Interrogatis vum noregog, a, ov welcher von beiben? bas Demonftrativum 6, obe, obrog, bas Inbefinitum 6 Erepog (i Erepa, auch mit ber Rrafis arepog, Barepov u. f. w.), ber eine von beiden, Relativum onoregog welcher von beiben, Regativum ouderegos, underegos feiner von beiben. Auf die Fragen ris und noregos fann man auch jeber antworten. Dies Pronomen erscheint im Griechischen unter ber Form eines Comparative und Superlative: exaregos, a, ov jeber von beiben, exacros, n, ov jeder (von mehren). Roch andere allgemeine Untworten auf die Frage ris find allos ein anderer, mas, navres alle. Der Frage noregos entspricht baher & Eregos ber andere, άμφότερος, α, ον, άμφότεροι, αι, α beide, für welches lettere in gewiffen Berbindungen ber Dualis N. A. aupo, G. D. aupoov (mit vorgerudtem Accent), fteht. Außer diefen allgemeinen Correlativis gibt es noch bestimmtere, welche fich auf die Eigenschaften eines Wegenftandes beziehen und unter fich eine feste Analogie haben. Hiervon fangt bas Interrogativum mit einem m an, 8. B. nosos; quantus? (im Plur. auch quot) wie groß? wie viel? Dieselbe Form, jedoch meist mit verandertem Accent, ift auch Indefinitum: nooos, aliquantus, von einer gemiffen Große ober Bahl. Das Demonftrativum hat ftatt des x ein r: rodos, tantus, fo groß, fo viel. Dagegen beginnt bas Relativum ftatt Diefer Confonanten mit bem Spiritus asper: 8005, quantus, fo groß als [auch fo viel ale]. Reben bem einfachen Relativo gibt es auch ein jufammengefestes, bas in gewiffen Berbinbungen ben Borgug hat. Ge entipricht, unter ben allgemeinen Correlativis, bem ooris, orov, und wird burch Borfepung ber unveranderlichen Sylbe o vor die Frageform gebildet: nóoog; Relativum ooog und onoog. Das einfache Demonstrativum rosos gehört mehr der Boefie ale ber Brofa an. Statt beffelben bedient man fich gewohnlich einer durch bie Enclitica de ober durch Berwandlung des — os in — ovros verstärften Form, also rodode, oder rodovros. Das erste wird in der Mitte flectirt: τοσόσοε, τοσήδε, τοσόνδε, Gen. τοσούδε u. f. w. Das andere richtet fich hinfichtlich der Diphthongen av und ov nach overos, hat aber im Reutro sowol ov als ο, αίρο τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτον und τοσούτο, Gen. τοσούτου, τοσαύτης u. f. w. Plur. τοσούτοι, τοσαύται, τοσαύτα u. f. w. Folgendes find nun die brei vollständigften correlativen Reihen:

| Interrog.                         | Indefin. | Demonstr.                                       | Relat.                                |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| πόσος;<br>wie groß?               | ποσός    | τόσος<br>τοσόσδε                                | δσος.<br>δπόσος                       |
| mie viel ?                        | •        | τοσούτος                                        |                                       |
| nie beschaffen?                   | ποιός    | τοίος<br>τοιόσὂε<br>τοιούτος                    | olos<br>òzoios                        |
| mylinos;<br>wie alt!<br>wie groß? | πηlixoς  | tylinos<br>tylinógðe<br>tylino <del>ðto</del> s | નું ર્રો (૧૦૬<br><b>૦૪ નૃર્રા ૧૦૬</b> |

Anm. Die Jonier seten x statt π in biesen Pronominibus, 8. Ν. πόσος, ποίος, ὁπόσος. Auf ποίος antworten auch έτεφοίος, άλλοίος von anderer Art, παντοίος allerlei, auf ποδαπός aus welchem Lanbe, άλλοδαπός fremb, παντοδαπός von jeder Art, ήμεδαπός, ὑμεδαπός unser, euer Landsmann. Das entsprechende Relativum ist όποδαπός. Das in der vertrautichen Rede gebräuchseliche Demonstrativum τύννος so stein (tantillus) hat blos die Bersstärtung τυννούτος, sonst aber seine andere Correlativsform.

16) Die Relativa nehmen die Enclitica περ als Berftarfung an: όσπες, ήπες, όπες, ούπες u. s. w. σσουπες, οίάπες, δ. B. δ θεός όσπες έφηνε grade der Bott, welcher ihn ans Licht gebracht. Doch ift neo meift ohne besondere Bedeutung, fodaß es nicht übersett werden fann. Den Relativis wird auch bie Partifel of und am gewöhnlichften δήποτε jur Beraugemeinerung Des Sinnes, wie im lat. cunque angehängt: δσονδή, δσονδήποτε soviel es auch immer sei, δστισδήποτέ έστιν wer es nun auch fei, orovon u. f. w. Denfelben Ginn, nur mit geringerem Rachbrud, gibt ben zusammengesetten ober burch neo verftarften Relativis bie Anhangung ber Bartifel ουν δστισούν quicunque, δσπερούν, δποσοσούν, οπηλικουούν u. f. w. Bur Berftarfung der hinzeigenden Rraft wird ben demonstrativis auch bas i demonstrativum beigefügt, welches immer lang ift, ben Accent hat und die vorhergehenden furgen Endvocale verschlingt: obrool dieser da (hicce), αυτηί, τουτί, έκεινοσί (jener dort), έκεινωνί u. s. w., δδί von όδε, ταδί u. s. w., τουτογί, ταυταγί, τοσουτονί, τοσονδί, τυννουτοσί u. f. w.

# Eilftes Capitel. Bom Berbo.

1) Die zweite Art der Abwandlung der Wörter ist die Conjugation (xllois hauev). Das griechische Berbum hat nicht nur ein Genus activum (ένεργητικόν) und passivum (παθητικόν), wie das lateinische, sondern auch ein medium (μέσον), d. i. zwischen den beiden anderen in der Witte stehendes, zur Bezeichnung einer von dem Subject ausgehenden und auf dasselbe zurückstehrenden Handlung, z. B. έταξάμην ich stellte mich auf. έποιησάμην ich machen.

Anm. Das Activum ift in vollftandigerer Formenbildung vorshanden wie das Paffivum; das Medium hat nur Futurum und die beiden Aorifte unter felbständigen Formen. Jum Ausbruct des medialen Sinnes für die übrigen Tempora bedient man fich des Baffivums. Aber die Bebeutung ift nicht immer diesen Formen gemäß geschieden, insofern viele Berda, welche ihrem Sinne nach Media sind, doch einen passiven Aorist oder ein passives Futur ansehmen. Diejenigen Berda, welche mit passiver Form active Bestutung vereinigen, heißen Devonentia (anoberrena ofinara); die, welche nur im Medio eristiren und dabei nur einen medialen Jorist haben, werden Verda media (Enluesa) genannt.

2) Das griechische Berbum hat sechs Modi (έγκλίσεις): 1) Indicativus (δριστική); 2) Conjunctivus (ύποτακτική); 3) Optativus (εὐκτική); 4) Imperativus (προστακτική); 5) Infinitivus (ή ἀπαρέμφατος ober τὸ ἀπαρέμφατον); 6) Participium (μετοχή).

Unm. Der Optativus bat feinen Ramen, weil er, ohne cer ftebend, vorzugsweise einen Bunfch bezeichnet.

3) Un Zeitformen ift Die griechische Sprache reicher, als manche andere, theils burch ein besonderes ergablenbes

Tempus, ben Aorift, theils baburch baß fie für einzelne bie zweite biejenigen, bei welchen fich biefelbe Form auf Tempora verschiedene Formbilbungen bat, namentlich zwei Norifte burch alle brei Benera des Berbums, givei Berfecta im Activ, brei Futura im Baffiv.

Unm. Die zweiten Morift: und zweiten Berfecta eriftiren bei weitem nicht bei allen Berbis, fondern die Bulaffigfeit berfelben bangt von ber Claffe ber Berba ab, bas fogenannte zweite Futurum haben bie Verba liquida.

- 4) Eingetheilt werden die Tempora in Hinficht ihrer Grundbedeutung in Tempora der Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft, hinsichtlich der Formation in Haupt und Reben (ober historische) Tempora. Es sind nämlich Haupttempora 1) Präsens (δ ἐνεστώς); 2) Perfectum (δ παρακείμενος); 3) Futurum (δ μέλλων); historische Tempora: 1) Imperfectum (δ παρατατικός); 2) Plusquamperfectum (δ ύπερσυντελικός); 3) Aoristus (& aopioros). Die Modi obliqui (b. h. alle außer bem Indicativus) find nur von ben Hauptzeiten und ben Aoristen im Gebrauch. Die Futura entbehren ber Conjunctive und Imperative.
- 5) Der Rumerus ber Berba ift, wie beim Romen, breifach, Singular, Dual und Plural. Dem Dual fehlt im Activ und im Aor. 1 und 2 bes Paffivs, welche active Formation haben, burchgangig die erfte Berson, welche burch die erfte Person bes Blurals crfest wirb.
- 6) Die griechische Conjugation hat zwei Hauptbildungearten. Die erfte begreift in fich alle Berba, beren erfte Berfon Ind. Praes Act. auf w ausgeht;

μι endigt. Jene heißen Berba auf w, biefe Berba auf μι. Die Conjugation auf μι unterscheidet sich von ber auf w vorzuglich im Brafens, Imperfect und zweiten Aorift bes Active und Mebiums. Die übrigen Tempora ftimmen, abgesehen von einigen Besonderheiten ber eingelnen Berba, im Allgemeinen mit benen ber Berba auf w überein.

7) Den Theil des Verbi, welcher allen Formen beffelben als Grundlage bient, und welchen man erhalt, wenn man die blos durch die Formation veranlaßten Beranderungen und Zusätze hinwegnimmt, nennt man ben Stamm (θέμα) des Zeitworts. Die auf den Stamm folgenden Sylben nennt man Endungen: w, ov, xa, neiv, dw, da u. f. w. Der bem Stamme vorausgehenbe Bufat heißt Augment. Es ift also in Enaldevoa und Enaldevov ber Stamm nachev, oa und ov Endung, e Augment. Das Augment besteht aber in maidevw entweder in einem einfachen e vor ben Rebentemporibus im Indicativus, mahrend die übrigen Modi es abwerfen (j. B. Eraldevoa, Inf. naidevoai) ober in einem e, welchem ber erfte Buchftabe bes Stammes vorausgeht. Dies lettere Augment heißt Reduplication und findet nur im Perfectum, Plusquamperfectum und Futurum tertium passivi statt, welche Tempora baffelbe in allen Mobis beibehalten (nenaldeuna, nenaldeuneval). Das Plusquamperfectum fest außerbem ein Augment vor die Reduplication (έπεπαιδεύκειν). Bur Beranschaulichung laffe ich folgendes Paradigma folgen:

### Activum.

| Tempo      | ra.   | Indicativus.                                                   | Conjunctivus.                                        | Optativus.                                             | Imperativus.                            | Infinitivus.  | Participia.                                                    |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Praesens.  | Sing. | παιδεύω<br>παιδεύεις<br>παιδεύει                               | παιδεύω<br>παιδεύης<br>παιδεύη                       | παιδεύοιμι<br>παιδεύοις<br>παιδεύοι                    | παίδευε<br>παιδευέτω                    | παιδεύειν     | παιδεύων<br>παιδεύουσα<br>παιδεῦον                             |
|            | Dual. | παιδεύετον                                                     | παιδεύητον                                           | παιδεύοιτον                                            | παιδεύετον                              |               |                                                                |
|            | Plar. | παιδεύετου<br>παιδεύομευ<br>παιδεύετε<br>παιδεύουσι            | παιδεύητον<br>παιδεύωμεν<br>παιδεύητε<br>παιδεύωσι   | παιδευοίτην<br>παιδεύοιμεν<br>παιδεύοιτε<br>παιδεύοιεν | παιδευέτων<br>παιδεύετε<br>παιδευέτωσαν |               |                                                                |
| Imperfect. | Sing. | έπαίδευον<br>έπαίδευες<br>έπαίδευε                             |                                                      |                                                        | oder όντων                              |               |                                                                |
|            | Dual. | -<br>ξπαιδεύετον                                               |                                                      |                                                        |                                         |               |                                                                |
|            | Plur. | έπαιδευέτην<br>έπαιδεύομεν<br>έπαιδεύετε<br>έπαίδευον          |                                                      |                                                        |                                         |               |                                                                |
| Perfectum. | Sing. | πεπαίδευνα<br>πεπαίδευνας<br>πεπαίδευνε                        | πεπαιδεύμω<br>πεπαιδεύμης u. f. w.<br>wie das Praes. | πεπαιδεύκοιμι<br>πεπαιδεύκοις<br>wie bas Praes.        | πεπαίδευκε<br>wie bas Praes.            | πεπαιδευκέναι | πεπαιδευκώς<br>πεπαιδευκυία<br>πεπαιδευκός<br>G. πεπαιδευκότος |
|            | Dual. | πεπαιδεύκατον                                                  |                                                      |                                                        |                                         |               | G. nendioevacios                                               |
|            | Plur. | πεπαιδεύκατον<br>πεπαιδεύκαμεν<br>πεπαιδεύκατε<br>πεπαιδεύκασι |                                                      |                                                        |                                         |               |                                                                |

| Tempora.                     | Indicativus.                                                                                                                                              | Conjunctivus.               | Optativus.                                                      | Imperativus.                                           | Infinitivus.          | Participia.                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Phisquamperf.                | દેમદથલાઉદઇપ્રદાષ્ટ<br>દેમદથલાઉદઇપ્રદાદ<br>દેમદથલાઉદઇપ્રદા                                                                                                 |                             |                                                                 |                                                        |                       |                                          |
| Futurum.<br>(wie bas Praes.) | દેમદમવાઉદઇમદાદાજ<br>દેમદમવાઉદઇમદાદાજા<br>દેમદમવાઉદઇમદાદાજા<br>દેમદમવાઉદઇમદાદાદ<br>દેમદમવાઉદઇમદાદ<br>દેમદમવાઉદઇ મદાઉવજ<br>મવાઉદઇઉછ<br>મવાઉદઇઉદાદુ પ. ∫. w. |                             | παιδεύσοιμι<br>(wie t 14 Prace.)                                |                                                        | જલાહેરઇન્ડરાઝ         | παιδεύσων<br>wie bas Praes.              |
| Aoristus. Sing.              | દેશવાં <b>હેદખ્ટ</b> વ<br>દેશવાંહેદખ્ટવડ<br>દેશવાંહેદખ્ટદ                                                                                                 | naiderson<br>wie bas Praes. | ત્રલાઉદઇકલામા<br>ત્રલાઉદઇકલાદુ ૦૦, દાવદુ<br>ત્રલાઉદઇકલા ૦૦, દાદ | સ્વાં હેર પ્રક્રાં<br>સ્વાં હેર પ્રક્ <del>રાં</del> જ | <b>ગ્રફાફેક્વે</b> લા | સલાહેરઇ હવલ<br>સલાહેરઇ હવલ<br>સલાહેરઇ હવ |
| Dual.                        | દેમ લા હૈર છે હલ દુવા<br>દેમ લા હૈર મુખ્ય                                                                                                                 |                             | παιδεύσαιτου<br>παιδευσαίτηυ                                    | प्रवादेश्ववस्था<br>स्वादेश्ववस्था                      |                       |                                          |
| Plur.                        | έπαιδεύσαμεν<br>έπαιδεύσατε<br>έπαίδευσαν                                                                                                                 |                             | παιδεύσαιμεν<br>παιδεύσαιτε<br>παιδεύσαιεν)<br>ειαν             | παιδεύσατε<br>παιδευσάτωσαν)<br>άντων                  |                       |                                          |

# Passivum.

| Tempo      | TR.          | Indicativus.                                  | Conjunctivus.                           | Optativus.                                | Imperativus.                      | Infinitivus.               | Participia.                                 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Praesens.  | Sing.        | . παιδεύομαι<br>παιδεύει cher η<br>παιδεύεται | παιδεύωμαι<br>παιδεύη<br>παιδεύηται     | παιδευοίμην<br>παιδεύοιο<br>παιδεύοιτο    | παιδεύου<br>παιδευέσθα            | <b>ऋवार्वेश्चरं</b> टकी बा | παιδευόμενος<br>παιδευομένη<br>παιδευόμενον |
|            | Dual.        | παιδευόμεθον<br>παιδε <del>ύεσθον</del>       | παιδευώμεθον<br>παιδε <del>ύησθον</del> | παιδευοίμεθον<br>παιδεύοι <del>οθον</del> | જલા <b>હે</b> ટર્પર <b>હઈ ૭</b> ૦ |                            | nuioeoquesos                                |
|            | Plur.        | παιδεύε <b>σθον</b><br>παιδευόμεθα            | παιδεύησθον<br>παιδενώμεθα              | παιδευοί <b>σθην</b><br>παιδευοίμεθα      | παιδευέ <b>σθων</b>               |                            | 1                                           |
|            | * ****       | παιδεύεσθε                                    | παιδεύησθε                              | παιδεύοι <b>μευ</b> α                     | παιδεύεσθε                        |                            | 1                                           |
|            |              | παιδεύονται                                   | παιδεύωνται                             | παιδεύοι <b>νεο</b>                       | παιδευέσθωσαν<br>ober έσθων       |                            |                                             |
| Imperfect. | Sing.        | έπαιδευί μην                                  |                                         |                                           |                                   |                            | 1                                           |
|            | i            | έπαιδεύου<br>έπαιδεύετο                       |                                         |                                           |                                   |                            | j                                           |
|            | Dual.        | επαισευετο<br>Επαιδεύομεθον                   |                                         | 1                                         |                                   |                            | 1                                           |
|            | Dua.         | έπαιδεύεσθον                                  |                                         |                                           |                                   |                            | 1                                           |
|            | i            | έπαιδευέσθην                                  |                                         |                                           |                                   |                            |                                             |
|            | Plur.        | <b>ἐπαιδενόμεδα</b>                           |                                         |                                           |                                   |                            |                                             |
|            | ļ            | έπαιδεύεσθ <b>ε</b>                           |                                         | •                                         |                                   |                            |                                             |
|            |              | <b>έπ</b> αιδεύοντο                           |                                         |                                           |                                   |                            | 1                                           |
| Perfectum. | Sing.        | πεπαίδευμαι                                   | πεπαιδευμένος α                         | πεπαιδευμένος<br>εἴην u. ∫. w.            |                                   | πεπαιδεύσθαι               | πεπαιδευμένος<br>πεπαιδευμένη               |
|            | - 1          | πεπαίδευσαι                                   | πεπαιδευμένος ής                        | •                                         | πεπαίδευσο                        |                            | πεπαιδευμένοι                               |
|            | <b>-</b> . l | πεπαίδευται                                   | πεπαιδευμένος ή                         |                                           | πεπαιδεύσθα                       |                            | <b>\$</b>                                   |
|            | Dual.        | πεπαιδεύμεθον<br>πεπαίδευσθον                 | 1 .                                     |                                           | πεπαίδευσθου                      |                            |                                             |
|            | 1            | πεπαιοευσσον<br>πεπαίδευσθον                  | !                                       |                                           | πεπαιοευσσου<br>πεπαιδεύσθων      |                            |                                             |
|            | Plur.        | πεπαιδεύ <b>μεθα</b>                          | πεπαιδευμένοι                           | πεπα <b>ιδευμέν</b> οι                    | xexutoevouwy                      |                            | 1                                           |
|            |              |                                               | cours u. f. m.                          | ะไทนะข น. ร์. พ.                          |                                   |                            | i                                           |
|            | 1            | πεπαίδευσθε                                   |                                         | , ,,                                      | πεπαίδευσθ ε                      |                            |                                             |
|            | 1            | πεπαίδευνται                                  |                                         |                                           | πεπαιδεύσθωσαν                    |                            |                                             |
| Phisquamp  | art.         | enenaideviune                                 |                                         |                                           | ober evodwy                       |                            |                                             |
| yaamp      |              | કેમદમલાઉદેગ્યા<br>કેમદમલાઉદેગ્યા              |                                         |                                           |                                   |                            |                                             |
|            | į            | exexuideuro<br>exexuideuro                    |                                         | 1                                         |                                   |                            |                                             |

| Tempora.    | Indicativus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conjunctivus.                                            | Optativus.                                                               | Imperativue.                          | Infinitivus.                  | Participia.                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|             | દેમદમલા ઉદળ ઘટને ૧૫<br>દેમદામાં હોઇ ૧૫ કેમદામાં હોઇ ૧૫ કેમદામાં હોઇ ૧૫ કેમદામાં |                                                          | ·                                                                        |                                       |                               |                                                  |
| Futurum 1.  | παιδευθήσομαι<br>παιδευθήση οb. ει<br>wie das Praes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | naidevonosiuno<br>naidevonosio<br>wie das Praes.                         |                                       | જ તા છે દેશ છે મું છ દવ છે તા | παι <b>δευθησόμενο</b><br>παιδευθη <b>σομένη</b> |
| Abristus 1. | દેવ્રવાઉદેઇ ઉગુજ<br>દેવસાઉદઇ ઉગુદ્દ<br>દેવ્રવાઉદઇ ઉગુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ત્રલાઇક્ષ્મ∯ છે<br>જ્ઞાઇક્ષ્મ∯ ટુ<br>જ્ઞાઇક્ષ્મ∯         | જેસાઉરેએ કોન્<br>જલા <b>ઉરએ</b> કોન્<br>જ્યા <b>ઉરએ</b> કોન્             | παιδεύθητι<br>παιδ <del>ευθήτ</del> ω | <b>สลเดียบปีทุ๊</b> บลเ       | παιδευθείς<br>παιδευθείσα<br>παιδευθέν           |
|             | દેમલાહેદઇને ગુજરા<br>દેમલાહેદઇને ગુજરા<br>દેમલાહેદઇને ગુપ્તારુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | મલાહેરુઈ મુંદ્રુજ<br>મલાહેરુઈ મુંદ્રુજ<br>મલાહેરુઈ ભૂંદજ | મલાઉદચ્છેરીગુરુજ<br>સ્વાઉદચ્છેરાગુરુજ<br>મલાઉદચ્છેરીગુદસ્ય<br>obet દોઘરુ | παιδεύθητον<br>παιδευθήτων            |                               |                                                  |
|             | <del>linansessont</del> e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maid William                                             | naideodeinre<br>oder eire                                                | παιδε <b>όθ</b> ητε                   |                               |                                                  |
|             | <b>દેશસાઉદઈઈ મૃઠલા</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | જલા <b>હેરજને</b> જેટાં(જ)                               | (waideoteingen)<br>ober eier)                                            | જ્યાહેટક ઈ ગૃંદ છ હલા                 |                               |                                                  |
| Futurum 3.  | πεπαιδεύσομαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | πεπαιδευσοίμην                                                           |                                       | πεπαιδεύσεσθαι                | πεπαιδευσόμεν <b>ος</b><br>η, ο                  |

Medium.

| Tempora.                            | Indicativus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Čonjunctivus.                                                                                                                        | Optativus.                                                                                                                                 | Imperativus.                                                                                            | Infinitivus.                            | Participia.                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Futurum.                            | παιδεύσομαι<br>wie Praes. pass:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | παιδευσοίμην<br>wie Praes. pass.                                                                                                           |                                                                                                         | <b>π</b> αιδεύσεσ <b>θ</b> αι           | παιδευσόμενος<br>παιδευσομένη                  |
| Aoristus 1. Sing.<br>Dual.<br>Plur. | દેત્તવાઇ દેખ વધા મુખ્ય દેત્તવાઇ દેખ વધ્યે માત્ર જ દેત્તવાઇ દેખ વધ્ય પ્રદેશ વધ્યે માત્ર જ દેત્તવાઇ દેત્તવાઇ દેખ વધ્યે માત્ર જ દેત્તવાઇ દેખ વધ્યે પ્રદેશ વધ્યે વધ્યે પ્રદેશ | παιδεύσωμαι παιδεύση παιδεύσηται παιδεύσηται παιδεύσησθον παιδεύσησθον παιδεύσησθος παιδεύσησθος παιδεύσησθα παιδεύσησθε παιδεύσησθε | παιδευσαίμην<br>παιδεύσαιο<br>παιδεύσαιτο<br>παιδεύσαιτο<br>παιδεύσαισθον<br>παιδεύσαισθην<br>παιδεύσαισθε<br>παιδεύσαισθε<br>παιδεύσαισθε | παίδευσαι<br>παιδευσάσθω<br>παιδευσάσθων<br>παιδευσάσθων<br>παιδεύσασθε<br>παιδευσάσθωσαν<br>οδετ άσθων | <b>ત્ર</b> લા હેંદળં હ <b>લ્હે</b> ત્યા | παιδευσάμενος<br>παιδευσαμένη<br>παιδευσάμενον |

8) Die ursprünglichen Endungen der zweiten Person sing. des Passivi und Medis sind σαι und σο. Sie bleiben aber nur unverändert im Persecto und Plusquampersecto und in den Betols auf μι. In den übrigen Zeiten und Berbis wird diese Form gebildet durch Ausstobung des σ und Contraction der Bocale, ξ. B. παιδεύσαι — καιδεύσαι — καιδεύσαι — καιδεύσαι — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο. Nebrigens wird εαι auch in ει zusammengezogen, und diese Form ist die einzig gebräuchliche in βούλει von βούλομαι, οξει von οξομαι, δψει von δφομαι [Fint. von δράω], während βούλη und oky die entsprechenden Kormen des Consunctive sind.

Anm. 1. Die urfprünglichen Formen nacedevesau, ronresau u. f. w. fceinen neben ben contrabirten in ungebildeten Dialeften

fortbestanben zu haben, wovon nicht nur im R. T. πίεσαι, verbunden mit φάγεσαι Luc. 17, 18 und von der zusammengezogenen Conjugation næranæuxöau Epist. ad Rom. XI, 18, δδυνάσαι Luc. 16, 25, in den LXX ἀποξενούσαι 3 Rag. 14, 6, sowie die Marnungen der Grammatiker (Moer. ed. Piers. p. 16; Lox. Seguer. p. 18, 10) vor ἀπροάσαι, άναππάσαι als Indic. und Conj. statt (άπροάγ) ἀπροά, sondern anch die Eristenz dieser Formen im Reugriechischen Zeugniß gibt. Roch jest ist es also erlaubt im Umgange φαίνεσαι, πλανάσαι u. dgl. zu sagen.

Anm. 2. In Bezug auf ben Accout ber Berbalformen bes merke ich hier als Grundregel für ben attischen und ionischen Dialekt, bağ er, insofern es die Ratur ber Endsplbe gestattet, sich so weit als möglich vom Bortende entfernt, also in den zweisplbigen Frommen auf ber vorlesten, in den dreis und mehrsplbigen auf der brittieten Sylbe steht, also keine, Eldenov, dkeinouer, nacideva, maideve, enaceviaquer. Als Ausnahmen gesten der Institute und das Participium Porsooti activi und passivi, nenacidevnevac, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, nenacidevaca, vom Norist der

Dagegen nahm ce Antimachus nach ben alten Grammatifern von ber britten Berfon dualis ihrer beiber, ihnen beiben eigen. Grabezu für sperzegog gebrauchte es Apollon. Rhod., und zwar 1) von ber britten Berfon sing., sowol ber geraben, als ber reflexiven fein I, 643, 3, 600; 2) von ber zweiten Berfon sing. bein 8, 395.

6) Zu ben Pronominibus substantivis gehört auch o, h, ro deiva, ber und ber, irgend einer (un tel), welches so declinirt wird: Rom. und Accus. Teiva, Gen. deivos, Dat. deivi, Plur. deives, Gen. delvar, Dat. (nicht nachweißbar), Acc. deiveg. Selten ist deiva völlig indeclinabel, d. B. rov deiva, rov rov deiva (viov), Aristoph. Thesm. 622. Die von den Grammatisern (Apollon. De pron p. 366, Etym. M. p. 614) angeführte Formation rov delvaros sommt in unseren Schriftsellern nicht vor.

7) Kelgende vier Pronomina adjectiva werden regelmäßig stectirt, außer daß sie im Reutro o haben: wirds, aura, auro selbst, exervos, exelva, exervo, sene, jene, jenes, allos, alla, allo anderer, e, es

und bas Pron. relativum os, n, o welcher, welche, welche, welche, wovon nachher.

Anm. 1. Die Jonier schalten vor ben langen Enbungen von abrig ein e ein, z. B. αὐτέη, αὐτέην, αὐτέων, αὐτέοισιν, wovon zahlreiche Beispiele bei Gerobot und hippofrates find.

Anm. 2. Für eneivos sagen bie Jonier neivos, bie Aevler novos (Sapph. Fragm. 2), bie Dorer rovos (Epicharm. 124), Thu, rovo Apollon. De pron. 73. B.

- 8) Das Bronomen avros hat drei Bedentungen:
  1) selbst, 2) in den Casidus obliquis ihn, sie, es,
  3) mit dem Artic. praopos. derfelbe. Hierbei bildet es hansig mit dem Artisel eine Arasis: ravrov, ravrā, ravry, in welchem Falle das Reutrum auch auf ov gebildet wird, also ravro und ravrov für rd avro.
- 9) Bon avrós wird durch Zusammensetzung mit den Pronominibus substantivis das Pronomen reslexivum gebildet und durch die drei Casus obliquos regelmäßig beclinirt:

| mo unotiti, i, io oitimiti.                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singularis.                                                                                      | Singularis.                                                                                                                              |
| σταυτού (σύθνού), σταθτής beiner<br>σταυτώ (σαυτώ), σταυτή bir<br>σταθτόν (σαυτόν), σταυτήν bich | έαυτου (αύτου), ής, ου feiner<br>έαυτῷ (αὐτῷ), ή, ῷ ftփ<br>ἐαυτόν (αὐτόν), ήν, ὁ fiփ                                                     |
| Pluralis.                                                                                        | Pluralis.                                                                                                                                |
| ύμῶν <del>αύτὢν</del><br>ύμιν αύτοις<br>ύμᾶς αύτούς                                              | ξαντῶν, ῶν, ῶν<br>ἐαντοῖς, αἴς, σῖς<br>ἐαντούς, ἀς, ά                                                                                    |
|                                                                                                  | Singularis. σεαυτοῦ (σύθυσοῦ), σεαὐτῆς beinet σεαυτῷ (σαυτῷ), σεαυτῆ bir σεαθτόν (σαυτόν), σεαυτήν bich Pluralis. ὑμῶν αὐτῶν ἡμῖν αὐτοῦς |

Das Pronomen reflexivum der dritten Person hat, abg. sehen von den beiden anderen Geschlechtern, eineh Acc. neutrius generis kavró oder avró, und wird zusgleich im Pluralis fortveclinitt: kavrav, ors u. s. w. Die beiden ersten Personen aber bilden ihren Plural getrennt huav und buav avrav, was auch nicht selten in der dritten Person geschieht, ogav avrav u. s. w. Die Dorer haben ein besonderes Pronomen reslexivum:

- G. sing. αὐταυτοῦ (ῶ), αὐταυτᾶς, αὖταυτοῦ (ῶ)
  A. sing. αὐταυτόν, αὐταυτάν, αὐταυτό (όν)
  G. plur. αὐταυτῶν, αὐταυτῶν, αὐταυτῶν.
- Ann. In ben Homerischen Gebichten existirt bies resterive Bronomen noch nicht, sondern die beiden Bestandtheite besiellen werden neben einander gestellt, also eu avrov, & porise Iliad. 1, 271; 14, 162. Die jungeren Jonier haben in diesen Jusammensstungen au statt au, elibiren das a bed ersten Bestandtheils niestigled und haben es sogar in der ersten Berson, kurwrov, sewurov, kawrov, mid mit dem a in der Endung nach Nr. 7, Ann. 1 kurthy n. s. w.
- 10) Aus allos entsteht das Pronomen reciprocum einander, welches seiner Ratur gemaß auch blos die Casus obliquos haben fann, aber nur im Blural und Dual vorhanden ist. Plur Gen. allisov, Dat. allisov, as, as, Acc. allisov, as, a, Dual. allisov, a, oev, auv. Dieser Dualis ist bestimmt zur Bezeichnung kiner zwischen zweien stattsindenden gegenseitigen Handlung; doch steht auch der Pluralis in derselben Bedeutung. Daß die Dorer in diesem Falle allalaw, allalaw, dellas u. s. w. sagen, bedarf feiner besonderen Bemerfung.
- 11) Die Griechen nennen Artifel (ra aodoa) Die beiben einfachften abjectivischen Bezeichnungen eines Sub-

fiantivs, welche bei vollständiger Rebe in zwei verbundenen Sähen sich auf einander beziehen, und wovon in den heutigen Sprachen das eine der bestimmte Artifel (der, die, das), das andere das einsache Pronomen relativum (welcher, welche, welches, oder der, die, das) heißt, z. B. οὐτός ἐστιν ὁ ἀνηφοδν ἐωρακας dies ist der Mann, den (welchen) du gessehen hast. Bon diesen beiden Artifeln ist der eine der Articulus praepositivus (ἄρθρον προτακτικόν), der indere der Articulus postpositivus (ἄρθρον ὑποτακτικόν). Der erstere δ, ή, το stimmt in Bezug auf seine Flerion mit den Pronominibus adjectivis überein, nur daß 1) das Masc. und Fem. im Nom. sing. und plur. tonlos sind und den Spiritus asper, alle übrigen Formen aber voin ein τ haben, 2) nicht allein das Neutrum, sondern im Nom. sing. auch das Masc. auf o ausgeht. Der zweite őς, η, ő hat genau die Flerion der Pronomina adjectiva.

| Ärt.                                      | Praepos.              | Singul                                            | aris. A                              | rt. Postpo            | s.                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| det<br>N. 8<br>G. tov<br>D. top           | bie<br>Ý<br>Tỹ<br>TÝV | <b>Ե</b><br>Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ Ծ | ານeldjer<br>ວິຣ<br>ວນ໌<br>ຜູ້<br>ອິນ | welche<br>H<br>H<br>H | welches<br>ວິ<br>ວຸນົ<br>ວິ |
| Α. τόν<br>Ν. Α. τώ                        | την<br>τά             | το<br>Dual<br>τώ                                  |                                      | Hv<br>E               | 8<br>23                     |
| G.D. Tolv                                 | ταίν                  | το <sup>7</sup> ν<br>Plura                        | olv                                  | αĺν                   | olv                         |
| Ν. οί<br>G. τῶν                           | αί<br><b>τώ</b> ν     | τά<br>τ <b>ώ</b> ν                                | ο?<br>άπν                            | αິເ<br>ໝາ             | ฉื<br>อ้าง                  |
| <ul><li>D. τοῖς</li><li>A. τούς</li></ul> | ταὶς<br>τάς           | τοῖς<br>τά                                        | ois<br>ous                           | als<br>Es             | ols<br>ã                    |

Mus ben Dialeften ift noch ju merfen:

1) Daß die ältere und die borische Sprache alle vorher erwähnten mit dem Spiritus asper anfangenden Formen, jedoch mit Ausnahme der vier Romingtive o,  $\hat{\eta}$  und  $\delta s$ ,  $\hat{\eta}$ , ebenfalls mit dem  $\tau$  beginnen läßt. Es heißt daher im Art. praep.  $\tau ot$ ,  $\tau \alpha l$  für ol,  $\alpha l$  und zwar bei den Dorern in jeder Berbindung, bei den Epifern nur in dem stärkeren demonstrativen Sinne, worden in Ann. 1; im Art. postpos. aber durchaus  $\tau o$  für  $\delta$ ,  $\tau o \tilde{\iota}$ ,  $\tau \tilde{\eta} s$  für o  $\tilde{\iota}$ ,  $\tilde{\eta} s$  u. s. w., welche Formen bei den Epifern nach dem Bersbedürfnisse mit den anderen abswechseln;

2) daß die Epiker auch im Art. postpos. das

Masc. o ftatt os häufig gebrauchen;

3) daß die bei ber ersten und zweiten Declination angemerkten Dialekwerschiedenbeiten auch hier in Answendung kommen, also rolo, olo — å, rag — raw, rav (für das femininische rav) — rysev u. s. w.;

4) bag bie Epiter den Genitiv bes Boftpositivi que in Tov gerbehnen founen. Bergl. Iliad. 2, 325.

Odyss. 1, 70. Hymn. in Apoll. 156;

5) baß bas bei ber Declination öfter von ben Joniern eingeschaltete s auch hier einmal vorkommt, sys für hs Iliad. 16, 208.

Anm. 1. Die Aehnlichkeit ber beiben Artifel und die Bers mischung ber beiberscitigen Formen in den Dialesten macht es zur Gewißheit, daß beibe ursprünglich ein Wert bilbeten, namlich bas alte Pronomen demonstrativum, welches in der täglichen Bebe sich abschwächte und nach der oben angedeuteten Doppelbeziehung der Debeutung allmählig zu einem zweisachen Borte sich ausbildete, während bei uns der, die, das die dreisache Bedeutung des Artisels, eines Pronominis demonstrativi und relativi, unter einer Form noch vereinigt.

Anm. 2. Der Art. postpos. ober bas einfache Pronomen relativum wird in manchen Berbindungen verstärkt, bald durch die Zusammensehung mit els (Gores u. s. w.), bald durch die Encliticae néo (Gones, Anes u. s. w.) und ré (Gore u. s. w.), wovon nachher.

12) Für das allgemeine Pronomen demonstrativum dieser, diese, dieses haben die Griechen eine doppelte Form. Die eine wird blos durch Anhängung der Enclitica de an den Art. praepos. gedildet: όδε, ήδε, τόδε, Gen. τοῦδε, τῆσδε u. s. w., Plur. οίδε, αίδε, τάδε, τῶνδε u. s. w., τοῦσδε (τοισίδε) (episch τοῖσδεσσι, oder τοῖσδεσι) u. s. w., τοῦσδε u. s. w. Die andere, οὖτος, αὖτη, τοῦτο ift anomal, stimmt aber mit dem Artisel in eben den Formen überein, in welchen dieser den Spir. asper und das τ hat.

Singularis. Pluralis. Ν. ούτος αύται αθτη ούτοι ταῖτα τοῦτο G. τούτου ταύτης τούτου τοθτων τούτων τούτων D. τούτω ταύτη τούτφ τούτοις ταύταις τούτοις ταῦτα Α. τούτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτας

Duşlis.

Ν. Α. τούτω ταύτα τούτω G. D. τούτοιν ταύταιν τούτοιν

Anm. 1. Da ber Artifel in ber alteften Sprache Pronomen demonstrativum war, so fann man sowol ode als odrog als Bersstärlungen besselben ansehen. Uebrigens scheint fich odrog zu bemsselben zu verhalten wie necktos zu no, sodaß es gewissermaßen ein Superlativus ift. Die Jonier schalten auch hier bas e vor ber

Entung ein, 3. B. τουτέου, ταυτέης. Die alteren Dorer sagen im Now. plur. τούτοι Sophr. Fragm. 55 und ταύται Sophr. Fragm. 88, im Gen. plur. sem. gen. aber ταυτάν [jusammens gezogen aus ταυτάων] Inser. Ther. 2448. Auch with ihnen τούτας sur ταύτας jugeschrieben von Ioann. Gr. 248. b. Meern. 659. Greg. Corinch. 364.

Aum. 2. Der Rom. ovrog, aven wird auch wie eine Art Bocativus als Buruf, in ber Bebeutung bes lat heus! bu ba! hore! gebraucht.

13) Rach der dritten Declination gehen das Pronamen interrogativum zic; Reutr. zi; Gen. zivos welcher, e, es? ober wer? mas? mit bem Accent auf bem i (tives, sivar, tioi u. f. w.), und bem ftete unperänderten Acutus im Nom. sing, und das Pronomen indefinitum els, Reutr. el, Gen. revos irgend jemand, etwas ad. ein, eine, eins, welches als Enclitica meift ohne Accent erscheint. Das i ift in beiben Pronominis bus furg. Wo bas Indefinitum megen einer barauf folgenden Enclitica accentuirt wird, &. B. oprwo rig nore muß ber Zusammenhang baffelbe von bem fragenden Bronomen unterscheiden. Fur ben Genitiv und Dativ beider Pronomina gebraucht man außerdem folgende Formen: vov, vo (fur gle brei Benera), orthotopirt fur rlvos, rlvi; und enclitisch für rivos, rivl. Das Neutr. plur. bes Indefiniti lautet oft arra; ionisch agga (nicht enclitisch) für weich, 3. B. dyada arra für dyada trva, Odyss. 19, 218 oxoi' acca. Die Epiker gebrauchen ale verftarft ti in ber Bedeutung warum vin, welches quch bei Ariftophanes und anderen Romifern vortommt. Bur bas obige rov fagen die Epiter rio, ionifch und bor. rse, fur ro aber rew und im Blur. τέων, τέοισι für τινών, τισίν.

14) Das zusammengesetzte Pronomen relativum dores wer auch nur, welcher, quicunque, auch qui, eine Berftarfung von os, bewahrt bei feiner Cafusbilbung bie Declination feiner beiben Bestandtheile. Rom. östis, htis, ö,ti, Gen. obtivos, hstivos, obtivos, Dat. Den Rebenformen Des eins fachen ris entsprechend gebraucht man auch bier fur obrwog im Gen. sing. oft oxov und für daw im Dat. sing. örw (aber nicht fürs Fem.), und das Neutr. plur. lautet im Nom. und Acc. arra, ionisch acca für arwa. Ferner haben die Attifer zuweilen den Gen. und Dat. plur. unter ben Formen orwo, oroupi Xen. Anab. 7, 6, 24. Oec. 3, 2. Soph. Oed. R. 414. Trach. 1119. Aristoph. Eq. 758. Statt Sous hat Somer auch oris mit folgenben Eigenthumlichkeiten: Gen. orev, orreo, orrev, Dat. orem, Acc. oriva, Neutr. ő, ti ober ő, tti, Nom. plur. neutr. g. őtiva, lliad. 22, 450. Gen. őtew, Odyss. 10, 39. Herod. 8, 65. oréoisi, Iliad. 15, 439, Femin. oxénsi, bei Herodot. Acc. ötivas.

15) Wir nennen Correlativa diejenigen Pronomina und Adjectiva, welche unter sich vermöge ihrer Bedeutung, zum Theil auch rücksichtlich ihrer Form in gegenseitiger Beziehung stehen, sodaß auf eine in dem Interrogativum enthaltene Frage die übrigen (das indefinitum, demonstrativum, relativum) die Antwort geben. Die allgemeinsten Berhältnisse dieser Art sind schon in dem

11\*

Modi.

| Wodi.    |                                |                         |      |                             |                                    |      |                            |                          |
|----------|--------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|
|          | ποιεώμεθον                     | ποιώμεθον               |      | τιμα <b>ώμεθον</b>          | τιμώμεθον                          |      | μισθοώμεθον                | μισθώμεθον               |
|          | ποιέησθον                      | ποιδισθον               | 1    | τιμάη <b>οθον</b>           | τιμᾶσθον                           |      | μισθόησθον                 | μισθώσθον                |
|          | ποιέησθον                      | ποιῆσθον                | ı    | τιμάη <b>6θον</b>           | τιμᾶσθον                           |      | μισθόησθον                 | Fied godon               |
|          | ποιεώμεθα                      | ποιώμεθα                |      | τιμαώμεθα                   | τιμώμεθα                           | 1    | μισθοώμεθα                 | μισθώμεθα                |
|          | ποιέποθε                       | ποι <b>ϊσθ</b> ε        | ı    | τιμάησθε                    | τιμάσθε                            | ı    | μισθόησθε                  | μισθώσθε                 |
|          | ποιέωνται                      | ποιήσσε                 |      | τι <b>μάσνται</b>           | ειπ <u>φη</u> ται                  | 1.   | μισθόωνται                 | μισθώνται                |
| Optat.   | ποιεοίμην                      | ποιοίμην                | İ    | τιμαοίμην                   | τιμφμην                            |      | μισθοοίμην                 | μισθοίμην                |
| •        | ποιέοιο                        | ποιοίο                  | 1    | τιμάοιο                     | τιμφο                              | - 1  | μισθόοιο                   | μισθοίο                  |
|          | ποιέοιτο                       | ποιοίτο                 | j    | τιμάοιτο                    | τιμφτο                             | - 1  | <b>μισθ</b> όοιτο          | μισθοίτο                 |
|          | ποιεοίμεθον                    | ποιοίμε <b>θον</b>      |      | τιμαοίμεθον                 | τιμώμεθο <del>ν</del>              | 1    | μιοθοοίμεθον               | μισθοίμεθον              |
|          | ποιέοισ <del>θον</del>         | ποιοίσθον               |      | τιμάοισθον                  | τιμφοθον                           | h h  | μισθόοισθον                | μισθοίσθον               |
|          | ποιεοίσθην                     | ποιοίσθην               | 1    | τιμαοίσθην                  | τιμφοθην                           | 1    | μισθοοίσθην                | μισθοίσθην               |
|          | ποιεοίμε θα                    | ποιοίμεθα               | 1    | τιμαοίμεθα                  | τιμώμεθα                           | 1    | μισθοοί <del>μεθ</del> α   | <b>μισθ</b> οίμεθα       |
|          | ποιέοισθε                      | ποιοίσθε                | 1    | τιμάοισθε                   | τιμῷσθε                            | 1    | - πιαθόοιαθε               | μισθοίσθε                |
|          | ποιέοιντο                      | ποιοίντο                |      | τιμάοιντο                   | <b>ιτηφλιο</b>                     | -    | μισθόοιστο                 | μισθοίντο                |
| mperat.  | ποιέου                         | ποιοῦ                   |      | τιμάου                      | τιμώ                               |      | μισθόου                    | μισθοῦ                   |
|          | ποιεέσθω                       | ποιείσθω                | 1    | τιμαέ <b>σθ</b> ω           | τιμάσθω                            |      | πιαθοέσθω                  | <b>μισθο</b> ύσθω        |
|          | ποιέεσθον                      | ποιείσθον               |      | τιμάεσθον                   | τιμάσθον                           |      | μισθόεσθον                 | μισθούσθον               |
|          | ποιεέσθων                      | ποιείσθων               | 1    | τιμαέσθων                   | τιμάσθων                           |      | μισθοέσθων                 | μισθούσθων               |
|          | ποιέεσθε<br>ποιεέσθωσαν        | ποιείσθε<br>ποιείσθωσαν | -    | τιμάεσθε<br>τιμαέσθωσαν     | τιμάσθε                            |      | μισθόεσθε                  | μισθοῦσθε<br>μισθούσθωσο |
|          | ober ποιεέσθων                 | ποιεί <b>σθων</b>       | ober | τιμαέ <b>σθ</b> ων          | τιμάσθωσα <del>ν</del><br>τιμάσθων | ober | πιαθοξαθων<br>πιαθοξαθωσαν | μισθούσθων               |
|          | •                              |                         |      |                             | •                                  | ·    | •                          | •                        |
| ndicat.  | ἐποιεόμην                      | έποιούμην               | 1    | Imperfectum<br>Ετιμαόμην    | ι.<br>Ετιμώμην                     | ı    | ξμισθοόμην                 | <b>έμισθ</b> ούμην       |
|          | έποιέου                        | έποιοῦ                  | 1    | ξτιμάου                     | έτιμῶ                              | - 1  | έμισθόου                   | <i>เ</i> นเชชิงขั        |
|          | έποιέετο                       | έποιεϊτο                | 1    | <b>έτιμάετο</b>             | ξτιμ <b>ᾶτο</b>                    | 1    | ξμισθόετο                  | ξμισθούτο                |
|          | έποιεόμεθον                    | έποιούμεθον             | 1    | έτιμαό <b>μεθο</b> ν        | ξτιμώμεθον                         | 1    | ξμισθούμεθον               | દેમાઉઈ ઉપ્રદેશ           |
|          | έποιέεσθον                     | έποιείσθον              |      | έτιμάεσθον                  | έτιμασθον                          | - 1  | ล้นเสซิด์ยสซิดา            | έμισθοῦ <b>σθον</b>      |
|          | έποιεέσθην                     | έποιείσθην              | 1    | έτιμα έσθην                 | έτιμάσθην                          |      | έμισθοέσθην                | έμισθούσθην              |
|          | έποιεόμεθα                     | έποιούμε θα             | ł    | έτιμαόμεθα                  | έτιμώμεθα                          |      | ξμισθοόμεθα                | ξμισθούμεθα              |
|          | έποιέεσθε                      | έποιείσθε               |      | ξτιμάεσθε                   | έτιμᾶσθε                           |      | έμισθόεσθε                 | έμισθούσθε               |
|          | έποιέοντο                      | ξποιούντο               | }    | <b>έτιμάοντο</b>            | ξτιμώντο                           | 1    | έμισθόοντο                 | <b>ἐμισθ</b> οῦντο       |
|          | •                              |                         |      | Perjectum.                  | •                                  |      |                            |                          |
|          | <b>πεποί</b> :                 | ημαι                    | 1    | τετίμι                      | ημαι                               |      | μεμίσθ                     | ωμαι                     |
| Infinit. | πεποιῆσδ                       | <b>τ</b> αι             |      | τετιμήσθ                    | αι                                 |      | μεμισθῶο                   | <b>ιθα</b> ι             |
| Partic.  | πεποιημέ                       | ros                     | 1    | τετιμημέ                    | vos                                | 1    | μεμισθω                    | μένος                    |
| Imperat. | πεποίησο                       | •                       | ı    | τετίμησο                    |                                    | ł    | μεμίσθω                    | 50                       |
|          |                                |                         |      | Plusquamperfe               | ctum.                              |      |                            |                          |
|          | ἐπεποιήμ                       | ιην                     | 1    | έτετιμήμ                    | עוןי                               | 1    | έμεμισθώ                   | μην                      |
|          |                                |                         |      | Futurum.                    |                                    |      |                            |                          |
|          | ποιηθήσ                        | ομαι                    | 1    | τιμηθήσο                    | μαι                                | i    | μισθω <b>θή</b>            | σομαι                    |
|          |                                |                         |      | Aoristus.                   |                                    |      |                            |                          |
|          | ธั <b>ส</b> อเท <del>ียท</del> | y                       | 1    | દે <b>રા</b> દ્રાર્ગ છે ગુગ |                                    | 1    | έμισθώθη                   | Ψ                        |
|          |                                |                         |      | Futurum II                  | I.                                 |      |                            |                          |
|          | πεποιήσο                       | ρμαι                    | 1    | τετιμήσομ                   | ιαι                                | 1    | μεμισθώο                   | σομαι                    |
|          |                                |                         |      |                             |                                    |      |                            | •                        |
|          |                                |                         |      | Mediu                       | m.                                 |      |                            |                          |
|          |                                |                         |      | Futurum.                    |                                    |      |                            |                          |
|          | ποιήσομο                       | αι                      | l    | τιμήσομα                    |                                    | 1    | μισθώσομ                   | ιαι                      |
|          |                                |                         |      | Aoristus.                   |                                    |      | ·                          |                          |
|          | ξποιησά                        | une                     | 1    | έτιμησάμι                   |                                    | ı    | ) <u>-</u> a               |                          |
|          | 1 2001/04/                     |                         | i    | εειμησαμι                   | ייןי                               | ı    | έμισθωσο                   | (μην                     |

11) Zur Beranschaulichung ber Formation der Berba auf μι sețe ich die Paradigmata τίθημι, ιστημι, δίδωμι, δείχνυμι her.

# Activum.

| Modi.     | Praesens.                     |                        |                      |                              |  |
|-----------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Indicat.  | τίθημι                        | ໃστημι                 | δίδωμι               | δείκνυμι                     |  |
|           | τίθης. 13)                    | loung                  | δίδως                | δείπνυς                      |  |
|           | τίθησι                        | ξστησι                 | δίδωσι               | δείκνυσι                     |  |
|           | τίθετον                       | ζστατον                | δίδοτον              | δείκνυτον                    |  |
|           | τίθετον                       | ໃστατον                | δίδοτον              | δείχνυτον                    |  |
|           | τίθεμεν                       | <b>έσταμεν</b>         | δίδομεν              | δείπνυμεν                    |  |
|           | τίθετε                        | <b>ίστατε</b>          | δίδοτε               | จัยใหมบระ                    |  |
|           | τιθέᾶσι                       | ίστᾶσι                 | διδόᾶσι              | δεικνύασι                    |  |
|           | ober redeise                  |                        | ober didave          |                              |  |
| Infinit.  | τιθέναι                       | <b>Ιστάναι</b>         | διδόναι              | δεικ <del>νύ</del> ναι       |  |
| Particip. |                               | ίστάς                  | διδούς               | δεικνύς                      |  |
|           | (Sozos)                       |                        |                      |                              |  |
|           | τιθείσα                       | ίστὰσα                 | φιδούσα              | δεικνύσα                     |  |
|           | τιθέν                         | ίστάν                  | διδόν                | δεικνύν                      |  |
| Conjunct. | τιθο                          | ίστῶ                   | διδῶ                 | δειπνύω                      |  |
|           | tions                         | iotys                  | <b>စီးစီ</b> တိုင္မွ | δεικνύης                     |  |
|           | τιθή                          | iorĝ                   | διδῷ                 | (regelmäßig                  |  |
|           |                               | l. " —                 |                      | νου δεικνύω)                 |  |
|           | τυθήτον                       | ίστητον                | διδώτον              | l                            |  |
|           | τιθήτον                       | lotifton               | διδώτον              | 1                            |  |
|           | τιθώμεν                       | ίστῶμεν                | διδώμεν              | ì                            |  |
|           | τιθήτε                        | lorne                  | διδώτε               |                              |  |
|           | τιθῶσι                        | ίστῶσι                 | διδώσι               |                              |  |
| Optat.    | τιθείην                       | <b>λοταίη»</b>         | διδοίην              | δεικνύοιμι                   |  |
|           | τιθείης                       | ίσταίης                | διδοίης              | u. f. w.                     |  |
|           | τιθείη                        | ໂσταίη                 | διδοίη               | (υ. δεικνύω)                 |  |
|           | τιθείητον                     | <b>Ισταίητον</b>       | διδοίητον            | 1                            |  |
|           | τιθειήτην                     | ισταιήτου<br>Ισταιήτην | διδοιήτην            |                              |  |
|           | รเชิงเกนเซ                    | <b>λσταίημεν</b>       | διδοίημεν            |                              |  |
|           | τιθείητε                      | iorainte               | διδοίητε             |                              |  |
|           | τιθείησαν                     | <b>Ισταίησαν</b>       | διδοίησαν            |                              |  |
| ober      |                               | ,                      | l                    |                              |  |
|           | τιθείτον                      | ίσταὶτον               | διδοίτον             |                              |  |
|           | τιθείτην                      | Ισταίτην               | διδοίτην             |                              |  |
|           | tiveiuer<br>tiveite           | ίστα τη έν<br>Ισταίτε  | διδοῖμεν<br>διδοῖτε  |                              |  |
|           | tiveite<br>tiveitev           | ίσταιτε<br>ίσταϊεν     | διδοίεν<br>-         |                              |  |
| Imperat.  | (τίθετι)                      | (ΐσταθι)               | (δίδοθι)             | (อัยไหมของ)                  |  |
|           | ober Tlote                    | ober lorn              | aber bibov           | ober deinvo                  |  |
|           | τιθέτω                        | ίστάτω                 | διδότω               | δεικνύτω                     |  |
|           | u. f. w.                      | u. s. w.               | u. f. w.             | u. f. m.                     |  |
|           | 3. pl. τυθέ-                  | iotátaoav<br>cher      | διδότωσαν<br>ober    | δεικνύτωσαν<br>ober          |  |
|           | τωσαν<br>οδ. τιθέντ <b>ων</b> |                        | διδόντων             | δεικνύντων                   |  |
|           | •                             | Imperfectum            | ·<br>·•              |                              |  |
| Indicat.  | EtlOny 14)                    | ໃστην                  | έδίδων               | <b>ร้อ๊</b> ะไห <b>ง</b> ขึง |  |
|           | έτίθης                        | <b>ξστης</b>           | έδίδως               | <b>ย้อยในหนัง</b>            |  |
|           | ี่ <b>ะั</b> รใช้ท            | ໃστη                   | έδίδω                | <b>ย้อยไหม</b> บั            |  |
|           |                               | '-                     | _                    | _                            |  |

| Modi.       |                                                                           | _                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | દેરાંઈ દરભ<br>દેરાઈ દેરગુષ્ટ<br>દેરાંઈ દ્વાર<br>દેરાંઈ દરદ<br>દેરાંઈ દળવય | ໃστατον<br>Ιστάτην<br>Ισταμεν<br>Ιστατε<br>Ιστασαν                            | દેઇદિવરભ્ય<br>દેવેદિવરભ્ય<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્થ<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિવસ્ય<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવેદિ<br>દેવ<br>દેવેદિ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ<br>દેવ | દેઉદાંત્રમ્પ ૧૦૦૫<br>દેઉદાત્રમ પંદેગમ<br>દેઉદાંત્રમ પાદ્ય<br>દેઉદાંત્રમ પાદ્ય<br>દેઉદાંત્રમ પાદ્ય<br>દેઉદાંત્રમ પાદ્ય |
|             |                                                                           | Aoristus I                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | vie bas Im=<br>perfectum                                                  | ξστην, ης, η<br>ξστητον,<br>ήτην<br>ξστημεν, ητε,<br>ησαν                     | tvie bas Im=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                     |
| Infinit.    | θεὶναι                                                                    | στῆναι                                                                        | δοῦναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Partic.     | θείς, θείσα,<br>θέν                                                       | στάς, στᾶσα,<br>στάν                                                          | δούς, δο <b>ϋσα,</b><br>δόν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| Conjunct.   | <b>đã, đỹs</b><br>u. s. w.                                                | στῶ, στῆς<br>u. f w.                                                          | δῶ, δῷς, δῷ<br>u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Optat.      | <b>θείην</b> , ης u. f. m.                                                | σταίην , ης<br>u. j. w.                                                       | δοίην , ης<br>u. j. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Imperat.    | θέτω<br>θέτον, των<br>θέτε, τωσαν                                         | στῆθι <sup>15</sup> ),<br>στήτω<br>στῆτον, των<br>στῆτε, τωσαν<br>οδ. στάντων | (δόθι) δός,<br>δότω<br>δότον, των<br>δότε, τωσαν<br>εδ. δόντων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|             | •                                                                         | •                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | θήσω                                                                      | Futur <b>um.</b><br>  στήσω                                                   | δώσω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | δείξω                                                                                                                 |
|             |                                                                           | Aoristus I.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | έθηκα                                                                     | <b>ἔστησ</b> α                                                                | ξδωκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | έδειξα [von<br>ΔΕΙΚΩ]                                                                                                 |
|             |                                                                           | Perfectum.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | τέθεικα                                                                   | Εστηπα                                                                        | δέδωκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | δέδειχα                                                                                                               |
|             | F                                                                         | Plusquamperfec                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | દે <b>τદ&amp;</b> દીપ્રદાગ                                                | έστήκειν<br>οδ. είστήκειν                                                     | έδεδώκειν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έδεδείχειν [v.<br>⊿EIKΩ]                                                                                              |
|             | т.                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|             | ŀ                                                                         | Assivu  Praesens,                                                             | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Indicat.    | 1 <b>~</b> / <b>A</b> s. u. ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                                                                               | δίδομαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | δείχνυμαι                                                                                                             |
| 270455 4000 | τίθεσαι                                                                   | <b>ζστ</b> ασαι                                                               | δίδοσαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | δείκνυμαι                                                                                                             |
|             | ober zion                                                                 | ober lora                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ar lummar.                                                                                                            |
|             | τίθεται<br>τιθέμεθον                                                      | ΐσταται<br>Ιστάμεθον                                                          | δίδοται<br>διδόμεθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | δείκνυται<br>δεικνύμεθον                                                                                              |
|             | τίθεσθον                                                                  | ζοτασθον                                                                      | δίδοσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | deluvuodov                                                                                                            |
|             |                                                                           | ζοτα <b>σθ</b> ον                                                             | δίδοσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | δείχνυσ <b>θον</b>                                                                                                    |
|             |                                                                           | ίστάμεθα<br>ΐστασθε                                                           | διδόμεθα<br>δίδοσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | δειχνύμεθα<br>δείχνυσθε                                                                                               |
|             |                                                                           | <b>ίστανται</b>                                                               | δίδονται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | δείκνυνται                                                                                                            |
| Infinit.    | τίθεσθαι                                                                  | <b>ίστασθ</b> αι                                                              | δίδοσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | δείχνυσθαι                                                                                                            |

| selding | loting | εδιδως | εδιείκνυς | εδιδως | εδιείκνυς | εδιδων | εδιείκνυς | εδιδων |

12\*

| Modi.     |                           |                  |                                  |                 |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Partic.   | trg ę henoe               | <b>Ιστάμενος</b> | διδόμενος                        | δειχνύμενος     |
| Conjunct. | τιθώμαι <sup>16</sup> ),  | Ιστῶμαι,         | διδ <b>ῶμαι <sup>17</sup>)</b> , | δειχνύωμαι      |
|           | η, ηται                   | ίστη, ίστηται    | φ, ώται                          |                 |
|           | τιθώμεθον,                | Ιστώμεθον,       | διδώμεθον,                       | (regelmäßig v.  |
|           | กังชิงข,กังชิงข           |                  | ώσθον,                           | δεικνύω)        |
|           | τιθώμεθα,                 | ίστώμεθα,        | οδιδώμεθα,                       | 1               |
| ,         | ησθε, ώνται               |                  | ῶσθε, ῶνται                      |                 |
| Optat.    | τιθείμην <sup>18</sup> ), | ίσταίμην,        | διδοίμην,                        | δεικνυοίμην     |
| -2        | eio, eiro                 | αίο, αίτο        | oio, oito                        | (υ. δεικνύω)    |
|           | τιθείμεθον,               | ισταίμεθον,      | διδοίμεθον,                      | ` '             |
|           | ะเิธซิอน, ะใ-             | αϊσθον, αί-      | oiovov,                          |                 |
|           | σθην                      | σθην             | οίσθην                           |                 |
|           | τιθείμεθα,                | <b>ισταίμεθα</b> | διδοίμεθα                        | ŀ               |
|           | εῖσθε, εῖντο              | αίσθε, αίντο     | οῖσθε, οὶντο                     |                 |
| Imperat.  | τίθεσο                    | <b>ίστασο</b>    | δίδοσο                           | δείχνυσο        |
| -         | ober zidov                | ober lova        | ober didov                       | 1               |
|           | τιθέσθω                   | ίστάσθα          | διδόσθω                          | δειχνύσθο       |
|           | u. f. w.                  | u. J. w.         | u. f. w.                         | u. s. w.        |
|           | •                         | Imperfectun      | 1.                               |                 |
|           | ἐτιθέμην                  | ἱστάμην          | <br>  ἐδιδόμην                   | ι έδειχνύμην    |
|           | (έτίθεσο)                 | (εστασο)         | (ἐδίδοσο)                        | έδείκνυσο       |
|           | οδ. ἐτίθου                |                  |                                  |                 |
|           | έτίθετο                   | εστατο           | έδίδοτο                          | έδείκνυτο       |
|           | έτιθέμεθον                | ίστάμεθον        | έδιδόμεθον                       | έδειχνύμεθοι    |
|           | ETIDEGOOV                 | εστασθον         | έδίδοσθον                        | เลือย์หมองชื่อง |
|           | έτιθέσθην                 | ίστάσθην         | έδιδόσθην                        | έδεικνύσθην     |
|           | έτιθέμεθα                 | ιστάμεθα         | έδιδόμεθα                        | έδεικνύμεθα     |
|           | êt/02602                  | εστασθε          | έδίδοσθε                         | έδείχνυσθε      |
|           | έτίθεντο                  | ξσταντο          | έδίδοντο                         | έδείχνυντο      |
|           | •                         | Futurum 1        |                                  | •               |
|           | τεθήσομαι                 | σταθήσομαι       |                                  | δειχθήσομαι     |
|           |                           | Aoristus 1       |                                  |                 |
|           | ἐτέθην                    | ἐστάθην          | ἐδόθην                           | έδείχθην        |
|           | •                         | Perfectum        |                                  |                 |
|           | τέθειμαι                  | έσταμαι          | δέδομαι                          | δέδειγμαι       |
|           | τέθεισαι                  | ξστασαι          | δέδοσαι                          |                 |
|           | · u. f. w.                | u. s. w.         | u. f. w.                         |                 |
|           |                           | Plusyuamperfee   | ctum.                            |                 |
|           | ἐτεθείμην                 | ἐστάμην          | ἐδεδόμην                         | έδεδείγμην      |
|           |                           | Mediu            | ın.                              |                 |
|           |                           | Aoristus I       |                                  |                 |
| Indicat.  | έθέμην (Εθε-              |                  | <br> ἐδόμην (ἔὄο-                | . i             |
| 2.70.70.7 | σο), έθου                 | [corapily]       | σο), ἔδου                        | ľ               |
|           | u. f. w.                  | 1                | u. f. w.                         | 1               |
| Infinit.  | θέσθαι                    | [στάσθαι]        | δόσθαι                           | 1               |
| Partic.   | θέμενος                   | [στάμενος]       | δόμενος                          | ì               |
| Conjunct. | θώμαι                     | [στῶμαι]         | δώμαι                            | 1               |
| Optat.    | θείμην                    | [σταίμην]        | δοίμην                           | 1               |
| Imperat.  | (8 £ 50) 800              | [στάσο, στῶ]     | [[δόσο] δοῦ                      | 1               |
|           | -                         | Aoristus ]       | -                                |                 |
|           | έθηκάμην                  |                  | έδωκάμην                         | έδειξάμην       |
|           | - · · ·                   | Futurum :        |                                  |                 |
|           | I Odesum                  | 1                | n.<br>I Safan                    | 1 8-75          |

δώσομαι θήσομαι στήσομαι | δείξομαι 16) attifch ridouau. 17) attisch δίδωμαι. 18) attifch τιθοίμης.

3meiter Theil.

# ynta x.

Die Syntax lehrt ben Gebrauch ber Sprachformen gur Darftellung ber Gebanfen. Sie erfennt in Diefer Beziehung nur brei haupttheile ber Rebe an: 1) bas Romen, worunter zugleich alle nominalen Redetheile Substantiv, Adjectiv, Pronomen, Artifel, zum Theil Particip mit begriffen sind. 2) Das Berbum, welches bas Particip in anderer Rudficht umfaßt. 3) Die Partifeln, welche ju naberer Bestimmung ber Rebe überhaupt ober hervorhebung einzelner Glieber berfelben an= gewandt werben.

Diefer Eintheilung gemäß haben wir zuerft vom Romen nach feinen verschiebenen Gestaltungen theils fur fich, theils in Berbindung mit anderen Redetheilen gu

fprechen.

# 3mölftes Capitel. Bom Rumerus und Genus.

1) Die allgemeine Regel, bag bas Berbum bes Pradicate fich nach dem Gubject in ber Berfon und Bahl richtet, bedarf faum eines Beispiels: γηράσκω δ' alei πολλά διδασκόμενος. Solon ap. Plat. Amator. p. 133. C. μέχρις τεῦ κατάκεισθε; κότ' ἄλκιμον έξετε θυμόν; Callinus ap. Stob. Flor. LI, 19.

- 2) Auf collective Substantive im Singular bezieht fich zuweilen ein Brabicat ober eine Apposition im Plural, 3. B. 'Aθηναίων το πλήθος Ίππαρχον οδονται υφ' Αρμοδίου καὶ 'Αριστογείτονος τύραννον όντα άποθανείν. Thuc. I, 20. Die Menge der Athener glaubt, Hippardius sei während seiner Herrschaft von Harmodius und Aristogiton getödtet worden. Πολύ γένος ἀνθο ώπων τοῖς μὲν ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφὴν οὐ χοῶνται, ἀπὸ δὲ βοσκημάτων γάλακτι καὶ τυρῷ καὶ κρέασι τρεφόμενοι ζῶσι. Χεη. Anab. IV, 3, 10. το στράτευμα έπορίζετο σίτον, ὅπως ἐδύνατο, ἐκ τῶν υποζυγίων, κόπτοντες τους βούς καὶ ονους. Xen. Anab. 2, 1, 6. Das Beer verschaffte fich Rabrung, indem fie die Rinder und Gfel niederhieben.
- 3) Der Plural wird im Griechischen von manchen, namentlich abstracten Wörtern gebildet, die ihn im Teutschen nicht haben, und zwar:
- a) wenn sich diese Worter auf eine Mehrheit von Subjecten beziehen: of βlot των όπτόρων vitae oratorum bas Leben ber Rebner.
- b) Wenn die wiederholte Sandlung ober Erscheis nung des Begriffes ausgedrückt werden foll: αί έπιφά-νειαι καὶ λαμπρότητες έκ των αγώνων γίγνεσθαι φι-Aovoiv. Isocr. Archidam. 104. p. 154 ed. Bekker. Berühmtheit und Glang pflegt aus den Wettfampfen gu entstehen. έμοι αι σαι μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουow mir gefällt bein (wieberholtes) großes Glud nicht. Herodot. III, 40.

Unm. Bei homer finben fich viele Plurale von abstracten Begriffen, Die wir mit bem Singular ausbruden: ber Plural

93 - —

bezeichnet aber eigentlich die einzelnen Aeußerungen folcher Begriffe: 'Aντίλοχ' ήτοι μέν σε νέον πες έόντ' έφίλησαν Ζεύς τε Ποσειδάων τε καὶ ἐπποσύνας έδίδαξαν παντοίας Antilochus, wahrslich, obgleich du jung dift, haben dich doch Zeus und Boseidou geliebt und dich jedwede Wagenlenkerfunft (eig. jedwede Wagens lenkerfunfte) gelehrt. So auch: ἀνέρος ἀφραδίησιν ἀγανοῦ Λαομέδοντος Iliad. V, 649 durch den Unverstand des Mannes (eig. durch die thörichten Sinneetegungen), des erlauchten Laomedon. εὐτέ τις ἀμπλακίησι φόνφ φίλα γνία μκήνη Emped. ap. Plutarch. De exsil. p. 607 durch ein Versehen die Glieder mit Mord besucht.

4) Faßt man Masculinum und Femininum als die mit bestimmten Merkmalen hervortretenden Geschlechter, bagegen das Neutrum als ein mehr allgemeines und unsbestimmtes, so darf es nicht auffallen, daß das Neutrum des Blurals sich der Bedeutung des Singularis nähert. Daraus erklärt sich der eigenthümlich griechische Gebrauch, daß das Neutrum des Plurals das Verdum im Singuslar bei sich hat. 4. B. ta zala rin vurin einguslar bei sich hat. 4. B. ta zala rin vurin einguslar bei sich hat.

lar bei sich hat, z. B. τὰ καλὰ τὴν ψυχὴν εὐφραίνει.

Doch steht bas Berbum zuweilen auch im Pluralis bei einem Reutrum zur Hervorhebung der Thätigseit einer Mehrheit von Personen, z. B. τὰ τέλη Λακεδαιμονίων (die Obrigseit der Lasedamonier), Βρασίδαν έξέπεμψαν. Thuc. IV, 88. Bei Sachen ist der Pluralis des Verbums sehr selten: φανερὰ ήσαν καὶ ιππων καὶ ἀνθρώπων ίχνη πολλά. Cf. ad Dem. Zen. vs. 464.

Anm. Die homerische Sprache und ber gemeingriechische Dialest gestatten den Pluralis des Verbums beim Neutrum pluralis. Auch andere Dichter folgen diesem Gebrauche. So Parmenides vs. 151—153. p. 121 ed. nostr.: οδτω τοι κατά δόξαν έφν τάδε νῦν τε ξασι και μετέπειτ' ἀπό τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα. So ist dieses nach der gewöhnlichen Meinung cnittande und if jest, und späterhin wird es, nachdem es zur Reise gelangt ist, untergehen. Cs. Empedocl. ap. Aelian. Hist. animal. XVI, 29: πολλά μὲν άμφιπρόσωπα και άμφιστερν' ἐφύοντο Vieles entstand mit doppeltem Antlis und doppelter Brust.

5) Bei einem unbestimmten neutralen Subject (teutsch es) steht das adjectivische Pradicat besonders bei den Schriftstellern des alteren Atticismus sehr häusig im Plural, 3. B. τὰ γὰο ποι αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὐρεῖν διὰ χρόνου πληθος ἀδύνατα ἡν Thuc. I, 1, denn das frühere und das noch altere deutsich aufzusinden war wegen der Länge der Zeit unmöglich. ἐψηφίσαντο δὲ of Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι, καὶ πολεμητέα εἶναι Thuc. I, 88.

In beiben Fällen wurde Platon und Tenophon ben

Singular gefest haben.

6) Bet der Zweizahl ist immer außer dem Dual der Plural statthaft, und beide Numeri können in wechselsseitiger Beziehung zu einander stehen. ἐγελασάτην ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλους. Plato, Euthyd. p. 273: sie lachten beide, nachdem sie einander angesehen hatten. δότε παράδειγμα ήμῖν, ὁ Λάχης και Νικία, τίνας ἐκ φαύλων καλούς τε και ἀγαθούς ἐποιήσατε. Plat. Lach. p. 187 ὁ Λάχης τε και Νικία, εἴπατον ibid.

7) Das Reutrum eines Abjectivs wird im Singular wie im Plural leicht zu einem Substantiv: ἐν μέσφ, in medio, in der Mitte. ἐν τῷ παρόντι in der Gegenswart, in dem gegenwartigen Augenblide. τὰ παρόντα die gegenwartigen Ilmstande, gegenwartige Lage der Dinge.

έκ πολλοῦ seit langer Zeit. το δεινον bas Schreckliche, bie Gesahr. Daher steht ein Abjectiv im Neutro singularis ober pluralis oft als Pradicat neben einem ober mehren Substantiven masculini ober seminini generis ober neben einem im Pluralis ausgedrückten Substantivo neutrius generis, wenn dadurch im Allgemeinen das Wesen der Gattung bezeichnet werden soll: οὐκ ἀγαθούν πολυκοιρανίη, είς κοίρανος ἔστω nichts Gutes ist Bielherrschaft. πονηφόν ὁ συκοφάντης άεί. Demosth. De coron. p. 242. 'Ασθενέστερον γυνή ἀνδρός. Plat. De Rep. V, 455. Οι τοιοῦτοι άνθρωποι χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφούς. Χεπορή. Memor. II, 3, 1. ταραχαί καί στάσεις ὀλέθρια ταϊς πόλεσιν Unruhen und Ausstände sind den Staaten verberblich.

- 8) Das Demonstrativpronomen richtet sich, statt wie im Teutschen neutral zu stehen, meist in Geschlecht und Zahl nach dem Pradicat, auf welches es sich bezieht, ebenso wie im Lateinischen, z. B. δς δέ κε μήτ' αὐτος νοέη, μήτ' ἄλλου ἀκούων ἐν δυμῷ βάλληται, όδ αὖτ' ἀχοήνος ἀνής Hesiod. Oper. et D. 294—295 wer aber weder selbst Einsicht hat, noch auf einen anderen hörend es zu Herzen nimmt, das ist auch ein unnüger Mensch. οὐτος ορος ἐστὶ δικαιοσύνης ἀληθῆ τε καὶ ἀ αν λάβη τις ἀποδιδόναι das ist die Begriffsbestimmung der Gerechtigseit, die Wahrheit zu sagen und was man empsangen hat, zurüczugeben. οὖτοί εἰσιν ἄνδρες das sind Männer.
- 9) Das Pronomen relativum richtet sich im genus und numerus häusig nicht nach dem vorhergehenden Substantiv, auf das es zurüdweist, sondern nach dem folgenden, das ihm prädicativ beigesügt wird. στάσεις δ το μέγιστον τῶν κακῶν νομίζουσι, φεύγοντες Aufstande, was sie für das größte llebel halten, vermeidend.

Unm. Die urfprungliche Conftruction ift bagegen in bem Orphischen Berfe:

'Ωκεανός, δοπες γένεσις πάντεσσι τέτυκται ap. Athenag. Legat. c. 15. p. 64.

10) Das Pronomen interrogativum steht bei einer Definition unter allen Umständen im Neutro, 3. Β. είπε εὐ καὶ ἀνδοείως, τί σοι φαίνεται είναι ἡ σωφροσύνη. Plat. Charmid. p. 160 D. recte bonoque animo dic, quid tibi temperantia esse videatur.

# Dreizehntes Capitel. Bom Artifel.

1) Der Artikel δ, ή, το ist ursprünglich ein bemonsstratives Pronomen und hat als solches bei Homer und anderen Episern sowol substantivischen als adjectivischen Gebrauch, δ. Β. &ς έφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' Εκλυε Φοϊβος 'Απόλλων so sagte er betend, ihn (den) aber hörte Phodus Apollo Iliad. I, 43. — αὐτὰς δ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἡμας Odyss. lib. I, 9 er aber nahm ihnen (denen) den Tag der Rückstehr. δ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι der Fremdling, den Milc im Hause beschimpsten Odyss. lib. XXIII, 28.

- 2) In diefer bemonstrativen Bedeutung findet sich ber Artifel in Profa noch bei ben Attifern in folgenden Fällen:
- a) verbunden mit µév und dé: & µév der eine, & de der andere, of µév diese, of de jene.
- Ann. Arverbialifch gebraucht heißt zo (ra) µév- ro (ra) de theile theile.
- b) auch einzeln mit nal und de: nai rov nelevoai δοῦναι τὸ ἔκπωμα Xen. Cyrop. I, 3, 9, und er habe befohlen jenem ben Becher zu geben. Er rois nooroi δε 'Αθηναΐοι τον σίδηφον κατέθεντο Thuc. I, 6, eig. unter biefen b. i. unter allen legten aber zuerft bie Athener Die (eifernen) Baffen ab; mo ber Schol. fagt: έν τοῖς, έν τούτοις, ποιητικώς. Doch steht έν τοῖς in ber Bebeutung omnium auch vor anderen Superlativis und sogar vor Femininis. rov nal rov ben und ben αν δε και έκεινοι πως άδυνατήσωσι, πρός το δημόσιον άποφηνάντων, άναγοάψαντές τε καὶ ομόσαντες ἡ μην άδυνατεῖν τὸν καὶ τὸν βελτίω ποιεῖν. Plato, De legg. VI. p. 784. C. wenn aber auch jene es zu hindern nicht im Ctante fein follten, fo mogen fie ee bem Bolte angeigen, indem fie die Ramen aufschreiben und fcmoren, fie fonnten mahrlich ben und ben nicht beffern. Co fteht in berfelben Platonischen Schrift: τη και τη ατιμία lib. IV. p. 721. B. ovre rois ovre rois lib. III. p. 701. E. In ben zulest genannten Fallen erscheint die hinzeigende Kraft völlig abgeschwächt, und es wird nur ein beliebiger Begenstand ohne bestimmte Entscheidung bezeichnet.

c) πρό τοῦ vordem, ehemale. of δε οίκεται ξέγκουσιν άλλ' οὐκ ἄν πρό τοῦ. Aristoph. Nub. vs. 4 bie Eflaven aber schnarchen; ehemale svor dem pelop. Krieges hatten sie wol nicht so schnarchen dürsen. ὁ πρὸ τοῦ χρόνος die frühere Zeit.

3) Der eigentliche Artikel entspricht im Allgemeinen bem teutschen bestimmten Artikel. Er dient zur Hervorshebung eines Gegenstandes, entweder als eines einzelnen (ber individualistrende Artikel) ober als einer Gattung (ber generische Artikel).

Anni. Die homerifche Sprache entbehrt noch biefes eigente lichen Artifele, bie Tragifer fennen ibn, laffen ibn aber haufig meg.

1) Der individualifirende Artifel hebt einen einzelnen Gegenftand unter anderen gleichartigen hervor, und zwar:

a) insofern er schon im Boraus bekannt ist, oder auf ihn hingedeutet wird: Xalmdees rag en 'Aoremolog eknoc vhas nagelzowo Herod. VIII, 46, die Chalskibet lieserten die (erwähnten) zwanzig Schiffe bei Artesmistum.

Anm. In biesem Sinne konnen auch Eigennamen, bei benen im Allgemeinen ber Artikel nicht nothig ift, benfelben annehmen. So bebeutet z. B. IIdew fur fich nur Platon, bagegen & Ildew ber befannte ober ber ermahnte Blaton; Ildew & Adnyalog Platon ber Athener, aber & Ildew & Adnyalog ber befannte Platon, nämlich ber Athener.

b) infofern etwas durch die hinzugefügten näheren Bestimmungen von andern unterschieden wird: δ τῶν 'Αθηναίων δῆμος das atheniensische Bolt (fein anderes).

ή χώρα ην πορθούμεν bas Land, welches wir vermuften (eben biefes).

- Unm. 1. Die im Artifel enthaltene nabere Bestimmung muß im Teu:ihen oft burch bas possessie Bronomen ausgebrückt werden, 3. B. nal ol per knastog els ras sunvag knaviesen, 6 de Mangivog urt. Herodian. IV, 13, 16, und so ging Jeber in fein Belt zurud.
- Anm. 2. Mit Bahlwortern verbunden bezeichnet der Artifel zuweilen, daß die Bahl, zu der er geset wird, mit einer anderen Bahl in einem bestimmten Berhältniß steht, sodaß die erstere als Theil eines durch die zweite ausgedrückten Ganzen zu betrachten ift. So ra dvo µéon zwei Drittel. nalvoi Nekonovrisov rav névre ras dvo µoloas véporau, rhs re kupnaans hyodvrau Thucyd. I, 10, obwol sie bie Lakedamonier) zwei Jünstheile des Reloponnes leig. von den fünf Theilen des B. zweil bestigen und über den ganzen die Oberherrschaft führen.
- 2) Der generische Artifel saßt die ganze Gattung gleichartiger Gegenstände zusammen: of πολίται die Bürger, d. i. alle Bürger. d σοφιστης τυγχάνει ων Εμπορός τις Plat. der Sophist ist ein Kausmann. πονηφον δ συποφάντης åel Dem. der salsche Ankläger ist immer etwas Schlechtes.
- a) Der Artikel wird nicht gesett, wenn ein Substantiv nur den Begriff im Allgemeinen angeben soll: ανθρώπου ψυχή του θείου μετέχει des Menschen Seele hat Theil am Göttlichen. Hiernach bedeutet θεός die Gottheit ideell, δ θεός den bestimmten realen oder objectiven Gott. νύκτωρ και μεθ' ημέραν Dem. adv. Timocr. 113 bei Tag und Nacht. ούτε κατά γην ούτε διά θαλάσσης Thuc. I, 2 weder zu Lande noch zu Rasser.
- b) Der Artisch bleibt weg bei einer Anzahl von Substantiven, die durch den Gebrauch sast zu Eigennamen geworden sind, z. B. βασιλεύς der König [der Perser] ci. Apollon. περί συντάξεως I, 42 p. 91. Ebenso πρυτάνεις (als Beamte), z. B. πρυτάνεις και στρατηγοί ξχοημάτισαν τὰ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἀνευεγκόντες. Dem. De Coron. p. 230 (Brytanen und Feldherren verordeneten, nachdem sie das in der Bolksversammlung Bershandelte zum Bortrag gebracht hatten).
- c) Das Pradicat hat in der Regel keinen Artikel: Τόλμα πρήξιος άρχή, τύχη δὲ τέλεος χυρίη Democr. ap. Stob. Flor. LI, 16 Kühnheit ift der Anfang der Handlung, das Schickal aber die Herrin des Endes. το alei μέλλειν άτελέας ποιέει τὰς πρήξιας. Id. ap. Stob. Flor. XXIX, 67 fortwährendes Jaudern läßt die Handlungen unvollendet (Fragm. p. 179), τύραννον αὐτὸν of ἀτιχώριοι χθονὸς τῆς Ἰσθμίας στήσουσιν, ως ηὐδᾶτ' ἐκεῖ Soph. Oed. R. vs. 939 jum Herricher werden des isthmischen Landes Bewohner ihn einsetzen, wie man dort sagte.
- d) Durch den Artifel kann jedes Abjectiv, Partiscipium und Adverbium, sowie der Infinitivus zu einem Substantiv gemacht werden. of πλούσιοι die Reichen, δ λέγων der Redner, δ πέλας der Rächste, οι παρόντες die Anwesenden, τὰ κάτω das Untere, τὸ γράφειν das Schreiben, z. B. οί φειδωλοί τὸν τῆς μέλισσης οίτον ξχουσι, ξογαζόμενοι ώς αλεί βιωσόμενοι Democr. ap. Stob. Flor. XVI, 16 die Kargen haben das Schiessal

ber Biene, indem sie arbeiten, als wenn sie immer leben würden. [Fragm. p. 176] τοσαύτην γαο άφθονίαν παρεσκεύασεν ή τούτων άφετή καὶ τοῖς ποιεῖν δυναμένοις καὶ τοῖς προτέροις περὶ αὐτῶν εἰρῆσθαι, πολλὰ δὲ καὶ ἐκείνοις παραλελεῖφθαι, ἱκανὰ δὲ καὶ τοῖς ἐπιγιγυομένοις ἐξεῖναι εἰπεῖν Lysias, Orat. sunebr. p. 190 ed. Steph. benn eine solche Külle hat ihre Tugend sowol ben Dichtern als ben Rednern bereitet, daß viel Schönes von ben Früheren über sie gesagt worden ist, Bieles auch von jenen übergangen wurde, Sinlängliches auch die Rachsommen noch barüber sagen können.

Anm. Mit dem Reutrum des Artifels kann man jedes Wort, ja sogar einen vollständigen Sas als Gegenstand der Rede hinsstellen, 3. B. το γνώθι σαυτόν κάλλιστος έμοι δοκεί της φιλοσοφίας κανών Selbsterfenntnis (eig. das erfenne bich selbst) scheint mir eine sehr schone Regel der Philosophie. Bei Grammatifern steht daher: τὸ άρετή τῷ κακία άντίκειται virtutis nomen vitil vocadulo opponitur.

e) Das Participium mit dem Artifel läßt sich oft teutsch durch einen Relativsat quedruden: ποιείτω τοῦτο δ βουλόμενος das thue (jeder), wer will. Διογένης δ Λαέφτιος έγραψε δέκα βιβλία περί βίων, δογμάτων και άποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων Diogenes von Laerte schried zehn Bücher über das Leben, die Lehrsäte und Aussprüche werer, welche in der Philos

fophie fich ausgezeichnet haben.

f) Der Artifel sicht oft substantivisch theils mit dem Genitivus eines Substantivi, theils mit einer Prapossition, die ein Substantivi in einem bestimmten Casus bei sich hat: δει. φέρειν τὰ τῶν δεῶν Eurip. Phoen. 393 man muß ertragen die Schidungen der Sötter. τὰ τῶν δεῶν παρέβαν Soph. Trach. 498 sie übertraten die Besehle der Götter. τὰ ἐφ' ἡμῖν das, was in unserer Geswalt ist. So sagt Epictet. Enchir. c. 1 τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν einige Dinge sind in unserer Gewalt, andere nicht in unserer Gewalt. τὰ κατὰ Σικελίαν die sicilischen Angelegensheiten. οί ἐφ' ἡμῶν, ἐμοῦ μης ere, meine Zeitgenossen. of ἐν τῷ πόλει die Leute in der Ctadt. τὰ μετὰ ταῦτα das Spätere.

g) Durch ben Artikel können auch Abverbien, wenn sie zwischen Artikel und Substantiv stehen, einen abjectivischen Sinn annehmen: of τότε ἄνθρωποι bie damaligen Menschen. So schon Homer, Iliad. 1X, 559: Τδεώ δ' δς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ' ἀνδρῶν, τῶν τότε des Idas, welcher der Tapserste unter ten irdischen Menschen war, den damaligen. τὰς πάνδ' δρώσας Εὐμενίδας ὅ γ' ἐνδάδ' ἄν είποι λεώς νιν ἄλλα δ' ἀλλαχοῦ καλά Soph. Oed. Col. 42. Die Alles sehenden Eumeniden nennt sie wenigstens das Bolf hier zu Lande, andere Namen sind anderewo erwünscht.

h) Tritt ein Genitivus ober die Verbindung einer Praposition mit einem Substantiv zwischen den Artisel und ein anderes Substantiv, so gelten die so in der Mitte stehenden Wörter für attributive Zusäpe: & των Aθηναίων στρατός das Heer der Athener. ή καθ' ήμέραν τροφή die tägliche Nahrung.

i) Das Abjectiv ober Particip, wodurch das Substantiv bestimmt wird, steht mit dem, was sich daran anschließt, gewöhnlich zwischen dem Artisel und dem Substantiv: δ άγαθος ἀνής αί ἄρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται Χεπ. Memorab. IV, 1, 3, die Raturen, welche die besten scheinen, bedürsen am meisten des Unterrichts. τὰ ύψηλότατα ὄρη die höchsten Berge.

k) Soll das Substantiv nachdrucklicher hervorges hoben, das Adjectiv aber mehr als ein nachträglicher Zusat hinzugefügt werden, so steht das Substantiv voran, und das Adjectiv mit dem Artikel folgt nach, und

zwar wird

1) das Substantiv ohne Artifel gesett, wenn das Substantiv, in dem Falle, wo es allein stände, seinen Artifel haben wurde: τι διαφέσει ἄνδιοπος άκρατης δηρίου του άκρατεστάτου; Χεπ. wodurch unterscheidet sich ein zügelloser Wensch von dem zügellosesten Thiere? Denn es müßte, wenn δηρίου allein stände, heißen:

Dygiov von einem Thiere.
2) Das Substantin m

2) Das Substantiv wird mit bem Urtifel verfeben. wenn daffelbe icon an fich, auch ohne adjectivischen Beifat, den Artifel haben mußte: του δ' αύτου χειμώνος καὶ Χῖοι τὸ τεῖχος περιείλου τὸ καινόν Thuc. IV, 51 in demfelben Winter riffen auch die Chier die (ibre) neue Mauer ein. Denn es mußte auch ohne abjectivischen Beisat heißen: ro reixog negietlov. Daffelbe gilt von ber Stellung der vorher ermahnten attributiven Bufape: ό των 'Αθηναίων στρατός das heer der Athener, 6 στρατός ο των 'Αθηναίων das Heer, namlich das der Athener. δ μετά ταύτα χοόνος die nachfolgende Zeit, ο χοόνος ο μετά ταυτα die Zeit, welche barauf folgte. Gin Mbs jectiv, welches ohne Artifel einem mit bem Artifel verfebenen Substantiv entweder vor- ober nachgestellt wird, ift pradicativ, b. i. fo zu faffen, daß biefe Beftimmung bem Substantiv erft mit Diefem Borte beigelegt wirb: άγαθός δ άνηο oder δ άνηο άγαθός (namlich έστιν) ber Mann ift gut. δ βlos βραχύς, ή δε τέχνη μακοή, ό δε καιρός όξύς, ή δε πείρα σφαλερή, ή δε κρίσις χαλεπή Hippocrat. Aphorism. init. Tom. III. p. 706 ed. Kühn., vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experientia fallax, judicium difficile. απαντες ξχομεν το σωμα θυητόν wir alle haben einen fterblichen Leib, eig. ben Leib ale etwas Sterbliches. Bei ber leberfegung fann man fich oft eines Relativfages bedienen: of 'Adnναΐοι ήγουντο αὐτονόμων τὸ πρώτον τῶν ξυμμάχων Thuc. I, 97. Die Athener standen Anfangs an der Spipe von unabhängigen Buntergenoffen, ober von Bundesgenoffen, welche unabhangig waren.

Das Pronomen possessivum hat den Artifel vor sich, sebald ein bestimmter einzelner Gegenstand damit bezeichnet wird: & έμος έναξοος mein (bestimmter) Freund, έμος έναξοος ein Freund von mir. έναξοος έμοξε νε καί σοξς Athen. lib. XI. Freunden von mir und dir. αὐτὸς pradicativ vor oder hinter ein mit dem Artisel versehenes Substantiv gestellt oder mit Auslassung eines solchen, heißt selbst: αὐτὸς ὁ βασιλεύς oder ὁ βασιλεύς αὐτός der König selbst (ipse rex). αἰτὸς παρεγένετο.

αὐτὸς ἔφα. φοβοῦμαι τοῦτο μᾶλλον ἢ τον θάνατον αὐτόν. Aber attributiv zwischen den Artisel und das Substantiv gestellt bedeutet es derselbe, idem: ὁ αὐτος ἀνηο έλθων εἶπέ μοι ταὐτά derselbe Mann sam und sagte mir dusselbe.

Bei ben Pronominibus demonstrativis ούτος, δδε, ἐκεῖνος hat das Substantiv, wenn es nicht Prādiscat ist, regelmāßig den Artisel vor sich. αῦτη ἡ πόλις οθετ ἡ πόλις αῦτη diese Stadt. ἐκεῖνο τὸ δῶρον jenes Geschens. ταὐτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρι, ὡς ικετο Χεπ. Anab. I, 6, 3 diesen Brief übergibt er einem, wie er glaubte, treuen Manne. Der Artisel sehlt aber, wenn das Substantiv, als Prādicat zu betrachten ist: αῦτη ἐστιν ἀνδρος ἀρετή. Plato Menon. p. 71 das ist die Tugend eines Mannes. κίνησις γὰρ αῦτη μεγίστη δὴ τοῖς Έλλησιν ἐγένετο. Thuc. lib. I. c. 1. benn dies war als Bewegung eine gar sehr große unter den Griechen. ἀν ταὐτη ἀπολογία καταχοῦται, ὅτι οἰκ ἐπεδήμει Demosth. adv. Timoth. 63. Wenn er dies zur Vertheidigung gebraucht, daß er nicht in der Heimath war. ὅμως δέ, ὡς οἱ μὲν περι τὸν Κλεόμ-βροτον το πρῶτον ἐκράτουν τῷ μάχη, σαφεῖ τούτω τεκμηρίω γνοίη τις ἄν Χεπ. Hist. graec. VI, 4, 13, daß indessen die Truppen des Kleombrotus Ansangs in der Schlacht die Oberhand hatten, möchte man aus diesem als que einem deutlichen Zeichen erfennen.

Ann. Zuweilen wird bei den genannten Pronominibus demonstrativis der Artifel weggelaffen, sobald ein Relativsah hinzustritt, 3. B. πάντες ούτοι οθς δράτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ήμεν έσονται τῶν παρὰ βασιλεί δντων Χεν. Anad. I, V, 16, alle biese Barbaren, welche ihr seht, werden und seindlicher sein als die, welche auf der Seite des Königs sind. Jedensalls hätte Lenophon πάντες ούτοι οι βάρβαροι gesagt, wenn nicht die Worte οθς δράτε dabeiständen. Dieselbe Bewandtniß hat es mit folgenden Stellen: ταύτας ας οι πατέρες ήμεν παρέδοσαν μελέτας μὴ παρῶμεν Τhuc. I, 85. δλην ταύτην ἢν λέγεις κοινωνίαν Ρίαι. Rep. p. 449. E.

mag im Singular vor einem Substantiv ohne Artifel heißt jeder, jedweder, omnis: πασα ψυχὶ άθάνατος. το γαρ αεικίνητον αθάνατον, το δ' άλλο κινοῦν καὶ ύπ' άλλου μινούμενον παυλαν έγον μινήσεως, παυλαν Erei nai tons Plat. Phaedr. p. 245. C. jede Seele ift unsterblich; benn bas immer bewegte ift unfterblich, was aber ein anderes bewegt und von einem anderen bewegt wird, hat, wenn es ein Ende ber Bewegung hat, auch ein Enbe feines Lebens. Der Artifel vor mag gibt ihm die Bedeutung gang: ή πασα πόλις bie gange Stadt, τους πάντας δπλίτας die Gesamintmaffe ber Schwerbemaffneten. Um häufigsten wird mag ohne Artitel einem mit bem Artitel versebenen Substantiv vorober nachgestellt: τον άριθμον πάντα δίχα διελάβομεν Plat. Politic. 147. E. Die gange Bahl theilten wir in zwei Theile. πασα ή δδός, ber gange Weg, mahrend πασα δδός, wie vorher bemerft murbe, jeder Weg heifit. Beides findet fich vereinigt an folgender Stelle bes Xen. Anab. II, 5, 9 συν μέν γάο σοι πάσα μέν δδὸς εύπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων ούκ απορία άνευ δέ σου πάσα μεν ή όδος dia oxórous benn mit bir ist uns jeber Weg gangbar,

jeder Fluß überschreitbar und fein Mangel an Lebens= mitteln; ohne bich ift ber gange Beg finfter.

Anm. Ein einem Jahlworte beigefügtes nas mit bem Artifel fann oft insgefammt, Alles zusammen, auch im Ganzon übersetzt werden: Δαφείος βασιλεύσας τὰ πάντα έξ τε καί τριή-κοντα έτεα ἀπέθανε Herod. VII, 4, Darius ftath, nachdem er im Ganzen sechsundbreißig Jahre regiert hatte. Der Artisel gibt einzelnen quantitativen Abjectiven, denen er vorgesett wird, eine größere Bestimmtheit: ol πολλοί die Reiften, die Menge; ok πλέονες die Rehrzahl; ol δλίγοι die Digarchen, die wenigen herrschenden, im Gegensage zu rd πλήθος dei Thucyd. 8, 9; ok allow die Uebrigen.

# Bierzehntes Capitel. Bom Gebrauche ber Cafus.

### A. Rominativus.

Im Nominativus steht das Subject des Sapes, fowie bas Bradicat und eine Apposition jum Subjecte. ί Κύρος πάντων πράτιστος ένομίζετο Ryros ward für ben tapfersten von allen gehalten. δ Γωβούας στοατηγός απεδείχθη Gobryas wurde jum Feldherrn ge-macht (gewählt). Δαρείός τε δη δ Υστάσπεος βασιλευς άπεδέδεκτο Herodot. III, 88 Darius, Cohn bes Sp= ftaspis, war also jum König ermählt worden. nolln μεν εν βροτοίσι, πούπ άνώνυμος θεά πέπλημαι Κύπρις, ούρανου τ' έσω Eurip. Hippol. vs. 1-2 eine häufige und nicht ruhmlose Göttin unter ben Sterblichen und im himmel werbe ich Benus genannt. Dabin gehört auch ἀκούω in ber passiven Bedeutung genannt merben: αντί γαρ φίλων καί ξένων, α τότε ωνομάζοντο ήνίκα έδωροδόκουν, νύν κόλακες και θεοίς έχθροι καὶ τάλλ' ἃ προσήκει πάντ' ἀκούουσιν. Demosth. De cor. 46 benn ftatt Freunde und Gaftgenoffen, wie man fie damale nannte, ale fie bestochen wurden, heißen fie jest Schmeichler und Feinde ber Gotter und sowie es ihnen fonft gebührt. Der Rominativ wird ftatt bes Bocativi beim Ausruf vorzüglich in ber Berbindung mit ούτος gebraucht: ὁ Φαληφευς ούτος Απολλόδωφος, ού περιμενείς; Plat. Conv. init. p. 172 bu Phalerier Apollodorus, wirft bu nicht warten? Dichter feten auch fonst den Rom. statt bes Boc.: Ζεῦ πάτες Ἡέλιός & ος πάντ' έφορᾶς Iliad. III, 277.

### B. Bocations

Im Bocativus steht die angeredete Person oder Sache, β. 8. είπε μοι, ὧ Σώκρατες τε και Ίππόκρατες Plat. Prot. p. 311. D. Dem Bocativus wird nicht nur oft bei den Dichtern, sondern auch häusig in attischer Prosa ὧ beigefügt: ὧ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ du aber o Perses nimm dies zu Hersen. Hesiod. Op. et D. vs. 27. Τοῦ μὲν ἀγῶνος, ὧ ἄνδρες δικασταί, τοῦ παρόντος οὐδ' ἄν αὐτὸν οίμαι Τιμοκράτην είπεῖν ὡς αἴτιός ἐστιν ἄλλος τις αὐτῷ πλην αὐτος αὐτῷ Demosth. adv. Timocr. init.

# C. Accufativus.

Der Accusations ist ber Casus bes Objects, und bezeichnet baher im Allgemeinen ben Gegenstand, auf welchen eine Thatigkeit übergeht ober sich bezieht. — Das

Object ift entweder ein außeres, b. i. außerhalb ber Bandlung liegendes: of Ρωμαΐοι ένίκησαν τους Καρχη-Sovlous die Romer bestegten die Karthager; Equye rous noleplous er floh die Feinde; runtel ron doulon er schlägt ben Stlaven; toloakav roug naidag fie lehrten bie Anaben; ober ein inneres, b. h. in ber Sandlung felbst schon enthaltenes: of Ρωμαΐοι ενίκησαν μεγάλην vizm die Romer erfiegten (erfochten) einen großen Sieg. Καὶ φεύγουσι δή τινας ούπ αίσχοάς, ώς φασι, φυγάς Plat. De legg. IV. p. 706. C. fle flichen feine schimps liche Flucht, wie ste sagen. τύπτω τριάκοντα πληγάς ίφ folage (gebe) breißig Schläge. Τον ό μεν μαγείαν τε διδάσκει την Ζωροάστρου του 'Ωρομάζου, έστι δε τούτο θεών θεραπεία διδάσκει δε και τα βασιλικά Plat. Alcib. I. p. 122. B. von benen ber eine bie Magie bes Boroafter, Sohnes bes Dromajos, lehrt, es ift aber bies bie Berehrung ber Gotter; er lehrt aber auch die foniglichen Geschäfte.

1) Das außere Object bezeichnet ber Accusativ bei transstiven Berbis wie in anderen Sprachen. Als transstitiv sind indessen verschiedene Berba zu betrachten, welche in anderen Sprachen intransitiv sind. Dahin gehören:

- a) Die Berba, welche nügen ober schaben besteuten, sei es durch Handlungen ober durch Reden: εὐ ποιέω ober εὐεργετέω τινά thue wohl, ὀνίνημι, ἀφελέω πῶβε, κακὰ ποιεῖν ober ἐργάζεσθαί τινα, αική κακῶς ποιεῖν τινα, κακοποιεῖν, κακουργεῖν Uebles thun, ἀδικέω thue Unrecht, ὑβρίζω frevle (τινά gegen einen), βλάπτω schabe und ähnliche, αική κολακεύω schmeichle, τιμωρέομαί τινα ich rāche mich an einem, bestrase ihn. ἄνθρωπε, μη δρᾶ τοὺς τεθνηκότας κακῶς. Soph. Aj. 1154. Mensch, beseibige nicht Gestorbene. οὐ γὰρ προσήκει την ἐμαυτοῦ μοι πόλιν εὐεργετεῖν με Aristoph. Plut. 912.
- b) Der Accusativ des dußeren Objects steht bei den Berbis φεύγω, ἀποδιδράσκω lause davon, φθάνω somme juvor, θηράω, θηρεύω jage nach, μμέσμαι ahme nach, ξηλόω eisere nach, ἀμείβομαι vergelte, erwidere, λανδάνω (vergl. lateo), ¿. Β. ἄνδιρωποι τον δάνατον φεύγοντες διώπουσι Democr. die Menschen jagen dem Tode nach, indem sie ihn sliehen. ἐλάνδανον αὐτοὺς ἐπὶ τῷ λόφω γενόμενοι Χεπ. Anab. VI, 3, 22 ohne es ju merten waren sie auf den Hügel gestommen. φδάσας δ 'Αθηναίων ἄγγελος τον Λακεδαιμονίων ἀμείβετό μιν τοισδε Herod. VII, 161 der Gessandte der Athener dem der Lafedamonier zuvorsommend erwiderte ihm auf solgende Beise.

ο) Bei den Berbis des Affects als: αίδέομαι, αίσχύνομαι schame mich (τον πατέρα vor dem Bater) συλάττομαι, εὐλαβέομαι hūte mich, θαζόξω verlasse mich (την ίσχύν auf meine Krasi), ἐππλήττομαι, καταπλήττομαι entsete mich; āhnlich bei öμνυμι schwöre (τους δεους bei den Göttern).

Anm. Bie bei δμνυμι, so fteht beim Ausruf ber Accusativ auch ohne ein regierendes Berbum: ναὶ μα τον Δία ja beim Zeus! ναὶ μα τὸν άμετέρα ψυχῷ παραδόντα τετρακτύν, παγάν ἀενάου φόσεως Carm. aur. vs. 47—48, ja bei bem, welcher unserer Seele die Tetrastivs, als Quelle der ewigen Natur, übers liesert hat.

M. Guepff. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

- 2) Das innere Object bezeichnet ber Accusativ bei Berbis aller Art.
- a) Sehr häufig in ber Art, daß einem Berbum ein ftamm- oder boch sinnverwandtes Substantiv beigegeben wird: xaxistyv doulelav edouleuse er diente (dulbete) die ärgste Anechtschaft, rhv kvarrlav vósov vodovuer wir leiden an der entgegengesetten Rrankheit, 'Ολύμπια νικάν in den olympischen Spielen stegen; und nach diefer Analogie 'Ολύμπια στεφανούσθαι in den olympischen Spielen befranzt werben, z. B. "Ioduca, dis Νέμεα, τοις 'Ολύμπια έστεφανώθην Simonides bei Bergk, Poet. Lyr. p. 928 und Henr. Steph. Thes. II. p. 1690. ἔστεψαι τὰ 'Ολύμπια Lucian. 'Αργώ τὸ σκάφος είμί, θεῷ δ' ἀνέθηκεν Ἰάσων Ἰσθμια καὶ Νεμέαις στεψάμενον πίτυσιν Anthol. T. IV. Epigram. άδεσπ. CCXXII. b. ich bin bas Schiff Argo, bem Gotte hat mich aber Jason geweiht, nachdem ich auch in ben ifthmischen Spielen mit nemeischen Fichten befrangt worden war. Schon bei homer finden fich ahnliche Structuren. τῷ πείσεαι ος κεν άρίστην βουλην βου-Levon dem wirst du folgen, der den besten Rath rath (gibt). Eduos ourágai eine Wunde schlagen. Man fann ferner vergleichen aus ber gewöhnlichen Sprache δδον πορεύομαι ich gehe einen Weg, 3. B. όσοι γαρ τοῦ βίου ταύτην την όδον επορεύθησαν, ούτοι μόνοι της άρετης έφικέσθαι γυησίως ήδυνήθησαν, ης οὐδὲν κτημα σεμνότερου οὐδὲ βεβαιότερου ἐστι Ιεοςτατ. adv. Dem. p. 7 ed. Steph. benn bie, welche biefen Beg bes Lebens gegangen find, fonnten allein bie Tugend mahrhaft erreichen, ale welche es fein ehrwurdigeres und bauernderes Besitthum gibt. πλέω την θάλασσαν befahre das Meer.

Anm. Diefer Accusativ fleht auch bei intransitiven und passiven Berbis: τύπτομαι πολλάς (seil. πληγας) besomme viele Schlage Aristoph. Nub. 959. δίκην είξερχομαι trete mit einer Rechtssache auf; κρίσιν τινα κρίνομαι ich werbe in einem Processe gerichtet.

b) Oft, namentlich bei Dichtern, wird ein neutrales Abjectiv oder Pronomen sast wie ein Abverbium einem Berbum beigegeben, z. B. μέγα δύναται er vermag viel. cf. Lobeck. ad. Phryn. p. 197. μέγα χαῖφε Odyss. 24, 45 darüber freue dich sehr. τι χρήσομαι τούτφ; wozu soll ich das gebrauchen?

3) Doppeltes Object. — Biele Verba haben sowol ein außeres als ein inneres Object, und daher einen doppelten Accusativus bei sich. Dergleichen sind: διδάσκω, δ. Β. 'Αντίλοχ', ήτοι μέν σε νέον πες ξόντ' ξφίλησαν Ζεύς τε Ποσειδάων τε και ίπποσύνας ξδίδαξαν παντοίας Iliad. ΧΧΙΙΙ, 306—307 Antisochus, obgleich du jung bist, so haben dich doch Zeus und Boseis don geliebt und dich jede Bagenlenkertunst gelehrt. ή δη και έμε τα ξοωτικα ξδίδαξεν Plat. Conv. p. 201. D. welcher auch mich in Liebessachen unterrichtet hat. — Κρύπτω verberge, verheimliche. μήτοι με κρύψης τοῦδ' ὅπες μέλλω παθεῖν Aesch. Prom. 628 verdirg mir nicht das, was ich erleiden soll. — ξοωτάω frage, 3. B. οὐτος σὰ πρέσβυ, δεῦςο μοι φώνει βλέπων ὅσ' ἄν σ' ξοωτῶ Soph. Oed. R. 1122—1123 du, Alter, siehe mich an

und antworte mir auf Alles, was ich bich frage. altew fordere, verlange. Θεούς μέν αίτῶ τῶνδ' ἀπαλλαγην πόνων Aesch. Ag. 1 die Götter bitte ich um Befreiung von biefen Rüben. - Праттора ich treibe für mich cin, fordere ein, 3. B. τον Ευρυμέδοντα χρήματα έπράξαντο Thuc. lib. IV, 65 vom Eurymedon forderten fie Beld jur Strafe ein. - amaigeopai als Medium einem etwas entreißen, ibn einer Sache berauben. el τάμα κείνος οπλ' άφαιρήσοιτό με Soph. Philoct. 376 wenn jener mir meine Waffen entriffe. αναμμινήσκω jemand an etwas erinnern. & φίλ', έπειδή ταυτά μ' ανέμνησας και έειπας Odyss. III, 211 o Freund, da bu mich daran erinnert und gefagt haft. Evdvw ich ziehe αιι, λ. Β. δ 'Αστυάγης αύτον στολην καλην ενέδυσε Xen. Cyr. I, 3, 3 Afthages befleibete ihn mit einem schönen Gewande. Go auch aupievvom Xen. Cyr. I, 3. 14 τον έαυτου γιτώνα έκείνον ημφίεσε er befleidete jenen mit seinem eigenen Unterfleide. — περιβάλλομαι umgeben. εδίδου σφι χρήματα τείχος περιβαλέσθαι την πόλιν Herodot. I, 163 er gab ihnen Geld, um bie Stadt mit einer Mauer zu verseben.

Anm. Bei ber passiven Construction bleibt bas innere Object im Accusativ stehen. So bei διδάσκομαι έπλ δ' ήπια φάρμακα πάσσε, έσθλά, τά σε προτί φασίν Αχιλλήος δεδιδάχθαι Iliad. XI, 829—830, streue aber milbe Arneimittel barauf, heilsam, von tenen man sagt, daß du sie von Achilles gelernt hust. Ebenso bei άφαιρέομαι, 3. Β. κάπειδ' ύφ ήμῶν τῶν θεῶν τὸν στέφανον άφηρέθη Aristoph. Nub. 618—619, und nachher wurde er von und Göttern bes Kranges beraubt.

4). Pradicateaccufativ. Ein auf ein Object bejogenes Pravicat fteht im Accufativus. Daher haben Die früher ermahnten Berba, welche nennen, für etwas halten, ju etwas machen, ju etwas ernennen, er= mablen, ale etwas hinftellen u. f. w. bedeuten im Activ einen doppelten Accusatious bei fich, einen Des außeren Objects und einen bes Pradicats: of xolanes 'Αλέξανδρον θεον ώνόμαζον die Schmeichler nannten den Alexander einen Gott. algeiodal riva orgarnyov einen jum Feldherrn ermahlen. ού τούς πλείστα έχοντας εὐδαιμονεστάτους νομίζω, άλλα τοὺς σοφωτάτους nicht die bas Meiste besigenten halte ich fur die gludlichften, sondern die weisesten. Go auch ευπειθή έμαυτον παρέχω id, zeige mich folgsam Xen. Cyr. II, 1, 22. απέσταλκά σοι τόνδε τον λόγον δωρον Isocr. ad Demon. p. 2 Steph. ich habe bir Diefe Rebe jum Beichent überfandt.

Anm. Man unterscheibet ben prabicativen Accusativ von bem objectiven oft schon wie in bem zulest argeführten Beispiele burch ben Mangel bes Artifels. Bei ber passiven Construction muffen beibe Accusative Nominative werben.

5) Freierer Accusativ. Im Accusativ steht bersenige Gegenstand, in Bezug auf welchen ein Abjectiv ober Verbum verstanden werden soll: όμματα καὶ κεφαλλιν ἔκελος Διλ τεφπικεφαίνω Hom. ähnlich an Augen und Haupt dem donnersrohen Zeus. δεινός έστι ταύτην την τέχνην er ist start in dieser Kunst. Έλληνές είσι το γένος sie sind ihrer Hersunst nach Griechen. εὐ ἔχομεν τα σώματα wir besinden und sörperlich (eig. was den Körper betrifft) wohl. παρθένος καλη τὸ είδος ein Mädchen von schöner Gestalt, oder schön von Gestalt. Dieser

Accusativ heißt Accusativ ber Beziehung ober ber naheren Bestimmung.

Anm. Daher eine große Anzahl freistehenber fast abverbialissicher Accusative: το δεομα bem Ramen nach, Ramens; τὸ πλήθος ber Menge nach; τὸν τὸν τὸν bem Charafter nach; τοῦτον τὸν τρόπον auf biese Beise. So τὴν φύσιν ber Ratur nach; πρόφασιν vorgeblich; δέκην nach Art; χάριν um — willen (gratia); τὸ παν im Canzen; πολὸ bei weitem.

Der Accusativ brūdt auf Berhaltnisse des Raumes und der Zeit angewandt die Ausdehnung aus. παν ήμας φερόμην totum diem (einen ganzen Tag lang) seredar. Hom. βασιλείς και Έλληνες ἀπείχου άλλήλων τριάκοντα στάδια der König und die Hellenen waren dreißig Stadien weit von einander entsernt.

Anm. 1. Ein Accusativ mit einer Orbinalzahl von Beits verhältniffen gebraucht ift mit seit ober vor zu übersehen: έβδόμην έμεραν ή θυγάτης αντώ έτετελευτήκει seit fieben Tagen war ihm die Tochter gestorben.

Anm. 2. Freiere, größtentheils auf die Zeit bezügliche Accusfative find: rovrow row zooron um diese Zeit, ro loindor hinsort, relog endlich, nooregoor früher, dozifer überhaupt, durchaus, ganzlich, mit einer Regation durchaus nicht, rie razioren (nämlich odon) schleunigst, panger weit. Bei Dichtern bezeichnet der Accusativus auch den Ort, auf welchen hin eine handlung gerichtet ist: rov de nieden den eine handlung gerichtet ist: rov de nieden beingt den Kuhm aber bringt die zum himmel empor. nos fildes Appos; wie bist du nach Argos gesommen?

Ueber ben absoluten Gebrauch bes Accusative mit Barticipien wird spater bie Rebe fein.

### D. Genitipus.

Der Genitivus bezeichnet im Allgemeinen ben Gegensftand, ber mit anderen zusammengehort.

### 1) Genitiv bei Cubftantiven.

Ein Substantiv fann mit einem anderen in der verschiedensten Art als zusammengehörig bezeichnet werden; bie gewöhnlichften Arten sind folgende:

1) Σωκράτης δ Σωφρονίσκου [viós] Sofrates,

Sohn bes Sophronistos: Urfprung.

2) ή του πατρος olula das Saus des Baters: Befis.

- 3) νόμισμα άργυρίου eine Munge von Silber: Stoff.
  4) of πλείστοι των Ελλήνων die meisten der Helelenen (partitiver Genitiv).
- 5) ὁ τῶν πολεμίων φόβος, metus hostium, b. i. ente weder
  - a) die Furcht der Feinde, d. h. die Furcht, welche die Feinde hegen (subjectiver Genitivus) oder
  - b) die Furcht vor den Feinden, d. h. die Furcht, welche sich auf die Feinde bezieht (objectiver Genitiv).
- 6) δούλος πέντε μνών ein Sflave von fünf Minen: Werth.
- 7) γραφη κλοπης eine Rlage wegen Diebstable: Urface.
- 8) πολίτου ἀφετή Burgertugend: Eigenthum = lichfeit.
- 9) Hom. Toolys mrodledoov die Stadt Troja: Benennung.

Belche von biesen verschiedenen Arten ber Zusammens gehörigkeit im einzelnen Falle burch ben Genitiv aussegebrudt werden soll, ergibt sich ohne Schwierigkeit aus ber Ratur bes Sages, worin dieselben vorfommen.

Bon besonderen Eigenthumlichkeiten im Gebrauche biefer verschiedenen Arten von Genitiven ift noch Folgendes zu merten:

a) der Genitivus bezeichnet auch ohne Hinzufügung eines Substantivs die Herfunft von einem Vater: Σωκράτης δ Σωφρονίσκου Sofrates, Sohn des Sophronistos. Πτολεμαΐος δ τοῦ Λάγου Δαρεῖος δ Τοτάσσους Μιλτιάδης Κίμωνος.

b) Das Neutrum des Artifels, verbunden mit einem Genitiv, erheischt eine sehr verschiedenartige Bezeichnung: τὰ τῶν Ελλήνων die Angelegenheiten der Griechen, τὸ τῆς δημοκρατίας das Wesen der Demostratie, τὸ τοῦ Δημοσθένους das Wort des Demosthenes, τὰ τοῦ Πλάτωνος tie Werfe des Platon.

c) Der Begriff "Wohnung" ift zu erganzen in ben Ausbruden: els didaoxádov poitav in das (Haus) bes Lehrers, d. i. in die Schule gehen, ev ober els Aidov (Homer elv Atdao domoisiv) in des Hades (Wohnung,

Bereich), b. i. in ber Unterwelt.

d) Der partitive Genitiv, welcher das zu theilende Ganze bezeichnet, ist am gebräuchlichsten in Berbindung mit Zahlbegriffen und Superlativen: πολλοί τῶν 'Αθηναίων multi Atheniensium, πότερος τῶν ἀδελφῶν welcher von den beiden Brüdern? πάντων ἄριστος omnium optimus, steht aber auch bei verschiedenartigen Adjectiven: οί σπουδαῖοι τῶν πολιτῶν die tuchtigen unter den Bürgern. In freierer Beise steht der partitive Genitiv im Homerischen δῖα θεάων die hehre unter den Göttinnen, δήμου ἀνήρ ein Mann aus dem Bolfe, ahnlich ἀνηρ τῶν δητόρων ein Mann, der zu den Rednern gehört.

Der partitive Genitiv bezeichnet in Ortsangaben bas größere Ganze: Opfau rig Bowerlag Theben in Bootien, in Berbindung mit neutralen Pronominibus zuweilen den Grad: els rovro rig avolag hlov eo amentiae pro-

cesserunt.

e) Der objective Genitiv fann mittelst sehr verschies bener Prapositionen übersett werden: εξυοια των φίλων Bohmollen für die Freunde, ἀπορία σίτου Mangel an Speise. Ερως πατρώας τησδε γης σ' εγύμνασεν; Aesch. Agam. vs. 525 Berlangen wol nach beiner Heimath qualte dich? καὶ δταν παύσηται ἄρα χαίρων τις, ή της ήδουης ήσυχία λυπηφον έσται. Plat. De Rep. IX. p. 583. E. und wenn einer aushört, Lust zu empsinden, dann wird wol, sagte ich, die Ruhe von der Lust ihm schmerzlich sein. λόγων ἀγῶνες Bettsampse in Reden. ἀφορμή Εργων Anlas zu Thaten. βία πολιτῶν wider Billen der Bürger (cig. mit Gewalt gegen die Bürger).

## 2) Genitiv bei Abjectivis und Abverbiis.

Der Genitivus steht bei vielen relativen Abjectivis und Adverbiis, b. h. bei solchen, welche nur in Rudssicht auf etwas Anderes zu benken sind, zur nothwendigen Erganzung ihres Sinnes. Die wichtigsten Abjectiva dieser Art sind folgende:

1) κοινός gemeinsam, λδιος, olxesos eigen, eigensthumlich und andere, welche Angehörigkeit bedeuten, z. B. άλσος lod 'Adηναίης Odyss. VI, 322 ein der Athene geweihter Hain. levos δ χάφος της 'Aqtk-

μιδος Xen. Anab. V, 3, 13. απαυτα τα τῶν οἰκούντων την πόλιν οἰκεῖα τῶν καλῶς βασιλευόντων ἐστί Isocr. ad Nicocl. p. 19 B.

2) Die Abjectiva, welche eine Külle ober Leere bezeichnen, als μεστός, ξμπλεως, πλήρης voll, πλούσιος reich, ξνεδής, πένης bedürftig. — Dazu das Adverbium älis, z. B. πλείη μεν γαρ γαῖα κακῶν, πλείη δὲ δάλασσα. Hesiod. Op. et D. vs. 102. al διώρυχες τοῦ δέρους πλήρεις ὕδατος ἐνταῦδά εἰσιν. Tie Grāben

(Randle) find im Sommer hier voll Waffer.

- 3) Die Abjectiva, welche ben Begriff fundig und unfundig ausbruden: Euneigos, aneigos, ober miffend und unwissend, έπιστήμων und ανεπιστήμων, ein= gebent und uneingebent, μνήμων und άμνήμων, Β. ήδη ών δοχέει μοι Μελάμπους δ 'Αμυθέωνος τῆς δυσίης ταύτης ούα είναι άδαής, άλλ' Εμπειρος. Herodot. II, 49 Melampus, Sohn des Amptheon, scheint mir biefes Opfers nicht untundig, sondern fundig gewesen zu sein. Θέλω δ' ἄιδρις μᾶλλον η σοφός κακῶν είναι Aesch. Suppl. vs. 468 τους απαιδεύτους παντάπασιν άρετης θαυμάζοιμ' αν, εί τι πλέον αν ώφελήσειε λόγος καλώς φηθείς είς ανδραγαθίαν, ή τους απαιδεύτους μουσικής άσμα καλώς άσθεν els μουσικήν Xen. Cyr. III, 3, 55 ich wurde mich wundern, wenn eine ichon gesprochene Rebe bie jur Tapferkeit gar nicht angelernten zur Mannhaftigfeit weiter forbern follte, als die zur Tonkunst nicht angelernten ein schon gesungenes Lied in der Tonkunft.
- 4) ἄξιος wūrdig, ἀνάξιος unwūrdig. ἡμῖν δ' Αχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, θανων ὑπὲο γῆς Ελλάδος κάλλιστ' ἀνής Eurip. Hecub. vs. 309—310 uns aber ift Adilles ber Ehre wūrdig, o Weib, ba et als Mann auf eine schöne Weise für Griechenland starb.
- 5) Die Abjectiva, welche theilnehmend oder unstheilhaftig bedeuten: μέτοχος τοῦ πόνου laboris particeps, ἄμοιρος untheilhaftig. ὡς ἄπας μέν ἐστι λόγος μάταιος πράξεων ἄμοιρος γενόμενος Dem. adv. Phil. Epist. 23 weil jedes Bort ohne Thaten leer ift.

Anm. hierher gehoren viele mit bem privativen a zusammengesette Abjectiva, welche besonders bei Dichtern mit dem Genitiv verbunden werden: eodalpoves olos nandr apevoros alder Soph. Antig. 570, gludfelig die, deren Leben kein liebel gefoftet hat.

6) Die Abjectiva auf — wos, welche die Fähigkeit zu etwas bezeichnen: z. B. xuntunos, dylarunos, fähig zu bewegen, fahig zu erflaren. δποίον πινητικώτατον αν είη των σωμάτων Aristot. Meteorolog. II, 8 mas am meisten die Rorper in Bewegung fest, ober zu bewegen im Stande ift. to de roltov, h deitig, ou μιμητικόν έστιν, άλλα δηλωτικον άληθώς των υποκειμένων Plutarch. Sympos. lib. IX. c. XV, 2 bus britte, die Deiris (eine Art Tang), ift nicht eine Rachahmung, fondern in Bahrheit eine Erflarung bes Begenftanbes. — Biele Adverbia des Ortes und ber Zeit werden mit einem, meistentheils partitiven, Genitiv verbunden πανταχοῦ της γης Plat. Phaedon p. 111. A. überall auf der Erde. είη δ' αν έμποδών, εί ήμας φαίης παρασκευάζεσθαι εμβαλείν που τίς εκείνων χώρας Xen. Cyr. VI, 1, 42 es murbe aber ein Sindernis

sein, wenn du sagtest, wir rüsteten und irgendwo in ihr Land einzusallen. σὰ καὶ δεδορκὸς οὐ βλέπεις, τν' εἰ κακοῦ Soph. Oed. R. 413 auch sehend schaust du nicht, auf welcher Stuse des llebels du dich besindest. αλλοι δὲ άλλη τῆς πόλεως σποράδην ἀπώλλυντο Thuc. II, 4 andere aber samen anderswo in der Stadt zerstreut um. δψὲ τῆς ἡμέρας spắt am Tage. πηνίκα τῆς ἡμέρας; Aristoph. Av. vs. 1498 zu welcher Tageszeit? 3ch süge noch hinzu: ἐντός innerhalb, ἐκτός außerhalb, ἔξω draußen, ἄγχι, ἐγγύς, πλησίον nahe, πρόσω od. πόρξω vorwārts, πέρα darüber hinaus, εὐθύ gradezu auf, πρόσθεν, ἔμπροσθεν vorn, ὅπισθεν hinter, ἀμφοτέρωθεν von beiden Seiten.

Der Comparativ kann den verglichenen Gegenstand im Genitivus dei sich haben: μείζων τοῦ έταίρου major socio, d. i. η δ έταῖρος als der Genosse, οὐ προσηκει του άρχοντα τῶν ἀρχομένων πουηρότερον είναι, d. i. η τοὺς ἀρχομένους es ziemt sich nicht, daß der Gedietende schlechter sei als die Gehorchenden.

Anm. Den Comparativen schließen sich alle Abjectiva an, welche vergleichende Berhältnisse bezeichnen: διπλάσιος boppelt (so groß als), δεύτεφος (ούδενός keinem nachstehen), θστεφος spater, Ετερος ein anderer. So γγεζοθαι, τιθέναι τινά δεύτεφον τινος Jemand einem Andern nachsehen. δεύτεφ, γγεζοτα τὰ τῆς οίκοι διαίτης, εί πατής τροφήν έχοι, Soph. Oed. Col. 351 sie seit hei heimathpsiege nach, wenn nur ihr Bater Rahrung hat.

### 3) Genitivus bei Berbis.

Sehr viele Berba werden mit dem Genitivus vers bunden, wobei im Allgemeinen die vorher angeführten

Berhaltniffe jum Grunde liegen.

1) Der Genitiv steht pradicativ bei den Berbis, welche sein, werden, machen, für etwas halten besdeuten, zu näherer Bestimmung eines Substantivs, wosdei der Ursprung, Besis, Stoff oder andere der oben erwähnten Kategorien in Betracht sommen. Σωκράτης Σωφρονίσκου ήν Sokrates war der Sohn des Sophronissos. ή olula τοῦ πατράς έγένετο das Haus wurde Eigenthum des Baters. τὸ τείχος λίδου πεποίηται die Mauer ist von Stein gedaut. οί Θεσσαλοί τῶν Ελλήνων ησαν die Thessaler gehörten zu den Griechen. πολίτου άγαδοῦ νομίζεται δαβόεῦν es wird sür die Art eines guten Bürgers gehalten, muthig zu sein.

Anm. In Berbindung mit Berbis der Bahrnehmung und Reußerung fieht ber Genitiv oft fo, daß er eigentlich von einem Romen ober Pronomen abhängig ift: rovro vudv paliora Gavpaloper dies bewundern wir besonders an euch (eig. bies von euch bewundern wir am meisten).

2) Der Genitivus des Stoffes steht ferner bei den Berdis der Fülle und des Mangels πίμπλημι, πληφόω ετς μίλο, γέμω bin voll, δέομαι bedarf: μυρίας μεν γαρ ήμιν ἀσχολίας παρέχει το σώμα δια την ἀναγκαίαν τροφήν. Ετι δέ, αν τινες νόσοι προσπέσωσιν, έμποδίζουσιν ήμων την τοῦ ὅντος θήραν. ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιών καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπών καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμῶς πολλῆς, ώστε το λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ ὅντι ὑπ' αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμιν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν Plat. Phaedon. p. 66. C. benn der Leib macht uns tausenderlei ju schaffen wegen der nothwendigen Rahrung, dann auch,

wenn uns Krankheiten zustoßen, verhindern uns diese an dem Streben nach dem Wahren, und auch mit Geslüsten und Begierden, Furcht und mancherlei Schattensbildern und vielen Kindereien erfüllt er uns, sodaß recht in Wahrheit, wie man auch zu sagen psiegt, wir um seinerwillen nicht einmal dazu kommen, auch nur irgend etwas richtig einzusehen. ross Alesoros kook nach dande udv nach nach dande vins od sungen, nach rozns dessodal laungen, nach danden vins od sungen, nach rozns dessodal laungen Lucian. Somn init den meisten schien Gelehrsamkeit vieler Arbeit und langer Zeit und nicht geringen Geldauswandes und einer glänzenden Lage zu bedürsen.

3) Der partitive Genitivus fteht bei vielen Berbis, beren Sandlung auf einen Gegenstand nur theilweise

übergeht, daher:

a) Bei den Berdis, welche den Begriff des Antheils enthalten: μετέχω (μέτεστί μοι) habe Antheil, μεταλαμβάνω, κοινωνέω nehme Antheil, μεταδίδωμι gewähre Antheil, δ. Β. ἀπενείκας μεν γαο κεφαλήν, της λητης μεταλαμβάνει την αν λάβωσι Herodot. IV, 64 denn, wenn er einen Kopf gebracht hat, so nimmt er Antheil an der Beute, welche man macht. So dei Homer. Odyss. I, 139—140 σίτον δ' αίδοιη ταμίη καφέθηκε φέφουσα ... χαφιζομένη καφεόντων Brod brachte die ehrwürdige Schaffnerin, von dem vorräthigen gewährend.

- b) Bei den Berdie, welche berühren, anfassen, angreisen, anfangen bedeuten: απτομαι, ψαύω berühre, ξχομαι balte mich, grenze (τινός an etwas), ἀντέχομαι balte mich an etwas, ἐπιλαμβάνομαι ergreise, λαμβάνω τινὰ τῆς χειρός sasse einen bei der Hand, ἄρχομαι sange an, z. B. ἀλλ ἀκέων δην ἡστο. Θέτις δ' ὡς ήψατο γούνων Iliad. I, 512 sondern er sas sange schweigend, Thetis ader wie sie seine Knieen derührt hatte. ὑπό δὸ προθυμίας και μένους και τοῦ σπεύδειν συμμίξαι δρόμου τινὲς ἡρξαντο, συνεφείπετο δὲ και πᾶσα ἡ φάλαγξ δρόμω Χεη. Cyrop. III, 3, 61 vor Billigseit, vor Buth und vor Eile handgemein zu werden singen einige zu sausen an und so solgte ihnen die ganze Bhalanr im Lause. μετὰ ταῦτα κελεύοντος Κύρου ἐλάβοντο τῆς ζώνης τὸν 'Ορόντην Χεη. Anab. I, 6, 10.
- c) Bei ben Berbis, welche streben, trachten, zielen bebeuten: στοχάζομαι ich ziele, strebe nach etwas, δρέγομαι erstrebe, έπιτυγχάνω ober τυγχάνω treffe, erglange, έφικνοῦμαι erreiche, z. Β. Φίληβός φησι την ήδονην σκοπον δρθον πασι ζώοις γεγονέναι και δεϊν πάντας τούτου στοχάζεσθαι Plat. Phileb. p. 60. Α. βhilebus behauptet, die Lust sei das richtige Ziel sür alles Lebendige, und ein jedes müsse darnach streben. σσοι γαρ τοῦ βίου ταύτην την όδον έπορεύθησαν, οὐτοι μόνοι τῆς άρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ήδυνήθησαν Isocrat. ad Demonic. V. p. 2 ed. Steph. benn Alle, welche diesen Beg des Lebens betreten haben, sonnten allein die Tugend wahrhaft erreichen.

d) Bei den Berbis, welche genießen bedeuten: εσθίω effe, πίνω trinte, γεύω lasse tosten, εστιάω bes wirthe, ἀπολαύω genieße: ἐπεὰν τὸν πρῶτον ἄνδρα καταβάλη ἀνης Σκύθης, τοῦ αξματος ἐμπίνει Herodot.

IV, 64 sobald ein Stythe den ersten Mann niederwirst, trinkt er von seinem Blute. οσοι έφαγον των κηρίων, πάντες άφρονες έγιγνοντο Χεπ. Anab. IV, 8, 20 Alle, welche von den Honigwaben agen, verloren den Berstand.

e) Bei ben Berbis, welche ben negativen Gegensath ber unter a—d erwähnten Begriffe, folglich die Richtheilnahme an etwas bezeichnen: ἀπέχομαι enthalte mich, χωρίζω trenne, εἴογω halte ab, στερίσκω beraube, παύομαι lasse ab, εἴκω, παραχωρέω weiche; λύω löse; ἐλευθερόω befreie, φείδομαι schone, ἀμαρτάνω, ἀποτυγχάνω versehle, ψεύδομαι, σφάλλομαι tausche mich, δ. Β. ἡ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων πρωτοκτόνοισι προστροπαις Ἰξίονος; Aesch. Eumenid. vs. 687—688 hat etwa mein Bater in seinem Rathschusse auch gesehlt beim Sühneslehn Irions sur den ersten Mord? ἀλλ' ήτοι πολέμου μὲν ἀφέξομεθ', εἰ σὶ κελεύεις Hom. Iliad. VIII, 35 allerdings aber werden wir uns des Krieges enthalten, wenn du besiehlst.

Anm. Biele ber obigen Berba nehmen ben Accusativus ju sich, wenn bie Hanblung nicht als auf einen Theil bes Gegenskanbes beschränft, sondern als das Ganze betressen erschienen soll. Daher haben die Berda, welche effen und trinken bedeuten, ben Accusativus, wenn übermäßiger ober gewöhnlicher Genuß einer Sache angegeben wird, z. B. destlew noen gewöhnlich oder viel Fleisch effen, dagegen esoblew noed von dem (vorgesetten) Fleische essen. das den ner Todoor ueradvuor vieus esoblock, rovs Cha son narras nog esoblet Homor. Il. XXIII, 181—182, zwolf tapfere Sohne der hochherzigen Trojaner, dieh at zugleich mit dir alle das Feuer verschlungen. Esodores noed nolla bod oodongargaw, nivores norrogage knotespass okrow illad. VIII, 231—232, essen viel Fleisch der gerabhornigen Rinder, und aus Mischgesäßen, die die zum Rande mit Wein angefüllt sind, trinkend.

4) Der Genitivus steht bei vielen Berbis, welche eine sinnliche oder geistige Einwirfung, Bahrnehmung oder Erregung bezeichnen: ἀπούω, ἀπροάομαι höre, αlσθάνομαι nehme wahr, μμνήσπομαι erinnere mich, ξπιλανθάνομαι vergesse, μέλει μοί τινος es liegt mir am Hergen, ἐπιμελέομαι sorge, ἀμελέω vernachlässige, όλιγωρέω achte gering, ἐράω strebe, liebe, ἐπιθυμέω bezgehre, πυνθάνομαί τί τινος ich erfahre etwas von einem, b. i. durch ihn, oder aus seinem Munde. μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι ἀπόλλωνος ἐπάτοιο Hom. Hymn. in Apoll. vs. 1 ich werde mich erinnern (werde erwähnen) und will nicht vergessen des weithin tressenden Apollo. πολλάπι γὰρ τόγε μητρος ἐπεύθετο, νόσφιν ἀπούων 11. XVII, 408 oft hatte er dies von der Mutter gehört, es ins Gebeim vernehmend.

Anm. Auch bei manchen bieser Berba ist ber Accusativ zu-lässig, bei anova, wenn das Object ein unmittelbares ist: µvoor. So Odyss. I, 287: el µér ner nargog sloror nal róstor anovargs wenn du von dem Leben und der heinstelba des Baters hörst. Die Sache steht aber im Genitivus, wenn sie des Baters veranlaßt, nicht als Gegenstand des Horens gedacht wird, sodas anovers eigentlich nicht transitiv zu sassen ist. hnovar dogrsor die räft rafzen lören gehendes Geräusch. Die Person, aus deren Munde man etwas hort, sicht im Genitivus: negl rov dinalov ansinoag ällar te nollär nal ophsor die neetwas hort, sicht im Genitivus: negl rov dinalov ansinoag ällar te nollär nal ophsor die man etwas hort, sicht die bie die man etwas hort, so steht diese am gewöhnlichsen im Accusativ: odin anovars Gemoonlichen im Macusativ: odin anovars Gemoonliches ein wastere Mann gewesen sei?

5) Der Genitivus bezeichnet den Werth oder Preis bei Berbis des Schähens, Rausens, Berkausens: of Θρήϊκες ἀνέονται τας γυναϊκας παρα τῶν γονέων χοημάτων μεγάλων Herodot. V, 6 die Thrafier fausen die Frauen von den Aeltern um vieles Geld. ταῦτα δέκα ταλάντων πριάμενοι δώδεκα ἐπώλησαν nachdem sie biese Dinge um 10 Talente gesaust hatten, versausten sie dieselben um 12 Talente. δ δοῦλος πέντε μνῶν τιμᾶται der Stave wird auf suns Minen geschäßt.

6) Der Genitivus bezeichnet die Ursache bei Berbis bes gerichtlichen Bersahrens: πλοπης γράφεσθαί τινα bes Diebstahls wegen belangen, φόνου διώπειν des Mordes anklagen, φεύγει παρανόμων er ist der Gesetsverletung angeklagt, έάλωσαν προδοσίας sie wurden des

Berrathes überführt und verurtheilt.

Anm. Die Ursache bezeichnet ber Genitivus auch bei Berbis bes Affectes: έγω δὲ εί και Δαίδαλον τῆς τέχνης ἐπαιναϊ, τῆς γνώμης οἰπ άγαμαι Julian. Imp. in opist. ich aber, wenn ich auch ben Dabalus seiner Kunst wegen lobe, so bewundere ich ihn boch nicht wegen seiner Billensmeinung. So bei Homer χωόμενος γυναικός gurnend wegen bes Beibes.

7) Der Genitivus sindet statt bei Berbis von comparativischer Bedeutung: κρατέω (κρείττων είμί), ἄρχω, βασιλεύω herrsche, περίειμι, περιγίγνομαι bin überlegen, ήττάομαι (ήττων είμί) unterliege, λείπομαι, ύστερέω stehe nach: Κροῖσος Λυδῶν ήρχε. 'Αλλὰ τί τοῖςδ' ἐπίκειμ' ὡσεὶ μέγα χρῆμά τι πρήσσων, εί δυητῶν περίειμι πολυφθορέων ἀνθρώπων; Empedocles ap. Sext. Empir. adv. Math. I, 300 bod) warum verfolge ich dies mit Eiser, als wenn ich etwas Großes thate, wenn ich die hinsalligen Sterblichen übertresse.

8) Der Genitivus fteht bei Berbis, welche mit Prapositionen zusammengesett find, die entweder überall ober in dem Sinne, welchen fie in bem zusammengesepten Berbum haben, den Genitivus erfordern, έκβάλλειν, ποοστατεύειν, καταφονεῖν, κατηγορεῖν: ποῶτος δὲ ἄναξ ἀνδοῶν ᾿Αγαμέμνων ᾿Αρχὸν ဪΚιζώνων Ὁδοου μέγαν ἔκβαλε δίφρου Πίαd. V, 38—39 querft aber warf ber Ronig ber Manner, Agamemnon, ben Beerführer ber Halizonen, ben großen Hobius, aus dem Wagen. το δε τούτου μεγάλου υντος ούτως έργου επίστασθαι άνθρώπων άλλων προστατεύειν, δπως έξουσιν απαντα τα έπιτήδεια έκπλεω, και όπως έσονται πάντες οίους δεί, τοῦτο θαυμαστον δήπου ἐφαίνετο ἡμῖν είναι Χεη. Сугор. lib. I. c. 6, 7 mare nun dies ein großes Werk, so schien uns hingegen bie Wiffenschaft anderen Menschen vorzufteben, bamit fie alles Rothburftige vollauf hatten, und auch alle waren, wie fie fein follten, mahrhaft bewundernswürdig zu sein. οὐ καταφρονῶ 'γὰ τῶν θεῶν θνητος γεγώς Eurip. Bacch. vs. 199 ich verachte nicht bie Götter, ba ich ein Sterblicher bin. nai on nai et τις βούλοιτο της πόλεως κατηγορήσαι δικαίως, τοῦτ' αν μόνον λέγων όρθως αν κατηγοροίη, ως άει λίαν φιλοιατίομων έστι και τοι ήττονος δεραπίς Plat. Menex. p. 244. E. und wenn nun Jemand die Stadt mit Recht beschuldigen wollte, so fonnte er nur biefes vorbringen gur Beschuldigung, baß fie immer zu sehr mitleidig ift und die Dienerin bes Schwacheren.

102

4) Der lofere Genitivne.

Der Genitivus bezeichnet auch ohne unmittelbare

Berbindung mit einem Romen ober Berbum

1) ben Ort (localer Genitivus). Diefer ift fast nur ber Dichtersprache angehörig, und bezieht fich entweder auf die Ruhe an einem Orte, ober auf die Entfernung υο η είπει Στις 'Η οὐκ 'Αργεος ἡεν 'Αχαϊκοῦ, ἀλλά πη ἄλλη πλάξετ' ἐπ' ἀνθοώπους; Odyss. Τύλη νῦν ούκ ἔστι γυνη κατ' 'Αχαιδα γαῖαν οῦτε Πύλου ἱερῆς ούτ' "Λογεος ούτε Μυκήνης Odyss. Bei homer findet sich ber Genitivus δδοίο des Weges, auf dem Wege bei διατρίβειν Odyss. II, 404, bei επείγεσθαι III, 284; öfter πεδίοιο bei έρχεσθαι Odyss. II, 801. της δδοί steht ähnlich bei Dramatifern, Herodot. und Thucydides ΙΝ, 47, 2 μαστιγοφόροι τε παριόντες ἐπετάχυνον τῆς δδοῦ τοὺς σχολαίτερου προϊόντας danchengehende Beitschentrager trieben die auf dem Bege langsamer porschreitenden an. Dagegen Homer. Iliad. XII, **302**—304:

είπες γάς χ' εύρησι πας' αὐτόφι βώτοςας ἄνδςας σύν κυσί και δούςεσσι φυλάσσοντας πεςὶ μῆλα, οδ ζά τ' ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι

wenn er auch bei ihnen weidende Manner findet, welche mit Sunden und Speeren Bache halten bei den Schafen, fo will er boch nicht, ohne einen Berfuch ju machen, von dem Stalle vertrieben werden. Aehnlich bei Soph. Oed. R. v. 142—143. ἀλλ' ὡς τάχιστα, παίδες, ὑμεῖς μὲν βάθοων ἴστασθε, τούς δ' ἄραντες ἰκτῆρας xladous aber so schnell als möglich, Kinder, steht auf von ben Stufen mit emporgestrecten Delzweigen, wo ber Schol. erflatt: ανάστητε από των καθεδρών.

- 2) Die Zeit (temporaler Genitiv). Und zwar ale partitiver Genitivus eine naturliche Zeitabtheilung, in beren Bereich eine handlung gefest wird: huegas bei Tage, vontos Nachts, dis rov eviavrov zweimal des Jahres, του αύτου χεμώνος in demfelben Winter, του λοιποί fernerhin: Oudels με ήρωτηκε καινον οι δέν πολλών έτων Plat. Niemand hat mich feit vielen Jahren nach etwas Neuem gefragt. els δε το αυτό όθεν ημει ψυγή ξκάστη ούκ ἀφικνείται έτῶν μυρίων εί μη ή τοῦ wilgoowisavrog Plat. Phaed. an bemfelben Orte aber, woher eine jebe Seele gefommen ift, gelangt fie nicht in gehntausend Jahren, wenn nicht die des Freundes ber Beisheit.
- 3) Die Urfache (causaler Genitivus). Bei Ausrufungen: οίμοι, τάλαινα, της έμης πάλαι τροφης άνωφελήτου, την έγω θάμ' άμφι σοι πόνω γλυκεῖ napedrov Sophocl. Electr. vs. 1143-45 o wehe, ich Ungludliche, über meine ehemalige nuplose Bflege, welche ich dir oft mit füßer Arbeit gewährte. & µèv di Kūços ent τούτοις eine φεῦ τοῦ ἀνδρός Xen. Cyr. III, 1, 38 Cyrus fagte barauf: oh, welch ein Dlann!

Unm. Den 3med bezeichnet ber Genitivus bee Infinitivus mit bem Artifel, worüber nachher beim Infinitivus.

4) Beranlaffung, Zeit und Umftande als absoluter Genitivus in Berbindung mit dem Particip: ἀποθα-νόντος του Φιλίππου δ 'Αλέξανδρος την βασιλείαν

diedekaro nad bem Tobe Philipp's übernahm Alexander bie Regierung.

Hierüber bas Genauere beim Particip.

Anm. Rachtraglich bemerke ich, bag ber temporale Genitivus in vielen Fallen burch ben Dativus zu erfeten ift, worüber nach: ber. — Ausnahmeweise ift noch bingugufügen, bag ber Genitivus ber Bergleichung zweimal bei Thutpbibes und ofter in ber fpateren unclaffifchen Gracitat burch mage mit bem Accusatious erfest wirb. Die beiben Stellen bes Thufpbibes find I, 23: Allov re enleiweig, αι πυκνότεραι παρά τὰ έκ τοῦ πρίν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν. lib. IV, 6: χειμών τε έπιγενόμενος μείζων παρά την καθεστηκυίαν Boar έπίεσε το στράτευμα (und Sonnen: finfterniffe, welche baufiger ale bie aus ber fruberen Beit ermahnten Erscheinungen flattfanben — eine großere Ratte, als bie [bestehenbe] Sahreszeit mit fich bringt, qualte bas Seer). hiermit fann man vergleichen ben gang vereinzelten Gebrauch bes naoo ober nao? 3 für bas vergleichenbe & bei bem Berfaffer ber Schrift De plantis, welche unter ben Ariftotelischen fteht. So lib. I. c. 4. p. 820, 5. ed. Bekker.: nal rivà fcoir ev ronois knoorarois, ws rd ev τη γη των Αίθιόπων, και έκείσε κρειττόνως αυξάνουσι παρό άλλαχου und einige, wie die in bem kanbe ber Methiopen, fommen an fehr trodenen Orten fort, und wachfen bort beffer als anberemo. Ibid. c. 5. p. 820, 13. ed. Bekker.: δμοίως τινές των καρπών noeirroves eiden en robe ro romp naco en ereco ebenfo find einige Bflangen beffer an biefem als an einem anderen Orte. lib. II. c. 2. p. 824, 9. od. Bekker.: navreoden nal nogiategov συμβέβηκε τῷ ύδατι τὸ είναι στοιχείφ παρὸ τῆ γỹ und baher ift es auch gefommen, bag bas Baffer mit größerem Rechte ein Element ift als bie Erbe.

#### E. Dativus.

Der Dativus bezeichnet im Allgemeinen die Person ober Sache, welche zu einer Thatigfeit in einer entfernteren Begiebung ftebt.

1) Dativus der betheiligten Person. Wie im Lateinischen und Teutschen fteht im Griechischen die entfernter von etwas betroffene Berfon im Dativ und zwar:

a) bei transitiven Berbis bas sogenannte indirecte Dbject: τούτω συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἡγάσθη τε αὐτόν, και δίδωσεν αυτῷ μυρίους δαρεικούς Xen. Anab. I, 1, 9 bei seiner Busammentunft mit diesem bewunderte ihn Enrus und gab ihm zehntausend Darifen.

b) Bei intransitiven Berbis. Die Berson, auf welche sich die Handlung bezieht: noener pol re es ziemt sich etwas für mich. dei pol rivos ich bedarf etwas. έμοι ούτω δοκεί έχειν mir scheint es sich so zu verhalten. βοηθούμεν τοις συμμάχοις wir leisten ben Bundesgenoffen Silfe. neldov rois vouois gehorche ben Θείεβεη. πρώτον μέν, ώ ανδρες 'Αθηναΐοι, τοις θεοίς εύγομαι πασι και πάσαις Demosth. De cor. init. querft, o athenische Manner, flehe ich ju allen Gottern und Göttinnen.

Unm. Buweilen wirb auch ben von folchen Berbie abgeleiteten Subftantivis ber Dativus beigefügt: ή έν τῷ πολέμφ τοῖς συμ-μάχοις βοήθεια die im Kriege ben Bundesgenoffen geleiftete Silfe.

c) Bei Adjectivis: ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνος plaog ber Gute allein ift bem Guten lieb.

2) Dativ bes Intereffes. Der Dativus bezeichnet bie Berfon, fur welche ober in beren Intereffe etwas ift ober geschieht; baber

a) Die im Bortheil ober Rachtheil begriffene Berfon Dativus commodi ober incommodi: πρωΐ δὲ Γύλον τον πολέμαργον παρατάξαι τε έκέλευσε το στράτευμα,

Unm. Bu bemerfen ift, bag biefer Datione ber Differeng bei ben Comparativis und Superlativis der Abjectiva und dei Berdis in seinem ganzen Umfange nur der Brosa angehött. Dem homer sind die hierher gehörigen Berda diagissen, nleoventein, elattvoösdat, dotegese oder dotegese, sowie die hierber gehörigen Bedeutungen von dnegháldere und leinesdat fromd. Beim Comparativ und Superlativ gebraucht derselbe fratt der Dative nollig, μικοφ u. f. w. die Accusative nollig det nollig, dingen Dichtern und theilweise in Brosa sinden. tol äggerez entog lavor, nollo navygóregot Odyss. (είσεαι) δαστ φέρτερός είμι σέδεν Iliad. τῷ μοι Τηλέμαγος πάντων πολύ φίλτατός έστιν Odyss. Reben πολύ gebraucht homer and μέγα beim Comparativ und Superlativ; deim Superlativ and μέγα beim Comparativ und Superlativ; deim Superlativ and μέγα μείνων μέγ ἄριστος Άγαιων εύχεται είναι Iliad. Ω γενναία καὶ μέγ ἀρίστη, χαίζε Eurip. ben Comparativis und Superlativis ber Abjectiva und bei Berbis

7) Der Dativus bient ferner gur Bezeichnung ber Urt und Beife ober ber begleitenden Umftanbe bei einer Sandlung. Daher bie Ausbrude rourg to rooms auf biefe Beife, Bla mit Gewalt, onovog, welches fowol in Gile, ale mit Gifer und Bleiß, abfichtlich, ernftlich, gefliffentlich bedeutet, kopo in der That, to over in Wahrheit, dywoola publice, lola privatim.

Anm. 1. Besonders wichtig ist der Gebrauch des Pronominis adros mit einem Momen im Dativ jur hervorhebung eines begleitenden Umstandes. Homer sest oft noch oder hinzu, was in der attischen Profa sehlt. rapade d' adogovore 'Azidded's adrif oder pogneyer Homer, liad. IX, 194, ftaunend aber erhob sich Achilleus mit sammt der Laute, d. i. ohne sie niederzulegen. Dagegen Ken. Anab. I, 3, 17: έγο μεν γαρ δινοίην αν είς τὰ πλοία έμβαίνειν ὰ ήμιν δοίη, μη ήμας αὐταίς ταίς τριήρεσι καταθύση ich wurde anstehen, in die Schiffe hineinzugeben, welche er uns gabe, bamit er une nicht mit fammt ben Dreirubern verfenfte.

Unm. 2. Den Det bezeichnet ber Dativus auf bie Frage An m. 2. Den Ort bezeichnet ber Dativus auf die Frage wo meist nur bei Dichtern, während in ber attischen Brosa gewöhnlich die Praposition er hinzugesügt ober eine andere Rebesorm vergezogen wird. Diesen socialen Tativus haben die Dichter nicht nur in Ortsnamen: 'Hertwo, de kracer und Illand ülnscog, Offin inonlauf Keliness' ärdgesoger arässand liad. VI, 396—397, Getion, welcher unter dem waldigen Plates in dem unter -397, Getion, welcher unter bem waldigen Blasos in dem unter dem troischen Berge Plasos gelegenen Thebe wohnte, die kilikischen Männer beberrschend; Έλλαδι οίνία ναίων Iliad., sondern auch bei andern Begriffer. Zedy δέ σφιν Κοονίδης, θυίζυγος αθθέςι ναίων Iliad. IV, 166, Zens aber, der Kronide, der hoch waltende, im Nether wohnende; τόξ΄ διοισιν έχων άμφηρεφέα τε φαφέτοην Iliad. I, 45, den Bogen an der Schulter tragend und den ringsum bedeckten Köcher. Daß homer sonst anch Präpositionen gedraucht, wie έν γαίη, έν πεδίω, ift nicht nöthig zu bemerken.

3n attischer Brosa schltt zuweilen έν bei den Ramen attischer Demen, sonst aber selten bei Ortsnamen. So sindet man Μαφασδών, aber nut έν Αθήναις, wenn man nicht Αθήνησε sagt. Bei Plat. Menex. p. 245. A. steht: βασιλεί δὲ αὐτή οὐκ ἐτόλμησε βοηθήσαι, αίσχυνομένη τὰ τρόπαια τὰ τε

αθτή οθα έτόλμησε βοηθήσαι, αίσχυνομένη τὰ τρόπαια τά τε Μαραθώνι και Σαλαμίνι και Πλαταιαίς bem Ronige selbst aber an helfen magte fie nicht aus Schen por ben Giegeszeichen bei

Marathon, Galamie und Blataa.

8) Der Dativus bient endlich auf die Frage mann jum Musbrud einer bestimmten Beitangabe, wenn Tag und Nacht, Monat, Jahr oder ein Fest angegeben wird, und bei ώρα, 3. B. χειμιώνος ώρα τη αὐτή ἡμέρα ἀπέθανεν ταῦτα τῷ τρίτῷ ἔτει ἐγένετο. — τῷ δ΄ ὑστεραία ὁ ᾿Αρμένιος Κύρῷ μὲν καὶ τῷ στρατιῷ πάση ξένια ἔπεμπε Cyr. III, 1, 42 am folgenden Tage aber schildte der Armenier dem Cyrus und dem ganzen Herre Gaftgeschente. Go auch rois Havadyvalois, rois M. Enepft. b. IB. u. R. Grfte Section. LXXXI.

Avovolois am Panathenaenfefte, Dionnfosfefte (ry vouunvig, rais nounais jur Beit bes Reumondes, ber Aufguge). Bei anberen Bortern wird er bingugefügt: er τούτω τῷ χοόνω ἐν ἐκείνω τῷ καιος ἐν τῷ καιούντι, aber auch inweilen bei ben genannten Börtern ἐν τῷδε τῷ ἡμέρα, āhnlich Demosth. adv. Timoth. 60. p. 423 ed. Bekker. οὐτος μὲν γὰο ἐν τῷ Θαργηλιῶνι μηνὶ ἐπ' 'Αστείου ἄρχοντος, μέλλων ἀνάγεσθαι ώς βασιλέα συνέστησε τον Φιλώνδαν τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ benn biefer empfahl im Monat Thargelion (Mai), im Begriff unter bem Archon Aftius jum Ronig gu reifen, ben Philonbas meinem Bater. Gehr felten wird er bei folden Wortern ausgelaffen, welche an fich feinen Beitpunkt, sondern eine Begebenheit bezeichnen, z. B. γνώμη δε τοιάδε λέγεται τον Αρχίδαμαν περί τε τας
Αχαρνας ώς ες μάχην ταξάμενον μείναι, και ες το
πεδίον εκείνη τη εσβολή οὐ καταβήναι Thucyd. II, 20
in dieser Absicht soll Archidamus um Acharna mit seinen in Schlachtordnung gestellten Truppen geblieben und bei jenem Ginfalle nicht in bie Gbene binabgestiegen fein.

# Funfgehntes Capitel. Bom Bronomen.

1) Die Berfonalpronomina werben, wie im Lateini= ichen, im Rominativus nur bann gebraucht, wenn bie Berfon mit befonderem Rachbrud bervorgehoben werben foll. Σὺ μὲν σής, ἐγὰ δ' οὔ tu quidem aïs, ego

autem nego.

2) Das poffeffive Pronomen wird fehr haufig burch ben Urtifel erfest, woruber oben gesprochen. Statt bes Boffeffippronomene gebraucht ber Grieche gern ben Genitiv bes entfprechenben Berfonalpronomens. Gin folder Genitiv pflegt, wenn bas Substantiv, ju bem er gebort, mit bem Urtifel verbunden ift, entweder vor bem Urtifel ober nach bem Subftantiv gu fteben, alfo dov & olnos ober o olxos vov, nicht gut o vov olxos, in welchem Falle man o savrov olnos ober o sos olnos zu fagen pflegt, wenn man bas Bronomen gwifden Artifel und Subftantiv haben will.

3) Da bas Boffeffivpronomen einem poffeffiven Benitivus fehr nahe fteht, fo fann eine nabere Beftimmung bemfelben im Benitivus beigegeben werben: ood δ' άντ' έχείνων τάμα δυστήνου κακά ύπερπονείτον Soph. Oed. Col. 344-45 ihr aber erbulbet ftatt jener

meine, bes Ungludlichen, Uebel.

4) Das Refferippronomen bezieht fich entweber auf bas Subject beffelben Sapes: και μηδέ σαυτής έκμαθείν ζήτει πόνους Aesch. Prom. vs. 758 (und fuche auch nicht beine Roth zu erfahren); ober auf bas Gubject bes regierenden Sages jurud: robs plaous tabeir έκέλευσε, εί μέλλοιεν σύν έαυτῷ τῷ θεάματι παραγεveodat, er bieg feine Freunde fommen, wenn fie mit ihm bem Schaufpiele beimohnen wollten.

Anm. 1. Statt bes Reflerivprenomens tonnen auch bie 80° wehnlichen Personalpronomina gebraucht werben: νου δ' ουν έν τφι παρόντι δευς' άφικόμενος έγα μέν μοι δοκά κατακείσεσθαι, σοδο δ', έν οποίω σχήματι οξει όζοτα άναγνώσεσθαι,

heit und Schlaf nahm ich mich ebenso wie vor Rache stellungen in Acht, έπιθυμεί δέ έκείνω παραπλησίως μέν, άσθενεστέρως δε δράν Plat. Phaedr. p. 255. E. er wunscht ahnlich wie jener, aber minder heftig ihn ju feben.

Der Dativus steht bei vielen Berbis, welche mit Brapositionen Busammengesest irgend eine Berührung ober Berbindung bezeichnen, namentlich bei folden, die mit έν, σύν, έπί, aber auch bei benen, die mit πρός, παρά, περί, ὑπό zusammengesett find. Go bei έμποιείν, επικείσθαι, επιτιμάν, παρίστασθαι, περιπίπτειν. ίκανὸς δὲ καὶ ἡν ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον είη Κλεάρχω Xen. Anab. II, 6, 8 er war auch im Stande, feinen Soldaten die Ueberzeugung beigubringen, daß man bem Rlearch gehorchen muffe. ovros ώνηο πολλάκις μην καὶ πρότερον τον Γόργον παρηγορέετο απίστασθαι από βασιλήσος τότε δ', ώς καί τους Ίωνας επύθετο απεστάναι, πάγχυ επικείμενος evijve Herodot. lib. V, 104 biefer Mann ermahnte auch früher häufig ben Gorgos, von bem Könige abzufallen, bamale aber, ale er horte, bag auch bie Jonier abges fallen maren, trieb er ihn fehr besturmenb bagu an. An diefer Stelle bedeutet alfo Eninecodau mit Bitten befturmen; sonft wird emmeiodal rivi auch für feindlich angreifen gebraucht. εί μέν τοίνον δοθώς η μή τις ἐπιτιμὰ τῆ τε Λακωνικῆ καὶ τῆ κοητικῆ πολιτεία, ὁ λόγος ἀν ἔτερος είη. Plat. De legg. I. p. 643. Ε. ob jemand mit Recht ober nicht den lakonischen und fretenfischen Staat tabelt, bas mochte eine andere Frage fein. άλλά τοι ήδη άγχι παφέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή Iliad. lib. XVI, 852-853 sondern es fteht dir icon nahe bevor ber Tod und die ftarte Moira. φεῦ, φεῦ, γέρων μέν είμ'. όμως δέ μοι δανείν είη, ποίν αίσχος περιπεσείν τύχη τινί Eurip. Hecub. 495-496 ach! ich bin gwar ein Greie, boch mochte mir boch zu fterben eher beschieden sein, als in ein schimpfliches Geschick zu verfallen.

4) Der inftrumentale Dativ fteht bem lateinischen Ablativ entsprechend, jur Bezeichnung des Mittels ober Berfzeuges, wodurch eine Handlung verrichtet wird: of δε υπερχωρήσαντες προς αίμασιαν (ήν γάρ το χωρίον πρόσαντες παν) βάλλοντες τοις λίθοις καθύπερθεν όντες και παιωνίσαντες επήεσαν αύθις Thuc. IV, 43 jene aber, ale fie ju einer Dornhede hinaufgeschritten waren (benn ber gange Ort war fteil), marfen, fich oberhalb befindend, mit Steinen und nachdem fie ein Kriegelied angestimmt hatten, griffen sie ben Feind wieder an. γαίη μεν γαο γαΐαν οπώπαμεν, ύδατι δ' ύδωρ, αίθερι δ' αίθέρα δίου, άταρ πυρί πυρ άιδηλου, στοργή δε στοργήν, νείκος δέ τε νείκει λυγρώ έκ τούτων γάρ πάντα πεπήγασιν άρμοσθέντα, καὶ τούτοις φρονέουσι καὶ ηδοντ' ηδ' ἀντιῶνται Empedocles ap. Aristot. De An. I, 2. c. 479. A. et ap. Theophrast. De sensu 10 benn mit ber Erbe haben wir die Erbe gefeben, mit bem Baffer bas Baffer, mit bem Mether ben gottlichen Mether, aber mit bem Feuer bas vernichtenbe Keuer, mit der Liebe die Liebe, ben Streit aber mit bem verderblichen Streite; benn aus diesen ift alles zusammengefest und burch biefe hat alles Berftand und freut und betrübt fich.

Aum. Daher fteht ber Dativ bei zonodas gebrauchen. obnov, kuore zooineros didasaila, noos nerroa nalov excevels, down bei reaxis ubragzog ood vneudvog nauel Aesch. Prom. v. 328-325, also, mich als Lehrer gebrauchenb, wirft bu nicht gegen ben Stachel loden, ba bu ftehft, wie unum: fcranft ein frenger herricher jest gebietet.

5) Der Dativ druckt auch die wirkende Kraft oder Urfache aus, welche einer Thatigfeit ober einem Buftanbe jum Grunde liegt: avdownos φύσει πολιτικόν der Menfc ift ein von Ratur für bie Staatsgemeinschaft bestimmtes Besen. πολλοί των ανθρώπων αγνοία άμαρτάνουσιν viele Menfchen fehlen aus Unwiffenheit. ύπο μεν ούν την Ιατρικήν ή όψοποιητική ύποδέδυκε, καὶ προςποιείται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι είδέναι, ώστ' εί δέοι εν παισί διαγωνίζεσθαι όψοποιόν τε καί lατρον η εν ανδράσιν ουτως ανοήτοις, ώσπερ οί παῖδες, πότερος έπαίει περί των χρηστών σιτίων καί πονηρών, δ larobs ή δ όψοποιός, λιμώ αν αποθανείν τον laroóv Plat. Gorg. p. 464. D. Die Heilfunft nun hat die Rolle der Kochtunft übernommen, und stellt fich an ju wiffen, welches bie besten Speisen find für den Leib, fodaß wenn vor Rindern oder auch vor Mannern, bie so unverständig maren als bie Rinder, ein Argt und ein Roch fich um ben Borgug ftreiten follten, wer von beiden fich auf heilfame und schabliche Speisen verftande, ber Argt oder ber Roch, ber Argt hungers fterben fonnte.

Anm. Bei ben Berbis bes Affects bezeichnet ber Dativ ben Grund ober bie Beranlaffung ber Gemuthebewegung: Hoopat, χαίρω τη μουσική ich freue mich an ber Bufit. Δυπούμαι be-trube mich. χαλεπαίνω jurne. Die Berba στέργω und αγαπο haben zwar in ber Bebeutung lieben immer ben Accufatious, und auch gewöhnlich in ber Bebentung zufrieben fein, wie bei Isocr. ad Dem. 29 στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βελτίω und bei Demosth. Philipp. 2, 19 αγαπάν τα παρόντα fteht, both findet fich in lesterer Bebeutung auch ber Dativus: δ γάο της 'Aolas βασιλεύς ούκ άγαπων τοίς δπάρχουσιν άγαθοίς, άλλ' ελπίζων και την Εύρωπην δουλώσασθαι, ξοτειλε πεντήκοντα μυριάδας στρατιάν Lysias, Orat. fun. 21 (ein heer von fünfshundertausfend Mann). τη έμη τύχη στέρξω Plat. Hipp. maj. p. 295. B.

6) Der Dativ ift auch erforderlich jum Ausbruck bes Mages, wonach etwas gemeffen wird, um welches etwas ein anderes übertrifft ober woburch es fich unterscheidet: δμολογείται δε παρά πάντων των λογοποιών Περσέως τοῦ Διὸς καὶ Δανάης Ηρακλέα μέν είναι τέτταροι γενεαίς νεώτερον, Βούσιριν δε πλέον η διαποσίοις έτεσι πρεσβύτερον Isocr. Busir. 37. p. 256 ed. Bekker. Es wird aber von allen Geschichtschreibern übereinstimmend zugestanden, daß Herakles um vier Zeitsalter junger als Berfeus, Sohn bes Zeus und ber Danaë, Bufiris aber um mehr als zweihundert Jahre diter sei. πολλώ μείζων multo major; μιχοώ μείζων paullo major. άλλ' ούν δεδογμένον γε έστι τον Σωπράτη διαφέρειν τινί των πολλών άνθρώπων Plat. Apol. Socr. p. 34. extr. angenommen ist boch einmal, daß Sofrates fich in etwas auszeichnet vor ben meiften Menfchen.

Ann. Bu bemerfen ift, bag biefer Dativus ber Differeng bei ben Comparativis und Superlativis ber Abjectiva und bei Berbis in feinem gangen Umfange nur ber Profa angehort. Dem homer find die hierher gehörigen Berba διαφέρει», πλεονεκτεί», έλαττουσθαι, υστερείν ober υστερίζει», fowie bie hierher gehörigen Bebeutungen von breefaller und leinesbat fremb. Beim Coms parativ und Superlativ gebraucht berfelbe ftatt ber Dative nollo, μικοφ u. f. w. bie Accufative πολύ ober πολλόν, welche fich auch bei anderen Dichtern und theilweife in Brofa finden. vol agorves έπτὸς έπουν, πολλόν παυρότεροι Odyss. (εξεκει) όσου φέρτερός είμι σέδευ Iliad. τῷ μοι Τηλέμαχος πάντων πολύ φίλτατός έστιν Odyss. Reben πολύ gebraucht δοιπετ αιτή μέγα beim Comparativ und Superlativ; beim Superlativ auch bie Tragifer: κακοεργεσίης εδεργεσίη μέγ' άμείνων Odyss. 'Αγα-μέμνων μέγ' άριστος 'Αχαιών εδχεται είναι Iliad. 'Ω γενναία και μέγ' άρίστη, χαίρε Eurip.

7) Der Dativus bient ferner jur Bezeichnung ber Art und Beife ober ber begleitenden Umftande bei einer Handlung. Daber die Ausbrude rourw ro roonw auf biefe Beife, Bla mit Gewalt, onoudy, welches sowol in Gile, ale mit Gifer und Fleiß, abfichtlich, ernftlich, gefliffentlich bedeutet, kopo in ber That, zo övet in Wahrheit, δημοσία publice, lola privatim.

Anm. 1. Besonders wichtig ist der Gebrauch des Pronominis averds mit einem Romen im Dativ zur hervorhebung eines besgleitenden Umftandes. Homer setzt oft noch oder hinzu, was in der attischen Prosa sehlt. rappar & avegovorer 'Azilted aver jode pogeneye Homer. Iliad. IX, 194, ftaunend aber erhob sich schilleus mit fammt ber Laute, b. i. ohne fie niebergulegen. Dagegen Xen. Anab. I, 3, 17: έγω μεν γαρ δινοίην αν είς τα πλοία έμβαίνειν α ήμεν δοίη, μη ήμας αθταίς ταις τριήρεσι καταδύση ich wurde anflehen, in bie Schiffe hineinzugehen, welche er une gabe, bamit er une nicht mit fammt ben Dreirubern verfenfte.

Anm. 2. Den Ort bezeichnet ber Dativus auf bie Frage wo meift nur bei Dichtern, mahrend in ber uttifchen Brofa ge-wöhnlich bie Braposition er bingugefügt ober eine andere Rebeform vorgezogen wird. Diefen localen Dativus haben bie Dichter nicht nur in Orisnamen: Herlwy, δς Εναιεν υπό Πλάκω υληέσση, Θήβη υποπλακίη Κιλικεσο' ανδοεσσιν ανάσσων Iliad. VI, 396—397, Eetion, welcher unter bem walbigen Plates in dem unter weiten, vertieft unter vent toutigen plates in ven unter bem troischen Berge Blasos gelegenen Thebe wohnte, die filifischen Manner behertschen; Ellados okula valwor Iliad., sondern auch bei andern Begriffen: Zede de oper Koorlone, dustleves aldese valwor Iliad. IV, 166, Zeus aber, der Kronibe, der hoch waltende, im Aethere wohnende; ros open der kronibe, der hoch waltende, im Aethere wohnende; ros op des Schules tragend und der priestum Iliad. I, 45, ben Bogen an ber Schulter tragend und ben ringeum bebedten Rocher. Dag homer fonft auch Brapofitionen gebraucht,

wie er yain, er nedlo, ift nicht nothig zu bemerfen. In attischer Brosa fehlt zuweilen er bei ben Namen attischer Demen, fonft aber felten bei Ortsnamen. Go finbet man Magaθώνι und έν Μαραθώνι, aber nur έν 'Αθήναις, wenn man nicht Adrivnot fagt. Bei Plat. Menex. p. 245. A. fteht: βασιλεί δέ αθτή σόκ ετόλμησε βοηθήσαι, αίσχυνομένη τὰ τρόπαια τά τε Magadori nal Zalauivi nal Maraiais bem Ronige felbst aber ju helfen magte fie nicht aus Scheu vor ben Siegeszeichen bei

Marathon, Salamis und Blataa.

8) Der Dativus bient endlich auf die Frage wann jum Ausbrud einer bestimmten Zeitangabe, wenn Tag und Racht, Monat, Jahr ober ein Fest angegeben wird, und bei ώρα, 3. B. χειμιώνος ώρα τη αυτή ήμερα απέθανεν ταύτα τῷ τρίτῷ ἔτει ἐγένετο. — τῆ δ υστεραία δ 'Αρμένιος Κύρφ μεν και τη στρατιά πάση Eevia Ensune Cyr. III, 1, 42 am folgenden Tage aber schidte ber Armenier bem Chrus und dem gangen Beere Saftgeschenke. So auch rois Navadqualois, rois n. Enepli. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Diorvoiois am Panathendenfeste, Dionysosfeste (Ty vovμηνία, ταις πομπαις jur Zeit des Reumondes, der Aufzüge). Bei anderen Wortern wird en hinzugefügt: en rourw ra χρόνφ. en exelug ra nacog. en παρόντι, aber auch juweilen bei ben genannten Bortern er τηθε τη ήμερα, ahnlich Demosth. adv. Timoth. 60. p. 423 ed. Bekker. ούτος μεν γαρ εν τῷ Θαργηλιώνι μηνὶ ἐπ' 'Αστείου ἄρχουτος, μέλλων ἀνάγεσθαι ὡς βασιλέα συνέστησε τὸν Φιλώνδαν τῷ πατρί τῷ ἐμῷ denn biefer empfahl im Monat Thargelion (Mai), im Begriff unter bem Archon Aftius jum Ronig ju reifen, ben Philondas meinem Bater. Sehr felten wird er bei folden Wörtern ausgelaffen, welche an fich feinen Zeitpunft, sondern eine Begebenheit bezeichnen, z. B. γνώμη δε τοιάδε λέγεται τον Αρχίδαμαν περί τε τας Αχαρνας ώς ές μάχην ταξάμενον μεΐναι, καὶ ές το πεδίον έκείνη τῆ ἐσβολῆ οὐ καταβήναι Thucyd. II, 20 in biefer Abficht foll Archibamus um Acharna mit feinen in Schlachtordnung gestellten Truppen geblieben und bei jenem Einfalle nicht in die Ebene hinabgeftiegen fein.

# Funfzehntes Capitel. Vom Pronomen.

1) Die Personalpronomina merben, wie im Lateinis schen, im Rominativus nur bann gebraucht, wenn die Berfon mit besonderen Rachbruck hervorgehoben werben [οΠ. Σὺ μὲν σής, ἐγὰ δ' οὕ tu quidem aïs, ego

autem nego.

2) Das possessive Bronomen wird fehr häufig durch ben Artifel erfest, worüber oben gesprochen. Statt bes Poffessivpronomens gebraucht ber Grieche gern ben Genitiv bes entsprechenden Bersonalpronomens. Ein folcher Genitiv pflegt, wenn bas Substantiv, ju bem er gebort, mit dem Artifel verbunden ift, entweder vor dem Artifel oder nach dem Substantiv zu stehen, also sov & oluos oder & oluós sou, nicht gut & sou oluos, in welchem Falle man & σαυτοῦ olxos ober & ods olxos zu sagen pflegt, wenn man das Pronomen zwischen Artifel und Substantiv haben will.

3) Da das Poffessivpronomen einem poffeffiven Genitivus fehr nahe fteht, fo fann eine nahere Bestimmung bemfelben im Genitivus beigegeben werben: ood δ' άντ' εκείνων τάμα δυστήνου κακά υπερπονείτον Soph. Oed. Col. 344-45 ihr aber erbulbet ftatt jener

meine, bes Ungludlichen, Uebel.

4) Das Reflerivpronomen bezieht fich entweder auf bas Subject besielben Sabes: καὶ μηδε σαυτης έκμαθείν ζήτει πόνους Aesch. Prom. vs. 758 (und suche auch nicht beine Roth zu erfahren); ober auf bas Subject des regierenden Sapes zurud: τούς φίλους έλθεῖν έκέλευσε, εί μέλλοιεν σὺν έαυτῷ τῷ θεάματι παραγεveodat, er hieß seine Freunde fommen, wenn fie mit ihm bem Schaufpiele beimohnen wollten.

Unm. 1. Statt bee Reflexippronomene fonnen auch bie ge= wehnlichen Berfonalpronomina gebraucht werben: ขบิง 6' ovo ev รตุ παρόντι δεύρ' άφικόμενος έγα μέν μοι δοκώ κατακείσεσθαι, συ δ', εν δποίω σχήματι οξει δάστα άναγνώσεσθαι, τουτο Stoueros avaylyrwone Plat. Phaodr. p. 230. E. nun wir aber an Ort und Stelle angekommen find, werbe ich mich wahrscheinlich hier nieberlegen; bu aber, in welcher Stellung bu am besten lefen ju fonnen glaubst, bie mable und lies.

Anm. 2. Das einfache Pronomen ber britten Person od, s wirb pon ben Attilern meist resteriv, von Homer sowol im resteriven als im geraden Sinne (ei, eum, wosür es gewöhnlich attisch adres, adrov heißt) gebraucht. võuse kassvá ris kort alvaksorop kol novro, Alponavou noonagoode, Dagov de kunksorop kol novro, Alponavou noonagoode, Dagov de kunksorop kol novro, Alponavou noonagoode, Dagov de kunksoroped Odyss. IV, 354—356, es ist dann eine Insel in dem starf wogenden Meere, vor Negbyten, man nennt sie Pharos. err de ual' kyrvis low, nal austrice dougl waessop äums kapal k nanrivag: vod de Todes nedkoorto Iliad. IV, 496—497 et stand ader hinguteetend sehr nahe, und warf mit der glängenden Lange, um sich sanutettend, die Troer aber wichen zurüst. rov ovo Sangarn kavra nach nach ende word wie kleisen nooikvat els ro nododen Plat. Sympos. p. 174. D. Sostates aber sei über irgend etwas dei sich nachsinnend unterwegs zurüstzelbieben, und als er auf ihn gewartet, habe er ihm geheißen, immer vorauszugehen. moly de kudönau adrov riv dvyartog, ku Agyst kop yngasesu usta od Plat. De Rop. III. 393. E. ehe aber seine Tochter loss time, saste er, sollte sie bei ihm in Argos alt werden. In attischer Brosa stehen die Kormen od und kut nur an wenigen Stellen des Platon, of haben auch Antiphon, Andocides, Kenophon, abgesehen von Platon, doch im Ganzen selten.

Anm. 8. Zu bemerken ist, daß, wenn das Subject in scharfer Bestimmtheit erscheint, die Griechen das resterive Pronomen der britten Person kavrov, kavrys, kavrov (att. zusammengez. adrov) auch für die erste und zweite Person gebrauchen können. Dies ist bei der Begensatzes der Personen. Cf. Herm. ad Soph. Ood. R. 707 und Aristoph. Nud. 1459. Daher ersennt Apollonius, De Syntaxi III, 2, 3 diesen Gebrauch nur für den Pluralis au: kavrovs vsziamen, nicht kavrov vsziamen, es sindet sich aber auch so der Singularis: dei die pa nat vnko Avulvov avoloyisasba, all' ovz dude avtov povov Antiph. V, 60 ich muß aber auch Erstnos und und tallein mich selbst vertheidigen. A voss sedrou nach Erstnos und und allein mich selbst vertheidigen. A voss Isoor. II, 38 was du deinen eigenen Kindern rathen würdest, dabe glaube auch selbst treu verharren zu müssen (das glaube auch selbst beobachten zu müssen).

Als Poffessiva der Reflerippronomina bienen

a) die Genitive ber Reflerivpronomina besonders im

Singular έμαυτοῦ, σεαυτοῦ, έαυτοῦ.

Diese Genitive treten, wenn das betreffende Substantiv ben Artisel hat, zwischen Artisel und Substantiv: Zedes the 'Adneau Equosev ex the kaurou negalis, 80er routoperea avouason Zeus erzeugte die Athene aus seinem Haupte u. s. w.
b) Possessiva der Bersonalpronomina, besonders im

b) Possessiva der Bersonalpronomina, besonders im Plural hueregos, bueregos; ausschließlich refleriv ift

σφέτερος.

c) Die Possessiva in Berbindung mit dem Genitivus von αὐτός: τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν ἡδη νομίζων ἐπτετοξεῦσθαι βίον Aristoph. Plut. 33—34 glaubend, daß mein, des Unglücklichen, Leben schon saft vergangen [verlebt, verschoffen] ift. Der Scholiast erklätt ἀνηλώσθαι.

αὐτὸς in den Casibus obliquis entspricht bekanntlich dem sateinischen is, ea, id: ἐτίμησαν αὐτόν honore

eum affecerunt.

Der Genitivus avrov, ns, av dient wie das lateisnische ejus, corum statt des teutschen sein, ihr, wenn

es sich nicht auf das Subject bezieht. πολεμούντες βασιλεί είδομεν και τους αύτου παραδείσους μεστούς δένδρων και δηρίων mit dem Perferkönige Krieg führend, sahen wir auch seine von Bäumen und wilden Thieren vollen Gärten. — Doch vertritt der Genitivus von aurds auch häusig den des Reservums der dritten Person.

Bon den Demonstrativpronominen weist ouros mehr auf das Borhergehende, schon Bekannte, öde auf das Folgende, erst zu Rennende hin. So unterscheidet sich ταυτα λέγω von τάδε λέγω. Derselbe Unterschied sindet statt bei τοιουτος so beschaffen, τοσουτος so groß, τηλικουτος so alt von τοιόςδε, τοσόςδε, τηλικόςδε. Τάδε συνέγραψεν "Οκελλος δ Λευκανός περί της του παυτός φύσεως Orell. init. Dies schried Drelluß der Lusanier über das Besen (die Entstehung) des Weltalls. τοιαυτα μέν ol Κερκυραϊοι είπου Thuc. I, ΧΧΧΥΙ dies sagten die Rorsvasier. Sehr selten weichen die Griechen von dieser Rorm ab, z. ». και τάδε μέν περί τω παυτός εξοήσδω Αποημή. ap. Orell. Opusc. II. p. 212 sur ταυτα.

Anm. Das Bronomen artos fleht zuweilen nach einem Relativ ober auch in anderen Fallen pleonaftifch: ole Odeumeo. θεοί δοϊέν ποτ' αὐτοῖς ἀντίποιν' ἐμοῦ παθεῖν Soph. Philoct. 315 benen bie olympifchen Gotter einft ber meinigen gleiche Bergeltung ju erbulben geben mögen. Εποητος nal ξφως μ ήναγκασαν δυ δ μεν αύτων είλιεν, ό δ' ούκ εία σώφρονα θυμόν ξχειν Callimach. Epigramm. 44 ber Bein und die Liebe zwangen mich, von benen ber eine mich anjog, die andere mich nicht Befonnenheit behalten ließ. χαίζε Νεοκλείδα δίδυμον γένος αν ό μέν αυτών πατρίδα δουλοσύνας φύσαθ', ὁ δ' άφροσύνας Menander Epigr. in Themistocl. et Epicur. fei mir gegrußt, Reoclide, boppeltes Gefchlecht, von benen ber eine bas Baterland von ber Rnechischaft befreite, der andere von ber Unvernunft (Thorheit). Dahin gehort auch Thucydides IV, 93: το δε Ίπποκράτει όντι περί το Δήλιον, ώς αύτφ ήγγέλθη, δτι Βοιωτοί έπέρχονται, πέμπει ές τὸ στοάτευμα πτλ., wo Dufer und Krüger ben Bleonasmus von αύτφ anersannt haben. καὶ ὁ δεὸς οθτω πως ἐποίησε τοῖς μή θέλουσιν ἐαυτοῖς προςτάττειν ἐππονείν τάγαθὰ ἄλλους αυτοίς έπιτακτήρας δίδωσι Xenoph. Cyrop. II, 3, 4 und fo pflegt es Gott gu machen; benen, welche fich felbft nicht befehlen, Gutes gu thun, gibt er Anbere ju Befehlehabern. Gelbft bas neue Teftament bietet viele Stellen biefer Art bar, g. B. Tounn. Apocal. c. VII, 9: καὶ ίδου όχλος πολύς δυ άφιθμησαι αυτον ούδελς ήδύνατο. Bergleiche die übrigen dataus jum leiger. p. 171. ed. Herm. angeführten Stellen. Aehnlich steht es mit dem pleonastischen Gebrauche des Pronominis personalis der britten Perfon. Pausan. lib. X. c. 26: τοῦ δὲ Azılléws τῷ παιδὶ "Ομηρος μεν Νεοπτόλεμον ονομα έν απάση οι τίθεται τη ποιήσει κτλ. Id. lib. II. c. 3: παρά δὲ αὐτό μυημά ἐστι τοίς Μηδείας παισίν . ών ὐνόματα μέν σφισι Μέρμερος καὶ Φέρης. An der erften Stelle ift oi, an der andern opice überfluffig, fedaß Schubart unnothig on in Parenthefe einschloß.

Bichtig ist auch die Attraction, nach welcher das relative Pronomen zwar von dem folgenden Berbum abhängig ist, aber das Romen, mit welchem es in Beziehung steht, aus dem ersten in den zweiten Sab überzgeht, wo es mit dem relativen Pronomen übereinstimmt, sodaß die beiden Sabe in einen zusammensließen, z. B. Eploryul soi võv où xońkus didaraclov statt Eploryul soi võv où xońkus didaraclov sehrer den Lehrer vor [gebe dir jest den Lehrer], dessen du bedarsst.

Bei biefer Attraction unterscheibet man abgesehen von anderen Erscheinungen zwei Sauptfalle. Das aus

bem ersten in den zweiten Sat übergegangene Romen kann Subject oder Object des Berbi sein. Wenn es Subject ist, so wird der mit dem zweiten in ein Satzglied verbundene erste Satz Subject des solgenden Berbi, z. B. Menander bei Stobaus sagt: ov of Feolopilovo anodvisne véos.

Aehnlich ift or rupas ardoa hyecter rov stoatevparos, wo or rupas ardoa ein aus dem Subjecte des
ersten Sapes o arho und dem zweiten Sape or rupas,
also eigentlich o arho or rupas, durch Attraction entstandenes Sapglied bildet, welches zugleich Subject
des folgenden Berdi hrectau ift, indem es sowol das
ursprüngliche Subject als den Zwischensap enthält.

Daffelbe gilt von den übrigen Casidus, von dem Genitivus of productos et andodes hyerral rov στρατού und von dem Dativus of ravra elophas andol hyerral

τοῦ στρατοῦ.

Wenn aber das aus dem ersten in den zweiten Sag übergegangene Nomen Object ist, so wird der erste Sag mit dem zweiten vereinigt Object des Verbi, z. B. ἀνέγνωκα χθές ἃ ἔχοησάς μοι ποιήματα. παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῆς περί τὰ γράμματα ἐπιμελείας νομίζω ὂν συνέστησάς μοι φοιτητήν. In diesen Sagen sind ἃ ἔχοησάς μοι ποιήματα und ὂν συνέστησάς μοι φοιτητήν Objecte, das eine von ἀνέγνωκα, das andere von νομίζω.

δίετθεί findet auch eine Umfehrung der Glieder des Sabes statt, 3. B. à έχρησάς μοι ποιήματα άνέγνωκα χθές. ὅν συνέστησάς μοι φοιτητήν, παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῆς περί τὰ γράμματα ἐπιμελείας νομίζω oder gewählter mit dem Zusabe des Pronominis demonstrativi à έχρησάς μοι ποιήματα, ταῦτα ἀνέγνωκα χθές. ὁν συνέστησάς μοι φοιτητήν, τοῦτον παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῆς περί τὰ γράμματα ἐπιμελείας νομίζω.

Juweilen hangt bas Pronomen relativum auch von zwei Berbis ab, z. B. dietzie ä rove ldorras gero redrynkvai. Hierbei bezieht sich das Pron. relat. auf das erste Berbum dietzie und zugleich auf das Par-

ticipium mit bem übrigen Sape.

Die relativen Pronomina fonnen je nach ber Berschiedenheit bes Gedankens, mas bei ber Lehre von ben Mobis und ber Partifel av genauer erörtert werben foll, fowol mit bem Indicativus als mit dem Conjunctis vus und Optativus conftruirt werben. Sierbei fteht ber Indicativus ohne die Bartifel av bei ber Erwahnung bloger Thatfachen, d. B. Iliad. I, 68-70 τοῦσι δ' ανέστη Κάλχας Θεστορίδης οιωνοπόλων όχ' άριστος, δς ήδη τα τ' εόντα, τα τ' εσσόμενα πρό τ' εόντα ihnen erhob fich Ralchas ber Theftoribe, bei weitem ber beste ber Seher, welcher bas Gegenwartige, Bufunftige und Bergangene wußte. Der Indicativus und Optativus mit ber Bartifel av finden ftatt bei einer ausgesprochenen ober zu erganzenden Bedingung: rls eoriv exervos & άνήο, ος αν τουτο εποίησεν, εί ο βασιλεύς είασεν; wer ift jener Mann, welcher bies gethan haben murbe, wenn es der König erlaubt hatte? tis koriv kueïvog & άνήο, δς αν τοῦτο ποιήσαι, εί δ βασιλεύς έώη; wer ift jener Mann, ber bies etwa thate, vorausgesest, baß

es ber König erlaubt? und mit Auslaffung bes Bedingungsfages: ούχ οίδα του ανδρα ος αν τουτο εποίησεν id fenne nicht ben Mann, welcher bies gethan haben warbe. Der Conjunctivus mit ber Bartifel av fteht nach einem relativen Pronomen in allgemeinen Sagen, beren pronos minaler Begriff lateinisch burch quicunque wiederzugeben ift, wobei bas Sauptverbum ein Brafens, Berfectum oder Futurum ist: of noineal de onoda uev en rov Μουσων κατεχόμενοι άδωσιν, άληθη ταῦτά ἐστιν οπόταν δε άφωσιν αύτους αί θεαί και καθ' αύτους ποιώσι, τότε δη και σφάλλονται και υπεναντία τοῖς πρότερον διεξίασι Lucian. Jov. Confut. e. 2 alles. was die Dichter begeiftert von den Dufen fingen, ift mahr; wenn aber die Bottinnen fie verlaffen, und fie für fich Gebichte machen, bann fehlen fie grabe und ftellen bem Früheren Entgegengesettes bar.

# Sechezehntes Capitel. Bon ben Prapositionen.

Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß bei den Pras positionen, welche mehr ale einen Casus regieren, meift ber Accufativus fteht jur Bezeichnung einer Bewegung nach etwas hin, etwas entlang ober über etwas hin. Auch fann biefer Cafus in übertragener Bebeutung gebraucht werden von einem weber raumlichen noch forperlichen Berhaltniffe. Den Dativus haben biefelben Brapositionen in ben Bebeutungen an und bei, ben Genitivus aber bei ber Borftellung eines Ausgebens von etwas ober eines Bufammenhunges ober eines Gingreis fens in etwas (3. B. µera, dia) ober eines Theiles eines Ganzen oder blogen Punttes (j. B. Enl auf). Die verschiedene Conftruction und die damit verbundene Berschiedenheit der Bedeutung entsteht, abgefehen von ben hierbei obwaltenden Rategorieen ber Ruhe ober Bemegung, auch baraus, bag einige Prapositionen an sich ursprünglich die Bezeichnung eines unbestimmten und mehrfeitigen Berhaltniffes enthielten, bas erft burch bas Berbum und bas regierende Bort naber feftgeftellt murbe, B. Eni bei und auf, aber besonders naga und noog von einem Berhaltniffe neben etwas und in ber Richtung von etwas. In bem übertragenen Gebrauche ber Brapositionen ift die ursprungliche Bedeutung, aus ber jener gefloffen ift, in ben meiften Fallen noch leicht ju erfennen, boch beruht die Uebertragung oft auf nationaler Anschauungsweise, in einzelnen Fallen auch auf ber Individualität ber Schriftsteller. Es fommt hier nur auf eine furge Darftellung an.

διά. 1) Dit dem Accusations: wegen (durch von der Ursache und dem Urheber): διὰ ταύτην την αίτιαν (διὰ τοῦτο). διὰ τὸ κάλλος καὶ την ἀρετην φιλεῖσθαι. διὰ τοῦς ἐπανορθαῖντας ἀεί τι τῶν μη καλῶς ἐχόντων αί ἐπιδόσεις γίγνονται ταῖς πόλεσιν Isocr. Evag. 7. δικαιοσύνη αὐτη δι' ἐαυτην τὸν ἔχοντα ὀνίνησιν Plat. De rep. 2, 367. Bei Dichtern, doch selten bei den attischen durch, entlang: παρθένον κεδνὰν χερί χειρος ἐλὰν ἄγεν ἐππευτᾶν Νομάδων δι' ὅμιλον Pind. Pyth. IX, 217. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἔρπει, εἶ τις

εύ είπη τι καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ δια πόντον βέβακεν έργμάτων ἀκτίς καλών ἄσβεστος alel Id. Isthm. IV, 70. Buweilen läßt es fich bei Dichtern burch in übersepen, wenn ber gange Umfang eines Ortes gemeint ist νόμοι — οὐρανίαν δι' αίθέρα τεκνωθέντες Soph. Oed. R. 866.

2) Mit bem Genitivus a) burch (raumlich) dià πολεμίας πορεύεσθαι Xen. Hier. 2, 8. διὰ τῆς ἀγοpas Elnew riva. Doch fann ce auch durch in überfest werben ober burch unter, wenn es eine Berbreitung im Raume bedeutet: "Oungos rerluane di' avdownwov Pindar. Isthm. IV, 64 hat unter ben Menschen gechrt, wie im Lat. fama per homines sparsa. hindurch, bei Zeitbestimmungen: δι' ήμέρας, διά νυκτός, δι' έτους den ganzen Tag u. f. w. hindurch; did dexarov krovs mit einer Zwischenzeit von zehn Jahren. did xeigds Execv in ber Sand haben, meift metaphorisch: fich mit etwas beschäftigen. Go auch δια στέρνων έχειν. Soph. Ant. 639. διὰ φρενῶν ibid. 1060. δι' οὐδενὸς noielovai Soph. Oed. Col. 584 für Richts achten. δια δέκα έπάλξεων Thuc. 3, 21 je bei ber zehnten Binne. b) vermittelft, burch (von dem Mittel): di' apyklav διαπράττεσθαί τι, δι' έρμηνέως διαλέγεσθαί τινι. δι' ών έχ χρηστών φαῦλα τὰ πράγματα τῆς πόλεως γέγονε δια τούτων ελπίζετε των αυτών πράξεων έκ φαύλων αὐτα χοηστά γενήσεσθαι Demosth. 2, 26.

Auf die Bedeutung durch grunden sich auch die Redensarten did dinaioovne leval, did rov dinalov πορεύεσθαι auf bem Wege ber Gerechtigfeit manbeln. Cf. Heind. ad Plat. Prot. 36. p. 512 und baber bildet δια mit den Berbis είναι, γίγνεσθαι, έχειν, λαμβάνειν, besonders leval, ξοχεσθαι verschiedene Umschreibungen, 3. B. διὰ φόβου ξοχεσθαι statt φοβεῖσθαι Eur. Or. 747. Ebenso διὰ φόβου είναι Thuc. 6, 59. δια φιλίας είναι τινί, δ. i. φίλον είναι Χεη. Απαδ. 3, 2, 8. δι' δορής έχειν τινά Thuc. 5, 29. διὰ μάηης lέναι, ἀφικέσθαι τινί Herodot. I, 169 ein Gefecht liefern. δια γλώσσης lέναι Eur. Suppl. 114 reben.

nara. 1) Mit bem Accusatious: a) über etwas hin (von ber Berbreitung über ober dem Aufenthalte irgendwo in) in, auf, an: μέγα πένθος ήν κατά το Λακωνικον στράτευμα Xen. Hell. 4, 5, 10 ούκ ην κατα πόλιν Plat. Theaet. 142 in der Studt. of κατά ταῦτα olnoῦντες Xen. Anab. 7, 5, 13 in diefer Gegend. κατα γην. κατά θάλασσαν. Bon ber Zeit: κατά τούς 'Hoankeldas. of nati' ήμας. κατά τον πόλεμου Herod. 7, 137 zur Zeit des Krieges. b) gemäß, in Ruds ficht auf, nach, zufolge: κατά τους νόμους ξην Plat. Prot. 326 nach ben Gefegen leben. τα κατα Παυσανίαν καὶ Θεμιστοκλέα Thuc. I, 138 res Pausaniae et Themistoclis. κατὰ τὴν τροφὴν τῶν παίδων τοσαῦτα ἔλεγον Herod. 2, 3 i. e. πεοὶ τῆς τροφῆς. ἡ κάρτα λαμπρα καὶ κατ' ὅμμα καὶ φύσιν Soph. Trach. 379 bem Unblide nach. οὐ κατὰ τούτους ὅήτωρ eiul (Plat. Apoll. 17) auf ihre Beife, nach ihrem Muß= ftabe. Daher bei Eintheilungen : nara noleig ftabtweise, jede Stadt für sich. καθ' ένα (καθ' ενα των Ελλήνων. Dem. die Grieden Mann für Mann). 2007' ollyous.

c) wegen (von Ursache und Absicht), nach: xarà rì Ezdos to Aanedamovlav Herodot. 9, 37 wegen bes Saffes, aus Saß gegen bie Lafebamonier. Daher fteht es nicht felten bei ben Berbis ber Bewegung, um ben Bred berfelben anzuzeigen: αναγκαίη κατέλαβε "Ιωνάς τε καὶ Κάρας, κατὰ λητην ἐκπλώσαντας ἀπευειχθηναι ες Αγνικίου Herodot. 2, 152 um Beute zu machen. άφιγμένοι κατά χοημάτων πόφον Xen. Hell. 5, 1, 7 μm δυ νετίφα ffen. άναβαίνειν κατά θέαν τοῦ χωρίου

Thuc. 5, 7 um zu besehen.

2) Mit dem Genitivus. a) Bur Bezeichnung der Richtung auf einen Gegenstand, sowol im eigentlichen Sinne, wie zard szozov rofever nach dem Ziele schießen, nara nocons ronrew, als auch in ter abge-leiteten Bebeutung, wo es überhaupt in Rudsicht, was betrifft zu übersegen ift, z. B. nara rwog deperv in Betreff Jemandes etwas fagen, entweder was ihm nachtheilig, falsch ift, wie perdecken nara rov Beor Xen. Apol. Socr. 13 von der Gottheit fälschlich etwas porgeben, oder seltener allgemein, wie & nat µepistor ήν καθ' υμών εγκώμιον Demosth. Phil. 2. p. 68 die größte Lobrede auf euch. eines er ye ri Egreig nara πάντων Plat. Menon. p. 73. D. was Alle betrifft, auf Alle paßt. κατά πασών των τεχνών Id. Ion. p. 537. E. in, bei allen Runften. b) Borguglich wird es bei Bewegungen von oben nach unten gebraucht, und entspricht bann dem Lat. de: βη δε κατ' Οὐλύμποιο καρήνων. κατ' ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς über die Augen herab Iliad. ε', 659. 696. κατὰ ὁινῶν στάζειν Iliad. τ', 39 in die Rase von oben herab. νῦν ὅλετο πᾶσα κατ' ἄκρης Τλιος αίπεινή Iliad. V, 772 jest ist das hohe Ilion gang von Grund aus [von oben herab, von ber Burg herab] untergegangen. Daher κατά χειρος ober κατά χειρών ύδωρ διδόναι Waffer auf bie Banbe gießen. (Siche Piers. ad Moer. p. 236. Cf. Interp. ad Thom. M. p. 510). κατα γῆς lέναι ober δῦναι unter die Erde gehen (Valcken. ad Eurip. Hippol. 1366. Wessel. ad Herod. 7, 6. p. 508, 95). Erwähnenswerth find noch Die Redensarten: εύχεσθαι κατά βοός, καθ' έκατόμβης, κατά χιλίων χιμάρων einen Stier, eine Befatombe, tausend Biegenbode geloben (Kuster. ad Aristoph. Equit. 657; Brunck. Ibid. 660; Valcken. ad Eurip. Phoen. Schol. 1416. p. 769. Cf. Huschke, Anal. Cr. p. 133). Berschieden ift jedoch xad' leowo releiwr ομόσαι bei Opferthieren, mit Berührung berfelben fdmoren.

ύπέο. 1) Mit dem Accusatious: über, und amar a) über etwas hinaus, jur Bezeichnung ber Ferne: πεξή βαδίζειν ύπεο τας Πύλας και Φωκέας Demosth. 6, 30. φιπτέουσι ύπεο τον δόμον Herod. 4, 188 über bas haus weg. b) über, b. h. mehr als (vom Ueberschreiten und llebertreffen) ύπεο τα τεσσερήμοντα έτεα Herod. 5, 64. μεγέθει και δώμη υπέο τους έν τη νηι πάντας είναι Plat. De Rep. 6, 488 υπέο άνθοωπον φοονείν. Bei epischen Dichtern bedeutet es auch gegen, im Gegensat von κατά: ὑπὲο μόρου Odyss. α΄, 34 dem Schicksal zuwider. ὑπέο Διος αίσαν Iliad. ο΄, 321. ὑπέο Deor ibid. 327. Selten und nur bichterisch ift bie Bebeutung wegen: Τελαμανα άγεν ές Τροίαν Λαομεδοντίαν ὑπὲο ἀμπλακίαν 'Αλκμήνας τέκος Pind. Isthm. 6, 42.

2) Mit bem Genitivus: a) über in örtlicher Bedeus tung: δ ύπερ της κώμης γήλοφος. "Ηλιος ύπερ ήμῶν καὶ τῶν στεγῶν πορεύεται Χεπ. Mem. 3, 8, 9. of ύπεο Χερουήσου Θοάκες Xen. Anab. 2, 6, 2. Εστι δε λιμην και πόλις υπέρ αυτου Thuc. I, 46. 'Αχαιος άνηο Iovias ύπεο άλὸς οικέων Pind. Nem. 7, 95.

b) Für (jum Schute, jum Besten): θύειν ὑπὲρ τῆς πόλεως Xen. Mem. Socr. 2, 2, 13. Auch für, anstatt: ἐγὰ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι. Bei den Dichtern geht es zuweilen in die Bedeutung vor prae über: εξχομαι ύπερ πολλών τιμαλφείν λόγοις νίκαν Pind. Nem. 9, 129 prae multis aliis celebrare victoriam. Auch heißt es bei in Bitten: nal pur vneg nargog nat μητέρος ήθκόμοιο λίσσεο καὶ τέκεος Iliad. lib. XXIV, 466 bitte ihn bei feinem Bater und feiner Mutter und

feinem Rinde.

άμφί. 1) Mit bem Accufativus: a) um, herum vom Orte gebraucht, gewöhnlicher bei Dichtern als in Prosa bei Berbis ber Bewegung und ber Ruhe: aupt de pe γλαϊναν βάλεν Pind. Olymp. X, 365; ἀμφὶ Δωδώνην nlorg Aesch. Prom. 830 in die Umgegend von Dodona, nahe an D. άμφι τινος γόνυ πιτνείν Eur. Hel. 903 vor Jemand niederfallen, sein Anie umfaffend. αμφί ψάμαθον εκβεβλησθαι Soph. Aj. 1083 in den Sand geworfen fein, sodaß ber Sand ben Rorper umgibt. Bemerkenswerth ift bie Redensart augl ri Exert fich mit etwas beschäftigen, δ. B. άμφὶ λιτὰς έχειν Aesch. Septem. c. Th. 102 άμφὶ δείπνον έχειν Xen. Cyr. V, 5, 44. Die eigenthumliche Redefügung of aupl riva wird ebenfo wie of neol riva in breifacher Beziehung gebraucht. Dieselbe bezeichnet: 1) bie burch bas Nomen proprium bezeichnete Berfon mit ihren Begleitern, Unhangern u. s. w. και οι άμφι Πεισίστρατον, ώς όρμησυνιόντες ἐκ Μαραθῶνος ἤισαν ἐκὶ τὸ ἄστυ ἐς τωυτὸ συνιόντες ἀπικνέονται ἐκὶ τῆς Παλληνίδος 'Αθηναίης ἱερὸν καὶ ἀντία ἔθεντο τὰ ὅπλα Herod. I, 62 βίβ: stratus mit seinen Truppen. of αμφί 'Ορφέα Plat. Crat. p. 400. C. Orpheus mit feinen Schulern, ben Orphifern; 2) fann barunter Die Sauptperson ohne die Begleiter verstanden werden: of nadaiol exervoi, wv ονόματα μεγάλα λέγεται έπὶ σοφία Πιττακοῦ τε καὶ Βίαντος και των άμφι τον Μιλήσιον Θαλην ... φαίνονται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων Plat. Hipp. maj. p. 281. C. wo of άμφι Θαλην nur von Thalce ju verftehen. 3) Seltener find die Begleiter ohne die Hauptperson gemeint: obn edekavro robs neol rov 'Aρχίδαμον, αλλ' έγκλινουσι Xen. Hist. Gr. VII, 5, 12 fie hielten nicht Stand ben Truppen bes Archidamus. So bei Plato Soph. init. of neol Παομενίδην nai Ζήνωνα έταῖοοι. b) gegen von der Beit, z. B. άμφι δείλην gegen Abend Xen. Cyr. 5. 4, 16. c) unges fahr, ε. B. άμφι τὰ έππαίδεπα έτη γενόμενος Xen. Cyr. I. 4, 16. d) mas betrifft, besonders in Umschreibungen τὰ άμφὶ τὸν πόλεμον statt τὰ πολεμικά Xen. Cyr. 2, 1, 21. e) Bei ben Dichtern von, de:

κελαδέουτι μεν άμφι Κινίραν πολλάκις φαμαι Κυποίων Pind. Pyth. 2, 27. άμφι μοι "Ιλιον, & Μοῦσα αεισον ώδαν έπικήδειον Eur. Troad. 515. So bes sondere oft zu Anfang von Hymnen, z. B. aupl dicνυσον Σεμέλης έρικυδέος υίον Μυήσομαι Homer. Hymn. 6. Cf. ib. 18. 21. 33. f) Zuweilen auch wegen η ὅτ' ἀμφ' Ἰόλαον ἱππόμητιν Pind. Isthm. VII, 12 oder ale er wegen bes reifigen Jolaus.

2) Mit bem Dativus bichterisch a) um, auf bie Frage wo? auch wo eiwas eine Sache nicht gang, fonbern nur theilweise umgibt: άλλ' άμφι πλευραίς μασχαλιστηρας βάλε Aesch. Prom. 71 aber um die Seiten lege ihm den Gurt. ίδοωσει μέν τευ τελαμών άμφι στή-Beoow Iliad. lib. 2, 388 bas Wehrgehenf wird um die Bruft schwitzen [d. i. an ber Bruft]. αμφί κλάδοις εξεσθαι Eur. Phoen. 1532 von Zweigen umgeben, zwischen Zweigen. b) was betrifft, in Ansehung, in verschiedenen. Berbindungen: αμφί απόδω τη έμη πείσομαι σοι Herod. 5, 19. άμφι δε νεκροίσιν κατα-κείεμεν ούτι μεγαίρω Iliad. VII, 408 was bie Tobten betrifft, so verweigere ich nicht fie gu verbrennen. c) wegen τοιηδ' άμφι γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν Iliad. III, 157 um eines solchen Beibes willen. d) für bei ben Berbis des Fürchtens φοβηθείς αμφί τη γυναικί Herod. 6, 62. e) von de: μεταλλήσαι τι έ θυμός άμφι πόσει κέλεται Odyss. XVII, 554-555 es befiehlt ihr aber bas Gemuth, etwas über ihren Gatten ju fragen. αμφ' αρετά πελαδείν Pind. Pyth. 2, 114 die Tapferteit besingen.

3) Mit bem Genitivus bichterisch a) von, bas Lat. de, quod attinet ad: ἀποπέμπομαι Εννυγον ὄψιν, ὰν περὶ παιδὸς ἐμοῦ, τοῦ σωζομένου κατὰ Θρήκην, άμφι Πολυξείνης τε φίλης δυγατρός δι' ovelow eldor Eur. Hec. 72 ich verabscheue die nachtliche Erscheinung, welche ich in Bezug auf meinen in Thrafien geretteten Sohn und rudfichtlich Polyrena's, meiner lieben Tochter, im Traume sah. b) um, circa: τοισι άμφικτίοσι πασι, τοισι άμφι ταύτης οικέουσι της nolios Herod. 8, 104 allen Umwohnern, welche ringe um die Stadt wohnen. c) aus: άμφι πορφυρέων πέπλων ξίφη σπάσαντες Eur. Or. 1470 aus dem ums hullenden Burpurgemande Die Schwerter giebend.

enl. 1) Mit dem Accusativus: a) auf, nach, gegen auf die Frage wohin? entsprechend bem lat. in mit dem Accusations. αναβαίνειν έφ' ιππον, έπι δρόνον Herod 7, 40. οὐδὲν ποικίλον δεῖ ἐπ' αὐτὸν μηχανᾶodat Xen. Memor. Socr. 2, 3, 10 man muß nichts Schlaues gegen ihn ersinnen. leval ent d'hoav Herodot. I, 37 auf die Jago gehen. leval ent vowo Id. 3, 14. Xen. Oecon. 2, 15 Baffer holen, nach Baffer geben. ἐπί τί; Arist. Nub. 255 ju welchem 3wecte? ἐπ' αὐτό γε τούτο πάρεσμεν, ώς επιδείξοντε και διδάξοντε Plat. Euthyd. p. 274. A. Indessen steht es auch zuweilen auf die Frage wo? wie els, z. B. iseoval ent zi Herod. 2, 55 irgend wohin gehen, um fich bort niederzusegen. έπὶ δεξιά, έπ' ἀριστερὰ κεῖσθαι Herod. I, 51. ἀκραν έπ' αίγιαλου θεῷ τυγχάνεις βούθυτου έστίαυ άγίζων Soph. Oed. C. 1493. b) Bei Beitbestimmungen fteht auf die Frage wie lange? ἐπὶ χρόνον Iliad. lib. 2, 299 eine Zeit lang. ἐπὶ δύο ἡμέρας Thuc. 2, 35 zwei Tage lang. Es findet sich auch bei Ortsbestimmungen: ἐπὶ τεσσαράποντα στάδια διήπειν Χεπ. Mem. Socr. I, 4, 17 Anab. 1, 7, 15. Bei Zahlwörtern bedeutet es ungefähr: ἐπὶ τριηπόσια Herodot. 4, 198 gegen breihundert. Es heißt auch was betrifft in der Formel: τὸ ἐπὶ ἐμέ. So auch τοὐπὶ τήνδε τὴν πόρην Soph. Antig. 889. Auch hat ἐπὶ mit dem Accusativ oder einem Adverdio adverbialische Bedeutung: ἐπὶ πλέον, ἐπὶ μείζον, ἐπὶ μᾶλλον mehr, in größerer Auchehnung. ἐπὶ πᾶν Thuc. 5, 68 im Ganzen. ἐπὶ τοα statt ἴσως hat nur Pindar. Nem. 7, 7 [cf. Heind. ad Plat. Gorg. §. 17. Ast. ad Plat. De Legg. p. 132. Lodeck. ad Phryn. p. 48].

2) Mit bem Dativus: a) an, bei (vom Orte und von Sachen): olxeiv έπὶ τῷ δαλάττη, είναι έπὶ ταίς πύλαις, μένειν ἐπὶ τῷ ἀληθεῖ, οἱ ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς Χεπ. Cyr. 6, 3, 28 bie Leute bei ben Dłaſchinen. b) (ſeltener in Broʃa) auf: κείμενος ἐπὶ τῷ πυοῷ Plat. De Republ. 10, 614. ἀλωπεκίδας ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φορεῖν Χεπ. Δπ. 7, 4, 4. c) gegen τόξα τιταίνειν έπί τινι poetifch und ionisch. d) neben, zu, außer, nach (von Begleitung und unmittelbarer Rache folge): έπὶ τῷ σίτω ὄψον ἐσθίειν, ἀργύριον ἔχειν ἐπὶ τη γυναικί Isaeus 3, 8 Geld mit seiner Frau bekommen. Ανέστη ἐπ' αὐτῷ Φεραύλας Χεη. Cyr. 2, 3, 7 ἡ ἐπὶ τῆ νυκτί, ἡ ἐξῆλθον, ἡμέρα Χεη. Hell. 4, 4, 9. of ent naoi die letten. e) bei, über, wegen (von der Beranlaffung): θαυμάζεσθαι έπὶ ζωγραφία, φθονείν rivi ênl rivi, leyeir ênl rivi über Jemand eine Leichenrede an seinem Grabe halten. έπλ μέν τοις των φίλων άγαθοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ γιγνόμεθα Xen. Memor. 3, 10, 4. f) um, für, zu (von der Bedingung, die man erreichen will, von Absicht und Bestimmung): έπι μισθώ um Lohn, έπι πόσω αν έθέλοις την γυναϊκά σου ακούσαι, ότι σκευοφορείς; Xen. Cyr. 3, 1, 43. επὶ τούτω πέφυκεν (παρεσκεύασται) ή τέχνη, άγειν την βασιλέως δυγατέρα έπὶ γάμφ Xen. Anab. 2, 4, 8. ἐπὶ τῷ ἡμετέρω ἀγαθῷ ᾿Αράσπας ἐκινδύνευσε Xen. Cyr. 6, 3, 16. δέομαι άγειν σχολην έπι τη ύμετέρα παρακελεύσει Plat. Apol. 36 um euch zu ermahnen. g) in der Gewalt Jemandes (auf ihn ankommend): δπόταν βούλη είςιέναι ώς έμέ, έπὶ σοὶ ἔσται Xen. Cyr. I, 3, 14 τὰ έφ' ήμῖν was wir in unserer Gewalt haben.

3) Mit bem Genitivus: a) auf: (jur Bezeichnung ber Ruhe): καθήσθαι έπλ δίφρου, όχεῖσθαι έφ' άμάξης, περιάγειν τινὰ έφ' ἵππου, έπλ τοῦ αἰγιαλοῦ αὐλίζεσθαι, έπ' ἀγκύρας δρμεῖν, έπλ τεττάρων τετάχθαι зu vieren, b. i. vier Mann hoch. b) ne ben μένειν έπλ τοῦ ποταμοῦ Χεπ. Anab. 4, 3, 28. τὰ ἐπλ Θράκης. c) vor, bei (in Gegenwart): ἐπλ τῶν στρατηγῶν, ἐπλ μαρτύρων (ἐφ' ἐαυτοῦ für fich allein); d) bei, a n (einer Suche als Stoff unb Gegenstand, in Beranlassung) ὅπερ ἐπλ τῶν δούλων λέγομεν. ὰ ἐπλ τῶν ἄλλων δρᾶτε, ἐφ' ὑμῶν αὐτῶν ἀγνοεῖτε Isocrates. ταῦτα τοιαῦτα ὅντα ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας δείκνυται Demosth. 18, 22 an ber Bahrheit unb Birflichfeit selbst. e) mit

-

(sodaß mun ctwas hat und gebraucht): ἐπ' ἐξουσίας, δπόσης ήβούλουτο, ἔπραττον, ὅπως ἡ πόλις ληφθήσεται Dem. 9, 61. ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τούτου πάντα τὸν χρόνον ἡν Dem. 39, 21 habe immer unter diesem Namen gelebt. ἐπὶ τῆς τοιαύτης γίγνεσθαι γνώμης Dem. 4, 6 sich zu der Ansicht halten. f) βu der βeit (Jemandes, einer Begebenheit): ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen. Cyr. I, 6, 31. ἐπὶ τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου Dem. 22, 15. οι ἐφ' ἡμῶν. g) über, bei (geset, angestellt, vom Amt und Geschäft): οι ἐπὶ τῶν πραγμάτων Dem. 18, 247, h) gen, nach (in der Richtung von): ἀποπλεῖν ἐπ' Αἰγύπτου, πλεῖν ἐπὶ Σάμου Thuc. I, 116. ἐπὶ Σάρδεων φεύγειν Xen. Cyr. 7, 2, 1. Daher δόδος ἡ ἐπὶ Καρίης φέρουσα Herodot. 7, 31 und ohne Bessügung von δόδος nicht selten ιἐναι τὴν ἐπὶ Κιλικίας.

μετά. 1) Dit bem Accusativus: a) nach (von Beit und Ordnung): μετὰ ταῦτα barauf. ἡ μετὰ τοῦτ' ἀπόκρισις Plat. Soph. 244. C. die barauf folgende Antwort. ούτω πειδέτω τὰ μετὰ ταῦτα ibid. 257. A. ins Künstige. κάλλιστος ανηρ των άλλων Δαναων μετ' αμύμονα Πηλείωνα Diad. II, 674 nachst bem Achilles. Auch mit Participien: perà Zódova olyópevov Herod. I, 34. b) Dichterisch nach, hingu (besonbere um zu suchen und zu holen): μετά πατρός άκουην Odyss. lib. 2, 308 um vom Bater Rachricht einzugieben. αίψα μάλ' ές στρατον έλθε μετά Τρώας και 'Αγαιούς Iliad. 4, 70 gebe fehr ichnell jum Geere, ju den Troern und Achaern. Εύρυσθέως πέμψαντος Ιππειον μέτα όχημα Eur. Alc. 67 um bas Gefpann ju holen, c) μεθ' ημέραν bei Tage Eur. Or. 58 oute νυκτός ούτε μεθ' ήμέραν Plato, Phaedr. p. 251. E. Rad biefer Analogie fagt Pindar. Nem. 6, 12 μετά νύκτας bes Rachts. d) Seltener ift die Bebeutung in, unter, μετά χείρας έχειν (in) unter ben Handen Herod. 7, 16. Thuc. I, 138.

2) Mit dem Dativus (blos bei Dichtern) unter: ος εν Φαίηξιν ανασσεν Odyss. 7, 62. Daher zuweilen auch blos in: αλλην μητιν υφαινε μετά φρεσίν Hesiod. scut. Herc. 28.

3) Mit dem Genitivus: mit (um eine Gesellschaft oder Berbindung auszudrücken): καδήσθαι μετά τῶν ἄλλων Plato, De Rep. 2. p. 359. E. bei den Uedrigen, mit den Uedrigen zusammensitzen. μετά τινος είναι Thuc. 3, 56. 7, 33 auf Jemandes Seite sein. μετά τῶν νόμων Dem. Lept. §. 90. p. 490 den Gesetzen gemäß. μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι Thuc. I, 18 unter Gesahren. Hierdei ist zu bemerken, daß σύν zum Theil dieselbe Bedeutung hat; doch drückt σύν mehr eine Bereinigung aus, μετά Theilnahme und Gemeinschaft. So in Zusammensenungen: συνέχω halte zusammen, μετέχω habe Antheil.

παρά. 1) Dit dem Accusativus: a) langs, neben, an etwas vorbei, unter (während, von der Zeit): παρά την δάλατταν ιέναι Χεη. Απαδ. 5, 10, 18. Κωμαι πολλαί ήσαν παρά τον ποταμόν Χεη. Απαδ. 3, 5, 1. παρά τας ναῦς ἀριστοποιεῦσθαι Thuc. 7, 39. παρά την δδόν κρήνη ην Χεη. Απαδ. I, 2, 13. με-

θύοντα ἄνδρα παρά νηφόντων λόγους παραβάλλειν Plat. Conviv. 214 banebenstellen. παρά του υεών ποταμός παραφοεί. παρά την Βαβυλώνα παριέναι. παρά του πότου. παρά πάντα του βίου, παρ' εκάστην ημέραν, παρά την άρχην τινος. παρ' αὐτά τὰ άδικήματα Dem. 37, 2 unmittelbar auf, nach.

b) ju (meist von Personen): ή παρ' έμε είςοδος Xen. Cyr. I, 3, 14. απιέναι παρά τον θεόν Plat. Phaedr. 85. c) neben, in Bergleich mit, vor: 'Αγιλλεύς τοσούτον του κινδύνου κατεφρόνησε παρά τὸ αlσχούν τι ὑπομεῖναι ώστο Plato. Apol. Socr. p. 28. C. potius quam turpe quid committeret, διάδηλος ήν παρα τους άλλους ευτακτών Xen. Mem. 4, 4, 2. d) außer allo ri naod ravra Plat. De Rep. 6, 406. e) wider (von Mangel an Uebereinstimmung: anders als, nicht nach): παρά φύσιν, παρά δόξαν, παρά γνώμην, παρά τους νόμους, παρά τά σημαινόμενα (dem Besehle entgegen). f) um παρά μι-πρόν, παρ' όλίγον, παρά πολύ Plat. Apol. Socr. p. 36. A. um weniges, um vieles, d. h. daß wenig oder viel daran sehlt. παρ' όλλγον διέφευγον Thuc. 7, 71, παρ' όλλγας ψήφους Φλλιππον ήτιμώσατε Dem. 24. 138 es fehlten nur wenige Stimmen, daß ihr ihn mit ber Atimie belegtet. παρά μικρου ήλθου αποθανείν Isoor. Orat. Aeginet. 22 mar nabe baran ju fterben. g) wegen, burch, vermittelft (von bemjenigen, bas ben Ausschlag gibt und worauf es ankommt): οὐ παρ' εν οὐδε δύο είς τοῦτο τὰ πράγματα ἀφῖκται Dem. 9, 2. ὑπὸ πάντων ἂν ὁμολογεῖτο παρὰ τοῦτον γένεσθαι την σωτηρίαν αὐτοῖς Isocr. Archid. 52. Εκαστος ού παρά την ξαυτού άμέλειαν οζεται βλάψειν, μέλειν δέ τινί καὶ άλλφ ύπερ έαυτοῦ τι προϊδείν Thuc. I, 141 für ihn Sorge tragen. hiermit hangt auch ber Gebrauch von mapa mit bem Accusativus in philosophis schen Schriften zusammen: rov ele ro apzeiv, Emn, vh Δία παιδευόμενου, δπως μη τὰ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται παρά την έκεινου άργιαν Xen. Mem. lib. II, 1, 2. Bei Plutarch. De plac. phil. 1, 27 ift ή παρ' huas altla die von uns ausgegangene Urfache (Beranlassung) und ebendaselbst το παρ' ημᾶς was in unserer Gewalt ist, was sonst το έφ' ημῖν heißt. Bergl. meine Anmert. ad Hieroclis in aur. Pyth. carm. comment. p. 162. h) παρ' οὐδὲν ποιεῖσθαι, παρ' ouder elvat für Richts rechnen, gerechnet werden.

2) Mit dem Dativus bei (gewöhnlich von Ber-(onen): Φημίφ δς & ήειδε παρά μνηστήρσιν ανάγκη Homer. Od. 1, 154 παρὰ θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοις νουν έχουσι δικαιοσύνη διαφερόντως τετίμηται Plat. Alcib. II. p. 150. Auch von Eigenschuften, wie bas lateinische in: εί δ' ούν έστι και παρ' έμοι τις έμπειρία τοιαύτη Demosth. De cor. p. 318 si qua est in me hujusmodi dicendi exercitatio.

3) Dit dem Genitivus: von ober von Seiten: άγγελοι ήλθον παρά τοῦ βασιλέως. παρά Κύρου οὐδείς λέγεται αὐτομολησαι προς βασιλέα, παρά δὲ βασιλέως πολλαί μυριάδες προς Κύρον Xen. Oec. 4, 18. Οι παρά Νικίου. παρ' ξαυτοῦ διδόναι. Εὔνοια παρά θεῶν. ὁμολογεῖται παρὰ πάντων. ὀφείλεται παρὰ τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ κακόν Plat. De Rep. L, 332. μανθάνειν τι παρά τινος.

negl. 1) Mit bem Accusativ: a) um, auch an, bei, in etwas umher: του ήλιου ενόμιζου ιέναι περί την γην. Οί περί Κύρου "Ωικουν Φοίνικες περί πάσαν την Σικελίαν Thuc. 6, 2 in ganz Sicilien umher. Zέρξης ην περί Θεσσαλίην Herod. 8, 114 irgend wo in Theffallen. ταύτας τας πολιτείας εύροι αν τις ούκ έλάττους περί τους βαρβάρους ή περί τους Ελληνας Plat. De Rep. 8, 544 biefe Staatsverfaffungen finbet man nicht weniger bei ben Barbaren als bei ben Bellenen. Daher oft bei Zeitbestimmungen: negl rovrous robs χρόνους um diese Zeit, περί μέσας νύκτας, περί λύχνων άφάς, περὶ πλήθουσαν άγοράν [cf. Fischer. ad Vell. 3. p. 217]. Mit Bahlwortern heißt es gegen, ungeführ neol rowxillovs. b) In Ansehung, in Bezug auf (von ber Beschäftigung ober bem Berhalten ju verftehen) oft burch in, von, gegen, mit zu übersehen: πονηφός περί τι Plat. De Rep. 5 init. περί δὲ την ψυχην οὐχ δ αὐτὸς τρόπος Id. Gorg. p. 505. A. εξαμαρτάνειν περί τινα Χεπ. Anab. 3, 2, 20 sich gegen Jemand vergehen. άδικος περί τινα Χεπ. Anab. 1, 6, 8. Dahin gehören die Redensarten: είναι περί την δήραν, διατρίβειν περί την γεωμετρίαν, σπουδάζειν περί τι, εὐσεβεῖν, σωφρονεῖν περί θεούς.

2) Mit bem Dativus: a) um, an, auf die Frage **τοίς** οί Θράκες χιτώνας φορούσιν οὐ μόνον περί τοίς στέρνοις, άλλα καὶ περὶ τοῖς μηροῖς Xen. Anab. 7, 4, 4. περί τη χειρί χρυσούν δακτύλιον φέρειν Plat. De Rep. 2. p. 339. nepl dougl honaige Iliad. 13, 570 er jappelte am Speere (fodaß biefer von bem Rorper des Verwundeten umgeben ift). Auch bei allgemeiner Bezeichnung eines Ortes in bichterischer Ausbrucksmeise: μάρνατο περί Σκαιῆσι πύλησι Iliad. lib. XVIII, 453 am ffaischen Thore ober in ber Begend bes ffaischen Thores. b) fur, in Ansehung, besonders bei ben Berbis des Fürchtens, negl yag dle nocheve lacov Iliad. V, 566. Ebenso θαβόω περί τινι Plat. Phaedon. p. 114. D. Bei anderen Berbis gehört es in ber Bedeutung um meift nur ber Dichtersprache an. µaγέσασθαι περί δαιτί ftatt δαιτός Odyss. lib. II, 245.

μάρνασθαι περί ἐσλοῖσι Pind. Nem. 5, 86.

3) Mit bem Benitivus a) von lat. de (wenn es fich um ben Begenftand einer Rebe, Beurtheilung, Renntniß, Berhandlung und Beftrebung handelt) bei ben Berbis διαλέγεσθαι, βουλεύεσθαι, πυνθάνεσθαι, πρέσβεις πέμπειν. Ο αιά μάχεσθαι περί τινος, πινδυνεύειν περί τῶν ἐσχάτων, μ. Β. οὐδείς αὐτῶν πλήθεος πέρι αξιος συμβληθηναί έστι Herod. 2, 10 feiner von ihnen ift wurdig verglichen zu werben in Sinficht ber Große und Waffermenge. περί μεν δη βρώσεως και πόσεως ούτω Σωκράτης παρεσκευασμένος ήν Xen. Mem. I, 3, 15 mas betrifft, wenn von - ju reben ift. rl ofei ποιήσειν αὐτὸν πρὸς τοὺς νόμους τιμῆς τε πέρι καὶ πειθαρχίας Plat. De Rep. 7, 538 in Betreff. b) Bur Bezeichnung eines Werthes Dienen Die Rebensarten: περί πολλού, παντός, όλίγου, οὐδενὸς ποιεῖσθαι μοφ aditen u. f. w. c) Bei homer heißt negl oft über ober vor, prae, indem es einen Borgug ausbrudt: all' ανηο εθέλει περί πάντων ξμμεναι άλλων Iliad. lib. 1, 287 über alle fein. Auch bei ben Lyrifern finbet fich biefer Gebrauch.

πρός. 1) Dit bem Accusatious: a) ju, nach [an, gegen], bas lat. ad, auf die Frage wohin? aneldeiv πρός τινα, προσάγειν πρός τὸ τεῖχος, ἀποβλέπειν πρός τον θεόν, παροξύνειν προς τὰ καλά, σκοπεῖν πρός τι, προς εω gen Often, τὰ προς βοφοάν. b) an, gegen, mit (jur Bezeichnung bes in Rudficht einer anberen Berfon bei einer Sandlung ftattfindenden Berhaltniffes) διηγεισθαί τι πρός τινας, διαγωνίζεσθαι πρός τούς πολεμίους, μάχη Περσών προς Αθηναίους, στασιάζειν πρός του ἄρχουτα, σπουδάς ποιείσθαι πρός τους στρατηγούς των 'Αθηναίων. αί πρός τους τυράννους δμιλίαι Dem. 6, 21. άγυμνάστως έχειν ποδς θάλπη και ψύχη Xen. Memor. 2, 1, 6. άθυμεῖν ποδς την Εξοδον Xen. Anab. 7, 1, 9. λόγος ποδς Λεπτίνην Rete gegen Leptines [was auch nara Aentlvov heißt]. ovder noos eue es geht mich Richts an. c) in Beρίε μπης αυς: καλὸς πρὸς δρόμον. οὐδενὸς ἄξιος πρὸς σοφίαν Plato, Apol. Socr. p. 23. Β., πο ἀποβλέποντι χιι ετηδίπιε. διαφέρειν πρὸς ἀρετήν Isocr. p. 155 Α. βουλεύεσθαι πρὸς το γεγονός Plat. De Rep. Χ, 604. C. τείχη καὶ τάφροι ταῖς πόλεσι πρὸς φυλακὴν καὶ σωτηρίαν εὐρημέναι εἰσίν Dem. 6, 23. Υπιά προς που του του και και και διαστιστικών καὶ σωτηρίαν κα wegen (von der Beranlaffung) προς την έκ της Σικελίας των 'Αθηναίων μεγάλην κακοπραγίαν εύθυς οί Ελληνες πάντες έπηρμένοι ήσαν Thuc. 8, 2 wegen bes großen Unglude [ober bei bem großen Unglud] ber Athener in Sicilien erhoben sich fogleich alle Hellenen muthig. d) in Vergleich mit είναι των άρχαίων τοὺς περί την σοφίαν φαύλους πρὸς ὑμᾶς Plat. Hipp. maj. p. 281. D. bie Weisen ber Alten seien schlecht in Bergleich mit euch. 'Αστύοχος πάντα ύστερα ενόμισε ποδς το ναύς τοσαύτας ξυμπαρακομίσαι Thuc. 8, 41 Aftrochos glaubte Alles nachfegen ju muffen ber Berpflichtung, einer fo bedeutenden Flotte bas Geleit ju geben. Daher auch noiveir zi noos zi nach etwas beurtheilen. [Cf. Musgrav. ad Eur. Iph. A. 1179. Stallb. ad Plat. Phileb. p. 223.] e) Endlich gibt es verschiedene adverbiale Ausdruckeweisen: προς εὐσέβειαν ή nόρη λέγει Soph. El. 464, d. i. εὐσεβῶς ber Bietat gemäß. πρός τ' ἀναιδές, b. i. ἀναιδώς Eur. Iph. A. 379. noòs plan Soph. Oed. R. 805. Eur. Hecub. 406 mit Gewalt; auch fann man es gezwungen, wider Willen überseben, wie in dem Fragment des Alcaus bei Athenaeus X, 430. A. νῦν χοη μεθύσθην καί τινα πρός βίαν πίνειν, ἐπειδη κάτθανε Μύρσιλος. ποὸς ήδυνήν gern. ποος χάοιν nach Herzenelust. ποος χάοιν τινί λέγειν Soph. Phil. 1156.

2) Mit dem Dativus: a) bei, an, örtlich: πρός Βαβυλώνι ήν δ Κύρος Xen. Cyr. 7, 5, 1. b) von Beschäftigungen, bei benen man verweilt, moos rivi ylyveσθαι eifrig tabei fein. So πρός τῷ θείᾳ γιγνόμενοι Plat. Phaedr. 249. d. τῷ πρὸς τοῖς οὐσι τὴν διά-νοιαν ἔχοντι Id. De Rep. VI, 500. B. c) Celten von ber Zeit: noog konkoa Arist. Vesp. 1123 am Abend. d) außer, noch dazu: nods, rovrois außerdem el de πρός τούτοισι καὶ τελευτήσει του βίου εὐ. Herodot. I. 32. προς έμοι και σοι Plat. Hipparch. p. 227. B, außer mir und bir. véos µèv our êort πρòs dè τα vέος άπαλός Plat. Conviv. p. 195. C. außerbem baß er jung ist. προς τοις άλλοις πάσιν και πανούργός έστιν. e) Zuweilen steht es statt έν: πρός μέση Τραχινίων άγορα Soph. Trach. 371, was 423 εν μέση

Τραχινίων άγορα heißt.

3) Mit dem Genitivus: a) von, lat. a bei Passivis und verbis neutris jur Bezeichnung beffen, von bem eine Sandlung ausgeht. Diefer Bebrauch ift nur bichterisch und Berodoteisch: έσθλά, τά σε προτί φασίν 'Αγιλλήος δεδιδάχθαι Homer. Iliad. XI, 830 πλέω προς οίκους των έμων τητώμενος προς τοῦ κακίστου κάκ κακών 'Οδυσσέως Soph. Philoct. 383—384 ich schiffe nach Saufe bes Meinigen beraubt von Donffeusbem Schlechten und von Schlechten Entsproffenen. σεσω, σμένη τε κού θανούσα προς σέθεν Eur. Orest. 1632. Dahin gehören auch andere Berbindungen, wie Exerv τιμην προς Διός. Odyss. XI, 302 Ehre von Seiten bes Zeus haben ober erlangen. Ebenso μανθάνειν πρός τινος, 3. Β. μανθάνειν γὰο προμεν ξένοι πρὸς ἀστῶν ἃ 'ν δ' ἀκούσωμεν τελεῖν Soph. Oed. Col. 12. 13 wir find gefommen, ale Frembe von den Burgern ju erfahren, mas wir aber horen, auszuführen. Tva άσεβήσας περί τὰ ίρὰ κακόν τι πρὸς δεῶν ἢ πρὸς ἀνθρώπων λάβοι Herodot. lib. II, 139. b) von, von Seiten, von etwas her, gegen versus: ποτί πτόλιος Iliad. XXII, 198 nach ber Stadt bin. πρòς ήλίου δυσμέων Herodot. 7, 115 gegen Untergang ber Sonne ober gegen Westen. τὰ ὑποζύγια ἔχειν προς τοῦ ποταμοῦ Xen. Anab. 2, 2, 4 auf ber gegen ben Fluß gefehrten Seite. Konpos noos plaw Soph. Ant. 912 verlaffen von Seiten ber Freunde. Enawos noos άνθρώπων τε καὶ θεῶν Plat. De legg. II, 663. a. Lob von Seiten ber Menschen und Gotter. noos wer θεων άσεβές, προς δε άνθρώπων αισχρόν Xen. An. 2, 5, 20. c) ju Gunften, auf ber Seite Jemanbes, angemessen: ή έν στενφ ναυμαχία πρός Λακεδαιμονίων έστιν Thuc. 2, 86. δ θεός προς ήμων έσται Thuc. 4, 92. Κροίσος έλπίσας πρός έωυτοῦ τὸν χρησμόν elvai Herod. 1, 75 baß das Orafel ihm gunftig fei. ούκ ην προς του Κύρου τρόπου Εχουτα μη αποδιδόval Xen. Anab. 1, 2, 11 es war nicht dem Charafter bes Cyrus angemeffen, nicht ben Solb zu geben, wenn er ihn hatte. άτοπα λέγεις καὶ οὐδαμῶς ποὸς σοῦ Xen. Mem. 2, 3, 15 du fagft Unstatthaftes und feineswege bir Angemeffenes. d) bei, in Bitten und Beschwörungen: τω δ' αυτώ μάρτυροι έστων πρός τε θεῶν μακάρων, πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων Hiad. I, 338-339 ste mogen aber selbst beibe Zeugen sein bei ben seligen Göttern u. s. w. προς παίδων και γυναικών ικετεύω και αντιβολώ Lysias. 4, 20. και σε προς τοῦ σοῦ τέκνου καὶ θεῶν Ικνοῦμαι, μη προδούς ημᾶς yévy Soph. Aj. 588.

ύπο. 1) Mit bem Accusations: a) unter, sub, auf die Frage wohin? υπό τε σπέος ήλασε μηλα Iliad. 4, 279 er trieb sie unter die Höhle. είμι ὑπὸ γαΐαν Hiad. 18, 333 ich gehe unter die Erde, d. i. sterde. νῦν δὲ πλείω δύναμιν ἔχων οἰκ ἐθέλω ὑπ' αὐτὰ τὰ τείχη ἄγειν Χεπ. Cyr. 5, 4, 43 jeht aber will ich mit einer stärseren Macht nicht dicht unter die Mauern vortüden. Auch in übertragener Bedeutung von einer höheren Gewalt. Αγυπτος ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο Thuc. I, 110. τάδε πάντα 'Αθηναῖοι πειράσονται ὑπὸ σφᾶς ποιεῖσθαι Thuc. 4, 60. b) gegen, ungesähr um, von der Zeit: ὑπὸ τὴν νύπτα Herod. 6, 2 gegen die Nacht. ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Thuc. 2, 27 um dieselbe Zeit. ὑπὸ τὴν εἰρήνην Isocr. Paneg. 4, 47. 177. of Αλγινῆται Λακεδαιμονίων εὐεργέται ἡσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ Είλώτων τὴν ἐπανάστασιν Thuc. 2, 27. c) Zuweilen unter aus die Frage wo? wie beim Dativus: αὶ ὑπὸ τὸ ὅρος κᾶμαι Χεπ. Anab. 7, 4, 5. ol ὑπὸ βασιλέα βάρβαροι Χεπ. Cyr. 6, 2, 11.

2) Mit dem Dativus: unter, von bem Orte und ber Lage, auf eine Ruhe bezüglich: or nal Myovas ηγον υπό Τμώλω γεγαώτας Iliad. 2, 866 welche die unter bem Berge Emolos geborenen Maonier führten. κατοικημένους γὰο Πελασγούς ὑπὸ τῷ ἡμησσῷ Herod 6, 137. τι έχεις ὑπὸ τῷ ίματίῳ Plat. Phaedr. 228. D. mas haft bu unter bem Mantel? Siermit hangt jusammen der Begriff ber Unterwurfigfeit unter Jemandes Befehl ober Herrschaft: υπο τῷ πατρί τεθραμμένος έν τοις έκείνου ήθεσιν Plato, De Rep. VIII, 558. d. υπό παιδοτρίβη άγαθ ω πεπαιδευμένος Lach. 184. e. unter einem guten Lehrer in ber Ringfunst unterrichtet. γίγνεσθαι ύπό τινι Xen. Anab. 7, 2, 2 unter Jemandes Gewalt fommen. βουλόμενος ύπο βαρβάροισι είναι 'Αθηναίους Herod. 6, 127 ύφ Eavrois Exer Xen. Cyr. 2, 1, 26 in Unterwürfigfeit halten. Auch brudt es wie mit bem Genitivus eine Begleitung aus: ba' ablyrge nood' Excov Hesiod. scut. Herc. 283 unter bem Spiele bee flotenspielers gingen fie vorwarts: νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεslaug Mosqua Pindar. Isthm. 6, 64 unter von Gott eingegebenen Bebeten. Go oft bei fpateren Schriftstellern υπό κήφυκι Lucian. Alexand. 19 unter Berolderuf, υπό δαδί, λαμπάδι u. f. w. Cf. Hemsterh. ad Lucian. Dialog. mort. 6, 5.

3) Mit dem Genitivus: a) unter etwas hin, weg oder hervor, zuweilen blos unter: αὐτας ἐπὶ πρατός λιμένος δέει ἀγλαον ὕδως, πρήγη ὑπὸ σπείους Odyss. 9, 140—141 aber am oderen Theile des Hafens sließt helles Wasser, eine Quelle unter der Grotte. ἡ πηγη χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου δεῖ Plat. Phaedr. 230. τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια Plat. Phaedr. 249. b) von (von der handelnden Person oder wirsenden Sache dei Bassen): μινυνθάδιος δέ οί αἰων ἔπλεθ', ὑπ' Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι Iliad. 4, 478—479 surz war ihm ader das Leden, dem vom hochherzigen Njar durch den Speer Gedändigten. So oft in Prosa: τιτρώσκεσθαι, αίρεῖσθαι ὑπό τινος, τείχη ὑπο πολεμίων ἀνάλωτα. Unch dei neutralen Berdis und Redensarten, die eine dem Passivum ähnliche Bedeutung haben: εἶναι ἐν μεγάλφ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν ἀστῶν Τλια. Ι, 130. δίκην Καινίλ, Εκ. μ. κ. Grite Section. LXXXI.

διδόναι ύπο θεών. πληγάς λαμβάνειν ύπό τινος. ἐκπίπτειν (verbannt werden) ύπο των τυράννων. "Ο, τι ύμεις, ω ἄνδρες 'Αθηναίοι, πεπόνθατε ύπο τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οίδα ἐγὰ δ' οὐν καὶ αὐτὸς ύπ' αὐτῶν ὀλίγου δεῖν ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην Plat. Apol. init. Nicht selten bei Berbalsubstantiven ra τοῦ Κοόνου ἔργα καὶ παθήματα ὑπὸ τοῦ υίέος Plat. De Rep. 2, 378. c) aus, wegen von ber Urfache und Beranlassung: Καμβύσης μαινόμενος υπό μέθης την άρχην απώλεσεν υπό Μήδων Plat. De legg. 3, 695. Δημοσθένης ησύχαζεν υπ' απλοίας Thuc. 4, 4. ούχ οδόν τε ήν ἀπογωρείν ὑπὸ τῶν Ιππέων Thuc. 7, 78. d) unter, ju von einer Ermunterung und Begleitung: αΐδ' ὑπὸ φορμίγγων ἄναγον χορον ίμεροεντα Hesiod. scut. Herc. 280 biese aber sührten zur Cither einen reizenden Tanz auf. Ερυσσον ύπο μαστίγων Herodot. I, 21 ste gruben unter Beitschenhieben. So findet sich öfter ύπο σάλπιγγος πίνειν, χωρείν ύπ' αύλητων u. f. w. Einfacher find die Berhaltniffe ber Prapositionen, welche nur einen Cafus regieren. Den Accusativus haben nur els und ds. Hiervon steht els ober es, bem lat. in mit bem Accusativ entsprechend, blos bei Berbis ber Bemegung a) örtlich, z. B. bei elsβάλλειν. βασιλεύς πέμπει ές Λακεδαίμονα Μεγάβυζον ανδοα Πέρσην χρήματα Εχουτα, όπως ές την Αττικήν Εσβαλείν πεισθέντων των Πελοποννησίων ἀπ' Αλγύπτου ἀπαγάγοι 'Αθηvalous Thuc. I, 109. Achulich els dinastríquor elsιέναι vor Gericht treten, λέγειν είς τὸ πλήθος ju ber Menge reden, els avdoas erroaper unter die Manner fcreiben ober aufnehmen. b) Zeitlich, z. B. els ripv borepalav Herod. 4, 113 und öfter Blato auf ben folgenben Tag. els konkoav Plat. Conviv. 223 d; Xen. Anab. 3, 1, 3 auf ben Abend. c) Bon Das und Bahl: els roùs éxaron Xen. Anab. 4, 8, 15 gegen hundert. Els dvo Xen. Anab. 2, 4, 26 je zwei Dann neben einander. Els durch je acht Mann hinter einander Anab. 7, 1, 23; Hell. 3, 2, 16. εἰς δύναμιν Plat. De Rep. IX, 590. d; Xen. Anab. 2, 3, 23. d) Θείβία vom Zwecke: χρήσιμος είς τι nüglich zu etwas, in Bejug auf etwas, j. B. all' els allvow nal llow θέσιν δ δίκαιος χρησιμώτερός τε καὶ άμείνων κοινωνός τοῦ οlκοδομικοῦ Plat. De Rep. I, 333. b. aber um Biegel und Steine ju fegen, ift ber Gerechte etwa ein nutlicherer und befferer Benoffe ale ber Bauverftanbige ? ds zu fteht gewöhnlich bei Bersonen, in Prosa jedoch zuweilen auch bei Städtenamen: ώς αlei τον δμοΐον άγει θεος ώς τον δμοΐον Odyss. 17, 218.

Den Genitivus allein haben avel, and, ex ober

έξ, πρό, ἄνευ, ἕνεκα, ἄχρι, μέχρι, μεταξύ.

1) ἀντί ursprünglich entgegen: πῶς δὲ σὰ νῦν μέμονας, κύον ἀδδεές, ἀντὶ ἐμεῖο στήσασθαι Iliad 21, 481—482, wie wagst Du es nun, frecher Hund, mit entgegenzustehen? gewöhnlich austatt, für: βασιλεύειν ἀντ' ἐκείνου Χεη. An. I, 1, 4.

2) ἀπό lat. a, ab, von, von — her zur Bezeichenung ber Trennung und Absonderung, a) örtlich: φο-βέοντο ἀπο νηῶν Iliad. 16, 303 sie stohen von den Schiffen. διώπειν ἀπό τοῦ στρατεύματος Xen. An.

3, 5, 9 vom Beere fort. b) Zeitlich: von an, feit, nach: ἀπο τοῦ πάνυ ἀρχαίου Thuc. 2, 15 feit uralter Beit. ήμέρα πέμπτη, ἀφ' ής είσέβαλε Xen. Hell. 4, 6, 6. "c) Causal von, durch, wegen, vermittelft: άπο βιοίο πέφνεν Iliad. 24, 605 mit bem Bogen töbtete er. δαυμάζειν τινά άπό τινος Jemand wegen etwas bewundern. άφ' ξαυτού aus eigenem Antrieb, von selbst Thuc. 8, 6; Plat. De Rep. III, 409. a. Auch tritt verstärkend ενεκα hinzu από βοης ενεκα (von wegen bes Geschreis) blos um zu schreien Thucyd. 8, 92. d) Es bezeichnet ben Ursprung. οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπό δουὸς οὐδ' ἀπό πέτρης Odyss. 19, 163; Iliad. 22, 126 er ftammit nicht von der Eiche, auch nicht vom Felfen, b. i. er ift nicht von unbefannter Berfunft. of an' exelvar Xen. Cyr. 7, 1, 45 die Rachfommen jener. e) Seltener wird ce gebraucht jur Bezeichnung bes Stoffes: ἀπὸ κέδρου Theocr. Epigr. 7, 4 von Geberns hold; ἀπὸ γλυκερῶ μέλιτος Theocr. 15, 117. Ueber ånd beim Passiv siehe nachher. Bu merken find viele aus ben obigen Bebeutungen entstandene Rebensarten: άπο στόματος Plat. Theaet. 142. d. mündlich und bas her ἀφ' άγνοῦ στόματος Aesch. Eum. 283. ἀπο σπουδης Hiad. 7, 359; Arist. Eq. 541 eifrig. and dinalogiving Herod. 7, 164 u. s. w. of and sunvis die Schausvieler, welche auch of ent ounvis genannt werden. Cf. Schaef. Mel. p. 27.

3) en (vor einem Bocale et) aus, lat. ex ober e, bezeichnet im Allgemeinen ein Ausgehen von etwas, eine Entfernung, Auswahl u. s. w. a) Dertlich: ex rov πεδίου ἀνέβησαν επι γήλοφον Xen. Anab. 3, 4, 25. b) Zeitlich: ex peverns von Geburt an Iliad. 24, 535. έκ των παίδων ober έκ νέων εύθύς Plato, De legg. 1, 642. b. εκ μικοού παιδαρίου αύτον έθρεψε Demosth. 53, 19. c) Bom leibliden Ursprunge: ἐκ γὰο ἐμοῦ γένος ἐσσι, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτης Iliad. 5, 896. ἐξ ἡς ἔφυ γυναικός Soph. Oed. R. 458. αὐτοί τε άγαθοί και έξ άγαθων Plat. Phaedr. 246. a. d) Seltener zeigt es ben Stoff an: ex hulan noieures ra nloia Herodot. 1, 194 εκ πέτρας είργασμένος Aesch. Prom. 242. e) Bom geiftigen Ursprunge ober inneren Antriebe ober einer Beranlaffung: ex Douov pileiv Iliad. 9, 486 aus Herzensgrund. έξ έριδος μάχεσθαι Iliad. 7, 111; Odyss. 4, 343 in Folge bee Streites, aus haß. poβοίτο δήπου αν αυτον ο τύραννος, και τούτω έξ απαντος του νου ούκ αν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι Plat. Gorg. 510. b. μήνιος έξ όλοῆς Odyss. 3, 135 in Folge, wegen des Jornes. ἐκ τίνος ἐπλήγης Xen. Anab. 3, 8, 4 weshald. ἀγαθός ἐκ πολυμαθίας γενόuevos Plat. De legg. 7, 811. a. f) Bei Passivis für υπό: ηδ' εφίληθεν εκ Διός, δστε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ανάσσει Iliad. 2, 668-669. Εξ ων επορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, οὖ μείζον άγαθον οὖτ' ἡλθεν ούθ' ήξει ποτὲ τῷ θνητῷ γένει δωρηθὲν ἐκ θεῶν Plat. Tim. 47. b. g) geműβ, nach: ἐξ ὧν ἀκούω κοίνω Χεη. Anab. I, 10, 28. ἐξ ὧν σὺ λέγεις ἔοικε Plat. Protag. 313. c. ἀδύνατον έκ τῶν ώμολογημένων ibid. 358. e.

4) πρό (lat. pro) a) örtlich: vor σταθείς προ

τειχέων Acach. Suppl. 740. πρὸ πυλῶν ηδ' Ἰσμήνη Soph. Ant. 522. ποδ των δφθαλμών έχειν Χεπ. Anab. 4, 5, 13. b) Beitlich vor im Gegensat von μετά: άλλα τά γε Ζευς οίδεν Ολύμπιος, αίθέρι ναίων εί και σφι ποὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ήμαο Odyss. 15, 23-24 aber, bas weiß Beus, ob er auch ihnen vor ber Hochzeit einen Unglucktag bereiten wird. όλίγον προ του δανάτου Plat. Theaet. 142. c. πρό ήμερας Xen. Cyr. 5, 5, 39 vor Tagesanbruch. c) vor, zum Ausbrud eines Borguges: modog no dinag alvijoat Pind. Pyth. 4, 140 Lift por Recht preisen, bober als Recht preisen. Exaveir zod dinaiogung adialar Plat. De Rep. 2, 361. e. τον σμικρότατον οὐδὲν ἡτίμακε προ τοῦ μείζονος Plat. Polit. 266. d. προ τούτου τεθνάναι αν πολλάκις Elosto Plat. Conviv. 179. a. vor biefem, b. i. lieber als bies wurde er oftmale fterben wollen. d) für, b. i. ju Gunften: µázeodal ποὸ 'Αχαιών, ποο παίδων, ποὸ γυναικών Iliad. 4, 156. 8, 57. μάχεται πρό που ζεύγους Xen. Anab. 5, 9, 8. εί τις βούλοιτο πρό τῆς Σπάρτης ἀποθνήoneiv Herod. 7, 134. e) ftatt, anstatt (selten) ounw ούτε οίκος είη ούτε δίκαιον, άλλον τινά το γέρας έχειν ποδ έωυτου Herod. 7, 3 es sei baher weber billig noch gerecht, baß ein Anderer ftatt feiner biefe Burbe erlange. f) vor, aus, prae, von ter Beranlaffung ober Urfache: πέρι γὰρ δίε, μή μιν 'Αχαιοί άργαλέου πρό φόβοιο Ελωρ δητοισι λίποιεν Iliad. 17, 666—667 benn er fürchtete fehr, baß ihn (ben Batroflus) bie Achaer aus brudenber Furcht liegen ließen.

5) ανευ gewöhnlich a) ohne, z. B. ανευ δεοῦ Odyss. 2, 372 ohne göttliche Eingebung ανευ της έμης γνώμης Isocrat. 3, 54. b) außer κάντα ανευ χουσοῦ καὶ ἀργύρου Plat. Critia 112. b. c) abges sondert, entsernt von (bei Homer): οὐ μὲν γάρ ποτ' ανευ δητων ην, ἀλλὰ κατ' αὐτοὺς στραφᾶτ' Iliad. 13, 556—557 denn er war niemals entsernt von ben Feinden, sondern hielt sich unter ihnen auf.

6) αχοι bis. αχοι μάλα ανέφαος Odyss. 18, 369 bis tief in die Racht hinein. In Brofa findet es fich nur einzeln, auper bei späteren Schriftstellern wie Lucian.

7) μέχοι bis, ebenso gewöhnlich bei homer wie in attischer Brosa. μέχοι θαλάσσης Iliad. 13, 143. μέχοι τοῦ αὐγένος Plat. Theaet. 171. d.

8) μεταξύ δωί (d) en: εἰσὶ δέ τινες νομάδες ἄνδρωποι Σαγάρτιοι καλεόμενοι, ἔθνος μὲν Περσικὸν καὶ φωνῆ, σκευὴν δὲ ἔχουσι μεταξὺ πεκοιημένην τῆς τε Περσικῆς καὶ τῆς Πακτυϊκῆς Herodot. 7, 85.

9) ένεκα a) wegen, gewöhnlich zur Bezeichnung einer Absicht oder eines Zweckes, aber auch zur Angabe einer Beranlassung oder ilrsache: οὖτ' ἄρ' δγ' εὐχωλης ἐπιμέμφεται, οὖθ' ἐκατόμβης, ἀλλ' ἔνεκ' ἀρητηφος, δυ ἡτίμησ' Αγαμέμνων Πίαλ. 1, 93—94 nicht um die Gelübde zürnt er, auch nicht um die Hetatombe, sondern wegen des Priesters, welchen Agamemnon beschimpste. προςεχέας δέ σφι είλοντο έστάναι οί Σπαρτίηται τοὺς Τεγεήτας και τιμης είνεκα και ἀρετης Herod. 9, 28. ἀρετης γ' ἔνεκα και τοῦ βελτίων γενέσθαι Plat. Conviv. 185. b. um besser zu werden. b) in Anschung,

was betrifft: παιδά τε σάν, τον διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος είνεκα προςδόκα τοι ἀπονοστήσειν Herodot. 1, 42 erwarte, daß dein Sohn, welchen du mir zu hüten besiehlst, so viel auf den Hüter anfommt, unversehrt zurückehren wird. προθυμίας μὲν ενέκεν, ὧ Σώκρατες, φανείται Plat. Theaet. 148. d. wenn es auf Bereitwilligkeit anfommt, so soll sie wol sie Erstärung ans Licht kommen. [Cf. Valckenar. ad Herod. 6, 63. p. 466. Heind. ad Plat. Charm. p. 72. Schaef. ad Long. p. 421. Weiske ad Xen. Mem. Socr. 4, 3, 3.]

Den Dativus allein regieren er und ovr.

Ev, poetisch evl ober elv, in a) vom Orte, und zwar am gewöhnlichften innerhalb eines Raumes, gleich gebrauchlich in Prosa und Poesie: ris Evdov ev dopois Aesch. Choeph. 643. εν Αθήναις, εν Καρχηδόνι, u.f.w. b) auf εν στιβάσι κείμενοι Xen. Anab. 5, 9, 4 auf einer Streu liegend. c) am, die unmittelbare Rabe ausbrudend: er ovoaro Iliad. 8, 555 am himmel. έν ποταμφ Iliad. 18, 521 am Fluffe. Sehr haufig wenn von Schlachten die Rede ift: er Kogwela mudvveveir Xen. An. 5, 3, 6. d) Auch bei Berbie, die eine Bewegung ausdruden: έν τάφφ θείναι Soph. Ant. 499. εν βουσί πεσών Soph. Aj. 367. e) unter, wenn es von Menschen gebraucht wird: έν πρώτοις μάχεσθαι Iliad. 9, 709. ονομα μέγιστον εν πασιν ανθοώποις έχειν Thuc. 2, 64. Μαφ fann man es zuweilen burch bei übersegen: εν πασιν εὐδόχιμοι τοῖς Ελλησιν Plato, De legg. I, 631. b. bei allen Griechen angefeben. f) in, innerhalb, von ter Zeit: ἐν πολλῷ χοόνῷ Aesch. Agam. 587 ἐν τρισίν ἡμέραις Χεπ. Anab. 4, 8, 8. g) auf, bei, in jur Bezeichnung einer Abhängigfeit: νίκης πείρατ ἔχονται ἐν Θεοῖς Iliad. 7, 105. Der Sieg liegt in ben Banben ber Botter. Ev ro ξκαστον δικαίως άρχειν ή πολιτεία σώζεται Lys. 26, 9 barauf, daß jeder gerecht herrscht, beruht die Rettung bes Staats. Er kavro elval bei fich fein, bei Sinnen fein. h) bei, an, jur Bezeichnung beffen, wobei ober woran eine Thatigfeit ftattfindet: all' ev κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν θέλεις Aesch. Agam. 212 aber bei meinem Unglud willft bu lachen? Ev Euavro πείραν λαβών Xen. Anab. 5, 8, 15 an mir den Berfuch machenb.

σύν mit, cum, zur Bezeichnung einer Begleitung: ηδη γάο και δεῦρο ποτ' ήλυθε δῖος 'Οδυσσεύς, σεῦ ενεκ' ἀγγελίης, σὺν ἀρηϊφίλω Μενελάω Iliad 3, 205—206 beinetwegen hergefandt mit dem friegerischen Menelaus. Daher σύν τινι εἶναι, z. B. σὺν τοῖς Έλλησι μᾶλλον η σὺν τῷ βαρβάρω εἶναι Χεπ. Hell. 3, 1, 18 mehr auf der Seite der Griechen als der Berser sein. Bergl. Cyrop. 5, 4, 37. σὺν τῷ νόμω τὴν ψῆφον τίθεσθαι Cyrop. I, 3, 17 dem Gesete gemäß. σὺν 'Αθήνη Iliad. 3, 439 mit Hilfe der Athene. Häusig σὺν θεῷ mit Gottes Hilfe. Daher drūct es auch ein Mittel aus, welches die Aussührung gleichsam begleitet: τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πρόθον Pind. Isthm. 5, 45. σύν τε μεγάλω ἀπέτισαν, σὺν σφῆσιν κεφαλῆσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν Iliad. 4, 161 sie

bußen es hoch und theuer, mit ihren Köpsen und Beibern und Kindern. Ich füge zu dem Obigen noch solgende allgemeine Bemerkungen hinzu. 1) Die handelnde Person deim Passiv wird nicht selten durch παρά bezeichnet, wenn die Handlung als von ihr ausgehend, von ihrer Seite kommend, zu denken ist: οίμαι με παρά σοῦ πολλης καὶ καλης σοφίας πληρωθήσεσθαι Plat. Conviv. 175, dei den Dichtern und dei Herodot auch durch πρός, wie dereits bemerkt wurde, ferner durch έξ: τὰ γενόμενα έξ ἀνθρώπων Herod. I, 1 res ab hominidus gestas. πεισθηναι έκ τινος Soph. Electr. 409. Δημαράτω αῦτη ή χώρα δῶρον ἐκ βασιλέως ἐδόθη Χεπ. Hell. 3, 1, 6 von Seiten des Königs. Das gewöhnlichste ist in diesem Falle ὑπό, wovon schon gesprochen worden. Sehr selten hat ἀπό denselben Gebrauch: of τύραννοι δι' ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα τὰς πόλεις ἄκουν, ἐπράχθη τε ἀπ' αὐτῶν σὐδὲν ἔργον ἀξιόλογον Thuc. I. 17.

2) Bisweilen wird ein Berbum, welches an sich feine Bewegung ausdrück, so ausgesaßt, daß zugleich an eine vorhergehende oder begleitende Bewegung gedackt wird, wonach alsdann die Praposition oder ein Ortseadverbium sich richtet, besonders πάρειμι, καθέξεσθαι u. s. w.: παρείναι ές άστυ. ενταυθοί πάρεισιν Plat. Apol. 33. ταῦτα δὲ ίκέται καθεξόμενοι ές το Hoαιον εδέοντο Thuc. I, 24. Umgesehrt stehen Brapositionen und Adverdien, die eine Ruhe und ein Berweilen bezeichnen, bei Berdis, welche an sich die vorausgehende Bewegung ausdrücken, διεσπαρμένοις δὲ τοῖς ίκποις αὐτοῦ ἐπιὰν δ ᾿Ασσύριος ἐκ τῆς ἐαυτοῦ πόλεως, οὐ δη κατέφυγε, συντυγχάνει μάλα δὴ συντεταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα Χεπ. Cyr. 5, 4, 15. Der Asprier aber aus sciner Stadt, in welche er sich gestücktet hatte, den zerstreuten Reitern des Kadusiers begegnend, stieß auf dieselben mit einem sehr wohl geordneten Here. ἀνέβην ἐνδάδε Χεπ. Hell. I, 7, 16. ἐνταῦθα γα Plat. Apol. 36.

3) Die Prapositionen ἀπό und έξ, auch παρό mit dem Genitivus, werden zuweilen mit dem Artisel adjectivisch zu einem Substantiv gesügt, wo man έν oder παρά mit dem Dativus (von dem Ausenthalt an einem Orte oder dem Berweilen dei Zemand) erwarten könnte, wenn nämlich das nach Beränderung des Ausenthaltes an einem anderen Orte stattgesundene Bleiben bezeichnet wird. Κλέανδρος, δ έκ Βυζαντίου άρμοστής, μέλλει ήξειν Χεπ. Απ. 6, 4, 18. Οι ἀπό θαλάσσης Ακαρνανες ἀδύνατοι ήσαν ξυμβοηθεῖν Thuc. 2, 80. "Οστις ἀφικνοῖτο τῶν παρά βασιλέως πρὸς Κῦρον, πάντας οὐτως διετίθη ώσθ' ἐαυτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἡ βασιλεῖ Χεπ. Απ. I, 1, 15. Δημοσθένης ἔτι ἐτύγχανεν ῶν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περί Ναύπακτον Thuc. 3, 102 Demosithenes hielt sich nach den Begebenheiten in Aetolien bei Raupastus auf.

4) Zwischen einer Praposition und ihrem Casus fann außer ben zu diesem Casus gehörenden Bestimmungen eine llebergangs oder Berbindungspartifel stehen, wie τέ, γέ, μέν, δέ, γάο, αὖ, οὖν, ἄρα, bisweilen mehre zugleich mit den enklitischen Formen der Personalpronomina

δ. B. εν αὐ τοῖς δημοσίοις πινδύνοις Plat. De Rep. 9, 577. πρός μεν άρα σοι τον πατέρα ούκ έξ ίσου ην το δίκαιον και πρός δεσπότην Plat. Criton. 50.

5) Ein Abjectivum ober Barticipium als Apposition au bem regierten Worte fieht juweilen zwischen biesem und der Praposition: εν μόνη των πασών πόλεων τη ύμετέρα Dem. 8, 64. δια φιλίας της Θράμης πορεύο-μαι Xen. Hell. 3, 2, 9.

6) hinter ihren Cafus treten die Brapositionen baufig bei Dichtern (αναστροφή). In Prosa tritt bieser Fall nur bei περί ein, wenn ber Nachdruck auf bem Substantiv ruht, 3. B. οὐδείς αὐτῶν πλήθεος πέρι äkios συμβληθηναί έστι Herod. 2, 10. Zuweilen wird neol von bem regierten Borte noch burch mehre andere vorausgehende Worte getrennt: ών έγω ούδεν ούτε μέγα ούτε σμικρον πέρι έπατω Plato Apol. 19. Bon Einzelheiten wie de aver bei Xenophon ift hier nicht zu reben. Um häufigsten wird Evena nachgestellt.

7) Zwifchen Abjectivum und Subftantivum fteht bie Praposition selten in Profa, wiewol bei Pronominibus eine Stellung wie roigde en rate fur zulaffig erachtet

wirb, bei Dichtern bagegen häufig.

8) Die Praposition fann zwischen einem Abjectivum und einem baju gehörigen Abverbium bes Grabes flehen:

πολυ έν δεινοτέροις.

9) els bis, auf wird mit Abverbijs der Zeit versbunden: els ael Thuc. lib. I. 22. els avois Plat. Prot. 357. b. 361. e. Id. Tim. 68. d. & onór' Estal Aeschin. 3, 99 (öfter ές αύριου). μέχρι mit Abverbiis bes Orts: βουλεύεσθαι μέχρι δποι την σοφίαν άσκητέον έστιν Plat. Gorg. 487. Το αμά μέχρι δεύρο.

# Siebenzehntes Capitel. Bon den Arten bes Berbums.

1) Das Activum. Im Activum findet nicht felten bei bemfelben Berbum die intransitive neben ber transitiven Bedeutung statt. So heißt έλαύνειν treiben und fahren (reiten), Exer haben, halten, fich verhalten (na-Los kyr bene se habet), πράττειν thun und sich befinden (et noarro ich befinde mich wohl). Bei einigen Berbis vertheilen fich die verschiedenen Zeitformen auf bie verschiedenen Bedeutungen. Bu bemerken find auch bie Falle, wo das Activ theils fur bas Paffin, theils für bas Medium eintritt. So oft bei σπάω Herodot. 6, 134 fagt καταθρώσκοντα δε την αίμασιην τον μηobv σπασθήναι über die Mauer springend habe er den Schenkel verrenkt. Aehnlich bas Activ Plutarch. Arat. 33 rd oxelog konase pevywv er verrenkte sich das Bein. Das Medium hat in ber gewöhnlichen Bedeutung zieben vom Schwerte Xenoph. Cyr. VII, 5, 29 aquivouvra ποδς βασιλέα, καὶ ήδη έστηκότα αὐτὸν καὶ σπασάμενον ον είχεν ακινάκην εύρισκουσι, mahrend Eurip. Orest. 1193 ξίφος δε χρη δέρη προς αὐτη παρθένου σπάσαντ' Εγείν und 1160 άμφι πορφυρέων πέπλων ύπο σκότου ξίφη σπάσαντες εν χεροῖν άλλος άλλοσε δίνασεν όμμα bas Activ fest. Das Medium ift aber in biefem Sinne bei ben Alten vorherrschend: Aristoph. Ran. 572 zal ro

έφος γ' έσπατο μαίνεσθαι δοκών. Strabo lib. IV. προσιών ο υπηρέτης έσπάσατο το ξίφος Synes. Epist. ad Evopt. δοῶ στρατιώτας απαντας έσπασμένους μαzaloas. Richt felten ift ferner ber Fall, bag Berba, welche an fich transitiv find, in ber Zusammensegung intransitiv werden: βάλλειν werfen. — μεταβάλλειν verandern ober sich verandern (umschlagen), έσβάλλω und έμβάλλω einfallen, von Fluffen munben; didovat geben evolδόναι nachgeben, έπιδιδόναι junehmen. κόπτειν hauen, προκόπτειν Fortschritte machen. φέρειν tragen, διαφέρειν fich unterscheiben.

2) Die Grundbebeutung des Mediums ift die reflexive, wonach bas Subject bes Berbi zugleich beffen nachstes Object wird, infofern die Handlung an dem Subjecte felbft vollzogen wird. Das Medium fann entweder transitiv oder intransitiv sein. Transitiv ift es, wenn es ein Object im Accusativ bat: πράσσομαι χρήματα ich treibe Gelb ein, intransitiv, wenn es feines folden Objectes fahig ift: ἀπέχομαι ich enthalte mich, g. Β. ἀποσχόμενος τροφής έτελεύτα. Das Medium tann ferner nach ber Art ber Burudbeziehung auf bas Subject fehr verschieden fein. Wir unterscheiben:

1) das directe Medium, in welchem das Subject zugleich directes Object des Berbi ift: Lovopau wasche mich, τρέπομαι wende mich, έπιδείκνυμαι zeige mich, lorapau ftelle mich. Diese Art des Medit ift die seltenfte; für die directe Reflerion gebraucht man lieber bas Activ mit dem Reflexippronomen im Accufativ.

Anm. Aus bem birecten Debium find mehre Debia in bie intranfitive und paffive Bebeutung übergegangen. zooo mache aufhoren, παύομαι hore auf. φαίνω zeige, φαίνομαι zeige mich, icheine. Εημι fchice, werfe, εεμαι (werfe mich) flurze, eile. πείδω überrebe, meleouar überrebe mich, folge, gehorche.

2) Das indirecte Medium, in welchem bas Subject nur mittelbar von der handlung afficirt wird, und gwar:

a) das dativifche Debium. Sier gefchieht die Sandlung fur bas Subject, im Intereffe bes Subjects, fodaß man meistens ben Dativ anwenden fann, um bie Rudbeziehung in einer anberen Sprache auszubruden: πορίζω schaffe herbei, πορίζομαι verschaffe mir, ¿. Β. χρήματα, αγομαι γυναίκα ich führe ein Weib heim, μισθούμαι στρατιώτας ich miethe mir Solbaten (bagegen μοθούν vermithe, μισθούν ξαυτόν sich verdingen). μεταπέμπομαί τινα (schide für mich nach einem) lasse ihn fommen. Daher & vouodérns ridnot vóuous der Gesetgeber stellt Gesetze auf, & dipos rideral vouous bas Bolf gibt fich Gefete.

Anm. Das Intereffe bes Subjecte besteht zuweilen in ber Entfernung eines Gegenstanbes aus feinem Bereiche: duvvouce nivouvor wehre mir (b. i. von mir) eine Gefahr ab. roeneodae rous noleulous die Feinde fich, b. i. von fich, abwenden, in die Flucht schlagen. anodoodas olular ein haus für fich, b. i. zu feinem Bortheil weggeben, b. h. verfaufen.

b) Das subjective Medium bezeichnet, bag eine Handlung nicht blos außerlich, sondern auch innerlich vom Subject ausgeht, b. h. aus feinen Mitteln, feiner Macht ober Sinnesweise hervorgeht: παρέχειν gewähren, παρέχεσθαι aus seinen Mitteln hergeben. ποιείν είρήυην Frieden machen, ποιείσθαι είρήνην Frieden stiften.

betreiben. λαμβάνειν τι etwas nehmen, λαμβάνομαι fich an etwas halten, anfassen. σκοπείν betrachten, σκοπείσθαι sich überlegen.

Anm. Das subjective Medium wird auch von intransitiven Berbis gebildet; es brudt bann, innerlicher als bas Activ, mehr als bies, bas Benehmen ober Berhalten aus: πολιτεύειν Burger sein, πολιτεύειν Burger sein, πολιτεύειν Rath geben, βονλεύειν But geben, βονλεύειν But geben, βονλεύειν But geben, βονλεύειν Βατ

Charafteristisch für das griechische Medium ist der Gebrauch, wonach es eine Handlung ausbrudt, welche auf Befehl bes Subjects, alfo aus Rudficht auf baffelbe geschieht, in welchem Falle man im Teutschen laffen gebraucht, 3. B. Herodot. I, 31: 'Αργεῖοι δέ σφεων είκονας ποιησάμενοι ανέθεσαν ές Δελφούς, ώς ανδρών aglorwo yevouevov, d. i. nachdem sie Bildsaulen hatten verfertigen laffen. Plat. Menon. 93. d. rov vlov lanka έδιδάξατο άγαθον er ließ seinen Sohn zu einem guten Reiter ausbilben. Plutarch. Themist. c. 4. de gon έπ τῶν χρημάτων τούτων κατασκευάσασθαι τριήρεις έπί του πρός Alyunitas πόλεμου. In allen biefen Fällen ift ber Unterschied vom Activ einleuchtenb. Daher fagt Stephanus, Thes. ling. gr. III. p. 819: quidam tradunt του ναυπηγόν dici κατασκευάζειν την ναῦν; at κατασκευάζεσθαι eum qui sumptus εἰς καraoxevho suppeditat. Benigstens fann die Handlung bes vaunmos nur burch bas Activ biefes ober eines ahnlichen Berbums bezeichnet werden. Go Thucyd. 1, 13 φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις 'Αμεινοκλης Κορίνδιος ναυπηγός ναῦς ποιήσας τέσσαρας. Ferner fagt Ammonius Περί όμ. κ. δ. λεξ. διδάξω καὶ διδάξομαι διαφέρει διδάξω μεν γάρ, δι' έαυτοῦ διδάξομαι δέ, δι' έτέρου ώς οἰκοδομήσαι μεν δι' έαυτου, οικοδομήσασθαι δε δι' ετέρου und Besphius: επαιδείσατο τον υίον δ πατήρ επαίδευσε δε δ διδάσκαλος. Es versteht sich, bag in folden Källen die nahere Beziehung auf bas Subject noch burch ben Dativ eines Bronomens ausgebrudt werben fann, 3. B. ποιούμαι έμαυτφ ίμάτιον ich laffe mir einen Rock machen, namlich burch ben Schneiber, fowie es bei Kenophon heißt: ὁ Κῦρος ξαυτῷ σκηνην κατεσκενάσατο Cyrus ließ fich ein Belt machen, namlich burch feine Leute. Aber auch im Griechischen vertritt nicht felten das Activ in dieser wie in anderer Beziehung das Medium, sobald der Zusammenhang eine Zweideutigfeit unmöglich macht, J. B. Xenoph. Hist. Graec. lib. III. c. IV, 25 γνούς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεύς Τισσαφέρνην αίτιον είναι του κακώς φέρεσθαι τὰ αύτου, Τίθραύστην καταπέμψας, αποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν.

Ein und daffelbe Medium fann in mehren Bebeutungen vorkommen. Die Deponentia vertheilen sich unter die verschiedenen Arten des Mediums.

Anm. Bekanntlich besitst die Sprache verschiedene intransitive Berba, welche neben dem Perfecto activi ein Perfectum passivi haben, das in diesem Falle richtiger Perfectum medii genannt wird. Dergleichen sind δακούω, φεύγω und andere. So ist δεδακουκώς der geweint hat, δεδακουμένος der ganz in Thranen schwimmt (Plat.) Axioch. p. 364. d. δεδακουμένος δε δ Κλεινίας κτλ. Homer. Il. XVI, 7: τίπτε δεδάκουσαι, Πατούκλεις, ήθτε κούφη. Achilich ist von φεύγω immer πεφευγώς der ges flohen oder entsommen ist, πεφυγμένος der entsonnen oder

befreit ist. Hom. Od. I. vs. 11—12: Ενθ' άλλοι μέν πάντες, δσοι φύγον αίπον διεθ ρον, οίκοι έσαν, πόλεμόν τε πεφευγοτες ήδε θάλασσαν. — vs. 18: είς 'Ιθάκην' οὐδ' ένθα πεφευγοένος ήεν ἀέθλων. In beiben Berbis brūdt das Perfectum pass. eine vom Medio ausgehende lette Bollendung aus: der sich ganz durchgeweint hat; der sich ganz in Sicherheit gebracht hat. Wenn nun einzelne antife Schriftseller in gerwissen Fällen zwar nach individueller Freiheit, aber dem ursprünglichen Sinne der Genera des Berbi gemäß, wonach das Medium ein völliges Ergriffensein von der Handlung bezeichnet, weshald Werden, wie kämpsen μάχομαι durch das Medium ausgedrückt werden, das Medium für das Activ zu gedrauchen scheinen, wie bei Democrie. Fragm. moral. 143. p. 187 δ άντιλογεόμενος homo tixosus, etwas verschieden von dem sonst gewöhnlichen άντιλογέων (vergl. ähnliche Berba p. 149), so fann man dies von den vorher erwähnten Analogien ausgehend vollsommen begreisen. In ähnlicher Beise sagt Germippus dei Athenaeus K. p. 426. F. έπειδ', δταν πινώμεδ' ἢ διφώμεδα, wo sür πινώμεδ' ζι lesen κεινώμεδ' πί Bergk. Rell. Com. Att. p. 317 dann, wenn wir ganz hungrig und durstig sind.

3) Das Paffivum wirb in mehrfacher Beife im Griechischen freier gebraucht, ale im Lateinischen, namlich 1) haben auch biejenigen Berba ein Paffin, welche im Activ einen anderen Cafus als ben Accusativus ju fic nehmen, d. B. καταφρονώ, welches gewöhnlich ben Genitivus, felten den Accufativus hat (wie bei Eurip. Bacch. vs. 286 καὶ καταγελάς νιν, ώς ἐνεζδάφη Διὸς μηρῷ ibid. vs. 503. λάζυσθε, καταφρονεῖ με 210ς μηθφ 1010. vs. 505. λαζυστε, καταφρονει με και Θήβας ὅδε), wird auch passivisch gebraucht: ὅταν καταφρονῶνται οι πένητες ὑπὸ τῶν πλουσίων Plat. Rep. VIII. p. 556. D. πιστεύω hat im Activ den Dativus: λέγεις μὲν εἰκότ' ἀλλ' ὅμως σε βούλομαι θεοῦς τε πιστεύσαντα, τοῖς τ' ἐμοῖς λόγοις, φίλου μετ' ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ' ἐκπλεῖν χθονός Soph. Philoct. vs. 1373—75 du sagit mar Passenbes; aber ich wünschende has has ben Gättern und meinen Montant transmit boch, baß bu ben Gottern und meinen Worten trauend mit mir bem Freunde aus biefem gande fchiffft. Deffenungeachtet hat es paffive Conftruction, 3. B. opoloyeiται κρεϊττου είναι θαρρείν, η φοβείσθαι, και έλευθεοον είναι μάλλον η δουλεύειν, και θεραπεύεσθαι μάλλου η θεραπεύειν, και πιστείεσθαι υπό της πατρίδος μαλλου η απιστείσθαι Xen. Conv. c. IV, 29 es ift allgemein anerfannt, bag es beffer ift, muthig als furchtsam zu fein, beffer ein Freier als ein Stlave zu fein, beffer aufgewartet zu werben, als aufzuwarten, beffer Bertrauen als Mistrauen von Seiten feines Baterlandes zu erlangen.

Die eigentlich passiven Formen werden auch von Deponentien, welche άποθετικά δήματα heißen und von Verdis mediis, welche έπίμεσα genannt werden, zusweilen im passiven Sinne gebraucht: βιάζομαι ich zwinge, bessen Activ der attischen Prosa fremd ist, hat im activen Sinne den medialen Aorist έβιασάμην, in passiver Besteutung aber έβιάσθην. Das Prass. und Impers. ist theils activ, theils passiv, das Futurum βιάσομαι nur activ, das Pers. βεβίασμαι meist passiv, aber auch zusweilen activ. Bon κτάομαι ich erwerde, bedeutet das Pers. κέκτημαι zwar gewöhnlich ich besite, doch sieht es passiv bei Thucyd. VII, 70. Der Aorist έκτησάμην beist ich erward, έκτηθην ich bin erworden worden.

Cf. Thucyd. I, 123.

## Achtzehntes Capitel.

## Die Tempora.

- 1) Abgesehen von den auch in anderen Sprachen vorsommenden Erscheinungen wonach eine Handlung, ein Justand oder ein Leiden, je nachdem dieselben der gegenwärtigen, vergangenen oder zufünstigen Zeit angehören sollen, durch besondere Zeitsormen ausgedrückt werden, besit die griechische Sprache eine ihr eigenthümsliche Anschauungsweise, dei welcher nach doppelter Rücksicht entweder die Dauer oder die Bollendung der Handlung, des Zustandes oder des Leidens bezeichnet wird. Zene sührt bei den Grammatistern den Namen nagaracus, eigentlich Nebenhererstreckung, d. i. eine Zeitz duuer, welche sich neben einer anderen Handlung hin ersstreckt, gleichsam Nebendauer, z. B. rov Arravlov yackgortog erwährenkannen Kantonius schrieb, las ich. Beide Handlungen dauern neben einander und sind unvollendet. Diese heißt sovreketa oder sovrekelwsig, z. B. ärkyvwr nore ich las einst. Hierin liegt nur die Bollendetheit und Abgeschlossenheit der Handlung.
- 2) Eine beginnende und noch dauernde Sandlung nannten die Alten auch πράξις ένισταμένη, woher ber Name bes Brafens evereog. Comie nun bie Dauer überhaupt aber παράτασις heißt, d. B. bei Eustathius ad Iliad. lib. I. vs. 3 et 4. p. 19 ἐπὶ μὲν ψυχῶν άπελεύσεως το προίαψεν είπε, το ταχύ τοῦ δανάτου έμφαίνων έπὶ δὲ τοῦ σπαραγμοῦ τῶν κειμένων Τεῦχεν είπεν, ώς τοῦ πράγματος παράτασιν τίνα πλείονα έχουτος, wovon der Rame des Imperfecti παρατατικός, eig. bauernde Beit ftammt, mit dem Abverbium παοατατικώς, 3. B. bei Eustathius ad Iliad. lib. IX. vs. 455 το δε γούνασιν εφέζεσθαι υίου το πατρικον ώς εκ μέρους υπεμφαίνει φιλότεκνον, ου χάριν παρατατικώς έφη το εφέζεσθαι δια το επίμονον του έργου. άλλως γαρ είχεν είπειν Γούνασιν έφέσασθαι, οπερ ήν anak nore eninabloat so fann auch eine bauernte Sandlung nagareivouevy noakis genannt werden. Die rollendete Handlung ift evrelig oder rereleiwuern.
- 3) Die Dauer (παράτασις) läßt einen breisachen Gesichtspunkt zu: 1) die Unvollendetheit (τὸ ἀτελές), 2) die Langwierigkeit (τὸ πολυχρόνιου) der Handlung, 3) die etwanige Wiederholung und Vervielfältigung (του πολλαπλασιασμόυ) der Handlung. Die Vollensdung (συντελείωσις) der Handlung ist ebenfalls als eine dreisache zu betrachten: 1) als Bollendetheit und Abgesschloffenheit überhaupt (τὸ ἐντελές), 2) als Dauerlosigkeit und kurze Währung (τὸ ὀλιγοχρόνιου), 3) als einsmalige Thatsache (τὸ ἄπαξ γιγνόμενου).
- 4) Die griechische Sprache unterscheibet durch befondere Zeitsermen diesen Unterschied, insosern sie einige zum Ausdruck der Dauer, andere zur Bezeichnung der Bollendung bestimmt. Die eigentliche Zeit für die Dauer (xaparacis) ist das Imperfectum (& xaparaciscos), sür die Bollendung (συντελείωσις) der Aorist in allen Modis, während das Prasens im Indicativus Dauer und Bollendung, in den übrigen Modis nur die Dauer ausdrückt. Wenn ich z. B. sage, ra rav apzalwo συγγράμματα

άναγιγνώσκω ich lese die Schriften der Alten, so ist ein Prasens der Dauer gemeint, weil von einer lange dauernden Handlung die Rede ist. Sage ich aber δ 'lóλαος άναγιγνώσκει την τοῦ βιβλίου έπιγραφήν Jolaus liest den Titel des Buches, so enthält der Sat ein Prasens der Bollendung, weil das Lesen eines Büchertitels nur einen Augenblick erfordert und rasch vorübergeht.

Anm. Obige Unterscheibung geschieht nur ber hier angestellten Untersuchung wegen, ba bas Prasens fich sonft noch auf anbere Weise auffassen läßt (vergl. Krüger §. 53), philosophisch aber die Zeit, also bas angeschante Werben, als ber Alles hervorbringenbe und bas hervorgebrachte zerkörenbe Kronos nur Bergangenheit und Zufunst ift, indem dies die Uebergange ber äußeren Erscheinungswelt aus dem Nichts in das Sein und aus dem Sein in das Weicht aus dem Sein in das Sein und aus dem Sein in das geworbene Sein als ein bleibendes Jest sesthält, keine Stätte sindet: während das wahrhafte Sein (ro dereng der) als ein uns erschaffenes und unvergängliches zeite und raumlos ift.

- 5) Die Doppelbedeutung des Prasens in Bezug auf die παράτασις und συντελείωσις nehmen wir auch bei den übrigen Temporidus, dem Persecto, Plusquampersecto und Buturo wahr. So sindet die παράτασις in solgenden Beispielen statt: τὰ τῶν ἀρχαίων συγγράμματα ἀνέγνωπα oder ἀναγνώσομαι, setner Aelian. Var. Hist. IV, 25 ἐμέμνητο δὲ πολλάκις τῆς ἐν μανία διατριβῆς, dagegen die συντελείωσις wenn ich sage δ Ἰολαος τὴν τοῦ βιβλίου ἐπιγραφὴν ἀνέγνωπε oder ἀναγνώσεται, setner bei Xenophon. Memorad. II. c. IX, 5 νομίσας δὲ δ Ἰρχέδημος ἀποστροφήν οι τὸν Κρίτωνος οίκον, μάλα περιείπεν αὐτόν καὶ εὐθὺς τῶν συκοφαντούντων τὸν Κρίτωνα ἀνευρήκει πολλὰ μὲν ἀδικήματα, πολλους δ' ἐχθρούς κτλ.
- 6) Es ist zu bemerken, daß das hier Ausgesprochene nicht nur fur Profa und Poesie, sondern auch fur die ganze Gracität gilt.
- 7) Bei ber Berschiedenheit ber Ansichten, melche über einzelne hierher gehörige Bunfte und Stellen ber Alten aufgestellt worden find, wird es nothig fein, jur naheren Begrundung bes Obigen hierbei noch etwas langer zu verweilen. Am beutlichsten tritt ber Unterschied der nagarasis und suvredelwsis in den Imperativis Prafentis und Acrifti bervor. Bergl. Hermann. De praeceptis quibusdam Atticistarum Opuscul. I. p. 269 seq. ad Viger. p. 748 et 809. Interpp. ad Gregor. Corinth. p. 15 seq. meine Anm. ad Dem. Zen. p. 115 seq und p. 150 seq. Bei Aristoph. Nub. vs. 82 κύσον με καὶ την χεῖρα δὸς την δεξιάν fuffe mich und gib mir die rechte Sand werben beide Sandlungen burch ben Morift bezeichnet, weil fie nur momentan find und nur einmal geschehen follen. Dieselbe Bewandtniß bat ce vs. 38 mit karov. & daiμόνιε καταδαρθείν τί με, νε. 138 σύγγνωθί μοι τηλοῦ γαρ οίχω των άγρων άλλ' είπε μοι το πράγμα τουξημβλωμένου. Chenfo hat man heutzutage zu sagen φάγε τοδί το μηλον, gemein αύτο το μηλον is diesen Apfel, infofern von einer wenig Beit erforbernben Sandlung die Rede ift, bagegen kodie, gewöhnlich towe mit dem Imperativus praesentis wenn man Jemanden

jum Effen auffordern will, mit welchem man fich eben ju Tifde gefett hat und an die Dauer bes Mables benft. So auch γράψον [gemein γράψε] πρός τον του Ιολάου πατέρα ober γράψου έπιστολην ατλ., wenn von einem einzigen Briefe, welcher raich niedergeschrieben wirb, bie Rede ift, bagegen γράφε πρός του του Ιολάου πατέρα ober your Enistolas utl., wenn man von einer Corres spondeng spricht. Wie es nun yoawov enisrolin heißt. fo barf man auf ber anberen Seite nur γράφε βιβλίου fagen, weil bas Schreiben eines Buches viel Beit erforbert. 3ft ber Begriff bes Berbums ber Art, daß bie von dem Imperativus bezeichnete Handlung eine lange Dauer voraussent, so paßt allein der Imperativus praesentis, 3. B. zu einem Begleiter auf einem langen Bege fann man nur mit bem Imperativus praesentis fagen προχώρει ober πρόβαινε, gemein προπάτει schreite ju, wo ber Imperativus aoristi ebenso unpassend ware wie ξήτησον als Aufforderung einen schwer zu findenden Gegenstand zu suchen, welcher noths wendigerweise Cores erheischt. Da aber in jedem einzelnen Falle der Gedanke berücksichtigt wird, so hat man sich wohl zu hnten, mit Bernhardy, Wis. Synt. S. 393, angunehmen, bas Brafens habe im Gebrauche ber Schriftsteller bei weitem ben Borzug, und am wenig-ften gingen bie Dichter auf die Unterscheibung ein, inbem fie fogar beibe Tempora willfürlich jufammenftellten. Denn bie von ihm angeführten Beispiele haben Richts ben obigen Gesethen Bibersprechenbes. So erscheint in ben Worten der Antigone, welche sie an den Oedipus Eurip. Phoen. vs. 1721 richtet τάδε, τάδε βάθι μοι, τᾶδε [τᾶδε] πόδα τίθει πάτερ juerst ber Imperativus aoristi, bann ber bes Brafens, jener gur Bezeichnung bes einmaligen ersten Bersuches bes blinden Greises mit bem Stabe an ber hand ber Tochter ju geben, biefer jum Ausbrud ber Fortsetzung bes Gebens auf bemfelben Bege. Bei Plato, De Rep. IX. p. 572. d. erflatt Bernhardy a. a. D. Des burch fete einmal und bas gleich barauf folgende ride burch fete nun, indem er annimmt, ber Sinn ber Stelle fei eher als bie Rothwendigfeit beiber Tempora nachzuweisen. Die Platonifche Stelle lautet: Des rolvov, no d' eya, naliv rov τοιούτου ήδη πρεσβυτέρου γεγονότος νέον υίον εν τοῖς τούτου αὐ ἢθεσι τεθοαμμένον. Τίθημι. Τίθει τοίνυν και τα αὐτα έκε να περί αὐτον γιγνόμενα απερ καὶ περὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ, ἀγόμενόν τε εἰς πᾶσαν παρανομίαν, ὀνομαζομένην δ' ὑπὸ τῶν ἀγόντων ἐλευδερίαν απασαν· βοηθοῦντά τε ταις ἐν μέσω ταύταις ἐπιθυμίαις πατέρα τε καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους, τοὺς αὐ παραβοηθοῦντας· ὅταν δ' ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ μάγοι τε καὶ τυραννοποιοί οὖτοι μη ἄλλως τὸν νέον καθέξειν, έρωτά τινα αὐτῷ μηχανωμένους έμποιῆσαι προστάτην των άργων και τά ετοιμα διανεμομένων ξπιθυμιών, υπόπτερον και μέγαν κηφηνά τινα. δίετ bezieht fich Des auf einen einfachen ju fegenden Fall, beffen Annahme bie Cache eines Augenblides ift, videi auf die Combination verschiedener Falle zu einem Befammtbilbe, bei welchem man in Gebanten langere Beit verweilen foll. Auch liegt feine Inconsequeng bei Demosthenes

barin, wenn er, mas auch an anderen Stellen porfommt, Orat. in Aphob. I, p. 110 ed. Bekk. λαβε ούν τας μαρτυρίας ταύτας, και ανάγνωθι αὐτοῖς und p. 111 λαβέ μοι τὰς μαρτυρίας καὶ ἀναγίγνωσκε fagt. Un ber erften Stelle wird ber Act bes Bervorlangens ber Beugniffe mit bem Borlefen berfelben als gleich furs betrachtet, mas bei ber größeren ober geringeren Bequems lichfeit bes Bervorsuchens ber mitgebrachten Actenftude und ber fehr verschiebenen gange ber Actenftude felbft einen genügenden Grund haben fann. In ber zweiten Stelle ift bem Rebner bas Borlefen langerer Documente im Bergleich ju bem Augenblid bes Bervornehmens eine bauernde Handlung. Dft aber brudt bie παράτασις bei einer nur furze Zeit bauernden Sandlung ben augenblichlichen Affect bes Sprechenden aus, welchem vor Born, Unwillen ober Ungufriebenheit eine ihrer Ratur nach momentane Handlung langwierig erscheint. So heißt es in den Anacroonticis carm. 3. vs. 10 (Poet. Lyr. p. 821 ed. Bergk.). do Esways groots mit dem Imp. praes. weil es dem durchnäßten, heftig anpochenden und Aufnahme begehrenben Eros ju lange bauert, bis bie Thur geoffnet wird. Sonft murbe avoitor genugt haben.

8) Ein Berbot wird befanntlich bei ben Classifern entweder burch ben Imp. praes. mit un jur Bezeichnung ber παράτασις oder durch den Conjunctivus aoristi, wenn der Bedanke die ovverkelwois erfordert, ausgebrudt (Hermann. De praeceptis quibusd. Att. 1. c. et ad Vig. p. 809), ε. Β. μη πίστευε τὰ ὑπὸ τοῦ τυχόντος λεγόμενα glaube nicht bas von bem erften besten Gefagte, eine allgemeine für die Dauer berechs nete Borschrift; dagegen μή πέμψης νῦν τον δούλον τα τοιαυτα ακηκοώς ichide jest nicht ben Sflaven, ba bu foldes gehört haft, ein für ben gegenwärtigen Augenblid berechnetes Berbot. Bierbei ift ferner gu bemerten, daß un mit bem Imp. praes. gewöhnlich gebraucht wird, wenn eine icon begonnene Sandlung wieder unterlaffen werden foll, z. B. uh ronte rov ablov ichlage nicht ben ungludlichen fagt man zu dem, welcher schlägt, un rowns rov ablion zu dem, welcher im Begriff ift ju ichlagen. Der bieber erwähnte Gebrauch ift fowol claffifch ale neugriechisch. Dan fann baher in Bezug auf bie obigen Beispiele auch in der Bulgarsprache fagen: μη πίστευε [oder μη πιστεύης] έχεῖνα όπου λέγονται ἀπὸ ποταποὺς ἀνθοώπους. μή στείλης τώρα του δουλόν σου, ἐπειδη ἄκουσας τέτοια πράγματα. μη κτύπα [oder μη κτυπᾶς]. μη κτυπήσης.

Anm. Seltener findet fich, was in der Bulgarsprache nies mals geschieht, un mit dem Imperaticus praesentis von einer noch nicht begonnenen Sandlung bei den Alten gebraucht. So bei Homer. Iliad. II, 165:

σοίς άγανοίς ἐπέεσσιν ἐφήτυε φῶτα ἕκαστον, μηδὲ ἔα νῆας ᾶλαδ' ἐλκέμεν άμφιελίσσας.

9) Der Ausbruck eines Berbots bei der παράτασις burch μη mit dem Conjunct. praes. statt des Imperativus gehört der späteren schlechten Prosa (cf. Schaefer. ad Gnom. p. 157) und der Bulgargräcität an. Statt

bes Conjunct. sor. mit un haben die Alten zuweilen ben Imp. sor. gefest, besonders in der britten Berson, mogegen fich die zweite Perfon wenig nachweisen laft. Bergl. Elmelen zu Soph. Aj. vs. 1180, Matthia, Gr. Gr. §. 511. 3 und die von ihm citirten Gewähre. manner, unter benen ich hervorhebe Interpp. ad Greg. Corinth. p. 15 seq. ed. Schaefer. In die Bulgarfprache ift biefe Conftruction nicht übergegangen.

10) Rudfichtlich ber Nr. 7 angeführten Eigenthumlichfeit, daß die nagaradis oft bei einer nur furge Beit bauernben handlung ben augenblidlichen Affect bes Sprechenben ausbrudt, welchem por Ungufriedenheit eine momentane Sandlung langwierig erscheint, fuge ich bier hinzu, bag fich auch viele Beispiele biefer Art vom Imperfecto (παρατατικός) nachweisen laffen. So Aristoph. Nub. vs. 57:

## οξμοι τί γάρ μοι τον πότην ήπτες λύχνον;

webe mir, warum gunbetest bu mir benn bie ölverzehrenbe Leuchte an? In berfelben Weise sagen die Reugriechen etwas leidenschaftlich um einen Vorwurf zu niachen dià τί αναπτες του λύχνου; [[onst την λουτζέρναν] δια τί Ergezes; warum bift du benn herumgelaufen? dià ri έπηδούσες; δια τί έγραφες; statt ber ruhigen Ausbrucks. weise durch den Aorist dià el Eygawes u. s. w. ober antif durch das Perfectum pépgagas u. s. w.

Wollte man hier dià tl Ergeges; überfegen: warum bift bu [fo] lange herumgelaufen? fo wurde man etwas gu viel fagen, aber man fame ber griechischen Borftellung am nachften. Gine wortliche Ueberfegung: warum fprangft bu benn? warum fdriebst bu benn? gibt bie Rraft bes griechischen Ausbruckes nicht gang wieder. Im Lateinisichen werden folche Borwurfe: quid opus fuit scripto? cur scripsisti? quid attinuit currere? burch bas Berfectum bezeichnet. Cf. Cic. De orat. II, 64; De Fin.

II, 22 u. f. w.

11) Unbeschabet der objectiven Bebeutung der Beitformen hat boch die individuelle Anschauung der Dinge ebenso in der alten wie in der heutigen Sprache Ginfluß auf ben Gebrauch ber Tempora. Es fann baber bei vergangenen Sandlungen die Frage entstehen, ob diefelben rudfichtlich ihrer ehemaligen Dauer ober ihrer Bollenbetheit barzuftellen feien. Rach beiben Beziehungen bin find Beifpiele genug aus dem Alterthume vorhanden. Die Runftler festen auf bie von ihnen gefertigten Werfe δ δείνα έποιει over έποιησε (f. Raoul-Rochette, Lettre M. Schorn. p. 32. 37. 160 und Quest. de l'hist. de l'art p. 147 seq. Bergl. Wals in ben Heibelberger Jahrb. 1845. Rr. 25. S. 389. Keilii Syllog. Inscr. Bocot. p. 57), mit dem Unterschiede, baß der, welcher Emoler fcrieb, fich ber langen Dauer ber Arbeit erinnerte, und an die Schwierigfeiten, welche mit ber Berfertigung und Bollendung eines folden Werfes verbunden find, bachte (ebenso wie auf dem Thesaurus ling. gr. mit Recht excudobat Henr. Stephanus steht), während ber, welcher enolyos feste, nur auf die Bollendung feines Berfes hinblidte. Sinwiederum feste Thucydides auf fein, wiewol unvollendetes Bert, beffen Abschließung er

nur geistig sich vorstellte: Θουκυδίδης 'Αδηναίος ξυνέγραψε του πόλεμου ατλ.

12) Die über die nagaradis und overelelwois gegebenen Regeln gelten auch bei jeber Art abhangiger, bestonbere transitiver Sape, 3. B. εκέλευσα του κήρυκα περιμεϊναί με. Dagegen in einer allgemeinen Borschrift bei Plato, Protag. 334: ol largol πάντες ἀπαγοφεύ-ουσι τοις ἀσθενούσι μη χρήσθαι έλαίφ. 13) Die Berba, welche ben Begriff ber Dauer haben,

nehmen in ber alten Sprache ein Barticip ober einen Infinitiv ber Dauer gu fich. Bon biefer Art find bie. welche bedeuten, anfangen, aufhören, fortbauern άρχομαι, παύομαι, λήγω, διατελώ, διαγίγνομαι u. f. w. hiervon hat appoput gewöhnlich ben Inf. praes., feltener bas Particip, mahrend ber umgefehrte Fall für παύομαι stattsindet. Cf. Schaefer. ad Schol. Par. Ap. Rhod. 3, 48. Die brei anderen werben nur mit bem Particip construirt, δ. B. Xenoph. Cyr. VIII, 8, 2 ως δ' άληθη λέγω, ἄφξομαι διδάσκων έκ των θείων Id. Oecon. I, 23 αl τοιαύται δέσποιναι αλκιζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς οίκους ούποτε λήγουσιν, έστ' αν αρχωσιν αὐτων Theophr. De moribus Procem. εδιαύμασα, ίσως δε οὐδὲ παύσομαι θαυμάζων Demosth. De cor. init. ὅσην εύνοιαν έχων έγω διατελώ κτλ. Xenoph. Apologia Socr. c. 3. δτι οὐδεν άδικον διαγεγένημαι ποιῶν.

Unm. Es verfteht fich von felbft, baß, wenn von ftebenben Gewohnheiten, bleibenben Juftanben ober von bem bie Rebe ift, was fur gewiffe Berhaltniffe als gultig betrachtet werben fann, bie παράτασις eintritt, 3. B. ols ol novoeis χρώνται ξυροίς, όξέα

14) Die Berba, welche bedeuten leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, muffen vermöge ihres Begriffes, welcher eine Dauer ausbrudt, biefe Dauer nicht minder durch die Modi bes Prafens und burch bas 3mperfectum als burch ben Morift bezeichnen, obgleich man mit Berudfichtigung ber langen und furgen Dauer in vielen Fallen ben gewöhnlichen Unterschied ber Tempora und Mobi beobachtet. Diefer Unterschied gilt fur uévo bei ben alten Classifern sowol in Profa ale in ber Boefie, wird aber nicht für Biow und evdiarolow beibehalten, bei benen bie Modi bes Aorifts zugleich bie Mobi bes Brafens vertreten, mabrend fam, beffen Morift fich nur bei spateren Schriftstellern findet, eigentlich nicht in Betracht fommt, J. B. Eurip. Phoen. vs. 911 μεΐνου τί φεύγεις με πτλ. Id. Orest. vs. 252 μέν' ο ταλαίτως', άτρέμα σοις εν δεμνίοις. An der erften Stelle bedeutet μείνου bleibe ein wenig; ber zweite Bers, welcher sich auf die nagaraois bezieht, bedeutet: bleib, o Un= gludlicher, ruhig in beinem Bett. Ebenfo fteht es mit den Infinitiven, von denen bei Eurip. Hec. vs. 889 νῦν δ' ... μένειν ἀνάγκη πλοῦν δρῶντας ῆσυχον υοπ einem langen Bleiben gebraucht wird, mahrend bei bemselben Med. vs. 341 μίαν με μείναι τήνδ' ξασον ήμεραν von bem Beitraume eines Tages gilt. Rudfichtlich des Berbi Biow fuhre ich folgende Stellen an, an welchen ber Infinitivus Biovai nach Buttmann's Ansicht §. 114 II. S. 90 für den Infinitivus praesentis βιουν

ober ζην steht: Odyss. lib. XIV, 359 έτι γάο νύ μοι αίσα βιώναι Χεπορή. Memorab. IV, 8, 2 ἀνάγκη μέν γαο έγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κοίσιν τοιάκοντα ήμέρας βιῶναι. Aeschin. adv. Ctesiph. p. 78, 33 ed. Steph. περί δ' εἰγνωμοσύνην καὶ λόγου δύναμιν πῶς πέφυκε; δεινώς λέγειν, κακώς βιώναι. Dazu fommt unter ben übrigen Mobis ber Optativus bei Plato. Gorg. p. 512 extr. σκεπτέον τίν' αν τρόπον τοῦτον ον μέλλει χρόνον βιῶναι ὡς αριστα βιώη. In Bezug auf ενδιατρίβω führe ich an Tabul. Cebet. p. 57 ed. Salmas. κελεύει οὖν αὐτοῖς χρόνον τινὰ ἐνδιατρῦψαι καὶ λαβεῖν ό,τι ἂν βοίλωνται παρ' αὐτῆς ώσπερ έφόδιον, welches Odanius ibid. p. 86 übersett: ibi igitur aliquantisper immorari et quidquid libuerit ab ea tanquam viaticum accipere jubet. Offenbar sest bas ένδιατρίψαι einen langeren Zeitraum als bas λαβείν voraus, obgleich beibe burch bieselbe Tempusform wie bei Odarius ausgedruckt find, ber übrigens die in evdiarpiwai stedende naparadis vollkommen richtig wiedergibt, während die hier nicht ftattfindende overelelwois burch immoratos . . . accipere jubet zu bezeichnen war. Ebenso sagt Plutarch. Vit. Pericl. c. 2. Vol. I. p. 282 ed. Corais: Εδοξεν ούν και ήμιν ενδιατρίψαι τη περί rous plous avayoapy baher hat es auch uns gut geschienen, auf bie Abfaffung von Lebensbeschreis bungen Zeit zu verwenden, mo die in evoluceofina enthaltene Dauer in die Augen fpringt. Deffenungeachtet burfen wir nicht übergeben, bag an anberen Stellen bie Dobi bes Prafens jur Bezeichnung beffelben Ge-bantens bei ben Alten eintreten, g. B. Aeschin. adv. Ctesiph. p. 82, 33 έπειδαν προςελθών ένταυθοί Κτησιφών διεξέλθη πρὸς ὑμᾶς τοὖτο δη τὸ συντεταγμένον αὐτῷ προοίμιον, ἔπειτ' ἐνδιατρίβη καὶ μη ἀπολογῆται, ύπομνήσατ' αύτον άνευ θορύβου το σανίδιον λαβείν καὶ τοὺς νόμους τῷ ψηφίσματι παραναγνῶναι. Εδ verfteht fich, daß wir unter biefen Umftanben eine Bergleichung ber relativen Dauer zwischen ber bei Plut. 1. c. erwähnten Sandlung bes Abfaffens von Lebensbefchreis bungen mit ber bei Aefchines erwähnten unterlaffen.

15) Die Berba und Rebensarten, welche ben Begriff bes Konnens, ber Möglichkeit, Fahigkeit, bes Imftanbeseins haben, nehmen im Altgriechischen ben obigen Grundfagen gemäß in allgemeinen Gagen, wo nur bie Fähigkeit und Möglichkeit an und für fich in Betracht fommt, ben Ausbruck ber Dauer burch ben Infinitivus praesentis an, wo aber von einer einzelnen wenig Zeit erforbernben Sandlung ober einem rafchen Bechfel bes Buftanbes bie Rebe ift, die Bezeichnung ber Bollenbung burch ben Infinitivus aoristi, z. B. Lysias, Orat. funebr. 2. p. 172 ed. Bekker.: τοσαύτην γάο άφθοίαν παρεσκεύασεν ή τούτων άρετη και τοις ποιείν δυναμένοις και τοῖς είπεῖν βουληθεῖσιν κτλ. b. i, τοῖς ποιηταῖς καὶ τοῖς δήτοροι. Thucyd. lib. I, 139: καὶ παρελθών Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρώτος Αθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσεν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε. Plutarch. Vit. Alcib. c. 13. Vol. II. p. 16 ed. Corais: ἐντευκτικὸς γὰο ίδία καὶ πιθανὸς έδόκει μαλλον, η φέρειν άγωνας έν δήμω δυνατός. Ήν π. Επερεί. b. 23. n. R. Ετρε Section. LXXXI.

γάο, ώς Ευπολίς φησι, λαλεῖν ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν. Χεπορλ. Memor. lib. I. c. 2, 23: πῶς οὐν οὐκ ένδέχεται σωφρονήσαντα πρόσθεν αύθις μη σωφρονείν, καὶ δίκαια δυνηθέντα πράττειν αύδις άδυνατεῖν. In allen biefen Fallen fieht ber Infinitivus praesentis, weil von einer für das ganze Leben verliehenen Fähigfeit gesprochen wird. Thuc. VIII, 60 ent pao ry 'Koerola ro χωρίου ου, ἀδύνατα ηυ, 'Αθηναίων εχόντων, μη οὐ μεγάλα βλάπτειν καὶ Έρετιμαν καὶ την ἄλλην Ευβοιαν, nam quum Eretriae istud oppidum immineat, fieri non poterat, quin, si in Atheniensium potestate esset, multum posset et Eretriae et reliquae Eubocae nocere. Auch hier ift von einem bauernben Buftanbe bie Rebe. Ebenfo bei Plut. Vit. Cim. c. 10: των τε γαρ άγρων τους φραγμούς άφείλεν, ίνα και τοίς ξένοις και των πολιτών τοις δεομένοις άδεως υπάρχη λαμβάνειν της όπωρας. Dagegen sagt Xenoph. Hist Graec. Lib. IV. c. I, 8: ην δε και τα πτηνά αφθονα τοις όρνιθεύσαι δυναμέvois von einer einzelnen Handlung, ahnlich wie Sopk. Antig. vs. 440: οἱ δὲ σθένειν τοσούτον ἀόμην τα σὰ κηρυγμαθ', ώς τάγρακτα κάσφαλη θεων νόμιμα δύνασθαι θυητον ονθ' ύπερδραμείν, und Lysias Orat. funebr. init.: εἰ μὲν ἡγούμην οἰόν τε εἶναι... λόγφ δηλώσαι την των ενθάδε κειμένων ανδρών αρετην κτλ.

16) Rach dieser Auseinandersetzung über den Gestrauch der nagaradis und sovrellwois füge ich noch einige Bemerkungen über die Anwendung der einzelnen

Tempora hingu.

1) Der Indicativ des Brasens bezeichnet, wie in anderen Sprachen, die in der Gegenwart dauernde Handlung: άλλ' ὁ πρατύνων, Oldknous, χώρας έμης, δράς μεν ημάς ήλικοι προσήμεθα βωμοῖσι τοῖς σοῖς Oed. R. 14—16 aber, o Herrscher meines Baterlandes, Ocdipus, du siehst, in welchem Alter wir an deinen Altaren sigen. Daher drudt man allgemeine, für alle Zeiten und deshalb auch für die Gegenwart gultige Behauptungen mit dem Prasens aus: ἔστι δεός es gibt einen Gott. οὐ τοίνυν οὐδ' ἀχαριστοῦσιν οἱ φαῦλοι καὶ μην οὐδὲ οἱ νοῦν ἔχοντες ἀνύπαρκτον οὖν ἐστι τὸ ἀχάριστον Plut. adv. Stoicos c. 21 darum sind auch die Schlechten nicht undansbar, aber auch die Berständigen nicht; es ist also Undansbarseit etwas Unwirsliches.

Anm. hanblungen, beren Eintreten zwar in die Bergangenheit fällt, beren Wirfungen aber auf die Gegenwart sich erstreden,
werben nicht selten mit dem Präsens bezeichnet: verä d' d nederog
nad relevratos doaued Aesch. Agam. vs. 305 hier ist der erste
und der leste im Lause Sieger (hat gestegt). Er di ra zooder
rovro syreldn rote rad Lovanovolan orgarnyole, dre gedyoler
olkoder dno rod dspov Aen. Hell. I, 1, 27 in dieser Zeit wurde
den Keldherren der Sprasusaner gemelbet, daß sie aus der heimath
vom Bolte verbannt worden waren. Immer nur in diesem Sinne
stehen find ich bin gekommen, okzonar ich bin fort, fortgegangen.

2) Der Erzählende kann bei lebhafter Darstellung vergangene Handlungen als gegenwärtig betrachten. Das her der häufige Gebrauch des historischen Präsens, das mit Zeiten der Vergangenheit oft wechselt: nat näs doärau nänldnnrog hoedn Soph. Antig. vs. 393 und wie ward sie gesehen und dort auf der That (ertappt) ersgriffen? Aagslov nal Nagusáridog plyvorau naids

δύο Xon. Anab. I, 1, 1. ἐκειδη δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφόρνης διαβάλλει τὸν Κύρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ ὁ δὲ πείθεται τε καὶ συλλαμβάνει Κύρον ὡς ἀποιτενῶν Κου. Anab. I, 1, 3. Die Dichter gebrauchen nicht selten bas historische Prasens anstatt bes Μοτίβο νου είναι πίημε Πετιμα: ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα Διόνυσος, ὂν τίκτει ποθ' ἡ Κάδμου κόρη Εκμέλη Ευτίρ. Bacch. 1—2 ich bin in bies Land ber Thebaner gefommen, ich, ber Sohn bos Jeus, Dionysos, weichen einst Aabanus' Lochter Somele gebar.

8) Das Imperfactum ift bas Praterium ber Dauer und bezeichnet die in ber Bergangenheit bauernbe Sand-Jung ober ben bauernben Buftanb. Daber feht es bei ber Beschreibung vergangener Buftenbe, bei ber Dar-ftellung bes Berlaufes vergangener Sanblungen ober wenn man die Fortbouer beifelben neben anderen ober ihre häufige Bieberfehr ermahnt: Ent pao Kenoongs καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ᾿Αττικὴ ἐς Θησέα ἀκὶ κατὰ πόλεις ἀκεῖτο, πρυτανειά τε ἔχουσα καὶ ἀρχουτας, καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνήεσαν βουλευσόμενοι ώς του βασιλέα, άλλ' αύτοι εκαστοι εκολιτεύovro nal efforderovro Thuc. lib. II, 15 benn unter Refrons und ben erften Ronigen wurde Attifa bis gur Beit bes Thefeus immer ftabtweise bewohnt, indem es Prytaneen (Rathhäuser, Stabthäuser) besaß und Obrigfeiten, und fobald man Richts fürchtete, versammelte man fich nicht beim Ronige, sondern jede Gemeinde verwaltete für fich ihre Angelegenheiten und berieth barüber. "Ooris δ' ἀφικνοῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς Κῦρον, πάντας ουτω διατιθείς απεπέμπετο ωσθ' ξαυτφ μαλλον φίλους είναι η βασιλεί. Και των παρ' έαυτώ βαρβάρων έπεμελείτο, ως πολεμείν τε Ικανοί είησαν, και εύνοϊκώς Eroiev aven Xen. Anab. I, 1, 5 wer nur vom Ronige gu ihm tam, die entließ er alle in einer folden Stimmung, baß fie mehr ihm ale bem Ronige befreundet waren. Auch fagte er, daß die bei ihm ftehenden Barbaren tüchtig zum Rriege und ihm wohlwollend waren.

Anm. 1. Das Imperfect bezeichnet öftere eine blos versuchte, aber nicht ansgeführte handlung: πρώτος Κλέαρχος τους αυτού στρατιώτας έβιάζετο ίέναι, οἱ δὲ αὐτὸν ἔβαλλον, ὕστερον δὲ έπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν Χεπ. Απαδι I, 3, 2 ynerft versuchte Klearchus feine Solbaten zum Marschiren zu zwingen, sie aber warsen nach ihm mit Steinen, hernach aber, als er merste, baß er sie nicht werbe zwingen fonnen, berief er eine Bersamlung.

Anm. 2. Bei Geschichtschreibern wechseln zuweilen in sorts lausender Erzählung Impersect und Norist in der Weise ab, daß durch das Impersectum eine Handlung als der nicht abgeschlossene Ansang einer oder mehrer Unternehmungen, oder als eine Berdandlung von längerer Dauer bezeichnet wird. τοῦτο ποιήσαντες οἱ Πλαταιείς ε΄ς τε τὰς 'Αθηνας ἄγγελον ἐπεμπον καὶ τοὺς νεκροις ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τὰ τ' ἐν τῷ πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα, ἡ ἐδόκει αὐτοῖς Thuc. II, 6 his autem peractis, Athenas nuntium miserunt, et militum a se caesorum cadavera Thebanis per inductas reddictenut, et res urbanas pro praesenti rerum statu arbitratu suo constituerunt.

Anm. B. Das Imperfectum in fleht bieweilen, wo man bas Brafens erwarten follte, in Bezug auf einen fruheren Buftanb ober auf etwas fruher Gesagtes: Konges oon do' in Bede, dal' at

Anm. 4. Die Impersotta ber Berba, welche sollen und mussen bezeichnen, werben wie im Lateinischen gebraucht, um bas zu bezeichnen, was man im Gegensabe zur wirklichen That thun sollte vober mußte: se ycho rot, kon, rh wwo raw kon re nach holden vor ze nach holden zu galpovous, dur re, rhe haltera expire undrode orespessu, nach adresse dichen und Mesen. Nigrin. denn wenn sie an dem Geruche der Beischen und Mesen sich erstreuen, so hatten sie besondere unter der Rase bekränzt werden mussen, langs der Athemdssnung, damit sie verlage bekränzt werden mussen, langs der Athemdssnung, damit sie verlage bekränzt werden mußen, langs der Athemdssnung, damit sie verlage bekränzt werden mußen, langs der Athemdssnung, damit sie verlage her als möglich Bergnügen daraus einschlieren könnten. Ebenso köde, etwog hu u. s. w.

4) Der Indicativus bes Morifts ift bas Prateritum ber eintretenden Handlung, bezeichnet baher bie in ber Bergangenheit geschehene Sandlung bem hiftorischen Berfect ber Romer abnlich. Eine solche Sandlung wird ohne Bezug auf andere Sandlungen nur als einzelnes Factum hingestellt: Daubnoer næra douor distaro yap Debr sivat Odyss. I, 323 er erstaunte im Geifte, benn er glaubte, baß es ein Gott sei. Navoaviag in Aansδαίμονος στρατηγός ύπο Έλλήνων έξεπέμφθη. μετά είκοσι υεών από Πελοποννήσου, ξυνέπλεου δε καί 'Αθηναῖοι τριάκοντα ναυόλ καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτης τὰ πολλά κατεστρέψαντο Thuc. I, 94. Paufanias murbe von Lafebamon aus als Felbherr von ben Hellenen ausgesandt mit zwanzig Schiffen aus bem Deloponnes, es fuhren aber (begleitenber Umftanb) auch Athener mit dreißig Schiffen mit, und fle unternahmen einen Feldzug gen Copern und unterwarfen fich ben größten Theil ber Infel.

5) Da ber Indicativus des Norists eine Handlung blos als eingetreten bezeichnet, so entspricht er allen verschiedenen Brateritis anderer Sprachen, namentlich auch oft einem lateinischen und teutschen Blusquampersectum: Δαρείος Κύρον μεταπέμπεται άπο της άρχης ής αὐτον σατράπην έποίησεν Χεπ. Anab. I, 1, 2. Darius ließ den Cyrus aus der Provinz abberufen, über weiche er ihn zum Satrapen gemacht hatte. So steht der Norist bei den temporalen Conjunctionen έπει, ώς, ότε als wie im Lateinischen das Persect dei postquam, udi, ut: ώς δὲ της μραυγές ήσθουτο, και φεύγουτές τινες έκ τοῦ πράγματος άφικουτο πρός αὐτούς, έκ τούτου ἀναδραμόντες κατα την 'Ακροκόρινδον, προςβαλόντας μὲν 'Αργείους και τοὺς άλλους ἀπεκρούσαντο Χεπ. Hellen. lib. IV. c. 4, 4. at ubi clamorem

andiverunt et quidam ex ipsa caede fugientes ad ipsos pervenerunt, Acrocorinthum cursu ascendunt objectosque tum Argivos tum alios loco pellunt. Sier fteht also ws yodovro rys neavyys ale sie bas Geforei vernommen hatten einem Blusquamperfecto

6) Es ift icon früher bemerkt worden, daß ber Inbications bes Norifts in Erfahrungsfasen gebraucht wirb. um ju bezeichnen, baß etwas einmal eingetreten ift, mas aber eine allgemeine Wahrheit ift und für alle Beiten paßt, in welchem Falle ber Morift burch bas Brafens oder burch pflegen übersett wird: rag rav gawikov συνουσίας όλίγος χρόνος διέλυσε Isocr. ad Demon. init. Die Gemeinschaft ber Schlechten pflegt furge: Beit

aufzutöfen.

In ber Bebeutung bes Pflegens hat ber Avrift guweilen av bei fich, um ben Fall als einen wol einmal und baher wol öftere eintretenden zu bezeichnen kleker är er sagte wol, pflegte wol zu sagen. Aehnlich fommt auch das Imperfectum mit är vor: αναλαμβάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα, ἃ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ίν' αμα τι και μανθάνουμ παρ' αὐτῶν Plat Apol. Socr. p. 22. b. von ihren Gebichten alfo biejenigen vornehmend, welche mir am vorzüglichsten schienen von ihnen ausgearbeitet gu fein, fragte ich fie aus, was fie wol bamit meinten, bamit ich auch zugleich etwas von ihnen lernte.

7) Das Barticipium bes Aorifts brudt immer etwas früher Bergangenes aus: Κροίσος "Alvo διαβάς μεράλην άρχην καταλύσει Krosus wird, nachdem er den Halps uberichritten bat, ein großes Reich ffurgen. zl uadie; mit einem Indications bebeutet urfprunglich in Folge welcher Radricht, wird aber jum Ausbrud eines Bormurfe gebraucht, sodaß es am besten überfest wird burch: aus welchem vernünftigen Grunde. τι δη μαθών τῷ δακτύλφ την θουαλλίδ' ώθεῖς, καὶ ταῦτα τοίλαίου σπανίζουτος, ωνόητε Aristoph. Vesp. 251-252 aus welchem Grunde ftogeft bu mit bem Kinger ben Lampenbocht, noch bagu bei bem Mangel bes Dels, o Unvernunftiger? hiermit zu vergleichen ift el nabov in Folge welches Begegnisses ober marum? Lifor δί μοι, τι παθοϊσαι, είπες Νεφέλαι γ' είσιν άληθώς. Dunvaig elkadı yuvaikle; ou yap kurival y' eldi toiavrai Aristoph. Nub. vs. 340-342 fage mir boch warum fie [eig. in Folge welches Begegniffes fie], wenn fie mirfliche Bolten find, fterblichen Beibern gleichen? benn jene [die mahren Wolfen] find nicht fo.

8) Wie ber Indicativus bes Aorifts ofters mit bem Blusquamperfect überfest werben tann, fo bient auch ber Optatious und Infinitious bes Morifts in Aussagefaten in ber Regel zur Bezeichnung von etwas fruher Bergangenem. of 'Ivool elnov ort neuweie opas b'Ivδων βασιλεύς (Ind. ότι έπεμψε) die Inder sagten, daß fie der König der Inder gesandt hatte. of Kundones λέγονται εν Σικελία οίκησαι die Cyflopen sollen in Si-

cilien gewohnt haben.

9) Einige Berba, beren Prafens einen Buftand begeichnet, bruden in ihren Aoristen bas Gintreten biefes

Buftanbes aus. Go bie Berbu apzw ich herrsche, Baσιλεύω ich bin König. ούτω δη Κύρος γενόμενός τε και τραφείς και έβασίλευσε και Κροϊσον υστερον τούτων ἄρξαντα άδικης κατεστρέψατο, ώς εξοηταί μοι το πρότερου: τεότου δε καταστρεψάμενος ούτω πάσης: ris 'Aslins note Herodot. I, 130 Cyrus, so geboren und erzogen, murbe Ronig und unterwarf fich fpatere hin den Arosus als Urheber ber Beleidigung, wie ich früher gefagt habe. Rachbem er biefen aber unterworfen. gelangte er gur Berrichaft über gang Affen. Sier bedeutet esacilevos er wurde Konig, nots er gelangte.

zur Herrichaft.

10) Das Futurum in der zweiten Person mit od fommt bem burch un mie bem-Imperat. praes. ober: Conj. sor. ausgesprochenen Berbote nabe: oux excopungereg ben wirfti (follft) nicht falfch fcmoren. Bemerkenswerth ift ber Gebranch bes Indicat. fut. in Relativsaten und Sagen mit onws wie, bag, wo bas Futurum bas bezeichnet, mas geschehen soll ober kann: cin Ezouss Grov diron annoquesa wir haben Richts, wofür wir Getreibe faufen konnen: nat unde perrot ononire, οπως έκ των πολιτων άντιπληρώσετε τας τάξεις Χεπ. Cyrop. II, 2, 26 und feht auch nicht barauf, die Schlachtreihen wieder burch Mitburger zu erganzen. Aehnlich wird das Particip gebraucht: ή χώρα πολλή και άγαθη ήν και ένησαν οι έργασόμενοι das Land war groß und gut, und es waren Leute ba, bie es bearbeiten fonnten.

11) Die unmittelbar bevorftehende handlung wird burch μέλλω mit dem Inf. praes. aor. oder fut. beseichnet: πάντα δ' ἀποκούψας αὐτις φάος εἰς πολυγηθές μέλλει ἀπὸ κοαδίης προφέρεων πάλι, μέρμερα δέζων Orph. ap. Pseudo, Aristot. de mundo: sed postquam omnia occultavit, rursus in jucundam lucem e sinu prolaturus est magna efficiens. πλησίον ήδη ην ό σταθμός ενθα εμελλον καταλύσειν Xen. Anab. I, 8, 1 jam prope aderat statio ubi deversuri

erant (wo fie raften wollten).

12) Das Perfectum ift bae Prafens ber vollenbeten handlung, b. i. brudt eine vergangene handlung aus, welche in Bezug auf die Gegenwart als vollendet ju betrachten ift: ἀπέσταλκά σοι τόνδε τον λόγον δώρον Isocr. ad Dem. 2. ich habe bir biefe Rede jum Geschenk geschickt. Κόη γαο τετέλεσται α μοι φίλος ήθελε θυμός Hom. jest ist vollendet, was mir bas liebe Gemuth wunschte. ή Μασσαλία ύπο των Φωκαέων έκτισται Massilia ist von den Photdern gegründet worden. Mehre Perfecta haben die Bedeutung des Prajens: xxáoual ich erwerbe, nentypal besite, öldupal ich gebe zu Grunde, όλωλα perii (bin verloren).

13) Das Plusquamperfect, ale bas Prateritum ber vollendeten Sandlung, ift bestimmt jum Ausbrud einer Sandlung, welche vollenbet mar, mahrend eine andere bauerte: δη τύτε γ' άτρέμας εύδε λελασμένος δσσ' έπεnonder da schlief er nun ruhig, vergeffend, mas er gebulbet hatte. εν τοις Δράκουτος νόμοις μία απασιν ώριστο τοις αμαρτάνουσι ζημία θάνατος in Drafon's Befeten mar fur alle Berbrecher eine einzige Strafe feft-

gefett, ber Tob.

14) Das lateinische Futurum exactum ift im Griedifchen nur im Paffivo, jedoch nicht bei allen Berbis porhanden. 3m Activ wird ber Begriff beffelben oft burch ben Conj. aor. mit vorausgehender Partifel ober burch bas Futurum Ecopau mit bem Partic. perf. beseichnet: έαν τουτο ποιήσης, ώφελήσεις την πόλιν si boc feceris, proderis reipublicae. Sonft entsprechen bem activen nenoinude koopat im Redio elopacheros έσομαι, im Passtv διεφθαρμένος έσομαι, πεπράξομαι, ¿. Β. εί παρελθών είς όστισοῦν δύναιτο διδάξαι, τίς παρασκευή χρήσιμος έσται τη πόλει, πας ο παραν postos Leduderau Dem. 14, 2 wenn Jemand auftretenb, wer es auch sein mag, auseinanderseten könnte, was für eine Zurüstung dem Staate nüten wird, so wird die ganze gegenwärtige Furcht gelost sein. rl pao xoisse (6 Oros); poaks xal nengakeral Aristoph. Plut. 1027 μάτην μοι πεκλαύσεται Aristoph. Nub. 1436 ich werbe vergebens geweint haben. της δυνάμεως ημών કોડ લેઇિલ્લ રહોંડ દેત્રણપુરાં ભારત મામાના મલરલોકો કો કરવા Thuc. II, 64 (von einer zufünftigen Sandlung ale bauernbes Refultat).

Anm. Bon benjenigen Berbis, beren Berfectum im Mebium bie Bebeutung bes Brafens hat, nimmt bas Futurum exactum bie Bebeutung bes einfachen Futurums an: peperisopac, neurisopaci (ich werbe befigen), verschieben von urisopaci (werbe erwerben).

15) Die Pobl des Perfects sind Pobl der vollendeten Handlung überhaupt, und entsprechen dem Indicativus οὐ βουλεύσσθαι ώρα, ἀλλὰ βεβουλεύσσθαι jest ist nicht Zeit zu überlegen, sondern überlegt zu haben (entschossen zu sein). Εξοξης ώς ἐπύθετο τὸν Ελλής-πουτου έξευχθαι προηγεν ἐπ τῶν Σάρδεων als Xerres erfuhr, daß der Hellespont überbrückt ware (ὅτι ἔξευχτο), rūdte er von Sardes vor. ἔσσεται ἡμαρ ὅτ' ἄν ποτ δλώλη "Ilios loή Homer. Iliad. lib. IV, 164 es wird einst ein Tag sommen, da die heilige Ilios hinsinst.

# Reunzehntes Capitel.

## Die Mobi.

#### A. Optativus.

1) Bahrend der Indicativus das rein Factische, die Modi obliqui, d. h. der Conjunctivus und Optatis vus dagegen die Möglichkeit bezeichnen, ist diese lettere zwischen beiden so getheilt, daß die relative oder von der Ersahrung abhängige Röglichkeit durch den Conjunctivus, die absolute oder gedankenmäßige Röglichkeit durch den Optativus ausgedrückt wird. Erstere wird gewöhnlich die objective, lettere die subjective Röglichkeit genannt.

2) Insofern nun eine Borstellung und reine Gesbankenanschauung ihren Ausdruck durch den Optativus sindet, ist derselbe schon in den altesten Zeiten zur Bezeichnung eines Wunsches gebraucht worden, z. B. lliad lid. I, 18—19 ύμιν μεν δεοί δοϊεν όλύμπια δώματ ξχοντες έκπέςσαι Ποιάμοιο πόλιν oder zur Andeutung der καράτασις: Pseudophocyl. vs. 30 είδε δε μη χρήτοις μήτ έκνομα μήτε δικαίως. So auch είδε διαλεγοίμην αὐτῷ οσημέραι. Daß in diesen Fällen sowolder Optativus allein zur Bezeichnung eines erfüllbaren

Bunsches als mit ben Partifeln el, el yao, de ftebt. ift befannt, mogegen elde auf etwas nicht Birfliches fich bezieht. Cf. Hermann ad Viger. p. 757. Matthia, §. 513 S. 975. Sierbei geht ber Bunfch felbft auf bie Gegenwart ober auf bie Bufunft. Homer. Odyss. XX, 61 Αρτεμι πότνια θεά θύγατες Διός, είθε μοι ήδη ίον ενί στήθεσσι βαλούσ εκ θυμον ελοιο αυτίκα νύν η έπειτά μ' άναρπάξασα δύελλα οίχοιτο προφέρουσα κατ' ήερόεντα κέλευθα, εν προχοής δε βαλολ άψοδρόου Ausavoio. In berfelben Bedeutung fteht auch side mit bem Infinitivus: Antipater, Thessalon. Epigr. XXXV. [Delo6]: είθε με παντοιοιοίν έτι πλάζεσθαι άήταις η Αητοί στηναι μαΐαν άλωομένη. So aud Crinagoras, Epigr. XX. αυτίκα και Γάζης ηθαμαλωτέρη είθε Κόοινθε κείσθαι, και Διβυκής ψάμμου έρημοτέρη ή τοίοις δια πάσα παλιμπρήτοισι δοθείσα θλίβειν άρχαίων όστέα Βακχιαδών.

3) Betrifft ber Bunsch die Gegenwart, ist aber unerfüllbar, so wird er meist durch elde mit dem Impersfecto bezeichnet. Eurip. Iph. Aul. vs. 666 eld' he kalov pou sol r' kyew kipukour suk. Betrifft aber der Bunsch die Bergangenheit, sodaß er nicht mehr ersfüllt werden kann, so steht dei Dingen, welche aus der Bergangenheit in die nächste Gegenwart reichen st yao oder elde mit dem Imperfecto, dei dem, was völlig vergangen ist, aber der Norist Eurip. Electr. vs. 1061: sld' elzes, d renova, sekrlous gostuss! Konoph. Memor. lid. I, 2, 46 eldes son vors suveyevoun, dre deutsche die Varia hoda! Bergleiche hiermit elde mit dem Opt. dei Plato. Phaedr. p. 227 elde yoanser, welches von dem nicht Wirklichen zu verstehen ist. Siehe

Nr. 2.

4) Durch άφελον, είθε άφελον, εί γαρ άφελον ober verneinend μὴ άφελον mit dem Infinitivus wird ein unerfüllbarer Bunfch, sowol die Gegenwart als die Bergangenheit betreffend, ausgedrückt. Plato, Crit. p. 44 ed. Steph. εί γαρ άφελον οίοι τε είναι οί πολλοί τὰ μέγιστα κακα ἐξεργάζεσθαι, είνα οίοι τε ήσαν αἰ καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα. Εδεηίο είθ' άφελον ἰδεῖν αὐτὸν πέρυσιν, ὅτε ἡλθε Soph. Philoctet. vs. 969 μήποτ' άφελον λιπεῖν την Σκῦρον. Orpheus, Argon. 1164 (1157) ά μοι ἐγάν, ὅφελόν με διαδραισθεῖσαν δλέσθαι me miseram, utinam dissipata perissem.

5) Jebe Bebingung ist ber Art, daß etwas entweder als wirklich ober als nicht wirklich, ober als möglich gesset wird. Das Mögliche ist aber boppelt, insofern es entweder als ein relativ Mögliches, b. i. von der Ersfahrung Abhängiges, oder als ein absolut Mögliches, dem reinen Gedanken oder der Borstellung Angehöriges, ersscheint. Hieraus ergeben sich vier Hauptarten von Bescheint.

bingungefagen:

a) Durch bie im Indicativus ausgesprochene Bestingung im Borbersate wird die Wirklichkeit des Bestingten oder die Wahrheit einer Thatsache gesett, während der ebenfalls im Indicativus stehende Rachsat die factische Schlußfolge enthält. Die Bedingung selbst kann in diesem Falle nur durch die rein logische Partisel el eingeleitet werden, z. B. el slot papol, elot nal deol.

εἴ τις ταῦτα ἐποίησεν ἀφέλησε την πόλιν Plato, De republ. III. p. 408: εἰ μὲν θεοῦ υίος ἡν ᾿Ασκληπιός, οἰκ ἡν αἰσχροκερθής, εἰ δὲ αἰσχροκερθής, οἰκ ἡν θεοῦ. εἰ τοῦτο λέγεις, άμαρτάνεις. εἰ με φιλοῦντα φιλεῖς, διπλῆ χάρις, εἰ δὲ με μισεῖς, οὐ τόσσον μισεῖς, δόσον ἐγώ σε φιλῶ. εἰ τῶν τέκνων χάριν ταῦτα πέποίηκε, άξιἐπαινός ἐστι Herodot. I, 32: εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὐ, οὖτος ἐκεῖνος, τὸν σὰ ζητεῖς, δλβιος κεκλῆσθας ἄξιός ἐστι.

Anm. Soll ber Rachsat nicht die sactische Schlußsolge bes Borbersates enthalten, sondern völlig unabhängig sein, so kann er auch in einem Imperativus, einem Fragesate, einem reinen Optativus, zum Ausbruck einer Bermuthung, wadricheinlichen oder möglichen Folge aber in einem Optativus mit är bestehen, z. B. el ei közer, dog el under rovinneren entengen, z. koposo. Odyss. XVII, 476: áld el nov newzar ye deol nal koproce eiste, Anrivoor nod yapoot télog daracros nuzeig. Plat. Gorg. p. 461. c. od dessa av av kya nadvoin, el un khistatu unv and un and un anderen von

b) Durch die im Optativus ausgesprochene Bebingung im Bordersaße wird die absolute Röglicheit des Bedingten als reiner Gedanke oder bloße Borkellung unabhängig von der Ersahrung und Birklichkeit geseht, während der ebensalls im Optativus mit der Partikel är stehende Rachsaß die mögliche oder wahrscheinliche Schlußfolge enthält. Die Bedingung kann auch in diesem Kalle nur durch si eingeleitet werden, z. B. si rouro devous, duagravous är Soph. Electr. vs. 405. si moi devous, duagravous är Soph. Electr. vs. 405. si moi devous, duagravous är Soph. Electr. vs. 405. si moi devous the öwen, eknoui är tote Isoorat. ad Nicod. p. 16 ed. Steph. (p. 17 ed. Bekker.) si die rus rodu uparoveras rou nahodous ka' daerhr nopotekuser duporthous är droße örtas Aristoph. Plut. vs. 509—511: si rouro ykvoud', ö nodesd' upess, où anni är duvluslesse nahur, diarelesse sagar, où karrór, over rentrales nahur, diarelesse sagar, où' är sooplar upskeran oùdels.

c) Durch die im Conjunctivus ausgesprochene Bestingung im Bordersate wird die relative Möglichseit des Bedingten als von der Erfahrung abhängig gesett, während der im Indicativus stehende Rachsat das durch die Erfahrung sichere Resultat als Schlußsolge enthält. Die Bedingung wird in diesem Falle durch sav [hu, av], selten durch el eingeleitet, z. B. Eurip. Alcest. vs. 687 hu d' epych Eldy davatos, ordeis bookeral durchten 
Anm. Die Partifel es ist oben unter a. eine rein logische genannt worden zum Unterschiede von der, welches Bezug auf eine durch außere Umstände gegebene Eutscheidung oder auf die Ersahrung hat. Daber fann man nur sagen: el elot sowol, elot naber, nicht ear doc, weil es durch die Ersahrung schon sessient, das es Altare gidt. Obgleich nun der Unterschied dieser Partiseln einleuchtend ist, sodaß ear rovro norigng, dopeliges rip nolev si hoc seceris, prodoris respublicae, sich auf die Zusunst bezieht, wobei der Redende nicht weiß, ob der Andere es thun wird oder nicht, aber es einst wissen wird, während bei el rovro norelg, dopelelg rip noles i hoc sacis, prodos respublicae das Thun als wirkisse Thatsache im Bedingungssaße dargestellt wird, dagegen bei el rovro norolys, dopeletys dry rip nolev si hoc kacias,

prosis reipublicae, und el rovro noificae, a qelificae du ripi nólis si hoc facias, profueris reipublicae, das Thun ein blos Borgeftelltes ift, wobet ber barans ju giebenbe Rugen, welcher in bem erften Falle ein erfahrungsmäßiger, im zweiten ein thatfachlicher ift, hier abgesehen von ber magarasig und overeleiwoig, ale ein nur vorgestellter erfcheint, fo tritt boch, wie oben bemertt, fatt das mit bem Conjunctivus zuweilen ad mit bemfelben Mobus ein, was an ber Bebeutung biefer Rebeformen weuig anbert, ba edw eigentlich si forte, wenn etwa, wenn gufallig, et blos si, wenn bebeutet. Auch bie Bermanbtichaft bes mit bem Conjunctivus Aoristi verbundenen ed mit et und bem Futuro Indicativi ift flar, indem bei ear moifong si focoris, bie Bollenbung einer gufunftigen hanblung von ber Erfahrung abhangig gemacht, bei et moegiseig wenn bu thun wirft, bie Birflichfeit einer in Bufunft ftatifindenden Saudlung gefest wird. Ungeachtet diefer festen Grundlage blieb boch je nach der verschiedenen Schattirung bes Gedankens der individuellen Ausbrucksweise in diesen Bebingungsfägen Spielraum genug übrig. Diervon hebe ich, um nicht zu weitläufig zu werben, nur einen Fall hervor, bei welchem bie verschiebenen Zeitalter ber Gräcität in Betracht kommen. Die mathematische Abstraction verlangt ber vorhergebenben Auseinanderfesung gemaß ben Gebrauch ber Partifel el bei ber Aufftellung von Lehrsagen. So sagt Demotritos bei Plutarch. adv. Stoic. De commun. notit. p. 1079. Vol. X. p. 446. ed. Reisk. (Fragm. p. 236): εἰ κῶνος τέμνοιτο παφὰ τὴν βάσιν ἐπιπέδφ, τί χρη διανοείσθαι τὰς τῶν τμημάτων ἐπιφανείας, ἴσας ἢ ἀνίσους γινομένας; ἄνισοι μὲν γὰς οὐσαι τον κῶνον ἀνώμαλον παςέξουσι, πολλάς άποχαράξεις λαμβάνοντα βαθμοειδείς και τραχύτητας. lowe δ' ούσων loa τμήματα έσται, και φωνείται το τού κυλίνδρου πεπονθώς ὁ κώνος, έξ ίσων συγκείμενος και ούκ άνίσων κύκλων, δπες έστιν άτοπώτατον. Derfelben Sprache anghaung folgt Plato Mon. p. 87. ed. Steph. und andere altere Schriftfteller. Da aber in fpaterer Beit ear ober ar ungenau fur el fogar mit bem Indicativus gebraucht wurde, wovon eine ber frubeften Beifpiele in ber Tabula Cobotis ift, mabrend fich viele bei ben Byjantinern, wie Malalas p. 71, 8; p. 186, 16. ed. Bonn. Niceph. Phoc. De velitatione bellica p. 222, 14. ed. Has. finben, fo barf man fich nicht wundern, bag felbft bei ber Darftellung mathematischer Gegenstanbe ear bas richtigere el überwog. Die Stelle in ber Tabula Cebetis p. 59. ed. Salmas. ift: de yae δι' έρμηνέως συμβάλλομεν τὰ λεγόμενά ποτε, διμως μέντοι γε ούκ άχρηστον ήν και ήμας αύτούς την φωνήν ακριβεστέραν Εχειν αν τι συνήκαμεν οθτως άνευ τούτων των μαθημάτων ούδεν κωλύσει γενέσθαι [βελτίους], was auch Obarius in feinem Cober fant, ba er ibid. p. 87 überfest: quemadmodum enim, quae aliquando pronuntiantur, per interpretem conjicimus, cum alioqui non inutile sit nos etiam ipsos, si quid percepimus, voce ac lingua disertiore prosequi: ita sine his etiam studiis fieri meliores nihil prohibebit. Bon ben Mathematifern fubre ich an Apollonius von Berga, welcher ichon im 8. Jahrhundert v. Chr. gewöhnlich kar für el fagt, jedoch nach classischer Weise mit bem Conjunctivus. So heißt es Conicorum libr. I, 3 (Oxoniae 1710) p. 20. ed. Hallej.: έἀν κῶνος ἐπιπέδφ τμηθή διὰ ττς κορυφής, ή τομή τρίγωνον ἐστιν, i. e. si conus plano per verticem secetur, sectio triangulum erit. Streng genommen ift auch biefe Ausbrudemeife ber hauptregel gemäß, wenn man fich ben Regels fcnitt nicht abstract vorstellt, fonbern ihn fich ale eine von ber Erfahrung abhangige Operation benft, nach beren Gintreten bie baran gefnupfte Folgerung erft flattfinben fann. Die haufige Ans wendung bee ear bei ben Bogantinern mit bem Indicativus fur el aber erflart hinlanglich ben Gebrauch bes av ber Bulgarfprache in Diefem Falle.

d) Durch bie im Indicativus Imperfecti, Plusquamperfecti ober Aoristi im Bordersate ausgesprochene Bedingung wird die Nichtwirklichkeit des Bedingten geset, während der im Indicativus derfelben Tempora mit der Partikel av stehende Nachsat die unter solchen Berhaltniffen sich ergebende Schlußfolge, welche ebenfalls der

Birflichfeit ermangelt, enthalt. Unter ben genannten Zeitsormen bezieht sich in biesen Bedingungssagen bas Imperfectum auf die Gegenwart, die beiben anderen auf bie Bergangenheit. Die Bedingung felbst fann nur burch el eingeleitet werben, 3. B. Plutarch. Vit. Alex. εὶ μη 'Αλέξανδρος ήμην, Διογένης αν ήμην. Xenoph. Cyrop. lib. V, 5, 34: εἴ τι ἐμοῦ ἐκέδου, οὐδενὸς αν οὖτως μ' ἀποστεφεῖν ἐφυλάττου, ὡς ἀξιώματος καὶ τιμῆς. Ιεσοτ. Phil. 56. p. 93 ed. Steph. λοιπον δ' ἄν ην ημίν έτι περί της πόλεως διαλεχθήναι της ημετέρας, εί μη προτέρα των άλλων ευ φρονήσασα την είρηνην Exemply to. Plato Apol. p. 32 ed. Steph. nal lows αν δια ταῦτ' ἀπέθανον, εί μη ή [τῶν τριάκοντα] ἀρχή κατελύθη.

6) Geben wir nun jur Bulgarsprache über, fo erscheint dieselbe bedeutend armer, ale die alte Sprache. Da nämlich ber Optativus in ber gemeinen Redeweise nicht vorhanden ift, so fallt ber unter b. bezeichnete Kall aus, und es bleiben nur bie Falle a. c. d. ubrig. Der Unterschied zwischen ben Partifeln el und εάν ift ebenfalls verschwunden, indem ber gemeine Mann nur bie lettere Partifel unter ber Form av gebraucht und bieselbe mit bem Conjunctivus praesentis und soristi, sowie mit bem Indicativus imperfecti und soristi conftruirt. Siernach werben bie Falle a. und b. bei ber παράτασις ausgebrucht durch av mit dem Conjunctivus praesentis im Vorbersage und durch den Indicativus praesentis im Rachsake, während die overedelwois mit bem Falle c. jusammenfällt. Der Fall c. erfordert äv mit bem Conjunctivus aoristi im Vordersate und ben Indicativus praesentis bei allgemeinen Gedanfen, Futuri aber bei einer einzelnen Thatfache im Rachfage. Ends lich ber Fall d. erheischt av mit bem Imperfecto, ober Plusquamperfecto indicativi im Bordersage und bas Tempus conditionale over bas Imperfectum indicativi im Rachsage, wobei bas bei ben Alten bem Rachs fate beigegebene potentiale av wegbleibt, und jugleich einerseits ber Unterschied amischen Gegenwart und Bergangenheit, andererseite der Unterschied zwischen Wirflichkeit und Nichtwirklichkeit wegfällt, z. B. a) av fra βωμοί, είναι καί θεοί. αν το έκαμε κανείς, ώφέλησε την πόλιν. αν δια τα τέχνα το έχαμε, είναι έπαινετός. αν έχης τίποτε, δός. αν δεν έχαμες τίποτε άπο αὐτά, διὰ τί είχες φόβον Plato, De Rep. III. p. 408 vulgar: αν ὁ Ασκληπιος ήτον υίος θεοῦ, δὲν ττον πλεονέκτης, όμως αν ήτον πλεονέκτης, δεν ήτον υίος θεοῦ. b) ἂν λέγης αὐτό, λαθεύεις Aristoph. Plut. vs. 509-511 vulgar: αν αυτό γένη όπου ποθείτε, δεν θα σας ωφελήσει τίποτε διότι, αν ο Πλούτος βλέπη πάλιν καὶ ἄν μοιράση τὰ ίδικά του ἐπ' ἴσης, δὲν θέλει κανένας ἄνθοωπος πλέον νὰ μελετὰ μήτε τέχνην, μήτε σοφίαν. c) Eurip. Alcest. vs. 687 υμίζατ: ἀν ἔλθη πλησίον ὁ θάνατος, κανένας δὲν θέλει ν' ἀποθαίνη, και το γηρατείον δεν είναι πλέον βαρύ είς αὐτούς. αν κάμης τέτοιαν τραγωδίαν, θέλεις είσθαι δ μεγαλήτερος ἀπο τους καθ' ἡμᾶς ποιητάδες. d) Plut. Vit. Alex. vulgar: αν δεν ήμουν 'Αλέξανδρος, ήθελα είσθαι Διογένης over ήμουν Διογένης. αν είχα

παράδες, ήθελα τους δώσει είς τους πτωχούς, wenn ich Geld hatte, so würde ich es den Armen geben, ober wenn ich Geld gehabt hatte, so würde ich es den Armen gegeben haben. In demselben Doppelstune steht auch: ar eige napades, robs kölda eig robs newyorg. Ebenso: ar ro knapet ris, koele appe diste the nous over appliede the nous wenn dies Bemand thate, fo wurde er bem Staate nugen ober wenn bies Jemand gethan hatte, fo murbe er bem Staate genüst haben. αν το είχα μάθη, το ήθελα είπη wenn ich es erfahren hatte, fo murbe ich es gefagt haben.

Anm. Im Borbergebenben ift noch nicht bemerkt worben, baß sowol el mit bem Indicativus Futuri als ear mit bem Conjunctivus Aoristi in bie Bulgarsprache burch der mit bem Conjunctivas Aoristi übersett werben, 3. B. εί τούτο ποιήσεις, ώφελήσεις την πόλιν ober έαν τούτο ποιήσης, άφελήσεις την πόλιν lautet av ro naung, Beleig apelifeet the nolle.

### B. Confunctions.

1) Der Conjunctivus fteht im Griechischen in ber erften Berfon Bluralis felbftandig bei Aufforberungen ftatt bes in biefer Berson nicht gebrauchlichen Imperativi: ἔλθωμεν δ' ἀνὰ ἄστυ, βοη δ' ἄπιστα γένοιτο Homer. Odyss. lib. XXII. vs. 77.

2) In Fragen ber Unentschloffenheit ober bes 3weisels, wenn Jemand sich ober einen Anderen fragt, was er thun soll, steht im Griechischen ber Conjanctivus, und zwar mit ober ohne ein Fragmort: αὐθι μένω μετά τοῖσι, δεδεγμένος εἰσόκεν ἔλθης, ἡὲ θέω μετά σ' αὐτις Homer. Iliad. lib. X. vs. 62 τι φῶ; was foll ich fagen? τι δρῶ; was foll ich thun? Aristoph. Plut. vs. 1198 έγω δὲ τι ποιῶ; Iliad. XI. vs. 404 τι πάθω; was foll aus mir werben? welches Leiben foll ich banbelnd mir zuziehen? Plato, Protag. p. 322. C. noreοον, ώς αί τέχναι νενέμηνται, ούτω και ταύτας νείμω;

3) Ein folder Conjunctivus fann auch mit Rach= brud gesett werben, wo man bem Willen eines Anderen widerstrebt ober seine Meinung als unstatthaft verwirft, 3. B. Lucian. Deor. diall. I. init. Προμ. Αυσόν με, ώ Ζεῦ. δεινα γὰο ήδη πέπουθα. Ζεύς. Δύσω σε, φής; ich soll bich lösen, sagst bu? Aristoph. Ran. vs. 1132 Διον. Αλογύλε, παραινώ σοι σιωπάν Αλογύλ. ένω σιωπώ τωδί;

4) In ber Bedeutung des Futuri steht der Con-junctivus bei Homer. Iliad. lib. XVI. vs. 16: οὐ μὰν οίδ', εί αύτε κακοβραφίης άλεγεινης πρώτη επαύρηαι καί σε πληγήσιν ίμάσσω und an anderen Stellen. Bergl. Matthia §. 516 II. S. 985. Hermann, De legibus quibusd. subt. serm. Hom. diss. I. in Opusc. II. p. 29 seq. Hiervon findet sich kein Beispiel in der attifchen Brofa, aber die fintende Gracitat gebrauchte aufe Reue ben unabhangigen Conjunctivus fur bas Futurum in weiter Ausbehnung. So galt im gemeinen Leben λάβω für λήψομαι. Daber erflart ber Schol. zu Aristoph. Plut. vs. 518 έξως burch λάβης und vs. 534 Eξει durch λάβη, mag auch lettere Stelle von erfterer etwas verschieden sein. An beiden Stellen vermuthete Bemfterhuis, bem biefer Gebrauch unbefannt mar,

Lousses und Louss, was er irrthumlich für ein neugriehisches Bort hielt. Demgemäß steht in Midw Alowαείων συναγωγη ed. Corais. 151. A. 234. B. 92. A. 236. C. 333. B. statt yevhon, koo, lhwy auch ybuy, elzw, λάβys, aus welchen Conjunctiven mit Borfegung ber Partifel da bie neugriechischen Futura da elnw, da Ellow Hase Ind. ad Leon. Diac. p. 579 ed. Bown. entstanden glaubt. Ebenberfelbe führt bort an Ephraem. Serm. de secundo adventu III. 93 F. sav speis [L sups] τον φραμμον τουτον, ούκ είς έλθη το θηρίον, τουτέστιν δ διάβολος, wo die alteren Codd. ούπ έμβήσεται το Onolov haben, grade wie an anderen Stellen burch bie Abschreiber das Futurum in den Conjunctivus aoristi verandert worden ift. Uebrigens ift ber van den Schriftstellern des neuen Testaments zuerst gewagte Conjunctivus suturi, z. B. neudńswau 1 Cor. XIII, 3; neodndziswau 1 Petr. III, 1 ein hiervon verschiedenar Barbarismus. Cs. Lobeck. ad Phryn. p. 723 seq. Hase ad Io. Lyd. De Ostent. p. 316.

# C. Der Conjunctivus und Optativus mit verschiebenen Partifeln und bem Propomen relativum.

1) Die Construction der Absichtspartikeln iva, de, öπως, poetisch δφρα, hångt im Altgriechischen, abgesehen von der nagaradis und deverkelwois, mit der allgemeinen Bebeutung der Modi zusammen. Daher werden diese Partikeln nach einem Prasens, Werkectum und Futurum mit einem Conjunctivus, als Modus der Ersahrung, zur Andeutung, daß die Absicht erreicht werde, construirt: Lévo, ekopua, koo čiv eldse ich sage, habe gefagt, werbe fagen, bamit bu es wiffest, nach einem Imperfecto, Plusquamperfecto und Aorifto jum Ausbrud einer blos vorgestellten, ber Bergangenheit angeborigen, Absicht aber mit bem Optativus verbunden: kleyov, elohueiv, elnov w' eldelns ich sagte ober hatte gefagt, bamit bu es mußteft. Soll jeboch die früher gefaßte Absicht als noch jest bauernd dargeftellt werben, ober ber Gebanke ein gang allgemeiner fein, fo fann ftatt bes Optative nach einem ber genannten brei Braterita auch ber Conjunctivus eintreten, 3. B. elnov iv' eldog ich fagte es einft, bamit bu es weißt, b. h. bamit bu es noch jest weißt ober überhaupt weißt. Dies ift im Allgemeinen ber classische Gebrauch, von bem man nur insofern abweicht, ale bie Siftorifer Bergangenes oft wie Gegenwartiges betrachten, und baber auch nach ben Beitformen ber Bergangenheit bei ber Construction diefer Partifeln ftatt des Optativs den Conjunctivus gebrauchen können. Eine Bermischung bes Gebrauchs ber Mobi findet fich indeffen auch bei ben Schriftstellern bes Berfalls der Sprache. Siehe Hermann, Dissert. de aetate Orphei Argon. p. 812 und ad Viger. p. 850 seq. Handelt es sich aber nicht um die Verwirklichung einer Absicht, sondern nur um die Möglichfeit einer Verwirklichung, so tritt auch nach einem Brafens, Berfectum und Futurum bei guten Schriftstellern ber Optatious, nach einem Impersfectum, Blusquamperfectum und Aoriftus ber Conjunctivus ein. Siehe Seidler ad Eurip. Electr. vs. 59,

3. B. Herodot. lib. VIII, 76 τωνδε είνεκα άνηνου τας υήας ινα δη τοισι Ελλησι μηδε φυγέειν έξη, αλλ' άπολαμφθέντες έν τη Σαλαμίνι δοΐεν τίσιν των έν 'Apreμισίφ άγωνισμάτων, d. i. damit es den Griechen nicht einmal zu flieben erlaubt fein konnte, während egsly hieße, damit es ben Griechen nicht einmal zu fliehen erlaubt mare ober erlaubt fein sollte. Soph. Electr. vs. 750 nal viv nuoà néavres εύθυς . . . . φέρουσιν ανθρες Φωκέων τεταγμένοι, δπως πατρφας τύμβου έκλάχοι χθουός, b. i. bamit er erlangen tonne, mabrent exlany hieße bamit er er-lange ober erlangen folle. Schwebt bem Sprechenben bei de und onwe die Bedeutung wie noch vor, ober eine aus ben Umftanben fich ergebende, noch ju er-füllende Bedingung, so wird dem Conjunctivus die Partilel av beigefügt, j. B. Plat. Protag. 326. a. σωφοροσύνης τε έπιμελούνται καὶ ὅπως αν οί νέοι μηδεν nanovoyode eigentlich wie immer bie Jungeren nichte Bofes thun mochten, b. i. bamit bie Jungeren, wenn es fich fo trifft, nichts Bofes thun. Die Conftruction mit bem Futuro indicativi finbet fich uur bei όπως nach έχιμελείσθαι, πάντα ποιείν 11. [. w., 3. B. Plat. Euthyphr. p. 2. d. όρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθηναι, ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι. Dagegen werden de, oxos und am haufigften wa mit bem Indicativus Imperfecti, Plusquamperfecti unb Aoristi bei gefaßter, aber nicht ausgeführter Absicht gesett, j. B. έδει σε πρότερον έλθεῖν, ΐνα είδες τὸ θέαμα.

2) Die Zeitpartiseln knel, kneide, öre, dnore u. s. w.

fteben in directer Rebe in Ergangungefagen

a) mit dem Indicativus, wenn die Zeit unbedingt und factisch angegeben wird. Xenoph. Anab. I, 1, 3 έπειδη δε δτελεύτησε Δαφείος, και κατέστη είς την βασιλείαν 'Αφταξέφξης, Τεσσαφέφνης διαβάλλει του Κύφου

πρός του άδελφου, ώς επιβουλεύοι αὐτῷ.

b) Der Conjunctivus wird im Ergangungefage gebraucht, wenn biefer Erganzungsfas als bedingt anguseben ift, in welchem Falle die Zeitpartikeln av zu fich nehmen und unter der Form έπωδάν, όταν, οπόταν erscheinen. Sierbei fann der Erganzungesas zum Sauptfage in einem folchen Berhaltniffe fteben, bag entmeber bie im Erganzungesate angeführte Sanblung früher als bie im Sauptfage ermahnte ober in beiben Gagen zwei gleichzeitige Sandlungen bargeftellt merben. Außerdem fonnen die Zeitpartifeln mit ihrem Berbo etwas gewöhns lich und oft Geschehendes ober eine einmalige Sandlung ausbruden. a) Sobald fie eine im Bergleich jum Saupts fate frühere, aber gewöhnlich geschehende oder öfters wiederholte Sandlung bezeichnen, fo werden fie mit bem Conjunctivus aoristi verbunden, selten d. h. meift bei ungebrauchlichem Morist, mit bem Conjunctivus praesentis, bas Berbum des ben Nachsas bildenden Sauptsubes fteht im Brasens, j. B. Plato, Phaedr. p. 250 ed. Steph. αὐται δέ, ὁπόταν τι τῶν ἐκεῖ ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττουται και οὐκέθ' αὐτῶν γίγνονται δίε[ε aber, wenn fie ein Chenbild bes Dortigen feben, werden entzudt, und find nicht mehr ihrer felbft

machtig. Hier geht das löetv dem exxlýrresodas vorque. Iliad. lib. II. vs. 396 rdv d' obxore xúpara λείπει, παυτοίων ἀνέμων, οτ' αν ένθ' ή ένθα γένωνται, wo ber Gap mit στ' αν ebenfalls früher gedacht ift, ale bee Lelner. Beibes find allgemeine Gebanten und beziehen fich auf Gewöhnliches und öfter fich Bieberholendes. So auch δπόταν παρέλθη els τὸ φροντιστήριον ὁ φιλόσοφος, ἀσπάζεται τοὺς έταίρους. β) Bezeichnen die Zeitpartikeln mit ihrem Berbo eine im Bergleich zum Hauptfaße frühere, aber nur einmal gefchehenbe Banblung, fo wird ein folder Bebante auf bie Bufunft bezogen, und ber Conjunctivus aoristi entspricht bem Futuro exacto ber Lateiner, ber Sauptfas aber fieht im Fuiuro, z. B. όταν έλθης, όψει Eurip. Iph. Taur. vs. 629. τάφος δε ποιος δέξεται μ' όταν δάνω: quod me sepulcrum excipiet quum obiero? y) Druden aber bie Zeitpartifeln mit ihrem Berbo etwas in berselben Zeit, in welche die handlung bes hauptfages fallt, Gefchehenbes aus, fo fiehen beibe Sagglieber im Prasens, ¿. B. άλλ' δπόταν πλείστοισιν έπειγόμενου ποσὶ βαίνη, ἔνθα μένος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. Cf. Jacobs. Animadv. ad Anthol. Gr. Vol. III. P. II. p. 350 seq. Xenoph. Cyr. lib. III, 2, 7 και πολεμικώτατοι δὲ λέγονται οὐτοι τῶν περί έχείνην την χώραν είναι, καί μισθού στρατεύονται, δπόταν τις αυτών δέηται, δια το πολεμικώτατοι καί nevnteg elvat fie thun auch um Rohn Kriegebienfte, fobald Jemand ihrer bedarf — beibes als gleichseitig gedacht. So auch ibid. III, 3, 26 δπόταν στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εύπετῶς διά την πολυχειρίαν. - δταν κοιμάται, φέγχει.

Anm. Berschieben sind die rein ideellen Falle, deren zweites Glied im Optations mit av steht, 3. B. Plat. Symp. p. 200: δταν τις λέγη, δτι Έγω δγιαίνων βούλομαι καὶ δγιαίνειν, καὶ κλουτών βούλομαι καὶ κλουτείν, καὶ ἐπιδυμώ αὐτών τούτων, ὰ ἔχω, εἴποιμεν ἀν αὐτῷ, δτι Σύ, ὁ ἀνθρωπε, πλοῦτον κεκτημένος καὶ ἐγιειαν καὶ ἰσχὸν βούλει καὶ είς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ γε νῦν παρόντι, εἴτε βούλει εἴτε μή, ἔχεις.

c) Ift von vergangenen Dingen bie Rebe, fo tritt in zweien ber unter b. auseinandergefesten galle [namlich a. und p.] ftatt bes Conjunctivus ber Optativus im Erganzungsfate ein, wobei bie Partifel av aus biefem Sattheile wegfallt, mabrend ber Fall B. nicht ftattfinden tann. Das Berbum bes ben Rachfas bilbenben Sauptfages ift ein Imperfectum ober ein dem Imperfecto gleichstebenbes Blusquamperfectum, felten ein Morift, und zwar erscheint bies Berbum größtentheils allein, zuweilen jedoch mit ber Partifel av, welche fobann bezeichnet, mas in ber vergangenen Beit wol bei gegebener Beranlaffung geschehen konnte ober zu geschehen pflegte. Das Imperfectum fteht mehr von ber Wieberholung eines Buftandes ober einer einige Beit bauernben Birf. famfeit, ber Morift von ber Bieberholung einzelner Handlungen, 3. B. a) Plat. Phaedon. p. 59. d. asl γαο δη και τας πρόσθεν ημέρας ειώθειμεν φοιτάν και έγω και οι άλλοι παρα τον Σωκράτη. — περιεμένομεν ούν έκάστοτε, έως άνοιχθείη το δεσμωτήριου. — έπειδη δε ανοιχθείη, ηειμεν παρά τον Σωκράτη. Xen.

Cyr. V, 3, 55: Κῦρος, παρελαύνων τὸν ἔππον εἰς το πρόσθεν ἤσυχος, κατεθεᾶτο τας τάξεις καὶ οὐς μὲν ίδοι εὐτάκτως καὶ σιωπῷ ἰόντας, προςελαύνων αὐτοῖς, τίνες τε εἶεν, ἤρετο καὶ, ἐκεὶ πίθοιτο, ἐκήνει εἰ δἰ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο, τὸ αἴτιον τούτου σκοκῶν κατασβεννύναι τὴν ταραχὴν ἐκειρᾶτο. Πὶαλ. lib. III. vs. 232: πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηῖφιλος Μενέλαος οἴκφ ἐν ἡμετἰρφ, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. Τhucyd. lib. VII, 71: εἰ μέν τινες ἴδοιέν πη τοὺς σφετέρους ἐκικρατοῦντας, ἀνεθάρσησάν τε ἀν καὶ πρὸς ἀνάκλησιν θεῶν, μὴ στερῆσαι σφᾶς τῆς σωτηρίας, ἐτρέποντο. Χεπορλ. Cyr. VII, 1, 10: Κῦρος μεταξὺ τῶν ἀρμάτων καὶ τῶν θωρακοφόρων διαπορευόμενος, ὁπότε προςβλέψειἐ τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι, τοτὲ μὲν εἴκεν ἄν · ὡ ἄνδρες, ὡς ἡδυ ὑμῶν τὰ πρόσωπα θεάσασθαι· τοτὲ δ' αὐ ἐν ἄλλοις ἔλεξεν. β) Χοπ. Απαb. lib. I, 5, 2: οἱ ὄνοι, ἐκεὶ τις διώποι, προδραμόντες ἀν εἰστήκεσαν καὶ πάλιν, ἐκεὶ πλησιάζοι ὁ ἵππος ταὐτον ἐποίουν. Τλιουχά. II, 49: καὶ τὸ σῶμα ὅσον περ χρόνον καὶ τ νόσος ἀκμάζοι, οἰπ ἐμαραίνετο. ἔφρεγεν, ὅτε κοιμῷτο. ὁπότε παρέλθοι εἰς τὸ φροντιστήριον ὁ φιλόσοφος, ἡσπάζετο τοὺς μαθητάς.

Anm. Das brav mit dem Indicativus von den späteren Schriftstellein construirt wird, ist befannt. Siehe den pariser Thosaurus p. 2328. Indessen find einzelne Stellen theils von den Abschreibern verdorden, theils in neuerer Zeit six verdichtig geshalten worden. So wollte Schaefer. ad Greg. Corinth. p. 553 in den Borten des Dionys. Hal. Ant. Rom. lid. IV. c. 6. Tom. II. p. 650, 3 ed. Reisk. Grav d nach attischem Gebrauche bre lesen, und in der Tadula Cedetis p. 69. ed. Salmas. obrwe odde vumpegen den ehrlage Aloveiv, brav und enloren vollte Hermann. ad Viger. p. 792 mit Bezugnahme auf Bast. ad Greg. Corinth. p. 115 enlorworze schreiden.

3) Dieselben Falle, welche bei ber Conftruction ber Beitpartiseln unter Rr. 2 auseinandergesett worden find, sinden auch bei den relativen Pronominibus und Abeverbils statt. Es steht daber

a) der Indicativus bei ös, ösris, olos, ösos, ώs, öxov u. s. w., sobald reine Thatsachen erzählt werden, z. B. Iliad. lib. XXII. vs. 318:

οίος δ' ἀστὴφ είσι μετ' ἀστφάσι νυπτὸς ἀμολγφ Εσπεφος, ὸς πάλλιστος ἐν οὐφανῷ Ἐσταται ἀστήφ.

Isocrat. Nicocl. p. 29. ed. Bekk. είσι τινες, οδ δυσκόλως έχουσι πρός τοὺς λόγους και διαμέμφουται τοὺς φιλοσοφοῦντας Id. ad Demonic. p. 4 ed. Bekker. ὅσοι γαρ τοῦ βίου ταύτην την ὁδὸν ἐπορεύθησαν, οὖτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γυησίως ήδυνήθησαν.

b) Der Conjunctivus mit αν (δς αν, δστις αν, οίος αν, όσος αν, ώς αν, όπου αν μ. [. m.) in den oben angeführten drei Beziehungen: α) Soph. Antig. vs. 670 οίς γας αν σεισθη θεόθεν δόμος, άτας οὐδεν ελλείπει γενεᾶς επί πληθος ερπου. Thucyd. lib. II, 34: μία δε κλίνη πενή φέρεται εστοωμένη τῶν ἀφανῶν, οῖ αν μη είρεθῶσιν εἰς ἀναίρεσιν Χεπ. Μεm. lib. IV, 2, 29 δρᾶς δε καὶ τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι αν ἀγνοήσασαι τὴν εαυτῶν δύναμιν πρείττοσι πολεμήσωσιν, αί μεν ἀνάστατοι γίγνονται, αί δε εξ ελευθερων δοῦλαι, πο εḥemals fālſdhlich ὅσαι εὰν ftanb.

Cf. Viger. p. 516 et Herm. adn. p. 835. In allen biesen gallen ift ber burch ben Conjunctivus aoristi ausgebrudte Relativfas fruber gebacht ale ber Sauptfas, welcher einen allgemeinen Gedanten ober etwas Gewöhnliches und fich Bieberholendes enthalt und im Βτά[επο fteht. β) Domosth. in Aphob. p. 131 ed. Bekker. όσφ γας αν ἀπριβέστερον τα πεπραγμένα μάθητε, τοσούτφ δικαιοτέραν καλ εὐορκοτέραν θήσεσθε την ψηφον περλ αὐτῶν. Iliad. lib. 11, 391: δν δὲ κ ἐγὰν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω μ μνάζειν παρά νηυσί κορωνίσιν, οῦ οι ἔπειτα ἄρκιον εσσείται φυγέειν κύνας ήδ' olavoús. Der Relativsat mit αν und dem Conjunctivus aoristi entspricht hier bem Futuro exacto ber Lateiner, mahrend ber hauptfat im Futuro fteht. Es ift hierbei nur von einmaligen Handlungen die Rebe. v) Demosth. Philipp. I. p. 39 ed. Bekk. καὶ γὰο συμμαχεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις εθέλουσιν απαντες, ους αν δρώσι παρεσκευασμένους καὶ πράττειν εθέλοντας ὰ χρή. Plat. De Rep. lib. VIII. p. 566. e. αρ' ούν ού ταῖς μὲν πρώταις ήμεραις τε και χρόνφ προςγελά τε και άσπάζεται πάντας, & αν περιτυγχάνη. Die burch ben Relativfat mit av und bem Conj. praes. bezeichnete Sandlung fallt in dieselbe Zeit, in welche die durch den hauptfat ausgebrudte Banblung gefest wirb, webhalb beibe Santheile im Brafens fteben.

ο) Bei der Erzählung vergangener Dinge wird das Relativum ohne αν mit dem Optativus zur Bezeichnung des Gewöhnlichen, sich Wiederholenden oder überhaupt Unbestimmten gebraucht, wobei das Verdum des Hauptssates im Imperfecto zu stehen psiegt, z. B. α) Iliadlib. II. vs. 188: ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδοα κυχείη, τόνδ' ἀγανοῦς ἐπέεσσιν ἐρητύσασιε παραστάς. Τhucyd. lib. VII. c. 29: εἰςπεσόντες δὲ οἱ Θοᾶκες ἐς τὴν Μυκαλησσόν, τάς τε οἰκίας καὶ τὰ ἰερά ἐπόοθουν, καὶ τοὺς ἀνδραπους ἐφόνευον, φειδόμενοι οὖτε πρεσβυτέρας οὖτε νεωτέρας ἡλικίας, ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, ὅτφ ἐντύχοιεν, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κτείνοντες, καὶ προςέτι καὶ ὑποζύγια, καὶ ὅσα ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν. β) Χεπορh. Anab. lib. IV, 2, 24: μαχόμενοι δ' οἱ πολέμιοι καὶ ὅπη εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκάλυον τὰς παρόδους.

#### D. Inbirecte Rebe.

1) Wenn etwas, das ein Anderer gesagt oder gedacht hat, als solches, unabhängig von den Gedanken des Schriftstellers, aber nicht mit den eigenen Worten des Redenden, sondern erzählungsweise, d. h. in oratione obliqua angeführt wird, so steht, abgesehen von den Zeitpartikeln und Relativsähen, von denen im Vorhergehenden die Rede war, in Objectsähen (salls nicht der Accus. cum Inf. gewählt wird) bei de und öre nach einem Präteritum oder historischen Präsens der Optastivus, nährend nach einem gewöhnlichen Präsens oder Kuturum der Indicativus stattsindet, welcher auch sonst ausnahmsweise als Uebergang aus der oratio obliqua in die oratio recta sich sindet. Rücksichtlich des Optativs aber ist zu bemerken, das dieser Modus den Zeiten des A. Eneps. d. B. u. R. Geste Section. LXXXI.

Indicative in der oratio obliqua in der Regel entspricht, fodaf ber Morift Brateritum ift, bas Brafens aber que gleich bas Imperfectum, und bas Perfectum bas Plusquamperfectum umfaßt. Abhangig von bemjenigen Sauptverbum im Braterito, auf welches ber optative Sas fich bezieht, erhalt also bas Brafens bie Bebeutung bes Brafens ober Imperfectum in Braterito, wenn man fich fo ausbruden will, ber Aorift und bas Berfect die bes Brateritum in Braterito, aber mit Beobachtung bes Unterschiedes, ber sich in ber oratio recta zwischen bem Morift und Berfectum zeigt, und bas Futurum bie bes Futurum in Braterito, d. B. Thucyd. II, 5: of IDaταιης κήρυκα έξέπεμψαν παρά τους Θηβαίους, λέγοντες ότι ούτε τὰ πεποιημένα όσίως δράσειαν κτλ. dicentes eos neque pie fecisse quae fecerant etc. Χεπ. Anab. I, 4, 11: Κύρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ελλήνων Ελεγεν, ὅτι ἡ ὁδὸς Εσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα. Id. ibid. I, 2, 21: τη ύστεραία ήπεν άγγελος λέγων, ότι Συέννεσις λελοιπως είη τὰ ἀκρα. Id. ibid. II, 3, 21: ἐπεὶ ταῦτα έκηρύχθη, έγνωσαν οί στρατιώται, ότι κενός ὁ φόβος είη. Thuoyd. III, 88: νομίζουσι δε οι εκείνη ανθρωποι, εν τη Ίερα ώς ο Ήφαιστος χαλκεύει, ότι την νύκτα φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολύ, και τὴν ἡμέραν καπνόν.

Νομίζω ώς σύνεστι τῷ βασιλεῖ ὁ πρεσβευτής, ἴνα διαπράξηται τὰ ἡμῖν ἀναγκαῖα. — Ἐνόμιζον ὡς συνείη τῷ βασιλεῖ ὁ πρεσβευτής, ῖνα διαπράξαιτο τα ἡμῖν ἀναγκαῖα. — Λέγω ὅτι ὁπόταν παφέλθη εἰς το φροντιστήριον ὁ φιλόσοφος ἀσπάζεται τοὺς ἐταίρους. — Εἰπον ὅτι ἀσπάζοιτο τοὺς ἐταίρους ὁ φιλόσοφος, ὁπότε παφέλθοι εἰς τὸ φροντιστήριον. — Λέγω ὅτι, ὅταν ἔλθης, ὄψει. — Ἑλεγον ὅτι ὄψοιο, ὅτε ἔλθοις [[elten ὅταν ἔλθοις]. — Χρήματά φησι δώσειν τῷ ᾿Απελλῆ ὁ ᾿Αρκεσίλαος, ἐπειδαν κομίσηται ὰ τῷ Κλεινία ἔχρησε. — Ὁ ᾿Αρκεσίλαος ἔφη χρήματα δώσειν τῷ ᾿Απελλῆ, ὁπότε κομίσαιτο ὰ τῷ Κλεινία χρήσειε.

Anm. In einzelnen Fällen ist der Optativus nach einem Präteritum nicht von dem, was ist oder war, sondern von dem, was sein oder war, sondern von dem, was sein soll, zu verstehen. Thucyd. II, 13: Περικλής προηγόρενε τοις 'Αθηναίοις έν τη έκκλησία, δτι 'Αρχίδαμος μέν οι ξένος είη, οὐ μέντοι έπὶ κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο non fore tamen id malo reipublicae.

2) Der Ausfall des Optativs zwingt die Bulgarsprache, feinen Unterschied zwischen Prasens und Futurum einerseits und den Zeitsormen der Bergangenheit anderersseits in der indirecten Rede zu machen. Es heißt daher, wenn man die zulest angesührten Beispiele vulgar ausbrücken will, von der Gegenwart: Στοχάζομαι ότι δ ποεοβευτης [sonst άμπασαδάρος] είναι μαξή με τον βασιλέα, δια να άποκτήση έκεινα δποῦ είναι άναγκαῖα εἰς ήμᾶς, und von der Bergangenheit: ἐστοχαζόμην [ἐστοχάσθηκα] ότι δ ποεοβευτης είναι μαξή με τον βασιλέα, δια να άποκτήση έκεινα όποῦ είναι άναγκαῖα εἰς ήμᾶς. Ebenso von der Gegenwart: λέγω ότι, όταν έλθη εἰς το σχολείον ὁ φιλόσοφος, χαιρετὰ τοὺς μαθητάς του, und von der Bergangenheit: εἰπα ότι ὁ φιλόσοφος χαιρετὰ τοὺς μαθητάς του, μαθητάς του, είναι είλθη εἰς τὸ

σχολείου. Außerdem von der Gegenwart: λέγω ότι θέλεις ίδεῖ, όταν έλθης, und von der Bergangenheit: έλεγα ότι θέλεις ίδεῖ, όταν έλθης. Endlich von der Gegenwart: δ 'Αρκοσίλαος λέγει, ότι θέλει δώσει χρήματα είς τον 'Απελλην, όταν λάβη έκεινα, τα όποια έδάνεισεν είς τον Κλεινίαν, und von der Bergangenheit: δ 'Αρκοσίλαος έλεγεν, ότι θέλει δώσει χρήματα είς τον 'Απελλην, όταν λάβη έκεινα, τὰ όποια έδάνεισεν είς τον Κλεινίαν.

Anm. Die Anwendung bee Accusativ. cum Infin. ober eines Capes mit ore ober de beruht gum großen Theil auf Bahl bes Schriftftellere nach Deutlichkeit und Angemeffenheit in Beziehung auf ben Ban bes gangen abhangigen Sapes und ber Beriobe. Man fann jeboch über ben Unterschieb biefer brei Conftructionen merten, bag nach affirmativ ausgefagten Berbis ber Meußerung ohne Rebens bebeutung faft immer ein Accufativ mit bem Infinitions ober Bre fleht, bag aber de gefest wirb, wenn bie Rebe ale unfichere ober unwahre Behauptung, Borgeben ober Ausflucht bezeichnet wird, alfo auch nach einem verneinten Berbum (ob leyw, de - ober, wenn bie Meugerung felbit verneinenb ift, od leym, de ov). Rach Berbis ber Meinung wird nur de, nicht des gebraucht, und in ihm liegt auch gern ber Rebenbegriff einer falfchen Meinung (meide ώς fuche einzubilben, bağ): παρέξονται νόμον ούδεν προςέχοντα τήθε τή γρασή καὶ λέξουσι», ὡς εἰσὶ τή κόλει δύο νόμοι πείμενοι περὶ τῶν κηρυγμάτων Acech. 3, 36. Dit τοῦτο ἐρεῖ, ἐκεῖνον ἐρεῖ τὸν λόγον, ὡς: Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ Χεπ. Απ. Ι, 1, 3. Οὐ μὲν δὴ οὐὸὲ τοῦτ' ἄν τις εἶκοι, ὡς τοὺς κακούρ-γους καὶ ἀδίκους Κῦρος εἶα καταγελὰν Χεπ. Απ. Ι, 9, 13. Ού τούτο λέγω ώς ού δεί λέναι έπι τούς πολεμίους Χεπ. Суг. 5, 4, 20. Εχομέν τι παρά ταῦτα λέγειν, ὡς οὐχ οῦτως ἔχει; Plat. Phaed. p. 80. Νομίζουσιν οἱ ἐκείνη ἀνθρωποι, ὡς Ἡφαιστος χαλκεύει Τhuc. ΙΙΙ, 88. οἱ σοφισταὶ πειράνται πείθειν τοὺς νεωτέρους, ὡς ἢν αὐτοῖς πλησιάζωσιν, ἀ πραπτέον istiv, elsoveat Isocr. adv. Soph. 3. Eyrosav of Martireis, εστιν, εισονται ινοςς. αυν. Sopn. 3. Εγνωσαν οι Μαντινείς, ως, εί μή άποικουύσονται τούς μισθοφόρους, δτι πολίοι σφών κατακοντισθήσονται Χεπ. Hell. 6, 5, 13. Τάτ ώς nach einem berneinten Berbum ber Meußerung ober Meinung wird zuweilen δπως gebraucht: οὐδέ γε, δπως άφρων Εσται ή ψυχή, ἐπειδάν τοῦ άφρονος σώματος δίχα γένηται, οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι Χεπ. Cyr. 8, 7, 20. ὅπως οὐ πάντων τούτων ἐπιμελητέον, ὧ 'Ιέρων, οὐ λέγω Χεπ. Hier. 9, 1.

Die Partifel diore, welche bei classischen Schriftfellern in ber Regel so viel als dia rovro ore beshalb, weil ober überhaupt weil bebeutet, ober für dia ri weshalb in indirecter Frage steht, wird auch zuweilen für das einfache dre das, besonders bei späteren Scribenten, gebraucht. Die zur Angabe eines Grundes ursprünglich bestimmten poctischen Wörter overau und i voiverau werden bei Episern und Tragisern auch statt ore nach olda, pardarw und ahnlichen Wörtern gefunden.

## Zwanzigstes Capitel. Bom Infinitivus.

Der Infinitivus hat im Griechischen einen ausges behnteren Gebrauch als im Lateinischen und Teutschen.

1) Der Infinitivus bient jur Erganzung und naheren Bestimmung von Berbis ber verschiebensten Art: δύνανται άπελθεῖν sie können sortgeben; ἄρχομαι λέγειν ich sange an zu reben; μεῖζόν τι ἔχει εἰπεῖν er hat etwas Größeres zu sagen; φοβοῦμαι διελέγχειν σε ich scheue mich dich zu wiberlegen; τίς αὐτὸν πωλύσει δεῦφο βαδίζειν; wer wird ihn hindern hierher zu ziehen?

(quis eum impediet, quominus huc veniat?) Hom. κίλεα με μυθήσασθαι du heißest mich reden; ἐκιτρέκω σοι κοιεῖν ὅ,τι ἀν βούλη ich gestatte dir zu thun, was du nur wilk. ἔδοξε τῷ δήμω πρέσβεις κίμψαι das Boll beschloß Gesandte adanschien. ἔλεγόν σοι μὴ γαμεῖν ich sagte dir, du solltest nicht heirathen sne uxorem duceres]. μὴ σκεῦδε κλουτεῖν trachte nicht reich zu werden. ἀνεβάλλετό μοι διαλεχθῆναι et verschob es mit mir zu reden. κάντος δέονται τῶν θεἀν τὰ φαῦλα ἀποτρέκων Με bitten die Götter, die llebes adzuwenden (omnes homines a diis precantur, ut mala avertant).

Anm. 2. In der spateren Gracität fteht nicht seiten dem classischen Sprachgebranche zuwider eine Umschreibung mit kon fatt bes Infinitivi. So gebrauchen einige Dichter der unclassischen Beriode kon und bopan nach den Vordis judendi, wo die früheren ben Infinitivas sehen. Siehe Hormann. Diss, do actat. Orphei Argon. p. 814. Achalich Orph. Argon. vs. \$46:

hiermit kann man auch vergleichen & bei Plutarch. De Alox. fort. I, 12 τί μοι τοιούτο συνέγνως, kva tdierbrais με κολακόγη ήδοναϊς ftatt Gore. Dazu kommt der weitverzweigte Gesbrauch des kva im R. X., worunter nicht wenge Stellen find, au benen man den Infinitivus allein oder den Adous. cum Infin. erzwarten follte, z. B. Matth. Cap. 10. B. 25: denerde τῷ μαθητη, kva γένηται τῷ διδασκάλω. Joh. Cap. 11. Be. 50: συμφέρει ήμεν, kva εἰς ἄνθοωπος ἀποθαίνη ὑπέρ τοθ λαοῦ, attifch: συμφέρει ήμεν, kva άνθοωπος ἀποθαίνη ὑπέρ τοθ λαοῦ, attifch: συμφέρει ήμεν, kva άνθοωπος ἀποθαίνη ὑπέρ τοθ λαοῦ, attifch: συμφέρει ήμεν, kva άνθοωπος ἀποθαίνη ὑπέρ τοθ λαοῦ, attifch: συμφέρει ήμεν, kva άνθοωπος ἀποθαίνη ὑπέρ τοθ λαοῦ, attifch: συμφέρει ήμεν, kva άνθοωπος ἀποθαίνε ταλ. Endistive nach βούλομαι und âhalichen Berbist, z. B. βουληθείε kva σσόση für βουληθείς σῶσαι. Bergl. meine Conject. Bysant. p. 27.

2) Der Infinitivus wird burch Beiffigung bes Artifels zu einem Substantiv erhoben. to olwyr didorat πότερου πάσχειν τί έστιν η ποιείν; Plat. Gorg. p. 476 ift bas Gestraftwerben ein Leiben ober ein Thun? Der Infinitivus fann ale Subject und ale Pradicatenomen fiehen, wenn eine Handlung im Allgemeinen charafterisfirt wird: τουτο μανθάνειν ονομάζεται. Der Infinis tivus als Subject hat ben Artifel, wenn er deutlich hervortritt, ale ber Hauptbegriff bee Sages, von bem etwas ausgesagt werden foll; er fteht aber ohne Artifel, wo bas Prabicatenomen mit eoriv gewiffermaßen gu einem unpersonlichen Ausbrud verwachft, ber als Haupt-glied gu betrachten ift und burch ben Infinitivus vervollständigt wird ober auch bas aus einem einzelnen Berbum bestehende Bradicat ben Sauptgebanfen bilbet: ούχ ούτως ήδύ έστι το έχειν χρήματα ώς άνιαρον το αποβάλλειν Xen. Cyr. 8, 3, 42 es ift nicht so angenehm Geld zu haben, ale es verbrießlich ift, baffelbe zu verlieren. Πολλά συμβάλλεται είς τὰς πράξεις τὸ εΰνους έχειν τους υπηρέτας. - Μεγίστην ήγουμαι συμμαχίαν είναι το τὰ δίκαια πράττειν Isocr. Archid. 59. τοῦτό έστι το άδικεῖν το πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν

Εχειν Plat. Gorg. p. 483 das ift das Unrechtthun, wenn man sucht mehr zu haben, als die Anderen. ούχ ήδυ κολλούς έχθους Εχειν Dem. 19, 221. ολκούρου άγαθοῦ έστιν εὖ ολεεῖν τὸν έαντοῦ οἶκον Χεπ. Θες. 1, 2. "Χοπερ ἐν εκπλεω τὰ δέοντα Εχωσι, τοσούτφ ὑβριστοτέροις εἶναι Χεπ. Hier. 10, 1 wie bei den Mossen, so liegt es auch in der Ratur einiger Menschen, je mehr sie das Nothwendige vollauf besitzen, desto übermüthiger zu sein. ἀλλὰ μὴν ἡλίκα γ' ἐστὶ τὰ διάφορα ἐνθάδε ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν, οὐδὲ λόγου προςδεῖν ἡγοῦμαι Dem. Ol. I, 27 aber welch ein großer Unterschied es ist, hier oder dort Krieg führen, bedarf, glaube ich, nicht einmal einer Auseinandersebung.

Anm. 1. Selten wird bei einer folden unpersonlichen Aufgastung Gore vor ben Infinitiv überflüssig gesett: άδύνατον δμίν Gore Πρωταγόρου τουδε σοφώτερόν των έλέσθαι βραβευτήν των λόγων Plat. Prot. p. 838 einen weiseren Kampfrichter für unser Gespräch, als biesen unsern Protagoras, ift euch, glaube ich, unmöglich zu wählen.

Anm. 2. In allgemeinen Sapen tritt zum Infinitivus zu nahrere Bestimmung bes Gebankens eine Person im Accusativus, wo man im Teutschien man, jem and gebraucht, in welchem Falle zus weilen rie im Griechischen hinzugesügt wird. vo davarov dedievau veilden zig im Grechischen hinzugesügt wird. vo davarov dedievau eldevau edre daver doneis yado eldevau edre edre doneis yado eldevau edriv, d odn oldev (Plat. Apol. p. 29) ben Tob fürchten ift nichts Andrees, als weise zu sein schen wenn man es nicht ist; benn es ist zu wisen scheie, was man nicht weiß! odr' avradiuelv del obre nande notelv oddeva avogamav, odd' av radiuelv del obre nande notelve delebagen, odd' av redewa davogamav, odd' av weiser beleidigen, noch irgend einen Menschen miehandeln, und wenn man auch, was es immer sei, von ihm erleidet. — Auf das im Instituus liegende Subject tann auch avech ober kaveod bez zogen werden: All' odn ägar rour' kori z' ukya divasdau, zo nocelv, a' donel aver plat. Gorg, p. 469 aber das heißt mächtig sein, toun, was einem gut dünkt.

3) Der Infinitivus fteht (ohne Artifel) bei Berbis, beren Bedeutung fich birect auf eine gewiffe Sandlung beffelben Subjects unt beren Ausführung bezieht, um bie Sandlung anzuzeigen; auch bei unperfonlichen Berbis, die ein abnliches Berhaltnis awischen einem Subject und einer Sandlung (3. B. Möglichfeit ober Bflicht) ausbruden, und bei vielen Rebensarten, welche bie Bebeutung eines folden verfönlichen ober unverfönlichen Berbums haben: πάντες αεί έπιθυμούσι των πολεμίων xpareiv Alle wunschen immer die Feinde zu bestegen. ξγνων τον ποταμόν διαβήναι ich beschloß den Fluß zu überschreiten. ή πόλις έπινδύνευσε πασα διαφθαρηναι, εί ἄνεμος ἐπεγένετο τῆ φλογί ἐπίφορος ἐς αὐτήν Thuc. III, 74 bie gange Stadt (Rertyra) mar in Befahr unterzugehen, wenn ber Wind zu ber Flamme hin-zugekommen mare, ber fie in bie Stadt getrieben hatte. οὐ πέφυκας δουλεύειν. Αἰσχύνομαι πτωχεύειν. ὁκνῶ λέγειν. Δέδοκται ἡμῖν (ἔδοξεν) ἀπιέναι. Εξῆν μένειν. Συνέβη μοι πεσεῖν. 'Ω Ζεῦ, λαβεῖν μοι γένοιτο τοὺς πολευίους, ώς εγώ βούλομαι Xen. Cyrop. 6, 3, 11. έκ τοῦ ταῦθ' οὐτως ἔχειν ὑπάρχει ὑμῖν ἀσφαλῶς οἰκεῖν Dem. 23, 102. ἐν νῷ ἔχω ἐκπλεῖν. οὐχ ἄρα **παθεύδειν**. ἃ τυγχάνω άκηκοώς, οὐδεὶς φθόνος λέγειν Plat. Phaed. p. 61 was ich gehört habe, bin ich gern erbotig ju fagen.

Anm. 1. Rach einigen Berbis, bie ein Sinnen und Streben bezeichnen (ungarouat, poortlop), folgt gewöhnlich Exos.

Anm. 2. Bei einzelnen Berbis und Redensarten findet fich bem Infinitivus Gore pleonastisch beigefügt, indem das Berbum mehr für sich selbst aufgesast wird: ol Koolvoioi eddig medros empleant duliver roll Zvoanovolois Thuc. 6, 88 die Korinthier fasten gleich einen Bechluß, der darauf ausging, den Sprakufanern mit aller Bereitwilligkeit beizustehen. nave poi kuklytser Gore eldeval, dooor ol nolkpioi narestzov moglov Xen. Cyr. 6, 3, 19 es hat mir sehr am herzen gelegen zwesten, eine wie große kläche die Keinde einnahmen.

4) Der Infinitivus steht nach ben Berbis, welche eine Einwirkung auf Andere bezeichnen: bitten, überreben, antreiben, verleiten, gewöhnen, befehlen, erlauben, zwingen, rathen, lehren, ober welche ein Berbot, Abrathen, Hinderniß ausdruden: ol vópol ola elwe allws ποιείν. ἐκέλευσα τον κήρυκα εύθυς ἐλθείν. δέομαι ίμῶν συγγνώμην μοι έχειν. εἰς τῶν στρατιστῶν εἰπε στρατηγούς έλέσθαι άλλους ώς τάχιστα Xenoph. An. I, 3, 14. οι Ελληνες εβόων αλλήλοις μη θεῖν δρόμφ, άλλ' εν τάξει επεσθαι Xen. An. I, 8, 19. of lατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀσθενοῦσι μὴ χρῆσθαι έλαίφ Plat. Prot. p. 334. Περδίκκας προςέφερε λόγους τοις έπι Θράκης Χαλκιδεῦσι ξυναποστῆναι Thuc. I, 57. Berbiffas machte ben in Thrafien mohnenden Chalfibensern ben Borschlag, zugleich mit (ben Botidaten) abzufallen. ή πόλις έν τῷ καφόντι τοῖς κονηφοῖς έξουσίαν δίδωσι και λέγειν και ποιείν ό,τι αν βουληθώσιν Isocrat. De permutatione (Περί ἀντιδόσεως) 164, ber Staat erlaubt gegenwartig ben Schlechten zu fagen und ju thun, mas fie wollen.

Anm. Berschiedene dieser Berba, namentlich die, welche eine Aufforderung (παραγγέλλω, διακελεύομαι) oder ein Berbot (άπαγορεύω) bezeichnen, haben auch einen Sat mit δπως (δπως μη): διακελεύονται τῷ νέω, ὅπως, ἐπειδὰν ἀνής γένηται τιμωρήσεται τοὺς ἀδικήσαντας Plat. De Rep. 8. p. 549 sie fordern den Jüngling auf, sobald er Mann geworden ift, sich an ben Beleibigern zu rächen. Nach einigen Berbis, welche an et reiben, bitten u. s. w. bedeuten, steht bisweilen der Instituus mit Core: ol 'Αμπρακιῶται ἐλθόντες προς Εὐρύλοχον πείθουσιν Ευτέ μετὰ σφῶν "Αργει τῷ 'Αμφιλοχικῷ ἐπιχειρήσαι Thuc. 3, 102 die Ambrasioten, welche zu Eurylochos famen, überredeten ifin, mit ihnen das amphilochische Argos anzugreisen. ἀφίκετο ἐπιστολη προς 'Αστύοχον ἐκ Λακεδαίμονος Ευτέ ἀποκτείναι 'Αλκιβιάδην Τλικο. 8, 35 es fam zum Ashochos ein Brief aus Lafedamon, daß er den Alssibiates tödten sollte.

5) Der Infinitivus steht bei Berbis, die eine Meinung ober Acuserung bezeichnen (v. sentiendi et declarandi), wenn die Meinung oder Acuserung eine Handlung oder einen Justand bestelben Subjects betrifft (φημι δώσειν τὰ ἀναγκαῖα, ὑπισχνοῦμαι ἐλεύσεσθαι); außerdem bei Berbis, welche bewirken bezeichnen (v. faciendi), wenn das Bewirkte eine Handlung desselben Subjects ist. Γύγης διεπράξατο τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν περί βασιλέα Plat. De Rep. lib. II. p. 360 Gyges sette es durch, unter die Boten, welche um den König sind, ausgenommen zu werden. Der Insinitivus wird auf verschiedene Weise zu einigen Verbis, um die Abssicht der Handlung zu bezeichnen, gesett:

a) ju ben Berbis, welche ausbruden: Jemanb bas ju auswählen ober einfegen, bag er etwas fei ober

thue, bisweilen auch ju benjenigen, welche bezeichnen an einen Ort bringen, fenden, hinterlaffen ober (feltener) geben, um etwas ju fein ober ju thun, fodaß ber Objectsuccusativ ober beim Passiv ber Subjects: nominativ des Sauptwerbums das Subject des Infini-tive ift. Doch find in biefen Fallen ftatt der Infinitive auch Participia zulassig: of πρόγουοι την έξ 'Αρείου πάγου βουλην επέστησαν επιμελείσθαι της ευχοσμίας Isocr. Areop. 37 unsere Boraltern festen ben Rath im Areopaque ein, um fur ben Anstand Sorge ju tragen. δήλου, δτι κυβερναν κατασταθείς δ μη επιστάμενος άπολέσειεν αν ούς ημιστα βούλοιτο Xen. Mem. I, 7, 3 es ift flar, bag Jemand, welcher jum Steuern bestellt ift, ohne es zu verfteben, die, welche er am wenigsten wollte, vernichten wurde. Kal zuvalusg apa al roiavται τοῖς τοιούτοις ἀνδράσιν ἐκλεκτέαι συνοικεῖν Plat. De Rep. lib. V. p.  $456 = \alpha \tilde{i} \tau i \nu \epsilon s$  συνοικήσουσιν also muffen folden Mannern auch folde Beiber ausgewählt werben, um mit ihnen ju leben. of 'Admonior dena των νεων προυπεμψαν ές τον μέγαν λιμένα (των Συρακουσίων) πλευσαί τε καὶ κατασκέψασθαι, εί τι ναυτικόν έστι καθειλκυσμένου Thuc. VI, 50 (gewöhnlicher Aleudovuévas nal naradnewouévas) die Athener schickten gebn von ihren Schiffen voraus in den großen Safen (ber Spratusaner), um hineinzuschiffen und nachzusehen, ob ein Schiff vom Stapel gelaffen worden mare. Bowτοὶ τοὺς ἱππέας παρείχοντο τοῖς Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν Thuc. II, 12 (gew. ξυστρατεύσοντας) δίε Booter gaben ben Beloponnestern bie Reiter, bamit fie mit in den Rrieg gieben follten.

Anm. In der Boesie sindet sich ein Institivus auch bei είμι, ηκω, βαίνω und dei είμι (bin jugegen um zu): μανθάνειν γάρ είνοι προς άστων, χ' α' ν άκούσωμεν τελείν Soph. Oed. Col. 12—13 benn wir sind als Fremde gesommen, um von Bürgern zu ersahren, und was wir horen, auszusühren. ποῦ δῆτ' άμύνειν οι κατά στέγας Φρύγες; Eurip. Orest. 1473 wo waren ihm benn im Zimmer Phrygier zur hilse?

b) Bei den Berbis, welche bedeuten etwas geben und nehmen, steht zur Ergänzung des Begriffes im Sinne des lat. Part. fut. pass. ein Insinitivus: Ol Φλιάσιοι την πόλιν φυλάττειν τοις Λαμεδαιμονίοις παρέδωκαν Χεπ. Hell. 4, 4, 15. Die Philaster übergaben den Lacedamoniern die Stadt zur Bewachung. δσοι περιησαν των Θηβαίων, παρέδοσαν σφας αυτούς τοις Πλαταιεύσι χρήσασθαι δ, τι αν βούλωνται Thuc. II, 4 so viele der Thedaner noch übrig (am Leben) waren, die übergaben sich den Platäensern, damit sie mit ihnen machen sollten, was sie wollten. el βουλοίμεθα τω έπιτρέψαι παίδας παιδεύσαι, αρ' άξιόπιστον els ταῦτα ήγησαίμεθ' αν τον άκρατη Χεπ. Memor. lid. I, 5, 2. αι γυναϊκες πιεῖν Εφερον τοις άνδράσιν Χεπ. Hell. 7, 2, 9.

Anm. 1. Gelten fieht dieser Infinitiv im Bassiv, sodaß das Object des Hauptverbums als Subject des Institivs ausgesaßt wird: Mydsig se nelsy row paquana roura rip adrov nepality degenesies, de ar uit rip wordy neadern ragadzy ry endig ind cos degenesofival Plat. Charm. p. 157.

Aum. 2. Dichterifch: στέφεα δίδοτε, φέρετε: πλόπαμος 600 narrasriques (Eur. Iphig. Aul. 1478), namlich έστίν: hier ift mein han zu befrangen, ober um befrangt zu werben.

Anm. 3. Bisweilen steht ein Insinitiv bei den Berbis geben, haben, basein jum Ausbrud eines Iwedes: ob organiörau doppgevor odn elzor énusirlzesdai Ken. An. 7, 1, 7 die Golt daten hatten nicht Geld, um sich zu verproviantiren. Aporadozo domae halogar andlegar andl

6) Der Infinitivus steht bei Abjectivis, welche Vermögen, Fähigseit, Tüchtigseit ober Bereitwilligseit zu etwas ober das Gegentheil bezeichnen. Θεμιστοκλής ικανώτατος ήν είκειν και γνώναι και πράξαι Lys. 2, 48. δ δήμος τον Εὐφραϊον έκιτήδειον είναι ταῦτα παθείν έφη Demosth. 9, 61 das Bolf sagte, Euphräos ware geeignet (verdiene es), so behandelt zu werden. μεταβολής μεγάλης, και ταύτης έξ όλιγου έμκεσούσης, ταπεινή ύμῶν ή διάνοια έγκαςτερείν α Εγνωτε Thuc. II, 61 denn indem eine große Beränderung und zwar plößlich eingetreten ist, ist eure Gesinnung zu kleinmüthig, um bei dem, was ihr beschossen habt, zu beharren. ἀνήρ δεινός λέγειν. ἄξιός είμι πληγὰς λαβείν Aristoph. Eccles. 324. ή πόλις άξια έστι δασμάζεσθειι Thuc. lib. II, 40.

Anm. Bei ben Abjectivis, welche nicht schlechthin eine Tuchstigseit bezeichnen, sondern eine selbständige Eigenschaft, die bei einer Handlung in Betracht kommt, keht auch Gore: πότερα παϊδές είσι φρονιμώτεροι, ώστε μαθείν τὰ φραζόμενα παλ δεικνύμενα ἢ ἄνδρες; Χεπ. Cyr. 4, 8, 11, sind benn Anaben verständiger, um das ihnen Gesagte und Gezeigte zu sernen, als Männer? ἄνδρες, ὁ μὲν θεός προφαίνει πολλά άγαθά, ἡμεῖς δέ, ὁ Πέρσαι, ἐν τῷ παρόντι όλίγοι ἐσμέν ώστε ἐγπρατεῖς εἶναι αὐτῶν Χσπ. Cyr. lid. IV, 5, 16 Männer, Gott zeigt uns viele Guter, wir aber, o Perser, sind gegenwärtig zu schwach, um sie in unserer Gewalt zu behalten. Doch steht bei Thucydides lid. 1, 50 ol Κορίνθιοι δείσαντες (δπερ έγένετο) μὴ νικηθῶσιν οί Κερκυραίοι, καὶ αὶ σφέτεραι δέπα νῆες όλίγαι ἀμύνειν ῶσι βūταhtend, was auch geschaft, daß die Ketspräer bestegt würden und ihre zehn Schisse zu schwach zur Bertheibigung berselben waren.

a) Ein Infinitivus in activer Form steht bei den Adjectivis, welche bedeuten: leicht, schwer, nothwendig, nüglich, schön, häßlich, angenehm und ähnlichen zu näherer Bestimmung ihres Begrisses: λόγος άληθης και βέβαιος καὶ δυνατός κατανοήσαι Plat. Phaedon. p. 90. C. eine wahre und sichere und verständliche Rede. χοήσθαι τοῖς δάστοις έντυγχάνειν das, was am leichtesten zu besommen ist, gebrauchen. Xen. Mem. I, 6, 9: ἀνης χαλεπός συζην. Plat. Polit. p. 302: λόγοι έμοι μέν άναγκαιότατοι προειπεῖν, ύμῖν δὶ χρησιμώτατοι άκοῦσαι. Dem. 21, 24: καλὸν ἡν ιδεῖν τὸ θέαμα.

Anm. 1. Selten wird hier ein passiver Infinitivus gebraucht: xvves apogoot nat alezoal doasbat Aen. De venatione c. 3, 3 misgestaltete und häßlich anzuschende hunde.

Anm. 2. In abnlicher Beife fteht ber Infinitivus bei in: tranfitiven Berbis und Rebensarten, Die eine Befchaffenheit be-

zeichnen: ἀκοῦσαι οὐτωσὶ παγκάλως έχει τὸ ψήφισμα Dem. 19, 47 ber Bolfsbeschluß ift so schon mit anzuhdren. δοκεῖς οὖν τι διαφέρειν αὐτοὺς ίδεῖν χαλκέως φαλακροῦ καὶ σμικροῦ; Plat. De Rep. VI. p. 495. Ε. glaubit bu nun, baß biese andere anzuschen sind als ein fleiner, fahlsdpsiger Schmied? πράγματα οἱ επποι παρέξουσιν έπιμέλεσθαι Χεπ. Cyr. 4, 5, 46 die Bsetbe werden uns Mühe machen in Bezug auf die Bartung, b. i. es wird uns schwer fallen, die Bferde zu versorgen. ή γαρ στρατιά πολλή οὐσα οὐ πάσης έσται πόλεως ὑποδέξασθαι Thuc. VI, 22 benn das Deer wird wegen seiner Größe sich nicht zur Aufnahme in jede Stadt eignen (b. i. denn da das Deer groß ist, so wird nicht jede Stadt basselbe aufnehmen fönnen).

b) Rach biefer Analogie wird auch den Abjectivis, welche geeignet oder hinreichend bedeuten, ein Infinitivus zu weiterer Ausführung des Gedankens beigefügt: δ χρόνος βραχύς άξως διηγήσασθαι τὰ πεπραγμένα Plat. Menex. p. 239 die Zeit ist zu kurz, um würdig das Geschehene zu erzählen. ἡ ύδος ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτη-δεία πορευομένοις καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν Plat. Sympos. p. 173 der Beg in die Stadt ist geeignet, um beim

Beben ju reden und ju boren.

c) Bei einem Comparativus mit η steht der Insinitivus in dem Sinne des sateinischen quam qui mit dem Conjunctivus: το γαο νόσημα μειζον η φέρειν Soph. Oed. R. 1293 nam vis mali major est, quam quae ferri possit; denn das llebel ist zu groß, als daß man es ertragen könnte. η ανδοωπίνη φύσις ασθενεστέρα η λαβεῖν τέχνην ων αν ή απειφος Plat. Theaet. p. 149. B. die menschliche Ratur ist zu schwach (imbecillior), als daß sie eine Kunst erlangen könnte in Dingen, deren sie ganz unfundig ist. δι' ε έγωγε μάλα φοβούμαι, μή τι μεῖζον, η ώστε φέρειν δύνασθαι, κακόν τῆ πόλει συμβη Χεπ. Mem. lid. III. c. 5, 17 quas od res equidem vehementer metuo, ne quod respublica detrimentum capiat majus, quam quod tolerare queat.

7) Ein activer Infinitivus mit de (ftarfer de ye) wird einem Bradicat gur Befchrankung und Begrenzung beisgefügt: Topes on, & avoges ent robs nodeulous, aoματα μεν έχοντες ώπλισμένα πρός ἄοπλα τὰ τῶν πολεμίων, ώς δ' αύτως καὶ ίππέας καὶ ἵππους ώπλισμένους πρός ἀόπλους, ὡς ἐκ χειρὸς μάχεσθαι Χεπ. Cyr. VI, 4, 16 last une alfo, ihr Manner, auf die Feinde losgehen mit bewaffneten Wagen gegen des Feindes unbewaffnete und gleicherweise mit bewaffneten Reitern und Rossen gegen unbewaffnete im Rahsampf. ovrol of ανθρωποι ατοπώτατοί τινές είσιν, ως γ' έν φιλοσόφοις τιθέναι Plat. De Rep. V. p. 475 biefe Menfchen find wenigstens gar zu wunderlich, als bag man fie unter die Philosophen rechnen fonnte. ovo έγα ψέγα τούτους τοὺς ἄνδρας, ως γε διακόνους είναι nolews Plat. Gorg. p. 517 ich table nicht biefe Manner, als Staatsbiener, eigentlich, wenn es fich barum handelt, Diener eines Staates ju fein. de Ent nav elneiv Plat. Euthyd. p. 279 fo im Allgemeinen ju fprechen. ώς πρός υμας είρησθαι Plat. De Rep. X. p. 595 wenn es blos zu euch gefagt wird, b. h. unter uns gesagt. wie knos elneiv, auch blog wie elneiv so zu fagen. ώς συνελόντι είπεῖν, ώς ἁπλῶς είπεῖν furx gefagt.

Ann. 1. Bei ακούειν und besonbers είπεῖν, seltener bei anderen Instintiven, kann in gewissen Berbindungen de wegsallen: ές δὲ τὸ ἀπριβὲς είπεῖν, οὐδὲ ἀδίπως κατεστρεψάμεθα τούς τε "Ιωνας και τοὺς νησιώτας Thuc. VI, 82 genau gesagt, haben wir auch nicht einmal ungerecht die Jonier und Inselbewohner unterjocht.

Anm. 2. Der Infinitivus είναι steht einschränkend bei dem Adjectivum έκών, meist in negativen, selten in afstemativen Sägen: οὐκ φμην ὑπὸ σοῦ ἐκόντος είναι ἐξαπατηθήσεσθαι Plat. Gorge. 499 ich glaubte nicht, daß ich von dir (freiwillig, soweit es von dir abhangt, d. i. absichtlich) betrogen werden würde. Achnich sagt man κατὰ δύναμιν (εἰς δύναμιν) εἶναι nach Krāsten. τὸ κατὰ τοὖτον εἶναι was diesen betrifft, insofern es auf ihn ans sommt. τὸ ἐπ΄ ἐκείνοις εἶναι insofern es in ihrer Gewalt steht, auf sie ansommt. τὸ νῦν εἰναι sūr jeht. τὸ τήμερον εἶναι suf sie ansommt. τὸ νῦν εἰναι sūr jeht, τὸ τήμερον εἶναι Aristoph. benn es ist für heute genug im Chor getangt worden.

Anm. 8. Buweilen steht ein Infinitivus gleichsam außerhalb ber Construction, indem das Object, das vom Insinitivus regiert werden sollte, unmittelbar an das Berbum oder die Redensart, von der der Insinitivus abhängen sollte, angesnüpft wird, der Insinitivus aber dennoch der Deutlichsett und Bestimmtheit wegen nache her hinzugefügt wird, um die handlung näher anzugeden study render Insinitivus]: οὐδ ἐπιθυμία σε άλλης πόλεως οὐδ άλλων νόμων Ελαβεν είδέναι Plat. Criton. p. 52, i. e. οὐδ ἐπιθυμία σε Ελαβεν άλλην πόλιν είδέναι. Ferner οἱ ᾿Αθηναῖοι τῆς θαλάσσης εἶογον μη χοῆσθαι τοὺς Μιτυληναίους Τhuc. III, 3, i. e. εἶογον τοὺς Μιτυληναίοις μη χοῆσθαι τῆ θαλάσση. — οἱ

Αθηναίοι μαχούμενοι έχώρουν περί τε τής άλλοτρίας, οίκείαν σχείν, και την οίκείαν μη βλάψαι ήσσώμενοι Thuc. VI, 69, i. e. περί τε τοῦ την άλλοτρίαν οίκείαν σχείν και την οίκείαν μη βλάψαι ήσσώμενοι bie Athener gingen in ben Kampf fowol

um bas frembe ganb, es zu gewinnen, ale auch ihrem eigenen nicht burch eine Rieberlage zu fchaben.

8) Mit bem Artifel steht ber Infinitivus, abgesehen von bem schon früher besprochenen Rominativus besielben, zugleich als substantivisches Glieb bes Sapes und so, daß die dadurch bezeichnete Handlung als Pradicat in Beziehung zum Subject ober Object des Sapes ober zu einem im Jusammenhange liegenden Subject zu benken ist. Ein solcher substantivischer Insinitivus kann jedoch, nach der Beschaffenheit des Begriffs und nach griechischem Sprachgebrauche, nicht in alle Berhältnisse treten, in denen Casus eines wirklichen Substantivs vorkommen können.

Anm. Die zu einem Infinitivus mit dem Artifel gehörigen Busaße werden zwischen beide in die Mitte gestellt: άξιον της άν-θρωπίνης φύσεως το τους εύεργετηκότας άει και παντί τρόπφ άντευεργετείν. Seltener stehen dieselben nach dem Infinitivus: το ζην ήδέως, ήνπες οι πολλοί ήδονην όνομάζουσιν, 'Αριστίππφ τε και 'Επικούρφ κοινόν ήν.

9) Der Accusativus des Infinitivus fommt (außer als Subject in einem Accusativus cum Infinitivo) bisweilen als Object transitiver Verba vor: το τελευτήσαι πάντων ή πεπρωμένη κατέκρινε, το δε καλώς ἀποθανεῖν ίδιον τοῖς σπουδαίοις ή φύσις ἀπένειμεν Isoor. ad Demonic. 43 das Geschick hat Alle jum Tode verurtheilt, die Ratur aber nur den Guten einen ehrenvollen Tod zuertheilt.

Anm. 1. In einzelnen Fallen finbet fich ber Artifel beim Infinitivus, um ben Begriff im Gegenfat zu Anderem ober als icon erwähnt besonders hervorzuheben, oft so, bag ber Infinitivus zugleich mit Rachbruck ben übrigen Sattheilen vorausgeht: rò d' av Evvoixeiv roo' ouvovo, rle dv gwn divairo, xoivovovoca

των αύτων γάμων; Soph. Trach. vs. 545—546 zusammen wohnen mit bieser aber, welche Frau fonnte bas, an berselben Che theils nehmenb? τὸ προςταλαιπωρείν τῷ δόξαντ: καλῷ οὐδεἰς πρό-δυμος ἦν Thuc. lib. II, 53 bei bem ehrenvoll Scheinenben beharts lich sich abzumühen war Riemanb geneigt.

Anm. 2. Der Accusativus des Infinitivus sieht bei den Praspositionen διά wegen, έπί und πφός zu (vom Ziel und Zwed), είς und κατά in Bezug auf, παφά in Bergleich mit: διὰ το ξένος είναι ούκ αν οίει άδικηθήναι Χεν. Memor. II, 1, 15. πφός τὸ μετρίων δείσθαι καλώς πεπαίδευμαι Χεν. Μοπ. I, 2, 24. Κύρος πάντων τῶν ήλίκων διαφέφων έφαίνετο είς τὸ ταχύ μανθάνειν α δέοι Χεν. Cyr. I, 3, 1.

10) Der Dativus bes Infinitivus fann von eine zelnen Berbis und Abjectivis (wie niorevo, coixa, όμοιος, έναυτίος) und von den Brapositionen έν, έπί und noos (außerbem baß) regiert werben; oft fteht er auch ale Dativ bes Mittele, bes Grundes ober ber Begiehung (dadurch daß, darin daß): πιστεύω τῷ κοσμίως ζην Isocr. De permut. 24 ich vertraue bem ehrbaren Leben. εν τῷ πολίτην ποιεῖσθαι Χαρίδημον ταῦτ' ἀμφότερα Evnv Demosth. 23, 188 in der Aufnahme unter Die Bürger lag Beides. Dongárns édavuáfero énl ro εὐθύμως ζην Xen. Memor. 4, 8, 2 wegen feines heiteren Lebens. Ol έν τοις οπλοις μάχεσθαι διδάσλοντες την τέχνην παραδιδόασι έπὶ τῷ δικαίως χρῆσθαι αὐτῷ node rove noleulous Plat. Gorg. p. 456 die Fecht. meifter theilen ihre Runft mit unter ber Bedingung, baß man fich berfelben rechtlich gegen die Feinde bediene. προς το μηθέν έκ της πρεσβείας λαβείν τους αίγμαλώτους έχ των ίδιων έλυσάμην Dem. 19, 229. Σωκράτης τῷ φανερὸς είναι καλὸς καὶ ἀγαθὸς ὢν ἐλπί-ζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ἐαυτῷ, μιμουμένους έκεινου τοιούσδε γενήσεσθαι Xen. Memor. I, 2, 3. αί καλώς πολιτευόμεναι δημοκρατίαι προέχουσι τῷ δικαιότεραι είναι Dem.

Der Genitivus des Infinitivus steht als objectiver Genitivus dei Substantivis, Verdis, Adjectivis und Adverdis und bei den Prapositionen även, avel, δια, έξ, ενεκα, ύπερ, μετά, περί, πρό und bei mehren der als Prapositionen gebrauchten Adverdien (έμποδών, έξω, μέχρι, πλήν, πόρδω, χωρίς) endlich als definitiver Genitiv: of Αθηναίοι ήπείγοντο προς τον ποταμόν τοῦ πιεῖν ἐπιθυμία Thuc. 7, 84 die Athener eilten zum Flusse aus Begierde zu trinsen. το εί πράττειν παρά την άξιαν ἀφορμή τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίγνεται Dom. I, 28 die unverdiente glūcsliche Lage ist den Unverständigen eine Beranlassung zu übler Gesinnung. πόνους τοῦ ξῆν ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε Χεπ. Cyr. I, 5, 12 haltet Arbeiten sur Führer zu einem angenehmen Leben. of ἔμποροι τὰ πελάγη διαπερῶσιν ἔνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν Isocr. ad Demonic. 19 die Kausseute durchschissen die Meere, um ihr Bermögen zu vergrößern.

Anm. 1. Bei gewissen, aus einem Substantiv und einem Berbum bestehenden Redensarten, welche den Sinn eines einsachen Berbi haben, folgt in der Regel ein einsacher Institivus, selten der Genitivus des Institivus. Solche Redensarten sind: σχολήν διδόναι oder άσχολίαν παφέχειν τινί ποιείν τι, άδειαν, έξουσίαν διδόναι, άσφάλειαν ποιείν, πφόφασιν παφέχειν τινί ποιείν τι u. s. w. So Lys. 27, 6: παφάδειγμα ποιήσετε τοίς πολλοίς

dinalois elvai, aber §. 5: παράδειγμα έσται του μή υμάς άδικείν. Oft steht aber bei Dichtern ber einfache Insinitivus statt bes Genitivus: φόβφ δ' ά μή χρην, είςοραν καθήμεθα σιγή Eur. Iph. T. 1842 aus Furcht zu seben, was wir nicht hatten seben sollen, sigen wir schweigenb.

Anm. 2. Der wechselnde Gebrauch zwischen dem Genitivus bes Insinitivi und dem einsachen Insinitiv ift zu merken für die Berba, welche debeuten: von etwas abhalten, ausschließen, entserva, besteien, von etwas retten, bisweisen dei entsstieben (kupesyew) und einigen Redensarten, wie er ädela, er äsgale strae, besonders kunoder strat, wobei zu bemerken, daß der Sas entweder affirmativ bleibt oder durch hinzusügung eines uh vor dem Insinitivus dernache Begriss des hauptverdums durch ein vor dem Insinitivus dinzugesügtes uh wiederholt zu werden pflegt. a) odderd kunoder zerisopaat kaser vo dischueror dus tigs uderberder strae soor. De permut. 152. b) aldes von venergove vär vigsusses Isoor. De permut. 152. b) aldes von venergove vär vassesvergen uh äntesstat elektet Plat. De Rep. h, 406 Scham wird die Jüngeren abhalten, sich an den Kelteren zu vergreisen. Alutstädigs kunoder hr abrock ur ihnen hinderlich, deständig an der Spize des Bolls zu kehen. h nolle unged duklene von uh vasse ses von der vasses von der vergen von vasse von Truc. 6, 28 Altsbiades war ihnen hinderlich, deständig an der Spize des Bolls zu kehen. h nolle unged duklene von uh vasse ses von der kehen. De permutat. p. 122. Bor dem einsachen Insinitivus steht zuweilen noch Gore: ol 'Adyratio von angevon duklenen sussitivus steht zuweilen noch Gore: ol 'Adyratio von angevon duklenen sussitivus steht Truc. I, 49.

Anm. 3. Bei den Berbis, welche den Begriff des Abhaltens haben, steht in affirmativen Sagen zuwellen der Accusatious
des Insinitivs mit μή oder το μή, sodaß die verhinderte oder unterlassene handlung gleichsam ohne Berbindung angereist wird (sak:
sodaß nicht): od Adyracios laneis, τον naderor διμέσε τῶν
ψιλών είργον το μή προεξιώντες τῶν διαίων τὰ ἐγρός τῆς
πόλεως κακουργεῖν Thuc. 3, 1 die athenienssischen Reiter
den größten Theil der leichtbewassneten Aruppen ab, von dem Lager
sich weiter entsernend, die in der Rähe der Stadt liegenden Lands
striche zu verwüsten. Ein folcher Insinitivns mit τὸ μή wird auch
bei Berdis und Redensarten, die an sich nicht den Insinitivns haben
fönnen, die aber ein Unterlassen bezeichnen, hinzugugt, um eine
nicht vollzogene handlung anzugeden: Κίμωνα βηναίοι καρα
τρεῖς ἀφείσαν ψήφους τὸ μή δανάτρ ξημιώσει Dom. 23, 205
die Athener sprachen den Kimon mit drei Stimmen sos von der
Lodesstrase.

Rach ben Berbis abhalten, verhindern, leugnen steht der Instititus mit τό μή nnd τό μή ού: şls Μήδων ή νέος ή γέοων σοῦ ἀπελείφθη τὸ μή σοι ἀπολουθρίν; Χεπ. Cyr. 5, 1, 25 welcher Meder, sei es jung oder alt, sehte [blieb zurück hinter bir], ohne dich zu begleiten? ούδ' ἄφημοίς έστιν αθνοίς τὸ μή ταῦθ' ὑπὸς Φιλίππου πράττειν Dem. 19, 163 sie fonnen nicht leugnen, daß sie bies zum Bortheil Philipp's thun. δ Ἰσμηνίας ἀπελογείτο μέν, οὖ μέντοι Επειθέ γε τὸ μή οὖ μεγαλοπράγμων τε καὶ κακοπράγμων είναι Χεπ. Hell. 5, 2, 36 Ismenias vertheidigte sich zwar, sibste aber nicht die lleberzeugung ein, nicht ein unternehmender und arglistiger Mensch zu fein.

An m. 4. Nicht selten wied ein Begriff erk durch ein bemonsstratives Pronomen, besonders τοῦτο oder αὐτο τοῦτο, oder mit hinzugesügtem Abjectiv τοῦτο μόνον, oder mit einem Substantiv τοῦτο τὸ πάθος angedeutet und nachher genauer durch einen Inssinit als Apposition zum Pronomen, mit oder ohne Artisel ans gegeben. τί τούτου μακαριώτερον τοῦ γῆ μιχθήναι Xen. Cyr. 8, 7, 25. ἀρα εοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέοθαι τόπω Plat. Symp. p. 192. τάδε ποιοῦντες δυοῖν ἀγαθοίν οὐ στερησομεν τὴν Σικελίαν, 'Αθηναίων τε ἀπαλλαγῆναι καὶ οἰκείον πολέμου Thuc. 4, 64.

9) Ein Abjectiv, Particip ober Substantiv, bas als Pradicatsnomen ober als Apposition zu einem Infinitivus mit oder ohne Artikel gehört, steht im Accusativ, wenn der Infinitivus nicht durch bas regierende Berbum auf ein bestimmtes grammatisches Subject be-

jogen wird: πρείττον έστι σύν πολλοίς ολκούντα άσφαλώς τάρχουντα έχειν η μόνον διαιτώμενον επιχινδύνως πάντα κεκτήσθαι Χεπ. Memor. 2, 3, 2. τά τοιαυτα έξεστιν αριθμήσαντας ή μετοήσαντας είδεναι Xen. Memor I, 1, 9 bergleichen fann man burch 3ahlen und Meffen wiffen. - Birb bagegen ber Infinitivus auf ein bestimmtes substantivisches Bort im Sate als fein Subject bezogen, bann richtet bas Prabicatenomen oder bie Apposition sich immer nach bem Casus beffelben, wenn es ber Rominativ ober Accusativ, gewöhnlich auch wenn es der Dativ ift; doch steht in diesem letteren Falle auch der Accusativ, besonders haufig als Apposition, &. B. von Barticipien (Ekseriv hurv anievau ra onla Exovras). Rach einem Genitivus fteht bas Prabicat bei elvat ober plyveodat gewöhnlich im Genitiv (nach bem Genitiv eines Particips von einem Verbum declarandi ober sentiendi immer), eine jum Infinitiv hinzugefügte Apposition dagegen im Accusativ: 1) Rominativ: avel τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοί, ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον ἐπιόνrag Thuc. I, 69 statt felbst anzugreifen, wollt ihr lieber bie Angreisenden zurückschlagen. σκέπτέου, όπως μή Φλικπος την του φίλος τοις Έλλησιν είναι πίστιν λήψεται Dem. 14, 7 es ist daraus zu sehen, daß Philipp fich nicht ben Glauben, ben Griechen befreundet zu fein, erschleiche. 2) (Dativ): ebdelpoden bur Egeori γίγνεσθαι Dem. III, 23. οὐκ ἐνδώσομεν πρόφασεν ovdevi nang yeveddai Thuc. II, 87 wir werden Ries manbem einen Borwand geben, feige zu sein. rluov έστι πάσιν άνθρώποις το γενέσθαι πολίταις παρ' ύμιν Dem. 23, 200. 3) (Accufativ für den Dativ): Executiv ύμῖν, εἰ βούλεσθε, λαβόντας ὅπλα, οἰάπεο ἡμεῖς ἔχομεν, εἰς τὸν αὐτὸν ἐμβαίνειν κίνδυνου Χεπ. Cyr. 2, 1, 15. οὐ προςήκει ὑμιῖν τῆς τῶν Θηβαίων πόλεως πλείω ποιήσασθαι λόγου η των συνθηκών, ενθυμουμένους, ώς οὐ τοὺς κινδύνους, άλλὰ τὰς άδοξίας φοβεισθαι πάτριον υμίν έστιν Isograt. Plataic. 39 cs geziemt fich nicht fur euch, mehr auf die Stadt ber Thebaner ale auf Die Bertrage Radficht ju nehmen, bebentenb, bag es euch vaterlanbifch ift, nicht bie Befahren, fondern Ruhmlofigfeit zu fürchten. 4) (Genitiv): ทีมออง έπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν είναι Plat. Apol. p. 22. εδέοντο Κύρου ώς προθυμοτάτου πρός του πόλεμου γενέσθαι Xen. Hell. I, 5, 2 sie baten ben Ryros, so bereitwillig als möglich zum Kriege zu sein. 5) (Accusativ nach Genitiv): εδέοντό μου προστάτην γενέσθαι Xen. Cyr. 7, 2, 23. δέομαι ύμῶν καταψη-φισασθαι Θεομνήστου, ἐνθυμουμένους ὅσος μοι δ ἀγών έστιν Lys. 10. 31.

10) Der Accusativus cum Infinitivo wird gebraucht, um einen Sat als Gegenstand einer Aussage und eines Urtheils auszusprechen. Diese Construction sieht nach den Berbis und Redensarten, welche eine Aeußerung oder Meinung bezeichnen (Verda sentiendi et declarandi). Rach den Verbis der Aeußerung steht auch ein Objectsat mit öre oder de, nach denen der Meinung zuweilen ein Sat mit de. Ueber den Untersichted dieser Constructionen ist schon früher gesprochen worden: rov naddo nävador ärden eidelnera elval

φημι Plat. Gorg. p. 470. ομολογούμενον ύμετερον τὸ εξοημα είναι. ὑπέσχου βοήθειάν μοι ήξειν. τί ποτε λέγουσιν οί κινεῖσθαι τὰ πάντα ἀποφαινόμενοι; Plat. Theaet. p. 168. οἱ ἄνθρωποι ὑπολαμβάνουσι, τοὺς θεοὺς διὰ τῶν ὀρνίθων τὰ συμφέροντα σημαίνειν Χεπ. Μεμοτ. I, 1, 3. ᾿Ακούω καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα είναι Χεπ. An. 2, 5, 13. πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον είναι Plat. De Rep. 2, 368.

11) Die von ber Bericiebenheit bes Gebankens abhangige Wahl des Infinitivi praes. ober aor. mit ober ohne av und des Infin. futuri nach den Berbis elalto, voμίζω, οίμαι, φημί u. f. w. haben Heindorf. ad Plat. Protag. §. 19, ad Phaed. §. 32, Bremi ad Demosth. Olynth. α΄. (γ΄.) §. 5΄ und Hermann. ad Soph. Aj. vs. 1061 besprochen. Am aussührlichsten habe ich die Sache ad Dom. Zon. p. 115-117 erlautert. Bei ber Darftellung beffen, was als funftig angenommen wird, nimmt man Rudficht theils auf die gewissen Ursachen der Dinge, theils auf ungewisse Bermuthungen,
theils auf wahrscheinliche Grunde. Hierbei fommt ebensowol die Verschiedenheit der funftigen Sache, als bie Anficht ber Menfchen von Derfelben in Betracht. wird namlich in einzelnen Fallen nur ber Begriff ber Bufunft bezeichnet, in anderen bas Bufunftige von einer entweber ausgebrudten ober ju ergangenden Bedingung abhangig gemacht, juweilen auch wegen gewiffer Anals nicht ftattfinden werbe. Bur Bezeichnung ber Bufunft als ficheres Ergebniß ber Urfachen ber Dinge ift bas Kuturum überhaupt bestimmt, und in bem in Rebe ftebenben Falle, wo ber Infinitivus erforderlich ift, ber Infinitivus futuri. Bei Bermuthungen und bei ber Betrachtung beffen, mas entweder ftatifinden ober nicht ftattfinden wird, je nachdem die Bedingung, von der man es abhangig macht, erfüllt ober nicht erfüllt wirb, steht der Infinitivus praesentis oder aoristi mit hingugefügter Partitel av. Da biefe Partitel Bezug auf eine jufallige Begebenheit hat, fo ift flar, bag es feinen großen Unterschied macht, ob einem folden Sate ausbrudlich eine Bedingung beigefügt wird oder nicht, weil auch ohne Beifugung berfelben bas burch ben Infinitiv mit av ausgebrudte nur infofern als moglich bargeftellt wirb, wenn eine gewiffe Bedingung erfullt ift. Sierbei gilt ber icon fruber zwifchen ben Dobis bes Prafens und benen bee Aorist bemerklich gemachte Unterschieb ber magaradis und overekelwoig. Endlich bei ber Darftellung ber aus wahrscheinlichen Gründen gefolgerten Zufunft fieht der einfache Infinitivus praesentis ober soristi ohne irgend eine Partifel. Sierbei ift aber einleuchtend, bag bie wiewol zufünftige Handlung une in solcher Rlarheit vorschwebt, ale wenn fie jest geschähe ober icon geschehen mare.

Daher bezeichnen auch die Griechen das keiner Zeit Eigenthümliche, aber in jedem Zeitraume gleich Gewöhnliche, wenn es als der Jukunft angehörig erscheint und der indirecten Rede eingereiht wird, mit dieser Ausdrucksweise. Hiernach sind folgende Beispiele zu beurtheilen: Xenoph. Anab. I, 3, 6: voulzw odv bur är straurlus. Demosth. nard Tipongarous p. 23 ed. Bekker.

οδομαι δη πάντας αν ύμας δμολογήσαι. Thuc. V, 22: οι δὲ τῷ αὐτῷ προφάσει, ἦπερ καὶ τὸ πρῶτον ἀπεώσαντο, οἰπ ἔφασαν δέξασθαι (τὰς σπονδάς). Herod. I, 27: Κροῖσον δὲ ἐλπίσαντα λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα, εἰπεῖν. Thucyd. I, 1: ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. Bergl. 27.

Anm. Ein mit öre ober de begonnener Gedanfe wird nicht selten durch den Accus. (oder Nom.) cum Infinitivo ober umges kehrt sotigesest: ol Λαπεδαιμόνιοι είπον, δτι σφίσι μέν δοκοίεν άδικείν οι Λθηναίοι, βούλεσθαι δὶ καὶ τούς πάντας ξυμμάχους παφακαλέσαντες, ψήφον έπαγαγείν, δπως κοινή βουλευσάμενοι τὸν πόλεμον ποιώνται Thuc. I, 87 die Lastedamonier sagten, daß die Athener ihnen Unrecht zu handeln schienen, sie wollten aber auch die übrigen Bundesgenossen zur Abgabe ihrer Stimme herbeitusen, damit sie nach gemeinsamer Berathung den Krieg unternähmen. Léγεις σύ, α πάτες, αξ έμοι δοκεί, ότι δισκες οὐδὶν γεωργοῦ αὐροῦ σύδὶν δφελος, ούτως σὐδὶν στοςατηγοῦ άργοῦ οὐδὶν δφελος είναι Χεπ. Cyr. I, 6, 18. Ums gesehtt: τοὺς μέντοι Έλληνας τοὺς ἐν τῷ 'Λσία οἰκοῦντας, οὐδὲν πω σαφῶς λέγεται, εἰ ξπονται Χεπ. Cyr. 2, 1, 5.

12) Wenn das Subject im infinitivischen Sate baffelbe ift, wie bei dem Hauptsate, so folgt in der Regel blos ein einfacher Infinitivus, auf das hauptsubject bezogen (Nominativus cum Infinitivo); es findet fich jedoch auch der Accusativus cum Infinitivo, bisweilen um das Subject bes Infinitive im Gegensat ju anderen hervorzuheben: νομίζω οὐδεν χείρων είναι των άλλων. Εξαρνός έστιν ὁ άνθρωπος μηδ ίδεῖν με πώποτε Aristoph. Plut. 241. Σωνράτης, έφη, δ κατήγορος, τους πατέρας προπηλακίζειν διδάσκει, πείθων τούς συνόντας αύτῷ σοφωτέρους ποιείν τῶν πατέρων Xenoph. Memor. I, 2, 49 Sofrates, fagte der Anflager, lehrt Die Bater verachten (beschimpfen), indem er seinen Jungern einredet, fie weiser ju machen, ale ihre Bater. οίμαι έμε παρά σοῦ πολλης καὶ καλης σοφίας πληρωδήσεσθαι Plat. Sympos. p. 175.

13) Die Verba der Neußerung und der Meinung werden in der Regel im Passiv personlich mit dem Nominativus cum Infinitivo, seltener urpersonlich mit dem Accusativus cum Infinitivo construirt: φῦναι ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων είδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθοωπότατος Χεη. Cyr. I, 2, 1. ώμολόγηται ὁ ἰατρὸς σωμάτων είναι ἄρχων Plat. De Rep. I, 342 (wir sind übereingesommen, daß der Arzt die Körper beherrsche). 'Αχιλλεὺς 'Ομήρω πεποίηται Πατρόκλω ἀποθανόντι ἐκπρεπέστατα τιμωρῆσαι Χεπορλ. Symp. c. 8, 31 Achill ist von Homer als den verstorbenen Patroslus auf eine ausgezeichnete Beise rächend dargestellt worden. λέγεται 'Αλκιβιάδην, πρίν εξκοσιν ἐτῶν είναι, Περικλεῖ τοιάδε διαλεχθῆναι περί νόμων Χεη. Μεmor. I, 2, 40.

Anm. 1. Das Berbum δοκά steht gewöhnlich personlich von Bersonen und Sachen: οἱ πρότερον εἰρηκότες εὖ τὰ πλεῖστα εἰρηκέναι μοι δοκοῦσι. — ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἰναι Ἰγά-θωνα Plat. Prot. p. 315 ich glaube, baß ich gehört habe, baß er Agathon heißt. Das unpersönliche δοκεί sann nur in einem zweiten angesügten Gliebe zuweilen ben Accus. c. Inf. haben: ἐδόκει Κενοφώντι, βροντῆς γενομένης, σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρώαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πάσαν Χεπ. Anab. 3, 1, 11 es scien bem Kenophon, ba es tonnerte, ein Blipstrabl in bas väterliche Gaus einzuschlagen und es badurch ganz zu leuchten.

Unm. 2. Außer bem unmiftelbar von einem hauptverbum abhangigen Accus. (Nom.) cum Infinitivo fann in berfelben Form bie Bortfebung ber Meußerung ober Meinung hingugefügt werben, fobag bas Berbum wieberholt ju benfen ift: deoie zonsluote od 10 day das Bierdum wiederholt zu denten ih: συούν χρησίμουν οδ διαμαρτήσεσθαι την κόλιν ηγούμην κλευσάντων ημών (τών κρέσβεων πρός Φίλιπκον) η γὰρ Φίλιπκον, ὰ μὲν εἰλήφει της κόλεως, ἀποδώσειν, τῶν δὲ λοικῶν ἀφέξεσθαι, ἤ, μὴ ποιούντος ταῦτα, ἀπαγγελείν ἡμᾶς εὐθέως δεῦρο, ἄωθ' ἐν ἐκείνοις τοῖς πόξὲω την ἀπιστίαν ἰδόντας ὑμᾶς περὶ τῶνδε τῶν ἐγγὺς οὐ προήσεσθαι. μὴ προλαβόντος δὲ ἐκείνου ταῦτα μηδ' ὑμῶν ἐξαπατηθέντων, ἐν ἀσφαλεῖ τὰ πράγμαθ' ὑμῖν ἔσεσθαι Dem. 19, 161 ich glaubte, wenn ihr hinfchifftet, daß best einen wiefachen Ruben hanon haben wilthe dem entmoder Staat einen zwiefachen Rugen bavon haben murbe, benn entweber murbe Philipp, mas er unferm Staate entriffen hatte, jurudgeben, an bas llebrige aber nicht bie Sand legen, ober wenn er bas nicht thate, fo wurden wir bas fogleich hierber berichten, bamit ihr, nachdem ihr bei jenem Entfernteren bie Untreue bes Menfchen erfannt habt, ihr baran benft, bas Raberliegenbe nicht aufzugeben; wenn aber jener bies nicht vorweggenommen batte, auch ihr nicht getäuscht waret, eure Angelegenheiten in Sicherheit waren. euol δοκούσιν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμιν οὐκ βοθήσθαι, επεί αίσθανόμενοι λε πελίσε, αν αφεού γεδα καταonevidat nat fopo's nat Ovolag av noute paylorag Plat. Sympos. p. 189. Bemertenswerth ift aber, bag es im Griechischen nicht fo gewöhnlich wie im Lateinischen ift, bie gaute Rebe einer Berfon, wenn es nicht eine reine Erzählung ift, in folden forts laufenben Accus. cum Inf. wiebergugeben. Oft wird elner, Epp, noero u. f. w. wieberholt, ober man geht gur oratio recta in ber eigenen Berfon bes Rebenben fiber.

14) Ein Accusativus ober Nominativus cum Infinitivo steht zuweilen ohne eigenes Berbum ber Aeuserung ober Meinung, wenn biese auf andere Beise ausgebeutet ist: Αγις τοὺς πρέσβεις ἐς Ακαεδαίμονα ἐκέλευσεν ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός Χεπ. Hell. 2, 2, 12. Σωκράτης ἐδαύμαζεν εἰ μη φανερὸν τοῖς φιλοσόφοις ἐστίν, ὅτι τὰ μετέωρα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνδρώποις εὐρεῖν ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις Χεπ. Μεmor. I, 1, 13. Ὁ Αγις παρητεῖτο (τοὺς Λακεδαιμονίους) μὴ ζημιῶσαι αὐτόν ἔργφ γὰρ ἀγαθῷ ῥύσεσθαι τὰς αἰτίας στρατευσάμενος Τhucyd. V, 63.

15) Der Accusativus cum Infin. steht ferner a) bei ben Berbis und Redensarten, welche einen Billen (Befehl, Bitte, Bunfch, Befchluß, Uebereinfunft, Beranstaltung), baß etwas geschehen folle ober eine Erlaubniß und ein Berbot bezeichnen. b) Bei ben Berbis ber Birfung (bewirfen und machen), 3. B. dianparropai, κατεργάζομαι, ποιώ, auch διαμάχομαι fampfe dafür baß, κατασκευάζω, σπουδάζω betreibe baß, αίτιός είμι u. s. w. c) Bei συμβαίνει, συμπίπτει es geschieht. Wenn bei ben Berbis bes Billens und ber Birfung bas hauptverbum und ber Infinitivus baffelbe Subject haben, fo fteht ein einfacher Infinitivus: πάντας τους παρόντας ταῦτα ἀκοῦσαι βούλομαι. εξίχοντο Ξενίαν καί Πασίωνα ώς δολίους όντας ληφθηναι Xenoph. Anab. I, 4, 7. καὶ ἔδοξε πλεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην Thuc. 6, 29 es murbe entschieben, bag Alfibiabes abreifen follte. Εγραψα αποπλείν την ταγίστην τους πρέσβεις Dem. 18, 25 ich trug barauf an, baß bie Gesandten so rasch als möglich abreisen sollten. ol korovres of ev τη Κεφαλληνία Εγνωσαν 'Αθήναζε την ναῦν κατα-πλεῖν Demosth. 32, 9 erfannten, daß das Schiff solle. έκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον, τοὺς ἀνομίας ἄρξαντας δοῦναι δίκην Χεπ. Απ. 5, 7, 34. ξύγκεται κρατεῖν βασιλέα τῶν πόλεων, ὡν ποτε ἢ αὐτὸς η of πρόγουοι ήρχου Thuc. 8, 52 es ist festgesest, daß ber Perfertonig biejenigen Stadte in feiner Bewalt habe, melde er felbst ober feine Borfahren fruher beherrschten, Τισσαφέρνης έλεγεν, ότι διαπεπραγμένος ήμοι παρά βασιλέως, δοθηναι αυτφ σώζειν τους Ελληνας Xen. An. 2, 3, 25 Tiffaphernes fagte, er tame vom Ronige, nachbem er burchgefest, bag ihm gestattet wurbe, bie Griechen gludlich jurudzuführen. ξυνέβη τε τφ άδοκήτω και έξαπίνης άμφοτέρωθεν τους 'Αθηναίους δορυβηθηναι Thuc. 5, 10 es ereignete fich burch bas Unvermuthete ber Sache und ploplich, baß die Athener von beiben Seiten in Berwirrung geriethen. — Selten fteht wegen eines Gegensages ber Accus. cum Inf. ftatt bes einfachen Infinitivi: βουλοίμην αν έμέ τε τυχείν ών βούλομαι, τοῦτόν τε παθείν ών ἄξιός ἐστιν Dem. 24, 8.

Anm. 1. Bei ben Berbis unter b. und c. steht hin und wieder Gore vor bem Accusativus cum Inf. (es so einrichten, daß), selten bei demen unter a.: πειράσομαι ποιέσαι, ώστε σε νομίζειν καλώς βεβουλεῦσθαι Χεπ. Cyr. 3, 2, 29 ich werbe versuchen zu tewirfen, ba du glaubst einen guten Rath gepstogen zu haben. έγω καν τῆς ψυχῆς πριαίμην ώστε μήποτε λατρεῦσαι τὴν γυναίκα Χεπ. Cyr. 3, 1, 36 ich würde es auch um meine Secle erfaufen, daß mein Beib niemals zur Stavin würde. ξυνέβη εδούς μετά τὴν ἐν λμφικόλει μάχην ώστε πολέμου μηδὲν ἔτι άψασθαι μηθετέρους Thuc. V, 14 es ereignete sich sogleich nach der Schlacht bei Amphipolis, daß feiner von beiden Theilen mehr Feinhseligseiten ansing.

Anm. 2. In einigen Fallen fann fowol ber Accus. cum Inf. als ein Dativus mit einfachem Infinitivus gebraucht werben: προστάττω (τινα) τινὶ ταῦτα ποιεῖν ich befehle Jemand bies zu thun. χαίρειν λέγω τινὶ und τινά. "Ανυτος 'Αγοράτω αἴτιος έγένετο μή ἀποθανεῖν Lys. 13, 82.

16) Der Accusativus cum Infinitivo steht als Dhiect eines unpersonlich ausgebrückten Urtheils nach καλόν έστι, χρή u. s. καλον τους φίλους άλλήλοις έπικουρείν. περί πολλοῦ ποιητέον μηδεμίαν πρόφασιν δοθηναι τοῖς διαβάλλουσιν.

Anm. Statt ber unpersonlichen Form δίκαιον έστι mit Accus. cum Inf. steht gewöhnlich δίκαιος personlich mit einsachem Instinitivus: πολλό μειζόνων έτι δωρεών δίκαιος είμι τυγχάνειν Dem. 18, 53. In ahnlicher Weise steht zuweilen bas Participium προσήκων: λόγος προσήκων δηθήναι Plat. Polit. p. 283, i. e. δν προσήκει φηθήναι.

17) Der Accus. cum Inf. steht bei Gore sodaß, a) um die Art und Weise, den Grad und die Folge bes im Hauptsate Ausgesagten zu bezeichnen, wenn der Sat mit Gore einen inneren Jusammenhang mit dem Hauptsate oder eine bloße Borstellung enthält, die nicht von dem Redenden als wirklich oder factisch ausgesagt wird. Bei demselben Subject in beiden Sähen steht der einsache Insinitivus. Wird der Inhalt des Sapes mit Gore als wirklich oder sactisch ausgesagt, so steht theils der Indicativus (potentiale Optativus), besonders sast immer dei erzählenden Angaben im Norist, theils der Insinitivus, wodurch der Sat mehr mit dem Hauptsate vereinigt wird und weniger selbständig erscheint. In den Kaept. d. B. u. R. Erste Section. LXXXI.

Fällen, wo dore blos eine Folge oder Folgerung, (fos baß, folglich, alfo, mithin) nicht aber die Art und Weise ober den Grad ausbruckt, sodaß ovrws ober vovoorov nicht vorhergehen fann, fteht felten ber Infinis tivus: πολλας έλπίδας έχω άρκούντως έρειν, ώσδ' ύμας μη απολειφθηναι των πραγμάτων Demosth. 27, 2 ich habe viele Soffnungen genugend ju fprechen, fobaß ihr nicht mit ber Lage ber Sachen unbefannt bleiben follt [hinter ben Sachen jurudbleiben follt]. ούπω of καιφοί παφεληλύθασιν, ώστ' ήδη μάτην είναι το με-μνήσθαι περί τούτων Isocr. fodaß es vergebens fein sollte. οι Λακεδαιμίνιοι είς τοῦτο ἀπληστίας ήλθον, ώστε ούκ εξήρκεσεν αὐτοῖς έχειν τὴν κατὰ γῆν ἀρχήν Isocr. Panath. p. 103. Ξέρξης τῆς πεζῆς στρατιᾶς ούτως άπειρου τὸ πληθος ήγευ, ώστε καί τα έθυη τὰ μετ' αύτοῦ ἀκολουθήσαντα πολύ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι Lys. 2, 27. καὶ λήθη καὶ μανία πολλάκις πολλοῖς διὰ την του σώματος καγεξίαν είς την διάνοιαν εμπίπτουσιν ούτως, ώστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκβάλλειν Xenoph. Memor. 3, 12, 6.

b) Ferner bezeichnet Gore mit dem Accus. cum Inf. oder wenn das Subject baffelbe ift, mit dem einfachen Infinitiv eine .feftgefeste Bedingung fodaß, unter ber Bedingung daß, ober den Preis und Lohn, baß bagegen, bieweilen gang und gar bas Mittel und ben 3wed fodaß, fo fehr bamit. Ebenso fteht ber Accus. cum Inf. (ber einfache Infinitiv) bei έφ' φ, έφ' φ τε unter der Bedingung daß: of Μιτυλη-ναιοι ομολογίαν ποιούνται προς Πάχητα, ώστε 'Αθηναίοις μεν έξεῖναι βουλεῦσαι περί Μιτυληναίων δποῖον ἄν τι βούλωνται, πρεσβείαν δ' ἀποστέλλειν ές τὰς Αθήνας Μιτυληναίους περί έαυτων Thuc. 3, 28 bie Mitylender machen einen Bertrag mit Paches unter ber Bedingung, daß es ben Athenern erlaubt fein follte, über die Mitylender zu beschließen, mas fie wollten, und baß es ben Ditylendern erlaubt fein follte, ihretwillen eine Gesandtschaft nach Athen zu schicken. Παν ποιούσιν, ωστε δίκην μη διδάναι Plat. Gorg. p. 479 um feine Strafe ju leiben. Τηρίβαζος είπεν, ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο, έφ' ς μήτε αὐτὸς τοὺς Έλληνας ἀδικεῖν μήτ' ἐκείνους naleiv tàg olniag Xen. Anab. 4, 4, 6.

c) Für τοιούτος wore steht auch τοιούτος olog ober blos olog, sodaß olog in den Casus bes vorhergehenden ober zu erganzenden rocovros gesett wird, nicht allein mit einfachem Infinitiv bei demselben Subject, sondern nicht selten auch mit dem Accusativus cum Infinitivo. Aud) steht (τοσοίτου) όσου (τοσαύτα όσα) sür τοσούτον ώστε. οί Περσικοί νόμοι επιμέλονται όπως την άρχην μη τοιαύτοι έσονται οί πολίται οίοι πονηρού τινος η αίσχοοῦ ἔργου ἐφίεσθαι Xen. Cyr. I, 2, 3. Die persischen Gesetze tragen Sorge, baß gleich Anfangs bie Burger nicht fo werben, daß fie fich einer bofen und schandbaren That gelüsten laffen. ούκ ήν ώρα οία άρδειν το πεδίον Xen. Anab. 2, 3, 13 es war nicht bie Zeit, die Ebene zu bewässern. ελείπετο της νυπτος όσον σχοταίους τους Έλληνας διελθεῖν το πεδίον Xen. Anab. 4, 1, 5 es war von der Racht fo viel übrig, daß Die Griechen in ber Dunkelheit bie Ebene burchliefen.

138

Anm. 1. Aus olog in ber Bebeutung rotovrog dore ente ftand ber Gebrauch von olog τε mit elui und einem Infinitivus (im Stande fein): έμοι μέν έσθ' ffoiorov el σὺ μήτ' έμὲ πείθειν οlός τ' εί, μήτε τούςδε τοὺς πέλας Soph. Oed. Col. vs. 802-803 mir ift es fehr angenehm, wenn bu weber mich gu fiberreben im Stande bift, noch biefe Anderen. Unperfonlich: odg glov ze ester es ift nicht möglich.

Unm. 2. Fin dore in ber Bebeutung fob af findet fich bei Serobot und ben attifchen Dichtern auch ώς, zuweilen auch bei Aenopton: 'Η 'Ροδώπις οθτω δή τι κλεινή εγένετο, ώς και κάντες οἱ Ελληνες 'Ροδώπιος τοθνομα έξεμαθον Herod. 1, 135. Ενθεν δοη ήν ὑπερύψηλα, Ενθεν δὲ ὁ ποταμός τοιοῦτος τὸ βάθος, ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους Xen. Anab. 3, 5, 7.

18) Ein Accusativus cum Infinitivo oder, bei bemfelben Subject, ein einfacher Infinitivus fteht nach πρίν (πρότερον πρίν), wenn man ein einfaches Beit= verhaliniß zu einer geschehenen Sandlung ober zu einer blos gedachten, die verhindert wird, bezeichnet. In biefem Kalle ift die Partifel burch ehe ober bevor ju übersegen. Wird aber burch noch nach einem verneis nenden Sape eine noch nicht eingetretene Bedingung bezeichnet, vor beren Erfüllung etwas nicht geschehen wird, so wird not av mit bem Conjunctions ober nolv mit bem Optgtipus ben allgemeinen Regeln gemäß gebraucht. Bon einer icon eingetretenen Bedingung fteht molv mit dem Indications ober wo es blos eine eingetretene Beranderung bezeichnet. In ben letteren Fallen wird bie Bartifel durch bis übersett: 1) ημείς (οί Λαχεδαιμόνιοι) Μεσσήνην είλομεν πρίν Πέρσας λαβείν την βασιλείαν καὶ κρατήσαι της ήπείρου καὶ πρίν οίκισθήναι τινας των πόλεων των Ελληνίδων Isocr. Archid. 26. Ουτω τινές εὐπειθεῖς είσιν, ώστε, πρίν είδέναι τὸ προσταττόμενου, πρότερου πείθουται Xen. Cyr. 2, 2, 10. πρίν έγεσθαι τὰ ἄκρα οὐδὲν ἐδεῖσθε εἰρήνης Xen. Cyr. 3, 2, 12. πολλοί ἀποθυήσκουσι πρότερου ποὶν δηλοι γενέσθαι οίοι ήσαν Xen. Cyr. 5, 2, 9. 2) δοκείς μοι οὐδαμῶς μ' ἀφήσειν ποὶν ἂν εἴπω Plat. Phaedr. p. 228. ὁ Κῦρος ὑπέσχετο τοῖς φυγάσι μὴ πρόσθεν παύσασθαι πρίν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε Xen. Anab. Ι, 2, 2. οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν τὸν 'Αλκιβιάδην έχ του στρατοπέδου μετεπέμψαντο Isocr. De bigis (περί ζείγους) 8. τοῖς Κερχυραίοις οὐχ έωρῶντο αί νηες, και έθαύμαζον τους Κορινθίους πρύμναν κρουομένους ποίν τίνες ίδόντες είπον, ότι νηες έκειναι έπιπλέουσιν Thuc. I. 51 von den Korfyräern wurden die Schiffe nicht gefehen, und fie munderten fich, daß die Rorinther rudwarts ruderten, bis einige, nachdem fie Dieselben gewahr worden waren, sagten, daß jene Schiffe fich ihnen feindlich naberten.

Anm. Fur molv gebrauchen die Dichter, Berodot und gu: weilen attifche Brofaifer noiv f. Wie bei noiv findet fich ber Infinitivus, aber feltener, bei nooregov f, Coregov f. Anayyelθέντος Ιππία, δτι Ίππαρχος ἀπέθανεν, έπὶ τους ὁπλίτας πρότερον ἢ αίσθέθαι εύθυς ἐχώρησεν Thuc. 6, 58: gewöhnlich

19) Der Accus. cum Inf. steht in einigen Fällen ohne regierendes Wort, blos den dem Sprechenden vorfomebenden Bedanken in ber Korm eines unbestimmten Sases ausbrudenb:

1) in Befehlen (in ber Gefegesfprache) und befehlenden Befanntmachungen: robs Goanas anieval, παρείναι δ' els ένην Aristoph. Acharn. 172. Thrafier follen weggehen, übermorgen aber bafein (Borte eines Berolds). In Gefegen und Bunbeevertragen, welche mehre Bestimmungen enthalten, werben neben ben birecten Befehlen im Imperativ auch Accufative mit dem Infinitivus gebraucht, abhängig von einem zu erganzenden Berbum wie neleiw, noostarrw u. s. w. Cf. Plat. De legg. 6. p. 760. Thuc. V, 18 und 23 Dem. 24, 20.

2) In Bitten und Bunichen: Eona 'uxolaie, rav γυναϊκα τὰν έμὰν οὕτω μ' ἀποδόσθαι τάν τ' έμαυ-τοῦ ματέρα Aristoph. Acharn. 816. Sermes, ο Handelsgott, konnte ich doch meine Frau und meine Rutter verkaufen

3) In Ausrufen ber Bermunberung ober bes Unwillens über bas Gefchehene einer Sache: rovrov &' bbolζειν; ἀναπνεῖν δέ; δν εί τις ἐᾳ ζῆν, ἀγαπαν ἔδει Dem. 21, 209; auch mit dem Artifel: το δὲ μηδὲ πυνῆν οίκοθεν έλθεῖν έμε τον κακοδαίμον' έχοντα Aristoph. Nub. 268 daß ich Ungludlicher auch nicht einmal mit bem hute ausgegangen bin. Auch fteht fo ein einfacher Infinitivus: της μωρίας, το Δία νομίζειν, όντα τηλικουτονί Aristoph. Nub. vs. 819 ach über die Dummheit, daß ein Mensch in dem Alter an den Jupiter glaubt.

20) Wie ein einfacher Infinitivus wird auch zuweilen ein Accusativus cum Infinitivo mit de ober ocov ju einer Aussage ber Beschränkung wegen hinzugefügt: τ΄ ούν ζωγοαφικός Θεόδωρος; ούχ όσον γ' έμε είδεναι Plat. Theaet. p. 145 ift also nicht Theodorus Maler? nicht, so viel ich weiß. οὐδεμία Εμοιγε δοκεῖ, ο Πολε, τέχνη ή όητορική είναι, ώς προς σε τάληθη είρησθαι Plat. Gorg. p. 462 wenn ich bir bie Bahrheit sagen foll. — Dhne wie fteht doneiv euol, meines Bedunkens, bei Berodot, Thucyd. u. f. w. Auf abuliche Beife fagt man unpov deiv enedov es fehlte wenig, daß ich hinfiel.

a) Rebensage bei einem Accusativus cum Infinitivo haben die gewöhnliche Form des Verbi finiti; es werden jedoch Relativsage zu einem Accus. cum Inf. zuweilen felbst in diefe Form gefest, wenn sie mehr eine Forts fegung bes Sauptgebantene ober eine hinzugefügte Bemertung ale Die Bestimmung eines Begriffes im Sauptgebanten enthalten, ober wenn es umschreibende Ausbrude mit elul und einem Relativ find. In langeren Berichten gehen auch Einschaltungen wie de doxei, de φαίνεται in den Infinitivus über: Γύγην φασίν ίδόντα τὸ χάσμα καὶ θαυμάσαντα καταβήναι καὶ ίδεῖν ἄλλα τε θαυμαστά καὶ ιππου χαλκούν κοιλου, θυρίδας Εχουτα, καθ' ας εγκύψαυτα ιδεῖν ενόντα νεκρόν, ώς φαίνεσθαι, μείζω η κατ' ανθρωπον. τουτον δέ άλλο μεν έχειν οὐδέν, περί δε τη χειρί χρυσοῦν δακτύλιον, ον περιελόμενον έκβηναι Plat. De Rep. 2, 359. Καλλίας διελογίζετο, όσον έπάστους έδει συντελείν. Αχαιούς μεν πάντας και Μεγαρέας εξήκοντα τάλαντα. τὰς δ' ἐν Εὐβοία πόλεις ἀπάσας τετταράκοντα: εἶναι δε πολλους καὶ άλλους τῶν Ελλήνων, οὺς βούλεσθαι κοινωνείν της συντάξεως Aesch. 3, 96 an der Steuer theilnehmen. Οὐδέν' αν νομίζω τοσαύτ' άγαθα ποιησαι, δι' δυ ύμιν προςήμειν επιοομήσαι Dem. 23, 194. οί Λακεδαιμόνιοι δέκα ανδρας Σπαρτιατών προςείλοντο τῷ "Αγιδι ξυμβούλους, ἄνευ ὧν μὴ κύριον είναι απάγειν στρατιάν έκ της πόλεως Thuc. 5, 63 ohne welche er feine Gewalt haben follte. — Der Accus. cum Inf. ift hier nothig wegen ber in moogellovvo liegenden Bezeichnung eines Beschluffes.

b) Zuweilen fteht, vorzüglich in langeren Berichten, in benen bie Ergahlung ober ber Bebante eines Unberen wiedergegeben wirt, ein Rebenfan mit einer temporalen Conjunction (ἐπειδή, ώς, ὅτε) im Accus. cum Inf. statt des Verbi finiti im Indicativus oder Optativus: vov ούν Σωμράτη 'Αριστόδημος έφη κατά την όδον πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον καί, περιμένοντος οὐ, κελεύειν προϊέναι είς το πρόσθεν επειδή δε γενέσθαι επί τη ολιία τη 'Αγάθωνος άνεφγμένην καταλαμβάνειν την θύραν ... εὐθὺς δ' οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν ᾿Αγάθωνα, ᾿Ω, φάναι, 'Αριστόδημε, είς καλὸν ηκεις, ὅπως συνδειπνήσεις Plat. Sympos. p. 174. λέγεται καὶ 'Αλκμαίωνι τῷ ᾿Αμφιάρεω, ὅτε δη ἀλᾶσθαι αὐτὸν μετα τὸν φόνον της μητρός, του Απόλλω ταύτην την γην χρησαι οικείν Thuc. 2, 102 (bei Berodot und Thufydides auch el, bei Herodot auch diori).

21) Ein Accus. cum Inf. wird burch ben Artifel ju einer substantivischen Borftellung jufammengefaßt, wobei der Rominativus, wie gewöhnlich, Subject ift: τὸ χρόνον γεγενησθαι μετά την ποεσβείαν πολύν, δέδοικα, μή τινα λήθην ύμιν έμπεποιήκη Demosth. 19, 3. ή εὐεργεσία αΰτη, τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μη βοηθήσαι, παρέσχεν ὑμῖν Σαμίων κόλασιν Τhuc. I, 41.

Der Accusativ wird gebraucht, um eine Borftellung ober einen Umftand als Object eines Berbums ober bei Brapositionen, besonders bei dia, els und mods zu bezeiche nen: σκοπών τό τε πληθος των πολεμίων και το τα χωρία πάντα ἀπολωλέναι τη πόλει. δια το τους πολεμίους προειςεληλυθέναι. το γαρ είναι Φίλιππον πάντων, ενα όντα, κύριον πρός το τα του πολέμου ταχυ καί κατά καιρον πράττεσθαι πολλώ προέχει Demosth. I, 4 benn ber Umftand, bag Philipp allein Alles beherricht, trägt viel dazu bei, daß ber Rrieg raich und bei Beiten geführt wird. Auch bei einem Berbum ber Meußerung oder Meinung kann ber Accus. cum Inf. burch ben Artifel ale Ausbrud einer befannten und früher genannten Borftellung bezeichnet werben, meift jedoch nur ale Appofition qu einem Bronomen ober Substantiv: rode ye por δοκει εὐ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς είναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ήμᾶς τους ἀνθοώπους εν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς είναι Plat. Phaed. p. 62.

Unm. Gin Umftand ober ein ftattfindendes Berhaltnig, von welchem etwas ausgefagt wirb, fann auch burch ore bezeichnet werden: αίτιον ήν του ταυτα τοίς πολλοίς άρέσκειν, ότι μεμαθημότες ήσαν έργιζεσθαι και φείδεσθαι Isocr. Areop. 24. τά μεν άλλα όρθως ήκουσας, στι δε και έμε οδει είπειν τούτο, παρημουσας Plat. Protag. p. 330 mas aber bas betrifft, bağ u. f. w.

22) Der Dativ des Accusativi cum Inf. wird wie der des einfachen Infinitivus fowol vom Mittel und Werkzeuge ober Grunde gebraucht, als auch von einzelnen Adjectivis und Verbis ober von Prapositionen regiert: οὐ πλεονεξίας ενεκα ταῦτ' ἐπραξε Φίλιππος άλλα τῷ δικαιότερα άξιουν τους Θηβαίους η υμάς Dem. 2, 13 weil die Thebaner eine gerechtere Forberung machten. πάντα ταῦτα οὐκ ἡν ἐμποδὼν τῷ τοὺς Φωκέας σώζεσθαι Dem. 19, 73.

23) Der Genitivus bes Accus. cum Inf. fteht als objectiver Genitivus bei benfelben Wörtern, bei benen ber Genitivus eines einfachen Infinitive fteben fann: οί πρόγονοι τὰ πλήθη καὶ τὰς ἀκριβείας τῶν νόμων σημείου είναι ενόμιζου του κακώς οικείσθαι την πόλιν ταύτην Isocr. Areopagit. 40. οὐδ' ἐπεμελήθην τοῦ διδάσκαλόν μοί τινα γενέσθαι των επισταμένων Xen. Memor. 4, 2, 4. δ ύπερ τοῦ ταῦτα μη γενέσθαι ανών Dem. 18, 201 ber Rampf bafur, bag bies nicht geschehen solle.

Unm. Der Benitivus eines Accusativi cum Inf. fteht bin und wieber (verzüglich verneinenb) in ber Bebeutung bamit gur Bezeichnung einer Abficht (fonft Evena): Ereizioon de nat 'Aralaven ύπ' Αθηναίων φρούριον, τοῦ θέρους τούτου τελευτώντος, ἐπὶ Λοαροίς τοῖς Όπουντίοις νῆσος ἐρήμη πρότερον οὐσα, τοῦ με ληστάς ἐππλέοντας ἐξ Όποῦντος καὶ τῆς ἄλλης Λοκρίδος κακουργείν την Ευβοιαν Thuc. II, 32 es wurde aber auch gu Enbe blefes Commers von ben Athenern als fefter Blag mit Mauern Atalante umgeben, bie bei ben opuntifchen Lofrern gelegene, früher veröbete Infel, bamit nicht Rauber, aus Opus und bem übrigen Lofris femmend, Eubda vermifteten. Aehnlich fteht ein einfacher Infinitiv: ὁ Χαλκιδεύς και ὁ Άλκιβιάδης πλέοντες, δσοις έπιτύχοιεν, ξυνελάμβανου, του μή έξάγγελτοι γενέσθαι Thuc. 8, 14 Chalfibeus und Alfibiates hielten auf ihrer gahrt alle biejenigen feft, benen fie begegneten, bamit fich nicht bie Rachricht von ihnen verbreitete.

24) Die Zeiten bes Infinitive, bas Prafens, Berfectum und Futurum nebst Futurum exactum im Infinitiv entsprechen benfelben Zeiten im Indicativ (namentlich mit bemfelben Unterschiede des Verfectums und bes erzählenden Aorists): πρός τῷ τῆς εἰρήνης αἴτιος γεγενησθαι καὶ άλλα πολλά την πόλιν ήδικηκας Dem. 18, 22. Ο μαι μεν είρηκεναι τι και τοιούτον, ού μην άλλ' έτι πλείω και σαφέστερον πειράσομαι διαλεχθήναι Isocr. Areop. 36. δυοίν η τριών ημερών ταύτα πεπράξεσθαί φημι Dem. 19, 74.

Anm. 1. Der Infinitivus bes Berfectuns fieht bisweilen, wo auch bas Brafens gefest werben fonnte, um bie vollstänbige Ausführung ber handlung ober ben baburch hervorgebrachten Bus ftand zu bezeichnen, besondere bei den Berbie des Bollene ober Bunfchene: δ κάμνων άξιοι παφά του ίατρου καύσει και τομή χοησάμενος απηλλάχθαι τοῦ νοσήματος Plat. De Rep. 3, 406. So ofter βούλομαι τεθνάναι für θνήσκειν cher θανείν.

Unm. 2. Buweilen findet fich (befonders bei Thulipb.) ber Infinitivus bes Futuri ftatt bes Brafens ober bes Morifts nach eine zelnen Berbis, 3. B. δύναμαι, διανοούμαι, δέομαι, πείθω u. f. w. um die burch ben Infinitiv ausgebrudte Hanblung als später und bevorstehend anzubeuten: of Συρακούσιοι το στόμα του λιμένος διενοούντο πλήσειν Thuc. 7, 56. οι Κορίνδιοι έδεήθησαν των Μεγαφέων ναυσί σφας ξυμπφοπέμψειν Thuc. I, 27

25) Rach dem Brateritum eines Berbi der Meinung ober Meußerung ftehen das Brafens, Berfectum und

Futurum im Infinitivus von dem, was in der Zeit des Hauptverdi gegenwärtig, vergangen oder zufünstig war, solglich als Imperfectum, Blusquampersectum und Futurum in praetorito: οὐκ ἔφασαν τοὺς στρατιώτας παρείναι. Τοὺς πολεμίους ἥξειν ἐνόμιζον. 'Αρμόδιος καὶ 'Αριστογείτων ἐνόμισαν μεμηνῦσθαι Τhuc. VI, 57. "Αφοβος ώμολόγει κεκομίσθαι την προϊκα Dem. 27, 14 die Mitglift erhalten zu haben. ἡγεῖτο τὴν μεγίστην πίστιν ἔσεσθαι δεδωκώς Ιεοος. De permut. 125.

Anm. 1. Bu bemerfen ift, daß nach έφην nicht selten ber Insin. praces. statt bes Insin. aor. von der Bergangenheit steht, um Dauer, Justand oder Wieberhelung zu bezeichnen (dem Jmpersect in der oratio recta entsprechend): μετά ταῦτα 'Αριστόδημος έφη σφας μέν δειπνείν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εδοιέναι: τὸν οὐν 'Αγάθωνα ποιλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, ε δὶ οὐκ έζν Plat. Symp. p. 175 = ἐδειπνοῦμεν — εἰςήει — ἐκέλευνν — εἰων Συντυχεῖν έφη Αἰσχίνης Ατρεστίδα παρα Φιλίππου, πορευομένω και μετ' αὐτοῦ γυναια και παιδάρια ώς τριάκοντα βιαδίζειν, αὐτὸς δὲ θαυμάσας ἐρέσθαι τινὰ τῶν Δνθφώπων, τὶς ἄνθφωπός ἐστι καὶ τίς ὕχλος ὁ μετ' αὐτοῦ 1/em. 19, 305 = συνέτυχον = ἐβάδιζον — ἡρόμην.

Anm. 2. Cogar nach bem Prafens (dem Futurum ober Aorift ohne Praferitumsbebeutung, auch nach dem Perfectum) von Berbis der Meußerung oder Meinung fleht der Infinitivus praesentis (eins sach oder als Accusativus cum Infinitivo) mit der Bebeutung der Betgangenheit, um wie das Imperfectum Dauer, Zustand oder Beigetholung zu bezeichnen: Λακεδαιμονίους φασίν έν Πλαταιαίς, έπειδή πρός τοις γεδφοφόροις έγένοντο, ούν έθέλειν μένοντας πρός αύτούς μάχεσθαι, άλλά φεύγειν, έπειδή δε έλύθησαν αι τάξεις των Περσών, άναστρεφομένους ασπερ ιππέας μάχεσθαι και ούτω νικήσαι την έκει μάχην Plat. Lach. p. 191. έθελον — Εφευγον — έμάχοντο — ένίκησαν. δόξομεν τον παρειθόντα χρόνον άλαζονεύεσθαι και την μέν φύσιν διμοιοι τοις άλλοις είναι, ταις δε σεμνότησιν πεπλασμέναις κεχρήσθαι Isocr. Archid. p. 98.

26) Der Aorist im Infinitious (ohne av) hat die Bedeutung bes Brateritums, wie im Indicativus, wenn er von einem Berbum der Meußerung oder Meinung ober von einer Rebenbart, welche Diefelbe Bebeutung hat, regiert wird. Auch steht der Accus. cum Inf. sogar mit dem Artifel: πατρός λέγεται ὁ Κυρος γενέσθαι Καμβίσου Χεη. Cyr. I, 2, 1. παλαιότατοι λέγονται εν μέρει τινὶ τῆς Σικελίας Κύκλωπες οἰκῆσαι Thuc. VI, 2. 'Αθηναίων το πλήθος "Ιππαρχον οδονται ύφ' 'Αρμοδίου καὶ 'Αριστογείτονος τύραννον όντα ἀποθανείν Thuc. I, 20. το μηδεμίαν των πόλεων άλωναι πολιοφαία, μέγιστόν έστι σημείον τοῦ διὰ τούτους πεισθέντας τους Φωκέας ταυτα παθείν Dem. 19, 61. Ruch dem Prateritum eines folchen Berbums erhalt alfo ber Morift Die Bedeutung einer entfernteren Bergangens heit (als Morift): Ἐπύαξα ελέγετο Κύοω δουναι πυλλα χρήματα Xen. An. I, 2, 12 daß sie gegeben hatte. Ol Καμαφιναίοι υποπτοι τοις Συρακουσίοις ήσαν μη προδύμως σφίσι μηδ' έπὶ την πρώτην μάχην πέμψαι α ineunav Thuc. VI, 75 Die Bilfe, welche fie geschickt batten.

 Anm. 2. In allen übrigen Verbinbungen hat ber Infinitivus aoristi nicht bie Bebeutung bes Brateriti, sonbern fann nur als eine Mobification bes Bratens betrachtet merben, befannt bei ben Grammatifern unter bem Ramen overelelwoig im Gegenfat jur magarasig bes Brafens, worüber oben gehandelt worben ift.

27) Der Infinitivus praes. und aor. wird mit av gebrancht, um bas auf einer blos angenommenen Bebingung Berubende zu bezeichnen auf Diefelbe Beife mie der Indicativus und Optativus. Hiernach entspricht ber Inf. praes. mit av sowol dem Indicativus des Impers fecti ale dem Optativus praesentis mit av, ber Infinitivus aoristi mit av fowol dem Indicativus als dem Optativus aoristi mit av. Der Infinitivus mit av entspricht auch bem blos potentialen und bubitativen Dotativus mit av. Daher fteht der Infinitivus aoristi mit av nach ben Berbis ber Meußerung und Deinung häufig als ein bescheidener Ausdrud fatt bes Futuri (oft sogar mit einem Buturum verbunden); bisweilen auch, besondets von etwas in ber Butunft Dauerndem, Das Brafens im Infinitivus mit av. Das Berfectum im Infinitivus mit av wird in den feltneren Kallen gebraucht, wo bas Plusquamperfectum mit av ober Das Perfectum im Optativus mit av gefest wird; el ύμας έβουλόμεθα απολέσαι, χωρίων έπιτηθείων ύμιν ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκούμεν Xen. An.  $2, 5, 18 = \mathring{\eta}\pi \circ \varphi \circ \widetilde{\psi} = \widetilde{\psi} \circ \widetilde{\psi} = \widetilde{\psi} \circ \widetilde{\psi}$ δοκεί τας των θεων εθεργεσίας οθο αν είς ποτε άνδρώπων άξιαις χάρισιν αμείβεσθαι Xen. Memor. 4, 3, 15 = ovo' av els auelhoiro (potential). — otes av τους θεους τοις ανθρώποις δόξαν έμφυσαι, ώς Ικανοί είσιν (οί θεοί) εὐ καὶ κακῶς ποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ ήσαν, και τους ανθοώπους έξαπατωμένους τον πάντα χρόνον οὐδέποτ' αν αίσθέσθαι Xen. Memor. Ι, 4, 16 = ἐνέφυσαν ἄν — οὐδέποτε ἂν ἤσθοιτο. — ἆρα μιχρά ἀναλῶσαι ἂν τοῦ μὴ τὰ δίκαια ποιεῖν οί πλούσιοι δοχούσιν Dem. 18, 107 = μιχρά αν ανάλωσαν (glaubt ihr, fie murben wenig aufgeopfert haben, um nicht —) δοκείτε μοι πολύ βέλτιον αν περί του πολέμου βουλεύσασθαι, εί τὸν τόπον τῆς χώρας, πρὸς ἢν πολεμείτε ενθυμηθείητε Dem. 4, 31 = βουλεύσαισθε αν. δοκῶ δεκάκις αν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ήδιον η ὀφθῆναι οῦτω ταπεινός Χεη. Cyr. 5, 5, 9 = ήδιον αν ἀποθάνοιμι ἢ ὀφθείην. Δημοσθένης την τάξιν τοῦ πρῶτος λέγειν οὐκ αν ἔφη παραλιπεῖν οὐδ' έπιτρέψειν τινί προκαταλαβείν τὰ τοῦ Φιλίππου ώτα Aesch. 2, 108. Koolvoioi nai 'Aoyeioi, el Teyea σφισι προςγένοιτο, ενόμιζον απασαν αν Εχειν Πελοnovvnoor Thuc. 5, 32 (vergl. oben 11). Infinitiv mit bem Artisel: nos Exeis noos to Evelen an leval andyτος έπι το δείπνου Plat. Symp. p. 174 mas halist bu bavon, uneingelaben mitzugeben jum Baftmabl? ovδείς άντειπε δια το μη άνασχέσθαι αν την έκκλησίαν Xen. An. I, 4, 20. Riemand sprach bagegen, weil bie Berfammlung es nicht gebulbet hatte.

Anm. 1. Das jum Infinitivus gehörenbe ar wird oft bavon getrennt und früher im Sage gestellt. Es tommt auf biefe Beife oft bei bem regierenden Berbum zu stehen (otet av, odn av pas dona u. f. w.). todt avontos av, et otet av riv buttegav averip negereredu rifs hacitens dovethe negereredu i 775 hacitens dovethe negereredu. 13. 13.

Anm. 2. Die Conftruction ber Partifel αν mit bem Infin. fut. wird in Schutz genommen von dem Grammatifer in Bekker. Anecd. I. p. 127, 24, steht auch an einzelnen Stellen in ben Handschriften und Auszaben, wird aber vielzach angesochten. Ohnehin meint jener Grammatifer, der Regel gemäß werde jent Partifel nicht mit dem Futurum verbunden, doch sänden sich nicht wenige Beispiele bei den Alten (μέλλοντι δ μέν τῶν γοαμματικῶν κανὰν οὐκ ἐπιτρέπει, παρὰ τοῖς ἀρχαίοις δὲ οὐκ δλίγα παραδείγματα εὐρίσκεται). Betrachtet man aber die Stellen genauet, 3. B. Thuc. II, 80, νομίζοντες, εἰ ταύτην πρώτην λάροιεν, δαδίως ἄν σφισι τάλλα προσχωρήσειν, wo zwei Codices αν auslassen, sowie die divigen von Hermann, De part. αν in den Opusc. IV. p. 180 seq. aus dem Blato, Sophosles, Demosshenes, Lenophon angesührten Stellen, wo meistens die Lesart schwankt, und entweder αν in einigen Handschriften selt over der Insinitivus suturi nicht sicher ist, indem andere Handschriften dasür den Insinitivus subaben scheint, so kommt man mit Hermann zu dem Resultat, das αν nicht mit dem Insin. sor. ursprünglich dagestanden zu haben scheint, so kommt man mit Hermann zu dem Resultat, das αν nicht mit dem Insin. fut. construirt wird. Dazu sommt, das wenn man bezeichnen will, daß die Handlung wol eintreten sonne, der Insin. praes. oder aor. mit αν zum Ausdruch des Gedansens ausseicht, wie ich oben Ar. 11 aussührlich auseinandergesetzt habe. Mögen daher auch andere noch jest diesen Gebrauch vertheibigen, so halte ich ihn boch aus den angesührten Gründen nicht für richtig.

## Einundzwanzigftes Capitel. Der Imperativus.

1) Der Imperativus brudt eine Bitte, einen Befehl, eine Borfchrift oder Ermahnung nebst einer Einraumung und Erlaubniß aus. Er steht ben früher gegebenen Regeln gemäß im Brafens gang allgemein ober von einer bauernden und wiederholten Sandlung, im Morift von einer einzelnen vorübergebenden Sandlung. Der zwischen bem Prafens und Aorift beobachtete Unterschied ift immer vorhanden, und fällt nur bann hinweg, wo nur die eine Form gebrauchlich ift. Der Imperativus des Perfecti passivi ober medii mit passiver Bedeutung wird gebraucht, wo die Bitte, ber Befehl u. f. w. sich auf einen vollendeten Zustand bezieht. Bon Berbis, beren Bersfectum im Indicativus die Bedeutung eines Prafens hat, wird ber Imperativus des Perfecti (im Activ und Medium) in berselben Bedeutung genommen: δάδοει καὶ τότε δή σοφίης έπ' ακοισι δόαξε Emped. ap. Sext. Empir. faffe Duth und schwinge bich hinauf jum Gipfel ber Τους μέν θεούς φοβοῦ, τούς δὲ γονεῖς τίμα, τους δε φιλους αισχύνου, τοῖς δε νόμοις πείθου Isocr. Dem. 16. βοώντων Aristoph. Ach. 186 (aft fle schreien. σκοπώμεν κοινή, και εξ πη έχεις άντιλέγειν έμου λέγοντος, αντίλεγε (öfter und länger), καί σοι πείσομαι εί δε μή, παύσαι ήδη (hore ein für alle mal auf) πολλάκις μοι λέγων του αύτον λόγον Plat. Crit.

p. 48. 'Εὰν δοῦλος ἐλεύθερον ἀποκτείνη θυμῷ, παραδιδόντων οἱ δεσπόται τὸν δοῦλον τοῖς προςήκουσι
τοῦ τελευτήσαντος Plat. Legg. IX. p. 868 (aber ibid.
p. 879: παραδότω τὸν δοῦλον ὁ κεκτημένος). ὀς ἄν
ἱεροσυλῶν ληφθῆ, ἐκτὸς τῶν ὅρων τῆς χώρας γυμνὸς
ἐκβληθήτω Plat. Legg. IX. p. 854. περὶ τῶν ἰδίων
ταῦτά μοι προειρήσθω Isocr. Paneg. 14 fei biefeß ges
ſagt. Μέμνησο τῶν λόγων. κεκράγατε. ἴσθε θυητὸς ὧν.

Anm. 1. Merkwirdig ift die Bermischung von Frage und Besehl im Ausbrucke: olod' & (ds) nolygov; weißt du, was du thun sollst? mit solgendem Besehl. Diese Redesügung olod' & doasov, olod' dis nolygov erklart Bentley ad Menandrum p. 107 richtig, indem er sagt, es sei so viel wie doasov, olod' dis; Ch. Koen. ad Greg. Corinth. p. 7, wo die Blautinische Stelle im Rudens III, 5, 18 tange, sod scin' quomodo? verglichen wird. Siehe auch Brunck. ad Soph. Oed. Reg. 543. Porson. ad Hecub. 229. Bon derselben Art ist die Eurip. Iph. Taur. 1203 oloda vör & uor yerksoda.

Anm. 2. Statt bes Imperativs in der zweiten, seltener in der dritten Berson gebrauchte die ältere Dichtersprache auch den Infinitivus, z. B. Hom. Iliad. I, 20 παίδα δέ μοι λύσαί τε φίλην, τὰ δ' ἄποινα δέχεσθαι gebt mir aber die geliebte Kochter los, und nehmet das Lösegeld an. Θαφσών νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τραίεσοι μάχεσθαι muthig fampse nun, Diomedes, gegen die Kroer. Diesem Beispiele folgen zuweilen die attischen Dichter, auch einige Male Plato und Thushdides, doch nur für die zweite Person, sodaß die Borstellung von der Handlung blos im Milgemeinen hingestellt wird: καὶ ταῦτ' ἰὰν Είσω λογίζου, κᾶν λάρης μ' ἐψευμένον, Φάσκειν ἔμ' ἤδη μαντική μηδὲν φρονεῖν Soph. Oed. R. 462. ἐγὰ ἔχων τοὺς μετ' ἔμαντοῦ προςπεσοῦμαι δοόμω κατὰ μέσον τὸ στοατόπεδον σὸ δέ, Κλεαρίδα, Θστερον, δταν ἐμὶ δοᾶς ἤὸη προσκείμενον, τοὺς μετὰ σαντοῦ καὶ τοὺς ξυμμάχους ἄγων αἰσνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν Thuc. V, 9.

Anu. 3. Statt bes Imperativs steht in Befehlen und Aufforderungen auch δπως, δπως μή, μηδείς oft mit der zweiten, seltener mit der dritten oder ersten Person des Futuri im Indicatis vus: δπως ούν έσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς έλευθερίας, ην κέκτησθε Χεη. Απαδ. Ι, 7, 3 ὅπως τοίνυν περί τοῦ πολέμου μηδέν έρεις· οὐδείς γὰρ οὐδὲν αίτιᾶται περί αὐτοῦ σε Demosth. 19, 92.

Anm. 4. Ein cifriger und heftiger Befehl wird in der Form einer verneinenden Frage durch den Indicativus futuri ausgedrückt: παϊδες, οὐ σκέψεσθε Plat. Symp. 212 seht gleich nach, Eslaven! οὐκ ἀποδιώξεις σαυτον ἀπό τῆς οἰκίας Aristoph. Nud. 1296 willft du dich gleich packen. Eine Ausserung wird auch durch eine verneinende Frage mit τί οὐ im Prasens oder gewöhnlicher Morist ausgedrückt; τί οὖν οὐ σκοποῦμεν, πῶς ἄν τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν μὴ διαμαρτάνοιμεν Xen. Memor. 3, 1, 10. τί οὖν οὐ διηγήσω μοι τὴν συνουσίαν σοῦ καὶ Πρωταγόρου, εί μὴ τί σε κωλύει Plat. Protag. 310. Gine beschnete Bitte sann auch durch dem Optativus mit ἄν bezeichnet werden: ἀρ' οὖν ἐθελήσαις ἄν, α Γοργία, ἄσπερ νῦν διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ' ἀποκρινόμενος; Plat. Gorg. 449 solltest du wollen?

2) Ein Berbot wird burch μή, μηδείς u. s. mit bem Imperativus praesentis oder wo nach den früheren Regeln der Morist erfordert wird, mit dem Aorist im Conjunctivus ausgedrückt: μὴ φοβοῦ! μηδένα φίλον ποιοῦ ποιν αν ἐξετάσης, πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις Isocr. ad Demonic. 24. Μηδενὶ συμφοράν ὀνειδίσης κοινὴ γὰρ ἡ τύχη καὶ το μέλλον ἀόρατον; Isocr. ad Dem. 29. Μηδείς ὑπολάβη με βούλεσθαι λαθεῖν ὅτι τούτων ἔνια πέφρακα τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ πρότερον Isocr. Phil. 93. Μὴ ἀποῦσι μὲν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε, παρόντας δ' ἀφῆτε Lys. 12, 80. Μὴ

οδομαι δη πάντας ὰν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι. Thuc. V, 22: οἱ δὲ τῷ αὐτῷ προφάσει, ἦπερ καὶ τὸ πρῶτον ἀπεώσαντο, οὐκ ἔφασαν δέξασθαι (τὰς σπονδάς). Herod. I, 27: Κροῖσον δὲ ἐλπίσαντα λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα, εἰπεῖν. Thucyd. I, 1: ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. Bergl. 27.

Anm. Gin mit στι ober & begonnener Gedanke wird nicht selten durch ben Accus. (ober Now.) eum Infinitivo ober umges kehrt sorigesett: οἱ Λακεδαιμώνιοι είπον, στι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ Λθηναῖοι, βοῦλεσθαι δὲ καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους παφακαλέσαντες, ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῆ βουλευσάμενοι τὸν πόλεμον ποιώνται Thuc. I, 87 δἱε Lafedāmonier sagten, daß bie Athener ihnen Unrecht zu handeln schienen, sie wollten aber auch bie übrigen Bundesgenossen zur Alogabe ihrer Stimme herbeirusen, damit sie nach gemeinsamer Berathung den Krieg unternähmen. λέγεις σύ, ἀ πάτες, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὅτι ιδοπες οὐδὲν χεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν δφελος, οῦτως οὐδὲν στατηγοῦ ἀργοῦ οὐδὲν δφελος είναι Χεπ. Cyr. I, 6, 18. Umgesett: τοὺς μέντοι Έλληνας τοὺς ἐν τῆ Λσία οἰκοῦντας, οὐδὲν πω σαφῶς λέγεται, εἰ ἐπονται Χεπ. Cyr. 2, 1, 5.

12) Benn das Subject im infinitivischen Saße dasselbe ist, wie bei dem Hauptsaße, so solgt in der Regel blos ein einfacher Insinitivus, auf das Hauptssubject dezogen (Nominativus cum Insinitivo); es sindet sich jedoch auch der Accusativus cum Insinitivo, dissweilen um das Subject des Insinitivs im Gegensaß zu anderen hervorzuheben: νομίζω οὐδὲν χείσων είναι τῶν ἄλλων. ἔξαρνός ἐστιν ὁ ἄνθοωπος μηδ ἰδεῖν με πώποτε Aristoph. Plut. 241. Σωκράτης, ἔφη, ὁ κατήγορος, τους πατέρας προπηλακίζειν διδάσκει, πείθων τους συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων Χεπορh. Memor. I, 2, 49 Sofrates, sagte der Ansläger, lehrt die Bater verachten (beschimpsen), indem er seinen Jüngern einredet, sie weiser zu machen, als ihre Bater. οίμαι ἐμὲ παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι Plat. Sympos. p. 175.

13) Die Verba der Neußerung und der Meinung werden in der Regel im Passiv persönlich mit dem Nominativus cum Infinitivo, seltener urpersönlich mit dem Accusativus cum Infinitivo construirt: φῦναι ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἰδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθρωπότατος Χεπ. Cyr. I, 2, 1. ώμολόγηται ὁ ἰατρὸς σωμάτων εἰναι ἄρχων Plat. De Rep. I, 342 (wir sind übereingesommen, daß der Arzt die Körper beherrsche). 'Αχιλλεὺς 'Ομήρω πεποίηται Πατρόκλω ἀποθανόντι ἐκπρεπέστατα τιμωρήσαι Χεπορλ. Symp. c. 8, 31 Achill ist von Homer als den verstordenen Patroslus auf eine ausgezeichnete Beise rächend dargestellt worden. λέγεται 'Αλκιβιάδην, πριν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ τοιάδε διαλεχθήναι περὶ νόμων Χεπ. Μemor. I, 2, 40.

Anm. 1. Das Berbum δοκῶ steht gewöhnlich versönlich von Personen und Sachen: ol πρότερον είρηκότες εὖ τὰ πλείστα είρηκέναι μοι δοκοῦσι. — ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι 'Αγά-θωνα Plat. Prot. p. 315 ich glaube, daß ich gehört habe, daß er Agathon heißt. Das unversönliche δοκεί sann nur in einem zweiten angesügten Gliebe zuweilen ben Accus. c. Inf. haben: ἐδόκει Σενοφῶντι, βροντῆς γενομένης, σκηπτός πεσεῖν εἰς τὴν πατρώαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτον λάμπεσθαι πάσαν Χεπ. Anab. 3, 1, 11 ce schien bem Aenophon, da es tonnerte, ein Bligstrahl in das väterliche Haus einzuschlagen und es badurch ganz zu seuchten.

Anm. 2. Außer bem unmittelbar von einem Hauptverbum abhängigen Accus. (Nom.) cum Infinitivo sann in berselben Form bie Fortsetzung der Acuberung oder Meinung sinzugesügt werden, sobab des Berbum wiederholt zu bensen ist: δνοίν χοησίμοιν ού διαμαστήσεσθαι την πόλιν ηγούμην πλευσάντων ημών (τών ποξάβεων ποδό Φίλιπον) ή γαο Φίλιπον, α μεν είλήφει της πόλεως, αποδώσειν, των δε λοιπών αφέξεσθαι, ή, μή ποιούντος ταύτα, απαγγελείν ήμας εθθέως δεύφο, ασθ΄ έν έκείνοις τοῦς πόξόω την απιστίαν ιδόντας ύμας περί τωνδε των έγγύς οὐ προήσεσθαι μη προλαβόντος δε έκείνον ταύτα μηδ' θμών έξαπατηθέντων, έν άσφαλεί τα πρόγμαθ' ύμεν έσσσαι Dem. 19, 151 ich glaubte, wenn ihr hinschifftet, daß der Staat einen zwiesachen Rugen davon haben würde, denn entweder würde Philipp, was er unserm Staate entrissen hatte, zurückgeben, an das lledrige aber nicht die Hand legen, oder wenn er das nicht thäte, so würden wir das sogleich hierher berichten, damit ihr, nachdem ihr bei jenem Entsernen die Untrene des Meuschen erstannt habt, ihr daran denst, das Näherliegende nicht auszugeben; wenn aber jener dies nicht vorweggenommen hatte, auch ihr nicht getäuscht wäret, enre Ungelegenheiten in Sickerheit waren. έμοι δοχούσιν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι την τοῦ ξοωτος δύναμιν οἱ δοχούσιν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι την τοῦ ξωντος δύναμιν οἰν διροθήσθαι· έπει αισθανόμενοί γε μέγιστ' αν αὐτοῦ legα κατασκενάσαι καὶ βωμοὺς καὶ θνοίας ἀν ποιεῖν μεγίστας Plat. Sympos. p. 189. Bemerfenswerth ist aber, daß es im Griechischen nicht so gewöhnlich wie im Lateinischen ist, die gause Rede einer Berson, wenn es nicht eine reine Crzählung ist, in solchen sort lausende Accus. cum Inf. wiederzugeben. Oft wird είπεν, εφη, ησετο με, δε κεθεπολει über.

14) Gin Accusativus ober Nominativus cum Infinitivo steht zuweilen ohne eigenes Berbum ber Acuses rung ober Meinung, wenn biese auf andere Beise aus gedentet ist: Αγις τοὺς πρέσβεις ἐς Λακεδαίμονα ἐκέλευσεν ἰέναι οὐ γὰς εἶναι κύριος αὐτός Χεπ. Hell. 2, 2, 12. Σωκράτης ἐθαύμαζεν εἰ μη φανερὸν τοῖς φιλοσόφοις ἐστίν, ὅτι τὰ μετέωρα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις εὐρεῖν ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις Χεπ. Μεmor. I, 1, 13. 'Ο Ἦςς παρητεῖτο (τοὺς Λακεδαιμονίους) μὴ ζημιῶσαι αὐτόν ἔργφ γὰς ἀγαθῷ ὁύσεσθαι τὰς αἰτίας στρατευσάμενος Τhucyd. V, 63.

15) Der Accusativus cum Infin. fieht ferner a) bei ben Berbis und Rebensarten, welche einen Willen (Befehl, Bitte, Bunich, Beschluß, Uebereinfunft, Beranstaltung), baß etwas geschehen solle ober eine Erlaubniß und ein Berbot bezeichnen. b) Bei ben Berbis ber Birfung (bewirfen und machen), 3. B. διαπράττομαι, κατεργάζομαι, ποιώ, auch διαμάχομαι fampfe bafür baß, κατασκευάζω, σπουδάζω betreibe baß, αἴτιός elui u. f. w. c) Bei συμβαίνει, συμπίπτει es geschieht. Benn bei ben Berbis bes Billens und ber Birfung bas Sauptverbum und ber Infinitivus baffelbe Gubject baben, fo ftebt ein einfacher Infinitivus: πάντας τους παρόντας ταυτα ακούσαι βούλομαι. εύγοντο Ξενίαν καί Πασίωνα ώς δολίους όντας ληφθήναι Xenoph. Anab. I, 4, 7. και έδοξε πλείν του 'Αλκιβιάδην Thuc. 6, 29 es murbe entschieben, bag Alfibiabes abreifen follte. Εγραψα αποπλείν την ταγίστην τους πρέσβεις Dem. 18, 25 ich trug barauf an, bag bie Befanbten fo rafch als möglich abreifen follten. of apportes of ev τη Κεφαλληνία έγνωσαν 'Αθήναζε την ναῦν κατα-πλεῖν Demosth. 32, 9 crfannten, baß baß Gdiff solle. τι δυνατόν είη τους πολεμίους άσθενεστέρους ποιείν Xen. Cyr. V, 2, 22 indem er weiter jog, erwog er jugleich. τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ μ' ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ Plat. Apol. 40 mitten in meiner Rede. Ebenso evdvg άφικόμενοι gleich nach ihrer Anfunft.

c) are (are di), olov, ola di fteben beim Barticip, wenn durch daffelbe ein Grund (weil, indem) ausgedrudt werden foll: ὁ Κύρος, ατε παίς ων καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος, ήδετο τῆ στολῆ Xen. Cyr. I, 3, 3. Μάλα χαλεπώς πορευόμενοι οί Λακεδαιμόνιοι, οία δη έν νυκτί τε καὶ ἐν φόβφ ἀπιόντες, εἰς Αἰγόσθενα τῆς Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται Χεπ. Hell. VI, 4, 26. Βεί Berodot steht so auch Gore: δ γαρ Ιστιαΐος, βουλόμενος τῷ 'Αρισταγόρη σημηναι ἀποστηναι άλλως μὲν οὐδαμῷς είχε ἀσφαλέως σημῆναι, ώστε φυλασσομένων τῶν odov Herodot. V, 35 da die Wege bewacht waren. Zuweilen wird ών bei einer Apposition mit ατε, οία δή, ως ausgelassen: τους της τραγωδίας ποιητάς els την πολιτείαν ου παραδεξόμεδα ατε τυραννίδος ύμνητάς Plat. De Rep. 8, 568. πάντες οί τοῦτο ἐπιτηδεύοντες αποντες ξαιτηδεύουσιν ως αναγκαῖον αλλ' ουχ ως αγαθόν Plat. De Rep. 2, 358.

d) de mit bem Participium bezeichnet einen subjectiven Grund, ben Gedanken, die Meinung, Boraussettung, Absicht, in welcher, oder den Borwand, unter welchem gehandelt wird: άγανακτοῦσιν ώς μεγάλων τι-νῶν ἀπεστερημένοι Plat. De Rep. I, 329. οί 'Αθηναῖοι τὸν Περικλέα ἐν αίτία είχον ὡς πείσαντα σφας πολεμείν και δι' έκείνον ταϊς ξυμφοραϊς περιπεπτωκέναι. Thucyd. II, 59. Μυθόν τινα Παρμενίδης φαίνεταί μοι διηγείσθαι παισίν ώς οὐσιν ημίν. Plat. Soph. p. 242 als cb wir Kinder waren. Αρταξέρξης Αοταξέοξης συλλαμβάνει Κύρον ώς ἀποκτενῶν Xen. Anab. I, 1, 3.

Anm. Bur Bezeichnung ber Absicht wird bei ben Berbis ber Bemegung (είμι, ήκω, έγχομαι, πάφειμι, πέμπω, άγω) und bei fpecielleren, wie αποπλέω, bas bloge Particip gebraucht. Πππαρχος παρεσκευάζετο προπηλακιών τον Αρμόδιον Thuc. VI, 54, ober mit ώς: παρασκευάζομαι ώς άπιών Χεη. Cyr. I, 3, 13. Auch findet fich der Infinitivus: παρεσκευάζετο προσβάλλειν τη πόλει Xen. Hell. III, 1, 17. παρασκευάζομενος πολιορκήσειν Xen. Cyr. VII, 5, 12.

e) Ein Gegensag wird durch xalneg (obgleich) oder blos xal (fogar) vor dem Particip bezeichnet [Dichterisch πες oder πες έμπης nach dem Particip], denen bisweilen ομως (bennoch) vor dem Hauptverbum entspricht: καν σύ, καίπεο ούτω σοφός ών, εί τίς σε διδάξειεν, δ μη τυγχάνεις επιστάμενος, βελτίων αν γένοιο Plat. Protag. 318. Zuweilen schließt fich ouws in Verbinbung mit nal naber an bas Particip an, obgleich es eigentlich jum Sauptverbum gehört, wie aua und peταξύ: τη ύστεραία οί τετρακόσιοι ές το βουλευτήριον δμως και τεθορυβημένοι ξυνελέγοντο Thuc. VIII, 93. Buweilen wird αν bei καίπες ausgelassen: γιγνώσκω σαφῶς, καίπεο σκοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως Soph. Oed. R. 1326.

Unm. Bon felteneren Berbindungen find ju ermabnen : 1) bas Barticip jur Bezeichnung einer verneinenben Bedingung mit hinzugefügtem el: ούκ αν ποτε έξευρον όρθως τα μετέωρα πράγματα, εί μη την φροντίδα λεπτην καταμίξας είς τον δμοιον άέρα Aristoph. Nub. 229 niemals murbe ich bie himms lifchen Dinge recht ergrunden fonnen, wenn ich nicht feines Dach= benfen mit ber abnlichen Luft vermifchte. Ge ift eigentlich inftrus mentales Barticip: nunquam enim recte possem res coelestes indagare, nisi cogitatione cum aëre qui per se similis est commixta. Achnlich auch Thuc. VII, 38: οὐδέτεροι ἐδύναντο άξιόν τι λόγου παραλαβείν, εί μή ναθν μίαν ή δύο τών 'Αθηναίων οί Συρακούσιοι καταδύσαντες außer baß bie Sytas fusaner ein oder zwei athenienfische Schiffe verfeuften. Doch ift lettere Stelle von ber erfteren verschieden. Bei Demosth. 24, 64 fteht fogar έαν μή mit ben Genitivis absolutis: δ νόμος ούκ έα περί των ατίμων λέγειν, έαν μη άδείας δοθείσης nisi venia data.

2) δσα μη ober δσον μη fteht ebenfalls mit bem Particip: οί Αθηναίοι της γης έχρατουν, δοα μή προϊόντες πολύ έχ των δπλων Thuc. I, 111 nur baß fie nicht — jedoch ohne fich

weit aus bem Lager zu entfernen.

3) ταῦτά σοι Ενεκα τοῦδε εμήκυνα, ὑποπτεύων σε ωσπερ και αύτος οίει, ώδίνειν τι κύοντα ενδον Plat. Theaet. p. 151 bies habe ich bir beshalb fo ausführlich vorgetragen, weil ich vermuthe, daß du, wie du es auch selbst meink, etwas in dir trägst und Geburtsschmerzen hast. Ebenso Phaed. p. 102. d.: λέγω δὲ τοῦδ' ἔνεκα βουλόμενος δόξαι σοι ὅπες ἐμοί und Parmenid. init.: πάρειμί γε ἐπ' αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν.

4) Ein Participium, welches die Art und Beise, wie eine handlung vollzogen wird, ober einen Grund angibt, kann mit einem relativen ober folgenden Bronomen verbunden werden: ἀρ' οὐν τῆδε τῆ ἡμέρα εἰ-λήφαμεν, ὁ πάλαι καὶ πολλοί ζητοῦντες πρίν εύρεῖν κατεγήρασαν Plat. Theaet. p. 202. Τί, Εφη δ Ξενοφῶν, ἰδὼν τὸν Κοιτόβουλον ποιοῦντα, ταῦτα κατέ-γνωκας αὐτοῦ; Χεπ. Memor. I, 3, 10. Quid, inquit Xenophon, Critobulum facientem conspicatus tam

male de eo judicas?

5) Im Allgemeinen aber werden in fragenden und relativen Gagen bie Art und Beife, wie eine Sandlung geschieht, ober das Mittel ober andere Umftande, welche babei in Betracht fommen, gern im Griechischen burch bas Participium bezeichnet, wo andere Sprachen meist andere Ausdrucksweisen vorziehen: tl dedioreg σφόδοα ούτως έπείγεσθε Xen. Hell. I, 7, 26. τι αν είπων σέ τις ὀρθῶς προςείποι; Demosth. 18, 22. οίδα, οποι χοη ελθόντα λαβείν έκαστα Xen. Oecon. c. VIII, 22 ich weiß, wohin ich gehen und woher ich das Einzelne nehmen foll. of Mar pilosopovires rov λόγων απειροι γίγνονται, οίς χρη χρώμενον δμιλείν τοις ανθρώποις Plat. Gorg. p. 484 die ju sehr Philos fophirenden bleiben unerfahren in den Wiffenschaften, welche man im Umgange mit Menschen gebrauchen muß. ξυνελέγη Δημοσθένει το στράτευμα, ο έδει έχοντα είς την Σικελίαν βοηθείν Thucyd. VII, 26. οὐ διελογίσασθε ύπερ οία πεποιηκότων άνθρώπων κινδυνεύσετε Dem. 18, 98. του τοιούτου έξεστιν έπλ πόρδης τύπτοντα μη διδόναι δίκην Plat. Gorg. p. 486 einen Solden fann man ungestraft ohrfeigen. nat nollang Αργείων πελευόντων, δσον σχόντας μόνον ξυν δπλοις ές την Λακωνικήν, και το έλαχιστον μετα σφών δηώσσαντας απελθείν, ουκ ήθελον Thuc. VI, 105 und obs gleich die Argiver fie häufig baten, mit bewaffneter Sand nur in Lafonifa ju landen, und nachdem fie ben fleinften Theil deffelben mit ihnen vermuftet, abzugiehen, fo wollten fie es nicht.

Anm. Die Rebefügungen τί παθών; und τί μαθών; sind ftarfer als das einfache τί und durch warum? zu übersegen. Ersteres bezieht sich auf eine Gemüthsstimmung, das zweite auf einen Plan oder eine Absicht überhaupt. Beibe werden gewohnlich zum Ausdrud eines Borwurse gebraucht. Der Unterschied zwischen τί παθών τοῦτο ποιείς; und τί μαθών τοῦτο ποιείς; welche beibe man durch warum thust du das? zu übersegen psiegt, des sieht daher darin, daß das erstere eigentlich heißt: was wandelt dich an, daß du dies thust? das zweite: was hast du die nich ich an, daß du dies thust? das zweite: was hast du die in den Roof gesetz, daß du dies thust? λέξον δή μοι, τί παθοδοκαι, είπες νεφέλαι γ΄ είσιν άληθῶς, θνηταίς είξασι [έοίκασι] γυναιξίν; Aristoph. Nud. 341 sage mir, warum [was ihnen geschehen ist, daß] wenn sie wirslich Wolken sind, sie sterblichen Weibern gleichen? Hich er Frage mit δτι: τί άξιος είμι παθείν ἢ ἀποτίσαι, δ,τι μαθών είν τῷ βίω οὐχ ἡσυχίαν ἡγον; Plat. Apol. 36 was vers diene ich zu erleiben oder zu erlegen, weshalb [deshalb, daß] ich im Leben nie Ruhe gehalten.

6) Durch bas Participium fann auch in einem Befprache eine charafteriftifche Bemerfung ausgebrudt merben ju einer von einem Underen ermahnten Sandlung ober eine Frage nach dem Grunde berfelben. In Diefem Falle ift bas Participium Apposition jum Subject bes vorhergehenden Sages: σοί, ω Σώνρατες, έφη δ Θρασύμαχος, χαρίζομαι. Εύγε σὰ ποιῶν Plat. De Rep. I. p. 351 ich thue es dir ju gefallen, o Sofrates, sagte Thrasymachus. Daran thust du wohl. anogo, rl ron ποτε είπειν όντως είναι τὸν σοφιστήν. Είκότως γε συ απορών Plat. Soph. 231 ich bin in Berlegenheit, was man in Wahrheit fagen foll, daß ber Sophift fei. Du bist mit Recht in Berlegenheit. ὁ έμος πατης τον ανδρα απέμτεινεν. Τι λαβών αδικούντα; Xen. Cyr. III, 1, 37 bei welchem Bersehen hatte er ihn benn ertappt? έρωτῶ, εί δοχῶ ἀν ὑμῖν περὶ πλείονος τὴν Φιλίππου φιλίαν της των παίδων σωτηρίας ποιήσασθαι; ποίων μοατηθείς ήδονων; η τί πώποτε ἄσχημον ένεκα χοη-μάτων πράξας; Aesch. 2, 152. Auch fann von dem Rebenden felbft in einer fortlaufenden Darftellung ed ποιών, καλώς ποιών in ber Bedeutung mit Redit, jum Glud eingeschaltet werden: rovro rolvov, ed ποιούν, οὐ συνέβη Demosth. 23, 143.

Anm. Bur Charafteristis bes Subjects werben bemselben in natherem Anschluß an das Berbum bes Sates gewisse Participia sast wie Abverbia beigefügt, z. B. ἀρχόμενος im Ansange. ὅπερ ἀρχόμενος Ελεγον Plat. Theast. p. 174. Aehnlich τελευταν zulett: οἱ Έλληνες κινηθῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίον, ἀλλὰ τελευταντες καὶ ἀπὸ τοῦ ἐδάναντο ἐκ τοῦ χωρίον, ἀλλὰ τελευταντες καὶ ἀπὸ τοῦ ἐδάνος εἶργον αὐτοὺς οἰ Θρακες Χεν. Anab. 6, 1, 8 bie Griechen founten sich aus bem Orte nicht herausbegeben, sondern die Thrasier trieben sie zulett sogar noch rom Wasser zurud. Dahin gehört auch in täglicher Rede ἀνύσας ἄνοιγε, ἀνύσας τρέχε öffne schnell, laufe schnell.

7) Zuweilen werden theils mehre Participia ohne gegenseitige Verbindung an dasselbe Hauptverbum gestnüpft, um die Handlung mehrsach zu bestimmen, theils schließt ein Particip sich an ein anderes als sein Hauptverbum an: άδικοι όντες κερδανούμέν τε, και λισσόμενοι, ύπερβαίνοντες και άμαρτάνοντες, πείδοντες τους δεους άξήμιοι ἀπαλλάξομεν Plat. De Rep. II. p. 366 ungerecht aber ziehen wir den Gewinn und werden doch durch Flehen, auch wenn wir übertreten und gesündigt haben, die Götter überreden und ungestraft davon kommen, φανήσεται δ θεσμοθέτης, πεισθείς

όποσφόήποτε ἀργυρίφ, καθυφείς τον ἀγῶνα Demosth. 21, 39 es wird augenscheinlich sein, daß der Gesetzgeber, durch Geld, mag es viel oder wenig sein, bestochen, den Proceß aufgegeben hat. Aehnlich steht es mit der Anhäusung von Participien bei absoluten Genitivis: οἱ Θηβαῖοι ι΄στερον παρεγένοντο, ήδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφθαρμένων τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων Τhucyd. lib. 2, 5 die Thebaner samen zu spat, als die Manner theils getöbtet waren, theils lebend in Gesangenschaft gehalten wurden. τοῦ ἀπο τῶν ᾿Αθηναίων πήρυκος, οὐδὲν ἐπισταμένου τῶν γεγενημένων, ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον αὐθις περὶ τῶν νεκρῶν, ἀπέδοσαν οἱ Βοιωτοί Thuc. 4, 101 da der Gerold der Athener, ohne daß Borgesallene zu wissen, bald nachter wiederum wegen der Loden sam, so gaben die Böoter sie zurüc.

8) Nicht felten tritt ber Fall ein, daß ein Particivium, welches einen Umftand bezeichnet, fich nicht genau an bas Subject bes Hauptsages anschließt, sonbern ein anderes bemfelben coordinirtes Rebenfubject eines angefügten Sages: al άττικαι νηες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερχυραίοις, εἴ πη πιέζοιντο, φόβον μὲν παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἡρχον, δεδιότες οἱ στρατηγοί την πρόδοησιν των 'Αθηναίων Thuc. I, 49 bie attischen Schiffe, welche bei ben Rertpraern waren für ben Fall, bag fie bedrangt murben, flogten gwar ben Begnern Furcht ein, es begannen aber nicht ben Rampf bie Felbherren, fürchtend ben vorher ausgesprochenen Befehl der Athener. ws noavyn nai nrunos eviquero, αίσθομενοι οί ενδον του θορύβου, κελεύσαντος του βασιλέως σκέψασθαι, τί είη τὸ ποᾶγμα, ἐκθέουσί τινες άνοίξαντες τὰς πύλας Xen. Cyr. 7, 5, 28. Ένταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεύς καὶ Κύρος καὶ οἱ άμφ' αὐτούς ύπεο εκατέρων, οπόσοι μεν τῶν ἀμφι βασιλέα ἀπέθνησπον, Κτησίας λέγει, Κύρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ όκτω οί άριστοι των περί αὐτόν Xen. Anab. I, 8, 27. πίστεις έδοσαν άλλήλοις οί Ελένην μνηστεύοντες, ή μην βοηθήσειν, εί τις αποστεροίη τον αξιωθέντα λαβείν αύτην, νομίζων εκαστος την επικουρίαν ταύτην αύτῷ παρασκευάζειν Isocr. έγκωμ. Ελ. 40.

9) Die Barticipia verschiedener, meift intransitiver, Berba bienen, mit bem Subjecte verbunden, zugleich zur Erganzung bes Berbi, weshalb fie meift burch Abverbia in andere Sprachen überfest werben. Dergleichen Berba find bie, welche bedeuten: anfangen, ausdauern, forifahren mit etwas, juvorfommen, ober welche Ermudung und Aufhören, Bufriedenheit und Unzufriedenheit ober Scham bei einer Sandlung, Neberlegenheit in etwas ober bas Wegentheil, nebft Recht und Unrecht bezeichnen: diareko, diayo, diaylyvoμαι, ανέχομαι, καρτερώ, κάμνω, απείρηκα, παύομαι, έκλείπω, λήγω, χαίρω, άγαπῶ, ῆδομαι [poet. τέοπομαι], άγανακτῶ, αἰσχύνομαι, ἄχθομαι, μεταμέλομαι, χαλεπῶς φέρω, νικῶ, ἡττῶμαι, ἐλλείπομαι, ἄρχω, υπάρχω, φθάνω, άδικῶ, ἁμαρτάνω, εὐ οδει καλῶς ποιώ, λ. Β. Σωκράτης ούδεν άλλο ποιών διαγεγένηται η διασκοπών τά τε δίκαια καὶ τὰ άδικα Xen. Memor. IV, 8, 4 Sofrates hat fortwährend Richts weiter gethan, ale Gerechtes und Ungerechtes betrachtet. πρώτον

μέν εύχομαι τοῖς θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις ὅσην εύνοιαν έχων έγω διατελώ τη τε πόλει και πάσιν ύμιν, τοδαύτην υπάρξαι μοι παρ' ύμων είς τουτονί τον άγωνα Demosth. De cor. init. zuerft flehe ich zu allen Göttern und Gottinnen, bag ein folches Wohlwollen, als ich beharrlich gegen ben Staat und euch alle hege, auch mir von euch bei diesem Rampfe zu Theil werde. aneloma τρέχων Xon. Anab. V, 1, 2. ούποτε έπαυόμην ήμᾶς οικτείρων Xon. Anab. III, 1, 19 ich hörte niemals auf uns zu bedauern. τοις καλώς έρωτώσιν άποκρινόμενος ralow Plat. Protag. p. 318 ich antworte gern benen, bie gut fragen [ober es macht mir Freude zu antworten]. Φαρνάβαζος της Alolidos γαλεπώς έφερεν απεστερημένος Xen. Hell. III, 3, 13. τους μέν φρονίμους άγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας galouv Plat. Phaed. 62 für die Rlugen geziemt es fich ungern gu fterben, fur die Thorichten aber gern gu flerben. οὐδ' ἐπαισχύνεσθε, γῆς οῦτω νοσούσης, ἔδια πινοῦντες παπά Soph. Oed. R. 635—636 und ihr fcamt euch nicht, mabrent bas gand frant, eigenes Leid durch Born ju erregen. Ear ris huag et noiov υπάρχη (und querft Bohlthaten erzeigt) τούτου είς γε δύναμιν ούχ ήττησόμεθα εὐ ποιούντες Xen. An. II, 3, 23. τὰ τῆς πόλεως οῦτως ὑπῆρχεν ἔχουτα Dem. 18, 235 murden in diesem Zustande vorgefunden. of Ελληνες φθάνουσιν έπι τῷ ἄποφ γενόμενοι τους πολεulovs Xen. Anab. III, 4, 49 die Griechen famen früher als die Feinde auf den Gipfel des Berges. δ πεξός στρατός τῶν 'Αθηναίων φθάνει ἀναβὰς ἐπὶ τὰς 'Επιπολάς πρίν τους Συρακουσίους παραγενέσθαι Thuc. VI, 97 die Fußsoldaten der Athener famen nach Epis pola, ehe die Sprakufaner borthin gelangten. adixeire πολέμου άρχοντες και σπονδας λύοντες Thuc. I, 53 ihr thut Unrecht, Rrieg angufangen und bie Bertrage ju brechen.

Anm. Bu bemerken ist die Berbindung von où φθάνω mit einem Particip und solgendem και von zwei unmittelbar auf einander solgenden handlungen oder Zuständen: οὐ γὰς ἔφθη Θεόκομπος την ἐπιδικασίαν ποιησάμενος και ἐνεδείξατο δτι Demosth. p. 1073, 20 faum hatte Theopomp den Rechtshandel wegen der Erbschaft durchgeführt, als er bewies, daß u. s. w. οὐ γὰς ἔφθη μοι συμβάσα ή άτυχία, και εὐθὺς ἐπεχείρησαν διαφορήσαι τάνδοθεν Demosth p. 1319, 9 saum war das Unglick mir begegnet, als jene sogleich ansingen, meine Möbel zu plündern.

10) Auf dieselbe Beise steht das Participium bei den Berdis und Redensarten τυγχάνω, λανθάνω (τινά) δηλός είμι, φανεφός είμι, φαίνομαι (zeige mid), welche personlich von dem gebraucht werden, der zusällig, heimslich oder offendar etwas thut oder ist: Ετυχον όπλιται είν τη άγορα καθεύδοντες ώς πεντήποντα Thuc. 4, 113 zusällig schliesen oder es traf sich, daß schliesen, ελάθομεν ήμας αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες Plat. Crit. 49 ohne es zu wissen. Ελαθεν άφθέντα πάντα και καταφλεχθέντα Thuc. 4, 133. δηλος εί καταφρονών μου Plat. Theaet. p. 189. οι Θηβαίοι φανεφοί πασιν ήσαν ἀναγκασθησόμενοι καταφεύγειν εφ' ὑμας Demosth. 18, 19. ή ψυχη ἀθάνατος φαίνεται οὐσα Plat. Phaed. 107 es ist augenscheinlich, daß die Geele u. s. w.

A. Encytt. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Anm. 1. Bei den Berbis, welche die Bedeutung des Forts sahrens haben und bei rvyzawa wird das Participium av nicht selten ausgelassen. Sangarns avvæddntos nal azlrav diereles Ken. Memor. I, 6, 2. ylyverai nólig, êneid him senatos odn adradung, alla nollāv erdens rvyzansi Plat. De Rep. II, 369. So auch poetisch er dygois rvyzansi voer mit bloßem Dativ aygois Soph. Electr. 313. Bei galvaus ist die Ausslasung von av sehr gewöhnlich: pevdys galverai d lassociations. Ken. Cyr. V, 2, 4.

Anm. 2. Bei λανθάνω, δήλος unb φανερός εἰμι folgt zuweilen ein Sag mit δτι: οί πολέμιοι δήλοι ήσαν δτι έπικείσονται έν τη καταβάσει Χεπ. Απ. 5, 2, 26. Auch findet fich λανθάνει (τινά), δήλόν έστι, φανερόν έστι unperfönlich mit δτι: πάσιν ήν φανερόν, δτι μάλλον ήσθήσεσθε τοῦς παρακαλοῦσιν ὑμάς έπὶ τὸν πόλεμον ή τοῖς περὶ εἰρήνης συμβουλεύουσιν Ιεοοτ. De pace 5 = φανεροὶ ήτε ήσθησόμενοι.

Anm. 3. αλοχύνομαι λέγων heißt ich schäme mich zu sagen, ober indem ich es sage, αλοχύνομαι λέγειν ich schäme mich zu sagen (und sage es deshalb nicht). φαίνομαι hat den Instititus in der Bedeutung scheinen (dunken): έγωγέ μοι φαίνομαι δύο καθοράν είδη τῆς μαντικής Plat. Soph. 235 (ἀποκάμνω ποιεῖν τι ich gebe aus, etwas zu thun). Αρχομαι (Med.) hat gewöhnlicher den Institity, seltener das Barticip. Ginige andere Berda und Redenssarten von verwandter Bedeutung werden zuweisen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. B. πειφώμαι βασανίζων τι Plat. Philed. 21 ich mache einen Bersuch etwas zu prüfen. κύριός εξμι κοιών τι Thuc. 5, 34 ich fann etwas mit Rechtsgültigkeit thun. συμβαίνει τι γιγνόμενον (und ohne ἀν) μέγιστον κακόν συμβαίνει ή άδικία Plat. Gorg. 479. μεσιδη ή θυμούμενος Soph. Oed. Col. 768 = ξκαμον ich war des Bürnens müde.

Anm. 4. Wie δηλός είμι werden bei Dichtern und bisweilen in Brosa άφχω, έκανός, κφείττων, βελτίων είμι personlich mit einem Barticip gebraucht anstatt eines unpersonlichen Ausbrucks mit einem Accus. cum Insin. (άφκες έμε —) ἀφχέσω δνήσκουσ' έγα (Soph. Antiz. 547). κφείττων ήν ὁ πατήφ σου μή λειτουφγήσως ή τοσαύτα των έαυτου άναλωσαί Lysias 26, 4.

Anm. 5. Bei einigen unpersonlichen Berbis und Redes fügungen, welche die Folge und den Ruten einer Handlung bes zeichnen, steht zuweilen statt des Infinitivi ein Barticipium als Apposition zum Dativ, sodaß man den Ruten, welcher während spepsificien zum Dativ, sodaß man den Ruten, welcher während et alehoodis enspectum tod deservat Adnouale πέμφαντες ές Δελφούς έπηρώτων τον θεόν, εί πολεμοδοίν άμεινον έσται Thue. I, 118; auch λυσιτελήσει, συνοίσει, ήμεις ήγαναπτοθμεν μεν έπί τοις λεγομένοις, πλέον δ' οὐδεν ήν άγαναπτοθοίν ήμεν Dem. 35, 81. Ebenso μεταμέλει μοι οθτως ποιήσαντι ich bereue es, so gehandelt zu haben. Łoinas την εθδαιμονίαν ολομένω τουφήν καὶ πολυτέλειαν είναι Xen. Memor. I, 6, 10 du gleichsteinem, welcher meint ic. (bu scheinst zu meinen, daß die Glücksfeligkeit Ueppigseit und großer Ausmand ist).

Anm. 6. Das Berbum φθάνω wird in negativen und dubis tativen Aussagen von dem gebraucht, was, wenn es geschieht, nicht zu früh geschehen wird, und drückt in der zweiten Person (ούκ αν φθάνοις, φθάνοιτε) eine Aufsorderung aus, etwas gleich zu thun: ούκ αν φθάνοις λέγων, εξ τι ήσθησαί με φίλτρον έπιτατάμενον Xen. Memor. 2, 3, 11 sage mir, ob du gemerkt hast, daß ich ein gewisses Baubermittel (Anreizungsmittel) fenne. Selstener in der dritten Person von dem, was eden so gut gleich gesschen kann, da es doch geschehen wird: εξ μή τιμωρήσεσθε τούτους, ούκ αν φθάνοι τὸ πλήθος τούτοις δουλεύον Dem. 24. 143.

11) Die Berba ber Wahrnehmung, Kenntniß und Erfahrung werden gewöhnlich in dem Falle, wo im Lateinischen der Accus. cum Infin. steht, mit dem Participium zur Erganzung ihres Begriffes oder zur Bildung eines Objectsapes verbunden. Das Participium wird nach Beschaffenheit des Gedankens entweder dem Objecte des Sapes im Accusativus beigefügt, oder wenn

भूषातालय व विकास करण के उन्हें के पार्ट के अ folicia de mero con la sename de la lacare in pretent of any of the second of the secon the protection is the second of the second o

The second secon The first second of the control of t

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The state of the s William to bright a second of the second The state of the s

The third the second second second second Morning and We would be a following to It I'm rolling March to them in the March The second of the second of the second of the lightly were they are to bear and it was and com them to get the second to see the second Home Andrew Andrews Harmonia Barrellia de la Companya de but a material and a spectral and a second Latin to Miller and the comment In acquire the second second to the second second The second second

....

t in die eine einem eine Emmu in ein der Infisieren Anne mas ein der mann die dienem einem fann nur alle au Auftania is bina- innare vern beinen bei ber Principal in Contract in Contract in waarie is her is word out a anaret writer if

I Ir mitte ires ire kur mit mit de erriam in in in in in in angenommenen Bemanne Bemente a meranen auf preielbe Weife mie and the same of the contract of Imperthe is the state of the same are are the minima and in in inchia in an inchia and in the inchia in ------ American in der antitumpe mit an municipal and the minimum and bubunting Opminutives soristi mit in mad in Erma in Americung und Meinung and is it with the father than het finturi nie winner in mis o de zufunt Davernem, nu die nu marte mi de Lat Reriegum r farmere und er bur iemeren fällen and the second s ng der man in Onimie mit de gelege ware el The contract of the paper exemple of their martin I am in the An. : . - = क्यान्यां क्या — क्षेत्राव्ये . विरा प्राप्त יים אות בים לאות בנופריים לעוד ענד ביו באר . The second of the contract o and the transfer of the second of the second कार के देन के अपने अपने अपने के बार वेगायाओं ALL ALL THE SECOND SECOND TO BUTTO the second in comment In Memor. I, 4, a series a - restate in justingo - aga MALE . LIVE IT TO U! TO PARCEL BREET IN BLOW-... The same is the control of the c grand der ber ber bei bereit beiter beiten, um The same as the desire in Esp. tre toke-Lie Andersoner is the team the paper. Apos his where the rate of the property wing the property wing the property of the prop The Territory of the Territory of a i w sten um Aprein. a Teren was the server and the conduction of the free Helohander to the tree of the state of the district of the state of the st and the Angelow Co. Symp. p. 174 mas balm 1. 1 ... inchesates numberen unm Gaumabl? ou-And while An in an empression in the emission 1 . . . . . . . . Chemant wood bagegen, weil bie No seminary of the commendation.

Com . Do jen Buftemmus gehorende der wird oft bavon ..... n San Deftelli Ge fommt auf Diefe Beife the second of the second of the color of the specification of the second of the color of the col we are experimented the demands beneficed Len An. 2. 1, 13.

13) Ein Participium steht mit ober ohne Artisel mit bingugesügten bestimmenden Zusäßen oder ohne solche als Attribut bei einem Substantiv mit der Bedeutung eines Adjectivi oder einer relativen Umschreibung: πόλις κάλλει διαφέφουσα. άνης καλῶς πεπαιδευμένος. οί πρέσβεις οί παρὰ Φιλίππου πεμφθέντες. ἡ Μυσῶν λεία λεγομένη die sogenannte Beute der Wyser. αι Αδόλου νῆσοι καλούμεναι Thuc. III, 88. ἐν τῆ Μεσσηνία ποτὲ ούσχ γῷ Thuc. IV, 3 in dem Lande, das stüher messensich war. αι ἄρισται δοκούσαι είναι φύσεις Χεπ. Μεπ. 4, 1, 3 die Raturen, welche die beiten scheinen.

Anm. Bu bemerfen ift, bag wenn auch έδδωμένος für ftarf, tüchtig, πεπαιδευμένος für gebilbet, gelehrt gefagt wirb, boch im Ganzen bie Griechen viel weniger Participia perf. pass. abjectivisch gebrauchen als bie Romer.

14) Ein Participium mit dem Artifel, mit hinzugefügtem Casus und anderen Bestimmungen kann ebenfalls substantivisch statt einer relativen Umschreibung
einer Person oder Sache stehen: ol αρατοῦντες. ἡν δὲ
δ τὴν γνώμην ταὐτην εἰπὰν Πεισανδρος Τhuc. VIII,
68. ἥδει τὴν πολιτικὴν σοφους ποιεῖν τοὺς πολίτας
καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόναι, εἴπες ἔμελλεν αὕτη εἰναι
ἡ ἀφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα Plat. Euthyd.
292. ἀφεκτέον τῶν τοιούτων τῷ σωφρονεῖν δυνησομένω Χεπ. Conviv. 4, 26. παρὰ τοῖς ἀριστοις δοκοῦσιν εἰναι Χεπ. Μεm. 4, 2, 6. τοῖς ᾿Αρκάδων
σφετέροις οὖσι ἔνμμάχοις Τhuc. V, 64 benjenigen von
ben Arsabern, welche ihre Bundesgenossen waren.

Anm. 1. Seltener bagegen steht ein Participium ohne Artifel substantivisch zur Bezeichnung einer gewissen Gattung von Menschen ober zur Andeutung der Thätigkeit derselben, wenn diese Andeutung auf unbestimmte Beise geschen soll: πλέομεν έπλ πολλάς καθο κεκτημένους Χεπ. Hell. 5, 4, 19. Νόμος έστλν δταν πολεμούντων πόλις άλφ, των έλόντων είναι τὰ χρήματα των έν τῷ πόλει Χεπ. Cyr. 7, 5, 73. Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἀγγέλλοντες δτι ὁ πατὴρ ἀφεῖται loor. Trapez. 11 nachser sommen Leute mit der Nachricht an, daß der Bater in Freiseit geset ist (losgelassen ist). ὅταν τις δτεων βλάκτη, δύναιτ' ἀνοδό' ἀν ἰσχύων φυγεῖν Soph. Electr. 697 denn wenn einer der Götter ihn bethort, so vermag auch ein Starfer nicht zu entrinnen. Am gewöhnlichsten steht in diesem Falle der Bluralis. Auch sindet sich der Artisel bei dem Participium stutri (selten praesentis), um die individuelle Fähigseit oder Besimmung auszudrußen. Hierbeit sond das Participium sowol adjectivisch als substantivisch stehen: οὐδὶ τοὺς δούλους ὑβοίζειν οἱ Έλληνες ἀξιοῦσιν, ἀλλα νόμον δημοσία τὸν ταῦτα κωλύσοντα τέθεινται Demosth. 21, 49. ἡ χώρα πολλή καὶ ἀγαθή ἡν καὶ ἐνῆσαν οἱ ἐργασόμενοι Χεπ. An. 2, 4, 22 Bedauer. ὁ ἡγησόμενος οὐδεις ἔσται Χεπ. An. 2, 4, 5. πολλοὺς ἔξομεν τοὺς ἐτοίμως καὶ προθύμως συναγωνι- ξομένους ἡμῖν Isocrat. De pace 139.

Anm. 2. Die Dichter verbinden zuweilen ein Participium mit dem Artifel als Substantivum mit dem Genitivus, z. B. & ξκείνου τεκών Eurip. Electr. 3, 85. In Pi ofa werden ol προσήκοντες Berwandte, und τό συμφέρον Nugen, Interesse, ganz substantivisch gebraucht: τό της νεώς και τῶν ναυτῶν συμφέρον Plat. Politic. 296. τὰ μικρὰ συμφέροντα της πάλεως Demosth. 18, 28. Die Dichter und Thushvides gebrauchen zuweilen ein Participium praesentis im Reutro statt eines abstracten Berbalssubstantivs, z. B. τὸ νοσοῦν = ἡ νόσος. ἐν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται Thuc. I, 142 bei der Uedungslossfeit werden sie unersahrener sein. τὸ δεδιὸς αὐτοῦ seine Furcht Thuc. I, 36. μετὰ τοῦ δρωμένου Thuc. 5, 102 mit handlung, wenn geshandelt wird.

An m. 3. Einige wenige Participia im Prasens, namentlich διαφέρων, έχων mit einem Abverbio (κάλλιστ' έχων) προςήκων, πρόπων, δέον, όξόν, συμφέρον und andere sinden sich juweilen als adjectivische Pradicatsnomina bei είμι oder γίγνομαι. Es sam in biesem Falle noch ein wirkliches Abjectivum binzutreten: τί ποτ' έστιν ούτος δ βίος έκείνου διαφέρων; Plat. Gorg. 500. τοὺς Λακεδαιμονίους οὐ δία τὴν ἀφετὴν αὐτῶν ἐσώσατε, ἀλλ' δτι συμφέρον ἡν τῷ πόλει σῶς εἶναι Dem. 19, 75. δεῖ πολύ μὲν τους άρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολύ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειδομένους μάλλον τοῖς άρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν Χεπ. Απ. 2, 2, 30.

Anm. 4. Ein Participium bes Prassens ober bes Aorists mit einl zur Umschreibung einer einsachen Form bes Berbi zu versbinden, wie das Participium persecti in gewissen fällen mit eint verbunden wird, ist eine nicht häusig vorkommende dichterische Freiseit. An den einzelnen Stellen in Brosa, wo es geschieht, liegt gern ein gewisser Rachdruck in dieser gesonderten Bezeichnung der Handlung, deren Begriss im Participio hervortritt, und der Erstenz, welche durch einl ihren Ausdruck sinder: & 'v y delovoca, navr' èpoù nouitzeau Soph. Oed. R. 530 was sie nur will, erlangt sie Alles von mir. oön eie öle deed vor od sunnspass évez; Ibid. 1146 adi in malam rem; tace. navranass davpacaup évez; Ibid. 1146 adi in malam rem; tace. navranass davpacaup évez; Ivid. 1146 adi in malam rem; tace. navranass davpacaup évez; Ivid. 1146 adi in malam rem; tace. navranass davpacaup évez; Ivid. provouv dianéspevyer. r'v pèr ovr perà noldig shorig nal naudias rore anovouven Plat. Tim. 26. Holes nicht etwas, das bei uns geschieht? r'v yàq ò Gepustondigs Gesacidans quisses lazir dasacs nal daapsegóvras ri és avird paldov érégov ateos danisas nal daapsegóvras ri és avird paldov érégov ateos danisas nal daapsegóvras ri és avird paldov érégov ateos danisas am sichersen gezeigt und war hierin mehr als ein Anderer bewunderungswūrdig. Durch ylyvopau und ein Participium drūch man einen Besehl oder ein Berbot aus: Mi, a terpot aus erhos aus erhos aus singlich, indem wir eben die erste Gunst von dir erbitten.

15) hat von zwei coordinirten Sagen der Rebenfat ein von dem Subjecte bes hauptfates verschiebenes Subject, so findet jur Bezeichnung der Zeitverhaltniffe ber Saupthandlung ober ber fie begleitenben Umftanbe ober ber Art und Weise, sowie bes Grundes berfelben bie Construction ber Genitivi absoluti ober consequentiae ftatt, indem das Subject des Rebensages mit dem binjugefügten Participio in ben Genitivus tritt. Diefe Construction aber ist nur möglich, insosern das Subject mit seinem Particip als ein Begriff gedacht wird: των σωμάτων δηλυνομένων και αι ψυχαι πολύ άδρωστότεραι γίγνονται Χεπ. Oec. 4, 2. ούκ αν ήλθον δεύφο, ύμων μν κελευσάντων. όλης της πόλεως εν τοις πολεμικοίς κινδύνοις έπιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, μεγάλα τ' άγαθα κατορθούντος αὐτοί και τὰ κακά διαμαρτάνουτος είκος γίγνεσθαι Xen. Memor. 3, 1, 3 da bie gange Stadt in ben Rriegsgefahren bem Felbherrn überlaffen wirb, fo ift es naturlich, bag, wenn er Glud hat, viel Gutes gefchieht, wenn er fein Glud hat, viel Βό∫εο gefchicht. οί Θηβαΐοι ήβούλοντο την Πλάταιαν έτι εν εἰρήνη τε καὶ τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ καθεστώτος (= γεγενημένου) προκαταλαβείν.

Anm. 1. In einzelnen Fällen treten zwei Genitive bieser Art in einem Sate auf, welche unter sich einen Gegensat bilben fönnen: άφικετο δείφο τὸ πλοίου, γυόντων τῶυ Κεφαλήνων, ἀντιακράττουτος Ζηνοθέμιδος, δθευ έξέπλευσε τὸ πλοίου, ένταθα και καταπλείν αὐτό Demosth. 32, 14 ba bie Rephaleuier, του bes Biberfrebens bes Zenothemis, bas Urtheil fällen. τί τῶν Φωκέων ἢ ἄλλου τινὸς ἀνθφώπων μετὰ τοὺς πας Λίσχίνου λόγους ἐξαμαφτόντος οὐκ ἀπέβη τὰ ὑπ' αὐτοῦ τότε ὀηθέντα Dem. 19, 75 wegen welches Bergehens ber Phylenser?

θέσθε νόμον μηδένα, άλλα τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας υμάς λύσατε Aesch. I, 193.

Anm. 1. Mn mit bem 3mperativus bes Aorifts ift in ber zweiten Berfon bei ben Attifern nicht gebrauchlich; boch finbet es fich zuweilen mit ber britten Berfon: ού κεκοσμημένους λόγους άλλ' άπούσεσθε είκη λεγόμενα τοίς έπιτυχούσιν ονόμασι· καί μηθείς ύμων προςδοκησάτω άλλως Plat. Apol. 17 ihr merbet nicht zierliche Reben, fonbern fchlicht Gefagtes mit ungewählten Borten horen, und Riemand moge es andere erwarten.

Anm. 2. Ein ernftes vormurfevolles Berbot wird auch burch od un mit bem Futuro in ber zweiten Berfon sing. ausges brudt: ο μή σκώψεις μηδέ ποιήσεις απες ol τουγοδαίμονες οθτοι Aristoph. Nub. vs. 296 scherze nicht und thue nicht, was biese hefenbamonen (b. i. biese schlechten Komobienbichter, mit Ans fpielung auf κακοδαίμων). ποίος Ζεύς; ού μη ληφήσεις οὐδ' lore Zεύς Arietoph. Nub. 367 was für ein Beus? fcmage nicht albernes Beug, es gibt feinen Beus.

## 3meiundzwanzigftes Capitel. Das Barticipium.

1) Ein Participium wird im Griechischen theils als Apposition jur Bezeichnung bes Beitverhaltniffes und anderer Umftande des hauptfages gebraucht, theile in naherer Berbindung mit dem hauptverbum als Theil bes Pradicate (ebenfalls appositionsweise jum Subject oder Object wie δείκνυμί τινα ποιουντά τι) theils als einfaches Attribut ober mit bem Artifel substantivisch statt

einer relativen Umschreibung.

2) Bur Bezeichnung bes Zeitverhaltniffes bes Sauptfases, feiner Urt und Beife, oder fouftiger Umftande, wie Grund, Beranlaffung, Mittel, Bedingung, Abficht, Gegensag, werden die Participia im Griechischen um fo mannichfaltiger gebraucht, ale die Griechen für alle Sauptgeiten und für den ergablenden Morift Barticipia sowol in activer als in passiver Form haben: Ταύτα είπων απήειν. Ταῦτα λέγοντα αὐτὸν οί στρατιῶται καταβαίνειν έκέλευον. 'Απήντησα Φιλίππφ ἀπιόντι ήδη. 'Ιππίας τρία έτη τυραννεύσας έξέπεσε της άρχης. Σωκράτης προείλετο μαλλον τοις νόμοις έμμενων αποθανείν η παρανομών ζην. Xen. Memor. lib. IV, 4, 4. Κύρος παραγγελλει Κλεάρχω λαβόντι ημειν όσον ην αυτώ στράτευμα Xen. Αn. I, 2, 1. Τισσαφέρνης πορεύεται ώς βασιλέα ίππέας έχων ώς πεντακοσίους Xen. Anab. I, 2, 4. So oft έχων, άγων, φέρων, wo im Teutschen mit steht: ἄφθη ξίφος έχων. Καλός και άγαθός νομιζόμενος πάντα όξιον διαπράξη, του κέρδους άπεσχόμην, αισχρόν νομίζων. Διὰ τί γιγνώσκων ο ανθρωπος τα κακά δτι κακά έστιν, όμως αὐτὰ ποιεῖ; Ἡττώμενος ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Plat. Protag. p. 355. οἴει σὺ Ἅλκηστιν ὑπὲς Ἦχητου ἀποθανεῖν αν, μη οιομένην αθάνατον μνήμην αρετης περί έαυτης έσεσθαι; Plat. Sympos. p. 208. παρελήλυθα συμβουλεύσων υμίν. Isocr. Archid. 1. οί ξίμμαχοι πρέσβεις ές Λακεδαίμονα έπεμψαν Λύσανδοον αιτήσοντας έπι τας ναύς Xen. Hell. 2, 1, 6. πείθεσθαι χρη τή πατοίδι καν είς πόλεμον άγη τοωθησόμενον η άποθα-νοίμενον Plat. Criton. 51. 'Αλειβιάδης αποκρινάμενος αὐτοῖς ἀπέπεμψεν, ὅτι τοὺς πεντακιςχιλίους οὐ πωλύει άρχειν Thuc. VIII, 86. Alfibiades entließ fie, indem er ihnen antwortete, daß er die Künftausend nicht

hindere zu herrschen. avontov ent rolovrous leval, wv πρατήσας μη πατασχήσει τις Thuc. VI, 11 amentia fuerit bellum illis inferre, quos si viceris in potestate tua retinere nequeas. In ben beiben letten Sapen tritt bas gemeinschaftliche Object jum Participium als bem nachften ober erften Berbum.

Unm. Die Stellung und bas Berhaltnig, worin Jemand mahrend einer Sandlung ift, wird im Griechifchen burch der ober burch bas Barticipium eines Speciellen Berbi ausgebruckt, wenn nicht etwa bie Abficht ober Eigenfchaft, in ber Jemand bei einer Sand-lung auftritt, ju bezeichnen ift, in welchem Falle bie Apposition chne Barticip gebrancht wird. Ταυτα έμαθεν έτι παίς άν. 'Απεδήμουν τοιηφαρχών. Τοσαύτα έθνη Έλλήνων και βαφβάρων Σικελίων φικει και έπι τοσήνδε ούσαν αύτην οι 'Αθηναίοι στρατεύειν άφμηντο Thuc. VI, 6 fo viele Bolfer fowol ber Gellenen als ber Barbaren bewohnten Sicilien, und obgleich biefe Infel fo bedeutend mar, jo hatten fich both bie Athener aufgemacht, einen Feldzug gegen biefelbe zu unternehmen. Uebrigens wird auch ten erflarenden und die Beranlaffung angebenden Appositionen beigefügt: ὁ κατής, ὅτ΄ ήμελλε τελευτών, την ούσίαν ένεχείοισεν Αφόβφ το και Δημοφώντι τῷ Δήμωνος νίει, άδελφιδοίν örroir Demosth. 27, 4 (welche Bruderfohne waren). ol Θηβαίοι ήνωτλουν μέν ταις πόλεσι ταις έν Πελοποννήσω, Θετταλίαν δ' έτόλμων καταδουλούσθαι, Μεγαφεύσι δέ, όμόφοις ούσιν, ήπείλουν Isocr. Phil. 53.

3) Das Berhaltniß bes Particips jur Sauptverhandlung wird genauer bezeichnet burch bie Singufugung gewiffer Adverbien theils jum Sauptverbum, theils jum

Particip felbft.

- a) Durch τότε ober τότε ήδη, είτα, έπειτα, τηνικαύτα, ούτως, wenn sie hinter dem Barticip und vor bem Sauptverbum fiehen, wird mit Rachbrud bezeichnet, daß die Haupthandlung erft nach der im Particip ausgedrückten Bestimmung (b. i. als Folge berfelben) ein= tritt: burch Eneira, elra wird bisweilen auch ein Begenfat ausgebruckt, besonders in tadelnder und vermuns bernder Sprechweise: 6 'Avaklbiog von Zevopovra exéλευσε συνδιαβάντα τὸν Ελλήσποντον Επειτα ούτως απαλλάττεσθαι Xen. Anab. 7, 1, 4 Unaribius befahl dem Xenophon mit über ben Bellespont zu gehen, und dann erst wegzuziehen. Δέομαι ύμων άκροασαμένους διὰ τέλους τῆς ἀπολογίας τότε ἤδη ψηφίζεσθαι τοῦθ ο,τι αν υμίν αυτοίς αριστον νομίζητε είναι Andoa. όεινα μέντ' αν πάθοις, ώ βέλτιστε, εἰ Αθήναζε ἀφικόμενος, οὐ τῆς Ἑλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἔπειτα σὺ ἐνταῦθα τούτου μόνος ἀτυχήσαις Plat. Gorg. p. 461 schredlich ware es, wenn bu nach Athen gefommen, wo man in Griechenland am meiften Freiheit ju reben hat, nachher allein bies boch nicht erreichst. ἐὰν δητορικός γενόμενός τις κάτα ταύτη τη δυνάμει καὶ τη τέχνη ἀδικη, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν Plat. Gorg. 457 wo κάτα für das einsache είτα fteht.
- b) Durch αμα und μεταξύ wird bezeichnet, daß die Haupthandlung zugleich mit und während der Handlung des Barticips vorgeht. Die Abverbien, welche ber Bebeutung nach zunächst zum Sauptverbum gehören, schließen fich nach gewöhnlichem Sprachgebrauche meift naber an das Participium an [αμα ιών, μεταξυ ιών mitten im Gehen]: ὁ Κῦρος οὐ μόνον τῶ πορεύεσθαι την όδον προςείγε τον νούν, άλλ' άμα προϊών ἐπεσκοπείτο, εί

τι δυνατόν είη τους πολεμίους άσθενεστέρους ποιείν Xen. Cyr. V, 2, 22 indem er weiter jog, erwog er jugleich. το του θεου σημείον εν άλλοις λόγοις πολλαχου μ ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ Plat. Apol. 40 mitten in meiner Rede. Ebenso εύθυς ἀφικόμενοι gleich nach ihrer Anfunft.

c) are (are di), olov, ola di fteben beim Barticip, wenn burch baffelbe ein Grund (weil, indem) ausgebrudt werden foll: ὁ Κῦρος, ατε παις ων καὶ φιλόκαλος και φιλότιμος, ήδετο τη στολή Xen. Cyr. I, 3, 3. Μάλα γαλεπώς πορευόμενοι οί Λακεδαιμόνιοι, οία δη έν νυκτί τε και έν φόβω απιόντες, είς Αιγόσθενα της Μεγαρικής αφικυούνται Xen. Hell. VI, 4, 26. Bei Berodot steht so auch Gore: o yao Iorialos, Boulouevos τω 'Αρισταγόρη σημηναι άποστηναι άλλως μεν ούδαμῶς είχε ἀσφαλέως σημηναι, ώστε φυλασσομένων τῶν δοῶν Herodot. V, 35 da bie Wege bewacht waren. Buweilen wird de bei einer Apposition mit are, ola δή, ώς ausgelassen: τούς της τραγφδίας ποιητάς είς την πολιτείαν ου παραδεξόμεθα ατε τυραννίδος ύμνητάς Plat. De Rep. 8, 568. πάντες οι τοῦτο ἐπιτηδεύοντες αποντες επιτηδεύουσιν ώς αναγκαΐον αλλ' ουχ ώς αγαθόν Plat. De Rep. 2, 358.

d) de mit bem Participium bezeichnet einen fubjectiven Grund, ben Gedanken, bie Meinung, Boraus. settung, Absicht, in welcher, oder den Bormand, unter welchem gehandelt wird: άγανακτοῦσιν ώς μεγάλων τι-νῶν ἀπεστερημένοι Plat. De Rep. I, 329. οί 'Αθηναῖοι τὸν Περικλέα ἐν αίτία είχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμείν και δι' έκείνου ταίς ξυμφοραίς περιπεπτωκέναι. Τhucyd. ΙΙ, 59. Μυθόν τινα Παρμενίδης φαίνεταί μοι διηγείσθαι παισίν ώς οὐσιν ήμιν. Plat. Soph. p. 242 als ob wir Kinder maren. 'Agrafigkys συλλαμβάνει Κύρον ώς ἀποκτενών Xen. Anab. I, 1, 3.

Anm. Bur Bezeichnung ber Abficht wird bei ben Berbie ber Bewegung (είμι, ήκω, έρχομαι, πάρειμι, πέμπω, άγω) und bei fpecielleren, wie άποπλέω, bas bloge Particip gebraucht. "Ιππαοχος παρεσκευάζετο προπηλακιών τον Άρμόδιον Thuc. VI, 54, ober mit ώς: παρασκευάζομαι ώς απιών Xen. Cyr. I, 3, 13. Auch findet sich der Justitivus: παρεσκευάζετο προσβάλλειν τη πόλει Xen. Hell. III, 1, 17. παρασκευαζόμενος πολιορκήσειν Xen. Cyr. VII, 5, 12.

e) Ein Gegenfaß wird durch zalneg (obgleich) ober blos xal (fogar) vor bem Particip bezeichnet Stichterisch πεο ober πεο έμπης nach dem Particip], benen bisweilen ομως (bennoch) vor dem hauptverbum entspricht: nav σύ, καίπες ουτω σοφός ών, εί τίς σε διδάξειεν, δ μη τυγχάνεις επιστάμενος, βελτίων αν γένοιο Plat. Protag. 318. Buweilen foließt fich ouws in Berbinbung mit zel naber an bas Particip an, obgleich es eigentlich jum Sauptverbum gehört, wie αμα und μεταξύ: τη ύστεραία οι τετραμόσιοι ές το βουλευτήριον όμως και τεθοουβημένοι ξυνελέγοντο Thuc. VIII, 93. Auweilen wird αν bei καίπες ausgelaffen: γιγνώσκω σαφῶς, καίπερ σκοτεινός, τήν γε σην αὐδὴν ὅμως Soph. Oed. R. 1326.

Unm. Bon felteneren Berbindungen find gu ermabnen : 1) bas Particip jur Bezeichnung einer verneinenden Bedingung mit bingugefügtem el: ούκ αν ποτε έξευξον όρθος τα μετέωρα πράγματα, εί μὴ τὴν φροντίδα λεπτην καταμίξας είς τὸν ομοιον ἀέρα Aristoph. Nub. 229 niemals wurde ich bie himm: lifchen Dinge recht ergrunden fonnen, wenn ich nicht feines Rachs benten mit ber abnlichen Luft vermifchte. Ge ift eigentlich inftrus mentales Particip: nunquam enim recte possem res coelestes indagare, nisi cogitatione cum aere qui per se similis est commixta. Aehnlich auch Thuc. VII, 38: οὐδέτεροι ἐδύναντο άξιόν τι λόγου παραλαβείν, εί μή ναθν μίαν ή δύο τών 'Αθηναίων οί Συρακούσιοι καταδύσαντες außer baß die Syra: fusaner ein oder zwei athenienfische Schiffe verseuften. Doch ift lettere Ctelle von ber erfteren verschieden. Bei Demosth. 24, 64 fteht fogar έαν μη mit ben Genitivis absolutis: δ νόμος ούκ έα περί των ατίμων λέγειν, έαν μη άδειας δοθείσης nisi venia data.
2) όσα μη ober όσον μη fteht ebenfalle mit bem Barticip:

οί Αθηναίοι της γης έχρατουν, δαα μη προϊόντες πολύ έχ των δπλων Thuc. I, 111 nur daß fie nicht — jedoch ohne fich

weit aus bem Lager ju entfernen.

3) ταῦτά σοι Ενεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων σε ώσπερ και αύτος οίει, ώδίνειν τι κύοντα ένδον Plat. Theaet. p. 151 bies habe ich bir beshalb fo ausführlich vorgetragen, weil ich vermuthe, daß du, wie du es auch felbst meinst, etwas in dir trägst und Geburteschmerzen hast. Ebenso Phaed. p. 102. d.: λέγω δε τοῦδ' Ενεκα βουλόμενος δόξαι σοι δπεο έμοί und Parmenid. init.: πάρειμί γε έπ' αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν.

4) Ein Participium, welches die Art und Beife, wie eine Sandlung vollzogen wird, ober einen Grund angibt, kann mit einem relativen ober folgenden Bronumen verbunden werden: ἀο' οὐν τῆδε τῆ ἡμέρα ελλήφαμεν, ὁ πάλαι καὶ πολλοί ζητοῦντες ποίν εύρεῖν κατεγήρασαν Plat. Theaet. p. 202. Τί, Εφη δ Ξενοφῶν, ἰδὼν τὸν Κοιτόβουλον ποιοῦντα, ταὖτα κατέγνωκας αὐτοῦ; Xen. Memor. I, 3, 10. Quid, inquit Xenophon, Critobulum facientem conspicatus tam

male de eo judicas?

5) Im Augemeinen aber werben in fragenden und relativen Gagen bie Art und Beife, wie eine Sandlung geschieht, ober bas Mittel ober andere Umftanbe, welche babei in Betracht fommen, gern im Griechischen burch bas Participium bezeichnet, wo anbere Sprachen meift andere Ausbrucksweisen porziehen: ti dediores σωόδοα ούτως επείγεσθε Xen. Hell. I, 7, 26. τι αν είπών σέ τις ὀοδῶς προςείποι; Demosth. 18, 22. οίδα, οποι χοη ελθόντα λαβείν έκαστα Xen. Oecon. c. VIII, 22 ich weiß, wohin ich gehen und woher ich das Einzelne nehmen soll. of Alav gilodogovvrez rov λόγων ἄπειοοι γίγνονται, οίς χοη χοώμενον όμιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις Plat. Gorg. p. 484 bie ju sehr Bhilos fophirenden bleiben unerfahren in den Biffenichaften. welche man im Umgange mit Menfchen gebrauchen muß. ξυνελέγη Δημοσθένει το στράτευμα, ο έδει έχοντα εls την Σικελίαν βοηθείν Thucyd. VII, 26. οὐ διελογίσασθε ύπερ οία πεποιηκότων άνθρώπων κινδυνεύσετε Dem. 18, 98. του τοιούτου έξεστιν έπὶ πόφοης τύπτοντα μη διδόναι δίκην Plat. Gorg. p. 486 einen Solden fann man ungeftraft ohrfeigen. nai moddang 'Αργείων κελευόντων, όσον σχόντας μόνον ξυν δπλοις ές την Λακωνικήν, καὶ τὸ ἐλάχιστον μετὰ σφῶν δηώσαντας ἀπελθεῖν, οἰκ ἤθελον Τhuc. VI, 105 und οις gleich die Argiver fie haufig baten, mit bewaffneter Sand nur in Lafonifa ju landen, und nachdem fie ben fleinften Theil deffelben mit ihnen vermuftet, abzugiehen, fo wollten fie es nicht.

Anm. Die Rebefügungen τί παθών; und τί μαθών; sind flätfer als das einfache τί und durch warum? zu übersegen. Ersteres bezieht sich auf eine Gemüthsstimmung, das zweite auf einen Plan oder eine Absicht überhaupt. Beide werden gewohnlich zum Ausdruck eines Borwurse gebraucht. Der Unterschied zwischen τί παθών τοῦτο ποιείς; und τί μαθών τοῦτο ποιείς; welche beide man durch warum thust du das? zu übersegen psiegt, des keht daßer darin, daß das erstere eigentlich heißt: was wandelt dich an, daß du dies thust? das zweite: was hast du die in den Kopf geset, daß du dies thust? des od μοι, τί παθοῦσαι, εἶπες νεφέλαι γ΄ εἰσιν άληθῶς, θνηταίς εἶξασι [ἐσικασι] γυναιξίν; Aristoph. Nud. 341 sage mir, warum [was ihnen geschehen ist, daß] wenn sie wirslich Wolken sind, sie stericipii μαθών außershalb der Frage mit δτι: τί ἄξιός είμι παθείν ἡ ἀποτίσαι, δ,τι μαθών έν τῷ βίφο οὐχ ἡσυχίαν ἡγον; Plat. Apol. 36 was versbiene ich zu erleiben ober zu erlegen, weshalb [beshalb, taß] ich im Leben nie Ruhe gehalten.

6) Durch bas Participium fann auch in einem Befprache eine charafteriftische Bemerfung ausgebrückt merben gu einer von einem Underen erwähnten Sandlung ober eine Frage nach dem Grunde berfelben. In biefem Falle ift bas Participium Apposition jum Subject bes vorhergehenden Sages: σοί, & Σώκρατες, έφη δ Θρασύμαχος, χαρίζομαι. Εύγε συ ποιών Plat. De Rep. I. p. 351 ich thue es dir ju gefallen, o Sofrates, sagte Thrasymachus. Daran thust du wohl. anogo, tl 20% ποτε είπειν όντως είναι τὸν σοφιστήν. Είκότως γε σὰ ἀπορῶν Plat. Soph. 231 ich bin in Berlegenheit, was man in Wahrheit sagen soll, bag ber Sophist sei. Du bift mit Recht in Verlegenheit. o euds narho rov ανδοα απέκτεινεν. Τί λαβων αδικούντα, Xen. Cyr. III, 1, 37 bei welchem Bersehen hatte er ihn benn ertappt? ξοωτῶ, εἰ δοκῶ ἄν ὑμῖν περὶ πλείονος τὴν Φιλίππου σιλίαν της των παίδων σωτηρίας ποιήσασθαι; ποίων μοατηθείς ήδουων; η τί πώποτε άσχημου ένεκα χοη-μάτων ποάξας; Aesch. 2, 152. Auch fann von dem Rebenden selbst in einer fortlaufenden Darstellung ευ ποιών, καλώς ποιών in ber Bedeutung mit Recht. jum Glud eingeschaltet werben: rovro rolvov, ed ποιούν, οὐ συνέβη Demosth. 23, 143.

Anm. Jur Charafteristis bes Subjects werben bemselben in natherem Anschluß an das Berbum bes Sates gewisse Batticipia sast wie Abverbia beigefügt, z. B. ἀρχόμενος im Ansange. ὅπερ ἀρχόμενος έλεγον Plat. Theaet. p. 174. Aehnlich τελευταν zuleht: οἱ Έλληνες κινηθήναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίον, ἀλλὰ τελευταντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὅποτος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρακες Χεν. Anab. 6, 1, 8 bie Griechen fennten sich aus bem Orte nicht herausbegeben, sonbern bie Thrasier trieben sie zuleht sogar noch rom Wasser zurud. Dahin gehört auch in täglicher Rede ἀνύσας ἄνοιγε, ἀνύσας τρέχε öffne schnell, lause schnell.

7) Zuweilen werden theils mehre Participia ohne gegenseitige Verbindung an dasselbe Hauptverbum gestnüpft, um die Handlung mehrsach zu bestimmen, theils schließt ein Particip sich an ein anderes als sein Hauptverbum an: ἄδιχοι ὅντες κεφδανοῦμέν τε, καὶ λισσόμενοι, ὑπεφβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνοντες, πείθοντες τους δεους ἀξήμιοι ἀπαλλάξομεν Plat. De Rep. II. p. 366 ungerecht aber ziehen wir den Gewinn und werden doch durch Flehen, auch wenn wir übertreten und gesündigt haben, die Götter überreden und ungestraft bavon sommen. φανήσεται δ θεσμοδέτης, πεισθείς

όποσφδήποτε ἀργυρίφ, καθυφείς τον ἀγῶνα Demosth. 21, 39 es wird augenscheinlich sein, daß der Gesetzgeber, durch Geld, mag es viel oder wenig sein, bestochen, den Proceß aufgegeben hat. Aehnlich steht es mit der Anshäusung von Participien bei absoluten Genitivis: οί Θηβαῖοι ἔστερον παρεγένοντο, ήδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφθαρμένων τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων Τhucyd. lib. 2, 5 die Thebaner samen zu spät, als die Männer theils getöbtet waren, theils lebend in Gesangenschaft gehalten wurden. τοῦ ἀπο τῶν ᾿Αθηναίων κήρυκος, οὐδὲν ἐπισταμένου τῶν γεγενημένων, ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον αὐθις περί τῶν νεκρῶν, ἀπέδοσαν οί Βοιωτοί Thuc. 4, 101 da der Herold der Athener, ohne das Borgesaliene zu wissen, bald nachher wiederum wegen der Lodten sam, so gaben die Böoter sie zurüg.

8) Richt felten tritt ber Fall ein, daß ein Particis vium, welches einen Umftand bezeichnet, fich nicht genau an bas Subject bes Sauptfates anschließt, fondern ein anderes bemfelben coordinirtes Rebenfubject eines angefügten Sapes: αί άττικαι νηες παραγιγνόμεναι τοις Κερχυραίοις, εί πη πιέζοιντο, φόβον μεν παρείχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἡρχον, δεδιότες οί στρατηγοί την πρόρδησιν των 'Αθηναίων Thuc. I, 49 bie attischen Schiffe, welche bei ben Rertyraern waren für ben Fall, daß fie bedrängt murben, floften gwar ben Begnern Furcht ein, es begannen aber nicht ben Rampf bie Felbherren, fürchtend ben vorher ausgesprochenen Befehl ber Athener. ώς πραυγή και κτύπος έγίγνετο, αισθόμενοι οί ένδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασιλέως σπέψασθαι, τι είη το ποάγμα, έπθέουσι τινες άνοιξαντες τας πύλας Χεη. Cyr. 7, 5, 28. Ένταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεύς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ' αὐτούς ύπεο έκατέρων, δπόσοι μεν των άμφι βασιλέα απέθνησπον, Κτησίας λέγει, Κύρος δε αὐτός τε ἀπέθανε καὶ οκτω οί ἄριστοι των περί αὐτόν Xen. Anab. I, 8, 27. πίστεις ἔδοσαν άλλήλοις οί Ελένην μυηστεύοντες, ή μην βοηθήσειν, εί τις ἀποστεροίη του ἀξιωθέντα λαβείν αύτήν, νομίζων εκαστος την επικουρίαν ταύτην αύτῷ παρασκευάζειν Isocr. έγκωμ. Έλ. 40.

9) Die Barticipia verschiedener, meift intransitiver, Berba bienen, mit bem Subjecte verbunden, jugleich jur Erganzung bes Berbi, weshalb fie meift burch Abverbia in andere Sprachen überfest werden. Dergleichen Berba find die, welche bebeuten: anfangen, ausbauern, fortfahren mit etwas, juvorkommen, ober welche Ermudung und Aufhoren, Bufriedenheit und Ungufriedenheit ober Scham bei einer Sandlung, Ueberlegenheit in etwas ober bas Gegentheil, nebst Recht und Unrecht bezeichnen: diareko, diaro, diarlyvoμαι, ανέχομαι, καρτερώ, κάμνω, απείρηκα, παύομαι, έκλείπω, λήγω, χαίοω, άγαπω, ήδομαι [poet, τέοπομαι], άγανακτῶ, αἰσχύνομαι, ἄχθομαι, μεταμέλομαι, χαλεπώς φέρω, νικώ, ήττωμαι, έλλείπομαι, άρχω, υπάρχω, φθάνω, άδικῶ, ἁμαρτάνω, εὐ ober καλῶς ποιώ, β. Β. Σωκράτης ούδεν άλλο ποιών διαγεγένηται ή διασχοπών τά τε δίχαια καὶ τὰ ἄδικα Xen. Memor. IV, 8, 4 Sofrates hat fortmahrend Richts weiter gethan, ale Gerechtes und Ungerechtes betrachtet. noorov

μεν εύγομαι τοῖς θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις όσην εύνοιαν έγων έγω διατελώ τη τε πόλει και πασιν ύμιν, τοσαύτην ὑπάρξαι μοι παρ' ὑμῶν εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα Demosth. De cor. init. querft flehe ich qu allen Göttern und Göttinnen, bag ein foldes Wohlwollen, als ich beharrlich gegen ben Staat und euch alle hege, auch mir von euch bei diesem Kampse zu Theil werde. ἀπείορμα τρέχων Χεπ. Anab. V, 1, 2. ούποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς οίπτείρων Χεπ. Anab. III, 1, 19 ich hörte niemals auf uns ju bedauern. τοίς καλώς έρωτωσιν άποκρινόμενος nalow Plat. Protag. p. 318 ich antworte gern benen, bie gut fragen [ober es macht mir Freude zu antworten]. Φαρνάβαζος της Aloλίδος χαλεπώς Εφερεν απεστερημένος Xen. Hell. III, 3, 13. τους μέν φρονίμους άγανακτεῖν ἀποθυήσκουτας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας naloew Plat. Phaed. 62 für Die Rlugen geziemt es fich ungern ju fterben, für Die Thorichten aber gern ju flerben. οὐδ' ἐπαισχύνεσθε, γῆς οῦτω νοσούσης, ἔδια μινοῦντες κακά Soph. Oed. R. 635—636 und ihr schämt euch nicht, mahrend bas gand frank, eigenes Leid durch Born zu erregen. દેવંગ τις ήμας εὐ ποιούν υπάρχη (und querft Bohlthaten erzeigt) τούτου είς γε δύναμιν ούχ ήττησόμεθα εὐ ποιουντές Xen. An. II, 3, 23. τὰ τῆς πόλεως ούτως ὑπῆρχεν ἔχοντα Dem. 18, 235 murben in biefem Buftanbe vorgefunden. of Ελληνες φθάνουσιν έπι τῷ ἄκρῷ γενόμενοι τοὺς πολεplous Xen. Anab. III, 4, 49 die Griechen famen früher ale bie Feinde auf ben Gipfel bes Berges. o negog στρατός των 'Αθηναίων φθάνει άναβας έπι τας 'Επιπολας πρίν τους Συρακουσίους παραγενέσθαι Thuc. VI, 97 die Fußsolbaten ber Athener tamen nach Gvipola, ehe die Sprakufaner borthin gelangten. adineire πολέμου άρχοντες καί σπονδας λύοντες Thuc. I, 53 ihr thut Unrecht, Rrieg anzufangen und bie Bertrage au brechen.

Anm. Zu bemerken ist die Berbindung von od φθάνω mit einem Particip und folgendem και von zwei unmittelbar auf einander folgenden Handlungen oder Zuständen: οδ γάς ξφθη Θεόπομπος την επιδικασίαν ποιησάμενος και ένεδείξατο δτι Demosth. p. 1073, 20 faum hatte Theopomp den Rechtschandlungen der Erbschaft durchgeführt, als er bewies. daß u. s. w. οδ γάς ξφθη μοι συμβάσα ή άτυχία, και εύθύς έπεχείρησαν διαφορήσαι τάνδοθεν Demosth p. 1319, 9 faum war das Unglüd mir begegnet, als jene sogleich ansingen, meine Möbel zu plündern.

10) Auf dieselbe Beise steht das Participium bei den Berdis und Redensarten τυγχάνω, λανθάνω (τινά) δηλός είμι, φανεφός είμι, φαίνομαι (zeige mich), welche personlich von dem gedraucht werden, der zusällig, heimslich oder offendar etwas thut oder ist: Ετυχον όπλιται εν τη άγορα καθεύδοντες ώς πεντήκοντα Thuc. 4, 113 zusällig schliesen oder es tras sich, daß schliesen, ελάθομεν ήμας αὐτούς παίδων οὐδεν διαφέροντες Plat. Crit. 49 ohne es zu wissen. Ελαθεν άφθέντα πάντα και καταφλεχθέντα Thuc. 4, 133. δηλος εί καταφρονών μου Plat. Theaet. p. 189. οί Θηβαίοι φανεφοί πασιν ήσαν ἀναγκασθησόμενοι καταφεύγειν εφ' ύμας Demosth. 18, 19. ή ψυχη ἀθάνατος φαίνεται οὐσα Plat. Phaed. 107 es ist augenscheinlich, daß die Seele u. s. w.

A. Encyfl. b. 20. u. R. Grfte Section. LXXXI.

Anm. 1. Bei ben Berbis, welche die Bebeutung des Forts sahrens haben und bei τυγχάνω wird das Participlum αν nicht selten ausgelassen. Σωκράτης άνυπόδητος και άχίτων διετέλες Χεπ. Μεμοτ. Ι, 6, 2. γίγνεται πόλις, έπειδή ήμῶν έκαστος ούκ αὐτάρκης, άλλὰ πολλῶν ἐνδεής τυγχάνει Plat. De Rep. II, 369. So auch poetisch έν άγφοῖς τυγχάνει ober mit bloßem Dativ άγφοῖς Soph. Electr. 313. Bei φαίνομαι ist die Ausslassung von αν sehr gewöhnlich: ψευδής φαίνεται ο Γωβρύας Xen. Cyr. V, 2, 4.

Anm. 2. Bei λανθάνω, δήλος unb φανερός εἰμι folgt zuweilen ein Sat mit δτι: οί πολέμιοι δήλοι ήσαν δτι έπικείσονται έν τή καταβάσει Χεπ. Απ. 5, 2, 26. Auch findet fich λανθάνει (τινά), δήλόν έστι, φανερόν έστι unperfonlich mit δτι: πάσιν ήν φανερόν, δτι μάλλον ήσδησεσθε τοίς παρακαλούσιν ύμας έπι τὸν πόλεμον ή τοίς περί εἰρήνης συμβουλεύουσιν Ιουν. De pace 5 = φανεροί ήτε ήσδησόμενοι.

Anm. 3. αλοχύνομαι λέγων heißt ich schame mich zu sagen, ober indem ich es sage, αλοχύνομαι λέγειν ich schame mich zu sagen (und sage es deshalb nicht). φαίνομαι hat den Institutions in der Bedeutung scheinen (dunken): έγωγέ μοι φαίνομαι δύο καθοράν είδη τῆς μαντικῆς Plat. Soph. 285 (άποκάμνω ποιεῖν τι ich gebe auf, etwas zu thun). Αρχομαι (Med.) hat gewöhnlicher den Insinitiv, seltener das Barticip. Einige andere Berda und Redensarten von verwandter Bedeutung werden zuweilen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. B. πειρώμαι βασανίζων τι Plat. Philed. 21 ich mache einen Berjuch etwas zu prüfen. πύριδς είμι ποιών τι Thuc. 5, 34 ich fann etwas mit Rechtsgültigkeit thuπ συμβαίνει τι γιγνόμενον (und ohne ών) μέγιστον καπόν συμβαίνει ή άδικία Plat. Gorg. 479. μεσιδς ἡν θυμούμενος Soph. Oed. Col. 768 = έκαμον ich war des Bürnens müde.

Anm. 4. Bie δήλός είμι werden bei Dichtern und bisweilen in Profa άφχῶ, ἐκανός, κρείττων, βελτίων είμι perfonlich mit einem Particip gebraucht anstatt eines unperfonlichen Ausbrucks mit einem Accus. cum Infin. (ἀρκεῖ ἐμὰ —) ἀρκέσω δνήσκουσ' ἐγὰ (Soph. Antig. 547). κρείττων ἦν ὁ πατήφ σου μὴ λειτουργήσας ἢ τοσαῦτα τῶν ἐαυτοῦ ἀναλώσαι Lysias 26, 4.

Anm. 5. Bei einigen unpersonlichen Berbis und Redessügungen, welche die Folge und den Rupen einer handlung beszeichnen, steht zuweilen statt des Institivi ein Participium als Apposition zum Dativ, sodaß man den Nugen, welcher während oder nach der handlung statsindet, bezeichnet: 'Αθηναίοι πέμφαντες ές Δελφούς έπηρώτων τον θεόν, εί πολεμούσων άμεινον έσται Thuc. I, 118; auch λυσιτελήσει, συνοίσει. ήμεις ήγανακτούμεν μέν έπί τοις λεγομένοις, πλέον δ' ούδεν ήν άγανακτούσιν ήμεν Dem. 35, 81. Ebenso μεταμέλει μοι οθτως ποιήσαντι ich bereue es, so gehandelt zu haben. έσκας την εύδαιμονίαν ολομένω τουφήν και πολυτέλειαν είναι Χεπ. Memor. I, 6, 10 du gleicht einem, welcher meint 1c. (du schießt zu meinen, daß die Glückseligkeit Ueppigseit und großer Auswahl dif).

Anm. 6. Das Betbum φθάνω wird in negatiren und dubis tativen Aussagen von dem gebraucht, was, wenn es geschieht, nicht zu früh geschehen wird, und drückt in der zweiten Berson (ούκ αν φθάνοις, φθάνοιτε) eine Aufsorderung aus, etwas gleich zithun: ούκ αν φθάνοις λέγων, εξ τι ήσθησαί με φίλτρον έπιστάμενον Χεπ. Memor. 2, 3, 11 sage mir, ob du gemerkt hast, daß ich ein gewisses Baudermittel (Anreizungsmittel) fenne. Selztener in der dritten Person von dem, was eben so gut gleich gesschehen kann, da es doch geschehen wird: εἰ μὴ τιμωρήσεσθε τούτους, ούκ αν φθάνοι τὸ πλήθος τούτοις δουλεύον Dem. 24, 143.

11) Die Berba ber Wahrnehmung, Kenntniß und Erfahrung werden gewöhnlich in dem Falle, wo im Lateinischen der Accus. cum Insin. steht, mit dem Participium zur Ergänzung ihres Begriffes oder zur Bildung eines Objectsates verbunden. Das Participium wird nach Beschaffenheit des Gedankens entweder dem Obsjecte des Sates im Accusations beigefügt, oder wenn

bas Subject bes Hauptverbi zugleich Object fein soll, so wird bas Participlum, in ben Rominativus gesetzt, auf bas Subject bezogen. Bei bem Pafftvum ober ben intranfittv gebrauchten Formen wird bas Participium auf bas Subject bezogen: δειχθησόμεθα ποιήσαντές τι. Solche Berba find die, welche bedeuten: feben, merten, wiffen, erfahren, erinnern, zeigen, nachweifen, finden (δρώ, αλοθάνομαι, ακούω, πυνθάνομαι, μανδάνω, καταμανδάνω, οίδα, ἐκίσταμαι, γιγνώσκω, μέμνημαι, επιλανθάνομαι, δηλώ, δείκνυμι, αποδείκνυμι, ἐπιδείκνυμι, ἀποφαίνω, ἐξελέγχω, ἀγγέλλω, εύρίσκω): Ορώ του πόλεμου υμίν πολλών κακών αίτιου γεγενημένον Isocr. Philipp. 2. ἐπέδειξα Αλοχίνην οὐδὲν άληθες άπηγγελκότα, άλλα φενακίσανθ' υμάς Dem. 19, 177 ich habe bewiesen, daß Aeschines Richts mabr berichtet, sondern euch betrogen hat. of Ellyves our ήδεσαν Κύρον τεθνημότα Xen. Anab. I, 10, 16. αν-Φρωποι καλοί κάγαθοί επειδαν γνώσιν απιστούμενοι, ού φιλούσι τους απιστούντας Xon. Cyr. 7, 2, 17 wenn eble Menschen merten, daß man ihnen mistraut, fo lieben fle nicht die Mistrauischen. Oldunos navo' Svena δαυτοῦ ποιῶν ἐξελήλεγκται Demosth. 2, 8 Philipp ift überführt worben Alles feinetwegen zu thun. of rov 'Αθηναίων στρατηγοί τοις τε επιχειρήμασιν εώρων οὐ κατοοθούντες και τους στρατιώτας άχθομένους τη μονή Thuc. 7, 47 bie Feldherren der Athener sahen, daß fie fein Glud mit ihren Unternehmungen hatten, und baß die Soldaten über den Aufenthalt in Sicilien unwillig waren. Κλέαρχος ήκους Κύρου έξω όντα τοῦ Έλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα Xen. Anab. I, 8, 13. 'Απεφάνην συμφορᾶς μὲν οὐδεμιᾶς ἄξιος γεγενημένος, πολλά δε κάγαθά είργασμένος την πόλιν Lys. 25, 4. μέμνημαι έγωγε καί παις ων (aus meiner Rindheit) Κριτία τῷδε ξυνόντα σε Plat. Charm. 156. Ισθι ἀνόητος ών Xen. Anab. 2, 1, 13. σκοπούμενος ευρισκον οίδαμώς αν άλλως, δ ήβουλόμην, διαπραξάμενος, πλην εί γραφείη λόγος ώσπερ είκων της έμης διανοίας Isocrat. Περί άντιδος. 7. πρώτος βασιλεί Κύρον έπιβουλεύοντα ήγγειλα Xen. Anab. 2, 3, 13.

Anm. 1. Statt bes auf das Hauptsubject bezogenen Rominativi steht jedoch zuweisen ein resterives Pronomen mit dem Particip im Accusativus: η δείξον οδ πεποιηκότα ταῦτα σαυτόν, η δίκην θπεχε Dem. 22, 29. Aus αίσθάνομαι έμαυτόν πεποακώς entsteht συνέβη μοι αίσθέσθαι έμαυτόν πεποακότι Dem. 18, 46.

Anm. 2. Statt eines Objects mit hinzugefügtem Participium steht auch blos bas Participium eines unpersonlichen Berbums: dog xal sol τούτων δεήσον Xen. Mem. 2, 6, 29. είδον οί Λακεδαιμόνιοι άδύνατον δν τιμωρείν τοίς άνδράσιν Thuc. 4, 15.

Anm. 3. Selten wird ws, und zwar meift bei Dichtern, biesem Barticipium hinzugefügt: ως μηθέν είδύτ' ίσθι μ' ων ανιστοφείς Soph. Philoct. 253.

Anm. 4. Auch bei biesen Berbis wird das Particip con bisweilen ausgelassen, z. B. bei olda, ἀποφαίνω: εί τις έχει φευδή ἀποφήναι, ὰ εἰφήκαμεν, λεγέτω Plat. De Rep. 2, 366.

Anm. 5. Bon ben vorher erwähnten Berbis haben einige, wie olda, häufiger, andere seltener einen Sat mit δτι, oder bei vorausgehender Regation auch mit ώς: τους χειφοτέχνας βδη, δτι ευφήσοιμι πολλά και καλά έπισταμένους Plat. Apol. 22. βοθοντο οι Έλληνες, δτι βασιλεύς σύν τῷ στος στατεύματι έν τοῖς σκευοφόφοις εξη Χεπ. Απαδ. Ι, 10, 5 bie Griechen merken, δαξ ber Perfertduig beim Troß (Lastvich) ware. οὐδο έκεινο δύναμαι ιδείν, ὡς οὐχι πάντες άνθοωποι τούτων τυχείν άξιώσουσιν

Dem. 28, 123 auch kann ich bas nicht sehen, daß nicht alle Menschen dies erreichen wollen. do od πεποίημε Meidias, à κατηγούργκα, τοῦτο δεικνύτω Dem. 21, 28 Midias möge beweisen, das nicht gethan zu haben, dessen ich ihn beschuldigt habe (eine Ausserden). das dies aled isesen annimmt, sie werde nicht befolgt werden). das las aled isesed τούτους, sie eise blawa και άσελγεις άνθοωποι Dem. 43, 23 ihr werdet diesen leicht ansmerten, daß sie gewaltthätige und freche [wollüstige] Menschen sind. Thus. diese Bermischung beider Constructionen, sodaß sowol δτι als das Batticipium im Acc. keht, sindet sich bei Thus. 4, 37: γνούς δε δ. Κλέων και Δημοσθένης, δτι εί και δποσονούν μαλλον ένδωσονούν οἱ Λακεδαιμόνιοι, διαφθαγισομένους αὐτοὺς ὑπό τῆς σορετέφας στρατιάς, ἐπανσαν τὴν μάχην Rieon und Demosthenes, bemertend, daß, wenn die Lasedamonier and nur im mindesten mehr zurüswichen, sie von ihren Heeren niedergemacht werden würden, hielten den Ramps an.

Anm. 6. Die Berba, welche bemerken, erfahren, hören bebeuten (auch dyyéllw), haben auch oft ben Accus. cum Inf., selten bie, welche wissen bebeuten: ἀπούω καὶ ἄλλα Εθνη πολλά τοιαυτα είναι Χεη. Απαδ. 2, 5, 13. Πυνθάνομαι μέλλειν Δημοσθένην καταφιθμείσθαι πρός όμᾶς, δσα πεκολίτενται Aesch. 3, 54 εὐ νυν ἐπίστα τάνοδε μ' αἰσχύνην ἔχειν Soph. Electr. 616 wisse wohl, baß ich bessen mich schäme. γιγνώσκα hat ben Accus. cum Inf. (nicht bas Barticipium) in ber Bebeutung erkennen, annehmen, meinen: Κύρος ἀγάνας κατέστησεν ἀπάντων, όπόσα ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθύν εἶναι ὑπό στρατιωτάν Χεη. Cyr. 2, 1, 22 Chrus stellte Betskreite in allen Dingen an, beten llebung er als gut sür Krieger ersante [welche von Kriegern geübt zu werden er sür gut ersante]. ἀποφαίνα, ἀποφαίνομαι, ersläre daß etwas ist, hat den Accus. cum Inf.

Anm. 7. Σύνοιδά τινι ήδικημένφ (Demosth. 21, 2) und fast mit Berwischung bes σύν: συνίσασι τους αφο αψτών τετυραννευκότας τους μεν ύπο τών γονέων άνηρημένους, τους δε ύπο τών παίδων, τους δε ύπο άλειφών Isocr. De pace 113. σύνοιδα έμαυτῷ ἡμαρτηκώς und ἡμαρτηκότι.

12) Die Berba, welche bedeuten: aufhören machen παύω, übersehen περιορώ, serner sinden, ertappen εὐρίσκω, καταλαμβάνω, φωρώ, mit dem Bassis äλίσκομαι, schilbern in einem Gedichte ποιώ, haben ein Bartiscipium zu näherer Bestimmung des Objects oder Subjects nach sich: τὴν φιλοσοφίαν παῦσον ταῦτα λέγουσαν Plat. Gorg. 482. ἄμα διψών τε πέπαυμαι καὶ
ἄμα ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν Plat. Gorg. 497. Μὴ
περιδωμεν ὑβρισθεῖσαν τὴν Λακεδαίμονα καὶ καταφρονηθεῖσαν Isocr. Archid. 108.

Anm. 1. Bu bemerken ift bie Auslaffung von ών bei εύρίσκω: έμε εύρήσετε ού κακόν ούδ' άχρηστον [intell. δντα] leacus 7, 41.

Anm. 2. Das Participium Aoristi (selten Persecti) mit \*\*Exw unterscheibet sich von bem reinen Persectum wie im Lateinischen cognitum habeo ober perceptum habeo von cognovi und percepi, b. h. es drückt nicht blos die früher geschehene Handlung, sondern auch den jetzigen Zustand aus, obgleich das Bersectum in den meisten Källen für die Uebersetzung ausreicht: obn Foquau noldv en uerdopp nlovtov narausowwas Exer Pind. Nem. I, 45 ich liebe es nicht, großen Reichthum im Hause verdorgen zu haben. nlip yas Killuw nal Avulov rodz ällovs navras dn' kwurg elze narasszewauevoz d Koolsos Herod. I, 28 benn außer Lysiern und Kilstiern hatte Krösus alle Uebrigen sich unterworsen. "Hoa de dog koarh ris, donnes oden nal kiyerai d Zeds avrīz koased kasadels Exer Plat. Cratyl. p. 404. C. Hera aber, wie eine Geliebte, wie man benn auch sagt, daß Zeus sie geliebt haben und zur Frau haben soll.

Anm. 3. Für die obige Rebefügung findet sich auch die ber lateinischen entsprechende mit dem Participium persectivi passivi, wiewol seltener, im Griechischen, 3. B. Ken. Cyr. lib. VII, 4, 6: Ins. dd nal d Kooloog ysygammera Ezwo angibag, Coa es enasty in the angibag.

13) Ein Participium steht mit ober ohne Artisel mit binzugesügten bestimmenden Zusähen oder ohne solche als Attribut bei einem Substantiv mit der Bedeutung eines Adjectivi oder einer relativen Umschreibung: πόλις κάλλει διαφέρουσα. ἀνηφ καλῶς πεπαιδευμένος. οι πρέσβεις οι παρά Φιλιππου πεμφθέντες. ἡ Μυσῶν λεία λεγομένη die sogenannte Beute der Ryser. αι Αδόλου νῆσοι καλούμεναι Thuc. III, 88. ἐν τῷ Μεσσηνία ποτὲ οὕση νῷ Thuc. IV, 3 in dem Lande, das früher messensich war. αι ἄρισται δοκοῦσαι είναι φύσεις Χεπ. Μεπ. 4, 1, 3 die Raturen, welche die besten scheinen.

Anm. Bu bemerfen ift, bag wenn auch ecoueros für ftart, tuchtig, nenaudevueros für gebilbet, gelehrt gesagt wirb, boch im Ganzen bie Griechen viel weniger Participia perf. pass. abjectivisch gebrauchen als bie Romer.

14) Ein Barticipium mit dem Artifel, mit hinzugefügtem Casus und anderen Bestimmungen sann ebenfalls substantivisch statt einer relativen Umschreibung einer Person oder Sache stehen: ol κρατούντες. ήν δε δ την γνώμην ταύτην είκων Πείσανδρος Thuc. VIII, 68. ήδει την πολιτικήν σοφους ποιείν τους πολίτας και επιστήμης μεταδιδόναι, είκες ξμελλεν αυτη είναι ή ώφελουσά τε και εὐδαίμονας ποιούσα Plat. Euthyd. 292. ἀφεκτέον των τοιούτων τῷ σωφρονεῖν δυνησομένω Χεπ. Conviv. 4, 26. παρὰ τοῖς ἀριστοις δοκουσιν είναι Χεπ. Μεm. 4, 2, 6. τοῖς ᾿Αρκάδων σφετέροις οὐσι ξνμμάχοις Thuc. V, 64 benjenigen von den Arsadern, welche ihre Bundesgenossen waren.

Anm. 1. Seltener bagegen steht ein Participium ohne Artifel substantivisch zur Bezeichnung einer gewissen Gattung von Menschen ober zur Andeutung der Thätigkeit derselben, wenn diese Andeutung auf undestimmte Beise geschehen soll: πλέομεν έπλ πολλάς ναῦς κεκτημένους Χεπ. Hell. 5, 4, 19. Νόμος έστλν δταν πολεμούντων πόλις άλῷ, τῶν ἐλόντων είναι τὰ χοήματα τῶν ἐν τῷ πόλει Χεπ. Cyr. 7, 5, 73. Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἀγγέλλοντες δτι ὁ πατὴρ ἀφεῖται Isocr. Trapez. 11 nachher sommen Leute mit der Rachricht an, daß der Bater in Freiheit gesseht ist (losgelassen ist). ὅταν τις δεῶν βλάπτη, δύναιτ' ἀν οδο' ἀν ἰσχύων φυγεῖν Soph. Electr. 697 denn wenn einer der Bötter ihn bethört, so vermag auch ein Starfer nicht zu entrinnen. Am gewöhnlichsten steht in diesem Falle der Bluratis. Auch sindet sich der Artifel dei dem Participium futuri (selten praesentis), um die individuelle Fāḥigseit oder Bestimmung auszudrücken. Dierbei sann das Participium sowol adjectivisch als substantivisch stehen: οὐδὶ τοὺς δούλους ὑβρίζειν οἱ Έλληνες ἀξιοῦσιν, ἀλλα νόμος τοῦ ταῦτα κωλύσοντα τέθεινται Demosth. 21, 49. ἡ χώρα πολλή καὶ ἀγαθή ἤν καὶ ἐνῆσαν οἱ ἐργασόμενοι Χεπ. An. 2, 4, 22 Bedauer. ὁ ἡγησόμενος οὐδείς ἔσται Χεπ. An. 2, 4, 5. πολλοὺς ἔξομεν τοὺς ἐτοίμως καὶ προθύμως συναγωνιζομένους ἡμίν Isocrat. De pace 139.

Anm. 2. Die Dichter verbinden zuweilen ein Participium mit dem Artifel als Substantivum mit dem Genitivus, z. B. ε έκείνου τεκών Eurip. Electr. 3, 85. In Pi vsa werden ol προσήκοντες Betwandte, und τὸ συμφέρον Nugen, Interesse, ganz substantivisch gebraucht: τὸ τῆς νεὰς καὶ τῶν ναυτῶν συμφέρον Plat. Politic. 296. τὰ μικρὰ συμφέροντα τῆς πέλεως Demosth. 18, 28. Die Dichter und Thusbides gebrauchen zuweilen ein Participium praesentis im Reutro statt eines abstracten Berbalssubstantivs, z. B. τὸ νοσοῦν = ἡ νόσος. ἐν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται Thuc. I, 142 bei der Uedungslosigseit werden se unersahrener sein. τὸ δεδιὸς αὐτοῦ seine Furcht Thuc. I, 36. μετὰ τοῦ δρωμένου Thuc. 5, 102 mit Handlung, wenn geshandelt wird.

Anm. 3. Cinige wenige Barticipia im Brasens, namentlich διαφέφων, έχων mit einem Abverbio (κάλλιστ' έχων) προσήμων, πρέπων, δέον, έξόν, συμφέφον und andere finden sich juweilen als adjectivische Bradicatsnomina dei είμι oder γίγνομαι. Ce sann in diesem Falle noch ein wirkliches Adjectivum bingutreten: τί ποτ' έστιν ούτος δ βίος έκείνου διαφέφων; Plat. Gorg. 500. τους Λακεδαιμονίους ού διὰ τὴν άρετὴν αὐτῶν ἐσώσατε, άλλ' δτι συμφέφον ἢν τῷ πόλει σῶς εἶναι Dem. 19, 75. δεῖ πολύ μὲν τους ἄρχοντας ἐκιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολύ δὲ τοὺς άρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειδομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχονσι νῦν ἢ πρόσθεν Χεπ. An. 2, 2, 30.

Anm. 4. Ein Participium bes Präsens ober bes Aorists mit eint zur limschreibung einer einsachen Form bes Berbi zu versbinden, wie das Participium persecti in gewissen Fällen mit eint verbunden wird, ist eine nicht häusig vorkommende dichterische Freiseit. An den einzelnen Stellen in Brosa, wo es geschieht, liegt gern ein gewisser Rachdruck in dieser gesonderten Bezeichnung der handlung, deren Begriss im Participio hervortritt, und der Erstenz, welche durch eint ihren Ausdruck sinder: & v y Oklovaa, naver duod vantzera Soph. Oed. R. 580 was sie nur will, erlangt sie Alles von mit. oön eie ölesdoor; od sunnspase ésse; Idia. 1146 abi in malam rem; tace. navranas danpudsaus én, et ri pe rovrav diankspevyen. en per durch pusica kolife ihren finder. Tim. 26. I rovro oon kors pryvohervon nag' hulv; Plat. Philed. 39 oder ist dies nicht etwas, das bei uns geschieht? en par d Gepusovalffe sessacionen geschieht? en diangsgovras ri és avod pathoon érégou äkiog danpasa nad daagsgovras ri és avod pathoon érégou äkiog danpasa nad daagsgovras ri és avod pathon érégou äkiog danpasa nad daagsgovras ri és avod pathon érégou äkiog danpasa. Ihuc. I, 188 benn Themistolies hatte die Krast seines Genies am sichersten gezeigt und war hierin mehr als ein Anderer bewunderungswurdig. Durch plyvopas und ein Barticipium drück man einen Beschi oder ein Berbot aus: Mi, a keve, hulv rip ve ngaárpv naervas antroavras anagruptels véry Plat. Soph. 217 o Frembling, bescheide uns ja nicht abschläglich, indem wir eben die erste Gunst von dir erbitten.

15) hat von zwei coordinirten Sagen ber Rebenfat ein von bem Subjecte bes hauptfates verschiebenes Subject, fo findet jur Bezeichnung der Zeitverhaltniffe der Haupthandlung ober der sie begleitenden Umftande oder der Art und Weise, sowie des Grundes berselben die Conftruction der Genitivi absoluti oder consequentiae ftatt, indem das Subject bes Rebensages mit bem binaugefügten Barticipio in ben Genitivus tritt. Diefe Conftruction aber ift nur möglich, infofern bas Subject mit seinem Barticip als ein Begriff gedacht wird: των σωμάτων δηλυνομένων και αι ψυχαι πολύ άδδωστότεραι γίγνονται Xen. Oec. 4, 2. οθα αν ήλθον δεύφο, . ὑμῶν μὰ κελευσάντων. ὅλης τῆς πόλεως ἐν τοῖς πολεμικοίς κινδύνοις επιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, μεγάλα τ' άγαθὰ κατορθούντος αὐτοῖ καὶ τὰ κακὰ διαμαρτάνοντος είκος γίγνεσθαι Xen. Memor. 3, 1, 3 ba bie ganze Stadt in ben Kriegsgefahren bem Felbherrn überlaffen wirb, fo ift es naturlich, baß, wenn er Glud hat, viel Gutes geschieht, wenn er kein Glud hat, viel Βόγεβ gefchieht. οι Θηβαῖοι ήβούλουτο την Πλάταιαν έτι εν είρηνη τε καί τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ καθεστώτος (= γεγενημένου) προκαταλαβείν.

Anm. 1. In einzelnen Fällen treten zwei Genitive dieser Art in einem Sahe auf, welche unter sich einen Gegensah bilben tönnen: άφίκετο δείφο τὸ πλοίον, γνόντων τῶν Κεφαλήνων, άντικράττοντος Ζηνοθέμιδος, δθεν ἐξέκλευσε τὸ πλοίον, ένταθα και κατακλείν αὐτό Demosth. 32, 14 da die Rephaleuier, troh des Biberstrebens des Zenothmis, das Urtheil fällten. το τῶν Φωκέων ἢ ἄλλου τινός ἀνθρώκων μετὰ τοὺς πας Λίσχίνου λόγους ἐξαμαφτόντος οὐκ ἀκέβη τὰ ὑκ ἀντοῦ τότε ψηθέντα Dem. 19, 75 wegen welches Bergehens der Photenser?

Anm. 2. Die vollständige Reihe ber activen Participia schließt ben Gebrauch bes Basitos aus, wo von einer handlung bes Subjects im hauptsate die Rebe ist: ravea elnde duje have looutus abiit; his dictis abiit. Dagegen wurde rovrwe lexderrwe heißen: als dies von Andern gesagt worden war.

Anm. 3. Das Berhaltnig zwifchen bem Sauptfage und bem Barticipialfage wird wie bei bem einfachen Barticipium naber burch gewiffe Abverbia bezeichnet: πόθεν, & Σώπρατες, αι διαβολαί σοι αύται γεγόνασιν; ού γαρ δή που, σου γε ούδεν των άλλων περιττότερον πραγματευομένου, έπειτα τοσαύτη φήμη τε καί λόγος γέγονεν Plat. Apol. 20. ψήφισμα έγραψα πλείν έπλ τους τόπους έν οίς εξη Φίλιππος, καί τους δοκους την ταχίστην άπολαμβάνειν, ζυ' έχόντων των Θρακών των δμετέρων συμμάχων τὰ χωρία ταῦτα, τὸ Σέρριον και τὸ Μύρτιον και την Εργίσκην, οὖτω γίγνοινο οἱ δοκοι Demosth. 18, 27. Διονυσοδώρου μεταξύ ταῦτα λέγοντος ὁ Κλεινίας έτυχεν ἀποκοι-νάμενος Plat. Euthyd. 275. Besonbere hausig stehen bie Genitivi absoluti mit de jum Ausbrud ber Meinung und Borausfegung ober bes Bormanbes, unter welchem gerebet ober gehanbelt wirb (weil — ale ob): Φυλλίδας και Μέλλων έκήρυττον έξιέναι πάντας Θηβαίους, ως των τυράννων τεθνεώτων Χεπ. Hell. 5, 4, 9. ούχ ως τοις Ελλησι πολεμησόντων ήμων είπον, α είπον Ren. Anab. 5, 6, 8. Doch tann auch de bei Berbie ber Deis nung ober Aeußerung ben Inhalt bes Gemeinten ober Geaußerten anzugeben gefeht werben, wobei ber Sat nicht felten einen Imperativus enthalt: ώς έμου γε και άγωνιουμένου καί, όποιος αν τις ω, κατά την άξιαν τιμάσθαι άξιωσοντος, οθτως, ω Κύρε γίγνωσαε Χση. Cyr. 2, 3, 15 was mich betrifft, so bente, o Cyrus, bağ ich fowol wetteifere, ale wie ich mich auch verhalten mag, nach Burben belohnt zu werden wunschen werbe. ος έμου lóveog, önn de nal όμεις, ούτα την γνάμην έχετε Xen. Anab. lib. I, 3, 6 feib überzeugt, baß ich bahin gehe, wohin ihr gehen werbet. εξπατε και περί τούτου, πότερα μενείτε και σπονδαί είσιν η ώς ποιέμου όντος παρ' όμων ἀπαγγελά Xen. An. 2, 1, 21 ober ob ich berichten soll. όψεσθε, ώσπερ δούλων ἀποδιδρασκόντων εύρημένων, τους μέν Ικετεύοντας των πολεμίων, τους δε φεύγοντας Χεπ. Cyr. 4, 2, 21. Gine eigenthumliche Berbinbung ber Genitivi absoluti mit ear un ift bei Demosth. 24, 46: δ νόμος ούκ έα περί των ατίμων λέγειν, έαν μη της άδείας δοθείσης.

Anm. 4. Juweilen werben bie Genitivi absoluti und ein einsaches, auf einen Casus, am häusigsten das Subject, im Hauptssaße bezogenes Participium copulativ oder durch μέν und de als coordinirte Bestimmungen (z. B. der Zeit, des Grundes u. s. w.) verbunden: Kléwe navra διαπραξάμενος έν τη έκκλησία και φητισαμένων 'Αθηναίων αύτῷ τὸν πλοῦν, τῶν τε ἐν Πύλφ στρατηγῶν ένα προςελόμενος Δημουθένην, τὴν ἀναγωγὴν διὰ τάχους ἐποιείτο Τλια. 4, 29 als Kleon Alles in der Bolfeverssammlung durchgeseth hatte und die Athener ihm den Feldzug vermöge der Abstimmung zuerfannt hatten und er sich von den zu Pylos sich besindenden Keldherren einen, den Demosthenes, zum Collegen zugesellt hatte, so reiste er sogleich ab. ol Έλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο ώς ταύτη προσιόντος βασιλέως καί δεξόμενοι Χεπ. Anab. lid. I, 10, 6 die Griechen, sich umwendend, rüsteten sich in der Meinung, daß der König hier sich nähern würde, und um ihm Stand zu halten.

Anm. 5. Der Subjectsgenitiv in den Genitivis absolutis wird nur dann zuweilen weggelassen, wenn er ein Pronomen ist, das aus dem Zusammenhange und der vorherzehenden Erwähnung bestellten Subjectes leicht verstanden werden kann, und wenn kein Rachdruck darauf liegt: εξποντο δὲ τοις Μοσσυνοίκοις τῶν Έλλτνων τινές, οὐ ταχθέντες ὑπο τῶν στρατηγῶν ἀλλ' ἀρπαγῆς Ενεκεν. οἱ δὲ πολέμιοι προςιώντων, τέως μὲν ἡσύχαζον, ἐπεὶ δ' ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐπδραμώντες τρέπονται ατύτούς Χεπ. Anab. V, 4, 16 es sossen auch den Mossinoten einige der Griechen, ohne dazu Besehl von ihren Feldherren erhalten zu haben, sondern der Beute wegen. Die Feinde verhielten sich ruhig, während sie heransamen, als sie aber dem Orte sich gemachert hatten, machten sie einen Aussall und schlugen sie in die

Flucht. — Das Pronomen ber erften Person ift ausgelaffen in einer Berscherung, die sich an das Borhergehende anschließt bei Ken. Cyrop. III, 1, 9: έρώτα, έφη, & Κύρε, &ς τάληθή έρουντος frage, o Chrus, sagte er, was du willst, in ber liebers zeugung, daß ich die Bahrheit sagen werbe.

Anm. 6. Richt felten fteht ein Particip im Pluralis in ber Construction ber Gonitivi absoluti, wobei bem Rebenben nur ein unbestimmtes Subject, die Leute ober man vorschwebt: ούκ έξαιτούμενος, ούκ Αμφικτυονικάς δίκας έπαγόντων, ούκ άπει-λούντων, ούκ ἐπαγγελλομένων, ούδαμῶς έγω προδέδωκα την είς ύμᾶς εδνοιαν Demosth. 18, 322 weber als meine Auslieferung verlangt ward, noch als man mich vor das amphistponische Gericht forberte, noch bei Drohungen, noch bei Bertprechungen, niemals habe ich mein Bohlwollen gegen euch abgelegt.

Anm. 8. Ein passives Particip im Reutro, und zwar gewöhnslich im Bluralis von einem Berbum ber Aeußerung steht zuweilen in der Construction der Genitivi absoluti mit einem hinzugefügten Sahe mit δτι: Περικλής όχτο κατά τάχος έπλ Καύνου τῆς Καρίας, έςαγγελθέντων, δτι Φοίνισσαι νῆες έπλ τους 'Αθηναίους πλέουσιν Thuc. 1, 116.

Anm. 9. Selten bleibt in ben Genitivis absolutis bas Barticipium σν weg: παν εν ήσυχο πατες, έξεστι φωνείν, ως
έμου μόνης πέλας Soph. Oed. Col. 83 Alles, Bater, fannk bu
ruhig nun sagen, ba ich allein bei bir bin. Ninkav nal Δημοσθένην οι Συρακούσιοι ακοντος Γυλίππου απέσφαξαν Thuc.
7, 86 Niciam vero ac Demosthenem Syracusani invito Gylippo
intersecerunt. Ebenso έμου ούχ έκόντος Soph. Aj. 456, als ob
έκών und ακων Barticipia waren. In den beiden letteren Fállen
stimmt die Aussaffung mit dem lateinischen Sprachgebrauche.

Anm. 10. Die Genitivi absoluti werben zwar gewöhnlich nur geseht, wo das Subject des Participii nicht im Hauptsate in einem anderen Casus vorsommt, an den das Barticipium sich ansschießen kann. Bisweilen jedoch stehen die Genitivi absoluti, obsgleich das Subject des Particips im Hauptsate vorsommt, um den Participialsat als besonderen Umstand mehr hervorzuheben: διαβεθηπότος ήδη Πεφικλέους στρατιά ές Εύβοιαν, ήγγέλθη αὐτῷ, διι Μέγαρα ἀφόστηκεν Thuc. I, 114. Τριῶν θυρῶν οὐσῶν, Δς έδει με διελθείν, ἄπασαι ἀνεφημέναι έτυχον Lys. 12, 16 Συ μεν ώς φάσκοντος είδέναι περί ών έρωτῶ, προσφέρη πρός έμε Plat. Charm. 165, wo έμοῦ ausgelassen.

Anm. 11. Sehr oft wird ein Substantiv mit einem Participium als Apposition verbunden und durch eine Praposition, bes sonders σύν oder άμα als Zeitbestimmung zu einem Sate gesügt: άμα ήλίφ ἀνίσχοντι ήλθε Προκλής ὁ Τευθρανίας άρχων Χεπ. Anab. 2, 1, 3. άμα τῷ ηρι εὐθὺς ἀρχομένφ τοῦ ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ ἐν τῷ Σικελίφ 'Αθηναῖοι ἀραυτες ἐκ τῆς Κατάνης παφέκλευσαν ἐπλ Μεγάρων Τhuc. 6, 94. ἡ ὀργὴ αῦτη ὑκό τε τῶν ἀγαθῶν πεπανθήσεται καὶ σὺν τῷ φόβφ λήγοντι ἄπεισι Χεπ. Cyr. 4, 5, 21 bieser Jorn wird durch die Bortseile gemils bert werden und mit dem Aushören der Furcht verschwinden. πρὸ ἡλίου δύνοντος Aeschin. I, 12. ἔπει πέμπτφ μετὰ Συρακούσας

olnioθelous Thuc. 6, 3. 'Eml Κόδρου βασιλεύοντος Lycurg. 84. int ziore necovon Herodot. 2, 22 nach gefallenem Schnee, wenn es geschneit hat.

16) Statt ber Genitivi absoluti wird ber Accusa. tivus des Particips von Verbis impersonalibus gebraucht, ¿. Β. δέου, έξου, προςηκου, παρέχου, μέλου, μεταμέλου, auch δοκούν, δόξαν es wird, murbe beschloffen, ober von passiven Berbis, die unpersönlich gebraucht werben, mit einem hinzugefügten Infinitivus, Β. προςταχθέν, είρημένον, γενόμενον ἐπ' ἐμοί, während es in meiner Gewalt ftand u. f. w. ober von unpersonlichen Ausbruden, welche aus eine mit einem Abjectivum bestehen (8. B. advarov ov). Auch finden fich Accusativi absoluti von perfonlichen Ausbruden nach de und Goneo in ber Deinung ober Boraus. fegung baß ober als ob: όταν αναγκασθή τις δυοίν κακοῖν τὸ ετερον αίρεισθαι, οὐδεὶς τὸ μείζον αίρήσεται, έξου το έλαττου (namlich αίρεισθαι) Plat. Prot. 358. οι 'Αθηναῖοι μετεμέλοντο, δτι μετά τὰ εν Πύλφ καλώς παρασχου οὐ ξυνέβησαν Thuc. lib. V, 14 bie Athener bereuten es, daß fie nach den Begebenheiten bei Bplos, als fich eine icone Gelegenheit Darbot, feinen Bertrag gemacht hatten. is Kupos kykvero ku Mydois συνδόξαν τῷ πατρί και τῆ μητρί γαμεῖ τὴν Κυαξάρου δυγατέρα Xen. Cyrop. 8, 5, 28 als Enrus bei ben Mebern war, fo beirathete er mit Ginwilligung feines Baters und feiner Mutter bes Charares Tochter. moogταχθέν μοι ύπο τοῦ δήμου Μένωνα τον στρατηγον άγειν είς Έλλήσποντον, φχόμην ἀναγόμενος διὰ τάxovs Dem. 50, 12 so segelte ich schnell fort. of Συρακούσιοι παρεκελεύοντο κραυγή ούκ όλίγη χρώμενοι, άδύνατον ον εν νυκτί άλλο το σημήναι Thuc. VII, 44. Κύρος άντιπαρεσκευάζετο εφφωμένως, ώς μάχης ετι δεῆσον Χεπ. Cyr. 6, 1, 28. οίμαι το πλῆθος ψηφιεῖσθαι, ἃ βουλόμεθα, ἄμα μὲν ὑμῶν συναγο-ρευόντων ἄμα δὲ καὶ αΙσχρὸν ὂν άντιλέγειν Χεπ. Cyr. 2, 2, 20 ich glaube, daß die Menge beschließen wird, was wir wollen, jugleich weil ihr beipflichten werdet und weil es schandlich ift zu widersprechen. Of nariges τους υίεις από των πονηρών ανθρώπων εξογουσιν, ώς την μεν των χρηστων διμιλίαν άσκησιν ούσαν της άρετης, την δε των πονηρών κατάλυσιν Xen. Memor. Ι, 2, 20. Απεβλέψατε προς άλλήλους ώς αυτός μεν ξκαστος οὐ ποιήσων τὸ δόξαν, τὸν δὲ πλησίον πράξουτα Demosth. 14, 15. Ενιοι φίλους μεν κτώνται ώς βοηθών δεόμενοι, των δ' άδελφων άμελουσιν, ώσπες έκ πολιτών μεν γιγνομένους φίλους έξ άδελφών d' où γιγνομένους Xen. Memor. II, 3, 3. Hieraus erklart sich der Gebrauch von τυχόν, eigentlich bei eingetretenem Falle, welches gang wie ein Abverblum: vielleicht, möglicherweise, ftebt.

Unm. 1. Rach ausbrudlichen Berbis ber Meinung fieht felten a's mit Accusativis absolutis perfonlicher Berba ftatt ber Genitivi absoluti. Benn aber ber Sat fein Berbum enthalt, in welchem ber Begriff bes Dafürhaltens liegt, fonbern biefe Borftellung burch of allein ausgebrucht werben foll, fo ift die Construction ber Accusativi absoluti gewöhnlicher, wie die eben angeführten Beis fpiele beweifen.

Anm. 2. Sehr felten finben fich Accusativi absoluti pon Barticipien perfonlich ober unperfonlich gebrauchter Berba ohne de, wobei juweilen bas Reutrum eines pronominalen Bortes als Subject austritt: Μενέξενος, προσήπον αυτώ του κλήφου μέρος δσονπερ έμοι, ἐπεξήει κτλ. Isacus 5, 12. ήδη άμφοτέροις μεν δοκούν αναχωρείν, κυρωθέν δε οὐδέν, όπηνίκα χρή όρμασθαι, οἱ Μακεδόνες καταστώντες ἐς αίφνίδιον γυγήν ἐχώρουν ἐπ' οἴκου Thuc. 4, 125. δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν οῦτω ποιεῖν Xen. Anab. IV, 1, 13 [fur τούτων δοξάντων] ale bies beschloffen mar, machten fie burch einen Gerolb befannt, bag man fo handeln folle.

Unm. 3. In einzelnen Fallen wird bei biefer Conftruction bas Participium de weggelaffen: aga rip dlairar por pauliteis ως ήττον μέν ύγιεινα έσθιοντος έμοῦ ή σοῦ, ήττου δὲ ίσχὺν παρέχοντα, ἢ ὡς χαλεπώτερα [nāmliú ὅντα] πορίσασθαι τὰ ἐμὰ διαιτήματα τῶν σῶν διὰ τὸ πολυτελέστερα εἶναι Χεπ. Memor. I, 6, 5 fcateft bu etwa meine Lebensweise gering in ber Meinung, daß ich weniger Gefunbes effe ale bu, und weniger Rraft Gebenbes, ober glaubenb, bag meine Rahrungemittel fowerer berbeizuschaffen find ale bie beinigen , weil fle fostbarer find.

17) Die Zeiten bes Particips, Brafens, Berfectum, Futurum und Morist entsprechen benselben Zeiten bes Indicative, sodaß ber Morist Brateritum ift. Bei einem Berbum der Bergangenheit entspricht alfo, ba bas Barticip die Zeit in Beziehung auf die haupthandlung be-zeichnet bas Barticip bes Prafens bem Imperfectum, bas bes Berfectums bem Plusquamperfectum, bas bes Aorists einer ferneren vergangenen Zeit: nu under malνωμαι κακόν σε πεποιηκώς μηδε βουληθείς, οὐ καὶ σὺ αὐ δμολογήσεις ὑπ' ἐμοῦ μηδεν ἀδικεῖσθαι Χεπ. Cyr. 5, 5, 13 wenn es augenscheinlich ift, bag ich bir fein Unrecht gethan habe, auch nicht es habe thun wollen, wirft bu bagegen nicht ebenfalls gefteben, fein Unrecht von mir erlitten zu haben? ταῦτα εἰπόντες ἀπηλθον. έπέδειξα Αισχίνην οὐδεν άληθες άπηγγελκότα, άλλά φενακίσανθ' ύμᾶς Demosth. 19, 177 = οὐδὲν ἀληθὲς ἀπήγγελκεν, ἀλλ' ἐφενάκισεν ὑμᾶς bas erstere im MIgemeinen, bas lettere von einer besonderen Thatfache. δ την γνώμην ταύτην είπων Πείσανδρος ήν Thuc. 8, 68 = ος είπεν. τίς ην ο βοηθήσας τοῖς Βυζαντίοις καὶ σώσας αὐτούς; τίς ὁ κωλύσας του Ελλήσπουτου άλλοτοιωθήναι κατ' έκείνους τους χρόνους Demosth. De cor. 88 mer leiftete ben Bygantiern Silfe und rettete fie? wer hinderte es, dag ber Bellespont in jenen Beiten in frembe Banbe fam?

Unm. 1. Buweilen hat bei einem Sauptverbum ber Gegens wart bas Barticip bes Brafens bie Bebeutung bes Imperfecti, wo eine fruhere Beit entweber beutlich burch ben Bufammenhang ober burch ein hinzugefügtes rore bezeichnet ift: mede wer rove miloug τε και πρός τους πολίτας ταύτα ύμας παίδας όντας έδιδάαπομεν. Επως δε πολεμίους δύναισθε κακώς ποιείν, ούν οίσθα μανθάνοντας ύμας πολλάς κακουργίας; Xen. Cyr. I, 6, 28 in Bezug auf die Freunde und Mitburger lehrten wir euch bas als Rnaben; um aber bem Feinde webe thun ju fonnen, weißt bu nicht, bag ihr baju viel Schelmftude gelernt habt? avanxover ώς μεγάλων τινών ἀπεστερημένοι και τότε μεν [namlich δτε νέοι ήσαν] εὐ ζώντες, νῦν δε οὐδε ζώντες Plat. De Rep. I, 329. οί τε έν τῷ δικαστηρίφ τότε δικάζοντες και τῶν ἔξωθεν παρόντων πολλοί ταύτα συνίσασιν Demosth. 30, 32. οι οίχόμενοι bie Berftorbenen. o φεύγων ber Berbannte. Dichterifch of θνήσκοντες, ή τίκτουσα für οἱ θάνοντες, ή τεκοῦσα.

Unm. 2. Buweilen fteht bei einem Sauptverbum im Morift ober hiftorischen Brafens ein Participium aoristi ale Apposition jum Subject von einer gleichzeitigen einzelnen und momentanen

Handlung: εν έποίησας αναμνήσας με Plat. Phaed. p. 60 bu thateft wohl baran, mich baran zu erinnern. Klowe endlowei τήντε θυγατέρα Ναυσιμένει πέντε καὶ εξκοσι μνᾶς ἐπιδούς Isacus 8, 8. ὁ Φρύνιχος πέμπει ώς τὸν Αστύοχον, τῶν Αακεδαιμονίων ναύαρχον, κρύφα ἐπιστείλας, ὅτι Αλκιβιάδης αὐτῶν τὰ πράγματα φθείρει Τλικ. 8, 50 und ließ ihn mißen. ὁ Αλκιβιάδης πέμπει εύθυς κατά Φουνίχου γράμματα ές την Σάμον άξιῶν αὐτὸν ἀποθνήσκειν. Befonbere ift gu merten, bag bei ben Moriften Eladov und Eody [ober lardava und odava als hiftorifches Brafens] bas hinzugefügte Barticip von einer einzelnen porubergebenben Sandlung immer im Morift, und bei ber Bezeiche nung eines bauernben Buftanbes im Brafens fleht. Diefer Morift bes Barticips bleibt fogar bei bem Bauptverbum im Morift ohne Brateritumsbebeutung, fobalb ber Conjunctivus, Imperativus, Dptastivus ober Infinitivus fteht, und bei bem Indicativus futuri. Auch bei bem Morift von megiogav und nicht felten ewogar in allen Mobis (megelow u. f. w.) fteht bas Participium aoristi von einer αναράς επ. τας Επικουλιάς κουν τους Συμανουσιούς τους γενέσθαι Τλιο. 6, 97. Φοβούμεθα περί Κλεινία, μή τις φθή ήμας έπ. άλλο τι έπιτήδευμα τρέψας αύτου την διάνοιαν Plat. Enthyd. 275. Βουλοίμην άν, άποντος άπιων Κύρου, λαθείν αύτον άπελθών Χεπ. Απαδ. Ι, 3, 17. εύλαβεῖοθε δπως μή πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες Plat. Gorg. 487. τους ανθοώπους λήσομεν επιπέσοντες Xen. Anab. 7, 3, 43. δέομαι ύμῶν, ὡ ἄνδρες δικασταί, βοηθεῖν ἡμῖν καὶ μὴ περιιδεῖν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀναιρεθέντας Lys. 19, 64 nicht zu gestatten, daß wir gestützt werden. έλάθομεν ήμας αύτους παίδων ούδεν διαφέροντες Plat. Crit. 49. οίμαί σε πολλά μεριμισόν όπως μη λάθης σαυτόν άγνοων τι των είς στρατηγίων ωφελίμων Χεπ. Μεm. 3, 5, 23. αίσχυνοίμην αν, εί περιίδοιμι την χώραν, ην ημίν οί πατέρες κατέλιπον, ταύτην τούς οίκετας τούς ημετέφους έχοντας Isocr. Archid. 8. Der berühmte Spruch bes Epifur lade Becocas bilbet feine Ausnahme von ber Regel, ba in bem Morift von Bido ebenso ber Begriff ber Dauer wie im Prafens liegt. Bei Epony gibt es nicht leicht eine Beranlaffung jum Brafens.

Anm. 3. Das Participium aoristi mit dem Artisel nähert sich oft dem des Bersecti. Daher werden beide auch zuweilen vers bunden: δ τὰ ξογα παφεσχηκώς περί ών είσιν οἱ λόγοι, διπαιότατ' ἄν ταύτην ξχοι την αίτίαν, οὐχ ὁ ἐσκεμμένος οὐδ' δ μεριμνήσας τὰ δίπαια λέγειν νῦν Demosth. 21, 192.

18) (Das Particip mit av.) Das Participium praesentis und aoristi wird mit av in hypothetischer und potentialer Bedeutung gebraucht, sodaß es theils dem Impersectum und Aorist im Indicativus mit av, theils, und zwar häusiger, dem Präsens und Aorist im Optativus mit av entspricht (in welchem Falle der Optat. oder Ins. aor. in der Bedeutung eines dubitativen Futurs zu sassen ist.). Auf diese Weise kann das Participium sowol als Bezeichnung eines Umstandes siehen, als auch in Umschreibungen mit dem Artisel und in den absoluten Gentitvis oder Accusativis. Hierduch wird im Griechischen oft eine größere Kürze als in anderen Sprachen möglich, wo eine solche hypothetische Aussage gewöhnlich durch das Verdum sinitum aussgedrückt wird:

a) dem Indicativas mit αν entsprechend: ἡμεῖς ἐπεὶ ἡκούσαμεν, ὅτι ἐστί τι λοιπὸν ἔφγον, ὁ δεῖ ἐξεργάσασθαι, συνεσκυθρωπάσαμεν, οὐ φοβούμενοι, ἀλλὰ πεποιήσθαι αν ήδη καὶ τοῦτο βουλόμενοι Χεπ. Cyr. 6, 2, 21 = ὅτι ἡβουλόμεθ' αν καὶ τοῦτο πεποιήσθαι wir sind, nachdem wir gehört haben, daß noch ein Ges

schäft übrig ift, welches vollbracht fein muß, jusammen murrisch geworden, nicht aus Furcht, sondern weil wir wollten, daß auch bies schon gethan ware. Oldingos Ποτίδαιαν έλων καὶ δυνηθείς αν αύτος έχειν, εὶ ἐβουλήθη, 'Ολυνθίοις παρέδωκεν Dem. 23, 107 = ήδυνήθη αν. εὐ ἴσθι μηδὲν αν με τούτων ἐπιχειρίσαντά σε πείθειν, εἰ δυναστείαν μόνον καὶ πλοῦτον ἐώρων έξ αὐτῶν γενησόμενον Isocr. Phil. 133. — b) (Dem Optativus mit av entsprechenb:) of Hoankous naides τας μεν άλλας πόλεις υπερεώρων ώς ουκ αν δυναμένας βοηθήσαι ταϊς έαυτών συμφοραϊς, την δ' ήμετέραν ίκανην ενόμιζον είναι μόνην Isocr. Paneg. 56 = ολόμενοι οὐχ ἂν δύνασθαι = οὐχ ἂν δύναιντο. Ο Αρίστιππος έρχεται πρός τον Κύρον και αίτεῖ αύτον είς διεχιλίους ξένους και τριών μηνών μισθον ώς ούτως περιγενόμενος αν των αντιστασιωτών Xen. Anab. I, 1, 10. Ευρίσκω ταύτην μόνην αν γενομένην τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγήν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἢν Σόλων ἐνομοθέτησεν Isocr. Areopag. 16. διακεκρίμεθα χωρίς τάς τε καθαράς ήδονάς και τάς σχεδον ακαθάρτους δρθῶς αν λεχθείσας Plato. Phil. <math>52 = αλ ἀχάθαρτοιορθώς αν λεχθείεν. έγω είμι των ήδέως μέν αν έλεγχθέντων, εί τι μη άληθες λέγω, ήδέως δ' αν έλεγξάντων, εἴ τίς τι μη άληθες λέγοι, οἰκ ἀηδέστερον μέντ' αν έλεγχθέντων η έλεγξάντων Plat. Gorg. 458 ich gehöre zu benen, welche gern widerlegt werben möchten, wenn ich etwas nicht Bahres fage, gern auch überführen möchten, wenn Jemand etwas nicht Babres fagt, inbessen nicht weniger gern wiberlegt werben, ale widerlegen möchten. Ξενοφων διαβάς την χαράδραν σύν τοις λοχαγοίς έσχοπείτο, πότερον είη πρείττον άπαγαγείν και τους διαβεβηκότας η και τους δπλίτας διαβιβάζειν, ώς άλόντος αν του χωρίου Xen. Anab. 5, 2, 8 Xenophon, nachdem er ben Graben (Schlucht) überschritten, überlegte mit ben Lochagen, ob es beffer mare, auch bie ichon Sinubergegangenen wegguführen, oder auch die Schwerbemaffneten hinüberzubringen, ba der Ort vielleicht genommen werden konnte. ipoupau τους 'Αθηναίους καταπλαγέντας τῶ άδοκήτω καταλῦσαι αν τον πλούν, άλλως τε καί του έμπειροτάτου τῶν στρατηγῶν ἄκοντος ἡγουμένου καὶ ἀσμένου ἂν πρόφασιν λαβόντος, εἴ τι ἀξιόχρεων ἀφ' ἡμῶν ὀφθείη Thuc. 6, 34 ich glaube, bag bie Athener erschredt burch bas Unerwartete der Sache nicht (von Rerfpra) weiter schiffen werden, besonders ba der erfahrenfte ihrer Relbherren wider Willen an der Spige fieht und gern ben Bormand ergreifen fonnte, wenn eine ausreichende Streitmacht von une gezeigt wurde. χρώμεθα το νόμφ τούτφ είδότες καὶ ύμᾶς ἄν καὶ ἄλλους ἐν τῆ αὐτῆ δυνάμει ἡμῖν γενομένους, δοῶντας ᾶν αὐτό Thuc. 5, 105 wir machen Gebrauch von biefem Gefet, miffend bag auch ihr und andere, wenn ihr biefelbe Dacht hattet wie wir, es thun murbet.

Anm. Ueber bas Participium futuri mit av ist freilich ble Meinung bes Grammatifers in Bekker. Anocd. p. 128 zu beachten, welcher sagt: μετα μέλλοντος Ισοαρατης έν τῷ περί ἀντιδόσεως. ούχ ὡς ούχ ἡδέως ἄν τινῶν μου καταψευσομένων, aber ble

hierhergehörigen Stellen wie bei Isocrates p. 142. B.; Demosthenes p. 204, 23 u. f. w. find in neueren Beiten meift burch forgfaltigere Bergleichung ber Sanbichriften verbeffert worben. Siehe Hermann. De part. Er lib. IV. c. 3, Opusc. IV. p. 182 seq. 2Bo alfo ehemals riunjame de ftant, wird jest entweber blos riunjame ober riunjame de gelesen, ba das Participium aoristi mit de sich auch auf die Bufunst beziehen kann. Ueberhaupt ift die Construction bes Participii futuri mit ar benfelben 3meifeln unterworfen ober viel: mehr aus benfelben Grunben zu verwerfen, wie bie bes Infinitivi futuri mit av, worüber fruber gefprochen worben ift.

## Dreiundzwanzigftes Capitel. Sagverbindung.

1) Die vorzäglichsten Berbindungspartifeln find zal, re und de. hieruber ift im Allgemeinen ju bemerten, baß xal schlechthin Particula conjunctiva ist, sat. ed, τε Particula adjunctiva, lat. que, δέ Particula disjunctiva, morüber nachher. έγω καί σύ πορευόμεθα ego et tu imus bebeutet, bag zwei mit einander verbunden geben, und gewiffermaßen für einen einzigen ober für ein Baar ju halten finb. Go fagt man Kaorop nal Holvdeving Castor et Pollux i. e. Dioscuri. Dagegen heißt dyw ou te nogevousda ego tuque imus. Dies find die Borte deffen, welcher andeutet, baß er gebe, mahrend ber Andere nur Begleiter ift, jedoch fo, baß er gehen wurde, auch wenn jener nicht sein Be-gleiter mare. Die Horagischen Worte Carm. I, VII, 26 ibimus o socii comitesque wurden baher griechisch lauten: πορευσόμεθα, & έταῖροι ôπαδοί τε. In biesem Sinne sagen bie Romer Senatus Populusque Romanus, wobei die Hauptstimme in der Berathung dem Senat zuertheilt, das Bolf nur als Beirath betrachtet wird. Unmöglich ist eine Ausbruckweise wie eyd συ δε ποosvoueda, weil die disjunctive Bartifel einer von ameien gemeinschaftlich zu vollziehenden Sandlung widerspricht. bene ober entgegengesette Unterabtheilungen zerfallen, so wird ute und de gefest, lat. burch quidem und sed, verum, vero zuweilen zu bezeichnen, aber nicht immer auszudruden. Go heißt es von der Raffandra: ώ πολλά μεν τάλαινα, πολλά δ' αὖ σοφή γύναι ο zwar sehr ungludliche, aber bagegen fehr weise Frau, o mulier valde quidem misera, sed eadem tamen valde sapiens. Bier gerfällt ber Begriff bes fehr ober ber Bielheit in zwei verschiedene Unterabtheilungen, Unglud und Beisheit. Bollte aber Jemand jur Berbindung ber Begriffe bes Unglude und ber Beisheit fagen: nolla τάλαινα, πολλά τε σοφή, so wurde eine fehlerhafte Sabfügung entstehen, infofern nicht die Beisheit mit bem Unglud verbunden, sondern der Begriff ber Menge an benfelben Begriff angefnüpft erschiene. Daber fteht immer bei ber Bieberholung beffelben Begriffe, welcher einer Bartifel jur Bestimmung zweier entsprechenben Glieber ober Unterabtheilungen bedarf, die Barifel de, während jener Begriff ale bas gemeinfame Mertmal ber Unterabtheilungen gilt. In der Empedofleischen Stelle ap. Aelian. Hist. animal. XVI, 39: πολλά μεν άμφιπρόςωπα και άμφιστερν' έφύοντο Bieles entstand mit boppeltem Antlig und boppelter Bruft, werben

bie burch nat in einen Begriff verschmolzenen austragen noogwaa und auplorequa bem Begriffe ber Bielheit jugewiesen. Wollte aber ber Schriftfteller ben gemeinsamen Begriff ber Bielheit unter zwei coordinirte Glieber vertheilen, so konnte er nur sagen: πολλά μέν άμφι-πρόςωπα, πολλά δ' άμφιστερνα έφύοντο. Aus ben obigen Regeln ergibt fich jugleich ber Unterschied von obes und ovot [letteres und nicht, auch nicht gu uberfegen] nach ou und von uhre und unde nach uh. In ben Borten des Theognis vs. 425 πάντων μέν μη φυναι έπιχθονίοισιν ἄριστον, μηδ' ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἡελίου bas befte ift nicht geboren zu fein und nicht bas Licht bes durchbringenden Belios ju erbliden, entspricht Alles den Dentgeseben. Denn wenn man zwei Dinge in eine vereinigt benten will, bei benen eine gemeinsame Berneinung stattfindet, die zu verneinenden Dinge aber verschieden ober entgegengefest find, ba hat nothwendig unde ober ovde feine Stelle. Denn unstatthaft ware es, eine Regation mit einer Regation, b. h. daffelbe mit fich felbst in eine zu verfetten. Bas aber in fich eine ift, fann fehr wohl in Theile getheilt werben, ju welchem 3wed bie Partifel de angewandt wird. Denn mogen auch bie fo zu bezeichnenden Dinge noch so fehr burch ihr Befen mit einander verknüpft fein, so ift boch flar, bag man in bem angeführten Berfe nicht sagen fann: πάντων μεν μη φυναι έπιχθο-νίοισιν άριστον, μήτ' έςιδειν αύγας όξέος ή ελίου, ebenfo wenig wie eine wortliche Ueberfetung: es ift bas befte nicht geboren zu fein, und außerbem nicht bas Licht bes burchbringenben Selios zu erbliden, optimum est, natum non esse, praetereaque lucem non videre im Teutschen ober Lateinischen einen Sinn gibt. Deuts lich ergibt sich ber Unterschied, wenn man die Copula von der Regation hinwegnimmt, benn richtig fann man fagen: μη φυναι, μη έσιδείν τε αύγας ήλίου. Sowie hier de unpaffend mare, weil bies abjunctiv, nicht bisjunctiv gefagt wird: fo ift ours und uhre unpaffend, weil es baffelbe bemfelben anfügt. Das eine heißt lateinisch: ajo nihil melius mortalibus contingere posse, quam non nasci ac non oriri, bas anbere nego quidquam pejus mortalibus accidere posse quam ortum ac nego quidquam origine deterius hominibus posse evenire. In dem einen Sape fieht man die gesonberte Berneinung getrennter Begriffe, in bem anderen bie gemeinsame Berneinung verbundener Dinge. Es verftebt fich von felbst, daß bei der Gegenüberstellung affirmativer und negativer Sage ber Begenfas burch de bezeichnet wird, ¿. Β. θάρσει, μη τάρβει δέ ober μη τάρβει, θάρσει δέ. ούκ έτυχον, ημαρτον δέ. Bei Dichtern findet sich nach einem vorausgehenden od auch zuweilen oure, wodurch bem od bie Bedeutung von oure vinbicirt wird, δ. B. ως ούν έστ' έμε και σε φιλήμεναι, ούτε τι νῶϊν δοκια ἔσσονται Iliad. XXII, 265-266 fo ift es nicht erlaubt, daß ich und du Freundschaft ichließen, auch werben und nicht Bunbniffe fein. own ἔτι δασμοφορούσιν — ούτ' ἐς γαν προπιτνούντες ἄρξονται Aesch. Pers. 580. άλλ' οὐν ἐκ σέθεν ἀκτείρεθ' ούτος, ούθ' ὁ γεννήσας πατήρ Soph. El. 1404 doct

es fand bei bir Erbarmen weber biefer, noch fein Bater,

ber ihn erzeugt hat.

Coordinirte Sape werden in Prosa durch nal und (re und) re nal oder nal nal sowol als auch — ovre weder — noch verbunden, wozu noch ovok in den vorher bezeichneten Fällen kommt. re steht nach dem verbundenen Worte oder dem ersten Worte des zweiten Gliedes.

Anm. 1. Ein einzelnes τε für καί, woburch das zweite Glieb als Jusat zum ersten gefügt wird, ist dichterisch und sindet sich in Prosa sehr selten: Tislar de l'opylar τε έάσομεν εύδειν Plat. Phaedr. 267. Thushbibes snüpst mit τε einen neuen Sat an, der das Borhergehende bestästigt, sortsett ober erweitert (sat wie καί—δέ): καὶ μέρχι τοῦδε κολλὰ τῆς Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόκφ νέμεται, περί τε Λοκροὺς τοὺς 'Οζόλας καὶ λίτωλοὺς καὶ λίκανανακας καὶ τὴν ταύτη ήπειρον. τό τε σιδηφοφορείοθαι τούτοις τοῖς ἡπειρώταις άπὸ τῆς παλαιᾶς ληστείας έμμεμένηκεν Thucyd. 1, 5.

An m. 2. Durch hinzufügung eines δέ zu καί (καί — δέ) wird bas neue Glied als besondere Befrästigung oder Erweiterung des Bothergehenden hervorgehoben (und, — auch): τὰ παφατιδέμενα άεὶ ίσα αὐτῷ τε τῷ Κύρω καὶ τοῖς καλουμένοις ἐκὶ δεῖπνον ἢν καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑπηφέτας Ισομοίρους πάντων ἀεὶ ἐποίει Χου. Cyr. 2, 1, 31 stets wurde ihm und den Basten bei seiner Mahlzeit dasselbe vorgeset, und auch die Diener bei dem heere ließ er immer an Allem gleichen Theil nehmen. ἤδει Κύρος ᾿Λοταξέφξην ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ πάντες δ' οἱ τῶν βαρβάφων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες ἡγοῦνται Χευ. Απαδι I, 8, 22.

Anm. 3. Durch xai-xal werben bie beiben verbunbenen Blieber, jebes fur fich, ale befondere und coordinirte ftarfer bervorgehoben, ale durch bas gewöhnliche ze-xai, wodurch fie mehr zu einem Ganzen verbunden merden: και ζών και τελευτήσας Plat. De Rep. 3, 414. και πρώτον και μάλιστα Plat. De Rep. 3, 415. καί αύτοι έμάχοντο και τοις άλλοις παρεκελεύοντο Cyr. 3, 3, 68. xállistóv te nal aquetov Xen. Anab. 2, 19. ze-ze (= xal-xal) ift bei ben Dichtern haufig, in Brofa felten: έλείποντο τῶν στρατιωτῶν οῖ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμούς, οί τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδών αποσεσηπότες Xen. Anab. 4, 5, 12. Μετά τὰ Τοωϊκά ή Έλλας ετι μετανίστατό τε και κατφκίζετο. Βοιωτοί τε γαρ οι νύν έξηκοστφ έτει μετα 'Ιλίου άλωσιν έξ "Αρνης άναστάντες ύπὸ Θεσσαλών την Καδμηΐδα γην καλουμένην φκισαν, Δωριείς τε ογδοηκοστώ έτει ξύν 'Ηρακλείδαις Πελοπόννησον έσχον Thucyd. I, 12. nai-re (et - que) ift eine freiere poetifche Bers binbung: todi yag δοκών έμοι και ξυμφυτεύσαι τοθογον είργάσθαι δ', δσον μη χεροί καίνων Soph. Oed. R. 347 wife benn, mir scheinst bu bas Werf mit ausgesäet und fast vollbracht zu haben, infofern bu nicht mit eigener Band getobtet haft.

Anm. 4. Wo ré— nal zwei einzelne Begriffe verbindet, bie einen gemeinschaftlichen Artifel haben, wird re bieweilen nach diesem gesett: τούς τε εὐοπλοτάτους και εὐειδεστάτους Χεπ. Anab. 2, 3, 3; ebenso gewöhnlich nuch einer gemeinschaftlichen Präposition: Εν τε τῷ δερμοτέρω και ψυχροτέρω Plat. Phil. 24. ἐν τοσαύτη τε άγουπνία και λύπη Plat. Crit. 43.

An m. 5. Bisweilen folgt auf τέ nicht καί, sonbern δέ allein ober mit einer anderen Bartifel (Επειτα δέ, αμα δέ, αμα δέ καί, έτι δὲ καί, ώσαύτως δέ, πολύ μᾶλλον δέ), indem die copulative Berbindung ausgegeben und eine adversative anstatt ders selben zeset wird, entweder weil man das legte Glied besondere hervortseben will, oder weil es von τέ weit entsernt ist: Επεμφεν ήμας ή των Σινωπέων πόλις έπαινέσοντας τε ύμας, δτι ένικατε Έλληνες δντες βαρβάφους, Επειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους, δτι διά πολλών τε καὶ δεινών ποραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε Χεη. Απ. 5, 5, 8. Τιμαϊός τε δδε εύνομωτάτης ων πόλεως της εν Ιταλία Λοκρίδος, οδοία καὶ γένει οὐδενός ΰστερος ων τών έκει, τας μεγίστας μὲν άρχας τε καὶ τιμάς έν τη πόλει

μετακεχείρισται, φιλοσοφίας δ' αὖ κατ' ἐμὴν δόξαν ἐκ' ἄκρον ἀκάσης ἐλήλυθε: Κριτίαν δέ κου πάντες οἱ τῆδ' ἴσμεν οὐδενὸς ἰδιώτην ὅντα ὧν λέγομεν Plat. Tim. 20. ἔν τε τῆ τῶν ἐκῶν ποιήσει πολλαχοῦ δὲ καὶ ἄλλοθι Plat. De Rep. 3, 394.

2) Eine copulative Berbindung mit zal (bisweilen τέ — και) wird im Griechischen gebraucht, wo in einer Erzählung angegeben wird, auf welchem Buntte bie Sache mar, mas gefchehen mar, ale eine Beranberung ober eine neue Begebenheit eintrat: oun du' & roeis δρόμους περιεληλυθότε ήστην (Εὐθύδημος καὶ Διονυσόδωρος) και ειςέρχεται Κλεινίας Plat. Euthyd. 273. Έκταΐος ήκων ετύγχανον και ή μήτηο ιδοῦσά με καί προςείπασα την ψυχην άφημεν Dem. 50, 60. Ol Λακεδαιμόνιοι ούκ ξωθησαν πυθόμενοι τον περί την Αττικήν πόλεμον και πάντων τών άλλων άμελήσαντες ήμου ήμιν αμυνούντες Isoor. Paneg. 86. Ueber lettere Conftruction ift ichon oben gesprochen worben. nal fteht auch bei ber hinzufügung bes zweiten Ber-gleichungsgliedes bei Abjectivis und Abverbiis, welche eine Aehnlichkeit bezeichnen: of alloi noineal our opolos πεποιήκασι καί "Ομηφος Plat. Ion. 531 die anderen Dichter haben nicht ebenso wie Homer gedichtet. "Ομοιός γ', ω ανδρες 'Αθηναίοι, Σόλων νομοθέτης και Τιμοκράτης Dem. 24, 106 ironischer Aubrus. παραπλήσια επεπουθεσαυ οί Αθηναΐοι ευ Συρακούσαις, καὶ εδρασαν αὐτοὶ ευ Πύλω Thuc. 7, 71 = οἰάπερ Εδρασαν.

3) Eine disjunctive Redefügung wird durch  $\ddot{\eta}$  oder  $\ddot{\eta} - \ddot{\eta}$  entweder — oder ( $\ddot{\eta}$ roi —  $\ddot{\eta}$ ) bezeichnet, wozu elre — elre es sei daß — oder daß sive — sive und elre — elre nal hinzusommt.

Anm. Durch ή, ober auch, wird oft ein Sas hinzugefügt, welcher angibt, was anzunehmen ift, und geschehen wird, wenn eine Bedingung nicht statisindet oder ein Gebot übertreten wird: τί γὰς δήποτε τῷ μὲν Φιλίππφ πάντα τάλλα παιεῖν έξουσίαν δώσομεν, ἀν τῆς Αττικῆς ἀπέχηται, τῷ Διοπείθει δ' οὐδὲ βοηθεῖν τοῖς Θραξὶν ἐξέσται, ἡ πόλεμον ποιεῖν αὐτὸν φήσομεν; Dem. 8, 8 wenn wir nicht erstären sollen, daß er Krieg anfangt. Benn ή auf diese Beise zu einem unpersonlichen Ausbruck, der Nothwendigseit oder Pstickt bezeichnet, mit dem Instintivus gefügt wird, solgt nach ἡ auch der Instintivus (im Teutschen das Futurum im Indicativus: oder auch wird), wenn gleich derseibe regierende Begriff nicht unverändert wiederholt werden sann: ξένους προσήπει σοι πολλούς δέχεσθαι καὶ τούτους μεγαλοπρεπῶς, ἔπειτα δὲ πολίτας δειπνίζειν καὶ εὖ ποιεῖν, ἡ ξοημον συμμάχων εἶναι Χεn. Oecon. 2, 5.

4) Eine adversative Berbindung zweier einander wibersprechenben Glieber wird durch alla bezeichnet, so-

daß theils berichtigend ein bejahendes Glied zu einem verneinenden gefügt wird (ovz anak, alla nollaus, ού μόνον — αλλά και ober blos άλλά, ούχ ὅπως άλλά, μη ότι — άλλά, worüber nachher bei ben Regas tionen), theils das, was verneint wird, jum bejahenden Gliebe gefügt wird (teutsch und nicht ober blos nicht, bei Fragen und in ber Ironie und nicht vielmehr): πρός την των προγόνων άρετην, άλλ' οὐ πρός την των τριάκοντα πονηρίαν άμιλλητέον ημίν Edriv Isocr. Areop. 73 wir muffen wetteifern mit ber Tugend ber Borfahren, und nicht mit ber Schlechtigfeit ter Dreißig. έκ δη πάντων των είρημένων τίς μηχανή, ὧ Σώκρατες, δικαιοσύνην τιμάν εθέλειν, ὧ τις δύναμις ὑπάρχει ψυχῆς ἢ χρημάτων ἢ σώματος ἢ γένους, ἀλλὰ μὴ γελάν ἐπαινουμένης ἀκούοντα Plat. De rep. 2, 366 nach allem jest Gefagten also, wie ware es wol möglich, o Sofrates, bag einer bie Berechtigfeit follte ehren wollen, der nur irgend etwas vermag turch Beiftesgaben ober Bermogen ober Leibesftarte ober Abkunft, und nicht vielmehr lachen, wenn er fie τύhmen hört. άλλα γαο ίσως μετα μικοας διαβολής η φαύλων κατηγόρων έκινδύνευον, άλλ οὐ δια τῶν εξοωμενεστάτων και λέγειν και πράττειν Andocides 4, 37.

Anm. 1. Statt άλλὰ μή findet sich auch zuweilen nal od ober nal μή, auch blos od und μή: φαίνομαι τοίνυν έγὰ χάχιτος τετυχηκώς τότε, και οὐ μέμψεως οὐδὲ τιμωρίας Demosth. De cor. barum ist es offenbar, daß ich damals Danf erlangt habe und nicht Tadel oder Strase. ἄν δὲ ποιῆ, μὴ λέγη Dem. 21, 183 wenn er es aber thut und nicht sagt.

Anm. 2. Bisweilen fügt jedoch alla blos etwas hinzu, das bem Borhergehenden nicht entspricht, ohne es jedoch aufzuheben: nal d'Appadaras elnev alla ra uev nad huas kuore donet, w Kope, nalas kzew alla ra nlayea lonet us Xen. Cyr. 7, 1, 16 Abradatas antwortete: bei uns hier scheint mir Alles gut zu stehen, o Cyrus, allein für die Seiten bin ich bange.

Anm. 3. Bu ben adversativen Conjunctionen kann auch das ausnehmende πλήν gerechnet werden: πάντες την πόλιν έξέλιπον πλήν ol τὰ καπηλεία έχοντες Χεν. An. I, 2, 24 Alle hatten die Stadt verlassen, mit Ausnahme berer, welche die Kramläden hatten. — Außer wenn heißt πλήν έάν oder πλήν εί, 3. B. Plat. Theaet. 177. d. πλήν εί τις τὸ δνομα λέγοι. ⑤ 60 auch πλήν εί μή φήσει Dem. 24, 67 nisi forte dicet. Ferner ist πλήν δτι außer daß zu merken: καίτοι τί διαφέφονσιν ήμιον έκεξνοι, πλήν γ' δτι ψηφίσματ' οὐ γράφονσιν; Aristoph. Nud. vs. 1428—1429 indessen, worin unterscheiden sich jene von uns, außer daß sie keine Bolfebeschlüsse schreiben?

5) Durch de wird etwas bezeichnet, das vom Borbergehenden unterschieden wird, es aber nicht aushebt und ihm nicht widerspricht: ξυμπουήσετε εν τη πόλει εκαστοι εν μέρει, τον δε πολύν χρονον μετ' άλλήλων ολκήσετε εν τα καθαρώ Plat. De rep. 7, 520 (in Freiheit und Ruhe). δέη τι βοηθείας τ μάτην έφοβήθης, of δε πολέμιοι ούκ έρχονται; Xen. Cyr. 2, 1, 3 bes darst du aber auch der Histe, oder fürchtetest du bich vergeblich, und die Feinde kommen nicht? δέ dient daher als llebergangspartifel zur Anknüpsung einer jeden Kortssehung der Robe, die nicht durch ein anderes Wort, z. B. ein conclusives our oder ein causales γάρ mit dem Borhergehenden verbunden ist und keine neue Gedankenreihe ansängt. Einem vorhergehenden μέν entsprechend καισκά. Είναι να στης εκτίτη. LXXXI.

bildet es eine eintheilende Berbindung, wodurch zwei Olieber ober bei wiederholtem de mehre im Gegenfage zu einander hervorgehoben werden: συ μέν φής, έγω δ ού tu quidem ais, ego vero nego. δ μέν βασιλεύς — οί δε στρατιώται. Λέγεις μεν εύ, πράττεις δ' οὐδέν. Νῦν μέν — τότε δέ. — πολλά μὲν καὶ ἄλλα, δύο δε μέγιστα. — εί μεν νικήσεις, — εί δε οί θεοί allws Boulevorrai. — Entgegengesette Rebenbestimmungen, die bei zwei Saupifagen durch uer und de bezeichnet werden, wodurch zugleich die hauptfage verbunden werden, haben oft eine verschiedene grammatische Form: τῷ μὲν πρώτω ἔπει —, ἐπεὶ δέ. — πρίν μὲν την μάχην γενέσθαι — νικήσας δέ. 3m Teutschen wird bas Berhaltnig bald ftarter burch aber, freilich aber, bald schwächer burch und ober bie bloge Bortftellung und Betonung bezeichnet. Wo per und de Bauptfage verbinden, werden fie oft weit von einander getrennt, indem fich mehre Sape an bas erfte Glied anfnupfen, wodurch die Berbindung zuweilen weniger in die Augen fallt, z. B.: τοις μέν πολλοίς των Ελλήνων ούκ ήρεσκου — Κλέαρχος δέ Χεπ. Anab. II, 4, 2—5. Bergi. Cyrop. VIII, 2, 2—7; Aesch. Agam. 40 seq. δέκατου μὲυ ἔτος τόδ' ἐπεὶ Πριάμου — ϋπατος δ' ἀτων ή τις 'Απόλλων ατλ.

Anm. 1. μέν und δέ stehen hinter bem Worte, in welchem ber Gegensatz liegt, welches bei δέ immer am Ansange bes Sates steht, ober wo ber Gegensatz in einem ganzen Rebensatz ober einer relativen Umschreibung liegt, nach ber Conjunction ober bem Reslative (ἐπεὶ δὲ, ἀς μέν, ὡς μέν). Bei einem Romen mit bem Artisel stehen μέν und δὲ hinter bem Artisel, δὲ αμό, wiewol seltener hinter bem Nomen: τὰ μὲν ἀνθρώπεια παφέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες Χεπ. Μοπ. Ι, 1, 12, gewöhnlich τὰ δὲ δαιμόνια. Bei Brapositionen stehen μέν und δὲ gern unmittelbar hinter ber Prästofitionen stehen μέν und δὲ gern unmittelbar hinter ber Prästofitionen (πρὸς μὲν μεσημβρίαν, auch bei δ μέν — ὁ δὲ, δ. Β. ἐν μὲν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς οὐ Plat. Phaedr. 263. Bei ben Dichtern sinben sich einzelne Abeweichungen; ber Piosa gehört auch an: ἡν δ᾽ ἐγώ, ἡ δ᾽ ὅς, welche wie inquam und inquit eingeschaltet werben.

Anm. 2. Seltate Berbinbungen finb: 1) wo im ersten Gliebe μέν sehst: μεμνημένος, δοῶν δ' οῦ Plat. Theaet. 164. Το παι Πηλέως, πατὴρ δ' ἐμός Ευτ. Hec. 534; 2) wo μὲν buτή γέ noch mehr hervorgehoben wird: και σὲ μέν γ' ἤδη ἐἀσω, τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ Ερωτος πειράσομαι ὑμῖν διελθείων Plat. Conv. 201. Digegen ift μὲν δή, μὲν οὐν u. s. w. gewöhns licher: εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω, οὐν οίδα αἰρήσομαι δ' οὖν ὑμᾶς καὶ σὸν ὑμῖν, ὅ,τι ἀν δέη, πείσομαι Χεπ. An. I, 3, 5.

Anm. 3. Besonders ift zu merken der Gebrauch von µév und de mit dem Artikel als demonstrativem Pronomen: ò µév — è de, bei Späteren auch de pew — de de, und demonstrativen Adverdien der Zeit und des Dries (eine µév — tore de, koda µév — evda de) zur Bezeichnung eines unbestimmten und alle gemeinen Gegensages: der eine — der andere, dieser — jener (auch deu rig — d de rig), bald — dald, sier — dort. Ausnahmen sind d µév — ol d'Adnyacoi mit bestimmter Angabe im zweiten Gliede. 'Alyei, rore de zalges Plat. Philed. 35 = rore µèv âlyei, rore de zalges. Benn der Gegensag bei µév und de zwissen, grace Prodot im zweiten Gliede ein auf das Subject bezogenes d ein, welchem de angeschlossen wird: Télwor ravirny µèv rèv dddv hµélnge, d dè âllys elzero Herodot. 7, 163 = ällng d' elzero.

Anm. 4. Oft wird bas mehren entgegengeseten Gliebern gemeinschaftliche Wort (besonders bas Berbum) mit µév und ds nachbrūcklich wiederholt anstatt einer copulativen Berbindung: xolly ådvµla hv rois Ellysiv, domsi µèv rov noraµov rnv dvsπορίαν, όρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν καλύσοντας, όρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπιπεισομένους τους Καρδούχους ὅπισθεν Χεπ. Απαδ. 4, 3, 7. σὶν μὲν σοὶ πᾶσα μὲν ἡμῖν ὁδὸς εὕπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός, πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ δχλος φοβερός Χεπ. Απ. 2, 5, 9. Bei Plat. De rep. 10, 607 tritt vor δέ im ¿weiten Gliebe ὅμως ein: βία μέν, ὅμως δ' ἀπέχονται fie entibalten fich mit Gewalt, aber fie entibalten fich boch.

Anm. 5. Wenn bet burch μέν und δέ bezeichnete Gegensatin einem Relativsate liegt und zu diesem ein Demonstrativ gesügt ist (ο? — οὖτοι, ὅπου — ἐνταῦθα), so stehen oft μέν und δέ, ober eins von ihnen boppelt, erst bei bem Relativum, bann bei bem Demonstrativum: Ποωταγόρας λέγει, ώς ολα μὲν ἐκαστα ἐμοι φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοί, ολα δὲ σοί, τοιαῦτα δ΄ αν σοί Plat. 'Theaet. 152. ολ μὲν ἀν τῶν σατραπῶν τὸν ἀριθμόν τὸν τεταγμένου τῶν μισθοφόρων ἔππλεων ἔχοντες φαίνωνται καὶ τοῦτους δοκίμοις ἐπποις καὶ ὅπλοις παφεσκευασμένους παρέχωσι, τοῦτους μὲν τοὺς ἄρχοντας ὁ βασιλεὸς καὶ τιμαῖς αξέει καὶ δώφοις μεγάλοις καταπλουτίζει, οὸς δ΄ ἀν εξίση τῶν ἀρχόντων καταμελοῦντας τῶν φρουράρχων, τοῦτους χαλεπῶς κολάζει Χεπ. Οπ. 4, 7 welche aber von ben Satrapen die sestigente Jahl der Söldner offenbar vollständig haben und diese mit guten Pserben und Wassen ausgerüstet liesern, diese heersührer ehrt der Rönig und bereichet sie mit großen Geschenken, welche er aber von den Heersührern die Beschlehaber der Wassen vernachlässigend sindet, diese bestraft er schwer. Dasselbe geschieht, wenn zu einem Barticipium mit dem Artisel ein Demonstrativum des Rachdrucks wegen gesügt wird. Cs. Isocrat. Panog. 60.

Anm. 6. Bisweilen steht μέν, um ben Gegensat zu etwas Folgendem zu bezeichnen, ohne daß jedoch ein entsprechendes de folgt, indem entweder dasselbe bei gewissen ein entsprechendes de folgt, indem entweder dasselbe bei gewissen, die ielbst einen Gegensat zum Borhergechenden ausdrücken, su überstüssig angesehme wird (Ēxeira, elīxa nach πρώτον μέν, τέως μέν), oder der Gegensat dush μήν, jedoch (γè μήν), oder μέντοι, den noch stärfer hervorgehoden wird, oder das zweite Glied durch eine weniger genaue Form der Rede in einer anderen Berbindung solgt und nicht ausdrücklich als Gegensat hervorgehoden wird (Anasoluthie), oder endlich μέν sich auf einen zwar nicht ausgedrückten, aber zu erz ganzenden Gegensat der bezieht. In dieser Weise sindet sich öster kow μέν, είκδος μέν, οίμαι μέν, δις μέν λέγουσειν, έγω μέν im Gegensate zu möglichen abweichenden Meinungen und Berichten: Εγωγε μάλιστα έθαύμασα τοῦ Σωκράτους πράτου μέν τοῦτο, ως ήδέως καὶ εύμενως τῶν νεανίσκων τον λόγον άκεδέξατο, δεκειτα ἡμῶν ως διξέως ποθετο δ έκεκούνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων Plat. Phaed. 89 ich bewunderte am meisten an Sostates zuerst bies, wie angenehm und wohlwollend er die Rede der Jünglinge ausnahm, dann wie scharf er uns abmerste, welchen Eindruck die Rede auf uns gemacht hatte. οἱ μέν παθόντες, ἄδηλον ήν, εί αδίκως έτετμώρηντο ἡ μέντοι ἄλλη πόλις έν τῷ παρίντια κεριφανώς ωφέλητοι Τhuc. 6, 60. Cf. Xen. Anab. I, 10, 16. είκδο μέν Εφη, οὐς ἄν τις ἡγῆται χρηστούς, φιλείν, οὐς δίνα πονηρούς, μισείν Plat. De rep. I, 334. αρ' ἄν δλίγα τοιαὐτα Εὐανόρον ἐν τῷ ἀρχῷ διαπραξεασθαι προςδοκάτε; ἐγὰ γὰρ ψὰν οὐκ ἄν οἰμαι Lysias 26, 7. τούτους οὐν πάντας φιλοσόφους φήσομεν; οὐδαμῶς, είπον, άλλ' ὁμοίους μὲν φιλοσόφους Φήσομεν; οὐδαμῶς, είπον, άλλ' ὁμοίους μὲν φιλοσόφους Ρίατ. De rep. 5, 475 ber βιβιίογοβιe ahnlich. Der Gegensat φιλοσόφους δ' οὕ liegt im Borhergehenden.

Anm. 7. Die Partifel de steht in ber alteren Dichtersprache besonders bei homer hausig mit einem gewissen Rachbrucke im Rachjake nach relativen Sagen oder Conjunctionen (mit di verwandt). Bei den Attifern ist dies selten, wenigstens in der Prosa, und kommt nur vor, wo der Rachsak nach einer Conjunction oder einem relativen Adverdium der Bergleichung (die, Εσπες) durch ein demonstratives Wort oder ein personliches Pronomen, das einen Gegensag zu einem anderen Gegenstande andeutet, mit besonderem Nachbrucke hervorzehoden wird, und auf vieselbe Weise nach einer Participialconstruction, die einen Gegensag zum Hauptsage enthält: εί ούν έγφ μη γιγνώσκω μήτε τὰ δίααια, ψμέξε δὸ διδαξατέ με Χen. Hell. 4, 1, 33. ἐπεὶ δὲ γἤ Εκειτο τλήμων

(Ἰοκάστη), δεινὰ δ' ἦν τάνθένδ' ὁρᾶν Soph. Ded. B. 1267; vergl. Thuc. 5, 16. ἐπιτιμᾶ ταῖς μοναρχίαις, δτι, δέον τους μονάρχους τὴν φρόνησιν ἀσκεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων, οἱ δὲ χεῖρον παιδεύονται τῶν ἰδιωτῶν Ιεοςτ. Paneg. 71.

Anm. 8. Besonbere ift zu merken ber Gebrauch von ro de (ber Artifel als Bronomen) zur Anknüpsung eines Sapes, ber im Gegensabe zu bem erft angeführten weniger Richtigen bas Wahre an einer Sache angibt: olovral he kudsrore ol nagovereg ravra erdror elvai soogón, & dr allor keleifen ro de nierdweres; a ardes 'Adnyacioi, ro brit d vedg soogds elvai nal er ro zonsup rovro rovro légeir, bri à droganism soogla dlesor rivds afia koris Plat. Apol. 23. Der Ausbruck ift burch die Auslassung eines blos burch ro angebeuteten Sapes entstanden. Achnlich: rò dè des ezei nierdwereie nrt. Plat. Theaet. 166.

6) Die Griechen gebrauchen nicht selten zwei burch μέν und de verbundene Sage fo, bag ber Sinn ber Rebe nicht jeden Sas für fich, fondern bie Berbindung ber Sage und die Bereinigung ihres Inhalts betrifft, welches Berhaltniß fich bestimmter badurch ausbruden ließe, bag ber Sas mit wer durch eine Conjunction als Rebenfas jum Sape mit de gefügt wurde. 3wei in biefer Beife verbundene Sage merden entweder fragend [ob Beides neben einander beftehen fann, ob bas eine neben bem anderen wahrscheinlich ift] ober verneinend (fodaß bie Berneinung beider vorhergeht) ausgefagt, ober fie werden im Infinitivus, ober Accus. cura Infinitivo ober burch el (de, dri) an eine Ausfage gefnupft, Die eine Ungereimtheit und Berfehrtheit bezeichnet. Buweilen werben auf Diese Art ein Glied, das etwas Birflices ausfagt, und ein hopothetisches mit av verbunden, indem gefragt wirb, ob bas wirfliche Berhaltnis und bie Annahme mit einander ftimmen und fich vereinigt benten laffen: τί οὐν; οί μὲν ἄρα νίκης ενεκα πάλης καὶ δρόμου ετόλμησαν απέχεσθαι λεγομένου πράγματος ύπο τῶν πολλῶν εὐδαίμονος, οἱ δὲ ἡμέτεροι παῖδες άδυνατήσουσι καρτερείν πολύ καλλίονος ένεκα νίκης: Plato, De legg. 8, 840. ao' it itou oie sivas soi τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν (τοῖς νόμοις), καὶ ἄττ' ἄν ήμεις σε επιχειρώμεν ποιείν καὶ **σοὶ ταῦτα ἀντιποιείν** οίει δίκαιον είναι; η πρός μέν άρα σοι τον πατέρα ούκ εξ ίσου ην το δίκαιον και πρός τον δεσπότην, εξ σοι ὢν ἐτύγγανεν, ὥστε, ἄπεο πάσχοις, ταῦτα καὶ άντιποιείν, πρός δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ekkorai doi Plat. Crit. 50. Hier wird burch apa nun bas, wonach gefragt wirb, ale Refultat einer Erwagung bezeichnet, sowol an einem, ale an beiben Gliebern. Εδει Αισχίνην, ει άδικουντά με εώρα την πόλιν, ταϊς έκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ' αὐτὰ τάδικήματα χοροθαι, εl μεν εlsαγγελίας άξια πράττοντά με έώρα, εἰςαγγέλλοντα, εἰ δὲ γράφοντα παράνομα, παρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δήπου Κτησιφώντα μεν δύναται διώκειν δι έμέ, ἐμὲ δέ, εἶπερ ἐξελέγξειν ενόμιζεν, αὐτον ούκ αν εγράψατο Dem. 18, 14 Aefchines hatte, wenn er fah, baß ich bem Staate Unrecht zufügte, bie in ben Befegen gegen Frevel beftimmte Strafe fogleich zur Unwendung bringen muffen: mich antlagen muffen, wenn er mich Untlagenswurdiges thun fah, mich ale Berleger ber Gefete belangen muffen, wenn ich Gesetwidriges in Borfclag brachte. Denn ben Rtefiphon fann er nicht meinetwegen gerichtlich verfolgen,

und er murbe ihn auch wol nicht angeflagt haben, wenn er geglaubt hatte, mich überführen zu können. od duνόν, άλλοις μέν τισι θεών υμνους καὶ παιάνας είναι ύπο των ποιητών πεποιημένους, τῷ δ' Ερωτι, τηλικούτω ουτι, καὶ τοσούτω θεω, μηδε ενα πώποτε πεποιηκέναι μηδεν εγκώμιου Plat. Symp. 177. πάνυ θαυμαστου Κύρφ εδόκει είναι, εί οί μεν βάναυσοι ζοασι της έαυτου τέχνης εκαστος των έργαλείων το ονομα, δ δὲ στρατηγὸς οῦτως ἡλίθιος ἔσοιτο, ώστε οὐκ εἴσεται τῶν ἱφ ἐαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα Χεη. Cyr. 5, 3, 17. δεινὰ ᾶν εἴην εἰργασμένος, εἰ, ότε μέν με οί άρχοντες έταττον τότε μέν, ου έκεινοι ξταττον, ξμενον, τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ἐνταῦθα δὲ φοβηθείς θάνατον, *Μποιμι την τάξιν Plat.* Apol. 28.

Anm. 1. Auf biefelbe Beife bezeichnet man ein auf zwei verschiebene Falle berechnetes Berbot: Mn roiven, du ubr elan τις παράνομα, όργιζόμενοι φαίνεσθε, αν δε ποιή, μη λέγη, πράως διάκεισθε Demosth. 21, 183 möget ihr also nicht zornig erscheinen, wenn Jemanb Gefegwibriges vorfchlagt, wenn er es aber thut und nicht fagt, es fanft ertragen.

Unm. 2. Bieweilen fintet fich einige Ungenauigfeit in ber Berbindung ber beiden Glieder, wenn fie in ber Form abhangiger Sape auftreten follten, 3. B. od deivov, el uzd. In biefem Falle ift bas erfte Glieb nicht felten etwas lang geworben, fobag es ans gemeffen fcheint, bas zweite ale felbftanbige Frage ober ale Ausίαge bingugufügen ober auf andere Beise gu verändern, z. B. Lys. 12, 36. Χεπ. Cyrop. IV, 2, 46. δεινόν γάο τ' αν είη, ω Κύσε, εί εν θήρα μεν πολλάκις ασιτοι καστερούμεν, δπως θηρίον τι υποχείριον ποιησώμεθα, και μάλα μικρού ίσως άξιον: δλβον δὲ βλον πειφώμενοι θηρᾶν, εί έμποδών τι ποιησαίμεθα γενέσθαι ήμῖν, α τῶν μὲν χαχῶν ἀνθρώπων ἄρχει, τοῖς δ' άγαθοῖς πείθεται, ούκ ἄν μὴ πρέποντα ἡμῖν δοκοίημεν ποιεῖν; es mare wol arg, o Cprus, wenn wir auf ber Jagb oft ohne Speife aushalten, um uns eines Bilbes zu bemachtigen, bas vielleicht außerft wenig werth ift, und wo wir ein ganges Glud gu erjagen trachten, und etwas hinberlich fein ließen, was uber feige Menschen Gewalt ubt, aber ben tapfern gehorcht; ichienen wir ba nicht etwas Ungiemliches zu thun?

Anm. 3. Richt felten wird ein coordinirtes, einen Rebens gebanfen enthaltenbes Glied mit uév und de theile in ben Rachfat, theile in Gagen mit dore eingeschaltet. Bur Bezeichnung beffelben Rebengebantens, infofern er fich auf bas Factifche und zwar Gleiche zeitige bezieht, fonnen fonft auch Conjunctionen ober Barticipials constructionen gewählt werben: enel eldov ol Ellyves to te Φαρναβάζου ίππικον έτι συνστηκός και τους Βιθυνούς ίππέας πρός τούτους άθοριζομένους, απειρήπεσαν μέν, όμως δὲ εδόπει και έπι τούτους ετέον είναι οθτως, όπως δύναιντο Χεn. Anab. 6, 3, 10 fo glaubten ste, chgleich ste mube waren, bennoch —. οθτω μοι δοκείς καλώς λέγειν, & Σώπρατες, ώστε ποζοθεν μεν ού προςιέμην δανείσασθαι, είδώς, δει άναλώσας 3,τι αν λάβω, ούχ έξω άποδοῦναι, νῦν δέ μοι δοκῶ είς ξογων άφορμην υπομενείν αυτό ποιήσαι Xen. Memor. 2, 7, 11 bu fcheinft mir fo gut zu fprechen, o Sofrates, baß, obgleich ich mich fruber nicht auf Entleiben einließ, in bem Bewußtfein, baß ich nach Auswendung ber empfangenen Summe fie nicht werbe wiebergeben fonnen, ich bennoch glaube, bag ich es zu thun über mich gewinnen werbe, um eine Unternehmung zu beginnen.

7) Wenn die Beschaffenheit einer Sandlung ober eines Berhältniffes erft burch ein bemonstratives Pronomen im Neutro τοῦτο, τόδε, τοιόνδε, τοιοῦτον, ταὐτόν als Object, oder als Subject bei plyvoual, oder durch ein bemonstratives Abverbium, ober burch ein bemonstratives Abjectivum (rovvavrlov) ober einen ähnlichen Ausdruck blos im Allgemeinen bezeichnet wird, um als-

bann in einem neuen Sape naher angegeben ju werben, fo wird diefer im Griechischen ohne Verbindungsvartifel. in bemfelben Mobus, fogar im Infinitivus ober Barticipium bingugefügt (Apposition eines gangen Sabes): τί δέ; οι κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτον τοῦτο πεπόνθασιν, απολασία τινί σώφρονές είσιν; Plat. Phaed. 68. δοικα μη τουναντίον, ού βούλομαι, ποιῶ, σφόδοα άκριβῶς δεικνύναι πειρώμενος διοχλῶ πάλαι τοῦτ' αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας Demosth. 19, 329. 'Ως οι την δικαιοσύνην ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ' αν αίσθοίμεθα, εί τοιόνδε ποιήσαιμεν τη διανοία, δόντες έξουσίαν έκατέρω ποιεῖν, ὅ,τι αν βούληται, τῷ τε δικαίφ και τῷ ἀδίκφ, εἶτ' ἐπακολουθήσαιμεν θεώμενοι, ποι ή ἐπιθυμία ἐκάτερον άξει Plat. De Rep. 2, 359. ή αὐλητική οὐ δοκεί σοι τοιαύτη τις είναι, & Καλλίπλεις, την ήδονην μόνον διώπειν Plat. Gorg. 501. Όρωμεν, οσοι αν μαχρότερον τη φιλοσοφία ένδιατρίψωσι τους μέν πλείστους και πάνυ άλλοκότους γιγνομένους, τοὺς δὲ ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας ὅμως τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματος, οἱ σὺ ἐπαινεῖς, πάσχοντας, άχρήστους ταις πόλεσι γιγνομένους Plato,

De Rep. 6, 487.

8) Bei beclarativen Objectfapen, die mit ore ober os bezeichnet werben, sowie bei abhängigen Fragesapen ift zu merten, daß im Griechischen oft (burch eine Attraction) bas Subject bes Objectsages als Object in ben Hauptfat hineingezogen und alebann der Nebensat hinjugefügt wirb, burch welchen bie Objectevorstellung erft vollständig und paffend wird. Diefe Attraction geschieht oft, obgleich bas Sauptverbum (ein Berbum ber Neußerung, Meinung ober Kenntniß) sonst nicht an und für fich mit einem Objecteaccufativ der durch bas Substantivum bezeichneten Urt verbunden werden fann, j. B. nicht λέγειν τινά für περί τινος. Κύρος ήδει βασιλέα, ὅτι μέσον έχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος Xen. Anab. Ι, 8, 21. Γνώση τον Ήσιοδον, ὅτι τῷ ὅντι ἡν σοφὸς λέγειν πλέον είναι πως ημισυ παντός Plato, De Rep. 5, 466. Φίλιππος Εφη πυνθάνεσθαι τοὺς 'Ωρείτας, ώς νυσούσι καὶ στασιάζουσιν εν αύτοῖς Dem. 9, 12. Οίσθα Εὐθύδημον δπόσους όδόντας έχει; Plato, Euthyd. 294. Τας των πατέρων αμαρτίας άφιετε διά τούς παϊδας, ούς ούπω ίστε είτε άγαθοί είτε κακοί ήβήσαυτες γενήσουται Lys. 20, 34. 'Ανεμνήσθην τοῦ Κόννου ότι μοι κάκεινος χαλεπαίνει έκάστοτε, όταν μη υπείκω Plat. Euthyd. 295.

Unm. 1. Buweilen wird bas Subject bes Debenfages in ben Sauptfat hineingezogen ale Subject zu einem paffiven ober instranfitiven Berbum, bas fonft unperfonlich fteben follte: megl zoo μήθ' ξαλωπότος μήτ' έγνωσμένου, πότερου δέδραπευ ή ού και πότερ' άπωυ ή ξκών, πάνδεινου γράφειυ, ώς ενδοτέου τοῖς έγκαλοῦσιυ Dem. 23, 79 von bemjenigen, von welchem es noch nicht befannt ift. οι Λακεδαιμόνιοι σχηματίζονται άμαθείς είναι, ενα μή κατάδηλοι ώσιν, δτι σοφία των Ελλήνων περίεισιν Plat. Prot. 342. Auf bieselbe Beise, wie tas Subject bes Rebenfapes jum Accufativ bei bem hauptverbum wirb, fann es bisweilen jum objectiven Genitiv bei einem Substantiv werben: ήλθε τοῖς Αθηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων, ὅτι ἀφεστάσιν Thuc. I, 61 bie Nachricht, baß bie Stabte abgefallen warch.

Unm. 2. Gine ahnliche Attraction findet bieweilen gewiffers maßen fatt bei Gagen mit und omme nach Berbie, bie Furcht 156

und Besorgniß bezeichnen: Ισχυράς έδεισαν οι Έλληνες τον Ιάσονα, μη τύραννος γένοιτο Xen. Hell. 6, 4, 32.

9) Die Partifel στι, welche sonst für declarative Dbjectsase bestimmt ist, steht oft auch vor der directen. Rede einer Person nach einem Berbum der Neußerung: ήρωτησεν δ Κύρος τον 'Ορόντην' ἔτι οὐν αν φίλος και πιστός μοι γένοιο; δ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι' οὐδ' εἰ γενοίμην, ὧ Κύρε, σοι γ' αν ἔτι ποτὲ δόξαιμει Χεπ. Anab. I, 6, 8. Τῷ ταῦτα εἰπόντι ἐγὰ αν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι οὐ καλῶς λέγεις, ὧ ἄνθρωπε, εἰ δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα, ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὅφελος Plat. Apol. 28.

10) Bei der Biedergabe der Bote eines Anderen in der oratio obliqua durch den Infinitivus oder mit öτι oder ώς geht die Rede oft plößlich in die oratio recta üder: Κύρος ἀπεκρίνατο, ὅτι ἀκούει, ᾿Αβροκόμαν ἐπὶ τῷ Εὐφράτη ποταμῷ είναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς: πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν κᾶν μὲν ἡ ἐκεῖ, την δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἀτι δὲ φείγη, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα Χεη. Απ. Ι, 3, 20. Μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὸς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῖ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ἐπιδεικνὸς δὲ, ὡς εὕηθες εἶη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου, ὡ λυμαινόμεθα την πρᾶξιν Χεη. Απαδ. Ι, 3, 16. λέγοντος ἐμοῦ ταῦτα ἀποκρίνεταί μοι Πολυκλῆς, ὅτι ὁ συντριήραρχος αὐτῷ οὐχ ῆκοι ἐπὶ τὴν ναῦν: οὕκουν παραλήψομαι μόνος τὴν τριήρη Dem. 50, 37 also will ich [βοίηξιεδ] nicht allein daß Schiff übernehmen, i. e. also wollte er nicht u. s. w.

Anm. 1. Öre und de stehen auch bei Ansührung eines Beweises oder bei einer Bestätigung: Öre de oven ravra krei, leye por ro rov Kalliodevous ψήφισμα Dem. 18, 37 daß es sich aber so verhalt, dafür sage mir den Boltsbeschluß des Kallisthenes. de d' είκότα ποιούμεν, και τάδ' έννοήσατε Xen. Hell. 2, 3, 34 gum Beweise aber, daß wir auch Schickliches thun, erwägt auch Folgendes.

Anm. 2. Die Berba δοκῶ (δοκεῖ μοι) οἶμαι stehen oft vor einem Saße ober werben in benselben eingeschaltet ohne grammatische Berbindung, um bas Gesagte als eine Bermuthung zu bezeichnen. Rach berselben Analogie wird bei einer Frage olei (δεσθε), bei einer Bersicherung εὐ δοθι (δοτε), auch φημί, φασίν, εἰπέ μοι eingeschaltet. ἀγαθούς ἄρα ἄνδρας οὐκ ἐβούλετο Περικίῆς ποιῆσαι τοὺς νίεῖς; Δοκᾶ μέν, ἐβούλετο, άλλὰ μὴ οὐ διδακτὸν ἢ Plat. Menon. 94 aber ich sürchte, daß das nicht lehibar sei. Νεώτερος πρεσβύτερον οὖτε ἄλλο βιάζεσθαι ἐπιχειρίσει ποτὰ οὕτε τύπτειν, ὡς τὸ εἰκός οἰμαι δέ, οὐδὰ ἄλλως ἀτιμάσει Plat. De Rep. 5, 465. "Ομηρος 'Ωκεανόν τε θεαῦν γένεσίν φησι καὶ μητέρα Τηθύν' οἶμαι δὲ καὶ 'Ησίοδος (scil. φησίν) Plat. Cratyl. 402; ποφ hāusiger wo der Institit des Berbi zu etgānzen ist: ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείθομαι, ὡ Μέλητε, οἰμαι δ' οὐδὰ ἄλλον ἄνθρωπον οὐδένα Plat. Apol. 25. ἀνότητα δὴ πονῶν ὁ ἀντ ο ούκ, οἰει, ἀναγκασθύσεται τελευτῶν αντόν τε μισεῖν καὶ την τοιαύτην πράξιν Plat. De Rep. 6, 486.

Anm. 3. Der Ausbruck δηλον δτι, ber ursprünglich einen beclarativen Objectsat einleitet, wird dann auch nach einem Sate hinzugesügt mit der Bedeutung eines blos versichernden Abverbii: Ελάττω έν της πόλεως άπεδημησας η οι χωλοί τε και τυφλοί και οι άλλοι άνάπηφοι ούτω σοι διαφερόντως τῶν άλλων Αθηναίων ήφεσκεν ἡ πόλις και ήμετς οι νόμοι δηλον δτι Plato Crit. 53 du bist weniger aus der Stadt abwesend in der Fremde gewesen, als die Lahmen und Blinden und bie übrigen Ber-

ftümmelten (Berfrüppelten): so gestel dir vor allen anderen Athenern die Stadt und natürlicherweise auch wir Gesehe. Der Ausdruck so old' στι, ev lod' στι) wird gewöhnlich in den Sat vor dem Berdum eingeschaltet, sodaß die eigentliche Bedeutung erstenndar ist (3. B. el τις ξοριτο· είκε μοι, της νῦν οδοης Ελλάδος ταντησί ξοθ' δ,τι φιείθ' ἀν ὑκὸ τῶν νῦν ἐχόντων Ἑλλήνων, εί μὴ τὰς ἀρετὰς ὑκὲρ αὐτῶν ἐκείνας οι Μαραθῶνι και Σαλαμίνι παρέσχοντο οι ἡμέτεροι πρόγονοι; οὐδ' ἀν είς εν οἰδ' δτι φήσειεν Demosth. 19, 312 aber es bleibt mit der Bedeutung eines versichernden Adverdi bei dem Institute und dem Barticipium, 3. B. Θστε πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐλεεῖν (εν οἰδ' δτι) τοὺς ἀτυχεῖς καὶ ταλαικώφους Δοπο. 19, 309. Αεθπίιά μονώτατος γὰρ εἰ σὸ πάντον αίτιος, καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, εν ἴοθ' δτι Aristoph. Plut. 183.

Anm. 4. Bu bemerken ist noch, daß öre bei Grammatikern und Scholiasten, zuweilen auch bei anderen späteren Schriftstellern, der Inhaltsangade wegen unabhängig von einem vorausgehenden Berdum oft zu Ansang der Capitel oder der Anmertungen steht. In dieser Weise sinder vor in der Kapitel oder der Anmertungen steht. In dieser Weise sinder vor andere so sich de in der Alist. animal., auch in der Varia distoria, z. B. Var. diet. lib. III, 17: Sre i pelosopla ovn anoltrevrog, nat riveg räv gelosoppav enoltrevsanvo daß die Philosophie zu Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften erwaltet haben. Auserzbem haben diesen Gebrauch von der Eustathius, Photius, der Berrefassen haben der spitome des Strabon u. s. w. Schlechte Schriftseller und zwar vorzüglich die Compilatoren der späteren Zeit beginnen die meisten ihrer Bemerkungen mit dre. Helddins in der Chresomathie geht sogar so weit, daß er seine neue Bemerkung ohne dre einsührt. In diesem Falle haben es einige durch item übersehn wollen. Es darf aber gar nicht überseht werden, da es dei dem genannten Schriftseller völlig pleonastisch erscheint. Ueber diesen Misbrauch des dre in der späteren Gräcktät seine Aylander ad Cedrenum nota 4. et Henric. Stephanus in Dialogo de dene instituendis linguag graecae studiis p. 35.

11) Bedingungesate werden, wie wir früher gefeben haben, durch el, ear u. f. w. bezeichnet. Durch είπες, εάνπες, είγε (wenn anders, wenn benn) wird bie Bedingung auf eigenthumliche Beife hervorgehoben. Bierbei bezieht fich eine wenn anbers auf eine ungewiffe Annahme, elye wenn benn auf einen Fall, ben man als gewiß sest, j. B. eineo donei doi wenn es andere bir fo gefällt, fagt man gu dem, beffen Deis nung man nicht fennt; dagegen elye doxei ooi wenn es bir benn fo gefällt zu bem, beffen Meinung man fennt. Mehre Falle, in denen etwas als gleichftebend betrachtet wird, werden durch eire - eire (eire our mag nun) εάν τε - εάν τε bezeichnet, ftarfer burch eire (εάν τε) καί — είτε καί, λ. Β. είτε καλός είτε πλούσιος είτε καὶ γενναϊός έστιν είτε καὶ τάναντία τούτων Plat. Menon. 71. εάν τε καὶ ἀντιφιλῆται ἐάν τε καὶ μισῆται Plat. Lysis 212.

Anm. 1. Seltene Berbinbungen find eere - f, bei Dichtern auch el - etre.

Αππ. 2. Θεfonders zu merfen ist der Gebrauch von εί, εἴ πως, ἐάν πως, in der Θεdeutung ob vielleicht (um zu versschen ob): Διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ ᾿Αρχίδαμος Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ἄνδρα Σπαρτιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν οἱ ᾿Αθηναῖοι, ὁρῶντες ἤδη σφᾶς (τοὺς Λακεδαιμονίους) ἐν ὁδῷ ὅντας Τhuc. 2, 12. Οἱ Λακεδαιμόνιοι προθυμία τε πάση ἐχρῶντο καὶ παρακελευσμῷ, εἴ πως ώσάμενοι τους ᾿Αθηναίους Ελοιεν τὸ τείχισμα Τhuc. 4, 11. Βούλει οὖν δεάμεθα τοῦ ἀντιλέγοντος ἀκολουθήσαι ἡμῖν, ἐάν πως ἡμεῖς ἐκείνῷ ἐνδειξώμεθα, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐκιτήδευμα Τδιον γυναικὶ πρὸς διοίκησιν πόλεως Plato, De Rep. 5, 455.

Ann. 3. In lebhafter und furger Rebe wird bieweilen bie Bebingung burch einen felbftanbigen Sas ale ein angenommenes Berhaltniß ober als eine Frage ausgebrückt: καρά κάσων άνθοώκοις όρω διωρισμένα και τεταγμένα κως τὰ τοιαύτα: 'Αδικεί τις έκων' όργη και τιμωρία κατὰ τούτου. 'Εξήμαρτέ τις άκων' συγγνώμη άντι τῆς τιμωρίας τούτο Demosth. 18, 274. Bus wellen wird zu einer Bedingung noch eine andere speciellere und nάhere gefügt: εἰ ἐτύγχανόν σε ἐρωτών, τίς ἐστι τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες, ὅτι ὁ τὰ ζῷα γράφων, ἀρ' ούν ἀν δικαίως σε ἡρόμην, ὁ τὰ ποῖα τῶν ζφων γράφων καὶ ποῦ; Plat. Gorg. 453 und bu bann fagteft —

12) Eine verneinende Bedingung wird durch εἰ μη bezeichnet, bas auch eine Ausnahme anzeigt: außer wenn. Etwas Unbestimmtes ift el uh apa außer wenn vielleicht, welches bisweilen ironisch fteht. Bon einem möglicher Beise auszunehmenben Kalle wird auch el μή el nisi si und el μή άρα el gebraucht: δ χρηματιστικός την του τιμάσθαι ήδουην η την του μανθάνειν οὐδενὸς ἀξίαν φήσει είναι, εἰ μη εἴ τι αὐτῶν άργύριον ποιεί Plato, De Rep. 9, 581. εί δὲ μη ohne Berbum bezeichnet nicht allein ben Begenfat ju einer vorhergebenden affirmativen Bedingung, in welchem Falle es durch wenn nicht zu überseten ift, fondern überhaupt zu ber vorhergehenden Bedingung und Rebe, auch einer negativen (im entgegengesetten Falle, sonst: loog ουδείς ουδέν σε κακον έρει, αν μή τινα λυπῆς εἰ δὲ μή, ἀκούσει πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ Plat. Criton. 53= ἀν δέ τινα λυπῆς). πρὸς τῶν θεων, ω Κύρε, μη ούτω λέγε εί δε μη, οὐ θαρφούντα μ' έξεις Xen. Cyr. 3, 1, 35. Umgetehrt steht εί δέ besonders nach el μεν βούλει oder βούλεσθε für el δε μή: λέγω πάλιν, απερ τότε, εί μεν βούλεσθε, ώς παίζων, εί δ', ώς σπουδάζων Plat. De Legg. 3, 688. εί μη δια την 'Αρχιδάμου μέλλησιν Thuc. 2, 18 ware nicht bas Baubern bes Archibamus gemejen.

Anni. Wenn man in bemfelben Sage zuerft bas, was in Anm. Wenn man in bemselben Sate zuerft das, was in cinem gewissen Falle natürlich ober wlinschenswerth ift, burch el μèr einleitet, wobei sich bie Folge von selbst versteht, nachher aber durch el δè μὴ das Entgegengesette und dessen Folge aus: spricht, so wird bei der ersten Bedingung der Nachsat z. B. ev kzel dann ist es gut) oft ganz ausgelassen: el μèr rolrur, kon δ Σωκράτης, και διαγιγνώσκειν σε τους άγαθούς και τους κακους έδιδαξεν εl δὲ μή, τί σοι δφελος ών ξιμαθες; Xen. Mendon. 3, 1, 9. Έλδοντων των Λακώνων έλεξε Χαρμίνος. Εί μὲν σύ τι ἔχεις, ὁ Μηδόσαδες, πρὸς ἡμᾶς λέγειν εί δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν Χου. Anab. 7, 7, 15.

13) Die Griechen gebrauchen bei Berbis, welche Freude, Beifall, Stold, Misfallen, Berwunderung oder Scham über etwas ausbruden, oft einen Cap mit el anflatt eines Objectfages mit ort (barüber bag, weil) auch wenn ein wirkliches Factum bezeichnet wird, indem bies als Bedingung bes burch jene Berba ausgebrudten Befühls betrachtet wird: Μη τουτο μεῖον δόξητε έχειν, εί οί Κυρείοι, πρόσθεν συν ήμιν ταττόμενοι, νυν άφεστήκασιν. Ετι γαο ούτοι κακίονές είσι των ύφ ήμων ήττημένων Xen. An. 3, 2, 17 glaubt aber nicht des: halb in einer schlimmeren Lage ju fein, weil die Ryreer, welche ehemals zu eurer Partei gehörten, jest abgefallen find; benn tiefe find noch feiger ale bie, welche wir befiegt haben. Τηλικούτων κακών αίτιος γεγενημένος Δημοσθένης ούκ άγαπᾶ, εί μη δίκην δέδωκεν, άλλ'

εί μτ καὶ χουσς στεφάνο στεφανωθήσεται, άγανακτεί Aeschin. 3, 147 Demosthenes, ber Urheber fo großer Uebel, ift nicht bamit zufrieden, ber Strafe entgangen ju fein, fondern er ift ergurnt, wenn er nicht auch mit einem golbenen Kranze befranzt wird. of entroomor oun ήσχινθησαν οὐδ' ήλεησαν την εμην άδελφήν, εί δυοῖν ταλάντοιν ύπο του πατρος άξιωθείσα μηθενός τεύξεται των προςημόντων Demosth. 27, 65 die Vormunder schämten fich nicht, hatten auch kein Mitleid mit meiner Schwester, wenn sie von meinem Bater einer Mitaift von zwei Talenten werth geachtet, Richts von bem, mas ihr gebührt, befommen foute!

Anm. Bon anderen Berbindungen find ju merten: nat et felbft wenn, felbft in bem Falle bag: ear rovro noingns απαξ ή δίς, ή λύγξ, και εί πάνυ ίσχυρά έστι, παύσεται Plat. Symp. 185 wenn bu bies ein: ober zweimal thuft, fo wird ber Schluden, auch wenn er fehr heftig ift, aufhören. Dagegen heißt el nat wenn gleich, obgleich: nolle uen, el nat un fleneig, poorele d'aus, ole voop kineters Soph. Oed. R. 302 obgleich bu blind bift, fo erfennft bu boch, an welchem Uebel bie Stabt leibet. Seltener heißt el nat wenn auch: Doifos yao, el nat μή πλύεις τουδ' αγγέλου πέμφασιν ήμιν αντέπεμψεν Soph. Oed. R. 305 benn Bhobus hat, wenn bu es auch nicht von biefen Boten gehört haft, auf unsere Anfrage uns die Antwort ertheilt. Die Einraumung eines entgegengefesten Factume wirb eigentlich burch nalneg mit bem Participio ausgebruckt, worüber früher bie Rebe war.

14) Relativsage werden nicht immer genau an ben

hauptfat gefnupft. hierüber ift Folgendes ju bemerten:
a) besteht der Relativsat aus einem Pronomen relativum im Reutro und einem Berbo, fo wird burch denselben oft der Gegenstand der Rede, welcher im Sauptfage ausführlicher befprochen werden foll, nur angedeutet. Dan fann ihn in biefem Falle burch mas bas betrifft, baß übersepen: o de vueig evvoeire, οτι ήττον αν στάσις είη ένδς άρχοντος η πολλών, εί ίστε, ότι άλλον μεν ελόμενοι ούχ εύρήσετε έμε στασιάζοντα, εαν δε εμε ελησθε, ούκ αν θαυμάσαιμι, εξ τινα εύροιτε και ύμιν και έμοι άγθόμενον Xen. An. 5, 9, 29 mas aber bas anbetrifft, bag ihr meint, es wurde weniger Aufruhr fein unter einem, ale unter mehren Beerführern, fo wiffet, bag, wenn ihr einen Anderen erwählt, ihr mich nicht aufrührerisch finden werdet, wenn ihr mich aber erwählt, so murbe ich mich nicht munbern, wenn ihr Jemand fandet, ber euch und mir gurnt. α δε ήπείλησας, ως ην υμίν δοκη, Κοφύλαν και Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε έφ' ήμᾶς, ήμεις δέ, ἢν μεν ανάγκη ή, πολεμήσομεν αμφοτέροις, ήν δε δοκή ήμιν, και φίλον ποιήσομεν τον Παφλαγόνα Xen. An. 5, 5, 22 was aber beine Drohung betrifft, bag ibr. wenn es euch gut scheint, ben Korplas und die Baphlas gonier ju Bundesgenoffen gegen uns machen werbet, fo werden wir, wenn es nothig ift, mit beiben Rrieg führen, wenn es uns aber gut scheint, auch ben Baphlagonier une jum Freunde machen.

b) soris oder de av steht zuweilen ohne ein entfprechendes Demonstrativum in allgemeinen Sagen in ber Bedeutung von et rie, wo auch ein Infinitivus oder ein Accusativus cum Infinitivo gebraucht werden fonnte: παντάπασιν ἀπόρων έστι και ἀνάγκη έχομένων καὶ τούτων πονηρών, οίτινες εθέλουσι δι' έπιορχίας

τε πρός θεούς καὶ ἀπιστίας πρός ἀνθρώπους πράττειν τι Xen. Anab. 2, 5, 21. νόμιζε το καλώς άρξαι τοῦτ' είναι, ος εν την πατοιδά ώφελήση ώς πλείστα η έκων είναι οὐδεν βλάψη Thuc. 6, 14. Έγα καὶ τοῦτο ήγοῦμαι μέγα τεχμήριον ἄρχοντος άρετης είναι, ώ αν έχοντες οί στρατιώται επωνται καί έν τοῖς δεινοίς παραμένειν έθέλωσιν Xen. Oec. 4, 19.

- c) Zuweilen wird ein Relativfat, ber auf einen besonderen Umftand aufmertfam macht, an eine Berfon angeknupft, an bie zwar im Berlauf ber Rede gedacht wird und die durch den Zusammenhang gegeben ift, die aber bennoch im Sauptfage, ju welchem ber Relativfag gesügt wird, nicht ausdrucklich genannt ist: πως οὖν αν τις μαλλον έλεγχθείη παράνομα είρηκως η τοῦτον τον τρόπου; ος την τιμωρίαν, ην ούδε κατά των έξεληλεγμένων διδόασιν οι νόμοι ταύτην κατά τῶν ἀκρίτων έγραψας Demosth. 23, 36 wie möchte wol Jemand mehr Ungesehliches gesagt zu haben überführt werben, als auf diese Beise? der bu die Strafe, welche die Gefepe nicht einmal gegen die Ueberführten festseben, gegen bie noch nicht Gerichteten eingesett haft. καλουμαί σε των δώδεκα μνων, ας έλαβες ωνοίμενος τον ψαρον ίππου. Ίππου; ούκ ἀκούετε; δυ πάντες ύμεῖς ίστε μισουντα εππικήν Aristoph. Nub. 1224 wegen der zwölf Minen belange ich bich, welche bu entliehen haft, ale bu bas gesprenkelte Pferd faufteit. Pferd? Bort ihr? mich, von dem ihr Alle wißt, daß ich die Reitfunft haffe.
- d) Bu einem relativen Pronomen, bas im Allgemeinen auf bas Borbergebende verweift, wird nicht felten eine nahere Angabe besjenigen, woran gedacht wird, nachher hinzugefügt, durch einen Infinitivus ober Accus. cum Inf. als Apposition jum Relativ ober burch einen Nebensatz mit einer Conjunction: 8 xal deiνότατον αν είη συμβαίνον, τους μέν πολλά και μεγάλα ποιήσαντας ύμᾶς άγαθα μη τυχεῖν ταύτης της δωρεᾶς, τον δε υπερπλήθη εξημαρτηκότα φαίνεσθαι εξουσίαν παρ' υμών του παρανομείν είληφότα Dem. 26, 7. ούτως εξηρτήμεθα των ελπίδων, ώστ' οὐδ' οί κεκτημένοι τους μεγίστους πλούτους μένειν έπὶ τούτοις έθελουσιν, άλλ' άει τοῦ πλέονος όρεγόμενοι περί τῶν ύπαργόντων πινδυνεύουσιν. ὅπερ ἄξιόν ἐστι δεδιέναι, μη και ύμεις ένοχοι γενώμεθα ταύταις ταις άνοιαις Isocr. De pace 7.

Unm. Buweilen erhalt hierburch und burch eine Rurge im Ausbruck bas relative Bronomen im Rentrum 8, όπες blos bie Bebeutung einer anknupfenben Bartifel mahrenb: διαφερόντως τόδε έχομεν, ώστε τολμάν τε οί αύτοι μάλιστα και περί ών έπιχειοήσομεν, έκλογίζεσθαι δ τοῖς άλλοις άμαθία μέν θράσος, λογισμός δὲ ὅκνον φέρει Thuc. 2, 40 wir besthen im vorzüg-lichen Grabe die Eigenschaft sowol sehr fuhn zu sein, als auch, mas wir angreifen, ju überlegen, wahrend ben Anbern ihre Unwiffenheit Muth, ihre Ueberlegung Baubern bringt. [Bei Dichtern fteht & nal und & xal in ber Bebentung weshalb auch.]

e) Der Relativsat hat nicht felten felbst einen Nebenfat ober eine Rebenbestimmung im Participium, worauf bas Relativum sich ebenfalls bezieht, und wonach es sich oft im Casus richtet: βούλου δε και τους άλλους, όπες είπον άρχόμενος, μη τας είθισμένας άγειν σοι δωρεάς, άλλα τοιαύτας, αίς κέν σφόδοα χοῦ και μηδεμίαν

ημέραν διαλείπης, οὐ κατατρίψεις, άλλα και πλείονος άξιας ποιήσεις Isocr. ad Nicocl. 54 bu mußt auch wollen, daß die Anderen, was ich ju Anfang sagte, bir nicht die gewöhnlichen Geschenke bringen, sondern folche, welche bu, auch wenn bu fie vielfach gebrauchst und feinen Tag mit bem Gebrauche berfelben inne haltft, nicht abreiben, sondern sogar toftbarer machen wirft. Μέμνησαι ούν, ήν δ' έγώ, ότι έν τοις πρόσθεν, ούν οίδα ότου λόγος τμιν επέπληξεν, ότι τοὺς φύλακας οὐκ εὐδαίμονας ποιοῖμεν οίς ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν ποιιτῶν, οὐδὲν ἔχοιεν Plat. De Rep. V. p. 465. E. bu erinnerft bich nun wol, sprach ich, bag une in bem Borigen ich weiß nicht weffen Rebe vorwarf, bag wir unfere Staatshuter nicht eben gludfelig machten, ba fie Alles haben könnten, was den Bürgern gehört, in der That aber Richts hätten = or exov avrois xávra Exerv xrd. Bisweilen gehört das Relativum allein zum Rebenfat ober Participium: Ol 'Aleig obg iva ourδιαλλάττωσι κατασχείν τοὺς πρέσβεις Φίλιππός φησι, τοιαύτης τετυχήκασι διαλλαγής, ώστ ἐξελήλανται καὶ ἀνάστατος ἡ πόλις αὐτῶν γέγονεν Dem. 19, 39 ben Aleern, ju beren Ausfohnung Philipp Die Gefandten bei fich jurudgehalten ju haben behauptet, ift eine folche Musfohnung ju Theil geworden, daß fie felbft ausgetrieben find und ihre Stadt zerstort ift. άρ', & Geatenre, νου ουτω τηθε τη ήμερα ειλήφαμεν ο πάλαι και πολλοί των σοφων ζητούντες, ποιν εύοειν κατεγήρασαν; Plat. Theaet. p. 202. d. haben wir also, o Theatet, so am heutigen Tage erreicht, was feit langer Beit viele Beifen gesucht und ehe fie es fanben, alt geworben find?

15) Durch die Partifel yao wird besonders im historischen Styl, aber auch bei Blato in einem felbftftandigen Sape die Angabe eines Berhaltniffes ober eines Umftandes hinzugefügt, worauf durch ein vorhergebendes demonstratives Pronomen ode, rodovros (feltener ovros) ober Adverbium evdevde, execter hingebeutet ift, und bas auch in einem Rebenfage mit ort (ober oom bei τοσούτον) hinzugefügt merben könnte: δηλοί δέ μοι καί τόδε των παλαιών ἀσθένειαν ούχ ημιστα ποο γαρ των Τρωικών οὐδεν φαίνεται πρότερον κοινή έργασαμένη ή Ελλάς Thuc. I, 3. 'Ως οί περί του Κλεόμβροτον το πρώτον ἐπεκράτουν τῆ μάχη σαφεῖ τούτω τεκμηρίω γνοίη τις ἄν οὐ γὰρ ἂν ἡδύναντο αὐτὸν ζώντα άπενεγκεῖν, εί μη οί προ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεπράτουν, εν εκείνω τῷ χρόνω Xen. Hell. 6, 4, 13. οτι έγω τυγχάνω ων τοιούτος οίος ύπο του θεού τη πόλει δεδόσθαι, ενθένδε αν κατανοήσαιτε οὐ γὰρ άνθοωπίνω ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ ἀπάντων ήμεληκέναι, το δε υμέτερον πράττειν αεὶ ίδια έκάστω προςιόντα ώσπες πατέρα η άδελφον πρεσβύτερον Plat. Apol. 31. Das in Rebe ftebenbe yao lagt fich meift burch nämlich wiedergeben; oft ift es gang auszulaffen.

Unm. 1. Gin folder Sat mit yao pflegt bei ben vorber ermahnten Schriftftellern ju ben elliptifchen Ausbruden renungeor δέ, σημείον δέ, μαρτύριον δέ (namlich τόδε έστίν), δήλον δέ (namlich έκ τοῦδέ έστιν) gefügt zu werben. Auch finbet er fich bei κεφάλαιον δέ (bie Hauptfache ift), τὸ δ' αἴτιον (ber Grund ift): Κάρες γάρ και Φοίνικες τας πλείστας τών νήσων φκισαν. Μαρτύριον δέ Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ τῶν 'Αθηναίων καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν, ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῆ νήσω, ὑκὲρ ῆμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν Τhuc. I, 8. Μέγιστον δὲ τεκμήριον τοῦ τρόπου τοῦ Εὐαγόρου τῶν γὰρ Ἑλλήνων κολλοὶ καὶ καλοὶ κάγαθοὶ τὰς ἐαυτῶν πατρίδας ἀπολιποντες ἤλθον εἰς Κύπρον οἰκήσοντες Isocr. Ενας. 51. βα εἰημέτες Κάθια τοὺς προτέρους νόμους πολλὰ καὶ δεινὰ περὶ τοὺς τριηραρχοῦντας ἐγίγνετο τὸ δ' αἶτιον, ἐν τοῖς πένησιν ἦν τὸ λειτουργεῖν Demosth. 18, 108.

Anm. 2. Mit yas wird zuweilen eine Bemerfung als Parensthese eingeschaltet, bie ben solgenden Hauptsatz einleitet und zur Erslärung des darin Gesagten dient: καστεφάς γενομένης ναυμαχίας, οδικ έλασσον έχοντες έν τῷ έγγφ οἱ Χίοι καὶ οἱ ξύμμαχοι (ἤδη γὰς καὶ ὁψὲ ἤν) ἀνεχώρησαν εἰς τὴν πόλιν Τλια. 8, 61. Es sinden sich besonders dei herodot und Thushibes auch Beispiele, in denen der hauptsatz sich sehr genau an die Parenthese anschließt, indem etwas aus derselben zu ihm hinzugedacht werden muß: καί, ἡν γάς τι καὶ ἐν Συρακούσαις βουλόμενον τοις Αθηναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦναι, ἐκεκηρυκεύετο ως αὐτόν, καὶ οἀκ εἰα ἀκανίστασθαι Τλια. 7, 48 und — es war nāmsich anch in Syratus eine Vartei, welche den Athenern den Staat und die öffentlichen Angelegenheiten übergeben wollte — sie schicken Boten zu ihm [Nisias] und ließen ihn nicht fortgeben.

16) Eine eigenthumliche Abwechselung und jum Theil Bermischung mehrer Berbindungsarten zwischen Saben findet ftatt, wo bas Neußerfte, Größte ober Mertwurbigfte bezeichnet werben foll. Dies gefchieht 1) fo, bag ber Umftand in einem Sage mit ore als Gegenstand eines Urtheils angeführt wird: ro de uepeστου, ότι bas Größte aber ift, baß, ober 2) fo, daß bas charafterifirende Abjectivum vorhergeht ale Apposition au bem Sage, ber ben Umftand aussagt: rò de perioron, ούδ' εώρακα πώποτε τον ανδρα. Statt bes Abjectivi in ber Apposition fonnte ferner ein Relativsas als voraus. geschickte Bemerkung stehen: & de pépistor (naml. estev), ουδ' έωρακα πώποτε του ανδρα (wie bei Thuc. 6, 20. ο δε μάλιστα ήμων προέχουσιν, εππους τε πολλούς κέκτηνται καὶ σίτφ οίκείφ καὶ οὐκ ἐπακτῷ zoovrau) aber burch eine Berwechfelung biefer Form mit ber ersten heißt es 3) o de ukylorov, ort oud έώρακα πώποτε τον ανδρα, wo also beibe Cape bie Form von Rebenfagen haben und ein Sauptfag fehlt. Endlich fieht entweder 4) das Abjectivum allein (felten) ober 5) ber Relativsak ganz abgebrochen als Andeutung beffen, was folgen soll, und alsbann folgt ein erklarender Sat mit γάρ: το δε μέγιστον οὐδε γαρ εωρακα πώποτε του ανδρα ober ο δε μέγιστου οὐδε γαρ κτλ. 1) τὸ δὲ πάντων ὑπερφυέστατον, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἰδίοις οἱ ἀδικούμενοι δακρύουσι καὶ ἐλεεινοί εἰσιν, ἐν δὲ τοῖς δημοσίοις οι μεν άδικοῦντες έλεεινοι είσιν, ύμεις δε οί αδικούμενοι έλεειτε Lys. 27, 12. 2) το δε πάντων δεινότατον, ύμεις μεν Δημοσθένην ού προύδοτε οὐδ' εἰάσατε πριθηναι ἐν τῷ τῶν Ελλήνων συνεδρίφ, ούτος δὲ ύμᾶς νῦν προδέδωκεν Aesch. 3, 161. 3) δ δὲ πάντων καταγελαστότατον, δτι τῶν γεγραμμένων εν ταῖς δμολογίαις τὰ χείοιστα τυγχάνομεν φυλάττοντες Isocr. Paneg. 176. 4) το δε μέγιστον καὶ περιφανέστατον πάντων δ γαρ άδικηθείς καὶ έπιβουλευθείς ύπ' έμου, ως φησιν, ούκ ετόλμησε τεττάρων ετών επισχήψασθαι είς ύμας Lys. 3, 39 bei euch zu flagen. 5) ο δε πάντων σχετλιώτατον ους γαρ όμολογήσαιμεν αν πονηροτάτους είναι των πολιτών,

τούτους πιστοτάτους φύλακας ήγούμεθα της πολιτείας είναι Isocr. De pace 53. [δ δε πάντων μάλιστα άγανακτησαι έφη· συντυχεῖν γὰρ ἀπιὼν 'Ατρεστίδα παρα Φιλίππου πορευομένω καὶ μετ' αὐτοῦ γύναια καὶ παιδάρια ώς τριάκουτα βαδίζειν Demosth. 19, 305 wo ein Berbum statt cines Abjective jur Charasteristis dient.]

17) Bei Fragefagen ift ju merten, daß im Griedifden ein pronominales Fragewort auf ein Participium bezogen werden fann, sodaß die Frage ben im Barticipium ausgebrudten Umftand bei ber Sandlung betrifft. Much fann ein fragendes Pronomen in einem Rebenfage mit einer Conjunction fteben ober bei ber Charafteristif eines Substantivbegriffes mit bem Artifel. Im Teutschen wird ber Rebenfat ober bie Charafteriftif meift als fragender Hauptsat ausgebrudt: πότ' ούν, ω ανδρες Αθηναῖοι, πότε α χρη πράξετε; ἐπειδαν τί γένηται; Demosth. 4, 10 wortlich: wann, o Athener, werbet ihr eure Schuldigkeit thun? sobald mas geschieht? b. i. mas foll geschehen, bamit ihr eure Schuldigfeit thut? είπέ μοι, έφη, ώ παι, οίσθά τινας άνθρώπους άχαρίστους καλουμένους; καὶ μάλα, ἔφη δ νεανίσκος. καταμεμάθηκας ούν τους τί ποιούντας το όνομα τούτο άποκαλούσιν; Xen. Mem. lib. II. 2, 1 fage mir, fagte er, o Rnabe, fennst bu gemiffe Menschen, welche undankbar genannt werden? allerdinge, fagte ber Jungling. Du haft also bemerkt, was jene thun, welche man mit biesem Ramen nennt. Eneira rivag av nai diambelφαιεν, καὶ τοὺς πῶς διακειμένους λάβοιεν ἂν μαθητάς; Isocr. De permut. 222 benn, wen fonnten fie wol verberben und bie in welchem Berhaltniß ju ihnen ftehenden zu Schülern befommen? b. i. in welchem Berhaltniß muffen die zu ihnen fteben, damit fie biefelben verberben und ju Schulern befommen fonnen. Daber fommt der Gebrauch von tva rl; für weshalb? 31 welchem 3wed? (eigentlich tva rl yevnrau) und von öre ri; ober oren ri fur aus welchem Grunbe? (eig. weil mas?)

Ann. 1. In bemfelben Sape fonnen fehr wohl zwei fragenbe Pronomina mit einander verbunden werden: rlvag ond rlvav evoquier die µelfova everyerquevous & naidag ond yoveav; Xen. Memor. 2, 2, 3 wen fointe man wol fluben von wem mit größeren Bohlthaten überhäuft, als Kinder von ben Actern? elg

τρόπος δοθδς παντός έπαίνου λόγφ διελθείν, olog οίων αίτιος δυ τυγχάνει περί ού δι δ λόγος Plat. Symp. 195 es gibt eine richtige Beise eines jeden Lobes, durch die Rede auseinanderzusehen, welchartig und welchartiger Dinge Urbeber der ift, von dem gestebet mird

Anm. 2. Gin Sah mit olog ober de wird zu Ausbrücken von Lob, Tabel ober Berwunderung gesügt, zu näherer Charafteristik von Personen und Sachen: εὐδαίμων μοι δ Σωκράτης έφαίνετο και τοῦ τοόπου και τῶν λόγων, de άδεῶς και γενναίως έτελεὐτα Plat. Phaed. 58 glückselig schien mir Sofrates in seinem Benehmen und seinen Reden, wie surchtlos und edel er endete. Κύρος ἀπήει κατοικτείφων τήν τε γυναίκα, οδου ἀνδοός στέροιτο, και τὸν ἄνδοα, οδαν γυναίκα καταλικών οὐκέτ δφοιτο Χεη. Cyr. 7, 3, 13 Chrus ging weg, das Weib bebauernd, welches einen solchen Mann verloren, und den Mann, der ein solches Weib zurückzelsen, um es nicht mehr zu sehen.

Anm. 8. Bu merfen ift ferner ber ursprünglich elliptische Gebrauch von olog und besondere δσος bei Abjectiven, welche aufsfallend, bewunderungewürdig, auenehmend bebeuten. Detgleichen sinde Davyastog δσος, δφθονος, άμήχανος, θπερφυής δσος, άμήχανος olos, δφόρητος olos. Der relative Ausbruck ift bei ber Uebertragung wegzulassen: δ δή Θρασύμαχος ώμολόγησε μέν πάντα ταῦτα΄ σύχ ώς έγα νῦν ὁαδίως λέγω, άλλ' έλκόμενος, και μόγις, μετά ίδρατος δαυμαστοῦ δσον, άτε και θέρους δντος Plat. De rep. I. p. 350 Thrasymachus nun gestand bies zwar Alles ein, aber nicht so leicht, als ich ce jest erzähle, sonern nur tazu gezogen und mit Müse und unter gewaltigem Schweiß, wie denn auch damals heißer Sommer war. Dei Plat. Gorg. 477 heißt ὑπερφυής τις ώς μεγάλη βλάβη είn übermäßig großer Schaden. Die Stelle lautet: περφυεί τινι άρα ως μεγάλη βλάβη καὶ κακῷ δαυμασίος ὑπερβάλλουσα τάλλα ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία αίσχιστόν έστι πάνταν, ἐπειδὴ οὐκ άλγηδόνι γε, ως δ σὸς λόγος Plat. Gorg. p. 477 also muß durch übermäßig großen Schaden und wunderbares Uebel die Schlechtigseit der Seele über die anderen hervorragend das häßlichse unter allen sein, da sie es boch nicht vermöge der Unlust ist, wie du sagst. Auf dieselbe Weise set vollen berselben der weber der schere vorragend das häßlichse unter allen sein, da sie es boch nicht vermöge der Unlust ist, wie du sagst. Auf dieselbe Weise schere vollen der vermöge der Unlust ist, wie du sagst.

18) Für das indirect fragende Pronomen dorug oder δς: Θεμιστοκλής φράζει τῷ ναυκλήρω δστις έστὶ καὶ δι' & φεύγει Thuc. I, 137 Themistofles fagt bem Schiffsherrn, wer er ware und warum er auf der Flucht mare. δι' ας αίτιας τα περί την ακοήν ξυμβαίνει παθήματα, Leureov. Plat. Tim. 67 fteht oft lebhafter bas birecte τίς: αί γυναϊκες ήρώτων αὐτούς, τίνες είεν Xen. An. 4, 5, 10. οὐ πάνυ ημίν φροντιστέον, τι έροῦσιν οί πολλοί ήμᾶς, άλλ' δ, τι ο έπαζων περί τῶν δικαίων xal adlxwv Plat. Crit. 48 feineswegs haben wir bas fo fehr zu bedenken, mas bie Leute fagen werden von uns, sondern mas ber Gine, ber fich auf Berechtes und Ungerechtes verfteht, von uns fagen wird. So findet fich auch ποίος, πόσος, πώς für δποίος, δπόσος, δπως: ούκ οίδα, δποία τόλμη η ποίοις λόγοις χρώμενος έρῶ Plat. De rep. 3, 414 ich weiß nicht, woher ich bazu bie Dreiftigfeit nehme, ober mit welchen Worten ich es fagen foll.  $\sigma$ xo $\pi$ e $\tilde{\tau}$ te  $\delta \hat{\eta}$ ,  $\pi$ ol $\hat{q}$   $\varphi$  $\omega$ v $\tilde{\eta}$ ,  $\pi$ ol $\hat{q}$   $\psi$ v $\chi \tilde{\eta}$ ,  $\pi$ olois δμμασι, τίνα τόλμαν κτησάμενοι τας ίκεσίας ποιήσεσθε Aeschin. in Ctes. p. 70 bebenft alfo, mit welcher Stimme, mit welcher Seele, mit welchen Mugen, mit welcher Ruhnheit ihr bie Bebete verrichten merbet.

Anm. Boog und olog steben auch in vermundernden Ausrusungen: & πάππε, δοα πράγματα έχεις έν τῷ δείπνφ, εἰ ἀνάγμη τοι έπὶ πάντα τὰ λεκάνια ταῦτα διατείνειν τὰς χείρας, καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν παντοδαπῶν βρωμάτων Χεπ. Cyr. I, 3, 4 o Großvater, wie viel Muhe haft bu bei Tafel, wenn bu nach allen biefen Tellern die Sande ausstreden mußt und koften von biefen vielerlei Speisen!

19) Eine directe Frage ohne fragendes Pronomen ober pronominales Abverbium ober Fragpartifel fann in einem einzelnen Berbum bestehen, besonders mit einem Ausdrude von 3meifel ober Bermunderung, ober nach λέγε, είπε μοι: Ούκ οίσθα, ότι ταῦτα λέγουσι μεν navreg, noiei d' oudelg; weißt bu nicht, bag Alle bies zwar sagen, Riemand es aber thut? εμε μόνον οὐ γιγνώσκεις, ὧ Κῦρε, τῶν συγγενῶν; Xen. Cyr. I, 4, 27 erfennft bu mich allein nicht an von ben Berwandten, o Cyrus? elra rourav enqueleisdai nageσκεύασαι, την δε μητέρα ούχ οίει δείν θεραπεύειν; Xen. Mem. 2, 2, 13 und bann bift bu bereit fur biefe Sorge ju tragen, die Mutter aber glaubst bu nicht verehren zu muffen? rl ovv; en raig dlinaprovuevais πόλεσι πτωχους ούχ δρᾶς ενόντας; Plat. De rep. lib. VIII. p. 352 wie nun, siehst bu nicht, bag es Bettler gibt in den oligarchischen Staaten? Gine folche Frage wird auch burch " ober an bas Borhergebenbe gefnupft, bieweilen ale Ausbrud ber Bermuthung und Meinung des Fragenden: ri µévoµev; η ούν έπιστάμεθα, οτι βασιλεύς ήμας απολέσαι περί παντός αν ποιήσαιτο; Xen. Anab. 2, 4, 3. Συ δέ, ξφη ὁ Χαρμίδης, ὡ Συρακούσιε, ἐπὶ τῷ μέγα φρονεῖς; ἡ δῆλον, ὅτι ἐπὶ τῷ παιδί; Xen. Symp. 4, 52 worauf bilbest du bir viel ein? ober ift es vielleicht flar, bag bu bir auf ben Rnaben viel einbildeft? Gin indirecter einfacher Fragefas muß immer bezeichnet werben.

20) Gine einfache birecte Frage bezeichnen bie Partiteln j (mit Rachbrud, bieweilen Zweifel) apa (apa γε), αρ' οὐ, lat. nonne (auch αρα allein von einer Bermuthung, besonders αρ' οὐν bei Folgerungen, μή (meift 3meifel ober Ungewißheit guebrudenb), άρα μή, lat. num, auch μων (von μη ούν), μων ού, μων μή (ftart zur Berneinung fich neigenb), und ber elliptische Ausbrud allo re q (ift es etwas Anderes als — verhalt es fich anders als - follte nicht -) ober, mit ausgelaffenem n, allo ri (allo ri n où —, allo ri où, follte wohl?) und endlich ovxovv also nicht? Eine einfache indirecte Frage wird gewöhnlich burch el ob (el apa, ob benn) bezeichnet, felten burch un nach Berbis, die que feben und erwägen bedeuten, bei welchen auch ear ob vielleicht gebraucht wird: ή καὶ σχολή έσται, ώ πάτεο, σωμασκείν τους στρατιώτας; wird aber für die Solbaten auch Muße vorhanden fein ju Leibebubungen? Xen. Cyrop. I, 6, 17. ao', a 'Avriovenes, eloi rives aglas φίλων, ώσπερ οίκετων; Xen. Memor. 2, 5, 2 gibt es. o Antisthenes, einen gewiffen Preis der Freunde wie ber Stlaven? aoá ye, a nai, ev rois orgarnyinois nal οίκονομίας τί σοι ἐπεμνήσθη ο διδάσκαλος; Xen. Cyr. I, 6, 12 hat ber Lehrer benn unter ben Beerführerfunften auch etwas von ber Saushaltung gegen bich ermahnt? άο' οὐ πάντα, ὅσα ὑπὸ μυθολόγων ἢ ποιητῶν λέγεται, διήγησις ούσα τυγχόνει η γεγονότων η όντων η μελλόντων; Plat. De rep. 3, 392 ift nicht Alles, mas von Fabellehrern und Dichtern gefagt wird, eine Eradbe

lung entweder geschehener Dinge ober jegiger oder funftiger? ἄρ' οὖν οὐ παντί δηλον τό γε τοιόνδε ώς περί μέν ἔνια τῶν τοιούτων δμονοητικῶς ἔχομεν, περὶ δ' Evia oraviaorixos; Plat. Phaedr. p. 263. a. ift nun nicht Jebem biefes einleuchtend, daß über einige solche Dinge wir einstimmig find, über andere uneinig. ao' ούν, ξφασαν, μη και ημίν εναντιώσεται περί της άπα-γωγης; Xen. Anab. 7, 6, 5 er wird und nun boch wol nicht entgegen sein in Bezug auf die Wegführung des heeres? είπε μοι, έφη, ω Κοιτόβουλε, εί δεοίμεθα φίλου άγαθου, πως αν έπιχειροίημεν σχοπείν; άρα πρώτου μεν ζητητέου, όστις άρχει γαστρός τε καὶ φιλοποσίας; Χέπ. Mem. lib. II, 6, 1 sage mir, ο Rritobulus, wenn wir eines guten Freundes bedürfen, wie wir wol die Sache zu betrachten unternehmen. Haben wir zuerst Jemand zu suchen, welcher im Essen und Trinfen mäßig ist? άξο σύν συμβαίνει μέγιστον κακον ή άδικία και τὸ άδικεῖν; Plat. Gorg. 479 solgt also, daß Ungerechtigfeit und Unrechtthun das größte Uebel ist? Μη του Αχιλλέα οίει φροντίσαι θανάτου nal nivovov; Plat. Apol. 28 meinst du etwa, Achilleus habe sich um Tod und Gefahr bekummert? alla un άρχιτέκτων βούλει γενέσθαι; aber willst du etwa Baumeister werden? άρα μη άλλο τι τον θάνατον είναι ηγούμεθα η την της ψυχης από τοῦ σώματος απαλλαγήν; Plat. Phaed. 64 halten wir wol ben Tod für etwas Anderes, als fur die Trennung ber Seele vom Reibe? άλλα μῶν καὶ πρὸς ἡμᾶς τοῦτο τείνει ἐν τῷ παρόντι; παντάπασι μὲν οὐν, ἡν δ' ἐγώ Plat. De Rop. 5, 454 aber gielt bas auch auf une in bem gegenwartigen Falle? allerdings, sprach ich. ri de; of rhv ήδονην άγαθον δοιζόμενοι, μῶν μή τι ελάττονος πλά-νης εμπλεοι τῶν ετέρων; Plat. De Rep. 6, 505 und wie? bie bas Bute ale eine Luft erflaren, find bie etwa weniger irrig als die anderen? võv ovv, êxsedý soc h σοφία μόνη εὐδαίμονα καὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὶν ἄνθρωπου δοκεῖ, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖου είναι φιλοσοφεῖν καὶ αὐτὸς έν νῷ ἔχειν αὐτὸ ποιεῖν; Plato, Euthyd 282 nun alfo, ba bu glaubst, daß fie allein unter allen Dingen ben Menfchen felig und gludlich macht, fannft bu wol andere ale behaupten, daß man bie Weisheit suchen muffe, und felbft auch gefounen fein, bies zu thun? άλλο τι ουν, ην δ', έγώ, μάθημα άναγκαΐον πολεμικῷ ἀνδοὶ δήσομεν λογίζεσθαί τε καὶ ἀφιδιμεῖν δύνασθαι; Plat. De Rep. 7, 522 wollen wir alfo nicht festseben, daß für einen Rriegsmann gablen und rechnen fonnen eine nothwendige Renntniß fei? Φέρε γάρ, ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων, ὰ ἂν λέγη, ἄλλο τι οὐκ είκῆ ἐφεῖ ἀλλ' ἀποβλέπων πρός τι; Plat. Gorg. 503 nicht mahr, ber rechtschaffene Mann, ber um bes Beften willen fagt, mas er fagt, ber wird boch nicht in ben Tag hineinreben, sonbern etwas Bestimmtes vor Augen habend. ovxovv nal lonai ώσαύτως αι μέν χρησται είσιν, αι δε πονηραι; πῶς yào ou; ift es nun auch mit ber Unluft ebenfo, baß einige heilfam ift, andere schablich? wie follte es nicht? Plat. Gorg. 499. ούπ οίδα, εί συγχωρήσει. — ήρώτησα, εί συνεξελθεῖν βούλοιτο. — Όρῶμεν μη Νικίας οΐεται τι λέγειν και οὐ λόγου ενεκα ταῦτα λέγει Plat. A. Enchil, b. BB. u. R. Grfte Section, LXXXI.

Lach. 196 las uns sehen, ob nicht Risias wirklich glaubt etwas zu sagen, und nicht blos um zu streiten bieses vorträgt? el rorro un karov disauosúryz éxideryaa elval sou dosei, sukhau, kar róde mällov arkon, spiul yar kyd tro vómmor disauor elvau Xon. Mem. 4, 4, 12 wenn dir dies nicht eine hinlängliche Probe von Gerechtigseit zu sein scheint, so betrachte, ob dir dies mehr gefällt. Denn ich behaupte, daß das, was gesemäßig ist, auch gerecht ist.

Anm. Aus ούν ούν entstand οδκουν in der Bedeutung also nicht, von den alten Grammatisern (cf. Bekker. An. p. 57) άποφατικόν genannt und vorzüglich 1) zu einer mehr oder minder deutlichen Schlußfolge dienend: οδκουν αν έκρούνοι γε την πεπραμένην Aesch. Prom. 516 also möchte er dem Berhängniß wenige stens nicht entgehen. οδκουν δτ έπειδεν Herodot. I, 11 er überredete ihn also nicht. Es steht aber 2) in Fragesähen, in dem Sinne von also nicht, wenn man einer Folgerung die Form einer Frage gibt, auf welche man eine bejahende Antwort erwarter: οδκουν δίκαιον τὸν σέβοντ' εδεργετείν; Aesch. Eum. 695 sig es also nicht recht, dem Berehrenden wohlzuthun? d. i. es ist doch recht, dem Berehrenden wohlzuthun? d. i. es ist doch recht, dem Berehrenden wohlzuthun? obnouv έγω σοι ταῦτα προδλεγον πάλαι; sagt' ich's dir also nicht lange vorher? Soph. Ood. R. 937. — Dagegen ist οὐκοῦν είπε bloße Schlußpartisel, μόριον συλλογιστικόν geworden, sodaß οὐ nach den alten Grammatisern παραπληφωματικόν ist, demnach, folglich: οὐκοῦν δταν δημή σθένω πεπανσομαι Soph. Ant. 91 so werde ich demnach ruben, wenn ich Richte vermag. Zuweilen auch in der Frage: οὐκοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμὲν είναι άδελφήν; Aristoph. Plut. 549 wir sagen doch wol, daß die Armuth die Schwester der Dūrstigseit ist?

21) Eine directe Doppelfrage wird durch πότερον (πότερα) — η bezeichnet, boch fann auch, wenn der Bufammenhang beutlich genug ift, bas erfte Glieb ohne Fragpartifel gefest werben. Gine indirecte Doppelfrage wird auf dieselbe Beise ober durch el-η, είτε – είτε bezeichnet. ην άρχων τις τύχη σοι και άμάρτη, πότε-ρον έφς άρχειν η άλλον καθίστης άντ' αὐτοῦ; Xen. Cyr. 3, 1, 12 wenn du einen Beamten hast und er einen Bekler hegelt diffest du ihn im Amte. einen Fehler begeht, laffeft bu ihn im Amte, ober feneft bu einen anderen ftatt seiner ein? πότερά σοι δοκούσιν οί ἀπεργαζόμενοι είδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα άξιοθαυμαστότεροι είναι ή οί ζορα έμφρονά τε καὶ ἐνεργά; Xen. Mem. I, 4, 4 Scheinen bir biejenigen bewundernewürdiger ju fein, melde verftand. und bewegungelofe Bilber machen, ober bie, welche verftanbige und thatige lebende Wesen hervorbringen? οὐδενὶ τρόπω φαμέν έκουτας αδικητέου είναι η τινι μεν αδικητέου τρόπφ, τινί δε ού; Plat. Criton. 49 sagen wir, man muffe auf gar keine Weise vorsätzlich unrecht thun? ober auf einige gwar, auf andere aber nicht? "Apri, & Tepplar. η πάλαι έξ άγοοῦ; Plat. Theaet. 142. Παυσανίας έβουλεύετο, πότερον μάχην ξυνάπτοι ἢ ὑπόσπονδον τόν τε Λύσανδρον και τους μετ' αὐτοῦ πεσόντας άναιοοίτο Xen. Hell. 3, 5, 22. Δοχεί μοι χοήναι παρα τῶν πρεσβυτῶν πυνθάνεσθαι, ὅσπερ τινὰ δόδον προεληλυθότων, ην και ημάς ίσως δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς έστι, τραχεῖα καὶ χαλεκὴ ἡ όαδία καὶ εὕπορος Plat. De Repub. I, 328. Ο Κλέαρχος έβουλεύετο, Πρόξενου καλέσας, εί πέμποιέν τινας η πέντες ίσιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες Xen. Anab. I, 10, 5. Νῦν ἔμαθον, ὁ λέγεις εἰ δὲ άληθὲς ἢ μή, πειράσομαι μαθεῖν Plat. De Rep. I, 339. Δίδωμι ὑμῖν σὰν τοῖς άλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασθαι, είτε βούλεσθε πολεμείν huiv elte oldoi eivai Xen. Cyr. 3, 2, 13.

Anm. 1. Bieweilen fieht άρα — ή, wodurch nicht sowol eine Doppelfrage als zwei einsache Fragen bezeichnet werden: Σκεψώμεθα τὸ διδόναι δίκην άρα μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν, ὡς συ ὄου, ἡ μείζον τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὐ ἐγὼ ϣμην; Plat. Gorg. 476 lagt une betrachten, ift Strafe leiben das größte der Uebel, wie bu meinteft, ober ein großeres, fie nicht gu leiben, wie ich wieberum meinte?

Anm. 2. Gine bejahenbe Antwort wirb am einfachften burch ναί ja ausgedrudt, flarfer burch πάνυ γε (gang gewiß), obet πάνυ μεν ούν (naturlicher Beise), auch burch πάντως δή, πάντως δήπου, μάλιστα, και μάλα, σφόδοα γε, welche man mit burchaus, wahrlich, allerdings übersegen kann, ober burch έστι ταθτα (fo ift es), ober burch φημί (ich fage es), ober noch genohnlicher burch Bieberholung bes Bertume ober eines mit Νασήθεια im Boehergehenden gebrauchten Wortes: ὁμολογεῖς; ὁμολογοῖ, auch mit hinzugefügtem μέντοι: οὐ πολλή ἄν εδη άλογία φοβεῖσθαι; πολλή μέντοι. Juweilen wird γάφ hinzugefügt: έλεγες; έλεγον γάφ, ober bei größerem Nachdruck άλλά: ὁμολογεῖτε ταῦτα; άλλ ὑπερφνῶς ὡς ομολογοῦμεν. Doch fann auch έγωγε ohne Wiederholung des Berdums der Frage eintreten: λέγεις; έγωγε. Δοπεῖ σοι; ἔμοιγε. In der Form einer Frage wird die Bejahung ausgedrückt durch τί γάφ; άλλά τί; τί μήν warum nicht? πῶς γάφ οὖ; wie sollte es anders fein fönnen? Ferner steht mit ausgelassenem Berdo der Frage in der Antwort τί οὖ μέλλω oder τί οὖν ἔμελλον, wie bei Soph. Ant. 444 Radybrud im Borbergebenben gebrauchten Bortes: ouoloyeis; τί οὐ μέλλω ober τί οὐκ ξμελλον, wie bei Soph. Ant. 444 warum ober was sollte ich nicht? Gine verneinende Antwort wird bezeichnet burch ob nein, ob dira, obdause, bei einer Auffor: berung μή, μη γάς, μηδαμώς, ημιστα, ημιστά γέ, πως γάς; benn wie? b. i. wie ware es möglich? feineswegs. cf. Plat. Soph. 263. c. Parm. 162. c. πόθεν moher benn bas? wie follte bas fommen? 3. B. noder exw; woher follte ich benn bas wiffen? b. i. ich weiß es nicht. Plat. Crat. 398.

## Bierunbamangigftes Capitel. Bon ben Regationen.

Die einfachen verneinenben Bartifeln find ou foux, ούχ] und μή, von benen burch od bie Sache an und für sich felbit, burch μή bie Borftellung von ber Sache verneint wird. Daffelbe gilt von bem Unterschiede ber baraus zusammengesesten Borter: ούτε, οὐδέ, οὐδείς, ούδαμῶς, μήτε, μηδέ, μηδείς, μήτις, μηδαμῶς ιι. f. w. Siernach fteht ob abfolut ohne von einem anberen ents weber hinzugefügten ober ju ergangenben Berbum abjuhangen: our fore ravra. Dagegen fteht un nur, wenn ein Berbum beigefügt ober ju ergangen ift, burch welches eine Borftellung, eine Bermuthung, Abficht, Bebingung u. f. w. bezeichnet wird, z. B. un ravra peνηται, nămlich φοβούμαι. μη τούτο δράσης, nămlich Toa. Dft ift nicht fowol ein folches Berbum, ale bie Borftellung felbft ober ber Bille ju ergangen un neode (un xounte) verberge nicht.

Infofern un fich auf eine Borftellung bezieht, fann 1) ju ben Bedingungspartifeln nur un, nicht ob treten. (Εδ heißt daher el μή, έὰν μή, εἴτε μή, έάν τε μή: εἰ μέν σοι δοχεῖ, ποίησον, εἰ δε μή, [i. e. εἰ δε μή δοχεῖ] ξασον. Ποιητέον ταύτα, είτε βούλει, είτε μή. ταύτα διανοηθείς Κλεώνυμος, είτε όρθῶς, είτε μή, τὰς δια-θήμας ταύτας διέθετο Isacus. I, 11.

Unm. Bieweilen findet fich jedoch of in einem Cabe mit et (lar). Dies geschieht bin und wieder, wo bie Regation genau em Berbum ju einem verneinenden Begriffe verbunden wirb, affirmativen mit Radbrud entgegengefest wirb, ober wo

ber Rachbrud in ber Bebingung auf einem andern einzelnen Borte σει θεαφοτια τη δετ Θεοιημίης αι] είπει απόστη είπει απόστη αιδια θεοιματική αιδια δετ τε στο και Ανυτος οὐ φητε, είαν τε φητε Plat. Apolog. 25. εί μεν ούν οὐ πολλοί ήσαν, καθ΄ έκαστον αν περί αὐτων ήκούετε, νῦν δὲ συλλήβδην περί πάντων Lys. 13, 72 (bet Nachbrud auf πολλοί). Μὰ Δία, τούτων μεν οὐδεν ἴσον ἐστίν, εἴγε ἀφ΄ ήμων των ἐν μέσω οὐδεὶς οὐδέποτε ἄφξεται Χεπ. Cyr. 2, 2, 3 wahrlich, ba ift feine Gleichheit, wenn feiner bei und bier in ber molts avišnat. Θείννοντα aber teht οὐ höuña in ber Mitte jemale anfangt. Befonbere aber fteht oo haufig in bem Mitte jemals anfangt. Bejonders aber steht où haung in dem einen von zwei durch μέν und δέ verdundenen Saben dei einer Bedingung: δεινον αν είη, εί οι μεν 'Αθηναίων ξύμμαχοι έπι δουλεία τῆ αὐτῶν χοήματα φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῷ αὐτοὶ σώζεσθαι οὐκ ἀρα δαπανήσομεν Thuc. I, 121. εἶτ' οὐκ αἰσχοόν, ὡ ἄνδοες 'Αθηναῖοι, εἰ τὸ μὲν 'Αργείων πλῆθος οὐκ ἐφοβήθη τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς, ὑμεῖς δ' ὅντες 'Αθηναῖοι βάρβαρον ἄνθρωπον φοβηθήσεσθε Dem. 15, 23, in welchen κάιθει seitener μή μιδι. Uebrigens fann ber entgegengesete Gebaufe einer burch μή ver-neinten Bedingung burch ein nachfolgendes od bezeichnet werben: εἰ μὴ Πρόξενον οὐχ ὑπεδέξαντο Dem. 19, 74 wenn fie nicht unterlaffen hatten, ben Brorenus gu empfangen.

2) fteht un bei ben Beitpartifeln, und gwar immer bei ben mit av jusammengesetten orav, onorav u. f. w. Bei ben übrigen fieht es bann, wenn ein mehrmals vorgefommener vergangener Zeitpunft bezeichnet wird [fo oft ale], mahrend eine einzelne Thatfache ob erforbert. Auch fteht gewöhnlich, aber nicht immer un bei ore und onore und bei onov in ber Bebeutung wenn, ba nun, weil: τότε κάλλιστα λογίζεται ή ψυχή, δταν μηδέν τούτων αὐτην παραλυπη, μήτ' ἀκοη μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδών μήτε τις ήδονή Plat. Phaed. 65. Αεί, ὁπότε μη άλλο τι σπουδαιότερον πράττοιεν, ταύτη τη παιδιά exoovro Xen. Cyr. 2, 3, 20 immer, wenn fie nichts Ernfteres thaten, trieben fie biefes Spiel. & nov xalsπῶς ἄν τοὺς ἄλλους πείσαιμι ἀνθρώπους, ὡς οὐ ξυμφοράν ήγουμαι την παρούσαν τύχην, ότε γε μηδ' υμάς δύναμαι πείθειν Pla. Phaed. 84. Dagegen οὐ in folgenden Saben: ην ποτε χρόνος, ότε θεοί μεν ήσαν, θυητά δε γένη ούκ ήν Plat. Protag. 320. Εως μέν οί σύμμαχοι ούκ είχον, δποι άποσταϊεν, έκουπτον την πρός ύμας έχθραν Xen. Hell. 3, 5, 10. έπει μαχόμενοι ούκ εδύναντο λαμβάνειν το χωρίον, απιέναι ήδη επεχείοουν Χen. 5, 2, 5. τό γε δυστυχέστατος είναι ανθοώπων οὐδαμῆ εκφεύγω, ότε δη προαγομένης μέν της πόλεως έπί ταύτας τας συμφοράς οὐδείς έμου δυσδαιμονέστερος ήν, μεθισταμένης δε πάλιν είς το ἀσφαλές, ἀπάντων έγω ἀθλιώτατος Andoc. 2, 9.

Unm. Gaufalfage mit ori, diori weil, enei, eneidi, de ba, haben ou bei ber Anführung bes birecten Grundes, un aber, wenn jugleich die Meinung eines Andern erwähnt werden foll: είδες, α Γαλήνη, χθές, οία ἐποίησεν ή Ερις παρά τὸ δεῖπνον ἐν Θετταλία, διότι μη και αὐτη ἐκλήθη ἐς τὸ συμπόσιον Lucian. Init. dial. Πανόπης και Γαλήνης ſabit du, ο Galene, gestern, was die Gris bei bem Gastmable in Theffalien that, weil e nicht auch felbft zum Dable gelaben ware. vidistine, quae heri Discordia in Thessalico convivio fecerit, quod non et ipsa ad coenam vocata esset, mahrent quod non et ipsa ad coenam vocata erat διότι οὐ καὶ αὐτή ἐκλήθη ἐς τὸ συμπόσιον

3) fteht un beim Imperatious und Conjunctious in Aufforderungen, Berboten und Fragen und beim Dptativus ober Indicativus in Bunichen: un dopifou, un όργιζώμεθα, μη όργισθής. Μη αποκοίνωμαι. Μη γένοιτο ταύτα. δειξάτω "Αφοβος, μη διπλάσια μηδέ

τριπλάσιά μοι γεγενημένα, άλλ' αὐτὰ τὰ ἀρχαῖά μοι πάντα ἀποδεδομένα Demosth. 27, 59. Μήποτε ἄφελον λιπεῖν την Σκύρον Soph. Phil. 969. μη γαρ αίδε δαίμονες θεϊέν μ' ἄφωνον τηςδε της άρας έτι Soph. Oed. Col. 864.

Anm. Birb un bei einem Berbot mit bem Futuro Indicativi construirt, fo fann man ben Sag meift ale Frage faffen: od ofy ανέξει, μηδε δειλίαν άρεις; Soph. Aj. vs. 75 wirft bu nicht ichweigen, bu wirft boch nicht feige fein? od Dassov otseis und' anistefseig euol; Trachin. 1183 wirft bu mir schnell bie Rechte geben und mir boch nicht ungehorfam fein? So auch mit bem Brasens: μή σοι δοκούμεν ούκ άναγκαζα διεληλυθέναι; wir fcheinen bir boch nicht Unnothiges burchgegangen gu fein?

4) steht un in Absichtsfähen, sowie in Objectsähen nach Berbie, welche ein Wirten, eine Bestrebung, Furcht und Sorge bezeichnen. In diesen gallen tritt die Bartifel jum Conjunctivus, Optativus und jum Indicativus futuri. Wenn aber ber Gegenstand einer Furcht ober Sorge (φοβούμαι μή —, δρα μή) selbst verneinend ausgebrudt wird, fo ift bie zweite Regation in der Regel ού (vereor, ne-non ober ut): οὐ δέδοικα, μη οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἐκάστφ τῶν φίλων, ἂν εὐ γένηται, ἀλλὰ μη ούκ έχω ίκανούς, οίς δῶ Xen. Anab. I, 7, 7. δέδοικα μη θάνη metuo ne moriatur. έδεδοίκειν μη θάνοι metuebam ne moreretur. δέδοικα μη τέθνηκε metuo ne mortuus sit Dagegen δέδοικα μη οὐ θάνη metuo ne non moriatur. ἐδεδοίκειν μἡ οὐ δάνοι metuebam ne non moreretur. δέδοικα μη οὐ τέθνηκε metuo ne non sit mortuus. Αλλά μη οὐ τοῦτ' ή γαλεπόν, ο ανδρες, θάνατον έκφυγειν, άλλα πολύ γαλεπώτερου πουηρίαυ Plat. Apol. 39 es ift zu be-fürchten, daß nicht dies schwer ift, o Manner, dem Tode ju entgeben, fondern bag es viel fcmerer ift, ber Schlechtigfeit zu entgeben.

Unm. Kommt noch eine Bebingung hingu, fo fteht nach ben Berbie bes Furchtens, fobalb eine boppelte Regation nothig ift, nicht μή - ου, fonbern μή - μή: έθαύμαζε δέ, εί τις άρετην ξααγγελλόμενος άργύριον πράττοιτο, και μή νομίζοι τό με-γιστον κέρδος Εξειν, φίλον άγαθὸν κτησάμενος, άλλά φοβοίτο, μή ὁ γενόμενος καλὸς κάγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντι μή την μεγίστην χάριν Εξοι Χεπ. Μεπ. 1, 2, 7. Είαπος μή ov, fo murbe es heißen: sed metueret, ne non maximam gratiam haberet. Das boppelte un gibt aber folgenden Sinn: mirabatur vero, si quis virtutem professus, pecuniam exigeret, ac non maximum lucrum putaret, quod egregium sibi amicum parasset, sed metueret, ne qui probus honestusque factus esset homini optime de se merito gratiam quae non esset maxima haberet.

5) In Relativsätzen steht μή a) wo das relative Bronomen oder Adverbium av bei fich hat, und (b) bei umschreibenber allgemeiner Bezeichnung einer gewiffen Art und Classe (ber, welcher —, bie, welche —, wenn Giner -, nicht blos unbestimmt, Leute, bie - Sachen, bie —) und daher auch bei Ausnahmen δσοι μή; in Relativfagen zu einem unbestimmten und nicht allgemeinen Begriffe (Jemand, Leute, Sachen, Die —) steht un gewöhnlich, wo ber Relativfat (c) eine Wirfung ober Abficht ausbruckt (τοιούτος ος μή) ober (d) bazu bient, eine Bedingung (et ris, os un) ober eine im Infinitivus ausgebrudte, von bem Rebenden blos als gebacht, nicht als wirklich ausgesprochene Borftellung zu erganzen. In Relativsaben au bestimmten einzelnen Subjecten fteht un

nur zuweilen (e), wenn eine Befchaffenheit ausbrudlich im Berhaltniffe jum Sauptfage ale Urfache und Grund vber Gegensat hervorgehoben wird. Aber biese Hervorshebung wird oft unterlassen. In allen anderen Relativssähen steht ov. a) Mla κλίνη κενή φέρεται έστρωμένη τῶν ἀφωνῶν, οι αν μή εὐρεθῶσιν είς ἀναίρεσιν Thuc. 2, 34. b) "Α μη οίδα οὐδε οίομαι είδεναι Plat. Apol. 21. Τους νεκρούς, ενθαπερ επεσον, εκάστους εθαψαν ούς δὲ μὴ ευρισκον, κενοτόφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα Xen: Anab. 6, 2, 9. τί γάο; δστις δαπανηρός ων μη αὐτάρκης ἐστίν, άλλ ἀεὶ τῶν πλησίου δεῖται καὶ λαμβάνων μη δύναται άποδιδόναι, ού δοκεῖ σοι καὶ ούτος γαλεπός φίλος είναι Xen. Mem. 2, 6, 2. Els τὰ πλοῖα τούς τε ἀσθενοῦντας ἐνεβίβασαν καὶ παῖδας καὶ γυναϊκας καὶ τῶν σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἡν έχειν Xen. An. 5, 3, 1. Ἡ δάλασσα ἐπηλθε της πόλεως μέρος τι καὶ άνθρώπους διέφθειρεν, όσοι μη έδύναντο φθηναι πρός τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες; Thuc. 3, 89. Dahin gehört όσου μή, όσα μή, καθ' όσου μή, ο,τι μή insofern nicht. (Dagegen fteht ob in folgenden Saben: ἐπειδάν τις ἐγγὺς ἡ τοῦ οἰεσθαι τελευτήσειν, είς έρχεται αὐτῷ δέος καὶ φροντίς περί ὧν ἔμπροσθεν οὐκ είς με Plat. De Rep. 1, 330. οἱ πολλοὶ τῶν ίκετῶν, δουι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἐώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειραν αὐτοῦ έν τῷ ίερῷ ἀλλήλους Thuc. 3, 81 letteres eine seltene Ausnahme.) c) ψηφίσασθε τοιαυτα, έξ ών μηδέποτε υμιν μεταμελήσει Andoc. 3, 41. Κατοικίσαι την πόλιν είς τοιούτον τόπον, ού έπεισαγωγίμων μη δεήσεται, σχεδόν τι άδύνατον Plat. De Rep. 2, 370. Τοσούτον μέρος τοῦ λόγου διελθεῖν χοή, δσον μη λυπήσει τοὺς παρόντας Isocr. 15, 12. ή καλῶς οὐν οὐτος ὁ ἔπαινος ἔχει, τὸ ὁρῶντα τοιοῦτον ἄνδρα, οἰον ἐαυτόν τις μη άξιοῖ είναι άλλ' αἰσχύνοιτο αν, χαίρειν τε και έπαινείν; Plat. De Rep. 10, 605 ift bas nun ein feiner Ruhm, wenn man Jemanben fieht, fo wie man felbft nicht fein mochte, fonbern fich schämen wurde, fich barüber zu freuen und ihn zu loben ? [Dagegen fieht rocovros, os ov wo bie Borftellung einer Folge und Absicht nicht ba ift ober nicht hervorgeboben wird: τοιούτων δεησόμενοι πάρεσμεν, έν ols xlv-δυνος ούδεις ένεστιν Isocr. Plat. 2. Wit vorhergehender Regation heißt es immer ovdels (undels) rowvos doris  $(\delta g)$  où — oùdels oùtws — odtis  $(\delta g)$  où, g.  $\mathfrak{B}$ . olthour καί ταμιείου χρή μηδενί είναι μηδέν τοιούτον, είς ο ού πᾶς δ βουλόμενος είζεισιν Plato, De Rep. 3, 416 cs muß feiner eine folche Wohnung und Borrathstammer befipen, wohin nicht jeder geben fonnte, ber nur Luft bat. Μηδεν των σωμάτων ούτως αν φαίην είναι φαυλον, ο,τι γυμνασθέν ούκ αν είη βέλτιον Isocr. De permutatione (περὶ ἀντιδόσεως) 210.] d) "Αξιοι οὐτοί είσι φθονεϊσθαι, εί λήψονται, α μη προςήμει αὐτοῖς Ιεαευε 6, 61. Ούχ δοάς, ώς σφαλερόν έστι τό, α μη οίδε τις, ταῦτα λέγειν και πράττειν Xen. Mem. 3, 7, 16. [Dagegen οί Κερχυραΐοι καὶ αίτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ξφασαν, Κορινθίων βιαζομένων, φίλους ποιεισθαι, οθς ού βούλονται Thuc. I, 28, wo ού mit größerer Bestimmtheit gesagt wird]. e) Ταλαίπωρός τις σύ γε άνθρωπος εί και οὐδὲ Αθηναῖος, ἡ μήτε θεοί πατρῷοί είσι μήτε ίερα μήτ' άλλο μηδεν καλον και άγαθόν

Plat. Euthyd. 302. πῶς αν ὀρθῶς ἐμοῦ καταγιγνώσκοιτε, ο το παράπαν πρός τον άνθρωπον τουτονί μηδεν συμβόλαιόν έστιν; Dem. 33, 34 wie fonntet ihr mich wol mit Recht verurtheilen, ber ich mit biefem Menschen durchaus in feinem Berfehr ftebe? to nolu, ύπεο ής τὰ ὅπλα μη τίθεσαι, μηδε συμβουλεύειν άξιου Acech. I, 29. Aber auf ber anderen Seite heißt es: φασί γαρ ότε φωνήεντα ήν τὰ ζῷα, την όϊν πρὸς τον δεσπότην είπειν θαυμαστον ποιείς, ος ήμιν μεν ταῖς καὶ ἔριά σοι καὶ ἄρνας καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως, ὅ,τι ἂν μη ἐχ τῆς γῆς λάβωμεν Xen. Mem. 2, 7, 13 man fagt, daß damals, als die Thiere sprachen, bas Schaf zu seinem herrn gesagt habe: du thuft etwas Bunderbares, daß du uns, die wir dir Bolle und Lammer und Rafe verschaffen, Richts gibft, was wir nicht aus der Erde ziehen. boas; yvvaixa την 'Αμυνίαν καλείς. Στο. ούκουν δικαίως, ήτις οὐ στρατεύεται; Aristoph. Nub. 691—692 siehst du? du nennft ben Ampnias ein Beib. Str., nicht mahr, mit

Recht, ba er nicht in ben Krieg zieht?
6) In einfachen indirecten Fragen wird Die Berneinung gewöhnlich durch où ausgedrucht: ἡρώτησα, διὰ τί οἰκ Ελθοι. Πρωταγόρας ἐρωτᾶ, εἰ οἰκ αἰσχύνομαι rayada deiva nalav Plat. Protag. 341. In Fragen mit el steht jedoch auch μή: τηρητέον τους ανδρας έν άπάσαις ταις ήλικίαις, εί φυλακικοί είσι τούτου τοι δόγματος και μήτε γοητευόμενοι μήτε βιαζόμενοι έκβάλλουσιν Plato, De Rep. 3, 412 wir muffen die Danner in jebem Alter beachten, ob fie auch biefen Beschluß bewahren und ihn weder bezaubert noch gezwungen fahren laffen. Auch fteht un in abhangigen Fragen, bie eine Absicht ober Doglichfeit, wie etwas geschehen fann, bezeichnen, besonders bei οπως: Τιμοπράτης τοῖς πουηροίς, όπως μη δώσουσι δίκην, όδον δείκνυσιν Dem. 24, 106 Timofrates zeigt ben Schlechten ben Beg, wie fie nicht Strafe erleiden. zo vor Megoor βασίλει, οὐδεν προυργιαίτερου έστιν η σκοπείν, εξ ων μηδέποτε παυσόμεθα ποὸς άλλήλους πολεμούντες Isocr. Paneg. 134 es ist dem Bersertönige Richts forderlicher als ju ermagen, wie wir niemals aufhoren fonnen uns gegenseitig zu bekriegen. οὐ σκοπεῖς, ὅ,τι μη λυπήσεις τους άλλους ποιών Demosth. 21, 135 du erwagft nicht, was thuend [durch welche Handlungen] bu nicht bie Anderen betrüben wirft.

7) Im zweiten Gliede einer indirecten Doppelfrage (vb — oder nicht) steht sowol où als μή, sodald die Glieder des Sakes durch πότερον — η, εl — η oder andere Partiseln eingeleitet werden. Dagegen steht in indirecten Fragen, welche durch Pronomina relativa einzgeleitet werden und sich auf eine Unterscheidung und Sonderung dessen, was ist und nicht ist, oder was sein soll und nicht sein soll, beziehen, μή wenn das Verdum nicht wiederholt wird, aber sowol où als μή, wenn es wiederholt wird: σκοπώμεν, εl πρέπει η οù Plato, De Rep. 5, 451. Σκεπτέον, πότερον δίκαιον έμε ενθένδε πειράσθαι έξιέναι, μη ἀφιέντων Αθηναίων, η οù δίκαιον; Plato Criton. 48. Νῦν ξιαθον, δ λέγεις εἰ δὲ ἀληθὲς η μή, πειράσομαι μαθεῖν Plato, De Rep. I, 339. Τοῦν αὐτό, εl χαίρεις η μη χαίρεις, ἀνάγκη

δή πού σε άγνοεῖν, κενόν γ' ὅντα πάσης φρονήσεως Plat. Phileb. 21. Οὐ δεῖ ὑμᾶς ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου λόγων τοὺς νόμους καταμανθάνειν, εἰ καὶᾶς ὑμᾶν κεῖνται ἢ μή, ἀλλ' ἐκ τῶν νόμων τοὺς τοῦ κατηγόρου λόγους, εἰ ὀρθῶς καὶ νομίμως ὑμᾶς διδάσκουσει τὸ πρᾶγμα ἢ οῦ Απτίρλ. 5, 14. Οἱ εἰδότες ἐαυτοὺς τά τε ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαγιγνώσκουσειν, ᾶ τε δύνανται καὶ ἃ μή Χεπ. Μεm. 4, 2, 26. 'Αλλά τοι περί γε φυλακῆς τῆς χώρας οἰδ' ὅτι σοι ῆδη μεμέληκεν καὶ οἰσθα, ὁπόσοι τε φυλακαὶ ἐκίκαιροι εἰσι καὶ ὁπόσοι μή εἰσιν Χεπ. Μεm. 3, 6, 10 aber ich weiß, baß bu für bie Bewachung bes Lanbes ſchon Sorge gertragen haßt, und bu weißt, wie viel Bachtposten angemeßen sind und wie viel nicht, und wie viel Besagungen genügend sind und wie viel nicht. δ νομοθέτης διαδόήσην ἀπέδειξεν, οῦς χρη δημηγορεῖν καὶ οῦς οὐ δεῖ λέγειν ἐν τῷ δήμῷ Λεεελ. 1, 27 der Gesetgeber hat ausbrücklich gezeigt, wer ein Bolferedner sein muß und wer nicht öffentliche Reden im Bolfe zu balten hat.

8) Ein Infinitivus, sowol einfach mit und ohne Artifel, als auch ein Accusativus cum Infinitivo wird burch un verneint (a). Im Accusativus ober Nominativus cum Infinitivo steht jedoch (b) gewöhnlich ov nach ongel und ben Berbis, die schlechthin und ohne befondere Rebenbedeutung meinen bedeuten (olum, fpooμαι, νομίζω, υπολαμβάνω, αιιά δοκῶ, ἀκούω), und jus weilen bei anderen Berbis der Meußerung und Reinung (λ. Β. λέγω, υπισχνουμαι, έλπίζω, είκος **έστιν, ομολογώ)** jedoch nur, wenn bas regierende Berbum nicht felbft in einer Form (wie der Imperativus) ober Berbindung fteht, welche un jur Berneinung erforbert, wie bies in Conditionalsagen ber gall ift. Denn alebann wird ber davon regierte Infinitivus durch un verneint (c): a) Αίσχοον μη βοηθείν. Παρεσκεύασμαι μηδενί ύπείκειν. Δέομαι ύμῶν μη περιορᾶν ημᾶς ἀπολλυμένους. Ταύτα ύμας μη άγνοείν ήβουλόμην. Διεπραξάμην μηδένα ήμιν έναντιωθήναι. Δέδοκται τὰς ναύς μήπω έκπλειν. Ουτως αναίσχυντοι είσιν ώστε μηδενός απέχεσθαι τῶν κέρδος φερόντων (aber ώστε οὐδενὸς ἀπέχονται). Πάντα ποιούσιν ύπεο του μη δούναι δίκην. Το μηδεμίαν των πόλεων άλωναι πολιοφαία μέγιστόν έστι σημείον του διὰ τούτους πεισθέντας τους Φωκέας απολωλέναι Dem. 19, 61. δ ύπεο του ταυτα μη γενέσθαι άγών Dem. 18, 201. Σειρηνες ταύτην την έπωδην τοῖς ἀνθρώποις ἐπάδουσαι κατεῖχον ώστε μη απιέναι απ' αὐτῶν Xen. Mem. 2, 6, 11. — b) Πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα οὐκ ἐθέλειν πράττειν Plat. Protag. 352. Έγω οίμαι, εί τοιαύτην μη δύνασαι φέρειν μητέρα, τάγαθά σε οὐ δύνασθαι φέρειν Xen. Mem. 2, 2, 10. Εὐθύδημος ὑπέλαβεν οὐκ αν άλλως ανηρ αξιόλογος γενέσθαι, εί μη δτι μάλιστα Σωπράτει συνείη Xen. Mem. 4, 2, 40. Ξενοφών έδειτο των στρατιωτων πάση μηχανή μη ἀπολείπεσθαι (baß fie mit aller Rraft ftreben follten, nicht gurudgubleiben). οί δε σφάττειν εκέλευον ούδε γαο αν δύνασθαι πορευθηναι Xen. An. 4, 5, 16. Κινδυνεύω (= δοκῶ) ἁπλῶς οὐδὲν εἰδέναι Xen. Mem. 4, 2, 39. Φορμίων ήλπιζεν ού μενείν των Πελοποννησίων την τάξιν Thuc. 2, 84. 'Ομολογῶ οὐ κατα Μίλητον καί "Αυυτου είναι δήτως Plat. Apol. 17. και ταυτα είκος ούς ήττον ούτως έχειν Plat. Soph. 254. [Nach Berbie, bie mehr fpeciell eine Behauptung ober ein Bugeftandniß (1. B. συγχωρώ), eine Bersicherung (μαρτυρώ, υμνυμι), eine Ueberzeugung (nelvouer, provoono, niorevo) aus-bruden, findet fich auch ov, jedoch felten. Beispiele von μή bei bem Infinitivus nach φημί, οίμαι u. s. w. Φαίην αν έγωνε, μηδενί μηδεμίαν είναι παίδευσιν παρά τοῦ μη άρεσχουτος Xen. Mem. I, 2, 39. 'Εμοί τε έδοξε καί τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς ίδοῦσι, μήποτε φῦναι μηδὲ γενέσθαι γυναϊκα ἀπὸ θνητῶν τοιαύτην ἐν τῷ 'Ασία Xen. Cyr. lib. V, 1, 7. Gemischt: οθεν δε αυτό (την πολιτικην τέχνην) ήγουμαι οὐ διδακτον είναι μηδὲ ύπ' ἀνθρώπων παρασκευαστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός είμι είπεῖν Plat. Prot. 315]. — c) Νόμιζε μηδεν είναι των ανθρωπίνων βέβαιον Isocr. ad Demonic. 42. Περικίης ούτως εκόσμησε την πόλιν, ώστε έτι καί νου τους είςαφικνουμένους είς αυτην νομίζειν μη μόνον ἄρχειν ἀξίαν είναι τῶν Ελλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν άλλων απάντων Isocr. De permut. 234.

Anm. 1. Bon bem zum Infinitivus gehörigen or, worauf es hier ankommt, ist wol zu unterscheiben ein or, bas zwar beim Insinitivus steht, aber eigentlich zum regierenden Berbum gehört: οσα έπι τούτος κάθηται ὁ δικαστής, έπι τῷ καταχαφίζεσθαι τὰ δικαια, άλι ἐπι τῷ κρίνειν ταῦτα, και ὁμώμοκεν οὐ χαφιεῖσθαι, ols ἄν δοκῆ αὐτῷ, άλιὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους Plat. Apol. 35 er hat geschworen, nicht daß er will, wähstend ὁμώμοκε μὴ χαφιεῖσθαι heißen würde: er hat geschworen, daß er nicht will. [Wit geringem Unterschiebe stehn: χρη — οὐ — ἀλλά— und χρη — μή — ἀλλά; so auch οῦ φημι ζέναι und φημι οὐκ ζέναι; serner οὐκ ἀξιῶ und ἀξιῶ μή, χ Β. οὶ Σάμιοι οὐκ ήξίουν περιιδείν Θρασύβουλον σφᾶς διαφθαφέντας Thuc. 8, 73.]

Anm. 2. Benn nach griechischem Sprachgebrauche die Negation des Hauptverdi beim Infinitivus wiederholt wird, so wird of in beiden Fallen keibehalten: δ νόμος οὐκ έᾳ εἰζιέναι, οδ αν ή δ τετελευτηκώς, οὐδεμίαν γυναϊκα άλλην ή τὰς προςηκούσας μέχρι ἀνεφιότητος Dem. 43, 63.

Anm. 3. Sogar bei einem Infinitivus nach Gore stelt od, wenn Gore nach einem von φημί, οίμαι u. s. w. regierten Accus. cum Inf. soigt: οὐτω καταφρονείς τῶν δικαστῶν καὶ οίει αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων είναι, ຜστε οὐκ είδέναι, ὅτι τὰ ἀναξαγόρου βιβλία γέμει τούτων τῶν λόγων Plat. Apol. 26. [Gine Aushahme ist: ἡδη γὰρ ἡπται καὶ κατείργασται πυρί ("Iλιος); ຜστ' οὐδ' ίχνος γε τειχέων είναι Eurip. Hel. 108 = ἐστίν.]

Anm. 4. Od beim Institivus nach anderen Berbis als ben angeführten, oder nach diesen in einer Form und Berbindung, wo sie selbst μή haben sollten, ift eine Unregelmäßigkeit, meistens das durch veranlaßt, daß die Negation in Beziehung auf einen einzelnen Begriff stärker hervorgehoben wird: οὐκοῦν τιθῶμεν ἀπὸ Ὁμήρου ἀξξαμένους πάντας τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς είδαλων ἀξετῆς είναι, τῆς δ' ἀληθείας οὐχ ἄπεσθαι Plat. De Rep. X, 600 wir wollen also sessellen, daß von homeros an alle Dichter nur Nachbildner von Schattenbilbern der Tugend seien, die Bahrheit aber gar nicht berühren.

9) Ein Abjectivum oder Participium ohne Artifel als Attribut oder Apposition, und baher auch in der Conftruction der Genitivi oder Accusativi absoluti, wird durch un verneint, wenn der substantivische Begriff, zu dem es gehört, in dieser verneinenden Form zu einem Sape oder einem einzelnen Begriffe (z. B. einem Institivus) gehört, der selbst durch un verneint werden sollte; sonst steht, der Rach de, Gonze als ob, steht,

wenn das Sauptverbum ein Imperativus ift, immer μή bei dem Participium, aber sonft gewöhnlich od, wenn auch ber Hauptsat μή erfordern wurde: "Αθλιον μη ύγιες ψυχή συνοικείν Plat. Gorg. 479 es ift ein Unglud mit einer nicht gefunden Seele verbunden ju fein. άπάγου τήν τε γυναϊκα καὶ τοὺς παϊδας μηδὲν αὐτῶν καταθείς Xen. Cyr. 3, 1, 37 nimm bein Weib und beine Rinder ohne etwas dafür zu bezahlen (un wegen bes Imperativus). οίμαι σε, εάν τι αίσθη σεαυτον μη είδότα, ζητεῖν τοὺς ἐπισταμένους Xen. Mem. 3, 5, 23 (wegen έάν). ούχ οί μη δόντες, α μη δοκεί, δεινόν είσιν οὐδεν είργασμένοι, άλλ' οί δόντες μέν, πάλιν δε υστερον, μηδεν εγκαλούντες, άφαιρούμενοι Demosth. 20, 117 nicht biejenigen, welche nicht gegeben haben, mas ihnen nicht gut ichien, haben etwas Schredliches gethan, sondern die, welche es zwar gegeben haben, nachher aber ohne Grund es wieder weggenommen haben (weil es of μη άφαιρούμενοι heißen wurde, wie of μη δόντες). Δόξω την πόλιν έλαττουν, εί Θηβαιοι μέν έξουσι Θεσπιάς και Πλαταιάς, ήμεις δε έξιμεν μηδεμιάς ανάγκης ούσης έξ ων τυγχανομεν έχοντες Isocr. De pace 17 ich werbe scheinen ben Staat ju verfleinern, wenn die Thebaner Thespia und Plataa haben follen, wir aber ohne Rothwendigfeit aus dem, mas wir besigen, hinausgehen. 'Os σύν μη ακουσομένων ήμων, ούτω διανοείσθε Plato, De Rep. I, 327 fo benft nur ficher, daß wir nicht horen werden. el ws ov ra belτιστα έμου πολιτευσαμένου Κτησιφώντος καταψηφιείσθε, ημαρτηκέναι αυτοί δόξετε Dem. 18, 207 benn wenn ibr. als hatte ich ben Staat nicht am besten verwaltet, ben Rtefiphon verurtheilt, fo werdet ihr icheinen gefehlt zu haben.

Anm. Zuweilen steht aber ein Participium ober Abjectivum mit ov, obgleich das Hauptverbum μή erfordert, indem sich die Borstellung weniger eng an dasselbe anschließt, sondern mehr für sich ausgesaßt wird: ἀτοπόν ἐστι περί τῶν δικαίων ὑμᾶς δισάσκειν αὐτον οὐ τὰ δίκαια ποιοῦντα Dem. 15, 25 es ist uns passend über die Gerechtigkeit euch zu belehren, ohne selbst gerecht zu handeln; besonders wo das Participium ein unabhängiges wirtsliches Factum enthält: εἰ ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι ἀνεπιεικέστερον πραξαι, οὐ μετὰ τοῦ πλήθους ὑμῶν εἰςελθόντες, τὰ δίμοια οὐκ ἀνταπέδοτε ἡμῖν Thuc. 3, 66 wenn wir auch etwas Unbilligeres gethan zu haben schienen darin, daß wir wider den Millen eures Bolses in die Stadt hineingefommen sind, so habt ihr uns doch nichts Entsprechendes gethan.

10) Mý fteht beim Participium, wenn es eine mit bem Sauptverbum in Berbindung ftehende Bedingung enthalt. Es bedeutet also δ μη ακούων der Richthorende fo viel wie et ris un axover wenn Jemand nicht hort, jum Unterschiede von & our anovor welches von einem bestimmten nicht hörenden Individuum verstanden wird: ούδεις αν τοις σοφισταις διελέγετο μη υπισχνουμένοις είς τὰ πολιτικὰ δεινοτέρους ποιείν τους συνόντας Plat. Soph. 232 Niemand wurde mit ben Sophisten fich unterreben, wenn fie nicht verfprachen, ihre Unbanger erfahrener in politischen Dingen zu machen. rie av nolig ύπο μη πειθομένων άλοίη; Xen. Cyr. 8, 1, 2 welche feindliche Stadt konnte wol von Ungehorsamen eingenommen werden? Léyw ev oux eldodiv ich rede unter Leuten, welche es nicht wiffen. My dylwdeidor rov αίτιῶν πολλοῖς ἂν ἴσως ἄτοπος ὁ λόγος είναι δό166

ξειεν Isocr. De permut. 1. τί χρήσαιτ' αν τις ίσχυρφ ή άνδρείφ, μη σώφρονι Χεπ. Cyr. 3, 1, 16.

Anm. In anberen Berbindungen wird ein Adjectivum ober Participium ber obigen Regel durch od negirt. Γλαύκων έπετείρει δημηγορείν, οὐδέπω είκοσιν έτη γεγόνως Χεπ. Μοπ. 8, 6, 1. ΟΙ σορισταί κατηγοροῦσι τῶν μαθητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σῷᾶς αὐτοὺς τούς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν οὐκ ἀποδιδόντες Plat. Gorg. 519 die Sophisten bestagen sich über ihre Schüler, daß diese ihnen Unrecht thäten, indem sie ihnen Lohn vorenthielten und sich jonst nicht dansbar gegen sie bewiesen. οἰδα, ὅτι οὐ γράψαντος ἀθηναίων οὐδενὸς πόλεμον Φίλιππος πολλά έχει τῆς πόλεως Dem. 8, 58 ich weiß, daß, während seiner unter den Athenern Krieg beschilossen hat, Philipp vieles dem Staate Gehörige in Besig genommen hat. Έγνων τῶν πολιτῶν τινας οὐκ εὐνοϊκῶς προς ἐμὲ διακειμένους Isocr. De permut. 4. ΑΙσθάνομαι οὐδὲν διακεπραγμένος, ἀν ἡβουλόμην.

11) Ein Adjectivum ober Participium mit dem Artifel, bas eine gewiffe Art und Claffe allgemein bezeichnet, wird gewöhnlich durch μή (a), zuweilen jedoch durch où (b) verneint. Wird aber blos unbestimmt an einige Berfonen ober Sachen einer gewiffen Claffe gedacht ober an einzelne bestimmte Personen oder Sachen, die charafterifirt werben, fo steht ού (c). a) αί μὶ καλαί ἐπιδυμίαι. Μένων τον μη πανούργον των απαιδεύτων ενόμιζεν είναι Xen. An. 2, 6, 26 Meno meinte, daß der nicht Schlaue ein Ungebildeter sei. των στρατιωτών οι μη δυνάμενοι διατελέσαι την όδον ένυκτέρευσαν άσιτοι καὶ άνευ πυρός Xen. An. 4, 5, 11. τὰ δρατὰ καὶ τὰ μή Plat. Phaed. 79. τη πόλει πολλάκις μετεμέλησε τῶν μετ' ὀργῆς καὶ μη μετ' ελέγχου γενομένων Isocr. De permut. 19 bie Stadt empfand oft Reue über bas mit Born und nicht mit gehöriger Brufung Geschehene. b) Noulkere δημοτικωτέρους είναι τους μεθύοντας των νηφόντων καί τους νουν ούκ έχοντας των εύ φρονούντων Isocr. De pace 13. τον ούκ όρθως χρώμενον τη όητορικη μισείν δίκαιον, άλλ' οὐ τον διδάξαντα Plat. Gorg. 457; aber furz vorher: οὐχ ἡ τέχνη αίτία τούτου, ἀλλ' οί μη χρώμενοι, οίμαι, ὀρθώς. c) οίδα ήδη ανθρώ-πους, τοὺς μὲν ἐκ διαβολης, τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας, οδ φοβηθέντες άλλήλους, φθάσαι βουλόμενοι ποίν παθείν, ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὕτε μέλλοντας ούτε βουλομένους τοιούτον οὐδέν Xen. An. 2, 5, 5. Ούκ ήσχύνοντο οί τότε πολιτευόμενοι ἐπὶ τοὺς οὐδὲν πώποτ' είς ήμας εξαμαρτόντας στρατιάν εκπέμποντες Isocr. De pace 84. Βοιωτοί, οἱ πρόσθεν οὐδ' ἐν τη έαυτων τολμώντες 'Αθηναίοις άντιτάττεσθαι, νύν απειλούσιν εμβαλείν είς την 'Αττικήν Xen. Mem. 3, 5, 4. αι ούκ όρθαι πολιτεῖαι αυται Plat. De Rep. 302. διὰ τῆς Λευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν Thuc. 3, 95 megen ber Nichteinschließung von Leufas.

Anm. 1. Nicht selten steht ov in Sagen, die eigentlich μή erfordern, wenn die Regation nur einen Theil des Pradicats bestrifft, 3. B. das Object oder ein Abverdium, wodurch ein negativer Gegensas verstärkend zur affirmativen Form hinzugesügt wird. Dies geschieht besonders dei oden Allá, all od, nal od oder blos od, odz δπως — allá, od μήν, bieweisen bei od μόνον. Doch steht auch μή. 'Ανάγκη τον τοιούτον ζήν οδα άνθοώπου βίον, άλλά τινος πλεύμονος Plat. Philed. 21 einer Seelunge (pulmo). χρή την σώφορονα πόλιν τον έν τῷ συμβουλεύειν μή τυχόντα τῆς όρθης γνώμης οὐχ δπως ζημιούν, άλλά μηδ ἀτιμάζειν Thuc. 3, 42 ein verständiger Staat muß ben, welcher beim Rathgeben nicht das Rechte getrossen hat, nicht nur nicht bes krasen, sondern nicht einmal verachten. Επαιδεύθην οθτως δπο

της έμης τε και ύμετέρος κατρίδος τοις προεβντέροις σό μόνον άδελφοίς, άλλά και πολίταις και όδών και θάκων και λίγων όπείκειν Χεπ. Cyr. 8, 7, 10 von meinem und entem Baterlande ward ich unterwiesen, den diteren nicht nur unter den Brüdern, sondern auch unter den Bürgern Weg, Sig und Wort einzw täumen. διαφέρει ή έμη τέχνη τῷ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνδρῶν ἐπισκοπεῖν άλλὰ μὴ τὰ σώματα Plat. Theset. 150 meine Runt unterscheidet sich darin, daß sie sitte die Seelen der Mainer sorgi und nicht sur die Leiber. (Δέομαι ὑμῶν, ἐὰν ἐπιδείξω Μειδίων τουτονί μὴ μόνον εἰς ἐμὲ άλλὰ καὶ εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς τοὺς νόμους ὑβρικότα, βοηθήσαι καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῶν ατότοῖς Den. 21, 7 [wo μή der Bedingung wegen steht].)

Anm. 2. Spåtere Schriftfteller, wie Blutarch, Lucian, Arrian, gebrauchen nicht nur haufig bei Barticipien an in ben Fällen, wo altere Schriftfteller od haben, sonbern fie feten auch un' in verschiedenen Arten von Rebenfagen fur od, 3. B. in Dbijectfagen mit ori (diori) ober og und in Causaffagen mit bri weil, und eneid, ober enel.

12) Durch οὐδέ ober μηδέ (und nicht — auch nicht) wird eine verneinende Fortsehung hinzugesügt oft mit verstärkender Bedeutung (nicht einmal). Die Berbindung zweier oder mehrer Glieder zu einem Ganzen wird durch οὖτε — οὖτε, μήτε — μήτε bezeichnet. Ein negatives und ein afsirmatives Glied werden durch οὖτε — τε, μήτε — τέ, seltener durch τέ — οὖτε verbunden: ἄμοσαν οῦ τε Ἑλληνες καὶ δ ᾿Αριαῖος καὶ τῶν τὸν αὐτῷ οἱ κράτιστοι, μήτε προδώσειν ἀλλήλους τὸματροὶ τε ἔσεσθαι Χεη. Αn. 2, 2, 8.

Anm. Wo bie Negation sich genau mit bem Berbum zu einem Begriffe vereinigt, steht re—ov (µi) für obre: Ella µip nal rov sauarog avrog re ovn ijuble: rovg r' apelovrag ovn enipset Xen. Mem. I, 2, 4. Auch sinde sich obre—ovde (vidé pe, ovd' ai) weber—noch—und auch nicht. Statt ber regelmäßigen eintheilenden Berbindung durch obre—obre (µire — µire) steht zuweilen im zweiten Gliebe ovd' av (µid' av) und auf der anderen Seite auch nicht, oder de sir rei: obr daa avdownovg akiovs lovov noarovuevovg dud yelwrog ear rig noif (darstellt), anodenreon, nold de irrov, ear droge Plat. De Rop. 3, 388. Seltene poetische Berbindungen sind od—od, odr'—od, oder, bei demselben Berbum, die Auslassung bes ersten obre. Zu bemersen ist noch, daß odde und µide ohne vors hergehende Regation zwischen zwei Begriffen stehend auch den ersten mit negirt, sodaß der Sinn von obre—obre entsteht: reopyje re oddels eddov nal al Dolvissau vies odde Irisaapepeng invor Thue. 8, 99 und Niemand sorgte su lister Unterhalt, auch famen weber die phonissssen

13) An verschiedenen Stellen wird durch eine Art Anafoluthie nach einem Zwischensate ein od eingeschaltet, blos um die unmittelbar vor dem Zwischensate stedende Regation zu wiederholen: δρᾶς ὅτι οὐχ ισπερ ἡ ἀνδοεία καὶ ἡ σοφία ἐν μέρει τινὶ ἐκατέρα ἐνοῦσα, ἡ μὲν σοφήν, οἱ δὲ ἀνδοείαν τὴν πόλιν παρείχετο, οὐχ οῦτω τὴν πόλιν ποιεῖ αῦτη, ἀλλὰ δι' ὅλης ἀτεχνῶς τέταται Plat. De Rep. 4, 432 du siehst, daß nicht wie die Lapserfeit und die Beißheit jede nur in einem Theile inwohnend die Stadt die eine weise, die andere tapser machten, ebenso auch diese die Stadt besonnen macht, sondern daß sie durchaus durch die ganze Stadt verstreitet ist. οὐδ' ας προσεδόκων κάλογιζόμην ἐγὰ πρώτας παρέσεσθαι δεῦρο τὰς ᾿Αχαρνέων γυναῖκας, οὐχ ἵχουσιν Αristoph. Lysistr. vs. 61—63.

Anm. Eine boppelte Negation findet fich bei Antworten auch in der Formel: οὐ μὰ τὸν Δι', οὐ nein, beim Beus, nicht, ober οἰ μὰ τὸν Δια οὔπουν Plat. Theaet. 142. d.

14) Eine zusammengesette Regation, welche nach einer anderen einfachen oder zusammengesetten Regation bei bemselben Brabicate folgt, hebt bie vorhergehende Regation nicht auf, sondern sett fie fort, entweder steigernd und bestätigend (3. B. ov — ovde, non ne — quidem; ovok — ovok, neque — ne — quidem, οὐ μέντοι οὐδέ, οὐ μην οὐδέ boch auch nicht), ober eintheilenb (¿. B. οὐδείς — οὕτε — οὕτε) ober bieselbe bei dem Bronomen oder Adverbium ein oder mehre Mal wiederholend (1. B. oude - oudels ouden, oudels oudent οὐδέν): Μη λανθανέτω σε μηδε τοῦτο Xen. Cyr. 5, 2, 36. Τι δε σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδε γὰο οὐδε τον σου εταίρου δεί παρελθείν Plat. Phaedr. 278 benn bu mußt nicht einmal beinen Freund übergeben. Κλέαρχος επί μεν τους πολεμίους ούκ ήγεν ήδει γαρ άπειρημότας τους στρατιώτας ού μέντοι ούδ' άπεκλινε, φυλαττόμενος, μη δοχοίη φεύγειν Xen. An. 2, 2, 16. Έξ οὖ τὴν πόλιν οἰκοῦμεν, οὐδεὶς οὖτε κίνδυνος οὖτε πόλεμος περί τηλικούτων το μέγεθος ήμιν γέγονε, περί δσων νυνί βουλευσόμενοι συνεληλύθαμεν Isocr. Archid. 7. "Ανευ τούτου οὐδεὶς εἰς οὐδεν οὐδενὸς αν ύμων οὐδέποτε γένοιτο άξιος Plat. Phil. 19 ohne biefes wird feiner von une in Richts auch nur irgend etwas werth fein.

Anm. Die Wieberholung ber Regation bei ben einzelnen pronominalen Wörtern findet aber nur ftatt, wo die Berneinung mit Rachbruck als allgemein gefaßt wird. Sonst heißt es: ούδείς κώποτε κάλλιον θάνατον ήνεγκεν ή Σωκράτης Χεπ. Mem. 4, 8, 2 nie ertrug Zemand den Tod schöner als Sofrates. οὐτε τῶν πολιτῶν τῶν Φλιασίων οὐδείς κάνυ τι ἐκιχωριάζει τα νῦν 'Αθήναζε, ούτε τις ξένος άφιπται χρόνου συχνού έπειθεν Plat. Phaed. 57.

15) Bei verschiedenen einzelnen Berbis, Die einen verneinenden Begriff enthalten und mit dem Infinitivus ober dem Accusativus cum Infinitivo verbunden werben, wird un bem Infinitivus beigefügt, um die Berneinung hervorzuheben, indem man babei nur an ben affirmativen Begriff bes im Infinitivo stehenden Berbums benkt. Solche Berba sind bie, welche eine Berneinung und einen Biberfpruch bezeichnen (apvovμαι, έξαρνουμοι, έξαρνός είμι, άντιλέγω), ein Verbot (ἀπαγορεύω, ἀπεῖπον, ἀποψηφίζομαι, ἀποχειροτονῶ), ein Abstehen von etwas ober eine Burudnahme einer Meinung ober eines Entschluffes (anopopowooxo. anoδοκεί, μεταγιγνώσκω, άνατίθεμαι, αμφ άπεύχομαι) eine Freisprechung (ἀπολύω, ἀφίημι), ein Bermeiben ober Berhindern und Abhalten ober Befreien von etwas (εὐλαβοῦμαι, φυλάττομαι, κωλύω, διακωλύω, ἐμποδών είμι, εναντιούμαι, είργω, απέχω, αφαιρούμαι, αποστερώ, σώζω u. s. w.), endlich einen Zweifel an etwas (ἀπιστῶ, ἀπρόςδόκητός είμι): Τῶν ἀποκτεινάντων Εύφρονα οί μεν άλλοι ήρνούντο μη αυτόχειρες γενέσθαι, είς δε ωμολογήκει Xen. Hell. 7, 3, 7. 'Αστυάγης άπηγόρευε μηδένα βάλλειν ποιν Κύρος έμπλησθείη Dyow Xen. Cyr. I, 4, 14 Afthages verbot, es follte Riemand ben Jagbfpich werfen, ehe Cyrus fich fatt gejagt hatte. Μαντινείς ἀπεψηφίσαντο τοις legois χρήμασι μη χοησθαι Xen. Hell. 7, 4, 33 die Mantineer ftimmten gegen ben Gebrauch bes Tempelgelbes (ober erflarten durch einen Beschluß, man folle nicht u. f. w.). Τιμόθεος 'Αριοβαρζάνει ἀπέγνω μη βοηθεῖν Dem. 15, 9 Timotheus gab es auf, bem Ariobarganes Silfe zu leisten. Παυσανίας κριθείς ίπο των Σπαρτιατών απελύθη μη άδικου Thuc. I, 128 Paufanias von ben Spartanern gerichtet murbe freigesprochen und fur unschuldig erflart. εὐλαβεῖσθε ταῦτα μη πολλῶν ἐναντίον λέγειν Plat. Euthyd. 304. οι διακωλύσαντες ταῦτα μη γενέσθαι τίνες ήσαν Andoc. 3, 21. οί 'Αθηναΐοι ού παρήσαν ταις ναυσίν, απιστούντες τον Σιτάλχην un neur Thuc. 2, 101 die Athener waren nicht mit ber klotte ba, weil fie glaubten, baß Sitaltes nicht fommen murbe.

Anm. 1. My wird jedoch zuweilen ausgelaffen: durfoovot μή αποδόξη ήμιν τας σπονδάς ποιήσασθαι Χεη. Αη. 2, 3, 9 fie werben fürchten, bag es une miefallt, bas Bunbnig ju ichließen. εύλαβουμαι έμπεσείν Plat. De Rep. 10, 608; befondere bei Berbis, bie ein Abhalten u. f. w. bezeichnen, und bei xolow mit feinen Compositie ift bies bas gewöhnlichfte.

Anm. 2. Rach ben Berbis, bie Berneinung, Biberfpruch und 3weifel bezeichnen, folgt auch in einem Sate mit de ein od zur Berneinung des folgenden Beibi, z. B. άρνούνται ώς ούν είσι τοιούτοι Dem. 9, 54. [Dagegen ή ονείτο μή αὐτόχειο γενέσθαι Xen. Hell. 7, 3, 7.] οἱ Άθηναϊοι οὐδαμοῦ ἀντεϊπον, ώς οὐκ άδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους [τῶν Λακεδαιμονίων] ξυμμάχους Thuc. I, 86 die Aihener haben nirgends in ihrer Rede darauf geantwortet, daß ste unsere Bundesgenossen [nicht] beleibigt

16) Rach einem verneinenden Sauptverbum ber eben bezeichneten Art wird die Berneinung bei dem Infinitivus, fowol die gewöhnliche als die vorher ermahnte überfluffige oft boppelt bezeichnet, durch μη ου, indem bie hauptverneinung wiederholt wird. Doch fann ftatt ber Regation bei bem hauptverbum auch ein Fragesat eintreten. Sierbei find aber zwei Berbalclaffen zu unter-scheiben: 1) bie, welche einen affirmativen 3med negiren, 3. B. ού φημι, άδύνατός είμι, ούχ οίός τ' είμι. 2) bie, welche einen negativen 3med bezeichnen, wie die Berba bes Fürchtens, Bermeidens u. f. w. φοβούμαι, εύλα-βούμαι u. f. w. Bei den ersteren ift der Zweck, daß etwas geschehe, bei ben letteren, bag etwas nicht geschehe, d. B. dedouna un davo, ich fürchte baß ich fterbe, fo viel wie dedoina daveir ober mit überfluffigem μή: δέδοικα μη δανείν, wobei bas Gegentheil: δέδοικα μή οὐ θάνω, δέδοικα μη θανείν und δέδοικα μη οὐ Daveiv. Tritt zu ben Berbis ber erften Claffe eine Regation, so wird ber affirmative Zwed nicht in einen negativen verwandelt, fondern es wird nur die auf einen affirmativen 3med gerichtete Handlung negirt. Daber tann bei ihnen bas fur bie Berba ber aweiten Claffe charafteriftische pleonaftische un nicht ftattfinden, sondern wo sich nach ovy ológ ré elm oder ádúvaróg elm vor bem Infinitious ein un findet, muß es eine Bebeutung haben. Es fann baher ody olog r' eint un leveur nicht bedeuten: ich bin nicht im Stanbe ju fagen, fondern es muß bedeuten: ich bin nicht im Stande nicht zu fagen, b. h. ich muß fagen non possum non dicere. Es findet fich nun nach diesen Ausbruden ber erften Classe ein bloges un, wenn die Regation scharf und bestimmt fein foll, bagegen un od bei geringerer Bestimmtheit und einigem Zweifel: άλλ' obre συγάν ούτε μη συγάν τύχας οδόν τέ μοι τάςδ' έστι

Aesch. Prom. 106 ich kann dies Schickfal weber verschweigen, noch nicht verschweigen. ἐπεὶ ἐκεῖνός γε προς πάντας, δσοις διείλεκται, ταῦτα λέγει, μη ἀδικεῖν μὲν Σφοδρίαν ἀδύνατον είναι Χεη. Hell. V, 4, 32 ba jener zu allen, mit benen er gesprochen hat, bies fagt, es fei nicht möglich, daß nicht Sphodrias ungerecht fei, d. i. er behauptet, daß er ungerecht sei. korw own άδύνατον, μη ούκ είναι έκ τοιούτων συνηρμοσμένον, Ισχυρόν, ύγρόν, υπερέλαφρον Cyneg. V, 31 es ift unmöglich, bag ber Safe, aus folden Theilen ausammengesett, nicht wol ein ftartes, bebenbes, ichnelles Thier mare, d. h. es ware munberbar, wenn er es nicht ware. Ext yao ry Eperola ro zwolov ov, άδύνατα ήν, 'Αθηναίων εχόντων μη ού μεγάλα βλάπτειν καὶ Ἐρετρίαν καὶ την άλλην Εύβοιαν Thuc. VIII, 60 benn ba jene Stadt bei Eretria liegt, fo war es unmöglich, bag, wenn fie in ben Sanben der Athener mare, sie nicht vielen Schaden sowol Eretria ale bem übrigen Euboa zugefügt hätte. Es fonnte nur un or heißen, ba es fich nicht um einen wirklich zugefügten Schaben handelt, sonbern um einen muthmaßlich früher zu befürchtenden. έγω μέν δη κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γενναιότητα, ούτε μη μεμνησθαι δύναμαι αύτου, ούτε μεμνημένος μη ούκ ἐπαινεῖν Xen. Apol. Socr. extr. sapientiam quidem certe animique magnitudinem quum in hoc viro considero, non possum non ejus meminisse, nec, si meminerim, non etiam laudare; wenn ich die Beisheit und ben Ebelfinn bes Mannes betrachte, fo kann ich weber seiner nicht erwähnen, noch indem ich seiner erwahne, es thun, ohne daß ich ihn loben sollte. Εστε πάσιν αλοχύνην είναι, μη οὐ συσπουδάζειν Xen. Anab. II, 3, 11. ην δέ τις παῖς ποτε πληγὰς λαβὼν ύπ' άλλου, κατείκη πρός του πατέρα, αίσχρου έστι μη ούπ άλλας πληγάς εμβάλλειν τῷ υίεί Xen. De Rep. Lacedaem. VI, 2 wenn aber einmal ein Anabe, welcher Schläge von einem anderen befommen hat, Dies ju feinem Bater fagt, fo ift es fchimpflich [bem Sohne nicht noch neue Schlage zu geben (μή)], wenn er dem Sohne nicht noch neue Schläge geben wollte (un oc). Bas die Berba ber zweiten Claffe betrifft, welche einen negativen 3med ausbruden, fo ift hierüber Folgendes gu bemerten. Rommt zu biefen eine entweder ausbrudlich ausgesprochene ober in einer Frage stedende Regation, wodurch die Richterreichung bes negativen 3meds bezeichnet wird, fo findet eine breifache Conftruction statt, wovon die erste gang ohne Regation ist, die zweite die beiden Regationen un ov enthalt, die britte nur un vor bem Infinitivus hat, z. B. ich leugne nicht, baß es fo sei, heißt entweder: οὐκ ἀρνοῦμαι οὕτως είναι ober ούκ άρνουμαι μη ούχ ούτως είναι ο σετ ούκ άρνουμαι μη ούτως είναι. Doch stehen diese Constructionen nicht unter einander gleich. Dhne Regation bedeuten die Borte überhaupt nur: ich leugne nicht, daß es fo fei. Die beiben Regationen un od beuten einigen 3meifel an, fobaß man zu überseben hat, ich leugne nicht, daß es wol fo fei. Steht μή allein, so wird die Sache bestimmter versichert: ich behaupte, daß es so ist. ώς οὐκ ἀρκέσοι το μη οἰ κέτροισι κᾶς καταξανθείς θανεῖν

Soph. Aj. 727 Richts beschüße ben, gang gerftoßen unter bet Steine Burf zu sterben. άκος δ' οὐδεν ἐκήρκεσαν τὸ μη πόλιν μέν, ώσκες οὐν ἔχει, καθείν Aesch. Agam. 1178 fein Beilmittel wandten fie an, bag nicht bie Stadt erlitte, was fie in bem jegigen Buftanbe erbulbet hat. In dem ersten Kalle steht uh oo bet einer funftigen Sache, in dem zweiten uh bei einer schon geichehenen. Go von einer zufünftigen Sache: ood &DELo προλιπείν τόδε, μη ού τον έμον στοναχείν πατέρ' adlion Soph. Electr. vs. 132 doch will ich nicht auf boren, meinen ungludlichen Bater ju beweinen. all είπες Έρμου τήνδε πομπεύω τέχνην βέβαιον, ού τι μη σφαλῶ γ' ἐν σοί ποτε τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος, ὧν ἔχεις, ἐφαρμόσαι Soph. Trach. 620—623 ja wenn id andere Bermee' Beroldeamte recht vorftebe, fehl' ich gegen bich in feinerlei, nicht bies Gefaß ihm bargubringen, wie es ift, und beigufügen beiner Borte fichres Bfanb. εί δε γενησόμεθα έπι βασιλεί, τι έμποδών, μη ούγι πάντα μέν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας, ύβριζομένους αποθανείν; Χοπ. Anab. III, 1, 13 wenn wir aber bem Ronige in bie Sanbe fallen, was hindert, daß wir, nachdem wir alle Dubfale gesehen und alles Schredliche erdulbet haben, schmach-voll untergehen? aua de aloxode de aveileveir, un ούχὶ τὸν πλεϊστα καὶ πονοῦντα καὶ ἀφελοῦντα την πόλιν, τοῦτον καὶ μεγίστων ἀξιοῦσθαι Xen. Cyrop. II, 2, 20 da es aber zugleich schimpflich ift fich zu widerfegen, bag ber am meiften Arbeitenbe und bem Staate Rugliche die größten Belohnungen erhalte. Birb aber un ov von etwas Gegenwartigem ober Bergangenem ge-braucht, fo geschieht es ohne bestimmte Berficherung und gleichsam mit einigem Zweifel: λείπει μεν οὐδ' & πρόσθεν ήδειμεν, το μη ού βαρύστου είναι Soph. Oed. R. 1232 es fehlt Richts, daß auch was wir vorher erfahren haben, nicht bejammernewerth fein follte. zal eurscovτος αὐ υστερον λόγου, ὅτι λυσιτελέστερον η ἀδικία της δικαιοσύνης, ούκ ἀπεσχόμην τοῦ μη ούκ ἐπὶ τοῦτο έλθεῖν ἀπ' ἐκείνου Plat. De Rep. I. p. 354. B. fin. und als nachher wieder eine andere Rebe bazwifchen fiel, daß die Ungerechtigfeit vortheilhafter fei als Die Gerechtigfeit, fonnte ich mich nicht enthalten, auch gleich wieder von jener zu dieser zu gehen [baß ich nicht gehen follte]. rò μεν γαρ διδακτον αύτο είναι, είπερ έπιστήμη έστίν, οὐκ ἀνατίθεμαι μη οὐ καλῶς λέγεσθαι Plat. Menon. p. 89. D. daß die Tugend lehrbar ift, wenn fie Erfenntniß ift, bas nehme ich nicht jurud, ale mare es nicht richtig gefagt. Daffelbe Berhaltniß ift zwischen wore μή und ώτσε μη ού: πείσομαι γαρ ού τοσούτον ούδεν, ώστε μη ού καλώς δανείν Soph. Antig. 96 benn ich werbe nichts fo Großes leiden, daß ich nicht ebel fterbe, wo dore un nalos Daverv bedeuten murbe: daß ich schimpflich fterbe.

17) Μή und μη οὐ bei Barticipiis und Rominibus bienen zur Bezeichnung einer Bedingung, wobei μή bem lateinischen si non, μή οὐ bem nisi entspricht: δυςάλγητος γὰρ ἄν εἴην, τοιάνδε μη οὐ κατοικτείρων εδραν Soph. Oed. R. 12 namque immisericors essem, nisi talis me moveret supplicatio. ibid. vs. 220. οὐ γὰρ ἄν μακρὰν ἔχνευον αὐτός, μη οὐκ ἔχων τι σύμβολον

parum ipse investigando proficerem, nisi aliquid indicii reperirem. άλλ' είδεναι χοη δρώσαν. ώς οὐδ' εί δοκεῖς ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μη πειρωμένη Trach. 592. at facto explorare oportet: non enim, quamvis videare, cognoscas rem, si non facias experimentum. μάτην γαρ ήβην ώδε γ' αν κεκτώμεθα πολλην εν "Αργει, μή σε τιμωρούμενοι Eur. Heracl. 283 frustra enim tantam Argivorum pubem coegissemus, si te non puniremus, i. e. si te impunitum dimitteremus. Πάρις δ' έγημε την Διός γήμας δε μή, σιγώμενου τὸ κήδος είχευ εν δόμοις Paris Jovis filiam uxorem duxit: si non duxisset, obscuram in aedibus suis affinitatem habuisset, wo weder griechisch un où, noch lateinisch nisi ftehen fonnte. O d'oùn av έφη εξαγαγεῖν, μη γιγνομένων τῶν ίερῶν Xen. An. VI, 4, 19. ille autem negabat se signa moturum, si sacra non addicerent. αί πύλεις πολλαί καὶ χαλεπαὶ λαβεῖν αι τῶν Φωκέων, μὴ οὐ χρόνφ και πο-Moonia oppida Phocensium multa sunt captuque difficilia, nisi longo tempore et obsidendo (i. e. nisi obsidionis diuturnitate).

18) Bon besonderen verneinenden Ausbruden, die zugleich Berhaltniffe verbundener Sate und Sanglieder angeben, sind zu merken: 1) οὐ μόνον — άλλα καὶ nicht nur — sondern auch. 2) οὐχ ὅτι, οὐχ ὅπως, our olov, welche daffelbe bedeuten, und nach der Stellung im Sage burch nicht nur, ober nicht nur nicht ober geschweige zu überseten find. hiervon heißt oby öre so viel wie oux kow öre cf. Tyrwhitt. ad Arist. poet. p. 128. ovy onws bedeutet ovn kow onws ich werde nicht fagen wie. Endlich ouz olov hat die Bedeutung von οὐ τοῖον, olov non tale, quale. οὐχ οἶον ἀνθρώπω τινὶ πεισθείην — ἀλλ' οὐδὲ θεῶν τῷ δυναστεύοντι Phalaris p. 234 ich werde mich nicht überreden laffen, wie ein Mensch mich überreden kann, sondern nicht einmal von dem herrscher der Götter. Bei ber Gegenüberstellung entgegengesetter Begriffe bedeuten die Partifeln nicht nur nicht: οὐχ ὅτι ἔφυγεν, ἀλλ' evlunde er floh nicht nur nicht, sondern er siegte. Bird bas Größere bem Rleineren fo entgegengefest, baß bas Rleinere vorangeht, so hat man nicht nur zu überfegen: ouz öre Ergever, all' Empyer er hat fich nicht nur gefürchtet, fondern floh. Geht aber bas Größere voran, jo bedeuten Diefe Partifelverbindungen geschweige: Εφυγεν, ούχ οπως έτρεσεν er floh, gefcmeige baß er fich blos fürchtete. ravry de άδύνατα έξισούσθαι ούχ ότι τὰ έν τη Εύρώπη, άλλ'. οὐδ' ἐν τῆ 'Ασία ἔθνος εν πρὸς εν οὐκ ἔστιν, ὅ,τι δυνατον Σκύθαις δμογνωμονούσι πάσιν άντιστηναι Thuc. lib. II, 97 diefer Macht ber Stythen ift es unmöglich, nicht nur nicht die Bolfer Guropa's gleichzustellen, fonbern nicht einmal eine ber afiatifden Bolfer fann ben vereinigten Stythen widerstehen. und onws und un ort haben benselben Bebrauch: μη οπως όρχεισθαι έν φυθμφ, άλλ' όρθουσθαι εδύνασθε Xen. Cyr. I, 13 ihr fonntet nicht nur nicht nach bem Tacte tangen, fonbern nicht einmal gerade stehen. 'Απατούριος μη ότι δικάσασθαι άλλ' οὐδ' έγκαλέσαι μοι ετόλμησεν Isasus 10, 1 Apaturios hat A. Enchel. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

nicht allein nicht gewagt mit mir einen Broces zu führen. sondern nicht einmal mich zu verklagen. odz der orpaτηγός, άλλ' οὐδ' ὁ τυχὼν ἄνθοωπος Dem. 23, 155. καὶ ούχ ὅπως δῶρα δοὺς καὶ εὐ ποιήσας ἀνθ' ὧν εὐ ξπαθες, άξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, άλλὰ πορευομένους ήμᾶς οὐδ' ἐναυλισθηναι, ὅσον δύνασαι, ἐπιτρέπεις Xen. An. 7, 7, 8 und ftatt ber von und empfangenen Bohlthaten willft bu nicht nur nicht mit Geschenken und Gegenwohlthaten uns entlaffen, fondern foviel in beiner Dacht fteht, une nicht einmal erlauben auf bem Bege μι übernachten. οθτως δε και υμεῖς, ην μεν άθοόον το ποτον εγχεώμεθα, οὐδ άναπνεῖν, μη ότι λέγειν τι δυνησόμεθα Xen. Sympos. 2, 26 so auch wir, wenn wir uns zu viel zu trinken einschenken, werden nicht einmal aufathmen, geschweige benn reben tonnen. oudeva y' obv της συνουσίας άργύριου πράττη. καίτοι τό γε ίματιου η την οίκιαν η άλλο τι, ων κέκτησαι νομίζων άργυριου άξιον είναι, ούδενὶ αν μη ότι προϊκα δοίης, άλλ' ούδ' έλαττον της άξιας λαβών Χοπ. Memor. I, 6, 11 bu nimmft von Niemandem Gelb wegen bes Bufammenfeins. Gleichwol, wenn du bein Rleid ober bein haus ober etwas anderes von bem, was bu befigeft, fur Gelbes werth hieltest, so murbest bu es Riemandem, ich will nicht fagen umfonft geben, fonbern um feinen niedrigeren Breis als es werth ift.

19) Regative Pronomina, Berba und Rebensarten wie ovdels, μηδείς, απαυδώ stehen zuweilen im ersten Gliede eines Sages, mahrend in bem entsprechenben entgegengesetten Gliebe Die affirmativen Begriffe zaves, εκαστος, κελεύω u. s. w. erganzt werden muffen: λέγουσι τινες στι οὐδείς έκων δίκαιος, άλλ ὑπο άνανδοίας η γήρως ή τινος άλλης άσθενείας ψέγει το άδι-κεῖν Plat. De Rep. 2, 366 Einige sagen, baß Riemand freiwillig gerecht ift, sonbern [jeder] nur aus Unmannlichkeit oder seines Alters wegen, oder aus irgend einer anderen Schwache bas Unrechtthun tabelt, weil er unvermögend bagu ift. Derfelbe Fall findet fich auch im Lateinischen: qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem-Seu ratio dederit, seu fors objecerit, illa Contentus vivat, laudet diversa sequentes? Horat. Sat. I, 1. vs. 1-3 wo vor laudet in gleicher Beise quisque ju ergangen. Aehnliche Beifpiele find bei Plat.

Gorg. p. 457. c. Euthyd. 9.

# Fünfundzwanzigstes Capitel. Unregelmäßigkeiten ber Syntar.

1) In coordinirten Sagen ober in Rebenfagen berfelben Art, die fich gegenseitig entsprechen, ift das Berbum bes einen Sages oft in bem anderen aus bem Borhergehenden zu erganzen oder aus dem Folgenben mitzuverstehen. Σύ μεν τιμης, έγω δε ήσυχίας έπιθυμώ. οὐδὲ ταῦτα οί παραγενόμενοι πάντα, πλην το καθ' έαυτον εκαστος οίδεν Thuc. 7, 44.

Unm. 1. Bieweilen wird nur ber Infinitivus bee vorhergehenben Berbi bei einem neuen Berbo hinzugebacht: ry avry ldea entivá το Eσχου και τὰ ένθάδο νου πειρώνται Thuc. 6, 76 auf biefelbe Beife hatten fie jenes in Befit genommen und versuchen nun bies [in Besit zu nehmen]. obre naozovreg nandr ooder over millorreg Isocr. Panath. 103 weber irgend ein Uebel erbulbend, noch im Begriffe es zu erbulben.

Anm. 3. In einzelnen Berbindungen, besondere wo der Gegensat zwischen den übrigen Saggliedern beutlich den Zusammenhang zeigt, kann das Hauptverbum auch aus dem Hauptsate im Rebensate ergänzt werden (auch von einem Vordum Anitam der Institivus oder das Barticipium); selten aus dem Rebensate im Hauptsate. Algyeloi nolemoste mér, ét odneg rifr nolemoste, node rife diagnégoveu, deor ènelvoi ubr node strong avrai vosovror de diagnégoveus, deor ènelvoi ubr node strong avrai vosovror de diagnégoveus, deor ènelvoi ubr node strong avrai vosovror de diagnégoveus, deor ènelvoi ubr node strong avrai vosovror de diagnégoveus, deor ènelvoi ubr node strong aveirrors level (námlich pilis) locer. Nicocl. 60. 'Aversigneur nat of Adviraido, éneldy nat rode Aanedamorlove eldor (námlich ávazmogovrach) Thuc. 3, 16. El di ra souperende rov malifius liannés negl rön én Aldor obra nat olomai obn eldévai Plat. Apol. 29.

Anm. 8. Zuweilen wird bas Berbum aus dem Borhergehenden in einem Sate mitverstanden, der nicht grammatisch
damit verbunden ift, wie in einer hinzugesigten Bemerkung in
hypothetischer Form mit äv oder in einer Erstärung und Angabe
bes Grundes mit yaq: rodvaverlov inouvison duäg i ol nolepuol spielv abrode naganelevorrau: ol per yaq, bri megl
murglog korai d äyde, byd de, bri odn er nargidi Thuc. 6, 68.

Anm. 4. Richt selten wird in einem aus zwei verbundenen Gliebern bestehenden Sate aus dem Berbum bes ersten Gliebes im zweiten Gliebe ein Berbum von verwandter Bedeutung mitverstanden, das sich mit jenem unter einen gemeinschaftlichen allgemeinen Begriff zusammenfassen läßt: Illarov boe, d kodes Adnoraio, nal Koltwo nal Korrosovlog nelevovol pe roianora prod reproavato, adrol de ervoäden (nämlich soodorai) felat. Apol. 38 Platon aber hier und Kriton und Kritodulus reben mit zu, mir dreißig Minen zuzuersennen, und sie wollen Bürgsschaft leisten.

#### Ellipfe bes Berbums.

2) Das Verbum substantivum in ben Formen Eorly oder eloly wird oft in kurzen und bündigen Ausfagen ausgelaffen, nicht nur im Sauptfage, fonbern auch in einfachen und furgen Rebenfagen, g. B. beclarativen Dbjectfagen, Fragefagen, Relativfagen, befondere bei ooos. Besonders ift zu merken die haufige Auslaffung von korlv bei ben Berbaladjectiven auf rkog, sowie tei anderen Adjectivis im Reutro und gewiffen Substantivis, mit benen es einen unperfonlichen Ausbrud bilbet, an ben ein Infinitivus sich anschließt, z. B. Soa, avarn, έλπίς, οὐ σχολή: οὐκ ἀσφαλεῖς αί μεγάλαι εὐτυγίαι. ορα, εί σοι βουλομένο α λέγω Plat. De Rep. 2, 358 fiehe ju, ob es bir recht ift, was ich fage. Evior rov πρεσβυτών τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν, ὅσων κακών σφισιν αίτιον Plat. De Rep. I, 329. άπο των ήρωων άρξάμενοι, όσων λόγοι λελειμμένοι, μέχρι των νύν ανθρώπων Plat. De Rep. 2, 366. αξίον και τῶν προγόνων της άρετης μεμνησθαι. ού σχολη κάμνειν Plat. De Rep. 2, 406. Ιωνία, Πελοπόννησος, νήσοι, δσαι έντος Πελοποννήσου και Κρήτης Thuc. 2, 9. 'Αλκιβιάδης ήρώτα, οπου 'Αγάθων Plat. Sympos. 212.

Anm. 1. Selten ift die Weglaffung der ersten und zweiten Berson von είμι in gang einsachen haupisähen: σοι ούκ όλιγοι τῶν νέων πλησιάζουσι, και δικαίως άξιος γὰο τά τ' άλλα και γεωμετρίας ένεκα Plat. Thenet. 143. Bei dem Abjectiv έτοιμος δίτετε: δεκτέον, έπειδή και σὰ έτοιμος άκολουθεῖν Plat. Polit. 277.

Anm. 2. Der Conjunctivus y wird hin und wieder bei bem Relativum mit ar ausgelaffen: maga rouran noulforrat, ar dr arealg gosla Plat. Do Rop. 2, 370.

3) Andere Berba werden nur in Sprüchwörten und ahnlichen Ausbrüden ausgelassen, wo das Object oder eine andere Rebenbestimmung das Berbum andentet: plaüx' siz 'Advivaz (äpziv). "Avw of xorapiol. And wird ein Berbum, das thun oder geschehen debentet, in gewissen häusigen Formen der Frage bei zi ausgelassen; z. B. älle zi; (hoùlei xois) und besonders zi di, il—sowie ein Imperativus, der im Allgemeinen eine Handlung oder Rede bezeichnet, bei pie oven, pie pou oven (somm mir nicht) und bei pie pou mit einem Accusativus: pie pou xospasiv Aristoph. Ach. 345 keine Ausstückte. Ebense sehlt ein Berbum in dem elliptischen Juruse: ovros, di ok voi Aristoph. Av. 274 höre, din da.

Unm. Besonders ift hervorzuheben die Auslassung der Ber griffe des Thuns oder Geschehens bei ovider allo fie obg mann pareaderen, ovider allo fi drappperfenoren Plat. Phaed. 76 die, von denen wir sagen, daß fie lernen, thun Richts weiter, als sich erinnern. Daher sommt es, daß dieser Ausbruck oft abverbial in der Bedeutung nur, allein gebraucht wird.

4) Die beiben Sprachibiome, welche man unter die Benennungen Ellipse und Pleonasmus begreift, entstehen dann, wenn der Wortausdruck in einem Sape zu dem darin ausgesprochenen Gedanken nicht in dem richtigen Berhältnisse steht. Die Weglassung eines oder mehrer für den Gedanken nothwendiger Worte beist Ellipse, der Jusap von Worten, welche für den Gedanken überstüssigig sind, wird Pleonasmus genannt. In dem Borhergehenden war von der Ellipse die Rede. Ich gehe über zum Pleonasmus.

5) Dieser sindet hauptsächlich beim Pradicate statt, weil das Subject gewöhnlich zu bestimmt und die Copula in Rücksicht ihres Begriffes zu einfach ist, als daß sie einen Pleonasmus zulassen sollten. Um häusigken zeigt sich ein Pleonasmus in solchen Ausdrücken und Wendungen, welche ursprünglich, besonders von den Dichtern, gebraucht wurden, um einen Begriff mit besonderem Rachdrucke hervorzuheben, dann aber durch häusigen Gebrauch von ihrem ursprünglichen Nachdrucke viel verloren und nun auch statt des einsachen Begriffes überhaupt gebraucht wurden.

Dergleichen Ausdrücke sind: Εξοχος άλλων und κηρόθι μάλλον, wo άλλων und μάλλον völlig überstüssis sind. Cf. Herm. ad Hom. Hymn. Cer. 362. Ebenso πάλιν αύθις (Bornemann. ad Xen. Sympos. p. 178) δθ' οῦνεκα, ἄν κεν, κεν ἄν, ὡς οἰα, τίνος δη χάριν ενεκα bei Plat. De legg. III. p. 701. D. ἀπὸ βοῆς ενεκα bei Plat. De legg. III. p. 701. D. ἀπὸ βοῆς ενεκα Thuc. 8, 92 vid. Wyttenb. Eclog. histor. p. 414. μεγέθει μέγας, πλήθει πολλοί bei βετοδοί und Platon, ἄπαις παίδων, β. Β. παίδων τ' ἄπαιδας γορας Εθημας εν δόμοις Eurip. Andromache 613. μάλλον εὐτυχέστερος ἢ ξῶν Eurip. Hecub. 377. Vid. Thom. M. p. 596 ibique interpp. ἔφη λέγων Herod. 5, 36. Soph. Aj. 757. λέγει φάς Herod. 5, 20. ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι Plat. Phaedon. p. 66. C. τάχα. ἴσως cf. Ast. ad Plat. legg. p. 24. 78. ἀρτίως νεοσφαγής Soph. Trach. 1130. ὡσαύτως οῦτως Heind. ad Plat. Phaedon. p. 181. ἄλλοι ετεροι Schaef. app. Dem. I, p. 831. ἀνομασμένος κέκληται Eur. Iph. Taur. 495.

6) Dagegen mangelt es nicht an Benbungen, welche man mit Unrecht für Bleonasmen gehalten hat. Sierzu rechnen wir verschiebene galle, welche nach obiger Defis nition von ben Pleonasmen auszuschließen find:

a) Bortreichthum, welcher fich nicht begnügt ben erforderlichen Begriff einfach ju benennen, sondern burch mehre verwandte Borter benselben ausspricht: dico στρατηγώ καὶ διπλώ στρατηλάτα Eurip. Dahin geboren die homerischen Bortverbindungen zodeulter fot μάχεσθαι. - ἡγήτορες ήδε μέδοντες. - θάνατόν τε μόρον τε. Achnlich ist τους έπιτηδεύματα έπιτηδεύοντας, ά προτροπήν έχει τινα έσχυραν πρός το προτρέπειν nanous ylyveodas Plat. Legg. XI. p. 920. B. Die Rebeneinanderftellung zweier im Gangen gleichbedeutenber Borter, welche jum Bortreichthume ju rechnen, haben bie Grammatifer σχημα έκ παραλλήλου genannt, wie in dem zuerft genannten Beispiele ober bei Soph. Trach. 690 κατ' οίκον εν δόμοις.

b) Genauere Erorterung eines vorher nur allgemein ausgesprochenen Begriffes: dodena d' annous Impous, άθλοφόρους, οι άξθλια ποσσίν άρουτο Iliad. IX, 123-124 gwolf tuchtige, Rampfpreis davontragende Roffe, welche Rampfpreise mit ben Füßen errangen. Nellov μεν αΐδε καλλιπάρθενοι φοαί, ος άντι δίας ψεκάδος Alyúntov nédov, Asunys tanslons novos, bygalves yvas Eurip. Hel. 1—3 dies find des Rils von schönen Jungfrauen umgebene Stromungen, ber ftatt bes gottlichen Thaues Megyptens Boden, wenn ber Schnee ge-

schmolzen ift, die Weder bemäffert.

c) Umschreibung eines Begriffes durch zwei verwandte Ausdrude wie die haufig von Dichtern ge-wählten Zusammenstellungen όδυρμάτων δρηνοι ober δρήνων όδυρματα. εὐνης λέχος, κοίτης λέκτρου ober λέπτρων ποίται. So auch τηλε προς Δυσμάς αναπτος Ήλιου φθινασμάτων Aesch. Pers. vs. 228 fern gegen ben Untergang bes Berfcwindens bes Ronigs Belios. Durch biefe und ahnliche Ausbrudemeifen wird nicht felten ber Glang ber Rebe erhoht.

d) Bermifchung zweier verschiebener Arten ber Confiruction: τρόπω δποίω αν δύνωνται Ισγυροτάτω κατά τὸ δυνατόν Thuc. 5, 47. ως οί παρα δόξαν έσχε τὰ πρήγματα ἢ ώς αὐτὸς κατεδόκεε Herod. I, 79 weil ihm die Angelegenheiten wider Erwarten [und

andere] ftanben, ale er felbst glaubte.

7) Anafoluthie. Gine Anafoluthie entfteht, wenn bei ber Wortverbindung Sattheile als jusammengehörig neben einander gestellt werden, welche nach der gewöhnlichen grammatischen Berbindungeweise nicht in einer folden Berbindung stehen können. Um nicht verschiedenartige Falle mit einander zu vermischen, muß man einen Unterschied machen zwischen grammatischer und rhetorischer Anakoluthie. Die grammatische Anakoluthie zeigt fich theils in ber Berbindung einzelner Borter, theils in ber Bildung von Sangliedern und ihrer Aneinanderreihung zu ganzen Berioden. Bon ber Anakoluthie bei Berbindung einzelner Borter find hauptsad;lich folgenbe Kalle ju bemerfen:

a) Substantiva, in denen der Begriff eines Participiums ausgebrudt ift, werben wie Participien, und

Participia, die in ben Begriff eines Substantivs übergeben, werben wie Substantiva conftruirt, 3. B. lalto έκ δόμων έβαν, χοὰς πρόπομπος ὀξύρειρι συν κτύπφ Aesch. Choeph. 22 entfendet fomme ich her vom Saufe, bas Tobtenopfer geleitend unter wehflagenbem Schlage ber Bruft mit schneller Sand (wo ber Accuf. zoas abhangig ift von zoonounos, als wenn nooneunovoa baftande). πυρος βροτοίς δοτής' δράς Προμηθέα Id. Prometh. 613 (wo ber Dat. βροτοίς abhangig ift von dornoa als wenn gesagt ware τον πύο βροτοις δόντα).

b) Bei intransitiven Berbis, welche einen Buftand bes Subjects im Allgemeinen angeben, fieht ber Theil, burch ben ber Buftand besonders bewirft wird, im Accusativus, weil ber bem intransitiven verwandte transitive Ausbruck dem Rebenden vorschwebt: nal reizemv uev έντὸς οὐ βαίνω πόδα Eurip. Electr. 94 (ber Acrus.

πόδα, als ware gesagt βιβάζω).

c) Bei ber Apposition ober ber Erweiterung eines Sages durch relative Bufage wechseln zuweilen die Rumeri mit einander, 3. B. αὐτόξυλόν γ' ἔκκωμα, φλαυφούργου τινός τεχνήματ' ἀνδρός Soph. Philoct. 35 der Becher ift aus Bolg gehöhlt, bas Bert eines schlechten Runftlers. ήλιον μαρτυρόμεσθα δρώσ' ἃ δράν οὐ βούλομαι Eurip. Herc. fur. 638.

8) Die Fälle der Anakoluthie bei der Bildung von Capen laffen fich in zwei Claffen vertheilen, indem biefelben entweder bei ber Bilbung einfacher Sagglieber ober bei ber Bufammenftellung mehrer Glieber gu einer Periode fich zeigen.

a) Bon ber Anakoluthie bei ber Bilbung einfacher

Sanglieder find folgende Falle anzuführen:

a) Statt des Subjects (Rominativs) im Sape findet fich ein Object (Accufativ), weil ber Schriftsteller im Sinne hatte, ein transitives Berbum zu mahlen, bann aber nach einem eingeschalteten Zwischensage ein in-transitives Berbum fest: unreoa d', et of Dunos epoqμάται γαμέεσθαι, αψ ίτω ές μέγαρου Hom. Odyss. I, 275 die Mutter aber, wenn ihr das Gemuth gu heirathen begehrt, moge jurudfehren in bas Saus u. f. w. (wo ftatt μητέρα eigentlich μήτης fteben mußte, aber ber Accuf. gefest ift, als wenn neleve leval ober etwas Achnliches folgen sollte). zal yao zm Kavvov zpórepov ού βουλομένην συμμαχέειν, ώς ενέπρησαν τὰς Σάρδις, τότε σφι και αυτη προςεγένετο Herodot. V, 103 benn Raunus, welches früher die Bundesgenoffenschaft ausfolug, fam nach ber Berbrennung von Sarbes auch ju ihnen hinzu (wo es entweder Kavvog heißen mußte, ober Καυνον προς εκτήσαντο). Schr häufig findet fich diefer Fall bei folgendem Pronomen relativum, inbem bas vorausgehende Romen ben Cafus des folgenden Relative annimmt: rágde d' adneq elsogas et biblov άζηλον εύρουσαι βίον χωρούσι πρός σέ Soph. Trach. 280-282 (ftatt aide ale Subject zu zwoovoi). Aber auch Beispiele ber entgegengesetten Art find nicht felten, fodaß der Begenftand, von welchem in einem Sabe gehandelt wird, als Subject voran fteht, wahrend bas Berbum transitiv ist und ein Object im Accus. erfordert: ώσπερ οί άθληται ούχ, σταν ιδιωτών γένωνται κρείττους, τοῦτο αὐτούς εὐφραίνει, άλλ' όταν τῶν ἀντα-22 \*

γωνιστών ήττους, τοῦτ' αὐτοὺς ἀνιὰ Xen. Hier. 4, 6. θνητος ὢν — σμικρόν τινα χρόνον πόνος αὐτῷ παραμενεῖ Plat. De legg. VI. p. 769. C.

β) Die Bartikeln werden mit einer Berbalform verbunden, welche nicht zu denselben paßt, indem zwei versschiedene Constructionen mit einander vermischt werden: ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, ὧ γύναι, εἰδότας, ἃ έκατέφω ἡμῶν προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι, ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα έκατέφω ἡμῶν διαπράττεσθαι Χεπ. Oecon. 7, 29 dies wissend, ο Beib, was uns beiden von der Gottheit befohlen ist, müssen wir versuchen so gut als möglich unsere beiderseitigen Bslichten zu erfüllen [statt διαπραττώμεθα]. ταῦτα ἐπαινῶ, ὅτι — εὐρετο, ὅπως μήτε — ἀνεπιστήμονας εἶναι τῶν εἰς ναυμαχίαν, μήτε — βραδύτερον τι ἀφικέσθαι Χεπ. Hell. VI, 2, 32.

b) Bon ber Anafoluthie bei ber Berfnupfung mehrer Sabglieber find vorzuglich folgenbe Falle ju bemerten:

α) im Nebensaße wird ein anderer Berbalaußdruch gedacht, als im Hauptsaße steht, und nach diesem Berbalaußdruche wird die Construction des Nebensaßes eingerichtet: 3. Β. ἀποβλέψας γὰο πρὸς τοῦτον τὸν στόλον, οἱ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι Plat. De legg. lib. III. p. 686. D. als wenn sūr ἔδοξέ μοι διβιαθε ἡγούμην αὐτόν. πέπαλται δ' αὐτέ μοι φίλον κέας, τόνδε κλύουσαν οἶκτον Aesch. Choeph. 408 (wo wegen πέπαλταί μοι stehen sollte κλυούση, aber κλύουσαν geseßt ist, als wenn voraußgegangen wūre τρόμος ἔχει με). βουλόμενος δὲ Κῦρος κατάσκοπόν τινα πέμψαι ἐπὶ Αυδίας καὶ μαθεῖν, ὅ,τι πράττοι ὁ ᾿Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος εἶναι ᾿Αράσπας ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο Χεπ. Cyr. 6, 1, 31.

β) Benn zwischen das Subject des Hauptsaßes und

bas bagu gehörige Berbum ein 3mifdenfat eingeschaltet wird, fo richtet fich bie Form bes Berbi oft nach bem Berbum bes 3mifchenfages, ale mare hier nicht bie Bollenbung bes Sauptfapes, fonbern eine Ergangung jum 3mifchenfage nothig. Ebenfo nimmt auch oft ein nach einem Zwischenfage jur Bollenbung bes Bebanfens beigefügtes Sagglied eine folde Form an, als fei es vom 3wifdenfage abhangig, mahrend es bem Bufammenhange nach jum hauptfate gehört: ώς οὐδέν γε άλλο έστίν, ου έρωσιν άνθρωποι, η τοι άγαθου Plat. Sympos. p. 205. E. (wo ayadov in Berbinbung gefest ift mit koooev im 3wifdenfate, wahrend es bem Sauptfage gemäß άγαθον hatte heißen muffen) η ούπω είδες εν τοιαύτη πολιτεία, ανθρώπων καταψηφισθέντων θανάτου η φυγής, οὐδὲν ήττον αὐτῶν μενόντων τε και άναστρεφομένων έν μέσω Plat. De Rep. VIII. p. 558. A., wo man von eldes abhangig avrois uéνοντας und αναστρεφομένους erwartet.

2) Bo bas Anafoluth in einer burch Zwischenglieber veranlasten Unterbrechung seinen Grund hat, wird ber lette Theil oft burch die Wieberholung einiger Worte aus bem Ansange ober überhaupt burch die Wiederholung bes schon Gesagten in einer anderen grammatischen Form

Borhergehende angefnüpft, oft zugleich durch in our (alfo) δη (nun, alfo) ober δέ, oft auch . δε δορύβου τε ήσθετο Σενοφών καί, σημαι-

νόντων άλλήλοις των περί Σεύθην, κατέμαθεν, ότι τούτου ένεκα τὰ πυρά κεκαυμένη είη τῷ Σεύθη προ τῶν προφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μη δρώντο, έν τῷ σκότει ὄντες, οἱ δὲ προςιόντες μη λανθάνοιεν, άλλα δια το φως καταφανείς είεν —, έπει δ' ήσθετο, προπέμπει του έρμηνέα κτλ. Χεπ. Απ. 7, 2, 18 (wo ber vielen 3wischenglieder wegen bie Borte enei d' gobero wiederholt werden). δέδοικα, μή, αν απαξ μάθωμεν άργοι ζην και εν άφθόνοις βιοτεύειν και Μήδων δε και Περσών καλαῖς τε καὶ μεγάλαις γυναιξιν όμιλεῖν, μη ἄσπερ οἱ Δωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε δδοῦ Xen. An. 3, 2, 25. (wo blos un wiederholt wird) ra δ' αὐ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην ὅτι τῶν μὲν άγαθών πάντων ούδενος ημίν μετείη, εί μη πριαίμεθα. ότου δ' ώνησόμεθα, ήδειν έτι όλίγους έχοντας, άλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ἀνουμένους, δομους ήδη κατέχοντας ήμᾶς, - ταῦτ' οὖν λογιζόμενος ἐνίστε τας σπονδάς μαλλον έφοβούμην ή νῦν του πόλεμου Xen. Anab. 3, 1, 20 (Bieberholung mit einiger Beranberung und Ginschaltung bes ovr) ταυτά τε ευ λέγεις, & Σιμμία, και τας πρώτας υποθέσεις και εί πισται ύμιν είσιν, δμως έπισκεπτέαι σαφέστερον Plat. Phaed. 107 (sollte επισκεπτέον heißen; bod) steht επισκεπτέαι wegen εl — πισταί είσιν). κακών δ' αίτιον φάναι θεόν τινι γίγνεσθαι, άγαθον όντα, διαμαχετέον παυτί τρόπφ μή τέ τινα λέγειν ταῦτα ἐν τῆ αὐτοῦ πόλει, εἰ μέλλει εύνομήσεσθαι, μή τέ τινα απούειν Plat. De Rep. lib. 2, 380. (Μη φάναι mußte οὐκ ἐατέον ober ein ähnlicher Ausbrud folgen, aber bas Gange ift wiederholt und naher entwidelt.) κατανοών δε δ Κύρος, ώς εξ μεν αυτώ είχον οί στρατιώται πρός το δύνασθαι στρατιωτικούς πόνους φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δ' ἡσαν τὰ προσήμοντα τῆ ξαυτῶν ξκαστος ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ εὐ πείθεσθαι δὲ τοῖς ἄρχουσιν έώρα πάντας εὐ παρεσκευασμένους, - έκ τούτων ούν έπεθύμει τι ήδη πρός τους πολεμίους πράττειν Xen. Cyr. 3, 3, 9 (ftatt έωρα follte es bem vorhergehenden κατανοών entsprechend δρών heißen; aber εώρα ift von ber angefangenen Korm loggeriffen und als hauptfat gefest, weshalb bie Rede burch die Borte ex rovrov ov jusammengefaßt wird). "Επειτα δε - άναμνήσω γάρ ύμᾶς και τους τῶν προγόνων των ήμετέρων κινδύνους, εν' είδητε, ώς άγαθοίς τε υμίν προςήκει είναι σώζονταί τε σύν τοίς θεοίς καὶ ἐκ πάνυ δεινών οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσών παμπληθεί στόλφ ώς ἀφανιούντων αύθις τας Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοῖς Αθηναίοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς Xen. An. 3, 2, 11 (der durch ἔπειτα angefangene Sat ift gang aufgegeben, und fein Inhalt burch vào (έλθόντων γὰο) an den 3wischensas angefnüpft. Bergl. Plat. De Rep. 4, 428. A.).

Anm. 1. Eine besondere Art von Anafoluth besteht in einem ungenauen Gebranche der Berbindung durch τέ—καί, οὖτε—οὖτε, μέν—δέ, abgesehen von den geringen Abweichungen, von welchen früher die Rede war. Bisweilen werden nämlich an das erste Glied sowischensige und Bemerfungen gesnüpst, daß der Zufammenhang der Rede unterbrochen und das zweite Glied alsdann in einer andern Form angesührt wird: οὖτε τοὺς πονηφούς ὁρα φίλους άλλήλοις δυναμένους εἶναι πῶς γὰρ ἄν ἢ ἀχάριστοι ἢ ἀμελεῖς ἢ πλεονένται ἢ ἄπιστοι ἢ ἀκρατεῖς ἄνθροποι δύ-

ναιντο φίλοι γενέσθαι; Οἱ μέν οὖν πονηφοὶ πάντως ἔμοιγε δοκούσιν άλλήλοις έχθοοι μάλλον ή φίλοι πεφυμέναι. Αλλά μήν, ώσπες συ λέγεις, ουδ' αν τοῖς χρηστοῖς οἱ πονηφοί ποτε συναρμόσειαν είς φιλίαν πῶς γὰρ κτλ. Χεπ. Μεποτ. 2, 6, 19 (nad) ούτε τους πονηφούς κτλ. wurde ούτε τοίς χφηστοίς τους norngode ober eine abnliche Form erwartet). Richt felten wirb auf biefe Beife bie entfprechenbe Berbindung zweier Glieber unters brochen, bie ale Rebenbestimmungen ju einem vorhergehenden Saupts fate geboren follten, und bas zweite Glieb tritt als ein eigener Sauptfat auf, bieweilen ohne befonbere Beranlaffung im Bufammen: hange bee Sagce, aber um etwas jum zweiten Gliebe hinzugufügen ober um bemfelben eine leichtere Borm zu geben. Befonbere folgt auf biefe Art nach ber Bezeichnung eines Umfanbes burch ein Bar-ticipium bas zweite Glieb als Verbum finitum: yevouevng ennanticipium das zweite Glied als Verdum finitum: γενομένης έκκλησίας ελέχθησαν τοιοίδε λόγοι από τε άλλων, τῶν μὲν πιστευόντων τὰ περὶ τῆς σενατείας τῆς τῶν 'Αθηναίων, τῶν δὲ ἐναντία λεγόντων, καὶ 'Ερμοκράτης ὁ 'Έρμωνος παρεθαὶ αὐτοῖς Ελεγε καὶ παρήνει τοιάδε Τhuc. 6, 32 (εδ wutde erwartet: ἀπό τε άλλων — καὶ ἀφ' 'Ερμοκράτους τοῦ Έρμωνος). 'Επεὶ παρεσκευάζετο ἤδη Κῦρος ὡς ἀπιών, παρῆν ὁ Γαδάτας άλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοία φέρων καὶ ἄγων, καὶ εππους δ' ἡγε πολλούς, ἀφελόμενος τῶν ἐαντοῦ ἰππέων Χεπ. Cyr. 5, 4, 29. οἱ Βοιωτοὶ ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸ Δήλιον καὶ παρεβαίου τῷ τριγκιντικ κίλω τε τρόπω πειρώποντες καὶ παρεβαίου τῷ τριγκιντικ κίλω τε τρόπω πειρώποντες καὶ προς εβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλφ τε τρόπφ πειράσαντες καί μηχανήν προς έγαγον, ήπες είλεν αὐτό, τοιάνδε Τhuc. 4, 100. οι Αθηναΐοι νόοφ επιέζοντο κατ' άμφύτερα, τῆς τε ὧρας τοῦ δε μαυτοῦ ταύτης οὐσης, εν ή ἀσθενοῦσιν ἄνθοφοποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἄμα, εν φ ἐστρατοπεδεύοντο, ελῶδες καὶ χαλεπὸν ήν Thuc. 7, 47 (für καὶ τοῦ χωρίου — ελώδους ὅντος). Εο oft bei Dichtern: δυεχλαινία τ' ἄμορφος, όμματων τ' ἄπο φόνου εταλαγμοὶ σην κατέσταζον γένυν Ευτ. Hecub. 240 burch chilecte Rleibung miegeftaltet, und von ben Augen traufelten Tropfen Blutes bir auf bas Rinn. [Edopovlov vide obe eorle, avogos, οίον και οὐ τοῦτον διηγεί, και άλλως εὐδοκίμου και μέντοι και οὐσίαν μάλα πολιήν κατέλιπεν Plat. Theaet. p. 144; für καταλιπόντος. Uebergang von einem Abjectiv zu einem felbftan: bigen Sate.] Buweilen wird bie Berbinbung baburch geftort, baß ftatt bes gemeinschaftlichen vorhergebenben Sauptbegriffs, ju welchem beide Glieber gehoren follten, bei bem zweiten Gliebe ein neuer Sauptbegriff eingeschaltet wird: οἱ Λακεδαιμόνιοι ές τὴν Ρόδον την γνώμην είχον πλείν, έλπίζοντες νησόν τε ούκ άδύνατον καί ναυβατών πλήθει και πεζώ προςάξεσθαι, και άμα ήγούμενοι αυτοί δυνατοί εσεσθαι, Τισσαφέρνην μή αιτούντες χρήματα, τρέφειν τάς ναύς Τίμο. 8, 44, wofür man έλπίζοντες νήσόν τε προςάξεσθαι και αύτοι δυνατοί έσεσθαι erwartet. Dft ift ber neue Sauptbegriff nothwendig, fcbaf bie Gintheilung mit ze - xai ober per - de eigentlich auf die Beiben Sauptbegriffe, nicht auf die Rebenbestimmungen hatte angewandt werden sollen, 3. B. hier ελπίζοντές τε — καλ αμα ήγούμενοι. Τε scheint daher umgestellt. Έν τη ύστεραία έκκλησία μετέγνωσαν Αθηναίοι Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μέν μη ποιήσασθαι, ώστε τοις αύτους έχθοους καί φίλους νομίζειν εί γὰς ἐπὶ Κόςινθον ἐκέλευόν σφισιν οὶ Κεςκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ' ἄν αὐτοῖς αὶ πρὸς Πελοποννησίους 
σπονδαί ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο τῆ ἀλλήλων βοηθεῖν Thuc. I, 44 in ber barauf folgenben Bolfeversammlung anberten Die Athener ihre Meinung und befchloffen, mit ben Rerfpraern fein Schuse und Erusbundniß zu machen, fraft welches fie biefelben Feinbe und Freunde gehabt hatten (benn wenn bie Rerfpraer fie geheißen hatten, mit ihnen gemeinschaftlich gur Gee einen Feldzug gegen Rorinth ju unternehmen, fo wurde von ihnen bas mit ben Beloponneffern gefchloffene Bunbnif gebrochen worben fein), fonbern fie machten ein Schutbundniß ju gegenseitiger Bertheibigung ihres

Anm. 2. Buweisen entsteht ein Anafoluth baburch, baß ber Schriftsteller im Laufe ber Rebe an einen Ausbruck benft, bessen Bebeutung zwar im Inhalte bes Borhergehenben liegt, ber aber boch nicht bert gebraucht ift, und bie Rebe bemfelben gemäß einrichtet. Die Grammatiser nennen bies σύνταξις πρός τό σημαινόμενον [ober νοούμενον], Construction nach bem Sinne, nicht nach ben Borten (πρός τὸ λεγόμενον). Beispiele finden sich häusig bei Dichtern, aber auch in Prosa: και περί Πύλον δπ' άμφοτέρων

κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο 'Αθηναῖοι μὲν δυοῖν νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ νυκτὸς ἄπασαι περιώρμουν) Πελοποννήσιοι δ' ἐν τῆ ἡπείρφ στρατοπεδευόμενοι καὶ πορβολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει Τλια. 4, 23 (als sh ἀμφότεροι ἐπολέμουν νοτhετginge). Καὶ τοῖς Συρακονσίοις κατάπληξις οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ κινδύνου ὁρῶντες οὕτε διὰ τὴν Δεκέλειαν τειχιζομένην οὐδὲν ἡσσον στρατὸν ἴσον τῷ προτέρφ ἐπεληλυθότα τὴν τε τῶν 'Αθηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλὴν φαινομένην Τλια. 7, 42. Η οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐκ ἄτυ δίῆκεν, ὁ ἔτερος τῷ ἐτέρφ παραγγέλλων ιῶστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλύτας πενθοῦντες ἀλλὰ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἑαντοὺς τὰ ἔσχατα πείσεοθοι νομίζοντες Χεν. Hell. 2, 2, 3 = πάντες διηγούπνουν. Ότφ γὰρ φφθην εὐτυχοῦσ', αἰδώς μ' ἔχει, ἐν τῶδε πότμφ τυγχάνουσ', τὰ' εἰμὶ νῦν Ευπ. Hecub. 956 = αἰδούμαι. Οὐ λειπτέον τὴν τάξιν ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμφ καὶ πανταχοῦ ποιητέον ὰ ἄν κελεύη ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἡ πείθειν αὐτὴν ἡ τὸ δίκαιον πέφυκε Plat. Criton. 51 (als οb ποιεῖν δεῖ, nicht ποιητέον μότε τούςδε μήτ' ἐμέ, ὡς ὅντι γῆς τῆςδ' ἀνοσφα μιάστορι Soph. R. 350 ich gebiete bir νου biefem Ταge απ weber biefe anjureben ποτh mich, ba bu ber unheilige [gottlofe] Βεβιεθετ Θταbt bift (als οb ἐννέπω σοι unb nicht σέ gefagt wατε).

Anm. 3. Es sindet sich bei den historisern auch eine Berwechselung einer bei dem hauptsuse mit de eingeschalteten Bemers sung und des hauptsases selbst mit dem hinzugesügten Objectsase: de έγω άπό τοῦ αὐτομάτου χθές πκουτος πλοίου πκουσά τινος, δτι Κλέανδοος ό έκ Βυζαντίου άφμοστής μέλλει ήξειν πλοία έχων καὶ τριήφεις Χεπ. Απ. 6, 2, 18 (entweder de πκουσά τινος, Κλέανδρος μέλλει oder πκουσά τινος, δτι οψης de).

Bon der grammatischen Anafoluthie ist zu untersscheiden die rhetorische. Diese lettere ist allen Sprachen gemein, und hat ihren Grund theils in der Gemuthsebewegung des Redenden, wodurch derselbe den begonnenen Gedanken plöplich verliert, theils in einer absichtlichen Bermeidung der gewöhnlichen und regelrechten Ausdrucksweise, um einen Hauptbegriff desto mehr hervorzuheben oder um die Nachlässigseit der Umgangssprache nachzusahmen. Bon den vielen hier möglichen Fällen sühre ich nur zwei an:

1) eine Periode wird begonnen, wie der Berlauf der Rede es mit sich bringt, aber durch Zwischensäße unterbrochen, und nachher in einer neuen, unabhängigen Construction fortgesett, sodaß man den vorausgehenden Hauptsaß sallen läßt: τούτων έκαστος οίος τ' έστίν, λών είς έκαστην τῶν πόλεων, τοὺς νέους, οίς Εξεστι τῶν έαυτῶν πολιτῶν προίκα ξυνεῖναι ῷ ἄν βούλωνται, τούτους πείδουσι σφίσι ξυνεῖναι Plat. Apol. p. 19. E. (eigentlich έκαστος οίος τ' ἐστί τοὺς νέους πείδειν).

 lust verursacht, sür qualend halten, die Glücklichen aber nöthigt sie, auch an dem, was keiner Lust werth ist, ihr Lob zu verschwenden. (Cf. Frid. Guil. Engelhardti Anacoluthorum Platonicorum spec. L. II. III. Gedani 1834. 1838. 1845.)

#### Sechsundzwanzigftes Capitel. Die Bortftellung.

1) Die Wortstellung ist im Griechischen wie im Lateinischen im Einzelnen weniger an seste und bestimmte Regeln gebunden, als im Teutschen und anderen Sprachen, und beruht größtentheils auf dem Rachdrude, durch welchen einzelne Wörter hervorgehoben werden, und auf dem Bohlstange. Die einsachste Wortstellung ist die, daß das Subject mit seinem Zubehör zuerst steht, dann die Copula mit dem Prädicat solgt, wobei entweder das Verdum zulest steht, die übrigen Bestimmungen desselben aber in die Mitte treten, oder das Verdum in die Nitte geset wird und die übrigen Bestimmungen nachsolgen: Troapplovns diapallei von Kogon noos von ädelpón Xon. An. I, 1. Diese Bestimmungen werden unter sich nach ihrem Gewichte und ihrer Verbindung mit dem Verdum geordnet. Fragesäße sangen mit der Fragepartisel oder dem Pronomen interrogativum an, Rebenssie mit der Conjunction oder dem relativen Worte.

2) Bon der einsachen Wortstellung wird des Rachbrucks wegen in der Beise abgewichen, daß das wichtigste Bort zu Ansange oder zuweilen am Ende des Sapes seht: έπηγάγοντο δὲ τοὺς Θηβαίους καὶ ἀνέφξαν τὰς πύλας Πλαταιέων ἄνδρες, Ναυκλείδης τε καὶ οί μετ' αὐτοῦ Thuc. 2, 2. παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οί Δακεδαιμόνιοι Thuc. 2, 7. Verwandte oder entgegengesette Begriffe werden durch Rebeneinanderstellung hervorgehoben.

Anm. 1. Ein ober mehre Worter, die einen mit Nachbrud hervorzuhebenden Begriff bezeichnen, fönnen auch vor dem Fragesworte stehen, sewie vor einem Pronomen relativum, das auf ein folgendes demonstrativum hinweist, und vor einer Conjunction, wenn der Nebensah die Periode beginnt: περί δε τοῦ πολέμου τί θμίν δοκεῖ; περί δε τῆς εἰρήνης δι εἶπες, όμολογῶ ἀληθη εἴναι. Οι δε τῶν 'Αργείων ἀνδρες ἀκούσαντες, ἐπειδή ἀνήνεγκαν τους λόγους ἔς τε τὰς ἀρχὰς καὶ τὸν δῆμον, ἐψηφίναντο 'Αργείοι καὶ ἄνδρας εἴλοντο δάδεκα Thuc. 5, 28. Das Berbum fann jedoch in Brosa nie vor dem Relativ oder der Conjunction stehen.

Anm. 2. Zwischen zwei bem Sinne nach zusammengehörige Borter fann ein gemeinsamer Begriff eingeschaltet werben, wenn berfelbe nicht besonderen Rachbruck haben foll: dia rop dagelov relevrop nal Aprakéokov.

3) Ein Gentitivus oder ein Abjectivum bei einem Substantivum ohne Artikel steht voran mit einigem Rachbrucke und des Gegensates wegen: eckwoog avig, ryg naroldog swrige, sonst gewöhnlich nachher: avig ayadog. Die einem mit dem Artikel versehenen Substantivo beigegebenen Tojectiva, Genitivi u. s. w. folgen in Bezug auf ihre Stellung bestimmten Regeln, worüber früher die Rede war. Zuweilen werden die zu einem Substantivo gehörigen Bestimmungen dadurch von demselben gestrennt, daß das Berbum oder andere Wörter in die Mitte treten. Dies geschieht nur des Kachdrucks wegen, kann aber nur statisinden, wenn keine Undeutlickeit zu surchten ist: Low and kunzegand dogwararw navogan ovos avogan val kunzegoraraw. Tovrav rav avdgan ovos

τὰ ὀνόματα οίδα. Τῶν βαρβάρων τινὲς ἰππέων Χου. An. 2, 5, 32. Τῶν ἀφ' Ἡραπλέους τινὶ πεφυπότων Isocr. Phil. 76.

Anm. Abverbia, die zum Berdum gehoren, stehen entweder biesem zunächst, und zwar vor bemselben, wenn es den Sah schließt, oder bei besonderem Rachdrud zu Ansange oder zu Ende des Sahes. Zuweisen werden sie zwischen andere Rebendestimmungen, welche hervorgehoben werden, ohne Rachdrud eingeschaltet. Abverdia, die zu näherer Bestimmung von Abjectiven dienen, stehen gewöhnlich vor benselben; Abverdien des Grades und obzw stehen selten hinter ihnen: negonates obzwg Plat. seltlwv nolv, borzegov od nolle, yervalog navv, naldg llav Plat. [µala yé riveg öllyoi Plat. De Rop. 7, 581. µala nai ändges alnipoi Ken. Holl. 6, 2, 37.]

4) Das unbestimmte Pronomen rls und die unbestimmten correlativen Abjectiva und Adverbia Aois, xosos, xos u. s. w. können bei guten Schriftstellern nie einen San anfangen. Rur bei schlechteren Schriftstellern sinden sich zuweilen Beispiele, wo das unbestimmte Pronomen rls einen San beginnt: reves kvopusæv bei Suidas u. s. w.

5) Die Bartifeln ἄρα, αὐ, δέ, δή, γάρ, μέν, μήν, νύν, οὐν, τέ, τοί, τοίνυν, welche auf verschiedene Art Sage verbinden oder Begriffe hervorheben, haben niemals ihre Stelle zu Ansang eines Sages, sondern nach einem oder mehren Wörtern, an welche sie sich zum Theil genau anschließen; ebenso ἄν. Rach derselben Analogie steht γέ immer hinter dem dadurch hervorgehobenen Borte, zur Einschränfung des damit bezeichneten Begriffes, oder hinter dem ersten von mehren, die zusammen hervorgehoben werden: κατά γε τον σον λόγον Plat. Grog. 471. είκες γε ἃ διανοοῦμαι χρη λέγειν Plat. Prot. 312.

6) Das Berdum φημί steht, wenn die eigenen Worte einer Berson angeführt werden, gern nach einem oder mehren Wörtern der angeführten Rede: καὶ δ Σωκράτης, «Ινα τοίνυν, Εφη, μὴ ἀμφίβολον ἢ, δρίσατὲ μοι, μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἰναι τοὺς ἀνθρώπους Χεπ. Memor. I, 2, 35. Sestener steht ἔφη voran oder nach einem vorausgehenden εἰκεν pleos nastisch, δ. B. Plat. Charm. 164. E. Crat. 408. A.; Xen. Memor. I, 6, 4. Wenn zu dem auf diese Beise gebrauchten φημί das Subject geset wird, so steht es gewöhnlich hinter demselben: τὶ οὐν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ποιητέον σοι δοκεῖ; seltener ὁ Σωκράτης ἔφη. Es sinden sich auch einige wenige Beispiele der Trennung des Subjects von ἔφη durch das Dazwischentreten anderer Börter: εἰ δὲ μὴ ταύτη γε, ἔφη, πείθη, ὡ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, σκέψαι, ἐὰν τῆδὲ πή σοι σκοπουμένω συνδόξη Plat. Phaed. p. 73.

Anm. Inweilen werden bei der Einschaltung von mul Bartifeln vor dasselbe gesetzt: rl ovn, du maln o donos, er anstress; Plat. Phaed. 87. kook, πού φησι, τη βουλή ή τῷ δήμφ Plat. Phaedr. 258.

7) Im Griechischen können, wie im Lateinischen, Rebensätz jeder Art in jeden Sauptsat eingeschaltet und badurch, sowie durch die Stellung der relativen Sate vor den demonstrativen eine gewisse Abwechselung und Mannichsaltigkeit im Periodenbau hervorgebracht werden, wobei ein Hauptersorderniß ist, daß jeder Rebensat an der passenden Stelle eingeschaltet werde, und daß im geschichtlichen Style die Zeitfolge und die Entwickelung der Begebenheiten nach ihren Ursachen und Umftanden beachtet werde. (Mullach.)

# GRIECHENLAND.

# A. Alt. Griedenlanb.

### Musit, Rhythmit und Metrit.

GRIECHISCHE MUSIK. Einleitung. Die Geschichte ber Musik im griechischen Alterthume stellt und eine Aussteinung der metodischen Verhältnisse der Tonfolgen und ihrer Gesetze dar im Gegensatzur Geschichte der modernen Musik, welche und eine Aussindung der harmonischen Verhältnisse der Accorde und ihrer Gesetze darziellt. Das Augenmerk lag im Alterthume eben so wesentlich und vorzüglich auf der Melodie als es jeht wesentlich und vorzüglich auf der Harmonie liegt. Die melodischen Verhältnisse wollten erst als solche rein und allein gefunden und eingeübt sein, ehe der Menschengeist zur Aussindung, Einübung und Wissensichaft der die tiesere Begründung für jene enthaltenden

harmonischen Berhaltniffe fortichreiten fonnte.

Bei ber Feststellung ber melobischen Grundverhaltniffe in den Tonfolgen verfuhr der hellenische Erfindungsgeift fonthetisch. Er fand, wie im Folgenden naher begrundet werden foll, einen breifachen melobischen Zonfall in ber Ausübung vor, welchen er den Nationen gemäß, bei benen er fich ausgebildet befand, als boriichen, lydischen und phrygischen bezeichnete. Um die Berhaltniffe biefer brei verschiedenen Arten von Melobieführung naber zu bestimmen, gebrauchte er ben auf alle brei anwendbaren Mobul bes Tetrachords, und fah burch bie Anwendung diefes einfachen Tonmaßes auf die verschies benen Arten von Melodieen aus den drei erfahrungemaßig vorgefundenen Befangeweisen burch Combination sieben verschiedene Octavengattungen oder melodische Figuren (είδη, σχήματα) entspringen, von benen unsere heutige Mufit noch eine abgeblafte Erinnerung in den feche fogenannten Rirchentonarten unserer Choralmelobien bewahrt. Es waren bie alten Mufifer der Terpandrischen Schule, welche auf theoretischem Wege Dieses System ber sieben Octavengattungen erfanden, indem fie den drei naturlichen oder empirischen unter ihnen (ber borischen, lydischen und phrygischen) vier fünftliche ober gemischte binaufügten. Die letteren gingen, nachdem fie hundert Jahre lang und barüber in Gestalt einer Theorie bestanden hatten, sodann in ziemlich rascher Folge auch in die musikalische Praxis über, und zwar mit einer Leidenschaft, welche in dem Streben, das Neuerfundene durch immer Neues und Unerhörtes zu überdieten, nebenbei auf manche Verschrobenheiten und Abwege scheint geführt

ju haben.

Run follte man benfen, ber nach immer Reuem begierige erfinderische Beift fei auch ichon ju jener Zeit auf eine harmonische Begleitung ber Melodieen verfallen. In diesem Buntte barf man weber bejahen noch verneinen, fondern muß zwischen verschiedenen Graben ber Ausbildung bes Gehores fur harmonie unterscheiben. Bon einer harmonif in unserem heutigen Ginne, namlich von einer auf Dreiflangen beruhenden, findet fich im gangen Alterthume nicht die leifeste Spur. Dagegen war ber Begriff von consonirenden Busammenklangen im Alterthume ein fehr geläufiger. Man verstand aber unter ihnen außer ber Octave immer nur die Quinte und bie Quarte, ober auch die Quinte über ber Octave, ober Die Quarte über ber Octave. Man hat baber burchaus feinen Brund, ber antifen Mufit alle harmonische Silfe burch begleitende einzelne Quinten ober Quarten abzufprechen, da biefe beiden Intervalle allgemein und unbedingt ale confonirend empfunden wurden. Aber unmöglich fonnte biefe Begleitungeart irgend etwas Runftvolles enthalten, weil uns fonft die in anderen Dingen fo überaus mittheilfamen mufitalifchen Schriftfteller auch über biefen Bunft gewiffe Regeln murben aufbewahrt haben. Bon folchen Regeln ift in ber antiten Ueberlieferung feine Spur zu entbeden. Ausbrudlich erwähnt finden wir überall nur die Begleitung ber Melodieen in Der Octave. Die Begleitung ber Duinten und Quarten scheint ber blinden Billfur einer instinctartigen Routine preisges geben worden ju fein. Da eine Begleitung von folder Art unmöglich eine contrapunftifch fortlaufende, sonbern immer nur eine recitativisch einfallende fein fonnte, fo

läßt sich eine solche wilbe Kunftlosigkeit berselben besto eher begreisen. Man wurde baher die musikalische Harmonik der Alten der unsrigen gegenüber wol am passendsten so charakteristren können, daß jene auf dem Zweiklange, nämlich auf dem Berhältnisse der Octave zur Quinte und Quarte beruhte, sowie die unsrige auf dem Dreiklange, nämlich auf dem Berhältnisse der Quinte zu den beiden Terzen beruht. Die Terzen besassen im Ohre des Alterthums noch keine Consonanz, und können folglich zur musikalischen Begleitung noch nicht mit anzewandt worden sein.

Obgleich baber eine harmonif niederen Grabes ben Alten nicht fremd sein konnte, so muß boch bie nabere Beschaffenheit berselben und nur um so mehr in dem Urtheile bestärfen, bag in ber antifen Dufit bas gange Gewicht einzig auf ber Melodit lag. Es ift babei nicht unwahrscheinlich, und die von ben Alten fo hoch gepriefenen Wirtungen ihrer Mufit laffen es vermuthen, daß ihre in unserem Sinne so hochst einseitige und oberflächliche Stufe ber mufitalischen Ausbildung es in ben Wirfungen eines reinen Melodicenzaubers um fo weiter gebracht hatte, je mehr biefes Feld ber Dufit bas einzige war, welches bamale angebaut wurde, und je mehr man fich also baburch veranlagt fah, bas gange Raffinement ber Erfindung und ber Berfeinerung ber Mittel auf Diesen einzigen Buntt zu concentriren. Die Kunft ber Laufe, Cabenzen, Triller und Roulaben muß ber reits fruh in hoher Bluthe gestanden haben, wie ber rauschenbe und fturmische Beifall beweist, auf welchen ausgezeichnete Birtuofen auf ber Rlarinette ober harfen-

artigen Instrumenten, auch wenn sie Concerte ohne Gefangbegleitung gaben, überall rechnen konnten.

Der Reichthum, welchen das Alterthum auf dem
Felde der reinen Melodik entfaltete, muß daher dem
der modernen Musik wol gleich gekommen sein, und
vielleicht denselben sogar übertroffen haben. Zum
wenigsten dewegte sich, melodisch genommen, die antike
Musik auf einem weit umfangreicheren Spielraume, als
die moderne, welche sich aus dem lichten und offenen
Kelde von sieben Octavengattungen aufs Neue in die
dunkle Enge von nur zweien unter ihnen zusammengezogen und eingeschränkt hat. Denn während sich die
moderne Melodik auf die lydische Octavengattung (Durtonleiter) nehst der hypodorischen (Molltonleiter) einschränkt,
setzte das Alterthum außerdem noch fünf andere von
ihnen verschiedene und ihnen nebengeordnete Tonsolgen
nach und nach in praktischen Gebrauch.

Sowie nun die melodische Weite des Alterthums gegen die harmonische Tiefe der Reuzeit absticht, so sind es außerdem noch zwei andere Umstände, welche einen ebenso starken Gegensat in der musikalischen Befähigung und Auffassung beider Zeitalter an den Tag legen. Der erste Umstand ist der, daß das gegenwärtige Zeitalter sich, sei es aus wirklichem Bedürsnisse, sei es aus einer gewissen Convenienz, gewöhnt hat, die lydische Octavengattung (die Durtonleiter) sich in Beziehung auf das melodische Fortschreiten der Tone als die einfache und ursprüngliche zu benken, als den modus major, welchem

bie hypoborische Octavengattung (bie Molltonleiter) als modus minor mit bem Charafter einer abgeleiteten ober fecundaren Tonreihe gur Geite tritt. Die Alten betrach. teten umgefehrt bie unferer Molltonleiter nabe verwandte borische Octavengattung als die natürliche Grundlage ber ganzen Rusif, und saben in ber lybischen Octaven-gattung (ber Durtonleiter) nur eine Rebenfcala, auf welche man minberes Gewicht legte, weil man ihre Berhaltniffe für nicht so unmittelbar und rein in ber Ratur gegrundet anfah, ale bie ber borifden Octavengattung. Der zweite ebenso entschiebene Gegensat beiber Zeitalter beftebt barin, bag, mahrend wir und bie Tonleitern vorjugeweise und zuerft in auffteigender Linie benten, wie es bie gegenwärtigen Ramen ber Tone: a b c d e f g, ober auch die alteren: ut re mi fa sol la ausbrucken, die Griechen fich dieselben vorzugsweise und zuerft in abfteigender Linie bachten, sodaß z. B. die volry ben britten Ton von oben in ihren Tetrachorben bedeutete. und die Buchstaben ABT ben oberen Tonen, die Buchstaben XYQ ben unteren Tonen in ihren Tonleitern entsprachen.

Uebrigens wurde bas Wort povoum von den alten Schriftstellern nicht in bem engen Sinne, wie bei uns, für die bloße Confunft gebraucht, sonbern es begriff zu-gleich mit in fich die Rhythmit und Metrit. Bas wir heutzutage unter Dufit verftehen, hieß bei ben Alten άρμονική, was man wegen bes oben erwähnten Rangels an harmonit in unferem Sinne wol burch Delobit wiedergeben barf. Denn die Biffenschaft ber aquovich mißt und bestimmt nach Euflid (Introd. harm. p. 1) bie Grade ber Bebung und Senfung ber Stimme, und handelt in Folge beffen von ben Tonen und Intervallen (Περί φθόγγων και διαστημάτων), von den Tonge schlechtern und Tonleitern (Meol yevov nal Gustypiaτων), von ben Tonarten, bem Tonwechsel und ber Stimmführung (Περί τόνων, μεταβολής, μελοποιίας). Die άρμονική behandelt also lauter melodische Berhältnisse. Auch bedeutet apporla niemals eine harmonie im Sinne von wohllautendem Bufammenklange mehrer Tone (biefer heißt vielmehr συμφωνία), sondern immer eine innerhalb bes Umfanges einer Octave fpielende Tonfolge.

Wir sind in manden Dingen aus der alten Rusik vortrefflich und im Detail unterrichtet, in Beziehung auf welche vom Gesichtspunkte der modernen Tonkunkt aus das Interesse wenig gespannt ist, z. B. gewisse Spitzssindigkeiten in der Berechnung chromatischer und enharmonischer Tonunterschiede nach den monochordischen Erperimenten der Pythagoraischen Schule. Dagegen sind wir wieder in anderen Punkten, auf welche vom Gesichtspunkte der modernen Tonkunst aus unser Interesse sich am meisten spannt, sast ohne alle Nachricht gelassen. Hierher gehören namentlich gewisse Punkte der praktischen Ausübung, z. B. das Berhältnis der antisen Rhythmen zum modernen Taktmaß; dann auch die oben erwähnte Anwendung der Zweiklange bei der Begleitung der Melodieen. Man sieht hieraus, daß die Alten manche bei ihrer Musik vorsommenden Umstände als sich ganz von selbst verstehend und keiner Erkstärung bedürsend bes

trachteten, welche uns grade die größten Paradora find, während sie wieder andere ihnen neue und ungewohnte Dinge mit großer Wichtigkeit behandelten, welche uns wegen der unterdessen gemachten Fortschritte in der physikalischen Wissenschaft als Trivialitäten gelten. Eine der größten Paradorien von jener Art, welche von den alten musikalischen Schriftstellern selten oder nie genauer besprochen, immer nur stillschweigend als bekannt und geläusig vorausgesetzt werden, ist das System der antisen Notenschrift. Da wir aber so glüdlich sind, und in dessen genauem und vollständigem Besite zu besinden, so ist dieser bereits eine Handhabe geworden, von einer gewissen Seite her tieser in die Construction des musikalischen Systemes der Griechen einzudringen, als dieses durch die in Wortbeschreibungen sließender Schrift über-lieserten Nachrichten allein jemals hätte geschehen können.

Um fich in die mufikalischen Grundanschauungen bes Alterthums mit vollfommener Lebhaftigfeit gu verfegen, ift es burdjaus nothwendig, fich die Tonfolge in ben Tetrachorben junachft in abwarte gehender Richtung vorzuftellen. Dies ift nicht allein baburch geboten, baß in ber antifen Rotenschrift Die Buchftaben burchaus nach abwarte laufen, fobag A um eine Octave hoher liegt ale Q, fondern auch durch die Romenklatur ber Tetrachorde entschieden vorgeschrieben. Denn rolty (scil. χορδή) bebeutet in einem jeden Tetrachorbe bie britte Saite ober ben britten Ton von oben, woraus folgt, baß νήτη (= νεάτη, scil. χορδή) ale bie hochste Gaite ober ber hochste Ton die Stelle Des ersten einnahm, Arzavos ober ber Zeigefingerton bie Stelle bes zweiten. Bar nun der Beigefingerton ber zweite, fo gehorte virn bem Daumen und rolen dem Mittelfinger. Denn hatte man rolen mit dem Daumen gegriffen, so wäre für inkarn kein Finger übrig geblieben. Daher galt in der Must den Alten grade so, wie auch und, der Daumen für den ersten Finger, der Zeigesinger für den zweiten, der Wittels finger fur ben britten und ber Ringfinger fur ben vierten. Und zwar gab ber Daumen ben hochsten, ber Zeigefinger ben nachsttiefen, ber Mittelfinger ben noch ticferen, ber Ringfinger ben tiefften Con an. Man muß fich alfo bas Saiteninstrument, wonach diese Romenklatur gebildet murbe, fo benten, bag nach Art ber Barfen bie fürzeren Saiten dem Spieler mehr zugewandt, die langeren ihm mehr abgekehrt lagen, damit fich bem Daumen immer bie furgere Saite, bem Beigefinger bie nachft lange u. f. f. jur Berührung anbiete. Aber auch iest noch bedienen wir uns auf unferen Rlaviaturen bes antifen Fingerfates, freilich nur allein noch in Begiehung auf bie linke Sand. Denn bei ihr fchlagt ber Daumen ben höchsten Con an, und die anderen Finger schreiten von ba meiter in die Tiefe. Bei ber rechten Sand findet bas Umgefehrte ftatt.

Man hat diese Grundanschauung des antiken Tonsapes jedoch nicht so zu verstehen, als ob dieselbe im Alterthume bis zu Ende immer dieselbe geblieben ware. Vielmehr ist das Gegentheil hiervon eingetreten. Wenn wir daher bei den musikalischen Schriftstellern des späteren Alterthums die Reihenfolge der Tone eben so häufig

A. Guepfl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

und noch häufiger in ber Richtung von unten nach oben angegeben finden, fo fann und biefes an jener Ginficht barum nicht irre machen, weil zugleich bas Motiv. weshalb fich in ihrer Unschauung die Reihenfolge umbreben mußte, leicht ertennbar ift. Alle biefe Spateren namlich fußten ichon auf bem Pythagoraischen Ranon oder Monochord, bei welchem ber Grund- und Anfangston immer zugleich ber tieffte, namlich die ungetheilte Saite in ihrer Bangheit war. Sie famen hierburch mit der Anschauung des alten praftischen Fingersapes in einen nothwendigen Widerspruch bis ju dem Grade, baß bie neue Pythagoraifche Anschauung ber nach aufwarts gehenden Tonleitern bie alte Terpanbrifche Anfchauung ber nach abwarts schreitenben Confolgen gulett gang übermaltigte und erftidte. Denn Alppius verzeichnet feine Tonleitern ihrer inneren Conftruction zuwider von unten nach oben, anfangend vom Προσλαμβανόμενος und endigend in Νήτη ύπερβολαίων, anfangend beim Q und fortschreitend jum A, welches boch unmöglich bie urfprungliche Reihenfolge ihrer Aufzeichnung gemefen fein fann. Confequent mar es baber, wenn man que lest auch fur bie aufwarts gefungenen Scalen aufwarts gebende Zeichen erfand, nämlich die lateinische Buchftabenreihe a b c d e f g ale Notirung ber hppodorischen Scala, wie fle zuerft mit bem Gregorianischen Gefange aufgetreten zu fein scheint. Durch fie murbe bas antike Syftem in Bergeffenheit gebracht, und unfer gegenwartis ges angefangen. Bur grundlichen Erforschung bes antifen Syfteme gehort aber vor Allem, bag man fich mit moglichfter Bermeibung aller ber zwitterhaften Borftellunge-arten, welche bem Uebergange in eine neue Epoche angehören, fogleich gang in die Grundanschauung verfentt, in welcher die alteste Beit lebte, und von welcher aus fie bachte und ihr Spftem bilbete.

Die größte Schwierigkeit bei ber Darftellung bes alten Mufikspitems liegt in bem Umftanbe, bag bie Musbrude unferer beutigen mufifalischen Terminologie, wie Tonart, Tonleiter, Harmonie, Accord u. bergl. den antiken von ähnlicher Art wenig congruent sind. Dabei hatten die Griechen eine festere und präcisere Terminoslogie in diesem Felde, als wir, sodaß in dieser Hinsche eine Beschäftigung mit dem antiken-Systeme geeignet ift, jur höchsten Rlarheit und Deutlichfeit in ben mufifalischen Begriffen bie Anleitung ju geben. Bas wir j. B. mit bem unbestimmten Ausbrude "Conart" bezeichnen, ift im antifen Syfteme junachft roonog (modus). Denn Alppius nennt seine 15 parallel laufenden Lonfolgen τρόποι. Dann aber auch ebenfo fehr pevos (genus). Denn hierunter wird bie Gintheilung in Diatonifche, dromatifche und enharmonische Tonfolge verstanden. Richt minder aber auch eldos (figura). Denn bieses Wort bezeichnet bie fieben möglichen Tonfolgen innerhalb einer Octave. Eine innerhalb einer Octave spielende Touleiter heißt άρμονία, innerhalb einer Quarte συλλαβή, innerhalb einer Duinte διοξεία. Sier hat man baber viel zu thun, wenn man mit ber Schlaffheit ber mobernen Romenklatur bie Scharfe und Bracifion ber antifen wiedergeben will. Statt eldog (figura) gebraucht Bau-

23

γωνιστών ήττους, τοῦτ' αὐτοὺς ἀνιᾶ Xen. Hier. 4. 6. θνητος ὢν — — σμικρόν τινα χρόνον πόνος αὐτῷ παραμενεί Plat. De legg. VI. p. 769. C.

B) Die Bartifeln werben mit einer Berbalform verbunden, welche nicht zu benfelben paßt, indem zwei verschiedene Conftructionen mit einander vermischt werben: ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, ὁ γύναι, εἰδότας, ὰ έκατέρφ ήμῶν προστέτακται ύπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι, δπως ώς βέλτιστα τὰ προσήκοντα έκατέρω ήμων διαπράττεσθαι Xen. Oecon. 7, 29 dies wiffend, o Beib, mas uns beiben von ber Gottheit befohlen ift, muffen wir verfuchen fo gut ale möglich unfere beiberfeitigen Bflichten zu erfüllen [ftutt dianparraueda]. ravra enauva, δτι — - εύρετο, δπως μήτε — - άνεπιστήμονας είναι των είς ναυμαχίαν, μήτε — - βραδύτερόν τι άφικέσθαι Xen. Hell. VI, 2, 32.

b) Bon ber Anakoluthie bei ber Berknüpfung mehrer

Sabglieber sind vorzüglich folgende Falle zu bemerten:
a) im Rebenfage wird ein anderer Berbalausbruck gedacht, ale im Sauptfage fteht, und nach diefem Berbalausdrude wird bie Conftruction bes Rebenfages eingerichtet: 3. B. ἀποβλέψας γὰο ποὸς τοῦτον τὸν στόλον, οἱ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι Plat. De legg. lib. III. p. 686. D. als wenn für ἔδοξέ μοι bastande ηγούμην αυτόν. πέπαλται δ' αυτέ μοι φίλον πέας, τόνδε πλύουσαν οίπτον Aesch. Choeph. 408 (wo wegen πέπαλταί μοι stehen sollte πλυούση, aber xlvovoav gefest ift, ale wenn vorausgegangen mare τρόμος έχει με). βουλόμενος δὲ Κῦρος κατάσκοπόν τινα πέμψαι έπι Λυδίας και μαθείν, δ,τι πράττοι δ 'Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος εἶναι 'Αράσπας ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο Xen. Cyr. 6, 1, 31.

B) Benn zwischen bas Subject bes hauptsages und bas bagu gehörige Berbum ein 3wifchenfat eingeschaltet wird, so richtet fich die Form bes Berbi oft nach bem Berbum des Zwischensapes, als ware hier nicht die Bollenbung bes Sauptfages, sondern eine Ergangung jum Zwischensage nothig. Ebenso nimmt auch oft ein nach einem Zwischensate zur Bollendung bes Gedankens beigefügtes Satglied eine folche Form an, als sei es vom Zwischensate abhängig, während es dem Zusammenhange nach zum Haupt gehört: de ovoker pe allo έστίν, οὖ ἐρῶσιν ἄνθρωποι, ἢ τοῖ ἀγαθοῦ Plat. Sympos. p. 205. Ε. (wo ἀγαθοῦ in Berbindung gesfest ift mit ἐρῶσιν im 3wischensate, während es dem Hauptsate gemäß ἀγαθόν hätte heißen muffen) ἢ οῦπω είδες εν τοιαύτη πολιτεία, άνθρώπων καταψηφισθέντων δανάτου η φυγής, οὐδεν ήττον αὐτῶν μενόντων τε και άναστρεφομένων εν μέσω Plat. De Rep. VIII. p. 558. A., wo man von eldes abhangig avrovs ué-

vortas und avagroemous erwartet. y) Wo bas Unatoluth in einer burch 3wifdenalieber veranlaßten Unterbrechung seinen Grund hat, wird ber lette Theil oft burch bie Wiederholung einiger Worte aus bem Ansange ober überhaupt durch die Biederholung bes icon Gesagten in einer anderen grammatischen Form an das Borbergebende angefnupft, oft zugleich burch bie Bartifeln ove (alfo) on (nun, alfo) ober de, oft auch nicht: έπει δε δορύβου τε ήσθετο Εενοφών και, σημαινόντων άλλήλοις των περί Σεύθην, κατέμαθεν, δτι τούτου ένεκα τὰ πυρά κεκαυμένη είη τῷ Σεύθη πρὸ τῶν προφυλάκων, ὅπως οί μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο, έν τῷ σκότει ὅντες, οί δὲ προςιόντες μη λανθάνοιεν, άλλα δια το φώς καταφανείς είεν —, έπει δ' ήσθετο, προπέμπει του έρμηνέα κτλ. Xen. An. 7, 2, 18 (wo ber vielen Zwischenglieder wegen die Worte enel d' nodero wiederholt werden). δέδοικα, μή, αν απαξ μάθωμεν άργοι ζην και εν άφθόνοις βιστεύειν και Μήδων δε και Περσών καλαίς τε καὶ μεγάλαις γυναιξίν δμιλείν, μη **ἄσπεο οί Λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ** Xen. An. 3, 2, 25. (wo blos μη wiederholt wird) τα **δ' αὐ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοί**μην ὅτι τῶν μὲν άγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εί μὴ ποιαίμεθα, ότου δ' ωνησόμεθα, ήδειν έτι όλίγους έχοντας, άλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια η ἀνουμένους, όρχους ήδη κατέχοντας ήμας, — ταῦτ' οὐν λογιζόμενος ἐνίστε τας σπονδας μαλλον έφοβούμην η νυν τον πόλεμον Xen. Anab. 3, 1, 20 (Bieberholung mit einiger Beranderung und Einschaltung des οὖν) ταῦτά τε εὖ λέγεις, ὧ Σιμμία, καὶ τὰς πρώτας ὑποθέσεις καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν είσιν, δμως επισκεπτέαι σαφέστερον Plat. Phaed. 107 (sollte enconenteor beißen; boch steht enconenteal wegen èl — πισταί είσιν). κακῶν δ' αίτιον φάναι δεόν τινι γίγνεσθαι, άγαθον όντα, διαμαχετέον παντί τρόπω μή τε τινα λέγειν ταῦτα εν τῷ αὐτοῦ πόλει, εἰ μέλλει εύνομήσεσθαι, μή τέ τινα ακούειν Plat. De Rep. lib. 2, 380. (Auf vávai mußte our farkor ober ein ahnlicher Ausbrud folgen, aber bas Gange ift wiederholt und naher entwidelt.) κατανοών δε δ Κύρος, ώς εὐ μεν αύτῷ είχον οί στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασθαι στρατιωτικούς πόνους φέρειν, εύ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονείν των πολεμίων, επιστήμονες δ' ήσαν τα προσήμοντα τη έαυτων εκαστος δπλίσει, και πρός τό εύ πείθεσθαι δε τοις άρχουσιν έώρα πάντας εύ παρεσκευασμένους, - έκ τούτων οὐν ἐπεθύμει τι ήδη πρός τους πολεμίους πράττειν Xen. Cyr. 3, 3, 9 (statt έώρα sollte es dem vorhergehenden naravowv entsprechend δρών heißen; aber έώρα ift von ber angefangenen Form losgeriffen und als Hauptsatz gesett, weshalb die Rede durch die Worte ex rovron ow zusammengefaßt wird). Επειτα δε — άναμνήσω γαρ ύμας και τους των προγόνων τῶν ἡμετέρων χινδύνους, ῖι' εἰδῆτε, ὡς ἀγαθοῖς τε υμίν προςήκει είναι σώζονταί τε συν τοῖς θεοῖς καί εκ πάνυ δεινών οι άγαθοί. ελθόντων μεν γαρ Περόων παμπληθεί στόλφ ώς άφανιούντων αύθις τὰς 'Αθήνας, ὑποστηναι αὐτοῖς 'Αθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίμησαν αυτούς Xen. An. 3, 2, 11 (ber burch Επειτα angefangene Sat ift gang aufgegeben, und fein Inhalt burch yao (Eldovrov yao) an ben Zwischensag angefnüpft. Bergl. Plat. De Rep. 4, 428. A.).

Unm. 1. Gine besondere Art von Angfoluth besteht in einem ungenauen Gebrauche ber Berbindung durch re - xal, obre - ovre, uev - de, abgefeben von ben geringen Abweichungen, von welchen fruher bie Rebe mar. Biemeilen werben namlich an bas crfte Glieb folche 3mifchenfage und Bemerfungen gefnupft, bag ber Bufammenhang ber Rebe unterbrochen und bas zweite Glieb alebann in einer andern form angeführt wird: obre τους πουηρούς όρα φίλους άλλήλοις δυναμένους είναι πῶς γὰς ἄν ἡ ἀχάριστοι ή άμελείς ή πλεονέκται ή άπιστοι ή άκρατείς άνθρωποι δύ-

σαιντο φίλοι γενέσθαι; Οὶ μέν οὖν πονηφοὶ πάντως ἔμοιγε δοκούσιν άλλήλοις έχθροι μάλλον ή φίλοι πεφυπέναι. Αλλά μήν, ωσπες σύ λέγεις, ούδ' αν τοῖς χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτε συναρμόσειαν εἰς φιλίαν πῶς γὰς κτλ. Χεπ. Μεμοτ. 2, 6, 19 (nad) ούτε τοὺς πονηφούς κτλ. wurde ούτε τοῖς χρηστοῖς τοὺς movngoods ober eine ahnliche Form erwartet). Richt felten wird auf biefe Beife bie entsprechenbe Berbindung zweier Glieber unter-brochen, bie als Rebenbestimmungen zu einem vorhergebenben Saupts fate gehoren follten, und bas zweite Glieb tritt als ein eigener Sauptfas auf, bieweilen ohne befonbere Beranlaffung im Bufammen: hange bee Sabce, aber um etwas junt zweiten Gliebe bingugufügen ober um bemfelben eine leichtere Form ju geben. Befonbere folgt auf biefe Art nach ber Bezeichnung eines Umftanbes burch ein Barsticipium bas zweite Glieb ale Verbum finitum: peroperne ennh ticipium das zweite Glied als Verbum finitum: γενομένης έκκλησίας έλέχθησαν τοιοίδε λόγοι ἀπό τε ἄλλων, τῶν μὲν πιστευόντων τὰ περὶ τῆς σεθατείας τῆς τῶν ᾿Αθηναίων, τῶν δὲ τὰ
ἐναντία λεγόντων, καὶ Ἑρμοκράτης ὁ Ἔρμωνος παρελθὰ ν
αθτοῖς Ελεγε καὶ παρήνει τοιάδε Τhuc. 6, 32 (εθ wurde erwattet: ἀπό τε ἄλλων — καὶ ἀφ᾽ Ἑρμοκράτους τοῦ Ἅρμωνος).
Ἐπεὶ παρεσκευάζετο ἤδη Κῦρος ὡς ἀπιών, παρῆν ὁ Γαδάτας
ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοία φέρων καὶ ἄγων, καὶ
ἔππους δ᾽ ἤγε πολλούς, ἀφελόμενος τῶν ἐαντοῦ ἰππέων Χεπι
Cyr. 5, 4, 29. οὶ Βοιωτοὶ ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸ Δήλιον καὶ
πορεέβαλον τῷ τεινίσματι. ἄλλω τε πούπω πειράσαντες καὶ Cyr. 5, 4, 29. οι Βοιωτοι εστρατευσών επι το Δημίον και προςέβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλφ τε τρόπφ πειράσωντες και μηγανὴν προς γαγον, ηπερ είλεν αὐτό, τοιάνδε Τλια. 4, 100. οι Αθηναῖοι νόοφ ἐπιέζοντο κατ' ἀμφύτερα, τῆς τε ὥρας τοῦ ἐνιαντοῦ ταὐτης οὐσης, ἐν ἡ ἀσθενοῦσιν ἄνθρωποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἄμα, ἐν ἡ ἐστρατοπεδεύοντο, ἐλώδες καὶ χαλεπὸν ἡν Τλια. 7, 47 (für καὶ τοῦ χωρίον — ἐλώδους ὅντος). ⑤ ο oft bei Didhern: δυεχλαινία τ' ἄμορφος, όμμάτων τ' ἄπο φόνου σταλαγμοί σὴν κατέσταζον γέντην Ευτ. Hecub. 240 burd, [th]εthete Θιόμια πιδιεθείει μης hen θημος τρώμε τρώμετες τρώμες και καινέριση. Rleibung misgeftaltet, und von den Augen trausetten Trobsen Blutes dir auf das Kinn. [Εύφρονίου νίος δδε έστίν, άνδοός, οδον και σὰ τοῦτον διηγεῖ, και άλλως εὐδοκίμου και μέντοι και οὐσίαν μάλα πολλήν κατέλιπεν Plat. Theaet. p. 144; für καταλιπόντος. Uebergang von einem Abjectiv ju einem felbftan: fatt bes gemeinschaftlichen worbergehenden hauptbegriffs, zu welchem beibe Glieber gehoren sollten, bei dem zweiten Gliebe ein neuer hauptbegriff eingeschaltet wird: ol Aanedauptvoio is rip Podov τήν γνώμην είχον πλείν, ελπίζοντες νήσόν τε ούκ άδυνατον καί ναυβατών πλήθει καί πεζώ προςάξεσθαι, καί αμα ήγούμενοι αύτοι δυνατοί εσεσθαι, Τισσαφέρνην μή αίτουντες χρήματα, τρέφειν τάς ναυς Τλις. 8, 44, wofur man ελπίζοντες νήσόν τε προςάξεσθαι και αύτοι δυνατοί έσεσθαι erwartet. Dft ift ber neue Sauptbegriff nothwendig, fobag bie Eintheilung mit ze - nat ober uer - de eigentlich auf bie beiben Sauptbegriffe, nicht auf bie Rebenbestimmungen hatte angewandt werden follen, 3. B. hier ελπίζοντές τε — και άμα ήγουμενοι. Τε fcheint baher umgestellt. Έν τη ύστεραία εκκλησία μετέγνωσαν 'Αθηναίοι Κερκυραίοις Ευμμαχίαν μέν μη ποιήσασθαι, ώστε τοις αύτους έχθρους και φίλους νομίζει» εί γὰς ἐπὶ Κόςινθον ἐκέλευόν σομοίν οἰ Κερκυ-ραῖοι ξυμπλείν, ἐλύοντ' ἀν αὐτοῖς αἰ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο τῆ ἀλλήλων βοηθείν Τhuc. I, 44 in ber barauf folgenben Bolfeversammlung anberten bie Athener ihre Meinung und befchloffen, mit ben Rertpraern fein Sous und Trugbundnig ju machen, fraft welches fie biefelben Beinbe und Freunde gehabt hatten (benn wenn bie Rertpraer fie geheißen hatten, mit ihnen gemeinschaftlich gur See einen Felbzug gegen Rorinth ju unternehmen, fo wurde von ihnen bas mit ben Beloponneffern gefchloffene Bunbniß gebrochen worden fein), fonbern fie machten ein Schutbunbniß ju gegenseitiger Bertheibigung ihres

Anm. 2. Buweilen entsteht ein Anafoluth baburch, baß ber Schriftsteller im Laufe ber Rebe an einen Ausbruck benkt, besten Bebeutung zwar im Inhalte bes Borbergehenben liegt, ber aber boch nicht bort gebraucht ift, und bie Rebe bemselben gemäß einrichtet. Die Grammatifer nennen bies σύνταξις πρός τὸ σημαινόμενον [ober νοούμενον], Construction nach bem Sinne, nicht nach ben Borten (πρός τὸ λεγόμενον). Beispiele sinden sich häusig bei Dichtern, aber auch in Brosa: και περί Πύλον ὁπ' άμφοτέρων

κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο 'Αθηναῖοι μὲν δυοῖν νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ νυκτὸς ἄπασαι περιάφμουν) Πελοποννήσιοι δ' ἐν τῆ ἡπείρα στρατοπεδενόμενοι καὶ προςβολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει Τhuc. 4, 23 (als σὸ ἀμφότεροι ἐπολέμουν νοτἡετginge). Καὶ τοῖς Συρακουσίοις κατάκληξις οὐκ ὁλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ κινδύνου ὁρῶντες οὕτε διὰ τὴν Δεκέλειαν τειχίρμένην οὐδὲν ἡσσον στρατὸν ἴσον τῷ προτέρφ ἐπεληλυθότα τήν τε τῶν ᾿Αθηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλήν φαινομένην Τhuc. 7, 42. Ἡ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν ἔς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἔτερος τῷ ἐτέρφ παραγγέλλων ἄστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωύτας πενθοῦντες ἀλλὰ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐαντοὺς τὰ ἔσχατα πείσεσθοι νομίζοντες ἀλλὰ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐαντοὺς τὰ ἔσχατα πείσεσθοι νομίζοντες Χεπ. Hell. 2, 2, 3 = πάντες διηγρύπνουν. "Οτφ γὰρ ἡφθην εὐτυχοῦσ', αίδώς μ' ἔχει, ἐν τῶδε πότμφ τυγχάνουσ', 'ε' εἰμὶ νῦν Ευτ. Hecub. 956 = αίδούμαι. Οὐ διεπτέον τὴν τάξιν άλλὰ καὶ ἐν πολέμφ καὶ πανταχοῦ ποιητέον δικαιον πέφυκε Ρίαι. Criton. 51 (als οb ποιεῖν δεῖ, πίσξι ποιητέον νοτḥετginge). ἐννέπω σε ἀφ' ἡμέρας τῆς νῦν προςανδᾶν μήτε τούςδε μήτ' ἐμέ, ὡς ὅντι γῆς τῆςδ' ἀνοσίφ μιάστορι Soph. R. 350 ich gebiete bir νου biefem Σαρε απ weber biefe angureben ποφ mich, ba bu ber unbęίlige [getflofe] Ֆεβεσθεν ber Œtabt bift (als οb ἐννέπω σοι unb nicht σέ gefagt wāre).

Anm. 3. Es sindet sich bei den historisern auch eine Berwechselung einer bei dem Hauptsuge mit de eingeschalteten Bemers sung und des hauptsuges selbst mit dem hinzugesugetugten Objectsuge: de sein and του αὐτομάτου χθές πκουτος πλοίου πκουσά τινος στι Κλέανδοος ό έκ Βυζαντίου άφμοστής μέλλει ήξειν πλοία έχων και τριήφεις Χεπ. Απ. 6, 2, 18 (entweder de πκουσά τινος, Κλέανδοος μέλλει oder πκουσά τινος, δτι ohne de).

Bon der grammatischen Anafoluthie ist zu untersscheiden die rhetorische. Diese lettere ist allen Sprachen gemein, und hat ihren Grund theils in der Gemüthsebewegung des Redenden, wodurch derselbe den begonnenen Gedanken plöplich verliert, theils in einer absichtlichen Bermeidung der gewöhnlichen und regelrechten Ausdrucksweise, um einen Hauptbegriff besto mehr hervorzuheben oder um die Nachlässigseit der Umgangssprache nachzuschmen. Bon den vielen hier möglichen Fällen führe ich nur zwei an:

1) eine Periode wird begonnen, wie der Berlauf der Rede es mit sich bringt, aber durch Zwischensäße unterbrochen, und nachher in einer neuen, unabhängigen Construction fortgesett, sodaß man den vorausgehenden Hauptsaß fallen läßt: τούτων εκαστος ολός τ' έστλν, λων ελς έκαστην των πόλεων, τους νέους, ολς έξεστι των έαυτων πολιτών προίκα ξυνείναι & αν βούλωνται, τούτρυς πείδουσι σφίσι ξυνείναι Plat. Apol. p. 19. E. (eigentlich έκαστος ολός τ' έστλ τους νέους πείδειν).

2) Wenn in einer Periode mehre Subjecte oder Objecte in schrossem Gegensate gegen einander angesührtwerden, wobei dann jedes zu Anfang eines Satgliedes gestellt wird, so erscheinen beide in Gleichheit der außeren Korm, wenn auch die beiden Sate Verba von versichiedener Constructionsart enthalten, sodas die außere Korm der Subjecte oder Objecte verschieden sein müster rolaura pao d kows knidelnvural dustunganten mister rolaura pao d kows knidelnvural dustunganten vollzun, eirunganten dei, nal ta un hoonins atea nag' knelvan knalvou avaynasel rupyanelv Plat. Phaedr. p. 233. B. denn dergleichen hat die Liebe auszuleigen, sie macht, das die Unglücklichen auch das, was Anderen gar keine Uns

Iwar hatte Meibomius schon nach ben Angaben bes Alppius eine vollständige Tabelle ber sunfzehn Tonarten entworsen, und dieses auf ganz richtige und untadelige Weise. Denn die Bestimmungen der Alten sind
in diesem Betreff so genau, daß man hierin bei gehörig
angewandter Sorgsalt gar nicht irren kann. Aber durch
eben diese Tabelle enthülte sich zugleich ein schwer erklärbares Räthsel. Die Tonarten sanden sich benannt
als dorisch, phrygisch, lydisch, hypodorisch u. s. w.,
während doch keine unter ihnen dorisch oder phrygisch
oder lydisch sautete, sondern sich in einer jeden nur allein
der hypodorische Typus auf monotone Art durch zwei
Octaven wiederholte. Daher stellte der Engländer Styles
in den Philosophical Transactions von 1760 (51. Bd.
2. Thl. S. 695—773) die nahe liegende Bermuthung
auf, ob nicht die sunfzehn Tonarten auch in Ansehung
der Octavengattungen und nicht blos nach Höhe und
Tiese der Tonlage möchten unterschieden gewesen sein.
Aber es gelang ihm nicht die Mittel zu entdeden, wodurch er seine Bermuthung hätte im Speciellen bewahrheiten können, und so blied seine Ansicht vom alten
Musikspieme, wovon man auch einen Abris sindet in
Korkel's Gesch. der Musik (I. S. 347—350) mit der

Birflichfeit in Biberfpruch.

.**..**.

Bas Styles buntel geahnt hatte, brachte Bodh in ber Abhandlung De metris Pindari, womit er seine Ausgabe von Bindar's Berfen (Leipz. 1811) begleitete, jur evidenten Erfenntniß. Rachdem er bereite felbftanbig auf bem Wege analytischer Forschung zu seinem wichtigen Ergebniß gelangt mar, erfuhr er, wie er in feiner Abhandlung (G. 217) ergablt, von Styles' gescheiterten Beftrebungen, beren richtiger Grundgebante nun burch ihn feine unverhoffte Rechtfertigung gefunden hatte. Boch fand in Folge eines beutlich erfennbaren Unterfchiedes zwischen einer Partie ber Rotenschrift von alterem und einer anderen von jungerem Datum innerhalb ber Tonarten bes Alppius den Cirfel der fieben Octavengattungen zweimal bargeftellt, einmal in einer tieferen und bas andere mal in einer um einen Salbton erhöheten Tonlage, und zwar fo, daß wiederum hierbei einige von biefen auf eine unerwartete Urt jusammenfielen und einander überfluffig machten. Es ergab fich badurch bas überraschenbe Resultat, daß bie Tonarten bee Alppius eigentlich nicht ein Syftem von funfgehn, fondern nur von zwölf eigenthumlichen Tonleitern enthielten nach ber Bahl ber in ber Octave enthaltenen zwölf Salbton-Intervalle. Denn die übrigen brei zeigten fich ale ein volltommen überläftiger Bufag. Diefe übrig bleibenben zwölf aber zeigten ben Rreis ber fieben Octavengattungen zweimal, einmal in tiefer, einmal in hoher Lage, und zwar fo, daß die hochhppolybifche Octave mit ber tiefborischen, und die hochlydische Octave mit ber tief mirolybischen in eine und biefelbe Tonleiter ausammenfiel. hierburch nun lag mit einem Male ber Rern ber griechischen Dufit, bas echte alte Septachorb, aufgebedt por Augen. Und jugleich war burch biefes aus bem Schutte bes neuen hervorgegrabene alte Snftem eine Sanbhabe für weitere Rachforschung gewonnen, an welche

man einen Berfuch knupfen konnte, fich die Uebergangsftufen zu verbeutlichen, welche vom alten Spfteme in bas

neue übergeführt hatten.

Bon ber größten Bichtigfeit in biefer Sinficht mar ber weitere Schritt, welchen Bellermann in feiner Schrift: "Die Tonleitern und Mufifnoten ber Griechen" (Berlin 1847), baburch über Bodh hinaus that, bag er aus ben Beichen ber Instrumentalnoten bie biefer Schrift ursprünglich jum Grunde gelegene Scala herauslas, von welcher im Folgenden unter bem Ramen einer Scala der Inftrumentalschlüffel ober Schlüffelscala häufig die Rede sein wird. In dieser Scala treten zwischen Ton und Ton immer zwei Zeichen, nicht minder bei den Halbtonen, als bei den Ganztonen, in die Mitte. Dieser Umstand gibt zu erkennen, daß die Rotenschrift von einem Urs heber abstammt, welcher über ben Unterschied zwischen Salbtonen und Ganztonen noch teineswege zu einer flaren Anschauung gelangt war, welchem also ber Pothagoraifche Begriff von einer Megbarteit ber Tone noch ganglich fern lag, welcher weber bas Monochord, noch den Unterschied zwischen αποτομή und λείμμα, noch den Begensat von dromatischer und biatonischer Tonfolge, noch überhaupt etwas von allen ben Begriffen fannte, welche mit ber Erfindung bes Pythagoras in die Welt einbrangen. Und weil burch die Incorrectheit biefes ben ältesten Ursprüngen ber Musik angehörigen Schema's bei fortschreitender Erfenntniß fich eine laftige Fulle überfluffiger Intervalle ergeben mußte, befonbere in ben Begenden ber Salbtone, fo war hierdurch zuerft ein naherer Beg bee Berftanbniffes angebahnt, auf welchem man versuchen fann zu begreifen, wie biefes icheinbar mit Intervallen von Drittel- und Cechfteltonen belaftigte Schema ben speculirenden Theoretifern ber Pythagorais schen Schule die willtommene Beranlaffung werden tonnte, durch Darftellung der seltsamften dromatischen und enharmonischen Intervalle in ben Bahlenverhaltniffen bes Monochords ihren Scharffinn ju uben.

Und so moge hier eine Darstellung des musikalischen Systems der Griechen solgen mit Benutung der angegebenen Hilsmittel, und mit Anlehnung an des Bersfassers mit der angeführten Schrift Bellermann's gleichzeitig erschienene frühere Arbeit "Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt" (Leipzig 1847).

Außerdem verdienen noch solgende Werse hier eine Erwähnung: Burney, History of Music. London 1776—1801. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Mar purg, Kritische Einleitung in die Gesch. und Lehrsäße der alten und neuen Musik. 1759. Forfel, Allgemeine Gesch. der Musik. Leipzig 1788—1801. Weitmann, Gesch. der griechischen Musik. Berlin 1855. (Ein Auszug aus Forsel.) Bernhardy, Griechischer Musik. Desgleichen E. L. v. Leutsch, Grundriß zu Borles. über die griechische Metrif S. 299 sg. so. Franzius, De musicis Graecis commentatio. Inest fragm. ad Cl. Ptolemaei Harmonicam pertinens. Berol. 1840. Anonymi Scriptio de musica, Bachii senioris introd. artis mus. Ed. Fr. Bellermann,

Berol. 1841. Aristoxeni Elem. rhythm. fragm. ed. Io. Bartels. Bonnae 1854. Philodem von der Musik. Aus dem Griech, von Chr. Gotil. v. Meier. Berlin 1806. Bodh, Ueber die Bildung der Weltsele im Timdus des Plato, in den Studien von Daub und Creuzer, Heibelb. 1807. Friedr. v. Driederg, Die musikalisichen Wissenschaften der Griechen. Berlin 1820. Kieses wetter, Ueber die Musik der neueren Griechen nebst freien Gedanken über altägyptische und altgriechische Musik. Leipz. 1838. Uhbolph, Unters. über die Harmonik der Griechen. Glogau 1841. Cas. Richter, Aliquot de mus. Graec. quaestiones. Monast. 1856. Bellermann, Die Hymnen des Dionysius und Mesomedes. Text und Mesodien nach Handschuster, und den alten Ausg. bearbeitet. Berlin 1840. Behaghel, Die ers haltenen Reste altgriech. Musik. Heidelb. 1844. M. W.

# Die allgemeine Tonleiter ober das unveränder. liche Syftem.

#### Σύστημα άμετάβολον.

Hierunter wird eine aus fünf diatonischen Tetrachorden zusammengesete Tonleiter verstanden. Ein diatonisches Tetrachord ist eine Zusammensehung aus vier Tönen im Berhältniß eines Halbtones und zwei ganzer Töne, z. B. e f g a oder h c d e. Der oberste der Töne des Tetrachords hieß der jüngste oder lette (virn). Der zweite von oden hieß der nächstlette (naqavirn) oder der Zwischenton (diarovos), auch der Zeigesinger (dizavos); der folgende hieß der dritte (rolen) oder auch der nächstunterste (naqvain), und der lette der unterste (vnarn). Man sing demnach bei den Tönen des Tetrachords die Zählung nicht von unten, wie wir es lieben, sondern von oden an, indem man auf den Saiteninstrumenten den obersten Ton mit dem Daumen, den zweiten mit dem Zeigesinger, den dritten mit dem dritten Finger anschlug. 3. B.

e d c h Νήτη. Παρανήτη. Παρυπάτη. Ύπάτη. Διχανός. Τρίτη. Διατόνος.

Die sünf Tetrachorde, aus denen sich das Σύστημα άμετάβολον zusammensett, führten die Benennungen des Tetrachordes der unteren Tone (ὑπάτων), der mittleren (μέσων), der verbundenen (συνημμένων), der getrennten (διεξευγμένων) und der obersten Tone (ὑπεφβολαίων). Diese fünf Tetrachorde standen in einer solden Berbindung unter einander, daß je zwei zu einer Tonsolge von sieden Tonen oder einem Heptachord in einander griffen, indem dann die Υπάτη des oberen Tetrachords die Νήτη des unteren bildete. Angenommen z. B., daß Νήτη im Tetrachorde der Μέσω unser kleines a bedeute, so bestände das unterste Heptachord:

aus dem Tetrachorde der Mέσαι: a g f e nebst dem Tetrachorde der Ύπάται: e d c H susammen: a g f e d c H

Es bestände das oberste Heptachord:

aus dem Tetrachorde der Tπερβολαίαι: a g f e nebst dem Tetrachorde der Διεξευγμέναι: e d c h gusammen: a g f e d c h

Es bestande bas mittlere Beptachord:

aus dem Tetrachorde der *Svrnpplévai*: d c b a nebst dem Tetrachorde der *Mésai*: a g f e ausammen: d c b a g f e

Das unterste Heptachord wird vom obersten Heptachord in der höheren Octave wiederholt, sodaß das Testrachord der Trespholalau die höhere Octave ist vom Testrachorde der Médau, und das Tetrachord der Inázevyuévau die höhere Octave ist vom Tetrachorde der Trávau. Das mittlere oder zwischen eingeschobene Heptachord wiederholt dieselbe Tonsolge, wie die beiden anderen, aber in einer um eine Quinte gegen das oberste, um eine Quarte gegen das unterste Heptachord verschobenen Lage, sodaß die Médau hier das untere Tetrachord bilben, während sie bei dem untersten Heptachorde das obere Tetrachord ausmachen.

Die Ausdrücke der Sunqueinal oder verbundenen Tone und der Alekeupuenal oder getrennten Tone sind in Beziehung auf das Tetrachord der Médal als der mittleren Tone zu verstehen. Denn die Sunqueinal sind dem Tetrachorde der Médal durch einen gemeinsamen Mittelton verbunden, welcher der Mittelton (uedn) schlechte hin genannt wird, und zugleich die Nýth der Médal und die Tráth der Sunqueinal ist. Da die Alekeupuenal mit den Médal nicht durch einen solchen gemeinsschaftlichen Ton verbunden sind, sondern die Tráth der Alekeupuenal um einen ganzen Ton höher liegt als die Nýth der Médal, so heißen jene das Tetrachord der getrennten Tone (diekeupuenal).

Sest man nun biesen fünf Tetrachorben noch einen ganzen Ton in der Tiese hinzu, welcher der hinzuges nommene oder Προσλαμβανόμενος genannt wurde, so hat man das Σύστημα άμετάβολον in seiner Bollständigs seit construirt. Dasselbe umsaßt zwei ganze Octaven, deren Tonsolge, wenn man vom eingeschalteten Tetraschorbe der Συνημμέναι absieht, unserer Molltonleiter entspricht. Da Eussie (Introduct. harmon. p. 36 seq.) für dieses Tonsystem die monochordischen Maßbestimsmungen angegeben hat, so kann über das richtige Bersständig besselben kein Zweisel stattsinden. Nehmen wir den Προσλαμβανόμενος als die ganze Länge der Saite des Monochords unserem großen A entsprechend an, so gewinnt das unveränderliche System solgende Gestalt:

Τπερβολαίαι  $\begin{cases} N \acute{\eta} r \eta \ \acute{\upsilon} περβολαίων \ ... \ \underline{a} = \frac{1}{3} \\ \Pi αραν \acute{\eta} r \eta \ \acute{\upsilon} περβολαίων \ \underline{g} = \frac{1}{3} \\ Tρίτη \ \acute{\upsilon} περβολαίων \ ... \ \underline{f} = \frac{1}{3} \\ N \acute{\eta} r \eta \ \emph{διεζευγμένων} \ ... \ \underline{e} = \frac{1}{3} \\ \Pi αραν \acute{\eta} r \eta \ \emph{διεζευγμένων} \ ... \ \underline{g} = \frac{1}{3} \\ Tρίτη \ \emph{διεζευγμένων} \ ... \ \underline{c} = \frac{1}{3} \\ \Pi αραμέση \ ... \ ... \ \underline{h} = \frac{1}{4} \end{cases}$ 

|             | ( Νήτη συνημμένων     | d | = | ł    |
|-------------|-----------------------|---|---|------|
| Συνημμέναι. | Παρανήτη συνημμένων.  | C | = | #    |
|             | ( - Kooy oos ylkhosos | _ |   |      |
|             | Μέση                  |   |   |      |
| Μέσαι       | <i>Δ</i> ιχανδς μέσων | g | = | 16   |
|             | Παρυπάτη μέσων        | f | = | 1,38 |
|             | Υπάτη μέσων           |   |   |      |
| Ύπάται      | Λιχανός ύπατῶν        |   |   |      |
|             | Παουπάτη υπατῶν       |   |   |      |
|             | Υπάτη ύπατῶν          |   |   |      |
|             | Προσλαμβανόμενος      | A | = | 1    |

Bei Tolry συνημμένων, wo Euflid die monochordische Bestimmung schuldig geblieben ift, läßt sich dieselbe leicht erganzen. Sie muß dem Zusammenhange des Uebrigen gemäß betragen 2+1.

Diese allgemeine Tonleiter ber Griechen bieß barum bas unveränderliche System, weil sich in allen funfzehn verschiedenen Tonarten, von denen weiter unten die Rede sein soll, ihre Berhältnisse auf unveränderte Art wiederholten. Sie bildet einerseits die Grundlage der ganzen Musik bei den Alten, andererseits den sesten Anhaltepunkt, welchen wir haben, um und alles lebrige, was wir von ihr wissen, zu verdeutlichen. Sie ist daher hier der Maßstab für Alles, und wegen seiner mathematischen Bestimmtheit ein höchst genauer Maßstab.

Aber auch alle Traditionen, welche die Alten aufbewahrten über die Anfänge und allmählige Ausbildung ihrer Musik, knüpsen sich an dieses Σύστημα άμετά-βολον. Man war allgemein darüber einverstanden, daß die drei mittleren Tetrachorde der Μέσαι, Συνημμέναι und Διεξευγμέναι von alterem Datum seien, als das unterste der Ύπάται und das oberste der Ύπερβολαίαι. Als der späteste Zusat galt der Προσλαμβανόμενος. Denn diesen soll nach der Behauptung Plutarch's (Do procr. anim. in Tim. p. 1029. B. Francos.) selbst Blato noch nicht gesannt haben.

Wenn wir demnach die drei mittleren Tetrachorde der Misau, Dinpupéral und Auterpeiral für den eigentlichen Stamm der allgemeinen Tonleiter zu halten haben, so ist derselbe wol im Stande, unsere Berwunderung zu erregen durch die eigenthümliche, ja seltsame Art, wie hier die drei Tetrachorde in einander greisen, nach folgendem Schema:

Das Auffallende baran ift namlich biefes, baf bie Busammenfassung biefer brei Tetrachorde feine fangbare Tonteiter gibt, sondern bag biefe Tonteiter, um jangbar su werden, in amei verschiedene Tongruppen getrennt werben muß, wovon die eine, bestehend aus ben Jiefen-pulvut und Mitaut, lautet:

bie andere, bestehent und ben Diringquebrat und Midat:

Die erste dieser Tonreihen gehört nach unserer Redesweise dem A Moll, die zweite dem D Moll an. Beide zusammen geben aber keine sangdare Tonleiter. Grade so wurde auch die Sache von den Alten angesehen. Denn Euslid sagt (Introduct. harmon. p. 17), daß bei einer volltommenen und richtigen Aussassiang des Discoppa äperäsolov dasselbe in zwei verschiedene Systeme zerssale, in ein Discoppa person und ein Discoppa klaren. Das erste bestehe aus den Tetrachorden der Tracosolalau, Ausserppierau, Mesau und Tracau, und wurde also lauten:

#### agfedchagfedcH

Das zweite bestehe aus den Tetrachorden der Duvogenerau, Mesau und Tnarau, und murde also lauten:

#### d c bagfedcH

Euflid erkennt also hierin ebenfalls an, bas bas unveränderliche System nicht eine einsache Tonleiter entshält, sondern daß in demselben zwei verschiedene Tonsleitern ins und durcheinauderlaufen.

Rennen wir die eine von diesen nach moderner Redeweise die D Moll-Tonleiter, so finden wir dieselbe repräsentirt durch das Tetrachord der Dunguevau, und nennen wir die andere von diesen nach moderner Redeweise die A Moll-Tonleiter, so sinden wir dieselbe repräsentirt durch das Tetrachord der Austeupukvau.

Mit anderen Worten: vermöge einer Bertauschung ber Tetrachorde der Dornquerau und Auteupukvau mit einander innerhalb der allgemeinen Tonleiter war es möglich, innerhalb ihres Spielraumes von A Moll in D Moll und umgekehrt auszuweichen.

Aber auch in Beziehung auf die Construction des ditesten Grundstammes dieser Doppeltonleiter sind noch lleberlieserungen vorhanden. Sie stimmen alle darin überein, daß die Berbindung der Médau mit den Durppperau der Berbindung der Médau mit den Lurppperau vorangegangen sei. So z. B. behauptet Risomachus 1) (Harmonic. enchir. p. 20), daß im ältesten Tonspsteme die Méda nicht nur der Mittelton geheißen habe, sondern auch wirklich der mittelste Ton gewesen sei, indem von ihm aus das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Medau nach unten, das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Medau nach unten, das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Médau nach unten, das Tetrachord der Medau nach unten der Medau nach der

d c b a g f e

Alles llebrige sei erst in späterer Zeit allmählig binzugewachsen. In bemselben Sinne fragt ber Pseudos Aristoteles in den Problemen (XIX, 25 und 45, desgl. 48): "warum man die Meon in der Tonleiter den Mittelton nenne, da es doch unter acht Tonen keine Mitte gebe?" und beantwortet die Frage mit der heptaschordischen Gestalt der alten Tonleiter, welche die Meon

<sup>1)</sup> Nicom. Harm. enchir. p. 20: Τἢ τοίννν ἀρχαιοτρόπφ λύρα — τουτέστι τἢ ἐπταχόρδφ, κατὰ συναφην ἐκ δύο τετραχόρδων συνιστώση, τῆς μέσης (a) αὐτῆς ἀμφότερα παραγοίσης τὰ σύμφωνα διαστήματα (a e und a d): τὸ μὲν βαρύτερον, το πρὸς τἢ ὑπάτη (e), ἐκὶ τὸ όξύ (e f g a): τὸ δ' όξύτερον, τὸ προς τἢ νήτη (d), ἐκὶ τὸ βαρύ (d c b a) — προσήψαν ἄλλα δύο τετράχορδα κτλ.

Bas une fo burch mehrfache Zeugniffe aus bem Alterthume beglaubigt wirb, ftimmt mit ber Stellung, welche bas Tetrachord der Dovnppleval im ganzen Bus sammenhange des Σύστημα άμετάβολον einnimmt, aufs Befte überein. Denn es ift schwer benfbar, bag man eine bereits vollständig burch zwei Octaven conftruirte Molltonleiter follte hinterher burch ein folches anomalis iches Tetrachord verunstaltet haben. Dagegen ift es viel leichter benkbar, baß eine burch bas Tetrachord ber Dovnuneval zuerst unvollfommen und unvollständig gebilbete Octave hinterher sich zu einer vollständigen und regularen ausbilbete und erganzte. Und auch hierüber, wie die Erganjung geschah, und wer fie vollbrachte, wußte die Tradition noch etwas Bestimmtes ju fagen, obwol in diesem Bunfte die verschiedenen Meinungen ichon aus einander wichen. Denn nach ber Deinung bes Rifomachus (Harmon. enchir. p. 9) war es ber Samier Pythagoras, welcher bas aus zwei fynemmeniftifc verbundenen Tetrachorben beftandene Beptachorb ju einem Octachorde vermöge bes hinzugefügten Tetrachords der Diegevyueval erweiterte. Rach der Meinung Des Boëthius (De mus. I, 20) war es ber Samier Lyfaon, welcher Diefe Erweiterung vornahm.

Rifomachus behauptet a. a. D. 2), Bythagoras habe fich barum nicht burch bie im alten Septachorb

von ber Méon nach oben und nach unten ausgehenden beiben Quarten (a d und a e) befriedigt gefunden, weil ber oberfte und ber unterfte Lon biefes gangen Syftems

<u>d</u> <u>c</u> b a g f e

nicht in einer Octave zusammengestimmt habe, und er bie Octave als den vollfommenften Zusammenflang nicht habe in dem Systeme entbehren mögen. So habe er benn zur alten Παραμέση (b), welche nur einen Salbton über der Mέση (a) lag, eine neue Παραμέση (h) hinzugefügt, welche, von der hochften Norn (e) an gegahlt, der vierte Ton mar, mahrend die alte Παραμέση (b), von der alten Nήτη (d, namlich der Nήτη συνημμένων) an gerechnet, der britte Ton (τρίτη συνημμένων) blieb. Ritomachus nennt babei ben eingeschalteten Ton h einen in das Syftem eingeführten achten Ton, welcher im späteren Systeme Παραμέση genannt worben fei, von der Meon (a) um einen Gangton, von der alten Παραμέση (b) um einen Salbton entfernt liege, und babet die fcone Birtung zeige, bag nun bie Conleiter auf beiben Seiten bas Intervall ber Duinte offenbare. Denn die Quinte zeige fich nach unten burch bas Tetras dord ber Meoat nebft bem hinzugefommenen neuen Ton (also als bas Intervall e h); nach oben burch bas neue Tonintervall (a h) nebst bem Tetrachord ber Diekevyueval (also als das Intervall a e).

Bei Boëthius a. a. D. 3) lesen wir ganz dasselbe vom Samier Lysaon behauptet, nämlich daß er im alten Heptachord zwischen die Παραμέση (b), welche auch Toltη (nämlich τοίτη συνημμένων = b) genannt werde, und bie alte Παρανήτη (c) einen Zwischenton (h) eingeschaltet habe, sodaß dieser nun, von der alten Νήτη (d) aus gezählt, der dritte Ton oder die Toltη wurde. Dann habe man Παραμέση nur allein noch den Ton genannt, welcher unmittelbar auf die Μέση (a) solgte (also das b). Derselbe verlor nun den Ramen der Toltη (nämlich τοίτη συνημμένων = b), nachdem zwischen ihn und die alte Παρανήτη (c) ein neuer Ton (h) eingeschaltet war, welcher als der dritte von der alten Νήτη (d) nun mit Recht den Ramen der Tolτη empfing.

Es kommen also beide Schriftsteller in ihrer Ansicht von dem geschehenen Systemwechsel überein, und weichen nur in Beziehung auf den Ramen seines Urhebers von einander ab 4). Nach beiden Nachrichten hatte das alte Septachord folgende Benennung:

<sup>1)</sup> Nicom. Harm. enchir. p. 23: 'Ενέκα δὲ ὑπομνήσεως τῆς τοῦ πρωτοτύπου (bes Grunbschema's) κατὰ τὸ ἐπτάχορδον συναφῆς, παρεμβάλλεται μεταξὺ τοῦ τε μέσων τετραχόρδου καὶ τοῦ διεζευγμένων ἄλλο τι λεγόμενον συνημμένον, εὐθὺς τὴν ἐαυτοῦ τρίτην (b) ἔχον ἡμιτονίω (a b) διεστῶσαν ἀπὸ τῆς μέσης (a).

<sup>2)</sup> Nicom. Harm. enchir. p. 9: Πυθαγόρας δὲ πάμπρωτος — ΐνα μὴ κατὰ συναφής ὁ μέσος φθόγγος (a) πρὸς ἀμφότερα τὰ ἄκρα (θ unb  $\underline{\mathbf{d}}$ ) ὁ αὐτὸς συγκρινόμενος διαφερουμένην παρέχη μόνην την διά τεσσάρων συμφωνίαν, πρός τε την υπάτην ( $\mathbf{a}$   $\mathbf{e}$ ) καὶ πρός την υήτην ( $\mathbf{a}$   $\mathbf{d}$ ), ποικιλωτέραν δε θεωρίαν ένοραν έχωμεν, και των ακρων (e unb d) αύτων άλλήλοις την κατακορεστάτην συνακοτελούντων συμφωνίαν, τουτέστι την διά πασών, τίν διπλάσιον έχουσαν λόγον (1:2), δπερ έκ τῶν δύο τετραχόρδων  $(e \ a \ und \ a \ \underline{d})$ συμβήναι ούπ εδύνατο — παρέθηκεν δηδοόν τινα φθόγγον, μεταξύ (neben) μέσης (a) και παραμέσης (b) ενάψας, και άποστήσας από μεν της μέσης (a) όλου τόνου (a h), από δε της παραμέσης (b) ημιτόνιον (b h). ώστε την μέν προτέραν εν τη επταχόρδω παραμέσην ούσαν (b) τρίτην ετι από νήτης  $(\underline{\mathbf{d}})$  καλεῖσθαι τε καὶ οὐδὲν ήττον κεῖσθαι. τὴν δὲ παρεντεθεῖσαν  $(\mathbf{h})$  τετάρτην μὲν ἀπὸ νήτης  $(\underline{\mathbf{e}} = \mathbf{v}$ ήτης διεξευγμένων) ὑπάρχειν. συμφωνείν δὲ πρὸς αὐτὴν  $(\underline{e})$  τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν  $(\underline{h},\underline{e})$ , ἢνπες καὶ ἐξ ἀρχῆς μέση  $(\underline{a})$  πρὸς τὴν ὑπάτην είχεν  $(\underline{e},\underline{a})$ . Τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν αποδείξει σύστημα έπατέρωσε υπάρχουσαν (e h unb a e), αύτοῦ τε τοῦ τετραχόρδου (e a cher h e) καὶ τοῦ προσγενο-μένου τόνου (a h). Εσσερ καὶ ὁ τοῦ διὰ πέντε λόγος, ὁ ήμιόλιος (2:3), σύστημα (eine Busammenfeigung) εδοίσκεται

έπιτρίτου (3:4) τε άμα καὶ ἐπογδόου (8:9). ὁ άρα τόνος ἐπόγδοος (8:9).

<sup>3)</sup> Boëth. De mus. I. c. 20. p. 1384. Glarean. His octavam Samius Lichaon adjunxit, atque inter paramesen (b), quae etiam trite dicitur, et paraneten (c) nervum medium (h) coaptavit, ut ipse tertius esset a nete (d). Et paramese (b) quidem vocata est solum, quae post mediam (a) collocabatur. Trites vero nomen perdidit, posteaquam inter eam (b) atque paraneten (c) tertius a nete locatus est nervus (h), qui digne trites nomen exciperet.

<sup>4)</sup> Nach ber Behauptung bee Plinius (Hist. nat. VII, 57) war ber Erfinder bes Octachorbs weber Pythagoras noch Lyfaon, sonbern Simonibes von Reos (um 500 v. Chr.).

Nήτη. Παρανήτη. Παραμέση. **Μέσ**η.  $m{\Lambda}$ ιχανός. Παρυπάτη. Ύπάτη.  $f{d}$   $f{c}$   $f{d}$   $f{g}$   $f{f}$   $f{e}$ 

In Beziehung auf die Romenklatur des umgeänderten Systems ist aber Boëthius genauer, als Nikomachus. Bon letterem erfahren wir nur, daß neben der alten Naqaukon (b) eine neue Naqaukon eingeschaltet wurde, nämlich die später sogenannte Naqaukon duckevyukvow = h, und daß neben der alten Norn (d) eine höhere Norn hinzugesügt wurde, nämlich die Norn duckevyukvov = e. Man könnte also denken, daß sogleich mit

bie der Auscopulevat eingetreten sei. Rifomachus verwehrt und bieses nicht. Boethius bagegen verwehrt es und. Er behauptet, bag, ebe bieses geschah, noch ein Inischenzustand eine

ber Umanberung auch die neue Romenklatur, namlich

Boëthius bagegen verwehrt es uns. Er behauptet, baß, ehe bieses geschah, noch ein Zwischenzustand einsgetreten sei, worin man eine sowol von der alten, als von der neuen Romenklatur abweichende Ramengebung bes Ueberganges gebrauchte, namlich die folgende:

Νήτη. Παρανήτη. Τρίτη. Παραμέση. Μέση. Λιχανός. Παρυπάτη. Ύπάτη.  ${
m d}$  m c m f m e

Die Wahrheit dieser Tradition wird uns durch ein fostbares Actenftud beglaubigt, nämlich burch ein Fragment aus ber Physit bes Pythagoraers Philolaus, welches Nifomachus aufbewahrt hat, und welches mit mathematischer Genauigkeit beweift, daß felbft Philolaus noch nicht die neue Romenflatur der Diefevyueval fannte, obgleich er fich bereits gang in ber Unschauung bes neuen Spftems bewegte. Denn er verftand unter Tolon weber bie Tolth diezevymenov = c, noth and die Tolth sunmuμένων = b, sondern die Tolry des Lykaon = h. Ohne Zweifel hatte fich also bie Kenntniß dieser neuen Tolon vom Samier Lykaon durch bas Mittelglied bes Samiers Bythagoras auf ben Pythagoraer Philolaus fortgepflanzt. Bugleich beglaubigt Diefes Philolaifche Actenftud Die Richtigfeit ber Behauptung Des Nitomachus, daß ein Sauptaugenmert bei ber Ginführung bes achten Tons ins Septachord gewesen sei, in dem eingeschalteten Tone (h) eine reine Quinte jur Trary (e) zu befommen, welcher bann symmetrisch eine Quinte in ber Sohe entfprochen habe, namlich die Quinte, welche entspringt burch das Berhaltniß ber Meon (a) jur hohen Nigen (e = Nήτη διεξευγμένων), welche der alten Nήτη  $(\mathbf{d} = N\eta \mathbf{r} \eta \ \text{our pure vor})$  hinzugesent wurde.

Die von Nisomachus (Harmon. enchir. p. 17) angeführten Worte bes Philolaus lauten 1): "Die Größe ber Touleiter (apporla) besteht aus der Quarte mit der Quinte. Die Größe der Quinte übertrifft die Quarte um einen Ton. Denn es ist von der Tráxy (e) zur Méon (a) eine Quarte, von der Méon (a) zur Nyty (e) eine Quinte, von der Nyty (e) zur Tolen (h) eine Quarte, und von der Tolen (h) zur Tráxy (e) eine Quinte. Der Zwischenraum aber zwischen Tolen (h) und Méon (a) beträgt einen Gauzton." Man sieht aus diesen Worten, daß man sich zu Philolaus'

Beit bereits gewöhnt hatte, unter Niry schlechtweg die neue oder hohe Niry (viry dieterpuevow) zu verstehen, während dann Niry overstudevow (d) so lange muß als tiefe Niry oder alte Niry bezeichnet worden sein, bis die spätere und systematischere Bezeichnungsart, wir wissen nicht von wem, eingeführt wurde.

Bugleich verftehen wir nun, mas der Pfeudo-Ariftoteles in seinen Problemen (XIX, 7 und 48) meinte 2), wenn er einen icheinbaren Unfinn niederschrieb, welcher aber burch bas Borige Sinn befommt. Er behauptet namlich, die Alten hatten, ale fie aus Beptachorben Tonleitern bildeten, babei zwar bie Tπάτη, aber nicht bie Nήτη in ihrer Stellung gelaffen; und fest bann in einem Athem fich felbft widerfprechend hingu, daß fie vielmehr beibe Tone in ihrer Stellung gelaffen hatten. Die Nomenflatur bes Philolaus erflart uns bicfen Wiberfpruch. Die Nirn rudte insofern aus ihrer Stellung, ale von Philolaus und feiner Schule unter ber Nirn schlechtweg nicht mehr die alte Nirn (d), sondern die neue (e) verstanden wurde. Richtebestoweniger blieb aber boch die alte Νήτη ruhig an ihrer Stelle, weil fie als tiefe Νήτη ober Νήτη συνημμένων im Shsteme nicht entbehrt werben tonnte. Freilich bleibt hierbei die Ausbrucksweise bes Pscudo-Aristoteles als eine uble und unanständige zu tabeln, indem fie uber einen Begenftand mit fluchtiger Dialektik hinhuscht, von welchem nie anders als mit ber größtmöglichen Bracifion gerebet werden follte. Ders felbe Tabel trifft auch die hinzugefügte Behauptung, daß dieselben Alten, welche die alte Nhen sowol in ihrer Stellung ließen, ale auch nicht in ihrer Stellung ließen,

<sup>1)</sup> Nicom. Harm. enchir. p. 17: "Εχει δ' οῦτως ἡ τοῦ Φιλολάου λέξις" ,, ἀρμονίας δὲ μέγεθος συλλαβὰ και διοξεία. τὸ δὲ διοξείας μεἰζον τὰς συλλαβὰς ἐπογδόω. ἔστι γὰς ἀπὸ ὁκαίτας (e) ἐς μέσαν (a) συλλαβά. ἀπὸ δὲ μέσας (a) ποτὶ νεάταν (e) διοξεία. ἀπὸ δὲ νεάτας (e) ἐς τρίταν (h) συλλαβά. ἀπὸ δὲ τρίτας (h) ἐς ὑπάταν (e) διοξεία. τὸ δ' ἐν μέσω τρίτας (h) καὶ μέσας (a) ἐπόγδοον (8:9). ἀ δὲ συλλαβα ἐπίτριτον (3:4). το δὲ διοξείας ἡμιόλιον (2:3). τὸ διὰ πασᾶν δὲ διπλόον (1:2). οῦτως ἀρμονία πέντε ἐπογδόων καὶ δυοῖν διέσεων. διοξεία τρί ἐπόγδοα καὶ δίεσις. συλλαβὰ δὲ δύ' ἐπόγδοα καὶ δίεσις.

<sup>2)</sup> Aristot. Problem. XIX, 7: Διὰ τὶ οἱ ἀρχαίοι ἐπταχόρδοις ἀρμονίας ποιοῦντες τῆν ὑπάτην (e), ἀλλ' οὐ τῆν
νήτην (d) κατέλιπον; πότερον τοῦτο ψεῦδος; [ἀμφοτέρας γὰρ
κατέλιπον, τὴν δὲ τρίτην (b) ἐξήρουν] ἢ οὕ; κτλ. Ibid.
XIX, 48: Διὰ τὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐπταχόρδοις ποιοῦντες τας ἀρμονίας, τὴν ὑπάτην (e), ἀλλὰ οὐ τὴν νήτην (d) κατέλιπον;
ἢ οὐ τὴν ὑπάτην (e); ἀλλὰ τὴν νῦν καλουμένην παραμέσην (b)
ἀφήρουν κατά (anflatt καλ, welches hier feinen €inin gibt) τὸ
τονιαῖον διάστημα (a h) κτλ. Auch gehört hierher bie €telle
in ben Problemen XIX, 32, welche bem Terpanber bas μηβητείδι,
was von Mifomachus bem Phibagoras unb von Beëthius bem
θηθαοη μησεθητίεθει wirb: Διὰ τὶ διὰ πασῶν καλεῖται, ἀλλ
οὐ κατα τὸν ἀριθμὸν δι' ὀκτὸ, ὥσπερ καλ εἰα τεσσάρον, καλ
διὰ πέντε; ἢ ὅτι ἐπτα ἦσαν αὶ χορδαλ τὸ ἀρχαῖον; εἶτ'
ἐξελὰν τὴν τρίτην (b) Τερπανδρος, τῆν νήτην (e = νήτην
διεξενγμένων) προςέθημε, κτλ.

baneben die alte Tolry (b) aus dem Spstem wegnahmen. Dieses thaten sie allerdings in demselben Sinne, worin sie die alte Nýry von der Stelle rudten. Sie nahmen sie namlich weg, indem sie sie zugleich an ihrer Stelle ließen, b. h. sie gaben dem Lone der alten Tolry (b) ben neuen Ramen der Napapison, und führten eine neue Tolry (h) ein.

Außer bieser Borftellung vom Uebergange aus einem diteren in ein neueres Tonspftem ift in diesen Traditionen eine Kenntniß verborgen, welche noch wichtiger ift, als ihr sonstiger Inhalt, nämlich eine Kenntniß in Betreff einer von der unfrigen abweichenden Art der Alten, die Tone innerhalb der Octave zu gablen.

Benn wir namlich in unferer Redemeife fagten, Bythagoras habe bas alte Beptachorb

burch Hanglebung eines achten Tones in ein Octachord verwandelt, so wurde Jedermann darunter verstehen, er habe nur einen einzelnen Ton hinzugesetzt, entweder in der Höhe oder in der Tiefe, und so eine Tonleiter gesbildet von der Form

entweber: 
$$\underline{e}$$
  $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{b}$   $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$   $\underline{e}$  ober:

Ganz etwas Anderes versteht Rikomachus unter biefer Rebensart. Er versteht unter dem Octachorde des Pythagoras folgende Conleiter

und bezeichnet barin als ben hinzugefügten achten Ton nicht bas e, fonbern bas h. Er rechnete folglich im Octachorbe des Bythagoras die hinzugefügte hohe Nirn (e) nicht für einen neuen Ton, und fie war biefes auch insofern nicht, als fich in ihr nur die Traary um eine Octave bober wiederholte. Bare bas e für einen neuen Ton gerechnet worben, fo ware bas Syftem bes Pytha-goras ein enneachorbifches gewesen, was es boch feinesweges fein sollte. Denn nach einstimmigem Beugeniß ber Alten wurde bem Pythagoras noch nicht bas Enneachord, fonbern erft bas Octachord jugefchrieben. Auch Boëthius bezeichnet bas h als ben in bas Beptadorb eingeschalteten achten Zon, burch welchen baffelbe gum Octadord wurde. Folglich wurde zufolge biefer Rebeweise z. B. ein mufikalisches Instrument noch nicht baburch zum Octachorb, baß es blos mit acht Saiten bezogen war, fonbern es gehorte auch außerbem baju, baß unter biefen acht Saiten feine bie andere in ber Octave wiederholte. Und umgefehrt burfte ein Infttument auch neun Saiten haben, gleich bem Octachorbe bes Pythagoras, ohne baß es burch biefen Umftanb allein icon jum Enneachorbe umgeftempelt worben mare. Es blieb trop feiner neun Saiten immer noch blopes Detachorb.

Es ist bieser Umstand von großer Wichtigkeit für bas richtige Berständniß der Ueberlieserungen, welche sich auf die Instrumente der Alten beziehen. Wenn d. B. Risomachus (Harmon. enchir. p. 35) erzählt, A. Crite Section. LXXXI.

Theophrast von Pieria sei ber erste gewesen, welcher ber Zither (b. h. überhaupt ben Saiteninstrumenten) bie neunte Saite hinzusügte, so braucht dieses nicht so versstanden zu werden, als habe das Saiteninstrument des Theophrast nicht mehr als neun Saiten gehabt, sondern es kann auch bedeuten, daß er sich nicht mehr mit dem bloßen Octachorde des Lykaon, Phythagoras und Philoslaus begnügte, sondern außerdem noch einen qualitativ neuen Ton in die Octave einschaltete.

Es liegt in der Ratur der Sache, daß man auf biesem Wege fortschreiten konnte bis zum Dodekachord, mit welchem zulest die Octave voll war. 3. B.

| Septachorb:  | e     | d     | c b   | a     | g     | f e |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Detachord:   | e     | d     | c h b | a     | ğ     | f e |
| Enneachord : | е     | d     | c h b | a     | g fis |     |
| Defachord:   | e     |       | c h b |       | g fis |     |
| Sendefacord: |       | d cis | c h b | a gis | g fis | f e |
| Dodefachord: | e dis | d cis | c h b | a gis | g fis | f e |

Risomachus hat uns a. a. D. noch mehre Ramen von berühmten Musikern aufbewahrt, welche solche Bervollständigungen der Octave vornahmen. Er nennt bort als den Ersinder des Dekachords den Histiaus von Roslophon, als den des Hendekachords den Timotheus von Milet 1).

Es fallt hiermit zugleich ein erläuterndes Licht auf ein von Boëthius und anderen alten Schriftftellern mitgetheiltes, benselben Timotheus von Milet als Erfinder bed Sendekachords betreffendes historisches Factum, welches in neuerer Zeit den Audlegern Anstoß erregt hat wegen seiner vermeintlichen inneren Unwahrscheinlichkeit, und deffen historische Grundlage sich doch darum schwererschüttern läßt, weil Boëthius (De musica lib. I. c. 1) und ein sich auf sie beziehendes Actenstück wörtlich auf

e d c h b a g f e ein Octachorb von 9 Saiten, aber 8 Tone

so war bieses ein Octachorb von 9 Saiten, aber 8 Tonen, indem zwei Saiten benselben Ton 0 angaben. Und war biese Tonleiter von 9 Saiten Octachord, so war bie Tonleiter von 8 Saiten

nicht minber Beptachorb, ale bie flebenfaitige

welche man ja ebenfalls, sobalb man wollte, in ein achtsaitiges Deptachorb veranbern tonnte, g. B. burch Berfetjung ihrer beiben Tetrachorbe:

Diese Umftanbe reichen vollfommen bin, um bie Unabhangigfeit ber alten heptachordischen Scalen von ber Angahl ber Saiten, womit ein Instrument zufällig bespannt war, zu beweisen.

<sup>1)</sup> Freilich rebet Rikomachus a. a. D. und ihm nachschreibend Boethius (De mus. I. c. 20) zum Theil selbst wieder aus der entgegengesetzten und mit der von ihm überlieferten ursprünglichen Anschauung nicht mehr stimmenden Denkweise heraus. Es gehort dieses mit zu den charafteristischen Inconsequenzen der späteren Mustler, welche bereits in der Mitte zwischen zwei verschiedenen Beitaltern standen, und sich in den alten Borstellungen, die ste gleichwol treu überlieferten, selbst nicht mehr heimisch fühlten. Bit dursen und nicht ihre Unflarheit aneignen, sondern mussen sabischen Inchieden Indalt, welchen sie überliefern, von allen trubemben Instiden loswickeln. Lautete das Pythagoraische Octachord:

186

bewahrt hat, an beffen fünstliche Rachmachung und Unterschiebung von feiner Seite gewiß wol am wenigsten au benten ift. Daffelbe besteht in einem vom fvartanischen Senat ausgefertigten Beschluß, wodurch Timotheus von Milet vom spartanischen Gebiete ausgewiesen wird, weil er durch schadliche Reuerungen in der Dufit den ehrwürdigen Ginrichtungen und Sitten ber Borfahren Sohn gesprochet:, und ber Jugend, welche er unterrichtete, daburch Aergerniß gegeben habe. Diefe Befculbigung wird naher bahin bestimmt: er habe die heptachorbische Spielweise (welche nach bes Boëthius Behauptung burch Thaletas, ben Gortynier, in Sparta eingeführt worben war) mit der hendefachordischen vertauscht, und eine neue chromatische Manier bes musikalischen Bortrags gefest an die Stelle ber alten enharmonischen, b. h. innerhalb ber einfachen Tonleiter (er aquorla) fich haltenben Beise. So sei benn sein Spiel vieltonig und verweiche lichend anstatt einfach und ebel gewesen. Daß und Boethius biefe intereffante Urfunde aufbewahrt hat, verbanken wir, wie es scheint, gang besonders der die Aufmerksamfeit fesselnden Sonderbarkeit, daß darin nach spartanischer Aussprache anstatt des Buchstaben s am Schluffe ber Borter immer ein o erscheint, woburch ber griechische Text ein feltsames Aussehen gewinnt. So heißt es barin unter Anderem:

Έπεὶ δὲ Τιμόθεοο ὁ Μιλέσιοο . . . τὰν παλαιὰν μολπὴν ἀτιμάσας . . . . κιθαρίζει ἀποστοεφόμενοο, πολυφωνίαν εἰσάγων, λυμαίνεται τὰρ ἀκοὰρ τῶν νέων κτλ.

Der Grund, weshalb neuere Ausleger an ber gangen Thatfache gezweifelt haben, war ein innerer. Man fant es ungereimt, baß zu einer Zeit, in welcher Die Birtuofitat bes Inftrumentenfpiels bei ben Griechen langst im vollen Gange war, namlich jur Zeit bes Euripides (zwischen 480 und 407 v. Ehr.), wo Timotheus lebte, man follte irgendwo einem Birtuofen augemuthet haben, fich mit einem Inftrument von nur fieben Tonen zu behelfen. Freilich tonnte nichts Ungereimteres gedacht werden als eine folche Unnahme. Aber eben Diefe Ungereimtheit ift ein Frrthum, und bamit tritt bas hiftorische Factum wieder vollständig in feine Rechte ein. Das Benbefachord bezeichnet nicht bie Bahl ber Saiten am Instrument bes Timotheus. Daffelbe hatte vielleicht breißig und mehr Saiten, und gegen biefe Anzahl hatte ber spartanische Senat gewiß nicht das Mindeste einzuwenden. Woran er Anftog nahm, war ein gang anderer Umftand. Es waren bie in bie Tonleiter eingeschlichenen chromatischen Salbtone (h, fis, cis und gis), beren Gebrauch bie Spartaner auf eine abnliche Weise fur eine Berweichlichung in der Musik hielten, wie auch wir bas übermäßige Chromatifiren einer Melodie als sentimental und geschmadlos verwerfen, obgleich wir hierin nicht so weit gehen, wie der spartanische Senat, welcher mit dem übertriebenen Disbrauche der soeben in Mode gefommenen fentimentalen Spielweise auch jugleich ihren richtigen Bebrauch mit Stumpf und Stiel ausgerottet miffen wollte.

Es war also die Anwendung chromatischer Tone in ber Tonleiter, mas eine spatere Beriode der Mufitausübung bei ben Griechen von einer früheren unterfchieb. Die spätere Beriode begann burch Lykaon und Bythagoras, welche sich zuerst octachorbischer Instrumente bedienten an ber Stelle ber heptachorbischen, welche früher allein im Gebrauche gewesen waren.

Was nun biesen heptachordischen ober vorpythagoräischen Zustand der Musik betrifft, über welchen Sparta
so eisersüchtig wachte, so sind wir so glücklich, genau
über denselben unterrichtet zu sein vermöge der antiken
Rotenschrift, welche ihren Ursprung diesem Zustande verbankt, und bei genauer Besichtigung ein Bild desselben
an den Tag legt. Wir dursen daher über das alte
Heptachord nicht weiter herumrathen, sondern haben zu
seiner Erforschung den empirischen Weg einzuschlagen,
wie im Folgenden geschehen soll. Doch sind, ehe wir
hierzu mit Ersolg schreiten können, zuvor noch einige
vorbereitende Erklärungen über andere Dinge nöthig.

Rur so viel sei hier schon im Boraus bemerkt, baß ber Begriff bes alten Beptachords, wie er fich aus bem Bisherigen ergibt, burch bie genauere Renntniß ber Sache noch mit einigen unvermutheten Mertmalen bereichert, jedoch babei an fich felbft nicht verandert wird. Das alte Septachord besteht namlich nicht, wie man bem Borigen zufolge vielleicht vermuthen fonnte, aus einer einzigen heptachordischen Tonleiter, fonbern aus fieben folden, welche fammtlich innerhalb bes Umfanges einer Octave fpielen, und auf beren jebe bie im Bis-herigen gefundenen Mertmale bes Septachorbs paffen. Denn eine jebe berfelben ift nur im antiten und feineswegs im modernen Sinne fiebentonig. Gine jebe enthalt namlich ber Anzahl nach acht Tone, welche aber barum ale fieben gezählt werben, weil ber unterfte Zon ben oberften in ber tieferen Octave wiederholt, und folglich mit ihm ein und berfelbe ift. Alles chromatische Element, b. h. alle Bereicherung burch weitere Tone, ift biefen Tonleitern babei noch vollfommen fremb.

Freilich muß vor der Hand an dieser Stelle der eine Umstaud unerklärt stehen bleiben, wie eine einsache Folge von sieben Tönen ein System von sieben verschiedenen Tonleitern in sich beherbergen und aus sich entwickeln konnte. Denn was uns innerhalb des später entstandenen Diornua äueräsolov als der dem alten Heptachord entsprechende Theil angegeben wird, ist immer Richts weiter als das kleine Stud, welches aus der Jusammensehung der Missu mit den Dornuusvan besteht. Aber ein Theil des Räthselhaften, was hierin zu liegen scheint, verliert sich schon sogleich, wie man nur näher auf die Sache zugeht. Da zu einer abgeschlossenen heptachordischen Tonleiter ihr Spiel innerhalb einer Octave gehört, so leuchtet sogleich ein, daß das Heptachord

nicht blos eine, sondern zwei Octavengattungen in fich

und e d c b a g f e d als D-Octave als E-Octave.

Und da sich die Gesangweise der D-Octave auch auf die E-Octave, und zwar icon nach dem blogen Gebore, übertragen lagt, fo ftellt fich baburch gang von selbst in Aussicht eine neue E-Octave, gefungen nach ber Beise ber D-Octave:

#### edchagfise

Diefes Combinationsspiel läßt fich weiter fortsegen, und wir werden im Folgenden feben, daß es wirklich ein ihm ahnliches Berfahren gewesen ift, welchem bas heptachordische Suftem seinen Ursprung verbanfte 1).

> Μέση. 'Υπάτη. Νήτη.  $T_{Q}|_{\tau\eta}$ . Λιχανός. Παουπάτη. Παρανήτη. f 14 Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Halbton.

187

wobei er fich noch nebenbei auf Boëthius (De musica lib. I. c. 20) bezieht. Da biefe Stelle bes Boëthius jedoch keineswegs von Philolaus handelt, fondern Richts weiter als die bereits oben besprochene Beschreibung vom Octachorde bes Lyfaon enthalt, fo feben wir uns hier in Wirklichfeit einzig auf Ritomachus verwiefen. Bir finden baffelbe Schema wieder in Boath's Philolaus S. 70 fg. mit Bezugnahme auf bieselben Stellen nebst Arist. Probl. XIX, 7 und Plutarch. De Musica c. 19. Und zulest auch in Brandis' Geschichte ber ber Griech. Philos. 1. Th. S. 460 fg. mit weiterer Bezugnahme auf Nicomachus, Harm. enchir. p. 9 und Euclid. Introd. harm. p. 17; sowie auch bei Bolfmann in der Ausg. des Plutarch. De musica p. 158.

Wir haben oben bereits bie Grunde angegeben, welche es mahrscheinlich machen, daß bas Syftem des Philolaus mit dem Octachorde bes Lykaon und Bythagoras identisch gewesen sei. Damit in dieser Borftellungsweise nichts Unbestimmtes jurudbleibe, wollen wir bie

und bie mirolphifche:

Gebe ich aber ber mixolybischen ben Anfang ber hypoborischen, fo entfteht bie borifche:

Run foll Terpander nach Blutarch (De mus. c. 28) bem alteften Beptachord:

bie borische Niry (e) hinzugefügt und so zugleich bie mirolybische Dctave:

erfunden haben. Ol γαρ Ιστορήσαντες τα τοιαύτα Τερπανδρφ μέν τήν τε Δώριον νήτην προσετίθεσαν, οδ χρησαμένων αυτή των Εμπροσθεν κατά το μέλος. και τον Μιξολύδιον δε τόνον δλον προσεξευρήσθαι λέγεται. Man fleht hieran, bag in ben alten leberlieferungen bei Plutarch trop ihrer Seltfamfeit unb Dunkelheit bie beften Bufammenhange vermuthet werben burfen. Rur haben biefelben ben Schluffel ju ihrem Berftanbnif nicht in fich felbft, fonbern allein in ber Rotenfchrift, von welcher weiter unten ausführlich bie Rebe fein wirb.

Berichtigung eines folgenreichen Irrthums bes Meibomius.

Der Irrthum, wovon wir hier reden wollen, betrifft ein bem Philolaus falfdlich zugeschriebenes Beptadorb von abenteuerlicher, ja unmöglicher Conftruction. Wir wurden den alten Irrthum mit Stillschweigen übergehen burfen, wenn nicht seine Rachwirkungen sich auf eine gar zu empfindliche Weise bis in unsere Tage binein erftrecten.

Meibomius gibt von diesem angeblichen Beptachorde bes Philolaus in einer Anmerfung ju bes Rifomachus Harmon. enchirid. p. 17 folgendes Bild:

Grunde hinzufugen, welche es une verbieten, auf bie Conjectur des Deibomius und feiner Rachfolger ein-

zugehen. Im Allgemeinen könnte man Richts bagegen einzu-

wenden haben, wenn wir bei ben Griechen ahnlich wie bei anderen Bolfern in alter Zeit befecte Tonleitern, ober Tonleitern mit Luden fanben. Die alte Tonleiter ber Schotten, sowie die noch jest im Gebrauche feiende Tonleiter ber Chinesen, sind von biefer Art, und haben fogar mit bem angeblichen Beptachorbe bes Philolaus eine Aehnlichkeit, nur daß fie noch ludenhafter find, inbem fie nicht nur die Toirn Ausgevyuevov, sondern auch noch dazu die Παρυπάτη Μέσων auslassen. Sie lauten namlic:

#### <u>e d</u> hage

Auf eine solche Borstellungsart der Sache sucht uns benn auch Bodh durch Beziehung auf Blutarch (De mus. o. 19) hinzuleiten. Denn biefer fpricht bort von ber alten Gefangweise, welche man ben Spondaischen Modus nannte, und beren Eigenthumliches barin beftand, daß man darin die Tolen (es ift nicht angegeben, welche) vermieb, und folglich ber Befang fich in einer befecten ober ludenhaften Tonleiter bewegte. Da aber Blutarch hierbei ausbrudlich bemerkt, die Alten hatten ben Ton, welchen fie im Singen ausließen, bennoch in ihrer Tonleiter gehabt 2), so beweift genau genommen

<sup>1)</sup> Die oben bezeichneten Octaven, welche in dem heptachordis ichen Grundschema verborgen liegen, find bie hypoborifche:

<sup>2)</sup> Plutarch (Do mus. c. 19) erflart, bag bie Alten im Sponbaifchen Toonog ben Bebrauch ber Tolen beim Befange gwar vermieben, aber nicht aus Unfunde, wie baraus hervorgebe, bag fie biefen Con jugleich bei ber Inftrumentalbegleitung anwanbten. Ότι δε οι παλαιοί ού δι' άγνοιαν απείχοντο της τρίτης έν τῷ σπονδειάζοντι τρόπφ, φανερον ποιεί ή έν τή κρούσει γε-νομένη χρήσις. Und zwar sei biese Anwendung so geschehen, daß man fich ber Tolen bebiente als eines mit ber Magunary cons fonirenden Tones. Οὐ γὰρ ἄν ποτ' αὐτῷ πρὸς τὴν παρυπάτην πεχρῆσθαι συμφώνως μὴ γνωρίζοντας τὴν χρῆσιν. Es fei daher blos in afthetischer Rudficht geschehen, wenn sie beim Spondaischen Todoros die Melodie mit ausgelassener Tolon sogleich auf die Παρανήτη überleiteten. 'Allà δηλον, δτι τὸ τοῦ κάλλους ήθος, δ γίνεται έν τῷ σπονδειακῷ τρόπφ διὰ τὴν τῆς τρίτης ἐξαίρε-σιν, τοῦτ' ὴν τὸ τὴν αἴσθησιν αὐτῶν ἐπάγον ἐπί τὸ διαβιβάζειν το μέλος έπι την παρανήτην. Denn jogar auch bie

bie Stelle bas grade Gegentheil von bem, mas fie beweisen soll. Sie beweift, bag bie Griechen von ben alteften Beiten ihrer Erinnerung her ludenlofe Tonleitern gehabt haben. Ludenhafte Tonleitern entsprechen ihrer Ratur nach ben roben und unentwidelten Buftanben ber musikalischen Ausbildung. Hatten die Griechen in alten Beiten folche Tonleitern (wofur nur Plutard nicht jum Gemahremann taugt), so gehörten biefelben solchen Buftanben an. Diefelben konnten einft existiren, aber un-möglich noch zu ben Zeiten des Philolaus. Denn bie Rotenschrift und bas barin niebergelegte Beptachord von fieben ludenlosen Tonleitern war alter, als Pythagoras, älter als Lykaon, und folglich ift es nicht denkbar, baß Philolaus follte von einem fo hochgebilbeten Anfange ber wieder auf die Stufe der Tonleitern halbwilder Bolfer jurudgewichen fein. Lyfaon und Pythagoras befagen nach bem Beugniffe bes Rifomachus und Boethius fogar schon Octachord, womit ste den Anfang zu chromatischen Coloraturen, ju einer Ueberfüllung ber Ton-leiter mit entbehrlichen Rebentonen machten. Wie ware es wol bentbar, daß Philolaus von diefem Zustande ber Musit wieber follte rudwarts gegangen fein? rudwarts, nicht nur auf ben alteren Buftand, sondern auf einen folden, welcher unter bem vorpythagoraischen Siebenfcalensyftem noch um eine gange Stufe tiefer lage? welcher bas Spftem bes Philolaus aus bem Bereiche ber griedischen Grazie in die Barbarei mongolischer und hoperboreischer Bolfer hinaus fliege?

Sehen wir uns dabei das von Meibomius bem Philolaus zugefchriebene Septachord

edhagfe

genauer an, so finben wir obenbrein, daß dasselbe gar nicht Septachord, sondern Herachord ift. Da nun aber von herachordischen Tonleitern bei den Alten überhaupt nie und nirgends die Rede ist, so ist man auch aus diesem Grunde genöthigt, dem Philolaus mindestens eine Tonleiter von der Bollsommenheit des älteren Heptachords zu gestatten, wenn man es nicht vorziehen mag anzunehmen, daß auch er fich des bereits von feinem Lehrer Pythagoras construirten Octachords bebient habe, welches freilich viel wahrscheinlicher ist. Dieses Octachord lautete:

edchbagfe

Die Grunde jur Berwerfung jenes fehlerhaften Berachords find folglich fo bringend, daß dann, wenn fein Sinn auf unzweideutige Beife aus bem Wortverftande ber von Meibom interpretirten Stelle (Nicomach. p. 17) fich ergeben follte, felbst gewaltsame Conjecturen zur Bermeidung ber Absurditat willfommen geheißen werden mußten. Aber die Sache verhalt fich nicht fo. Die Gewaltsamkeit ift in diesem Falle gang allein auf Seiten bes Meibomius. Die Lude in ber Tonleiter zwischen bem d und h ober bas Intervall von 11 Ton (bas τριημιτόνιον ασύνθετον zwischen Παρανήτη und Τρίτη) ift rein und allein seine eigene Erfindung. Der Text bes Rifomachus weiß Richts von einem Toinurovior άσύνθετον, sondern nimmt gang im Gegentheil zwischen Παρανήτη und Τρίτη ein Ημιτόνιον ἀσύνθετον an, welches Deibomius aus bem Grunde in ein Toinuiróvior àovivderor umcorrigirte, weil er die Stelle nicht verstand.

Die Borte, auf welche hier zulett Alles ankommt, enthalten einen Ausspruch über die Tolry des Philoslaus. Sie folgen bald hinterher, nachdem Nikomachus durch wörtliche Anführung jener Stelle aus des Philoslaus Physis mit mathematischer Evidenz bewiesen hat, daß Philoslaus unter seiner Tolry die Naqayesy ducker-yyerwo oder den Ton h verstand. In Beziehung auf diese Beweissührung macht er über die Tolry des Philoslaus solgende Bemerkung: ἀπείχε γαρ αθτη της παρανεάτης ημιτόνιον ἀσύνθετον, d. h. sie war entsernt von der Nagariry um einen unzusammengesetten Halbton 1). Diese Borte bedürsen gar keiner weiteren Erklärung, wenn wir uns das alte aus dem Tetrachord der Mésau und Durypykera zusammengesette Heptachord ins Gesbächtniß rusen, welches lautete:

Νήτη. Παρανήτη. Παραμέση. Μέση. Διχανός. Παρυπάτη. Ύπάτη. d c b a g í e

Denn hier leuchtet es auf ben ersten Anblid ein, baß die Philolaische Tolen = h von der Nagarien bes Septachords = c um einen Halbton entsernt ist. Dem Reibomius hingegen, welcher sich nicht so eingehend mit der Romenklatur des alten Septachords befaßt hatte,

baß bieselbe ihm geläusig gewesen ware, leuchtete dieses keineswegs ein, sondern er entdedte an dieser Stelle einen unüberwindlichen Anstoß, und folglich eine versmeintliche Corruption des Tertes. Sein Kopf war einzig und allein erfüllt von der Romenklatur der Diesevyukvau:

Nήτη. Παρανήτη. Τρίτη. Παραμέση. Μέση. Διχανὸς  $\mathfrak u$ .  $\mathfrak l$ .  $\mathfrak w$ .  $\mathfrak e$   $\mathfrak d$   $\mathfrak e$   $\mathfrak g$ 

und da zusolge dieser die Naparyry = d sich von der Philolaischen Tolry = h um 1½ Ton entsernt zeigte, so anderte er das im Terte stehende hurrovior activerov in ein roinurovior activerov um, und brachte damit jenes nicht lebenssähige Kind zur Welt.

Nirg fei nicht minder ale bie Tolen im Spondaischen Gesange vermieben, zugleich aber in der Instrumentalbegleitung babei gestraucht worben u. f. w.

Bodh wurde vermoge des großen Scharffinns, ben er sonft in der Erforschung der griechischen Mufit be-

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet im Busammenhange (Nicom. Harm. enchir. p. 17): Μεμνήσθαι δὲ δεῖ, δτι τρίτην (h) οὐ (anstatt νῦν, welches an bieser Stelle keinen Sinn gibt) καλεῖ τὴν ἐν τῷ ἐπταχόρδφ παφαμέσην (b) πρὸ τὴς τοῦ διαζευγνοῦντος τόνου (h) παραθέσεως (Rebensegung, nicht παρευθέσεως, wie Meibom unnöthigerweise emenbirt) τῆς ἐν ὀκταχόρδφ. ἀπεῖχε γὰρ αὐτη (h)

wiefen hat, ficher an biefer Stelle nicht geftrauchelt fein. wenn er nicht burch einen Rebenumftand irre gemacht worden mare. Er mußte fich nämlich den Ausbrud eines ungufammengefesten Salbtone nicht zu erflaren, hielt beshalb benfelben fur finnlos, und ergriff bie von Meibomius gebotene Sandhabe, um wohlfeilen Raufs über die Schwierigfeit hinweg zu fommen.

Aber der hier von Rikomachus gebrauchte Ausbruck eines unzusammengesetten Halbtone ift Richts weniger als sinnlos. Im Gegentheil legt er Zeugnis bavon ab, baß diese Nachricht sich in ber Denkweise bes alten Beptachords, von beffen Abwandlungen fie redet, auch wirklich und völlig bewegt. Denn dieses Heptadorb enthielt, wie wir unten feben werben, in feiner Schreibart einen Unterschied zwischen unzusammengesetten und zusammengesetten Salbtonen, welcher fpaterhin nach einer bestimmten, ebenfalls unten anzugebenden Regel aufgehoben murbe. Es entftand daher für Lyfaon ober Phithagoras, wenn er zwischen die alte Παρανήτη (c) und die alte Tolry (b) eine neue Tolry (h) einseten wollte, allerdings die Frage, ob er ben unzusammengesetten Halbton (ήμιτόνιον ἀσύνθετον) zwischen die Παρανήτη (c) und neue Tolry (h) ober zwischen die neue Tolry (h) und die alte Toiry (b) ju verlegen habe. Denn einer von beiben Kallen mußte eintreten, weil in einem Bangtonintervall, wie z. B. zwischen c und b, nach alter Schreibart zwei unzusammengesette Salbtone überhaupt nicht möglich waren. Da wir nun burch biefe Ueber-lieferung erfahren, bag in bem Octachorbe bes Philolaus das huróvior àovivderor nach der Seite des c als ber alten Παρανήτη, und folglich das ήμιτόνιου σύν-Berov nach der Seite bes b ale ber alten Tolon lag, fo muß mit biefem neuen Merkmale von ber Genauigkeit ber Ueberlieferung auch unfere Scheu machsen, irgend etwas baran nach unserer Willfur modeln zu wollen.

Ein vorläufiger Sinblid auf die alte Notenschrift mit zusammengesetten Salbtonen, von welcher weiter unten genauer die Rebe fein wird, fann bienen, bas Gesagte in ein helleres Licht zu fegen. Rach Diefer alten Schriftmethobe lagt fich in ununterbrochener Folge eine Reihe von 13 Salbtonen burch einfache Buchstaben bar-

ftellen in folgender Beise:
A 
$$\Gamma$$
 Z— $H$   $I$ — $K$   $M$   $O$ — $\Pi$   $C$ — $T$   $\Phi$ — $X$   $Q$ 

In dieser Reihe bezeichnet AF ben höchsten Salbton, IZ ben tieferen u. f. f., bis zulett bie Reihe in A& als bem tiefften endigt, welcher, weil im Ganzen 13 Salbtone vorhanden sind, qu AI die Octave tont. Der erste Halbton AI heißt in ausgeschriebener Form ABI, besteht aus den Aleseus AB und BI, und ist solglich purovior ourveror. Der zweite IZ heißt in ausführlicher Form IAEZ, besteht aus den Aledeis TA, AE und EZ, und ist folglich hurtovior ourderor. Der britte ZH heißt in ausgeführter Form wiederum ZH, ist folglich hurrovor averderor. Und so geht es weiter. Die in obiger Reihe mit Bindeftrichen verfehenen Halbtone find die aovvoera, die ohne Bindestriche sind die ovrdera. In dieser Reihe gibt es nun Gangtone von breifacher Art. Die erften haben das ήμιτόνιον ἀσύνθετον nach oben, die zweiten haben baffelbe nach unten, und bie britten haben gar feins, indem sie aus zwei zusammengesetten Halbtonen bestehen. ZI, IM, OC, CΦ und ΦΩ haben das ημιτόνιον ἀσύνθετον nach oben. ΓΗ, ΗΚ, ΜΠ, ΠΤ, ΤΧ haben dasselbe nach unten. AZ und KO haben zwei ημιτόνια σύνθετα. Wenn nun Philolaus die neue Tolry (h) zwischen die ulte Παρανήτη (c) und die alte Toltη (b) bergestalt legte, das das ήμετόνιον ἀσύνθετον zwischen Τοίτη (h) und Παρανήτη (c) zu stehen kam, so geshörte der Ganzion ch zwischen der alten Παρανήτη (c) und der alten Tolon (b) zu dersenigen Art, welche das nurovion advirderon nach oben haben. Wer also den Bersuch machen wollte, denselben im Systeme alten Styls aufzusuchen, sabe sich auf fünf Derter in diesem Spftem beschränft, an benen allein er ihn suchen burfte. Diese Derter find ZI, IM, OC, CO und OQ.

Es erklart fich zugleich aus bem Borigen binlanglich, wie es zugeht, daß zur Unterftupung bes Dieverstandniffes in Betreff bes Philolaischen Beptachorbs außer ber erledigten Sauptstelle bei Nifomachus auch noch die oben naher bezeichneten Rebenftellen aus Rifomachus, Ariftoteles und Boëthius als Belege jugleich mit angeführt werden fonnten. In allen jenen Stellen ift die Rebe vom Uebergange aus bem alten Beptachorbe ine Octachord, und folglich wird in allen jenen Stellen nach ber Romenflatur bes alten Beptachorbs gerebet, welches aus einer Busammensepung ber Medat mit ben

Συνημμέναι bestand:

Μέσαι. Συνημμέναι.  $N\eta \tau \eta$ . Παουπάτη. Μέση. Παρανήτη. Τοίτη. 'Υπάτη. Λιχανός.

189

Ueberset man nun jene Stellen nicht gemäß ber Terminologie bes alten Septachords, wovon fie reben,

τῆς παρανεάτης (c) ημιτόνιον ἀσύνθετον (hc). ἀφ' οῦ διαστήματος (c) ή μεν παρεντεθείδα χορδή (ber nebenanliegende Σοπ = b, im Gegensage zu παρατεθείδα χορδή = h) τόνον απέλαβε (bc)· τὸ δὲ λοιπόν ήμιτόνιον (bh) μεταξύ τρίτης (h) και παραμέσης (b) ἀπελήφθη εν τη διαζεύξει (fiel weg im getrennten Tetrachorbe). εύλόγως οὐν ἡ πάλαι τρίτη (h) διὰ τεσσάρων ἀπεῖχε τῆς νήτης ( $\underline{e}$  = νήτης διεζευγμένων), ὅπερ διάστημα ( $\underline{h}$ ) νῦν ἀπέλαβεν ἡ παραμέση ( $\underline{h}$  = παραμέση διεζευγμένων) ἀντ' ἐκείνης. Οὶ δὲ τοῦτο μὴ συνίεντες αἰτιῶν-

fondern gemäß ber bei weitem späteren Terminologie ber Dieferqueval, fo muß sich ber Irrthum des Meibomius

ται ώς ούκ όντος δυνατού έν έπιτρίτω λόγω (3:4) είναι τρίτην (h) ἀπὸ νήτης (e). ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπιθάνως τὸν παρεντεθέντα φθόγγον (h) ούχὶ μεταξὺ (neben) μέσης (a) καὶ τρίτης (b) ἐντεθῆναι φασιν, άλλὰ μεταξυ (μυίζιξης) τρίτης (b) καὶ παρανεάτης (c). καὶ αὐτὸν (h) μὲν τρίτην ἀντ' ἐκείνης έπικληθηναι την γάρ πάλιν τρίτην (h) παραμέσην έν τή διαζεύξει γενέσθαι. τον δε Φιλόλαον τῷ πρωτῷ ὀνόματι την παραμέσην (h = παραμέσην διεξευγμένων) τρίτην καλέσαι, καίτοι διὰ τεσσάρων ούσαν ἀπὸ τῆς νήτης ( $\underline{\bullet}$ ).

GRIECHISCHE MUSIK

bei jeber Gelegenheit aufe Reue reproduciren. Denn man wird bann immer an die Stelle ber mahren  $N\eta au\eta={f d}$ eine falsche Nήτη = e, an die Stelle ber mabren Παρανήτη = c eine falfche Παρανήτη = d und an die Stelle ber mahren Tolrn = b eine falsche Tolrn = c segen, dabei außerdem noch die alte  $\Pi \alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta = \mathbf{b}$  (welche mit ber alten Tolrη ibentisch ift) mit ber Παραμέση Diegevyuevov = h verwechseln, und so immer eine defecte Tonleiter oder ein Herachord herausbringen, das eine Mal von der Art:

#### edhagfe

bas andere Mal von ber Art:

#### edcagfe

Beibe Berachorbe find von Meibomius verzeichnet worben, bas erfte unter bem Ramen bes Philolaifchen Beptachords an dem bereits angegebenen Orte, bas andere ohne besonderen Ramen in ber Anmerfung ju bes Nicomach. Harm. enchir. p. 20.

Auch Bodh hat eine Zeit lang an bas zweite biefer Herachorde geglaubt, und dasselbe unter dem Ramen eines Terpandrischen Septachords beschrieben in seiner Abhandlung: De metris Pindari p. 205, mit Beziehung auf dieselbe Stelle bes Nifomachus, sowie auf Aristot. Probl. XIX, 7. coll. 25, und Plutarch. De mus. c. 19. Jedoch hat er später ben Glauben baran wieder aufgegeben, und bas, mas er an jenem Orte barüber beigebracht hatte, in seinem Philolaus S. 73 in ber Anmert. ausbrudlich jurudgenommen.

In Betreff eines richtigen Berftanbniffes ber Stellen, welche ben Irrthum bes Meibomius veranlagt haben, ift befonders auf einen grammatitalischen Rebenumftand aufmerksam zu machen, nämlich auf die große Freiheit, welche die griechische Sprache gestattet im Gebrauche des Wortes μεταξύ. Daffelbe ift feineswegs in die enge Bedeutung unseres "3wischen" hinein zu preffen. In einer gewissen Sinsicht find die Grammatiker hierauf langft aufmerklam gewesen. Man hat beobachtet, daß das Wort, wo es eine Zeitbestimmung ausdrückt, nicht immer in der Bebeutung unseres "Inzwischen" steht, sondern auch für "Hernach" oder "Hinterher" gebraucht werden kann, z. B. okzero perako änolunder, er ging hernach oder balb darauf sort (bei Herodot); rose peraft Maxedovinois βασιλεύσι, den nachherigen mace-bonischen Königen (bei Plutarch). In befen Källen hat das Wort gang die Bedeutung des adverbialen μετά im Sinne von uereneura, gleich bem lateinischen postea. In einer bamit wohl zu vergleichenden Beife wird an brei Stellen bei Rifomachus, auf welche es hier vorzüglich mit anfommt, bas Bort gebraucht, um eine fucceffive Rebenstellung auszudruden. An der ersten (Harmon. enchir. p. 9) heißt es, Phthagoras habe in das alte Beptachord:

<u>d</u> <u>c</u> b a g f e

einen achten Ton eingesett peraft ber Meon (a) und ber Παραμέση (b), und zwar entfernt von der Μέση (a) um einen Gangton (ah), von der Παραμέση (b) aber um einen Halbton (bh). Παρέθημεν ογδοού τινα

φθόγγον μεταξύ μέσης καί παραμέσης ενάψας καί αποστήσας από μεν της μέσης (a) όλον τόνον (ah), από δὲ τῆς παραμέσης (b) ήμιτόνιον (bh). Siet fann bas Bort peraft nur bas fucceffive Berhaltnif, und feineswege bas Berhaltniß einer 3wischenftellung ausbruden. Daß aber hier bie Sache nicht etwa an einer zufälligen Corruption bes Tertes liegen fann, beglaubigen bie beiben anderen Stellen, weil in ihnen berfelbe Sprachgebrauch auf völlig gleiche Art wieberfehrt. In ber einen von ihnen (Harm. enchirid. p. 21) beifit es, bag bie Meon, welche im anfänglichen Beptachorbe ber wirkliche Mittelton gewesen sei, baburch aufgehort habe, biefes ju fein, bag ein von ihr um einen Bangton (ah) abstehender achter Ton (h) eingesett murbe μεταξύ ber Mέση (a) und ber alten Tolrη (b). Denn fo entstand bas Tetrachord ber Διεξευγμέναι, in Begiehung auf welches die Meon nicht mehr als Mittelton fungirte. Έπει του όγδοου φθόγγου (h), του διεστώτα τόνφ (ah), μεταξύ μέσης (a) καὶ τῆς ἀρχαίας τρίτης (b), παρενέθηκαν οί την άρμονίαν ποικίλαντες κτλ. Auch hier ift ber Sprachgebrauch bem obigen vollfommen gleich. Und ebenfo finden wir ihn an der britten Stelle (Harm. enchir. p. 17), wo gesagt wirb, baß Einige auf eine wol glaubliche Art verfichern, es fei richtiger, den in die Tonleiter

#### <u>d</u> <u>c</u> b a g f e

eingesetten achten Ton h zu erflären als entstanden burch eine Einschiebung zwischen c und b, ale durch eine Succession von a über b ine h. "Alloi de oe'n aniθάνως του παρευτεθέυτα φθόργου (h) οὐχὶ μεταξυ μέσης (a) καὶ τρίτης (b) ἐντεθήναι φασιν, ἀλλὰ μεταξὶ τρίτης (b) καὶ παρανεάτης (c). D. h. Ander versichern auf wohl glaubliche Art, daß der eingesette Ton nicht hinter Μέση und Toltη, sondern zwischen Toltη und Παρανήτη eingesett sei. Auch hier bezeichnet, in Uebereinstimmung mit den anderen Stellen usration in Uebereinstimmung mit ben anderen Stellen, weratb bas eine Mal bas Berhaltniß bes 3wischeneinander, bas andere Mal hingegen bas bes Rebeneinander. Dhne Zweisel besteht zwischen ber letteren Bedeutung bes Worts und seiner Anwendung im Sinne eines zeitlichen "Hernach" ober "Hinterher" eine gewisse Berwandtschaft. Denn was in der Zeit das Hinterher der Begebenheiten ist, dasselbe drückt sich im Raume durch das Rebens einander der in einer Linie fortschreitenden Buntte aus.

Das Gewicht, welches babei von Rifomachus auf den Umstand gelegt wird, ob der eingesetzte Ton h zum a und b den britten Ton bilbe oder zwischen b und o ben zweiten ausmache, hangt, wie es scheint, mit ber Borftellung vom dromatischen Tetrachorbe zusammen in feinem Berhaltniffe jum biatonifchen. Stellen wir uns nämlich den eingesetten Ton h als den dritten vor jum a und b, so erinnert biefes an das dromatische Tetrachord:

#### abhd

mit bem munuov abh, und ber Ton h erscheint nun als ein um ein Salbtonintervall in die Tiefe gesunkener Aixavos. Denn der diatonische Aixavos des Tetrachords d c b a heißt c, welcher, um einen Salbton finkend, sich in den chromatischen Aizavos desselben = h verandern wurde. Dann mare h nicht zwischen b und c in die Mitte gefest, fondern mare ein auf a und b folgendes gefuntenes c. Stellen wir uns hingegen vor, baß h zwischen ben Tonen b und c als feststehenden eingeschaltet worden sei, so ift es nicht mehr durch ein dromatisch gesunkenes c aus bem Tetrachorde d c b a zu erklaren, sondern springt ale ein neuer diesem gar nicht mehr verwandter Ton, nämlich als die Tnarn bes Tetrachords e d c h in die Mitte. In diesem Falle verliert also ber eingesette Ton ben Charafter eines dromatischen Aixavos Dovnunevav, und bekommt dafür ben Charafter einer biatonischen Υπάτη Διεξευγμένων. Als chromatischer Aixavds Dunnukvar ware er zu a und b ale ber britte getreten, aber nicht zwischen b und c eingeschaltet worden. Als biatonische Υπάτη Διεξευyuevor springt er zwischen b und c in die Mitte, ohne auf a und b zu folgen.

Im ersten Falle ist der Ton h eine nagaredessa zoodh neben a und b, ein dromatisches Intervall. Im zweiten Falle ist er eine nagevredessa zoodh zwischen d und c, ein diatonisches Intervall. Im ersten Falle siel die Einsehung des neuen Tones in die Octave mit der Entstehung des chromatischen Tetrachordes zusammen. Im lezten Falle hatte sie damit Nichts zu thun, und die Ersindung des chromatischen Tetrachordes hatte einen anderen Ursprung als diesen. Der Unterschied greist also ein in die Borstellungen von der Entstehung des chromatischen Klanggeschlechtes, und gibt zu ersennen, das man hierüber zur Zeit des Nisomachus nichts Geswisses mehr wußte. Wir werden im solgenden Abschnitte sehen, das der Zwenzelwar auf alle übrigen Tetrachords wahrscheinlich der war, das Verhältnis der Dernquekvar zu den Auszewyukvar auf alle übrigen Tetrachorde des uns veränderlichen Sustems mit der größten Geläusigseit ans wenddar zu machen; das also allerdings der Ton h nicht ursprünglich ein chromatischer Ton war, sondern erst später um eines gewissen Rusens willen für einen solchen angesehen wurde.

#### Die brei Tongeschlechter.

Unter ben brei Tongeschlechtern (pern row pelo-douperwor) werden brei verschiedene Arten von Tonstimmung verstanden, entweder im Allgemeinen oder in den Grenzen eines einzelnen Tetrachords. Sie sind das diatonische, das chromatische und das enharmonische Geschlecht.

Das biatonische Geschlecht (dierovor yeros) ift im Allgemeinen die Tonstimmung, welche bem gewöhnslichen melodischen Gesange entspricht, indem darin zwischen Ganzton und halbtonintervallen abgewechselt wird.

Das chromatische Geschlecht (χρωματικού γένος, auch einfach χρώμα genannt) ift im Allgemeinen die Tonstimmung, welche ben auf einander folgenden Halbtons

intervallen entspricht als ben kleinsten Unterschieben, in welche bas natürliche Gehör beim Singen die Tone zertheilt, wenn es sie nicht will continuirlich in einander übergehen laffen.

Das enharmonische Geschlecht (Evaquovior peros, auch einsach komoula genannt) ist im Allgemeinen die Tonstimmung, welche ben kleinsten Tonintervallen entspricht, durch welche der Gesang dann geht, wenn er die Tone continuirlich in einander übergehen läßt.

In diesem allgemeinen Sinne, in welchem auch wir jest noch diefe Namen gebrauchen, fagt 3. B. Ariftibes Duintilianus (De mus. p. 111) vom dromatischen Geschlechte, baß es bas biatonische felbft fei, aber vermehrt und angefüllt mit Halbtonen (ηύξαμένον καὶ πεπυκνομένον ημιτονίοις), und baß es seinen Ramen χοώμα (Farbe) baber habe, weil es ben biatonischen Intervallen eine höhere Farbung gebe 1). In bemfelben allgemeinen Sinne heißt es auch 3. B. in ber Berordnung des spartanischen Senats bei Boëthius (De mus. I. c. 1), Timotheus von Milet habe einen buntscheckigen, uneblen und die geordneten Berhaltniffe verwirrenden Befang jufolge des χοωμα geubt, und anstatt des Septachords bas Benbefachorb angewandt. Offenbar ift hier unter bem dromatischen Gesange ein folder verftanben, welcher fich der vier Halbtone bedient, die die hendekachordische Octave vor der heptachordischen voraus hat, und bie auch wir heute noch als dromatische Tone bezeichnen. Nach diesem Sprachgebrauche ift die vollständige dromatische Octave das Dobekachord, g. B.

## e dis d cis c h b a gis g fis f e

wie dasselbe, mit Ausnahme eines einzigen seiner Halbtone, Timotheus bereits im Gebrauche hatte. In diesem Sinne entspricht folglich das diatonische Geschlecht dem Heptachord, während durch eine Hinzusügung von chromatischen oder höhere Farbung verleihenden Tonen die gefüllteren Octaven vom Octachord bis zum Dobesachord entspringen.

Soweit stimmt hier ber antife Sprachgebrauch mit bem heutigen überein. Da man aber auch in diese Sache den und fremd gewordenen Maßstad des Tetraschords einmischte, so wird sie dadurch schwieriger und in gewissen Bunkten sogar seltsam. Denn sowie das diatonische Tetrachord nicht alle diatonischen oder melodischen Tonsolgen umsaßt, welche innerhalb des Umsanges einer Quarte möglich sind, sondern nur eine einzelne unter ihnen, so umsaßt auch das chromatische Tetrachord nicht die ganze chromatische oder dobekachordische Tonsolge innerhalb der Quarte, sondern nur eine herausgeschnitztene Gruppe von drei auf einander solgenden Tönen dieser Ordnung. Und in ähnlicher Weise verhält es sich auch mit dem enharmonischen Tetrachorde.

<sup>1)</sup> In bemfelben allgemeinen Sinne nennt Aristorenus (Harm. elem. p. 44) bas chiomatische Klanggeschlecht ein μέλος, b. h eine Att und Weise ber Stimmsührung überhaupt, wenn er schreibt: δτι παν μέλος έσται ήτοι διάτονον, η χρωματικόν, η έναρμόνιον, η μικτόν έκ τούτων, η κοινόν τούτων. Bergl. Euclid. Introd. harm. p. 9.

Unter einem biatonischen Tetrachorde wird, wie bereits oben gezeigt ift, ein solches verstanden, bei welchem Nήτη von Aizavos um einen Gangton, Aizaνός von Tolry um einen Gangton, und Tolry von Υπάτη um einen Salbton entfernt ift.

Unter einem dromatischen Tetrachorde wird ein folches verstanden, welches mit bem biatonischen Tetrachorde brei Tone, namlich Norn, Tracen und Tolen, emeinschaftlich hat, während Aixavds um einen Halbon in die Tiefe finft. 3. B.

Νήτη. Λιχανός. Τοίτη. Υπάτη. Diatonisch: ₫ <u>c</u> Chromatisch: <u>e</u> cis  $\underline{\mathbf{c}}$ h

Unter einem enharmonischen Tetrachorbe wirb ein folches verstanden, welches mit bem biatonischen Tetrachorde zwei Tone, nämlich Norn und Taarn, gemeinschaftlich hat, wahrend Acravos um einen gangen Ton in die Liefe finft, wobei Tolry nach einigen Rachrichten an ihrer Stelle bleibt, nach anderen um einen Biertelton vertieft wird 1). 3. B.

Τρίτη. 'Υπάτη. Νήτη. Λιχανός. Diatonisch : <u>d</u> <u>c</u> Enharmonisch: e <u>c</u>? c

Beil Nhry und Trary in allen drei Tetrachorden dieselben bleiben, fo hießen fie die unbeweglichen Tone (έστῶτες καὶ ἀκλινεῖς), Λιχανός und Tolty hingegen tie beweglichen (xivovuevai nai nendiuevai). Und weil in ben dromatischen und enharmonischen Tetrachorben bie brei tiefften Tone bichtgebrangt fteben, fo nannte man sie die dichten (πύκναι), und das Intervall vom gesunkenen Αυχανός bis zur Υπάτη das πυκνόν. Und eben daher werden unter ben boben der dichten Tone (deuxúnvai) immer die Aixavol, unter den mittleren ber bichten (uesoninvai) bie Toirai, und unter ben tiefen ber bichten (βαρυπύπναι) bie Tπάται verstanben.

Bas nun querft das biatonische Tetrachord betrifft, fo haben wir bereits ben 3med feiner Conftruction barin erfannt, daß das σύστημα άμετάβολον aus lauter folden Tetrachorben jufammengefest murbe. Es war bas einfache Tonmaß, welches ber Grundtonleiter jur Unterlage biente. Seine Bebeutung fur Die ausübende Rusif war folglich, durch Markirung des immer wiederfehrenden Tonfalls eine gleichmäßige Stimmung ber Tone des Gefanges und ber Instrumente durch alle

Octaven zu bewirken.

Man bestimmte Anfange feine Gangtone im Berhaltniß von 8:9, seinen halbton von 243: 256. Dieses

ift die gemeine biatonische Stimmung, beren monochorbis fchen Berhaltniffe wir oben nach Guflib genauer angegeben haben. Spater experimentirte man weiter. Archytas (um 400 v. Chr.) machte ben Berfuch, ben einen ber Gangtone bis jur Große von 7:8 auszudehnen, Dibymus (jur Beit bee Augustus) und Ptolemaus (um 150 n. Chr.) versuchten im Gegentheil ihn ju verkleinern, erfterer bis gur Größe von 9: 10, letterer fogar von 10: 11. Das Schidfal bes halbtone bing bann immer von bem Erperiment ab, welches man entweber mit bem einen ber Gangtone ober mit beiben vorgenommen hatte. Beil Archytas ben einen ber Gangtone bis auf 7:8 vergrößerte, so verkleinerte fich ihm ber Salbton bis auf 27: 28, und weil Dibymus jenen bis auf 9: 10 verfleinerte, fo vergrößerte fich ihm biefer bis auf 15: 16. Es wird unten bei Gelegenheit ber Deffung ber Tone naber von biefen monochordifden Erperimenten ber Ppthagoraischen Schule die Rede sein. Sier genügt es, barauf aufmerksam zu machen, daß folche Berfuche ber Ratur ber Sache gemäß feine andere Bedeutung haben tonnten, als bloke theoretische Speculationen zu erzeugen, welche innerhalb ber Schulen ber Philosophen unaufhörliche Dispute erregten, mahrend bie praftischen Rufter fortfuhren, ihre Instrumente nach bem Bohlflange bes natürlichen Gebors zu ftimmen.

Run erfand man zwar für solche Producte eigens thumliche Ramen. Go 3. B. nennt Ptolemaus bas gemeine biatonische Geschlecht mit zwei Gangtonen im Berhaltniß von 8:9 bas zweitonige (διάτονον διτονιαΐον), bagegen bas bes Archytas mit vergrößertem Gangton (7:8) und verkleinertem Salbton (27:28) bas weiche (palaxòr diároror), das des Didymus mit verkleinertem Gangton (9:10) und vergrößertem Salbton (15:16), bas harte (σύντονον διάτονον). Man muß sich aber burch bas Emphatische biefer Ramen nicht blenben laffen, hinter ihnen etwas Anderes ju suchen als bloße Schulexperimente mit bem von Bythagoras erfundenen xavor

oder Monochord.

192

Eigentlich hatten biefe Bariationen in ber biatonis schen Stimmung nur Gewicht für Diejenige Schule, welche die Tone nach dem Monochorde maß (bie fogenannten Kanonifer), und nicht für bie entgegengesette Schule, welche fie nach bem blogen Gehore bestimmte (bie fogenannten harmonifer). Beil aber boch auch bie letteren nicht leugnen fonnten, baß g. B. ber große Gangton bes Archytas (7 : 8) auf bem Monochord anbere flang ale ber fleinere bes gemeinen Spftems (8:9), fo gaben auch fie, um nicht ihren Gegnern ben Borgug ber größeren Genauigkeit einzuräumen, mögliche Unterschiede ber Stimmung beim diatonischen Tetrachorde zu, aber verstrickten sich dabei vermöge ihres sestgehaltenen Grundsages, die Intervalle nie anders als nach dem bloßen Behore zu bestimmen, in robe Abenteuerlichkeiten. Denn mit feinem gelinderen Borte, ale biefem, fann man es bezeichnen, wenn ber harmonifer Ariftorenus (Harmon. elem. p. 50) ben Unterschied zwischen bem harten und weichen biatonischen Beschlechte in folgende bolgerne Formel bringt:

<sup>1)</sup> Die Meinung, wonach Tolen im enharmonischen Tetras chorbe um einen Biertelton ober eine dlevig Evaquovly in Die Tiefe finft, ift bie vulgare, welche fich bereits bei Ariftorenus (Harm. elem. p. 50) und Guflib (Introd. harm. p. 3) in gleichmäßiger Uebereinstimmung vorfindet. Die entgegengeseste Anficht ber Sache, bag namlich Telen im enharmonischen Tetrachorbe ebenfo, wie im chromatifchen, rubig an ihrer Stelle bleibe, ftust fich bagegen auf viel altere und zuverlaffigere Documente, welche bie Auctoritat bes Ariftorenus und Guflib in biefem Bunfte vollftanbig untergraben, wie unten naber gezeigt werden wirb.

Erftes Intervall. 3meites. Drittee. Διάτονον σύντονον . 1 Ion Ton. 1 Ton Į Ton. Διάτονον μαλακόν. . 🛊 Σοπ 1 Ton'

Was das chromatische Tetrachord betrifft, so ist uns fein Gebrauch unbefannt. Aber es ift burch bie Radrichten, daß die Bereicherung ber Octave mit dros matischen Rebentonen bei den Alten nicht auf einmal, fondern nach und nach erfolgte, die Bermuthung nabe gelegt, daß das dromatische Tetrachord bei diesen Uebergangen burfte eine Rolle gespielt haben. Die Uebergange erfolgten vom heptachord durch das Octachord, Enneachord u. f. w. bis ins Dodefacord. Und wir finden une, sobald wir in die sammtlichen diatonischen Tetrachorde des ovornua auerasolov die chromatischen Tetrachorde einfügen, hierdurch bis jur Conftruction bes Defachorbe ben Beg gewiesen.

Beginnen wir bei ben Tetrachorden, welche die alteften gewesen sein sollen, nämlich bei ben Médai und Drugueval, fo geben diese jusammen folgende heptachordische Tonfolge:

<u>d</u> <u>c</u> b **a** g f e

Der Uebergang von hier ine Dctachord läßt fich baburch bewerkftelligen, daß man ins obere biefer Tetrachorde das chromatische mit einschaltet, nach folgendem Schema:

Συνημμέναι  $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{b}$  a Χρῶμα . . .  $\underline{d}$   $\underline{h}$   $\underline{b}$  a Octamorb: dchbagfe

Bieht man bas zweite Tetrachord mit in baffelbe Berfahren, fo entsteht Enneachord:

*Μ*έσαι...**a** g fe Χρῶμα...**a** fis fe

Enneachord: a g fis f e d c H B A

Bieht man zudem die Diekevyueval mit ins Spiel. fo vollendet fich das Detachord:

Διεζευγμέναι e d c h  $\mathbf{X}$ ο $\mathbf{\tilde{\omega}}$ μ $\mathbf{\alpha}$  . . .  $\mathbf{e}$   $\mathbf{cis}$   $\mathbf{c}$   $\mathbf{h}$ 

Defactoro: e d cis c h b a g fis f e

Bu weiterem Fortichreiten auf biefer Bahn gibt gwar bie unveranderliche Tonleiter feine unmittelbare Beranlaffung. Jedoch läßt fich diefes Berfahren, wenn es einmal bis hierher gediehen ift, auch leicht nach berfelben Regel bis ju Ende führen. Bir bedürfen dann gur Erganzung zweier Siffstetrachorbe, eines in h und eines in fis, welche ben dromatischen Fortschritt auf folgende Art pollenden:

1) Hilfstetrachord in h:

h a g fis Χρῶμα . . . h gis g fis hendesachord: hagis g fis fe d cis c H B A 2) hilfstetrachord in fis:

fis e d cis Χοῶμα . . fis dis d cis Dobefachord: fis e dis d cis c h b a gis g fis f e A. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Die Bermuthung, daß dieses der eigentliche Gebrauch des dromatischer. Tetrachords gewesen sein mage, bekommt eine noch größere Bahrscheinlichkeit burch bie oben erwähnte Tradition über die Erfindung des Octadorbe burch Lyfaon. Diefer foll baburch bas Octachorb construirt haben, daß er im Tetrachorde ber Dovnuneval: d c b a, zwischen bas c (als die alte Παρανήτη) und das b (ale die alte Tolrn) den Ton h einfügte, ober mit anderen Worten, das Tetrachord ber Dovnpuevas mit dem Arzavos des gleichnamigen chromatischen Te-trachordes bereicherte. Wendet man bieses Berfahren bes Lykaon auch auf die anderen Tetrachorde ber unveranberlichen Tonleiter an, fo leitet fich bamit bie eben beschriebene Stufenfolge bes Ueberganges aus einfachen Octaven in bereicherte Octaven ein 1).

Batte man beim dromatischen Tetrachorbe bie gemeine Stimmung bes biatonischen Salbtone (243 : 256) beibehalten, fo murbe bas roinurovior ober die fleine Terz im Berhaltniffe von 196608 : 236276 erfchienen fein. Diefes Berhaltniß tommt aber nirgends vor, und wir finden statt seiner immer einfachere Bahlen eingeführt, entweder 5:6 oder 6:7 oder 27:32. Das lettere Berhaltniß ift die fleine Terz bes Archytas, mahrend Eratosthenes (um 300 v. Chr.) und Didmus das Ber-haltniß 5:6 anwendeten. Da das Intervall 5:6 größer ift, als das Intervall 27:32, und diefes wiederum größer, als 6:7, so bekommt beim erften bas Tetradord fleinere, beim lepteren größere Salbtone. Ptolemaus nannte bas Tetrachord mit ber Terg 5:6 bas weiche chromatische Geschlecht (χρώμα μαλακόν), und Das Tetrachord mit ber Terg 6:7 bas harte (χοώμα

Aristorenus der harmonifer bat auch bier wieder nach feiner Manier folgende grobere Bestimmungen aus einer ungenauen Schatung nach bem blogen Gebor untergeschoben:

Erftes Intervall. 3meites. Drittes. 1 Ton. Χρώμα τονιαίον 1½ Σοη. Lon. Χρώμα μαλαχόν 1 ξ Σon. Fon. Ton. Χοώμα ημιόλιον 1 Σοη. & Ton. I Ton.

Was enblich das enharmonische Geschlecht betrifft, so sind die Widerspruche, welche fich in diesem Ausbrude zusammenhäufen, so groß, daß man nur burch bie Unnahme gang heterogener Begriffe, welche unter biefem zweibeutigen Borte auf blos homonyme Art zu-

<sup>1)</sup> hieraus folgt bann jugleich nebenbei ber wichtige Umfanb, bag bas dromatifche Tetrachorb ein Gebilbe von blos handwertes maßigem Gebrauche gewesen ift und niemals eine melobibse Bebeutung gehabt hat. Go wenig ale es une bei unferer heutigen Dufit einfallt, Birhaltniffe von handwertemäßigem Gebrauche, j. B. Die Stimmung ber Geige nach Quinten: g d a e, für melobibfe Tonfolgen auzusprechen, so wenig barf uns eine folche Berwechfelung begegnen bei jenem Tetrachord als bem handwerksmäßigen
Schlufiel bes lleberganges aus einer Tonart in die andere. Denn
biefer Charafter ftellt fich zuleht als ber einzig mögliche heraus bei
einem Gebilbe, welches von Seiten der melodibsen Tonfolge ebenfo
ungeniesbar, als von Seiten ber chromatischen Eintheilung der
Octave besett und ludenhaft basteht.

fammengefaßt wurden, an diejem bunkelften Bunkte ber alten Mufit zu einiger Rlarheit gelangt.

Einen beutlichen Wink, daß hier Homonymie mit im Spiele war, gibt der Umstand, daß anstatt έναρμόνων γένος auch häusig als gleichbebeutend das Wort αρμονία angewandt wird 1). Denn die eigentliche Bebeutung von άρμονία ist eine innerhalb des Raumes einer Octave laufende heptuchordische Tonleiter, und solgslich weist und der Ausdruck des enharmonischen Geschlechts auf das heptachordische System, sobald wir den Ausdruck im buchstälichen Sinne nehmen.

In diesem Sinne kommt er z. B. vor in der niehr erwähnten spartanischen Urkunde bei Boëthius (De mus. I. c. 1). Denn es heißt darin, daß Timotheus von Milet anstatt der enharmonischen eine entgegengesetze, nämlich eine chromatische Tonsolge gebraucht habe. Da sogleich darauf derselbe Borwurf interpretirt wird durch die Bemerkung, Timotheus habe anstatt des Heptachords das Hendekachord angewandt, so ist hier offenbar die Enharmonie im buchstählichen Sinne von Equovla zu verstehen. Timotheus sollte nach dem Willen des Senats innerhalb der Tonleitern (Ev rass aquovlass) spielen, und nicht über sie hinausschweisen, nicht ins Erharmonische übergehen?).

In bemfelben Sinne fommt ber Ausbruck vor bei Plutarch (De mus. c. 34), wo es heißt, die Alten hatten weber auf bas biatonische, noch auf bas dromatifche Gefchlecht geachtet, fondern allein auf bas enharmonische (evapuovlov), und zwar anf dieses ebenfalls nur innerhalb bes Umfanges einer einzigen Octave, mobei sie zwar über die Farbung (περί της χρόας) der Tone uneine gewesen seien, einig aber in ber Unnahme einer und derselben Grundtonleiter (ulav eival avrijv την άρμονίαν). Aehnliches lieft man bei Aristorenus (Harmon. elem. p. 2), von woher mahrscheinlich Plutarch diese Nachricht geschöpft hat, und wo jum Beweise berfelben angeführt wird, bag aus alter Beit nur allein enharmonische Rotenzeichen (διαγφάμματα), aber feine biatonische ober dromatische vorhanden feien. Eine biefer gang entgegengefeste Bedeutung hat der-

felbe Ausdruck, wenn Aristorenus anderswo (Harm.

1) So 3. B. heißt es bei Aristorenus (Harm. elem. p. 44):
Τρία γένη τῶν μελφδουμένων ἐστί διάτονον, χρῶμα, ἀρμονία.

Timotheus war eine vollftandig dromatifche im heutigen Sinne

bes Bortes, abgerechnet ein einziges Intervall.

elem. p. 19) erklart, daß das diatonische Geschlecht das erste und älteste sei, weil auf dieses die menschliche Ratur zuerst gerathe. Das zweite sei das chromatische, das dritte und höchste das enharmonische. Denn an das letzte gewöhne sich das Gehör erst zulett, schwer und mit großer Mühe. Hier ist offenbar die Rede von enharmonischen Intervallen im späteren, sowie auch im modernen Sinne des Worts.

Es gab folglich einen Sinn bes Worts, wonach bas enharmonische Tongeschlecht bas alteste von allen, und einen anderen diesem entgegengeseten Sinn besselben, wonach er das jungste von allen war. Im ersten Sinne war es reines Heptachord, und hatte noch nicht einmal chromatische Zwischene, im zweiten Sinne spaltete es sogar die Halbtone in kleinere Theile.

Einen Fingerzeig, beibe entgegengeseten Sinne in eine mögliche Berbindung zu bringen, gibt uns Plutarch, wenn er erzählt (De mus. c. 11), Olympus der Flötenspieler habe das enharmonische Geschlecht ersunden. Früher sei Alles diatonisch und chromatisch gewesen. Olympus dagegen habe im sogenannten σπονδειασμός mit Umsgehung des Lizavos die Melodie sortdauernd von der παραμέση und μέση auf die παρυπάτη geseitet, aber bei noch unzertheiltem Halbton. Er habe also in solgendem Tonfall gespielt:

Παραμέση. Μέση. Παρυπάτη. Ύπάτη. h a f e

Erft fpater fei eine Bertheilung bee Salbtons eingetreten, und auch diese nicht in allen Tonarten, sondern in der phrygischen und lydischen.

Dürfen wir etwas auf diese Nachricht bauen, so hob Olympus aus den Tetrachorden der alten Enharmonie als besonders wichtig gewisse Trichorde hervor, wie z. B. in den µέσαι das Trichord a f e, in den διεξευγμέναι das Trichord e c h u. s. w., auf welche dann später misbräuchlich der ganze Name der Enharmonie überging, zu einer Zeit, wo an die Stelle deffen, was man ehemals Enharmonie genannt hatte, der Name des diatonischen Geschlechtes trat.

Die Sache ift nicht fehr mahrscheinlich. Auch wird fie von Plutarch felbst als eine bloße Bermuthung gesgeben 3). Wenn wir aber auch in Ermangelung einer

<sup>2)</sup> Anstatt bes innerhalb ber geschmäßigen Conleitern sich ber wegenben Spiels (άντι γαρ έναρμονίφ) bediente sich Timotheus einer entgegengesetten Abwechselung ber Tone (άντίστρεφον άμοιβαν) eines entreteten Gesanges (μέλεος άγεννη), welcher vers anberlich ober variabel war anstat einsch (ποικίλαν άντι άπλόαν), eines Gesanges nach bem Chroma (μολπήν έπι χρώματος). Diese that er, indem er die elste Saite hinzusügte (έπανατίθεται δε και ταν ένδεκάτην χόςδαν) und bamit das hetracherd ausgab (έπιλειπόμενος τον έπτάχοςδον). In diesen Ausbrücken der spartanischen Urfunde wird das heptachord als das enharmonische, das hendeschord als das chromatische Rianggeschlecht bezeichnet. Bugleich seuchtet aus ihnen hervor, daß das Chroma von den ältesten gesten an nicht nur im Sinne einzelner chromatischer Tetracherde, sondern auch zugleich im allgemeinen und heutigen Sinne des Wortes verstanden wurde. Denn die Eintheilung der Octave des

<sup>3)</sup> Ueberdies verwickelt nich Plutarch bei biefer ihm selbst völlig unklaren Sache in die grobsten Wibersprüche. Zuerst schreibt er (De mus. c. 11), daß Olympus in jenen enharmonischen Trizchorben das enharmonische neuend in jenen enharmonischen Trizchorben das enharmonische neuend in den pesau oder das Intervall zwischen Naoinary pesaw und 'Anary pesaw nicht getheilt haben kinne. Hiervon konne man sich leicht überzeugen, wenn man Jemand nach alter Weise die Flote blasen hore. Denn ein solcher weigere sich durchaus, den Halben zu zertheilen. Daher müsse man eine solche Theilung des Halbtons, wie sie später in der indischen und phrygischen Octave vorgenommen wurde, für einen den enharmonischen Trichorden des Olympus ganz fremden späteren zusat ansehen. Hernach schreibt er (c. 38), daß die Späteren subie enharmonischen Diessen des Olympus dund die seine Unterscheisdungsgabe der Alten eingebüßt hätten, dergestalt, daß sie die enharmonische dieses für gar nicht in den Sinn sallend erklärten, diesselbe ganz aus ihrer Singweise verbannten, und diesenigen für blose Spasmacher hielten, welche dabei etwas zu empfinden vorgäben. Zuerst schreibt er (c. 11), daß ror dem Olympus, welcher das

anderen und befferen Erflarung bereitwillig bierauf eingeben wollten, fo ift hiermit Die Sache boch noch lange nicht erledigt, sondern es tritt nun erft die wichtigste Frage bingu: Bober entstand die Spaltung bes Halb-tons in Bierteltone? Dber burch welchen Anstoß vermanbelten fich bie enharmonischen Trichorbe bes Dlym= pus in Die enharmonischen Tetrachorbe ber fpateren Beit?

Dabei tritt une ein neuer 3wiefpalt entgegen gwifden bem vulgaren Sprachgebrauche und bem, mas zuverlaffige altere Documente beweisen. Der vulgare mit Ariftorenus anfangende Sprachgebrauch fpaltet ben Salbton bes en= harmonifchen Tetrachords in Bierteltone, jene alteren Documente laffen ibn ungespalten. 3ft bae Lettere ftreng gu erweifen, fo wird damit bewiefen, bag ber pulgare Sprachgebrauch auf einer in Folge eines falfchen Berftanbniffes eingetretenen Berbrehung ber Begriffe beruhte.

Die bier aus zuverläffiger Autorität gu führenben Beweife find ichlagend. Die Autoritat ift eine zwiefache: erfilich ber Phihagoraer Archytas von Tarent, welcher bundert Jahre vor Ariftorenus lebte, und zweitens bie burch Allepius überlieferte Rotenfdrift ber enharmonifden Tetrachorbe, welche fur biefe bas öffentliche Beichen mar. Die Enharmonie bes Archytas ftimmt aber mit ber En-

harmonie ber Rotenschrift volltommen überein. Nach bes Archytas Schabung, welche Ptolemaus (Harmonic. I. c. 13) aufbewahrt hat, verhalten sich bie brei Tongeschlechter wie folgt:

Erftes Intervall. Drittes. Διατονικόν 8:9 7:8 27:28Χοωματικόν 27:32 224:24327:28 Εναρμόνιον 4:5 35:36 27:28

Sier bleibt im enharmonifden Befchlechte nicht minder, ale im dromatifchen, ber biatonifche Salbton (27:28) unverandert fteben. Archytae hat alfo in feinen Tetrachorben noch nicht zwei bewegliche Tone, fonbern erft einen einzigen, namlich ben Aixavog. Die enharmonische dleoig (35 : 36) enthalt hier ein Berhaltniß gwifchen zwei Tonen, welche in ber Ausubung fur aquivalent gelten, abnlich etwa wie b und ais, ober wie wenn ich ben Ton d bas eine mal gewinne ale Duinte von ber Quinte bes Grundtone c, bas andere mal ale große Terz von ber Septime (b) beffelben Grundtone. Diefe Schwanfung in ber Stimmung beffelben Tones ober biefer Tremulant entfteht baburch, bag bas Berbaltniß bes dirovog ober ber großen Terg 4:5 fleiner ift ale zwei Bangtone. Denn zwei gemeine Bangtone im Berbaltniß von 8 : 9 geben eine Summe von 64 : 81,

enharmonifche Rlanggefchlecht erfand, alle Dufif blos biatonifch und dromatifch geweien fei. Hernach ichreibt er (c. 34), daß bie Alfen weber vom dromatifchen, noch vom blatonifchen Gefchlecht etwas gewußt hatten, fonbern allein vom enharmonifchen. Wibers fpruche von fo burchgreifenber Ratur wie biefe beuten auf einen tiefliegenben Schaben im Berftanbnig bee Alterthume, welcher nicht burch eine bloge Beriohnung und Berflebung ber Biberfpruche gelindert werben fann, fonbern eine Ausheilung burch einen grunde lichen Burudgang auf Die erften Quellen ber Mufit in ber Beichichte ichlechterbinge nothig macht.

welche, wenn man mit Archytas ben einen gu 7:8 ausbehnt, bis auf 7 : 9 fteigt. Bebe biefer Summen ift größer, ale bie große Ters 4:5, und folglich ergibt fich bei jeder ein Reft. Beim Doppelton ber gemeinen Rech-nung (64:81) beträgt diefer Reft ober Tremulant bas Intervall 80 : 81, beim Doppelton bee Archytas (7 : 9)

beträgt er bas Intervall 35 : 36. 75 Um bas enharmonische Geschlecht ber Rotenschrift, von welcher unten genauer gehandelt werben wird, bier vorläufig vor Mugen ju ftellen, mablen wir bas Tetras dord ber Medat aus bem borifden, phrygifden und

Indifchen Toonog bei Alipping:

| 1) 3m borifchen ? | Γοόπ | og:   |        |         |
|-------------------|------|-------|--------|---------|
| Diatonifch        | b    | as    | ges    | f       |
|                   | П    | T     | A      | Q       |
|                   | 3    | â     | ý      | P       |
| Enharmonisch      | b    | ges   | ges    | £       |
| Chiyarmenijay     | II   | X     | A. Bes | a       |
|                   | S    | 4     | V J    | N       |
| 0) 0              | ma   | ,     | 10     | -       |
| 2) Im phrygischer | n 10 | onos: |        |         |
| Diatonifch        | c    | b     | as     | g       |
|                   | M    | П     | r      | Φ       |
|                   | T    | 3     | L      | F P     |
| Enharmonisch      | C    | as    | as     |         |
|                   | M    | T     | r      | Φ       |
|                   | П    | 7     | L      | g of F  |
| 3) 3m lybifchen 3 | Γοόπ | og:   |        | 14      |
| Diatonifd         | d    | C     | b      | a       |
| STATE OF STREET   | I    | M     | P      |         |
|                   | -    | П     | U      | c       |
| Enharmonisch      | d    | b     | b      | NO a NO |
| The second second | I    | П     | P      | 57      |
|                   | 2    | 3     | Ü      | č       |

Sier lehrt ber Unblid, bag bie Tolen im enbarmonifchen Tetrachorbe nicht in Die Tiefe finft, fonbern feft an ihrem Drte bleibt, gang wie bei Archytas. Die dlesig ober ber Tremulant wird auch bier gewonnen burch eine Berfleinerung bes dirovog, nach ber Regel, bag man in ber Schrift ber Singnoten, welche aus ben Budftaben bes griechifden Alphabets befteben, immer um einen Buchftaben aufwarte rudt, g. B. von P aufmarte nach X, ober von P aufwarte nach T, ober von

P aufwarte nach II.

Dieje fleinften Unterschiede in der Rotenschrift, welche man Diefen nannte, fonnen fich ursprünglich nicht auf ftreng ausgemeffene Intervalle bezogen haben. Denn ware biefes ber Fall gewefen, fo hatte Archytas bei ber allgemein geltenden Meffung bes Tones im Berhaltnis von 8:9 fteben bleiben muffen, und hatte folglich bie dlesig nicht großer anfegen burfen, als 80 : 81. Da biefer Buntt feinem Belieben offen gelaffen war, fo folgt, baß uber bie fleinen Schwankungen in ber Stimmung ber Tone, wie IP, TT, XF feine Bestimmung feft ftand, weshalb bann bie Schule ber Bothagoraer bier eine willfommene Sandhabe fand gur Anfnupfung ihrer Erperimente auf bem Monochorb.

Wie aber kam man bazu, unter ben vielen möglichen Tonschwankungen oder Tremulationen von solcher Art grade nur diese wenigen heraus zu heben, und als
etwas besonders Bemerkenswerthes hinzustellen? Am
nächken liegt hier die Bermuthung, daß es vielleicht
eben die interessante Differenz, welche Archytas sand
zwischen dem Sirovos im Sinne von 7:9 und 4:5,
gewesen sei, welche die erste Beranlassung zur Berzeichnung enharmonischer Tetrachorde gab. Wir wurden
uns hierbei beruhigen nüssen, wenn nicht bei genauer
Untersuchung der Rotenschrift sich noch ein anderer Umstand sände, welcher eine Beziehung nachweist zwischen
den enharmonischen Tetrachorden und einer schon in sehr
alter Zeit mit der Rotenschrift vorgegangenen Beränderung, wovon sie die dentlichen Spuren an sich trägt.
Die enharmonischen Tetrachorde sind die ausbewahrten
Reminiscenzen einer älteren Schreibart der Roten, wie
unten näher nachgewiesen werden soll.

Aristorenus ber harmonifer gibt bas enharmonische

Tetrachord folgenbermaßen an:

Erftes Intervall. 3weites. Drittes. 2 Tone. 1 Ton. 1 Ton.

Da in der bisherigen Betrachtung feine feltfamen Tonbestimmungen nur ale die rohen Biederklange feinerer monochorbischer Bersuche erschienen, so werden wir auch in biefem Kalle am ficherften nach berfelben Regel ju urtheilen haben. Es fann une auch bem Bieherigen nach burchaus nicht wundern, bag fich bem Ariftorenus bas ursprüngliche enharmonische Tetrachorb ju biefer Caricatur vergerren fonnte. Bol aber muffen wir uns mit Recht barüber verwundern, baß fpatere Ranoniter, wie Eratofthenes und Didymus, fich verleiten ließen, auf bas Dieverftandniß ber harmoniter einzugehen, und auf bem Monochord Tetrachorde mit wirklichen Bierteltonen barguftellen, welche bann ebenfalls unter bem Ramen von enharmonischen umliefen, um die Bermirrung vollständig ju machen. Jedoch muß babei bem Btolemaus jum Lobe erwähnt werben, daß bas von ihm conftruirte enharmonische Tetrachord nicht biefen falfchen Muftern, sondern aufe Reue dem echten Mufter Des Archytas nachgebildet ift. Denn baffelbe enthalt einen Salbton von der Große 23: 24, und eine dledig von dem im praftischen Gesange ale verschwindend flein erscheinenden Berhaltniß 45: 46.

Noch ist bei bieser Gelegenheit schiedlich von einem Gegenstande zu reden, welcher von den Alten mit der Construction ihrer Tetrachorde in einem engen Zusammen-hange stehend gedacht wurde, namlich der tetrachordischen Anordnung der Kreisläuse der Gestirne und ihrer Distanzen von einander. Der Gedanke einer tetrachordischen Sphärenharmonie, welcher gewöhnlich erst dem Buthagoras zugeschrieben wird, stammt nach Boëthius (De mus. I. c. 20) schon von Terpander, nach Dio Cassius (Hist. Rom. lib. 37. p. 77) von den Aegyptern her als eine uralte Ersindung derselben. Es gibt über die musikalische Anordnung der Gestirnbahnen der Angaben sehr verschiedene, aber sie stimmen mehrentheils

mit einander in den zwei Punkten überein, daß das Schema in einer Zusammenfügung zweier Tetrachorde besteht, und daß die Sonne auf die Méon des Systems sällt. Da nun eine Construction zweier Tetrachorde von der Méon als ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus nach allgemeiner Tradition das Grundschema des ältesten Heptachords ausmachte, so reicht die Borstellung offendar bis in die tiessten Ursprünge der Musik hinein, und wir dürsen sie daher mit weit größerer Bahrscheinlichsteit über Pythagoras hinaus in eine tiesere Bergangenheit rücken, als sie, wie es disher die gewöhnliche Meinung war, auf diesen als eine Ersindung desselben zu beschränken. Das einsachste und am häusigsten wiederholte dieser Schemata ist das solgende (Nicom. Harm. enchirid. p. 6—7, sodann p. 33. Bergl. die Anm. des Meidom. p. 57 und Boeah, "Ueber die Bild. der Weltsele im Timäus" in den Stud. von Daub und Creuzer 3. Th. S. 87 fg.):

 Mond
 = Nήτη
 = d

 Merfur
 = Παρανήτη
 = c

 Benus
 = Παραμέση
 = b

 Sonne
 = Μέση
 = a

 Mars
 = Υπερμέση
 = g

 Jupiter
 = Παρυπάτη
 = f

 Saturn
 = Υπάτη
 = e

Es ift biefes baffelbe Schema, welches nach bem Zeugniffe bes Dio Caffius (a. a. D. vergl. Fortel, Gefch. ber Duf. I. S. 78) auch bie Aegypter befeffen haben muffen, wenn es mit bem, mas er über bie Benennung ber Bochentage bei ben Romern angibt, feine Richtigfeit hat. Er behauptet namlich, daß die Sitte, bie fieben Tage ber Woche nach ben fieben himmelsforpern zu benennen, ihren Ursprung aus Aegypten habe, und von bort aus auf die übrigen Bolfer, insbesonbere die Romer, übergegangen fei. Die Reihenfolge ber Ramen aber seinicht die einsache, sondern vielmehr eine musi-falische, angeordnet nach dem Intervall der Quarte. Die Regel, wonach man hierbei verfahre, sei die, daß man vom Saturn anfange, und dann mit Ueberschlagung ber beiben folgenben. Rreisbewegungen (alfo ber bes Jupiter und Mars) jum vierten Kreise ale bem Intervall ber Quarte übergehe. Fahre man auf Diefe Aut immer weiter fort, so gelange man jum Biele. Facto ab extremo ambitu, quem Saturno tribuunt, initio, dein proxime sequentes duos motus (scil. Iovis et Martis) praeteriens, quarti dominum (scil. Solem) recenseat, iterumque ab eo (Sole) duobus proximis (scil. Venere et Mercurio) praeteritis ad septimam conversionem (scil. Lunae) deveniat, atque hoc modo diebus singulis eorum inspectores gubernatoresque Deos in orbem rediens deligat assignetque. Verfahren wir nach diefer Regel, so feben wir une vom Saturn gur Sonne, von ber Sonne jum Monde, vom Monde jum Mars, von biefem jum Merfur, von biefent jum Jupiter und von biefem jur Benus geführt, und zwar in einem fich stets wiederholenden Berhalmiffe ber Duarte. Ift z. B. Saturn = e, fo ift mit lleberschlagung von f und g die Sonne = a, und wieder mit lleberschlagung von b und c der Mond = d u. s. w. Und so gelangt man zur vollständigen Reihe der Wochenstage: dies Saturni, dies Solis, dies Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, nach solgendem Schema:

| Saturn.      | Jupiter. | Mars.        | Soune.   |
|--------------|----------|--------------|----------|
| e            | f        | g            | 8.       |
| Sonne.       | Benus.   | g<br>Merfur. | Mond.    |
| a            | Ъ        | C            | d        |
| Mond.        | Saturn.  | Jupiter.     | Mars.    |
| d            | e        | f            | g        |
| Mars.        | Sonne.   | Benus.       | Merfur.  |
| g            | a        | ь            | C        |
| Merfur.      | Mond.    | Saturn.      | Jupiter. |
| C            | d        | e            | f        |
| Jupiter.     | Mars.    | Sonne.       | Benus.   |
| $\mathbf{f}$ | g        | 8.           | ь        |

Es zeigt bieses System eine sinnreiche Methode, bas alte Septachord aus lauter Duarten zu construiren, welche ihrem Ersinder Ehre macht. Das die Sache so alt ist, als die Benennung der sieben Wochentage nach den sieben Himmelskörpern, leuchtet ein. Wer das Schema ersand, zeigte sich durch dasselbe im Besitze des dem Terpander zugeschriebenen heptachordischen Grundsschema's:

d c bagfe

fowie auch im Befige bes biatonischen Tetrachords und bes Gebankens ber Spharenharmonie. Die Ramen ber Bochentage ftammten nun aber nach ber Berfiches rung bes Dio Caffius aus Aegypten. Die alteren Griechen hatten, fo viel ihm befannt fei, noch Richts von ihnen gewußt, dagegen feien biefe Benennungen zu seiner Zeit (er lebte 155-230 n. Chr.) über alle Bolfer verbreitet, und biefe Berbreitung fei von Megopten aus gefchehen. hier ift alfo ein ftarter Grund, bem Rifomachus Glauben ju schenken, wenn er behauptet (Harm. enchirid. p. 29), daß Terpander nicht der Erfinder, sondern nur der Bearbeiter und Bervollständiger ober Entwidler bes alten Septachorbs gewesen fei, beffen Renntniß er bem Orpheus verbantte, welcher fie vom hermes empfing. Orpheus bedeutet in der mythologis fchen Sprache Thrazien, hermes Aegypten. Auch ber Bug in bem Berichte bee Rifomachus, bas Terpanber mit feiner neuen Erfindung nach Megypten reifte, um fle ben bortigen Gelehrten mitzutheilen, gewinnt eine große innere Blaubwurdigfeit, fobald wir und vorftellen burfen, daß die agyptischen Gelehrten nich bereits im Befibe des heptachordischen Grundichema's befanden, und baber am besten geeignet waren, nich für eine neue auf ber ihnen befannten Grundlage vorgenommene Bervollomm. nung ber Dufif ju intereinren, und barüber ihr Butachten abzugeben. Turfen wir aber außernem noch annehmen, was ja feineswegs unwahricheinlich ift, tas die Siebengahl der Bochentage in der Mosaischen Meletgebung ebenfalls, wie jo manches Andere bei Maies, entweder von den Aeguptern entlehnt, ober and einer

mit den Acyphiern gemeinsamen alteren Quelle gefloffen ift, so eröffnet sich und der Eindlick in eine noch tiefere Bergangenbeit, und es fällt damit zugleich ein überraschendes Licht auf die Borstellung von einer Zeichensprache der Himmel und der Tage im 19. Pl. B. 2—3, wo es heißt, daß die himmlischen Kreise (2447) die Majestät Gottes (24722) aufzihlen ober in Zahlen ausbrücken (2722), indem ein Tag dem anderen sein Wort (728) zuspricht, und eine Racht der anderen ihr Erkennungszeichen (227) mittheilt.

Erfennungszeichen (pr) mittheilt.
Bas die anderen Bendungen betrifft, welche ber Gedanke der Spharenharmonie nahm, so genugt est zwei als bemerkenswerth darans hervorzubeden, erfilch die in umgedrehter Tonfolge schreitende, und zweitens bie nach dromatischen Tetrachorden gemachte Angehaung

die in umgedrehter Tonfolge schreitende, und zweitens die nach chromatischen Tetrachorden gemachte Unordnung. Umgedreht sinden wir das Schema bei Uristides Duintilianus (Do mus. p. 147 soq. of. Meidem. nob. p. 329), und zwar so, daß der Mond auf den Πρισδαμβανόμενος zu liegen kommt, und dem Saturn ein auf die Μέση fallender Thierfreis hinzutritt, wodurch die Octave den hypodorischen Charafter annimmt:

```
Mond = A = Προσλαμβανόμενος.
Merfur = H = Τπάτη ύπατών.
Benus = c = Παρυπάτη ύπατών.
Gonne = d = Λιχανός ύπατών.
Mars = c = Τπάτη μέσων.
Jupiter = f = Παρυπάτη μέσων.
Gaturn = g = Λιχανος μέσων.
Lhierfreis = a = Μέση.
```

Diesem ziemlich ahnlich ift bas bei Martini (Storia della Musica II. p. 28. Bergl. Rosokh, Do mete. Pind. p. 250) befindliche Schema, welches die Tone ber borischen Octave einerseits mit ben Weltsorpern, andererseits mit ben Rufen in Barallele stellt:

```
Thierfreis - Urania
                        = g = N \eta \tau \eta.
Saturn - Bolyhymnia = d = Ilagavhen.
         - Terpfichore == c == Tolen
Jupiter
                           h Ilagapton.
         == Alio
Mars
         - Melpomene
                        · Mion.
Conne
                        - g · Avjurka.
- I · · IIugurakan.
         - Erato
Benu6
         _ Guterpe
Merfur
                        == e - Trairy desie.
Mond
         := Thalia
Grbe
            Ralliope
                        = d = Tracen Buesia.
```

Die Anordnung nach dem chromatischen Terrachord gibt Plinius (Flist. nat. II. §. 21) unter ver Beneunung ber Sphärenharmonie des Phibagoras. Lerielbe habe die Weite von der Erde jur Mondbahn als das
Naß eines Ganztons angesetz, und bann weiter von hier zu Merfur und Bezus je einen halben gerechner. Lagegen siehe die Sonne von der Benus um anderthalb Ton, von Mars um einen Ganzton over um die Weite der Mondbahn von der Erde ab. Bon Mars zu Inpiter und Saturn seit wieder zu ein halbron, von Saturn zum Thierfreise aber anderthalb Ton. Treses zu sammengerechnet gibt solgendes Resulsaus:

Thiertreis  $= \underline{e} = N\eta \tau \eta \Delta \iota \epsilon \zeta \epsilon \nu \gamma \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu$ .

Saturn = cis = Chromatischer Aixavog Aielevyu.

 $= \underline{c} = T \varrho \iota \tau \eta \Delta \iota \epsilon \iota \epsilon \iota \nu \mu \epsilon \nu \omega \nu.$ 

Mars  $= h = \Pi \alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta$ .

 $= a = M \epsilon \sigma \eta$ . Sonne

= fis = Chromatischer Λιχανός Μέσων. Benus.

= f = Παουπάτη Μέσων. Merfur

Mond = e = Υπάτη Μέσων.

= d = Υπάτη βαρεῖα. Erbe

Daß biefes aus zwei chromatischen Tetrachorben bestehende Schema die wirkliche Spharenharmonie bes Pothagoras gemesen sei, versichert ebenfalls ber romis fche Grammatifer Cenforinus (um die Mitte des 3. Jahrh. n. Chr.). Derselbe überliefert es (De die natali c. 13) nach einer Seite bin noch genauer, ale Plinius, nach ber anderen Seite aber in verftummelter Bestalt. Er fest nämlich mit Beibehaltung aller übrigen Diftangen, awischen Saturn und dem Thierfreise nur Die Entfernung eines halbtone. Daß biefes nicht ber urfprungliche Bebante gewesen sein fann, ergibt neben dem Beugniffe bes Plinius auch der innere Zusammenhang. Die größere Genauigfeit bei Cenforinus besteht aber in ber Uebersegung ber Tonintervalle in Stadien. Bythagoras habe ben Gangton ober die Entfernung von ber Erbe jur Mondbahn angeschlagen ju 126,000 italischen Stadien, bas Stadium gerechnet ju 625 Fuß, welches nach unferer heutigen Rechnung 3150 geographische Meilen beträgt. (Die wirkliche Entfernung bes Mondes von der Erde beträgt nach aftronomischer Rechnung 51,570 geogr. Meilen.)

Wie aber tam Pythagoras ober wie famen spatere Pothagoraer baju, die melodischen Tetrachorde des ursprunglichen Schema's ber Spharenharmonie burch bie mistonigen dromatischen zu verbrangen? Go fragt wol jeber hier mit gerechtem Erftaunen. Um nachften liegt aur Erflarung ber Sache die Bermuthung einer übel gerathenen Ausgleichung zwischen zwei unverträglichen Dingen, den Diatonischen Tetrachorben einerseits und gewiffen an ber Sand ber Beobachtung gewonnenen Muthmaßungen über die Entfernung von Sonne, Mond und Blaneten andererseits. Waren folche Muthmaßungen noch zu schwanfend, um fie felbständig geltend machen ju wollen, maren fie aber zugleich von folcher Art, baß fie fich leichter mit dromatischen, ale biatonischen Tetrachorden ausglichen, fo lag eine folche bequeme und leichtfertige Falfdung bes ursprunglichen Schema's nabe bei ber Sand. Es ift bies bie leichtefte Manier, wie man fertig wird mit geheiligten Dogmen, von benen man fich, obwol man nicht mehr im Ernfte an fie glaubt, boch auch noch nicht mit Entschiedenheit loszusagen im Stande ift.

#### Die Messung ber Tonintervalle.

Als consonirende Intervalle (σύμφωνα διαστήματα), b. h. als solche, in benen eine Bermischung (xpasis) zweier Tone empfunden wird, galten im Alterthume außer bem Gleichklange ober ber Prime (ouopowila) und bem reinen Gegenklange (avripovla) ober ber Octave (dia

πασων) nur noch die Quarte (δια τεσσάρων) und die Quinte (dià nevre), sobann die Doppeloctave und die Busammensetung der Octave mit der Quarte und der Duinte. Alle übrigen Intervalle galten als biffonirend (διάφωνα διαστήματα), d. h. als solche, in denen eine Unvermischtheit (autla) ber Tone empfunden wurde (Euclid. Introd. harm. p. 8). Man liebte bie Relobieen auf ber Magadis mit Octaven au begleiten. (Arist. Probl. XIX, 18). Die Art, wie die Consonangen ber Quarte und Quinte beim Spiele angewandt wurden, ift unbefannt. Gaubentius (Harm. introd. p. 11) nimmt abweichend von ber gewöhnlichen Theorie bes Alterthums, zwischen Consonanzen und Diffonangen noch ein mittleres an, nämlich zwischen σύμφωνα und διάφωνα die παράφωνα διαστήματα, worunter er ben Dreiton (τρίτονος) ober die faische Quinte, und ben 3meiton (Ocrovos) ober bie große Terz versteht. Diese können baher bei ber Begleitung ber Melodien mit vorgetommen fein, jedoch bann nur immer als bloge Uebergangeaccorde, und nicht in dem Sinne, welcher ihnen in unserer heutigen auf ben Dreiflang gegrundeten Sarmonit autommt. Denn vom Dreiflauge finden wir im

Alterthume noch feine Cour 1).

198

Der Erfinder bes Tonmages für die Intervalle mar nach bem einstimmigen Zeugniffe bes Alterthume Bythagoras. Er fant, bag in Beziehung auf die Lange ber Saiten die Octave durch das doppelte Maß dargestellt werde. Er fand ferner als das Berhaltnis ber Quarte ben extroires, als das der Quinte den hubliog. Ersterer entsteht, wenn man zu einer gewissen Bahl ihren britten Theil, letterer, wenn man ju ihr ihre Salfte hingufügt. Die Quarte ift baber bas Berhaltniß 1:13 ober 3:4, die Quinte ift bas Berhaltniß 1:13 ober 2:3. Sest man nun jur Duinte 2:3 die Duarte 3:4, fo entspringt die Octave 2:4 mit ber Gintheilung 2:3:4. Und fest man jur Quarte 3:4 die Quinte 2:3 = 4:6, so entspringt die Octave 3:6 mit der Gintheilung 3:4:6 oder, was dasselbe fagt, 6:8:12. Die lettere Proportion pflegten die Pythagoraer auch bie fubifche ju nennen. Denn ber Rubus hat 6 Flachen, 8 Eden und 12 Ranten, und wird badurch jum ftereometrischen Bilbe ber musikalischen Proportion (υπεροχή άρμονική). Die Proportion 6:8:12 hieß auch μεσότης υπεναντία (Nicomach. Arithm. II. p. 72 und Boëth. Arithm. II, 49).

Sowie die Zusammensetzung von Quarte und Quinte bie Octave ergibt, so ergibt ihr Unterschied das Tonintervall. Rimmt man die Einheit = 6, fo ift entroi-

<sup>1)</sup> Der erfte, welcher bie große Terg fur eine vollfommene Confonang zu erlaren magte, mar Cartefius. Denn obgleich fie gu feiner Beit ale folche langft im Gebrauche mar, fo hatte fie bie dahin in der Theorie doch immer noch für ein bloges παράφωνον ober Mittelbing zwischen Consonang und Diffonanz gegolten. Cartefius trat ber alten Ansicht entgegen in feinem schon im 22. Jahre verfasten Musicae Compendium, Trajecti ad Rhen. 1650 und Amsterdam 1656; bann frangofisch unter bem Titel: Abrege de la Musique par M. Descartes, Paris 1668. 4., und in englischer Ueberfepung von Brouncker, London 1653. Bergl. Forfel, Allgem. Literatur ber Muf. Leipz. 1792. S. 244.

vos = 8, ημόλιος = 9, und folglich wird ber einzelne Ganzton ausgebrückt durch das Berhältniß 8:9, welches man auch als επόγδοος ober die Bermehrung der Einsheit um ein Achtel ihrer selbst (1:1½) bezeichnen kann. Und nun kann man, unter der Bedingung, daß man die Einheit = 6 nimmt, die beiden Eintheilungen der Octave, nämlich 2:3:4 und 3:4:6 solgendergestalt mit einander verbinden:

$$2:3:4 = 6:9:12$$
  
 $3:4:6 = 6:8:12$   
Rusammen  $6:8:9:12$ 

In diesem Schema rundete sich die Auffassung der alteren Pythagoraischen Schule vollständig ab. Zur Darstellung dieser Berhältnisse bediente sie sich des von Pythagoras ersundenen xavav oder Monochord, einer über einen Resonanzboden (\$\delta z\varepsilon \text{ov})\ gespannten Saite mit einem verschiebbaren Steg (\$\delta xavavvvv)\,\text{, burch welchen beliebige Theile der Saite zum Tonen gedracht werden beliebige Theile der Saite zum Tonen gedracht werden konnten. Dieses uns von Ptolemaus (Harmon. I. c. 8) besschriebene Monochord gab zugleich der von Pythagoras auszegangenen und auf mathematischen Principien sußenden Musissschule ihren Namen. Ihre Anhänger als die Handhaber des xavav warch die Kanoniser, und bildeten den Gegensatz zu den sogenannten Harmonisern, welche sich der Reuerung widersetzen, und nach wie vor in dem Systeme der nach dem bloßen Gehör gesungenen heptaschordischen Octaven (\$\delta \text{opvolau})\) ihre röllige Genüge fanden.

Ilm das Berhältniß des einfachen Tonintervalles in seinen Beziehungen zu Quarte, Quinte und Octave auf dem Monochorde a priori darzustellen, bedienten sich die Kanoniker des ebenfalls von Ptolemaus (Harm. II. c. 2) beschriebenen Helikon, einer quadratischen Figur von solgender Construction:

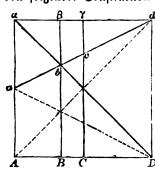

Hier ist durch geometrissche Construction die Linie Aa in zwei, die Linie Be in drei, und die Linie Cy in vier gleiche Theile getheilt worden, sodaß Aa die Halfte von Aa, Bo zwei Drittel von Be und Co drei Biertel von Cy ausmacht. Daher verhalt sich Bo zu Co wie zum ab der wie zum zum den Berhaltnisse des Tonintervalls entspricht,

woran fich die übrigen Berhaltniffe in folgender Beise knupfen:

$$Aa: Bb = 6:8 = 3:4 = Duarte.$$
 $Aa: Cc = 6:9 = 2:3 = Duinte.$ 
 $Aa: Dd = 6:12 = 1:2 = Dctave.$ 
 $Bb: Dd = 8:12 = 2:3 = Duinte.$ 
 $Cc: Dd = 9:12 = 3:4 = Duarte.$ 

Denfen wir une nun bie Linien Aa, Bb, Co und Dd ale Langenmaße jur Gintheilung einer monochorbis

schen Saite von der Lange Dd = 12, und sehen den Ton der ganzen Saite = e, so tont die Halfte = As = 6 als e in der höheren Octave; es tont das Zweisdrittelmaß = Bb = 8 als h, und das Dreiviertelmaß = Cc = 9 als a, in solgender Beise 1):

$$egin{array}{lll} \emph{Aa} &= 6 & \emph{Bb} &= 8 & \emph{Cc} &= 9 & \emph{Dd} &= 12 \ \emph{Nήτη} & \emph{Παραμέση} & \emph{Μέση} & \emph{Υπάτη} \ \emph{e} & \emph{h} & \emph{a} & \emph{e} \end{array}$$

Rach der Erzählung des Nikomachus und Boëthius waren es nicht Saiten von verschiedener Lange, fonbern Schmiedehammer von verschiedenem Gewicht, welche ben Pythagoras zuerst auf die Idee einer mathematischen Tonmessung gebracht hatten. (Nicom. Harm. enchir. p. 13. Boeth. De mus. I. c. 11.) Er habe in einer Schmiede bei den Hammerschlägen zufällig Octaven, Duarten und Duinten tonen gebort, und anfänglich gemeint, doß die Berschiedenheit der Tone von der Starte der Schlage abhängig sei, dann aber bei genauerer Untersuchung entdedt, daß dieselbe gang unabs hangig hiervon allein im verschiedenen Gewichte ber Sammer ihren Grund habe. Rachdem er nun von ben funf vorhandenen hammern ben einen als untanglich und ftorend ausgefondert, hatten bie anderen viec bie Gewichtzahlen 6, 8, 9 und 12 angegeben. Diefe Ents bedung habe ihn zu weiteren Erperimenten von ahnlicher Art geführt. Er habe an Saiten von gleicher gange und Dide verschiedene Gewichte gehangt, und barnach ihre Stimmung gepruft. Er habe Rohre nach verfcbiebenen gangenmaßen jugeschnitten, und gepruft, wie fich ihre Tone ju ben Langenmaßen verhielten. Er habe nach Gewichteverhaltniffen Fluffigfeiten in Becher geschüttet und barnach ben Ton ber Becher gepruft, auch Becher von verschiedener Große und Gewicht mit metallenen Stabchen angeschlagen, und ihre Tone verglichen. Ends lich fei er gur Brufung bes Langenmaßes ber Saiten übergegangen und habe ben navor construirt.

Wenn nun Boëthius hinzusett, Bythagoras habe bei allen diesen Experimenten bieselben Proportionen bestätigt gefunden, so ist dieses sehr cum grano salis zu verstehen. Denn mehre dieser Experimente sind so beschaffen, daß sie gar keine reinen Resultate liesern können, wie z. B. das Schütten des Wassers in die Becher nach Gewichtmaß, oder das Hängen von Eewichten an Saiten. Diese können also nur einen hodegetischen Werth gehabt haben, ähnlich wie auch die Schmiedehammer. Denn auch bei diesen bringt weder das doppelte Gewicht grade die tiesere Octave hervor, noch ist es wahrscheinslich, daß der Jusall die Hämmer grade in den von Boëthius angegebenen Proportionen herstellte, sondern auch hier wies der beobachtete Umstand, daß im Allges

<sup>1)</sup> Gaubentius (Harm. introd. p. 13) bestimmt bie Intervalle in folgender Beise: Duarte = 24:18, Duinte = 24:16, Dctave = 24:12, Dctave Duarte = 24:9, Dctave Duinte = 24:8. Doppel Dctave = 24:6, wodurch baffelbe Schema in zwiese Lage hervorgebracht wird:

e h a e H A E 6 8 9 12 16 18 24

meinen ber schwerere Hammer ben tieferen Ton gab, ahnlich wie ber gefülltere Becher und bas langere Rohr baffelbe that, nur ben Weg zu weiterem Experimentiren 1).

Bythagoras blieb mit diesen Erperimenten vom wahren Sachverhalte, daß die Höhe und Tiefe der Tone sich nach den Schwingungszahlen der Schallvibrationen richtet, noch immer weit entsernt. Denn mit der Junahme der Schwingungszahlen nimmt die Höhe der Tone zu. Dagegen nimmt dieselbe ab mit der Junahme der von Pythagoras zum Tonmaße genommenen Jahlen, mochten dieselben sich nun auf die Länge von Saiten oder von Rohren, auf das Gewicht von Hämmern oder von Bechern oder von Flüssigseiten, die man in die Becher schüttete, beziehen. Nur in dem einzigen Falle, wo er Gewichte an die Saiten hing, verhielt sich die Sache anders, nämlich so, daß die größere Gewichtszahl dem höheren und nicht dem tieseren Tone entsprach, oder daß, nach unserer Weise zu reden, mit den Jahlen der

Gewichte die Schwingungszahlen der Tone nicht ab , fondern zunahmen. Da aber in allen übrigen Fallen sich die Sache im Gegentheil verhielt, so scheint man diesen Fall als eine vereinzelte Ausnahme von der Regel nicht einer genaueren Ausmerksamkeit gewürdigt zu haben.

Obgleich baher die boppelte Jahl, als Schwingungszahl verstanden, immer der höheren Octave entspricht,
so bedeutet sie doch den Pothagordern immer umgefehrt
die tiefere Octave, weil biese überhaupt noch keine Schwingungszahlen kannten, sondern bei allen ihren Tonzahlen zunächst an Richts weiter als an Saitenlangen
dachten. Es wird daher Alles auf diesen Gesichtspunkt
zuruckgeführt und nach ihm verstanden werden mussen.

Das Rächste, was die Bythagorder thaten, nachs bem sie die obige monochordische Grundproportion gefunden hatten, war, daß sie die einzelnen Tone innershalb der Quarte, z. B. zwischen 'Tnáry μέσων und 'Tnáry ὑπατῶν

Υπάτη μέσων. Διατόνος ύπατῶν. Πα**ο**υπάτη ύπατῶν. ΄Υπάτη ύπατῶν. e Η

auf monochordische Art zu bestimmen suchten. Sie verfuhren damit nach der Angabe des Nisomachus (Harm. enchir. p. 30) auf folgende Art. Sie nahmen zur Einsheit die Jahl 192, entsprechend der Τπάτη μέσων, und bildeten davon den ἐπίτριτος 256, entsprechend der Τπάτη ύπατῶν, indem sie jener Jahl ihr Drittheil = 64 hinzusügten. Sie bildeten dann von 192 den ἐπόγδοος 216, durch Hinzusügung ihres Achttheils = 24, und erhielten so Διατόνος ύπατῶν. Sie bildeten dann von 216 den ἐπόγδοος 243, durch Hinzusügen ihres Achttheils = 27, und erhielten so Παρυπάτη ύπατῶν. Dann blieb zulett für den Halbton das Berhältniß 243: 256 mit der Differenz 13. Das Ganze gibt folgendes Schema, wobei wir zur deutlicheren Uebersicht die Jahlen nebendei in kleinere Factoren auslösen:

Τπάτη μέσων . . . = e = 192 = 3. 8. 8.

Differenz = 24. Ganzton.

Διατόνος ύπατῶν . = d = 216 = 3. 8. 9.

Differenz = 27. Ganzton.

Παρυπάτη ύπατῶν = c = 243 = 3. 9. 9.

Differenz = 13. Halbton.

Τπάτη ύπατῶν . . = H = 256 = 4. 8. 8.

Hierbei überliefert uns Risomachus eine altpythagordische Resterion über den Halbton, welche einen Blick in die Oberstächlichkeit und Kindlichkeit jenes Standpunktes thun läßt. Sie fanden nämlich, daß der Halbton, verglichen mit dem ersten Tonintervall, zu groß, aber verglichen mit dem zweiten, zu klein sei. Denn 13 sei mehr, als die Hälfte von 24, aber weniger als die Hälfte von 27. Aus dieser von ihnen gemachten Resterion solgt, daß sie das Tonintervall e—d mit der Disserbatable 24 für kleiner hielten, als das Intervall

d-c mit ber Differenzzahl 27, obgleich sie selbst beibe Intervalle gleichmäßig nach bem Berhaltniß von 8:9 construirt hatten. Die Lehre von ber geometrischen Broportion lag alfo bei biefen Pythagordern noch gang im Argen. Aus Bouthius (De mus. III. c. 5 und 8) erfahren wir, daß felbst Philolaus, der Zeitgenoffe bes Sofrates, noch in gang ahnlichen falfchen Borftellungen befangen war. Auch er nahm bie Größe bes Ganztones an zu 27 als der Differenzzahl von 216 und 243, und bie Große bes naturlichen Salbtons, welchen er Diefis nannte, ju 13 ale ber Differenzzahl von 243 und 256. Bon ber Große bes anderen Gangtones im Werthe von 24 als der Differenziahl von 192 und 216 bemerkte er, daß sein Achttheil der einfache Ternar = 3 als die erfte ungerade Bahl fei, welche ben zweiten Ton im Berthe von 27 auf zwiefache Beife erzeuge. Einmal burch Abbition jur Zahl 24. Denn 24 + 3 = 27. Und fodann burch Erhebung in ben Rubus. Denn 3. 3. 3 = 27. Man fieht hieran, daß die symbolische Bahlenspielerei nicht erft von späteren Pythagordern eingeführt ift, fondern ichon ju ben frühen Eigenthumlichkeiten ber Schule gebort. In biefem Falle fuhr Philolaus noch weiter in berfelben fort. Rachbem er ben erften Ion = 24 als ben achtfachen Ternar, ben zweiten Ton = 27 als den endydoog des achtfachen Ternars und zugleich als den Rubus des einfachen Ternars bestimmt hatte, ging er zur symbolischen Bestimmung ber Diefte = 13 uber. Diefe Bahl faßte er ale bie Summe ber 1 als bes unausgedehnten Bunftes, ber 3 als Der ersten ungeraben Linie, und ber 9 = 3. 3 ale bes ersten ungeraden Quadrats. Denn 1+3+9=13.

Die Diesis = 13 verglich er nun allein mit bem zweiten Tone = 27 und nicht mit bem ersten = 24, ohne daß wir den Grund hiervon erfahren. Er substrahirte nämlich den natürlichen Halbton = 13 vom Tone = 27 und gewann als Rest einen fünstlichen Halbton = 14, welchen er nach der Art seiner Erzeus

<sup>1)</sup> Das mit ben Schmiebehammern und ben burch Gewichte beschwerten Saiten ergahlt von Bythagoras auch Gaubentius (Harm. introd. p. 13). Die übrigen Experimente übergeht er, indem er barauf sogleich von ber Erstubung bes naww Bericht erftattet.

gung Apotome nannte. Die Differenz zwischen beiten = 1 nannte er Komma, und die Hälfte des Komma nannte er Schisma. Der Ganzton = 27 bestand also aus zwei Diesen oder kleinen Halbtonen = 13, vermehrt durch ein Komma. Zwischen Dieses = 13 und Apotome = 14 unterschied dann Philolaus noch den gleichschwesbenden Halbton = 13½ als Halfte von 27, bestehend aus einer Dieses nebst einem Schisma. Außerdem bestiente er sich zu Tonbestimmungen auch noch des Maßes der halben Dieses = 6½, welches er Diaschisma nannte.

Diese Spielereien bes Philolaus beweisen, wie tief die von Rikomachus überlieserte falsche Resterion über bie geometrischen Proportionen des Tetrachordes bei der alteren Schule der Pythagorder eingewurzelt war, und wie sehr ihr durch die dort beliebte Jahlensymbolik Borschub geleistet wurde. Wir sahren, nachdem wir uns hiervon überzeugt haben, in dem Berichte des Rikosmachus sort.

Rachdem er die Quartenfolge e d c H nach der Methode der älteren Kanoniker in Zahlen ausgedrückt hat, zeigt er noch die Anwendung derfelben Methode auf eine andere Quarte nebst zwei Quinten. Die Quartensfolge ist die von Luxróvos barrov = d zum Προσλαμ-βανόμενος = A. Bon dieser waren schon drei Intersvalle im vorigen Beispiele bestimmt, nämlich:

Διατόνος ύπατῶν . = d = 216 = 3. 8. 9.

Differenz = 27. Σοπ.

Παρυπάτη ύπατῶν = c = 243 = 3. 9. 9.

Differenz = 13. Halbton.

Tπάτη ύπατῶν . . = H = 256 = 4. 8. 8.

Es fehlte also nur noch die Bestimmung des Προσλαμβανόμενος als der Quarte oder des έπίτοιτος von Διατόνος ύπατῶν = 216. Dieser ist = 288. Denn 216, vermehrt durch ihr Drittheil = 72, ist 288. Derselbe Προσλαμβανόμενος ist auch zugleich der ἐπόγδοος von Τπάτη ύπατῶν = 256. Denn 256, vermehrt durch ihr Achttheil = 32, ist 288. Daber tritt zwischen Τπάτη ύπατῶν und den Προσλαμβανόμενος als Differenzachl 32.

Hieraus zogen die Pythagoraer aufs Neue ben Schluß wie aus dem vorigen Beispiele, daß sich durch den Kanon ein genauer Halbton nicht herstellen lasse, indem 13 weder von 27 noch von 32 die Halfte sei. So entstand ihr Axiom, daß der Ton nicht in gleiche Halften zerlegbar sei, oder daß die gesungenen Halbtone immer entweder mehr oder weniger als die Größe eines Toninter, valls betrügen, wogegen die Harmoniser, nach dem bloßen Gehör urtheilend, am Gegentheile sestheilen. Die Spissindigseit des Phisolaus mit dem halben Komma oder Schisma sieht ganz so aus, als habe sie den zweigehabt, den Gegnern mit mathematischer Scharse den Bruchtheil des Tenes auszuweisen, um welchen sie sich irrten.

Da es aus allem biesen als zuverlassig einleuchtet, bas wir es hier mit echten altpythagoratischen Tonbestimmungen zu thun haben, so ist es wahrscheinlich, daß mit der Quartenfolge d c II A, auf welche sich die A. Enepti. b. B. a. R. Erfte Section. LXXXI.

letten Proportionen bezogen, ursprünglich nicht bie von Mitomachus angegebene Tonfolge zwischen Aurovos υπατών und Προσλαμβανόμενος, sondern die zwischen Παρανήτη διεξευγμένων  $= \underline{\mathbf{d}}$  und Μέση  $= \mathbf{a}$  gemeint mar. Denn nach Plutarch war der Προσλαμβανόμενος felbst noch bem Plato unbefannt, und folglich fonnte berfelbe unmöglich unter ben von ber alteren Schule beftiminten Tonen vortommen. Run aber greifen bie beiten besprochenen Quarten fo enge in einander, baß wenn wir und bei ber einen genothigt feben, fie um eine Octave in die Sobe ju ruden, fich biefe Rotbigung auch auf die andere mit bezieht. Folglich gibt une bie Bereinigung ber beiben besprochenen Quarten Die Musficht, bas Bilb ber oberen Quinte in ber Grundoctave bes Philolaus genau fo zu entwerfen, wie baffelbe gu feiner Beit muß ausgesehen haben:

Die beiden Quintenfolgen wurden nach des Rifos machus Angabe so bestimmt. Die erste, ausgedrückt durch den ημιόλιος von 512 = 768, erstreckte sich von Παρυπάτη μέσων = 1 bis Τρίτη διεξειγμένων = c. Die zweite, ausgedrückt durch den ημιόλιος von 864 = 1296, erstreckte sich von Διατόνος ύπατῶν = d bis zur Μέση = a.

Erste Quinte: Enóydoog von 512 = 576. Enóydoog von 576 = 648. Enóydoog von 648 = 729. Dann bleibt als Rest ber Halbton awischen 729 und 768.

Dann bleibt als Rest ber Halbion zwischen 729 und 768.

3weite Quinte: Ἐπόγδοος von 864 = 972.

Darauf felgt ein Halbion als Intervall zwischen 972 und 1024. Ἐπόγδοος von 1024 = 1152. Ἐπόγδοος von 1152 = 1296.

Auch hierbei ift die Sitte, wie in den vorigen Beisspielen, beobachtet worden, die Differenzzahlen zwischen ben Tonen anzumerfen, um an ihnen die Differenzzahl bes Halbtons zu meffen. Wir feten zur genaueren lieberssicht die vollständigen Schemata hierher:

```
Grfte Quinte.
Παρυπάτη μέσων . = f = 512 = 8.8.8.
                     Differeng = 64. Ton.
                    g = 576 = 8, 8, 9,
Tiffereng 72, Ton.
Argaring ukame
Medy
                    - a -- 648
                                      8. 9. 9.
                    4 (ffereng - 81, Ton.
- h - 720 = 9, 9, 9,
Hagaptay .
                    Iffereng = 39. Salbton.
There dieserpherian = \underline{v} = 768 = 12, 8, 8.
                dweite Cuinte.
Thatorog vacardo . = d = 864 = 12, 8, 9,
                     Differeng = 108. Jon.
1'auth \muiowr ... = e = 972 = 12.9.9.
                     Differeng = 52. Salbton.
```

```
Παρυπάτη μέσων . = f = 1024 = 16.8.8.
                     Differenz = 128. Ton.
                  . = g = 1152 = 16.8.9.
Διχανὸς μέσων . .
                    Differenz = 144. Ton.
= a = 1296 = 16. 9. 9.
Μέση . . . . .
```

Nirgends wird hier eine Differenggahl gefunden, von welcher die Differenziahl des Halbtons grade die Hälfte ausmachte, mas bann immer aufs Reue als Beweis von ber Unmöglichkeit angeführt wurde, ben Salbton in zwei

gleiche Balften zu theilen.

Bergleichen wir die beiben Quinten genauer, fo finden wir, daß ihre Bahlen eine fortlaufende und in einander greifende Reihe von einer Octave und zwei Tonen bilden, wie sie stattfindet zwischen Παρυπάτη μέσων = f und Νήτη υπερβολαίων = a. Demnach mußte Die zweite Quinte ursprünglich oberhalb ber erften gelegen haben. Aber es ift noch ein sonftiges Rennzeichen in ben Angaben bee Rifomachus, welches anzeigt, baß wir nur in seinen reinen Bahlangaben bas Buthago-raifche Original vor uns haben, mahrend er in ber Unterlegung von Tonen aus dem σύστημα αμετάβολον willfürlich verfuhr. Unmöglich nämlich bauten bie Pythagoraer im zweiten Falle Die Intervalle über einander, wahrend fie im erften Falle biefelben unter einander bauten 1). Wir fahren baher wol am fichersten, wenn wir und hier rein and Mathematische halten, und bie verkehrte Auslegung des Rikomachus gang babei vergeffen. Dann findet fich die Anknupfung der zweiten Conreihe an die erste von felbft. Wir durfen zu bem Ende nur die erfte Tonreihe mit boppelten Bahlenwerthen fcreiben:

```
Προσλαμβανόμενος = 2304 = 9.256
Υπάτη ὑπατῶν . . . = 2048 = 8. 256
Παρυπάτη ὑπατῶν = 1944 = 8. 243
```

Unmittelbar barauf folgt bas zweite, in verfehrter Drbnung:

Ποοολαμβανόμενος = 648 = 8.81 Υπάτη ὑπατῶν . . . = 729 = 9.81 = 248.3 Παουπάτη ὑπατῶν = 768 . . . . . = 256.3

Obgleich auch hier die Intervalle richtig find, fo ift boch ihre Anordnung eine falfche. Ihre Natur erfordert vielmehr eine Lage, wie bie folgenbe:

```
Λιχανός μέσων . . . . . . . = 648
Παρυπάτη μέσων . . . . . = 729
Υπάτη μέσων..... = 768
```

Rehmen wir biefe an, fo gelingt es auch hier fogleich, beibe Schemata in einen Busammenhang ju bringen von folgenber Art:

```
Διχανος μέσων . . = g = 648
Παρυπάτη μέσων . = f = 729
Ύπατη μέσων . . . = e = .768
Λιχανός ύπατῶν . = d = 864
Παρυπάτη ὑπατῶν = c = 972. 2 = 1944
'Υπάτη ὑπατῶν . . = Η = 1024. 2 = 2048
Προσλαμβανόμενος = Λ = 1152, 2 = 2304
```

```
= 384 = 2.192 = 6.8.8.
\overline{d} = 432 = 2.216 = 6.8.9.
 = 486 = 2.243 = 6.9.9.
 = 512 = 2.256 = 8.8.8
 = 576 = 2.288 = 8.8.9.
```

Sier findet fich nun die Anknupfung ber beiben Duinten gang von felbft, wenn wir die beiben erften Zahlen, 512 und 576, womit ihre Tonreihe anfängt, identisch segen mit benfelben beiden Bablen, womit bie vorige Tonreihe schließt, und demgemäß fortfahren in folgender Beife:

```
h = 512 = 8.8.8.
\mathbf{a} = 576 = 8.8.9.
  = 648 = 8, 9, 9,
  = 729 = 9.9.9.
  = 768 = 12.8.8.
\mathbf{d} = 864 = 12.8.9.
c = 972 = 12.9.9.
\mathbf{H} = 1024 = 16.8.8.
A = 1152 = 16.8.9.
G = 1296 = 16, 9, 9
```

Der Halbton hat hierbei in allen Källen bas Berhaltniß von 243 ju 256 ober von 3. 9. 9. ju 4. 8. 8, ebenso constant, ale ber Gangton das Berhaltnis von 8 ju 9 bewahrt. Der natürliche halbton hieß bei ben alten Pythagoraern diedes, bei den neueren λείμμα, mabrend biefe unter dleois die noch fleineren Intervalle, wie Drittels und Bierteltone, verftanden. Der Reft, welcher blieb, wenn man lequa vom Tonintervall abjog, bildete einen funftlichen Salbton, welcher fowol von ben Aeltern, als ben Reueren αποτομή genannt wurde. Bohrend die Aeltern, wie wir gefehen haben, Diefe Subtraction auf irrige Art vollzogen, lernten bie Spateren biefelbe auf richtige Art vollziehen. Gie bildeten namlich nach Boëthius (De mus. II. c. 29) von ber Jahl 243 den exópoos als 273%, und befamen so einen Gangton im Berhaltniß von 243: 273} mit ber Gintheilung 243: 256: 273g, ober, in gangen Bahlen ausgedrudt, 1944: 2048: 2187. hierin maren gegeben Die Berhaltniffe:

```
1) ces @angtons = 1944 : 2187 = (3.9.9.8.) : (3.9.9.9.)
2) des leima = 1944 : 2048 = 243 : 256.
```

3) ber  $\alpha \pi \sigma \tau \sigma \mu \dot{\eta} = 2048 : 2187 = (4.8.8.8.) : (3.9.9.9.)$ 

Diese Bestimmung ber άποτομή ist genau und läßt Richts zu wunschen übrig 2). Wir überzeugen und am

243:256=17:17324unb (17:18) (17:18) = 289:324 bagegen 8:9 = 289: 3251

<sup>1)</sup> Derfelben fahrlässigen Inconsequenz begegnen mir bei Eaubentius. Auch er fiellt (Harm. introd. p. 17) bie Butha-gorafichen Bahlen bas eine Mal in bie richtige, bas andere Mal in bie verfehrte Ordnung, wenn er beispielshalber ben Uebergang pom Προσλαμβανόμενος bis Παρυπάτη υπατών in zwei Diagrammen verzeichnet. Das erfte von biefen ift correct und lautet:

<sup>2)</sup> Auch Gaubentius (Harm. introd. p. 15-16) nennt bas Berhaltniß ber alten Pythagoraifchen dlevig 243 : 256 bas Leinua, und rechnet richtig heraus, tag baffelbe hinter ber άποτομή an Umfang gurudflehe, ohne jedoch babei bas Berhaltniß ber άποτομή selbst in Bahlen anzugeben. Bielmehr nimmt er folgenden Umweg: bas Berhaltniß 17:18 fei noch nicht bie Balfte von 8:9, alfo noch nicht bie Balfte eines Gangtons. Das Berhaltnig von 243 : 256 aber fi fleiner ale bas von 17 : 18. Beibes ift richtig.

besten bavon, wenn wir die Probe machen, und Lequa mit axoroun zusammen abdiren. Weil in der Musik die geometrischen Reihen der Verhältnißzahlen (z. B. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64) immer den Eindruck von artikmetischen Reihen (wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) herborbringen, so hat die Addition der Intervalle immer durch Multiplication ihrer Verhältnißzahlen zu geschehen. So bestommen wir denn durch Zusammensetzung

νοη δίεσις = 243:256 mit ἀποτομή = 2048:2187

ben Gangton im Berhaltniß 497664 : 559872 = 8 : 9.

Roch einfacher und durchsichtiger läßt sich diese Bussammensehung vor Augen stellen, wenn wir die Bershältniszahlen in ihre Factoren auflösen. Dann ergibt die Zusammensehung

Alle diese Berhältnisse, welche die altere Schule der Kanoniker ausschließend beschäftigten, sließen aus der bloßen Bergleichung der Duarte mit der Quinte innerhalb der Octave. Das reisste Product dieser älteren Richtung ist die noch vorhandene Abhandlung des Euklid, welche κατατομή κανόνος betitelt ist, und den Anhang zu seiner εloαγωγη άρμονική bildet. Diese behandelt die vornehmsten Grundsätze der alten Schule, wie z. B. daß das Tonintervall nicht in gleiche Theile theilbar ist, daß bie Octave kleiner ist als sechs Tonintervalle u. s. w. mit großer Schärfe und einer gewissen eleganten Kürze in der Beweissührung. Sie schließt mit einer Berzeichs

nung sammtlicher Tone des σύστημα άμετάβολον nach dem Langenmaße einer monochordischen Saite, wobei zuerst die undeweglichen Töne der Tetrachorde, hernach ihre beweglichen Töne bestimmt werden. Jur Bestimmung der undeweglichen Töne genügt die Theilung der Saite zuerst in 4, dann in 3, und zuletzt in 9 Theile. Denn wenn die ganze Saite den Προσλαμβανόμενος — A tönt, so gibt ½ Νήτη ύπερβολαίων — a, ¾ Μέση — a, und ¾ Διατόνος ύπατῶν — d, wovon die höhere Octave ¾ Νήτη συνημμένων — d ist. Die Oreistheilung bringt mit ½ Νήτη διεξευγμένων — e mit ¾ Τπάτη μέσων — e hervor. In der Reuntheilung entspringen als ¾ Παραμέση — h und als ¾ Τπάτη ύπατῶν — H. Hiermit ist das System der undewegslichen Tone vollständig. Geht man von hier in ähnlicher Weise zur Bestimmung der beweglichen fort, so ist das Resultat die vollständige Eintheilung des Monochords, wie sie dereits oben dei der Beschreibung des σύστημα άμετάβολον ist mitgetheilt worden.

Ferner bewegt sich noch ganz innerhalb bieser einfachen Berhältnisse ber alten Schule bas Schema ber großen musikalischen Zahl aus bem Platonischen Timäus, nach beren Berhältnissen bie Berhältnisse bes Universums und ber Weltseele geordnet sein sollen. Böch hat unter bem Titel "Ueber die Bildung der Weltseele im Timäos bes Platon" in den von Daub und Creuzer herausgegebenen Studien (3. Bb. Heibeld. 1807. S. 1—95) die Entzisserung derselben auf eine völlig gelungene Art bewerkstelligt. Ihre Tonleitern bewegen sich zwischen sieben Grundtönen, deren Berhältnisse durch das Quadrat und den Kubus von 2 als der ersten geraden und von 3 als der ersten ungeraden Jahl hergestellt werden, in solgender Ordnung:

27. 1. 9.384 27.384 2.384 3.384 4.384 8.384 1.384 768 1152 1536 3072 3456 10368 384

Zwischen biesen Jahlen als Ruhepunkten laufen nun bie Tonleitern ber Octaven in folgender Weise:

```
384 = 8.8.6.
1.384 = e =
                432 = 8.9.6.
        d =
                486 = 9.9.6.
          =
        C
                512 = 8.8.8.
           =
                576 = 8.8.9.
                648 = 8.9.9.
        _{\mathbf{f}}^{\mathbf{g}}
           =
                729 = 9.9.9.
           =
                768 = 8.8.6.2.
2.384 = e
           =
                864 = 8.9.6.2.
        d =
               972 = 9.9.6.2.
        c = \cdot
               1024 = 8.8.8.2.
        h =
              1152 = 8.8.9.2.
3.384 = a =
        g
              1296 = 8.9.9.2.
           =
               1458 = 9.9.9.2.
          =
4.384 = e
          =
               1536 = 8.8.6.4.
               1728 = 8.9.6.4.
               1944 = 9.9.6.4.
               2048 = 8.8.8.4.
```

```
b
               2187 = 9, 9, 9, 3
           =
           =
               2304 = 8, 8, 9, 4
           =
               2592 = 8.9.9.4.
         g
f
           =
               2916 = 9.9.9.4.
8.384 =
               3072 = 8.8.8.6
         е
           =
9.384 = d
               3456 = 8.8.9.6.
           =
               3888 = 8.9.9.6.
           =
         C
         b
               4374 = 9.9.9.6.
           ==
           =
               4608 = 8.8.9.8.
         a
               5184 = 8.9.9.8.
           =
         g
f
           =
               5832 = 9.9.9.8.
         е
           =
               6144 = 8.8.8.6.2.
               6561 = 9.9.9.9.
         es
         d
           =
               6912 = 8.8.9.6.2
           =
               7776 = 8.9.9.6.2.
         C
               8748 = 9.9.9.6.2.
            =
               9216 = 8.8.9.8.2.
         a
           = 10368 = 8, 9, 9, 8, 2,
27.384 = g
```

Innerhalb bieses Schema's laufen bie Octaven theils von den Ruhepunften aus, theils auf die Ruhe

punfte ju. Diefelben find theils von heptachordifcher, theils von octachordischer Art:

4) Zwei hypodorisch phrygische Octachorde:
von 
$$\frac{9.384}{2} = 1728 = d$$
 bis  $9.384 = 3456 = d$ 
d c h b a g f e d

4) Sivel hypototical pringiline Detailors:
$$von \frac{9.384}{2} = 1728 = d \text{ bis } 9.384 = 3456 = d$$

$$d c h b a g f e d$$

$$unb von \frac{27.384}{2} = 5184 = g \text{ bis } 27.384 = 10368 = g$$

$$g f e \text{ es } d c b a g$$

Persone figh run biefe unb fibriide Phereduuncen

Bewegen fich nun biefe und ahnliche Berechnungen noch innerhalb der einfachen Bestimmungen ber alten Schule, fo tritt bagegen in Archytas von Tarent, bem Beitgenoffen Plato's, jur alten Beife bes Experimentirens mit bem Monochord eine neue hinzu, welche fich nicht bei bem burch Phthagoras gelegten Grunde beruhigte, fonbern auf bie Entbedung neuer Intervalle ausging, und fich nicht scheute, vielerwarts an ben Fundamenten bes alten Baues zu rutteln. Die Manner biefer Richetung, welche in Ptolemaus ihren Höhepunkt erreichte, bei welchem wir die Leiftungen dieser Art gesammelt und beurtheilt finden, waren bestrebt, neue Grundzahlen ben alten ale primitiv an bie Seite gu ftellen, wie g. B. bie 5, die 7, fogar die 11, die 15, die 19 u. a. m. Theils verwickelten fie fich baburch freilich in unerfreuliche Abftrusitäten, theils aber thaten fie boch auch hierdurch bie erften noch mantenben Schritte auf einem freieren und großartigeren Felbe ber harmonif, von beffen Gröffnung erft die Mufif des Mittelalters und der Neugelt die fpaten Fruchte geerntet hat.

Bufolge ber Nachricht bes Ptvlemaus (Harmonic. I. c. 13 seq.) beging Archytas fogleich auf ben erften Anlauf die Kuhnheit, von ben Zahlen 7 und 5 als von primaren Intervallgablen Gebrauch zu machen, von ber erften im biatonischen, von der letteren im enharmonis ichen Tetrachorbe. Er behielt im biatonischen Tetrachorbe ben einen ber alten Ganztone im Berhaltniß von 8:9 bei, vergrößerte aber ben anderen ju einer Ausbehnung von 7:8. Hierdurch schrumpfte ihm ber alte Salbton von 243: 256 jur Rleinheit von 27:28 jusammen. 3war klangen nun die Tone nicht mehr fo rein, als nach bem alten Tonmage. Dagegen glaubte Archytas, was er an afthetischem Einbrud verlor, burch mathematifche Symmetrie reichlich erfest zu befommen, weil nun

ber Salbton nicht nur burch einfachere, fonbern auch burch aufeinanderfolgende Bahlen bestimmt war, ein Umftand, welchen er fur bas Beichen eines primitiven Berhaltniffes hielt. Dabei war durch die neuen Berhaltniffe Die Quarte ftreng vollendet, wie ihre ausgeführte Bufammenfegung zeigt:

$$\frac{(8:9). (7:8). (27:28)}{(8.7.27): (9.8.28) = 1512: 2016 = 3.4}$$

Ptolemaus hat biefem Tetrachorde des Archytas den Ramen des mittleren welchen biatonischen Klanggeschlechts (μέσον μαλακον διάτονον) beigelegt.

Im enharmonischen Tetrachorde behielt Archytas seinen diatonischen Halbton 27: 28 bei, und fügte ihm Die große Terz bereits in bemfelben Berhaltniffe bingu, in welchem die moderne Musik dieselbe ihren reinen Dreis klangen zum Grunde legt, nämlich im Berhaltniffe 4:5. Dadurch war die Quarte voll bis auf das fast verschwindende Complement 35 : 36. Daher besteht bei Archytas das enharmonische Tetrachord noch nicht, wie bei den Spateren, aus der großen Terz nebst zwei Bierteltonen, fonbern aus ber großen Terz nebft einem Salbton. Auch hier wird burch Zusammensegung ber Intervalle die Quarte gewonnen:

$$\frac{(4:5).\ (27:28).\ (35:36)}{(4.\ 27.\ 35):(5.\ 28.\ 36)=3780:5040=3:4}$$

Auch im chromatischen Tetrachorde behielt Archytas bas Halbtonintervall 27:28 bei, welches er also wol als einen bebeutenben gund und Fortichritt gegen bas frühere Berhaltniß von 243 : 256 betrachtet haben muß. Dabei bestimmte er die kleine Terz als 27: 32, wobei für den anderen Salbton bas Berhaltnig von 224 : 243 übrig blieb. Die Busammensegung ergibt auch hier bie Duarte:

$$(27:32)$$
.  $(27:28)$ .  $(224:243)$   
 $(27,27,224)$ :  $(32,28,243)$  =  $163296$ :  $217728$  =  $3:4$ 

Um sich vom Werthe biefer mit Archytas begonnenen Bestrebungen ber Ranonifer einen deutlichen Begriff gu machen, fann bas Bilb ber fogenannten naturlichen Tonleiter bienen, wie wir fle auf bem Korn finden, und wie fie auch bas Monochord barftellt, wenn wir von ber eingetheilten Saite immer nur Einen Bruchtheil tonen laffen. Gibt z. B. die ganze Saite ben Ton C, fo ift die natürliche Tonleiter:

| 1<br>C                | 1<br>2<br>C         | i<br>g              | <u>c</u>          | <del>}</del><br><u>e</u> | <u>፥</u>       | <u>þ</u>       | <u>c</u>          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <u>₫</u>              | 10<br><u>e</u>      | in fis              | 12<br>g           | 1 8<br><u>a</u>          | 14<br><u>b</u> | 15<br><u>h</u> | 116<br>C<br>=     |
| ;<br>17<br><u>cis</u> | 18<br>₫<br><u>=</u> | dis                 | 1<br>20<br>€<br>≡ | 1<br>1                   | 1<br>22<br>fis | 23             | 1<br>24<br>g<br>≣ |
| gis                   | 26                  | 1<br>27<br><u>@</u> | <b>2</b> €        | 20                       | <b>1</b> 0     | 31             | 32<br>C           |

In diefer natürlichen Tonleiter find die meiften Tone rein, aber auch manche unrein. Das  $\underline{b}=1$  mit feinen höheren Octaven  $b = \frac{1}{14}$  und  $b = \frac{1}{28}$  ift um ein Geringes zu tief. Es ift bies bie tief tonenbe Septime, welche wir bei jeber ftart schwingenben Saite mit Duinte und Terz zusammen ale Rebenklang tonen hören, wodurch Jedermann fich von ihrem Tonwerthe leicht eine lebendige Anschauung verschaffen fann. Das fis = 17 mit feinen hoheren Octaven fis = 12 und fis = 1 ift für fis zu tief, für f zu hoch. Das  $\underline{\underline{\underline{a}}} = \frac{1}{18}$  und seine höhere Octave  $\underline{\underline{a}} = \frac{1}{26}$  ift für a zu tief, für gis zu hoch, wogegen a = 17 ein reines a ift. Die Tone biefer naturlichen Tonleiter find es nun eben, in welche sich die neuere Schule ber Ranonifer burch ihre Erperimente mit bem Monochorde verfest fand, und es ift fein Wunder, daß dieselbe durch den Reig eines bisher unbebauten Felbes fo eingenommen wurde, daß fich ihr die Grenzen beffen verwischten, mas in afthetischer Rudficht erträglich ift, und mas nicht. War boch auch felbft bas Berhaltnig ber großen Terg 4:5 ber alteren Schule noch als unerträglich erschienen, mabrend die Modernen fich gewöhnt haben, es als reinste Consonang zu betrachten. Und auch die naturliche Septime b = } wird, fobalb man fie als Rebenton einer schwingenden Saite wahrnimmt, noch immer als Consonang empfunden, obwol fie ichon an ber Grenze beffen fteht, was nach heutigem Spftem möglich ift.

Diese natürliche Tonleiter ist die Tabelle, worin alle Tonverhaltnisse, auf welche die Kanoniser durch einzelne Experimente nach und nach geriethen, sich systematisch und vollständig a priori verzeichnet vorsinden. Denn da  $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}=y:x$ , so darf ich nur nach dieser Proportion den Ansap nehmen, um die Pythagoräische Ansgabe immer sogleich in die Sprache der natürlichen Tonleiter zu übersehen, und dadurch eine lebendige Ansschauung des abstracten Verhältnisses zu gewinnen. So z. B. überseht sich das diatonische Tetrachord des Archytas solgendermaßen in die Sprache der natürslichen Tonleiter:

hen Conletter:

8:9 7:8 27:28 1:1 1:1 28:27 d:c c:b b:a

Da das b = 3 in biesem Tetrachorde die tiefe Septime des Horns und der schwingenden Saite ist, so sieht man daraus, daß das diatonische Tetrachord des Archytas im Sinne der heutigen Musik noch innerhalb der Grenze des ästhetisch Zulässigen liegt.

Benden wir uns nun jum enharmonischen Tetraschord bes Archytas, so erfreut uns junachft bie reine

große Terz. Dabei wird badurch, daß ber Halbton bie aus der tiefen Septime entspringende gedrückte Stimmung beibehalt, für das enharmonische Complement ein knapper Biertelton gewonnen:

In seinem chromatischen Tetrachord ift die kleine Terz von reinem Klange. Weil aber der gebruckte Halbeton aus dem diatonischen Tetrachorde beibehalten wird, so muß der hinzutretende Halbton um besto mehr ansschwellen:

Gehen wir nun die von Ptolemäus theils überslieferten, theils selbst erfundenen Tetrachorde weiter durch, so ergibt sich ein ziemlicher Reichthum von Verhältnissen aus der natürlichen Tonleiter, welcher durch sie alls mählig zum Bewußtsein und zur Brüfung gelangte. Wir begegnen dem Intervall 4:5 bei Archytas, Didymus und Ptolemäus, 5:6 bei Eratosthenes, Didymus und Ptolemäus, 6:7 bei Ptolemäus, 7:8 bei Archytas und Ptolemäus, 9:10 bei Didymus und Ptolemäus, 15:16 bei Didymus und Ptolemäus, 15:16 bei Didymus und Ptolemäus, 18:19 und 19:20 bei Eratosthenes, 20:21, 21:22 und 23:24 bei Ptolesmäus, 24:25 bei Didymus, 27:28 bei Archytas und Ptolemäus, 30:31 und 31:32 bei Didymus, 35:36 bei Archytas, 38:39 und 39:40 bei Eratosthenes, endlich 45:46 bei Ptolemäus.

Die Intervalle des Architas sind außer dem prachstigen Funde der reinen großen Terz (4:5) dadurch ausgezeichnet, daß sie außerdem ganz von der Siebenzahl beherrscht sind, und zwar in den vier Formen 7, 28 (4.7), 35 (5.7) und 224 (32.7). Dagegen wurde von Eratosthenes (im 3. Jahrh. v. Chr.) die Siebenzahl wieder verworfen, vermuthlich, weil sie seinem Gehör zu wenig einleuchtete.

Eratosthenes verließ das weiche diatonische Klangsgeschlecht (µέσον µαλαχον διάτονον) des Archytas nitt dem Tone b aus der natürlichen Tonleiter, und ging einfach auf das diatonische Tetrachord der alten Schule mit zwei gleichmäßigen Ganztönen zuruck, welches Ptolesmäus nach diesem Umstande das zweitönige (διάτονον διτονιαΐον) nennt, und welches, verglichen mit der natürslichen Tonleiter, folgenden Charakter zur Schau stellt:

 $(8. \ 8. \ 243), (9. \ 9. \ 256) = 15552 : 20736 = 3 : 4$ 

Dagegen erfand er eine chromatische und enharmonische Theilung von fünstlichem Charafter, worin bie Siebenzahl mit ihren Producten ganzlich vermieden ift, aber bafür die Fünfzahl im Charafter von 5, 15 (3. 5), 20 (4. 5) und 40 (8. 5) eine besto größere Rolle spielt. Man fieht baraus, baß biese helle Intervallzahl, sobald man auf fie aufmertfam wurde, etwas überaus Ginleuchtendes hatte, mas bei ber dufteren Siebengahl nicht so ber Fall war und auch naturgemäß nicht sein konnte.

Das dromatische Geschlecht bes Gratofthenes ift:

| Zuv                         | with manipage of lay                    | ingi oro cinto                                                                        | 11/01/00 1/01  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5:6                         | 19:20                                   | 18:19                                                                                 |                |
| $\frac{1}{6} : \frac{1}{5}$ | $\frac{1}{2\sigma}:\frac{1}{19}$ e: dis | $\frac{1}{1^g}:\frac{1}{1^g}$ dis: d                                                  |                |
| <b>g</b> :e                 |                                         |                                                                                       |                |
| (5. 19.                     | 18): (6. 20. 19)                        | = 1710:2280                                                                           | 0 = 3 : 4      |
| Das                         | enharmonische Ge                        | schlecht des Era                                                                      | tofthenes ift: |
| 39:40                       | 38:39                                   | 15:19                                                                                 |                |
| $\frac{1}{40}:\frac{1}{39}$ | 39: 38<br>x: dis                        | $\begin{array}{c} \frac{1}{18} : \frac{1}{18} \\ \text{dis} : \mathbf{h} \end{array}$ |                |
| e : x                       | x : dis                                 | dis: h                                                                                |                |
|                             |                                         | 00000                                                                                 |                |

(39, 38, 15). (40, 39, 19) = 22230 : 29640 = 3 : 4

Beibe Eintheilungen haben das überaus Wohlgefällige, baß ihre Intervalle laufende find, nämlich daß fie in ber natürlichen Tonleiter eine ununterbrochene Reihenfolge bilben, ahnlich wie biefes auch in bem meichen biatonischen Geschlechte bes Archytas von ber Tonfolge d - c - b - a ber Fall ift. Solche Tetras dorde mit laufenden Intervallen haben auch in symmes trifder Sinficht bas voraus, bag man fie mit geringer Umanderung in eine fortlaufende Brogreffion bringen fann, z. B.

während bei den Tetrachorden mit ftodenden Intervallen (zu benen auch das gemeine ober zweitonige biatonische Geschlecht gehört) ein solches Verfahren größere Schwierigs feiten bietet, und daher immer in größere und weniger leicht überschauliche Biffern führt, wie 3. B. beim gemeinen biatonischen in folgende:

Die Tetrachorde des Didymus (im 1. Jahrh. n. Chr.) theilen mit benen bes Eratofthenes ben Charafter, baß fie die Siebenzahl ganzlich ausschließen, und die Fünfgahl begunstigen, welche in ihnen ale 5, 10 (2. 5), 15 (3. 5), 25 (5. 5) und 30 (6. 5) vorfommt. Zwei von ihnen haben laufende Intervalle, und unter diefen zeichnet fich bas biatonische aus burch eine besondere Schönheit seiner Symmetrie. Daffelbe vermischt nämlich bie Dreizahl mit ber Funfzahl auf die wohlgefälligste Art also:

(9, 8, 15): (10, 9, 16) = 1080: 1440 = 3:4

Ptolemaus hat biefem Gefchlechte ben Ramen bes scharfen diatonischen (σύντονον διάτονον) beigelegt.

Seine Tonfolge in ber natürlichen Tonleiter flingt hochst vollkommen, und seine Zahlen ordnen fich ohne Schwierigfeit in folgende einfache Brogression:

Das andere Tetrachord bes Dibymus mit laufenden Intervallen ift bas enharmonische, welches mit bem enharmonischen bes Archytas die reine große Terz 4:5 ge= mein hat, bagegen im Uebrigen nicht, wie bei Archytas, einen Halbton nebft Complement, fondern zwei wirkliche Bierteltone jum Besten gibt, auf folgende Art:

| 4:5              | 31:33                      | 2 30 :     | : 31                      |
|------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| <del>ኔ</del> : ‡ | $\frac{1}{32}:\frac{1}{3}$ | T 3T       | : 30<br>: h               |
| e:c              | c : x                      | <b>x</b>   | : h                       |
| (4, 31,          | 30): (5, 32)               | 31) = 3720 | $\overline{0:4960} = 3:4$ |

(4. 31. 30) : (5. 32. 31) = 3720 : 4960

Seine Zahlen ordnen fich leicht in folgende Progreffion :

Das dromatische bes Dibnmus erscheint hiergegen als unbedeutend:

Ptolemaus nimmt ju feinen Borgangern bie Stellung ein, daß er auf die Siebengahl bes Archytas aufs Reue eingeht, und auf ber Grundlage einer eflettischen Berbinbung bes bisher Beleifteten nach neuen Combinationen sucht. Er eignet sich sowol das weiche diatonische Ge= schlecht bes Archytas, ale bas scharfe bes Didymus an, und fest ihnen zwei andere von eigener Erfindung zur Seite, welche aber beide in afthetischer Beziehung misfällig find, und baber bes mufifalischen Werthes entbehren.

Das erfte berfelben, welches Btolemans ebenfalls, wie das des Archytas, ein malaxov diatovov neunt, verdient eher ben Ramen eines efletischen Tetrachordes. Denn es tritt barin bas fleine Tonintervall bes Dibymus 9:10 mit bem übermäßig gespannten bes Archytas 7:8 hart aneinander ohne ben in der natürlichen Tonleiter gegebenen milbernben Uebergang 8:9. Daber find benn auch die Intervalle in diesem Tetrachorde feine laufende. Daffelbe ift folgendes:

Das zweite biatonische Tetrachord bes Btolemaus. welches er mit bem ichonen Ramen bes gleichmäßigen (διάτονον δμαλόν) belegt, ift bei seiner musikalischen Unbrauchbarteit baburch intereffant, baß Ptolemans, welcher blos rechnet, ohne fich um den afthetischen Ginbrud ber Intervalle ju fummern, daffelbe für bas vollfommenfte von allen halt. Er hat bafür feinen anderen Grund, ale ben, bag feine Berhaltnifgahlen

$$9:10$$
  $10:11$   $11:12$ 

in gleicher Linie ohne Unterbrechung fortlaufen, was allerdings bei keinem anderen bieser Tetrachorde der Fall ift. Musikalisch unbrauchbar ist dasselbe aber darum, weil das fis der natürlichen Tonleiter für fis zu tief und für f zu hoch ist. Hierdurch wird der eine der Ganztone zu klein, während der Halbton zu übermäßigem Umfange anschwillt. Die nähere Gestalt des Tetrachords ist folgende:

So hatte man benn im biatonischen Tetrachord bie in ber natürlichen Tonleiter auf einander folgenden vier Ganztonintervalle

allmählig nach einander durchprobirt, und mit einander in verschiedene Combination gebracht. Archytas combinirte b: c mit c: d, Didymus c: d mit d: e, Ptolemäus b: c mit d: e, und d: e mit e: fis.

Außerdem hat Ptolemaus noch die Elfzahl (als 11 und 22) mit der Siebenzahl (als 7 und 21) verbunden in folgendem chromatischen Tetrachorde, welches er das scharfe Chroma (χρώμα σύντονον) nennt:

6:7 11:12 21:22  

$$\frac{1}{7}:\frac{1}{8}$$
  $\frac{1}{12}:\frac{1}{11}$   $\frac{1}{22}:\frac{1}{21}$   
b:g g:fis fis:f  
(6. 11. 21):(7. 12. 22) = 1386:1848 = 3:4

Diesem aus der Siebenzahl mit der Elszahl gemischten scharfen Chroma tritt bei Ptolemaus ein aus der Siebenzahl (als 14 und 28) mit der Fünfzahl (als 5 und 15) gemischtes weiches Chroma (χρώμα μαλακόν) zur Seite:

Rur bas erste von diesen beiden dromatischen Tetrachorden hat laufende Intervalle. Doch lassen sich beide mit gleicher Leichtigkeit in Zahlen einer fortlaufenden Progression übersegen:

bas erfte:

Bulett fügt Btolemans zu biefen noch ein felbft erfundenes enharmonisches Tetrachord, welches fich baburch auszeichnet, daß es nicht, wie die enharmonischen Tetrachorde bes Eratosthenes und Dibymus, einen Salbton in Bierteltone zertheilt, sondern, gleich dem enharmonischen Tetrachorde des Archytas, zur großen Terz 4:5 einen kleinen Halbton sett (bei Archytas 27:28, bei Btolemaus 23:24), sodaß für das enharmonische Intervall nur ein fast verschwindendes Complement (bei Archytas 35:36, bei Ptolemaus 45:46) übrig bleibt. Das enharmonische Tetrachord des Ptolemaus ist vollsständig:

Wenn wir nun bemerfen, bag bas enharmonische Tetrachord bei Archytas, Didymus und Ptolemaus auf das glänzende Intervall ber reinen großen Terz 4:5 gegrundet ift, und bas chromatische Tetrachord bei Eras tofthenes, Didymus und Ptolemaus auf bas nicht minder ausgezeichnete ber reinen fleinen Terz 5:6, fo leuchtet hierans offenbar bas Bestreben hervor, dem dizovog und dem roinuirovior, welche nach altem Syftem, sowie in der musikalischen Ausübung des Alterthums als bloße abgeleitete Intervalle angesehen murden, einen primitiven Charafter ju vindiciren. Run aber liegt eben in ber Empfindung diefer beiden Intervalle als primitiver der specifische Charafter ber modernen Mufit mit ihrem Dur und Moll. Folglich ift es die moderne musikalische Empfindungsweise, für welche in ben monochordischen Erperimenten ber späteren Kanonifer ber Sinn allmählig erwachte. Der Anfang biefes Erwachens war Die Firirung des enharmonischen Grundintervalls 4:5, und des chromatischen Grundintervalls 5:6. Die Folge bavon war, bag neben dem großen Ton 8:9 bie Aufmerksamfeit auf ben kleinen Son 9:10 gelenkt wurde, und baneben auf ben großen Halbton 15:16. Denn bie große Terz c: e = 4:5 besteht aus bem großen Ganzton c: d = 8:9 und bem kleinen d: e = 9:10. Und bie Quarte d : g = 3 : 4 besteht aus ber fleinen Terz e:g = 5:6 und dem fleinen Bangton d:e = 9:10, die Quarte h:e = 3:4 aber aus ber großen Terz c: e = 4:5 und dem großen Halbton h: c = 15:16. Die moderne Musik hat sich auf eben biesem Wege bie Tone ber natürlichen Tonleiter eine Strede weiter in ihrer Praris angeeignet, als es die antife vermochte. Denn während die lettere in ihrer Ausübung bei ben Berhaltniffen 2:3 und 3:4 nebst 8:9 stehen blieb, hat die moderne Musik baneben bie Berhaltniffe von 4:5, 5:6, 6:7 und 7:9 ale primitive praftisch mit durchzuempfinden sich gewöhnt. Che biefe praftifche Gewöhnung eintreten fonnte, mußte, gleiche fam jur Recognoscirung des ju erobernden neuen Bobens, ein theoretisches Umberirren in ben Labyrinthen ber nas türlichen Tonleiter vorangehen, wie baffelbe in den Rlanggeschlechtern ber neueren Ranonifer ju Tage tritt. Sierin besteht bie wichtige Bebeutung, welche benfelben im weltgeschichtlichen Berlaufe ber Runftentwidelung aufommt.

Die fieben Arten ber Dctave ober bas veranbers liche Spftem.

#### Σύστημα έμμετάβολον.

Eine innerhalb einer Octave spielende Tonleiter heißt άρμονία. Die sieben verschiedenen Arten der Tonfolge, welche innerhalb einer folden vorkommen, heißen eldn ober σχήματα της άρμονίας. Man merkt sie sich am leichteften, wenn man nach ber Unleitung bes Guflid (Introd. harm. p. 15), sowie des Ariftides Quintilianus (De mus. p. 17) und Gaudentius (Harm. introd. p. 19) bie Berhaltniffe bes unveranderlichen Syftems als Mittel ihrer Berbeutlichung ju Silfe nimmt, auf folgende Art:

1) Die mirolybische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von unary unaτων (H) aufwärts bis zur παραμέση (h):

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave die Intervalle der Halbtone mit denen der ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

# 1 1 1 1 1 1

2) Die Indische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von ber Art, wie fie vorfommt von παρυπάτη υπατών (c) aufwärts bis zu τρίτη διεζευγμένων ( $\underline{c}$ ):

## c d e f g a h c

Die Ordnung, nach welcher innerhalb diefer Octave Die Intervalle der Salbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgende:

#### 1 1 1 1 1 1 1

3) Die phrygische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von diarovos ύπατῶν  $(\mathbf{d})$  aufwarts bis zu παρανήτη διεζευγμένων  $(\mathbf{d})$ :

#### defgah<u>c</u>d

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle ber halbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgende:

## 1 1 1 1 1 1

4) Die borische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von ber Art, wie fie vorkommt von unarn μέσων (e) aufwarts bis zu νήτη διεξευγμένων ( $\underline{e}$ ):

#### e fgahcde

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle ber halbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgende:

### 1 1 1 1 1 1 1

5) Die hypolybische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von nagunarn μέσων (f) aufwärts bis zu τρίτη ὑπερβολαίων  $(\underline{f})$ :

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle der Halbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgende:

6) Die hypophrygische Octave ist eine heptas chordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von διατόνος μέσων (g) aufwärts bis zu παρανήτη ύπερβολαίων (g):

## gah<u>c def</u>g

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle ber Salbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgenbe:

#### 1 1 1 1 1 1 1

7) Die hypodorische Octave ift eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie fie vortommt von der weon (a) aufwärts bis zu výrη  $\hat{v}$ περβολαίων (a):

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle ber halbtone mit benen ber gangen Tone abwechseln, ift folgende:

# 1 1 1 1 1 1

Man dachte sich die Octavenfolge (apporta) zufammengefest aus einer Quartenfolge (συλλαβή) nebft einer Quintenfolge (diofeia) von Tonen, und biefe Art, fich bie Sache vorzustellen, bient zugleich am beften, fich in ben inneren Berhaltniffen bes Beptachords naber gu orientiren, weshalb auf biefelbe eingegangen werben muß.

Nach Euflid (a. a. D.) gibt es drei Arten (eldn)

von Quartenfolge oder συλλαβή.

Die erste Art ist wie von bnary bnarov (H) aufwarts bis zu υπάτη μέσων (e), mit bem halbton in der Tiefe:

Die zweite Art ist wie von παρυπάτη ύπατων (c) aufwarts bis zu παρυπάτη μέσων (f), mit dem Salbton in der Sohe:

Die britte Art ist wie von Azavds bnarov (d) aufwarts bis zu dizards pesar (g) mit bem Halbton in ber Mitte:

Die erste Art ist dieselbe Tonfolge, welche das diatonische Tetrachord genannt wird. Mit ihr hebt die dorische Octave an, und hört zugleich mit ihr auf:

Sie darf insofern die borische Quarte heißen.

Die zweite Art ift bie, mit welcher bie lydische Detave sowol anfängt, als auch aufhört:

Sie barf infofern bie lybifche Quarte heißen. Die britte Art ift die, mit welcher die phrygische Octave sowol anfängt, als auch aufhört:

Sie barf insofern bie phrygische Quarte heißen.

Bermöge biefer Quarten leuchtet ber Gegensatz ber brei Rebenoctaven zu ben brei Hauptoctaven ein. Die Rebenoctaven enthalten biefelben Quarten, welche bie Hauptoctaven in ber Trennung enthalten, in einer enger verbundenen Beise.

Die Rebenoctave ber borifchen ift die hypodorisiche. In ihr rudt die unterfte der borifchen Quarten um eine Stufe in die Sobe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Die Rebenoctave ber lydischen ift bie hypolybische. In ihr rudt die unterfte ber lybischen Quarten um eine Stufe in die Sohe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Die Rebenoctave ber phrygischen ift die hnposphrygische. In ihr rudt die unterfte ber phrygischen Duarten um eine Stufe in die Sobe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Die Duintenfolge ober diofeia hat nach Euklib (a. a. D.) vier Arten (eldn).

Die erste Art ist wie von inary mesow (e) aufwarts bis zu nagamen (h), mit bem Halbton in ber Tiefe und brei Tonen in ber Höhe:

Die zweite Art ist wie von παρυπάτη μέσων (f) auswärts bis zu τρίτη διεξευγμένων (c), mit dem Halbeton in der Höhe und drei Lönen in der Liese:

Die britte Art ist wie von λιχανός μέσων (g) aufs warts bis zu παρανήτη διεξευγμένων (d), mit bem Halbton am zweiten Orte von oben:

Die vierte Art ist wie von der µέση (a) aufwarts bis zu νήτη διεξευγμένων (e), mit dem Halbton am zweiten Orte von unten:

Mit ber ersten Art bieser Quinten beginnt bie borische Octave, mit ber zweiten bie hypolydische, mit ber britten bie lybische, und mit ber vierten bie phrygische Octave.

M. Enchtl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Sete ich namlich zur borischen Quinte (als ber ersten Art) bie borische Quarte, so entspringt bie borische Octave:

Sete ich zur phrygischen Duinte (als ber vierten Art) die phrygische Duarte, so entspringt die phrygische Octave:

Sete ich zur lybischen Duinte (als ber britten Art) die lybische Duarte, so entspringt die lybische Octave:

Bugleich fann ich nun auch bie verschiebenen Arten ber Quinte gebrauchen, um aus ben brei Hauptoctaven in bie brei Rebenoctaven überzugehen.

Denn wenn ich in der dorischen Octave an die Stelle der dorischen Quinte eine phrygische Quinte sete, wobei die dorische Quarte stehen bleibt, so gelange ich in die hypodorische Octave, wie folgende Vergleichung zeigt:

Dorifch.. e f g a h 
$$\underline{c}$$
  $\underline{d}$   $\underline{e}$  Suppodorifch a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{h}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$ 

Wenn ich in der phrygischen Ociave an die Stelle der phrygischen Quinte eine lydische Quinte setze, wobei die phrygische Quarte stehen bleibt, so gelange ich in diehypophrygische Octave, wie folgende Bergleichung zeigt:

Und wenn ich in der lydischen Octave an die Stelle der lydischen Quinte eine hypolydische Quinte setze, wobei die lydische Quarte unverandert bleibt, sogelange ich in die hypolydische Octave, wie solgende Bergleichung zeigt:

Endlich fann ich aus ber borischen Octave in bie mirolybische gelangen, wenn ich, anstatt die borische Quarte über die borische Quinte qu seben, umgekehrt die borische Quinte über die borische Quarte sebe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Ebenso tann ich aus ber hypoborischen Octave in die borische gelangen, wenn ich, anstatt die dorische Duarte über die phrygische Quinte zu seben, umgefehrt bie phrygische Quinte über bie borische Quarte sete, wie folgende Bergleichung zeigt:

Supposorists a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$ Dorists . .  $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{h}$   $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$   $\underline{1}$ 

Ebenso kann ich aus ber hypophrygischen Octave in die phrygische gelangen, wenn ich, anstatt bie phrygische Quarte über die lydische Quinte zu seben, umgekehrt die lydische Quinte über die phrygische Quarte sebe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Ebenso kann ich aus der hypolydischen Octave in die lydische gelangen, wenn ich, anstatt die lydische Duarte über die hypolydische Duinte zu sezen, umgestehrt die hypolydische Duinte über die lydische Duarte seze, wie folgende Bergleichung zeigt:

Suppose of the second contract of the second

Diese Methode, die sieben Octaven (& quovlau) des Heptachords sich an den Berhältnissen des unveränderslichen Spstems zu verdeutlichen, ist die bequemste zu ihrer ersten Einprägung. Aber dieselbe gibt nur erst ein unvollommenes Bild von der Art ihrer ursprünglichen Construction. Denn bei dieser Borstellungsart hat es den Anschein, als seien die Octaven Richts als Aussichnitte von verschiedener Höhe und Tiese aus dem unveränderlichen System, während doch umgekehrt diese Art, sie in die einsuche Linie einer einzigen Tonleiter einzureihen, einer späteren Resterion angehört, welche bestrebt war, die Creenntnismittel zu vereinsachen, das Raube auszuglätten, und so durch das Reuere das Neltere in Bergessenheit zu bringen. Der geglättete Zustand gehört der Folgezeit an, der verwickeltere dem Ursprunge. Jener ist der restectirte Zustand, welcher bereits Tone maß, und die Intervalle durch Jahlenverhältnisse ausdrücke. Dieser ist der naive Zustand, welcher noch allein auf das blose Gehör angewiesen war, aber die melodischen Unterschiede, welche durch das blose Gebor sich sassen lassen siehen seines weiten Umweges, um ledvigens gebraucht es keines weiten Umweges, um

llebrigens gebraucht es keines weiten Umweges, um uns aus der hier gegebenen Borstellungsart der heptachordischen Octaven in eine frühere Borstellungsart derfelben zu versehen. Man braucht sie sich zu diesem Ende nur innerhalb des Raums einer und derselben Octave spielend zu denken. Da das Urspstem der zweimal steben Octaven aus der Rotenschrift unten mitgetheilt werden soll, so ist es zweimäßig, hier zu dessen Bordereitung sogleich ein solches Schema anzuknüpfen.

Fangen wir von ber hypoborischen Octave an, so lautet von ba ab bas ganze Spftem in abwartsgehenber Folge:

Sympotorists a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{h}$   $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{h}$   $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{g}$   $\underline{h}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$ 

Bersehen wir dieses ganze System in die Octave a.—a., so lautet co: Hypodorisch a h c de f g a a syppophryg. a h cis de f fis g a a syppophryg. a h cis dis e fis gis a sypposhisch a h cis dis e fis gis a sypposisch . a b c d e f g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e fis g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e fis g a a sypposisch . a h c d e fis g a a sypposisch . a h c d e fis g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch . a h c d e f g a a sypposisch a b c d es f g a a

In dieser Gestalt werben wir das System unten wiederfinden, aber nicht innerhalb der Octave a — a, sondern innerhalb der Octaven f — f und fis — fis:

1) Beränderliches System innerhalb der Octave f-f:

Gvvodorisch.. f If fff Hopophrygisch f  $\underline{\mathbf{c}}$ <u>es</u> Hopolydisch . f Dorisch . . . f C e b des es 88 Ç ges Phrygisch . . . f 8.8 b ₫ g  $\underline{\mathbf{c}}$ <u>68</u>  $\overline{\mathbf{f}}$ Endisch ..... f 8 b d g  $\mathbf{c}$ e ges as Mirolydisch.. f f b des es ces

2) Beranberliches Syftem innerhalb der Octave fis —  $\underline{\mathrm{fis}}$ :

Hupodorisch . fis Hupophrygisch fis gis <u>cis</u> <u>e</u> fis dis e gis ais h <u>cis</u> fis Hopolydisch . fis Dorisch . . . fis gis ais his <u>dis</u> <u>cis</u> <u>eis</u> <u>fis</u> a h <u>cis</u> ₫ g e fis <u>dis</u> fis gis a fis Phrygisch . . . . h <u>cis</u> e Enplica ..... fis gis ais h <u>dis</u> <u>cis</u> <u>eis</u> <u>fis</u> Mirolybisch . . fis h ₫ Ç g

Das heptachorbische System ist nach allgemeinem Beugniß ber Alten alter als bas Octacorb bes Lufgon und Pythagoras, bas Enneachord bes Theophrast von Bieria, bas Defachord bes Siftiaus von Rolophon, bas Benbefachord bes Timotheus von Milet, und bas Dobefas dorb bes Melanippides (vergl. Nicom. Harm. enchir. p. 35 und Plut. De mus. c. 30). Seine brei Sauptoctaven, die borifche, phrygische und lydische, gehören zu ben alteften mufikalischen Erinnerungen. Aber es war in ihrem Andenken jugleich mit aufbewahrt, baß man bie Octaven bes Septachords in alter Zeit forgfältig von einander getrennt hielt, und sowol die Bermischung ber einen mit ber anderen, ale auch die Bereicherung irgend einer berfelben burch chromatische Rebentone als geschmadlos verwarf. Rach Blutarch (De mus. c. 8) wurde gur Beit bes Polymneftus (um 670 ober 690 v. Chr.), fowic auch noch bes Safabas (um 590 ober 600) blos borifc, phrygifc und lydifch gefungen. Und nach Pofibonius (bei Athen. XIV. p. 634) foll felbft noch Anafreon's (559-474) Befang fich blos in diefen brei Tonarten bewegt haben. Dan verband zwar wol bie verschiedenen Octaven, ohne fie jedoch barum zu vermischen. So war nach Blutarch's Bericht Sakabus ber Componist breitheiliger Romen, bei benen die erfte Strophe borifch, bie zweite phrygifch, und die britte lybifch gefungen murbe.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Conftruction des Septachords von den brei Sauptoctaven ihren Ursprung nahm, und daß die vier Rebenoctaven erft fpater biefen angeschloffen wurden. Diefer Gebante bekommt baburch historische Bestätigung, bag niemals von einer Erfindung der dorifchen, phrygischen ober lybischen Octave die Rebe ift. Diese brei werben immer als bereits erfunden, ober vielmehr als bei ben barin benannten brei Bolferftammen vorgefunden vorausgesest. Dagegen find von den Rebenoctaven theils die Ramen ber Erfinder aufbewahrt, theils bie Ramen berer, welche fie querft praftisch in ben Gefang einführten. Go g. B. wurde nach Plutarch (De mus. c. 28. 29.) die mixolydische Octave bereits burch Terpander von Antiffa (um 680; nach Anderen 650) und die hypolybische burch Polymneftus von Rolophon (um 670 ober 690) erfunden. Dagegen war es nach Plutarch (c. 16) Sappho (um 604), welche zuerst die mixolybische, und Damon, der Lehrer bes Perifles, welcher zuerft bie hypolybische Dctave beim Gefange in praftifche Ausübung feste.

Die hypodorische Octavengattung führte auch den Ramen der dolischen und der lokrischen. Die dolische hieß sie nach dem Zeugnis des Heraklides von Pontus dei Athendus (XIV. p. 624—25). Die lokrische hieß sie zusolge Euklid (p. 16), Gaudentius (p. 20) und Bachius (p. 19).

Die hypolybische Octavengattung führte auch ben Ramen ber übertriebenen ober ausgelassenen lydischen (f exaverusing Audist) und ber ionischen. Dieses geht hervor aus der Stelle bei Plutarch (De mus. c. 16), worin derselbe erklärt, die ausgelassene oder zügellose lydische Octave sei eine der mixolydischen entgegengesette

Tonfolge (Freq Evavela ex Mikolvdisel). Denn bie mixolybische Octave hat in ihren Intervallen bie Conftruction:

Dreht man bieses Schema um, so zeigt sich

als bas Schema ber hypolybischen Octave. Der Rame des zügellosen Lydischen als einer Tonart, welche die gemeffene Saltung verloren bat, bilbet ben Gegenfas jum strengen, gehaltenen ober gemessenen Lybischen (Durrovodudiori), unter welchem bie regulare und wohlflingende lybische Dctave zu verfteben ift (wie g. B. bei Plato, Rep. 1. III. p. 398. e.). Das haltungslose Lybifche nun wird von Plutarch jugleich als bem Jonischen verwandt (παραπλησίαν ούσαν τη 'Ιάδι) bezeichnet. Da nun die ihm junachst verwandte von den übrigen Dctaven bas echte Lybische ober Syntonolybische ift, welchem es eben hier als bas unechte entgegengestellt wird, so kann bas Jonische nichts Anderes sein, als eine synonyme Benennung für das Hypolydische felbft. Wenn nun heraflides bei Athenaus a. a. D. eben biefe ionis sche Octave neben der borischen und hypodorischen für bie eigentliche Grundscala ber griechischen Rufik erklart (was bann auch von Pollur 4, 9, 65, von Cassiodor im 40. Briefe des 2. Buchs, und von Apulejus Florid. p. 115 ihm nachergablt worden ift), so fann biefes widerfinnig erscheinen, jedoch nur fur ben, welcher die weiter unten mitzutheilende Grundscala bes Terpanbrifden Rotenspftems (bie Scala ber Inftrumentalschluffel) nicht fennt. Denn diese Scala tragt in Beziehung auf die Singnotenschrift den hypolydischen Charafter, in Begiehung auf die Inftrumentalschrift bagegen ben hopoborifchen und borifchen, bient alfo bem Gefagten jur Beglaubigung.

Eine Erinnerung an die steben Octavengattungen des Alterthums hat sich in den Kirchentonen des Gresgorianischen Gesanges im Mittelalter sortgeerbt. Aber in Folge eines seltsamen und noch nicht weiter ausgestlärten Misverständnisses wechselten die sämmtlichen Octaven außer der dolischen ihre Ramen, sodaß nun ihre Reihenfolge die völlig umgekehrte Ordnung zeigte. (Bgl. Boeckh. De metr. Pind. p. 221. Bellermann ad Anonymum p. 43—45.) Folgendes Schema dient, dieses näher zu verdeutlichen:

Richtige Benennung:

Spyoborisch. Mirolyd. Lybisch. Bhrng. Dorisch. Sypolydisch.

a-a h-h c-c d-d e-e f-f
Falsche Benennung im Kirchenstyl:

Neolisch. Mirolyd. Lybisch. Phryg. Dorisch. Jonisch.

a-a g-g f-f e-e d-d c-c

# Die Instrumentalnoten. Feaupara rije neorotews.

Sie bestehen ber Sauptsache nach aus 16 Grundzeichen, von benen jedes zweier Abwandlungen fähig ift,

$$\epsilon$$
 H H E F F F C  $^{1}$  C  $^$ 

folgenben Intervallen, von unten nach aufwarte:

Diese Tonleiter ift, wenn man ihre Intervalle von unten hinauswärts lieft, eine hypophrygische. Liest man bieselben hingegen von oben herabwärts, so erscheint sie als eine hypoborische. Sie gleicht aber vollsommen der Tonreihe, welche die Untertasten unserer Claviaturen barstellen, wenn wir als den untersten Ion das große G, als den obersten das eingestrichene a sestsen, wie solsgendes Schema zeigt:

Bermehren wir nun ein jedes der obigen Grunds zeichen durch seine beiden Abwandlungen, so gibt das Ganze einen Anblid von folgender Gestalt:

Dieses ist die Grundlage. Bu ihr treten zwei Bervollständigungen, eine unwichtigere nach oben, und eine wichtigere nach unten hin. Die erstere besteht in einer bloßen Wieberholung eines Theiles ber Roten in einer böheren Octave:

Die lettere besteht aus seche Zeichen von besonderer Art, von denen nur zwei (nämlich T und a.) im Gesbrauche waren, welche uns aber als Zeichen eines früheren und später untergegangenen Gebrauches vollsftanbig aufbewahrt find. Sie find bie folgenden:

Diese letteren Zeichen sind besonders dadurch von Bichtigkeit, daß durch ihre Hinzusetung die Tonleiter der Grundzeichen an ihrem unteren Ende den hyposphrygischen Charakter verliert, und den dorischen Charakter gewinnt.

Da an jedem Grundzeichen zwei Rebenzeichen hangen, beren Berständniß durch bas Grundzeichen aufgeschlossen wird, so möge der Kurze und Bequemlichkeit halber die Tonleiter ber Grundzeichen für die Instrumentalnoten die Scala der Schlüssel schlechtweg genannt werden. Dieselbe erfordert Erläuterungen in mehrsacher hinsicht.

1) In Hinsicht auf die Abwandlung der Zeichen. Dieselbe geschieht in manchen Källen unregelmäßig, in den meisten jedoch regelmäßig. Die Regel ist, daß bei der ersten Abwandlung der Schlüssel umgelegt, bei der zweiten umgedreht wird. Bei der Umlegung wird der Schlüssel dergestalt auf die Seite gelegt, daß seine linke Seite unten zu liegen kommt. So wird K zu L, L zu L, < zu V u. s. w. Bei der Umsdrehung wird rechts, was zuerst links war. So wird K zu I, L zu I, < zu > u. s. w. Da es einsleuchtet, daß die Schlüssel die Saiten des Instruments bedeuten, dessen Grundstimmung hier abgebildet wurde, so wird die Bermuthung erlaubt sein, daß mit der Umdrehung des Schlüssels ans gedeutet werden mochte, welche erforderlich war, um die Saite einen Halbton höher zu stimmen.

2) In hinsicht auf die Bedeutung ober ben musi- falischen Werth ber Zeichen.

Dieser steht in demselben Grade, wie der Werth ber diatonischen Tetrachorde und der unveränderlichen Tonleiter, mit mathematischer Genauigkeit sest. Da die Berechnungen, welche dieses beweisen, zu umständlich sind, um an diesen Ort zu gehören, so muß es genügen, auf die Arbeiten zu verweisen, in benen dieselben in aller Aussührlichkeit gemacht sind. Man sindet sie bei Bellermann (Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen, S. 37 fg. 47 fg.) und in Uebereinstimmung mit ihm bei Fortlage (Das musikalische System der Griechen, S. 52 fg.)

3) In Hinsicht auf die Halbtone.

Beder Halbton erscheint als ein doppelter, und erstnnert dadurch an den Unterschied, welchen auch wir machen zwischen eis und des, dis und es u. s. w., sodaß in dieser Beziehung die Instrumentalschrift einen ahnlichen Andlich bietet wie unsere Claviaturen, wo alle Obertasten doppelte Benennungen haben. Nur findet diese Conformität mit der modernen Musik ihre Grenze an der Mishelligkeit der breisachen Tone auf den Stufen c = his und f = eis. Diese Mishelligkeit entspringt aus der hier waltenden Boraussehung, daß bei den Halbtonintervallen der Schlüsselten, ein zwiesach

zu benennender Mittelton vorhanden sei. Diese falsche Boraussehung liegt der ganzen antiken Notenschrift zum Grunde, und ist die alleinige Quelle aller der enharmonischen Seltsamkeiten, mit denen die Musik der altesten Beriode belaftet war.

4) In hinficht auf die allgemeine Tonleiter ober

bas Σύστημα άμετάβολον.

Denkt man sich a = N als Nήτη ύπερβολαίων, so stellen die Schlüssel von da an in abwärtsgehender Folge die Tone des unveränderlichen Systems dar die zu A = H, welches dem Προσλαμβανόμενος entspricht. Die Achnlichkeit beider Tonleitern besteht also darin, daß beide von a an in adwärts gehender Folge eine hypodorische Octave in zwiesacher Wiederholung darstellen. Dabei hat aber jede vor der anderen einen Uederschuß voraus. Der Uederschuß der Schlüsselscale besteht in dem diatonischen Tetrachorde AGFE, durch welches dieselbe in der Tiese beschlossen wird. Der Uederschuß des Sissen ach welches dieselbe in der Tiese beschlossen wird. Der Uederschuß des Sissen ach welches dieselbe in der Tiese beschlossen wird. Der Uederschuß des Sissen ach welches dieselbe in der Tiese beschlossen sinzutritt sein Heptachord in der oderen Octave in ein Octavord umgewandelt wird.

Es ist also die dorische und die hypodorische Octave, welche der Ersinder der Instrumentalnoten in Gestalt der Schlüsseltonleiter seinem System zum Grunde legte. Er baute zwei dorische Octaven über einander, deren erste von E = ς zu e = ς, deren zweite von e = ς zu e = ς reicht, und bedeckte sie mit dem den Υπεφ-βολαίαι entsprechenden Tetrachorde e = ς, f = N, g = Z, a = V. Hier betrachtete er sein System als geschlossen, indem er zur Bezeichnung noch höherer Tone nur dieselben Zeichen in bestrichelter Form wiedersehren ließ. Es geht hieraus als Resultat hervor, daß das dorische und hypodorische Element in der Grundanschauung der griechischen Rust die Hauptrolle spielte. Es war vom dorischen Standpunste aus, daß die drei Grundsoctaven, die dorische, phrygische und lydische, in ein alle umfassendes Geptachord verbunden wurden.

Bu biefem erften Refultate tritt ale ein ebenfo wichtiges bas zweite, baß gleich im Anfange biefer Conftruction fich in Beziehung auf die Rebentone der Soluffelfcala eine falfche Annahme einschlich, in beren Ratur es lag, daß fie fich nur fo lange halten fonnte, als man noch fein Mittel fannte, bie Berhaltniffe ber Tone nach Bahlenverhaltniffen zu meffen, und auf bem Monochord zu prufen. Folglich muß zu einer Beit, wo bas Inftrumentalfoftem in feinem fehlerhaften Entwurf bereits fertig conftruirt vorlag, irgend eine große Ummaljung innerhalb biefes Syftemes und feiner falfchen Borftellungeart, die es einschließt, vorgegangen fein. Gine folde Umwalzung muß barum zu irgend einer Beit geschen fein, weil wir bei ben Mufikern ber fpateren Zeit die vollständig richtige Ginficht in die Maßverhaltniffe ber Tone vorfinden; und fie muß von ber Bothagoraischen Schule ausgegangen sein, weil die Tonmeftunft eine Erfindung bes Bythagoras war. Gine genaue Brufung bes von Alppius überlieferten Systems ber 15 Tonarten zeigt auf bas Deutlichste, worin biefe Ummaljung bestanden bat, beren Rennzeichen wir fpater angeben werben. Ehe wir biefes thun fonnen, muß eine Befchreibung ber Singnotenschrift vorausgeben.

Die Fehlerhaftigkeit in dem Entwurfe ber Tonverhaltniffe, namlich die Richtunterscheidung von Gangtonen und Salbtonen, ift es, burch welche wir in ber Schluffelfcala bas altefte Document griechischer Duft erfennen, und ba die Griechen bas altefte Dufitfpftem bas enharmonische nannten, so haben wir hier mahrscheinlich bas Schema ursprunglicher und echter Enharmonie vor Augen. Diese echte Enharmonie, wie fie vom spartanischen Senat hartnädig festgehalten murbe, mar von heptachordischem Charafter, und auch die Schluffelscala trägt diesen Charafter an fich, wodurch fich ihr Syftem vom Σύστημα άμετάβολον, melches den octachordis fchen Charafter hat, wefentlich unterscheibet. Das Octachord des Σύστημα αμετάβολον gehörte der Tras bition nach bem Lykaon ober Pythagoras, alfo im letteren Falle bem Mann, welcher zuerft Tone maß und folglich Halbtone von Ganztonen mit Sicherheit untersichieb. Das reine Beptachorb ber Schluffelscala ift bems nach ein bem Pythagoras, bem Lykaon, ber biatonischen Tonmessung, bem Octachord vorausgegangenes Product, und zwar muß biefes fruhe Erzeugniß von rein heptas dorbifdem Charafter bem entsprochen haben, was man bie echte und alte Enharmonie nannte. Bir haben bereite oben gefeben, bag man fpater mit bem Ramen bes Enharmonischen in ben Tonleitern einen anberen Sinn verband, welcher ben ursprünglichen Sinn allmahlig ausloschte. Diefer neue und falfche Sinn ber Enharmonie ging aber ebenfalls, wie weiter unten gezeigt werden foll, aus bemfelben alten Suftem ber Schluffelscala hervor, und bestätigt dadurch nur noch mehr bie Richtigkeit ber Bezeichnung. Dan barf fich baher burch die Aehnlichkeit nicht blenden laffen, bas System der Schlüsselscala mit dem Σύστημα άμετάβολον für eine ju halten. Diefes ift Octachord, jenes Beptadord; biefes ift Lykaonisch ober Pythagoraisch, jenes ift vorlykaonisch ober vorpythagoraisch; Diefes ift Diatonisch, b. h. mit gemeffenen Bang - und Salbtonen, jenes ift enharmonifch, b. h. mit ungemeffenen Bang- und Salbtonen.

Was dabei am meisten verdient, noch einmal zum besseren Verständniß alles Folgenden an diesem Orte hervorgehoben zu werden, ist der hypodorische und dorisiche Charafter, welchen dieses älteste heptachordische Schema an sich trägt. Denn von oben trägt es den hypodorischen Charafter zur Schau:

von unten aber ben borischen:

Hiermit stimmen auch die halbverwischten Spuren einer Buchstabenschrift überein, welche sich an der Schlüsselsstall sinden, und aus benen hervorgeht, daß man unter ihren Tönen zwei Reihen auszeichnete, erstlich die Reihe von 'Υπάτη μέσων oder e = Γ bis zum Προσλαμβα-

vópevog ober A=H, und zweitens die Reihe von Tolth úneopodalov ober  $\underline{f}=N$  dis zur Mésh ober  $\underline{a}=C$ .

Die erfte Reihe:

enthalt bie halbverwifchten Buchftaben:

Die zweite Reihe:

enthalt bie halbvermifchten Buchftaben:

Sucht man beibe Buchstabenreihen mit einander zu verbinden, so kommt man auf folgenden Zusammenhang, aus welchem dieselben als Ausschnitte erscheinen:

Auch dieser Umstand kann also nur zur Bestätigung bes Gesagten dienen, daß die hypodorische Octave a — a und die dorische Octave e — e diesenigen sind, auf deren Darstellung das System zunächst berechnet war.

Die Ueberfetung ber antifen Roten in die Tone nach moberner Bezeichnung ift hier überall nach bem alleinigen Brincip ber bequemften Darftellung ber antifen Tonverhaltniffe auf unseren Claviaturen vorgenommen worden. Es ift baher hierbei immer ganglich unbestimmt gelaffen, welchem Lone unferer heutigen Inftrumentenftimmung bas antife a ober e entspreche. Uebrigens ift biese Ungewißheit nicht von so großem Belang, als es auf ben erften Blid scheinen mochte. Ift boch auch in ben letten Jahrhunderten bie Instrumentenstimmung um einen Salbion und vielleicht barüber in die Sobe gerudt, ohne bag wir barum eine Transposition ber alteren Tonftude in eine niebrigere Tonart für nöthig halten. Aehnlich werben wir ber Form unserer Claviaturen gemäß bas Sypoborifche ber Schluffelfcala immer in unfer A moll au überfepen haben, wenn auch ftatt ber Differenz eines Salbtones hier bie Differenz mehrer Tonintervalle eingetreten sein sollte. Rach Bellermann's Bermuthung (Die Tonleitern und Musiknoten ber Griechen S. 12. 55 fg.) beträgt diese Differenz nicht weniger ale bas Intervall einer großen Terg. Denn ber Umfang ber einfachen Octave ber Singnoten und folglich auch ber vermuthliche Umfang ber einsachen für größere Bersammlungen bestimmten Boltsgesange war von f = p zu f = N und von fis = n zu f = n. Und es ift mit Recht zu vermuthen, daß die einfachsten und bequemften Singzeichen auch für bie gebrauchlichten Be-fangetone angewendet worden find. Auch bewegen fich bie une noch erhaltenen Melodien ju ben Somnen bee Dionpfius und Resomedes zwischen e = \( \Gamma\) und g = Z. Bar alfo biefes bie für gemeinschaftlichen Gefang bequemfte Octave, so kann bieselbe nach heutiger Stimmung nur ber Octave cis — cis ober d — d für Baß und Tenor entsprochen haben. Denn sobald eine Melodie biesen Umsang nach der Höhe oder ber Tiese hin sehr überschreitet, so wird sie für den einen Theil der Jussammensingenden unbequem werden, indem der Baß nicht gern über e in die Höhe, und der Tenor nicht gern unter H in die Tiese steigt 1). So richtig und werthvoll aber auch diese Resterionen immerhin sein mögen, so dürsen steu und diese Resterionen immerhin sein mögen, so dürsen steu und diese der Schlüsselscala hindern. Denn nur allein durch diesen Ansatz siehe kläst sich das antise Musitspstem unseren Claviaturen anpassen und zu derzenigen lebendigen Anschaulichseit bringen, ohne die es überhaupt nicht verskändlich sein würde.

# Die Singnoten. Γράμματα τῆς λέξεως.

Sie bestehen aus den Buchstaben des griechischen Alphabets in zwei Schreibarten, einer regulären und einer irregulären oder verzerrten Schreibart. Die Besteutung beider wird durch eine Zusammenstellung mit ben bereits befannten Instrumentalnoten am besten eins leuchten. Jedes Alphabet nimmt eine Octave in Anspruch.

Die durch bas regulare Alphabet bezeichnete Octave ift folgende:

$$A = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B} \quad A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{eis}}_{B} \quad H = \nearrow = \underbrace{\operatorname{dis}}_{B}$$

$$B = \bigwedge = \underbrace{\operatorname{fis}}_{E} \quad E = \coprod = \underbrace{\operatorname{eis}}_{B} \quad \Theta = \bigvee = \underbrace{\operatorname{dis}}_{B}$$

$$\Gamma = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{C} \quad X = \bigcup = \underbrace{\operatorname{eis}}_{B} \quad I = \nearrow = \underbrace{\operatorname{dis}}_{B}$$

$$A = \bigwedge = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad X = \bigvee = \underbrace{\operatorname{his}}_{B} \quad P = \bigcirc = \underbrace{\operatorname{ais}}_{B}$$

$$A = \bigwedge = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{his}}_{B} \quad P = \bigcirc = \underbrace{\operatorname{ais}}_{B}$$

$$A = \bigwedge = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{eis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{fis}}_{B}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} \quad Z = \bigvee = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C}$$

$$A = \bigcap = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C} = \underbrace{\operatorname{cis}}_{C$$

Die burch bas irregulare ober verzerrte Alphabet bezeichnete Octave ift folgende:

<sup>1)</sup> Benn Arifibes Quintilianus (Do mus. p. 24) behauptet, ber borische Torog sei ber einzige, beffen Scale ein Sanger ganz burch ihre beiben Octaven hindurch fingen tonne, so ift nach Bellers mann auch biese Behandtung mit Obigem in guter Uebereinstimmung. Denn ber borische Torog ober Tooss erftrect fich bei Alphius

Um die zweite Octave beutlicher hervortreten zu laffen, moge fie bier noch einmal fo wiederholt werben, baß wir an bie Stelle ber verzerrten Buchftaben bie regularen fegen. Go umgewandelt zeigt fie folgenden

$$A = \underbrace{\mathsf{L}} = \underbrace{\mathsf{eis}}_{\mathsf{Eis}} \quad A = \underbrace{\mathsf{T}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{dis}}_{\mathsf{Eis}} \quad H = \underbrace{\mathsf{T}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{cis}}_{\mathsf{Eis}} \quad B = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{dis}}_{\mathsf{Eis}} \quad B = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{Cis}}_{\mathsf{Eis}} \quad B = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} \quad B = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} \quad B = \underbrace{\mathsf{L}}_{\mathsf{Eis}} $

So weit find die beiben unteren Octaven der Schlüffeltonleiter nebst bem Tone  $\underline{\mathbf{f}} = \mathbf{N}$  und  $\underline{\mathbf{fis}}$ = \ = / mit Singnoten bezeichnet, und es fehlen nur noch bie Tone g und a, um ihren gangen Umfang auszufüllen. Für bie Bezeichnung biefer bienen wieberum eigenartig verftellte Formen ber Buchftaben T, T, O, X, Y, & in folgender Beise:

Die Bezeichnung noch höherer Tone erfolgt auch bier, wie bei ben Inftrumentalnoten, burch eine be-

ftrichelte Bieberholung früherer Zeichen. Aus biefer Uebersicht ber Singnoten in ihrer Berbindung mit ben Instrumentalnoten ergibt fich, baß es zwei Grundoctaven waren, welche ber Erfinder ber Singnoten in ihnen abzeichnete. Beibe Octaven laufen innerhalb ber Schluffeltonleiter, beibe laufen in abwarts gehender Folge ihrer Tone, die eine von f bis f, die anbere von e bis E. Die erfte lautet, in Singnoten ausgebrückt:

Die zweite lautet, in Singnoten ausgebruckt:

ober, wenn wir an die Stelle ber vergerrten Buchftaben regulare substituiren:

Beide Octaven sind heptachordische Tonfolgen. Die erfte ift eine hppolybische, die zweite eine borische Octave. Wir werben folglich bie aus biefen beiben Octaven

aufammengesette Tonleiter ber Singnotenschrift am ge-

nauesten bezeichnen, wenn wir biefelbe eine in Singe noten ausgebrudte Schluffeltonleiter nennen.

Heben wir dieselbe aus ber Fulle ber Singnoten hervor, fo bleiben als Reft zwei ihr ahnliche Tonleitern jurud, welche an Bebeutung ibentisch, an Benennung aber verschieden find. Diefe find:

Kur die bobere Octave:

215

ober, wenn wir an die Stelle ber vergerrten Buchftaben regulare substituiren:

Auch bei biefen Erganzungsscalen ift, ebenso wie bei der Schlüffelscala, die obere Octave eine hypolybische,

bie untere eine borifche.

Wir wurden hier wenig Urfache finden, ein Gewicht auf biefe Erganzungescalen zu legen, wenn nicht ber Umftand, daß die eine von ihnen mit bem A ans fangt, uns zwänge, ihr eine befondere Rudficht zu widmen. Denn es liegt in der Ratur ber Sache, bag, wenn Jemand burch Berausgreifung von Buchftaben aus bem Alphabet in regularer Folge gewiffe Buchstabenreihen bilbet, er babei mit bem A und nicht mit bem  $\Gamma$  ben Anfang machen wird. Zeigt sich uns daher bie mit bem  $\Gamma$  beginnende Scala thatsachlich als bie wichtigfte, indem fie die Schluffeltonleiter abbilbet, fo erscheint die mit bem A beginnende Scala ale bie, mit welcher die Conftruction ber Singnoten anfing, weil es in ber Ratur bes Anfange liegt, beim A und nicht beim T gemacht zu werben.

Daher behaupten beide Scalen eine Stellung, welche in gleichem Grade hervorragend ift, nur aus verschiebenen Grunden und auf verschiebene Beife. Die eine beginnt im A, die andere endigt im Q, die eine hebt bas Alphabet an, die andere schließt es. Die eine unterscheibet bie felben Diftanzen in ber Richtung von A nach Q, welche die andere in ber Richtung von & nach A unterscheibet, wie folgendes Schema am besten zu erkennen gibt 1):

ober jufammen:

von B bis b, bie am gahlreichften vorfommenben Dannerftimmen find aber bie Barptonftimmen, welche von Fis bis fis ober bochftens son & bis g reichen.

<sup>1)</sup> Durch eine Berbindung biefer beiben Grundfcalen ift man im Stande, bie fammtlichen halbtonintervalle in ber Octave zwischen f und f zu bezeichnen, wie folgendes Schema zeigt:

Je genauer man bieses Schema betrachtet, besto beutlicher erkennt man wiederum, daß der, welcher es entwarf, von einer Meßbarkeit der Töne noch keinen Begriff hatte. Denn er entwarf dasselbe Schema das eine Mal für die hypolydische, das andere Mal für die dorische Octave, gebrauchte also die Distanzen Ad und IZ, sowie auch KN und MO, das eine Mal zur Bezeichnung von Halbtönen, das andere Mal zur Bezeichnung von Galdtönen. Ihm war also der Unterschied des Maßes von beiden noch nicht zum Bewußtsein gestommen. Ihm galten die in bestimmter Ordnung herauszgeschnittenen Buchstaden nicht für Maßbezeichnungen, wie wenn ich zähle: die erste, zweite, dritte Meile u. s. w. — sondern für einsache Rummern, wie wenn ich zähle: der erste, zweite, dritte Acer, wo dann auf jede Rummer ein zufälliges Maß kommt, über dessen Größe man ganzelich in Ungewisheit bleibt.

Da nun eine spatere in der Tonmeftunft fortgeschrittene Zeit diese oberstächlichen Rumerirungen der Tone nicht mehr in ihrem unbefangenen Sinne nahm, sondern, geseitet von einem falschen Respect gegen das Alterthum, dahinter enharmonischen Tieffinn suchte, so gingen hieraus manche unnübe Spipfindigkeiten hervor, von denen weiter unten näher geredet werden muß.

Aus dem Bisherigen geht mit Gewisheit hervor, daß die Ersindung der Rotenschrift, sowol der Singszeichen als auch der Instrumentalzeichen, früher war, als die Messung der Tone und das Octachord des Diornua äuerasolov, mit anderen Worten früher als Bythagoras. Diese Annahme wird bestätigt durch die Rachricht der Parischen Chronif (Epoche 35. Bergl. Clem. Alex. Stromm. I. p. 308. Boeckh. De metr. Pind. p. 245), daß Terpander von Lesbos um Olymp. 32 oder 649 v. Chr. bereits dersenige gewesen sei, welcher zuerst eine Melodie sowol mit Zithers als auch mit Singsnoten ausgeschrieben habe.

Plutarch (De mus. c. 9) nennt die Ersindung des Terpander die erste Organisation der Musik (xyv nowryv narastasiv rön negl ryv povoiny), welche in Sparta geschah. Bon einer zweiten Organisation gibt er als die Beranlasser (hyepoves) an zuerst Thaletas den Gortynier (um 674 v. Chr.), sodann Kenodamas den Kytherier, Kenokritos den Kokrer, Polymnestos den Kolophonier (um 670 v. Chr.) und Sakads den Argiver (um 586 v. Chr.). Da mehre der letztgenannten Männer altere Zeitgenossen bes Terpander waren, so kann man die durch sie gegebene Beranlassung zu einem zweiten

über Terpander hinausgehenden System nur verstehen von Bersuchen und Anfängen zu etwas, das erst in späterer Zeit zur Reise und Bollendung gelangt sei, vielleicht schon zu dem nachmaligen Octachord des Diornua äperäsolov. Wie dem nun sein möge, Terpander wird von Plutarch als der alleinige Ersinder des ursprünglichen reinen Heptachords sowol zu seinen älteren, als auch zu seinen jüngeren musikalischen Zeitgenoffen in einem Gegensate befindlich vorgestellt. War nun Terpander der Ersinder der Notenschrift, so ist uns in ihrer Grundanlage, nämlich in der Schlüsselscala, ein Einblid in sein System vergönnt.

Rach bem Zeugnisse bes Euklib (Introd. harm. p. 19) rühmte Terpander sich ber Ersindung des Heptachords (έπτάτονος φόρμυξ) im Gegensate zu einem früheren System, welches sich in lauter bloßen Tetrachorden bewegte (τετφάγηους ἀοιδή, von γῆρυς = Stimme oder Laut) in solgendem Distiction:

'Ημεῖς τοι τετράγηρυν ἀποστέρξαντες ἀοιδὴν, Έπτατόνφ φόρμιγγι νέους κελαδήσομεν θμνους.

Rach Boëthius (De mus. I, 20) richtete Tervander fein Septachord ein nach bem Bilbe ber fieben Blaneten. Rach Rifomachus (Harm. man. p. 29 seq.) erfand nicht erft Terpander bas Septachord, sondern Diefes ruhrte ichon von Germes ber, welcher feine aus der Schildfrotenschale gefertigte Leier nach ber Befdreibung homer's (im homnus auf biefen Gott, Be. 51) mit fieben Saiten bezog, und die Runft auf ihr zu fpielen bem Orpheus mittheilte. Als biefer von thrafischen Beibern getöbtet murbe, fo fcmamm feine ine Deer geworfene Leier nach Antiffa auf Lesbos, bem Geburteorte bes Terpanber. Fischer fanden fie und trugen fie ju biefem, welcher fie aufe Reue in Stand feste, mit ihr nad Aegypten reifte, und fie ben bortigen Brieftern als feine eigene Erfindung mittheilte. Diefer Bericht bes Rifomachus lautet wie eine in mythisches Gewand gefleibete Burechtsetung bes Terpanber fur feine in jenem berühmten Difticon an den Tag gelegte Anmagung, von rohen tetrachorbischen Aufangen querft in wohlge-bilbete Septachorbe übergeschritten zu sein. Wir lernen baraus, bag es biesem Terpandrischen Selbstlobe gegenüber auch noch eine andere Anficht ber Cache gab, wonach bas heptachorbische Suftem in ben fruheren tetrachorbischen Buftanben bereits vollständig, wenn auch weniger entwidelt vorgelegen batte, fodaß Terpander, ohne etwas wefentlich Reues binguguerfinden, dem alten hermetischen ober orphischen Broducte nur eine geregeltere Form zu geben nothig hatte.

Manche sind an der Nachricht des Parischen Marmors, das Terpander der Erfinder der Notenschrift sei, badurch irre geworden, daß sie dei Aristides Quintilianus (De mus. p. 28) zu lesen glaubten, Pythagoras sei dieser Ersinder gewesen, und dieses glaublicher fanden. Wir haben unsere Gründe, weshalb dieses ganz uns glaublich ift, auseinandergesett. Aber Aristides ist auch

Eine Erinnerung an biese Buchftabenreihe finden wir ausbewahrt bei Ariftibes Duintilianus (Do mus. p. 15), welcher behauptet, bie Borsahren hatten bie halbtone in ber Octave zwischen f und f folgenbermaßen benannt:

TZHIKMONCTOX feesdeschbassges

weit bavon entfernt, so etwas zu behaupten. Vielmehr gibt er a. a. D. ein nicht ganz vollständiges Berzelchniß ber Sings und Instrumentalnoten mit der Ueberschrist: Invdayogov rav storzelan ölan kadéselz rav E roóman kara ra rola yenn, d. h. des Phihagoras vollsständiges Register aller Noten aus den 15 Toómol gesmäß ihrem dreisachen Klanggeschlechte. Entweder ist dieses so gemeint, daß es ein vollständiges Notenregister sei, welches Phihagoras selbst in dieser Gestalt angessertigt habe, oder auch nur so, daß es ein erst von Aristides entworsenes Register von Noten sei, welche Phihagoras im Gebrauche gehabt habe. Von einer Ersstudig der Notenzeichen durch Phihagoras ist darin teine Rede.

Die in ber Singnotenschrift angewandten Buchstaben find die 24 des ionischen Alphabets, welches zwar spater in Griechenland sowol im öffentlichen Leben als auch in ber Literatur in allgemeinen Gebrauch fam, jur Beit bes Terpander jedoch noch einen ausschließlichen Befit ber ionischen Bolferschaften ausmachte, welche bierin ebenso wie in anderen Bildungsmitteln, in Sandel, Inbuftrie, feiner Sitte, Lurus, Poefie und Mufif den übrigen Griechen voraus waren. Bon ihnen aus wurde burch bie homerischen Gefange bas erfte funftlerische Band um Griechenland geschlungen. Terpanber felbft gehörte zufolge einer Tradition bei Suidas (sub voce Terpander) zum Geschlechte bes Homer, indem er zum Bater hatte den Boeus, den Sohn des Phofeus, des Sohnes des Europhon, des Sohnes Homer's. Mag jeder hiervon halten, mas er will, fo liegt boch jedenfalls barin ber beachtungewerthe Glaube ausgesprochen an eine Bermandtschaft ber mufifalischen Schule bes Terpanber mit ber poetischen ber Someriden, ber Glaube an eine Ginweihung bes Terpander in die Beheimniffe ber Somerifchen Gefangefunft, ohne welche wir uns auch wirklich eine Erfindung von diefer Bedeutung gur bas maligen Beit nicht wol möglich denken können.

Daß das ionische Alphabet von Anfang an nicht bas allgemeine war, sondern erst nach und nach in den allgemeinen Gebrauch kam, hatte den näheren Grund, daß zwar nach dem Berichte des Herodot (V, 58) die griechtschen Bölfer überhaupt ihre Schrift von den Phöniziern enupsingen, sich aber nicht alle dieselbe auf eine gleich vollständige Weise aneigneten. Zuerst solles die Zonier, und zwar unter diesen die Samier die vollsständigen 24 Buchstaden angenommen haben (Tzetz. Chil. XII, 61. Suidas s. v. Zaulaw den diener Anzuka poaumara bezeichnet und von dem Ramen der Arruka poaumara bezeichnet und von dem reicheren Systeme der 24 Iavuka poaumara unterschieden wurden. Ebenso war es ein Alphabet von nur 16 Buchstaden, welches nach dem Berichte des Plinius (Hist. nat. VII, 57) Kadmus aus Phönizien nach Böotien brachte, in solgender Gestalt:

ABTAEIKAMNOTTPCTT
Beim Gebrauche besselben muß man also die sehlenden acht Buchstaben:

ZHOZ ФX Ψ Q. A. Encyff, b. B. u. R. Grifte Section. LXXXI.

burch ahnlich lautende andere erfest haben, wie Z burch  $T\Sigma$ , H burch EE,  $\Theta$  burch T ober  $\Delta$ ,  $\Xi$  burch  $K\Sigma$ ,  $\Phi$  burch B ober  $\Pi$ , X burch  $\Gamma$  ober K u. f. f., welches ja auch jur Nothburft fehr gut angeht. Aber mit um fich greifender ionischer Bildung verbreiteten fich auch die Ιωνικά γράμματα. Die Athener bedienten sich in Staatsschriften ihrer zuerft nach bem peloponnesischen Rriege unter bem Archonten Guflibes um 403 v. Chr., weswegen sie bei Plutard (Arist. I.) τὰ γράμματα της μετ' Έυκλείδου δυτα γραμματικής genannt werden. (Bergl. Graße, Literargejch. I. S. 43.) Dhne Zweifel wurden wir alfo ben Euflides fur ben Erfinder Diefes Alphabete in Attifa ausgegeben finden, wenn es nicht in bemfelben gande bereits por ihm einen literarischen. obwol noch nicht officiellen Gebrauch beffelben gegeben hatte, welcher nach allgemeiner Annahme vom Dichter Simonides (um Olymp. 60-62 ober 537-529 v. Chr.) herrührte. Simonides führte querft ben Bebrauch bes vollständigen ionifchen Alphabete in die allgemein gultige Schriftsprache ber griechischen Literatur ein, anstatt baß bieser Gebrauch bis zu seiner Zeit auf die Rreise des ionischen Culturlebene eingeschrantt geblieben war. Bir fonnen es daher dem Sprachgebrauche und der Dentweise bes Alterthums gemäß nur gang in ber Ordnung finden, wenn Plinius a. a. D. von Simonides rebet als von einem Erfinder ber vier Buchftaben Z H & Q, burch welche er bas allgemeine griechische Alphabet vervollständigte. Denn er war in der That der Erfinder berfelben für ben allgemeinen Rreis bes europäischen oder großen Griechenlands, obwol nicht für den engen und affatischen Kreis des höher gebildeten Joniens. Und ahnlich wie mit Simonides verhalt es fich mahrscheinlich auch mit Balamebes in biefer Beziehung, welcher nach bemfelben Berichte des Plinius bereits im trojanischen Rriege die ionischen Buchftaben @ Z D X im europais fchen Griechenland, wo diefelben bis babin unbefannt gewesen waren, einburgerte. Denn ber trojanische Rrieg war bie erfte Reibung und enge Berührung zwischen bem europaifchen Griechenland und bem afiatifchen, bem uns gebildeten und bem überfeinerten, und baher einer folchen Mittheilung von Bildungselementen des feineren Theils an ben roheren hochft gunftig. Alles biefes beutet barauf hin, bag bas vollständige ionische Alphabet ein uraltes Befithum ber ionischen Bilbungefreise war, ein von Urzeiten an pracie und syftematisch abgeschloffenes Gange von 2 mal 12 Bliebern. Auch muß bie hohe Bollfommenheit beffelben bei feinem allgemeineren Bekanntwerben auf ber Stelle als classifch eingeleuchtet haben. Denn Plinius behauptet (Hist. nat. VII, 58), bas erfte, worin alle Menfchen jum ftillschweigenden Ginverftandniffe gelangt maren, fei ber Gebrauch ber ionischen Buchftaben gemefen.

Die funfzehn Tonarten oder Toonoi.

Die von Alppius in vollständiger Rotenschrift, b. h. sowol in Singnoten, als auch in Instrumentals

noten, überlieferten funfzehn diatonischen Tonarten oder Toonor bilben unter einander ein Spftem, in welchem wir auf eine funftliche Beife die allgemeine Tonleiter oder das σύστημα άμετάβολον mit den fieben Arten der Detave ober dem σύστημα έμμετάβολον in Berbindung gefest feben. Gine jebe biefer Tonarten gehört ihrem ganzen Umfange nach dem unveranderlichen Softem an. Denn eine jebe ftellt eine Tonleiter von zwei Octaven an Umfang bar, von hopodorischem Charafter, einge-theilt nach der Romenflatur ber funf Tetrachorbe, in welche bas unveranderliche Spftem gerfallt, nebft bem Problambanomenos. Daber erscheinen die biefen Tonarten vorgesetten, aus dem veranderlichen Suftem entlehnten Ramen der dorifden, phrygifchen, lydifchen Tonart u. f. w. Anfange rathfelhaft, weil von biefen auf ben verschiedenen Arten ber Octave beruhenden Unterschieden hier junachft Richts in die Augen fpringt. Denn eine jede Tonart bietet unveranderlich benselben Anblid, wie bie andere. Alle ohne Ausnahme find Molltonleitern ober hypodorifche Scalen von zwei Octaven Lange. 3hr Unterschied besteht nur barin, daß die folgende immer um einen Salbton höher lauft, ale bie vorhergehende.

Wollen wir nach der von Bodh zuerst gegebenen Unleitung ben unter biefer darafterlofen Gulle verborgenen daraftervollen Rern herausschalen, fo muffen wir uns an benjenigen Theil ber Tonarten halten, welcher ber burch bas regulare Alphabet ausgebrudten Detave entfpricht. Thun mir biefes, fo bietet fich uns folgendes complicirte und intereffante System von funfgehn Octaven

jur Entzifferung :

| 1)          | Hnpodorisch     | ŗ         | H               | 1                    | M                    | П             | r               | Φ               | Ω          |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2)          | Hypolastisch    | f<br>A    | $\frac{c_B}{Z}$ | <u>der</u><br>I      | K                    | ь<br>0        | as<br>C         | g<br>T          | f<br>X     |
| 3)          | Hypophrygisch . | fis<br>[  | <b>6</b>        | <u>d</u><br><i>I</i> | cis<br>M             | h<br>P        | a<br>U          | gis<br><b>Ø</b> | fis<br>Q   |
| 4)          | Hypodolisch     | A<br>A    | Ċ<br>Z          | d<br>#               | Ķ.                   | ь<br>0        | а.<br>П         | g<br>T          | f<br>X     |
| <i>(</i> 1) | Hypolydisch     | fin<br>E  | Ž               | dis<br>Į             | cję<br>Z             | h<br>O        | ais<br>C        |                 | fis<br>(R) |
| 6)          | Dorisch B       | f<br>I    | H               | d<br>A               | M<br>M               | h<br>П        | a<br>T          | Å.              | (f)        |
| 7)          | Jastisch        | f<br>A    | CH<br>Z         | - <b>Д</b>           | e<br>K               | ь<br><i>0</i> | a <b>s</b><br>C | ges<br>Ø        | f<br>X     |
| 8)          | Phrygisch       | fin<br>L  | ()              | d<br>1               | cis<br>M             | h<br><i>H</i> | a<br>T          | g<br>Ø          | fis<br>S2  |
| 9)          | Meolisch        | l<br>A    | ch<br>Z         | d<br>H               | <b>К</b>             | <b>b</b>      | as<br>C         | g<br>T          | f<br>X     |
| 10)         | Endisch         | fin<br>E  | ž               | dja<br>I             | c <u>is</u><br>M     | h<br>P        | a<br>C          | gis<br>Ø (      | fis<br>(R) |
| 11)         | Hyperdorisch B  | l.        | H               | d<br>K               | O                    | b<br>П        | a<br>T          | љ<br>g          | (f)        |
| 12)         | Hoperiastisch . | 1         | Z               | des<br>I             | CCR<br>A             | ь<br><i>О</i> | as<br>C         | ges<br>Ø        | f<br>X     |
| 13)         |                 | fje<br>I' | ę<br>H          | ₫<br><b>A</b>        | <u>ў</u><br><b>М</b> | h<br>П        | r               | g               | fis<br>Ω   |
| ·           |                 | ť         | 68              | <u>des</u>           | Ç                    | b             | 8.6             | g               | f          |

K 14) Hyperäolisch  $\mathbf{Z}$  I ₫ <u>ci8</u> h a fis  $\bar{\boldsymbol{\Theta}}$   $\bar{\boldsymbol{I}}$  $\overline{M}$  $\boldsymbol{P}$  C $\underline{\mathbf{es}}$   $\underline{\mathbf{d}}$  $\mathbf{c}$ 

Ein Ueberblid über biefe Octaven gibt fogleich für ihre Benennung wenigstens jum Theil Die Rechtfertigung. Die hypodorische, hypophrygische, hypolydische, phrygische und lydische Octave tragen hier die Ramen, welche ihnen nach den oben angegebenen Definitionen bes Guflid zukommen. Denn das  $f = \Omega$  als der unterfte Ton biefer Octaven, an beffen Statt in der hypolydischen und lubischen das f = R eintritt, bilbet in ber unveranderlichen Tonleiter ber hypodorischen Tonart Die Μέση, in der hypophrygischen Λιχανός μέσων, in der hppolybifden Παρυπάτη μέσων, in ber borifden Υπάτη μέσων, in der phrygischen Διατόνος υπατών, in der lydischen Παρυπάτη υπατών. Run aber heißt nach Euflid biejenige Octave die hypodorische, welche fich von ber Meon an aufwarts erftredt, diejenige bie bypophrys gische, welche sich von Aizavos usow an aufwärts erftredt u. f. f. gang in ber eben angegebenen Folge.

Auch überzeugt une ber unmittelbare Anblid biefer Octaven von ber Richtigfeit ihrer Benennungen, wenn wir in aufwarts gehender Reihenfolge bie Ordnung

ihrer Intervalle überschauen:

Zugleich tritt an biefer Zusammenstellung etwas Auffallendes und für das nahere Berftandniß der Tropen Maggebendes hervor. Die dorische Octave ift nach oben hin um einen Ton ju lang. Sie ift eine borische Detave nur bann, wenn man fie nach aufwarte fingt:

Singt man fie nach abwarts, so ift fie nicht eine borifche, fondern eine hypolybische Dctave:

Derfelbe Fall findet noch ein anderes Mal ftatt, namlich bei ber elften Octave, ber hyperborischen. Dies felbe ift, nach aufwarts gefungen, eine mirolybifche Detave:

> B H b ces <u>des</u> es ges ges

abwarts gesungen, eine lydische nad) Sie ist, Dctave:

 $\boldsymbol{\Psi}$ Ω B H K ges f  $\underline{\mathbf{des}}$ b as ges f <u>es</u> <u>ces</u> <u>dis</u> fis <u>cis</u> h gis eis ober fis eis ais

Daher ift ber elfte Toonos gang in bemfelben Sinne eine mixolydische Octave, worin ber fechete eine borifche ift, und fann folglich mit bemfelben Rechte ben Ramen bes mirolybischen tragen, womit ber fechste ben Ramen bes borifchen tragt. Geben wir ihm biefen Ramen, fo wird burch ihn bas Suftem ber fieben Octaven vollftanbig. Denn er tritt nun den obigen sechsen mit folgender Intervallenfolge bingu:

11) Mirolybisch:

f ges as b 
$$\underline{\text{ces}}$$
  $\underline{\text{des}}$   $\underline{\text{es}}$   $\underline{\text{f}}$   $\underline{\text{ges}}$   $\underline{\text{f}}$  1 1  $\underline{\text{f}}$  2

Was die übrigen Namen der Tonarten betrifft, so tritt in ber hypotaftischen Octave eine um einen Salbton erhöhte hypodorische vor Augen, sowie in ber iaftis schen eine um einen Salbton erhöhte borische. Es tritt in der hypodolischen Octave eine um einen Salbton erhöhte hypophrygische vor Augen, sowie in der aolischen eine um einen Salbton erhöhte phrygische. Und endlich erscheint in ber hyperiastischen Octave eine um einen Salbton höher laufende mirolybische. Wir finden folg. lich bas Syftem ber sieben Octaven nicht nur auf ber Stufe f, fondern auch auf der Stufe fis in ganger Bollftandigfeit vor, wie folgende lleberschau zeigt:

2) Hypciastisch = hoch hupoberisch:

fis

4) Hypeäolisch = hoch hypophrygisch:

 $A \quad Z \quad H \quad K$ Ο Π fis e dis cis h ais gis fis

6) Dorlich = hoch hypolydisch:

 $B \Gamma H \Lambda M \Pi$ Ω fis eis dis cis his ais fis eis gis

7) Jastisch = hoch dorisch:

K X  $A \quad Z \quad I$ <u>e d cis</u> h fis g <u>fis</u> a

9) Acolisch = hoch phrygisch:

 $\boldsymbol{C}$  $\boldsymbol{T}$ X A Z H Kgis fis <u>fis e dis cis</u> h

11) Hyperdorisch = hoch lydisch:

Æ Ω  $B \Gamma H K$ о п T gis fis fis eis dis cis h ais eis

12) Hyperiastisch = hoch mirolydisch:

Z 0 C A 'Z I X <u>fis</u> e ₫ <u>c</u> h fis

Das Gange gruppirt fich hiermit in folgendes überschauliche Bild:

#### Benennung ber Toonoi.

Dach Alppius: Aus ber Natur ber Sache: 1) Hupodorisch . . tief hypodorisch.

2) Sypoiastisch ...... hoch hypodorisch.

3) Hupophrygisch tief hypophrygisch.

4) Hypodolisch . . . . . . . . . . . hoch hypophrugisch,

5) Hypolydisch . . tief hypolydisch.

6) Dorifch . . . . tief borifch . . . . hoch hypolybisch

7) Jastisch ..... hoch borisch.

8) Phrygisch . . . tief phrygisch.

9) Aeolisch ..... hoch phrygisch.

10) Lybisch ..... tief lybisch.

11) Hyperdorisch . tief mirolydisch . . . hoch lydisch.

12) Hyperiastisch . . . . . . . . . . hoch mirolybisch

Bei dieser Uebersicht zeigen sich ber 13., 14. und 15. Τρόπος ale überflussige, und eine genauere Unter-suchung bestätigt bieses auch. Denn ber 13. (ber hyperphrugische) ift nur ein in ber hoheren Octave wieberholter tief hypodorischer, ber 14. (ber hypercolische) ift nur ein in der höheren Octave wiederholter hoch hppoborischer, und ber 15. (ber hoperlybische) ift nur ein in ber höheren Octave wiederholter tief hypophrygischer.

Man redet daher weit richtiger und ber Natur ber Sache angemeffener von zwölf, ale von funfzehn Tonarten ber Griechen. Auch verfteht es fich ja nur gang von felbft, daß wenn bie unveranderliche Tonleiter Stufe für Stufe durch alle Halbionintervalle in der Octave von unten nach oben emporruden follte, Diefes nicht in funfzehn, fondern nur in zwölf verschiedenen Lagen ge-

schehen fonnte.

Bas bas Alter biefer zwölf Tonarten ober Toonoi anbetrifft, fo miffen wir barüber, bag biefelben bem Aristorenus (um 318 v. Chr.) vollständig befannt waren, und daß berfelbe fie mit paffenberen Ramen benannte, als Alppius. Er unterschied namlich zwei phrygische, zwei lydische Tonarten u. f. w. fo von einander, daß bie bobere von den gleichbenannten Tonarten immer um einen Halbton hoher laufe, ale bie tiefere. Die Berbrangung ber richtigeren Namen burch unpaffenbere bei ben Spateren zeigt an, bag biefe auf bie urfprungliche Bedeutung ber namen wenig ober gar nicht mehr achteten. Bon ber anderen Seite liegt es in ber Ratur ber Sache, baß ber Erfinder ber Toonor benfelben feine anberen Namen geben konnte, ale bie, welche wir oben aus ber Sadje felbft unmittelbar herausgelefen haben.

Run feben wir bes Ariftorenus Romenklatur, wie fie Euflid (Introd. harm. p. 19) und ihm nachschreibend Aristides Duintilianus (De musica p. 23) überliefert haben, zwischen beiben Buftanben in einem eigenthumlichen Uebergange schweben. Denn auch feine Romenflatur ift bei allen ihren Vorzügen boch icon eine ichief gegriffene, nur auf andere Beife, ale es bie ber Spateren ift. Zwar umfaffen feine Tonarten nur 12 und nicht 15 Stufen, awar benennt er die iaftische Tonart richtig als eine borifche, und die hypoiastische als eine hypo-

borische, aber bafür gibt es hier wieber andere Ginseitigsteiten, welche anzeigen, daß zwischen Aristorenus und ber Ersindung des Systems eine Zwischenzeit in der Mitte gelegen haben muß. Das System des Aristorenus war nämlich das folgende:

#### Benennung ber Tooxoi.

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Rach Aristorenus.                       |                               |
| 1) Supodorifch                          | hoch hppodorisch.             |
| 2) Tief hypophrygifch . ti              | ef bypophrygisch.             |
| 3) Sod hypophrygifd .                   | hoch hypophryg.               |
| 4) Tief hypolyvifch ti                  | ef bypolydisch.               |
| 5) Soch hopolobiich ti                  | ef dorisch hoch hypolydisch.  |
| 6) Dorifd                               | hoch dorisch.                 |
| 7) Tief phrygifch ti                    | ef phrygisch.                 |
| 8) Sod phrogifd                         | hoch phrygisch.               |
| 9) Tief lybifd ti                       | ef lubilch.                   |
| 10) Sod lubifd ti                       | ef mirolydisch hoch lydisch.  |
| 11) Tief mirolybifch ti                 | ef mirolybisch. boch lybisch. |
| 12) Sod mirolybifd                      | boch mirolydisch.             |
| 13) Sypermirolydifch ti                 |                               |
|                                         |                               |

Diese Reihe enthalt zwar scheinbar 13, in Babrheit aber nur 12 Tooxos, weil ber 10. mit bem 11. ibentisch ift. Diese Doppelgablung bes hoch lybischen = tief mirolybischen Tooxos ift noch eine Reminiscens an das vollzählige Schema von zweimal 7 Dctaven, und fie hatte fich consequenterweise bei bem boch hopolybischen = tief borifchen Toonog wieberholen muffen. Daß Ariftorenus die fpater gur Mobe geworbene Ausglattung ber 14 Toimor ju zwölfen zwar in bem einen galle begann, aber im anderen noch nicht burchführte, zeigt ihn auf einer Uebergangestufe ftebent. Gine andere Inconfequeng zeigt bas Suftem bee Ariftorenus barin, baß bel ihm ju Anfange die tief hopodorische Touleiter fehlt, welche von ber Symmetric bes Spftems als bie Grunds lage bes Mangen geforbert ift, und auch bei Alopius unter bem Ramen bee hopodorifchen Toomog bie tieffte feiner Tonarten ausmacht. Erft wenn biefe ale bie Biederholung der 18. Tonart (ber hypermirolybischen) in ber tieferen Octave bingutrate, murbe fich bas Syftent au einer confequenten und vollenbeten Ordnung in fich abrunden. Fallen nun biefe Dangel und Schiefheiten bem Ariftorenus jur Laft, fo ftand er nicht mehr im urfprunglichen Gebanten bes Syftems, und war alfo unmöglich ber Erfinder beffelben, obgleich feine Romenflatur bem Urfprunge ber Sache weit naber fieht, als Die bes Minplus. Jedoch mare es auch wol möglich, Daß Gullid über bus Syftem bes Ariftorenus einen nachlassigeren Bericht, ale billig, gegeben, und baffelbe bie beiben von Gustid verschwiegenen Toonoe, ben tief bypodorischen und den tief dortschen, wirklich beseffen hatte. In Diefem Kalle murbe bas Spftem bes Ariftorenus noch gang ibentifd, erfcheinen mit bem Σύστημα έμμεzufolen ber fleben heptachorbifchen Octaven, und murbe fich nur baburch von ihm unterschieden haben, baß es biefelben nicht im Umfange einer einfachen Octave, fondern unter Unwendung einer fünftlicheren Anordnung

innerhalb zwei Octaven oder auf zwei verschiedenen Tonftufen (einmal zwischen f und f, das andere Mal zwischen fis und fis) spielen ließ.

### Berhaltniß des Σύστημα άμετάβολον jum Σύστημα έμμετάβολον.

Das im Borigen aus ber Rotenschrift des Alppius herausgelesene System ber 14 heptachordischen Octaven entsteht dadurch, daß das Σύστημα αμετάβολου von Halbton zu Halbton sowol auswärts, als abwärts rüdt, und dadurch die durch die Buchstaben des regulären Alphabets dargestellte Grundoctave anders und anders farbt.

Bie dieses naher zugehe, und wie man auf eine solche Borftellungsart gerathen konnte, wird am leichtesten beutlich, wenn wir auf das genau achten, was beidem Auswärtsrüden der unveränderlichen Tonleiter um einen und um noch einen Halbton in der Tonleiter des regulären Alphabets vor sich geht. Sobald wir dieses genau beachten, leuchtet es sogleich ein, daß die Construction der heptachordischen Octave durch Verschiedung eine kunstliche ist, welcher eine einsachere, natürlichere und leichtere Construction derselben durch Umstimmung voran gegangen sein muß.

Bir haben oben die Schluffeltonleiter als Grundtonsleiter der Rotenschrift kennen gelernt. Wir haben gesehen, daß sie in ihrer Construction von a = И nach abwarts die Berhältniffe des Σύστημα άμετάβολον wiedergibt, aber ohne das Tetrachord der Συνημμέναι, folglich nicht in octachordischer, sondern in heptachordischer Gestalt. Sie lautet, in Singnotenschrift ausgedrückt:

$$\underline{\mathbf{a}} \quad \underline{\mathbf{g}} \quad \underline{\mathbf{f}} \quad \underline{\mathbf{e}} \quad \underline{\mathbf{d}} \quad \underline{\mathbf{e}} \quad \mathbf{h} \quad \mathbf{a} \quad \mathbf{g} \quad \mathbf{f} \quad \mathbf{e} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{e} \quad \mathbf{H} \quad \mathbf{A}$$

$$\bullet \quad \mathbf{U} \quad \Gamma \quad \mathbf{Z} \quad \mathbf{I} \quad \mathbf{M} \quad \mathbf{0} \quad C \quad \Phi \quad \mathbf{Q} \quad \mathbf{77} \quad \mathbf{W} \quad \mathbf{0}$$

Ihr Klang ist also innerhalb des regularen Alphas bets die hypolydische Octave:

und zwar die tief hypolydische, als eine Octave zwischen f und f. Rudt man nun das Σύστημα αμετάβολου um einen Halbton in die Höhe, so tritt im regularen Alphabet an die Stelle der tief hypolydischen Octave die hoch hypolydische Octave mit ihrer oben bereits angesgebenen ursprünglichen Buchstabenschrift:

ober: ges f es des c b as ges

A 
$$\Delta$$
 H  $K$  N  $\Pi$   $T$   $X$ 

Diese ist eine von den Octaven, welche einen doppelten Sinn haben, je nachdem man ges oder f zu ihrem Ansangstone nimmt. Thut man das erste, so ist sie eine hoch hypolydische Octave, thut man das lette, so ist sie eine tief dorische. Sie ist die Octave, welche bei Alypius den Namen der dorischen führt.

Folglich vermandelt sich burch das Hinaufrucken des Diornua auerasodov um einen Halbton die tief hyposlybische Octave:

f e d c h a g f
in eine tief borische:
f es des c b as ges f

und diese wird bei nochmaligem hinaufruden um einen halbton übergehen in die hoch dorische:

fis e d cis h a g fis

Der gange Borgang enthalt also bas Hinaufruden einer borifchen Octave in folgenber Art:

e d c h a g f e f es des c b as ges f fis e d cis h a g fis

Es leuchtet ein, daß dieses nicht ber Weg ift, welschen das natürliche musikalische Gehör nimmt, um vom borischen E ins dorische Fis zu gelangen. Sondern hiersfür gibt es einen viel einsacheren. Man darf nämlich aus der dorischen Grundoctave in E nur in ihre Nebensoctave, das Hypodorische, übergehen, so ist man ganz nahe am Ziel. Das Hypodorische lautet in E:

e d c h a g sis e

Berset man dieses in die Octave des regularen Alphabets, so ist es die hoch mirolydische Octave: fis e d c h a g fis

Diese ist ber borischen in fis so verwandt, und babei so misklingend, daß ber, welcher sie hort, ben sehlenden Lon cis sogleich schon um des blogen Bohls

flanges willen substituirt.

Diefer Beg bes Ueberganges ift ber natürliche und einsache. Er ift zugleich ber, welchen uns die Notensichrift barstellt, sobald wir ihre Tonleitern dem systematischen Jusammenhange ihrer Bezeichnung nach zusammensstellen. Denn dann sehen wir immer zwischen zwei Hauptoctaven eine Nebenoctave als Uebergang treten, z. B. zwischen die dorische und phrygische die hypodorische, zwischen die phrygische und lydische die hypophrygische.

Denken wir uns die Schlüffeltonleiter als die Saiten eines Inftrumentes, welche fich um einen Halbton hinaufspannen laffen, was durch eine Umbrehung des Schlüffels ausgebrudt wird, so treten die Octaven mit einander in folgenden natürlichen Jusammenhang, wie er hier durch die Instrumentalzeichen ausgedrückt werden möge:

d Hypolydisch . . . П C d fis Mirolydisch.. fis е C < П d fis Dorisch .... fis h cis C < λ gis 7 ď fis Hypodorisch.. fis ٠е cis h C < λ K gis fis a C Phrygisch ... fis dis cis h е K L λ gis fis Hypophrygisch fis dis cis h е ais Э K > У gis fis eis Endisch..... fis eis dis cis h ais Э K > λ gis fis eis Hypolydisch.. fis eis dis cis his ais f es des f oder ges b c K 3

Die lette Tonleiter ift jugleich eine borifche:

f es des c b as ges f  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\leftarrow$   $\leftarrow$ 

von lauter hinaufgespannten Saiten, gegenüber ber borisichen in E aus ber gelaffenen Stimmung:

War man auf diesem naturgemäßeren und leichteren Wege erst bis zu diesem Bunkte gelangt, so zeigte sich an ihm auch die Möglichseit jener fünstlicheren Construction der Octaven durch Verschiebung. Sie tritt uns vor Augen, sobald wir den eben abgezeichneten Borgang in seiner ganzen Symmetrie überblicken.

gang in seiner ganzen Symmetrie überbliden.
Die lette Tonleiter enthält eine hypolybische Octave in Fis, welche zugleich ist eine borische in F. Die erste enthält eine hypolybische Octave in F, welche zugleich ist eine borische in E. Daraus entspringt folgender

fymmetrifcher Bufammenhang:

Dorisch... in E = Hypolydisch... in F. Hypodorisch... in E = Mirolydisch... in Fis. Phrygisch... in E = Dorisch... in Fis. Hypophrygisch in E = Hypophrygisch in Fis. Hyposphrygisch... in E = Hypophrygisch in Fis. Pybisch.... in E = Phrygisch... in Fis. Mirolydisch... in F = Lydisch.... in Fis. Dorisch... in F = Hypolydisch... in Fis.

Man sieht hier die Berschiebung vom borischen E burch bas borische F in bas borische Fis vollzogen. Dies felbe gibt folgenden Anblick:

Dorisch in E: < П C ges f des b f Dorisch in F: es c 88 λ K Э F > fis d cis h Dorisch in Fis: е K λ <

Man fann diese Berschiedung sogleich noch lum einen Halbton in die Tiefe fortseten. Denn das dorische Dis ift identisch mit dem hypophrygischen Fis, und lautet folglich:

Dorisco in Dis: dis cis h ais gis fis e dis

Dagegen sehlen zu einem weiteren Berfahren in diesem Sinne hier noch die Mittel, sowol nach oben als nach unten hin. Denn das dorische G ist identisch mit dem phrygischen F, und das dorische D ist identisch mit dem hypophrygischen F, beide Octavenarten aber sallen noch nicht mit in diese Construction. Folglich war zu-vor die vorbereitende Construction zu vervollständigen, ehe auf diesem Wege weiter fortgesahren werden konnte.

Die Bervollständigung läßt sich dadurch herstellen, daß man von der als Refultat gewonnenen dorischen Octave in F weiter schreitet bis in die hypolydische Octave in F, mit welcher die gange Construction ansing. Der llebergang aus dem dorischen F in das hypolydische

F ist bem bargestellten llebergange aus bem borischen Fis in bas hypolybische Fis burchaus ähnlich. Der Untersschieb ist nur ber, baß jest von ber Scala ber umgesbrehten Zeichen ausgegangen, und allmählig in bie eins sache Schlüffeltonleiter umgelenkt wird:

| Dorisch        | $\mathbf{f}$ | es      | des      | c      | b             | <b>as</b> | ges    | f             |
|----------------|--------------|---------|----------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|
|                | 7            | >       | у        | K      | ၁             | 7         | 4      | Ł             |
| Hypodorisch    | f            | es      | des      | C      | b             | 88        | g      |               |
|                | Ţ            | >       | ý        | K      | Ç             | 7         | •      | <b>E</b><br>f |
| Phrygisch      | f            | es      | d        | о<br>К | b             | as<br>F   | g<br>F |               |
| C              | 7            | >       | <b>\</b> |        | 5             | -         | •      | Ł<br>f        |
| Hypophrygisch  | f            | es<br>> | d<br><   | о<br>К | b<br><b>3</b> | a<br>C    | g      |               |
| Endisch        | f            | e       | d        | c      | b             | _         | •      | Ł             |
| ειγυτία)       | Ė            | Ĕ.      | ٠<br><   | ĸ      | Š             | a<br>C    | g      |               |
| Hypolydisch    | f            | e       | d        | c      | h             | a         | ď      | <b>E</b>      |
| 8.44.40.40.40. | j            | Ĕ       | ~        | Ř      | Ŕ             | Ĉ         | g<br>F | Ļ             |
| oder           | Ν            | ᆫ       | <        | П      | K             | C         | F      | יק            |

Die lette Verwechselung kann barum vorgenommen werden, weil f = N und  $eis = \neg$ , sowie  $c = \neg$  und  $his = \lambda$ , auch  $f = \mu$  und  $eis = \mu$  aquivalente Zeichen sind.

Auf diese Art vollendet sich ein geschlossener Kreislauf von zwei Mal sieben Octaven, welcher nun, nachbem er in natürlicher Form construirt ist, leicht auch in die künstliche Form umgeschrieben werden kann. Es bewegt sich aber dieser ganze Kreislauf zwischen zwei Grundtonleitern, wovon die eine die Scala der Schlüssel und die andere die Scala der umgedrehten Schlüssel ist. Und zwar bewegt er sich innerhalb desjenigen Theiles dieser beiden Tonleitern, welcher in der Schrift der Singnoten durch die Buchstaben des regulären Alphabets bezeichnet ist. In Singnotenschrift sind diese beiden Grundoctaven, zwischen denen der ganze Kreislauf spielt, die solgenden:

K

H

Die erfte biefer Octaven entspricht ber Schluffelfcala, bie zweite entspricht ber Scala ber umgebrehten Schluffel.

N

Π

 $\boldsymbol{T}$ 

X

Da sich nun, wie gezeigt worden ist, auf eine natürliche und leichte Beise aus diesen beiden Grundoctaven der ganze Kreislauf construiren läßt, und da ohne die Borbereitung dieses natürlichen Kreislauses das übrige fünstliche System schlechterdings nicht construirbar ist, so folgt, daß der Construction des ganzen complicirten Systems das einfache Buchstabenspiel dieser beiden Grundoctaven muß vorangegangen sein. Es folgt, daß wenn wir uns dieses einsache Buchstabenspiel auf das Deutlichste vergegenwärtigen, es der älteste Zustand der Musik bei den Griechen selbst ist, der uns darin vor Augen rückt.

Ehe wir biefes Buchstabenspiel in größerer Benauigkeit betrachten, ift noch Einiges zur Borbereltung voran zu schiden.

Die beiben Grundoctaven der Singnotenschrift berühren sich in zwei Tonen, im  $f = \Gamma$ , welches mit dem eis  $= \Delta$ , und im c = M, welches mit dem his = N ibentisch ist. Es steht mir daher frei,

anstatt  $A \triangle H K N \Pi T X$  zu schreiben  $A \Gamma H K M \Pi T X$  und in berselben Art steht es mir frei,

anstatt  $\Gamma$  Z I M O  $\Sigma$   $\Phi$   $\Omega$  zu schreiben  $\Delta$  Z I N O  $\Sigma$   $\Phi$   $\Omega$ 

Aber biese Bertauschbarkeit ber Buchstaben in ber Schreibart ber Singnoten geht noch weiter. Denn ich kann auch schreiben

austatt A A H K N II T X die Reihe B E O A Z P T V

Und wirklich kommen alle biefe Buchstaben in den Rotenregistern bes Albpius nach einer bestimmten Regel in Gebrauch, jedoch nur immer in den Fällen, mo aus ber fich strenge innerhalb der beiben Buchstabenreiben

haltenden Schreibart ein Umstand hervorgeht, welcher überall und ausnahmslos als ein Fehler vermieden worden ist. Dieser Umstand sind die von den alten Musitern den enharmonischen Tetrachorden zugeschriebenen hurdona obvoera, wie sie in der Anlage der Notenschrift enthalten sind, aber im spateren Gebrauche derselben nirgends mehr vorkommen, und folglich zu einer gewissen Zeit einem neuen Princip zu Liebe ausgemerzt wurden. In der Anlage des Systems der Notenschrift kommen

In der Anlage des Spstems der Notenschrift kommen die hurovia overdera in breitester Weise vor, in der Schlüffelscala in der Gestalt von

in ber entgegengefesten in ber Bestalt von

Wenn daher huróvia ourdera den Charafter des Enharmonischen ausmachen, so ist das System der Rotenschrift in seiner Anlage ein enharmonisches System. Und wenn ein strenges Vermeiden aller huróvia ourdera den Charafter des Diatonischen ausmacht, so sind die Tonleitern in jener umcorrigirten Gestalt, worin sie bei Alypius auftreten, diatonische Tonleitern 1).

Die Art und Weise bieser Correctur tritt am beutlichsten vors Auge, wenn wir die hypolydische Octave in F, welche auch bei Alppius die hypolydische heißt, in ihrer ursprunglichen und in ihrer veranderten Schreibart zusammenstellen.

<sup>1)</sup> hierburch gewinnen wir allererst einen anschaulichen und nicht mehr blos abstracten Begriff von bem, was Euslid meint, wenn er schreibt (Introd. barm. p. 9): τὸ μὲν γὰρ ἡμιτόνιόν έστιν ἐν ἀρμονία σύνθετον, ἐν δὲ χρώματι καὶ διατόνφ ἀσύνθετον.

Es lautet die tief hypolydische Detave:

f e d c h a g f e regular  $\Gamma$  Z I M O C  $\Phi$  Q  $\Gamma$  verandert E Z I  $\Xi$  O C  $\Phi$   $\Gamma$ 

In der veränderten Form springt sogleich in die Augen, daß sie nur hurovia aovidera besitt, und es ist die Octave hier um das Glied e = 7 verlängert worden, damit man auch an dem untersten Halbton benselben Umstand beobachten kann. Eine andere Abssicht, als blos die Haldtone in der Schreibart zu verengen, kann die Beränderung auch nicht gehabt haben. Denn sobald man die Regel befolgt, bei einem jeden hurovion ovinderon nur den Buchstaden linker Hand auszumerzen und an seine Stelle den zu seten, welcher dem Buchstaden rechter Hand der nächste ist, so ist die diatonische Schreibart hergestellt. Dasselbe Bersahren der Umänderung sinden wir beobachtet bei der Scala der umgedrehten Schlüssel, welche den Charafter der hoch hypolydischen und tief dorischen Octave in sich vereinigt. Diese lautet:

fis eis dis cis his ais gis fis eis ober ges f es des c Ь as ges f Π regular A A H K N $\boldsymbol{T}$  $X \forall$  $\boldsymbol{T}$ verandert B  $\Gamma$  H Λ M Π  $oldsymbol{\Psi}$ Ω

hier muß man sich erinnern, daß man an die Stelle ber Buchstabenreihe:

 $A \triangle H K N \Pi T X \forall$ 

als eine ihr völlig gleich geltenbe fubstituiren barf:

AFHKMITXQ

Thun wir biefes, und befolgen bann bie angegebene Regel, fo ift die biatonische Schreibart hergestellt. Barum biese Substitution vorgenommen ift, bavon fpringt ber Grund nicht sogleich in die Augen. Sie erftredt fich aber foftematisch und confequent burch alle Detaven, welche von biefer Grundoctave in Abhangigfeit fteben, und ift folglich nicht einem zufälligen Berfeben, fondern einer tiefer liegenden Absicht zuzuschreiben. Diefelbe mochte vielleicht barin bestehen, bag man bie beiben Grundscalen ber Rotenschrift in eine möglichft enge Berbindung und Berflechtung zu feten fich bemuhte, und hierzu tein Mittel tauglicher fand, als die Bertaufoung oder gegenseitige Auswechselung ber Buchftaben in ihnen, welche mit einander vertauschbar waren, namlich des  $\Delta = \Gamma$  und des M = N. Welches aber auch bie Absicht gewesen sein mag, die Thatsache, baß biefe Bertaufdung abfichtlich vorgenommen murbe, fteht feft. Und ebenso fest steht es, baß, sobalb wir in beiben Grundscalen die Vertaufdung vornehmen und im übrigen bie angegebene Regel befolgen, fich die von Alppius in biatonischer Schreibart überlieferten Octaven baraus als Resultat ergeben, wie folgende Ueberficht zeigen mag.

Wir geben aus von ber Scala ber umgebrebten Schluffel:

 $A \triangle H K N \Pi T X \forall$ 

und schreiben diefelbe in ausgewechselter Form:

 $A \Gamma H K M \Pi T X Q$ 

Wir faffen diese Scala im Charafter der tief dorisichen Octave, und steigen von ihr zuerst in die tief hyspolydische Octave empor auf folgendem Wege:

Tief dorisch (bei Alupius dorisch):

(ges) f es des c b as ges f regulär (A)  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T X Q verändert (B)  $\Gamma$  H A M  $\Pi$  T  $\Psi$  Q

Tief hypodorisch (bei Alppius hypodorisch):

f es des c b as g f regular  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\mathcal Q$  verandert  $\Gamma$  H  $\Lambda$  M  $\Pi$  T  $\Phi$ 

Tief phrygisch (bei Alppine phrygisch):

f es d c b as g f regulär  $\Gamma$  H I M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\Omega$  verändert  $\Gamma$   $\Theta$  I M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\Omega$ 

Tief hypophrygisch (bei Alppius hypophrygisch):

Tief lydisch (bei Alypius lydisch):

f e d c b a g f (e)
regular △ Z I M Π C Φ ♥ (1)
verandert E Z I M P C Φ R (1)

Tief hypolybisch (bei Alppins hypolybisch):

f e d c h a g f (e)
regular \( \Delta \) Z I N O C \( \Phi \) Y (])
veranbert \( E \) Z I \( \Ell \) O C \( \Phi \) R (])

Diese tief hypolydische Octave:

ΔZINOCΦ ¥

ift die ausgewechselte Form ber Schluffelfcala:

 $\Gamma$  Z I M O C  $\Phi$   $\Omega$ 

und folglich ift mit ihr der halbe Kreislauf vollendet. Die andere Hälfte besteht darin, daß wir von ihr aus bis in die hoch hypolydische Octave steigen:

Tief hypolybisch (bei Alypius hypolybisch):

f e d c h a g f (e)
regulär Δ Z I N O C Φ ∀ (1)
veranbert E Z I Z O C Φ R (1)

Sod mirolybifch (bei Alppius hyperiaftifch):

fis e d c h a g fis regular A Z I N O C P X verandert A Z I Z O C P X

Hoch borisch (bei Alppius iastisch):

fis e d cis h a g fis regular A Z I K O C D X

Diese Octave bleibt unverändert, weil in ihr keine hurovia ouv dera vorkommen.

Soch hypodorisch (bei Alypius hypoiaftisch):

fis e d cis h a gis fis regular A Z I K O C T X

Diese Octave bleibt unverändert, weil in ihr keine hurtovia súvdera vorkommen.

Soch phrngisch (bei Alppius aolisch):

fis e dis cis h a gis fis regular A Z H K O E T X

Diese Octave bleibt unverandert, weil in ihr feine ημιτόνια σύνθετα vorkommen.

Soch hypophrygisch (bei Alypius hypoaolisch):

fis e dis cis h ais gis fis regular A Z H K O II T X

Diese Octave bleibt unverandert, weil in ihr feine ήμιτόνια σύνθετα vorfommen.

Soch Indisch (bei Alppius hyperdorisch):

fis eis dis cis h ais gis fis (eis)

ober ges f es des ces b as ges (f)

regular A F H K O II T X (Q) veranbert B \( \Gamma\) H K O \( \Pi\) T \( \Pi\) (\( \O \))

Soch hypolybisch (bei Alnpius dorisch):

fis eis dis cis his ais gis fis (eis)

ober ges f es des c b as ges (f)

regular A  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T X (Q) verandert B \( \Gamma\) H \( A\) M \( \Pi\) T \( \Pi\) (\( \O \))

Hiermit ift ber gange Rreislauf vollendet. Denn die hoch hypolydische Octave:

 $A \Gamma H K M \Pi T X Q$ 

ift die ausgewechselte Form fur die Scala ber umgebrehten Schlüffel:

$$A \triangle H K N \Pi T X \forall$$

Sie ift einerseits eine hoch hypolybische Detave, andererseits aber stedt in ihr zugleich die tief borische:

von welcher ber gange Kreislauf feinen Ausgang nahm. In Diesem Falle bietet Die Auswechselung ber Buchstaben augleich mit ben Bortheil, daß der Ton  $f=\mathfrak{L}$  nun noch mit innerhalb des regulären Alphabetes fällt, mahrend er bei ber eigentlichen Schreibart ichon burch das A des verzerrten Alphabets als f = V ausgebruckt werben mußte. Diese Unnehmlichkeit fann baher ebenfalls wol mit ein Grund gewesen sein, die Auswechselung vorzunehmen. Bas wir nun hier in ber regularen und unveränderten Schreibart ber Octaven vor une feben, ift bas enharmonische Syftem im alten und echten Sinne bes Borts, nicht als ein System von Bierteltonen, was man fpater mieverständlich baraus gemacht hat, sondern ale bas Syftem eines Zeitaltere, welches noch fein strenges Tonmag erfunden hatte, und baber noch nicht bas Bedürfniß ber fpateren Beit empfand, ein bestimmtes Rennzeichen in ber Schrift zu besitzen, woran man fogleich ben Salbton vom Gangton unterscheiben

Aristides Quintilianus (De mus. p. 22) hat uns Fragmente alter Rotenschrift aus verschiedenen Octaven aufbewahrt, welche er Toneintheilungen bes Tetrachords (τετραχορδικαί διαιρέσεις) nennt, deren sich die altesten Borfahren (of πάνυ παλαιότατοι) bedient hatten. Das Merfwürdige bei ihnen find bem Ariftides die gusammengefesten Salbtone. Daß er biefelben falfdlich ale Bierteltone verfteht, fann une in ihrem richtigen Berftandniß nicht irre machen, da er une die Noten felbst sowol in Singschrift, als in Instrumentalschrift mittheilt, an welche wir une hier einzig und allein zu halten haben. Thun wir biefes, fo find fie wohl greignet, bem Bisherigen ale eine Bestätigung hinzu ju treten. (Bergl. Bellermann, Die Tonl. u. M. b. Gr. S. 66.)

Die feche enharmonischen Octaven, aus benen Aristides Fragmente mitgutheilen behauptet, reduciren sich bei genauerer Besichtigung auf zwei. Aber diese zwei finden wir in bem aus ber Notenschrift herausgelesenen Spfteme vollfommen wieder, obgleich unter anderen Benennungen. Die bei Ariftibes vorfommenben Benennungen sind: lybisch, dorisch, phrygisch, iastisch, miro-lybisch und syntonolybisch.

Unter bem Ramen des Lybischen werben Rotenzeichen mitgetheilt, welche nicht in ber lybischen, sondern in der hypolydischen Octave vorkommen. Dies darf uns nicht verwundern. Denn im nachlässigeren Sprachgebrauche wurden auch manchmal die Rebenoctaven unter dem Ramen ber Sauptoctaven mit inbegriffen, das Supodoris iche mit unter bem Ramen bes Dorifden, das Sypophry= gifche mit unter bem Ramen des Phrygifchen, und fo auch bas Sypolybische mit unter bem Ramen bes Lydischen.

Dagegen ift ce bie wirkliche tief lybische Dctave, welcher die fünf übrigen Fragmente angehören, von benen hier zuerst die Rede sein moge. Die tief lydische Octave heißt in regularer und unveranderter Schrift:

ober, wenn man die hurtovia ovrdera in vollständiger Ausführlichkeit hinschreibt:

Berlängert man bieselbe um zwei Tone nach oben, fo bekommt fie borischen Charafter:

ober, wenn man die Inftrumentalnoten hingufest:

In diese Tonleiter fällt nun zuerst bas Dorische bes Ariftibes, in welchem bas folgende Fragment aus ber borischen Octave in a enthalten ift:

Diefes Fragment nennt Ariftibes infofern mit Recht ein borisches, als es, wenn man feine Roten von oben nach unten lieft, ben borifchen Charafter tragt.

Bang mit bemfelben Rechte führt auch bas phrygis fche Fragment bei Ariftides biefen Namen. Denn es

 $\begin{array}{ccc} \mathbf{b} & \mathbf{a} & \mathbf{g} \\ \boldsymbol{\Pi} & \boldsymbol{P} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{\Phi} \end{array}$  $\Delta E Z I$ **JUC F** 

und wurde, wenn man blos ben Ton c = M eins schaltete, eine vollständige phrygische Octave barftellen.

Geben wir endlich derfelben Tonleiter ben mirolydischen Charafter, so lautet fie:

In diefe Octave fallen brei Fragmente bei Ariftibes, bas mirolydifche, bas fyntonolydische, und bas iaftische.

Das mirolybische lautet:

b a g f e Z 
$$\Pi PC \Phi \forall R \rceil$$
 C OUC F L L

Das fyntonolybifche lautet:

Das iastische lautet:

Die letten Proben find fo verftummelt, bag es nicht mehr zu errathen ift, in welchem Sinne hier bie Ramen bes syntonolybischen und bes iaftischen paffen mögen.

Geben wir zulett zu bem fogenannten lybischen Fragment über, fo finden wir in ihm die tief hypolydische Detave, also die Schluffelscala selbst in ihrer ausgewechselten Form wieder. Diese Octave heißt in ihrer vollftanbigen Schreibart:

Aus biefer Octave gibt bas Fragment bei Aristibes folgende Tone:

Diefe von Ariftides aufbewahrten Fragmente altefter Tonbezeichnung find alfo, wie man hieraus fieht, wirtliche Erinnerungen an bas alte enharmonische Syftem ber ήμιτόνια σύνθετα ober ber Schreibart mit weiten Salbtonen. Das Augenmerk bei ihrer Aufbewahrung icheinen einzig und allein die zusammengesetten Salbtone gewefen zu fein, mahrend man biejenigen Tone, welche ber enharmonischen Schreibart mit ber biatonischen gemeinschaftlich find, nach Willfur bald andeutete, bald wegließ. 3mar find diese Fragmente einerseits so verftummelt, daß ber Bahn ber Beit als Urfache mitgewirft M. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

haben muß. Go g. B. gibt bas lette Fragment aus ber hypolybischen Octave, welche bier ungenau bie lybische beißt, gang ben Anblid, ale fei auf bem Blattchen, worauf die Octave verzeichnet ftand, die Rote am Ranbe rechts (bas 71), sowie auch die Rote am Rande links (bas da) burch Feuchtigkeit, Angreifen ber Sanbe ober einen fonftigen Bufall erloschen gewefen. Ebenso muß bem Syntonolydischen ein Lon linker hand (bas f = 4) burch Bufall entriffen fein, wenn baffelbe einen mit bem Ramen übereinstimmenden Sinn zeigen foll. Andererfeite leuchtet aber boch auch aus biefen Fragmenten bervor, daß die Absicht bei ihrer Aufzeichnung einzig auf die Verbeutlichung ber ήμιτόνια σύνθετα ging, und baß man von ben übrigen Roten hierbei nur fo viel hinzuthat, als zur Orientirung in jenen unentbehrlich schien. Daher wir benn in ben Tetrachorben biefer Fragmente Παρυπάτη und Υπάτη forgfältig verzeichnet finden, weil fle jum monvov gehören, und meiftentheils auch Nyen, weil biefer Ton an ter Spipe bes Tetrachordes steht, und mit Traty zusammen seine Umgrenzung zeigt. Dagegen sehen wir den Aizavos als einen bei der Berdeutlichung entbehrlicheren Ton willfürlich bald geseht und bald weggelassen. Im Mirolydischen 3. B. ift er gefest:

im Syntonolydischen und Jastischen hingegen weggelassen:

Im Phrygischen ift er gefett:

im Dorifchen hingegen weggelaffen:

Aber auch in letterem Fragment mangelt er barum nicht ganglich, fondern tritt eine Octave tiefer wiederum

als g = D jum Borfchein. Wenn alfo in biefen Gebenktafelchen eines antiquirten Syftems die Aixavol in ber Regel ausgelaffen wurden, fo wurden fie nicht mit bem Charafter von mangelnden, sondern mit bem Charafter von wohlbefannten und trivialen Tonen entlaffen, beren Rotirung man entbehrlich fand. Sie wurden ausgelaffen in demfelben Sinne, worin ber Clavierlehrer feinem Schuler die Biffern der Fingerfepung überall, wo fie unregelmäßig ift, hinschreibt, sobald fie aber wieber regelmaßig wird, weglaßt.

Lefen wir nun bie enharmonischen Tetrachorbe mit ausgelaffenem Aizavog aus ben Fragmenten heraus, fo

finden wir folgende vier:

3) d b  $I \quad \Pi P C$ c  $\mathbf{e}$ 

NEO

Suchen wir biese Tetrachorde bei Alppius auf, fo finden wir fie in der tief lydischen und tief hypolydischen unter feinen enharmonischen Tonarten verzeichnet, und zwar fo, daß die Tetrachorde 1 und 2 beiben Tonarten gemeinschaftlich find, bas Tetrachord 3 aber bem lydischen, bas Tetrachord 4 bem hypolydischen Toonos besonders jugehort. Und ba nun fammtliche Tetrachorbe in ben enharmonischen Tonarten bei Alypius genau nach berfelben Regel gebilbet find, fo ift ihre Entftehungeart ficher hiermit hinreichend erflart.

Die enharmonischen Toonor bei Alppius entstehen bann, wenn man in den Octaven der ursprunglichen und unveranderten Schreibart Die Salbtone in ausführlicher Form schreibt, und die Aizavol wegläßt. Es beruht folglich auf einem bloßen Dieverständniß ber fpateren Beit, wenn man die echte enharmonische Παρυπάτη als ben Aixavóg im enharmonischen Tetrachorde bezeichnete, und so die falsche Meinung aufbrachte, ale ob die Aizavol in den enharmonischen Tetrachorden nicht ausgelaffen ober ausgemerzt, sondern geblieben und nur um einen Ganzton in die Tiese gesunten seien. Diese Borsftellung einer späteren Zeit ist völlig sachwidrig und uns gereimt. Die enharmonischen Tetrachorde entstanden baburch, daß man die ursprüngliche Παφυπάτη, an beren Stelle bie neue ober biatonifche Παρυπάτη getreten war, aufe Reue neben biefe fchrieb, welche an ihre Stelle getreten war, um den Unterschied gwischen beiben Bezeichnungen so beutlich ale möglich ju erkennen ju geben. Man schrieb also Tonzeichen, welche fich Unfange nur ftellwertretend gegen einander verhalten hatten, ber Berbeutlichung halber neben einander, und eine falfd verftebende Nachkommenschaft machte in Folge beffen aus bem urfprunglichen Statteinander ein fingirtes Rebeneinander, indem fie die ursprüngliche Παρυπάτη einen enharmonischen Aizavos nannte, und über die Entfer-nung dieses Aixavos von seinem Rebenton, namlich von ber bigtonischen Παρυπάτη, am Monochord Speculationen anstellte. Unfange bachte man fich, wie bas enharmonis fche Tetrachord bes Archytas beweift, bas Intervall zwischen ben beiben ftellvertretenden Tonen noch immer als ein unmertbares ober wenigstens faum bemerfbares, und blieb insofern noch immer mit ben aufgezeichneten enharmonischen Tetrachorden bes Alterthums in einer gewiffen, wenn auch nicht mehr in vollständiger Uebereinstimmung. Spaterhin behandelte man bas enhars monische Tetrachord gang nur noch als conventionelle Unterlage für beliebig anzustellende monochordische Ber-fuche, worin man bis zu wirklichen Bierteltonen, und folglich bis zu einem offenen Widerspruche gegen die alten Urfunden fortging. Denn diefe gestatten darum schlechters bings keine Bierteltone, weil in dem nunvov ihrer ens harmonischen Tetrachorde bas Intervall von Παρυπάτη ju Traty immer ibentisch ift mit bemfelben Intervall in

ben entsprechenden biatonischen Tetrachorden, und folg= lich in feinem einzigen Falle weniger betragen fann als einen Salbton.

Bugleich erklärt fich nun auch eine Sonderbarkeit in ber Einrichtung ber enharmonischen Toonoi bei Alppins. welche nach allen fonftigen Erflarungsarten völlig un= begreiflich fein wurde. Hier erftreden fich nämlich bie enharmonischen Tetrachorde nicht durch alle Tonarten. Die hoch dorische (instische), hoch hypodorische (hypoiastische), hoch phrugische (aolische) und hoch hypophrugische (hypodolische) mangeln im enharmonischen Register. In ber hoch mirolydischen (hyperiastischen) und in ber hoch lybischen (hyperborischen) tritt in einem Tetrachorbe Enharmonie ein, im anderen aber nicht, fodaß in biefem Kalle halb enharmonische Tonarten entspringen. Das Rathsel erflart fich gang von felbft, sobald mir mahr= nehmen, daß die Tetrachorde, welche ber enharmonischen Umwandlung ermangeln, jugleich diejenigen find, welche schon von selbst enge Halbtone oder hurovia aourdera besiten. Weil es nicht möglich war, bei biefen einen

Barum aber bei ber ursprunglichen Bezeichnung ber Octaven burch bie Buchstaben ber Schluffelfcala und ber Scala ber umgebrehten Schluffel nicht lauter weite Halbtone oder hurovia ovvdera entspringen fonnten, leuchtet ein, wenn wir die Tonbezeichnung bes regularen Alphabete in ihrem sustematischen Busammenhange über=

Bwifdenbuchstaben in die Mitte zu ichieben, fo ließen fich

Die Tetrachorde, benen folche enge Salbtone angehören,

auch nicht in enharmonische Tetrachorde ummandeln.

fis (fis) f f (f) e dis (dis) d cis (cis) c A  $(\beta)$   $\Gamma$ 4  $(\varepsilon)$  Z H (3) IK  $(\lambda)$  Mc (c) h T (v)  $\Phi$ ais (ais) a fis (fis) f  $N(\xi)$  O  $\Pi$  ( $\varrho$ ) C $X (\psi)$ Ω

Sier lehrt es ber Anblid, und man braucht es baher nicht weiter zu erläutern, warum AI, AZ, HI, ΚΜ, ΝΟ, ΠC, ΤΦ und ΧΩ ήμετόνια σύνθετα, aber ZH, IK, ΟΠ, CT und ΦΧ ursprüngliche ήμετόνια ασύνθετα find. Und eben ju ber letteren Art gehoren bie Salbtone ber hoch borischen und hoch phrygischen Octave fammt ihren Rebenoctaven.

Ueberbliden wir nun bas Befagte, fo geht baraus hervor, daß es nicht eine einfache Erfindungsthatigfeit war, welcher bas Syftem ber antifen Rotenschrift und ihrer zwolf Tonarten feine Entstehung verbantt, fonbern daß hier eine gange Reihe von Erfindungen in einander greifen mußten, von benen immer die eine die andere gur Boraussegung hat. Ehe die funftliche Conftruction der Octaven durch das hinaufruden ober die Berschiebung einer unveranderlichen Tonleiter vor fich geben fonnte, mußte als unentbehrlicher Unterbau berfelben bie Erfin= dung der zwei Mal sieben heptachordischen Octaven nach dem Brincip einer Umstimmung von Saiten vorangegangen fein. Ehe bie erfunftelte Schreibart mit lauter engen Salbtonen erfunben werben fonnte, mußte bie naturliche Schreibart mit abwechselnden Salbtonen, balb weiten, bald engen, vorangegangen fein. Ehe bas faliche Berftandniß ber enharmonischen Tetrachorbe ente fteben fonnte, mußte ihr richtiges Berftanbnig vorangegangen fein.

Das musikalische System aus ber altesten Beriobe hatte jum Endresultat die Conftruction von brei borifchen Octaven, beren jebe um einen Salbton hoher lauft, als

die andere:

Von diefen brei Octaven ging bas Spftem ber Berfchiebung ale von feiner Grundlage aus. Es gelang, ber borifden Octave in f

f es des c b as ges f

eine andere Octave in f gegenüber zu ftellen, aus welcher fich mit Leichtigfeit die beiden begehrten Octaven, fowol die dorische Octave in fis:

d cis h a fis e als auch die dorische Octave in e:

e d c h a g entwickeln laffen. Diefe Octave ift die hypolybische in f:

fed cha

Stellt man fie mit ber borischen in f jufammen, fo werben durch ihr Zusammenspiel fammtliche in ber Octave möglichen Tone berührt, wie folgender Anblid zeigt:

Darum ift es nicht zu verwundern, daß den Erfinder der hypolydischen Octave im Andenken der Nachwelt ber Glang eines großen Namens umgab. Bolymneftus (um 670 v. Chr.) foll biefer Erfinder gewefen fein nach Plutarch (De mus. c. 29). An sie schloß sich bann zugleich die Erfindung der mirolydischen Octave, welche von Plutarch dem Terpander jugeschrieben wird (De mus. c. 28).

Der natürliche lebergang vom borischen E in bas borifche Fis geht, wie wir oben beobachtet haben, burch bie hypolybische Octave in f und burch die mirolydische

in fis, auf folgende Beife:

Bei bicfem llebergange fieht man recht augenscheinlich den Ruben des diatonischen Tetrachords. Denn da die hypolydische und mirolydische Octave:

nicht fangbar find, so ift bas Tetrachord bas einzige, aber auch volltommen hinreichende Mittel gu ihrer Construction. Denn man braucht nur ben tetrachorbischen Tonfall, welcher, ausgehend vom e, auf das h hinabführt: e d c h

aufe Reue vom h abwarte sinken zu laffen:

h a g fis

bamit man bas fis gewinne, und ebenfo julett vom fis binunter ju fenfen:

fis e d cis

damit bas cis gewonnen werbe. Berfahrt man fo, fo bewegt fich ber Gang ber Conftruction in lauter eng verbundenen Tetrachorden:

e d c h a g fis e d cis u. f. w.

Dieses ist der Sinn, in welchem die alte Tradition ihre Wahrheit findet, daß im alten Septachord ober in der alten heptachordischen Leier die Tetrachorde zu einander in dem Berhältniffe gestanden hatten, wie das Tetrachord der Mésai zu dem der Dovnuuevai. Richt auf die eins gelnen Octaven bezog fich diefe Tradition, fondern auf ihren methodischen Zusammenhang unter einander, wonach fie zu einem fortlaufenden Bangen ohne Lude und ohne

Unterbrechung verfettet find.

Waren nun Bolymnestus von Kolophon und Terpander von Antissa die Erfinder der hypolydischen und mirolydischen Octave nebst den tetrachordischen llebergangen in die verwandten Octavenarten, fo wird auch Die Tradition bei Plutarch (c. 29), daß Polymnestus die Exlusis und expoly fehr vermehrt habe, ein Fingerzeig zum richtigen Berftandniß biefer fich auf bie alte Enharmonic beziehenden Ausdrude, unter benen nach Aristides Quintilianus (De mus. p. 28) Flerionen ober Abwandlungen der Intervalle (πάθη των διαστημάτων) zu verstehen sind 1). Unter Exluois ist nach der Erklärung des Aristides zu verstehen eine Berminderung ober Nachlaffung (aveois) bei brei unjufammengefetten fleinften Intervallen (τριών διέσεων άσυνθέτων); unter σπονδειασμός eine Vermehrung ober Anspannung (έπίτασις) von derfelben Art. Dagegen ift expoln eine Bermehrung ober ein Anwachsen von funf solchen Intervallen. Sobald wir einen Blid auf bie oben bargestellte ursprungliche Schreibart der heptachordischen Dctaven gurudwerfen, fonnen une Diefe Ausbrude nicht mehr in Berlegenheit fegen. Das Erfte, bem wir bort begegnen, ift bie Umwandlung ber tief dorischen Octave:

> f es des c b as ges f  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T X Q

in die tief hypodorische:

f es des c b as  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  $\boldsymbol{T}$ 

<sup>1)</sup> Die Definitionen von έκβολή, ξαλυσις und σπονδειασμός gehören zu ben wichtigften und werthvollsten Erinnerungen an die Conftruction bes alteften Systems. Daß fie fich weber auf bas biatonifche, noch auf bas chromatifche, fondern allein auf bas ens harmonifche Gefchlecht bezogen, verfichert Bacchius ber altere (Introd. art. mus. p. 9). Die Erflarungen, welche Aristibes Quintilianus (De mus. p. 28) über biefe alten Manipulationen gibt, ftimmen mit benen, welche wir bei Aristorenus (Harm. elem. p. 50) und Euflid (Introd. harm. p. 8. 9) barüber finben, wortlich überein-So ift die Tradition eine vollig einstimmige, und tragt in jeder Beife ben Stempel echter leberlieferung aus ber Beit ber erften Erfindung ber Notenschrift an fich.

3) d b a І ПРС

4) e c h ZNEO

Suchen wir biefe Tetrachorbe bei Alippius auf, fo finden wir fie in der tief lydifden und tief hopolydifden unter feinen enharmonischen Tonarten verzeichnet, und awar fo, daß die Tetrachorde 1 und 2 beiden Tonarten gemeinschaftlich find, das Tetrachord 3 aber bem lydischen, bas Tetrachord 4 bem hupolydischen Toonog besonders zugehört. Und ba nun fammtliche Tetrachorde in ben enharmonischen Tonarten bei Alopius genau nach ber-felben Regel gebildet find, so ift ihre Entstehungsart ficher hiermit hinreichend erklart.

Die enharmonischen Toonor bei Alppine entstehen bann, wenn man in ben Detaven ber urfprunglichen und unveranderten Schreibart Die Salbtone in ausführlicher Form ichreibt, und die Argavol weglaßt. Es beruht folglich auf einem blogen Dieverftandniß ber fpateren Beit, wenn man die echte enharmonische Παουπάτη als ben Argavos im enharmonifden Tetrachorde bezeichnete, und fo bie falfche Meinung aufbrachte, ale ob bie Atxavol in ben enharmonischen Tetrachorden nicht aus= gelaffen ober ausgemergt, fonbern geblieben und nur um einen Gangton in Die Tiefe gefunten feien. Diefe Bor= ftellung einer fpateren Beit ift völlig fachwidrig und ungereimt. Die enharmonifden Tetrachorbe entstanden bas burch, bag man bie urfprüngliche Παουπάτη, an beren Stelle bie neue ober biatonifche Παρυπάτη getreten war, aufe Reue neben biefe ichrieb, welche an ihre Stelle ge= treten war, um ben Unterschied gwifden beiben Bezeich= nungen fo beutlich als möglich ju erfennen ju geben. Man ichrieb alfo Tongeichen, welche fich Anfange nur ftellvertretend gegen einander verhalten hatten, ber Berbeutlichung halber neben einander, und eine falich verftebende Nachtommenschaft machte in Folge beffen aus bem ursprunglichen Statteinander ein fingirtes Rebeneinander, indem fie die urfprungliche Παρυπάτη einen enharmonischen Argavos nannte, und über die Entfer-nung Dieses Argavos von feinem Rebenton, namlich von ber biatonifden Παρυπάτη, am Monochord Speculationen anftellte. Unfange bachte man fich, wie bas enharmonis fche Tetrachord bes Archytas beweift, bas Intervall amifchen ben beiben ftellvertretenben Tonen noch immer als ein unmerfbares ober wenigstens faum bemerfbares, und blieb infofern noch immer mit ben aufgezeichneten enharmonischen Tetrachorden bes Alterthums in einer gewiffen, wenn auch nicht mehr in vollständiger lebereinstimmung. Spaterhin behandelte man bas enbarmonifche Tetrachord gang nur noch als conventionelle Unterlage fur beliebig anzustellenbe monodorbifche Berfuche, worin man bis ju wirflichen Bierteltonen, und folglich bis ju einem offenen Wiberfpruche gegen bie alten Urfunden fortging. Denn diese gestatten barum schlechter-bings feine Bierteltone, weil in dem πυπνόν ihrer en-harmonischen Tetrachorde das Intervall von Παουπάτη au Pracen immer ibentifch ift mit bemfelben Intervall in

ben entsprechenben bigtonischen Tetrachorben, und folg= lich in feinem einzigen Falle weniger betragen fann als

einen Salbton.

Bugleich erflart fich nun auch eine Conderbarfeit in ber Ginrichtung ber enharmonischen Toonor bei Alppins, welche nach allen fonftigen Erffarungsarten völlig un= begreiflich fein wurde. Sier erftreden fich namlich bie enharmonifden Tetrachorde nicht burch alle Tonarten. Die hoch dorifche (iaftifche), hoch hypodorische (hypoiafti= fche), boch phrugische (aolische) und boch hupophrugische (hypodolifche) mangeln im enharmonischen Register. In ber hoch mirolybischen (hyperiastischen) und in ber hoch Indifden (hoperdorifden) tritt in einem Tetrachorde En= harmonie ein, im anderen aber nicht, fodaß in biefem Falle halb enharmonische Tonarten entspringen. Das Rathfel erflart fich gang von felbft, fobald mir mahr= nehmen, bag bie Tetrachorde, welche ber enharmonischen Umwandlung ermangeln, zugleich biejenigen find, welche ichon von felbst enge Halbtone ober hurtona acouvera besiten. Beil es nicht möglich war, bei biefen einen Bwischenbuchstaben in die Mitte zu schieben, so ließen fich Die Tetrachorbe, benen folche enge Salbtone angehoren, auch nicht in enharmonische Tetrachorde umwandeln.

Warum aber bei ber urfprünglichen Bezeichnung ber Octaven burch bie Budiftaben ber Schluffelfcala und ber Scala ber umgebrehten Schluffel nicht lauter weite Salbtone ober hurtovia ovrdera entspringen fonnten, leuchtet ein, wenn wir bie Tonbezeichnung bes regularen Allphabete in ihrem foftematifden Bufammenbange über=

fis (fis) f f (f) e dis (dis) d cis (cis) c A  $(\beta)$   $\Gamma$ (E) Z c (c) h  $\begin{array}{cccc} \text{gis} & (\text{gis}) & \text{g} \\ T & (v) & \Phi \end{array}$ ais (ais) a fis (fis) f (E) O II (Q) C  $X(\psi)$  Q

Sier lehrt es ber Anblid, und man braucht es baher nicht weiter zu erläutern, warum AΓ, AZ, HI, KM, NO, ΠC, ΤΦ und XL ημιτόνια σύνθετα, aber ZH, IK, ΟΠ, CT und ΦΧ ursprüngliche ημιτόνια ασύνθετα sind. Und eben zu der letteren Art gehören bie Salbtone ber boch borifden und boch phrygifden

Octave fammt ihren Rebenoctaven.

Ueberbliden wir nun bas Befagte, fo geht baraus hervor, daß es nicht eine einfache Erfindungethätigfeit war, welder bas Suftem ber antifen Rotenidrift und ihrer gwolf Tonarten feine Entftehung verbanft, fonbern baß hier eine gange Reihe von Erfindungen in einander greifen mußten, von benen immer bie eine bie andere gur Borausfegung hat. Ghe bie fünftliche Conftruction ber Octaven burch bas Sinaufruden ober bie Berichiebung einer unveranderlichen Tonleiter vor fich geben fonnte, mußte ale unentbehrlicher Unterbau berfelben bie Erfinbung ber zwei Mal fieben heptachorbischen Octaven nach bem Brincip einer Umftimmung von Saiten vorangegangen fein. Ghe bie erfünftelte Schreibart mit lauter engen Salbtonen erfunden werben fonnte, mußte bie natürliche Schreibart mit abwechfelnben Salbtonen, balb

```
Unter biesen Octaven finden folgende Bleichungen
.ftatt:
    Tief borisch = borisch in f:
               es des c, b as ges f
    Tief hypodorisch = borisch in c:
            f es des c b as g
                                 g, f
                        c b as
                                         es des c
    Tief phrygisch = borisch in g:
            f es d
                        c b as
    Tief hypophrygisch = borisch in d:
           f esd, c b as
            f es d
                        c b a
                       c b a, g
                                         es d
                   d
                                       Í
    Tief lybisch = borisch in a:
           f e d
f e d
                        c b a
                        c b a
    Tief hypolybisch = borisch in e:
            f
               e d
                        c h a
                                       f e
                e d
                       c h,a
    Hoch mirolydisch = borisch in h:
            fis e d
                      c h a
                                       fis
   h a g fis, e d
                        c h
    Hoch dorisch = dorisch in fis:
            fis e d cis, h a
    So ift benn bier, von ber tief borifchen Dctave
            f es des c, b as ges f
anfangend, burch eine fortlaufenbe Tetrachorbenreihe von
neun Gliebern die hoch borische Dctave
            fis e d cis, h a g
erreicht worben. Man fann nun aber auch umgefehrt,
von ber hoch borischen Octave ausgehend, burch eine
fortlaufende Tetrachordenreihe die tief dorische erreichen,
auf folgendem Wege:
                                 fis
                                      Hoch dorisch.
                                 cis (
                    fis e
Hoch hypodorisch
                                 gis boch phrygisch.
                    cis h
                             8
                    gis fis e
dis cis h
Hoch hypophrygisch
                                 eis | Hoch lybisch.
                    ais gis fis eis
eis dis cis his
Hoch hypolydisch
    Unter biesen Octaven finden folgende Gleichungen
ftatt:
```

Hoch dorisch = borisch in fis:

<u>h</u>

fise d cis, h a g

fis

```
Hoch hypodorisch = dorisch in cis:
      fis e d
                cis h a gis fis
                 cis h a gis, fis e d cis
 Hoch phrygisch = dorisch in gis:
      fis e dis cis h a gis fis
 gis fis e dis, cis h a gis
 Hoch hypophrygisch = borisch in dis:
      fis e dis cis h ais gis fis
            dis cis h ais, gis fis e dis
 Hoch lydisch = dorisch in ais = b:
      fis eis dis cis h ais gis fis
ober: ges f es des ces b as ges
b as ges f, es des ces b
 Hoch hypolydisch = borisch in eis = f:
      fis eis dis cis his ais gis fis
ober: ges f es des c b as ges f es des c, b as ges f
```

#### Das Terpanbrifde Beptachorb.

Bir haben im Borigen gesehen, bag bas alte System ber heptachordischen Octaven reducirbar ift auf folgende Reihe von Tetrachorben:

ges f 88 des **es** 88 g es C h h fis a ğ fis cis е cis h a gis gis fis dia е dia cis h ais ais gis fis eis eis dis cis his

Je zwei dieser Tetrachorde geben immer eine dorische Octave, und jede dieser dorischen Octaven tritt zu ber durch die Buchstaben des reguldren Alphabets dargestellten Strede von f zu f ober von fis zu fis in ein anderes Berhältnis. Jede halt durch diese Strede gleichsam ihren eigenthümlichen Durchgang, wie folgendes Schema zeigt:

|                   | <u><b>f</b></u>   | <u>es</u>                        | des                               | <u>c</u> ,                      | b<br>b      | 88<br>88            | ges                      | f<br>f       | е8       | des      | c   |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------|----------|-----|
| Ē                 | <u><b>f</b></u>   | <u>es</u>                        | $\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}}$ , | <u>c</u>                        | b<br>b      | 88                  | g                        | $\mathbf{f}$ | es       | . d      |     |
| <u>a</u> g        | <u><b>f</b></u>   | <u>e</u>                         | , <u>d</u>                        | <u>c</u>                        | b<br>h      | a ,                 | g                        |              |          | •        |     |
| <u>a</u> <u>g</u> | <u>fis</u><br>fis | <u>e</u><br><u>e</u><br><u>e</u> | , <u>대</u><br>현<br>현              | <u>c</u><br><u>c</u>            | h '         | <b>a</b>            | g<br>g                   | fis          | е        |          |     |
| gis               | <u>fi</u> s       | <u>e</u>                         | dis ,                             | cis<br>cis<br>cis<br>cis<br>cis | h<br>h<br>h | 8<br>8              | g<br>gis ,<br>gis<br>gis | fis          | e        | d<br>dis | cis |
| ais gis           | <u>fis</u>        | eis<br>eis                       | dis ,<br>dis<br>, dis<br>dis      | CIS<br>CIS                      | h<br>his    | ais ,<br>ais<br>ais | gis                      | fis          | e<br>eis | CUB      |     |

So erscheint nun das ganze Spftem als eine hin und her geschobene borische Grundoctave. Dieselbe liegt in ihrer Urform in der Mitte des Spftems als die Scala der Instrumentalschluffel:

Sie liegt in ihrer Nebenform an ben beiben außersten Grenzen bes Systems als bie Scala ber umgebrehten Schluffel:

Die dorische Grundoctave in ihrer Urform:

besteht aus dem Tetrachorbe ber Mésai:

nebst dem Tetrachorde der Διεζευγμέναι:

Und da fämmtliche dorische Octaven in biesem Schema Richts als die verschobene Grundoctave selbst sind, so bestehen sie alle aus diesen beiden Tetrachorden.

Soll nun die Tonstrecke zwischen f und f ober fis und fis sich mit den Octaven des regulären Alphabets aufüllen, so ist an vielen Orten eine Ergänzung durch die Tetrachorde der Treopolalau und Tratau erforderslich, wie folgende-lebersicht aller 13 Fälle näher zeigt:

## 1) Die tief borische Octave:

fällt mit ber borischen Octave ber umgebrehten Schluffel völlig zusammen.

## 2) Die tief hypodorische Octave:

überragt die mit ihr identische dorische Octave in c um bie Tone der Trespodalai: f es des.

## 3) Die tief phrygische Octave:

$$\frac{\mathbf{f}}{\mathbf{g}} \quad \frac{\mathbf{es}}{\mathbf{f}} \quad \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{es}} \quad \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}}, \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{c}} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{as} \quad \mathbf{g}$$

überragt die mit ihr identische dorische Octave in g um ben Διατόνος ύπατων: f.

# 4) Die tief hypophrygische Octave:

$$\underline{f} \quad \underline{es} \quad \underline{d} \quad \underline{c} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a} \quad \mathbf{g} \quad \mathbf{f} \\
\underline{d} \quad \underline{c} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a} \quad \mathbf{g} \quad \mathbf{f} \quad \mathbf{es} \quad \mathbf{d}$$

überragt die mit ihr identische borische Octave in d um Παρανήτη und Τοίτη ὑπερβολαίων: f es.

#### 5) Die tief lydische Octave:

$$\underline{\mathbf{a}} \ \mathbf{g} \ \underline{\mathbf{f}} \ \underline{\mathbf{e}} \ \underline{\mathbf{d}} \ \underline{\mathbf{c}} \ \mathbf{b} \ \mathbf{a} \ \mathbf{g} \ \mathbf{f}$$

überragt die mit ihr identische dorische Octave in a um Διατόνος und Παρυπάτη υπατων: g f.

# 6) Die tief hypolybische Octave:

$$\frac{\mathbf{f}}{\mathbf{e}} \stackrel{\mathbf{e}}{\mathbf{d}} \stackrel{\mathbf{d}}{\mathbf{c}} \stackrel{\mathbf{c}}{\mathbf{h}} \stackrel{\mathbf{a}}{\mathbf{g}} \stackrel{\mathbf{f}}{\mathbf{e}}$$

überragt die mit ihr identische borische Octave in e um Τρίτη ύπερβολαίων: f.

# 7) Die hoch mixolybische Octave:

$$\frac{\text{fis}}{\underline{\mathbf{h}}} \quad \underline{\mathbf{g}} \quad \frac{\underline{\mathbf{g}}}{\underline{\mathbf{fis}}}, \underline{\underline{\mathbf{e}}} \quad \underline{\mathbf{d}} \quad \underline{\mathbf{c}} \quad \underline{\mathbf{h}} \quad \mathbf{a} \quad \underline{\mathbf{g}} \quad \mathbf{fis}$$

überragt die mit ihr identische borische Octave in h um die Tone ber 'Tnarau: a g fis.

#### 8) Die hoch borische Octave:

fullt bie Strede zwischen fis und fis völlig aus.

## 9) Die hoch hypodorische Octave:

überragt die mit ihr identische borische Octave in cis um die Tone der meofodalai: fis e d.

# 10) Die hoch phrygische Octave:

überragt die mit ihr identische dorische Octave in gis um Διατόνος ύπατῶν: fis.

# 11) Die hoch hypophrygische Octave:

überragt die mit ihr identische borische Octave in dis um Παρανήτη und Τρίτη ὑπερβολαίων: fis e.

## 12) Die hoch spoische Octave:

überragt die mit ihr identische dorische Octave in b um Διατόνος und Παρυπάτη ύπατῶν: as ges.

# 13) Die hoch hypolydische Octave:

$$\underline{\underline{f}}$$
  $\underline{\underline{es}}$   $\underline{\underline{des}}$  c, b as  $\underline{ges}$  f

überragt die mit ihr identische dorische Octave in f um Tolon υπερβολαίων: ges.

Die höchste unter biesen zwölf borischen Octaven ift bie Octave in h:

# $\underline{\mathbf{h}}$ $\underline{\mathbf{a}}$ $\underline{\mathbf{g}}$ $\underline{\mathbf{fis}}$ , $\underline{\mathbf{e}}$ $\underline{\mathbf{d}}$ $\underline{\mathbf{c}}$ $\underline{\mathbf{h}}$

Sie ift ibentisch mit ber hoch mirolybischen Octave:

und bedarf jur Gerstellung derselben, baf man ihr bie fammtlichen Tnaval: a g fis, hinzusest.

Die tiefste unter biesen zwölf borischen Octaven ift bie Octave in c:

$$\underline{\mathbf{f}}$$
 es  $\underline{\mathbf{des}}$   $\underline{\mathbf{c}}$  b as  $\underline{\mathbf{g}}$   $\underline{\mathbf{f}}$ 

und bedarf zur Herstellung berselben, daß man ihr bie fammtlichen Υπερβολαίαι: f es des, hinzusett.

Und folglich bedarf man, um durch Berichiebung ber borischen Grundoctave bas Suftem bes regularen Alphabete vollständig darftellen zu können, einer Unfügung sowol der 'Υπάται, ale auch der 'Υπερβολαίαι an die Grundoctave. Dagegen bedarf man hierzu noch nicht bes Ποοσλαμβανόμενος, und eben so wenig bes Tetrachorbes ber Συνημμέναι. Dieses sind, im Sinne bes Grundinfteme betrachtet, vollfommen übers fluffige und unnute Bufate, welche die ichone Symmetrie bes Bangen nur ftoren. Bom Ποοσλαμβαvouevog ift une überliefert, daß er von fehr fpatem Datum ift, indem Plato ihn noch nicht gefannt haben foll. Diefe leberlieferung zeigt fich burch ihre große lebereinstimmung mit ber Ratur ber Sache als vollfommen glaubwurdig. Abgefehen von diefen beiden unwesentlichen Bufagen liegt die bei ber Erfindung bes Σύστημα άμετάβολον ju Grunde gelegene Absicht deut= lich zu Tage, die Absicht, das zuerst durch ensoln, σπονδειασμός und έκλυσις construirte System der heptadorbischen Octaven durch eine Sin- und Berschiebung ber burch die Schluffel ber Instrumentalnoten ausgebrudten borischen Grundoctave zu reconstruiren. Dhne eine folche Erweiterung ber Grundoctave durch zwei neue Tetrachorde war diefe Reconstruction nicht herzustellen, und folg= lich muß ber Erfinder diefes Syftems ber Berschiebungen ber Grundoctave auch ber Erfinder bes σύστημα άμετάβολον sein.

Aber auch die Absicht, weshalb die unveränderliche Grundtonleiter späterhin mit bem überläftig erscheinenden Tetrachorde der Dunjuneval beladen wurde, läßt sich wol allenfalls hieraus errathen. Wenn man bas obige Schema genauer ansieht, so findet man, daß die Dovnuueval einer borischen Grundoctave immer ibentisch find mit ben Meoat ber junachft über ihr liegenden. So 3. B. find in der dorifden Grundoctave:

die Συνημμέναι:

Diese sind die Mésau der unmittelbar über der borischen Octave in e liegenden borischen Octave in a:

Dagegen find die Mésac ber Octave in e:

die Donnunkval für die zunächst unter ihr liegende Octave in h:

Und so ift es in allen Källen. Dan fann baher aus einer borischen Octave jenes Schema's burch bie Hinzufügung der Dunyukvai immer die nachft höhere Detave construiren, wenn man die Dovnuneval nimmt als Mésai, und ihnen die Mésai in ber boberen Octave als Diezeryuevai hinzusest. So z. B. find in der doris schen Octave in e die Dunuukvai, verbunden mit den Μέσαι:

Sepe ich nun die Mésau als Diezevyuévai, und die Dovnuneval als Medal, so entsteht die um eine Stufe höher liegende borische Octave in a:

Und so in allen übrigen Fällen. Folglich find bie Tetrachorde der Dovnuneval zu betrachten als eingeschaltete Bufape, welche immer ber nachft höher liegenden borischen Octave entnommen find, und auf diese binweisen. Solche hinweisungen erscheinen bann zwar als überflussig, wenn man das Schema in seiner Urgestalt so hinstellt, wie wir es hingestellt haben. Sobald man aber bie Octaven biefes Schema's aus ihrem urfprunglichen und naturgemäßen Zusammenhange reißt, werben die Συνημμέναι als ein zuruckgebliebenes Erinnerungs. zeichen an biefen ursprünglichen und naturgemäßen Bufammenhang nicht mehr überfluffig fcheinen. Bielmehr wird dann die Behauptung bes Nitomachus (Harmonices enchirid. p. 23) völlig einleuchtent, baß bie Dovnuμέναι hinjugefügt feien zu ben Meσαι und Διεξευημέναι wegen ber Buruderinnerung an ben Bus fammenhang im heptachorbifchen Grundschema (ξυεκα υπομυήσεως της τοι πρωτοτύπου κατά το έπτάχορδον συναφής).

Die Thatfache, baß ber ursprüngliche Bufammenhang zwischen ben Octaven bes Grundschema's (rov πρωτοτύπου) fehr bald gestört wurde, geht aus der Nachricht bei Guflid hervor, daß schon Aristorenus bie Toonor nicht mehr nach ihrem inneren Zusammenhange ordnete, sondern nach der blogen Tonhohe über einander ftellte, fodaß ber folgende immer um einen Salbton höher lief, als der vorige. Alppius ordnet zwar in feinen Notenregistern die Toonoi nach einem anderen Princip, welches indeffen vom ursprunglichen Bufammenhange ebenso weit abweicht, als die Anordnung des Ariftorenus. Er legt nämlich funf Haupttonarten in ber Diftang von je einem Halbton unter einander in folgender Reihe:

- 1) lybisch = borische Octave in a 2) dolisch = borische Octave in gis
- 3) phrygisch = borische Octave in g 4) iastisch = borische Octave in sis 5) borisch = borische Octave in f

und schließt bann auf jeder biefer Stufen an die Saupttonart bie Rebentonarten an. Weldem biefer fpateren Brincipien ber Anordnung man aber auch huldigen mochte, immer blieb ber ursprungliche Busammenhang bee Grundschema's (του πρωτοτύπου) zerriffen. Immer aber behielt man inmitten biefer Berriffenheit am Tetrachorbe der Dunnueval einen Leitfaben in ber hand, vermoge beffen man im Stande war, ben urfprung = lichen Busammenhang in ber Erinnerung wieber herzustellen. Daß dieses die Absicht bei ber Conftruction des Tetruchordes der Dunquevai gewesen sei. barf man daher bem Nitomachus wol glauben. War

blefest aber bie Absicht, so ift blefes Tetrachord zu ber gelt entflanden, wo man anfing ben naturlichen Bu-fammenbang ber Octaven im Grundschema mit einer anderen Anordnung berfelben zu vertauschen.

Wer nun biefe Umanberung nach bem Princip bes Mifferenus vornabut, ber mußte in ber Tiefe beginnen mit ber tief bepoborifden Tonart ale ber borifden Grundoctuve in c, bei welcher fur tie Strede von t' bis Pric sammiliden Desphilacia mit in Anfruch genommen werben. Pierauf folgte bie boch bepotorische Tonart als die dorifiche Grundoctave in vis. Ferner die tief hopophrygische Tonart als die dorifiche Grundoctave in d Sobann bie boch bypophrogische Lonare als bie borifche Grundoctave in die. Und io ging ce binauf bis in bie bodfte Tonart bes uriprunglichen Spitems, ndullich in die boch mirolydische, ale bie berifde Grundpetuve in b, bei melder fur bie Strede von fis ju tis die fluintifen "dasac mit in Angerth genommen weiben Mer nun aber je mit ber berifden Grundpetare von e un burch alle Palbiene bis h emporgeruch war, ber mußte fegleich fark bie Angung fedren, auch nuch ebenbin wieber ind e einzulenfen, und bie in bie beheir Citary empergerudie nef bypodoziste Louise zu thull hillen maiche grigerenne bie bebermereibbiebe wenner. Piele nimuit fur Angludung der Streite wen i dist Hisp nut bie tammilisen bonone, jendern aus noch buill buil therefore the substitute a state of the substitute of t buben wit im Gilinber bee Ariferentiden - updema and indicid ben Arthur den des formans Marineson IN INSTER.

Dictional collect his auch was as becieve will Mill Milhwarday (flacono congre de 31) beca**bece** bull im aften Hickoryberge, bei gnormmenbruft geweg Visighteste generich his ness ter ter Novas in den 20remaining enform bein der Mous nach eben den die Appy. nuis union bin bis thosey im Laterists ber Emerce maker in the therewounding been of the contradiction sinterstant transformate but and, and has shall th maken has see fragilien and vertinewood in sec-Arpen the center term could reterm because the Now in Physichung our ne uponien Eine benfeiben bee in gandange in your prings our overhands poper inciente. Vin legge Lon comos jeden Extrapores but they in Historians and be nothern bone befieben the sandonyes at pones division and thousand bober liebenge Gegleing, Apilhecie meegen geen see-Prailing:n

is both to over mile.

Das alte Heptachord bestand also, wie man hieraus sieht, darin, das man aus dem Grundschema oder Brototyp immer je zwei Tetrachorde beraus griff, und man muß sich daber büten vor einer Berwechselung des ausgesührten Heptachords mit seinem Prototyp oder Grundschema. Denn während das erstere aus einem System von lauter beptachordischen Octaven bestand, enthielt das lettere seine einzige derselben, sondern nur den Leitsaden zu ihrer Hernelung nach bestimmten Regeln. Die Regel zur Herstellung der dorischen Octave bestand z. B. darin, das man das obere Tetrachord zum unteren, und das untere zum oberen nahm. So wurde aus dem Hestadorde des Leitsadens:

Die ausgeführte borifde Detane:

Es wurde aus bem herrandorde des Leinfabens:

bie ausgeführte boriiche Dinave:

We wurde aus bem Bemaberte bes Semfabens:

die andgeführte beriche Denme:

Benn unn ober Alfonnofins unner der allen denselderbeiden Leier grüdejn eine Tonleiner versiche vom Frrammendunge:

ie if in dieine Spendyckeunde die dem gesigte Sernechtelung der ausgesährern Tenaren mit diese diegen Krowege ihre Stundicheum untballen. Diese Sermeckelung über die Missmadiel als in annen affenen Sidespende werder und dere est mitt mehr une machen kann, se gibt demuter d. d. die die verwallkändiger und ausgesährer Seidal die unter heite hennebende seigende Lemeiter in, verähe per nicht mehr hennebend, sundern wertliches Inneudherd ist.

na andrew under nur aler verschen und der State und der State der

Berficherung bas nachherige Σύστημα άμετάβολον ents ftanben, und zwar baburch, baf im Tetrachorde ber Dunnukvai zwischen das c und b das h als ein achter Ton eingeschaltet wurde, und zwar fo, bag bas h jum c ein ημιτόνιον ασύνθετον bilbete.

In diefer Ueberlieferung ift ein doppelter Biberspruch. Erftlich tritt ber Ton h hier nicht als ein achter, fondern als ein zehnter Ton in die Tonleiter ein. Zweitens bilbet das h (OK) mit dem c (MI) nach alter Schreibart nicht ein hurovion adovnderon, sondern

ein ημιτόνιον σύνθετον.

Soll ber erfte Wiberspruch fich losen, so muffen wir annehmen, bag bas Einfegen bes achten Tones nicht geschen fei in bas eben beschriebene Enneachord, sondern in das wirkliche ursprüngliche Heptachord. Diefes aber fonnen wir nirgends anderswo aufluchen, als in ber Scala ber Instrumentalschluffel, wo es lautet:

Thun wir biefes, fo feben wir bamit auch jugleich ben zweiten Wiberfpruch fich lofen. Denn nun ift ber eingesette achte Ton = fis (AI), welcher von bem ihm nach aufwarts folgenden g (UZ) um ein ημιτόνιον ασύνθετον absteht.

hiernach zu urtheilen war also die ursprüngliche Lage bes Σύστημα άμετάβολον bei seiner erften Erfinbung die folgende:

$$^{\circ}$$
Τπεοβολαίαι . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$  Διεξευγμέναι . .  $\underline{h}$   $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$  is Συνημμέναι . .  $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$   $\underline{e}$   $\underline{M}$ έσαι . . . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$   $\underline{T}$ 

Dies ift die Lage bes Spftems in ber hoch miro-Indischen Octave:

<u>fis e d c</u> h a g fis entsprechend ber borischen in h:

 $\underline{\mathbf{h}}$   $\underline{\mathbf{a}}$   $\underline{\mathbf{g}}$   $\underline{\mathbf{fis}}$ ,  $\underline{\mathbf{e}}$   $\underline{\mathbf{d}}$   $\underline{\mathbf{c}}$   $\underline{\mathbf{h}}$ 

Dies ift biejenige Octave, welche im Syfteme ber Berschiebung vor ber Hinzusugung bes Moodaupavo-mevos die hochfte war. Sie bezeichnet also ben Stand-puntt, von welchem das System der Berschiebung seinen Ausgang nahm. Die erfte Berichiebung von biefem Ausgangspunfte aus fann aber unmöglich eine anbere gewesen sein, ale die Berlegung des Σύστημα άμετά-Bolov in Die Schluffeltonleiter felbft hinein, ale in feine einfachfte und natürlichfte Lage. Bollziehen mir biefe erfte Berschiebung, so gibt fie folgenden Anblid:

233

Man überzeugt fich hier aufs Reue, wie bas Tetrachord ber Dovnppleval geeignet ift, einen Fingerzeig zu bieten, um nach berfelben Regel in neue und immer neue Tonarten überzugeben, 3. B. :

Diefes ftimmt mit allem bisher in Erfahrung Bebrachten vollfommen überein, und folglich ift bem Rito-machus wol Glauben ju ichenten in Betreff feiner Ueberlieferung, daß das Σύστημα άμετάβολον entstanden fei burch Ginfügung eines achten Tone in bas urfprungliche heptachordische Grundschema. Der eingefügte achte Ton ift bas fis (AI), bas heptachorbis fche Grunbichema ift, in Roten ber Schluffelfcala ausgebrudt, bas folgenbe:

Das burch Einfügung bes achten Tons entstanbene Octachord bes Lyfaon ober Pythagoras aber hatte bie Geftalt ber hoch mixolybischen Tonart, welche bei Alppius bie hyperiaftische heißt, namlich in Roten bes Alppius ausgebrückt :

$$^{\prime}$$
Τπεοβολαίαι . . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$   $Z$  $\square'$   $I$ <′  $A$  $\square'$   $Z$  $\square'$   $X$  $\square'$   $Z$  $\square'$   $X$  $\square'$   $Z$  $\square'$ 

h **Μέ**σαι . . . . . . <u>e</u> ZL OK ヹヱ fis Μάται . . . . . ΦF CCoK **YX** 

Dies war das verschiebbare Diornua auerafolov in feiner erften Lage, namlich in ber hochften, von wo aus die Berschiebungen quintenweise in die Tiefe ihren

Anfang nahmen.

Sind nun Lyfaon ober Bythagoras bie Erfinder bes Detachorbs in biefem Sinne gemesen, so batirt fich von ihnen her bas Suftem ber Berichiebungen, mahrend man por ihnen feine andere Conftruction ber Tonarten hatte, als durch Merasoly ober Beränderung einer Octavensgattung in die andere. Bon diesem ersten Pythagoraischen Entwurfe des Systems der Berschiedungen, worin der Gesichtspunkt und die Anordnung ber Tonarten nach bem alteren Princip der Μεταβολή ober das Σύστημα έμμετάβολον noch vorgeherricht haben muß, ift bann wohl au unterscheiden die mechanische und oberflächliche Uebereinanderlegung der Toonor nach halbtonintervallen ober bie Anordnung des Ariftorenus. Diefe fallt gufammen mit dem Zusape des Προσλαμβανόμενος jum Σύστημα άμετάβολον, und ist folglich, wenn Blato Diesen Con noch nicht fannte (vergl. Boeckh. De metr. Pind. p. 206 mit Beziehung auf Plutarch. De procreat. anim. in Tim. p. 1029. B. Francof.), von spaterem Datum, vielleicht eine Erfindung des Ariftorenus felbft.

Das Mufiffnftem ber praftifchen Ausübung.

Bir besigen aus bem Alterthume folgende vier Be-

fangeftude in Rotenfdrift:

1) Den Anfang ber erften pothischen Dbe bes Binbar. Diefes Fragment ift gur einen Balfte fur ben Sologefang mit Singnoten, jur anderen für den Chor gur Bither mit Inftrumentalnoten verzeichnet. Es grundet fich aber leiber allein auf die Autorität des Athan. Rirder, indem das Manuscript, aus welchem er es aufzeichnete, fich nicht wiedergefunden bat. Alle inneren Grunde jedoch sprechen für seine Echtheit. Bodh hat baffelbe in seiner Ausgabe bes Bindar (G. 266 fg.) mitgetheilt und erlautert. Es ift burchgangig von ausnehmender Schonheit.

2) Einen Symnus bes Dionpfius aus dem 2. Jahrh. n. Chr. an die Ruse Kalliope, ebenfalls von hoher Schönheit. Obgleich nach ber Bermuthung Hermann's (Dissert. de hymn. Dionys. et Mesom. Lips, 1843) der hommus aus zwei verschiedenartigen Studen befteben foll, so erscheint boch dem gang widersprechend die

Melodie fließend und ohne Siatus.

3) Einen Hymnus an den Apollo als Sonnengott von bemfelben Dichter, in cyflischen Anapaften. Der Anfang ber Relodie fehlt. Der noch vorhandene Schluß fommt an Schonheit ber vorigen Delodie gleich. Im Uebrigen aber fteht fie ihr nach, indem ihre unruhige und boch monotone Bewegung gegen die gefattigte Sulle und majeftatifche Saltung ber Symne an die Dufe unangenehm absticht.

4) Einen Symnus des Mefomebes aus berfelben Zeit an die Nemefis, ebenfalls in cyflischen Anapaften. Die Melobie ift am Schluffe Fragment. Stellenweife wohlgefällig burch fanfte und einschmeichelnde Benbungen vermag fie boch im Gangen wenig zu befriedigen. Das Gebicht bedarf nach Hermann's Spothefe (a. a. D.) mehrfacher Umftellungen in ber Anordnung feiner Berfe.

Die erfte biefer Melobien fteht in phrygischer Octavengattung. Die zweite und britte fteben in ber bo= rischen Octave, die vierte, so viel man bei mangelnbem Schluffe vermuthen fann, in ber hypophrogischen. Die letten brei, um bie fich querft Burette im 3. 1720 bas Berdienft einer vollftandigen Berausgabe erwarb (vergl. Fortel's Gefch. d. Duf. I, 421), haben durch Bellermann eine forgfältige Bearbeitung erfahren. (Die homnen bes Dionpfius und Mesomedes. Berlin 1840.)

Die Melobien zu ben Symnen des Dionpfius und

Mefomedes enthalten folgende Singnoten:

цгегимрсф R 7 g <u>f</u> <u>e</u> <u>d</u> <u>c</u> b a g f e

welche bei Alppius im lydischen Toonos folgenden Charafier zeigen:

> g = \(\mathbb{I}\) \(Z = Nήτη συνημμένων = Παρανήτη διεζευγμ**ένων**.

 $\underline{\mathbf{f}} = \Gamma \mathbf{N} = \Pi \alpha \mathbf{Q} \alpha \mathbf{v} \dot{\eta} \mathbf{r} \boldsymbol{\eta} \mathbf{v} \mathbf{v} \boldsymbol{\eta} \mathbf{u} \boldsymbol{\mu} \dot{\mathbf{t}} \mathbf{v} \boldsymbol{\omega} \mathbf{v}.$ 

 $\underline{\mathbf{f}} = E \sqcup = T \varrho \iota \tau \eta$  die Levy  $\mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu$ .

 $\overline{e} = \overline{Z}\overline{L} = \overline{\Pi}\alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta.$ 

 $d = I < M \in \eta$ .

 $c = M \square = Aizavos \mu \acute{e} \sigma \omega v.$ 

b = PO = Παρυπάτη μέσων.

 $\mathbf{a} = C\mathbf{C} = T\pi \alpha \tau \eta \mu \epsilon \sigma \omega \nu$ .

 $g = \Phi F = Λιχανὸς ὑπατῶν.$  f = R = Παουπάτη ὑπατῶν. g = Γ = Τπάτη ὑπατῶν.

Es gehört diese Scale zu denen, welche sich an die Schluffelfcale ber Instrumentalzeichen eng anschließen, indem fie mit berfelben folgende Roten theilt:

> П C

Der einzige Unterschied zwischen der Rotenschrift der Hymnen und dem lydischen Toonog des Alppius besteht in dem einmaligen Borfommen des H > = es im homnus an die Dufe (auf der erften Sylbe des Wortes alokov). Das es fommt zwar im Werthe von Tolon συνημμένων bei Alppius in dieser Scale vor, wird aber als solches nicht durch H>, sondern durch OV bezeichnet. Da bei Alppius indeffen im Allgemeinen das es baufiger mit H>, als mit @V bezeichnet wird, namlich in sieben Τρόποις mit H> und nur in dreien mit OV, fo konnte hier die fonftige Beläufigfeit ber falfchen Schreib. art ben Brrthum veranlaßt haben.

Die in ber Bindar'ichen Dbe vorkommenden Roten find in der erften Salfte Singzeichen, in der zweiten Halfte (von da ab, wo bei neldovral d' doidol oduaciv ber Chor einfallt) Inftrumentalzeichen. Beibe zusammens genommen gehören folgendem Ausschnitte aus dem lysbischen Toonog:

 $\mathbf{g} = \mathbf{L} \mathbf{Z} = \mathbf{N} \hat{\mathbf{\eta}} \mathbf{r} \mathbf{\eta}$  sunhimition.  $\mathbf{f} = \mathbf{\Gamma} \mathbf{N} = \mathbf{\Pi} \mathbf{a} \mathbf{g} \mathbf{a} \mathbf{v} \hat{\mathbf{\eta}} \mathbf{r} \mathbf{\eta}$  sunhimition.  $\mathbf{e} \mathbf{s} = \mathbf{\Theta} \mathbf{V} = \mathbf{T} \mathbf{g} \mathbf{l} \mathbf{r} \mathbf{\eta}$  sunhimition.

 $d = I < M \in \eta$ .

 $c = M \square = Aιχανός μέσων.$  b = PO = Παρυπάτη μέσων.

Jedoch sind dieselben auch ebenso im hypophrygischen Toónos anzutressen, wo sie die Partie von Nήτη ύπες-βολαίων = LIZ bis Toltη διεξευγμένων = PO, und im hyperlydischen Toónos, wo sie die Partie von Mέση = LIZ bis Παρυπάτη ύπατῶν = PO bilben. In jedem Falle aber bestimmt sich der Charaster der Melodie darum als ein phrygischer, weil c ihren Grundton bilbet und die vollständige Octave von c bis c in allen drei Fällen die phrygische ist, nämlich:

## c b a g f es d c

Bellermann hebt mit Recht als auffallend ben Borjug herror, welchen wir bem lybischen Toomos vor allen übrigen im täglichen Gebrauche gegeben sehen (Die Tonl. u. Musikn. der Gricchen. S. 48). Diefer Τρόπος ift es, mit welchem Alppius fein Scalen Berzeichniß ans fangt. Boëthius und Anonymus, welche nur Gine Scale ale Beispiel ber Rotenschrift beibringen, mahlen baju ben lydischen Toonog. Die von Bacchius und Anonymus burchgenommenen Intervalle und musikalischen Figuren werden mit lauter Roten aus ihm erlautert. Die von Ariftides Duintilianus mitgetheilten feche enharmonischen Scalenfragmente aus dem tiefen Alterthume gehoren ebenfalls ihm an. Endlich find, wie eben gezeigt worden, die hymnen des Dionyfius, wiewol fie ber borifden Octavengattung angehoren, in ben Rotenzeichen biefes Toonog geschrieben, nicht minder ber hymnus bes Mesomedes, welcher ber hypophrygischen. Octave angehört, und bas Fragment ber pythischen Dbe, welches ben phrygischen Charafter zeigt.

Dieser von Bellermann mit Recht als merkwürdig hervorgehobene Umstand zeigt an, daß das theoretische Rotenspstem der Griechen nicht in gleicher Weise, wie dieses mit unserem heutigen der Fall ist, zu einer allseitigen Anwendung gelangte, sondern daß sich für das gemeine Leben die praktische Anwendung auf einige besonders geläusige Toono zu beschränken pslegte. Aber nicht blos in Beziehung auf die Detavengattungen fanden im praktischen Gebrauche solche Beschränkungen statt, wie aus folgenden Nachrichten hervorgeht:

Rach Plutarch's Bericht (De mus. c. 8) fang man zur Zeit bes Polymnestus (um 680 v. Chr.) und auch noch zur Zeit bes Sasadas (um 590) blos in dorischer, phrygischer und lydischer Octave, und nach dem Berichte bes Posidonius bei Athenaus (Deipnos. XIV. p. 634) ließ selbst Anakreon (559–474) bei seinem Gesange nur

biese brei reinen Tonarten zu. Da nun im Systeme ber Rotenschrift neben biesen brei Hauptoctaven auch bie vier Rebenoctaven in systematisch vollständiger Berzeichenung vorsamen, so kann bei Anakreon ber Grund, von ben letteren noch keinen praktischen Gebrauch zu machen, nicht in einer theoretischen Urkunde berselben, sondern nur im afthetischen Geschmacke seiner Person ober seines Zeitzalters gelegen haben.

Die hypophrygische Tonart foll zuerft von Damon, bem Lehrer bes Beriffes, und die hypodorische fogar erft von Philorenus, einem Dichter am Sofe bes jungern Dionyfius (um 390 v. Chr.) erfunden fein. Ebenfo foll derfelbe Damon auch die hypolydische Tonart erfunden haben (Plut. De mus. c. 16). Unter folden Erfindungen fann, ba die theoretische Runde Dieser Dc. tavengattungen von viel fruberem Datum ift, immer nur die Ginführung in ben praftifchen Gebrauch verftanben werben. Die ionische Tonart (worunter man, wie oben gezeigt wurde, die hppolybifche zu verstehen bat) wurde nach bem Beugniffe bes Beraflibes (bei Athenaeus, XIV. p. 624) durch den Milefter Damon, die mirolydische aber nach ber Behauptung des Aristorenus burch Sappho (um 604 v. Chr.), nach Anderen durch einen Zeitgenoffen berfelben, Ramens Damophilas (Plut. De mus. c. 16) und nach wieder Anderen durch ben Flotenspieler Bythoflides erfunden (vergl. Boeckh. De metr. Pind. p. 235). Diese Nachrichten ftimmen nun freilich nicht aufe Befte jur obigen Radricht bee Bofibonius, baß felbft noch Anafreon, welcher hundert Jahre fpater als Sappho lebte, nur dorisch, phrngisch und lydisch ge-fungen habe. Doch wibersprechen fie auch nicht gradezu. Denn es ift möglich, daß die mirolydische Tonart zwar schon zu ben Beiten ber Sappho in ben lebenbigen Befang eingeführt murbe, Anafreon fich aber ihrer, wie anderer combinirter Conweisen, aus afthetischer Rud. ficht enthielt, weil fie nicht jum Charafter feiner Boefie paßte.

Wenn bagegen von Blutarch (De mus. c. 28) als ber Erfinder ber mirolybischen Octave Terpander von Antiffa (um 650) und bei bemfelben (De mus. c. 29) als ber Erfinder ber hypolydischen Octave Bolymneftus von Rolophon (um 670) bezeichnet wird, fo durfen wir Diefes im Sinne einer wirklichen, namlich einer theoretischen Erfindung berfelben verfteben, welche daburch gemacht wurde, daß fich bem Terpander in bem durch Berandes rung (μεταβολή) ber Octave construirten Dύστημα έμμετάβολον zuerft die mirolydische nebst der hypolydischen Octave als Octaven des Uebergangs fund gaben, welche zwar zunächst als praftisch unbrauchbar erscheinen mußten, welche man gleichwol im Jusammenhange bes Spftems nicht entbehren fonnte. Sappho bagegen ober ein Zeitgenoffe berfelben machte funfgig Jahre spater ben Berfuch, auch von biefer funftlicheren Octave im leben-bigen Gesange Gebrauch ju machen, fo wie Damon, ber Lehrer bes Berifles, wieber um hunbert Jahre fpater benfelben Berfuch mit ber allerbings noch weit schwierigeren hypolybifchen Octave anftellte. Rach biefem aus ber Rotenschrift hervorgebenben Gefichtspunfte ber Be-

<del>30 -</del>

urtheilung ordnen fich die Ereigniffe von felbst in eine natürliche und mahrscheinliche Reihenfolge, gemäß welcher wir folieflich ju folgendem Refultate gelangen:

Die theoretische Auftellung der drei Grundoctaven, ber dorischen, phrygischen und lydischen, war ihrem prattischen Gebrauche gleichzeitig. Dagegen ging die theo-retische Aufftellung der vier Nebenoctaven, der hypodori-ichen, hypophrygischen, hypolydischen und mirolydischen, ihrem praftifchen Gebrauche voran. Dan hat fich folglich bas Combinationsspiel ber fieben Octaven, welche bas Σύστημα έμμετάβολον ber Rotenschrift abbilbet, zu benten ale einen Versuch, Die ursprünglichen brei melobischen Typen, ben borifchen, phrygischen und lybischen Typus bes Gefanges, in eine vollständige fystematische Berbindung ju fegen, wedurch man dann, indem die Sache an einem Instrumente von der Stimmung der Schlüffelscale allseitig durchprobirt wurde, die vier Rebenoctaven ale Erzeugniffe eines abstracten Calcule gewann, ohne daß man jur Beit noch an eine Unwenbung bavon im lebendigen Gefange gebacht hatte. Biels mehr blieb man, obgleich man theoretisch die Uebergangstonarten vollständig kannte, in der Praxis noch lange Zeit dabei stehen, die drei ursprünglichen Arten der Melodie nach dem alten Herfommen, wie es die getrennten Heimathsorte derselben (Dorien, Phrygien und Lybien) mit fich brachten, auch unvermischt mit einander zu bewahren. Wir haben bei Plutarch eine Rachricht, baß es auch felbst benjenigen unter ben altesten Muftern, welche in einem und bemfelben Tonfape alle brei Octavengattungen verbanden, noch nicht in den Sinn kam, dabei auch die Uebergangsoctaven mit in Gebrauch zu nehmen, indem sie sich in einem solchen Falle vielmehr damit begnügten, die drei entgegengesetzen Arten der melodischen Tonsolge schroff neben einander zu stellen. Er berichtet namlich (De mus. c. 8), daß Safabas einen Romos fur ben Chorgefang componirt habe, welcher ber breitheilige genannt wurde, weil er aus brei Strophen bestand, beren erfte in borifcher, bie ameite in phrygischer, die britte in lydischer Tongrt gefungen murbe.

Es verhielt sich also in der altesten Zeit der griedischen Tonfunft abnlich mit ben vier Rebenoctaven. als wie mit ber oftachorbischen, enneachorbischen bis bobekachorbischen Bereicherung der Octave. Man bestrachtete sowol die Ueberfüllung der Octave mit chromatischen Rebentonen, als die Anwendung der vier ges mifchten Tonfolgen im praftifchen Gefange ale eine Bermifchung beffen, mas nicht vermischt werben follte. In ber hypodorischen Octave vermischte fich die oberc Balfte ber borischen mit der unteren halfte der phrygischen, in der hypophrygischen die obere halfte der phrygischen mit der unteren halfte der lydischen. Solche Bermischungen und llebergange wollte man in der ersten Beriode der Ruftf ber blogen Theorie anheim gegeben, aber von der prattifchen Ausübung ausgeschloffen wiffen. Dan wollte, bag bie brei Grundcharaftere ber Delobie, welche brei verschiedenen Rationalitäten entstammten, und also brei verschiedene Duellen hatten, auch in der Ausübung fort-

während ihren verschiedenen Ursprungen gemäß gesondert bleiben follten.

Aber für die Dauer ließ sich diese Sonderung nicht festhalten. Je mehr bas Studium ber theoretischen Ueber-gange von einer Octavengattung in die andere, wie es burch bas System ber Rotenschrift eröffnet worben war, überhand nahm, besto mehr nahm auch bas Berlangen überhand, bas, was man in ber Theorie begriff, in bie lebendige Braris zu übersetzen, und eine neue Mufik zu bilben, welche weber ausschließlich borisch, noch phrygisch, noch lybisch, sondern alles biefes miteinander und burcheinander mar. So entstand die Bluthe der alten Tonfunft, welche abnlich in ber Erfindung eines fruber noch nicht bagemefenen Delobienreichthums fcmelgte, wie Die moderne in ber Erfindung eines biober unerhorten Barmonienreichthums ihre Befriedigung gefunden bat. Es wurde ben verschiedenen Octavengattungen in

ihrem praftifchen Bebrauche ein verschiedener afthetischer Charafter jugeschrieben auf eine Art, welche mit bem musifalischen Geschmade ber mobernen Belt in mefentlichen Bunften einen ichroffen Gegensat bilbet. Denn Die Durtonleiter ober lybische Octave, welche wir bie harte und vollfommene Scale (modus durus sive major) nennen, galt ben Alten für weich und minder wurdevoll, hingegen bie Molltonleiter, welche wir als weiche und unvolltommene Scale (modus mollis sive minor) bezeichnen, galt ihnen in ihrer zwiefachen Modification bes borifden und hypodorifden Charafters für fraftwoller und mannlicher. Wir burfen baber wol annehmen, daß die volle Starte und Größe, welche bie lydische Octavengattung in der Melodif ju entwickeln fabig ift, erft ber neuen Zeit aufgegangen ift, mahrend im Alterthume fich nur ber auch und wohlbekannte Charafter theils bes finnlichen Benießens, theils ber in fußen Erinnerungen fcwelgenden Wehmuth und Sehnfucht, welcher fich aus diefer Tonfolge mit befonberer Leichtigs feit entwideln lagt, einseitig ausgebildet hatte. Denn fie hieß die suße Tonart (ylund pelog, Schol. ad Pind. Ol. V, 44), die veranderliche (ποικίλου, Schol. ad Pind. Nem. VIII, 24), die findliche (ή ποέπει τη των παίσων ήλικία, Aristot. Polit. VIII, 7, 11), die spike und sentimentale (ὀξεῖα καὶ ἐπιτήδειος πρὸς θρῆνον, Plut. De mus. c. 15), die zierliche (ylaquody, Lucian. Harmon. §. 1), die klägliche (querulum, Apul. I, 4. p. 16). Blato (Rep. III, 398 D.) nennt sie weinerlich (θοηνώδης), weich (μαλακή), schlaff (χαλαρή) und gut für Trinfgelage (συμποτική).

So wie wir ber lybischen Octave, so raumten Die Alten allgemein ber borischen ben Borzug ein por allen übrigen. Plato (Laches. p. 188. D.) nennt sie die allein echt griechische Tonweise. Aristoteles (Polit. VIII, 7, 10) erklart sie für die gesetzteste (στασιμωτάτη) und männlichste (μάλιστ' ήθος έχούση ἀνδοείον), welche zwischen den Ertremen die richtige Mitte halte. Rach Plutarch war ihr Charafter das Feierliche oder Würdevolle (τὸ σεμνὸν) in religiösen Dants, Lobs und Klages liebern (προσόδια, παιᾶνες, οίπτοι, De mus. c. 17). Auch Lucian sindet die dorische Tonart wurdevoll

(σεμνον, Harm. §. 1), Apulejus aber friegerisch (bellicosum, I, 4. p. 16). Unferem gegenwartigen Gebrauche aufolge erscheint und bie borifche Befangeweise (im faliche lich fogenannten phrygischen Rirchentone) finfter und berbe, paffend für Todten- und Buggefange. In ihr verfundigt der fteinerne Gaft dem Don Juan die Schreden bes bevorstehenden Gerichts. Sie allein ist fähig, das höchfte Erstaunen auszudruden, die tiefften Gebetetone anzuschlagen, weil alles Guße, alles Schmelzenbe, Linbernbe und Sanfte ihr völlig fern liegt. Im Grunde alfo ftimmt bas, mas wir bei ihr empfinden, mit bem, was die Alten von ihr aussagen, bennoch wohl überein, fobald wir nur den Eindruck bes Finftern und Todtenhaften abziehen, welcher bei unferen burch lydifche Gußigfeit verwöhnten Ohren ebenso nothwendig burch ben bloßen Contraft entspringt, als ber Einbruck bes Beinerlichen und Schlaffen ber indischen Gesangsweise bei ben burch borischen Ernft abgeharteten antifen Dhren durch ben bloßen Contrast gegen bas Bewohnte und durch relisgiöfen Gebrauch Geheiligte greller hervortreten mußte.

Im Gegensage ju ber wurdevollen dorischen Befangoweise stehend murbe die leidenschaftliche phrygifche empfunden, welche une mit der borifden in bie alle gemeine Benennung bee Moldharaftere gufammenfallt, in ben Rirchenmelodien aber unter bem falfchen Ramen bes borischen Tons noch heute ihren gesonderten Blus be-hauptet. Rach Aristoteles (Polit. VIII, 7, 8) ist die phrygifche bas unter ben Befangsweifen, mas die Flote (avlos) unter ben Instrumenten, beide orgiastisch und leibenschaftlich, paffend fur ben Dithprambus. Nach Blutarch (Amator. c. 16 p. 759 A.) wurde bei bacchifchen und forybantischen Tangen trochaisches Metrum mit phrygischer Befangemeise verbunden. Lucian (Harmon. §. 1) nennt ste die begeisterte (Evdrov), Apulejus (Flor. I. 4. p. 16) die andachtige (religiosum) Gefangeweise. Sier unterschieden alfo die Alten genauer, als wir, benen ber leibenschaftliche und schwarmerische Ausbrud, beren bie Molltonarten fahig find, ebenso wohl befannt ift, aber nicht mehr als eine der dorischen entgegengesette Gesangsweife, fondern nur als eine entgegengesette Modification im Gebrauche einer und berfelben Tonart erfcheint.

Bom Sppodorifden ober Meolifden wurde geurtheilt, daß es fich bem dorischen Charafter enge anschließe. Denn Aristoteles (Probl. XIX, 49) bezeichnet es als grandios und würdevoll (μεγαλοπφεπές καί στάσιμου), Apulejus (Flor. I, 4. p. 16) als einfach (simplex), Heraflides (ap. Athen. XIV, p. 624 E.) als dem ftolgen Charafter ber Meolier entfprechenb.

Das Mirolybische, welches Sappho zuerft anmanbte, brachte ben Einbrud bes Leibens hervor. Es wurde nach Plutarch (De mus. c. 16) als eine affects volle Gesangsweise in der Tragodie mit ber borischen jusammen gebraucht. Aristoteles (Probl. XIX, 49) theilt die mirolydische als eine paffive und flagende Tonart dem Chore, dagegen die hypodorische und hypophrygifche ale fraftigere Tonarten ben hanbelnden Berfonen in der Tragodie ju. Plato (Rep. III, 398 D.) rechnet bie mirolybische Tonart zu den weinerlichen (Somwodels). Es war biefes also eine praftische Anwendung des Mollcharafters, wie fie auch une in ber Gegenwart gang

vorzüglich geläufig ift.

Dagegen muß das unserem Durtone nabe verwandte hypophrngifche aufmunternd und erheiternd gewirkt haben. Denn es war nach Aristoteles (Probl. XIX, 49) eine ruftige Tonweise (πρακτικόν), tauglich zu Mili= tarmusif und Marschen (exóndiois nai kkodos). Wahrfcheinlich mar es biefe ruftige Befangsweise und nicht Die weiche lybische, welche ben gefunden Rern abgab, aus welchem fich mit ber Beit ber fraftige Durton gu ber Alles überflügelnben Bobe entwideln fonnte, welche er in ber Begenwart einnimmt. Es ift biefe fraftige und heitere Tonart bieselbe, welche unter ben Rirchentonen mit bem falfchen Ramen bes mirolybischen bezeichnet wird. Daß es diese fraftige hypophrygische und nicht die weiche lydische Octave gemesen ist, aus welcher sich unser gegenwärtiges Dur hervorentwidelt hat, wird ebenfalls durch die Solmisation des Guido von Arezzo bestätigt. Denn biese beschreibt eine Tonreihe von bopophrygischem Charafter in folgender Beise:

Die hypolybische ober ionische Befangemeise wird von Plato, Lucian und Apulejus ber lydischen im Charafter zugefellt, wie dieses auch in ber Natur ber Sache liegt wegen ber großen Aehnlichfeit beider Octaven. Benn baher Beraflides von Bontus (ap. Athen. XIV, p. 624 E.) dieselbe herbe, strenge und wurdevoll nennt, fo fann das nur auf einem Brrthume beruben.

#### Untife Inftrumente.

Wir finden im Alterthume Saiteninstrumente (navaτεινομένα) und Blasinstrumente (έμπνευστά), aber feine Streichinftrumente. Man mandte bei den Saiteninftrumenten entweder Darmfaiten aus Schafdarmen (200dal Porphyr. p. 294), ober Sehnsaiten aus ben Sehnen und Flechsen großer Thiere (vevoal ibid.), ober in alteren Beiten auch wol Leinsaiten aus Flachs ober Sanf (Mva Poll. IV. p. 64. Etym. M. 188, 17) an. In ben "Rittern" des Aristophanes wird ber Schafhanbler Lysifles zugleich als Saitenfabrifant bezeichnet. Bon Drahtsaiten findet fich im Alterthume feine Spur.

#### Die Leier (Auga).

Der Rame ber hochst unvollfommenen und baber nach tem Zeugniffe bee Dionpfius von Salifarnaß (Antiq. Rom. VII, 72. p. 1487. R.) schon fruh außer Bebrauch gefommenen Avoa, ber Erfindung bes hermes. wurde fur Saitenspiel überhaupt gebraucht, ebenso oft auch ale symbolischer Ausbrud fur bas theoretische Grundfpftem von fleben Tonen, worauf die alte Dufit fich

flust. Die alte wirkliche Leier foll tiefen und harten Tons gewesen sein (Arist. Quint. De mus. p. 101). 3bre Saiten maren über ober an einem Resonangboben (ήχειου, χέλυς) zwischen zwei Armen (άγκουες ober πήγεις) an einem Joche (ζύγωμα, κάλαμος ober δόναξ), unten aber an einem Stege (μάγας oder υπολύριου) befestigt (Poll. Onom. IV. c. 9, segm. 62), und wurben am Jodie burch Wirbel (xollones) mittelft eines Schluffels (xoodorovov) gestimmt. Rach bem Zeugniffe bes homer im homnus an ben hermes B. 47-51 hatte fie fogleich von Anfang an fieben Saiten, nach einer anderen Tradition nur drei. Bufolge dem 34. Drphischen Homnus verband Apollo ihren drei Tonen die brei Jahreszeiten, bem tiefften ben Winter, bem mittleren ben Frühling und bem hochften ben Sommer (Diodor. I, 16). Die vierte Saite stammte nach Lysanias (Ael. Fest. Aphthon. p. 241 ed. Gaief.) von ber Meline, ber Tochter bes Ofeanos. In einem Fragmente bei Cenforinue (c. 12) heißt es, daß die Leier einft brei Tone hatte, und man bemnach ju jener Beit brei Dujen an-nahm Ramens Sypate, Dese und Rete. Gben bafelbft heißt es, Apollo habe bemerft, daß die Sehne am Bogen feiner Schwester einen lieblichen Ton von fich gebe, und banach die Leier mit brei Gaiten conftruirt. Diefe Erfindung habe von ihm Linus, ber Cohn bes Avollo und der Rymphe Baramefe, empfangen, und fie dem Chrysothemis hinterlaffen. Bon dem fei das Tetrachord ber Spnemmenai hinzugefügt worden, und diefen seien burch Tervander Die Diezeugmenai hingu getreten. Endlich habe Timothens die Baramese und die Sprerbolaiai binzu gesett. Rach Boëthius (De mus. I, 20) war bis au den Zeiten bes Orpheus die Leier mit vier Saiten versehen als eine Erfindung bes Hermes. Die fünfte fügte hingu Torebus, ber Gohn bes Athys, ein Ronig von Lybien, die fechete der Phrygier Spagnis, die fiebente Terpander von Lesbos, und zwar nach dem Gleichniffe der sieben Himmeletorper. Bu diesen feste der Samier Lyfaon Die achte, zwischen Die alte Baramese und alte Paranete, bann Theophrast von Bieria Die neunte, Histians von Rolophon die zehnte, und Timotheus der Milester die elste. Eratosthenes hingegen (in Cataster. c. 24) behauptet, schon Orpheus, der Sohn der Kalliope, habe der Leier nach Zahl der Mufen neun Saiten gegeben. (Bergl. Boltmann im Comm. ju Plut. de mus. c. 6. p. 78 seq.) Man fonnte burch folche Fabeln leicht verleitet werben, Die gange Borftellung ber Leier fur blos allegorisch und fombolifch zu nehmen, wenn une nicht ein Beugniß aus ber lebendigen Gegenwart Dieses verwehrte. Die hermetische Leier bes homer war namlich nach Burney's Beugniß (Gefch. ber Duf. I, 214. Forfel, Allgem. Gefch. ber Duf. I, 87 fg.) im vorigen Jahrhundert in Abeffinien noch im vollftanbigen Gebrauche.

Die abesssinische Lyra ist gewöhnlich 3 Fuß, auch wol 3 Fuß und 6 Joll hoch, b. h. oben von der Spipe der Hörner an bis zum untersten Theile des Klangbodens. Sie ist außerordentlich leicht gebaut und bequem fortzubringen. Sie wird nie allein, sondern immer in Be-

gleitung der Singstimme, mit welcher sie beständig im Einklange geht, gespielt. Sie hat bisweilen fünf, bisweilen sechs, am meisten aber sieben Saiten, welche von
außerordentlich sein gedrehten Streisen ans roher Schassoder Ziegenhaut gemacht werden. Sie verderben aber
bald, reißen in trockenem Wetter leicht, und haben bei
feuchter Luft sast gar keinen Ton. Die Abessinier haben
die Sage, daß die Lyra nebst dem Sistrum und der Trommel in den ersten Jahren der Welt durch Thot oder Hermes von Aegypten nach Aethiopien gedracht worden
sei. Die Flote, Kesselpauke und Trompete hingegen
glauben sie von Salomo aus Palästina durch Menelek,
den Sohn der Königin von Saba, empfangen zu haben.
Die Lyra heißt in amharischer Sprache: Bēg (d. i. Schas),
in athiopischer: Messensch

Die Hörner der abessinischen Lyra bestanden in alterer Zeit aus den Hörnern einer Art von Ziegen, die Agazan genannt wird, von der Größe einer kleinen Kuhist, und sich häusig in der Provinz Tigre sindet. James Bruce, welchem Burney diese Rachrichten verdankt, sah viele Lyren, die sehr zierlich von solchen Hörnern gemacht waren. Rachdem aber in der Provinz Tigre das Fenergewehr in Gebrauch gekommen war, und auch die Waldungen niedergehauen wurden, wurde jenes Thier seltener, und die Lyra mußte statt dessen leichten rothen Holze gemacht werden. Indessen leichten rothen Holze gemacht werden. Indessen bei Stoffe, woraus sie in den alteren Zeiten gemacht wurde, nachzuahmen.

Das Königreich von Tigre, die größte und volfreichste Proving von Abessinien, war vicle Jahrhunderte
hindurch der Sis des Hoses, und bekam zuerst Wissenschaften nebst einer bürgerlichen und gottesdienstlichen Einrichtung. Es erstreckte sich einst dis zum rothen Meer;
spater sahen sich die Einwohner gezwungen, ihre Seeküsten fremden Stämmen, theils Heile Muhammedanern, zu überlassen. So lange sie noch im Besise der See waren, gab sie ihnen, wie sie sagen, so viel Schildpatte, daß sie ihre Lyren ebenso, wie es nach dem Zeugnisse des Apollodor und Lucian die alten Aegyptier thaten, daraus machen konnten; seitdem sie aber diese Duelle
verloren, sesten sie an die Stelle der Schildpatte eine
besondere Art von Kürdis, dessen Rinde sehr hart und
dunn ist; diese bearbeiteten sie aber mit dem Messer noch
immer so, daß sie der Figur einer Schildkröte ahnlich
wurde.

Dieses der Kindheit der Musik angehörige Instrument, welches seiner Unvollsommenheit wegen nothwendig in Griechenland, wie in Aegypten, schon früh außer lesbendigen Gebrauch kommen mußte, eignete sich eben dieses Umstandes wegen vortrefslich zu einem Symbol, um, im Gegensat zur irdischen Musik der Menschenkinder, die überirdische Musik vorweltlicher Götter und Heroen zu kennzeichnen. Das Alte und längst Verschollene galt in diesem Falle, wie in so vielen anderen, für das Ehrwürdige und Göttliche. An manchen Lyren auf antiken Basen begegnet und die abesschische Schildfrotenschale. Auf einem volcenter Stamnos im britischen Museum halt Baris, dem sich die der wettstreitenden Göttlinen

vorftellen, eine Lyra, an beren Schallforver bie bachgiegelartigen Schuppen ber Schilbfrotenschale beutlich ju feben find. (Dverbed, Gallerie heroifcher Bilbwerte. 1. Abtheil. Laf. 9. Fig. 8.) Eine gleiche Lyra halt Erato auf ber großen Bafe aus ber fconen Beriode in ber munchener Binafothet. Auf einer trefflichen Bafenmalerei ber bergogl. Blacas'fden Sammlung find auf ber Lyra des Baris die Tigerflede der Schildfrotenschale ausgebrudt. (Ebendas. Taf. 10. Fig. 1. Bergl. Ams bros, Gefch. der Muf. S. 468.) Bon blefer hermetischen Form unterschied sich die berühmte χούσεα Φόρμηξ Anollwoos burch eine mehr ber agnptischen Lyra fich annahernde Gestalt eines vieredigen Schallfastens, mit Armen gleich vieredigen vorwarts gebogenen Pfeilern, wie fie ebenfalls auf Bafenmalereien bes alten Style, aber auch auf Brachtvafen ber reichen Beriode vorfommen. So tragen auf einer alterthumlichen Bafe bes berliner Museums bei einem Athene-Opfer feilbartige fpignafige Spieler prachtige Phormingen Diefer Art; bas Bleftrum ift an einer Schnur am Inftrumente felbft befestigt. Eine solche Phorminx spielt ber in der Unterwelt singende Orpheus auf bem figurenreichen Bilbe ber berühmten großen Umphora von Canufium (Canoffa) in der Binafothef zu Munchen. Das Instrument wurde nach Beise ber harfen aufrecht und an einem reich gestidten Banbe umgehangt getragen. Dit biefem Instrumente erscheint Apollo auf einer schönen Bafenmalerei, den Bettftreit mit Marinas vorstellend (D. Muller und Biefeler, Denfinaler. II. Bo. Taf. 14. Fig. 149); eine solche Phorminx tragen die Apollostatuen im Bio. Clementinis fchen Mufeum, sowie in ber Egremontischen Sammlung zu Betworth. (Ebendaf. Laf. 12. Fig. 132 und 133. Bergl. Ambros a. a. D. S. 466 fg.)

#### Die Bither (Kidica).

Wenden wir und von diefen mythologischen und urweltlichen Reminiscengen ber ausübenden Runft ju, fo finden wir unter bem Ramen ber Κιθάρα alle Formen ber Saiteninftrumente ohne Ausnahme befaßt. Es ift aber unmöglich, nach ben vorhandenen ungenauen Beschreibungen und bei bem Mangel getreuer Abbildungen die verschiedenen Arten gehörig zu unterscheiben, wenn wir z. B. die Immile ober die Dausbing das eine Mal für ein zweisaitiges, bas andere Mal für ein zwanzigsaitiges Instrument, Die Mayadis bas eine Dal für ein Saiteninstrument, bas andere Dal fur ein Blasinstrument ausgegeben finden u. bergl. Rur fo viel fteht fest, daß Bithern im Sinne von langhalfigen Griffbretinftrumenten im Alterthume am wenigsten gur Ausbildung gelangten, vielmehr bie ausubenbe Dufif einzig und allein auf den vielbesaiteten Inftrumenten von ber Urt entweder der Sarfe oder ber tyroler Berggither ihre großen Erfolge errang. Solche Bielfaiter maren von den alteften Beiten an im Gebrauche, und obgleich von mannichfaltiger Form, boch in ber Behandlung einander gleich, und mehr im Ramen, ale in ber Sache verschieden. (Athen. XIV. p. 635. F. τὰ πολίγορδα τῶν ὀργάνων ὀνόμασι μόνον παρηλλάχθαι, παμπάλαιον δ' αὐτῶν είναι τὴν χρῆσιν.)

Um einen beutlicheren Begriff von ben antifen Saiteninftrumenten zu befommen, bient am besten ein vergleis dender Blid auf bas agyptische Alterthum. Denn bie Abbildungen ber aguptischen Graber tragen, entgegengefest bem ibealifirenben Geschmade ber griechischen Runft, burchgehends den Stempel ber forgfältig und treu abgebildeten Birflichfeit. Und man wird ficher niemals in feinem Urtheile irre gehen, wenn man überall an dem Grunds fase ale Richtschnur feft halt, baß bie griechischen Saiteninstrumente in weiter vorgeruckten Musikperioden unmöge lich unvollkommener sein konnten, ale wir die Inftrumente berfelben Art in früheren Berioden ber agpptischen Runft

bereits ausgebildet vorfinden.

Die agyptischen Saiteninstrumente zerfallen bauptfachlich in Griffbretinstrumente (Guitarren) und Inftrumente mit feilformigem Schallfaften (Barfen). Die Griffbretinstrumente find mit Saitenhaltern, Birbeln und Schallochern verfehen, und haben zwei oder drei Saiten. Auch fommen die ben griechischen Abbildungen mangelnden Bebinde vor gleich benen unferer Guitarren, woburch bas Griffbret in fieben verschieden gefarbte Facher, ben fieben Tonen ber Octave entsprechend, eingetheilt wird. (Descript. de l'Egypte. Vol. II. Planche 41. Bergl. v. Drieberg, Borterbuch ber Griech. Duf. unter Duf. Inftr.) Ihnen gemäß werden wir une die ahnlichen Inftrumente bei ben Griechen ju benfen haben, wie bas Βάρβιτον, die dreisaitige und langhalfige Πανδούρα, bie aweisaitige Νάβλα, den viersaitigen Σπινδαψός, die Σαμβύκη, beren Sals mit feinem Griffbret nach Bolybius einer Schiffsleiter glich. (Athen. IV, 182. A. Polyb. VIII, 3). Die alte Baphiros mar breisaitig, Πηκτίς zweisaitig (Athen. IV, 183. B.). Die Σαμβύκη foll auch Avgopolvik geheißen haben, und mit Unatic baffelbe gewesen sein (Athen. IV, 175. D. XIV, 634. F.); fie war hochtonig (okiopvoryos) und hatte vier furze Saiten (Athen. XIV, 633. E. Arist. Quint. De mus. p. 101.). Die Baoficros hingegen war von tiefem Tone und hieß daher auch Bagupuros, die tieftonige (Etym. M. 188, 17). Das Βάρβιτον ift, gleichwie die Λύρα, bem Dionysius von Halifarnaß (Antiq. Rom. VII, 72), ein untergegangenes Instrument. Rach Aristoteles (Polit. VIII, 6, 7) gehören Upprides, Bagbiroi, Enraγωνα, Τοίγωνα, Σαμβύκαι ju den alterthumlichen Inftrumenten.

hatten nun biefe Griffbretinstrumente Bebinde gleich ben agpptischen ihrer Urt, so maren fie unseren Buitarren abnlich. Auch erblicht man auf einem griechischen Sartophage ein ber spauischen Guitarre gang abnliches Instrument mit neun Saiten und gehn Birbeln. (The new Edinburgh Review, Vol. VI. p. 510.) Leicht begreift man bann, auf welche Art nach bem Beugniffe bes Plutarch (De mus. c. 30) ber berühmte Bitherspieler Phrynis auf nur funf Saiten nicht allein 12 Tone, sondern 12 vollständige Tonleitern (kopovlai) hervorbrachte, und auf welche Art nach Quintilianns' Bericht (Instit. orat. XII. p. 670) die Bictuofen bie Intervallen ber fünffaitigen Bither burch viele Uebergangestufen mit ber größten Mannichfaltigfeit ausfüllten.

biefes aber die Absicht, so ist bieses Tetrachord zu der Zeit entstanden, wo man anfing den natürlichen Zufammenhang der Octaven im Grundschema mit einer

anderen Anordnung berfelben zu vertauschen. Wer nun biefe Umanberung nach bem Princip bes

Ariftorenus vornahm, ber mußte in ber Tiefe beginnen mit der tief hypodorischen Tonart ale ber borischen Grundoctave in c, bei welcher für tie Strede von f bis f bie fammtlichen Tueofolalat mit in Anspruch genommen werden. Hierauf folgte die hoch hypodorische Tonart als die dorische Grundoctave in cis. Ferner die tief hypophrygische Tonart als die dorische Grundoctave in d. Sobann die hoch hopophrygische Tonart als die borische Grundoctave in dis. Und so ging es hinauf bis in die höchste Tonart bes ursprünglichen Systems, namlich in die hoch mirolybische, ale bie dorische Grundoctave in h, bei welcher fur bie Strede von fis ju fis bie sammtlichen Tnarae mit in Anspruch genommen werben. Ber nun aber fo mit ber borifchen Grundoctave von c an barch alle Halbtone bis h emporgerückt war, ber mußte sogleich stark die Reigung spuren, auch nach obenhin wieder ins c einzulenfen, und bie in bie hohere Octave emporgerudte tief hypodorische Tonart zu conftruiren, welche Ariftorenus die hopermirolybifche nannte. Diese nimmt zur Ausfüllung ber Strede von f bis f nicht nur die fammtlichen Tnarau, fonbern auch noch baju ben Προσλαμβανόμενος mit in Anspruch. Daber haben wir im Erfinder des Ariftorenischen Spfteme auch jugleich ben Erfinder bes Moodlauβανόμενος λυ δυάλεπ.

Hierburch erklärt sich auch, was es heißen will, wenn Nisomachus (Harmon. enchir. p. 20) berichtet, baß im alten Heptachorbe der Jusammenhang seiner Tetrachorde gewesen sei wie der der Médau zu den Dunquuévau, indem von der Médy nach oben hin die Nýry, nach unten hin die Tnáry im Berhältnisse der Quarte ausgegangen sei. Da dieser Jusammenhang sich in jedem Gliede aus der Kette des Grundschema's wiederholt, so müssen wir die Tradition auch nothwendig so versstehen. Der erste Ton eines jeden Tetrachords hieß Nýry in Beziehung auf die übrigen Tone desselben Tetrachords dieß Médy in Beziehung auf das höher liegende. Der lette Ton eines jeden Tetrachords bieß Médy in Beziehung auf das höher liegende. Holgende Beispiele werden dies vers

beutlichen :

Rette von d bis e:

Νήτη d c b a Μέση. Μέση a g f e Τπάτη.

Rette von a bis h:

Νήτη a g f e Μέση. Μέση e d c h Τπάτη.

Rette von e bis fis:

Νήτη e d c h Μέση. Μέση h a g fis Τπάτη. Das alte Heptachord bestand also, wie man hieraus sieht, darin, daß man aus dem Grundschema oder Prototyp immer je zwei Tetrachorde heraus griff, und man muß sich daher hüten vor einer Verwechselung des ausgesührten Heptachords mit seinem Prototyp oder Grundschema. Denn während das erstere aus einem System von lauter heptachordischen Octaven bestand, enthielt das letztere keine einzige derselben, sondern nur den Leitsaden zu ihrer Herstellung nach bestimmten Regeln. Die Regel zur Herstellung der dorischen Octave bestand z. B. darin, daß man das obere Tetrachord zum unteren, und das untere zum oberen nahm. So wurde aus dem Heptachorde des Leitsadens:

bie ausgeführte borische Octave:

Es wurde aus bem Beptachorbe bes Leitfabens:

bie ausgeführte borifche Octave:

Es wurde aus bem Septachorbe bes Leitfabens:

bie ansgeführte borifche Octave:

Wenn nun aber Rifomachus unter ber alten heptaschrischen Leier grabezu eine Conleiter versteht vom Zusfammenhange:

so ist in diesem Sprachgebrauche die eben gerügte Berwechselung ber ausgeführten Octaven mit ihrem bloßen Prototyp ober Grundschema enthalten. Diese Berwechselung führt bei Nisomachus dis zu einem offenen Widerspruche, welcher uns aber jeht nicht mehr irre machen kann. Er gibt nämlich a. a. D. als die vervollständigte und ausgeführte Gestalt des ersten Heptachords solgende Tonleiter an, welche gar nicht mehr Heptachord, sondern wirkliches Enneachord ist:

$$^{\circ}$$
Υπερβολαίαι  $\mathbf{g}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{es}$   $\mathbf{d}$   $\mathbf{E}$ υνημμέναι  $\mathbf{d}$   $\mathbf{c}$   $\mathbf{b}$   $\mathbf{a}$   $\mathbf{M}$ έσαι . . . .  $\mathbf{a}$   $\mathbf{g}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf$ 

Diefe Tonleiter verbient nur allein insofern ben Ramen eines Heptachorbes, als fie ein herausgeschnittenes Stud aus bem echten heptachorbischen Prototyp ober Grunbschema ift. Aus ihr ift nach bes Rifomachus

Berficherung das nachherige Σύστημα άμετάβολον ents ftanden, und zwar baburch, bag im Tetrachorbe ber Drunppeval zwischen bas c und b bas h als ein achter Ton eingeschaltet wurde, und zwar fo, bag bas h jum c ein ημιτόνιον ασύνθετον bilbete.

In biefer Ueberlieferung ift ein boppelter Biber- fpruch. Erftlich tritt ber Zon b hier nicht ale ein achter, fondern als ein zehnter Ton in die Tonleiter ein. Zweitens bilbet das h (OK) mit dem c (MI) nach alter Schreibart nicht ein hurovion adovrberon, sondern ein ήμιτόνιον σύνθετον.

Soll ber erfte Biberspruch fich losen, so muffen wir annehmen, daß bas Einsegen bes achten Tones nicht geschen fei in bas eben beschriebene Enneachord, sondern in bas wirkliche ursprungliche Beptachorb. Diefes aber tonnen wir nirgends anderswo aufsuchen, als in ber Scala ber Inftrumentalfdluffel, wo es lautet:

Thun wir biefes, fo feben wir bamit auch jugleich ben zweiten Biderfpruch fich lofen. Denn nun ift ber eingefeste achte Ton = fis (A), welcher von bem ihm nach aufwarts folgenden g (UZ) um ein ήμιτόνιον ασύνθετον absteht.

Hiernach zu urtheilen war also die ursprüngliche Lage des Diorqua auerasolov bei seiner ersten Erfinbung bie folgende:

$$^{\circ}$$
Υπερβολαίαι . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$   $\mathcal{L}$  εξευγμέναι . .  $\underline{h}$   $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{fis}$   $\mathcal{L}$ υνημμέναι . .  $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$   $\underline{e}$   $\mathcal{L}$  Μέσαι . . . . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$   $\underline{r}$   $\underline{f}$   $\underline$ 

Dies ift Die Lage bes Syftems in ber hoch miros Indischen Octave:

<u>h</u> <u>a</u> g <u>fis,e</u> <u>d</u> <u>c</u> h Dies ift biejenige Octave, welche im Syfteme ber Berschiebung vor ber Hinzusugung bes Moodaupavo-mevog die höchfte war. Sie bezeichnet also ben Standpuntt, von welchem bas Spftem ber Berfchiebung feinen Ausgang nahm. Die erfte Berschiebung von diesem Ausgangspunfte aus fann aber unmöglich eine andere gewesen sein, als die Berlegung des Diorqua auera-Bolov in die Schluffeltonleiter felbft hinein, als in feine einfachfte und natürlichfte Lage. Bollziehen wir biefe erfte Berschiebung, so gibt fie folgenden Anblid:

Man überzeugt fich hier aufe Reue, wie bas Tetrachord ber Dornpuleval geeignet ift, einen Fingerzeig zu bieten, um nach berfelben Regel in neue und immer neue Tonarten überzugehen, 3. B. :

Diefes stimmt mit allem bieber in Erfahrung Ge-brachten volltommen überein, und folglich ift bem Ritomachus wol Glauben zu ichenten in Betreff feiner Ueber-lieferung, daß das Σύστημα άμετάβολον entftanden fei burch Einfügung eines achten Tons in bas ursprungliche heptachorbische Grunbichema. Der eingefügte achte Ion ift bas fis (AI), bas heptachorbifce Grundschema ift, in Roten ber Schluffelscala ausgebrudt, bas folgenbe:

und weiterhin:

Das burch Einfügung bes achten Tons entstanbene Octachord bes Lyfaon ober Pythagoras aber hatte bie Gestalt ber hoch mirolybischen Tonart, welche bei Alppius bie hyperiastische heißt, nämlich in Roten bes Alppius ausgebrudt:

Aber wir erfahren durch Ptolemäus (Harmon. II. c. 12), baß bie Alten außer ben Gebinden noch ein anderes Bilfemittel erfanden, um felbft auf Inftrumenten mit einer einzigen Saite gange Melobien fpielen gu fonnen, namlich vermoge eines am Salfe bes Inftruments ans gebrachten verschiebbaren Steges (ύπαγωγεύς). Solche Inftrumente, welche von Ptolemaus als paraphonische Monochorde bezeichnet werden, gehörten nach dem Zeuge niffe des Nisomachus zum Geschlechte der Navdovoa, und waren mit dem Phihagoraischen Tonmeffer ober Kavàv identisch (Nicom. Harmon. enchir. p 8. Moνόχορδα, ἃ δη Φανδούρους καλούσιν οί πολλοί, Κα-νόνας δ' of Πυθαγορικοί). Ptolemaus hingegen ver-steht unter κανών das Griffbret eines solchen Wonochords im Gegenfas jum lautenformigen Refonangboben (necov), auf welchem bie am Salfe (πηχυς) vermoge eines Wirbels (πόλλοψ) ftimmbare Saite an einem Stege (μαγάδιον) tonte. Man fonnte versucht sein, biefes für ein Instrument von blos theoretischem Gebrauche anzusehen, wenn nicht Ptolemaus jugleich feine praftische Anwendung mit Flotenbegleitung ausdrücklich bezeugte. Rach seiner Beschreibung bestand die Geschicklichkeit des Spielers darin, den beweglichen Steg so sicher und rasch von einer Stelle zur anderen zu schieben, daß man dabei die störenden continuirlichen Uebergange von einem Tone jum anderen nicht merte. Da aber biefes Berüberziehen ber Tone bennoch nie gang vermieben werben fonne, fo fei biefes wol ter Grund, warum man bas Monochord niemals für fich allein, fonbern immer nur mit Flotenbegleitung horen laffe, indem bann ber Uebelftand nicht fo fehr ins Dhr falle. (Ptol. l. l.: Kal μοι διὰ ταῦτα δοχοῦσιν οί μεταχειριζόμενοι το τοιούτον δργανον . . . μηδέποτε μόνον αὐτό παρέχειν ταῖς ἀισθήσεσι δοκιμασθησόμενον. άλλ' ἀεὶ καταυλούμενον ἢ κατασυριζόμενον ΐνα ταῖς ἐξ ἐκείνων κατηχήσεσι λανθάνη διαμαρτάνον.) Den Reig ber bebenben und ichmelgenben Tone (bes Smorganbo unferer Beigen), welcher hiernach zu urtheilen ber eigents liche 3wed bes Inftruments, und für ben geschickten Spieler ber eigentliche Runftgriff fein mußte, um Die Dhren feiner Buborer in Die ermahnte Bezauberung (κατήχησις) zu verseten, übergeht Ptolemaus als etwas Ungehöriges, und zeigt fich barin als benfelben ftarren und fur mufitalifche Westhetit wenig empfanglichen Theoretifer, ale welcher er une auch in feiner Intervallenlehre überall entgegentritt.

Bei ben agyptischen Sarfen nahm ber Umfang bee Schallfaftens nach unten bin im Berhaltniß ber Saitenlange zu. Das Borberholz, welches bei unferen harfen ber langften Saite parallel fteht, fehlte ihnen, wodurch bas Inftrument leicht verftimmbar werden mußte. Diefe Barfen waren in ber Regel mit 11, 13, 18 ober 21 gleich farfen Saiten bezogen, welche burch Birbel ftimm-bar waren, und von benen bie langften nicht an bem feilformigen Schallfaften, fonbern am umfangreichen Fuße befestigt fagen, welcher eine Fortfepung und Bergrößerung bes Schallfaftens war. Die Bobe biefer Barfen mar von britthalb bis fieben gug. Sie find ohne 3weifel bas, was Ptolemaus (Harm. III. c. 7)

bas ägyptische Tolywoov nennt. Sie wurden in ben alteften Beiten fnieend gespielt, spater aber fur ftebenbe Spieler auf Boftamente geftellt. Gin Grabgemalbe aus bem Byramibenfelbe von Gigeh, welches aus ber vierten Dynaftie unter Cheops (um 3400 v. Chr.) herrührt, zeigt une bereite eine Barfenfcene mit Befang und Tang. Ein fnieender Barfner greift mit beiben Banben in eine große mit acht Saiten bespannte Barfe; ihm gegenüber hocht der Borfteher des Gefanges, und halt in der in jener Zeit stets wiederholten Stellung der Sanger die hohle Band ans Dhr, gleichfam um ben Barfner recht ju horen, woraus man wol auf einen leifen Ton ber Harfen ju jener Zeit schließen barf. Er leitet ben Be-fang von feche Sangerinnen, welche nach ber noch jest im Orient beliebten Beise jum Gesange ben Rhythmus mit ben handen flatschen. Dazu tanzen brei Manner, Sand und Buß gleichmäßig hebend, und ein vierter, ber Bortanzer, macht eine Wendung mit gehobenen Armen, als wolle er sich rafch wirbelnd umbrehen. (Abgebilbet in Rosellini Monum. civili Zaf. 94. Fig. 2.) Eine fast gleiche Darstellung findet sich in dem aus den Zeiten der fünften Onnastie herrührenden Grabe Rr. 6 bei Gizeh (Lepsius II. Abth. Taf. 52. 53. Bergl. Ambros, Gesch, der Must. S. 143).

Burben nun in jener fruhen Zeit in Aegopten solche Achtsaiter gespielt, fo leuchtet die Absurbitat, bem Terpander ein Inftrument von nur feben Tonen an Umfang jugumuthen, und erft ben Lyfaon die achte Saite hinzufugen zu laffen, auch von biefer Seite ber binreichend ein. Und umgefehrt werben bie Rachrichfen von alterthumlichen Bielfaitern, wie bie durch ben Grammatifer Euphorion bei Athenaus (XIV, 635. F.), hier= burch besto glaubhafter. Bon folder Art mar bas Deμίκιον mit 35, das Έπιγόνειον (Knieharfe?) mit 40 Saiten (Poll. Onom. IV, 59), die zehnsaitige orien= talische Kirroa, die zwanzigsaitige Mayadis, das Fal-Thorov, und die von Plato (Rep. III. p. 288) vielsaitig und vielstimmig genannte Myntle. Die Erfindung bes Dulmov wird einem gewiffen Simos zugeschrieben, welther balb nach homer gelebt haben foll, die bes 'Eniyovelov einem Epigonus jur Zeit bes Lasus von hermione (um 500 v. Chr.). Die Ramen ber Erfinder scheinen selbst erfunden nach dem Ramen der Instrumente; mit dem hohen Alter berfelben hat es sicher seine Richtigkeit. Das griechische Tolywoo war ebenfalls vielsaitig und vielstimmig, mit ungleich langen, aber gleich starfen Saiten bezogen (Porphyr. ad Ptolem. p. 217), eine Ersindung ber Sprer (Athen. IV, 175. D.) und auch in späteren Beiten noch ein gebrauchliches Inftrument (Athen. IV, 183. E.). So halt auf ber bie Dufen barftellenben Malerei einer aus ber Beit Alexander's bes Großen herrührenden in Munchen befindlichen Bafe Bolyhymnia eine Barfe in Banben, welche ben agyptischen ahnlich ift, nur baß ber Schallfaften nach oben ju ftarfer wird (mas fehr unwahrscheinlich ift, und baher bie Treue ber Beichnung verbachtig macht). Gewöhnlicher scheint bie fleinere triangulare Barfe, bas Inftrument ber affatifchen Sctaren, gewesen ju fein. Dan finbet berlei Barfen auf

Abbildungen abweichend von den agyptischen mit einem Borberholze verfeben, babei mit außerft fcmalem Refonangfaften. Bespannt find fie mit 11 bis 13 Saiten.

(Bergl. Ambros S. 473.)

Man spielte bie Saiteninstrumente Anfange mit bloger Sand. Sappho foll bie erfte gemefen fein, welche fich eines Pleftrums bebiente. Häufig wurde fo gespielt, bag bie Rechte unmittelbar in die Saiten griff, wahrenb tie Linke bie gespielte Delobie mit bem Bleftrum begleitete. Da bas Bleftrum (beftehe baffelbe aus einem metallenen Stift ober aus einer jugespisten Feberspule) bie Tone Scharft, fo scheint bei feiner Erfindung wol die Absicht gewesen zu sein, ben Reiz einer Unterscheibung verschiedener Tonfarben auf bemselben Instrumente zu erreichen, ahnlich etwa ber Berschiedenheit zwischen ben gewöhnlichen und ben Flageolettonen unferer Geigen, ober zwischen biefen und ben Tonen bes Pizzicato u. bgl. Burbe aber bas Blettrum mit beiben Sanben angewandt (was jeboch niemals ber Fall gemefen ju fein icheint), fo fonnte ber Bebrauch beffelben feine andere Abficht gehabt haben, ale ben Ton bee Inftrumente lauter ju machen, freilich auf Roften bes garten Unschlage und ber Feinheit bes Spiele. Man gebrauchte Anfange bie Saiteninstrumente nur jur Gefangbegleitung, fpater murbe ebenfo fehr bas Bitherfpiel entweber allein ober mit Begleitung ber Flote (avlos) beliebt (Athen. XIV, 637. F.). Eine vorzüglich geschätte Mischung war bie von Gefang, Bither und Flote (Xenoph. Symp. 3, 1. Pindar. Ol. XI, 93. Pyth. X, 38. Nem. IX, 8. Isthm. IV, 27). Der erfte, welcher fich auf ber Bither ohne Befangbegleis tung heren ließ, war Ariftonifus von Chios, welcher gu Rorcyra wohnte, zur Zeit bes Archilochus (um 688 v. Chr.). Archilochus felbft foll zuerst Zwischenspiele ber Zither beim Befange eingeführt haben, anstatt bag man vor feiner Zeit fich begnügte, bas Instrument blos die Gesangnoten mit-spielen zu lassen. In dem ersten Wettkampse der pythi-ichen Spiele (586 v. Chr.) siegte als Kitharobe ober Zitherspieler mit Gesang Mesampus aus Aephalonia. Um 556 trat Agelaus von Tegea in benselben Spielen zuerst mit der Zither ohne Gesang auf, und wurde als Sieger gefront. In ben ju Athen gefeierten Banathenden mar 457 Phrynis ber erfte, welcher ben Breis mit ber Bither gewann. Daß bei folden mufifalischen Wettfampfen bie Birtuofenfunfte auf ben vielfaitigen Instrumenten balb fehr hoch gestiegen sein muffen, beweist bie Große bes Ruhmes, welchen Phrynis und fein Zeitgenoffe Timotheus durch ihr Zitherspiel davontrugen. Aristophanes in den "Bögeln" laßt den Kinesias reden von "lustswogengepeitschten, schneebestöberten Melodien," die in Wolfenkufcheim eingeführt werden sollen. Der Komiker Pherefrates lagt im Fragmente seines "Chiron" bei Plutarch (De mus. c. 30) bie Mufit fich beflagen, das Spiel des Timotheus sei ein unerhörtes Gewimmel von Ameisen gewesen. Auch soll Timotheus bereits so weit gegangen sein, in seinem vavillog die Tonmalerei eines Seesturms anzubringen, wobei freilich sein Juhörer Dorion meinte, er habe in siebenden Kochtöpfen schon viel heftigere Stürme erlebt (Plut. De aud. poes. 4).

A. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Die Mayadig.

Diefes Instrument verdient eine besondere Bervorbebung, theils weil es ale Inftrument Des Anafreon uns in eine bestimmte Beit verfest, theils weil befondere Umftande über seine Einrichtung und Spielart bekannt find. Bosidonius berichtet bei Athenaus (XIV, 634. C.), bas Instrument, mit welchem Unafreon (um 530) feine Lieber begleitete, fei eine zwanzigsaitige Magabis gewefen, wie in seinen eigenen Worten enthalten fei:

#### Ψάλλω είκοσι Λυδιήν Χορδαίσιν μαγάδιν έχων.

Eine solche Mayadis aber sei eine Schlagzither (doyavov wadrindv) gewesen, bereits befannt zu ben Beiten bes Alfman (um 688), und verwandt mit ber Πημτίς, der Σαμβύμη und dem Ψαλτήριου. Sie soll besondere in Mithlene im Gebrauche gemesen, und von Lybiern erfunden fein. Bindar hingegen fchrieb ihre Erfindung dem Terpander, Aristorenus der Cappho au (Athen. XIV, 634. F. 635. B. 636. F.). Man spielte auf ber Mayadis bie Melobien in Octavengangen (Arist. Probl. XIX, 18) und Bindar nannte ihr Spiel ψαλμον αντίφθογγον, meil sie ben Gefang ber Knaben und Manner jugleich in ihren zwei Octaven barftelle. War nun auf der Mayadig ein jeder Ton in der Octave nur zweimal enthalten (was zu diefem 3mede hinreichte), fo war biefelbe ins Defachord geftimmt. Go fcheint Posidonius auch die Sache angesehen ju haben, indem er die Meinung außert, Anafreon's Inftrument habe auf Diefe Art in einer einzigen Saitenstimmung alle brei Detavengattungen umfaßt, in benen Anafreon's Gefang fich allein bewegt haben soll, nämlich Dorifch, Phrygisch und Lybifch. Und es mußte auch, wenn biefe Schlage gither eine befachordische mar, von ihr daffelbe gelten, was nach bem Berichte bes Euflid (Introd. harm. p. 19) ber alte Ritharift Jon von ber seinigen ruhmte:

 τὴν δεκαβάμονα τάξιν ἔχουσα Τὰς συμφωνούσας άρμονίας τριόδους. Πρὶν μὲν σ' ἐπτάτονον ψάλλον διὰ τέσσαρα πάντες Ελληνες, σπανίαν μοῦσαν ἀειράμενοι.

- in gehntoniger Ordnung enthalt fie Melobien, bie auf brei Begen verlaufen jumal, Bahrend guvor bie Bellenen im flebentonigen Bierflang Spielten, preifent ju boch armlicher Dufe Gefchent.

In diefer Weise wurde die Schlagzither des Anafreon mit ber bes Jon ein und daffelbe Inftrument fein, sowie auch mit ber bes Siftiaus von Rolophon, welcher von Rifomachus (Harm. enchir. p. 35) ale ber Erfinber bes Defachorbs genannt wirb. Es wurde jugleich hieraus hervorgehen, daß wir diefen alten Mufifvirtuofen Jon, welchen Guflib a. a. D. mit bem Terpander zusammen nennt, von bem wir im Uebrigen aber ebenfo wenig wiffen, als vom Siftiaus von Kolophon, nicht zu verwechseln haben mit bem Elegieenbichter Jon aus Chios, bem Tragifer und Zeitgenoffen bes Sophofles (450-420 p. Chr.). Ein foldes Defachord bedurfte gu feiner Conftruction

außer ben Tetrachorben ber Medai, Dunppieval und

Diehevpueval noch der Einsehung zweier chromatischer Tetrachorde, des der Mésau und der Dieherpuéval, und bilbete bemjufolge nach ber Annahme Bodh's (De metr. Pind. p. 264) folgendes Schema:

|                     | Db       | ere S | Octave.         |   | Unte       | re L | Octave.    |
|---------------------|----------|-------|-----------------|---|------------|------|------------|
| Νήτη συνημμένων     | <u>d</u> | =     | I <             | _ | <u>d</u>   | =    | I <        |
| Chromatica          | cis      | =     | $K\lambda'$     | _ | <u>cis</u> | =    | $K\lambda$ |
| Παρανήτη συνημμένων | <u>c</u> | =     | $M \Gamma'$     | _ | <u>c</u>   | =    | $M$ $\Box$ |
| Παραμέση            | <u>h</u> | =     | o K'            | _ | h          | =    | oK         |
| Τοίτη συνημμένων    | <u>b</u> | =     | χĻ              | _ | b          | =    | PϽ         |
| <b>Μ</b> έση        | <u>a</u> | =     | φИ              | _ | a          | =    | CC         |
| Διχανός μέσων       | g        | =     | υZ              | _ | g          | =    | ΦF         |
| Chromatica          |          |       |                 |   |            |      |            |
| Παρυπάτη μέσων      | <u>f</u> | =     | EN              | _ | f          | =    | RL         |
| Υπάτη μέσων         | <u>e</u> | =     | $z$ $\sqsubset$ | _ | е          | =    | ٦Ē         |

Abstrahirt man von den dromatischen Tonen, so zeigt ein foldes Infirument in feiner unteren Octave Die borifche Stimmung:

$$\underline{\underline{\mathbf{d}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{c}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{h}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{a}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{g}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{f}}} \quad \underline{\underline{\mathbf{e}}}$$

ober auch die hypodorische:

Macht man hingegen von den dromatischen Tonen Bebrauch, so zeigt bie untere Octave ben phrygischen Charafter:

$$\underline{\mathbf{e}}$$
  $\underline{\mathbf{d}}$   $\underline{\mathbf{cis}}$   $\mathbf{h}$   $\mathbf{a}$   $\mathbf{g}$  fis  $\mathbf{e}$ 

bie obere aber ben lybischen:

$$\underline{\mathbf{d}}$$
  $\underline{\mathbf{cis}}$   $\underline{\mathbf{h}}$   $\underline{\mathbf{a}}$   $\underline{\mathbf{g}}$   $\underline{\mathbf{fis}}$   $\underline{\mathbf{e}}$   $\underline{\mathbf{d}}$ 

Die Muthmaßung bes Posibonius ebenso wol, als bie stolze Rebe bes Jon zeigt sich hierburch gerechtfertigt. Man tonnte auf einem folden Instrumente in allen brei Tonarten spielen ohne baffelbe umzustimmen. Es mar auf ihm, nach moderner Art ju reben, die Stimmung bes F-dur mit ber bes C-dur, G-dur und D-dur vereinigt.

Dagegen fommen auch wieder andere Behauptungen über die Mayadis vor, welche vom Charafter eines Saiteninstrumente abweichen, und mahrscheinlich machen, bag man ein jebes Inftrument, welches in Octaven eine Melodie mitspielte, eine Mayadis genannt haben mag. Denn es heißt bei Athenaus, bie lydische Mayadis fet eine Flote (aclos), welche zugleich tief und hoch blafe. Teleftes in feinem "hymenaischen Dithyrambus" nannte fle eine Hörnerflangtonige (negarowovov), mit bem rathfelhaften Bufate: bei einer burch funf Stabe angezeigten Angahl ber Tone (εν πενταδράβδω χορδαν άριθμώ. Athen. XIV, 637. A. 634. C.). Hefpchius (s. v. μαγά-

deig) fagt, es feien gloten, welche jum Bitherspielen eingerichtet seien, ein Schlaginstrument (αυλοί πιθαριστή-QLOI, Coyavov wadrinov). Es ist unmöglich, hiermit irgend eine Borftellung ju verbinden, wenn man nicht babei an ein orgelartiges Instrument benfen will. Denn einzig und allein auf ein folches paßt einerfeits bas Attribut ber Floten ober Pfeifen und bes Bornerflanges, andererseits bie Eigenschaft, ein Schlaginftrument gu fein, vermöge ber Claviatur, burch beren Anschlag bie Tone hervorgerufen werden, und beren Stabe ober Claves bei ber bekachorbischen Octave füglich in Gruppen von je fünfen geordnet fein konnten. Daß die Alten überhaupt Inftrumente von folder Art gehabt haben, wiffen wir. Denn wir fennen aufe Genauefte ein anderes Inftrument von berfelben Art unter bem Ramen ber Bafferorgel (voquevlos), dessen Erfindung von Einigen dem Archimedes (um 250 v. Chr.), von Anderen aber erft dem Rtestbius (um 140 v. Chr.) zugeschrieben wurde. Diese also wird es sein, mit welcher wir die flotenartige Schlage zither in eine Vergleichung zu stellen haben. Waren Die Avlol zudagescrigere bas Instrument, welches Archimedes burch fein Bafferbrudwert ju größerer Bolltommenbeil gebracht hat, fo haben wir in ihnen ben Urfprung unferer Orgeln, sowie überhaupt aller mit Claviaturen verfebenen Inftrumente ju erfennen.

## Die Bafferorgel ("Yogavlos).

Bei ihr wurde nach ber Befdreibung bes Beron und Bitruv (Heron. Spirital. p. 227. Vitruv. De archit. lib. 10. c. 13) die Compression ber Luft burch den Drud bes Waffers in einem glodenformigen metallenen Regulator bewerfstelligt. In Diesen wurde gleichwie in bie Glode einer Luftpumpe burch einen Apparat, welchen ber Spieler burch Rieberbruden mit bem Fuße regierte immer neue Luft eingepumpt, während die alte beim Spielen des Instruments durch die Windlade in die Bfeifen einströmte. Beil ber Regulator mit feiner nad abwarts gekehrten Deffnung auf schmalen Füßen ober Untersätzen über bem Boben eines viereckigen Wasser behåltniffes erhöhet ftand, so wurde durch die einströmende Luft immer ein Theil des Waffers aus ihm verbrangt baburch die fogenannten Windftoge vermieben, und Die im Regulator befindliche comprimirte Luft in gleichmäßiger Spannung und Dichtigfeit erhalten. Run befanden fic zwischen ber Windlade und ben über ihr ftehenden Pfeifer glatte mit Del bestrichene metallene Schieber, welche burch bunne metallene Leiften von einander getrennt marer und ohne ben geringsten 3mang vor und wieder zurud geschoben werden fonnten. Beim Riederdrucken bei Tafte, wobei ber Schieber vorgezogen wurde, ließ ein in ihm angebrachte Deffnung Die Luft aus der Bindladi in Die Pfeife ftromen, beim Nachlaffen des Drudes bei Tafte schnellte ber Schieber vermoge einer Feber in feine alte Lage jurud, wodurch die Pfeife von ber Bindlabi aufe Neue abgesperrt wurde. Daher ließ fich auch burd ein schwächeres Rieberdruden der Tafte der Ton vermindern, burch ein ftarferes verftarfen, je nachbem bie gange Deffnung bes Schiebers ober nur ein Theil ber

bes heron (um 116 v. Chr.) hatte nur ein einziges, Die bes Bitruv (gur Zeit bes Augustus) aber schon, wie es scheint, mehre Register. Es ift bie Orgel bes Ktefibius, welche heron beschrieben hat, und mit welcher die bes Bitrup in allen mefentlichen Studen übereinftimmt.

Es ift nicht benfbar, bag bie Conftruction eines fo fünftliden Werfes mit einem Dale ohne Borbereitung in die Welt sprang. Fortel (Gesch. der Rusif I, S. 417) ift baher ber Meinung, es muffe ber Erfindung ber Bafferorgel nothwendig die Conftruction ber einfacheren Windorgel vorhergegangen fein. Er beruft fich babei auf den Franciscus Blanchinus (De tribus gen. instrum. Rom. 1742. p. 23), welcher von einem antifen Inftrumente rebet, freilich ohne Angabe feiner Duelle, bas aus einer Angahl von langeren und furgeren Pfeifen beftanben haben foll, welche in einen Dubelfad geftedt waren, und welches organum moduculos ober organum pneumaticum genannt worden fei. Forfel halt es fur mabricheinlich, bag Rtefibius ober Archimebes eine vorgefundene unvollfommene Bindorgel diefer Art verbeffert, ben mit Luft gefüllten ledernen Schlanch abgefchafft, festere Luftbehaltniffe angebracht, und ber Luft burch ben Gegenbrud bes Baffere ein gleich bleibenbes Daß ihrer Spannung angewiesen habe. Sat Forfel Recht, fo ge-winnen wir in feiner Muthmaßung einen anschaulichen Begriff, an welchen die Aulol zudapistenpioi bes Befochius, fowie auch bie horn - und flotenflangtonende Mayadis bes Athenaus und Teleftes fich wohl anknupfen laffen. Auch das Mavaquóvior, wovon Plato redet (De rep. III. p. 404) und welches dem Athenaus que folge Einige im Sinne einer Bafferorgel verstanden, konnte mit in diese Kategorie gehoren, sowie auch eine "Thrrhenische Flote," welche nach ber Beschreibung bes Bollur (Onom. IV, 9) einer umgekehrten Dogyk glich, und mit ehernen Rohren versehen mar, welche ftart tonten und von unten angeblafen wurden, wobei eben-falle Bafferdrud mit im Spiele war.

Durch eine größere Bervollfommnung ihres Apparate verbrangte bie einfachere Windorgel in spaterer Zeit aufe Reue Die funftlichere Bafferorgel. Diefes gefcah jedoch nicht früher, ale in 4. Jahrh. n. Chr. Raifer Conftantin fandte bereits eine Windorgel mit bleiernen Pfeifen von Bnjang aus nach Franfreich bem Konige Bipin jum Gefchent. Bei ben Byzantinern wurde fie jedoch noch nicht in ben Rirchen, fonbern im Circus und bei faiferlichen Gaftmablern gebraucht. (Bergl. Volkmann, De org. vet. mus. bei ber Ausg. bes Plut. De mus. p. 151 seq.) Daß aber die Windorgel nicht erst zu biefer Zeit erfunden murbe, geht auch baraus hervor, daß heron (Spirital. p. 229) ihrer bereits erwahnt. Die Bafferorgel war bas Lieblingeinstrument ber Kaifer Rero, Heliogabalus und Alexander Severus (Suet. vit. Ner. c. 41. 54. Ael. Lamprid. c. 27). Auch wurde von Rero bie Ginrichtung ber Sachfeife (tibia utricularia) jur Erleichterung feines Flotenfpiels mit zu hilfe genommen, nach bem Beugniß bes Dio Chrysoftomus (Or. 71, 9). Die Bafferorgel (hydraula),

felben zwischen Pfeife und Binblade trat. Die Orgel bie Chorfiote (choraula) und bas Sad. ober Schlauch. inftrument (utricularium) gehörten zu ben Dingen, welche ihn vor Allem beschäftigten (Suet. vit. Ner.

> Bas die fonstigen Blasinstrumente betrifft, fo gerfallen dieselben in Σύριγξ, Aύλος und Σάλπιγξ, oder Pfeife, Rlarinette und Trompete.

#### Die Pfeife (Duquye).

Dioryk ift ber Rame ber Panspfeise als eines Instruments, beffen Ton burch Theilung bes Luftstrahls vermöge eines icharfen Begenftanbes entfpringt, beftehend aus an einander befestigten Rohren von abnehmender gange, welche mit ftarfen Binbfaben unter einander verbunden und mit Bache verkittet waren. Sie war vorzugsweise bas Instrument der Kelten und Inselbewohner (Poll. On. IV, 77), dann auch der einfachen Landleute und Hirten. In der gebildeten Musik spielte sie keine Rolle (Athen. IV, 184. A. Poll. Onom. IV, 69), wenngleich fie bei befonberen Gelegenheiten, wie im pythifchen Floten-Romos bes Timofthenes, mit jur Unwendung tam. In ihren Pfeifen, welche bald zu fieben bald zu neun angegeben werden, fpiegelte fich bas Septachord ber hermetischen Leier wie im Bilbe ab. Und badurch, daß man allmählig anfing, ihre Pfeifen wie die Saiten einer Schlagzither mit handgriffen tonen gu machen, hob fich in ber Bafferorgel biefes flotenhafte Beptachord nach und nach ju ber Stufe unferer gegenwärtigen bobefachorbifden Claviaturen empor.

Die vielrohrige Panspfeife verhalt fich ju ber einrohrigen Querflote ober dem Maylaulog ahnlich wie sich die vielsaitige Schlagzither zur einsaitigen Navdovoa verhalt. Denn bei ber Duerflote entsteht der Con völlig auf dieselbe Art wie bei ber Doorg, nur bag die gange Mannichfaltigfeit ber Tone aus einem und bemfelben Rohre entspringt, wie bei der Navdovoa aus einer und berselben Saite. Der Naplaulos war gewöhnlich aus Lotosholz, eine Ersindung der Libyer (Poll. On. IV, 74). Die Aegyptier nannten ihn Daruft, und schrieben seine Erfindung dem Ofiris zu. Doch hat biefes in folcher Art die Dooys vertretende Inftrument allem Anschein nach bei ben Griechen nur in geringem Anfeben geftanben.

#### Die Rlarinette (Avlos).

Adlog ift im Allgemeinen die Benennung für alle flotenartigen Inftrumente überhaupt, insbesondere aber für diejenigen, in benen ber Ton burch bie Erschütterung eines Blattes (ylarra) hervorgebracht wird, alfo Schalmei, Sautboie ober Rlarinette. Dichte, glatte, ebene Blattchen, die angefeuchtet ober angefettet maren, sprachen am beften an (Porphyr. ad Ptol. Harm. I. p. 250). Die verschiebenen Tone murben burch goder (τρήματα oder τουπήματα und παρατουπήματα) her: vorgebracht, unter benen bie oberen enger, bie unteren weiter waren. Das Deffnen ber oberen und Schließen ber unteren gab bie boben, bas umgefehrte Berfahren bie tiefen Tone (Porphyr. l. l. p. 217). Zuerst sollen nur drei oder vier Löcher gewesen sein, später mehr, und zulest machte man noch dazu Seitenlöcher (πλαγίας δδούς) ähnlich den Klappenlöchern unserer Flöten. Das Mundstüd hieß όλμος nebst dem έφόλμων, die Röhre βόμβυξ (Poll. On. IV, 70. 71. 80). Man versertigte diese Instrumente aus Rohr, Lotosholz, Bur, Lorbeerholz, Horn, Hirschapeweihe oder Erz.

Rach ber Bobe bes Tones unterschied man Dannerober Bafflarinetten von Anaben- ober Sopranflarinetten (Athen. IV, 176. F.), ben mannlichen und tiefen Aulds nudixos von dem weiblichen und hohen Aulds zoquedes (Arist. Quint. De mus. p. 101). Der lettere begleitete ben Chor, ber erftere ben Sologesang. Der lettere biente besonders ju Dithyramben, ber erstere ju Lobgesangen (naiaves. Poll. Onom. IV, 82. Diomed. III, 10. 30). Die furgen Klarinetten hießen Avloi ήμιόποι, halbgelöcherte, weil fie nur die Salfte Löcher batten ale bie vollständigen (teleioi). Außerbem unterschied man militairische Klarinetten (eußarnglous), bramatische (υποθεάτρους), religiose (σπονδειακούς) u. s. w. Die phrygischen Klarinetten, Elopoi ober onvralia genannt, maren enger und tieftonender, ale die hellenischen. Dagegen hatten bie Phonizier spannenlange Klarinettchen von hohem und traurigem Tone, welche jur Abonisflage bienten, und plypool genannt wurden. Eine ahnliche war die kleine agyptische, virlagos genannt (Athen. IV. 176. F. Poll. On. IV, 82). Der Ton der Klaris nette galt im Allgemeinen fur traurig. Seine Birfung war nach Aristoteles (Polit. VIII, 6) feine erhebenbe (ήθικόν), sondern eine leidenschaftliche (δογιαστικόν). Die Rlarinetten begleiteten theils ben Befang, theils leiteten fie ihn mit einem Borspiele (προαύλιου) ein, und unterbrachen ihn durch Zwischenspiele (μεσαύλια).

Eine Einrichtung, welche bis ins tiefe Alterthum und die findlichen Buftande ber Dufit hinabreicht, aber unter bem Bolfe bis in fpatefte Zeit beftanden ju haben scheint, ift bas Spiel ber Doppelfloten ober Doppels flarinetten. Pollur nennt yauhliov ablqua zwei zusams men geblafene Floten von ungleicher Große, napolvioi wei kleine, aber gleich große Doppelstöten (Onom. IV, 80). Barro nennt die ungleichen Doppelstöten Phrygiae, die gleichen Serranae (ap. Serv. ad Virg. Aen. IX, 618). Indem er dabei angibt, daß die rechte Flote ein einziges Loch, die linke hingegen zwei Löcher hatte, so versetzt er uns bochft beutlich auf ben Standpunkt ber mufitalischen Ausbildung, welchem biefes Inftrument angehort. Denn eine Flote mit einem einzigen Loch ift auf zwei, eine Flote mit zwei Lochern auf vier Tone beschrantt. Es gab alfo hier viertonige Melobien mit einer zweitonigen Begleitung. Solche Mufit ift auch noch heutzutage vielfach geubt, wir nennen fie aber nicht Floten-, fonbern Dubelfacomufit. Buweilen spielte man die Doppelflote mit blogem Munde, haufiger burch eine leberne Munds binde (φορβεία), in welcher jur Erleichterung ber Lungen-anstrengung wol ein ben Athem auffangender Luftichlauch (ein fleiner Dubelfact) geseffen haben mag. Raheres über biese Einrichtung ift nicht überliefert worben.

Die phrygische Flotenmusik galt für Dionystsch. Denn Dionpsos hielt seinen Einzug in hellas beim Schalle phrygischer Rlarinetten. Dagegen murbe bie libpiche Flote (ber Maylaulos) von Ballas erfunden, die Dugyt von Ban, nach Anderen von Rybele. In Phrygien trat Spagnis und fein Sohn Marfpas mit ber Flote gegen Apoll's Leier auf. Marfpas foll zuerft erfunden haben, Die fammtlichen Tone ber Sprinx einem einzigen Rohre zu entloden. Der Schuler bes Marfpas mar Dlympus, welcher die aulobischen Symnen bei ben Botterfesten einführte. Polymnestus von Rolophon brachte um 670 ben von Flotenmufit begleiteten Chorals gefang nach Sparta. Safabas von Argos wird als ber erfte genannt, welcher 586 fein Spiel auf ber Rlarinette ohne Befangbegleitung vor ber in ben pythischen Spielen ju Delphi versammelten Menge horen ließ. Auch wurden beim Reubau ber Stadt Meffene alle Arbeiten unter bem Spiele ber Floten und namentlich ber Melodieen bes Safadas ausgeführt, und berfelbe erlangte eine folche Beruhmtheit, daß ihm auf bem Beliton eine Bilbfaule, eine Klarinette in ber Hand haltend, errichtet wurde. In der zweiten Bythiade (582 v. Chr.) flegte Echembrotos mit ber Klarinette jum Gefang, Safabas als Solospieler, bann viele Male nach einander (wifchen 576 und 556) ale Solospieler Pythofritos aus Sityon, bernach zweimal binter einander (492 und 488) Dibas von Agrigent, beffen Sieg burch Bindur in ber 12. pythis schen Obe (Midal 'Axpayavrlvw avling) verberrlicht worben ift.

Später stieg bei den delphischen Festen der Flotencultus auf seinen höchsten Gipfel in einem unter dem
Namen des pythischen Flöten-Romos von Strado
(IX. p. 421. C.) und Pollur (X, 84) überlieferten Tongemälde, dessen Composition dem Timosthenes, Flottenführer (ναύαρχος) des zweiten Ptolemäus (285—246)
zugeschrieben wird. Bei dieser ohne Gesangbegleitung
von Klarinetten, mit Unterstützung von Saiteninstrumenten und Syringen, gespielten Symphonie wurde
der Sieg Apollo's über den Drachen Python in sünf
Tonsägen gleichwie in fünf Acten eines Schauspiels dargestellt. Der Kampf selbst fand in der dritten Abtheilung, dem laμβικών, statt, wo die Klarinetten die Stöße
der triegerischen Trompete und in einem besonderen,
δδοντισμός benannten Saze das wüthende Zähnesnirschen
des pseilgetrossenen Ungeheuers ausdrücken. Der solgende
Sat, σύριγγες, stellte das Berenden des Ungeheuers
dar, indem die Syringen ein pseisendes Zischen (τινάς
συργμούς) hören ließen u. s. w.

Besonbers berühmt und über ganz Griechenland verbreitet waren die thebanischen Auleten, und unter diesen zeichnete sich besonders Antigenidas, ein Schüler bes auch als Dichter berühmten Philorenus aus. Antigenidas verbesserte sein Instrument durch Bermehrung der Löcher so, daß er darauf in fünf Tonarten spielen konnte, während früher für jede Tonart auch ein bessonderes Instrument nöthig gewesen war. Rach Bausanias rührte dieselbe Berbesserung vom Thebaner Brosnomos ber.

Die Trompete (Zálniyg).

Σάλπινξ ift der Name der Blasinstrumente, deren Ton durch ein trichter= ober feffelgrtiges Mundftud bervorgebracht wird. Man unterschied die verschiedenen Arten theils nach Bolfern, theils nach ber Bobe ihrer Stimmung. Die tieftonenden maren die paphlagonis fche, von ungemeiner Lange, von tiefem und jugleich vollem Zon, und bie medifche, welche tief und babet hohl tonte, mit einem Mundftude von Rohr. Die hoch-tonenden waren die gallische (h palarun), welche bei ben Kelten κάρνυξ hieß, aus gegoffenem Metall, nicht groß, hochtonig (οξύφωνος), mit bleiernem Munbstüd, und die tyrrhenische mit gespaltener Mundung (κώδωνα κεκλασμένον έχουσα), und von schmetterndem Ton (λιγύς), aus Erz oder Eisen, mit fnöchernem Munbstud. In der Mitte ftanden die hellenische ober argivische, lang und von startem Ton (παχεΐα), welche sowol im Rriege, als bei priefterlichen Sandlungen biente, und bie danutische oder runde (ή στρογγύλη), auch χνούς genannt, eine Opferpojaune, welche Dfiris erfunden haben foll. Auch horner (negara) waren im Gebrauch, befonders bei ben Tyrrhenern, von anschwellenbem bumpfen Ton, welcher beim Blasen weuiger leicht ausprach (Porphyr. ad Ptol. Harm. I. p. 249. Athen. IV, 184. A. Poll. Onom. IV, 75. 85).

Wettkampfe von Trompeten haben ebenfalls in Olympia stattgefunden, jedoch mehr von militairischer als mufikalischer Art, indem es dabei vorzuglich auf ein fraftvolles Unblafen von Kampffignalen abgefeben mar, was mit dem friegerifchen Charafter ber übrigen Bettfpiele, der Ringfampfe, des Speerwerfens u. f. w. jufammen paste. So trug 396 v. Chr. Timaus von Elis, und barauf breimal Archias von Hybla ben Preis bavon. Der Berafles unter ben Trompetern aber mar Berodorus von Megara, welcher gleich feinem beroifchen Borbilbe eine Lowenhaut trug und auf einer Baren-haut schlief. Diefer tonnte zwei Trompeten zugleich und fo gewaltig anblafen, bag man ihn nur aus einiger Entfernung ju horen aushielt. Er gewann in Olympia den Breis fiebengehn Mal (Athen. X, 3. Poll. IV, 12). Auch mit dem horn waren Siege ju erringen. Rrates von Elis gewann bamit 396 in Olympia ben Breie.

Die bloßes Gerdusch machenben Instrumente, wie geschwungene Beden (κύμβαλα, δόμβοι κυμβάλων bei Bindar), Schellen (κούταλα) und Handpauken ober Tamburins (τύμπανα) sind zwar auf antiken Bildwerken beliebt, weil sie dem Hervorkehren schöner und edler Stellungen der Arme und des ganzen im Tanze gesschwungenen Körpers günstiger sind, als die vollkommeneren Tonwerkzeuge. Doch unterliegt es keinem Zweisel, daß dieselben bereits sehr früh aus dem Kreise der gesbildeten Musik werden in die unteren Schichten des Bolkslebens zurückzeteten sein, ähnlich wie dasselbige bei der zweischrigen Doppelstöte und der schwachtönigen hermetischen Leier der Fall gewesen ist. (Fortlage.)

GRIECHISCHE RHYTHMIK. Die griechische Rhythmit ift ein wesentlicher, ja ber fundamentale Theil der gesammten mufifchen Runfte und Fertigfeiten, welche fich barin von den bilbenben 1) unterscheiben, daß fie nicht, wie biefe, ein fichtbares und greifbares Kunstwerf im Raume (in ber Form bes Rebeneinander), fondern ein vernehmbares in ber Zeitfolge (in der Form des Nacheinander) hervorzubringen und gu beurtheilen lehren. Der Rhythmus ift bei ber Bereinigung und bem Zusammenwirfen bieser Kunste bas gemeinsame Band und ihr Gesetzeber; er bleibt übrig und dem Gefühle wahrnehmbar, wenn wir bei einem Musifftude von den Tonen und deren verschiebener Sobe und Tiefe, bei einem Gebichte von ben einzelnen Worten und dem Laute der Splben, bei einem Tange von ben einzelnen Tangfiguren absehen und nur auf das quantitative Berhaltniß und auf die qualitative Berschiedenheit in der Betonung der einzelnen, nach einem bestimmten Gefete auf einander folgenden Beitabschnitte achten 2). Benes Geset ift bas ber regelmäßigen Wiederfehr eines bestimmten Berhaltniffes langer und turger Zeittheile. In jeber regelmäßigen Bewegung (fo nach Ariftibes Quintilianus 3) felbft in bem Schlage ber Arterien, ja felbst im Falle ber Regentropfen) nehmen wir Rhythmus mahr; ja wir tragen fogar nach einem une inwohnenden, rhythmischen Gefühle in absolut gleiche Zeittheile Die qualitative Berschiedenheit von starterer und schmacherer Betonung hinein, d. B. wenn wir Menfchen einherschreiten feben, oder ben Bendel einer Uhr hin und herschwingen horen. Die Theile bes in gleicher Beise wiedertehrenden Berhaltniffes find zoovoi, Beiten, welche nach ihrem quantitativen Berhaltniffe unter einander, gleich ober verschieden, einfach ober que sammengesett sein fonnen und barnach bie verschiedenen Taftgefchlechter (pern) bilben; neben biefer quantitativen Berschiedenheit tritt aber die hauptsächlich burch fie bedingte qualitative Verschiedenheit der beiden Saupttheile

<sup>1)</sup> Plat. Republ. II. p. 373. B.
2) Der Rhythmus als Geset verhält sich zu jenem breisachen Material (vò dvo utzdueror, sln vov dvo uoi) wie die Korm (ozīna) zu der gesormten Materie (oznauerizduevor). Aristoxen. Khythmic, elem. p. 268. Morell. In der Boesse ist die likzig und deren Elemente, in der Musse (darmonis) die Tone und Intervalle, in der Tanzsunst die Korperdewegungen und die Tanzssiguren das zu rhythmistrende Material; aber ohne dieses wird der Rhythmus auch nicht wahrsnehmbar (wie die Korm nicht ohne einen durch sie zu sormenden Stoff), da die Zeit sich nicht seher sienen durch sie zu formenden Stoff), da die Zeit sich nicht sehers; Aristoxen. Rhythmic, fr. p. 272. Vergl. siber die drei dvouldoueva, letze, uelog (ober uelogia), ulvous samaxun Aristoxen. p. 278; Aristid. Quintilian. De mus. I. p. 31. 32. Meidom. p. 48. Westph.; Westphas, Die Fragmente und die Lehrsäge der griechsischen Rhythmiser; Leipzig 1861.
S. 84 sg. Iul. Casar, Die Grundzüge der griechsischen Rhythmiser im Anschluß an Aristides Duintilianus erläutert. Marburg 1861.
S. 63. 73 sg. Der letzgenannte Bersasse hatte Herrn Dr. Westphal einen Theil seines handschriftlichen Apparats zur Einsich mitgetheilt; er gibt im Rachtrage (S. 271 sg.) zu seinem wenig später erschiernenn Buche eine lleberssicht der Conjecturen Westphal's und Abweischungen von seiner Textesrecensun, und bespricht außerdem einige Hunste, in denne er mit Westphal nicht übereinstimmt.
3) Aristid. Quintilian. Music. lib. I. p. 31. Martian. Capella, De nupt. philolog. lib. IX. p. 190. Meidom.

jeber thuthmischen Ginheit als Affectionen bes Rhuthmus, πάθη 4), Arsis und Thesis, hervor. Bas unsere Musifer ben ftarken Takttheil nennen, nannten die griechischen Rhythmiter ber alteren Schule und die Aristorenianer Thefis, ben ich machen bagegen Arfis, weil ber lettere burch bas Aufheben bes Fußes beim Tang, wie ber hand beim Taftichlage bes Chorführers angebeutet wird, mahrend ber erftere bas Riebersegen bes Fußes und Aufschlagen mit der Hand begleitet, daher auch passe ) genannt wird. Neben diesem Sprachgebrauche, welcher dem unfrigen, von Bentlen eingeführten, grade entgegengeset ist und welchem auch der Metrifer Heliodor in seinem metrischen Enchiribion, und nach ihm Juba treu geblieben sind (aus benen einzelne rämische Webrieben gentle autschler hechon) wurde romifche Metrifer gange Partien entlehnt haben), murbe spater burch ein anderes griechisches Enchiridion eines unbefannten Berfaffere (aus welchem bie beiben erften Capitel bes byzantinischen liber quinquepartitus herftammen 6), und welchen bie größeren Scholien ju Bephaftion, bas von S. Reil, Analecta grammatica, Halle 1848. 4., herquegegebene Anecdoton Ambrosianum, der Metrifer Drafo von Stratonicea 7) und Isaaf Monachus abgeschrieben haben) eine andere fast von allen romischen Metrifern angenommene Terminologie eingeführt, wonach mit Arfis ber erfte Tatttheil jedes rhythmischen Fußes, mit Thefis ber zweite bezeichnet wird, mag ber guß nun mit dem ftarfen ober mit bem schwachen Takttheile beginnen. Und biefer Sprachs gebrauch, nicht ber nach Bentley's Borgang von ben neueren Gelehrten angenommene, ift ber vorwiegende, ja faft ber allein angewendete bei ben romischen Metrifern, wie bies Beftphal (S. 14. 101) richtig erkannt hat und hervor-hebt; ber Borwurf indeffen, daß biese Terminologie bisher übersehen worden sei, ift von Cafar 8) mit Hinweisung

auf Bodh's und hermann's Schriften wiberlegt unb überdies durch eine genauere Behandlung der betreffenden Stellen bes romifchen Metrifere Marius Bictorinus biefer gegen ben Borwurf Bestphal's vertheibigt worden, als habe er neben dem Sprachgebrauche des Ariftorenus (im 10. Cap. bes erften Buche, De rhythmo §. 6) und neben bem eben bezeichneten ber übrigen romifchen Theoretifer (I, 11, 10. De pedibus) noch überdies ben neuern, bem Ariftorenianischen entgegengesetten Sprachgebrauch in bem Capitel De arsi et thesi angewendet. welchen allerdings &. hermann und auch noch A. Rosbach 9) ale ben alleinigen ber romischen Metrifer ans sehen. Cafar weist vielmehr nach, daß die römischen Metrifer den erften Takttheil jedes Fußes (den zooregos χρόνος) Arfis, den folgenden (den καθεπόμενος) Thefis genannt haben, mit Ausnahme bes Martianus Capella, ber in feiner Ueberfepung bes Aristides Quintilianus beffen Sprachgebrauch adoptirt und baburch mit feiner Definition des Rhythmus: Arsis est elevatio, thesis depositio vocis ac remissio 10), in Wiberspruch gerath. Doch läßt fich auch die Beziehung ber Stelle bes Briscianus, auf welche Bodh und hermann 11) nach Bentley's Borgang so vieles Gewicht legen, auf bie poetische Rhythmit überhaupt in Zweifel ziehen und vielmehr mit der Lehre vom Wortaccent einerseits und mit ber dieser nahe liegenden Analogie von bem musikalischen Hebergange nach höheren und tieferen Tonen andererfeits in Berbindung bringen, welche beibe ja, sowol der Wortaccent als der höhere Ton, auch auf die Sylbe bes schwachen Tafttheils treffen fonnen. Beil man beim Beginn bes Gesanges und Tanges die Sand und ben Fuß hob, nannte man ben erften Theil jedes rhnthmifchen Fußes Arfis, ben anhebenben Sakttheil; auch Ariftorenus spricht immer von ber Arfis, bem ανω, querft; und es ift barum nicht undenfbar, bag man auch in bem wichtigen, von Bellermann herausgegebenen Schriftchen bes Anonymus, De musica, Die Stelle ungeanbert laffen tann, wonach bie apois (b. h. ber schwache Takttheil) mit einem Bunkte als Ictuszeichen versehen murbe, mogegen ber ftarte Tafttheil unbezeichnet blieb, mahrend Bellermann und Rogbach bie Worte apois und déois hier in der modernen Bedeu-

<sup>4)</sup> Aristid. l. c.: και τὰ τούτων πάθη καλουμεν ἄρσιν και Béoiv. Die gleich barauf folgenden Worte wooov nal noeulav (Schall und Baufe) hat Beftphal in Klammern eingefchloffen; Cafar a. a. D. G. 64 finbet nur einen Disgriff bee Berfaffere in ber Babl a. a. D. S. 64 pindet nur einen Misgriff des Vertaffers in der Wahl der Ausbrucke. 5) Aristoxen. p. 296. 298. Psellus bei Morell. p. 301. Auch rò xaxo im Gegensatz an to avo. Aristok. p. 31: agoic uèv obr êvri pooà vaurrog enl rò avo. Aristok. p. 31: avixo ravrov uégovs. Die haupistellen sind gesammelt bei West phal, Fragmente S. 98 fg. Casar zum Aristides S. 67 fg. Bom Ausschlagen und Erheben der Hand (Horat. A. P. 274: digitis callemus et aure; Od. IV, 6, 35: Lesdium servate pedem meique Pollicia ictum) bei der Artikassichung radet auch Augustin Da Pollicis ictum) bei ber Taftbezeichnung rebet auch Augustin. De musica II, 12; boch bebiente man fich auch bee Fuges jum Taftiren, percutere, caedere, ferire, plaudere, burch ben ictus percussionis; Asmonius bei Priscian. 1321, und zwar erhielten nach Weftphal ebenbas. S. 169 beibe Takttheile einen Ictus. Diomed. p. 471. Terentian. Maur. v. 1344. Beftphal S. 99. Anm. 4. Daß jeboch ictus auch nur von den Arfen (im mobernen Sinne) ges sagt wirb, beweift Cafar S. 281 fg. aus Horat. A. P. 258 u. a. Stellen. 6) Roßbach im breslauer Sommer-Lections programm 1858: De metricis Graecis disputatio altera. Beft: phal, Fragmente S. 13 fg. 7) Der wahre Berfasser ber ihm zugeschriebenen Metrif ift Kvozog Mavovyd Moszowovdog, Schol. Hephaest. p. 2. 8) Casar im Nachtrag zum Aristides S. 273. Bergs. Boeckh. De metris Pindari p. 13; G. Hermann. De metris poetarum Graecor. et Romanorum. 1796. p. 18; beffen Sanbbuch ber Metrif 1799. §. 32. 33. S. 13, und bie Ertlarung biefes Sprachgebrauchs in Bernharbi's Recenfion ber Bermann'ichen Schriften, Jenaische Literaturzeitung 1804. C. 218.

<sup>9)</sup> Griechische Rhythmit von Aug. Roßbach, Leipzig 1854. S.-25. Anm. 13. (als erster Theil ber "Metrif ber griechischen Dramatiker und Lyriker, nebst ben begleitenden musischen Künsten von A. Roßbach und R. Bestphal" erschienen, von dessen indessen bie mehrerwähnte Bearbeitung der Fragmente ber griechischen Khythmiker, 1861, schon in manchen Einzelnheiten abweicht. Der dritte Band des Berkes, Die griechische Metrik nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stylarten, Leipzig 1856, ist viel früher erschienen als der (1862) noch rückländige zweite, der sich, nach Bestphal's Mittheilung, aus einer Darstellung der Harkmonik und Orchestis zu einer Geschichte der mussischen und metrischen Kunst der Griechen erweitert hat und neben der Kundamentalthoorie der mussischen Künste die einzelnen Gattungen der Lyrik und des Drama's nach den sormalen Seiten der Rhythmik, Must und Orchestik, die Anordnung, die Theile und die Ausstührung der Tragdbie und Komddie und die keiten der Khythmik aus einer Darstellen Dichter Lehandeln wird).

10) Markian. Cap. p. 191. Meidom. z. E. 11) Priscian. De accentu II, 13. p. 1289; Boeckh. De metr. Pindari p. 18. Hermann a. a. D.

tung auffassen zu müssen meinen 12). Auch Blethon 13) erklart ägois als das Aussteigen (µsrádnwis) zu einem höheren Ton von einem tieseren aus, déois als das Entgegengesete, und Priscian selbst deutet durch die hinzugesügten Worte: In unaquaque parte orationis — non in ordine syllabarum tamen, sed in pronuntiatione, hinreichend an, daß er nicht von dem metrischen Rhythmus spricht, wenn er bei dem Worte natura in der zweiten Sylbe eine elevatio vocis und arsis, in der letzten eine depressio und thesis annimmt. Um indessen Zweideutigkeit zu vermeiden, sollen auch im Folgenden die Worte Arsis und Thesis in dem von Bentlen eingesührten und von den neueren Theoretisern adoptirten Sinne gebraucht werden.

Im ersten Buche seiner rhythmischen Elemente hatte ber Begründer der griechischen Rhythmik, Aristorenus von Tarent, Sohn des Spintharus, Schüler des Lamprus von Ernthrä, des Pythagoreers Xenophilus und Juhörer des Aristoteles 14), vom Rhythmus im Allgemeinen und seinen verschiedenen Arten (proses) und deren Borstommen (selbst an undeweglichen Gegenständen, wenn wir z. B. von einer eurhythmischen Bildfäule, und an allen sich bewegenden Gegenständen, wenn wir von einem eurhythmischen Gange reden, ja an dem Pulssschlage der Arterien) 16) gehandelt; er hatte ihn zuerst als Ordnung der Zeitabschnitte besinirt, diese abstracte Erstärung dann aber weiter dahin ergänzt und erläutert, daß die Theilung der Zeit in geordnete Abschnitte durch eine den Sinnen wahrnehmbare Bewegung, gleichsam

einen sinnlichen Stoff (bas overmionerov) vollzogen merbe, woraus die von Aristides erhaltene und ficher aus Aristorenus entlehnte Definition bergeleitet werben fonnte: Rhythmus fei ein aus finnlich mahrnehmbaren 16) Beitabschnitten nach einer gewissen Ordnung zusammen-gesetes System. Das Grundmaß für ben Rhythmus jei aber weber, wie por ihm einige ber alteren Rhythmifer behaupteten, der Fuß, noch, wie Andere im Begenfape baju annahmen, die einzelne Sylbe, fondern ber 200vos, b. h. eben ber (fürzere ober schwächere) 21bichnitt bes Taftes 17). 3m zweiten Buche, beffen Unfang und erhalten ift, handelte er ausschließlich von bem in ben mufifchen Runften vorkommenden Rhythmus, und zwar zunächst von den zoovor und beren Auffaffung burch bie finnliche Bahrnehmung, mas ihm als bas Fundament ber Rhythmif gilt, von bem Unterschiebe bes Rhythmus und bes ju rhythmistrenben Stoffs, von bem ersten ober einfachen und bem zusammengesetten Zaktabschnitte (χρόνος πρώτος 18) und σύνθετος und beffen Unterschiede von dem advoderog); hierauf handelt er im zweiten Abschnitte vom rhythmischen Rufe ober Takte; er bemerkt vorläusig, daß der Takt aus 2, 3 ober 4 x00001 oder onuera, b. h. Arsen und Thesen bestehen könne, knüpft daran eine Bemerkung über die Zuläsigs feit eines irrationalen Berhaltniffes, mahrend bie irrationalen Ruße erft fpater ausführlicher besprochen werden follen. hierauf folgte eine eingehende Darftellung ber Tattlebre in fleben Abschnitten, von benen nur ber erfte, über ben Umfang (peredos) ber rhythmischen Taktabschnitte und Fuge, noch jum Theil erhalten ift.

Der nooros xoovos ober onuecov ist der fürgeste ober fleinste Zeittheil, welcher das fleinste, nicht weiter theilbare Element jedes rhythmischen Berhältnisses bildet und feiner weiteren Theilung fähig ist; sie ist diejenige Zeit, welche durch die kleinste Sylbe, den kleinsten Ton, die kleinste Tanzsigur ausgefüllt wird und keiner weiteren Theilung sähig ist 19). Während nun die von der musikalischen Rhythmis ganz absehenden späteren Metrifer und Grammatiker nur von kurzen und langen Sylben, deren Länge das Doppelte der Kurze (mora) betrage 20),

<sup>12)</sup> Anonymi Scriptio de musica (Bacchii senioris Introductio artis musicae) e codd. Pariss. Neapolit. Romano primum ductio artis musicae) e codd. Pariss. Neapolit. Romano primum edidit Frid. Bellermann. Berol. 1841. 4. p. 21: ή μεν ούν θέσις σημαίνεται, δταν ἀπλῶς τὸ σημεῖον (ber Ictus) ἄστικτον ή΄ — ἡ δὲ ἄφσις δταν ἐστιγμένον (ξ. 3, übereinstimmend mit ξ. 85). Gegen die Erstärung von Bellermann und Roßbach (Griechische Rhythmit S. 25) vergl. Casar, Grundzüge S. 68 fg. und S. 278. Auch Bestphal, Fragm. S. 104 will die Ausbrücke umstellen.

13) In der Ausgade seiner Schrist über die Geste von Alexandre S. 462 und in Vincent, Notices et extraits des Manuscrits. T. XVI, 2. p. 236. Casar a. a. D.

69

14) Ucher Aristorenus vergl Suidas v. Louardésence 14) leber Ariftorenus vergl. Suidas v. 'Apiorofevos und bie Erlauterungen baju von Mahne, De Aristoxeno (im Thesaurus criticus novus s. syntagma scriptionum philologicarum rariorum. Tom. I. Lips. 1802. 8.) mit Aufgablung feiner Schriften und Fragmentensammlung, und Eb. Muller, Geschichte ber Theorie ber Kunft II. S. 184 fg.; über feine Rhythmit inebesondere bie Ausgaben bes größeren Fragments aus bem zweiten Buche von Morelli, Venet. 1785, von Feugner, Ariftorenus' Grundglige ber Rhothmif in berichtigter Urfchrift mit beutfcher Ueberfetung und Erlauterungen, Sanau 1840. 8., von 30h. Bartele, Bonn 1854, und von Rub. Beftphal in feinem mehrerwähnten Supplement ju Rofbach's griech. Rhythmif: bie Fragmente und die Lehrfate ber griechischen Rhychmifer, Leibzig 1861. 8., befondere Einleit. G. 8 fg. G. 83 fg. 15) Aristid. Quintil. in feiner ziemlich burftigen Ginleitung zum rhothmischen Theile feines Buche über bie Mufit I. p. 31, bie er ficher aus Ariftorenus entlehnt hat, Beftphal @ 88 fg., ber einige Fragmente bes erften Buches aus Pfellus Ποολαμβανόμενα είς την δυθμικήν έπιστήμην (juerft aus einer Abschrift bes munchener Cober burch Jul. Cafar im Rhein. Mufeum. Reue Folge. 1. Bb. 1842. S. 620 vollständig mitgetheilt), sowie aus Blanudes (Schol. zu Hermogen. de ideis V. p. 454. Walt.) und Bachius (Introduct. p. 23. Meibom.) jufammengeftellt bat.

<sup>16)</sup> Das Abjectiv γνωρίμων zu χρόνων, welches in den Handschriften fehlt, ergänzt Besthhal mit Recht aus der lateinischen Cebersetzung des Martianus Capella: ex sensidilibus collata temporidus, und aus der Verweifung des Versassidilibus collata temporidus, und pricht. Eden versassidilibus aus feine Angeleaus prophet (auf σύστημα bezogen) katt συγκειμένων nach Martianus compositio—connexa; Besthhal im Terte Fragm. III. S. 26. 3. 29, wo nur χρόνων durch Bersehen ausgelassen ist; vergl. die Erläuterungen S. 37 g. 17) So das erste Fragment dei Pellus, dessen Schluß Besthhal S. 27 (vergl. S. 91) aus Quintilian. Institut. IX, 4, 45 ergänzt und desse Benugung er aus Quintilian. Institut. IX, 4, 45 ergänzt und desse Benugung er aus welcher zur Bervollständigung des griechischen Excerptes entschnt. 18) Ueder denselben hat er auch eine besondere Schrift versaßt, aus welcher Porphyrius in seinem Commentar zu Ptolemäus p. 255 ein größeres Fragment erhalten hat, dei Besthhal, Fragm. S. 39. Siehe unten Ann. 49. 19) Aristoxen. Rhythmic. II. p. 280. Morell. Aristid. I. p. 32. Meidom. Cäsar, Grundzüge S. 84 z. G. 20) Quintilian. Instit. orat. IX, 4, 45: Longam esse duorum temporum, brevem unius, etiam pueri sciant.

fprechen, fannte bie auf bie Mufit angewandte Rhythmit einfache Tone ober Sylben, beren Lange bas 3meis fache, Dreifache, Bierfache, ja nach bem Bellermann's ichen Anonymus 21) fogar bas Funffache bes furgeften Beittheils erreichten, für welche über bie mustfalischen Roten bie Beichen —, —, wund un gefett murben, mahrend die ursprungliche Rurge felbst feine besondere Bezeichnung erhielt. Die fünfzeitige einfache gange wird seltener erwahnt, boch fommt fie auch bei Dionysius von Salifarnaffus 22) vor, und den scheinbaren Wiberfpruch von Ariftides 28) und das baraus hervorgebende Misverstandniß von Roßbach, als entsprache die vierszeitige gange bem Berhaltniffe bes gangen Tons zum Bierteltun (Diesis), hat Cafar befeitigt. Auch die mehrzeitigen gangen, wenn fie nur burch einen Ton ober eine Lange ausgefüllt werben, find unzusammengefest (χρόνοι ἀσύνθετοι), mahrend die Takttheile, zu benen mehre Tonc ober Sylben gehören, zusammengesette (σύνθετοι) genannt werden 24). Die Zeiten sind, insofern sie für die Rhythmik in Betracht kommen, entweder dem Rhythmus entsprechende, oder rhythmuslofe ober rhythmusahnliche 25). Aus ben zuerft genannten bestehen bie gebrauchlicheren Rhythmen, welche nach gugen, modes, ber brei primaren Taftgefchlechter (yeun) abgetheilt werben 26). Die Eintheilung berfelben hangt von bem numerischen Berhaltniffe zwifchen Arfis und Thefis ber einzelnen gleichartigen Takte ab. Das erfte Takt-geschlecht ift

1) bas gleiche ober bactylische yevog koor, welchem folgende δυθμοί άπλοι (άσύνθετοι) angehören:

a) ber Begemon (ober Phrrhichius) - & ben Bacchius 27) aufführt, mahrent Ariftorenus 28) ihn verwirft;

- b) ber einfache Broceleusmaticus & J Aristid.;
- c) d) ber boppelte Proceleusmaticus 🗸 🗸 und umgefehrt . . . Aristid.;
  - e) der Dacinlus (ober Anapaestus a maiori, Aristid.) 1 00
  - f) ber Anapaestus a minori 🗸 🗸 🚣
- g) ber einfache Spondeus \_ \_ h) ber doppelte Spondeus \_ \_ welchem Bodh, Rogbach und Cafar (S. 175) richtig eine lange Sylbe von vier Moren in ber Arfis und eine gleiche in ber Thefis gutheilen, mabrend Meibom und Feugner (nach ber Analogie bes Proceleusmaticus) je zwei lange Sylben ober Zeitabschnitte in jedem Takttheile annehmen.

Bebenklicher erscheint es, mit Ariftibes auch bie Jonifer ale fngugifch verbundene guge bes bactplifchen Geschlechts aufzufaffen, mahrend Ariftorenus bie fechezeitigen Fuße theils Diefem

theils bem iambifchen Gefchlechte

gumeift, Marius Bictorinus aber fie offenbar bem bactylischen abspricht 29). Die größte Lange eines Tattes bes dactylischen Geschlechts umfaßt fechezehn Moren.

2) Das iambifche Beschlecht umfaßt

i) ben Jambus . 4

k) ten Trochaus 2 0

l) ben Orthius \_ ' \_ ' 30); m) ben Trochaeus Semantus ' ' \_ 31). Ein Beispiel bes Orthius findet Bergf in bem auch von Dionyfius 32) angeführten Berfe:

ο Ζηνός και Λήδας κάλλιστοι σωτήρες.

Hierher wurden nun nach dem Obigen noch zu gablen fein:

- n) der Ionicus a maiori 2 2 0 und
- o) der Ionicus a minori o o z z und die beiden spyngischen Berbindungen des Jambus und Trochaus;

<sup>21)</sup> Anonymi Script. de musica. ed. Bellermann. Berol. 1841. 21) Anonymi Script. de musica. ed. Bellermann. Berol. 1841.
4. §. 2. p. 18. Die δίχοονος summt auch in der Bedeutung doppelgeitig, anceps, vor, welchen Sprachgebrauch der Scholiast zu Dionys. Thrax. p. 800 mit Recht tadelt und dassir άμφιβολα zu brauchen empsiehlt. 22) De composit. verd. p. 238. 23) De musica I. p. 33: μέχοι γὰς τετςάδος προηλθεν δ δυθμικός χρόνος. Roßs dach, Gr. Rhythmis S. 38. Anm. 5. Casar zum Aristides S. 85 fg. und gegen Bestrhal's Aussand der χρόνοι blos als Tatistheile S. 164—167, und die Borwürse, die er dem Aristides die stermen existence of Santistan mecht. einem gelftlosen Compitator macht, vergl. Cafar S. 279 fg. 24) Rogbach, Gr. Rhythmif S. 35. Aristoxen. p. 284 3. E., ber hier ausbrucklich bemerkt, bag es im Sinne ber Anwendung für bie rhythmifche Composition verstanden fei; im weiteren Sinne fteht σύνθετος χο. im Gegenfaße zum πρώτος χο. ale δ διαιρείσθαι δυνάμενος. Aristid. I. p. 33. Bergl. auch Cafar S. 87. 25) Aristid. I. p. 33. Cafar S. 91. ξορυθμοι, άρρυθμοι und δυθμοειδείς. Die Unterabifeilung ber letztere in στρόγγυ. lot und πeginlew, werben verfchieben erflart; Cafar S. 94. 95. Die Ibentitat ber aloyot und φυθμοειδείς weift Rogbach S. 48 fg. wie Identitat der aloyos und dorfuoeises wein Rosdach ... 48 fg. nach. 26) Ueber diese vergl. Rosdach S. 74 fg. Besthhaf. S. 105 fg. Cafar S. 114 fg. S. 175. 27) Bacchius, Introduct. art. mus. ed. Meibom. p. 24. Dieser zählt überhaupt nur sechs einsache und vier verschränkte Füße aus. Die aussührslichere Aufzählung der rhythmischen Füße ist driftibes S. 36—40 gu sinden. Cafar S. 175 fg. 28) Aristoxen. Rhythm. II. p. 302. Auch das von Martianus Capella p. 193 z. E. benutte Scholion zum Aristides spricht von seiner assiduitas. h h Armend. Scholion jum Ariftibes fpricht von feiner assiduitas, b. h. monvoens, weehalb er ovrezis genannt werbe und man nur felten fich feiner bedienen burfe.

<sup>29)</sup> Aristozen. Rhythm. p. 302. Marius Victorin. I, 10, 8. p. 54. (Gaisf. mit ben Berbefferungen von Cafar im Rhein. Mus. VI. S. 158) und II, 8, 1. p. 2537. Putsch. 121. Gaisf.: Ex quo intelligitur in his arsin et thesin non in aequabilitatis, sed in dupli ratione consistere. Rogbach S. 71. Anm. 1. Cafar, Grundzüge ber Rhythmif nach Ariftibee S. 177 fg. Auch rechnet Ariftides selbst p. 36 bie ekanyuor zu ben murol, b. h. ok nort uer gegener, nort de eig ovoquorg avalvoueror, was in Betreff ber ekanyuor wol mit Ariftorenus' Abtheilung überein-ftimmt. 30) Aristid. I. p. 35. 31) So stellen Rogbach, ftimmt. 30) Arierid. I. p. 35. 31) So ftellen Rogbach, Gr. Rhpthmif S. 97 fg., und v. Leutsch im Philologus Bb. XI. S. 387 bas Schema biefer beiben langen Fuße auf, mahrend Reibom ber Arfis beiber vier, ber Thefis zwei zweizeitige gangen, Bodh eine achtzeitige und eine vierzeitige gange zutheilen; ben ersteren stimmt Cafar S. 182 bei. Neber beibe Lube vergl. noch ben Sabel Henderet I. p. 170. Schol, Hephaest. I. p. 170. 32) De composit. verbor. 17. p. 222. Bergf im Ind. schol. Hal. aest. 1859. Cafar **6**. 176. 182.

## GRIECHISCHE RHYTHMIK — 249 — (EINZELNE RHYTHMEN)

- p) ber Bacchius ab iambo (in ber Metrif Antispaft)
- q) ber Bacchius a trochaeo (in ber Metrif Choriambus) \_\_\_\_\_

endlich die periodischen Berbindungen (b. h. aus brei ober mehren ungleichen Fußen):

- r) der Trochaeus ab iambo
- s) ber Trochaeus a bacchio
- t) ber Bacchius a trochaeo
- u) ber Iambus epitritus
- v) der Iambus a trochaeo
- w) ber Iambus a bacchio ober Bacchius medius

**U** \_ **U** \_ \_ **U U** \_

- x) ber Bacchius ab iambo
- y) ber Trochaeus epitritus
- z) ber einfache Bacchius ab iambo
- aa) ber einfache Bacchius a trochaeo
- bb) ber Iambus medius
- cc) per Trochaeus medius

Die größte Lange in diesem Taktgeschlechte 83) ift bie achtzehnzeitige Herapobie mit einer Tetrapobie in ber Arfis, einer Dipobie in ber Thesis.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

- 3) 3m anderthalbigen oder paonischen Latte geschlechte (3 : 2) führt Ariftides zwei einsache Fuße auf,
- dd) ben Paeon diagyius \_\_ = 24)
  welchen die römischen Metriker auch so zu meffen gestatten, daß ber anhebende Taktheil (ihre elatio ober

arsis) ber schwäckere ist und nur aus einer langen Sylbe, während ber folgende (starke) Takttheil aus einem Jambus besteht, wie dies auch Terentianus Maurus 36) ausspricht, ohne deshalb, wie Rosbach 36) meint, hier Arsis und Thesis im modernen Sprachgebrauche entssprechend aufzusassen:

Sescuplo metimur istam: quinque nam sunt tempora: nunc duo ante tria sequuntur, nunc tribus reddes duo. Italum si quando mutat Graius accentus sonum. Apullos nam quando dico, tunc in arsi sunt duo, Σω κράτην Graius loquendo reddet in thesi duo.

ee) Der Paeon epibatus, eine Erweiterung bes ersteren, aber nicht burch Anwendung von mehr als zweizeitigen Längen, sondern durch Bermehrung der Taktglieder, indem er vier Taktirungen ober σημεία (zwei Thesen und zwei Arsen) erhalt:

Die beiden anderen Fuße biefes Taftgeschlechtes, welche von ben alten Metrifern besprochen werben und fich auch in ben chorischen Gefängen ber Griechen, wie in ben scenischen Bersen ber Römer angewendet finben,

- ff) ber Bacchius = unb
- gg) ber Balimbacchius \_ =

werden von Aristides gar nicht aufgeführt, ba die griechisiche Rhythmif biefe Formen nicht liebte.

Der längste Taktumfang der paonischen Rhythmen geht bis zur fünfundzwanzigzeitigen gange, also bis zur Bentapobie.

Außer den syngisch und periodisch aus zwei ober mehren verschiedenen Fußen beffelben Taktgeschlechtes zusammengesesten Rhythmen (owvero im engeren Sinne) 38) fommen aber auch aus verschiedenen Takte

Rhythmif S. 233, bem ftarken Takttheile nur die eine zweizeitige Länge, dem schwachen bagegen die beiden andern Splben. Daß auch Westphal S. 148 die Stelle des Marius Victorinus I, 9, 9. p. 2483. Putsch. 52. Gaiss. falsch ausgesaßt hat, indem bieser hier positio in der Bedeutung vom schweren, sudlatio vom leichten Takttheil genommen haben soll (s. oben S. 246. Anm. 8 sg.), hat Cāsar im Nachtrage S. 275 sg. nachgewiesen, indem er die Stelle so emendirt: at in sescuplo tres (ft. quatuor) daschius, palimdaschius, amphimacrus seu (ft. amphidrachus ohne seu) creticus; und nach vel contra die Worte positio longam et drevem, sudlatio unam longam, als Glossem beseitigt wissen will, wenn man sich nicht damit begnügt, dem Metriker eine unbehilstiche Ausbruckweise nachzusehen.

35) De litteris syllabis et metris liber v. 1431. p. 2414. Putsch. 49. Lachmann. 36) Roßbach, Gr. Rhythmif S. 25. Bergl. Beftphal, Fragm. S. 148. 37) Cafar S. 195. Er hat ben boppelten Umfang bes einfachen Paon, entspricht aber eigentlich in Umordnung ber großen Hauptthefis (welche aus ber erften langen Arfts und ber langen Thesis besteht) und ber großen Hauptafis (welche aus ber Arfts von zwei langen und ber Thesis von einer langen besteht) mehr ber Zusammenlezung bes Palimbacchius als bes Kretifus. 38) Im Gegensage zu ben aowerero ober andol, b. i. ren Monopodieen, Dipodieen, Tripodieen u. s. w. bis zur Pentapodie und Herapodie, während vorher p. 35 z. C., 36 z. Anf. unter oveners auch solche verstanden werden, welche aus Küßen verschiedener Geschlechter zusammengesetzt find.

<sup>33)</sup> Bergleiche Cafar S. 186, welcher in biefer erschöpfenden Combination von ovo pol dodendonyo (vier aus drei Arochaen und einem Jambus, vier aus drei Jamben und einem Trochaus, vier aus zwei Jamben und zwei Arochaen) und in der Zerlegung derfelken in ihre Bestandsteile mehr einen Gegenstand für die Theorie und eine mehr äußerliche Zusammenfügung der Maße nach Art der Metrifer zu sinden sich berechtigt halt, während diese selbst jene Berbindungen, wie sie namentlich unter den glysonischen Bersen so häusig vorsommen, in Sydygicen von vier Sylben zerlegten und in µêrqa µextà nat arteundersan und nata sounkabeau einsteilten. Doch gehören diese Untersuchungen mehr in das Gebiet der Metrif, wie auch die Lehre von der Basis, über welche Casar S. 190 sg. mit Roßbach darin übereinstimmt, daß die Lostrennung derfelben von dem daruf solgenden chriambischen oder logaödischen Systeme des eine natuf solgenden chriambischen oder dolischen Dactylen als eine einheitliches sasse mit zu der Reihe zähle. Darin aber stimmt er Roßbach (Rhythmis S. 153. Metrif S. 484 sg.) nicht dei, daß der Arbstach L. P. 38 z. vergl. Casar S. 193 sg. 3rrig geben Keußner zum Aristock. LXXXI.

und bes modernen Taktes aussprach, erklärte Karl Johann Hoffmann in dem die antike Rhythmik in ihrem Berhältnisse zur Metrik behandelnden ersten Anhange zu seiner "Wissenschaft der Metrik" für Gymnaken, Studirende und zum Gebrauche für Borlesungen 68):
"Bon dem, was wir Takt nennen, ist nirgends die Rede, und es ist nur für Misverständniß zu achten, wenn man unsern Takt den Alten zuschreiben will. So ist z. B. Drieberg, ebenso wie ich selbst früher, durch das falsche Berstehen dessen, was die alte Theorie in philosophischem Sinne eine Theilung der Zeit nennt, zu einer salschen Darstellung der antiken Rhythmik verführt worden, und ebenso hat Böck auf eine gekünstelte und sast unausführdare Weise eine Art von gleichem Takt in den antiken Gesang hineinbringen wollen."

Um diefelbe Beit sammelte Dr. Beinrich Reugner in seiner Doctordiffertation: De antiquorum metrorum et melorum discrimine 64), jahlreiche Beweisstellen aus ben alten Muftfern, Rhythmifern, Metrifern und Rhetoren, burch welche er die Apel'sche Takttheorie auch urkundlich ju ftuben bemuht mar, nachdem er juvor die breizeitige gange (S. 3 fg.) und die Grundverschiedenheit zwischen ben mehr für Recitation bestimmten stichischen Metris und ben für Gefang und mufifalifche Begleitung gebichteten lprischen Gesangen (μέλη) S. 13-19 bewiesen hatte (S. 19 bie zu Ende). Spater bearbeitete er in bem Hanauer Gymnafialprogramm (1841. 8.) bas Fragment bes Aris ftorenus von ber Rhythmif mit teutscher llebersegung, fritiichen und erklarenden Anmerfungen und Ercurfen, beren erfter (S. 29-36) wiederum die Bauptbeweisstellen fur die Tattgleichheit ber alten griechischen Rufit enthielt, beren einige auch B. hermann (ichon in der Recenston ber erften Schrift in Jahn's Jahrbuchern fur Philologie und Radagogif Bb. XIX. S. 376) ju bem Bugeftand. niffe veranlaßt hatten, daß fie völlig die Befchreibung unferes Taftes enthielten. Dennoch bemerfte auch Jul. Cafar in ber grundlichen und verbienftvollen Beurtheilung bes Feugner'ichen Ariftorenus (in ber Beitfchrift für Alterthumewiffenschaft 8. Jahrgang. 1841. Rr. 2-5. S. 28) übereinstimmend mit G. hermann: "wenn auch bie Bultigfeit biefer Stellen Beren &. jugeftanden werden muffe, fo wurden baburch boch bei ber praktischen Anwendung bieser Lehre auf die in ben Gebichten ber Griechen vorliegenden Rhythmen bie Schwierigkeiten nicht gehoben, ba nicht zu bestimmen sei, wie lange ber gleiche Caft anhielt, und weber aus bem ael bes Aristorenus 66), noch aus bem ad finem usque bes Duintilian 66) gefchloffen werden fonne, daß 3. B. eine gange Strophe fich in demfelben Tafte fortbewegen muffe."

Auch der Director Bellermann erklarte sich in seiner Bearbeitung der Hommen des Dionpsius und Mesomedes, welche fast gleichzeitig 67) mit seiner Ausgabe bes bisher noch unbekannten Anonymus, De musica

(welcher und die Quantitatszeichen für die zweizeitige, breizeitige, vierzeitige und fünfzeitige Lange kennen lehrte) erschien, für die Laftgleichheit und componirte barnach die Mustinoten (S. 15 fg.) auch rhythmisch.

Nicht ganz übereinstimmend bamit und entschieben

Nicht ganz übereinstimmend damit und entschieden spricht sich Prof. Ferd. Hand in seiner Aesthetik der Tonkunst 68) aus: "Die griechische Musik hatte allerbings Takt, nur nicht unseren gebundenen, welchen den Alten auszudrängen ein vergebliches Bemühen einiger Metriker gewesen ist, da selbst durch Einschiedung von Pausen und Punkten keine Gleichheit erreicht werden kann. In wechselnder Bewegung herrschte eine innere Gemessenheit; doch die Proportionen regelte kein sostrenger Abschluß, daß der Inhalt an ein zum Grunde gelegtes gleich erhaltenes Maß gebunden gewesen ware, vielmehr reihten sich in solchem freieren Takte auch unsgleichartige Rhythmen, wie:

# 771177777777

an einander. Roch im 12. Jahrh. besaß man nicht eigentslichen Takt, sondern nur die sogenannte Mensur, in welcher jedoch die dreis oder zweitheilige Eintheilung versstedt zum Grunde lag."
Umbros dagegen (in seiner Geschichte der Musik) 69)

erfennt an, daß auch die Griechen, wie unsere neueren Componifien, aus langen Sylben bes bichterifchen Detrume furze gemacht haben mogen, und umgefehrt. Sie behnten die langen, und verfürzten die kurzen. Er be-legt dies durch Stellen aus Dionysius von Halikar-nassus und Longin; er gesteht aber auch zu (S. 24), "daß, da den Griechen die Harmonie fremd mar, da sie bie Eigenschaft bes Dominantenaccorbs, ben Salbicbluß zu bilben, fo wenig fennen fonnten, ale bie vollfommene Schluffraft des Dreiflanges ber Tonica, ihrer Rhythmif und Melodif jene eben darauf gebaute Symmetrie und Regelmäßigfeit fehlen mußte, welche unfere mufitalifce Beriodit fennzeichnet, und bag fie infofern weniger gebunden maren, ale die neueren Musiter, ba bei une ber große Rhythmus die Proportionen des fleinen ober Taftrhothmus in großen Dimensionen wiederholen muß. Die Alten wendeten bagegen jum Aufbau ihres großen Rhythmus jene finnigen Combinationen ber Metrif an, bie unter bem Ramen ber Archilochischen, Sapphischen, Alcdischen u. a. Strophen geschloffene Organismen bar-ftellen, Die einen nach ben Gefeten bes Bohlflanges geordneten, symmetrischen Wechsel langer und furger Dage zeigen, ber selbst wieber burch rhythmische Accente in faßliche überschaubare, unter einander correspondirende Gruppen geschieben wirb." Rachbem Ambros eine Reihe berselben aufgezählt und auch der drei Taftgeschlechter gedacht hat, fest er (G. 433) hingu: "An allen biefen Formen befaß nun die griechische Dufit ein weites Geld fich zu bethatigen. Wenn fie ihr Erfat fur ben Zaft, ber in unserer Dufif ben Rhythmus regelt, leifteten, fo war es insbesondere jene rhythmische Agoge, welche

<sup>63)</sup> Leipzig 1835. S. 140.
Elem. Harmon. I. p. 84; vergl. Rhythm. II. p. 292.
etitut. Orat. IX, 4, 55.
67) Berlin 1841. 4.

<sup>68)</sup> Jena 1838, 1. Bb. S. 65. 69) 1. Bb. 1862, S. 415. 433 fg.

welche uns in ben Stand sepen, die so schwierige und von früheren Forschern in der entgegengefesten Beife beantwortete Frage, ob die Griechen ebenfo wie wir gleichen Saft in ben gefungenen und von Instrumentalmufit begleiteten Berfen und Strophen gehabt haben ober nicht, mit einiger Sicherheit zu beantworten. Wegen ber häusigen Verbindung von Versfüßen der verschiesbenen Taftgeschlechter (Choriamben, Jamben und Anapaften, Trochaen, Dactylen und Kretifer u. a.) und wegen der ausdrücklichen Versicherung der Metrifer, daß es nur furge Gulben von ber gange einer Mora und lange von ber boppelten Zeitdauer gebe, bezweifelten ce nicht nur bie Forfcher uber Metrif, wie noch G. Bermann, bag bie griechische Mufit einen Tatt im Sinne unserer Musiter gehabt, sondern auch der Herausgeber ber griechischen Musiter, Marcus Meibom 50), und Ifaat Boffius rieth fogar feinen Zeitgenoffen die gegenwartige barbarifche Mannichfaltigfeit von Roten abzuichaffen, und nach griechischem Mufter nur Biertel- und halbe Taftnoten anzuwenden! Auch Forfel in sciner "Gefchichte ber Mufif" b1), fand ben Sauptfehler ber griechifchen Abnthmit eben barin, bag nur zweierlei Beiten angenommen murben, ba es boch in jeber geschwinden ober langfamen Bewegung mehre furze ober lange gebe, ohne beren Beobachtung felbft die bloße Recitation eines Gebichts, ohne alle weitere Rudficht auf Befang, fteif, unnaturlich und ermudend werden muffe. - Es muffen alfo die Griechen entweder den mahren inneren Berhalt ber Sylben nicht gefannt noch brachtet haben, oder fie mußten, wie wir, mehre Arten von furgen und langen Sylben annehmen. Da aber alle alten Schriftfteller einmuthig von ber lebereinstimmung bes griechischen Bes fanges mit ber festgesetten Quantitat fprechen, fo fei fein 3meifel, bag bie Griechen eine Ahnthmit befagen, beren Unbequemlichfeit, Urmfeligfeit und ganglichen Mangel an Berhaltnig und Schonheit ber Berfaffer an einem Chor aus Sophofles' Ronig Debipus nachweift.

Mehr Gerechtigfeit ließen ben Griechen, ben Meiftern in fo vielen Runften, Joh. Beinrich Bog (in feiner Beitmeffung ber teutschen Sprache) 52) und Aug. Apel (in feiner Metrif) 53) widerfahren, welche beibe gegen G. Bermann bie Nothwendigfeit ber taftmäßigen (mufifalischen) Meffung ber antifen Berfe geltend machten, aber mehr nach ihrem musikalischen Gefühl, als weil sie fich auf Stellen ber alten Rhythmifer ftugen fonnten; benn felbft Bog zeigt fich wol mit ben Dichtern, aber nicht hinreichend mit ben alten Theoretitern befannt, wenn er fagt 64): "Wenn biefe (herameter und Bentameter) und abnliche Berbarten von fleinem Umfange, ihres burche gehenden Charaftere halber, ein gleichmäßiges Fortichreiten in dem angenommenen Berhaltniffe der Bewegung fordern; so bleibt größeren Chorreigen voll machsender Leibenschaft und ber bithprambischen Begeisterung unverwehrt, gleich einer Phantafte von Emanuel Bach, aus

einer Taktart in bie andere auszuweichen. Solcher, oft fturmifchen lebergange freute fich Borag bei Binbar, ber, wie er sagt, in wildtaumelnben Dithyramben ben Schwung des Rhythmus ohne Gefet schwang. Aber bis zu bem Uebergange (μεταβολή nennt ihn Duintilian IX, 4, 50 aus verlorenen Rhythmifern) dauerte die Bewegung, wie sie anfing; und so wieder die neue bis zu der nachsten Ausweichung." — Aug. Apel dagegen conftruirte, im rudhaltslosen Gegensate zu der "philologischen ober gelehrten" Behandlungeweise ber Metrif, seine Metrif nur nach mobernen Brincipien, mahrend er von ber rhythmischen Tradition ber Griechen nur eine fehr oberflächliche Renntniß befaß und fein Bebenfen trug, ihre Angaben, wenn fie nicht zu ben Formen ber heutigen Dufit pasten, schlechthin abzuleugnen ober fur Thorheit und Unverftand ju erflaren. Als ben einzigen Bunft, in welchem er bas Richtige getroffen, erfennt Rogbach (in ber Borrede jur griechischen Metrif) 66): ben flüchtigen Dactplus. Aug. Bodh mar ber Erfte, welcher, angeregt burch feine Beschäftigung mit ben Leiftungen der Pythagoreer und Plato's und veranlaßt burd feine Berftellung ber Bindarischen Metra, auf Die rhythmische Tradition ber Griechen zurudging und die Annahme von gleicher Tafttheilung, zu ber ihn fein musifalifches Gefühl nothigte bo), durch Stellen Der Alten, namentlich aus Ariftorenus' Rhythmif b7) und aus Longinus 58) belegte. Seine Berbienfte um Unregung gu meiterem Ausbau und fernerer Durchforschung ber alten, Damale jum Theil noch unedirten Quellen find unbeftritten; er behandelte indeffen nur wenige Buntte der antifen Rhythmif felbft und ftand in ber Beit, wo er fdrieb, noch ju fehr unter bem Ginfluffe ber modernen Theorien über Die absolute Taftgleichheit im griechischen Melos. Selbst pon neueren Rennern ber Dtufif ift feine Composition ber erften Bindarischen Dde 59) wegen ihrer Taftrechnung gemisbilligt und berichtigt worden; fo namentlich von bem Frangofen Fetis und felbft von Friedrich Beimfoeth in feiner Schrift: Die Wahrheit über ben Rhythmus in ben Gesangen ber alten Griechen 60); er findet sie "völlig fehlerhast wegen der Bezeichnung der Dactylen, wegen ber in Folge derselben eintretenden Bezeichnung des dritten Fußes im vierten Berfe und wegen ber Baufen, felbft ber innerhalb der Berfe felbft Arfie von Arfie trennens ben" 61). Bahrend von Drieberg in seinem viele Bunderlichkeiten enthaltenden Borterbuche ber griechis ichen Mufit 62) fich fur völlige Gleichheit bes antifen

behrt, gleich einer Phantasie von Emanuel Bach, aus

50) Siehe unten Ann. 69 und 73. 51) 1. Bb. S. 384.
52) Königsberg 1802. S. 170 fg. 53) 2 Bbe. Leipzig 1814.
Neue (?) Ausg. 1834. 54) Zeitmessung S. 175 fg.

<sup>55)</sup> Peipzig 1854. S. XIV. 56) De metris Pindari, 1811. Lib. I. cap. 18. p. 105: Quum sine temporum aequalitate, quem nostri tactum vocant, rhythmica compositio ulla nec recitari queat nec cantari, nedum saltari, nisi primam rhythmi legem, h. e. unitatem variorum temporis articulorum, violare et confusam inconditamque syllabarum prolationem, qua et animus et motus corporis disturbetur magis quam regatur, rhythmum contenderis esse necesse est, ut versibus per varia rhythmi genera compositis adhibitum sit remedium qualeeumque, quo iis aequalis insereretur temporum divisio. 57) p. 290. Morell. 58) p. 111. Toup. 59) De metris Pind. II. c. 12. p. 266 seq. 60) S. 45. 61) Bergl. Mmbros Gefchichte her Mufft. Breslau 1862. S. 542 fg. 62) 1835. 4 unter hem Art. Taft.

fint die Punkte, in welchen es fich vom Rhothmus, oder Retra von Rhythmen untericeiben, binreichend bezeichnet. Für ben Rhribmus im Allgemeinen ift ed gleichgültig, ob ein Taktibeil durch einen langen ober mehre fürzere Tone ausgefüllt ift, für eine rhothmiide Bortreihe in es bies feineswegs 3). Befonters fommt es bei tem Metrum auf die durch die Beschaffenbeit ber Sprache notbig merbenten Freibeiten und Abmeidungen an, j. B. an welchen Stellen es genatter ift, baß ftatt ber langen einmal eine furge, fatt ber gefeslich erforderten furgen einmal eine lange Erlbe fiche (syllaba anceps over indifferens adiagogos =). Durch ben Ramen Metrum mirb außertem auch bas Ginbeitemaß einer langeren rhothmifden Reibe bezeichnet, welche barnach gemeffen und benannt mirb. Rad ber eben gebachten Beidaffenbeit ber meiften Golben bat es die Metrik nur mit kurzen und langen Solben, von benen bie legteren bae Doppelte ber erfferen fint, ju thun 1); ce fonnen baber im Metrum grei furge burch eine lange erfest ober bie lange in zwei furze aufgeloft werben, wenn nicht bie Lange eine irrationale ift, b. b. obne megbares Berbalmiß jur Aurge, langer ale bie einfache, fürzer ale bie boppelte Rurge, wie 3. B. in ber Arne ber foflischen Anapaften, ber logaobischen Dacmlen und tes epischen Herametere 5), ober wenn nicht ter ernfte und rubige Charafter einer Berbart Die Auflofung ber ben Berefuß beginnenten gange verbietet . Die Bestimmungen über bie gange unt Rurge ber einzelnen Solben enthalt bie Projodif: tiefe unterideidet außer ber einfach furgen (.) und langen Selbe (...) noch eine mittelzeitige Selbe (2001-47, anceps), welche bald furz balt lang gebraucht merten fann, boch nicht fo willfürlich, bag nicht für gemiffe Zeitalter und gemiffe Bere: gattungen Regeln aufgenellt werben fonnten (i. B. über

neque finem habent certum, nec ullam in contextu varietatem, sed qua coeperant sublatione ac positione ad finem usque decurrant. Ueber tie Unitriducte bes Abribuns rom Metrum banteln Marius Fictor, p. 2484, P. 53, G. Afriks Fortunation, p. 2889, P. 337, G. Farry bei Diemed III, p. 512.

3) Quintil, IX, 4, 46: Sunt hi (dactylus, paeca, iambus) et metrici pedes: sed hoc interest, qued rhythmo indifferens est, dactylasne ille priores habeat breves an sequentes. Nam rhythmi i. e. numeri spatio temporum constant, metra etiam ordine: ideoque alterum esse quantitatis videtur, alterum qualitatis. 4) Die Annahme einer breigeitigen Bange in ber Metrif, melde gegen Bodt unt G. Dermann ben Abel in ber Beirete jum gwenen Bante ber Metrit, von Fenomer, De antiquorum metrorum et melorum discrimine ; Auf., in Schut gememmen unt bernte jum Ebeil auf Bermedeltung mit ber muße falifden Abptbmif, in melder ja felbit fünfzeinge Banarn ber femmen theile auf einer Annahme ber Abeterifer unt Grammarfer welche nabenahmen, bag mande Splben, welche burch einen von Reter langen Becal unt juer auf benfelben felgente Genfenanen gebilbet wurden, eine langere Beit jum Anefereden branchen ale mbere. Die und auf einen langen Beral andzingen. Daß einer Enthe bir breifache Bange einer furgen neben ibr febenben smerfannt merben bei werd nicht nachgemeifen werben francu. Bergi bierüber bes Berf Bemerfungen in der Norenten ber Brufper iden Abbantung Bericht f. Alteribumenefeniduft 1841. \$1. \$2 \$ 1 T \$ \$2. \$2 \$2. \$2\$ 5) Princer Babbara De composit, verbor. c. 17. 6) Ansol Quanties II p. 97: run di jednur forzuiteses el dus dieter nesecrateiliertes uls dieseur.

tie lange vor muta cum liquida). Instefendere fommt außertem ter Ginflug bes Rhrthmus auf Berlangerung und Berfurjung ber Erlben, Die Befege Der Elifion und bee hiatus, Die Busammenziehung von zwei Selben in eine, entlich auch bie Rraft und ber Ginfluß bes fprachlichen Accente auf bie Quantitat ber Splben in Betracht. Bon besonderer Bidtigfeit ift namentlich der lettere in der alteren romischen Poefie, weil in Diefer felbft nach tem Befanntwerten ter Romer mit griechischen Muftern im 3. und 2. Jahrh. r. Auguftus ber Accent eine große Bebeutung fur bie an feine fo festen prosobifden Regeln gebundene Quantitat bebielt, intem möglichfte Uebereinstimmung beffelben mit bem Berbaccente erzielt wurde. Gine ron Ratur ober burch Pontion lange Splbe, wenn fie jugleich ben Accent bat, wird auch ron Tereng und felbft ron Plautus nicht furg gebraucht. Daß aber in ben alleralteften Ueberreften remischer Dichtung meter Quantitat noch Bertaccent geachtet, fontern nur tie einzelnen Erlben eine um bie andere mit tem Bereictus bezeichnet worben fei, wie Dunger und Lerich (De versu Saturnio, Bonn. 1838) nadjumeifen verfucht baben, in mit Recht von ter Dehrgabl ibrer Beuribeiler verworfen morten ). Dit ber Frage nach tem Bortaccente nebt nachntem auch bie Recitation ber antifen Gerichte in nabem Busammenbange : mabrent B. Germann in feiner Abbanblung : De differentia prosse et poeticae orationis ), ben Accent nur beim Bertrage ber Proja beruduchtigt, bas gegen bei bem Leien ber poetischen Erzengniffe einzig bie Quantitat und ten Berbictue beebachtet miffen will, madt Gottbolt ?) mit Recht geltent, bis tem Bortaccente auch in ber Boeffe fein Recht miberfabren muffe, indem die accentuirte Selbe mar nicht langer, als ihr nach ibrer Quantitat gutemme, aber mit etwas erhöhtem unt ftarferem Tone ausgesprochen werten muffe, wie 3. B. ein einfeltiges hauptwort am Schuffe bes Berameiers, obgleich es in ber Thens nicht, boch ftart betont merten muffe. Bena bagegen Benf (Die Lebre vom Accent ber lateinischen Sprache III. Tilfit 1838. S. 38 fg.) überemuimment mit E. Poggel (leber tas Formelle in der Beene, befenders ten Accent und bie Quantitat. Relinghaufen 1937. C. 61) nur in ber Entenauantitat ben Abribmue, in bem Bertaccente bie Relobie findet, d. b. 108 Bertalten ber Stimme in Bejug auf Sobe und Tiefe, und wenn Ernerer biernach fur ben riche tigen Bentag laterarider Berfe bie Ferberung aufftellt: "das man weder Quantitat ned Bertton irgendwie verlege, fentern beite rollständig ausbrücke und in ihrem maturliden Rechte neben einanter benteben laffe, fobaß man bie Arae, mofern nicht auf ihr ber Bortton rube. nicht mit hebung ber Stimme ausspreche, und fich ge-



<sup>7)</sup> Bergi, besendert Granert, Aeber der Mettif der römis ichen Grifer, der Kone über der Greche der römischen Epifer. 1840 S. 354 is nut meine Meinschen der Sunger schen Buches m Zeitigt für Abreitumenschenich 1862. Aneric. Mettif. E. 116 ig. 8) In feinen Opasso. T. I. p. 119 seg. beet Abandungen in Jahu's Jahrib. (Wolledger und 1880) S. 113 is. 216 ig und in defin Arches 11. 1882.

wöhne die Sylbenquantität stets genau zu beachten;" so liegt hierin eine ganzliche Berkeinung ber Bebeutung bes Rhythmus fur ben Bortrag ber Gedichte, und die Befolgung biefer Borschrift beim Bortrage wurde in ben meisten Fällen bahin führen, bag ber Hörer kaum noch

inne murbe, bag es ein Bere fei.

Analog den rhythmischen Füßen gibt es auch in ber Metrif Fufe, b. h. die einfachften gleichartigen Glemente ber metrischen Reihe, nach welchen Die verfciebenen Berbarten geordnet werben. In biefer Begiehung fpricht man von iambifden, trochaifchen ic. Berfen und von folden, die aus verschiedenen Gattungen jusammengesett find; und es mare eine irrige Auffaffung, wenn man bei folden meirischen Fußen gang von bem Rhythmus absehen und leugnen wollte, daß fie eine beftimmte Arfis hatten. Allerdings braucht man Diefelben Ramen ber Kuße auch von jeder Berbindung weniger langer und turger Sylben, abgesehen von allem Rhothmus; namentlich nennt man fie Bortfuße, wenn fie grade die Quantitat ber Sylben eines einzelnen Wortes ausbruden. Gegenftand ber metrifchen Behandlung und Grundlage ober Einheitsmaß der Berbarten find von ben ameisplbigen Fugen nur ber Trochaus und Jambus (ber Byrrhichius wurde namentlich in bipobifcher Berbinbung nur bei Waffentangen angewandt, ber Spondeus nur ale Grundlage eines schweren bactylischen ober anas paftifchen Rhythmus); von breifplbigen ber Dactplus, Anapaft, ber Rretifus (beffen Auflojung, ber erfte und vierte Baon, wol feine von berfelben verschiedene Berbart bilbete), ber Bacchius und ber Molossus mit bem Rhythmus des Bacchius. Die in Anwendung gebrachten viersylbigen guße find theile Dipobieen \_ - und \_ \_ \_ und bilben als folche bas Ginheitsmaß für bie iambifden und trochaifden Berbarten; ju ben erfteren gehören auch die epitritischen Berfe, welche an ber boriichen Lyrif oft mit fcweren Dactylen verbunden vorfommen; theils Spzygieen, Berbindungen von ungleichartigen zweisplbigen Füßen, Choriamben,  $2 \circ 0$  - Antispasten,  $2 \circ 2 \circ 0$  Sontker a minori  $2 \circ 2 \circ 2$  und a maiori  $2 \circ 2 \circ 0$  Der Antispast kommt in der Regel nur einfach mit barauffolgender iambifcher ober trochais fcher Reihe vor; die Glykoneen und die Choriamben mit vorhergehender Basis, d. h. einem zweis oder dreisplbigen Bufe mit balb iambifchem, balb trochaifchem Rhothmus, find von ben alten griechischen Grammatifern mit Un-recht zu bem antispasischen Geschlechte gerechnet worben, weil sie irrig die Berfe vom Anfange her in viersplbige Ruße abtheilten. Schon bie romischen Grammatiter haben eine richtigere Abtheilung gefannt; und in neuefter Beit haben G. Bermann und A. Bodh mit Entfchiedenheit bas alte Syftem umgeftogen, welches 6. Geppert (De versu Glyconeo. Berol. 1834. und "Ueber bas Berhaltnis ber hermannischen Theorie ber Metrif jur Ueberlieferung" Berlin 1835) vergeblich ju ftuben versucht hat. Bol aber liegt ber Antispaft bem fo baufig gebrauchten Dodmifden Berfe ( 2 2 0 2) ju Grunde und ift ihm nabe verwandt; über biefen Rug, über bie verschiedenen burch metrifche Freiheiten bervorgebrachten Formen besielben und über seine Berbindungen mit anderen Berbarten hat A. Seidler, ber alteste Schüler Hermann's, eine höchst verdienstliche Monographie (De versibus dochmacis. Lips. 1811) herausgegeben.

Bei ber Berbindung gleichartiger Fuße zu ganzen Berfen, b. h. größeren rhythmifchen, aber in fich abgeschloffenen Reihen, werden bie fürzeren und rascheren guße (außer Jambus und Trochaus auch Anapaft) gewöhnlich ju zwei verbunden ale Mageinheit zu Grunde gelegt und die Berfe barnach als Monometer, Dimeter, Erimeter u. f. w. bezeichnet, mahrend die Dactylen und andere Fuße meift monopodisch gezählt werden. Doch enthalten die fleineren Bereglieber (welche xola genannt werden, wenn ste aus vollen Fußen bestehen, хощиата, wenn fie burch einen Ginfchnitt in ber Mitte eines Fußes abgetrennt werben) auch tripodische, tetrapodische bis herapodifche Berbindung 16). Jeder Bere, beffen Schonheit besonders auch darin besteht, daß die Fuße nicht durch einzelne Worte gebilbet werben, fondern bag bie letteren aus einem Fuße in ben anderen herüberreichen und in ber Mitte beffelben enden (bag er viele Ginfchnitte, Cafuren, hat), muß aber auch eine Sauptcafur ober Incifton haben, welche ihn in zwei gewöhnlich ungleiche Salften theilt und bem Bortragenden einen Rubepunft gemahrt, außerdem aber auch, wenn fie in der Mitte eines Rußes eintritt (wie beim iambischen Trimeter und beim bactylis iden Berameter einen icheinbaren Bechiel bes Rhuthmus und Uebergang aus bem iambischen, in ben trochaischen ober aus bem bactylischen in ben anapaftischen hervorbringt); findet ber Ruhepunft aber am Ende eines vollen Fuges ftatt, fo wird bies Diarefis genannt.

Die alteften Verse waren orlyot oder uerga von gleicher Gattung und Länge, beren jedes mit einem vollen Worte endete 11), deren lette Sylbe lang oder kurz sein konnte 12). Erst um die 20. Olympiade wurde durch Kallinus von Ephesus und Archilochos von Paros eine Abwechselung versucht, durch epodische Anfügung eines kürzeren Fußes an einen längeren, welche distichissche Verdindung dann oft wiederholt ward: so der dactylische Herbindung dann oft wiederholt ward: so der dactylische Herbindung dann oft wiederholt ward: so der dactylische Herbindung dann die von Horaz in seinen Epoden dem Archischus nachgebildeten Formen. Eine Berbindung von mehren theils gleichartigen, theils verschiedenen Versen zu einem Ganzen der Strophe, wurde von den äolisschen Dichtern versucht, welche die kürzere melische Strophe aus je vier Versen erfanden und ausbischeten, und dieselbe in einem Liede oft wiederholten (so die Alcässche, die Sapphische); in anderer Weise wurde von den dorischen Lyrisern und ihren Schülern unter den Joniern (Simonides), Neoliern (Pindar) und Attistern

<sup>\* 10)</sup> Aristid. Quintil. I. p. 49, 15: μέχρι γὰρ ἐξάδος ηθξήθη συλλαβή τε καλ ποὺς καλ μέτρον, νειςί, p. 50, 7. 11) Hephaestion. De metr. p. 26. Gaisf.: Πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν. Ueber bie metra unb beren Unterfchied von μέλη νειςί. Marius Victorin. p. 2498. Putsch. 72. Gaisf. Feussner, De antiquorum metrorum et melorum discrimine. Han. 1836. 4. p. 13 seq. Siehe oben 5. 254. Ann. 64. 12) Hephaest, p. 26.

(ben alteren Dithyrambifern und ben tragischen Dichtern in Athen) die chorische Strophe aus einer langeren und mannichfaltigeren Reihe von Berfen (Strophe), einer biefer genau entsprechenden Begenstrophe, und einer von beiben verschiebenen Epode bestehend, ausgebilbet, welche Dreiheit in einer Dbe mit genauer Responfion mehrmals wiederfehrt, in ben lyrifchen Bartien ber Tragodie und in ben noch fürzeren der Romodie aber nur einmal angewendet wird; oft bleibt auch in biefen bie Epobe weg. Eine britte Gattung ber Strophen ift endlich bie bithprambische, welche, wenigstens in ber Beit ber Ausartung und Berfunftelung biefer Dichtungsart, ohne

alle Responsion blieb 18).

Die Berbindung ber einzelnen verschiedenartigen Bersalieber (xola) ju einem felbständigen Berfe (orlzos) findet entweder nara ovvagelar statt, wobei weder Siatus noch syllaba anceps 14) am Ende bes erften Glieds gestattet ift, ja felbst Wortbrechung stattfinden fann; ober ασυναρτήτως, wenn zwei Bereglieber unvertnupft neben einander ftehen, und am Ende bes ersteren fowol Hiatus als syllaba anceps eintreten kann. Zwischen beiben Gattungen mitten inne stehen bie ovorhuara et δμοίων, welche wie die anapaftifchen Dimeter in ber Parodos der Tragodie, ohne Wortbrechung am Ende ber einzelnen zuzulaffen, boch Hiatus ober syllaba anceps erft am Ende bes bas System schließenden Dimeters geftatten. Fur bie Bindarifche Berefunft bat Aug. Bodh bie icon von Anderen (3. B. Ahlwart) ausges sprochene Anficht, daß feine Wortbrechung am Ende eines Berses stattsinden durfe, in seiner Ausgabe des Dichters consequent durchgeführt, in den lyrischen Partien ber Tragifer hat W. Dinborf in seinen Scenici poetae Graeci viel geleistet, ohne indeffen alle Wortbrechungen befeitigt zu haben.

Die Befprechung ber einzelnen Berbarten, ihrer Befete und Licenzen muß ben einzelnen Artifeln überlaffen bleiben.

### Beschichte ber Rhythmit und Metrif 15).

Bon benjenigen unter ben alteren Dichtern bes dolischen und borischen Stammes, welche talentvolle und lernbegierige Schuler (ober, wie Sappho, Schulerinnen) um fich versammelten, fann mit Sicherheit angenommen werben, daß sie außer bem Unterrichte in ber Theorie ber harmonit, um beren wiffenschaftliche Begrundung fich ichon Buthagoras große Berbienfte erworben hatte, auch die Elemente ber Rhythmit lehrten; ba indeffen ber Unterricht in der Musik fehr fruh als ein wesentliches

Moment in ber Erziehung jebes Griechen angesehen und cultivirt ward, so war natürlich, daß auch die Theorie ber Rhythmen, als für die Rusif wie für die humanis tatbergiehung überhaupt wesentlich, mit gelehrt warb. So finden wir unter ben Gegenständen, welche bie Sophisten in Athen lehrten, neben ber Grammatif auch die Lehre von den Rhythmen und Metren mit aufgeführt, Ariftophan. Wolf. 638:

πότερα περί μέτρων, ἢ περί ἐπῶν, ἢ ὀυθμῶν; und unter biefen wird namentlich Sippias als berjenige erwähnt, der viel neol kouovion nal ovduor gewußt habe (Plato. Hipp. maj. 369. C.). In der Bluthezeit Athens werben bie Mufifer Lampros und Damon (ersterer Lehrer bes Sophofles, letterer ber bes Berifles) als fundige und gelehrte Manner gerühmt. Auch ber Philosoph Demotrit widmete fich biefen Studien, indem von ihm Schriften negl fodpav nal apportig, περί ποιήσεως, π. καλλοσύνης έπέων, angeführt werden (Diogen. Laert. IX, 48). Einen wesentlichen Ginfluß übten fpater Blato und Ariftoteles, in beren Beit Die Dufit burch Runftelei fcon in Berfall ju gerathen anfing, auf ihre Schuler, inbem fie biefelben gu einer theoretischen Behandlung ber povoing anregten (Blutard, B. d. Musik S. 1131), sowie ste auch felbst in vielen Stellen ihrer Schriften auf die Wichtigkeit ber Dufit und Poefte für sittliche Ausbildung hinweisen und barum eine Beseitigung ber Ausartungen und Rudfehr ju ben alten trefflichen und fraftigen Rhythmen und Tonarten verlangten. Bon ben fruberen Theorien, fowie von ben übrigen Schülern bes Sofrates (Simmias), bes Plato und Ariftoteles ift une Richts ale Die Titel ihrer hierher gehorigen Schriften erhalten; nur von Aristorenus aus Tarent, bem Sohne bes Spintharus 16), welcher früher Schuler bes Pythagoreers Tenophilus, spater bes Aristoteles war, einem ber fruchtbarften Schriftfteller, haben wir außer ber von Meibom herausgegebenen Schrift über die harmonit in brei Buchern (in welcher Theorie er eine neue den Pythagoreern entgegengefette Schule, ja eine gang neue Epoche begrundete) auch ein Fragment feiner Elemente, ber Rhythmit (ovdunav Groizelov), welches zuerst von Morelli als Anhang zu seiner Aus-gabe ber Declamationes Leptineae bes Libanius (Beneb. 1785. 8.) neuerbinge querft von Feugner mit Ueberfepung und erlauternden Abhandlungen (Sanau 1840. 8; f. oben Rhythmik S. 247. Anm. 14) herquegegeben worden ift. Diefe Schrift ift, außer ber furgen und unfritischen Behandlung ber Rhythmit bei Ariftibes Duintilianus, ber etwa im 2. Jahrh. n. Chr. lebte, in deffen Schrift über die Duft (Ausg. in Meibom's Musici scriptores VII. Amst. 1652. 4. Bb. I. S. 31 -43) 17) und neben durftigen Compilationen bes

<sup>13)</sup> Bergl. über biefe brei Arten ber Strophen Freefe, if S. 58 fg. 14) Benigstens wenn bas Metrum mit einer Metrif G. 58 fg. 14) Benigstens wenn bas Metrum mit einer langen Arfis ichließt; benn eine Thefis am Schluß einer jeben metrifchen Reihe lagt fowol eine lange ale furge Splbe gu. 15) Die reichfte Busammenftellung von Ramen und Citaten, welche fich auf die Geschichte der Theorie der gesammten povoixy beziehen, findet fich in v. Leutich, Grundrif ju Borlefungen uber bie griechische Metrif. Gottingen 1841. 4. S. 12. §. 19 fg. Eine weiter ausgeführte hat Bestiphal im zweiten Banbe feiner Metrif zu geben verheißen. Siehe oben Rhythmik S. 246. Anm. 9.

<sup>16)</sup> Mahne, Diatribe de Aristoxeno. Amst. 1793. 8. Den beften Text ber Fragmente über Rhythmit gibt Beft phat in feinem oben unter Griech. Rhythmit oft angeführten Supplement zu Rogbach's Griech. Rhythmit. Leipzig 1861. 17) Arts flibes' Text ift neuerbings 1861 von Jul. Cafar mit einer als Commentar bienenben Bearbeitung ber Grundzuge ber gricchifchen Rhythmif, Marburg 1861, herausgegeben.

Bacchius und Plutarch in ihren Schriften über die Musit, beinahe bas Einzige, mas uns über bie altere Theorie belehrt; jenes Fragment ift uns um fo werthvoller, ba schon in ben nachsten Jahrhunderten durch die alexans brinischen Grammatifer eine Lostrennung ber Metrif von der movoun eintrat, indem dieselben bei ihrer fritis ichen Behandlung ber claffischen Dichter zwar auch auf bie Metra berfelben Rudficht nahmen, aber, ba bas lebendige Band ber scenischen Darftellung gerriffen war, von ber Berbindung der Rhythmen mit Musik wenig Renntniß hatten (vergl. Parthen, Das Alexandrinische Museum, Berlin 1840. 8. S. 144 fg.). Bon daher datirt sich auch jener Streit der Musiker und der Rhythmifer gegen bie Metrifer, indem die Letteren in ihrer Theorie von ben fprachlichen Elementen ausgehend, bie Befete ber lange und Rurge ber einzelnen Sylben bes ftimmten, und in hochft mechanischer Beise die einzelnen vorfommenden Berfe, je nachdem fie das Ginheitsmaß ausfüllten ober nicht, ale afataleftische und fataleftis fche, ja fogar ale hyperfataleftifche und brachyfataleftis fche bezeichneten, und wie ichon oben bemerft murbe, bie jusammengesetten, fowie bie, benen eine Anafrusis ober Bafis vorherging, ohne Rudficht auf ihre mahren Elemente vom Anfang her in vierfplbige Fuße abtheilten. Bierher gehoren Die Detrifer Drato von Stratonicea, Ernphon und Sephaftion, von benen une noch Theorien ber Metrif erhalten find: Ausgabe der beiden erfteren von G. Hermann (Lips. 1812. 8.), bee Sephaftion von Ih. Gaisford (Oxon. 1810. 8. Leipz. 1832. 8.). In ben Scholiensammlungen ju ben Tragifern und ju Ariftophanes find nur wenige ichapbare Rotizen aus ben alteren Theoretifern erhalten, Die meiften Bemerfungen über Metra find aus alexandrinischen und byzantinischen Grammatifern, aus benen wenig ju entnehmen ift. Am übelften berufen ift Demetrius Triflinius, ber burch seine willfürliche Kritif einen gefährlichen Ginfluß auf Depravation einer ganzen Claffe von Hanbschriften bes Sophofles geübt hat.

Unter ben Römern, die ihre Forschungen nicht blos ihren, sondern auch den griechischen Dichtern widmeten, murbe die Metrif auch ale ein Theil ber Grammatit angesehen, baber fast ein jeber ber Schriftsteller über Grammatit ihr einen Theil feines Berfes gewibmet hat. Dem golbenen Zeitalter und bem ber erften Raifer gehören noch an: Barro, bem feine literarhiftorischen Untersuchungen (Scenodidascalicon) Beranlaffung jur Behandlung biefer Gegenstande barboten; Caefius Baffus, ber Berf. eines bem Rero bebicirten, une nur im Auszuge erhaltenen, Berfes: De metris; Juba, ber gelehrtefte unter ben romifchen Metrifern (Marius Victorin. p. 2541 P.), ber fich am meiften an bie Griechen und namentlich an Beliobor anschloß; vielleicht auch noch Atilius Fortunatianus, von beffen Ars ber erfte Theil in neun Capiteln bie einzelnen Detra befpricht und nach Lachmann (Borrebe jum Terentianus Maurus C. XV) und Gaisford (Borr. qu ben Scriptores latini rei metricae, Oxon. 1837. 4. G. VII) ber einzige echte ift, mabrent ber zweite, ber von ben Glementen (Sylbe, M. Encott. b. B. u. R. Grite Section. LXXXI.

Fuß, Rhythmus, Metrum u. f. w.) beginnt und fobann bie Boragifchen Metra befpricht, nicht ju biefem Werte gehört, und hochft mahrscheinlich von einem anderen Schriftsteller herruhrt. Jener erftere Theil ift aber bie Duelle und ber Leitfaben fur Terentianus Maurus geworden, welcher im Anfange bes 2. Jahrh. n. Chr. ober richtiger ju Ende bes britten (Lachmann, Borrebe S. XI.) lebte und in ziemlich eleganten Verfen der verschiedensten Art, die zugleich ale Mufterverse bienen, bie Lehre von ben Bersarten behandelt, Die er, aus bem bactplifchen Berameter und bem iambifchen Senare abzuleiten fucht (Ausgabe von L. Santen mit reichhaltigem Commentar, Utr. 1825; Textesrecension von C. Lachs mann, Berlin 1836). Am Ende des 4. Jahrh. und in ber nachtfolgenden Beit lebten Marius Bictorinus, von bem wir ein ausführliches Werf De orthographia et de metrica ratione in vier Buchern mit reichhaltigen Citaten aus alteren Metrifern, mit Berudfichtigung auch ber griechischen Theoretifer, besitzen, in welchem nur die foftematifche und überfichtliche Anordnung ju vermiffen ift; Augustinus, beffen feche Bucher über die Musit wenig Rugen gewähren; Darimus Bictorinus, beffen Buch De carmine heroico einige allgemeine Erflarungen und die verschiedenen Maße des Herametere enthalt, mahrend das nur im Bruchftude erhaltene De ratione metrorum. bie Brosobie gibt; ber Grammatifer Maurus Gergius Sonoratus, beffen bem Albinus bebicirtes Centimetrum in ben acht erften Capiteln bie Ramen ber einfachen nach Berefüßen und nach ihrer Sylbengahl geordneten Metra aufgahlt, im neunten bie ber ausammengefesten Bersarten, jebe mit einem Beifpiele verfeben, Flavius Mallius Theoborus (vielleicht eine mit dem Conful des 3. 290), deffen gut gefchriebene in einer Bolfenbuttler und zwei Barifer Sandschriften erhaltene Schrift: De metris in guter Schreibart die wichtigften Berbarten barftellt, mit burchgangig monopobischer Meffung, fobaß 3. B. ber iambische Senar Herameter genannt wird, aufführt. Außerbem verbienen noch Marius Plotius (De metris), Rufinus (De metris Comicorum) und von ben Berfaffern einer vollftanbigen Grammatif Flavius Sofipater Charifius (von bem auch neuerdings ein in Reapel vorgefundenes Fragment De versu Saturnio befannt gemacht worden ift), Diomedes (im III. Buche seiner Ars grammatica) und Briscianus besondere Erwähnung, welcher lettere nicht nur den prosobischen Theil ber Metrif und die Accentlehre in feiner Grammatif gründlich behandelt, fonbern auch eine besondere Schrift über bie Metra ber Romifer hinterlaffen hat. Faft alle Diefe Schriftsteller finden sich in dem Corpus Grammaticorum von Butiche, Sann. 1605. 4. und in der von Lindemann beforgten Ausgabe berfelben. Gine beffere fritische Bearbeitung ber neuen Collationen ber werthvollsten Sand-fcriften haben Seinrich Reil (in Erlangen) und Dar-tin Bert (fruher in Berlin und Greifewalb, jest in Breslau) ju liefern begonnen. Die Mehrzahl aber ber speciell metrischen Schriften und ber in bem größeren Corpus nicht enthaltenen Autoren, Mallius Theodo-

33

rus, sowie einige andere Fragmente find mit neuen banbidriftlichen Silfemitteln von Thomas Baieford herausgegeben morben (Scriptores latini rei metricae manuscriptorum codicum ope subinde refinxit Th. G. Oxon. 1837. 8.). Außerdem find auch einige vorher noch nicht herausgegebene hierher gehörige fleinere Schriften und Fragmente aus Biener Banbichriften befannt gemacht worden in: Analecta grammatica maximam partem anecdota, ediderunt ab Eichenfeld et

Steph. Endlicher, Vindob. 1837. 8.

3m Mittelalter war bie Renntniß von ben Berdmaßen ber Alten fehr gering; unter ben Byjantinern, von beren metrifchen Scholiaften außer bem ichon genannten Triflinius noch Manuel Moschopulus und Theodulus Monachus Erwähnung verdienen, verfaßten Trica und Elias burftige Compendien ber Metrif (beibe herausgegeben von B. hermann im Appendix ad Draconem Stratonicensem, Lips. 1812). Thebes ichrieb in ben immer mehr überhandnehmenden politischen Berfen (welche mit Bernachlässigung ber Quantitat rein accentirend wurden) über die Dichtungsarten und bie geläufigften ftichifchen Berbarten, mahrend bie lyrischen Metra, 3. B. Die Bindarischen, ihnen immer fremder wurden (vergt. Biblioth. Coislin. p. 497). Den gelehrten Monchen bes Occidents blieben naturlich diefe ganglich unbefannt, nur vermittelte bas Studium ber romifchen Epifer und bes Tereng noch einige Befanntschaft mit bem Berameter und bem iambifden Senar, baber es benn auch an gludlichen Rachahmern bes epifcen Berfes nicht fehlte, j. B. Johannes Jecanus, ber unter R. Richard Lowenherz Bifchof von Ereter mar und die Erzählung bes phrygischen Dares De bello Troiano in eleganten lateinischen Berametern in feche Buchern bearbeitete. Auf jene beiden gebrauchlichften Berbarten beschränkte fich auch nach bem Wiederaufleben ber Biffenschaften im 15. und 16. Jahrh. vorzugeweise Die Renntniß und das Studium ber Belehrten, von benen über Die griechischen Scenifer 2B. Canter (De metris poetarum tragicorum 1571, ber Bed'schen Ausgabe bes Euripides vorgebrudt) eine burftige und ungenügende Abhandlung lieferte, während Joach. Camerarius (De versibus comicis 1500), Gabr. Faernus (in der Junting des Terenz, Florenz 1565) und Jul. Caef. Scaliger (De versibus comicis) bie erften Bersuche machten, die Gefete ber Plautinischen und Terenzianischen Metrit zu erforschen und barzulegen. Um diefe erwarb fich aber ber scharffinnige Rich. Bentley (bem Christoph Bafe in seinem Senarius s. de legibus et licentia veterum poetarum, Oxon. 1687. 4, und Francis Dare in ber Dissertatio de metris comicis por seiner Ausgabe bes Terenz. Lond. 1724, vorangingen) die größten Berbienfte 18) burch fein Schebiasma De metris Terentianis und die barnach consequent durchgeführte Rritif des Tereng (Lond. 1726), fowie in seiner Epistola critica ad Millium (in seinen Opusoula philologica). Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wirfte Reig in gleichem Sinne in feiner Ausgabe bes Blautinischen Rudens (Leipz. 1789. 8., neu herausgegeben 1826); am meiften Berbienft aber erwarb fich fein Schuler G. hermann in Leipzig, ber von ihm bazu angeregt worben war, burch eine umfaffenbe Behandlung und Reugestaltung ber bieber nur in einzelnen Theilen angebauten Wiffenschaft. Ift auch feine aus Rantischen Rategorien hergeleitete Theorie (wonach ber Rhythmus bie burch bloge Beit bargestellte Form ber Caufalitat fein follte, vergl. fein Sandb. der Metrif, Leipz. 1799. S. 18; welche Definition er fpater in ben Elementen ber Detrif, 1816, milberte: imago seriei effectorum, expressa per aequalitatem temporum) schwerlich haltbar, und überdies auf die fpecielle Behandlung von einzelnen Bertarten von feinem Ginfluffe gewesen (Begel, Encyflop. S. 71); so gebührt ihm boch bas Berbienft, viele fchwierige Runtte burch feinen Scharffinn und feine reiche Belesenheit festgestellt und seine Schuler (wie Seibler, Spigner u. A.) jur forgfältigeren Untersuchung und fritifchen Behandlung einzelner Berbarten angeregt zu haben. 216 fein mefentliches Berbienft wurde aber anerfannt, baß er bas empirische Syftem ber griechischen Grammatifer und Metrifer in Bezug auf die zusammengesetten Berfe umftieß und bie ichon von einzelnen romifchen Grammatifern versuchte Meffung biefer Metra auf rationelle Grund-lagen zurudführte. Die erfte icharfe Kritit erfuhr fein Syftem von Bernhardi (im Maiheft ber Jenaischen Literaturzeitung 1804), welcher tabelte, baß hermann ben Begriff ber Kunft fehr nicbrig ftelle, baher ihm auch ber Rhythmus nicht als etwas urfprunglich Intelligentes erscheine, sonbern nur ale etwas, mas neben vielen anderen Dingen auch mit eriftire. Daneben bob 3. S. Boß (in seiner Zeitmessung ber teutschen Sprace, Ronigeberg 1802, in welcher er bie antife Metrif auf bie Muttersprache auch theoretisch anwendete, mas er praftisch in so vielen Uebersetungen ausgeführt batte) mehr bas von hermann vernachlässigte mufikalische Element und die Rudficht auf ben afthetischen Charafter

und burch seine Auctorität ben Anlag jur Umtehrung beffelben bei ben Reueren gegeben hat, murbe schon oben (Art. Griochische Rhythmik ©. 246) bemerkt. Außerbem hat er aber auch in einem anbern Buntte, namlich in Betreff bes Sauptictus ber fambifchen Senare, bie übereinftimmenben Beugniffe ber Alten überfeben und man ift ihm barum bis auf bie neuefte Beit gefolgt, felbit noch Rogbach und Weftphal im fpeciellen Theile ber Detrit (1856. S. 181 fg.), mahrend Geppert schon in seiner Schrift über ben Codex Ambrosianus bes Plantus 1847. S. 47 und in seinen Ans: gaben bes Trinummus S. 132 auf bie alte überlieferte Deffung bes Erimetere mit bem Ictus auf ben Langen bes zweiten, vierten und sechsten gußes hingewiesen hat. Terentian. Maur. p. 2438. v. Asmonius und Juba bei Priscian. De metr. Terent. §. 6. Erk Beftphal in feinen Fragmenten und Lehrfaben ber griechifden Rhothmifer 1861. S. 173 fg. erfennt an, bag mir faum in einem anbern Bunfte ber gefammten Rhythmif und Metrif fo forgfaltig und genan unterrichtet find, wie uber bie Art, wie bie Alten ihren Erimeter lafen, und wie unrecht man Geppert gethan, bie von ibm nachgewiesene alte überlieferte Deffung ale eine funtelnagelneue Theorie abjumeifen.

<sup>18)</sup> Daß er indeffen ben Sprachgebrauch ber griechischen (welche er überhaupt weuiger beruchfichtigte) und felbft ben ber edmischen Theoretifer in Betreff ber Arfis und Thefis nicht richtig erfannt

ber Bersmaße hervor; ebenso wendete Aug. Apel sin der Borrede zu den Actoliern, Leipz. 1806, in zwei Aussächen der musikalischen Zeitung 1807 und 1808, und in seiner Metrik Leipz. 1814. 1816. II. 8.) seine gründlichen musikalischen Kenntnisse auf die Behandlung der antiken Metra an, jedoch mehr nach seinem rhythmissichen Gefühle als mit Berücksichtigung und genauer Ersforschung der alten Theorie. Ausgezeichnet ist in der Einleitung zu seiner Metrik die Herleitung des Rhythmus, den er als ein Bild mit seinem Wiederschein oder Gegenbild, als eine innerliche Aussassich Ganzen charakterissit und der Proportion in der räumlichen Welt, nicht der Symmetrie, wie Hermann, zur Seite stellt.
Wesentlichere Verdienste um die antike Metrik, als

bie beiben Letteren, erwarb fich August Bodh, ben gunachst seine Studien der Platonischen und Bythagoreisichen Philosophie zu ben alten Musikern und Rhythmitern geführt hatten; er schrieb auf Buttmann's und Bolf's Anregung 1809 eine Abhandlung über die Versmaße bes Bindar und führte seine Ansichten weiter aus in ber ameiten Abtheilung bes erften Banbes feiner Ausgabe bes Binbar (De metris Pindari, Leipz. 1811. 4.), wo er aus ben alten Theoretifern bie Theorie ju reconftruiren bemuht ift, bas Wefen und bas Befet bes Rhythmus in ber Einheit ber verschiedenen Zeitabtheilungen (nach ber Blatonischen Definition ber Schönheit) und in bem richtigen Berhaltniß zwifden bem Langfamen und Schnellen beftehen laßt. Seiner Berdienfte um Die Tattlehre und die Bindaris iche Metrif insbesondere ift oben S. 251. 256 gedacht worben, sowie auch bes von &. Weppert gemachten Berfuches, bas Syftem ber alten Metrifer gegen hermann und Bodh ju vertheibigen 19). Auch ber Berfuch von Rarl Johann Bofmann (in feiner Biffenschaft ber Metrit für Gymnafien, Studirende und jum Gebrauche bei Borlefungen, Leipz. 1835), die metrifche Ratur ber Sylbe auf bie physikalische Beschaffenheit ber Sprache und Die zum Sprechen nothwendige Rraftanftrengung zu grunden, bie er gegen hermann's icharfe Angriffe (in Jahn's R. Jahrbb. 1835. XIII, 3) in einer besonderen Schrift (Die Principien ber wiffenschaftlichen Metrif im Begensage jum Bermann's ichen Syftem, Berlin 1835) vertheibigte, hat wenig Beltung gefunden. Zunächst ist ihm Rhythmus die fünstliche Folge von Zeittheilen und Metrum des im Stoffe sichtbar werbenden Rhythmus; weiterhin befinirt er aber Rhythmus als die Abwechselung ber auf einander folgenden Beittheile nach bem Gefete ber Auftrengung und Erholung. — Die Metrif ber Griechen und Romer fur Schulen und jum Selbststudium von Munt (Glogau 1834) ift eine Anwendung ber Bodh'ichen Brincipien und Ansichten über die Bindarische Metrif auf die Metra aller griechischen und romischen Dichter; auch E. Ludw.

Der Arbeiten von Beinrich Feufiner und feiner Benuhungen, Die mufifalischen Theorien ber Reueren (namentlich Apel's) burch Belegftellen aus ben Alten gu begründen, ist schon im vorigen Artifel (Griechische Rhythmik G. 252) gedacht worden; außer seiner Differtation De antiquorum metrorum et melorum discrimine, Sannov. 1836 20), in welcher er ben Unterschieb ber nur recitirten flichischen Beremaße von ben gefungenen lyrischen Systemen nachweift, babei aber zwei in enger Berbindung mit diefer Frage ftehende Sape gu beweifen sucht (daß die Alten auch die dreizeitige Kange gekannt und daß ihre musikalische Composition auch die gleichen Taftabichnitte gefannt habe), verbient besonders feine fritische Tertebausgabe ber Fragmente ber Rhythmif bes Aristorenus mit teutscher Uebersehung und Ercursen (Hanauer Gymnasialprogramm 1840. 8.) hier erwähnt ju werden, welches Jul. Cafar in Marburg ausführlich und eingehend in der Zeitschrift fur Alterthumswiffenschaft 21) besprochen bat. Der Lettere erwarb fich auch bas Berbienft, querft einen vollständigen Abbrud

20) Bergl. barüber bie ausführliche Besprechung in Zeitschr. für Alterthumswissenschaft. 1839. Rr. 2—4. 21) Jahrg. 1841. Rr. 2—5. In Feußner's Erflärung ber rhythmischen zoovoe ift ihm noch Roßbach (Rhythmif 1854) gefolgt, ber inbessen §. 18. S. 54 fg. seine Auffassung ber ueriedig nachweist und auch in der Borrede S. XVI —XXI es tabelt, daß Keußner in allen wesentlichen Bunten auf Apel's Standpunst zurückgegangen sei und die völlige Uebereinstimmung antifer und moderner Rhythmis nachzuweisen gestrebt habe, ohne auf die Messung der einzelnen Bersetieser einzugeben, mit Ausnahme der beispielsweise von ihm nach Ebel's Theorie behandelten Joniser und der borischen Strophe.

v. Leutsch'in feinem Grundriß ju Borlefungen über bie griechische Metrif (Gottingen 1841. 4.) fcbließt fich meift an Bodh an; fein Buch, bas faft nur aus leberfdriften von §g. und ben baju gehörigen Stellen ber alten Theoretifer, Beispielen aus den Dichtern und Citaten von hierher gehörigen Buchertiteln besteht, hat außer ber großen Reichhaltigfeit ber Rachweifungen noch bas gang besondere Berdienft, daß der Berf. Das gange Bebiet ber antifen μουσική (mit Ginschluß ber harmonif, Organif, Orchestif und Sypofritif) in den Bereich feiner Behandlung gezogen hat. Um fo mehr zu bedauern ift, daß er biefem Grundriffe nicht ein ben Tert hierzu bietendes und die Anficten des Berfaffere flar entwidelnbes Handbuch hat folgen laffen, da biefe nicht immer zu erfennen find und ba auch bas Rachfclagen aller citirten oft fur ben Gingelnen faum juganglichen Bucher eine muhfame, nicht immer lohnende Arbeit ift. Ausführlicher in Diefer Beziehung und nicht weniger reichhaltig an Beispielen ift C. Freese in seiner griechischromifchen Metrif (Dreeben und Leipzig 1842. 8.), welcher beabsichtigte, die Forberungen ber Beit zu erfullen, die abweichendsten Unfichten der bedeutenoften Theorien ju vermitteln und das weitschichtige Material in einem anschaulicheren Systeme gusammenguhaufen; er entbehrt inbeffen bei biefem Streben ber Confequeng und verfaumt es, die Sauptfage icharf hervorzuheben; auch nimmt er nicht immer bie nothige Rudficht auf bie Rritif ber in Betracht fomnienden Stellen.

<sup>19)</sup> Geppert, De versu Glyconeo. Berol. 1834. 4. Ders felbe, Ueber bas Bergellniß ber hermannischen Theorie ber Metrik gur Ueberlieserung. Berlin 1836. 8. Ueber sein Berblenft um bie Nachweisung ber richtigen Taktirung bes iambischen Seunes f. Anm. 18.

ber Auszuge bes Michael Pfellus aus ber Rhythmif bes Ariftorenus befannt ju machen 22). Außerbem bearbeitete er nach dem Erscheinen von Rogbach's Rhythmif (1854) und ber von diesem und Westphal gemeinschaftlich bearbeiteten Metrif (1856) ben rhythmischen Theil ber brei Bucher bes Aristides De musica 28) mit befferen fritischen Silfsmitteln und mit einer Darftellung ber einzelnen Abschnitte ber Rhythmif, in denen er fich streng an bie Heberlieferung halt und in einzelnen Buntten auch noch von der neuesten Behandlung durch Westphal (1861) abweicht. Der Berbienfte Bellermann's um bie antife Barmonif und Rhythmit burch Berausgabe bes Anonymus De musica und der Introductio harmonica Bachius des Aelteren, sowie burch Bearbeitung ber Hymnen bes Dionnflus und Mesomebes (1841), ju wel-den die antifen Mustinoten in den Handschriften noch erhalten find, ift schon in ben vorhergehenden Artifeln (Griechische Musik, Griechische Rhythmik) gedacht worden. Die von Bodh gegebene Anregung jum Studium ber alten Rhythmifer, beren Studium fich auch Gottfr. Bermann in Folge seiner Streitigkeiten mit Bodh mehr zugewandt hatte, hat außerbem nicht blos auf Geppert's Studien eingewirft, ber freilich auch ben blogen Metrifern ber alexandrinifchen und byzantinifchen Beit ju großes Gewicht beilegte, fondern auch in den beiben letten Jahrzehnten weitere Bearbeitungen von Fragmenten des Ariftorenus und anderer Rhythmifer hervorgerufen, unter benen bie Ausgabe von Joh. Bartels 24) und die Darftellung von Dr. Birid 26) angeführt gu werden verbienen.

Bei weitem die bedeutenofte Forderung biefer beiden Biffenschaften und bie Ausbehnung ber von Bodh begonnenen Leiftungen fur bie Binbarifchen Beremaße und Strophen auf die gesammte Boefte ber Griechen, ber Epifer, ber Lyrifer und ber Dramatifer, verbanten wir ben vereinten Bestrebungen ber im Borftehenden oft angeführten Gelehrten, Brof. Aug. Rogbach (früher in Tubingen, bann in Breelau) und Dr. Rub. Beftphal. Der Erftere mar burch ben Ausspruch seines Lehrers Theob. Bergf machtig angeregt worben, bag eine jebe griechische Strophe ein Runftwert im vollen Sinne bes Bortes fei, wo Alles auf architektonischer Glieberung beruhe und wo es nicht blos auf ben einzelnen Bers ankomme, fondern vor Allem darauf, wie ber Bere gur Totalität ber rhythmischen Composition paffe. Bon biesem Grundgebanten erfullt ftubirte er in Gemeinschaft mit Weftphal die alten Rhythmiter und fuchte baneben Die metrifche Composition ber noch vorhandenen Strophen ju erforschen und ju erfaffen, fodaß eines bas andere er-gangte und unterftuste, dabei aber suchten fie fich bavor ju bewahren, daß fle mit vorgefaßten Theorien an bie Alten berantraten und nur eigen ber mobernen Dufit entnommene Gebanken wiederzufinden bemüht maren. mahrend Deigner in feinen Arbeiten über den Rhythmus der griechischen Metra (im Philologus feit 1850) ohne alle Rudficht auf Aristorenus und die anderen Rhythmifer nur nach modernem Taftgefühle wie Bog und Apel verfuhr. Rachdem zwei Jahre nach der Rhythmit von beiden gemeinschaftlich die Metrif (1856) als britter Band herausgegeben worden war, ftudirte Beft = phal, ber bis dahin vorzugeweise die griechischen Musiker burchgearbeitet hatte, nun auch die bisher von Roßbach behandelten alten Rhythmifer, Deren Sage, wie beide richtig erkannt hatten, jebenfalls bie Borausfepung fur eine wiffenschaftliche Darftellung ber antifen Metrif bilben mußten 26) - und gab 1861 in feinem oben oft angeführten Buche: "Die Fragmente und die Lehrfage ber griechischen Rhythmifer, Supplement gur griechischen Rhythmit von A. Rogbach, Leipzig" einen fritisch berichtigten Text ber Fragmente bes Ariftorenus (feiner Glemente ber Rhythmit, seiner Schrift über ben nowvos noovos und aus anderen Schriften) mehrer anonymen Rhyth= mifer, des Dionysius musicus, des Aristides Quintilianus mit barunter gefester lateinischer Uebersesung bes Martianus Mineus Felir Capella, bes alteren Bacchius, bes Bellermann'ichen Anonymus De musica, bes Auszugs von Mich. Psellus aus Aristorenus, Προλαμβα-νόμενα els την φυθμικήν έπιστήμην, und Fragmente bes Codex Paris. 3027. Un biefe Textesausgabe (mit Angabe ber Abweichung ber Sanbichriften) ichließt sich eine Reihe von Abhandlungen, welche theilweise Be= richtigungen von Rogbach's Sagen enthalten und Die abweichende Ansicht begrunden. Da die hauptpunkte ber Rhythmif schon oben im Artifel Griechische Rhythmik angegeben find, moge hier nur noch eine übersichtliche Darftellung bes Systemes metrischer Stylarten nach Form und Ethos gefondert gegeben werden, welches beibe Berfaffer in bem britten Theile: Griechische Metrif nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stylarten, Leipzig 1856. 8. an bie Stelle bes außer-lichen Fachwerts ber Bephaftionischen Kategorien geset haben, an welches fich auch G. Bermanu 27) noch viel gu fehr angeschloffen, mahrend jene mit Recht für ihre Wiffenschaft in der Mannichfaltigkeit der Reihen, Berfe und Strophen vor Allem die Einheit als bas oberfte Princip an die Spipe ftellen. Mit Recht halten fie baran feft, bag eine jebe Strophe in ben meiften gallen einem und bemfelben Rhythmengeschlechte angehort 28), baß ein Rhythmenwechsel zwischen ben Reihen berfelben Strophe hauptfächlich in den ionischen Strophen mit Anaflafis, in den dem Rorbar angehörigen paonischen

<sup>22)</sup> Rhein. Museum 1841. S. 620.

Griechische Rhythmik S. 245. Anm. 2.

mentorum rhythmicorum fragmentum post Morellum et Feussnerum recensuit et explicavit Joh. Bartels.

Bonnae 1354. 8.

25) Aristoxeni Elementum recensuit et explicavit Joh. Bartels.

Bonnae 1354. 8.

(Programm des Chmussume zu Thorn).

<sup>26)</sup> Doch erhob er sich bei seiner unmittelbaren Anschauung und seinem hohen, durch den sortwährenden Berkehr mit den Dichtern genährten Kunstsinne weit über jenen durren Schematismus hehhäftion's und über sein eigenes System und besaß wol das Gefühl für die Einheit der Strophe, wenn er sagt: Versus per se optimi si ita conjungantur, ut numeri non apte congruant, non videduntur unum quoddam ac totum efficere. 27) Rossbach, Rhythmis S. XI. Best hal, Fragmente und Lehrsche S. XIII.

Strophen mit trochäischen Dipodien ober freien Unapaften, endlich in den Dochmien, d. h. den Zusammenfetungen eines vaonischen und eines fambischen Taftes ftattfindet. Die Grundlage jur Gintheilung geben die brei rhythmischen Geschlechter, bas bactplische, bas iambifche (bas rolonuor und efaonuor, Jambotrochaen und Jonici) und bas paonische; vor bem letteren werben jeboch noch biejenigen aus Dactylen und Trochaen genuischten Metra eingeschaltet, bei welchen burch fyflische Meffung bie Dactylen ben Trochaen, bie Anapaften ben Jamben gleichgestellt werben, also feine Metabole xara peros (Taktwechsel) stattfindet; die Berfasser scheiden sie noch in die Dactylotrochaen, welche Hephastion unter den άσυνάρτητα aufzählt und in welchen die beiden Rhythmengefchlechter felbständige Reihen bilben, und in die Logaoben, wo beibe ju einer einheitlichen Reihe jufammengetreten find. Die Strophenbildung mit Mifchung aus gang verschiedenen Taftgeschlechtern, wo die Ginheit in der regelmäßigen Aufeinanderfolge zweier ungleichen Rhythmen befteht, erfolgt nach zwei gang bestimmten Gefeben 1) ber Epimiris alloiometrischer Reihen, welche meift als Propodifa an ben Anfang ober ale Epodifa an ben Schluß einer Periode verwiesen find 29), und 2) die Syntope ber Thefis, wonach biefelbe metrifche Gigenthumlichfeit, welche fich am Ende bee Berfes ale Rataleris zeigt, bag namlich Die Thefis nicht burch eine besondere Sylbe ausgebrudt wird, auch im Inlaute bes Berfes ftattfindet, indem ber rhythmische Umfang ber synkopirten, boch nicht burch eine besondere Sylbe ausgedrudten Thesis entweder durch eine Baufe oder durch Dehnung der vorausgehenden Arsis compensirt wird, ersteres 3. B. im elegischen Bentameter, von bem Augustinus grabezu fagt: Sensisti me moram duorum temporum siluisse et tantumdem in fine silentium est, letteres in dem Falle, wenn eine Wortbrechung stattfindet. So sind die scheindar regelslosen antispastischen und iambo-tretischen Verse der Aeschyleischen Strophe 30), welche sich aus bem iambi-ichen Metrum entwideln, in ber That syntopirte iambifche Trimeter und Dimeter, fodaß alfo auch metrifch von einem χούνος τρίσημος und τετράσημος geredet werden fann. Innerhalb ber einfachen und ber gemischten Metra treten nun die rhythmischen Tropoi ale bestimmenbe Rategorien für die Unterabtheilungen auf; die Lehre von benfelben enthalt die Fundamentalgesete ber metrifchen und rhythmischen Composition, durch welche der Charafter eines Bedichtes nach feiner formalen Seite bestimmt wird. Die einzelnen rhythmischen Tropoi find 1) ber biaftaltische ober tragische, b. h. die Compositionsform ber tragischen Chorlieber; 2) ber sustaltische Tropos für die Monodien des Romos, des Drama's und ber fogenannten subjectiven Lyrifer, und für die hypordjematifchen, threnodischen, fomischen und fatyrbramatischen

Chorlieder; 3) der hesychastische Tropos für die ruhigeren Gattungen der chorischen Lyrik, wie Päonen, Epinikien und die älteren Dithyramben. Innerhalb diefer Kategorien erheben sich neue Unterschiede durch den verschiedenen Charakter der zu demselben Tropos geshörigen poetischen Gattungen eldy und durch die Individualität der einzelnen Dichter.

Endlich fommt aber auch noch bie Eurhythmie im Großen und Gangen in Betracht (analog ber auch von unseren Musikern geforderten strengen Responston zwischen ben Gliebern eines musikalischen Sapes, zwischen ben Reihen einer Periode). Auch bei ben Griechen fügen sich die rhythmischen Reihen nicht ohne Ordnung an einander, sondern respondiren sich in ihrer rhythmischen Ausbehnung (ueyedos); die Tripodie erfordert eine Tripodic, die Tetrapodie eine Tetrapodie und nur ber Anfang ober Schluß ber Beriode tann gleichsam ale rhythmisches Vorspiel ober Rachspiel, als προώδικον ober έπώδικου, eine freie unabhangige Stellung einnehmen. Wir durfen annehmen, daß auch die Rhetoren ihre Sape über bie Responfion ber rhetorischen Canglieber (xola) ber rhythmischen Theorie entlehnten, wenn gleich bie mathematische Strenge ber rhythnischen Berhaltniffe auf ihrem Bebiete gelodert werben mußte. - Der lette Bunft ber Besprechung ift ber ethische Charafter ber einzelnen Metra und Strophengattungen, über ben nicht nur die alten Theoretifer, wie Aristides, sondern auch die Philosophen, wie Platon und Aristoteles, einzelne schätzbare Andeutungen enthalten (Borrede S. XXIV.).

Das erste Buch der Metrik von Roßbach und Westphal behandelt die einfachen Metra des dactylischen Rhythmengeschlechtes 31), dessen einer zweizeitigen Arsis (die in der Regel in eine Länge zusammengezogen wird und nur in den dactylischen Klagmonodien und Hyporchemen die doppelte Kürze zuläßt, zuweilen auch in dactylischer trochdischen und logaödischen Maßen, sodaß der Broceleusmaticus an Stelle des Dactylus eintritt) und einer Thesis von zwei kurzen Sylben besteht, welche auch in eine lange Sylbe zusammengezogen werden kann. Die Reihe kann eine Monopodie, Dipodie, Tripodie, Tetrapodie und Pentapodie umfassen; die älteste ist die Tripodie, aus welcher der dactylische Herameter, der elegische Pentameter und die älteren anapästischen Lieder entstanden ist. Der Ausgang der Reihe ist ursprünglich ein akatalektischer (bei den äolischen (kyssischen) Dactylen sogar mit Berlängerung der letzen Kürze) oder der katalektische, der bei Dactylen auf eine bloße Arsis ausgeht, indem die sehlende Schlußthess durch eine zweizeitige Pause (Prosthess) oder durch Berlängerung der letzen Arsis zu einer vierzeitigen ausgedrückt wird; die Katalere auf einen Trochaus verwersen die Verfasser, und erklären den Herameter mit dem Verfasser des Anhangs zu Draso's Metris 32) für einen akatalektischen mit spondeischem Ausgange. In

<sup>29)</sup> Doch find auch hier jeber Strophengattung bestimmte Alloiometra eigenthumlich, 3. B. logabbifche Epodifa ben iambisschen Strophen bes tragischen soons, anapästischeinmbische ben Bindarischen, ithuphallische Epodifa den Simonideischen und tragisschen Dacthlos Epitriten, bacthlische Bentapodien der trochäischen Strophen bes Aeschulus.

30) 3m Promethens Bs. 415 fg.

<sup>31)</sup> S. 1—82, woran fich S. 83—143 bie Anapafte ans schließen. 32) p. 41. ed. Furia. Auch Drafo felbst (p. 144, 15. Herm.) meint ben letten Fuß als Spondeus mit Syllaba anceps auffassen ju tonnen.

ber katalektisch anapastischen Reihe wird die vorlegte, lange Sylbe zu einem vierzeitigen zoovog erweitert und bie lette Sylbe als schließende Lange aufgefaßt

0010**0100<u>1</u>2<sup>88</sup>).** 

Eine folche Dehnung ber vorlegten gange einer fponbeifch auslautenben bactplischen Reihe foll nur fur bie ben trochaischen Strophen ber Tragifer untermischten Reihen fich nachweisen laffen. Gine gleichmäßige Dehnung ber Arfis wie ber Thefis finbet ftatt bei bem ber hieras tifchen Dichtung angehörenben Doppelspondeus in ben walhrend des Opfers gesungenen hymnen, welche von den onovoeuaxol avlol begleitet wurden 34). Endlich trat noch neben ber vierzeitigen Deffung fruhzeitig eine Splbenverfürzung ein, durch welche die fogenannten totlischen Anapaften und Dactplen in ber rhythmischen Ausdehnung und Gliederung einem Trochaus und Jambus gleich wurden, sodaß die Arfis eine anderthalbzeitige irrationale, die darauf folgende erfte Rurge der Thefis au einer brevi brevior von 1/2 Mora verfürzt murbe. Muf biefe Beife konnen bie Dactplen ben Trochaen, die Unapaften ben Jamben gleich gefest und die letteren ben ersteren in einem jujammenhangenben Berfe angefügt werden, welche als logadbische unter ben jufammengefesten Metris bes bactplifden und iambifden Rhythmengeschlechts behandelt werden 35); es fann aber auch biefe Freiheit, wonach ein Trochaus oder Jambus an die Stelle eines Dactplus ober Anapaft eindringt, fich fur ben erften Fuß ber Reihe geltend machen, wie in ben dolifchen Dactylen und Unapaften, welche noch im ersten Abschnitte (S. 34 fg.) behandelt werden. Bon (A.) ben ftichifchen bactplifchen Beromagen wird am ausführlichsten ber Berameter (G. 12 fg.) besprochen, ber aus ber Berboppelung ber Tripobie hergeleitet wird

baher seine Haupt casur vor ber Thesis, — welche ber zweiten (besonders hervorzuhebenden) Hauptarsis vorhersgeht; als Rormalsorm aber gilt diejenige, in welcher zusgleich die Casur im britten und im vierten Fuß gewahrt ist; doch werden auch die anderen Casuren besprochen, sowie S. 20 fg. die Jusammenziehungen der Thesis (vorzugsweise in den ersten Füßen) und die Gesetze der metrischen Schemata, namentlich der Spondeus im

fünften Fuße. Außerdem wird S. 25 fg. die foflische, Meffung des herameters als einer herapodie (3. B. einzelne flüchtige Herameter ber heroischen Gattung mit irrationaler Arsis 36), ber Herameter ber lesbischen Eros tifer und ber Gefange enthaltenden bufolischen Berfe) besprochen, sobann die übrigen rhythmischen Schemata bes Metrums (als ein bipobischer Trimeter und eine doppelte Tripodie gefaßt), endlich bie strophische Compofition ber ftichischen Berameter bei ben Lyrifern (Sappho von Catullus Carm. 61. nachgeahmt), bei ben Bufolifern, in der Tragodie und Romodie, wo die herametrifche Drafelpoefie öfter parobirt wirb. Rachft bem Berameter gehoren ju ben flichischen Beremagen bas elegische Difticon, bas Erzeugniß ber fubjectiven Lyrif, welche eine großere Mannichfaltigfeit des Rhythmus verlangt (S. 33) und die von Horag nachgeahmten bistichische bactplischen Strophen bes Archilochus (Od. VI. 7 und I, 7. Epod. 12). Den Schluß bilben bie icon ermahnten dolischen Dactylen, Tetrapobien, Bentapobien und Herapobien, beren erster Fuß ein Trochaus, Jambus, ja auch ein Phrrhichius fein kann (S. 34). Das Schema ber am häufigsten gebrauchten Tetrapobie ist

ober im letten Fuße \_ U =.

Un biefe flichischen Beremage bes bactylischen Geschlechts, wie sie fich bei ben subjectiven Lyrifern an= gewendet finden, schließen sich die in der chorischen Eprik ber dorifden Dichter, namentlich von Alfman, Stefis chorus und Ibnfus, ju mannichfaltigen und großartigen Bildungen entwidelten bactylifchen Chorlieber, bas nara dantulov eldos 37). Während die altere Ritharobif Terpanber's fich noch vorwiegend bes epifchen herametere bebient hatte, behielt die aulodifche Romenpoefie nur ben bactylifchen Grundrhythmus bei, und Steficorus ichloß fich ben Dichtern biefer Gattung, z. B. Xanthus, Sakadas und Polymneftus, nicht blos in ber Bahl ber Beregattung an. welche er zu funftreichen Stropben mit breifacher Bliederung in Strophe, Antistrophe und Epodos ausbildete, sonbern auch in ter Bahl bes Stoffes und ber epischen Behandlung; so in seinen abla ent Mella und seiner Inquovis, mahrend bie meiften andern feiner Bebichte in der dorifden Strophe abgefaßt find 38).

Auch ber Borganger bes Steficorus, Alfman, hatte bie einfachen bactylifchen Chorlieber aus ber aus lobifchen Romenpoefie geschöpft 39), wie seine Jonifer, wah-

<sup>88)</sup> S. 7. Das Zeichen — bezeichnet ben zeorog rereckzeorog nach bem Bellermann'schen Anonymus; s. oben Griechische Rhythmik S. 248. Anm. 21. 84) Ein Beispiel s. im britten Buche, Metrif S. 164. 85) Aristid. p. 87. Draco 127. Isaac Monach. 175. Trich. 5. Diomed. 472. Terent. Maur. 2413. Mar. Victorin. 2413. Pollux IV, 81. Bergl. Jul. Gasar, Grundzüge ber griech. Rhythmis uach Aristides S. 126; oben Griechische Metrik S. 254. Reben diesem Zweizweitelast Ismmt aber auch, schon bei Terpanber, die Zusammenkasiung von drei gedehnten Längen zum Trochaeus Semactus und Orthius vor

welche unserem Dreizweiteltaft entsprechen. Poutarch. De mus. 28. Rofbach, Rhythmit §. 23. S. 96 fg. Metrif S. 9. Cafar C. 181 fg.

<sup>36)</sup> Metrif 3. Bb. 2. Abschn. S. 472 fg. 37) 3. B. Avrin' knetra neborde nulirdero läng anachije, nach Dionys. De compos. verbor. c. 17. Für bie beiben andern Gattungen geben bie hymenäen ber Sappho und beren Erotifa Fr. 31. 32, sowie Alfäus Fr. 92, endich Theofrit I, 79 Belege. 38) Ein Fragment aus Glaufus' Geschichte ber aiten Dichter bei Pintarck. De mus. 7 benennt so die Dacthlen bes Stesichorus, ber diese Gattung (welche weber bei Terpanber noch bei Archilochus vorsam aus den ausobischen Oben bes Olympus entlehnt habe. 39) Ross bach und Bestphal III. S. 39.

rend er feine Rretifer von ben Spporchemen und Baonenbichtern Thaletas und Xenodamus von Rythere übertam. In ben Berfen bes Ibntus, beffen Boefte ben Uebergang aus ber epischen Lyrif (bes Stefichorus) in die erotische des Unafreon bilbet, finden sich neben reinen Dactylen, von welchen die doppelte afatalettische Tripodie und ber tataleftische Octameter ben Ramen metrum Ibycium führt 10), auch logaöbische. Am ges brauchlichften ift aber bei ben genannten Dichtern bie Tetrapobie (bie auch häufig verdoppelt vorkommt) fowol die katalektische (auf die Arfis auslautende), als die auf den vollen Dactylus ausgehende, metrum Alcmanicum, und die spondeisch endende, metrum Archilochium genannt; baneben die Tripodie mit spondeischem Ausgange, metrum Alcmanicum genannt, und aus beren Berdoppelung ber Berameter, mahrend ber von Steffdorus gebrauchte, auf die Arfis ausgehende Berameter (metrum Choerileum) ben borischen Strophen angehören soll; endlich die Verbindung der Tetrapodie und Tripodie jur heptapobie, metrum Stesichoreum:

άνδρεέων παρά δαιτυμόνεσσι πρέ πει παιάνα κατάρχειν. Alom. Fr. 19 41).

Die von jenen Dichtern den reinen Dactylen beis gemischten alloiometrischen Reihen enthalten meift nur Anapaften und feltener Logaoden, die bactylifchen Strophen zeigen einen einfachen und boch funftvollen Bau (G. 44. 46 fg.). Bon ben fpateren Lyrifern werden rein bactylische Berse fast gar nicht gebraucht; erft am Ende der classischen Beriode bekundet Rerfibas aus Degalopolis feine Borliebe fur archaistische Formen auch in der Anwendung berfelben in feinen Meliamben (G. 44-49).

In ben Chorliedern der Dramatifer fommen die bactplischen Reihen faum häufiger als die borifche Strophe vor, meist als Rachklange ber alteren fitharobischen Nomenpoesie 42), so mit vorwiegend epischem Charafter in der Parodos des Aeschyleischen Agamemnon, im britten Staftmon ber Berfer und im zweiten ber Guris pideischen Phoniffen, mahrend der Chorgesang der Propompoi am Schluffe ber Eumeniden und ber in ber Barobos bes Oedipus Rex einen mehr hieratischen Charafter tragen (S. 40-64). In ber Komodie, ber bie Dactylen ebenso fremb find, finden fich fast nur Rachahmungen von bactylischen Rhythmen der Romenbichter mit hieratischem Charafter, g. B. in ber Anrufung ber Wolfen bes Aristophanes 43).

Endlich fommen hier noch die bactylischen Monos bien (einschließlich ber Duette) in Betracht, von benen bei Aefchylus fich feine Spur findet, wol aber in ben spateren Dramen feiner beiben Rachfolger feit Dl. 89 (S. 68 fa.); die Grundform bilben vorzugeweise bactylifche Tetrapobien, die akatalektifd, ober auf einen reinen Spondeus ausgeben, und herameter, Andromache V. 1173 seq. Helena 164. 375. Orestes 1005. Phonissen 1483. Soph. Philoctet. 1196. Oedipus Coloneus 207. In ihnen, ale ber fpateften Entwidelung bes bactplifchen Metrums, tritt balb an bie Stelle bes antiftrophischen Baues eine völlig freie Bildung als μέτρα απολελυμένα oder άλλοιόστροφα ein 44) und zeigen sich die von den gedies genen Kunstrititern so bitter getadelten Ueberladungen und Künsteleien der späteren Bühnenmusik.

Die zweite Gattung bes gleichen (bactplischen) Geschlechts, bie Anapaften, bei welchen bie Boranftellung der Anafrusis, entsprechend ber Aufhebung bes Bufes vor bem Riederfegen, den gleichformigen Bang bewegter und energischer und biefes Metrum jum Marichrhythmus fur Processionsgefange (Profobien) und Schlachtgefange (Embaterien ober Enoplion) befonbers geeignet macht (S. 83 fg.), hat ale altefte flichtiche Grundform die anapaftische Tripobie, moogodienes oder κατ' ενόπλιον φυθμός, ¿. B. in dem dem Dinmpos zugeschriebenen Romos auf Ares 45); eine Rachbilbung berselben ist une noch in bem Paeon prosodiacus auf Lysander erhalten 46). Gebräuchlicher ist die katalektische Tetrapodie, ber Paroemiacus (nicht Spruchwortvers, fontern von oluos, der Pfad, abzuleiten, analog zu noooluov gebildet, also gleichbebeutend mit noosodianos) 47), und ber aus ber vollen Tetrapodie und bem Baromiacus gufammengesette fataleftische Tetrameter

55 1 55 - 55 - 50 - 100 100 100 - 00 - 1 × A

ber aus ben borischen Embaterien seit Tyrtaus 48) in bie foptischen Brocessionen ber Jambiften (Ariftorenus von Selinus) und in die Romodie des Epicharmus, endlich auch in die Parabasen und Syntagmen 49) bes Ariftophanes übergegangen ift. In bem ftrengen anapaftischen Spfteme (anapaesti legitimi) feben Rogbach und Bestphal (G. 93 fg.) nur eine Erweiterung Diefes Tetrameters, indem eine größere Bahl Tetrapodien (afataleftischer Dimeter) bem schließenden Baromiacus vorhergeht, welche ohne hiatus und Syllaba anceps nur burch die Cafur von einander getrennt find; nur bei Bersonenwechsel, bei größeren Paufen und bei Interjectionen fann auch die lette Arfis einer berfelben furg fein (S. 99). In der Tragodie find diefe Anapaften theils Eintrittsanapafte, welche ben Einzug bes Chors in die Orcheftra (Barodos) ober ben auf die Buhne tommenden Schauspieler begleiten (S. 101), theils Schluß. anapafte, indem fie bei Aefchylus fowol bie einzelne Scene, als auch (wie ftebend bei Sophofles und Guri-

<sup>40)</sup> Servius Centimetr. p. 1821. Rogbach 42. 42) Dies fagt Aristophanes Ran. 1280 grabeju von **S**. 43. ben bort angeführten Berfen aus Aefchylus; Rogbach G. 49 fg. Die einzelnen Bersmaße f. S. 50-52. Die alloiometrischen Bersbindungen G. 52 fg. 43) Nub. 275 seq. Aefnlich Ran. 814. 818. Reclegies. 1187 seq. Rosbach S. 64 fg.

<sup>44)</sup> Aristotel, Problem. XIX, 15. Rofbach S. 68 fg. hat bie meiften berfelben bergeftellt und mit bem Schema abbruden laffen. 45) Plutarch. De musica 29, 17. 46) Athen. Deipnosophist. XV, 696. a. Plutarch. Lysand. 18. 47) Rogbach C. 86. Anm. 15. 48) Ein Beispiel bei Hephaestion 44 seq. Roß: bach 6.88. 49) Dies ift jene Gruppirung von Chorgefang mit einem barauf folgenben Streite zweier Agoniften, wie zwijchen Rleon und bem Durfthanbler in ben Rittern Be. 761; bem Difaios unb Abifos in ben Bolfen 959; zwischen Bater und Sohn in beu Bespen 346. 379. 546. 648 u. a., worauf ein Spftem anapaftisscher Tetrapobien folgt. Die Gefete fur ben metrifchen Bau ber Tetrameter f. bei Rogbach S. 90-92.

pibes) bas ganze Drama beschließen, theils endlich 3wischenspfteme in ben Chorliebern und Threnen (S. 105 —107). In ber Komobie tritt an die Stelle der ana-paftischen Barobos 60) eine freiere und raschere, bem fpftaltischen Tropos angemeffenere Bewegung in iambis ichen oder trochaischen Abythmen, ebenso fallen bie anas paftischen Zwischenspsteme weg; bagegen kommen solche Systeme ale Abschluß einer Scene (Frosche 1500. Thesmophor. 1227), sowie einer Beriode von anapasti-ichen Tetrametern (3. B. im Pnigos ober Mafron ber Parabase und nad ben Streitreben im oben erwähnten Syntagma, endlich auch als Rachahmung ober Parobie ber Tragobie) vor. Siervon verschieben find bie freieren anapaftifchen Syfteme, welche burchgangig Rlaganapafte find und bem fuftaltifchen Tropos angehoren. Gie unterscheiben fich theils durch die haufigere Anwendung ber Bufammenziehung zu spondeischen Reihen (wenn bas Lieb ben Charafter einer bumpfen schwermuthigen Refignation hat), theile burch unbeschränfte Bulaffung ber Auflösungen, also Anwendung von Dactylen und felbst Proceleusmatici (in ber Darftellung einer auf die größte Sohe bes Affecte gesteigerten Leibenschaft G. 113 fg.). Saufig tommt ber Baromiacus auch zwischen anapaftis schen Systemen ale selbstandiger Bere vor, die Casur wird öfter vernachläffigt, und Siatus und mittelzeitige Arfis am Ende ber Dipobie werben weniger vermieben, als fecundare Reihe wird die Tripodie (ber Profodiacus), ale alloiometrische Reihe Dochmien ober Bacchien, ober Jamben und Trochaen mit Syntope, feltener bactylische und logaöbifche Reihen am Ende ber freien anapaftischen Syfteme hinzugefügt, zuweilen auch zwischen benselben eingemischt. Golde Rlaganapafte kommen schon in dem alteften, une vollftandig erhaltenen Drama, den Berfern, por, theile ale antistrophischer Chorgesang, theile ale Threnos, b. h. im Wechfelgefange zwischen Chor und Schauspieler; hervorgehoben ju werden verdient der Schlugthrenos bes Kerres und bes Chors Bs. 932 —1007 (S. 117 fg.) und das dritte Epeisotion der Perfer Vs. 694—696, die threnodische Parodos der Sophostleischen Elestra Vs. 193 fg., die Alaganapäste des Herastles, Trachinierinnen 971, und König Dedipus 1308; am häusigsten aber sinden sie sich dei Euripides, der sie nur einmal antistrophisch gebraucht, Troaden 153 fg., sonst burchgangig als απολελυμένα Alcest. 77. Hippolyt. 1347. Hecub. 59. Ion. 144. 859. Iphig. Taur. 123. Iphig. Aulid. 1325. 117 (S. 121-125).

Bei Ariftophanes tommen freiere Anapafte in ben Parobien tragischer Rlagelieber (S. 111) in einem ber Demetrifchen Cultuspoefie nachgebildeten Broceffionsliebe (Frofche 372-381) und in ber Rachbildung eines alten enoplischen Gefanges (Bogel 400-405), endlich noch in einer ber Romodie eigenthumlichen Form vor, namlich in antistrophischen Chorgesangen in aufgeregter Stimmung, 3. B. Lysistr. 476. Av. 327. 1058. Thesmoph. 667. Pax 459.

II. Bon ben Metren bes biplasischen (iambi= schen) Geschlechts (E. 132 fg.), zu benen Roßbach auch bie Jonifer mitzahlt, stehen die Jamben und Eroschaen (ben ersteren Rhythmen gibt die vorangebende Thefis höheren Schwung und größere Lebendigfeit) in ber Mitte zwischen ben ruhigen und gleichmäßigen Dactylen und Anapaften und ben fturmisch enthufiaftifchen Baonen; fie haben ben leichteften und behendeften Gang und sind vorwiegend das Maß der antisen Orchestis, der heitern Tanglieder im Cultus des Bacchus und der Demeter, die Jamben für die scherzenden und spottenden Lieder der Landleute (laußera), die Trochäen fur die Bhallusprocession (3thpphallicus); aus bem Rreise dieser Festlieder fanden die Jamben und Trochaen Eingang in bas fociale Leben burch die Spottlieber bes Archilochus von Baros, ber auch wol ihr Erfinder genannt wird, und durch bie Beine und Liebeslieder ber lesbischen Dichter und Anafreon's, sowie in ben launigen Gebichten Alfman's und felbft in ben aulodischen Romen, mahrend sie ber ernften dorischen Boefie fremd blieb; vielfache Anwendung und forgfaltige Pflege fanden fie bagegen in ber aus ber Dionysifchen Festfeier hervorgegangenen Tragobie und Romobie. -Beiberlei Berbarten haben fünferlei rhythmische Reihen von ber Dipobie bis jur Herapobie (S. 135 fg.), und nach Umfang oder Gliederung der Reihe modificirt fich ihr ethischer Charafter; noch größere Mannichsaltigfeit erzeugt, besonders in den iambisch trochaischen Reihen bes biastaltischen Tropos ber Tragobie, die Synfope ber Thefis, fodag außer bem Tribrachus auch eine gweis zeitige lange mit Baufe ober eine breizeitige lange burch rovy der Arfis die Stelle bes regelmäßigen Trochaus vertreten fann:

\_ \_ , 🕤 \_ , \_ , \_ , \_ ; in ber fataleftischen trochäischen Reihe wird die auslautende Thefis mit ber vorhergehenden Arfis, in ber iambifchen die vorlette Thefis mit der ihr vorhergehenden Arfie funfopirt, sudaß die lette doppelzeitige Sylbe, Die nach ber gewöhnlichen Auffaffung die Anafrusis des letten Jambus fein wurde, Die Stelle ber letten Arfis vertritt. Die antife Rhythmif faßt die Tetrapodie als einen φυθμός δωδεκάσημος δακτυλικός aus einer Dipobie als Arfis und einer Snangie ale Thefis auf 51)

wobei ftatt der erften Snangie auch ein zweisplbiger Fuß aus zwei breizeitigen gangen bestehen fann:

Dagegen foll bei ber synkopirten iambifchen Tetrapodie

eine ungleiche Theilung ftattfinden, ju beren Meffung bie beiben fecundaren Rhythmengeschlechter, bas epitritifche, (3:4) und bas triplafifche (1:3), herbeigezogen werben.

<sup>50)</sup> Gine Musnahme macht nur ber feierliche Ritt bes Trygaos auf feinem Diftfafer nach bem Dipmp in ben Frofchen. Rog. bad 6. 107—112.

<sup>51)</sup> Bergl. oben Griechische Rhythmik S. 250 fg.

welche indeffen zu einer fortlaufenben rhythmischen Com-

position 62) nicht gebraucht werben fonnen.

Die allgemeinen Bemerfungen über die doppelzeitige Thefis, welche ber Hauptarfis vorhergeht (S. 140 fg.) burften wol noch modificirt werben muffen, wenn Rogbach auch ber von Beftphal in feinen Fragmenten 63) als richtig anerkannten Geppert'ichen Auffaffung ber antifen Recitation bes lambifchen Trimeters mit bem Hauptictus auf ber zweiten, vierten, sechsten Arfis seine Bustimmung ertheilt haben wird; vielmehr wird bann bei ben verschiebenen Beregattungen ein Unterschied gemacht werben muffen, in ber Art, daß & B. bei bem iambifchen Senar, wie bei ben epitritifchen Trochaen je bie zweite Arfis bie am ftarfften betonte ift, bag aber eben megen ber überwiegenben Intenfion bie in ber Reihe auf sie folgende Thesis (die Anakrusis des nachste folgenden Jamben) eine irrationale fein barf.

Bon den fticifden trochaifden Beremagen tragt ber aus einer afataleftischen und einer fataleftischen Tetras podie zusammengesette fataleftische Tetrameter

**(S. 144)** 

4 0 \_ 5 \_ 0 \_ 5 | 4 0 \_ 5 \_ 0 \_

ben leichten und flüchtigen, weniger ernften und murbes vollen Charafter bes finftaltischen Tropos; er ift aus ben alten Dionyfischen Cultusgefangen (wie beren auch noch Archilochus gedichtet hat) in die Spottverse ber Jambographen übergegangen, von den Komifern häufig in der Barodos und in bewegteren Epeisodien, fowie regelmäßig im Epirrhema ber Barabafe angewandt worden; ebenso wird er in Epeisodien bes Satyrdrama's und der an daffelbe fich anschließenden alteren Tragodie, feltener in ben spateren Studen bes Aeschylus und ben früheren bes Sophofles und Euripides gebraucht, besto häufiger aber wieder in den Tragodien nach der 89. Dlympiabe, und zwar mit häufigerer Auflösung ber Arfen, fogar mit Cafur in bemfelben gufe, mas bie alteren Tragifer, bie auch felten Berfe ohne Berlangerung einer ober zweier, ja breier Thefen bilben, nur bei eng gus fammengehörigen Rebetheilen fich erlaubten. Die Cafur nach bem vierten vollen Fuße ift die gewöhnliche (von ben Lyrifern ift fie nie, von ben Tragifern an zwei Stellen 54) verlett worden), nur von ben Romifern wird fie öfter, befonders im Epirrhema ber Parabafe vernachläffigt. Daß die Cafur nach ber britten Dipobie, wenn diefe auf ein mehrfplbiges Bort mit langer Endfylbe ausgehen wurde, vermieden wird (ausgenommen Belena Be. 1644), hat icon Rich. Borfon bemerft. Der fyklische Dactylus ftatt eines Trochaus fommt bei ben Lyrifern und Jambographen nie, öfter ichon bei Epicharm und in ber fpateren Tragobie vor.

M. Cacpill. b. 18. 2

Gine Rebenform bes regelmäßigen Tetrameters ift ber von den Jambographen erfundene Stagon mit regelmaßig verlangerter Benultima:

metrum Hipponacteum ober claudum genannt (Roß. bach S. 151), ein burch bie unvermittelte und abfichtliche Brechung und Lahmung bes Rhythmus für bie Spottgebichte bee Hipponar und Ananius fehr geeignetes Daß, das aber auch mehr ber profaischen Rede fich nabert.

Bon anbern flichischen Beremaßen gehört hierher noch die Tripodie ober ber Ithuphallicus, ber von Sappho auch zu zweien in einem Berfe, und ebenfo mit einer vorhergehenden Tetrapodie jum fogenannten brachyfataleftifchen Tetrameter verbunden murbe 56). Bebentlicher ist, ob die trochaische katalestische Herapodie, das απέφαλον λαμβικόν ober metrum Archilochium, auch ftichisch gebraucht worben ift.

Unter ben trochaischen Spftemen (S. 152 fg.) ift querft ber afataleftische Tetrameter, analog bem Syfteme anapaftischer Tetrapobien, als aus bem fatalettischen ents ftanden zu betrachten, indem beren erfter Theil mehrmals

mieberholt murde:

metrum Anacreonteum, auch Alemanium genannt; dieser ift auch in die Stollenpoeste und in die Romodie übergegangen, wo dies System den vorausgehenden (stichischen fataleftischen) Tetrametern einen befriedigenden Abichluß gibt, mabrend biefe Syfteme in Den fpateren Studen bes Aristophanes mehr in Chorliebern mit anti-

ftrophischer Responfton vorkommen.

Dagegen gehören bie trochaischen Spfteme ber Tragodie bem biaftaltifchen ober tragifchen Tropos an, zeichnen fich burch ein wurdevoll gemeffenes Tempo, mit Bermeibung ber langen Thefen, mit fast burchgangig fataleftischem Ausgange ber einzelnen Reihen aus; ihr Charafter ift ein tief greifender Ernft, in welchem bas Bemuth zu ftolzer Sohe emporfteigt. Das haufigfte Beremaß ift die fataleftische Tetrapodie, das Amibion (Tropfgefaß) ober Eugenedelov, mit Synfope ber letten Thefis, ja fogar zuweilen auch ber zweiten, fobaß ber Bers als ein Dimeter creticus erscheint (S. 158 fg.); fehr selten ift die akatalektische Tetrapodie, welche bie Syntope ber zweiten Thefis als Rreticus mit trochaischer Dipodie erscheinen läßt; neben berfelben finden fich bisweilen auch iambische und fyklisch bactylische Tetraspobien bei beigemischt. Saufiger ift in den Syftemen ber Tragifer die (oben unter ben ftichischen Bersmaßen schon ermannte) tatalettische Bexapodie, bei ber auch die zweite ober vierte Thefis häufig synkopirt wird, um die Ginformigfeit zu vermeiben:

<sup>52)</sup> Συνεχής δυθμοποιία, Aristoxent Rhythmic. p. 300. Morell; vergl. Beftphal, Griech. Rhythmif S. 108. Roßsbach, Metrif S. 139 fg. 53) Fragmente und Lehrfate ber griechischen Rhythmike S. 248. Anm. 18. Geppert in der zweiten Auffage seiner Bearbeitung bes Plantinischen Trinummus S. 132.
54) Aeschyl. Pers. 165. Sophoel. Philoct. 1402.

T.XXXI LXXXI

<sup>56)</sup> Jambifche Tetrapobien nur 55) Hephaest. p. 102. Aeschyl. Choeph. 585, 4. Euripid. Phoen. 638, 15. Iphigen. Aulid. 253, 10.

mit ber er kede kaune und erregte Haft, ja Leichtfertigkeit ausdrückt, nicht für bas Bathos ber Tragödie.
Seine Ccfur nach bem vollen Dimeter wird von ben Romikern nicht immer beobachtet. Die lange Thesis kommt nur im ersten, britten und fünsten, nicht im stebenten Fuße vor; die Auslösung ist nur für die drei ersten Arsen der ersten und für die beiben ersten der zweiten Reihe gestattet \*77), selten aber sind zwei Arsen in demselben Bersc aufgelöst. Der kyklische Anapast kann bei Eigennamen aber auch bei anderen Worten, doch nur in dialogischen Partien vorkommen, aber nicht an ber vierten \*78) und siebenten Stelle.

Durch Syntope ber Anafrusts am Anfange ber zweiten Reihe entsteht:

7) ber synfopirte afatalestische Tetrameter

bei Archilochus in ben Jobacchen Fragm. 119 und von Aristophanes am Schluffe ber Bogel B. 1755 gesbraucht; und

8) ber fontopirte tataleftifche Tetrameter

bisweilen in der Parodos monodifch vom Chorführer ober im monodischen Bechselgefange vorgetragen, d. B. Wespen

B. 248, Frofche 394. 440.

U\_U\_U\_U\_U\_

Reben biefen stichischen Berfen bes systaltischen Tropos kommen auch viele iambische Strophen und Systeme in ber alteren Lyrik, namentlich aus ben Bacchischen und Demetrischen Festgesangen entlehnt, und bei ben Romifern vor, welche sie theils zu Spottgesangen, theils zu Jubelliebern anwenden. Die erste Grundsorm ist die strophische Berbindung von Trimetern und Dimetern, z. B. die bistichische

bei Archilochus (Fr. 92), nachgeahmt von Soras

(**Epod**. 1—10).

Auch katalestische Dimeter sinden sich mit Trimetern verbunden bei Aristophanes in dem Mystenchor ber Frosche (B. 416 fg.), denen auch Systeme von iambischen Dimetern vorhergehen, die wir also wol als zweite Grundsorm der Demetrischen und Dionysischen Gultuslieder ansehen durfen. Im Dialog kommen Systeme von Dimetern nur in den mehrerwähnten Syntagnen nach einer Reihe iambischer Tetrameter vor, denen sie in Ausbehnung der Reihen rhythmisch gleich kommen und einen effectvollen Abschluß verleiben, indem die Streitzeden ohne Ruhepunkt sich drängen und fast in Einem Athemzuge vorgetragen werden ?9). Die melischen Systeme

ber Komobie zeichnen sich vor ben bialogischen burch größere metrische Strenge und größere Mannichfaltigkeit in ber Composition aus.

Einen gang anberen Charafter, ale bie bieber aufgeführten iambischen Beremaße bes bewegteren (fostaltiichen) Tropos tragen die iambifchen Strophen bes tragischen Tropos neben den gemischten bactylo-trochais fchen Strophen (welche bie Tragobie mit ber Lyrif gemein hat), die gebrauchlichste und durch fraftvollen Ernft bes Rhothmus ausgezeichnete Strophengattung ber tragischen Dichter; fie vermeiben die langen Thefen, welche bem Ernst und der Burde Abbruch thun murden, mahrend die häufige Anwendung der Rataleris und Syntope und die dadurch gebildeten dreizeitigen Sylben ben entsprechenden Ausbrud für die andachtsvolle Erhebung bes Gemuthe, wie fur ben tragischen Schmerz bilben. Die Jamben geben bem Rhythmus größere Lebendigfeit, als Die Trochaen geben murben und vermögen die verschiebenften Stimmungen und Situationen auszubruden. Erft im Dreftes (B. 960) finden fie fich auch in Monobien; bis bahin gehören fie nur bem eigentlichen Chorliebe in borischer oder bem Threnos in lydischer Tonart mit jablreicheren Auflösungen an. Die häufigften Reihen find bie afataleftische herapodie und Tetrapodie 80):

> Οθτινος άνωθεν ημένου σέβει κάτω. πάρεστι δ' έργον ώς έπος —

Daneben, boch seltener, die Pentapodie, und am Anfange und Schlusse einer rhythmischen Periode die Trispodie, während die iambische Dipodie fast nur in Interjectionen und sonstigen bewegten Ausrufungen der Rommatien erscheint. Bon katalektischen Reihen mit Synkope der letten Thesis, welche auf die vorletze Arsisfolgt, kommen ebenfalls die Herapodie, die Tetrapodie und die Pentapodie vor. Hierauf werden die nach Boch 11 aus einem Diiambus und Trochden oder Krestisern zusammengesetzen Verse, welche G. Hermann und der Versassen dies Artische 12) den antispastischein Bersen zugezählt haben, aus einer dipodischen Synkope erklärt:

Für die Richtigkeit der Bodh'ichen Ansicht, daß die fünfte Splbe für keine Thesis zu halten sei, führt Roßbach die Scholiasten zu Aristophanes' Wolken 1155, Bögel 636 und zu Orest 968, 979 an, und daß die erste Reihe nach hermann ein unrhythmisches Megethos fei

80) Aeschyl. Suppl. 590, 3. 4. 81) A. Bodh im Ind. lectt. Berol. 1827. 82) G. Hermann. Element. doctr. metr. II. c. 20. Heißenborn (De versib. iambico-antispasticis. Lips. 1834. 4), bessen Ausschüftung G. hermanu in der Recension der Abhanblung, Zeitschr. für Alterthumswissensch. 1835. S. 381 fg. und in der legten Ausgabe seiner Epitome doctr. metr. 1844. p. 13 beigestimmt hat.

<sup>77)</sup> Rosbach G. 200 bestreitet ble Richtigkeit von Hophaest.
p. 29, bas ber lette Jambe felten jum Tribrachus werbe.
78) Ausnahmsweise Ran. 912. 932. 937. Rosbach S. 201.
79) Equit. 367. 442 in bem Streite zwischen Kleon und bem Burfhanbler; Nub. 1885. 1446 zwischen Strepfabes und Pheisbippibes; Lysistr. 383 zwischen Mannern und Weibern; Nub. 1089 zwischen bem Difales und bem Moitos Logos; Ran. 871 zwischen Mescholaus und Euripibes; Rosbach G. 207.

Daber tonne die vierte Sylbe nur eine Arfis fein, nach welcher die folgende Thefis fontopirt, b. h. durch feine besondere Sylbe ausgebrudt sei, und zwar konne diese entweber durch eine Bause A (mit beren Zeichen die Rufiter ben breizeitigen Tafttheil auszubruden pflegen, 3. B. in ben hommen bes Desomebes) ober burch Dehnung (τονή) ber vorhergehenden Lange gur breizeitigen erfest werben; bas lettere fei bann einzig möglich, wenn amifchen ber vierten und fünften Sylbe Wortbrechung ftattfinde. In gleicher Beife erflart Rogbach bie nach hermann und bem Berfaffer bes Artifels aus Antispaften und Jamben bestehenden Berfe burch Syntope ber britten und funften Sylbe in rein iambifchen Reihen (S. 219 fg.)

burch welche ber Rhythmus einen noch ruhigeren erhabeneren Charafter erhalten habe und ber baburch auf ben höchsten Grab gesteigert werbe, wenn die Reihe fataleftisch ausgehe und fo por ber Schlufarfis noch eine britte Synfope hinzutrete. Gegen die Meffung Bermann's, ber fonft bie von ben Alten überlieferte antispaftische Meffung gludlich beseitigt habe, wofur ihm bie Rachwelt stets bankbar sein werbe, hier aber fie sogar in solchen Bersen annehme, wo fie nur byzantinische Scholiasten (z. B. Hocub. 630) 83), angenommen haben, führt Rosbach die Tradition ber Alten an, welche ben Bere bes Ariftophanes (Bogel 629):

**-----**

έπαυχήσας δε τοίσι σοίς λόγοις

aus einem anapaftischen dolischen Benthemimeres und einem trochaischen Benthemimeres bestehen ließen

0 4 \_ 4 0 1 4 0 \_ 0 \_

also bie vierte Sylbe als Arfis faßten, wie Bodh; nur bestreitet er auch Bodh's Meffung ber zweiten und britten Sylbe, fur welche er felbft fich noch in feiner Rhythmif 84) erflart hatte

· / × | \_ · · \_ · \_ · \_ ·

ba auch bie alten Rhythmifer bie sogenannte Bafis nicht ale eigene Reihe ansehen und bie britte Sylbe in ben vorliegenden Berfen nie anceps gebraucht sei. Hiernach verbindet Rogbach die Ansichten beiber Gelchrten, erklart mit hermann, ber ja auch nach feiner zweiten Arfis eine Unterbrudung ber Thefis annehme [?], auch bie britte Sylbe fur eine Arfis mit fyntopirter Thefis nach diesem Schema

マ世ピュレーシ リー

Da aber eine breizeitige Sylbe nicht aufgeloft werben tonne, fo verwirft er Bermann's Reihe, welche febr oft unter folden Berfen vorfommt und baher auch zu ben antifpaftifcheiambifchen Berfen gerechnet wird,

und rechnet fie zu ben choriambisch : logaobischen Berfen, welche sonft grade ale Epodifa in den iambischen Strophen zugelaffen werben. Derjenigen Stellen, in welchen bie vierte Splbe in ber Refronfion boppelzeitig gebraucht wird, welche icon von Seibler 85) aufgeführt find, thut Roßbach feine Erwähnung; allerbinge laffen fie fich faft ohne Schwierigfeit emendiren, wie Bodt auch gethan bat; bag aber manche folder Berfe auch unter Dochmien vorfommen und daher einen antispastischen Charafter haben und alfo wenigstens für synkopirte Dochmien anzuseben waren, wenn man die vierte Sylbe als Arfis gelten laffen will, hatte von Rogbach nicht übersehen werben follen. Der Berfaffer biefes Artifels ift allerbinge auch in der Anficht von dem Zusammenstoße der Thesis mit Anafrufis in ber Mitte eines nicht afpnartetischen Berfes fehr wantend geworden und will gern anerkennen, daß jene vierte Sylbe eine Arfis ift; aber er kann fich nicht bagu verfteben, die zweite Sylbe ale bie Sauptarfie an-Bufehen, fondern möchte biefen Charafter ber britten Splbe vindicirt wiffen, welche nie aufgeloft wird und baber wol durch Synkope der folgenden Thefis des ursprunglichen Dochmius entstanden fein fann-

> 5 × × 1 0 - 0 1 0 - 0 -- xx & \_ - 0 1 0 \_ 0 \_

Bo inbeffen folche Berfe in vorzugsweise iambischen Strophen vorkommen, und feine Auflosung ber zweiten Sylbe enthalten, ift wol die Rogbach'iche Meffung angunehmen, wie auch bei ben Trochaen mit vorhergebenbem einfachen Jambus, welche er (S. 223) als Jamben mit Syntope nach ber erften Arfis auffaßt und nicht als

Dochmien angesehen wiffen will 86).

Für die Strophenbildung ber Tragiter ift cha-rafteriftifch, baß jebe einzelne Reihe einen felbständigen Bers bilbet, weil die Bereinigung mehrer Reihen ju einem langen Berfe ben rafchen Gang bes iambifchen Rhythmus zu fehr beschleunigen und baburch die Rube und Gemeffenheit bes tragifchen Tropos zu fehr beeintrachtigen wurde. Rur wenn burch eintretende Synfope eine gewichtige, für die tragische Megaloprepeia geeignete breizeitige Sylbe entsteht und den allzu raschen Gang hemmt, ist auch eine langere Reihe, z. B. selbst eine Octapodie gestattet. Als alloiometrische Reihen sinden sich unter den iambischen Strophen (S. 228 fg.) trochäischen Fich fche, logaobifche und choriambifche, hauptfachlich Glytoneen und Pherefrateen, welche ihre eigentliche Stelle im Ausgange ber Strophe ober Beriobe haben; nur gang felten bactylifche und anapaftische, fowie ionische, aber feine Dochmien (wie fo eben bemerkt wurde Anm. 86).

Eine besondere Abtheilung bilden die Jambo-Trochaen ber subjectiven Lyrif, ju beren fruhefter Bilbung bie Ithuphallen gehören, Die fcon biftichifch mit einem vorausgehenden fambifchen Erimeter verbunden vorfommen 87). Kerner bei Archilochus im hymnus auf Beratles Fr. 118 eine fataleftisch-trochaische Tetrapobie mit jambifchem

<sup>83)</sup> Siehe unten Unm. 99. Rofbach S. 344. ber griech. Dramatifer und Enrifer nebft ben begleitenben mufifchen Runften. 1. Thl. Leipzig 1854. S. 127.

<sup>85)</sup> De versib. dochmiacis p. 28. Weissenborn, De versib. im Etym. Magn. p. 43. Athen. Deipn. VI, 253. XIV, 622 u. a.

Etimeter im hemiambischen Metrum (ahnlich Horat. **Od. II.** 18):

> Non ebur neque aureum Mea renidet in domo lacunar.

Auch bei ben Romifern finden fich nur selten Jamben mit Trochaen gusammengesett; haufiger in ber fpateren Tragodie, vorzugeweise in ben Monobien bes Enripibes feit Dl. 94, 4, nur zweimal im Chorgefange (in ber Barodos der Helena B. 167 und im dritten Stastmon der Phonissen B. 1019) wahrscheinlich in Folge einer metrischen Reuerung, welche neben den bisher fast ausschließlich ju Monobien gebrauchten Dochmien bei bem immer mehr überwiegenden Bervortreten ber scenischen Dufit auf Roften ber Chorlieder bem Bedurfnig nach größerer Mannichfaltigfeit ber Metren Genuge leiften wollte

 $(I \times ...$ 

(S. 273 fg.). II, 4. Jonici. Bu den Rhnthmen des Dis plafifchen Gefchlechts gehoren, wie auch bie alten Rhythmifer 88) anerkannten, die Ionici a minore und a maiore im Dreivierteltatte, von benen bie erfteren bie erregte und ungleichförmige Bewegung ber Jamben aber wegen bes großeren Taftumfanges und bes langfameren Rhythmus nicht ihre rafche Energie haben und von Marius Bictorinus 89) als schlaff und weichlich bezeichnet werden; fie find baher auch bas Das für enthustaftische Dionysode und Enbelegesänge. Ihre Reihen find Dimeter und Trimeter, welche auch fatas lettisch auf einen Anapaft ausgeben, zu welchem am Schluffe eine zweizeitige Paufe (Brofthefis) hinzugefügt, im Inlaut die lette einzige Arfis zu einer vierzeitigen gebehnt wird. Die Auflosung und Busammenziehung, welche nur febr sparsam gestattet ift, steigert ben bewegten Charafter bes Dages auf ben hochften Grad. Eigenthumlich ift dieser Gattung ber mit bem Borte Anaflafis (Umbrechung) bezeichnete Rhythmenwechfel 90), burch welchen eine trochaische Dipobie eingemischt und ber harte Bufammenftog ber beiben Arfie gemilbert wirb (nouveral Plutarch.). Die Rormalform erscheint als Ithpphallicus mit langer Thefis am Ende, vor welchem eine zweisplbige Anafrusis vorausgeht; biefe Form fann auch fataleftisch werben, ober in einen Anapaft mit Amphibrachus abgefürzt werben:

0040-9

## προδίκοις 'Ατρείδαις 91).

Dieser Taftwechsel barf grade bei bem weichlichen und enthuflastischen Beromage nicht befremden und wird burch ben unfteten Bang ber Stimmung wol erflärlich 92). Reben bem Dimeter Anaflomenos fommt auch eine Berbindung aus einem vollen Ionicus a minore und einem trochdischen Spittit vor. Die Composition ber Jonici ift bei ben Lyrifern vorzugeweise flichisch, boch auch bisweilen strophisch, bei ben Tragifern nur strophisch und zwar in Spftemen, fodaß fein hiatus und boppelzeitige Splbe, alfo feine Baufe, am Enbe ber einzelnen Reihen

Die Tonart, in welcher die ionischen Lieder gefungen wurden, war vorzugeweise die phrygische, aus welcher indeffen ber Uebergang (Metabole) in bie fanftere lybifche gestattet; auch Anafreon's sympathische Lieber maren nicht in ionischer (hypophrygischer), sondern in phrygischer, boriicher ober lybifcher gefest 93). Fur bie urfprungliche Form, die nicht erft von Anafreon erfunden, sondern aus Borderafien schon zwischen Dl. 20 und 27 nach bem Dutterlande verpftanzt worden fei, mahrscheinlich burch bie Aulobenschule bes Olympus, halt Rofbach G. 301 bie Jonifer mit Anaflasis, welche verboppelt worden feien

was icon in ben Borten Plutarch's angebeutet fei: τον "Ολυμπον - έξευρεῖν φασι - καὶ τον χορεῖον, φ πολλφ κέχρηνται έν τοις μητοφοις 94). Aus benfelben haben fich erft bie reinen Jonifer entwidelt, beren fich schon Alfman in einem Apollinischen Liebe bebient (Fragm. 81):

έκατὸν μέν Διὸς υίὸν τάδε Μοῦσαι κροκόπεπλοι.

Bon flichischen Formen find bei ben Lyrifern acbrauchlich:

- 1) Der afataleftische Trimeter, metrum Sapphicum (S. 302 fg.)
- 2) Der fataleftische Trimeter, ebenfalle metrum Sapphicum genannt.
  - 3) Der verdoppelte afatalektische Dimeter 0012001200120012

neben welchem Anafreon besonbere bie Berbindung ameier Anaflomenoi gebraucht hat.

4) ber fataleftische Dimeter

. ...\_\_\_\_\_\_

nach bem Dichter ber Stolien in Diesem Beremaße Tiponoedvreior genannt. Aus der Verbindung bes afataleftischen mit bem fataleftischen Dimeter entsteht

5) der katalektische Tetrameter

bas Μητοφακον ober Galliambicum metrum wegen der Cybelegefange genannt, wie fie auch von den Romern nachgeabmt wurden.

Bon ftrophischer Composition fennen wir aus ben Lyrifern nur ein Beispiel and Alcaus, inbem eine Reibe

<sup>88)</sup> Mar. Victorin. p. 2537; vergl. Aristoxen. Rhythm. p. 302: Τοῦ ἐξασήμου μεγέθους — ὁ τοῦ διπλασίου (λόγος ἐμπεσεῖται) εἰς τὸ ἰαμβικόν. Roβbach, Rhythmif S. 94; Metrif S. 290. 89) p. 2537: molles et prolixi. Aristid. Quintilian. De mus. p. 37: διὰ τὸ τοῦ ἐνθμοῦ φορτικὸν (bet Gegensat μι ἐλευθεριώτερον, Aristot. Polit. VII, 5) ἐφ' ῷ καὶ οἱ Ἰωνες ἐκωμωδήθησαν. 90) Plutarch. Quaestt. amator. p. 16. Hephaest. p. 66. Ionicus ἀνακλωμενος. Mar. Victorin. p. 2541. 91) Aeschyl. Agam. p. 451.

<sup>92)</sup> Aristid. De mus. p. 99. 93) Die Sauptftellen f. bei Rofbach S. 299. 94) De mus. p. 29.

bem Alcaus nachgebildet hat, zerfällt Rofibach in je zwei Dimeter und je zwei barauffolgende Erimeter. Bei den Dramatikern aller brei Gattungen finden fich:

a) ionische Dionysoslieder, theile im dithyrambischen (hefychaftischen), theils im syftaltischen Tropos, fo namentlich in ben Bacchen, wo am Schluffe bisweilen eine glykoneisch-logaobische Strophe folgt (B. 64, 379) und das Trinflied im Cyflops in toller Ausgelaffenheit;

b) ionische Chorlieder, in wehmuthiger Resignation und widerstandslofer Ergebung gefungen, finden fich in jebem Drama des Aefchplus mit Ausnahme der Eumes niben, bei Sophofles nur im Konig Debipus 483 und bei Euripides nur in ber Parodos ber Flebenben. Doch verweilen fie nicht zu lange in Diefem Rhythmus, fonbern laffen auf je vier ionische Reihen iambische ober trochaifche Strophen folgen, bamit ein frafwoll erhabenes und mannliches Pathos eintrete. In anderen Strophen nehmen wenige ionische Reiben Die Mitte ein, in anberen bilben fie ben Schluß. - Seltener und nur wenig nachzuweisen find einzelne Jonici in Monodien ber Tragiter, 3. B. bei Sophofles (Dedip. auf Rolonos 212, Philoct. 1170), vielleicht auch in bem von Aristophanes (Wespen 291) parobirten Euripideischen Theseus (Kr. 8. Roßbach 314 fg.)

B. Bon den Ionioi a maiore (S. 1324 fg.) sind bie Sotabeen die gebrauchlichsten, in welchem Dage bie aus ber Rhinthonischen Silarotragobie ju Tarent hervorgegangenen 'Iovinoi dóyoi (mvaidodóyos) unter den erften Ptolemaern zu Alexandria von Sotades aus Daronea, Alexander Aetolus, Pyrrhus von Milet u. a. gebichtet murben; obscone Poffen, welche aber nicht gefungen, sondern beclamirt ober nur fur die Lecture beftimmit waren \*). Das Dag bes ftichfc componirten Sotabeus ift

<u>" - 0 0 - - 0 0 " - 0 0 - 2</u>

in jebem ber erften brei Fuße fann eine ber beiben gangen aufgeloft werben, beibe jugleich aber nur im erften Fuße. Seltener ift die Contraction ber beiben Rurgen, ber Doloffus nur im zweiten Fuße 97). An Stelle ber beiben Rurgen fann auch ein Trochaus eintreten, beffen beibe Sylben aber nur die Lange von zwei Zeiten haben. Die fehr haufige Anaflasts biefer Berfe besteht in ber Gubftitution eines Ditrochaus an Stelle bes Jonicus, moburch ein wirklicher Taftwechsel entsteht und im Gangen acht verschiedene Schemata gebildet werben:

von benen bie fiebente nicht nachzuweisen ift 96).

Das britte Buch ber Rogbach'fden Detrif behandelt bie jusammengesetten Metra bes bactplifchen und iambifchen Rhythmengeschlechte, welche burch eine Erganjung ber burftigen Anbeutungen Sephaftion's über Das Suftem ber alten Metrifer in Betreff ber gusammen. gefesten Berfe und Stropben burch Benugung ber lateinifden Metrifer bes Ariftibes und ber Scholiaften eine geleitet werden (S. 334 fg.); die lebersicht der gesammten Metra ift folgende:

#### A. Metra connexa.

271

| Καθαρά               | Mixi                         | τά                    |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| μονοε <b>ιδ</b> ῆ.   | κατα συμπάθειαν (όμοιοειδή). | मवरवे वेशरामवंशिहावश. |
|                      | tylicum .                    |                       |
| મથ <b>ી લ</b> ફ ઇંગ. | aeolicum.                    |                       |
|                      |                              |                       |
|                      | logaoedicum.                 |                       |
|                      |                              |                       |
| Anap                 | aesticum                     |                       |
| <b>મળઈ લ</b> ફર્જન.  | aeolicum.                    |                       |
| 00-00-00-            | U _ U U _ U U _              |                       |
|                      | logavedicum.                 |                       |
|                      |                              |                       |

<sup>95)</sup> Catull. 68. Varro bei Nonim in Rever's Authol. lat. 96) Mar. Victorin. 2537. Terentian. Maur. 1519. 97) Fleckeisen, Catonianae poesis; reliqu \$ 829 fg. 98) Beispiele f. bei Hermann. Epitome doctr. metr. p. 441. Rosbad, Retul, fr. 381

| Καθαρά                                           | M .                                                                | Μικτά                                    |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| μονοειδῆ.                                        | κατὰ συμπά <b>θειαν</b> (όμοιοειδῆ).                               | κατά άντικάθειαν.                        |  |  |
| Α παθαφόν.                                       | ntispasticum.<br>  ξπιμικτὸν κατὰ lαμβικάς.<br>  — — — , — — — —   |                                          |  |  |
| xaθaqór.<br>_ ∪ ∪ ∪ ∪ _                          | horiambicum.<br>  ἐπιμικτὸν κατὰ ἰαμβικάς.<br> - · · · - , · - · - | Ερίς horiambicum κατὰ τοοχαϊκάς          |  |  |
| . Ιοπί<br><b>καθαρόν</b> .<br><del>Υ</del> _ ∪ ∪ | cum a maiore.                                                      | Epionicum a maiore<br>navà laμβικάς.<br> |  |  |
| loni<br>παθαφόν.<br>∪ ∪ ∪ ∪                      | cum a minore.  exiguntòr natà seozaïnác.                           | Epionicum a minore ματὰ ἐαμβικάς.        |  |  |

## B. Metra inconnexa (ἀσυνάρτητα). Ross bach S. 343 fg:

### 1. [6]. 'Ασυνάρτητα δμοιοειδί.

| 4               | Hephaest.  | 15.      |
|-----------------|------------|----------|
|                 |            |          |
| <u> </u>        |            | 17.      |
| 100-01100-0     |            | 18.      |
| 100-00-1100-00- | 8          | 20.      |
| 20-0-0-120-0-0- | Schol. Ore | st. 982. |

#### Alloiometrifche Reiben:

## 2. [6]. 'Ασυνάρτητα δμοιοειδη.

|                  | Heph          | aest. | 1. |
|------------------|---------------|-------|----|
| 100-00-00110-0-  | $\overline{}$ | \$    | 2. |
| 200-00-1-20-0-0- |               | 5     | 3. |
| U   U U 99)      |               |       |    |

#### 3. [6]. Ασυνάρτητα ἐπισύνθετα.

| 100-00-10 Hep       | haest. | 4. ) | dineverqui-    |
|---------------------|--------|------|----------------|
| 10_0   10000_       | 5      | 5. } | με <b>ο</b> ῆ. |
| 200_00_10201200_00_ | \$     | 6.   | tqinevOŋ-      |
|                     | *      | 7.   | μιμεφή.        |
| Schol. Av.          | 629.   |      |                |

#### 4. [[. 'Ασυνάρτητα άντιπαθη.

| 510-0-0-110-0-0- | Hephaest. 9. |     |
|------------------|--------------|-----|
| <del>-</del>     |              | 10. |
| 20-0-0-01020-0-0 |              | 11. |
| <u> </u>         | \$           | 12. |
| 100-0-0-1-0-0-0- | *            | 13. |

99) Diese Schema nennt ber Scholiast zu Eursp. Orest. 998: ἀσυνάφτητον έξ ἀναπαιστικής βάσεως και λαμβικοῦ διμέτρου βραχυκαταλήκτου, wo wol nach Schol. Hecub. 630 ἀντισπαστικόν δίμετρον ὑπερκατάληκτον zu andern ist. Diese Scholiasten führt Rosbach oben S. 221 an. Bergl. oben S. 269.

Bon ben oben aufgegählten gemischten Metren orbnen sich die Ionici anaklomenoi den einfachen Jonicis unter: ebenso von den asynartetischen die Dactylen, Anapaften, Trochaen und Jamben ben einfachen Rhythmengefclechtern. aus benen fie durch Synfope der inlautenden Thefis hervorgegangen find; alle übrigen begreift Roßbach (S. 349 fg.) als eine eigene fehr umfangreiche Gattung unter bem Ramen ber afnartetischen und gemischten Dactylo-Trochaen, von benen bie erfteren, bie eigentlichen, aus ber Zusammensepung einzelner für fich bestehenber bactpe lifder, trochaifder, anapaftifder Reihen bestehen, wie in ber borifchen Strophe ber ftrengeren corifden Boefie, bie zweite Gattung, welche bie Logaoben und Glyfoneen umfaßt, aus Reihen besteht, beren jede Fuße verschiedener Rhythmengeschlechter gemischt enthält; jene reprafentiren bie altere nur mechanische Erscheinung bes neuen Brincips ber Berbindung verschiedener Rhythmengeschlechter (bie in ber Urzeit ftreng von einander geschieben blieben), biefe die organische Bollenbung.

Die erfteren, die Dactylo-Trochaen, gehören aber

wiederum ben verschiedenen Stylen an:

1) bem spstaltischen bie von Archilochus ersundenen Metra, welche er aus dem dactplischen Herameter, dem dactplischen Benthemimeres, der dactplischen Tetrapodie, dem afatalettischen und fatalettischen Trimeter, dem iambischen Dimeter und dem Ithyphallicus meist nur distichisch zusammengesett hat und welche aus den Rachbildungen der Horazischen Lyrif zum größeren Theil hinreichend bekannt sind (Roßbach S. 344 fg.). Demselben Tropos gehören an die gedehnteren und durch Syntope, Ausschungen und Jusammenziehungen mannichsaltiger ungesformteren und mit den seurigen Tanzweisen und dem mimetischen Charakter in Einklang gedrachten Strophen des Hyporchema (S. 366 fg.), dessen allester Reprässentant Thaletas ist, das durch Glaucus und Alkman sortgedildet, dei Pratinas und Pindar in der künstlerischen Bollendung der Dactylo-Trochäen erscheint und

auch in der Sifinnis des Satyrdrama's und in dem bewegten Bacchifon des Euripides angewendet erscheint. Seine vorwiegenden Reihen sind Trochaen und Jamben, am häusigsten, wie auch die beigemischten dactylischen und anapastischen Elemente, tetrapodisch; die Zusammenziehung der dactylischen Thesis häusig, aber auch die Ausschlagen der Arsis nicht ausgeschlossen.

Dem hesnchaftischen Tropos gehören an die dactylos epitritischen Beremaße ber borischen Strophe (Roßbach S. 382 fg.), beren Grunbelemente bie trochaische Dipodie mit schließender Lange, dactylische Tripodieen, die regelmäßig auf den Spondeus oder die bloße Arfis, niemals auf den Dactylus ausgehen, an allen übrigen Stellen bagegen reine Dactylen haben. Der Bers beginnt gewöhnlich mit einer Arfis, feltener mit Anafrufis, beren Rormalform eine lange, nicht auflösbare Sylbe ift; ber Bere geht gewöhnlich auf eine Arfis, felten auf eine Thefis aus. Die Berbindung der metrischen Clemente findet entweder fo ftatt, daß auf die lette Thefis eine Arfis des neuen folgt; ober wenn zwei Arfen zusummens treffen, ift die lette ber vorhergehenden Reihe burch Tone eine dreizeitige, welche die synkopirte Thefis in sich enthalt. Die Auflösung ber trochaischen und iambischen Arfen ift in fehr enge Grenzen gezogen (bei Binbar im Gangen nur neunzehn Mal, G. 390).

Während Bodh fich für Einheit des Rhythmus (Taftgleichheit) in ben Dactylo : Epitriten erflarte und die lette Splbe bes Epitritus als eine irrationale auffaßte (morin ihm Rogbach beiftimmt), aber ben Dactylus bem Epitrit an Taftumfang gleich machte, bestritt Bers mann lange bie Taftgleichheit, Die er erft 1837 im Allgemeinen als benfbar zugeftand; erweift Rogbach (S. 403 fg.) die Taftgleichheit aus Aristives (S. 99), erflart aber ben Spondeus für einen irrationalen Choreus mit retarbirender Thesis und den Dactylus für einen fuflischen Fuß; für welche dreizeitige Meffung namentlich bie Herapobie bes Stesichorus spricht. Daß biefe Strophen nicht immer nur in ber borifchen Conart componirt wurden, sondern manche auch in der phrygischen, ift von Rogbach (S. 409) ale bezeugt nachgewiesen, fo nas mentlich von ben Gefangen bes Stefichorus und vom Dithprambus. Die dorifche Composition ber einzelnen Lyrifer, Stefichorus, Bindar, Dimonides u. A. werben von Rofbach (G. 413 fg.) ausführlicher behandelt; die der Dramatifer, welche sie der Lyrif entlehnten und fie theils im eigentlich tragischen Chorliede (ber Parodos ober bem Stafimon), theile ale paanisches Chorifon innerhalb eines Epeisodions behandelten, von C. 439-455. Berschieden hiervon ift die Ausbildung der Dactylo-Trochaen zu einer besondern Stylart im tragischen Tropos burch Sophofles und Euripides (S. 456-471).

Die zweite Hauptgattung ber zusammengesetten Metra, die logaobischen Reihen, welche von den Berbindungen eines einzelnen Trochaus oder Jambus und mit mehren darauffolgenden fyklischen Dactylen (beziehungsweise Anapaften), den fyklischen Dactylen oder dolischen Anapaften sich nur darin unterscheiden, daß bei ihnen die dreispligen Kuße den gleichartigen zweispligen A. Enept. d. B. u. R. Gree Section. LXXXI.

vorangehen (Roßbach S. 472 fg.), begreifen auch, wie schon Böch richtig erkannt, die glykonischen Berse mit in sich, deren choriambische Messung (von Hermann ansgenommen) zu verwerfen und dafür die Zusammensehung aus einem einzigen Dactylen und einer darauffolgenden trochäischen Reihe als richtig anzunehmen ist. Selbst die Berbindung eines Choriambus mit Diiambus

foll nur ein logaöbischer Bers sein (S. 476). Die logaöbischen Reihen sind Tripodie, Tetrapodie, Bentapodie und Herapodie, jede berselben beginnt mit der Arsis ober mit einer Anafrusis und schließt mit der Thesis ober fatalestisch mit einer Arsis, die Anafrusis ist entweder einsyldig und anceps wie bei den Jamben, oder besteht aus zwei furzen Sylden wie dei den Anapasten. Ein anlautender zweisyldiger Fuß hat die größte Freiheit des Naßes, statt des Trochaus fann auch der Spondeus, Jambus, dei den Lesbiern sogar der Pyrthichius, bei den objectiven Lyrisern der Tribrachus und der Anapast (nicht aber der Dactylus) eintreten. Die von Hermann und Böch sogenannte Basis, welche man aber nicht mit ihnen als selbständiges oder abzusonderndes Glied des Verses anzusehen hat, sondern mit den alten Rhythsmifern das Schema

als eine einheitliche Reihe ansehen muß. Mit ber Freis heit ber Basis steht ber Polyschematismus im engsten Zusammenhange, welcher bem einzelnen Dactylus in ber Reihe ber rypthmisch gleichen Füße seine Stelle zu wechseln gestattet (S. 489 fg.), wodurch eine noch größere Mannichsfaltigseit von Formen hervorgebracht wird.

Rach ber Befprechung und einzelnen Behandlung ber mannichfaltigen logaobischen Formen bei ben Lyrifern und Dramatifern behandelt Rogbach (S. 544 fg.) in einem Anhange Berbarten bes anberthalbigen Gefchlechts: bie Baonen (Cretici), welche vorzugeweife ale Dimeter, jeltener ale Erimeter vorfommen. Tetrameter find nach ben Angaben ber alten Rhythmifer feine einheitliche Reihe, fondern muffen in Dimeter zerlegt werden. Sie find vorzugeweise das Maß fur die Spporchemata, die heis teren Tanglieder des Apollocultus (baher auch ihr Rame nalweg, wie von der heimath dieser Tanze Rreta upnrixol), gingen aber auch in die tripobischen Chorlieder der Romodie über, deren Tang (Rordar) bei lebhafter Mimif mit dem spftaltischen Spporchema in naher Berwandtschaft ftand. Denfelben beigemischt ift ber (auch Rretifus genannte) Ditrochaus mit paonischem Berhaltniffe ber beiben Trochaen zu einanber



Daneben aber wechseln auch fünfzeitige paonische Tafte mit breizeitigen biplasischen Taften bei Aristophanes; voran geht bisweilen ein fünfzeitiger Spondeus Endlich haben die Paonen auch ihre Stelle im Romos seit Olympus, der aber wahrscheinlich den zehnzeitigen naudr Encharos anwandte und in die in diesem Style gedichteten Monodieen des Orama's (z. B. des Epops in Aristophanes' Bögeln 243 fg.) ihre Anwenstans aekunden

bung gefunden.

Außer den bisher behandelten Rhythmen, welche too (2:2, 4:4) oder έπιμόσοι (1:2, 2:3, 3:4) sind und als δονοί bezeichnet werden, hat die griechische Rhythmif noch einen Rhythmus, dessen Takttheile um mehr als eine Einheit verschieden sind (3:5), dies ist der δ. δόχμιος = πλάγιος S. 551. Aus dem Etymologicum Magnum (v. δόχμιος) und dem Scholiasten des Aeschylus (Sieden g. Theben B. 128) erweist Roßbach (S. 551 fg.) diese Bedeutung und Eintheilung und die Ratur des Berses, wonach er als ein δυθμος μεταβάλλων anzussehen ist, der aus zwei verschiedenen Rhythmengeschlechtern, dem paonischen und diplasischen zusammengeset ist; von den beiden möglichen

Bacchius. Jambus. Jambus. Paon.

wird die lettere durch Ariftides (S. 99) und bem Scholiaften jum hephaftion angenommen, Roßbach erklart fich für die erstere wegen der Freiheit, wornach die vorlette Sylbe anceps fein kann,

ت ت

und bestreitet die Aufsassung der meisten alten Metrifer als avrisnassische kodnuurges. Die Dochmien haben ihre eigentliche Stellung in den Monodieen der Tragodie, wo die Leidenschaft des Schmerzes, der Angst und der Berzweislung auf das Aeußerste gesteigert ist und daher auch die große Mannichsaltigseit und Freiheit der Formen, welche schon von Seidler (De versidus dochmiacis Lips. 1807) gewissenhaft gesammelt und kritisch behandelt worden sind. (H. Weissendorn.)

# GRIECHENLAND.

## A. Alt-Griechenlanb.

### Griechische Metrologie.

Uebersicht ber Literatur vom Anfang bieses Jahrhunberts bis 1862: Letronne, Considérations générales sur l'évaluation des monnaies Grecques et Romaines. Paris 1817. — Hussey, Essay on the ancient weights and money. Oxford 1836. — Pauder, Metrologie ber alten Griechen und Römer, in ben Dotpater Jahrbüchern für Literatur. 5. Bb. 1835. — Ibeler, Ueber die Langens und Flächenmaße ber Alten, in den Abhandl. d. Berliner Asad, hist. philos. Ci. 1812.—1813. 1825. 1826. 1827. — Boch, Metrologische Untersuchungen. Berlin 1838. — Queipo, Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples. Paris 1859. — Mommsen, Geschichte des römlichen Münzwesens. Berlin 1860. — Hultschische Untersuchen Münzwesens. Berlin 1860. — Hultschische und römische Metrologie. Berlin 1862.

Bas das vor allen andern reich begabte Bolf der Griechen für die höchsten Ziele der Kunft und Wiffenschaft erstrebt und erreicht hat, das pflegen wir mit gutem Grunde als so selbständig und eigenartig zu betrachten, daß wir jedem Bersuche, hier eine Abhängigfeit von fremden Culturfreisen nachzuweisen, mit gerechtem Misstrauen entgegentreten. Aber nicht Alles, was den Impuls zu dem unendlich vielsach gestalteten Leben eines Bolfes gibt, erwächst so aus defien eigener Natur. Wie die wunderbar vollendete Sprache, die die Hellenen redeten, ihrem Stamme und gangen Baue nach nur das

Glied einer weitverzweigten Familie bildet, beren Ursterung in das ferne Asien und in unergründliche Borzeit sich verliert; wie die griechische Mythologie, so wenig dies auch von mancher Seite bisher zugegeben wird, in ihren Ansagen zurucgeht auf das Hochland Irans und die heerdenreichen Thaler des Himalaya: in gleichem, ja noch viel höherem Grade sind jene Werthe als Gemeinzut eines weiten Bölferfreises zu betrachten, die auf Maß, Gewicht und Münze sich beziehen. Aber wie es zwar eine vergleichende Sprachwissenschaft gibt, eine vergleichende Mythologie des Alterthums aber noch sehlt; so sind auch für die Metrologie die Unterlagen noch seineswegs so weit sicher begründet, daß daraus eine allegemeine Wissenschaft der Waße des Alterthums sich auf duen ließe. Daher darf bei Behandlung der griechissen Metrologie insbesondere die Herleitung von der ditern Cultur Aegyptens und Borderasiens nur mit der größten Borsicht unternommen und vor der Hand nur sehr Beniges als sest erwiesen hingestellt werden.

In dem folgenden furgen Abriffe ber griechischen Metrologie halten wir und an die sachgemäße und anderwarts hinreichend-begrundete Eintheilung nach Langenund Flachenmaßen, hohlmaßen, Gewichten, Mungen.

I. Langen : und Flachenmaße. Um bas Syftem ber griechischen Langenmaße festgustellen, ift es ftete nothwendig, von ber Stelle Berodot's (II, 149) auszugehen, wonach 100 Klaftern (dervial) gleich einem Stadion von 6 Plethren find, und die Orgnie ju 6 Fuß ober 4 Ellen, ber Fuß ju 4 Sanbbreiten (παλαισταί), Die Elle ju 6 handbreiten gemeffen wird. Rehmen wir noch baju ben Finger (danrolog) als den vierten Theil ber Banbbreite, und die Spanne (σπιθαμή) als das Dreis fache ber Sandbreite, so haben wir das vollständige Syftem ber allgemein gebrauchlichen griechischen gangen-maße. Wir seben, baß bier, wie es einzig naturgemaß ift, die Blieber bes menichlichen Rorpers Die Brundlage für die Dage bilben, daß die Dimensionen derselben nach bem allereinfachsten Berhaltniß von 1:2:3 (nebst ben Berdoppelungen von 2 und 3) in Beziehung zu einander gesett find, daß endlich die größeren Langenmaße nichts anders als bas hundertfache ber wichtigften Rorpermaße, ber Rlafter und des Fußes, find. Bur vollen Berdeuts lichung geben wir gleich hier folgende leberficht:

> στάδιου = 6 Plethren = 100 Orgnien = 400 Ellen = 600 Fus. δορυιά = 6 Fuß = 4 Ellen. πήχυς = 1½ Fuß = 2 Spannen = 6 Handbreiten = 24 Fingerbreiten. πούς = 4 Handbreiten = 16 Fingerbreiten. σπιδαμή = 3 Handbreiten = 12 Fingerbreiten. παλαιστή = 4 Fingerbreiten.

So einsach unt in sich abgeschlossen auch dieses System erscheint, so ift es boch seinem Ursprunge nach auf zwei verschiedene Quellen zurüczusühren. Die eine, erst in neuester Zeit erkannte Ableitung geht zurüc auf die Urzeit, wo die Borsahren der Hellenen und Italiser noch einem gemeinsamen Stamme angehörten. Damals schon bildete der Fuß die Grundlage des Feldmaßes, wonach die Aeder eingetheilt wurden. 10 Fuß machten die Resstange (portica, axauva) und wiederum 10 Resstuthen oder 100 Fuß betrug die Lange der Furche, die die Pflugstiere in einem Antried zu ziehen hatten, die sie wieder umwendeten (vorsus, vorsus, xeledoov, xledoov). Das Quadrat eben dieser Furche bildete das gleichnamige Flächenmaß, für die Griechen zugleich das einzige Acermaß, das sie je gehabt haben (xledoov).

Auf ber andern Seite ift das System der griechisschen Längenmaße zuruckzuführen auf das Ellenmaß, wie wir es in altester Gestalt in Negopten als Grundslage der übrigen Maße sinden. Dort wurde die Elle, beren gesehliche Länge genau normirt war, in 7 Handsbreiten getheilt. Die gleiche Elle, vermuthlich mit dersselben Eintheilung, sinden wir im persischen Reiche wieder; und daß sie durch den Handel auch bei den Inselgriechen Eingang gesunden hatte, dafür bürgt und eine Stelle Herodot's (II, 168), wonach die samische Elle ber ägyptischen gleich war. Aber die übrigen Griechen

hatten eine fürzere Elle, benn die Sieventheilung widerftrebte durchaus ihrem harmonischen Sinne; sie ließen daher die siebente Handbreite weg und famen so zu dem Maße von sechs Palasten. Dies ist der bekannte uérows nizus des Herodot (I, 178), d. h. die gemein griechische Elle, die jener ausdrücklich und genau der königlichen, d. h. persischen Elle entgegensest.

Bon dieser eigenthumlich griechischen Elle sind die übrigen Langenmaße abhängig; doch ehe wir dies weiter verfolgen, ift noch furz zu erwähnen, daß wir in späterer Zeit der größeren agyptisch-persischen Elle auch bei Griechen vielsach begegnen. In Kleinasien war sie durch persische Herrschaft wahrscheinlich überall eingeführt worden. Dasher behielten sie die späteren Diadochenstaaten, namentslich Bergamum und Sprien, bei. In Regypten durften

her behielten fie die fpateren Diadochenftaaten, namentlich Bergamum und Sprien, bei. In Megypten Durften bie Ptolemaer um fo weniger an eine Menderung benten, ba jene Elle bort bas alte fonigliche und heilige Das war. Aber diese orientalische Elle ift von den Griechen burchaus nach griechischer Beije eingetheilt worden. Das baraus hervorgegangene Spstem wurde in Aegypten bas Btolemaifche, in Bergamum nach bem Grunder ber Donaftie bas Philetarische genannt. Lettere Benennung behielten bie Romer, Die bas Spftem querft burd bie Erbschaft bes Attalos fennen lernten, bei, und ubertrugen fie spater nach Aegypten. Das find die vielbefprochenen Philetarifchen Dage, welche bie altefte ber unter Beron's Ramen überlieferten metrologischen Tufeln aufweift. Die Grundlage bildet bort die altagyptische Elle von 525 Millimeter; ju biefer ift ein entsprechenber Guß (in bem Berhaltniß von 6:4 handbreiten) gebilbet und die übrigen Dage bem entsprechend bingugefügt. Außerbem find, was bier nicht weiter ausgeführt werben fann, einige agyptifche Dage beibehalten - ich nenne

nur ben Schoinos von 4 Stabien, gleich 6300 Deter

ober 20,000 preußische guß - und ferner von romischen

Magen ber guß und bas Jugerum eingeführt worden. Doch wir fehren zu dem uergiog arzus Berodot's jurud, ber ale bas Dag von 6 Sanbbreiten im Begenfat ju ber aguptifchen Elle von 7 handbreiten gu betrachten war. Dan follte alfo erwarten, bag bie griechische Elle genau um 1/7 fleiner gewesen sei, als die agyptiiche ober perfische. Doch ift bem nicht gang fo. Schon Berobot (I, 178) fest bie griechische Elle nur um 3 (qnftatt 4) Dactvlen fleiner an, ale die perfische Elle; und gang übereinstimmend damit bestätigen die neuesten monumentalen Entbedungen, bag bie griechische Elle etwas größer als % ber orientalischen mar. Bober bies gekommen, ift noch nicht aufgeklart. Wahrscheinlich ruhrt ber etwas erhöhte Betrag von bem naturlichen Dage ber feche Sandbreiten ber: man verfürzte Die orientalische Elle dem Spfteme nach um eine handbreite; aber bem Dage nach ließ man fie etwas langer, ale bie übrigen 6 handbreiten ber agyptischen Elle betrugen, weil man nach ber natürlichen Sandbreite fich richtete. Danach ift ju einer Beit, die wir jest burchaus nicht mehr beftimmen fonnen, die aber jedenfalls weit vor Berodot jurudlicgt, die griechische Elle, oder genauer, die Elle jener griechischen Gemeinden, die die alteren dorischen Bauwerke aufführten, gesetlich und fest normirt worben.

Doch ehe wir biefes Dag an Bauwerten nachweisen, ift noch die Bemerfung einzuschalten, daß die Große, in ber wir nur zu rechnen haben, anftatt ber Elle ber fuß ift. Denn die Griechen haben fich im Gangen mehr biefem fleineren Mage, ja bie Baumeifter fast ausschließlich bemfelben zugewendet. Die Sache felbst wird baburch nicht geandert, denn der Fuß ist unabanderlich immer gleich 3/2 der Elle. Der alteste Betrag des griechischen Fußes ist mit ziemlicher Sicherheit auf 315 Millimeter festzusstellen (der Bergleichung halber bemerke ich, daß der preußische Fuß 313,8 Millimeter beträgt). Rach diesem Maße sind das alte Herdon zu Samos, der Athena-tempel zu Aegina, der Apollotempel bei Phigalia im Beloponnes, der Jupitertempel zu Nemea und gewiß außerdem noch viele andere gebaut worden 1). Sehr bald aber ift biefes Dag nach einem natürlichen, bei ben Mungmahrungen icon langft erfannten Gefete ein wenig herabgegangen. Wir finden in Unteritalien und Sicilien Mage von 312, 310 bis 308 Millimeter. Das lettere nun ift genau ber Betrag bes attifchen Fußes, wie er jur Bluthezeit Athens unter Berifles gefeglich normirt und an gablreichen Bauten angewendet fich findet. Bon ba an ift bas Dag unverändert geblieben und zwar nicht blos in Athen, sondern auch überall, wo es sonft in Griechenland eingeführt mar. Denn noch in weit fpaterer Beit mar es eben biefer Betrag, ben bie Romer als ben gesehlichen griechischen Fuß anerkannten und zu ihrem Fuße in bas Berhaltniß von 25:24 ftellten. Daher rühren folgende brei unter fich übereinstimmende Bergleichungen swifden bem romifden und griechifden Maße: ber Btolemaifde Suß in ber Proving Cyrenaica, b. i. eben ber attische ober gemeingriechische, galt nach gesehlicher Bestimmung gleich  $1\frac{1}{24}$  bes römischen Kußes (Hyginus, De condicionibus agr. in Gromat. ed. Lachmann. p. 122); das Stadion von 600 griechischen Kuß betrug 625 römische Kuß (Plinius u. A.); endlich bie römische Bußeile von 5000 Kuß war gleich 8 Stadien ober 4800 griechischen Buß.

Bir haben alfo von ber Mitte bes 5. Jahrhunderts an einen vollfommen geficherten Betrag für ben griechischen Fuß und können banach ohne Beiteres bie übrigen Rage bestimmen, wie folgenbe Tabelle zeigt:

| <b>Δάκτυλος</b> |    |      |    | Millim. |   |       |        | Zoa,   |
|-----------------|----|------|----|---------|---|-------|--------|--------|
| παλαιστή        | =  | 77,  | 1  |         | = | 2,95  | 5      |        |
| σπιθαμή         | =  | 231  | 2  | *       | = | 8,84  | *      | *      |
| πούς            |    |      |    |         | = | 11,79 | =      | *      |
| πηχυς           | =4 | 162, | 4  | \$      | = | 1,47  | preuß. | Fuß,   |
| ὀογυιά          | =  | 1    | 85 | Meter   | = | 5,89  | *      |        |
| πλέθοον         | =  | 30,  | 83 | =       | = | 98,22 | 5      | *      |
| στάδιον         | =1 | 184, | 97 | £       |   |       |        | ;      |
|                 |    | •    |    |         | = | Í/40  | geogr. | Meile. |

<sup>1)</sup> S. Bittich, Denkmaler und Forschungen, Archaol. Zeitung Jahrg. XV. Rr. 106. 107. XX. Rr. 162 B.

Dazu ale Flächenmaß bas

nledoov = 0,0950 Heftaren = 0,372 preuß. Morgen. Ueber bas Stabion ift noch ein Wort insbesonbere bingugufügen. Es war befanntlich urfprünglich die Lange ber Rennbahn und in allen gallen gleich 600 guß. 200 man baber in Griechenland Rennbahnen von verschiedener Lange gefunden hat, hat man mit Recht auf ein zu Grunde liegendes verschiedenes Fußmaß geschloffen. Aber als allgemein gultiges Wegmaß haben wir nur bas Stadion bes attifchen ober gemeingriechischen Fußes, von Reuern gewöhnlich bas olympische genannt, zu betrachten, baffelbe, welches, wie bereits bemerkt, spater bie Römer recipirten. Indeffen in ber praktischen Anwenbung war das Stadion, besonders in der früheren Zeit, fein so genau bestimmtes Das. Die Straßen waren in den seltensten Fällen genau vermeffen, gewöhnlich nur ausgeschritten, oft auch blos nach unsicherer Abschäung bestimmt. Daher ift mit ber Unficherheit ber Wegmeffung felbft auch bas Stadion als bas allgemeine Begmaß zu einer schwer zu firirenben Große geworben. So viel ift flar, baß, wie bie romifche Meile, fo auch bas griechis fche Beg - ober Itinerarftabion einer bestimmten Anjahl von Schritten entsprochen haben muß. Aber mertwurdigerweise fehlt hieruber jede Angabe. Für die von Berobot und Kenophon angeführten Begangaben, auf die es hier vorzüglich ankommt, ift als der gesichertste Werth der zu betrachten, bag man bas zu Grunde liegende Stadion rund ju 200 Schritt ober 1/50 ber geographischen Meile rechnet.

Bu bemerken ift noch, daß Herobot durch ein noch nicht aufgeklärtes Dieverständniß ben ägyptischen Schoinos, besten Betrag wir oben angegeben haben, zu 60 Stadien rechnet. Dieses Stadion (von nur 334 Fuß) ift lediglich als eine Unterabtheilung des ägyptischen Längenmaßes zu betrachten und hat mit dem griechischen

Stadion Richts zu thun.

II. Sohlmaße. Die Ableitung bes Sohlmaßes vom Langenmaße erscheint so naturlich, baß es faum erklarlich ift, wie nicht alle Bolfer von felbst barauf gefommen fein follten. Und boch war im gangen Mittelalter wie in der neuern Beit bie jur frangofischen Revolution, fo viel wir wiffen, bei feinem Bolfe bas Rorpermaß direct vom gangenmaße hergeleitet. Erft bas neufranzösische metrische System hat bekanntlich biese Aufgabe glangend geloft. Im Alterthume hatten bie Romer bereits die gesehliche Bestimmung, daß ihr hauptsächlichstes Hohlmaß, das Quandrantal, der Rubus des romischen Kußes sein sollte. Aber für die Griechen läßt sich eine abnliche Festfepung auch nicht im Entferntesten nachweisen. Bas Anderes biente benn auch zu Sohlmaßen als ber Rrug, die Kanne, das Faß oder irbene Gefäß; alles Behalter, beren fubischen Inhalt genau nach gangeneins beiten zu berechnen, eine fur jene Beit unlosbare Schwies rigfeit war. Bielmehr hat hier gewiß ber Gebrauch, ober wenn man fo fagen barf, ber Bufall entschieben. Der große Rrug, ber ben Wein ober bas Del aufnahm, bas Dag, in welches bas Getreibe gefüllt murbe, biefe

wurden, ale bas Bedürfnis banach fich berausftellte, gefeslich normitt und Die fpateren Rage nach bem aufgeftellten Ruftermaße geregelt. Damit ftimmt vollfommen, daß grade in den Sohlmagen in Griechenland eine weit größere Mannichfaltigfeit berrichte, als in ben Langen-maßen und felbft ben Mungen. Uns Tentichen fann bies am allerwenigften rathfelhaft fein, ba wir, tropbem bağ bie Reuzeit schou so Manches nivellirt bat, noch immer mit einer Raunenswerthen Mannichfaltigfeit von

Sobimagen gefegnet find. Aus ber Menge ber griechischen Brovinzialmaße fennen wir naber nur bas attifche Sohlmas, bas einzige, weldes jugleich eine allgemeinere Beltung erlangt und frühzeitig auch auf bas romische hoblmaß eingewirft bat. Best muffen wir umgefehrt von dem romischen hoblmaße jurud auf bas attifche foliegen. Denn während bas erftere burch forgfältige Combinationen mit aller nur wunfdenswerthen Sicherheit fich bat berechnen laffen, ift bas lettere bis jest unmittelbar aus griechischen Quellen noch nicht mit Zuverläffigfeit ermittelt worben. Doch fleht zu erwarten, bas eine umfaffente Rachmeffung ber une noch erhaltenen Doblmage, fobalb fich einmal Bemant biefer fcwierigen Anfgabe unterzieht, ju befriedie genten Refultaten führen wirt.

Die attifchen Sohlmaße, wie die der meiften Bolfer, zerfallen in zwei gesonderte Claffen, je nachdem se zur Anfandure von fluffigen ober trodenen Gegenständen beftimmt waren. Das haupemas für Fluffiges war ber perppres, auch appopreis genannt. Derfelbe war nach dem Duederimaliredeme in 12 ross, der ross in 12 noreilm getheilt. Das Biertel ber worrily war bas öfteplager. bas Sechftel ber wiedog. Das Mag für Trodenes, der geöhavos, war um 1, größer als der Metretel. And batte er eine abweichente Gintbeilung. benn er zerfiel in 6 euraig, der euraig in 2 geneuen ober 8 poirung, die poirus in 4 nordlen. Die Koeple ift bem entirenbenten fluiffigleitsmaße gleich; übrigens wirt auch the Sobiiel, ber neudo; als Trofennaß erwähnt.

Dazu frumt ned ein wedinges Das für Eredenes femel als fluffiges, welches ern burch bie romifche Berriden, aber bann auch allgemein eingeführt wurde; eb ift der george, b. i. aantarvint. Derfelbe war rem Metretes ber greundüchzigft, rem Metimnes ber fechandneunzigne Theil, ober, mit den fleineren Magen vergliden, des Sechiel des poès, de Gallie des points Der preis lethik war bem remitiden conging, ber einens dem medier gleich. Der Metretes betrug bas Anderehalbiade der rimiiden Amphora. Die legsene in von und früher (Metrol. S. 97 ig.) auf 36,263 Sint = 22,937 menjische Onart bestamm werten.

#### Danad fint anguieren:

```
property = 39,295 time = 34,40 m. Onan = 0,573 Cimer
pais = 3,285 : = 2,867 :
Energy = 0.547 : = 0.478
marine = 0.274 = 0.235 =
```

Berner von ben Trodenmaßen:

```
midunos = 52,527 Liter = 45,87 pr. Quart = 0,956 Coffe.
exrevs = 8.754 = 7.646 =
tulerror = 4,377 = 3,823
20000 = 1.094 = 0.956
```

Esorps und voruly wie die vorbergebenden Aluska-

III. Gewichte. Das griechische Gewichtsplem fieht in enger Beziehung zu ben aftatischen Systemen, von benen wir bis jest allerdings nur bas bebruifche genauer kennen. Die oberfte Einheit ift das Talent (ralavrov, eigentlich die auf die Bage gelegte Laft). Daffelbe jerfällt in 60 Minen (uver) ober 6000 Drachmen (doerymen), bie Mine also in 100 Drachmen. Die Drachme wird noch in Sechstel, offolol, zerlegt. Auf den Ursprung, fowol der Benennungen ale ber Gintheilung, fann bier nicht weiter eingegangen werben, ba bie Unterinchung noch nicht abgeichloffen ift, alfo fich auch nicht mit wenigen Borten barüber iprechen lagt. Die Frage nach bem Betrage ber griechischen Bewichte ift vollfommen ibentifch mit berjenigen nach ben Dungmabrungen, ba bie Munten unt ber Ansbrud bet Gewichtes ber jum Berfehr bienenben Meralle find, und andererfeits bie Bewichte faft nur aus den Mungen befannt fint. Sier fommt es lebiglich barunf an, ben Betrag bee attifden Bewichtes, welches burd Alexander allgemeine Geltung erlangte, binjuftellen. Es betrug

```
bas Talent 26,196 Milogt. = 52,392 Pfund
             436,6 Gramm = 26,20 Setb
die Mine
               4.366 = 0.262 = 0.728 = 0.044 = 0.044
tie Drachme
der Obeles
```

Dies war bas Dungewicht bes athenischen Stantes, wie es burth Solon bei Gelegenheit feiner Scifachthie eingeführt war. Als Sandelsgewicht blieb bas altere aginatiche Gewicht, über welches nech bei ben Mangen gefreeden werben wirb. Die Mine befielben war nach gefestider Beftimmung (Beliebeidelus im Corp. inser. Gr. 123. §. 4) gleich 138 Mingerechmen, betrug alie 602 6 Gramm = 1.2 Pinch

Das bei homer mehrfach erwähner Lakent war ein fleines Goltgereicht, beffen Betrag wir mite mehr bedimmen founce.

In freinerer Zeit (zwerft bei dem Komifer Philemon im 3. Julich) ericheint ein anderes fleinet Talent als Goldgenicht im Betrage von 3 Seatenen oder 6 Drachmen (=26.2 Ge. = 1.57 Ench). Der Universität interviewe int materibeinlich nach Sieilen zu verfeten, we durch tie eigenthümliche Berichmelzung der allehalischen Aurfermalrung mit ber griedrichen Silber- und Soltmabrung querk Lulente von fo fleinem Betrage enthanden unb.

IV. Mungen. In riefem lepten unt jugleich michiguen Abidinine in junadin eine kupe Darnellung berjenigen affaniden Genicht und Runmalbungen gu verinden, aus benen die griedrichen Bahrungen abge-

leitet find 2). Bum Berftandniß ber folgenden Gewichts angaben bemerten wir, bag bei Bergleichung verschiedener Bahrungen ber Unterschied eines Grammes im Gewicht ber Drachme schon ausreicht, um jur Annahme eines eigenen Mungfußes zu nothigen; benn Diefe Differeng beträgt bei bem Talent, das mit einem halben Centner unseres Gewichtes zu vergleichen ift, nicht weniger als 12 Bfund, b. h. ein Biertel bis Funftel bes Gangen. Ferner schiden wir voraus, daß der teutsche Bereinsthaler, abgesehen von der Legirung, die hier nicht in Betracht fommt, 162/3 Gramm feines Silber enthalt, wonach die attische Drachme von 4,37 Gramm ziemlich nahe gleich 1/4 Thaler und die übrigen Drachmen nach

Berhaltniß anzusegen find.

Die Aufgrabungen in ben Ruinen bes alten Riniveh haben jur Entbedung zahlreicher, mit Auffdrift und Berthzeichen versehenen Gewichtftude geführt. Bringt man die hieraus gezogenen Resultate mit der eng damit aufammenhängenden perfifchen Golde und Silberpragung in Berbindung, fo ergeben fich folgende, in ben Saupts punften volltommen geficherte Combinationen. Es beftand im affprischen und spater im medisch perfischen Reiche ein Gewicht, welches als oberfte Ginheit eine bem griechischen Lalent entsprechende Große hatte. Diefelbe gerfiel wie bas griechische Talent in 60 Bfund (griechisch μναί). Das Pfund murbe, wenigstens bei ber Goldrechnung, wieder in 60 Stude getheilt. Das Gewicht bes Pfundes, wie es die Gewichtstude ergeben, betrug 510 Gramm; bas Sechzigstel bazu wog 8,5 Gr. Diefes Sechzigstel erscheint in ber Sauptmunge ber fpateren perfischen Goldprägung, dem Dareifos. Auch bas Silber ift frühzeitig nach diesem Gewichte ausgeprägt worden; jeboch aus Grunden, die fogleich gezeigt werden follen, blieb diefe Silberpragung in Aften felbst vereinzelt, ja fte erscheint in ber Beit, wo für une bas sichere hiftorische Biffen beginnt, bereits faft gang unterbrudt; allein fle hat ihre weitverzweigten Ableger nach bem Abendlande gefendet. 3m fernen Weften, in Ryrene und Etrurien, beruht ber Urfprung ber Pragung auf diefem Gewichte; die alte Handelsftadt Rorinth folgte von Alters her bemselben; auch auf Euboa, so fehr auch bort in spaterer Beit verschiedene Bahrungen fich gefreuzt haben, scheint anfanglich nach biefem alten Gilberfuße gepragt worben zu sein, sodaß die Athener, als fie unter Solon benfelben Buß aufnahmen, ben Ramen bafur von Guboa entlehnten. Durch Athen und spater burch Alexander ift ferner eben biefer guß, vermoge eines merfwurdigen Rudichlages, mit ber bamit ibentischen verfischen Goldwahrung wieber in Berbindung gefest worden und hat feine Berrichaft über die Theilftaaten der einft matebonischen Monarchie noch lunge über Alexander hinaus bemabrt.

Doch wir fehren jum Anfang jurud. Die Eintheilung in Sedzigstel ift abweichend von bem griechiichen Syftem. Denn bie griechische Mine zerfallt in 50 Bangftude und 100 Salbftude; bies nämlich ift bie Bedeutung der Worte στατής und δραχμή, die, wie wir theils sicher wiffen, theils vermuthen konnen, ihre Analoga auch in ben vorberafiatischen Sprachen gehabt haben. Aber auch die Sache felbst, b. h. die reindecimale Eintheilung des Pfundes ju 50 und 100 ift nicht erft griechisch, sondern schon asiatisch. Seitdem Munzen gefclagen worden find, muß biefe Gintheilung Gingang gefunden haben; ja fie überwog balb fo fehr bie andere in Sechzigftel, baß, wie es nach bem Berichte herobot's scheint, schon in den officiellen Rechnungen unter Dareivs bas Gold nach biefem Suftem gerechnet wurde. Bie ift bas zu verstehen? Das alte Pfund war ursprünglich in 60 Goldftude getheilt; das Goldstud ließ man aus bei der andern Rechnung unverändert, aber man bilbete baju ale Rechnungeausbrud ein neues Bfund von 50 folder Goldftude und ein entsprechenbes Talent von 3000 berfelben. Dies ift bas perfifche Golbtalent, meldes herobot in feinem berühmten Berichte (III, 89-96) nach attischem Sprachgebrauche bas euboische nennt. Diefes Goldtalent verhielt fich nun zu jenem, welches ben affprifchen Gewichtstuden entspricht, wie 10:12. Das lettere nennen wir nach Aelian (Var. hist, I, 22) bas babylonische; jeboch gur Unterscheibung von bem gleich ju besprechenden babylonischen Talente bes Berobot. das babylonische Sandelstalent.

Die beiben genannten Talente find zugleich ber Ausbrud für bas Werthverhaltniß zwischen Gold und Silber in ber Mungprägung. Ursprünglich nämlich - und gewiß ift bas irgend einmal auch bas factifche Berhaltnis gewesen - ftanb bas Gold jum gehnfachen Werthe bes Silbers; es galt alfo ein Gewicht Gold ebenfo viel als das zehnfache Silbergewicht. Dann muß zu irgend einer, ebenfalls ichon febr frühen Beit, ber Berth bes Goldes bergeftalt gesteigert worden fein, bag erft bas zwölffache Gilbergewicht im Berthe bem Goldgewicht entsprach. Eben Dieses Berhaltniß finden wir in ben beiben erwähnten Talenten ausgebrudt. Burde bas Silber nach dem babylonischen handelstalente, bas Gold nach dem Goldtalente gewogen, fo entsprechen immer noch 10 Silberftude im Werthe einem Goldftud; aber ba bas Silberftud in bem Berhaltnif von 60:50, b. i. 12:10 schwerer war ale das Goldstud, so mar bas Silberges wicht bas 3wölffache bes gleichwerthigen Goldgewichts. Das find Berhaltniffe, fur bie wir gwar feine birecte Bestätigung haben, die aber als nothwendiges Mittelglied zu andern ficher beglaubigten Berhaltniffen eingeschoben werben muffen. Berobot namlich fagt, bas Golb habe im perfischen Reiche unter Dareios bem breigebne

<sup>2)</sup> Meine Anficht hierüber, die von ben Sagen Mommsen's und Queipo's ausgegangen ift, findet fich in dem Anffate über bas babylonische und eubbische Talent des herodot (Jahrbücher für Philol. und Radag. 85. 28b. S. 387 fg.) begründet. Inzwischen ift, aber erft nach Abfaffung ber obigen Darftellung, in ben Grenzboten (Jahrg. XXII. S. 395 fg.) eine weitere Untersuchung von Mommfen erfchienen, Die wefentliche neue Beitrage gur Lofung bes fchwierigen Brobleme bietet.

fachen Silbergewichte entsprochen, mithin war basselbe nach ber Münzordnung dieses Königs auf ben dreizehnschen Werth des Silbers gesteigert. Dem entsprechen die aus jener Zeit herrührenden Münzon mit überraschender Genauigkeit. Das Gold wurde, wie bereits bemerkt, auf ein Ganzstück von 8,5 Gr. ausgeprägt. Das Ganzsstück des Silbers aber beträgt nicht, wie man nach dem babylonischen Handelspfunde von 510 Gr. erwarten sollte, 10,2 Gr., sondern mit dem Zuschlag von 1/12 etwas über 11 Gr., wozu ein Halbstück von 5,5 Gr. kommt. Diese beiden Silberstücke vertreten als Stater und Drachme das babylonische Talent des Herodot, welchen Ramen wir beibehalten; nur daß wir es zum Unterschied von dem babylonischen Handelstalente als Münztalent des zeichnen.

Wir wenden uns nun einem andern Gebiete und einem gang abweichenben Mungfuße gu. Beit verbreitet in ben Ruftenlandern Rleinaftens, sowie auf mehren Inseln findet sich eine Silberprägung, die auf einem Bangftud von ungefahr 14,5 Gr. beruht, welches in Balften und Biertel gerfällt. Mungen Diefer Bahrung von eigenthumlichem Geprage find in Babylon gefunden worden; es find Doppelftude von etwas über 28, und Biertel bagu von 7 Gr. Doch bas ift nur eine vereingelte Erfcheinung; ungemein zahlreich findet fich, wie gefagt, bas Bangftud von 14,5 Gr. an ben Ruftenlanbern. Bobin ber Urfprung biefer Bahrung ju verlegen ift, lagt fich nach ben jegigen Silfemitteln noch nicht entscheiben. Un Babylon zu benten ift nicht rathlich, ba wir bort vielmehr ein mit bem affprischen und perfischen verwandtes Bemicht zu erwarten haben. Aber am fefteften haftet, wenn man Alles erwägt, biefe Babrung an ben phonifischen Sanbeloftabten mit ihren Sinterlandern Palaftina und Syrien. Insbesondere miffen wir ficher, bag bies bas hebraische Landesgewicht war, und zwar nicht erft feit ber Beit ber fehr jungen Silberpra-gung, fonbern jebenfalls ichon fruher. Wir werben alfo por ber Sand diese Bahrung die phonifische nennen. Sollte auch etwa burch spatere Untersuchung ein anderer Rame dafür zu mablen fein, fo murbe dadurch an ber Sache Richts geandert werben: es ift ber Fuß mit bem Ganzstud von 14,5 Gr. ein für sich bestehender, der selbstftanbig neben ben vorher genannten Bahrungen ein-

Rachdem die unumgänglich nothwendige Borunterssuchung so weit geführt ift, wenden wir uns nun zu den griechischen Runzwährungen, die jest erft eine ausreichende und ungezwungene Erklärung finden. Ein Glied der griechischen Prägung, die Uebertragung des perfischen Goldgewichtes auf die Silberprägung ist bereits in Kurze erwähnt worden; doch durfen wir es hier nicht an den Ansang stellen, weil es erst später zu wichtigem Einfluß gesommen ist. Die griechischen Städte Kleinsasiens, die Inseln zwischen Aften und Griechenland und selbst die Kuftenlander im Rorden des ägdischen Recres solgten theils der babylonischen Silberwährung (Ganze

ftud von reichlich 11 Gr.), theils bem phonifischen Ruße (Bangftud von 14,5 Gr.). Diefe beiben Babrungen berührten fich an ungahligen Orten in unmittelbarfter Beife; oft bestanden fie gradezu neben einander, ohne baß fofort die eine bie andere verbrangen fonnte. Sehr naturlich ift babei bie Erscheinung, bag bas Stud bes höheren Fußes einem niedrigen Betrage (bis ju 13,5 Gr.) fich zuneigt, mahrend bas Stud bes nieberen Fußes nicht unmerklich (bis ju 11,4 Gr.) fteigt. Dies war eine unwillfurliche Annaherung: ju einer Bereinigung ift es in Afien felbft und auf ben Infeln nicht getommen, weil bort das Bewußtsein von ber Berschiebenheit jener Bahrungen zu lebendig war; aber in Griechenland felbft ift ber Berfuch, beibe Bahrungen zu verschmelzen, ober beffer gefagt, eine Mittelwährung zwischen beiben hers zustellen, gemacht worben. Es ift bies ber aginaische Buß mit feinem Bangftud von 12,4 Gr. und entsprechender Salfte ober Drachme, biefe eigenthumlich griechische Babrung, die, je mehr Auffcluß wir über die gesammten Dungverhaltniffe bee Alterthume erhielten, une um fo rathselhafter zu werben ichien, weil fie fich immer icharfer als ein von allen übrigen ifolirtes Blied herausstellte. Bo bie Entstehung bes aginaifden guges ju fuchen fei. zeigt schon der Rame; weiter knupft fich daran die Tradition, daß Pheidon, König von Argos, der um die Mitte des 8. Jahrhunderts herrschte, auf Aegina das erfte Silber habe auspragen laffen. Buchftablich genommen, ift biefe Rotig unglaublich, benn Megina pragte Silber, weil es burch bie Beburfniffe bes Sanbels bagu geführt murbe, nicht nach bem Ginfall irgend eines Berrfchere; aber das ift feftzuhalten, daß die Entstehung bes agindischen Fußes in engem Bufammenhange fteht mit ber alten Bluthe bes Beloponnes und der ftaatlichen Orde nung beffelben, ale beren Bertreter Pheibon gilt.

Die ägindische Währung war also eine fünstlich geschaffene, abweichende von den astatischen, die den übersseischen Berkehr beherrschten. Aber sie hatte andererseits den Borzug, eine eigenthümlich griechische zu sein und von Born herein in einem größeren, wohlgeordneten Staatsverbande eingeführt worden zu sein. Dem entsprechend erlangte sie auch weitere Berbreitung über den Beloponnes und Aegina hinaus. Mit Ausnahme von Korinth war vor Solon in Griechenland kaum ein nennenswerther Ort, der nicht dem äginäischen Fußfolgte. Allein durch Athens Uebergewicht wurde derselbe bald zurückgedrängt und verschwand gänzlich in der Zeit nach Alexander, während die euböisch-attische und die phönikische Währung dis weit in die Römerzeit hinein blühten.

Roch ist turz zu bemerken, daß die Angabe des Bollur (IX, 76. 86), wonach die äginäische Drachme gleich 10 attischen Obolen und das äginäische Taelent gleich 10,000 attischen Drachmen gesetzt wird, auf einem Irrthume beruht. Richtig sind diese Ansahe für das hebräische Talent, welches 100 attischen Minen (= 10,000 Drachmen) gleich war, und bessen Stater

in 20, die Dradyme also in 10 Stude gerfiel, die bem attischen Obolos gleich maren.

Bir wenden une nun speciell Athen und ber attis fchen Bahrung ju. In Athen herrschte ursprünglich ber ägindische Fuß, ber erft burch Solon mit einem neuen niedrigeren vertaufcht wurde. Dies hangt eng jusammen mit ber befannten Seisachthie. Die Erleichs terung ber Schulbenlaft wurde hauptsächlich baburch herbeis geführt, baß bie Schuldvertrage, bie auf altere schwerere Drachmen gestellt maren, in den neu eingeführten leichteren gurudgezahlt murben. 216 Berhaltniß zwischen ber alten und neuen Währung gibt Androtion (Plut. Sol. 15) 100:73 an, womit auch andere zuverlässige Angaben übereinstimmen; das ist eben das Verhaltniß zwischen ber äginaifchen und attifchen Bahrung. Lettere nun, wie nicht weniger sicher ift, ift feine andere, ale bie euboifche, b. h. Die Bahrung ber perfifchen Goldmunge, auf das Silber übertragen, Diefelbe Bahrung, Die das mule bereite in Rorinth und vermuthlich auch auf Euboa bestand. Durch die Aufnahme in Athen und mit ber bald emporblühenden Macht dieser Stadt wurde fie nun ju ber wichtigsten in Griechenland, ju einer Urt von allgemeinem Courant. Um fo leichter ift es erflarlich, baß fpater Alexander ber Große, nachdem bereits fein Bater Philipp ben persischen Dareifenfuß in ber Goldpragung angenommen hatte, den entsprechenden Fuß für bie Silberpragung, b. i. ben attischen, in seinem Reiche einführte und baburch benfelben weit über Griechenland und feine Beit hinaus verbreitete.

Die Bestimmung bes attischen Munggewichtes beruht auf zwei sicheren, unter sich übereinftimmenden Dos menten, einmal auf ben erhaltenen Mungen felbft, bann auf ber Bergleichung mit bem romifchen Pfunde (Polyb. 22, 26, 19; Liv. 38, 38, 13). Danach ift mit voller Genauigfeit fur bie attifche Drachme bas Rormalgewicht von 4,366 Gr., für das Tetradrachmon von 17,46 Gr. ermittelt worden; worans weiter ber Werth bes attifchen Belbes ju ben fogleich anzugebenben Gagen folgt.

Ausgeprägt murbe in der attischen Dunge am haufigsten das Tetradrachmon (im Werthe unserem Thaler nabe), demnachst als Biertel baju die Drachme. Die Doppelbrachme fommt nur fehr felten vor. Das größte Rominal mar bas Defabrachmon. Gehr vielfältig find bie Theile ber Drachme; es finden fich Triobolen, Dbolen und Hemiobolien, außerdem auch, allerdings scheener, Tetrobolen, Diobolen, Trihemiobolien (= 1½ Dbolos), Tritemorien (= ¾ Dbolos), Tetartemorien (= ½ Dbolos). So ging die Silbermunge bis ju bem fleinsten noch barftellbaren Werthe von wenigen Pfennigen herab. Erft furs vor dem veloponnesischen Kriege wurden als Scheibemunge Rupferftude im Werthe von 1/8 Obolos (xalxoi) und entsprechende größere Rupfermungen eingeführt. Das attische Geld zeichnete fich burch feinen Silber-

gehalt aus; es war absichtlich gar nicht legirt und ift bemgemaß auch fein Werth im Berhaltniß zu unferem Silbergelbe anzusepen. Ein Thaler enthalt 162/3 Gramm M. Gueytl. b. MB. u. R. Grfte Section. LXXXI.

feines Silber; also hat das attische Tetrabrachmon von 17,46 Gr. ebenfalls feinen Silbers ben Werth von 1,0478 Thaler. Daraus ergeben fich folgende Anfabe jundchft fur bie beiben großen Rechnungeeinheiten von 6000 und 100 Drachmen:

Talent = 1571 3/4 Thir. = 2750 Fl. (rhein.). Mine = 
$$26\frac{1}{5}$$
 =  $54\frac{5}{6}$ .

Ferner für die ausgeprägten Mungen:

δεκάδραχμον 
$$= 2\mathfrak{Th}$$
lr.  $18,6 \,\mathfrak{Sgr.} = 4 \,\mathfrak{Fl.} \, 35 \,\mathfrak{Kr.}$ 
τετράδραχμον  $= 1 \, : \, 1,4 \, : \, = 1 \, : \, 50 \, :$ 
δραχμή  $= 7,8 \, : \, = 27^{1}/_{2} \, :$ 
τετρώβολον  $= 5,2 \, :$ 
τριώβολον  $= 3,9 \, :$ 
διώβολον  $= 2,6 \, :$ 
τριημωβόλιον  $= 2 \, :$ 
όβολός  $= 1,3 \, : \, = 4^{1}/_{2} \, :$ 
τριτημόριον  $= 1 \, : \, :$ 
ήμωβόλιον  $= 0,7 \, :$ 
τεταρτημόριον  $= 0,3 \, :$ 
χαλχοῦς  $= 0,16 \, : \, = \frac{1}{2} \, :$ 

Die Goldprägung ist in Athen niemals in ausgebehntem Maßstabe geubt worden. Das Sauptnominal war, bem perfischen Dareitos entsprechend, ein Didrachmon, χουσούς στατήο genannt. Außerdem curfirte viel affattfces Gold. Um ben Werth biefer Goldmungen in unserem Gelde ausbrucken zu konnen, muß man sich an bas jest zwischen Gilber und Bold bestehende Berthverhaltniß halten. Danach ist 3. B. ein Pfund Gold 15½ mal so viel werth als ein Pfund Silber. Im Alterthume war bas Verhältniß niedriger. Die Griechen rechneten das Gold oft nur jum gehnfachen Werth bes Gilbers; im Sandelevertehr ftand es ungeführ zwölffach; in ber perfifchen Munge, wie bereits bemertt, breigehnfach. Rach bem jegigen Goldcurfe ift ein Dareitos etwa 72/3 Thir., ein attifcher ober mafebonischer Stater 8 Thir. werth. Außerdem werden als in Griechenland circulirend fnaifenische Stater ermahnt, bie nach bem bamaligen Curewerthe auf 71/3 Thir., nach dem heutigen auf etwa 10 Thir. anzusehen find. Der bei Berodot erwähnte Koolosiog στατής, von dem zahlreiche Gang: und Theilstude erhalten find, hat gleiches Gewicht mit dem Dareitos gehabt.

Der attische Fuß erhielt noch weitere Geltung burch bie makebonische Berrichaft. Philipp II. erkannte mit genialem Blid, daß er, um das Erbe ber perfischen Berrichaft antreten ju fonnen, ben beichrantten Mungfuß seines Landes — es war die fleinastatische Silberwahrung — aufgeben und bafür bie Goldwahrung und zwar nach perfischem Fuß einführen muffe. Daher pragte er Maffen von Gold in Stateren attifchen Gewichtes aus, feine Ronigemunge in biefer Beife ber bes perfis fchen Großfonige entgegenfesend. Sein Sohn Alexander ließ confequenter Beife auch bas Silber nach attischem

Fuße schlagen, und übertrug benfelben auf die eroberten gander, in benen zahlreiche makedonische Brägstätten erzichtet wurden. Auch nach Alexander's Tode blieb feine Währung in ben meisten Diadochenstaaten, namentlich in Makedonien, Bergamos und Syrien, außerdem in sehr vielen kleinasiatischen Gemeinden, welche letteren sogar

bas Gepräge ber Alexandermungen unverändert fortführten. Rur in Aegypten ließen die Ptolemäer die alte, der phonikischen nahverwandte Landeswährung bestehen, worüber die nahere Erörterung, ebenso wie die Darstellung der sicilischen und unteritalischen Währungen hier unterbleiben muß. (Fr. Hultsch.)

### GRIECHENLAND.

# A. Alt-Griechenlanb.

### Griechische Literatur.

Die griechische Literatur ift bas Bermachtnig einer ber ebelften nationen; bie geiftigen Schape, bie biefes Bolt im Laufe eines langen, auf die hochften Biele gerichteten Lebens erworben hat, find hier in einer mahrhaft muftergultigen Form niedergelegt. Wie bie griechis sche Literatur eine ursprüngliche im ausgezeichneten Sinne bes Wortes ift, so hat fie nach allen Seiten hin theils birect, theils auf vielsach vermittelten Wegen eingewirft, fodaß nicht leicht eine andere Literatur in biefer Sinficht mit ihr verglichen werben fann, und biese Wirksamkeit ist ihr für alle Zeiten gesichert. Wir Teutsche haben lange Zeit kein rechtes Verständniß bieser classischen Werke gehabt. Erst seitbem wir selbst wieder eine Literatur besitzen, sind wir im Stande, das Geheimnis frember Runft ju faffen. 3mar jene marme Empfang-lichfeit, mit ber man feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts fich bem Studium ber claffifchen, inebefondere ber griechischen Literatur zuwandte, jene jugendliche Begeifterung, in ber man mit jenen Muftern wetteiferte, und fo eine neue Bluthe ber eigenen Literatur berbeiführte, ift heutzutage nicht mehr vorhanden. Schon ber eigenthumliche Reig, ben unwillfurlich alles Reue ausubt, mußte nach und nach schwächer werben. Dann fonnte bie bem menschlichen Geifte angeborene Reigung jum Biberfpruch um fo weniger ausbleiben, als es nicht an Unverständigen fehlte, die ohne Unterschied und ohne Urtheil Alles, mas aus bem Alterthume auf uns gefommen ift, als Meisterwerke priesen. Aber indem jener anfängliche Enthusiasmus immer mehr einer gerechten Würdigung und besonnenen Kritif gewichen ist, darf man nicht besorgen, daß das Vermächtniß jenes hochbegabten Bolkes, auf dem alle höhere geistige Bildung vorzugsweise ruht, jemals wieder in Vergessenheit gerathe, wenn es auch zuweilen scheinen mag, als ob die wandelbare Gunst der Menge sich anderen zuwende. Wir mussen immer von Reuem uns an den Werken der Alten erfrischen und gleichsam verjüngen, und zwar gilt bies vor allen von ben Griechen; benn schon bie Römer, bei benen bas Reale vielfach bas Uebergewicht über bas Ibeale behauptet, haben etwas entschieben Mobernes.

Rur wenigen Bolfern ift bie volle Gunft ber Mufen gu Theil geworden; in ber alten Belt vorzugeweise ben Bellenen. Rur fie, nicht bie alteren Culturvolfer bes Drients, haben eine Literatur im vollen Sinne bes Bortes beseffen. Es find reichbegabte, finnige Bolter, Die in vielen Studen ben Sellenen voraus geeilt waren; fie haben es in mancher Kunft und Biffenschaft fruhzeitig au hoher Bollfommenheit gebracht; es fehlt nicht an ben Elementen, aus benen sich eine Literatur hatte bilben können; manch bedeutendes und ehrwürdiges Denkmal haben fie hinterlaffen, aber ben Gipfel ber Runft haben fie nicht erreicht. Die Poefie, bie aus ben verborgenften Tiefen bes menschlichen Gemuthes entspringt, hat hier noch nicht ihre volle Bluthe entfaltet. Jener Athem ber Freiheit, ber bas griechische Bolf burchbringt und ber überall bas rechte Lebenselement ber Boefie ift, geht bem Drient, ber in festen geschloffenen Sapungen verharrt, noch ab. Diefe Empfanglichfeit für alles Schone und Große in ber Ratur wie im Menschenleben, Diese Richtung auf bas Sohere und Allgemeine zeichnet vor allen ben hellenischen Bolfogeift aus. Darum fühlt er fich insbesondere in der Zeit, wo er sich seiner eigenen Art vollkommen bewußt wird, ben Aegyptern und den semitischen Stämmen, Phonistiern, Syrern, Juden gegenüber fremd, eben weil alle biefe Bolfer mehr und mehr bem Ibealen abgewandt, allmählich in finnlicher Luft und rastlosem Streben nach Erwerb untergeben 1).

<sup>1)</sup> Schon Blaton (De Rop. IV, 435. E.) und Dionpfius (Ars Rhet. c. 5) heben bas φιλομαθίς bes griechischen Bollsgeiftes gegenüber bem φιλοχοήματον jener Boller hervor. Freilich tritt auch in Griechenland eine Periode ein, wo bas Boll seiner befferen Ratur untreu wirb.

Allerdings werden wir, wenn wir ben Wurzeln ber griechischen Bildung nachgehen, vielfach auf den Drient bingewiesen; auf anderen Gebieten bes geiftigen Lebens, insbesondere ber Religion, ber bildenden Runft, sowie ber Mufit, ift ber Ginflug ber Fremde nicht ju vertennen. Baren boch jene Bolfer jum Theil ben Griechen gar nicht fo fremd, ber Stammverwandtichaft war man fich wenigstens in jenen fruben Beiten noch mehr bewußt, und grade ein fo empfängliches und bewegliches Bolf, wie das hellenische, mochte am wenigsten in starrer Aus-schließlichkeit verharren. Indem der Geift fich in eine fremde Eigenthumlichkeit vertieft, kehrt er bereichert ju sich jurud, und fo hat die Berührung mit fremder Cultur mittelbar auch anregend und belebend auf die griechische Poefie und Literatur jurudgewirft. Aber Die hellenische Boefte entspringt boch gang aus ber eigenen erhöhten Beiftesthätigfeit eines jugendlich frischen Bolfes. Dhne ein fremdes Mufter vor fich ju haben, beginnt diefelbe gleichsam spielend die hochsten Aufgaben gu lofen und verfolgt selbständig ihre eigene Bahn. Grade barum, weil die griechische Literatur eine ursprungliche ift, hat fie fo entschieden auf alle folgenden eingewirkt. Richt nur die romifche Literatur folgt gang bem Befete und Borbild ber Griechen, sondern felbst ber Drient hat mannichfache Unregung baber empfangen. Auf bie Literaturen ber neueren Bolfer hat die hellenische Boefie theils birect, theils in noch boherem Grade burch Bermittelung ber Romer eingewirft. Um flarften zeigt fich biefer Ginfluß im Epos und Drama. Aber felbft Untergeordnetes, wie die idplifche Dichtung ber Alexanbriner, ober geringhaltige Abfalle, wie die Anafreontis fchen Lieder, haben eine gange Reihe von Rachbildungen hervorgerufen. Gben weil die griechische Literatur eine wahrhaft originale Schöpfung ift, befist fie auch einen echt nationalen Charafter. Aber biefe flar ausgeprägte Eigenthumlichfeit hat nichts Abftogendes, nichts Fremdartiges; im Gegentheil, wir fublen uns heimisch, wenn wir auf jenem alterthumlichen Boben verweilen. Grabe in ben Werfen ber griechischen Runft und Literatur tritt und überall ein verwandter Brift entgegen. Es ift bas rein Menschliche und Naturliche, was fich in Form und Inhalt fund gibt, nirgende gehemmt burch ftarres conventionelles Wefen, und ebendaher auch allgemein verftandlich, allgemein gultig.

Das griechische Land und Bolk. Griechenlands geographische Lage ift gunftig; es gehört zu ben marmeren Ländern der gemäßigten Jone, daher hatte das Bolf geringere Bedürfnisse, und diese ließen sich leichter befriedigen. Aber das Leben war doch nicht mühelos. Griechenland verdankt seine hohe Cultur zum guten Theil erst angestrengter menschlicher Thätigseit. Mit dem wachssenden Bohlstande nahm auch die Jahl der Staven immer mehr zu; diesen überließ man mehr und mehr alle niedrige Arbeit. Und so war es einem großen Theile der Ration vergönnt, frei über seine Zeit zu verfügen, und diese Ruße in würdiger Beise zu verwenden. Ran erkennt leicht, wie günstig diese Berhältnisse auf die Pstege höherer Cultur und literarischer Studien einwirken mußten.

Das eigentliche Griechenland hat zwar nur maßigen Umfang, aber es herricht die größte Mannichfaltigfeit. Das Land, fast überall von Gebirgen burchzogen, ift reich gegliedert. Dies war nicht ohne Einfluß auf ben Charafter, auf Sitten und Lebensgewohnheiten bes Bolfes. Daber mar auch die Ration politisch vielfach getheilt, fcarfe Begenfage treten oft unmittelbar neben einanber hervor. Aber Griechenland ift auch auf bas Deer von ber Ratur felbst hingewiesen, Die naffen Strafen (byed nicht nur mit Leichtigkeit ben Berfehr zwischen ben ein. gelnen Theilen von Hellas, sonvern verbinden daffelbe auch mit den Rachbarlandern. Go beschrantt fich ber Schauplag ber griechischen Geschichte nicht auf den engen Raum ber Beimath, fondern umfaßt einen bedeutenden Theil fowol Rleinafiene ale auch ber italifchen Salbinsel. Zwischen Diesen Colonien und bem Mutterlande, wie zwischen ben einzelnen Landschaften in Bellas felbft, findet von Unfang an ein ununterbrochener lebhafter Berfehr ftatt. In Diefer Beziehung herrichen bei ben Reueren jum Theil gang irrige Borftellungen. barf nicht vergeffen, wie alle Berhaltniffe bes griechischen Landes leicht übersehbar, wie die einzelnen Theile einander nahe gerudt find, und felbft größere Entfernungen burch bie Schiffahrt ausgeglichen wurden. Die hohe Entwidelung ber Cultur, welche Griechenland erreicht, ift wesentlich mit bedingt burch biese Gunft ber naturlichen Berhaltniffe. Es ift dies namentlich auch fur Die Beurtheilung Des Buftandes ber Literatur von Bichtigfeit: Jonien ift die Wiege und Beimath bes eigentlichen Epos, eben von bort aus ward es wunderbar rafd, verbreitet; bie Aeolier in Ryme und anderwarts haben Die neue Bluthe des Heldengesanges sofort freudig begrußt; das delphische Orafel eignet fich alsbald ben Con des ionifchen Epos an; in Sparta ward die homerische Boefie burch Lyfurg eingeburgert; nach Bootien verpflangt, fchlagt Die epische Dichtung, Die in Jonien groß gewachsen mar, bald neue Wege ein. Den Werth, ben Die geographische Lage bes Landes hatte, wußten bie Griechen fehr wohl ju ichagen und ju benugen, wie fie auch feineswegs gleichgultig waren gegen Die hohe Raturichonbeit ihrer Beimath. Die edeln madhtigen Formen ber Bebirge, Die burchsichtige Rlarheit ber Luft, bie bewegte lebenbige Blache Des Deeres, mußte gang unbewußt auf bas Ge muth und die Phantafie wirfen und jene erhobte Stimmung erzeugen, aus ber alle Boefie entspringt. Die hellenische Poefie felbst beweift, welch empfanglichen Sinn Die Griechen fur Diese Anmuth ber Ratur hatten. Freilich von jener franthaften Centimentalitat, Die nicht felten ber Naturbetrachtung ber Reueren eigen ift, findet fic feine Spur 2).

Bie Bellas ein reichgegliebertes Land ift und in viele gesonberte Gebiete gerfallt, wie die Gegensape ber naturlichen Verhaltniffe fich oft gang unmittelbar berühren.

<sup>2)</sup> Bergl. außer Früheren Sumbolbt, Roomos II. S. 6 fg. 3. Cafar, Ueber bas Raturgefühl bei ben Griechen, Beitfche, für Alterth. 1849. Rr. 61 fg.

so theilt sich auch die Nation in zahlreiche Bölferschaften, von denen jede mehr oder weniger ihr besonderes Leben führt, ihre Eigenart frei und selbständig ausdildet. Jesdoch im Ganzen und Großen spaltet sich das griechische Bolf eigentlich nur in zwei Stämme, Aeolier und Jonier; aber von jedem dieser Stämme lost sich wieder ein Zweig ab, Dorier und Athener, welche allmählich die volle Bedeutung eines Stammes gewinnen, und wie sie in der Politischen Geschichte in den Vordergrund treten, so haben sie auch den wesentlichsten Antheil an

ber Ausbildung ber Literatur.

Meolier und Dorier, so nahe sie auch in vielen Bunkten einander fteben, zeigen doch eine tiefer liegende Berschiedenheit. Dem Golischen Stamme gerecht zu werben, ist schwer; er hat oft ungunstige Beurtheilung erfahren, mas jum großen Theil barin feinen Grund hat, daß grade biejenigen Lanbschaften, in benen die Meolier fich im Gangen unvermischt behaupten, fpater in ber Entwidelung ber Cultur entschieden gurudbleiben. Aber man barf nicht vergeffen, bag grabe biefer Stamm ben erften Grund gelegt hat; von ihm geht inebefondere jus nachst die höhere Ausbildung ber Poefie aus. Die Meolier haben etwas Raives und gang Unmittelbares; baber bie große Erregbarteit, die biefem Stamme eigen ift und ihn grade von seinen nachsten Berwandten scheibet. Doch tritt bies Feurige und Leibenschaftliche besonders bei ben Golischen Bolferschaften im öftlichen Griechenland hervor, mahrend bie bes Beftens fich mehr bem ruhig verständigen Wefen ber Dorier nabern. Fefthalten am Bergebrachten ift berjenige Grundzug bes borischen Charafters, ber sofort in die Augen fällt. Ueberall, in Sprache, Sitte und Gebrauchen, nimmt man die Spuren bes höheren Alterthums mahr. Stehen fie an Gewandtheit bes Geiftes anderen Stammen nach, fo besiten fie bagegen mehr Innerlichkeit. Die Dorier find verschloffen, in fich gefehrt, schweigsam. Geht ihnen bas leichte freie Befen ber anderen ab, fo wiffen fie mannlichen Ernft und Burde befto beffer ju mahren. Die Dorier find vor Allem praftisch tuchtige Naturen, fobag es leicht erscheint, als feien fie bem Ibealen abgewandt. Was man einmal begonnen hat, führt man mit gaber Ausbauer und rudfichtelofer Energie durch. Aber nicht minder ift man bedacht, ben wohlerworbenen Besit zu erhalten und zu mehren. Dies gabe Festhalten am Begebenen, bies bedachtige, in fich abgeschloffene Befen führt nothwendig eine gewiffe Beschränftheit herbei. Daber haftet etwas Unbeholfenes und Schwerfalliges alle Beit ber borifchen Art an. Diefer angeborene Charafter bes Stammes fann fich jedoch nur innerhalb fleiner abgeschloffener Rreise behaupten. In großen Stadten, die mitten im Beltverfehr fteben, in ben Colonien, wo meift von Born herein verschiedenartige Elemente jufammentrafen und die unmittelbare Berührung mit ber Frembe nicht ohne Einfluß blieb, wird bas fernhafte Befen ber Dorier frubzeitig gerfest.

Die Jonier sondern fich ebenso von den Aeoliern und von den Doriern ab. Auch die Jonier besiben große Erregbarteit und eine Lebhafte Phantasie, aber den Aeoliern

gegenüber haben fie etwas Befaßtes und Bewußtes. Die Berrichaft ber Bhantafie wird burch ben flaren Berftand in Schranken gehalten und gemäßigt. Aber boch ift ber individuelle Geift hier viel zu machtig, als daß er in ftreng geschloffener Ordnung sich lange bewegen konnte. Bu ber gediegenen, ruhig verstandigen, aber etwas ichmerfälligen Art ber Dorier bilbet bas freie, unbefangene, vielseitige Befen ber Jonier einen Scharfen Begenfat. Jene Unmuth und vollendete Feinheit, Die bem Dorier meift gang verfagt ift, die ber Meolier nur bis zu einem gewiffen Grabe erreicht, ift bem Jonier gleichsam ange-boren. Leichten und beweglichen Sinnes erscheint ber Jonier in hohem Maße empfänglich; bas Reue und Fremde übt einen mächtigen Reiz aus; seine geschmeibige Ratur weiß sich in alle Verhältnisse zu schicken, ohne babei fich felbst grabezu untreu zu werden. Dit flarem scharfen Blid beobachtet er die Menschenwelt, wie Die Natur und ihre Erscheinungen; aber ebenso gern pflegt er fich Anderen mitzutheilen. Grabe Diefe Luft und Freude an Mittheilung ift einer der hervorstechendsten Juge des ionischen Charafters. Scheint auch das Sinnen und Trachten vorzugsweise der Außenwelt zugewandt, so geht boch ein machtiger Bug nach allem Ibealen hindurch.

Die Athener find ben Joniern am nachsten vermanbt; aber fie find ihrer alten Beimath treugeblieben, wahrend die Jonier in die Fremde zogen und ihren Stammgenoffen in ber Entwidelung weit vorauseilten, fodaß fogar eine gewiffe Entfremdung eintritt. Jedoch bie Grundzuge bes angeborenen Charaftere find hier wie bort bie gleichen. Die Athener fegen mit gludlichftem Erfolge fort, was die Jonier begonnen; indem fie fpater auf bem Schauplate erscheinen, bringen fie frifche Rrafte mit; und da fie Alles, was die Früheren geschaffen, fich rafch anzueignen wiffen, entfaltet ber funftlerisch ichaffenbe Beift hier feine schönfte Bluthe. Die Athener find befonders fein und gludlich organisirte Raturen; ber Sinn für Maß, für charaftervolle plastische Form ift ihnen gleichsam angeboren. Was fie immer schaffen mögen, tragt bas Geprage vollenbeter Anmuth an fich. Die lebhaftefte Phantafte und icharfer flarer Berftand erfcheinen hier in voller Sarmonie. Mit bem poetifch funftlerischen Sinne verträgt sich sehr wohl jene Dialeftit, in der die Athener Meifter find. Gin gang eigenthumlicher Bug im attischen Wesen ift die urbane Ironie, bie nur hier fich findet. Man begreift, wie in einer Stadt, die fo verschiedenartige Glemente in fich folog, wo jeder Richtung und Gegenrichtung ber freiefte Spiels raum vergonnt war, biefer Ton fast mit Naturnothe wendigfeit fich bilben mußte, und aus bem Leben ging er fehr balb auch in die Literatur über. Das Streben nach freier individueller Entwidelung ift zwar ben Griechen überhaupt eigen, aber bei ben Athenern ift es machtiger und durchgreifenber als bei allen anderen. In Athen fann jedes Talent fich geltend machen, jede Individualitat in ihrer Art fich ausbilden. Daher wird man bier nicht die ruhige Freude am Befit mahrnehmen, wie fie ben Doriern eigen war, sonbern ein nie raftendes Streben

nach neuem Erwerb kennzeichnet ben attischen Bolksgeift. Auf allen Gebieten hulbigt man bem Fortschritt, allem Reuen wendet man sich mit regem Interesse zu, Alles ist Leben und Bewegung. Alls das höchste und würdigste Ziel menschlichen Strebens erscheint dem Athener die Bildung. Diesen Preis zu erringen, ist jeder nach seinen Mitteln bemüht. Daher ist auch Athen der eigentliche geistige Mittelpunkt Griechenlauds geworden und es beschauptet diesen Ruhm selbst noch in Zeiten, wo kaum ein Schatten seiner früheren politischen Größe übrig war. Daher haben auch die Attister auf dem Gebiete der Litezratur mehr als alle anderen Stämme geleistet. Wähzend übrigens früher die natürlich gegebenen Berhältnisse auf die Besonderheiten des Stammcharakters vorzugszweise einwirkten, tritt in derjenigen Epoche, welche der attische Einfluß beherrscht, ein gewisser universeller Chazrakter immer entschiedener hervor.

Trop biefer Gegenfage im Bolfecharafter, welche ben Bang ber griechtichen Beschichte ebenso wie ber Entmidelung in Runft und Literatur bestimmten, fühlte bas vielfach getheilte Bolf fich boch Fremben gegenüber eins, und ift fich wohl bewußt, daß ein gemeinsames Band unmittelbarer Bermandtichaft alle Glieber ber Ration umfaßt. Uebrigens wird biefe Berfchiedenheit bes Charafters, welche bie einzelnen Stamme, ja meift wieber Die Bewohner jeder einzelnen Landschaft zeigen, im Berlaufe ber Zeit allmablich ausgeglichen. Schon ber Umftand, bag bie Stamme munberbar burch einander geworfen find, mußte baju beitragen, die ursprungliche Art ju modificiren. Die einzelnen fteben in beständiger, bald freundlicher, bald feindlicher Beziehung zu einander. Richt felten tritt grabezu eine vollständige Berfcmelgung verschiedener Stammesgenoffen ein. Grabe biefer mechfelfeitige Berfehr und Contact ber Stamme ift fur Die Gultur entschieden forberlich gemesen. Rach Alerander verschwinden biefe Gigenthumlichfeiten ber Stamme faft vollständig, wie dies in ber burchweg nivellirenden Richtung jener Beit begrundet ift.

Die Hellenen erscheinen im Gangen und Großen ale ein unvermischtes Bolf; insbesondere Die Sprache macht burchgebend biefen Ginbrud. Aber fie maren nicht Die erften Bewohner bes Landes; jener Ruhm ber Autochthonie, auf ben fie felbst so großes Gewicht legen, beweist eben nur, bag im Allgemeinen jebe Erinnerung an bie Ginwanberung ber Borfahren in ber fernen Borgeit verschwunden mar. Die Stamme, welche vor ben Griechen Befit ergriffen batten, wenn fie auch jum großen Theil vor ben Siegern weichen mußten, ober in langwierigen Rampfen untergingen, verschwanden boch nicht fpurlos: immerbin blieben bedeutende Refte im Lante gurud, namentlich Phrugier, Rarer und bie mit biefen eng verbundenen Leleger. Aber zersprengt und ron einander getrennt, meift in bem brudenben Ber-baltniß ber Hörigfeit lebend, vermochten sie nicht ibre Gigenart ju bebaupten und verschmolzen julest vollfanbig mit ben Groberern. Auch fpater find Ginmanberungen nicht ausgeblieben, wozu bie natürliche Lage und Gestaltung bes Landes felbft einlub. Sierber gehoren befonders bie Unsiedelungen ber Phonifier, bie vielfache Spuren gurudliegen.

Als bann ben hellenen ihre heimath ju eng warb und von Reuem ber alte Banbertrich erwachte, ziehen gablreiche Scharen theile wieber gurud nach Often, theils nach Beften. Balb find bie Kuften bes Mittelmeeres mit einem Rrange raich aufblübender bellenischer Stabte umfaumt. Sier fonnte vielfache Berührung mit Fremben nicht ausbleiben, zumal bei einem Bolfe, was für jeden neuen Eindruck empfänglich war. In Italien und Sicilien kam man zwar zu den nächsten Stammverwandten, bie jedoch auf einer niederen Culturftufe ftanden, baber biefe Elemente, wo fie einwirften, ben hellenischen Bolksgeift eher niederbruden, ale heben. In Rleinafien treten ben Bellenen jum Theil gang heterogene Bolfer gegenüber, aber andere ftanden ihnen ebenfo nahe, als bie Bolfer bes alten Staliens, und zwar find es faft insgesammt alte Culturvolfer, die ben Bellenen poraus waren, aber bamale offenbar bereite ihren Sobepunkt erreicht hatten. Rur deshalb, weil jene Stamme icon in das Stadium bes Sinfens eingetreten maren, vermochten die Griechen mit fo gunftigem Erfolg fich an ber Rufte Aftens feftgufegen. Der fcbroffe Begenfas zwischen Bellenen und Barbaren war bamale nicht vorhanden; mit ben Baffen in ber Sand hatte man freis lich jenen einheimischen Stammen bie Rufte abgewonnen, aber bald gestaltete sich ein friedlicher Berkehr zwischen ben verschiedenen Nationen. Man erfennt dies beutlich aus ben homerischen Gebichten. Der Rampf ber Achaer gegen Troja ift eigentlich nur ein Borfpiel bes großen welthistorischen Rampfes zwischen Hellenen und Barbaren. Sier gerieth zum erften Dal die griechische Welt mit ber affatischen in Zwiespalt, aber bas Bewußtsein bes Gegenfates ift eigentlich noch nicht vorhanden. Daraus erflart fich jene milbe, wahrhaft humane Befinnung, bie wir überall in der Ilias, auch bei ber Schilberung bes Begners, mahrnehmen. Freilich gibt fich barin jugleich ber bobe Beift und Abel ber Seele fund, ber bem Dichter eigen war; aber baraus allein fann man jene mertwurdige Erfcheis nung nicht erflaren. Die Berbindung zwischen ben Bellenen und Affien und ben benachbarten Bolfern mar eine fo innige, baß ein ununterbrochener Austausch und wechselseitiger Berfebr ftattfand. Satten Anfange vor-jugeweife die hellenen fremde Culturelemente aufgenommen und biefe mit Gelbftanbigfeit fortgebilbet, fo waren auch die Bolfer Borberafiens, indem fie ben überlegenen Beift ber Bellenen, ben Fortidritt jum Schonen und Magvollen willig anerfannten, nicht unempfänglich. Die Renntniß griechischer Sprache ift fo verbreitet, daß man auch ohne Dolmetider mit einander verfehrte; griechische Rhapsoben trugen bereits im 8. Jahrhundert an den Bofen phrygischer und lodischer Furften die neuen helbenlieber vor und bas belpbijde Drafel ift fur Barbaren wie fur Bellenen bie bochfi: und leste Autoritat. Bie machtig bie griechische Runft auf jene Stamme einwirfte, zeigen befonders bie plaftifden Denfmaler Lyciens. bie, obicon nicht obne nationale Eigenthumlichfeit, bod burchaus bas Geprage bellenischen Beiftes an fich tragen.

Erst seit der Zeit, wo die Perser erobernd nach Kleinsasien vordrangen, wo die ganze Eristenz des griechischen Bolkes durch das neugegründete kolossale Weltreich des droht ward, tritt jener Gegensatzwischen Hellenen und Barbaren in aller Schärfe auf und der glückliche Ausgang des Freiheitskrieges mußte natürlich das Selbstgessühl der hellenischen Ration entschieden steigern. Der gewaltige Orient war nicht blos in offenem Kampse von den Griechen besiegt, sondern hellenische Sprache und Sitte dringt immer weiter erobernd ins Innere vor. Namentlich seit Alexander verschwinden mehr und mehr die nationalen Besonderheiten; während dagegen in Italien und Sicilien das griechische Wesen sich auf die Länge nicht zu behaupten vermag. Wie frühzeitig hier die eins heimischen Elemente über das eingedrungene Griechensthum den Sieg davon tragen, zeigt das Beispiel von Bosidonia.

Unter allen arischen Bolfern stehen die Phrygier, wenn wir von den altitalischen Stammen absehen, wol ju ben Bellenen in bem allernachften verwandtichaftlichen Berhaltniffe. Dies beweift insbesondere die Sprache. Schon Blaton, ber mit dem Alterthume seiner Sprache wohlvertraut mar, erfennt die Gemeinsamfeit vieler Worte in beiden Sprachen an 4). Aber wie bas Bewußtsein von dem ursprunglichen Busammenhange ber Bolfer faft gang verbunfelt mar, zieht er es vor, an Entlehnung zu benten. Gludlicherweise find une nicht nur eine Angahl phrygifder Borte bei ben griechischen Grammatifern erhalten, fondern man hat namentlich im Innern Phrygiens auch Inschriften in phrygischer Sprache entbedt, unter welchen bie Grabschrift eines Königs Dibas bei Prymnessos die erfte Stelle einnimmt b). Man hat sich zwar noch nicht genau mit ber Analyse biefer merfmurbigen Sprachbenkmaler beschäftigt, allein, wie nahe fich bie Sprachen beider Bolfer berührten, liegt offen zu Tage, baher man fogar ben ziemlich verfehlten Berfuch gemacht hat, jene Inschrift bes phrygischen Königegrabes grabegu als eine altgriechische Sprachurfunde zu erflaren . Das Phrygische hat grade wie die aolische und borische Mundart den ursprunglichen Laut A treulich bewahrt, ebenso bas F; mit bem makebonischen Dialekt theilt es die Abneigung gegen Afpiration ber Confonanten, grabe fo wie bas Griechische verwandelt es auslautendes M in N. Rächst den Phrygiern sind die Lydier von besonderer Bichtigkeit; allein bie Enbier find fein unvermischtes Bolf, sondern ftark mit semitischen Elementen verfest, und ebenso wol auch die Rarier, in welchen die Neueren

gewöhnlich aus gang ungureichenben Grunden einen rein femitischen Stamm erbliden. Leiber hat man bis jest noch feine Denkmäler ber farischen Sprache aufgefunden; indeffen Orte und Personennamen zeigen mannichfache Berührung mit ben Lyciern. Un ber Gubfufte treffen wir hauptfachlich drei Bolferschaften: Lycier, Bamphylier und Cilicier. Die Cilicier find wol fpriichen Stammes; phonififche Sprache und Bilbung haben in diefer Landschaft icon fruh Burgel geschlagen, mahrend das griechische Element hier lange Zeit nur von gang untergeordneter Bedeutung mar. Dagegen in Bamsphylien muß die alte arifche Bevolferung fich im Gangen von semitischer Beimischung rein erhalten haben, mabrend griechische Sprache und Gesittung fich fruhzeitig ausbreiteten. Gin gang eigenthumliches Bolf find Die Encier oder wie fie fich felbft nannten, die Tremiler. Bablreiche Inschriften in ihrer Sprache, jum Theil von febr bedeutendem Umfange, find uns erhalten, barunter auch einige zweisprachige mit griechischer ober phonikischer Ueberschung. Gleichwol ift Die Erklarung berfelben noch im Rudftande, nicht einmal ber Werth ber einzelnen Lautzeichen ift überall sicher ermittelt. Bahrend bas Phrygifche fich fofort ale eine bem Griechischen nabe verwandte Sprache erweist, erscheint das Lycische viel frembartiger; bennoch ist die Bermandtschaft mit den Sprachen ber arischen Bolferfamilie nicht zu verfennen 7. Bermandt mit den Lyciern waren wol auch die Urbewohner der Insel Cypern, von beren Sprache gleichfalls erhebliche Refte fich erhalten haben, die man fehr ungludlich aus bem Semitischen ju erflaren versucht bat.

Die griechische Sprache. Wie bas griechische Bolf in Stamme, ebenso zerfällt bie griechische Sprache in Mundarten, und zwar entsprechen die verschiedenen Dialefte genau jener Glieberung bes Bolfes. Die aolische und borifche Mundart, obwol auch unter fich abweichend, fondern fich gang bestimmt von ber ionischen und attifchen. Diefe Differeng ber Dialette lagt fich bis ins Gingelne nachweisen. Die Ramen ber Monate geben bei ben Joniern regelmäßig auf iov aus, während bie Meolier und Dorier nur die abjectivischen Formen auf cos gebrauchen. Patronymifa auf eldys und lov find bem dolischen Dialekt eigentlich fremd; er gebraucht bafür Adjectiva possessiva. Dag ber ionische und attische Dialeft in ber Anwendung bes grammatischen Geschlechts bas Femininum bevorzugten, haben schon die alten Grams matifer richtig bemerkt. Richt minder zeigt fich ber Unterschied ber Mundarten im Gebrauche ber Worte. Richt blos gehören viele Worte ausschließlich einzelnen Dias leften an, sondern felbst Worte, die Gemeingut maren, werben boch von ben einzelnen Dialeften in eigenthumlicher Beise angewandt; j. B. die Jonier gebrauchen besonders gern redevat ftatt noier, die Dorier fagen ξοπειν stati ξοχεσθαι.

Diefer Unterschied ber Dialette, und was damit aufs Engfte zusammenhangt, bes Stammcharakters, reicht

<sup>3)</sup> Aristorenus bei Athen. XIV. 632. A. 4) Plat. Cratyl. 410, womit jedoch auch bie abweichende Auffassung S. 425 zu vergleichen ift. 5) Sowol die Schriftzüge als auch die Architektonik und Ornamente bes Monumentes beweisen, daß dasselbe einer verhältnismäßig jungen Zeit angehört; der hier genannte Midas ist wol der Bater des Gordios, der vorlegte König Bhrygiens, was damals unter lydischer Oberhoheit stand, und Aetos, der das Denkmal errichtete, ist kein anderer als der bekannte Halbates, der Dl. 55, 1 (560) stirdt. 6) Ofann, König Midas, Leivz. 1830, wo diese Inschrift, die nacher Stewart mit andern in einer genaueren Abschrift veröffentlicht hat, als die alteste aller griechischen Inschriften betrachtet wird.

<sup>7)</sup> Dies beweist 3. B. die Partifel so, die als Copula bient, ferner mediale Avristformen, wie prinabata (so viel als eloyásaro, exolyses), Genitivolidungen wie Apolenidass u. s. w.

hoch hinauf. Bur Zeit ber großen Wanderung war berselbe bereits vollständig ausgebildet; dies beweisen eben Die Colonien, von benen jede die Eigenthümlichkeiten ber beimischen Mundart auch in der Fremde treulich bewahrt hat. Ueberhaupt, wenn man die alten Wohnsite ber Jonier im eigentlichen Bellas betrachtet, und fieht, wie fie mehr fporabifch ale in compacter Daffe vereinigt, unter und neben dolifchen Bolferschaften feghaft maren, begreift man nicht, wie erft hier unter wefentlich gleichen naturlichen Bedingungen biefer auffallende Unterschied sowol bes Stammcharafters als auch ber Sprache fich ausbilden konnte. Der Urfprung Diefes zwiespaltigen Wefens in ber Ration ift ficher in feiner vorhiftorischen Beit ju suchen. Er muß fich zuerft in ben fruberen Bohnfigen bes Bolfes entwidelt haben, und mar bann in die neue Beimath mit herüber genommen. Go tief auch die Eigenthumlichfeit bes Dialette mit bem angeborenen Raturell bes Stammes jufammenhangt, fo fonnte boch bei ber Art, wie die Stamme spater vertheilt find und bei ber beständigen Berührung unter einander es nicht fehlen, baß ein Dialett auf ben andern einwirfte; nicht nur in Coloniestabten, beren Bevolferung oft gar bunt zusammengesett war, bildeten sich eigenthumliche Ruancen gemischter Dialette aus, fonbern auch im eigentlicen Griechenland bietet die bootische Munbart einen Beleg bafur bar. Es ift in ber That ein Mifchbialeft, gang verschiedene Glemente find bier mit einander verbunben, aber nicht ausgeglichen. In fofern fteht er recht im Gegenfas jum attifchen, wo überall eine gewiffe Barmonie mahrnehmbar ift. Ramlich ber bootifche Dias left ift awar, wie bie Alten gang richtig bemerfen, ein 3weig bes dolifden Sprachstammes, aber mit ionischer farbung, was fic aus ber alteften Geschichte jener Landfcaft unichwer erflaren läßt; übrigens zeigen fich auch in Bootien felbft manche ortliche Differengen. Babrend einzelne Banbicaften und Colonien ben urfprunglichen Dialeft mit aller Treue mabrten, wie g. B. Die Munde art von Bapbos auf Copern noch in ber Alexandrinischen Beit beutlich auf ben Busammenbang mit bem arfabischen Tegea hinweift, haben andere frubzeitig ihre beimische Sprace verlernt. Die Konurier im Beloronnes, urfprunglich Zonier, waren nach Herodot's Zeugniß ber vaterlichen Sitte und Sprache vollständig entfrembet. Petelia im gande ber Bruttier galt für eine Grundung ber Theffaler; aber wir finden bort bereits in alter Beit nur ben rein borischen Dialett. Die Meolier bes Beloponnes, sowie im westlichen Theile Rorbgriechenlands, werben allmablich unter bem machtigen Einfluffe Sparta's dorifirt. Bei bem lebbaften Berfebr ber Stamme unter einander ift es daber auch nicht zu verwundern, wenn Die Dialette in einzelnen Punften nich burchfreugten und ber Gigenthumlidfeit mit einander austanfdten. Dies geigt fich namentlich in ten Partifeln. Das ionische Des (D. b. dear, depr) wurte auch von ben Doriern aufgenommen, nabrent bis berijche er (ovr) and in bie bis Eingang fant. Einige Dialefte fennen unt ar, wie 3. B bie Atufer, bie nicht einmal in ber poetischen Rebe un bulben; bagegen gebrauchen andere ebenje and-

schließlich xa (xav), xe (xev); im arkabischen Dialett waren beide Formworte grade so wie in den Homerischen Gebichten neben einander üblich.

Der aolische und borische Dialekt haben im Allgemeinen ben urfprunglichen Charafter ber griechischen Sprache mit großer Treue bewahrt, während bie ionische und attische Mundart fich viel weiter entfernten. Dies hindert jedoch nicht, daß in einzelnen Bunften auch bier Alterthumliches in Lauten wie in Formen fich erhielt, was bort fehlte. Rur barf man fich nicht ohne Beiteres auf die Somerischen Gebichte berufen; benn abgeseben bavon, daß bies die altesten Sprachdenkmaler find, bie wir fennen, und und feine gleichzeitige Urfunde bes dolischen ober borischen Dialette jur Vergleichung vorliegt, barf man in ber Blias und Douffee nicht ben altionischen Dialeft in feiner Reinheit und ursprunglichen Bestalt suchen. Der volfemäßige Dialeft in Jonien mag in ber Zeit, wo bie Somerischen Bebichte entstanben find. von der Jas des Archilochus gar nicht so weit entfernt gewesen sein 8). Es ift ein Irrthum, wenn man meint, in den Somerischen Gedichten eine im gewöhnlichen Leben felbst übliche Mundart zu finden. Wie biefe Gebichte feineswegs das find, mas man volfsmäßige Poefie gu nennen gewohnt ift, fo wenig herrscht hier ein bestimmter lanbicaftlicher Dialett. Die Ausbildung der Boefie ging junachft von den Heoliern aus, und fo liegen auch dolifche Elemente ber Somerifchen Sprache ju Grunde, aber diese sind dann durch und durch ionisch gefarbt ), jeboch mit gewiffen Beschränfungen, indem einzelne Besonderheiten ber Jas absichtlich vermieden werben, weil fie ju febr an die Sprache bes gewöhnlichen Lebens erinnerten und mit bem hoben Style des epischen Befanges nicht vereinbar erschienen.

Giner ber burchgreifenbften Unterschiebe amifchen ben aolisch borischen Mundarten und ber 3as ift, bag bie lettere mit großer Consequenz ben langen Bocal A in H verwandelt, mabrend jene ben urfprunglichen Laut feftbalten. Indeffen in einzelnen gallen ift Diefer Uebergang febr frub eingetreten und gang allgemein, g. B. in in (lateinisch semi), μην, μήνη, μήνα (lateinisch mensis); wobei übrigens bemerfenswerth ift, baß im borifchen Dialefte ber spateren Beit zuweilen wieder A ftatt bes früher üblichen H ericheint. Diefer Superborismus, wie ibu die Reueren nennen, beruht jedoch schwerlich auf Brrthum, sondern ift ale Reaction ju betrachten, bie aus einem, wenn icon bunfeln, aber richtigen Sprachgefühle bervorging. Sonft fann von einem Borberrichen bes A über die anderen Bocale nur in der altesten Acolis die Rebe sein, wie fie uns in der benkwürdigen

<sup>8)</sup> Ratürlich ift fein formlicher Stillhand anzunehmen; während in der Zeit bes Archilechus das F schau rollftändig and dem ienischen Dialefte verschwunden ift, war im homerischen Zeitalter bieser Lux and der Zus nech nicht fremd gewerden, und ebenso dat in dieser Imilianzeit fich die Reigung zur Pfilosis und zur Geutraction der Becale immer mehr entwickelt.

9) Es ist dies ganz despelle, wie wenn später in der freischen Boesse des Stells dernet der Deriche Dialeft des homer und helieb wieder eine beriche Färdung annimmt.

Urfunde von Elis 10) vorliegt, mahrend bei den lesbischen Aeoliern fich die drei Bocale A E O giemlich bas Gleichgewicht halten, bei ben Doriern sogar A merklich hinter E und O gurudtritt. Der dolifche Dialekt, ber wieder in ben einzelnen Landschaften, soweit unsere frei-lich gar mangelhafte Kenntniß reicht, fehr bebeutenbe Differengen zeigt, erinnert, namentlich in ber Lautlehre, vielfach an bas Lateinische, felbft in Mangeln berühren fle einander, wie g. B. ber Dualis, die befonderen Formen ber Batronymita u. f. w. ben Meoliern wie ben Lateinern fehlen. Am ausgebilbetften erscheint ber dolische Dialett auf Lesbos und in ben Colonien an ber affatifchen Rufte. Die Berührung mit ben benachbarten Joniern und bie Pflege der Boefte, durch welche feit Altere jene Infel fich auszeichnete, bat baju wefentlich mitgewirft. Bleichwol erschien die Sprachweise ber Lesbier ben Briechen, wenigstens den Athenern, gang frembartig 11). Dennoch übertrifft biefer Dialett an Wohllaut und einer gewiffen Harmonie, die eben aus der Berbindung des Milden mit dem Kraftigen entspringt, die dorische Mundart, ins-besondere die spartanische. Schon dem Alfman erschien biefe zu rauh und ungefüge, um fle unvermischt zu ge-brauchen, und so haben alle folgenden Dichter, welche fich bes borifchen Dialetts bedienen, feine Barten viel-fach gemilbert. Diefer Dialett hat eben nicht nur voraugeweife ben alterthumlichen Wortschap treulich behütet und viele urfprungliche Formen gang allein bewahrt, fonbern ift auch in vielen Buntten mehr, ale felbft bie Meolier, auf ber alterthumlichen Lautftufe fteben geblieben. Daneben zeigt fich freilich in örtlichen Mundarten, wie in Sparta, wieber eine weitgreifenbe Schmachung ber ursprünglichen Lautverhaltniffe. Ueberhaupt fonnen wir bei der weiten Berbreitung des dorifchen Dialekte und der Babigfeit, mit welcher berfelbe fich langer als die übrigen Mundarten behauptet, manche burchgreifende Berfchieben-beiten wahrnehmen. Im Allgemeinen unterscheibet man eine ftrengere und eine milbere Doris, die jum Theil gleichzeitig neben einander bestehen. Aber biefe mildere Doris ift nichts Anderes, als die weitere Entwickelung ber editen alten Sprache; baher feben wir, wie zulest, nachbem bie milbere Doris in manden Landschaften ichon völlig erloschen ift, in anderen ber ftrenge Dialett in ben milberen überging.

An Weichheit und Wohllaut übertrifft ber ionische Dialekt alle anderen. Alles harte und Rauhe ift hier geflissentlich abgestreift. So bilbet er zu dem überaus fraftigen, aber starren Charakter der Doris den entschiesdensten Gegensat; aber eben beshalb hat sich derselbe auch von der ursprunglichen Gestalt der Sprache am

weiteften entfernt. Entschiedener als anderwarts tritt in ber Jas die Abneigung gegen bie Spiranten hervor. Rein anderer Dialett hat das F frühzeitig so vollständig fallen laffen. Ebenfo ift ber 3as bie Abneigung gegen ben scharfen Bischlaut eigen (mahrend bie Dorier urfprunglich genau unterschieden), sowie die Abneigung gegen Aspiration, die fichtlich im Bunehmen begriffen war. Daher ward auch bas Zeichen ber Afpiration H faft entbehrlich und konnte fruh als Bocalzeichen vermanbt werben. Bahrent biefe und ahnliche Umgeftaltungen aus bem innerften Wefen bes Stammes felbft unter Mitwirfung naturlicher Berhaltniffe zu erflaren find, muß bagegen bie vielseitige Ausbildung, welche biefer Dialeft in anderer Beziehung erreicht, vorzugsweise aus ber berporragenden Theilnahme bes ionischen Stammes an ber Schöpfung einer nationalen Literatur erflart werben. Erft unter den Sanden ber Dichter, ber Beschichtschreiber und Philosophen hat die Jas jene hohe Bollendung gewonnen.

Der attische Dialekt mar früher von dem ionischen nicht wescntlich verschieden, daher selbst noch bei den alteren Dichtern, wie Aeschylus, sich beutliche Spuren ber Jas erhalten haben. Aber spater wird biefes speciell ionische Element mit vollem Bewußtsein beseitigt. Dan schämt fich offenbar ber naheren Vermandtschaft mit ben entarteten Joniern, es ist dies eine Reaction, die sich nicht blos in der Sprache, sondern auch in der Tracht und anderwärts kund gibt. Doch kehrt man nicht überall zu der reinen Gestalt der alteren Sprache zurück, fondern verfährt mit Auswahl. Der attische Dialeft sucht auch hier eine gewiffe Mitte inne ju halten, Energie und Rraft mit bem Milben und Barten ju vereinigen. 3m Bergleich mit ber behaglichen Breite ber ionischen Rebeweise hat ber Atticismus etwas Rnappes und Gebrungenes und ift dabei fo gewandt und vielfeitig, daß er fur die verschiedensten Arten ber Darstellung gleich geeignet war. Frubzeitig tritt ber Ginfluß ber attifchen Schriftsprache auf die localen Mundarten hervor und zwar ift bemerfenswerth, wie Diefer Ginfluß fich junachft meniger auf ben formalen Theil ber Sprache erftredt, sonbern fich mehr in bem Syntaftischen, im Styl außert. Es macht einen gang eigenthumlichen Einbruck, wenn man ben ausgebildeten attischen Rangleiftyl in theffalischen, bootischen ober borischen Urfunden, aber immer noch in ben Formen bes Localbialetts antrifft, wo bann biefe alterthumliche Form gar wenig ju bem modernen Inhalte paßt. Man sieht eben hier recht beutlich, wie ber politifche Ginfluß Athens, ber internationale Berfehr ber einzelnen Staaten auch auf die Bestalt ber Sprache eingewirft hat.

Wie das Sonderleben der einzelnen Landschaften allmählich abstirbt, die Eigenthümlichkeiten der Stämme erblaffen und in dem allgemeinen Griechenthume aufgehen, so ist ganz der gleiche Process auch in der Geschichte der Sprache wahrzunehmen. Um frühesten geht der ionische Dialest unter. Dies beweist das Psephisma für Hermias von Atarneus, wo eigentlich nur noch der Gebrauch des H statt des A die Zas von der attischen Mundart

<sup>10)</sup> Bundesvertrag zwischen ber arfadischen Stadt Heraa und ben Eleern, s. Corp. inser. Gr. I. Nr. 11. Bodh sett die Abssassung bieser Urfunde um Dl. 50, doch ist dieselbe wahrscheinlich alteren Datums.

11) Bergl. Plat. Protag. 341: δνειδίζειν τῷ Πιττακῷ, ὅτι τὰ δνόματα οὐκ, ἤπίστατο ὀφθῶς διαιρεῖν, ὅτε Λέοβιος ἄν καὶ ἐν φωνῷ βαφβάφω τεθφαμμένος. Ebenso behauptete der Grammatifer Didhmus (Schol. Aristoph. Thesmoph. 121), die Gedichte des Alcaus seien in Athen wegen ihres Dialetts nicht eben verbreitet gewesen, doch ist dies für die altere Zeit wenigstens nicht begründet.

M. Enchff. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

scheibet. Länger erhält sich ber aolische Dialekt. Merkwürdig ift, daß dieser in manchen Orten nicht unmittelbar in die gemein griechische Redeweise, sondern zunächst in das Dorische überging, z. B. in Tegea ist die in die Zeit der Diadochen das Aeolische der herrschende Dialekt, später, ungesähr seit der Zerstörung Korinths spricht man dorisch. Die zäheste Lebenskraft von allen zeigt der dorische Dialekt, der noch in der römischen Kaiserzeit in einzelnen Gegenden sich behauptete, und auch hier können wir auf Inschristen den Uebergang der dorischen Mundart zur Bulgärsprache nachweisen, wie dies besonders eine Urkunde von der Insel Kos (Ross, Inser. In. Nr. 311) anschaulich macht.

Daß die griechische Sprache im Laufe der Zeit große und tief eingreifende Menberungen erfahren hat, geht aus Bielem hervor, insbesondere beweift dies die Accentuation ber Borte. Ich will zwar nicht behaupten, baß hier ursprünglich bas logische Princip gang allein maßgebend war, daß immer die Stammfplbe betont murbe, aber jene Banbelbarfeit bes Accents, Die wir ipater antreffen, war fruber noch unbefannt. Jenes Gefen, daß der Ton nicht über die brittlette Sylbe gurudweichen barf, bag die Quantitat ber Enbfplbe wesentlich bie Betonung bestimmt, batte nicht von Anfang an Geltung, fondern bie Splbe, welche den Ton trug, hielt benfelben auch bei ben Ber-anderungen fest, welche die Form des Wortes erfuhr. Diefe Betonung mar in ber alteften Beit, mo ber Bortforper in ber Regel nur maßigen Umfang batte, burchführbar; als bie Sprache fich immer weiter entwidelte, fonnte man Diefes Princip nur febr fcmer festhalten. Es führte mit Rothwendigfeit jur Schwachung ber Enbungen und vielfachen Alterationen ber urfprunglichen Wortformen: so bangt namentlich damit die ungemein baufige Metathefis des I jufammen, aus leaven ward λέαινα, αμθ Δάκανια Λάκαινα, αμθ δέσποτνια δέσποινα, αμθ νέαρια νέαιρα, εbenfo aus λέγοντια λέγουσα, und wieder aus κτένιω κτείνω (im Aeolis ichen xrevvw). Batte Die Sprache jenes Gefet forts wabrend anerkannt, fo murbe die reine Bestalt ber Sprache immer mehr getrubt und untenntlich geworben fein. Aber biefer Berruttung murbe vorgebeugt, indem bas Gefes ber Betonung umgestaltet ober boch modificirt warb. Die Jonier maren wol die ersten, von benen diese folgens reiche Reuerung ausging 12); aber bie anderen Stamme folgten. Rur Die affianischen Meolier laben Diefe Beweglichfeit bes Accents niemals adoptirt. 3war fann auch bier im Augemeinen der Accent nicht über die dritte Splbe jurudweichen 13), und bas Dag ber Enbfulbe übt gleichfalls Ginfluß auf Die Betonung aus 14); aber bas

Gefet fteht fest, daß die Endsplbe niemals betont wurde.

bindungen hervorgetreten, wodurch eine weitgreifende Schwächung herbeigeführt wurde, mahrend Die verwandten Sprachen bas Urfprungliche meift mit größerer Treue auch spater bewahrt haben. Die Spiranten, aber auch andere Laute, trifft bieses Schidfal 15). Das F ward allmählich gang verbrangt; am fruheften verfchwindet es aus der Jas, mahrend ber aolische und borische Dialeft es im Gangen beffer erhalten haben. In Sparta behauptete es fich bis jum Erloschen ber bortigen Dunb. art; hatte man auch bas Schriftzeichen ihon früher fallen laffen, so wurde doch ber Laut selbst gerettet, indem er theils in B, theils in I überging. Aber auch spater erfuhr die Gestalt ber Sprache manche Beranderung. In der alteren Zeit unterschied man genau den leisen und ben schärferen Bischlaut. Im ionischen Dialett mag fon fruh bas Bebiet bes barteren Lautes febr beidranft worden fein, mabrend berfelbe im borifchen fich lange Beit fest behauptete. Run geht aber bie Ausbildung Der melischen Poesie vorzugsweise von den Doriern aus; für den Gefang find Sibilanten überhaupt nicht bequem, und fo bewirfte Lafus aus hermione, Dichter und Dus fifer von Brofession, durch seinen Ginfluß, daß jener bartere Zischlaut aus ber Schriftsprache gang verdrängt wurde, was fur die Sprache felbft freilich fein Bewinn war. Der constante Gebrauch ber Modi wie ber Tempora des Berbums bat fich erft allmablich firirt, und zwar in der Literatur fruher als in ber Sprache bes Bolfes; auf Inschriften findet fich zuweilen noch auffallender Bechiel zwischen Conjunctiv und Futurum, ober Optativ und Futurum. Ebenfo wird ber Unterschied zwischen Imperfect und Morift in ber alteren Beit feineswegs streng beobachtet. Homer sowol, als auch Die Bolfssprache, jumal in ftebenben Formeln, gebrauchen bas Imperfect fatt bes Morift auch ba, wo eine einfache reine Moriftform feit Alters bestand. Reues wird fortwährend geschaffen, und zwar bemerkt man beutlich, wie die Sprache im weiteren Berlaufe immer mehr vom Concreten jum Abftracten fortichreitet, baber Formen,

Man sieht, wie die Aeolier sich zwar der Reuerung nicht ganz zu entziehen vermögen, aber doch immer darauf bedacht sind, daß der Accent entweder die Stammsplbe selbst tresse, oder doch derselben möglichst nahe rude. Dies Geses der Barntonie bei den asianischen Aeoliern ist aber nicht etwa als Neuerung zu betrachten, sondern sie haben auch hier nur das Alte besser dewahrt. Es beweist dies klar, daß auch bei den Aeoliern des Mutterlandes im 12. Jahrhundert jene Betonung noch üblich war, und einzelne Spuren davon haben sich auch später in den landschaftlichen Mundarten erhalten.
Frühzeitig ist in der griechischen Sprache eine gewisse Abneigung gegen einzelne Laute und Lautverz

<sup>12)</sup> Berichiebene Wortsormen, die wir in den Dialesten antreffen, find aus dieser Berichiebenbeit der Betonung zu erstären; 3. B. die Jonier sprachen Πρίαμος, die Acolier Πέφραμος, beiden Formen liegt zu Grunde Πάφιαμος, denn so laurete mol der Rame bes Troersürften im Phrogischen, und zwar ift der Rame gleichen Stammes mit Πάφις.

13) Ein Reit der unsprünglichen Iccenstuation ift Mridesia ftatt Mifdesia, was die Grammatiser ausbrücklich aus Sappbo ausübren.

14) Das Feithalten an ber berzegebrachten Accentuation hat hännig bewirft, daß entweber die urs

fprungliche Kurze gewahrt murte ober auch Berfürzung ber Endfolbe eintrat, wie 3. B. in 'Appodera flatt 'Appodiry (dira).

<sup>15)</sup> Dertliche Dialefte geben in biefer Schwächung befonders weit, während die Schrift allmäblich Schranfen fest; in Coppern fagte man bya fatt siya, ayara (ayara) fatt sayarn.

wie die Berbalia auf reor, wol unzweiselhaft zu ben jüngeren Bildungen der Sprache gehören und ebendeshalb vor allen dem attischen Dialest eigen sind. Freilich darf man nicht Alles, was erst in jüngeren Sprachdensmälern erscheint, darum auch ohne Weiteres als eine spätere Bildung betrachten, z. B. die Deminutiva gehören unstreitig zu dem alten Besit der Sprache, aber ihr Gebrauch ist von der höheren Poesse ausgeschlossen; wir treffen sie zuerst in den niederen Gattungen der Lyrif an.

Die eigentliche Schöpfung und Bestaltung ber Sprache geht aller Literatur voraus und ift von biefer unabhangig, allein hohere Ausbildung wird einer Sprache boch erft bann gu Theil, wenn bas Bolf eine Literatur gu begrunden beginnt. Erft unter ben Sanden ber Dichter und Schriftfteller empfangt bie Sprache ihre vollenbete plaftische Geftalt und wird fo vor Berwilderung und Berfall bewahrt. Wenn Niebuhr (Rleine Schriften II. C. 8.) behauptet, bie golbene Beit ber griechischen Sprache fei gewefen, wo noch fein Buch unter bem Griffel entstanden, burch bie Literatur und Schreibfunft fei ber Abel ber Sprache ju Grunde gegangen, indem einzelne Formen eine tyrannifche Borberrichaft gewonnen hatten, mabrend Unberes, mas untabelhaft und reinen Urfprungs mar, burch ben Drud und bie Berftogung gulett ausartete: fo ift bies nur eine Baraborie bes geiftvollen Mannes. Gine jebe Rraft will geubt fein; Das Berinogen, was in ber Sprache rubt, gelangt hauptfachlich burch bie Literatur gur vollen Entfaltung. Bas aus einer Sprache wirb, bie gleichfam wild aufwachft, bie allgulange literarifder Bflege entbebrt, zeigt am beften bas Schidfal bes Lateinifden. Um allerwenigften aber trifft jener Tabel Riebuhr's bie griechische Sprache, ba fie bie Dialefte in ihrer vollen Berechtigung anerfennt, Die provingiellen Befonderheiten achtet. Grabe biefer Bebrauch ber Dialette ift ein unbeftrittener Borgug ber griechischen Sprache 16). Inbem in ber claffischen Beit eigentlich fein Dialeft ein brudenbes llebergewicht über bie anderen ausubte, oder gar gu ausschließlicher Berrfchaft gelangte, fondern jeder in feinem Gebiete forts mahrenbe Geltung genießt, und nach Rraften an ber Ausbildung ber Literatur Theil nimmt, finfen auch Die provingiellen Munbarten nicht gu unwürdiger Stellung berab. Wie bie Griechen iberall bie Berechtigung bes Befonderen anertennen, fo fann auch jeder Dialeft in feiner Eigenthumlichfeit fich entwideln, und eben baburch gewinnt wieder bie Literatur fur jebe Battung bas geeignetfte Drgan, wie bies bie Befchichte ber bellenifchen Boefie fo augenscheinlich barthut. Der ionische Dialeft mit feiner behaglichen Breite und Fulle bes Wohllauts ift gleichfam wie von ber Ratur fur bas Epos bestimmt, mahrend die fnappere, pragnantere attifche Redemeife fich por allen anderen fur ben Dialog bes Dramas eignet. Dagegen mußten bie vollen fraftigen Laute ber dolifden und borifchen Munbart am meiften ber melifden Dichtung gufagen. Und fo genießt bie griechifche Boeffe ben Bortheil, felbit innerhalb beffelben Berfes auf angemeffene Beise mit bem Dialeft zu wechseln, wie eben im attischen Drama, wo in ben swrischen Partien die flangvollere Doris, wenn auch in gemäßigter Gestalt, sich allezeit behauptete. Aber auch sonst haben die Dichter ben Dialeft ihrer Heimath meist mit läßlicher Freiheit behandelt und von der Mischung der Mundarten sinnigen Gebrauch gemacht.

Go wenig ein ober ber anbere Stamm, fonbern erft alle zusammen bas hellenische Bolf barftellen, grabe fo verhalt es fich mit ben Dialeften. Bis auf Alexander eriftirt bie Sprache eigentlich nur in ben Dialeften; auf ber immer feineren und freieren Durchbilbung ber landichaftlichen Mundarten beruht bie Entwidelung ber Sprache felbft. Erft nach Aleranber fann von einer allgemeinen Schriftsprache bie Rebe fein, eben weil jest Die Stammeseigenthumlichfeiten ihre Bebeutung verlieren, weil Alles in ber griechifden Belt einen univerfellen Charafter annimmt. Grabe Die Sprache ift nicht nur bas Band, welches bie einzelnen Lanbichaften Griechenlands enger mit einander verfnupft, fondern vor Allem auch bas Mittel, um bellenische Bilbung und Gefittung im fernen Dften ebenfo wie im Weften in immer weis teren Rreifen auszubreiten. Diefe allgemeine Schrift-fprache beruht wefentlich auf ber attifchen, ohne ihre Sauberfeit und Feinheit ju erreichen. Danches grobere Element, wie es von jeber im taglichen Leben und Berfehr gebulbet marb, fand jest auch in Die Schrift Aufnahme. Provingielles bringt mehr und mehr ein, nament= lich Mafedonifches, obwol man ben Ginfluß grabe biefes Dialeftes gewöhnlich ju boch anschlägt. Inbem nun bie weiten ganbichaften Des Driente allmablich hellenifirt werben, entstehen wieber neue locale Differengen. Es ift begreiflich, wie bem Griechifd ber Bhrugier, Rarier, noch mehr ber Gyrer, Juben und Megypter gar manches Eigenthumliche und Uncorrecte anhaftet. Bebort bies Alles auch junadit nur ber Sprache bes Lebens an, fo fonnte body julest bie Rudwirfung auf Die Literatur nicht ausbleiben. Und fo ift nicht gu verwundern, wenn wir fpater bem eifrigen Streben begegnen, Die Schrifts fprache ju ber Regel bes correcten Atticismus gurudguführen. Dieje allgemeine Schriftsprache, wie fie eben feit Meranber fich entwidelt, warb gang paffend ale Bulgarfprache bezeichnet 17).

Richt blos beshalb, weil die Denkmaler der Literatur ganz allein auf die Sprache gegründet sind und erst die genaue Kenntniß der Sprache den Jugang zum richtigen Berständniß dieser reichen Schäpe eröffnet, auch nicht blos darum, weil in der Sprache die ursprüngliche Physiognomie eines Bolkes jederzeit am deutlichsten erfannt wird, ist die griechische Sprache für uns von bedeutendem Interesse, sondern diese Sprache hat auch an sich hohen Werth. Schon in den Lautverhältnissen macht Alles den Eindruck einer gewissen harmonie. Die Consonanten behaupten, wie wol in allen verwandten Sprachen, das

<sup>17)</sup> Korvi, ebenfo norvog ober Ellyvenog jum Unterschiebe vom Atricionus. Bas Bernharby, Gr. Lit. I. S. 491 und S. 500 fg. hieruber bemertt, um Die herrschenden Borftellungen ju berichtigen, ift untlar.

Uebergewicht über die Bocale; jedoch ist die Differenz geringer als im Lateinischen. Aber auch innerhalb der griechischen Sprache macht sich hier die Differenz der Dialekte geltent; der weichere ionische hat auch die meiften Bocale, ber aolische und borische fteben nach, wahrend der attische so ziemlich Die Mitte halt. Doch ift der Unterschied ber Mundarten in diesem Bunfte nicht fo bedeutend, ale man gewöhnlich anzunehmen scheint. Dagegen zeichnet fich ber ionische und ber attische Dialeft burch Reichthum an Diphthongen aus. Auch ber aolische in Lesbos burfte giemlich nabe fommen, mabrend Die hartere Doris sichtlich eine gewiffe Abneigung gegen Divhthonge bat. Der Reichthum an Kormen, welche die altere Sprache besaß, wird zwar wie überall im Laufe ber Beit immermehr beschranft; auch haben bie Kormen felbst vielfachen Bandel erfahren und manche Einbuße erlitten; aber im Allgemeinen find fie noch immer flar ausgeprägt und von einander geschieden. Rur Diefe Bestimmtheit ber Formen gestattet jene funftreiche Berflechtung ber Borte, von der die Boefte oft ben wirffamften Gebrauch macht; namentlich bei ben Elegifern erscheint bies Berschranten und Durchtreugen ber Worte nicht blos als ein anmuthiges Spiel, fonbern bient zugleich auch bagu, bie Glieber ber Berfe enger zu verfnupfen. Die hobere Lyrif wendet biefe freie Stellung ber Worte oft mit großer Rubnheit an, jedoch jo, bag alle Undeutlichfeit fern gehalten wird, mabrend Die Alerandriner fich auch hier nicht selten in unnatur-licher Runftelei gefielen. Unübertroffen fteht bas Grie-chische hinsichtlich seiner Bilbsamteit ba. Aus einer befdrantten Babl von Burgeln und Stammen bat bie Sprache burch Ableitung und Bufammenfegung einen unenblichen Reichthum von Worten geschaffen, und wenn fie auch fpater Bieles wieber fallen lagt, Anderes fich nur in ber Berborgenheit ortlicher Munbarten behauptet, fo ift bie Bildungefähigfeit, wenn fie auch fcwacher und fcmacher wird, boch niemals gang erftorben 18). Es fehlt bis jest an einer, wenn auch nur ungefahren, Berechnung bes gesammten Bortschapes. Bie reich bie Sprache mar, fann man icon baraus abnehmen, bag Berobian in feiner allgemeinen Accentlebre (zabolin) προσφδία) ben Accent von 60,000 Worten bestimmt bat. Bier find bie Eigennamen mit eingerechnet, worunter manches Fremde fich befand, außerbem murben in einem folden Werfe naturlich nicht felten verschiedene Formen beffelben Bortes, bie ungleiche Betonung hatten, aufgegablt. Dagegen batte Berobian, abgesehen bavon, bag absolute Bollftanbigfeit bei einem folden Berte faum zu erreichen war, auch wieder zahlreiche Worte, namentlich abgeleitete und zusammengesette, übergangen, fodaß jene Babl ben gesammten Befit der Sprache noch lange nicht erreichte. Diefer unergrundliche Schap von Borten, über ben freilich nicht jeder Dichter und Schriftfteller in gleichem Dage Berr war, genügte ebenfo ben

Ansprüchen einer lebhaften Phantafie wie dem verftandes= mäßigen Denken. Ebendeshalb ift die griechische Sprache ein gleich geeignetes Organ fur bichterische Rebe, wie fur profaische Darftellung, und dabei find die Grengen biefer beiden Gattungen nicht so eng gezogen, wie z. B. bei den Romern. Bielmehr hat auch die Brosa bei ben Briechen, wo fie einen boberen Schwung nimmt und nicht blos auf ben Berftand, sondern auch auf bas Ge-muth wirfen will, niemals eigenfinnig ben Schmels poetischer Rebe verschmabt. Gin tiefer poetischer Bug geht burch die gange Ration hindurch; man braucht nur bie Eigennamen ber Griechen ju betrachten, in benen, wie bei allen Bolfern auf einfachen, naturlichen Gulturftufen, fich die gange eigenthumliche Lebensanschauung ber Ration fund gibt, und man wird die vorherrschende Richtung auf das 3beale, den ritterlichen Beift, eine gewiffe angeborene Boefie fofort wahrnehmen, jumal wenn man bamit bie nuchterne profaische Ramengebung ber Romer vergleicht. Und biefe phantafievolle bilbliche Anschauung zeigt fich auch sonft überall in ber Sprache; man erfennt bies nicht nur an gablreichen Thier - und Pflangennamen, fondern auch an alten volfemäßigen Ausbruden 19), endlich an ber gangen Art, wie bie Sprache fich innerlich fortbilbet, die Bedeutung ber einzelnen Borte modificirt. Aber mit biefer phantafievollen Bilblichfeit geht die Klarheit bes Berstandes Hand in Hand; die Sprache vermag ebenso gut, wo es gilt, die abstracteften Begriffe in angemeffener Weise auszudruden. Der bialeftischen Schärfe bes Denkens entspricht die ungemeine Fulle von Bartifeln, wodurch die Sprache Die verschiedenften Begiehungen und feinften Ruancen ber Gedanfen flar und bestimmt barzustellen vermag. Die große Lebendigfeit bes griechischen Geiftes, Die Rafcheit ber Auffaffung und Anschauung zeigt fich gang besonbere im Satbau und fontattifden Eigenthumlichfeiten; fo werben baufig amei verschiedene Momente einer Sandlung in einer Structur zusammengefaßt. hierher gebort vor Allem ber beliebte und mannichfaltige Gebrauch ber Attraction, moburch Getrenntes jur Ginheit verbunden, die einzelnen Theile bes Sapes, ohne ihre Stelle zu verandern, innig verschmolzen werben; nicht minder finden fich rasche Uebergange von der indirecten Rebe jur directen und Aehnliches. Ueberhaupt die Reigung jur Glipfe und ju Brachplogien ber verschiedenften Art hangt mit jener Lebhaftigfeit ebenfo zusammen, wie die Borliebe für gewiffe Figuren, wie z. B. bas voregov nooregov. Und wie der Grieche rafc bachte, fo fprach er auch rafc und mit beweglicher Bunge, gang im Gegenfat zu bem ruhigen, abgemeffenen Befen ber Romer, mas fich auch im Sprechen fund gab. Daber man auch in Griechenland barauf bebacht war, bei der Ergiehung ber Rinder jenes rafche Sprechen eber ju mäßigen ale ju forbern.

Charafter ber griechischen Literatur. Die Griechen find bas erfte Bolf bes Alterthums, mo bie

<sup>18)</sup> Selbft Interjectionen befigt die griechische Sprache in großer Auswahl; bei ber großen Reigbarfeit des Bolfscharafters bilbete die Sprache auch zahlreiche Naturlaute, um die verschiedenften Empfindungen auszudrucken.

<sup>19)</sup> So fagte man 3. B. pfp endocoodar fiatt rapfra, bie mutterliche Erbe, die ben Menfchen in ihren Schoos aufnimmt, ift bas leste Gewand, was er anlegt. Cobet (Lectiones novae p. 392) urtheilt nicht richtig hierüber.

individuelle Entwidelung bes Beiftes entschieden hervortritt, baber auch fein anderes biefe Sobe ber Cultur erreicht hat. Erft bei ben Griechen gelangt jebe Runft gur Bollenbung, fie allein haben alle Biffenschaften begrundet. Wie bas hellenische Bolf lebhafte Phantafte mit ungemeiner Scharfe und Klarheit bes Berftanbes verbindet, fo haben auch in der Literatur Boefte und Prosa gang gleichmäßige Pflege gefunden. Alle echte Boefie entspringt aus der individuellen Freiheit; wir fonnen vielleicht nirgende fo deutlich ale in ber Beschichte ber hellenischen Dichtfunft bie allmähliche Entfeffelung bes Beiftes ber Gingelnen mahrnehmen; aber wenn auch ber Berftand und bas Gemuth bes Gingelnen ju feinem Rechte gelangte, fo geht boch biefe Freiheit über bie rechten Schranken nicht hinaus. Der ben Griechen eigene Sinn fur bas Dagvolle hat auch auf biefem Bebiete lange Beit jebe Willfur fern gehalten; man hascht nicht nach bem Interessanten, man ift nicht von bem Streben geleitet, die Dinge ju verschöuern und burch finnlichen Reiz zu gefallen: vielmehr zeichnen fich bie Werke ber besten Zeit burch eine gewiffe Reuschheit und burch bie Wahrhaftigkeit aus, mit ber ber Schriftsteller Alles so barftellt, wie es bie Natur ber Sache erheischt: wir nehmen wol glanzendere Farben, marmere Tone wahr, wie fie jumal ben Bolfern bes Subens gemäß find, aber man wird nirgende jene eble Ginfachheit, jene naturgemaße, anschauliche, lebensvolle Darftellung vermiffen. Gine gewiffe gleichmäßige Beiterfeit und Anmuth ift über alle Werfe ber hellenischen Runft ausgegoffen, und boch herrscht grade in ben besten Schöpfungen ber großen Meifter ein entschiedener Ernft, ber bier und ba bei tiefinnerlichen Gemuthern selbst bis zu einer gewiffen Schwermuth fich steigert. Man hat wol Recht, wenn man ben Bolfern ber neueren Beit, bei benen eine größere Bertiefung bes Bemuthes eingetreten ift, auch in der Literatur einen hohen Grad von Innerlichkeit zuschreibt: obwol alle folche Urtheile, nur so lange fie fich im Allgemeinen halten, volle Geltung haben; allein im Einzelnen finden fich oft glanzende Ausnahmen, wie bie homerischen Gedichte beweisen: benn hier ift eine große Dichterseele über bas gange Wert ausgegoffen, eine wohlthuenbe Barme bes Gefühls ift überall, nicht nur in der Oduffee, sondern auch in der Ilias mahrzunehmen. Eritt nun auch im Ganzen in der griechischen Literatur bie Tiefe bes Gefühls noch zurud, so werden wir dagegen entschädigt durch eine gewisse innere Ruhe und Klarheit, durch jenes Gleichmaß bes Gemuthes, was einen Jeben wohlthatig berührt: Die Individualität ift bier noch nicht so anspruchevoll, brangt fich nicht so vor, wie bei ben Reueren; vielmehr wird die Subjectivität fogar absichtlich zurudgehalten, baber bas Grotifche, mas in der modernen Boefte einen fo breiten Raum einnimmt, fich mit einer untergeordneten Stelle lange Beit begnügt. Spater freilich wird auch bei ben Griechen die Individualität übermachtig, fowol im Bolfeleben, wo bie Befahren und Schaben biefer Richtung febr balb offen ju Sage treten, als auch in ber Literatur: aber fo balb bier bas Subjective fich entschiedener geltenb

macht, erkennt man auch deutlich die Symptome des hereinbrechenden Berfalles: so bei Euripides; daher grade bei diesem Dichter so viel Trübes und Unsbefriedigendes sich findet, so viel Geringhaltiges dem lauteren Golde der Poeste beigemischt ist. Aber neben solcher Entartung treffen wir noch immer edle Raturen an, die durch vollendete Harmonie der ganzen Persönslichkeit ausgezeichnet waren, wie Platon und so mancher andere bedeutende Charafter jener sinkenden Zeit.

Ein unbestrittener Borzug ber griechischen Literatur ift die hohe Bollendung ber Form; die außere Erscheisnung ift nie bedeutungstos: barin liegt bas ganze Ges heimniß der echten Runft, daß und ein jeder Stoff in angemeffener Form bargeboten wirb. . Bei ben Griechen ward in der classischen Zeit die Form weder willfürlich gehandhabt, noch nachlässig behandelt; eine mehr oder minder bewußte Kunft tritt und entgegen, aber diese Kunft bewegt sich mit Freiheit und Leichtigkeit, sodaß dem Werke keine Spur des Muhseligen anhastet. Und biefer iconen anmuthigen Form entspricht ber murbige Inhalt. Mit ber Welt Des Dhythos hangen bie Burgeln bes gefammten geiftigen Lebens ber hellenischen Ration auf bas Engfte jufammen: baber bilbet auch ber Mythos ben hauptfachlichften Stoff insbesondere ber älteren Boefie. Das Epos beschränft fich faft ausschließe lich auf dies Gebiet: Die Werke biefer Epiker find bann wieder bas Borbild und eine unerschöpfliche Fundgrube für die höhere Lyrif und die Tragodie geworden. Es ift ein großer Bortheil, ber ber griechischen Boefte au ftatten tommt, bag fle überall von etwas Begebenem ausgeht, mas für bas glaubige Bolf lange Beit bie Bedeutung wirklicher Geschichte hatte. Die griechischen Dichter geben nicht barauf aus, einen geeigneten Stoff ju erfinden: es ift recht bezeichnend, daß Agathon, bei bem Alles Runft, Richts mabre Ratur ift, einer ber erften mar, ber bie hergebrachte Bahn verließ; bann bie Romanschreiber der spateren Beit, die aber ebenbarum entweber in ein gang willfürliches, phantaftisches Wesen ober in die plattefte Ruchternheit verfallen. Gegen jene reiche Fulle ber Sage, bie wir in den Werfen ber griechischen Dichter antreffen, verschwinden hiftorifche Stoffe faft gang. Chorilus mar ber erfte Epifer, ber in feiner Berfeis bies Bebiet betrat, Phrynichus und Reschylus aber haben jeder nur einmal an folchen Stoffen fich versucht. Rachft bem Mythos wird Selbsterlebtes und Selbstempfundenes von ben Lyrifern geschilbert, und zwar mit all ber Barme und Wahrheit bes Gefühle, beren ein natürliches unver-borbenes Berg fabig ift. Das Luftfpiel und verwandte Battungen haben es junachft mit ben Borgangen ber gemeinen Wirflichfeit, bes taglichen Lebens gu thun: erft in ber mittleren und neueren Romobie, bei vollig veranderten Zeitverhaltniffen, wo es nicht mehr rathlich mar, die unmittelbare Umgebung im Spiegel ber Poeffe vorzuführen, fann von Erfindung die Rebe fein. Wenn fo bas Berbienft ber Erfindung, der Originalität geringeren Werth hat, so barf man barum bie griechischen Dichter nicht fur unselbständig halten; es ift ein Errthum, wenn man glaubt, ber Dichter habe biefe Stoffe ale etwas

bereits Fertiges vorgefunden, dem er blos die metrische Form zu leihen brauchte. Wol sind Thatsachen und Charaftere der handelnden Personen von der Sage in allgemeinen Umrissen überliesert, aber die Ausgabe des Dichters war es, diesen Stoff zu gestalten, die Keime, welche in der Sage liegen, weiter zu bilden, und indem er von dem Seinigen aus der Fülle des eigenen Innern hinzuthut, dem Ganzen rechtes Leben einzuhauchen. Das ist die Weise, in welcher alle bedeutenden Dichter von Homer herab bis auf die Alexandriner die Mythen des handeln, so entsteht unter ihrer bildenden Hand eigentslich etwas völlig Reues. Insbesondere die Berbindung verschiedener Sagen ist lediglich Wert der Dichter, und eben dadurch werden Mythen, die früher nur locale Bedeutung hatten, Gemeingut der ganzen Nation. Insdem ferner derselbe Stoff immer wieder von Reuem bearbeitet wurde, behandelt ihn doch Jeder meist in eigensthümlicher Weise, weiß dem Mythus neue Gesichtspunkte abzugewinnen, sucht durch veränderte Anordnung und Berknüpfung der überlieserten Metive zu wirken, sodaß der Kunst des Dichters sich auch bier ein weites Feld

Be bober wir in Die fernen Beiten Des Alterthums binauffteigen, besto mehr nehmen wir mahr, wie bas Religioje bas gesammte leben ber Bolfer beherrichte und burchbrang. Auch bei ben Griechen wurzeln die Anfange aller Runft im religiofen Leben, es gilt bies mie von ber Runft überhaupt, fo gang besonders von ber Boefie: Die erften Urfprunge ber epischen, lvrifden und bramatifden Dichtung befunden gleichmäßig biefen Busammenbang; und wenn auch fpater bas eigentlich Religiofe gurudtritt, fo wird boch gang besondere hoher Werth auf bas Ethische gelegt; ce ift baber erflatlich, wie bie griechische Poefie und Literatur überhaupt vor vielen andern burch fitte lich religiöfen Behalt fich auszeichnet. Unfere Meftbetifer erflaren es freilich fur unftattbaft, einen fittlichen Magftab an ein Werk ber Kunft zu legen, aber schon bie Berechtigfeit erforbert, jebe Beit nach ihrem eigenen Dage ju beurtheilen. Grabe barum, meil die Griechen nicht wie andere Bolfer ein feft ausgebildetes, überliefertes religiofes etbifches Suftem befigen, fublen vor Allem bie Dichter ben Beruf in fic, Lebrer bes Bolfes ju werben, nicht ale ob fie barauf ausgangen, grabezu zu belehren, aber fie maren in ber That Die geiftigen Gubrer ibrer Ration. Alle großen Dichter und Denfer wiffen febr wohl, melde Bebeutung bas, mas fle jum Bolfe fprechen, bat; im Bewußtsein Diefer Berantwortlichfeit ermagt Beber, mas er fagt, ift von einer gemiffen Schen und Ebrfurcht erfullt vor ben sittlichen Machten, Die bas Menschenleben leiten. Aber babei balt man fich fern von aller übertriebenen Rigerofitat; bie gefunde Gittlidfeit jener Beiten fab in Bielem, mas fpater bebenf. lich ericbien, gar nichte Arged, und bulbete wel auch mand feded, übermutbiged Wort, aber eigentliche Frivolität ift ber alteren Beit fo gut wie gang unbefannt; bice andere fich jeboch feit bem peloponnefifden Rriege, we man über alle Diefe Schranfen fich binmegfest; und in ber nachclaffischen Beit, wo bie Literatur faft voll. ftanbig vom Bolfsleben losgeloft war, ift von jenem ethischen Gehalte wenig mahrzunehmen, obichon es in allen Jahrhunderten einzelne Ausnahmen gab.

Betrachten wir bie geschichtliche Entwidelung ber griechischen Literatur, so erwedt icon bie lange Dauer berjelben unfere Aufmerksamfeit. Benn nach ber Lehre der etrusfischen Beiffager jedem Bolfe sein Lebensalter im Boraus bestimmt wird, bann ift ber griechischen Ration ein gunftiges Geschid jugefallen. Denn nicht nur bem Bolte felbst ift eine lange Reihe von Jahrhunderten zugemeffen, sondern auch die Literatur begleitet die Entwidelung des Bolfes fast in allen Stadien. Mit den Homerischen Gedichten im 10. Jahrh. beginnt Die Aera Der Literatur, und wollten wir fie auch nur bis jum Untergange ber politischen Selbständigkeit Briedenlands fortfuhren, fo murbe fie immer einen Beitraum von acht Jahrhunderten umfaffen. Aber bie literarifche Thatigfeit hat noch weit hinaus über biefes Biel fich ununterbrochen fortgefest, ja je fcmerglicher ber Berluft fo vieler Guter fur bie Ration war, besto mehr fuchte und fand fie grade hierin Erfas. Die griechische Literatur bat eigentlich nicht wie bie Literaturen anderer Bolfer, namentlich ber Romer, eine fogenannte Bluthezeit aufjumeisen, mo die hochfte Entwidelung aller Rrafte fich in ein oder zwei Menfchenalter zusammenbrangt, sondern rubig fortschreitend bat fie einen ebenso ftetigen als naturgemaßen Entwidelungsgang jurudgelegt. In organischer Folge und in größter Bollftandigfeit werben alle Battungen ausgebilbet. Auf Die epische Dichtung folgt Die Lyrif; baran reiht fich bas Drama, und gleichzeitig gelangt bie Brofa, die bis babin nur langfamen Schrittes Die Boefie begleitet butte, in der Philosophie, Gefcichtfcreibung und Rebefunft jur Bollenbung, fodaß allerbinge in biefem verhaltnismäßig furgen Beitraume, welchen hauptsächlich Athen beberricht, fich eine ungemein reiche und mannichfaltige Thatigfeit jusammendrangt. Co feben wir, wie ber griechische Beift, ber raftlos vorwarts schreitet, fich in allen Bebieten versucht, alle Formen gleichmäßig nicht blos ausgebildet, fondern, mas eben das Große ift, eigentlich geschaffen hat; und jede Aufgabe, die er fich gestellt bat, sucht er auch, soweit bies eben bas Daß ber ibm verliebenen Rraft gestattet, jur Bollendung und jum Abichluß zu bringen.

An ter Grundung und Ausbildung ber Rationalliteratur baben alle Stamme und Landschaften sich betteiligt, aber allerdings int der Antheil der Einzelnen ein gar ungleicher. Es sind junachst die Colonien, von benen die Pflege der Boesie und Literatur überhaupt ausgebt. Und zwar keben in erster Reibe die fleinafiatischen Rieberlasiungen; dann erst folgen die des Wostens in Unterstation und Sicilien, die jedoch ihren Schwesterstäderen im Offen weber an Regsamfeit noch Griody auf diesem Gediete gleichsommen, wie ja auch in Griedenland ielbst die Staaten der Westüste in jeder Beziehung dinter der Offüste zurückleiben. Während so in den Golonien eine ungemeine literarische Thätigseit sich entwickelt, folgt das Mutterland nur langsam und zogernden Schrittes nach. So bewährt sich auch bier

wieber bie Erfahrung, bag neugegrundete Staaten, wenn nur irgendwie die außeren Bedingungen gunftig find, es an politischer und geiftiger Regsamfeit ber alten Beimath zuvorthun. Aber wie die Colonien fehr rafch alle Stadien der Entwickelung zurücklegen, so haben sie auch ebenso rasch sich ausgelebt; ihre Bluthe ift eigentlich fcon gefnict, ehe bie bee Mutterlandes recht beginnt. Aber eben weil bas eigentliche Hellas eine Fulle von frifder unverbrauchter Kraft fich bewahrt hat, vermag es jest mit besto nachhaltigerem Erfolge nach ben hochsten Bielen ju ftreben; babei ift jedoch bemerfenswerth, wie fast ausschließlich eine Landschaft von mäßigem Umfang, ja eigentlich nur die eine Stadt Athen alle Ehren fich ju erwerben trachtet, und willig erfennen bie andern biefer Stadt die erfte Stelle ju. Go fallt ber bedeus tenofte Untheil an ber Literatur ben Joniern und ihren nachften Stammverwandten, ben Athenern, ju; bann erft folgen die Meolier und Dorier. Die Meolier haben verhaltnismäßig nur wenige, aber besto glangenbere Ramen aufzuweisen. Das aolische Theffalien, obwol fpater gang unproductiv, ift boch die eigentliche Beimath ber hellenischen Boefte und höheren Cultur. Somer, ber Schöpfer bes Epos im großen Styl, gehört bem dolischen Smyrna an; und noch glaubt man in ben Befangen ber 3lias bas feurige, enthustaftische Raturell des Meoliers mahrzunehmen. Hefiod, zwar fein Dichter erften Ranges, aber bas Saupt einer blubenben Dichterfoule im eigentlichen Bellas und von bedeutendem Ginfluffe auf bas geistige und sittliche Leben ber Ration, ftammt aus Asfra in Bootien. Und biefe bei ben anbern Sellenen nicht gang mit Unrecht wegen ber geis ftigen Stumpfheit ihrer Bewohner übel berufene gandicaft bat außer Anderen ben erften lyrischen Dichter Bindar hervorgebracht. Der Infel Lesbos endlich gehoren eine gange Reihe bedeutender Dichter und Dichterinnen an. Die Dorier find ben Meoliern überlegen mehr an Zahl als an Talent. In Sparta, bem boris fchen Minfterftaate, fehlt es in ber alteren Zeit burchaus nicht an Sinn und Empfänglichkeit fur Runft und Boefie, aber es find boch eigentlich nur Frembe, Die bier thatig wirfen, wie Terpander, Thaletas, Alfman, Enriaus. Argos, eine ber altesten Stabte Griechenlands, war auch, nachdem es borifch geworben, noch lange Zeit ein bedeutender Ort; allein die Argiver maren grade so wie die Spartaner feine sonberlichen Freunde von vielen Worten, und fo haben fie an ter Literatur faum nennenswerthen Antheil genommen, während Mufif und verwandte Runfte bier ftete eine gunftige Statte fanden. Ebenfo wenig fommen die reichen und blühenden Sandels = und Fabrifftabte Aegina und Rorinth in Betracht, mahrend Megara, an ber Grenze Attifa's gelegen, nicht nur die Anfange ber Romodie fur fich in Unspruch nimmt, sondern auch einen ber namhafteften elegischen Dichter, Theognie, hervorgebracht hat. Weit mehr haben bie borischen Colonien geleistet. Man erfennt auch hier, wie die Berührung mit ber Frembe und bie Bermifchung mit andern Stammen gunftig einwirfte, wie dies bie chalfibisch eborifchen Orte Rhegium und

Himera, bas borifche achaische Tarent u. a. beweisen. Bahrend im Westen vor allen andern Sprakus hervortritt, sind im Often, abgesehen von Kreta, besonders Halikarnaß, Rhodus und Kos zu nennen.

Sowol an Zahl wie an Talent werben bie Dorier gang entschieden von ben Joniern überholt. Wie groß ift die Bahl talentvoller und bedeutender Manner, wie umfaffend und vielseitig find die Leiftungen, welche bie ionischen Riederlassungen auf ber affatischen Rufte aufjuweisen haben! Es ift fast feine Stadt ober Infel, mag fie auch noch fo klein fein, die nicht irgendwie thätigen Untheil an ber Pflege ber Literatur genommen batte. Raturlich zeichnen fich auch hier einzelne vor ben andern aus; fo namentlich Milet, bann Ephefus, Rolophon (feit Altere vorzugeweife Pflangftatte ber Poefie, worauf wol bas benachbarte Apolloorafel ju Clarus nicht gang ohne Einfluß war); ferner Chios, Paros und andere Inseln, während das ionische Euböa, wie es geographisch zu Hellas gehört, so gut wie gur Nichts geleistet hat. Die eigentliche Gründung einer Literatur ist hauptsächlich bas Berbienft bes ionischen Stammes, und bies Werf ward bann von ben Athenern fortgefest. Allerdings haben in der Zeit, wo Athen die geistige Hegemonie der Nation besit, immer auch Andere aus ben verschiedensten Gegenden Griechenlands an dieser literarischen Thatigfeit Theil genommen, jedoch bie menigften behaupten eine felbständige Stellung; in der Regel ift ihnen Athen, was nach allen Seiten bin eine machtige Anziehungefraft ausubt, die zweite- Seimath geworden, und fie wirfen gang im Beifte ber Attifer. Außerdem aber stehen sie an Zahl, wie meift auch an Begabung, hinter den geborenen Athenern jurud. Erft in der Zeit Alexander's andert fich allmählich dies Berhaltniß, und in den spateren Jahrhunderten hat Athen, obschon es noch immer für bie höhere Gultur von gewiffer Bedeutung ift und Manner von Ruf an fich ju gieben und festzuhalten meiß, doch fast gar fein bebeutendes Talent mehr hervorgebracht. Dichter und Schriftfteller find in ber claffifden Beit burchgehends Sellenen von Geburt, nur ber Lyber Alfman aus Sarbes macht eine beachtenswerthe Ausnahme; Mefop, der Mahrchenergabler, gehört ber Literatur nicht unmittelbar an; Dien, ber Encier, und Andere gehoren ber fagenhaften Borgeschichte an. Dies andert fich feit Alexander: bas Griechische war eine Weltsprache geworden, und fo betheiligten fich auch von jest an Fremde vielfach an ber

Pflege ber griechischen Literatur.

Die griechischen Dichter und Schriftsteller bilden keinen abgeschlossenen Stand; jeder, wer will und in sich die Kraft fühlt, kann sich diesem Beruse zuwenden. Aber ganz von selbst schlossen sich namentlich in der älteren Zeit die Kunstgenossen näher an einander an, und da zu jeder Kunst gewisse Fertigkeiten gehören, die gelernt und geübt sein wollen, so war es seit Alters Brauch, daß Jüngere an einen älteren und bewährten Meister sich anschlossen, sodaß ganz von selbst gewisse Schulen entstanden, die mehr oder minder nach bestimmter Richtung hin ihre Kunst ausbildeten. Bei den

epischen Liederdichtern mar bies gewiß von Anfang an berkömmlich; wenn bei Homer ein Sanger fich als Autobibaften bezeichnet, fo foll bies eben ale etwas Besonderes bervorgehoben werben. Bang allgemein verbreitet war biefe Sitte unter ben Lyrifern; bat boch bie lprifche Runft, obwol fceinbar tie freiefte von allen, ihre bergebrachten Sapungen (despoi), die jeder, auch ber begabtefte Dichter, beobachtet. Außerbem war für ben Lorifer genaue Renntnig ber Dunt unentbebrlich, die ber jungere nur unter ber Leitung eines erprobten Meistere sich erwerben konnte. So erscheint selbst die Trabition, welche ben jungen Sophofles die Unterweis fung bes Aefcholus in ber bramatischen Runft genießen läßt, nicht mehr unwahrscheinlich. Daber sehen wir auch, wie nicht felten eine Runft in berfelben Familie fich ron Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Die Rachfommen homer's in Chice (Ouncidau) mogen lange Zeit hindurch die Runft ihres Ahnberrn geubt haben. Unter ben Lorifern tritt besonders bie Familie bes Simonibes berver. Am anschaulichften aber zeigt fich biefe ununterbrochene Trabition in Ausübung einer Runft in gang bestimmter Richtung in ber Familie bes Aefchplus. Ebenjo baben Sophoftes, Guripides, Ariftopbanes ibr dichterisches Talent auf ihre Rachfommen vererbt. Es ift nicht zu verkennen, wie zum guten Theil eben bamit jener traditionelle, gleichsam topische Charafter, ber besondere ber alteren griechischen Aunft eigen ift, jusammen-

Die große Mebraabl ber Schriftfteller in ber claffi. foen Beit gebort ben mittleren Schichten ber Befellichaft an, die auch bei ben Briechen wie bei antern Culturrollern die bedeutenopen Talente bervorgebracht baben. Effaven baben mol in ber Alexandrinischen Periode und nachber literarische Thatigkeit geübt, aber bie wenigen Beilpiele aus früherer Zeit, wie tas tes Dithprambenbidiere Philorenus ober tes Sofranfers Phiton geboren nicht bierber. Ebenso burfte aber and bie Babl berer nicht gar groß fein, bie aus alten berühmten Geichlichtern fammten, wie Selen, ter jur Familie ter Rebriben geberte, mit ber auch Baten vermanet war. Damit bingt guiummen. die bie meiften Schrifteller in jener gludlichen und unabbangigen Lage nich befinden, die maßigen Anipruden genügt, und volle freibeit gefattete, ibren Reigungen nachjuleben. Go fennten Ge in bebaglider Mufte ibre Studien bemeiben, obne burch einen fremderngen Bernf eber gar ein niedriges Beichift gebindert ju merten. Unt ebenie menig mutte früher limanice Thingfeit ale fermlicher Erweit benachtet. Natitità metten die nien febennen Sänger der helden. lieber bei fieren unt Ebelu gaftliche Aufnahme geferies and mondy body was militer from the arterior When benden bed then home, his men findige Sanger and der friemde derief. Und fe baden and ipim belarik hiria et maa elt arelitaalite. क्षेत्रे वेश सामेर प्रेरावेश देशका विश्वविद्या विश्वविद्या विद्या विद्या Kong und Missenfach freicher zu unterfagen. Aber erd ber gungenen Greifer fenbenn mannafig ein bemant derect: is note the Constitution, die ber Lyrifer auf Bestellung verfaßte, und fo warb ihm für feine Dube ebenfo ein gobn ju Theil, wie bem Bilbhauer, ober Erzgießer, ober Maler, ber ein Kunft-werf im Auftrag arbeitet. Auch die bramatischen Dichter in Athen erhielten für ihre Stude vom Staat ein gewiffes Honorar, jedoch wol nicht bebeutend genug, um als Entschädigung gelten ju tonnen. Bie Lehrer allezeit Bezahlung für ihre Dube empfingen, fo ließen fich auch die Sophisten ihren Unterricht bezahlen und bezogen jum Theil für jene Zeit sehr bedeutende Summen 20), während früher die Philosophen immer nur einem erlesenen Rreise naberftebender und befreundeter Junger unentgeltlich ihre Lehren mitgetheilt batten. Bezahlung erhielten naturlich auch die Logographen 21), die in Athen für Andere Berichtereben ausarbeiteten und eine ziemtich jablreiche Bunft bildeten. Bie biefe Berhaltniffe fich spater geftalteten, wiffen wir nicht; indeffen wenn wir feben, wie romifche Schriftfteller in Rom von ihren Berlegern bonorirt werben 22), jo burfen wir wol baffelbe auch bei Werfen ber griechischen Literatur vorausseben. jumal ba biefe auf ein größeres Bublicum rechnen tonnten. Beboch mar bie Ennichabigung ficher meift giemlich burftig, ba ja bei Buchern, Die eben nur burch Abschriften vervielfaltigt murben, ber Buchanbler fich fein andichließliches Privilegium erwerben tonnte. Dft werden wol die Autoren auf jebes honorar vergichtet baben.

Bie bie griechischen Dichter und Schrifffeller meift bem Mittelftante angeboren, fo zeichnen fie auch im Allgemeinen nich burd entidiebene Dagigung in polis tifden Dingen aus. In einer Beit und einem Bolfe lebent, was verzugeweise von politischem Beifte ets füllt mar, jum Theil unmittelbar am banbelnben Leben betbeiligt, konnten fie nicht umbin, ja waren vor Bielen berufen, ibre Anfichten auszusprechen. Aber bei ber großen Mebryabl finden wir gereifte politifche Bilbung, einen freien Blid, ber nich burch bie Leibenfchaften ber ertremen Parteien nicht beitren luft. Rutürlich gibt es Ausnahmen. Aleine, wie er felbu einem Abeldgeichlechte von Mitelene angebort, ericeint auch als ber ennidietene Bertheitiger ber Berrechte feiner Stunbelgeneffen, unt Gebt auf Manner wie Bittacus mit Beringichapung berat; Theognie in ein leidenschaftlicher Gegner bes Dernes, wen bem er unt tie Seinen freilich vielface Unbill ertimen batten; bei Platen geigt nich, wie bei rielen feiner Beitgeneffen, eine adeliche hinneigung jur Anftefratie und Berliebe für terriche Inftitutionen. Beredet bagegen ift ein unmerbentiger Anbanger ber Joers, die das demofraniste Arben damals gelund ju maden judte. Die ertreme bewefraniche Richtung bat in ber Steraint fo gut met gar feinen Bertreter gefunden,

<sup>.20</sup> Sute f. A. Bris. Structure Schreiten S. 42 fg. Bielt Stammunthummy I. S. 170 fg. IIi So Antisben, der deber und dem Zeich der Annibus unde engage, i Platarch. Vir der, er Philoson vir Sophin I. IK. Dagegen der Archielbertünden under Archielbertünden und der Archielbertünden und der Archielbertünden der Archielbertünden und der Archielbertünden der Archielbertünden und der Archielbertünden S. 180 f. 200 Suche Samite. Gefäh, der Gundensfrichen S. 180 S.

und neuere Siftorifer haben baher fogar eine unparteiische Auffaffung ber Geschichte bei ben griechischen Siftorifern und Schriftftellern überhaupt vermißt.

Richt vorschnell trat man auf, sondern Jeder suchte bem Publicum gereifte Arbeiten zu bicten. Mancher Dichter hat durch ein einziges Werf seinen Ruhm begrundet, wie ber Epifer Bifander. Die alteren Philofophen haben in der Regel in einer einzigen Schrift die gange Summe ihres Rachbentens über bie höchften Brobleme niebergelegt. Daß ein Dichter faum munbig auftrat, wie die Beispiele bes Pindar, Eupolis, Denander u. A. barthun, fam vor, mar aber feineswegs Regel. Eben weil man fich nicht übereilte, war bie Bilbung bes Geiftes und Charaftere befto tuchtiger, bie Broductivität defto nachhaltiger. Wie viel Einzelne unter ben Lyrifern in diefer Richtung geleiftet haben, laft fic nicht mehr genau bestimmen; aber bie Thatigfeit ber Tragifer fowol ale ber Romifer ift überaus bebeutenb. Bahrhaft staunenswerth erscheint die Arbeitsfraft des Aristoteles, um von der Bolygraphie der Spateren gang au fcmeigen. Biele haben bis jum hochften Lebensalter fich bie ungeschwächte Rraft bes Beiftes erhalten, und es ift eine finnige Ueberlieferung, bag greife Dichter, wie homer und hefiob, wie Steficorus und Simonibes, unmittelbar vor ihrem binicheiben gleichsam einen Schwanengesang angestimmt haben 28), wie wir ja noch jest nicht nur von Sophofles, fonbern auch von Guripibes ein folches lettes Bermachtniß befigen.

Der thäckge Antheil, ben die einzelnen Stamme an ber Schöpfung ber Literatur nehmen, ist sehr ungleichartig, aber die Theilnahme, die unverfümmerte Freube an dem Genusse dieser Werke war eine allgemeine. Und so ist die Literatur, insbesondere die Boeste, vorzugsweise das Band geworden, welches nächst der gemeinsamen Muttersprache die einzelnen Glieder des Bolkes enger verknüpft und auf die Belebung des Nationalgesühls günstig eingewirkt hat. Grade bei einem Bolke, was politisch und geographisch so sehr zersplittert war und von Haus aus zu einer gewissen Sonderung hinneigte, siel der Kunst der Beruf zu, ihre einigende und die Gegensähe versöhnende Krast zu bewähren. Grade darin liegt die hohe nationale Bedeutung, welche die Literatur für die Griechen hatte, wie dieselbe ja auch später, nachdem das Bolk seine Selbständigkeit eingebüst hatte, biese vermittelnde Wirkung dem weltbeherrschenden Römers

volfe gegenüber ausübt.

Die Schrift und ihr Gebrauch in ber Lites ratur. Homer's Gedichte sind bas älteste uns erhaltene Denkmal griechischer Sprache und Literatur. Daß diese Gedichte grade so wie alle späteren literarischen Werke von Ansang an schriftlich abgesaßt wurden, war früher bie stillschweigende Boraussehung, von der man allgemein ausging. Allmählich regten sich Zweisel, nicht so sehr gegen das hohe Alter der griechischen Buchstadenschrift, sondern hauptsächlich gegen einen so ausgedehnten Gesbrauch zu literarischen Zweisen. Wolf, indem er seine

Sprothese über die Entstehung ber Somerischen Boefte in ben Prolegomenen ju begrunden unternahm, legt den Sauptnachbrud barauf, daß biefe Bedichte junachft lediglich burch den Gefang erhalten wurden; der homeris ichen Zeit wird jede Renntniß ber Schrift abgesprochen. Lange Beit fei verfloffen, ehe man biefes Silfsmittel au literarischen Aufzeichnungen verwandte; erft nachdem man zahlreiche Schwierigkeiten, die dem bequemen Bebrauche entgegenstanden, überwunden, nachdem man in bem agyptischen Bapprus ein paffendes Schreibmaterial gewonnen hatte, fei bie Schrift in größerer Ausbehnung und allgemeiner angewandt worden; mahrend fruher, bei bem Mangel ber Brofa und bei bem lebendigen Bortrage ber Gebichte, die Schrift entbehrlich war, fel erft mit ben Anfangen ber Prosa im 6. Jahrh., in ber Beit bes Bittacus und Solon, bas Bedurfniß ber Schrift lebhafter empfunben worden, und erft von ba an fei biefelbe als Grundlage ber Literatur ju betrachten; obfon Bolf felbft eine beschranfte Renntnig und Gebrauch ber Schrift bereits bem 7. und 8. Jahrh. jugesteht. Die Aufzeichnung ber Somerischen Gebichte endlich habe erft in ber Zeit bes Pififtratus stattgefunden. Aehnliche Anfichten haben, wie es scheint, schon früher die Alerandriner aufgestellt und namentlich bie ursprüngliche Anwendung ber Schrift in ben homerischen Gebichten geleugnet, wie Dies eine Stelle bes Josephus bemeift 24).

Obwol die Sicherheit, mit der Wolf auftrat, die Gewandtheit und der Scharssinn, sowie die vielseitige Gelehrsamseit, mit der er diese Ansichten zu begründen unternahm, die Zustimmung der meisten Zeitgenossen gewann, so blieb doch auch berechtigter Zweisel und Widerspruch nicht aus 26), und jest durften nur noch Wenige an Wolf's Hypothese in ihrem ganzen Umfange sesthalten. Daß die Buchstabenschrift der Griechen höher hinausreicht, und daß dieselbe wenigstens seit dem Ansfange der Olympiaden auch der Literatur diente, wird wol ziemlich allgemein zugestanden. Ebenso ist es gewis, daß von den Homerischen Gedichten schon vor der Zeit des Pisistratus Abschriften vorhanden waren. Dagegen halten die Meisten den Sat sest, daß die Homerischen Gedichte ohne irgend eine Unterstützung der Schrift entsworsen und vollendet wurden und längere Zeit hindurch sich nur durch mündliche Ueberlieferung erhielten.

Daß bas griechische Alphabet aus bem phonikischen bervorgegangen ift, beweift sowol die Gestalt als auch

<sup>24)</sup> Joseph. adv. Apion. I, 2: "Ολως δὲ παρὰ τοῖς "Ελλησιν οὐδὶν ὁμολογούμενον εὐρίσκεται γράμμα τῆς 'Ομέρου ποιήσεως πρεσβύτερον' οὖτος δὲ καὶ τῶν Τρωικαν ἔστερον φαίνεται γενόμενος' καὶ φασίν οὐδὲ τοῦτον ἐν γράμμασιν τὴν αὐτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονενομένην ἐκ τῶν ἄσμάτων ὅστερον συντεθῆναι καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεῖν τὰς διαφωνίας. Rişich such the Bebeutung, welche man dieser Stelle beigelegt hat, zu entstäften, und legt ihr zu geringen Werth bei; aber allerdings liegt uns hier nicht ein historiches Zeugniß, sondern nur das Resultat einer gelehrten Oppothese vor. 25) Unter den Kelteren ift Sug zu nennen: Ueber die Buchstadenschriftt. Um 1801. Am gründlichten und erfolgreichsten hat Ris sch, des sonders in der Historia Homeri, Part I. hanover 1830, Bols Ansichten besämpst.

<sup>23)</sup> Hieronym. Epist. 34. A. Enchti. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

bie Benennung der Buchftaben, und die vollsmäßige Ueberlieferung bestätigt biefe Thatfache mit feltener Uebereinstimmung. Werben boch Schriftzuge noch in spaterer Zeit phonikische Zeichen (φοινικήϊα) genannt; foon bies fpricht fur bas bobe Alter ber Schreibfunft in Griechenland; benn die Einführung Diefes wichtigen Hilfsmittels fur den Berfehr fann doch nur in Die Beriode fallen, mo das rubrige Bolf von Tyrus und Sibon eine unbestrittene herricaft in ben griechischen Meeren behauptete, also in die Zeit vor bem troischen Kriege. Dazu fommt ein anderes. Die Buchftabenschrift, Die wir bei ben altitalischen Bollern in verschies benen modificirten Bildungen antreffen, ift nicht unmittelbar aus dem phonifischen Alphabet entlehnt, fonbern Alles weift auf birecten Buiammenbang mit ber griechisichen Schrift bin, und zwar muß biefe Runft bes Schreis bens in fruber Beit ju ben italifden Stammen gelangt fein 26). Daburch wird die Anficht miderlegt, als fei bie Schrift ungefahr um 800 guerft aus Rreta nach Briechenland gelangt 27). Daß bie Ginführung bes phonififden Alphabete in Griedenland in eine Beit fallen muß, die weit binter ber Bluthe ber epischen Dichtung in Jonien gurudliegt, bied beweift bie Anwendung ber Schriftzeichen felbft aufe Ungweideutigfte. Es ift gewiß fein bloges Spiel bee Zufalls, bag, mabrent alle anderen Dipbthonge burch ein boppeltes Bocalzeichen bargeftellt werben, man nich bei ben Doppellauten EI und Or in ben meiften Fallen mit einem einfachen Bocalzeichen, E und O, begnügte. Und zwar bat biefe Schreibart, bie nicht etwa ihren Grund in einem Mangel bes altgriechischen Alphabets bat, fich Jahrbunderte bindurch bei allen Stammen obne Unterfchieb bebauptet, fo unzureidend fie auch namentlich fur ben ionischen Dialeft mar. Dies beutet barauf bin, bag bie Schrift entweber in einer Zeit eingeführt murbe, wo ber Unterschied ber Mundarten fich noch nicht fo entschieden ausgehildet batte, mo namentlich ber ionische Dialeft noch nicht ben Reichthum an bipbtbongifden Lauten wie fpater befaß. ober baß ce junadft ber delifd berifde Stamm mar, ber im Berfebr mit ben Phonifiern bas femitifche Alphabet nich ancignete. Wie man nich auch entideiben

mag: nothwendig fällt die Einführung der Schrift in eine Periode, welche der Homerischen Zeit vorausgeht 25, und die Ansicht, in Jonien in der Blüthezeit des epischen Gesanges oder wol gar noch später sei die Ausübung der Schrift zuerst ausgesommen und habe sich von dort aus zu den übrigen Stämmen verbreitet, ist hoffentlich für immer beseitigt. Wie diese alte Orthographie für das hohe Alter der Schrift entscheidend ist, so beweist die wunderbar correcte und durchsichtige Gestalt der Sprache, daß die Schrift auch schon frühzeitig in debeutender Ausbehnung ungewandt wurde. Jene seltene Reinheit, in der sich die griechische Sprache erhalten hat, ist ohne fleißige Uebung der Schrift saum denkbar.

Briefter und Dichter baben juerft fich der Schrift bedient, aber fie mar fein Bebeimniß, wenn auch naturlich langere Zeit verftrid, ebe die Renntniß Diefer Runft allgemeines Eigenthum bes Bolfes marb. Beim Loofen mag bie Schrift zuerft in Anwendung gefommen fein. Die Sitte, Zweigftude eines Baumes mit Beichen ju verfeben und gum loofen ju verwenden, reicht bis ins bochfte Alterthum hinauf und ift wol allen Bolfern bes arischen Stammes gemeinsam. Indem man ein beliebiges Zeichen in ben 3weig rist, haben wir ein Auglogen ber Schrift noch vor ber Schrift. Und sowie einmal bas phonififche Alphabet eingeführt mar, wird man auch baffelbe ftatt jener beliebigen Zeichen gebraucht baben. Dit jener Sitte bes Logens bangt bas Deuten folder Zeiden jum Bebuf ber Beiffagung aufs Engfte jufammen; bier wie bort banbelt es fich um Enticheidung bes Schicfals. Auch bas Drafel bes Apollo gu Delphi übte ursprünglich nur biefe altherfommliche Beife ber Beidendeutung; erft als Die homnendichtung fich in ber Pflege priefterlicher Sanger freier entfaltete, erfcbien jener Brauch almaterifch; jest offenbart fich ber Bille bes Bottes burd ben Munt ber begeifterten Geberin, aber noch immer wird bas lebendige Bort mit Ramen bezeichnet, Die eigentlich vom Lovien und Schreiben entlebnt find 29). Dieje Benennungen fonnten fich um fo leichter erbalten, ba man bie Aussprude bes Bottes eben wegen ibrer befonderen Bidtigfeit nicht bem Gedachmiffe allein anvertraute, jontern von ben Brieftern bes Beiligthums fic aufzeidnen ließ. Bu Beridaften und Briefen mag man gleichfalle ber Schrift nich frubzeitig bebient baben, allmablich auch wol ju monumentalen 3meden, wenn auch bie altenen Denfmale biefer Gattung, Die Berobot und Paufaniae unbedenflich für echt binnahmen, por einer frengeren friniden Brufung nicht besteben.

<sup>26)</sup> Beigi. Wommien, Rom. Geid I. S. 196 ig. 2. Mun. Benn aber Rommien bebanbtet, Die Ginführung bei griechischen Ondiabenidrift gebore, wie überbandt bie Anfange bee Berfebie gmiiden Griedenland und Stalten, ber nachbemerifden Beit an und eben beebalt bie Enifichung ber Demerifden Debicte bober binanfiniuden geneigt ift, fo fann ich nicht guftimmen. Italien mar buichaus nicht, wie man oft behauptet bat, fur bie Griechen ber homeriden Beit eine terra indignite, bie man eift nach. ber wie burd einen gludlichen Bufall entbedte. Italien fiegt Griechenlant grabe fo nabe wie bie Rufte Aleinaffene; bei Beifebr gwiden beiben halbinieln reicht bie in bie feine vorbiftorifche Beit binauf und bas belienische Ruma im Opiferlande, wenn es and nicht grabe in ber Mitte bie 11. Jahrhundere gegrundet murbe, in gebenfalls eine febr alte Golonie, wenn Dunder (Gefch. bee Altereb. III. & 411 2 Augg ) bas Jahr Rhi ale augerfte Stenge ber Grundung bezeichnet, jo liegt auch biefem Anlage bie vermeintliche Unbefannichaft bei homeilichen geit mit Italien ju 27) Diefe Bermuthung bat Dunder (Wefeb. bes Gunnt: Miterit III. &. 317) aufgeftellt.

<sup>28)</sup> Menn Ib. Mommin Nocht batte, intem er (Unteritat. Plat. E. 87) ein achtide achaitdes Alebabet zu erfennen glaubt, weichest im Beloponnes lange vor bet herrichaft ber Dorfer üblich war, bis biete ihre eigene Schrift einführten, fe mare anch baburch bas beibe blieteihum bei griedelichen Schrift bestätigt; aber und scheint bas beibegraphische Material viel zu ungenügen, um barauf jene Uombination zu grunden 290 Areiler Anollowe ober in Noblez, b. 1 mantet mehren geft, iger intellim, wie man bann anch bie mebinte Korm bereide Berbum bedeunte nehm ber bas Drafel befragt, gebrandt Vielen Berbum bedeunte nehrunglich einrigen, interiten in mit genom und gnoponsch vermantt, also gleiche bekennten mit produses der ppogenodar (i. Hespeh.).

Benn man behauptet, ber homerischen Zeit sei bie Schreibfunft vollständig unbefannt gewesen, so wird bas Stillschweigen bes Dichters hier wie in vielen anbern Källen eben nur beweisen, bag bem Dichter bicfe Fertigfeit ju ber einfachen Sitte ber alten Beroenzeit nicht recht zu paffen ichien, wie ja Birgil auch nirgende ber Buchftabenschrift erwähnt. Aber homer gebraucht den Ausbruck zoelwe von Apollo, ber ben Menschen bes Schickfale Willen verfündet, und χρησόμενος von dem, ber ben Gott um Rath fragt, und zwar seht eben biefer übertragene Gebrauch bes Bortes alte lebung ber Schrift voraus. Die bekannte Stelle ber Ilias 30), wo Brotus bem Bellerophon ben verhangnisvollen Brief einhandigt, bezieht man zwar nicht mit zwingender Rothe wendigfeit, aber boch mahricheinlich auf Geheimschrift; biefe aber schließt in feiner Beife, ben Bebrauch ber gewöhnlichen Schrift aus, fondern fest vielmehr die Befanntschaft berfelben voraus. Fremd war ber Zeit des Dichters bie Buchstabenschrift feineswege. Hieraus folgt aber noch nicht, bag homer felbft fich berfelben bediente: amifchen Renntniß ber Schrift und ihrer allgemeinen Anwendung liegt noch ein weiter Raum. Es ift namentlich ein großer und wichtiger Schritt, wenn die Schrift jum erften Dal literarifchen 3meden bienftbar wirb.

Dhne das Silfemittel ber Schrift ift die Bildung und Bewahrung einer eigentlichen Literatur gar nicht bentbar. Man barf fich, um biefen Sat zu widerlegen, weber auf die religiöfen Dentmaler anderer Bolter bes Alterthums, noch auf volksmäßige Dichtungen, wie 8. B. bas Epos der Kinnen berufen. Religiöfe Sagungen und Boeften, die in geschloffenen priefterlichen Kreisen fich bilden und treulich bewahrt werden, vermögen viele Jahrhunderte hindurch fich nur burch mundliche Ueberlieferung ju erhalten, und bie fcblichte Bolfebichtung widerftrebt eigentlich ber ichriftlichen Aufzeichnung, Die ihr in ber Regel ben Untergang bereitet. Bang anbere verhalt es fich mit ber freien weltlichen Boefle, mit jener vollendeten Runft, die aus einem individuellen Dichtergeifte entspringt. Bier ift bas Bilfemittel ber Schrift nicht nur fur ben ichaffenben Dichter von größtem Werthe, fondern bient zugleich auch ber Erhaltung und ficheren lleberlieferung bes Bertes. Wie ber Gebrauch ber Schrift ber Sprache felbst ju Gute fommt, bie baburch an Festigfeit gewinnt und ihre Reinheit beffer bewahrt, ebenso ist die Entstehung und Erhaltung einer ausge-bilbeten Literatur wesentlich durch schriftliche Ueberlieferung bedingt; es ist ein zwar erflärliches, aber unbe-grundetes Borurtheil, was Biele gegen die Schrift über-haupt hegen. Rur bas lebermaß des Schriftgebrauchs schabet, wie unsere ganze Bilbung beweift, die vorzuges weise auf frummes Lefen und Schreiben sich grundet. Bei den Griechen war es wenigstens in der classischen Beit anders. Der Buchstabe geht hier ftets neben bem lebendigen Borte her, fodaß weber bas Dhr abgestumpft ward, noch bie Bunge verftummt. Auch bas geschriebene Wort ift noch von dem lebendigen hauche ber Sprache

befeelt. Die Berte ber Poefie, ber epischen Dichtung fo gut wie ber lyrischen und bramatischen, find bis auf Die Ausnahmen, die einer spateren Zeit ber abstracten Bilbung angehören, für unmittelbaren Bortrag, nicht für ftumme Lefer bestimmt. Selbst die Profa fest jum Theil ein horendes Bublicum voraus; bei den Rednern verfteht es sich von selbst; aber auch anderwarts, wie in den Sisstorien des Herodot und den Dialogen Blaton's, empfindet man die Rachwirfung, nimmt noch die unmittelbare Geswalt der lebendigen Rede wahr.

Ebenso hat man von der Schwierigfeit ber Schreibfunft eine gang übertriebene Borftellung. Sowie bas Bedurfniß ber Schrift zunimmt, wird fie auch mit Leich. tigfeit geubt. Roch feltfamer ift es, wenn man meint, bie Griechen seien in ber alteren Zeit um ein geeignetes Material verlegen gewesen. Bu monumentalen 3meden bienen Stein , Erge und Holgtafeln, jum gewöhnlichen Gebrauch Baumrinde ober Blatter, Bleiplatten u. f. w. Bie bei fortschreitenber Bildung bas Bedurfniß machft, bebient man fich besonders in Jonien ber Thierhaute, bie schon langst im Drient zu gleichem 3wed verwendet wurden. Gelbft agyptischer Papprus fann aus zweiter oder britter Sand fehr fruh nach Griechenland gelangt fein. Und birecter Berfehr mit bem alten Gulturlande am Ril fand sicherlich ichon lange vor Pfammetich ftatt. Aber es ift nicht bedeutungelos, daß eben in ber Beit, wo der Berkehr ber Hellenen und Aegypter in höchster Bluthe steht, auch die Literatur sich immer reicher und vielseitiger entwidelt. Der Ausbildung ber Brofa, beren Anfänge in jene Beit fallen, fam das bequeme und wohlfeile Material fehr zu ftatten, und so verdrängte allmahlich ber Papprus jedes andere Material, bis er in einer fpateren Periode wieder bem bauerhafteren Bergament zu weichen beginnt.

Daß die reiche und vielseitige literarische Thatigfeit, wie wir fie in Griechenland ungefahr feit bem Anfange ber Olympiaden antreffen, mit ber blos mundlichen Ueberlieferung nicht vereinbar ift, sondern eine ausgebehnte Unwendung ber Schrift voraussett, haben fo ziemlich Alle, Die einen offenen Blid fur praftische Berbaltniffe besiten, zugestanden. Wolf felbst macht eine folche Conceffion hinfichtlich ber Lyrifer. Wie hatten auch fo fluchtige Lieber, wie bie bes Archilochus, bie gang und gar ber Ausbrud individuellster Stimmung maren, fich lediglich durch die Ueberlieferung bes Gebachtniffes erhalten fonnen? Ebenso fest man auch gegenwärtig fast allge-mein bei ben Gebichten ber Cyflifer schriftliche Abfaffung voraus, freilich aus bem unhaltbaren Grunde, weil biefelben für Lefer bestimmt gewesen seien; aber alle biese Epen waren gradeso wie Blias und Obnffee fur leben-bigen Bortrag vor einem theilnehmenden Bublicum gebichtet. Ge fragt fich, ob ber Gebrauch ber Schrift eben erft etwa feit Olympiabe I. ber Literatur ju Gute fam, ober ob berfelbe noch bober binaufreicht; felbft Risfch fpricht fich in Betreff ber homerischen Gebichte nur zweifelnd aus 31). Die Grunde, welche man gewöhnlich

<sup>31)</sup> Siehe befondere bie Borrebe jum Commentar ber Dbuffee 2. Thi. S. X. und S. XXIX.

aus ben Gebichten felbst, namentlich aus ber Gestalt ber Somerischen Sprache herleitet, um die ursprüngliche fcriftliche Abfaffung anzufechten, find fammilich ohne rechte überzeugenbe Rraft. Man tann bie Möglichfeit augeben, daß ein gewaltiger Dichtergeift auch ohne jebe außere Unterftugung fo umfaffenbe Werte in feinem Geifte nicht nur entwarf, sondern auch ausführte und vollendete, obwol es immer etwas Anderes ift, wenn ein neuerer Dichter, Silvio Bellico, in ber Ginfamfeit bes Befangniffes und jeder Silfsmittel beraubt, eine einzelne Eragobie bichtet. Sind Blias und Donffee auf Diese Beise entstanden, und haben fich langere Beit nur durch mundliche Ueberlieferung erhalten, bann wird man boch jebenfalls um ben Anfang ber Dlympiaden, wo ber Gebrauch ber Schrift allgemeiner wird, auch diese Werfe, bie an Bollendung alle anderen übertrafen, burch bie Schrift firirt haben. Aber bas Raturlichfte ift, bag, wie mit Somer die griechische Literatur beginnt, wie burch ihn bie epische Dichtung im großen Styl begrundet wirb, so auch jum erften Dal jenes wichtige hilfsmittel in ausgebehnter Weise in Anwendung fam und bie Somerifchen Gebichte grabefo wie alle Werte ber Rachfolgenben gleich Unfange aufgezeichnet wurden. Wenn die Griechen fein literarisches Denkmal besaßen, was über die homerischen Bebichte hinausreichte, fo ift bies eben nur ein Beweis, baß in den hoher hinaufliegenden Zeiten, wenngleich die Runft des Schreibens schon befannt mar, boch die Dichter noch nicht ben Griffel führten, obschon allerdings auch noch andere Urfachen ben Untergang jener alten Lieber herbeigeführt haben mogen.

Wird fo bie Schrift von Anfang an im Dienfte ber Literatur verwandt, fo find ce boch junachft Dichter und wandernde Sanger, welche von biefer Runft Gebrauch machen. Der Maffe bes Bolfes war bie Renntniß ber Schrift noch fremd; an ein lefendes Bublicum ift nicht ju benten. Aus bem Munde ber fahrenden Sanger vernimmt bas Bolf bie neuen Belbenlieber. Rhapfoden trugen nicht nur die Gedichte bes homer und Befiod, fondern auch die iambifchen Poeffen bes Archilochus und Simonides aus Amorgos vor; von Mund ju Mund, von Stadt ju Stadt gingen die jahllofen Boeften ber Liederbichter. Und auch fpater, ale icon die Renntnig bes Lefens und Schreibens allgemeiner wird 32), lernt boch bas Bolf Die Schape feiner Literatur vorzugeweise auf biefe unmittelbare Art fennen. Schon ber Rnabe erlernt beim Grammatiften wenigstens bas Bebeutenbfte aus ben Gebichten, Die von ben Belbenthaten ber Borgeit melbeten, fowie die Schape alter Spruchweisheit. Der Unterricht bes Musiklehrere macht ibn mit ben erlesensten Liebern

befannt, bis er bann fpater ale Jungling ober Mann im Chor bei ber Aufführung neuer Dichtungen felbft mitwirft. Bahrend bie Rhapfoden fortfuhren, nach alter Beife bie Gebichte ber Epifer vorzutragen, lernte bas Bolt an den Festiagen die Romen und Sommen, Die Prosodien und Baanen, die Soporcheme und Dithyramben fennen, wie ihm fpater im Theater Tragodien und Romodien vorgeführt murben. Aber je mehr bie Renntniß bes Lefens und Schreibens in allen Rreifen bes Bolfes fich verbreitet, je reicher die Literatur nach allen Seiten fich entwidelt, befto mehr geht die Lecture neben der munblichen Ueberlieferung her. Die Brofaichriften waren von Anfang an fur Lefer bestimmt, und ben gangen Reichthum ber poetischen Werfe fonnte nur ber fich aneignen, bem es gelang, fich ausreichenbe Abschriften zu verschaffen. Go entstanden allmählich Buchersammlungen. Manchen literarischen Schat enthielten die Tempel, wie bas alte Musenheiligthum ju Thespia in Bootien. Dichter und Rhapsoben werden jederzeit fo viel ale möglich Abschriften ber bedeutenoften Dichterwerke fich erworben haben. Größere Sammlungen legten junachft funftliebenbe Fürften an, die über reichere Mittel ju gebieten hatten, wie Polyfrates von Samos und Bififtratus ju Athen. In ber folgenden Beit war es gar nicht mehr ungewöhnlich, daß auch Privatleute mit Gifer und Erfolg ansehnliche literarische Schape jusammen-brachten, wie der Dichter Euripides, die Philosophen Speustppus, Aristoteles, Theophrast und Andere. Allein öffentliche Bibliothefen, welche ben gesammten Reichthum ber Literatur umfaßten, und biefe Schape Jebermann gugänglich machten, find ber classischen Zeit unbekannt. Dies große Berbienst haben sich zuerst die Ptolemder erworben; ihrem ruhmwurdigen Beispiele folgten wetteifernd die fprifchen und pergamenischen Ronige, mahrscheinlich aber auch andere Fürften, und felbft einzelne Stadte blieben nicht jurud; namentlich in Athen fehlte es nicht an biefem unentbehrlichen Silfemittel für literarische Studien 33), und die Bibliothefen Roms in ber Raiferzeit enthielten ebenfo bie Schape ber griechischen, wie ber romifchen Literatur: Smprna hat neben bem Somereum eine Bibliothef 34).

Je mehr die Lust am Lesen zunimmt, desto mehr bildet sich ein formlicher Buchhandel aus, und zwar wol zuerst in Athen. Hier war, wie es scheint, die Orchestra des Theaters in Zeiten, wo sie weder für politische Verhandlungen, noch für scenische Aufführungen benugt wurde, der Mittelpunkt des Handels mit alten und neuen Handschriften 35). Die Bücherpreise waren natürlich sehr verschieden. Platon soll für das Werk des Philolads eine bedeutende Summe gegeben haben, während Handschriften des Anaragoras damals höchstens

<sup>32)</sup> Schon in ber letten Balfte bes 7. Jahrh. muffen in ben dolischen und ionischen Stadten Rleinafiene ganz allgemein Schulen bestanden haben, wo Unterricht im Lesen und Schreiben ertheilt ward; baber die Mitplender zur Zeit ihrer Seeherrschaft, um die abgesallenen Bundesgenoffen zu züchtigen, diesen Unterricht gradezu verboten. Aelian. Var. hist. VII, 15: γράμματα μη μανθάνειν τους καίδας αὐτῶν μηδὶ μουσικήν διδάσκεσθαι. Achnichen Drud mogen die Thrannen der alten Zeit ausgeübt haben, vergl. Aristot. Pol. V, 9, 2, wahrend liberale Staatsmanner mie Solon im entgegengesesten Sinne wirften.

<sup>33) 3</sup>m Gymnasium bes Ptolemaus befand fich eine Bibliothek, wahrscheinlich eine Stiftung bes Ptolemaus Philadelphus, die auch burch Geschenke ber ftubirenden Epheben bereichert ward, s. die Inschrift Eppu. Agz. Nr. 4041. Auch habrian grundete eine Bisbliothek, s. Pausan. I, 18, 9. Die einzelnen Philosophenschulen besahen wol gleichsalls Buchersammlungen. 34) Strab. XIV, 646. 35) Siehe Plat. Apol. 26.

mit einer Drachme bezahlt wurden; das System dieses Philosophen war aber bereits überholt, das Interesse dafür gering, und an alten Abschriften sicherlich kein Mangel. Hermodorus, ein Schüler des Platon, trieb mit den Schriften seines Meisters einen förmlichen Handel, namentlich nach Sicilien 36).

Gine Literatur, Die gang allein auf bas Silfsmittel ber Schrift beschrantt ift, mußte Irrthumern und Falfoungen, von benen überhaupt feine Literatur burchaus bemahrt bleibt, gang besondere ausgesest fein. Falschungen ber mannichfaltigften Art und in bedeutendem Umfange kommen vor. Es find die verschiebenften Do--tive, die hier einwirken, die wir zum Theil gar nicht mehr flar ju erfennen vermögen; auch die Grabe ber Luge und bes Betrugs find eigenthumlich abgestuft. Mancher hat gar nicht die Absicht, irre ju führen; man nimmt eigentlich nur, weil es einmal herkommlich ift, einen berühmten Ramen gleichsam wie eine Daste an. Wenn ein weltburgerlich gebildeter Jude unter bem Ramen bes Phocylides die Grundsage judischer Moral, so weit fie bem allgemeinen Bewußtsein faßlich maren, vorträgt, fo ift bies gang baffelbe, wie wenn ein anderer im Namen Salomo's redet. Mit untergeschobenen Orafeln, mit gefälschten Aufschriften von Beihgeschenken u. bgl. wurde feit Altere namentlich in priefterlichen Rreifen vielfacher Misbrauch getrieben; boch dies berührte die Literatur nicht unmittelbar. Im großen Dagftabe wird literarische Falfchung jum erften Dal von Onomafritus und feinen geistesverwandten Freunden geubt; die zahlreiche Orphis fche Literatur, wenn auch berfelben ein echter und alter Rern zu Grunde liegt, gehört vollständig in diese Rates gorie. Und zwar gab Onomafritus nur ben erften Unftoß ju diefer maffenhaften Production, die fich bis in bie letten Zeiten bes finkenden Seidenthums hinzieht. Aehnlich verhalt es fich mit ben Gebichten bes Mufaus, Eumolpus, Linus und anderen Apofrophen. Gin Seitenftud ju ber Orphischen Poefie bilbet die reiche, wenn auch an Bedeutung weit jurudftehende Pythagorifche Literatur, die bis auf wenige Ausnahmen durchaus bas Geprage der Unechtheit an fich tragt. Die Liebhaberei des Juba von Mauritanien mag biefer literarischen Thatigfeit besonderen Borschub geleistet haben 37); aber der eigentliche Ursprung ift vielmehr in ber Wiederbelebung ber Pythagorischen Schule ju fuchen. Die Absicht biefer Reupythagoreer, ihren Lehrfagen bas Unsehen alter Tradition ju geben und jugleich bie Brioritat ber Blatonischen und Aristotelischen Grundgebanten für ihre Schule in Anspruch ju nehmen, liegt überall beutlich ju Tage. Bahlreiche Falfchungen fanden allezeit auf bem Gebiete ber Briefliteratur ftatt, und zwar aus ben verschiebenften Unläffen; was wir noch von diefer Gattung befigen, tragt bis auf wenige Ausnahmen alle Rennzeichen ber Unechtheit an sich. Die sibyllinischen Orafel, ein Product alexandris nischer Juden und Chriften, haben freilich in alter Zeit mauden Leichtgläubigen getäuscht, aber es ift boch eigent=

Fruhzeitig wurden Falschungen burch die Speculation ber Buchhandler hervorgerufen. Balb nach bem Tode bes Ifofrates verfauften bie Buchhanbler ju Athen jahlreiche Gerichtsreben unter bem Ramen bes berühmten Rhetors, während Isokrates nur wenige Reden dieser Eattung, nach der Bersicherung seines eigenen Sohnes Aphareus gar keine versaßt hatte. Als später die großen Bibliotheken zu Alexandria, Pergamum und anderwärts gestiftet wurden, und die Borfteber berfelben barauf bebacht, ihre Sammlungen immer mehr zu vervollständigen, jeben neuen Bumachs freigebig bezahlten, fonnte Betrug ber verschiedenften Art nicht ausbleiben; felbft bie Rivalität zwischen ben Ptolemaern und Attaliben mag bie Bersuchung bazu noch mehr angeregt haben 38). Indeffen ward nur felten eine Schrift rein erbichtet; bies ging in ber Regel über die Rrafte berer, die mit biefem betrugerifchen Gewerbe fich befaßten; auch war eine folche Falfdung am erften ber Gefahr ber Entbedung ausgefest. Meiftentheils nahm man bas Werf irgend eines Berborgenen, ober wenig Befannten, legte bemfelben einen berühmten Ramen bei, und erlaubte sich nun auch wol, um biese Täuschung durchzuführen, Jusabe und Absänderungen, wie z. B. bei der Aristotelischen Rhetorik an Alerander 39). Erst in der Periode der römischen Raiferzeit tritt ber Betrug frecher auf. Die Lugenliteratur, bie insbesonbere mit erbichteten Citaten prunfte, charafterifirt Quintilian 40); hierher gehort z. B. die bem Plutarch beigelegte Schrift über die Fluffe (περί ποταμών). Gelbft noch in den letten Zeiten des Byzantinerthums und in ben Anfangen bes neuermachten Studiums ber alten Literatur versucht man fich in folden Falfchungen; namentlich ift man bemuht, altere verlorene Schriften auf rein compilatorische Beise herzustellen. In Diese Kategorie fallen u. a. Drafo's Metrif und bas biographische Werf bes Besychius Illustrius. Bat boch felbst noch bie neuere

38) Galen in Hippocr. De nat. hom. II. procem. (XV.

lich nur eine rhetorische Fiction, wenn diese Weisfagungen ber alten Prophetin in den Mund gelegt werden. Nicht so harmlos sind die Fälschungen des Juden Aristobulus, die sich freilich auf einen engen Kreis beschränkten, indem er in seinem Commentar zu den Büchern Mosis Citate aus den griechischen Dichtern fingirt, um den Beweis zu führen, daß die bewunderte Weisheit der Hellenen Nichts weniger als originell sei, sondern eigentlich aus den Schriften des alten Testaments stamme; so grob auch dieser-Betrug war, ließen sich doch nicht blos diechristlichen Kirchenväter, sondern selbst neuere Kritifer dadurch irreführen.

p. 109) und in Hippocr. De hum. I, 1 (XVI, 5). Bergl. auch Schol. Aristot. p. 10.

39) Uebungereben (μελέται) aus ber Rhetorenschule, Auszeichnungen nach ben Borträgen berühmter Phistosophen u. s. w. waren für solche literarische Betrügereien besonders geeignet. Dabei verstand man selbst den eben gesertigten Absschiften auf fünstliche Beisc den Schein des Alters zu geben. Siehe Schol. Aristot. p. 28: καπηλείας χάριν τα τυχθντα συγγράμματα λαμβάνουτες έκέδρουν καλ έσηπου δια παραθέσεως νέων πυρφών (sies πυρών, Mullach schreibt unrichtig μυρφών), χνα σχολέν δήθεν την έκ τοῦ χρόνου άξιοπιστίαν.

40) Quintil. I, 8, 21.

<sup>36)</sup> Daher bas Sprüchwort stammt: Λόγοισιν Έρμόδωφος έμποφεύεται. Zenob. V, 6. 37) Scholien ju Aristotel. p.28.

Beit in bem falschen Sanchuniathon einen Beitrag zu biefer Gattung ber Literatur geliefert.

Manchmal erlaubte man fich auch wol eine Falschung, um Andere irre zu führen; bahin gehorten, wie es scheint, die Tragodien bes Thespis von Geraflibes

Ponticus; wie dieser wieder von Dionysius (b ueradéuevog) mit einem angeblichen Drama des Sophosses (Naodevonaiog) mystisiciet wurde 41). Richt so unschuldig erscheint das Berfahren des Anarimenes, der seinen Touudgavog boshafter Weise unter Theopomp's Ramen veröffentlichte. Wenn übrigens auch gar manches Werf unter salschem Namen oder namenlos im Umlauf war,

fo ift boch anonyme ober pseudonyme Schriftstellerei bem griechischen Alterthume eigentlich fremb; bas merhvurdigfte Beispiel dieser Art bietet Xenophon bar, ber seine Ana-

bafte unter bem Ramen bee Themiftogenes veröffentlichte. Aber abgesehen von biefen Falschungen maren auch bie echten Werte nicht nur vielfacher, abfichtelofer, fowie absichtlicher Entstellung ausgesett, wie bies überall bei blos hanbichriftlicher Aufzeichnung und in Zeiten, benen bie Rritif noch fremb ift, ju geschehen pflegt; sonbern auch ber wirkliche Untheil ber Berfaffer an ben Werken, bie ihren Ramen tragen, war oft gar sehr problematisch. Muf gangen Gebieten herricht bei bem Dangel an glaub. würdiger leberlieferung die größte Unsicherheit. Dies gilt namentlich von der gesammten epischen Boesie der alteren Zeit; wenn auch diese Gedichte von Anfang an aufgezeichnet waren, so wurden sie doch vorzugsweise durch mundlichen Bortrag allgemein verbreitet. Die Ratur bes epischen Gebichtes bringt es mit fich, bag ber Dichter hinter fein Bert jurudtritt; faum Die unmittelbaren Beitgenoffen und Landeleute wußten ben Dichter bes neuesten Liebes mit Ramen zu nennen; bie lebenbige Theilnahme mar weit mehr ber Cache, ale ber Berson jugewandt, mahrend in spateren Beiten meift bas umgefehrte Berhaltniß eintritt. Schon in ber nachften Beneration war gewöhnlich ber Dichter vergeffen; nur wenige berühmte Ramen behaupten fich im Gedachtniffe bes Bolfes, auf bie bann Alles ohne Unterschieb gurude geführt warb. So umfaßten die Collectivnamen bes Somer und hestod lange Zeit den gesammten Rachlaß ber epischen Dichter, bis allmahlich gelehrte Kritif der folgenden Zeiten eine Sonderung vornahm und die wahren Berfaffer, fo gut ce möglich war, ju ermitteln fuchte. Piber Bieles blieb problematifcher Befit ober gang herrenlos. Ja felbft in lichteren Beiten wiederholt fich biefelbe Erscheinung; auch Sippofrates ift ein Collectioname, ber Die gesammte literarische Thatigfeit ber berühmten mebieinischen Schule von Ros umfaßt. Aber sowie bie lyrifche Boefie fich entwidelt, und was bamit aufe Engfte gufammenbangt, bie Individualität fich mehr geltenb macht, wird man achtsamer; bie Dichter felbft forgen bafur, baß ihres Ramens Gebachnift und ihr Birten nicht spurlos untergebe. Richts darafterifirt fo beutlich ben veranderten Geift ber Zeit, als bag Phocylibes jedem Spruche feinen Ramen vorfest; ebenfo nennt fich Theognis

im Anfange feiner Elegien, wie dies Geschichtschreiber und Philosophen damale und in ber nachstfolgenden Beit regelmäßig thaten 42). Gben weil man erfannt bat, wie unficher ber literarische Besitsftand ber fruheren Beit war, sucht man fich, so gut es geht, fein Eigenthums-recht zu mahren. Indeffen führten spater eigenthumliche Berhaltniffe immer wieber eine gewiffe Unficherheit ber Ueberlieferung herbei. Die bramatischen Dichter brachten haufig aus verschiedenen Grunden ihre Arbeiten nicht felbft jur Aufführung, fonbern überließen bie Dube wie bie Anerfennung einem anbern, beffen Rame nun in ben öffentlichen Urfunden verzeichnet wurde. Ebenso verfaßten bie attischen Redner sehr häufig Berichtsreden für andere. Man fieht leicht, wie Bieles auf biefen und anderen Gebieten problematisch sein mußte. Manchen Brrthum mogen übrigens biejenigen verschuldet haben, welche querft bie Werke ber einzelnen sammelten und ordneten, ober ben Rachlaß Berftorbener herausgaben; bergleichen 3rrthumer pflanzien sich oft ohne irgendwie angefochten zu werben fort. Die fleine Schrift über ben athenischen Staat hat im Alterthume fast unbestritten ihre Stelle unter ben Werfen Tenophon's behauptet, obwol fie icon aus dronologischen Grunden nicht von Xenophon berruhren fann. Dan mochte biefe Schrift ohne Ramen unter Xenophon's Buchern vorfinden, und ba man eine gewiffe geiftige Bermandtichaft und Aehnlichkeit ber politischen Anschauungen zu erkennen glaubte, fchrieb man fie unbedenklich bem Kenophon ju. Aehnlich verhalt es fich wol mit ben Mafrobiern des Lucian; man begreift eigent= lich gar nicht, wie man baju tam, eine fo oberflächliche Compilation bem Lucian beigulegen, mit beffen Art fie auch nicht bie minbeste Gemeinschaft hat. Run mar es aber Sitte, bag ber Berfaffer einer Schrift bei Eremplaren, die er an Freunde vertheilte, seinen Namen nicht barauf feste; so mag auch Lucian ein Exemplar jener Schrift vom Berfaffer ale Gefchenf erhalten haben, mas bann aus Gebanfenlofigfeit unter feinen eigenen literarifden Nachlaß aufgenommen murbe.

Fast noch schlimmer als diese Unsicherheit sind die Entstellungen, welche die Denkmäler der griechischen Literatur bald in höherem, bald in geringerem Grade erfahren haben. Abgesehen von Verderdnissen des Textes, welche durch Unachtsamkeit oder Willfur der Schreiber in alter Zeit so gut wie im Mittelalter herbeigeführt wurden, von denen kein handschriftlich überliefertes Werkganz frei ist, hat gar manches originale Werk eine durchgreisende Umgestaltung erlitten. Dieses Schicksal hat Dichtungen wie Prosaschriften betroffen. Die Homerischen Then waren längere Zeit gleichsam wie im Fluß begriffen; aber auch nachdem diese Gedichte im Ganzen und Großen abgeschlossen waren, und die wandelbare

<sup>42)</sup> Da auch dies Mittel nicht jeder Irrung vorbeugte, suchte man wol auch zuweilen durch ein Afroftich (απροστιχίς, παρασσιχίς) seinen Ramen zu schähen, aber auch dies reichte nicht aus; das geographische Compendium, mas in der handschrift Διπαιάρχου αναγραφή της Lindsoo betitelt ift, war vielmeder von einem geswissen. Dionpflus versaft, denn die Anfangebuchtaben der Berse des Kormortes ergeben: Διοννοίου του Καλλιφώντος.

Form sich firirt hatte, war boch die Interpolation ber Rhapsoben allezeit thatig; ja selbst bas Ungeschief unberufener und unfähiger Kritifer mag jenen Gebichten manchen Schaben zugefügt haben. Daß man Tragöbien und Komodien zum Behuf einer neuen Aufführung ganz ober theilweise umarbeitete, war gar nicht ungewöhnlich, und wenn man auch zeitweilig dieser Willfur zu steuern suchte, wie Lyturg zu Athen, so wird dies doch auf die

Lange wenig geholfen haben.

Frühzeitig murden Auszuge zu verschiedenen 3meden gemacht, und bie Folge mar gewöhnlich, bag barüber Das Originalwert gang in Bergeffenheit gerieth und gus lett unterging. Die fogenannten Glegien bee Theognis find nichts Anderes als eine Bluthenlese aus ben alteren Elegifern; Die lydischen Geschichten bes Ranthus brachte Menippus in einen Muszug, mahrend Dionpfius (Duvτοβραχίων) daffelbe Werf, wie es scheint, willfürlich überarbeitete. Ramentlich aus ben Schriften ber Bhilosophen wurden vielfach Auszüge gemacht, wie z. B. Aris ftoteles ju eigenem Gebrauche Blaton's Gefete und Underes ercerpirte, mahrend Spatere, um das muhfame Studium fo vieler und umfaffender Berte Underen ju ersparen, die Sauptlehren ber alteren Philosophen bald in worigetreuer Fassung, bald in freier Baraphrase zussammenstellten. Später war est gar nicht ungewöhnlich, daß ein Schriftsteller ein eigenes Werk, wenn es für das größere Publicum zu aussuhrlich erschien, verkürzte, wie z. B. Dionysius von Halikarnassus seine Zwanzig Bücher Geschichte des alten Roms in Kunf Bücher zusammens brangte. Schuler endlich pflegten bie Bortrage ihrer Lehrer, die fie nachgeschrieben hatten, ju veröffentlichen, Die bann trop aller Dangel, mit benen fie behaftet fein mochten, bem Lehrer beigelegt wurden. Bei ben Brammatifern war bies gang gewöhnlich; ein großer Theil ber Commentare ju ben Claffifern ift auf biefe Weise aus mundlichen Bortragen hervorgegangen (σχολικά υπομνήματα); aber auch ichon früher tommt gang bas Gleiche bei ben Bhilosophen vor.

Allerdings maren die alten Rritifer reblich bemubt, biefer Unficherheit ein Ziel zu sogen. Seitdem in Alerandria bie Schape ber Literatur gefammelt und geordnet maren, und man eine Ueberficht uber bas gange weite Bebiet gewann, fing man auch an, forgfaltiger zwischen Echtem und Unechtem ju icheiben. Manches war icon von Früheren in dieser Richtung geleistet; aber Kallimachus war der erste, der in umfaffender Weife fich dieser Aufgabe unterzog, die naturlich die Rrafte eines Mannes weit überstieg. Seine fritischen Arbeiten wurden von ben Beitgenoffen und nachsten Rachfolgern eifrig fortgefest, ergangt und berichtigt, mahrend man fich fpater meift mit den Resultaten begnügte, welche jene Kritifer gewonnen hatten. Run barf man aber nicht glauben, baß burch biefe Untersuchungen, die sich ohnedies nur auf die altere Literatur erstreckten, jene schwierigen Fragen endgültig entschieden seien, jumal in einzelnen Fallen das Urtheil namhafter Rritifer bedeutend abwich, g. B. über ben mahren Berfaffer ber gewöhnlich bem Euripides beigelegten Tragodie Rhesus tonnten fich bie Gelehrten

nicht einigen. Ueberhaupt war bas Gebiet ber Literatur, fo weit es jenen Rritifern vorlag, so unübersebbar, bie Maffe zweifelhafter Schriften fo ungeheuer 43), baß, wie viele auch ihre Zeit und Rraft biefen muhfamen Studien zuwenden mochten, fie boch nicht im Stande waren, bie Aufgabe überall genügend zu lofen. Auch wurden nicht alle Facher ber Literatur gleichmäßig einer fritischen Bru-fung unterworfen. Die Grammatifer intereffirten fich vor Allem für bie Dichter, mit beren Berten fie am genauesten vertraut maren, wobei bie noch weit umfangreichere Profaliteratur, Die fo viel fcwierige fritische Brobleme barbot, ju fury fam. Indeffen trat grabe bier bie Thatigfeit theile ber Rhetoren, theile ber Philosophen von Sach ergangend ein. Auf eine tiefer eingebenbe Untersuchung, welche nicht nur die Ueberlieferung ju ermitteln und festzustellen sucht, sondern alle inneren und außeren Merkmale forgfam und gewiffenhaft pruft, ließ man fich in ber Regel nicht ein; es war hauptfachlich ber Styl einer Schrift, ben jene Kritifer ine Muge faßten. Co fehr nun auch bei ben Deiftern ber fritischen Runft ber Sinn fur die feinen Unterschiede bes Style ausgebildet war, fo ift boch biefes Rriterium oft gar trugerifch. Much ift ihr Urtheil nicht felten subjectiv oder oberflächlich, baher die Anfichten der Alten felbft fich oft gradegu widersprechen. Bon hiftorischen Combinationen machten zwar biefe Rritifer auch Bebrauch, allein ihre Studien waren hier meift viel ju mangelhaft und ungrundlich, um ju geficherten Ergebniffen ju führen. Sehr oft haben iene Grammatifer, einem flüchtigen Ginfalle nachgebend, porfchnell über Echtheit und Unechtheit entichieden. Aris ftophanes von Byjang theilt ein namenloses Bedicht, mas auf einem fliegenden Blatte in ber alerandrinischen Bibliothet fich vorfand, und fich auf einen Bagenfieg bes Pfaumis aus Kamarina bezog, bem Binbar mol nur beshalb gu, weil unter ben olympischen Dben biefes Dichters eine andere auf benselben Sieg bezügliche Dbe vorfommt. Derfelbe Ariftophanes icheint bem Befiod bas alte Spruchgebicht Chiron nur barum abgesprochen ju haben, weil barin Bezug genommen ward auf ben Grundfan, ben Jugendunterricht erft mit bem vollendeten 7. Jahre zu beginnen. Wir fonnen daber nicht ohne Weiteres ben Urtheilen jener Danner vertrauen, fondern muffen, obwol wir zahlreiche Hilfemittel entbehren, die tenen ju Bebote ftanden, felbft prufen und burfen bie mubevolle Untersuchung nicht scheuen.

Behandlung ber Literaturgeschichte im Altersthume. Literarhistorische Arbeiten, im eigentlichen Sinne bes Worts, find, wie sich erwarten läßt, ber alteren Beit fremd, wol aber beginnt man verhältnismäßig früh ben Bestand ber Literatur selbst zu sichten. Insofern sind die Anordnungen, welche Solon und später Sipparch hinsichtlich bes Bortrags ber Homerischen Gebichte burch

<sup>43)</sup> Bon den 'Aralvrina bes Aristoteles fanden fich in Alerandria vierzig Bucher vor, von benen die alten Kritifer nur vier als echt anerkannten. Bon bem Nachlaffe ber attifchen Rebner war mehr als der britte Theil zweifelhaft ober entschieden gefälscht. Rehbant (bei A. Schaefer Demosth. III, 2, 319) rechnet, daß unter 930 Reben ungefähr 580 als echt galten.

o Piers ver nuser ist Kereming. Fen erfer Ma. Geber wir ist Armage Bereitigt Kallen Kananaling. tinis inseiner in fe gier Billier itt Bertering in muger Spor Soure Compris, ig in erfer-nager in officier kronung ith hind nor ner ber Richiter auf fiern beier fich. Bein ber Bri norei fie Befinnmanger, ne fie feber bei Keltier beten, fin bie Deiner ber bie, großer Tranfer met. Bie großer nober bie Bertreiche best i finieble er under lien, es ben gefannnien. Sauf er fder Diarungen. be inter ten Naufer bet hourer bit hefit mulme lauf marer, burch lick bereine Marter gi fammen und ge ertrier. Das fibrte mit Artimentigfer je einer Reteinen get froiden Remfen gerei Geban und gene ber Geft errfreit eine Bit erief tie jum erfen Beil tiefen Komen vertiebre. In gemüsem Sonne maren febrer botene ibang bot fichen tak Benmidinef ber terreiter Schriffeller bei Leigekenbeit ju entgefen. mis . B herr titte Corrae nie Platene Bernet nad Rombin uife um ta Gitian tie Berminut ju fammeln. Dord bie Thir iber bie Oninaffreie bet feiner Gemiffer morten tie bien Terfmaet ter en ider Lideung gente un einer heit ner Lerimaler im er ider Lideung gente un einer heit ma biefe Ennung ter pleese iren Kischlöf erreicht barte, mit bie lebendige Tielfordine un terfelben inn now ies, ter Kanson unsterfeste erhalten. Et ist begreificht, mie bas gelehme Bint um ganicht in tie Homenidem Gebichte fic ans state. Theapenes mit Riegaum, ter Berfosse einer Edrift lier homer um Dl. 12, erifforte guern biefe Botin; tos homeroum Dl. 12, erifforte guern biefe Botin; tos homeroum Dl. 12, erifforte guern biefe ungerejerenerg bie Erflamme bie Didnie felen fairer ifn veraugeneife teidofrer ju faten unt jmor in jener ullegerifienten Richtung, tie falt nodber Antere, mie Siefriteine sen Thoffe, Meniteme sen kampfanie, meiner berfelberen. Die ernentliche literartiffen ich Erange feit beg ber fuerft mit Glaufut, einem kontemanne bes Teuneriet ter im bie Beit best gefopenniefiden Rmegesteine Coffengere Eduft Gier bie alten Didier und Haffer Hege norgeon was word with terfoft but, the Grege, mit mere mat mit mildem Rede auf ben Romer tes Rengfen gantifibren. Rade Glaufus felle bei & freifer Belbritat ju nernen, bem ein ube ber icht des Leigeran fiber Beger an tem mufiden Baan " Erine (Kupun'ma, partriter with aller iten nie boggele Begebereng biefer Edoft in Grofa unt in der i'd, war es bar bem jungeren Grammanter gleichen Bemaint gerfige. Bid in ber nodften Beit nor mon est's de leiferg, eine' est les en lestemmen Rode ledier feblie Wieln ben einer der Grant but biet mie unbermore Beitebeles gefehr, ber nud jeder Richtungen bir forg von Der fichte Gen grifdung gefon fein And they margin a real bodier in, fine the west Berforen, bier bie bie eifer gufammentangenbe Dage melling ber Gold die ber greit iden Ereffe bin ben Godinen Regio benige für bie Geidichte ber beu-Helenter and agen (Adamaila, Hodonina) idage

baiet Maieria. Duch eifereichen Arbeiten maren aber fre Crificeres agentia nur Corfinder für die obusie uniae Kuntientaum, dem Kehaue er m der Lener trend and nice umerfem erhauenen Schrift Ales von zueig nielengegest im In den Hügen über die Ticher verrieben fin in ber Moerif grabefe, wie bie Darfielung ber reben ber Bertoffungen ein Beinet. Das ift mich te Erificteich bei bemain bat gang Gebier merfchaber Befint infife tit mist tif midmal von de Geofane den Derauferfärne von den benrecht Ge beteren albeebeit gi allemeinen Bennemien einertein Erfinet mit tid bei Erfe bei biefes Getien tittant fiberide Kruf mar er ber Werfen be Looke länek estet merder, namennig ven den Dicker bei bern Kinnere von Alen von Amfredangen Maren nerr bid fer Unten in Stant bir Beefe, feme er me gingene einere einere unt befangen erichern ba ti a siert ein istumune Princa din Lundbemadring ark refreiten bei biefe frudthaten Jeen baben Arribentet foreite tremet. des qué neu andm Thecaulia na Anfricet biffigen beunt er feit ans allen eine ebunne ifter tie Kent nute burt Antenies unt territter Bie auf biefen Gebien von Spanen ge under nicht nicht neienzich bie beiten Grunder fie Nadifiger best grißen Meitens baben überbauer nach tiefer Aldrung fin vergalmismasig nur venig geleiken Mit befit geleinen Erfer manbem fie fic bei lienerbinienfam Freifang in, und imar findem fie ver Allem bie Uerenierungen über bie bejem und ben Bilbungsand aufregnahmen Manner fedjutellen. Die bem Bicogebiften ift ist in bet Lienen Buerarungeidichte miti fentenit befeure man begnügte fich eben in ber fraberen Beit mit bem unmirebbren Genuffe ber Beife feitfer um bie verfenniten Berbalmiffe unt Bebenefitid. file iben Berfufen man man unbefimment. Spiter bim man fin bie namirliche Bifbeginte, bie Bebend. geidide ber bedeutentiten Didien unt Schnitteller genauer fennen ju lernen: man fudbte fo gut ale moglich biefe buden ausgufüllen: fo enrianten gabiende biographifde unt remanter Arbeiten, mie von Smallitet Bennut Differt, Chamaleen, Bearrhanet, Sierenmige con Mootne, Riegrates, Phanias, Megadites u. A. Ce maren übrigene verrugemeit bie Bebeneberbalmiffe ter Didier unt Philosophen, temen tiefe Stutien nich gumantien. Dabei verführen Biele obne rechte bifterifde Annt: burd milituride Combinanonen ober eigene Grfintung fudte man bie guden ber llebertieferung gu ergangen: eine entidietene Borliebe für Aneftoten und allerlei unmurtiges Geidmas darafteriffer tiefe idriffs fiellenite Thangfeit ter Beringtenter 4), wie ja feit Altere tiefe Reigung ju Rlarid unt Sabeleien in ten Rreifen ter amiden Befellichaft berfommlich mar. Spatere unfrinide Sammler, wie Atbenaus, Melian,

<sup>44,</sup> Um Ueppigften ericheint biefe Anelbotenfucht, bie fich nicht felten jur bemußten Galichung fleigert, in ber Lebendgerbichte ber Bi fefenfucht, mo ber 3miefpalt und bie Eiferfucht ber Schulen febbjeitig jenen gebaffigen Charafter annahm.

Diogenes u. A. haben dies dann Alles als wohlbeglaus bigte Thatsachen treulich weiter überliefert. Daher ift die griechische Literaturgeschichte durch zahllose Erdichs tungen entstellt, Falfches ober boch Salbmahres ift mit bem Echten und Glaubwurdigen fo gemischt, daß eine fritische Scheidung oft sehr schwierig, wo nicht unmöglich wird. Satten die Reueren fruher meift unbedenflich diefe Maffe von Uneforten und unverbürgten Erzählungen auf Treu und Glauben hingenommen, so geht jest oft ber 3meifel zu weit, indem man Alles, mas nur irgendwie ben Schein des Sagenhaften und Unefdotenartigen hat, ohne Beiteres vermirft, und fich fo eines wichtigen Silfsmittele jur Beurtheilung ber einzelnen Berfonlichfeiten felbft beraubt 45). Sierher gehoren inebefondere die Ausfpruche bedeutender Danner, die man fruhzeitig im Alterthume beachtete und ju fammeln anfing; mit richtigem Sinne wurdigten die Griechen und Romer bas Wort nicht minder als die That, ba in jenen Menferungen oft grade am Unmittelbarften und Treueften bie Ginnesart des Mannes sich fund gibt. Freilich lag das Abirren jum Unefdotenartigen febr nabe, und ein und berfelbe Ausspruch wird bald Diesem, bald jenem in ben Mund gelegt.

In der Alerandrinischen Beit und in ben folgenden Jahrhunderten fällt die Pflege der Literatur den Grammatifern von Beruf faft ausschließlich ju. Die Grunbung ber Alexandrinischen Bibliothef unter Ptolemaus II. ift eine That von größter Bedeutung; indem man die gesammten Denkmaler ber Boefie und Brofa ju fammeln und ju ordnen unternahm, murbe nicht nur der Beftand ber Literatur gesichert und vor frubem Untergange bemahrt, fondern diefe Schape murben zugleich auch allgemein juganglich und bem Studium erschloffen. Rachdem die Maffe der Sandschriften durch Lyfophron, Alexander Aetolus und Benodot ichon im Gangen und Großen nach Gruppen geordnet mar, begann die biblio-graphische Thatigfeit. Dieser gewaltigen Arbeit unterzog fich Rallimachus, naturlich mit Beihilfe Anderer; fein Ratalog ber Alexandrinischen Bibliothef (alvanes in 120 Buchern) enthielt ein fuftematifch nach gachern geordnetes fritisches Bergeichniß ber vorhandenen Schriften; benn auf die Unterscheidung bes Echten von bem Untergeschobenen ober 3meifelhaften, auf Die Ermittelung bes mahren Berfaffere hatte Rallimadus fein Bauptaugenmerf gerichtet. Bu ausführlicher und grundlicher Unterfuchung reichte jedoch weder Zeit noch Raum aus; diefe Rritif wurde eben nur summarifch und nicht felten oberflächlich geubt. Db außerdem furge Rotigen über bie Beit - und Lebensverhaltniffe ber Schriftsteller, sowie Inhaltbangaben entweder überall, oder in besonderen Fällen hinzugefügt maren, fteht babin. Immerhin war für die Literaturgeschichte jest ein fester Grund gelegt; jum erften Dal war eine Ueberficht über bas weite Gebiet gewonnen. Wie bedeutend aber ber Umfang biefer Literatur icon bamale mar, fann man baraus ermeffen,

baß die Bahl der Rollen in ber Alexandrinischen Bibliothet, wenn man die Doubletten in Abjug brachte, fich auf 90,000 belief 46). So reich auch die Bibliothef mar, fo mochte boch noch manche Schrift ber Aufmerffamfeit ents gangen fein, fodaß jene Bahl faum den vollen Beftand ber damaligen Literatur erreichen dürfte, und bei ber ungemeinen Betriebsamfeit machft in der nachsten Beit die Bahl ber Schriften noch ungeheuer an. Aristophanes von Byzang hat dann Dieses Bergeichniß des Rallimachus ergangt und berichtigt. Aehnliche Rataloge legten Die pergamenischen Belehrten an, außerdem unternahmen Undere fpecielle bibliographisch fritische Arbeiten für einzelne Schriftsteller, wie fur Aristoteles, Theophraft u. 21. 47). Manche Arbeiten beruhten gleichmäßig auf bibliographis fchen und biographifchen Studien, fo befondere bas nusliche Werf Des Demetrius von Magnefia 48), worin Die Manner gleichen Ramens in ber Literatur verzeichnet und forgfältig von einander geschieden waren: Diese 3bentitat ber Ramen war ichon damale eine Duelle vielfacher Irrthumer.

Fur die Feststellung ber Chronologie, bie grade für Die Literaturgeschichte febr im Argen lag und burch Die biographischen Specialarbeiten nur wenig gefordert worden war, forgte Eratofthenes, indem er in feinem gropen dronologischen Werfe überall auch die Literaturgeschichte gebührend berücksichtigte. Die Resultate Diefer Forschung hat fpater Apollodor popularifirt, hier und ba auch vervollständigt und berichtigt. Biographische Studien werden nach bem Borgange ber Beripatetifer eifrig fortgefest, in umfaffendfter Beife von Bermippus, mahrend Undere auf einzelne Bartien und monographische Behandlung fich beschränkten. Bahrend man früher wol meift fich begnügt hatte, Die außeren Lebeneverhaltniffe und ben Charafter ju schildern, mard in diefen Arbeiten der Grammatifer bem Bibliographischen und was sonft bamit gufammenhangt, ein größerer Raum vergonnt; namentlich eine Charafteriftif bes Style burfte nicht leicht fehlen. Man suchte wol auch ben Werth ber literarischen Leis ftungen festzustellen, bas Berhaltniß bes Ginzelnen gu seinen Borgangern und Nachfolgern naber zu bestimmen; boch mar die afthetische Beurtheilung nicht grade die ftarte Seite jener Brammatifer; meift bewegt man fich in ben herkommlichen Rategorien ber Schule, obwol Ginzelne, wie besonders Aristophanes von Bygang, feineren Sinn und gebildeten Geschmad zeigen. Die Grammatifer widmeten ihre Studien übrigens vorzugeweise ben Dichtern,

<sup>45)</sup> Man vergl. unter anbern Lehrs Ueber Bahrheit und Dichtung in ber griechischen Literaturgeschichte (Populare Auffahe

A. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

<sup>46)</sup> Die bestimmten Jahlenangaben über bie Bücherschäße ber Alexandrinischen Bibliothefen, die uns in der kleinen Schrift Negl κομφδίας erhalten sind, beziehen sich eben auf den Katalog des Kallimachus; erst jest, wo Kallimachus seine Arbeit vollendet hatte, mochte die Ausscheitung der Doubletten consequent durchgeführt sein. 47) Bibliographischen Iweden dienten auch die Schriften des Artemo von Cassandrea: Negl συναγωγής βιβλίων (Athen. XI, 515. D.) und Negl βιβλίων χρήσεως (Athen. XV, 694. A.). Den Titel der ersteren Schrift mit Jonssus (Athen. XV, 694. A.). Den Titel der ersteren Schrift mit Jonssus schlied von Bublus Negl urforews και έκλογής βιβλίων (zwolf Būcher), und bieste Bestimmung hatten die drei Būcher der βιβλίακή έμπειρία des Telephus. 48) Νερί έμωντύμων ποιητών τε καὶ συγγραφέων.

bie Rebner überließ man ben Rhetoren, die benn auch öfter ber Historifer sich annahmen, während die Philosophen, wie billig, den eigentlichen Bertretern dieses Faches zussielen. Während ferner auch in der Periode der römissigen Kaiserherrschaft das Interesse für die Erforschung der Geschichte, wenn auch nicht der Philosophie, doch der Philosophen sich fortwährend behauptet, und namentslich auch unter den Rhetoren Männer von Urtheil und gelehrter Bildung ebenso eifzig als erfolgreich mit literarbistorischen und verwandten Studien, wenigstens soweit sie ihr specielles Gebiet betrafen, sich beschäftigen, läßt dagegen die Betriebsamkeit der Grammatiker damals schon sichtlich nach.

Naturlich steht auch Alles, was sonst die Grammatifer für die Sammlung und Ordnung literarischer Densmäler 29), für die fritische Herstellung des Textes, sowie für die Erstärung der Clasister thaten, in einem gewissen unmittelbaren Jusammenhange mit dem Studium der Literaturgeschichte. Nicht nur erschienen fortwährend zahlreiche Ausgaben der classischen Werke, sowie umstaffende Commenture, sondern fast alle Grammatifer waren auch als Lehrer thätig; erklärten ausgewählte Meisterwerke der Literatur, und zwar war es Brauch, diese Borträge mit einer biographisch-literarhistorischen Einsleitung zu eröffnen; daher stammen zum guten Theil die freilich an Werth sehr ungleichen, aber für uns bei dem Berluste anderer Hilfsmittel äußerst schäpbaren Lebensbeschreibungen, die uns handschriftlich erhalten sind <sup>50</sup>).

Es ist begreislich, wie bei dem fast unübersehdaren Umfange der Literatur die Thätigkeit der Grammatiker sich doch eigentlich auf einen engen Kreis beschränken mußte. Ganz von selbst sonderten sich in der Praxis aus der großen Wasse der poetischen Literatur, mit der ja zunächst alle diese Grammatiker sich beschäftigten, eine Anzahl erlesener Dichter aus, die vorzugsweise als Classiker gelten (ol kynenquikvol); aber das gewichtige Urtheil des Aristophanes und Aristarch hat diesen Kreis genau abgegrenzt 31); ihr Ansehen war im Ganzen für die Folgenden maßgebend, wenn auch später das Urtheil hier und da modissicht wurde, und namentlich einzelne Dichter der Alexandrinischen Zeit sehr bald zu sast gleicher

Beltung wie die alteren Classifer gelangten. Diese Auswahl, die einem wirflichen Bedurfniß ber Beit entgegenfam, mar bas Eigenthum aller Bebilbeten; auf Diefen Rreis erlesener Autoren beziehen fich auch hauptsächlich bie fritischen und eregetischen Arbeiten ber Grammatifer, während die Underen gurudtraten und mehr bem eigents lich gelehrten Studium verblieben. Für die 3wede bes Unterrichts ward dann wieder eine engere Auswahl getroffen; denn es war nicht möglich, jene Classifer vollftanbig in ben wenigen Jahren ber Studienzeit zu erflaren. Und zwar hat fich biefe Praxis bis in die letten Beiten bes byjantinifchen Mittelaltere erhalten, nur marb ber Rreis ber gelesenen Autoren immer enger, Die Auswahl der Werfe immer burftiger. Nach dem Borgange ber Grammatifer trafen bie Rhetoren eine ahnliche Auswahl aus ben Rednern, boch hat sich die kanonische Behnzahl erft ziemlich spat firirt. Bei ben Historikern mar bas Intereffe swischen Form und Inhalt getheilt, baher von einer gefcloffenen Auswahl nur unfichere Spuren vorhanden find, obwol allezeit historische Werke, wie die Schriften bes Herodot, Thutpbides und einiger Anderen allgemein ale muftergultig angesehen werden und zahlreiche Lefer finden. Dagegen über bie Bahl ber Lecture philosophischer Schriften entschied in ber Regel bie Schule, welcher man angehörte, und felbst innerhalb biefes engeren Rreifes mußten bie alteren Werte nicht felten ben neueften Ergeugniffen Blag machen: nur Blaton's Schriften erfreuten fich, wenn auch nicht vollständig, doch in einer gemiffen Auswahl allgemeiner Gunft, wie fie felbft ben popularen Schriften bes Ariftoteles nicht zu Theil murbe.

Ueberschaut man die Leiftungen ber griechischen Belehrten für die Geschichte ihrer Nationalliteratur, soweit eben unfere gar mangelhafte Renntniß bicfer Arbeiten einen Ueberblid und ein Urtheil gestattet, so erscheint bie vielseitige und umfaffende Thatigfeit hochft achtungewerth: aber es find allerdings vorzugemeife bibliographische und biographische Studien, benen man fich mit Gifer widmet. Beliebt ift vor Allem die Form ber Monographie, Die ausschließlich eine einzelne bebeutenbe Berfonlichfeit und ihr literarisches Wirken jum Gegenstand ber Forschung macht; und wenn man auch ju ber Bearbeitung einzelner Gattungen und 3weige ber Literatur fortichreitet, fo mag boch auch hier jene monographische Methode nachgewirft haben. leber biefe Anfange und Borarbeiten einer Literaturgeschichte ift man eigentlich nicht viel hinausgefommen; auf biefer Grundlage weiter zu bauen, bas unermestiche Material zu einer übersichtlich geordneten und umfassenden literarhistorischen Darftellung zu ver= arbeiten, bat feiner unternommen; eine folche universelle Betrachtung ging eben über bie Schranfen, die Diefer Beit gestedt maren, binaus. Aber wie febr es auch im Einzelnen biefen Arbeiten an Strenge ber geschichtlichen Rritif und an rechtem Ueberblide fehlen mochte, wir wurden une gludlich ichagen, wenn auch nur ein maßiger Theil biefer Silfsmittel gerettet mare. Leiber ift uns von biefem Reichthume nur Weniges und nicht eben bas Befte erhalten. Außer ben icon ermahnten Biographien ber am meiften gelesenen Classifer von fehr ungleichem

<sup>49)</sup> So hatte schon Demetrius von Phalerus eine Sammlung ber Aespischen Fabeln veranstaltet. Kraterus stellte die für Geschichte und Alterthümer so wichtigen Urfunden (ψηφίσματα) Athens zusammen, jedoch, wie es scheint, in abgefürzter Form, ein von den Späteren steigig denutes Werf; Dionysodorus gad die Briefe des ersten Königs Ptolemäus heraus, Philodorus, Polemo u. A. sammelten Epigramme, Meleager gad eine Auswahl älterer epigrammatischer Dichtungen heraus, Andere sammelten Sprüchswörter u. dergl. 50) Zusammengestellt von Westermann: Vitarum scriptores Graeci minores. Braunschw. 1845. 51) Man sann an der Richtigkeit des Urtheils jener Kritiser zweiseln, odwolke im Ganzen unparteisch und von richtigem Gesühl geleitet verssahren; aber die Thatsache selbst, daß sie aus der Masse der poetischen Lieteratur eine mäßige Zahl von Dichtern als die hauptschichsten Vertreter der einzelnen Gattungen hervorhoben, steht sest. Ueber diesen Kanon der Alexandriner, wie ihn die Reueren genannt haben, hat hauptsächlich Ruhnsen in der Historia reitica oratt. gehandelt, dessen Ansschichten von den Späteren (wie Ranke) theils modistiert, theils entschieden bekämpst worden sind.

Werthe und meift von unbefannten Berfaffern, find hier hauptsächlich zu nennen die schätbaren Abhandlungen bes Dionyfius von Salifarnaß, namentlich über Die attischen Redner; bann Lebensbeschreibungen ber Redner und Sophisten von Philostratus und Eunapius, fowie bas compilatorifde Bert bes Diogenes von Laertes über die Geschichte ber Philosophie. Aus der Chrestomathie bes Broclus, die eine Art Borfchule jum Studium ber Dichter mar, find une von Photius Auszüge erhalten. Bon Wichtigkeit find endlich bie gahlreichen, aber meist kurzen biographischen Artikel im Lexikon des Suidas, die zum größten Theil aus einer verloren gegangenen Schrift des Hesychius von Milet <sup>52</sup>) geschöpft sind; dies Werk war wol nur von mäßigem Umfange; an selbständige Forschung ist in der Beit, ber Besychius angehört, nicht ju benten, und er hat offenbar Quellen von fehr ungleichem Werthe benust; baher biefe Nachrichten nur mit Borficht ju gebrauchen find, jumal unter ber Sand bee abfurgenden Lexifographen vielfach neue Irrthumer hinzugekommen find. Fur bas Chronologische find wir hauptsächlich auf Eusebius ober vielmehr feine Ueberfeger und Epitomatoren angewiesen.

Behandlung ber griechischen Literaturs geschichte in ber neueren Beit. In jenen Beiten, wo bas Studium ber claffischen Literatur zuerft wiedererwedt wurde, gab man fich junachft gang unbefangen ber Dacht bes unmittelbaren Einbrucks bin, ben eine fo reiche und vollendete Schöpfung auf empfängliche Gemuther ausüben mußte; eine eingehenbe Brufung und Beurtheilung war weder möglich, noch auch Bedurfniß. Die Renntniß ber griechischen Sprache mar mahrend bes Mittel= alters im Abendlande, fo weit nicht bas unmittelbare praftifche Bedurfnig bes Berfehre ein gewiffes Berftandnif vermittelte, faft vollständig untergegangen; von ben Schagen biefer Literatur hatte man taum eine Ahnung; man fannte nur die berühmteren Ramen burch Bermittelung ber lateinischen Classifer, und las ein und bas andere griechische Wert in lateinischer Uebersepung. Erft nachbem burch ben Berfehr mit ben Arabern in Spanien bas Studium ber Aristotelischen Philosophie neu belebt worden mar 53), wurden die Schriften Dieses Philosophen

difchen ine Lateinische übertragen. Inbeffen maren es boch nur Wenige, die im 13. und ber erften Salfte bes 14. Jahrh. aus den reineren Quellen ju fchopfen vermochten, und man beschränkte fich gang auf biefes eine Gebiet. Erft in der zweiten Salfte bes 14. Jahrh. faßt bas Studium ber griechischen Sprache in Italien alls mablich Wurzel, besonders in Florenz, wo Leontius Bilatus und Manuel Chryfoloras lehrten. Der Fall bes byjantinischen Raiserthums und die Eroberung Conftantinopele fiel gludlicher Weise mit einer Zeit regften wiffenschaftlichen Strebens und geiftigen Aufschwungs im Abendlande jusammen. So warb bas Stubium ber griechischen Sprache und Literatur aus ben bumpfen Rlofterzellen und Borfalen von Byjang, wo es mehr und mehr verfummert war, junachft nach Italien herubergeleitet. Da man bie griechische Sprache erst wieder erlernen

Anfangs aus dem Arabischen, bald auch aus bem Grie-

mußte, und es Anfangs an jeder Tradition gebrach, ift es erflärlich, daß zuerft nur lateinische Uebersenungen griechischer Classifer erschienen; gleichzeitig forgte man für ble nothigen Silfemittel bes Unterrichte in ber Sprache felbst; bas grammatische Lehrbuch bes Constantinus Lasfaris war bas erfte griechische Buch, was im Drud erschien, Mailand 1476. Bald folgten griechische Textabbrude ber claffischen Autoren; zuerft, mus fehr begeichnend ift, die Fabeln bes Aefop, Mailand 1479, und die Bargazouvouazla, Benedig 1486. 3mei Jahre nachber erschien ju Florenz 1488 bas erfte bebeutenbe grie-chische Wert, homer's Ilias und Obyffec. Run beginnt aber bie regfte Thatigfeit; von 1494 an erschienen in rafcher Folge Ausgaben nicht nur ber Claffiter, fonbern auch ber Spateren: fast jedes Jahr brachte ein ober bas andere Dentmal ber griechischen Literatur ans Licht; schon um die Dlitte bes 16. Jahrhunderte lagen die wichtigeren Berfe jum Theil in verschiedenen Ausgaben und wiederholten Abdruden vor. Die zweite Salfte bes 16. Jahrh. forberte gleichfalls noch manches bisher in ben Bibliotheken verborgene Werk ju Tage, sodaß bem 17. und 18. Jahrh. nur eine fehr sparsame Rachlese verblieb. Dazu fommen bie Entbedungen ber neueften Beit, unter benen Reben des Syperides und Fabeln bes Babrius bas Erheblichfte find. Die meiften biefer erften Bublicationen fommen auf Italien, und zwar auf Benedig, wo Albus Manutius und seine Sohne eine großartige Thatigfeit entwidelten; ihnen am nachften fteht Junta in Floreng, bann vor allen bie Familie Stephanus in Baris. Einzelne Werfe find auch in Teutschland jum ersten Mal gebrudt, wie ju Bafel, Burich, Strasburg, Nürnberg, Altorf.

Nachdem die Terte der griechischen Classifer durch den Druck allgemein zugänglich geworden waren, und ein grundlicheres Studium der Literatur beginnen konnte, was ganz von selbst zu literargeschichtlicher Forschung

<sup>52)</sup> hefychius schrieb unter ber Regierung bes Kaisers Anastastus, 491—518, sein Werk unter bem Titel: 'Ονοματολόγος ή πίναξ τῶν ἐν παιδεία ὀνομαστῶν. Die noch erhaltene Schrift: Περί τῶν παιδεία ὀνομαστῶν, ift ein Machwert späterer Beit. 58) Der hohe Grad von Cultur, welchen die Araber seit dem 8. Jahrh. sich aneigneten, machte sie bald auf die Schäße griechis scher Wissenschaft aufmerksam: in Philosophie, Mathematik und Medicin sind die Griechen Lehrmeister der Araber, und so wurden zahlreiche griechischen Lehrmeister der Araber, und so wurden zahlreiche griechischen Schriften aus diesen Fächern theils direct aus der Schriften überschungen ins Arabische übertragen. Denn die Syrer, die hier vorzugsweise als Vermittler griechischer Wissenschaft und orientalischer Cultur erscheinen, hatten ichon früher mit regem Eifer sich mit griechischer Wissenschaft beschäftigt, und nicht blos wissenschaftliche ober theologische Werte, sondern auch classische Dichter in ihre Sprache übertragen. Richt minder eistig haben die Armenier, von denen viele, namentlich im 4. und 5. Jahrh., in Constantinopel studirten, griechische Schriften, prosane wie kirchliche, übersetzt, und so ist manches griechische

Werf uns nur burch solche Uebersetzungen erhalten, Anberes mag noch bes Entbeders harren. Bergl. Wenrich, De auctor. Graec. versionibus et commentariis Syriacis, Arab., Armen., Persicisque. Lips. 1842.

binführen mußte, tritt ein entschiedener Stillftand ein. Das Studium wird allgu febr ale Mittel ju außerlichen und einseitigen Zweden berabgebrudt und beschranft fic fast gang auf den allerengsten Rreis, wie er eben der herkommlichen Praris der Schule genügte. Grade die mahrhaft bedeutenden und muftergultigen Berte gerathen fo gut wie völlig in Bergeffenheit, mahrend man Schriften von untergeordnetem Berthe und problematis fcher Echtheit dem Studium ju Grunde legte. Un ein bistorifches Studium der Literatur ift bei folder Befchrantung nicht zu benfen, wenn auch Ginzelne allezeit barüber hinausgingen und fich einen freieren Blid bewahrten. Ale erfter literarhiftorischer Berfuch ift Die Arbeit Des Lilius Gyraldus 54) ju nennen; weit umfaffender mar bas Werf von Conrad Geener 55); aber um bas weite Bebiet ber griechischen Literaturgeschichte ju überseben, bedurfte es forgfältiger Borarbeiten, der vereinten Bemühungen Bieler, und baran fehlte es damals fast noch gang. Das Erfte und Rothwendigfte muren Arbeiten über einzelne Schrififteller und einzelne Bebiete ber Literatur, bafür hat das 17. Jahrh. manchen achtungewerthen Beis trag geliefert; vor allen ift bier ju nennen das Werf von Boffine über die griechischen Siftorifer, noch jest als Sammlung bes reichen Materials unentbehrlich, während seine Schrift über die griechischen Dichter ein durftiges und ungulängliches Bergeichniß ift 56). Richt minder wichtig fur die Geschichte der Erudition im griechischen Alierthume ift das Werf von Jonjins 67). Dazu fommen Monographien von Meurfius, Solftenius u. A. Aber im Bergleich mit ben gabtreichen Bartien, welche der Untersuchung harrten, mußten jene Leistungen nahezu verschwinden. Ge war daher eine großartige Aufgabe, Die fich Fabricius in feiner Bibliotheca Graeca stellte 58). Dieses Werf umfaßt Die gefammte griechische Literatur, profane wie firchliche Schriftfteller. Allerdings hat Fabricius faft nur bas Meußerliche, bas Biographifche, Bibliographifche, Sandidriften u.f. w. berudfichtigt; immer aber bleibt bas umfangreiche Berf ein hochst achtungewerthes Denfmal treuen und gemiffenbaften Rleißes, und fur fpeciellere Studien mar nun erft eine fefte Brundlage gewonnen.

Früher hatte man meist ohne Brufung Alles, mas von schriftlichen Denkmalern aus dem Alterthume gerettet war, gläubig hingenommen, obwol Einzelne unter den großen Philologen des 16. Jahrh., wie Scaliger, auch hier ihren Scharfblid bewährt hatten. Aber tolche flüchtig hingeworfene Bedenken oder Bermuthungen, die nicht genau bezründet wurden, blieben meist unbeachtet. Dagegen zeigte Bentley zuerst in seiner Streitschrift gegen

Ch. Bople (1697), wo er mit siegreichen Grunden bie Unechtheit der Briefe Des Phalaris nachwies, an einem einzelnen Beispiele, mie unsicher die gange Ucberlieferung war, und lehrte jugleich, wie eine methodische Kritik verfahren muffe, um das Echte vom Unechten ju scheiden. Durch Bentley angeregt, gingen junachft bie hollandi-ichen Philologen auf literarhiftorische Detailforichungen ein, wie Bemfterhuns, Baldenaar, Rubnten u. 21. Ueberhaupt, indem man immer mehr mit ficherer Methode Rritif und Eregese an den Claffifern ju uben begann, fo fam dies auch einem richtigen Berftandniß ber alten Literatur ju Gute. Langfam folgten Die Teutschen nach; indeffen zeigt fich, namentlich feit ber Dlitte bes vorigen Jahrhunderte, ein entschiedener Fortschritt. Man verlaßt mehr und mehr die althergebrachte Braris, und wendet fich vorzugeweise bem Studium ber eigentlich claffischen Werfe ju. Un Die Stelle Der handwerfemaßigen geiftlosen Interpretation tritt eine lebendigere Auffaffung. Bar Die literargeschichtliche Untersuchung fruber über Das Sammeln gerftreuter Notigen wenig hinausgefommen. fo beginnt man jest mit größerer Strenge Die biftorifche Rritif ju uben und sucht fich ein felbständiges Urtheil ju bilden. Dancherlei Umftande wirften forderlich ein, por allen die Bildung einer eigenen nationalen Literatur, Die der der Alten ebenburtig fich jur Seite ftellte. Erft jest war man im Stande, literarische Denkmaler früherer Beiten und fremder Bolfer mahrhaft ju verfteben und richtig zu wurdigen; fo lange die Teutschen Die Schape ihrer alteren Boefie vollig vergeffen hatten und feine gleichzeitige eigene Literatur, Die mahrhaft Diefen Ramen verdiente, befagen, waren fie auch unfabig, bas reiche geiftige Leben einer weit entlegenen untergegangenen Welt fich ju vergegenwärtigen. Go bat bas Mufbluben unferer Literatur ben gunftigften Ginfluß auf Die Reubelebung ber claffischen Studien ausgeübt, wie biefe wiederum grade von ber griechischen Literatur Die nachhaltigfte Forberung empfing, fodaß ein ununterbrochenes und fur beide gleich beilfames Bechfelverhaltniß eintrat.

Benne und feine Schule batte querft in Diefer Richtung gewirft, aber er ward bald von Fr. A. Bolf weit überholt, der alle Unregungen feiner geiftig bewegten Beit in fich aufgenommen batte, aber bei aller Empfange lichfeit doch eine durchaus felbständige Ratur mar. Bolf. wie er überall auf eine lebendige Unschauung und ein tieferes, fruchtbares Berftandniß des gefammiten Alterthums ausging, mar baber auch einer ber Erften, ber regelmäßig afademische Bortrage über Die griechische Literaturgefchichte bielt 69); wahrhaft epochemachend aber find feine Prolegomenen ju homer (1795), wo er eins ber schwierigsten wiffenschaftlichen Brobleme zu lofen unternahm. Die umfaffende und erlefene Belehrfamfeit, der geniale Scharfblid, wie die Sicherheit der Methode und die Ruhnheit, mit der er bergebrachten Unfichten entgegentrat und feine eigene Sppothese über Die Ents ftehung ber altesten Denkmaler ber griechischen Boefie

<sup>54)</sup> Lilis Gyraldi Historiae poetarum tam Graecorum quam Latinorum dialogi. Basil. 1545. 55) Conradi Generi Bibliotheca universalis. Zürich 1545. 56) Gerh. Joh. Vossis De historicis graecis libri III. Leyden 1624, neue Aueg. von Bestermann. Veipzig 1838. — Id. De poetis graecis lib. sing. Amstelod. 1654. 57) Ioannis Ionsii De scriptoribus historiae philosophicae libri IV Franks. 1659. (Jena 1716.) 58) Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum Graecorum. 14 Bande. Pamburg 1705—28, neue Bearbeitung von Garles in 12 Banden. 1790—1809 (nicht vollendet).

<sup>59)</sup> Diefe Borlefungen find frater nach Bolf's Tobe heraussgegeben von Gurtler. Leipzig 1881.

aufstellt, imponirte nicht nur ben Zeitgenoffen, sonbern regte auch nach allen Seiten bin ju weiteren Unterfuchungen maditig an. Bit auch das Werf unvollendet geblieben, find auch Bolf's Rejultate durch die fpatere Forschung vielfach modificirt oder widerlegt worden, fo wird doch niemand die große Bedeutung Diefer Proles gomenen verfennen, beren Wirfung nicht blos bei benen fichtbar ift, welche gleiche Wege einschlugen, fondern mehr noch, indem fie Widerspruch hervorriefen, ward tadurch ein tieferes Berftandniß, wie der homerischen Poefie, fo ber alten Literatur überhaupt wesentlich gefordert. Fast gleichzeitig traten die beiden Schlegel auf, die ja überhaupt eigentlich zuerft die Literaturgeschichte unter und begrundeten. Freilich fommt bei ihnen grade bas Siftoriiche noch zu furz, die Borarbeiten Underer, Die fie hatten benugen fonnen, reichten für eine grundliche geschichtliche Darftellung bei weitem nicht aus; ihnen felbft lagen tiefer gehende gelehrte Studien fern, wenn fie auch mit den bedeutendsten Werfen wohl vertraut maren. Daher liegt der hauptnachbrud auf ber afthetischen Beurtheilung. Man fann gwar nicht behaupten, daß man fich gegen den funftlerifchen Werth der claffifchen Literatur bis dahin gleiche gultig verhalten babe; auch find die Grundfage ber Runftfritif, melche Die Schlegel ausnbten, meder neu, noch felbständig; mas Leffing, Berder und Schiller gur Lauterung bes Geschmade überhaupt, und inebes fondere für eine richtigere Auffassung des classischen Alterthums geleistet, bas haben fie in fich aufgenommen und weiter auszubilden versucht, doch fo, bag August Bilbelm Schlegel fich mehr an die Resultate ber Lefting'ichen Rritif anschließt, mabrend Friedrich Schlegel entschiedener gu Berber hinneigt, in feinen erften Arbeiten aber auch fictlich unter Schiller's Einfluffe ftebt. Allein die Schlegel haben vor ihren großen Borgangern eine umfaffendere Renntnig nicht nur bes Alterthums, fondern auch ber neueren Literaturen voraus, und indem fie nicht blos eine gelne Bunfte, wie jene berührten, fondern die Geschichte ber Poefie, oder doch gemiffer hauptgattungen, in ihrem gangen Berlaufe barftellten, tamen fie einem vielfach gefühlten Bedürfniß entgegen, und haben nach vielen Seiten hin anregend und belehrend gemirft. Dies gilt befondere von A. B. Schlege, Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur 60); man hat ihm nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß er hinter der glatten und gewandten rhetorischen Darftellung geschickt feine Schwachen verberge, baß fein Urtheil meber tief, noch unbefangen genug fei; aber Thatfache ift, daß Schlegel's fritische Unfichten Gemeingut geworden find und Die Deiften, die auf ihn folgten, unter scinem Ginfluffe fteben. Br. Schlegel's Birffamfeit ift geringer; feine Borlefungen über die Geschichte ber alten und neueren Literatur 61) enthalten nur eine furge Cfigge ber griedifden Literatur. Seine fruberen Berfe, wie Die Bries den und Romer 1797 und die unvollendete Gefchichte ber Poesse ber Griechen und Romer 1798, worin bas Theoretische sehr jum Bortheil ber Sadje, nicht so wie in ber früheren Arbeit vorherrscht, haben verbaltnismäßig nur geringe Beuchtung gefunden.

Eine summarische Ueberficht ber gesammten griechis fchen Literaturgeichichte gab Grobbed 62). Friedrich Choll's Griechische Literaturgeschichte, querft frangofisch (Baris 1813) ericbienen, bann in teutider Bearbeitung von Schwarze und Binder 63), trifft im Befentlichen mit ber griechlichen Literaturgeschichte von &. C. Beterfen, banifch (Ropenbagen 1830), teutsch (Samburg 1834) jufammen, nut bag bie lettere ben reichen Stoff mehr ins Rurge jufammendrangt. Bei beiden nimmt das bibliographische Material Den meiften Raum ein, bem fich das Biographisch-historische unterordnet. Scholl wie Beterfen behandeln alle Schriftsteller und alle Berioden in ber gleichen Beife, mo naturlich die eigentlichen Glaffifer im Bergleich mit ben Schriftstellern ber romifchen Raifergeit oder des byzantinischen Mittelaltere ju furg fommen. Gleichwol find Diefe Berte unentbehrlich, Da es noch immer an einer vollständigen. Darftellung ber Literatur= gefchichte fehlt. Dohnife's Arbeit 64), mo nicht ohne Geschick ber Bersuch gemacht murde, hoberen Anfordes rungen ju genugen, ift unvollendet geblieben. Beber eine allgemeine Charafteriftit und afthetische Rritif in flüchtigen Umriffen, noch ein bibliographisches Sandbuch, mas neben bem literariiden Apparat eben nur das mehr Meußerliche berudnichtigt, fonnte genügen. Aber die eigentliche Aufgabe, in tiefer eindringender und erschöpfender Beife den hiftorischen Berlauf der literarischen Entwidelung ju fchildern, fonnte nicht eher befriedigend geloft werben, als bis das Einzelne forgfaltig erforscht mar. Rur auf Diefem freilich langwierigen und mubfeligen Bege durfte man hoffen, jenem Biele naber ju fommen.

Die griechische Literatur ift ein großes Trummerfeld, im Gangen zwar hat auch hier, wie nicht zu verfennen ift, ein gunftiges Geschid gewaltet. Deifterwerfe erften Ranges find uns in der Regel erhalten; naturlich ift auch gar mandes Mittelmäßige auf uns gefommen, mahrend wir anderwarts große Berlufte ju beflagen haben; von den reichen Schapen ber Iprischen Boefie besigen wir gar Weniges; von den Studen ber neueren Romodie ift une fein einziges erhalten. Wollte man fich blos auf Diejenigen Schriftsteller beschranten, beren Berte vollftandig oder theilweise vorliegen, fo murbe die Darftellung bes Entwidelungsganges Der Literatur außerft unvolltommen fein, ba gange Beitraume, wie g. B. gleich bie zweite Beriode, fast gar nicht durch unversehrt überlieferte Denfmaler vertreten find. Sier gilt es vor Allem, Diefe empfindlichen Luden fo gut ale thunlich auszufullen, aus ben gerftreuten Bruchftuden jener Werfe und ben Beuge niffen Spaterer ein ungefahres Bild ber Thatigfeit Diefer Schriftsteller ju gewinnen. Grabe fur Die Cammlung und Wiederherftellung Diefer verlorenen Schriften ift in neuerer Beit febr Bicles geleiftet, und Die Resultate Diefer

<sup>60)</sup> heibetberg 1809, 3 Banbe, wovon ber erfte bie Dars ftellung ber bramatifch n Bocfie ber Griechen enthält. 61) Bien 1822 2 Banbe. 2. Auf.

<sup>62)</sup> Historiae Graecorum litterariae elementa. Wilna 1811. 63) Berlin 1829-1830. 3 Banbe. 64) Geichichte ber Literatur ber Griechen und Romer. 1. Bb. Greifewald 1813.

Specialforfcung fommen vor Allem ber Literaturgeschichte au Gute. Das Biographische und bie Aufgahlung Des literarifchen Nachlaffes ber einzelnen Schriftsteller, uberhaupt die gemiffenhafte Feststellung des Thatbestandes muffen die Grundlage ber Literaturgeschichte bilben. Die weitere Aufgabe ift, die geistige Individualität und ben Charafter der Schriftsteller ju zeichnen, ihre stylistische Runft barzulegen, ben Werth ber literarischen Leiftungen ju bestimmen, bies tann aber nur gefchehen, indem man Die Stellung Des Einzelnen zu feiner Beit, fein Berhaltniß ju Borgangern wie Nachfolgern ine Muge faßt; nur im Busammenhange mit bem Gangen ift eine richtige Burbigung ber einzelnen Erscheinungen möglich. Es gilt, ben gesammten Entwidelungsgang ber Literatur in festen Bugen, ben inneren Bufammenhang ber einzelnen Erscheinungen fo flar und bestimmt als möglich bargulegen. Aber jeber, ber mit einer folchen Aufgabe fich ernstlich beschäftigt hat, wird auch gar bald inne werden, wie biesen Unforderungen nur sehr unvollfommen genügt werben fann. Die Mangelhaftigfeit unferer literarhiftorifchen Quellen tritt nirgends fo empfindlich hervor, als grade in ber eigentlich claffischen Beit ber griechischen Literatur, mabrend wir 3. B. fur Die entsprechende Beriode ber romischen Literatur viel reicheres Material befiben; nur fur einzelne Bebiete, wie fur die Beschichte ber attifchen Beredfamfeit, bie mit ber politischen Beitgeschichte aufs Engfte zusammenhangt, bann fur bie Geschichte der Philosophie, endlich für die letten Jahrhunderte ber finkenden Literatur fließen die Quellen reichlicher. Man hat in neuerer Zeit häufig bie Forderung aufgestellt, bie classische Literaturgeschichte folle nichts Anderes fein, ale eine Culturgeschichte ber alten Belt; babei ift nur ju befürchten, bag bie eine ober bie andere. ober gar beibe ju fury fommen. Und ba nun auch bie Gefchichteforschung mehr und mehr über ihr eigenftes Gebiet hinausgeht und zu einer Darftellung ber geistigen Cultur ber Bolfer fortichreitet, und felbft die Literatur-geschichte, wenn auch nur in summarischen Imriffen barzustellen unternimmt, so ift noch weniger abzusehen, wie jener Forberung genügt werden folle. Es icheint viels mehr rathfam bie einzelnen Gebiete gefondert zu halten. Grade in dieser Beschränfung wird die Literaturgeschichte am erften im Stande fein, einen wefentlichen Beitrag gur Schilderung bes Culturlebens im Alterthume zu bieten. Aber allerdings wer mit literarhiftorifcher Forschung fich beschäftigt, barf auch auf ben anberen angrenzenben Bebieten fein Frembling fein.

Besigen wir nun auch noch immer feine vollständige Beschichte ber griechischen Literatur, so ift boch fur bie Lofung biefer Aufgabe fehr viel geschehen. Das weite Bebiet ber Literatur ift nach ben verschiedensten Richtungen hin von Ginzelnen erforscht, und wenn auch manche entlegene Partien bisher vernachlässigt find, namentlich bie Untersuchung über bie lette Periode ber Literatur, welche historischen Stoff reichlicher ale die früheren barbietet, noch lange nicht als abgeschloffen gelten fann, fo ift boch burch zahllose Monographien, sowie burch bie Darftellung ganger Gattungen ber Literatur tuchtig vorgearbeitet. Die Geschichte ber Poesie ift, wie fich erwarten läßt, besonders bevorzugt worden. Sier find vor allen Belder's Arbeiten ju nennen, über ben epischen Cyflus, über die Tragifer, bann die fleineren Schriften jur griechifchen Literaturgeschichte 65), ferner Ulrici's und Bobe's umfaffende Darftellungen 66). Und wenn die Forschung grade hier feineswege überall jum Abschluß gebracht und ju gesicherten Resultaten gelangt ift, fo liegt bies eben in ben besonderen Schwierigfeiten Diefer Aufgabe, namentlich in ber Durftigfeit unserer Quellen, fodaß Bieles hier ftets hypothetisch bleiben wird. Mit gleichem Gifer und mit noch gludlicherem Erfolge ift Die Befchichte ber griedischen Philosophie erforscht worden. Für die Geschichte ber Beredsamfeit ift Bestermann, für die Sistorios graphie Ulrici zu nennen 67). Gestügt auf biese Borarbeiten haben D. Müller

und G. Bernhardy begonnen die Entwidelung ber gesammten griechischen Literatur barzustellen: aber beibe Werfe find nicht jum Abschluß gelangt. Muller hatte fich von Born herein engere Grenzen gestedt 68), aber ber ameite Band bricht bei ben Siftorifern mit Thufnbibes. bei ben Rednern mit Lyfias und Ifofrates, in ber Beschichte ber Philosophie find nur Die Anfange im erften Bande behandelt. Bernhardy 69) gibt im ersten Bande eine allgemeine Uebersicht ber Geschichte ber Literatur, ber zweite Band behandelt die Boefie, ber britte Band, ber bie Profa umfaffen foll, ift noch im Rudftanb. Im Uebrigen find beide Arbeiten nach Blan und Ausführung verschieden. Duller, ber fein Wert junachft fur bas englische Bublicum bestimmt hatte, geht auf eine uberfichtliche, mehr populare Darftellung aus; die Behandlung im Einzelnen ift ungleich, aber bas Bert gibt treulich ben unmittelbaren Eindruck wieder, ben bas wiederholte Studium ber Dentmaler ber griechischen Literatur auf einen geiftwollen und vielfeitig gebildeten Mann machte: nirgende ftort une eine hohle, tonende Phrafeologie, hinter ber fich Beiftesobe und Bedantenlofigfeit ju verbergen pflegt. Bernhardy geht barauf aus, ben gesammten historischen Stoff ju bewältigen und die Resultate ber fruheren Arbeiten einer nochmaligen Rritif ju unterwerfen; fein Bert enthalt baber ben gelehrten Apparat, wenn auch nicht vollständig, doch in forgfältiger Auswahl, und ift schon darum für Jeden unsentbehrlich. Schließlich ware noch zu erwähnen Munt 70), dieser gibt aber nur Auszüge aus den Dichterwerfen und Brofafdriften ber eigentlich claffifden Beit nebft literarhiftorifchen Ginleitungen.

Außer dem, mas die neuere teutsche Philologie geleiftet hat, tommen nur noch die Arbeiten ber Englander

<sup>65)</sup> Bonn 1844 fg. 4 Banbe. 66) Ulrici, Gefch. ber bellen. Dichtkunft. 1. Ibl. (Epos), 2. Thl. (Lprif). Berl. 1835. Bobe, Gefch. ber hellen. Dichtfunft. 5 Banbe. Leipzig 1838 fg. 67) Beftermann, Gefch. ber griech. Berebfamfeit. Leipzig 1833. Ulrici, Charafteriftif ber antifen hiftoriographie. Berlin 1833. 68) Gefch. ber griech. Literatur bis auf bas Beitalter Alexander's. Breslau 1841. 2 Bande. 69) Grundriß ber griech. Literatur-geschichte. 1. Bb. Salle 1835. (3. Bearb. 1861.) 2. Bb. 1845. (2. Bearb. 1856 und 1859.). 70) Gefch. ber griech. Literatur. 2 Banbe. Berlin 1849. 1850.

in Betracht: um die Chronologie hat sich Clinton das entschiedenste Verdienst erworben, indem er in scinem großen Werke <sup>71</sup>) überall auch die literarhistorischen Data sorgkältig berücksichtigt hat. G. Grote hat in seiner Geschichte Griechenlands <sup>72</sup>) wie die übrigen Gebiete des griechischen Culturlebens, so auch alle wichtigen Erscheisnungen der Literatur eingehend und zum Theil in neuer eigenthümlicher Weise behandelt. Donaldson, der Uebersseher von D. Müller's Literaturgeschichte, hat dieselbe durch einen dritten Band vervollständigt. Nach großem Plane ist Mure's Werk <sup>73</sup>) angelegt, dessen Fortsehung durch des Verfassers Tod unterbrochen ward; Mure ist mit den betressenden Arbeiten der Teutschen wohlvertraut, geht sedoch seinen eigenen selbständigen Weg.

Berioden ber griechischen Literaturgeschichte. Gewöhnlich beginnt man die Geschichte der griechischen Literatur mit der Einnahme Troja's 1184 v. Chr. ober auch noch fruher, und führt dieselbe fort bis zur Eroberung Constantinopels 1453 n. Chr., sodaß dieselbe einen Zeitraum von mehr als 2500 Jahren umfaffen wurde. Go paffend biefe beiden Ereigniffe die Marten ber Entwidelung bes griechischen Bolles bezeichnen, fo bleiben boch die letten Jahrhunderte, die dem driftlich byzantinischen Mittelalter angehören, füglich ausgeschloffen. Denn wenn auch Manches aus dieser Zeit, wie die Arbeiten der Grammatiker, ebenso was einzelne Dissciplinen, wie Mathematik, Musik, Medicin u. s. w. bes trifft, mit ber alteren griechischen Literatur in einem unmittelbaren Bufammenhange fteht, fo ruhen boch bie felbständigeren literarifchen Brotuctionen auf gang neuen Grundlagen und erfordern einen befonderen Dagftab der Beurtheilung. Beginnen wir die Geschichte der griechischen Literatur mit bem altesten Denfmale, mit ben Somerifden Bedichten, und führen dieselbe fort bie auf Juftinian, beffen Regierung ben Anfang einer neuen Epoche verfündet, fo haben wir von 950 v. Chr. (um mit einer runden Bahl die außerfte Grenze zu bestimmen) bis 527 n. Chr. auch fo ben weiten Zeitraum von nahezu 1500 Jahren vor une, ber hinreichend alle Rrafte eines Bearbeitere in Unspruch nimmt.

Manche haben auf Beriodeneintheilung ganz verzichtet, wic D. Muller, die Meisten unterscheiden sechs Berioden; nur Grodded und Scholl begnügen sich mit vier Zeitraumen. Im Einzelnen weichen die Unsahe mehrsach von einander ab 74), aber darin stimmt man

gewöhnlich überein, daß man ben ersten Zeitraum bis auf Homer führt. Allein diese dunkeln Unfänge liegen vor der Geschichte, erst mit ber Homerischen Poesie besaint die eigentliche Literatur

ginnt die eigentliche Literatur. Die Geschichte ber griechischen Literatur scheibet fic naturgemäß in zwei große Salften, in bie eigentlich claffische Zeit, die allein im vollen Sinne des Wortes productiv zu nennen ift, von 950-300, und bas Rachleben ber Literatur von 300 v. Chr. bis 529 n. Chr., wo nicht fo fehr Reues geschaffen, sondern bas Frühere reproducirt wird. Der erfte Zeitraum gerfallt wieber in drei Abschnitte: 1) von 950 bis Dl. 10 (740) die alte Beit, die Bluthe der epischen Dichtung umfaffend; 2) von Dl. 10 bis Dl. 70 (740-500), bas Mittelafter ber hellenischen Ration; wie jest bas Individuelle immer mehr hervortritt und zugleich bie Eigenart ber Stamme fich entschiedener entwidelt, fo blubt vor Allem ber lyrifche Gefang, und zwar unter allgemeiner Theilnahme ber verschiedenen Stamme; daneben zeigen sich die ersten Anfänge der Brosa; 3) von Dl. 70 bis Dl. 120 (500-300), die neue Zeit. In diese Periode, die grade zwei volle Jahrhunderte umfaßt, drangt fich die reichfte und glanzenofte Entwidelung des literarischen Schaffens aufammen, die Lyrif erreicht ihren Sobepunft, bas Drama, bie reiffte Bluthe aller bichterischen Thatigfeit, legt in biefer Beriode fammtliche Stadien feiner Entwidelung gurud, und neben ber Boefie erscheint bie Brofa als vollfommen ebenburtig; Philosophie, Siftorie und Rebefunft werben mit gleichem Gifer und gludlichftem Erfolge gepflegt; mas bas griechische Bolf an mahrhaft clafft. ichen Profamerten überhaupt befigt, gehört lediglich biefer Beit an. Diese großartige und vielseitige Thatigfeit geht fast gang ausschließlich von bem attischen Stamme aus, und boch haftet allen biefen Werken Richts weniger als provinzielle Befonderheit an, fonbern grade ein gewiffer allgemeingultiger Charafter ift bas unterscheibende Mertmal diefer gangen Beriode, ohne bag badurch bie Gigenthumlichfeit und Selbständigfeit bes nationalen Beiftes

beeinträchtigt wirb. Der zweite Zeitraum, an außerem Umfang bie Grenzen des erften überschreitend, fteht bagegen an innerer Bedeutung weit jurud; es ift eben eine finfenbe Beit, bie nicht in bem Maße wie die frühere unfer Intereffe in Unspruch zu nehmen vermag. Diefer Zeitraum wird junachft eröffnet burch bie Alexandrinische Beriobe von Dl. 120 bis 146 ober 300—146 v. Chr. 78). Es ift eine Uebergangszeit, bie, wie fie recht eigentlich ben Abichluß der claffifchen Rationalliteratur bildet, fo gugleich schon faft alle Elemente enthalt und entwidelt, welche in den folgenden Jahrhunderten die herrschenden find. Un eine großentheils funfiliche Rachbluthe ber Boefie schließt fich eine wunderbar großartige wiffenschafts liche Thatigfeit an; Alles aber, mas biefe Beriode geschaffen, tragt nicht fo fehr einen nationalen, sonbern

<sup>71)</sup> Fasti Hellenici. 1. Bb. Orford 1834. 2. Bb. 1824. 1827. 1841 (in sateinischer Bearbeitung von Krüger. Leipzig 1830). 3. Bb. 1830. Als Ergänzung bienen für die spätere Zeit die Fasti Romani. Oxf. 1850. 72) History of Greece. 12 Bände. London 1846—1850, in teutscher sehr ungenügender Uebersehung von Meißner. 73) A critical history of the language and literature of ancient Greece. 5 Bände. London 1850—1857. 74) Bernhardy, Griech. Lit. I. S. 202 der 3. Ausg., nimmt 6 Perioden an: 1. B. von den politischen Anfängen der griechischen Mation die auf Homer; 2. B. von Homer die zu den Berserfertiegen Ol. 72, 3 (490); 3. B. von den Perserfriegen die auf Alexander Ol. 111, 1 (336); 4. B. von Alexander die zum Beginn der Tomischen Kaiserberrschaft 30 v. Chr.; 5. B. von Augustus die auf Jukinian 529 n. Chr.; 6. B. von Aufinian bis zur Eroberung Constantinopels 1453.

<sup>75)</sup> Die Alexandrinische Beriode sondert fich so bestimmt als möglich von der vorausgehenden wie von der folgenden Epoche; gleichwol hat man weder vorwarts noch rudwarts diesen Abschnitt richtig begrenzt.

mehr einen fosmopolitischen Charafter an sich. Dann folgt die Zeit des Nachlebens der griechischen Literatur im römischen Reiche von 146 v. Chr. die 527 n. Chr., wo das bald langsamere, bald schnellere Sinken der hellenischen Sprache und Literatur immer entschiedener zu Tage tritt. Und dennoch überrascht selbst in diesem letten Stadium der Entwickelung nicht nur die ungemeine Productivität und Bielseitigkeit literarischer Bestrebungen, sondern manche tüchtige und achtungewerthe Leistung beweist, daß der griechische Bolksgeist selbst noch an der Schwelle des Greisenalters sich einen guten Theil der früheren Kraft bewahrt hatte.

## Borgeschichte.

Die homerischen Gedichte find zwar bas altefte Denkmal ber griechischen Literatur, was wir besigen, aber nicht bie erften Dichtungen überhaupt. Blias und Douffee ftellen nicht die fruheften unvollfommenen Berfuche des hellenischen Dichtergeistes, sondern vielmehr feine bochfte Entfaltung bar, gehören baber auch einer verhaltnigmäßig jungeren Beit an. Es ift gang unmöge lich, daß die griechische Boefie mit fo umfangreichen und funftvollen Dichtungen begann; ehe man diefe Sohe erreichte, muß eine lange Uebung des dichterischen Bermogens vorausgegangen fein. Wie überall, fo begann auch bei ben Griechen Die epische Dichtung mit einzelnen Liedern von mäßigem Umfange und einfachem Inhalte, ble gwifchen lyrifcher und epischer Beife Die Mitte hielten. Und diefe Beldenlieder, welche fagenhaft biftorifche Ereigniffe feierten, maren weber die einzigen noch die alteften. Lieder religios muthischen Inhalts gehen voraus; in bem religiofen Leben bes Bolfes find bie erften Burgeln ber Boefie zu suchen; je hober wir in das ferne Alterthum hinaufsteigen, desto deutlicher werden wir inne, wie das Religiote bas gefammte Leben, Dichten und Trachten jener Bolfer beberricht und bestimmt.

Die erften Unfange entziehen fich unferem Blid; allein aus ben Bedichten bes Somer und Befiod felbft tonnen wir menigftens eine ungefahre Borftellung von bem Buftanbe ber Boefie in ber junachft vorhergebenben ober weiter rudwarts liegenden Beit gewinnen, wie ja biefelben Gebichte zugleich auch Licht über die alteste Geschichte bes griechischen Bolfes verbreiten; benn ber Uriprung bes Bolfes ift wie gewöhnlich in Dunkel gehüllt. Benn auch die hellenen selbst nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl fich ale Autochthonen bezeichnen, und das Land, mas ihnen ein gunftiges Befchid ju ihrer Entwidelung angewiesen hatte, ale ihre urfprungliche Beimath betrachten, fo liegen boch bie alteften Wohnfige, wie Die ber anderen verwandten Bolfer, im inneren Afien, im iranischen Sochlande. Der machtigen Bolferbewegung, bie in ferner Borgeit Die Bolfer ergriff, folgend, jogen fie in bie Samushalbinfel ein und nahmen allmablich vollftandig Befit Davon. In viele Stamme und Bolferschaften verzweigt waren fie weber bamale noch fpater zu einem politischen Bangen verbunden, wie ja auch der Gefammtname ber Bellenen erft ziemlich fpat und allmählich jur Beltung gelangte. Aber bas Gefühl ber Busammengehörigfeit ist nichtsbestoweniger von Anfang an vorhanden; dies Gefühl gibt sich namentlich fund in dem troischen Kriege, der ersten großen gemeinsamen That des hellenischen Bolfes. Ein Baar Menschenalter nachher erfolgt die letze Bölferwanderung; dadurch wurden nicht nur die hellenischen Staatenverhältnisse völlig umgestaltet und neu geordnet, sondern es hängen damit auch jene großartigen Coloniegrundungen zusammen, indem das griechische Bolf, dem die Grenzen der Heimath zu eng geworden, in Asien wie auf der italischen Halbinsel festen Buß faßte. Zeht beginnen lichtere Zeiten; das ritterliche Leben, dessen höchste Blüthe eben der troische Krieg darstellt, verliert allmählich seinen Glanz, einsache bürgerliche Verhältnisse bilden sich überall aus.

Die hauptstaaten ber alteren Zeit find Theben und Argos, die fich grade fo gegenüberfteben, wie fpater Athen und Sparta, wie ja ein gewiffer Wegenfat von Unfang an den Beloponnes und das übrige Sellas trennt. Aber weder Argos noch Theben, fo fehr auch altehrwürdige Erinnerungen an ihnen haften, fonnen ale Die alteste Statte ber hellenischen Gultur gelten; Dies war vielmehr Thessalien. Gine reiche fruchtbare Landschaft, durch Großartigfeit nicht minder wie durch Unmuth der Natur ausgezeichnet, liegt Theffalien an ber großen Bolferstraße, welche Die nordifden Stamme nach Suden führte. hier trafen die verschiedensten Stainme bes griechischen Bolfes zusammen; hier finden wir die erften Unfange politisch religiofer Einigung, wie ber Amphiftponenbund beweist; hier ift zuerft jenes ritterliche Wefen aufgefommen, mas fich bann raich über die ges fammte Ration verbreitete; hier hat bas Religionssystem ber Sellenen feine feste Gestalt gewonnen, daher es auch leicht erflärlich ift, daß Theffalien in der fpateren Beit der haupisachlichste Sit des Aberglaubens und der Zauberei war; hier endlich ward zuerst im innigen Bunde mit ber Religion die Poefie gepflegt.

Die Ursprunge ber griechischen Religion und Mytho= logie reichen freilich weit hoher hinauf; sie liegen jenfeite ber Einmanderung in Bellas. Es verhalt fich bamit grade so, wie mit ber Sprache; wie die Sprache bie erfte und unmittelbarfte Regung bes geiftigen Lebens im Menschen ift, so ift auch bas religiose Bewußtsein in ber innerften Ratur bes Beiftes begrundet und von allem Unfang an lebendig. Aber die eigenthumliche Bestalt, welche die hellenische Religion und Mythologie zeigt, ift doch vorzugeweise erft auf griechischem Boben ausgebildet; insbesondere bas allgemein gultige Syftem ber Botterfage ift unter ben Banben ber Briefter und Sanger entstanden, die junachft bas Bedurfniß empfinden mußten, die unendliche gulle ber Mpthen ju ordnen und in einen gewiffen Busammenhang zu bringen. Wenn nun ber theffalische Dlymp als Sip ber Gotterwelt, als Schauplas ber mythischen Begebenheiten erscheint, fo ertennt man beutlich, wie jenes Spftem ber gottlichen Gefchichte eben in Theffalien fich gebildet haben muß; freilich die Borftellung von einem Gotterberge ift uralt, und Richts lag naber, ale den mythischen idealen Wohnfit ber Botter spater auf die Erbe felbft, in Die unmittelbare

Rahe ber Menschen ju verlegen. Der theffalische Dlymp. obwol er für ben religiofen Cultus ohne fonderliche Bebeutung mar, fein Drafel ober namhaftes Beiligthum (außer ben Rufenquellen) befaß, war eben bas hervorragenbfte Bebirge jener Lanbichaft; fein Bunber, baß bie Umwohner bas gewaltige maffenhafte Bebirge mit ehrfurchtsvoller Scheu betrachteten, baß man seine ben größeren Theil bes Jahres mit Schnee bebedten ober in Bolfen verhüllten Gipfel ale ben Götterfig anfah; aber bag nun biefe rein locale Borftellung allgemeine Geltung gewinnt, bies ift lediglich bem Ginfluffe ber theffalischen Sangerschule zuzuschreiben. Hier in Theffalien wird die Gotterwelt aus bem geheimnisvollen Salb= bunkel, worin sie früheren Zeiten erschienen war, all-mahlich in die hellere Sphare des irdischen Daseins übergeführt. Die mythischen Gestalten gewinnen so immer mehr eine charafteristische lebensvolle Personlichfeit, und bugen fie babei an Grofartigfeit und Ehrfurcht ein, so werben fie boch auch wieder ben Menfchen traulich nahe gerudt. Dies aber ift hauptfächlich bas Werf ber Dichter, und zwar zunachft theffalischer Sanger 76); fie haben jene Borftellung von bem olympischen Gotterftaate ausgebilbet, welche wir bei Somer und Befiod antreffen, die in biefem Buntte, wie in fo vielen anderen, eben nur ihren Borgangern gefolgt find. Ein fo weit reichender und fo tief eingreifender Ginfluß auf die mothischen Borftellungen, wie auf die höhere Entwidelung ber Boefie, lagt fich nur bann genugend ertlaren, wenn bier in Theffalien feit Alters und in ununterbrochener Tradition die Dichtfunft gepflegt wurbe.

In Theffalien ober vielmehr in Pierien, an ber Grenze zwischen Dafebonien und Theffalien, auf ben nordöstlichen Abhängen des Olympus, treffen wir auch alte Heiligthumer der Musen, der Göttinnen des Gesanges an, wie uns derselbe Musencultus auch in Böotien am Berge Helison begegnet. Die hellenischen Musen sind eigentlich Quellnymphen, daher auch die Heiligs thumer berfelben fast regelmäßig in Berbindung mit einem Quell erscheinen. Der Quell, ber lauter und rein aus bem Felfen ober bem Schoofe ber Erbe hervorfpringt, wird allezeit auf ben Menfchen, beffen Gefühl noch nicht abgestumpft ift, einen machtigen Ginbrud machen. Er ladet nicht nur gang von felbft jum Berweilen, sondern damit auch jum Sinnen, zur ruhigen Einkehr bei fich felbft ein; bas ift bie Stimmung, aus ber alle Boefie entspringt. Wie nun die gange Ratur befeelt gebacht murbe, fo muß es auch ein hoheres gottliches Wefen fein, was im Raufchen ber Quelle, im Sturge bes Giegbachs fich vernehmen läßt. So wird Die Duellnymphe, die in der Einsamfeit ben Ganger anregt, gur Borfteherin bes Gefanges; fo entftanb ber Glaube, baß ber Genuß bes Baffere aus einem folchen geweihten Duell begeiftere. Der Rame ber Dufen

felbft, wenn auch bie Bedoutung beffelben ben Griechen selbst spater nicht mehr flar mar, ftimmt bamit vollfommen überein: nicht von μάω, μάομαι (forschen, fuchen), wie die Dhithographen und Grammatiter aewöhnlich annehmen, ift ber Rame abzuleiten, benn eine folche Abstraction ift ber alten Zeit wenig gemäß 77), fondern von dem lybischen Worte pav ober pavs, mas fo viel ale Baffer ober Quell bedeutete 78). Der Rame also gehört ben Griechen nicht eigenthumlich an, er ift entlehnt, zwar nicht von den Lydern, sondern von den alten Thrafern, die mit jenen Beiligthumern ber Dufen im engften Bufammenhange fteben. Daber auch die ältesten Sanger, wie Orpheus, Euniolpus, Philammon und Andere in der Sage bald als Thrafer, bald als Musensohne erscheinen. Diese Thraser, die wir nicht nur in Bierien, sonbern auch anberwarts, namentlich auf Euboa, in Photis am Barnag, im fublicen Bootien am Belifon, und zwar fast immer in Berbindung mit bestimmten Gotterculten antreffen, bie nach ber Schildes rung ber homerifchen Ilias noch ben gangen Ruftenftrich vom Strymon bis jum Sellespont inne hatten, und eben biefer gangen Lanbichaft ben Ramen gaben, zeichneten fich frubzeitig burch höhere Befittung aus, und schon beshalb barf man fie nicht mit ben barbarifchen Bolferftammen jufammenwerfen, die in fpaterer biftoris fcher Zeit Thrafien in Befit nahmen und nun erft nach ber Lanbschaft mit bem gemeinsamen Ramen Thrafer von ben Griechen bezeichnet murben. Aber biefe alten Thrafer find doch nicht beshalb, weil fie einen tief greifenden Ginfluß auf bie Sellenen ausgeubt zu haben icheinen, für einen echt griechischen Stamm zu halten 79), noch viel weniger barf man hier eine bloge Sangergunft erbliden 80), sondern fie waren wol ein den Phrygiern und alten Lydiern nahe vermandtes Bolf. Go ift es auch nicht mehr befrembend, wenn fie Quellen und Quellnymphen, ober bie Beifter bes Befanges, mit bemfelben Ramen wie ihre Bettern in Rleinasien benannten. Daß bann auch bie Bellenen biefen Ramen fich aneigeneten, fann nicht auffallend erscheinen. Die Gabe ber Dichtfunft ift freilich bei einem ebeln und reich begabten Bolle, wie bas hellenische mar, ale ursprunglich voraus ju fegen; ift boch überhaupt die Boefie eine Runft, bie fich viel weniger, ale jebe andere Fertigfeit, übertragen läßt; aber daß die Griechen ben erften Anftog jur höheren Entwidelung ber Poefie und Dufit von Außen empfingen, daß auch hier die Berührung mit der Fremde belebend wirfte, daß man die Beiligthumer und Culte ber alten Bewohner bes Landes schonte und in Ehren hielt, bas ftimmt durchaus mit anderen geficherten Erfahrungen überein.

<sup>76)</sup> herobot freilich (II, 53) betrachtet homer und hefiod ale bie eigentlichen Schopfer bes hellenischen Gotterspftems und führt jene Umwandlung eben gang ausschließlich auf ben Einfluß biefer beiben Dichter gurud; aber es ift flar, wie weber Jonien noch bas fubliche Bootien ber Ausgangspunkt gewesen fein kann.

A. Enchtl. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

<sup>77)</sup> Wenn Neuere ben Musennamen mit μάντις u. s. w. in Berbindung bringen, wie G. Curtius, Etym. I. S. 276, so fommt dies auf das Gleiche hinaus.

78) Siehe Heihaftigen in der Erstärung ή γη statt πηγή geschrieben steht, und Nicolaus von Damascus dei Steph. Byz. v. Tokensog.

79) Dieser Anstick ist D. Müller, Griech, Lit. I, 44. Abel, Masel. S. 38 fg.

80) So urtheilt Presser, Griech, Mythol. I, 380.

Ift nun auch Theffalien gleichsam die Wiege ber bellenischen Boefte, wo bieselbe querft fich reicher entfaltete, so war jene Runft boch burchaus nicht auf biefe eine Landichaft beschränkt. Luft am Befange war frub wie fpater allgemein verbreitet. Durch alle Glieder ber hellenischen Ration geht bas tiefe Bedurfnis, bas Leben burch Boefie ju abeln und ju fcmuden. Wie aber bas religiofe Gefühl bas gesammte Leben bes Bolfes im höheren Alterthume burchbrang, fo mußte auch aus ber Innigfeit biefer Empfindung junachft das religiöfe Lieb hervorgeben. Am Alfare, wenn bas Opfer bargebracht wurde, ruft man ben Gott mit ber Bitte, ju erscheinen und die Gabe gnadig hinzunehmen; in der Regel war es ein priefterlicher Sanger, der den Hymnus (νόμος) in gemeffener feierlicher Weise anstimmte. Ramentlich an gewiffen Cultusftatten wurde fruhzeitig Diefe religiofe Boefte gepflegt, wie auf Delos, ver Allem aber zu Delphi. Doch war in biesen Symnen bas eigentlich iprische Be-fuhl, wie bies burch ben Beift jener Zeiten bebingt ift, noch gleichsam gebunden und mochte nur bier und ba machtiger hervortreten, mahrend bas Mythische vorsherrichte, fobag auch diese Lieber einen mehr epischen Charafter hatten. Durch diese Thatigfeit ber Briefter und priesterlichen Sanger wurden die mythologischen Borftellungen immer weiter ausgebilbet; hier marb ber Bersuch gemacht, bie vielen, jum Theil sich wiberfprechenden Ucberlieferungen auszugleichen; bier bilbeten fich jene Benealogien ber Botter aus; aus biefer alten Symnenpoefte ftammen bie gablreichen Beiworte ber eingelnen Gottheiten, die wir bei homer und heftod an-troffen, beren Sinn jum Theil icon ben nachftfolgenben Befchlechtern nicht mehr recht flar war. Saufung ber Ramen und Beinamen war ein charafteriftisches Mertmal biefer alten Symnen 81), baher ruhrt vorzugeweise jene Bielnamigfeit ber hellenischen Gottheiten; Anklange an die Beise bieser alten homnen finden wir überall noch bei den jungeren Dichtern bis herab zu den Orphifchen Somnen 82). Am meiften übrigens durfte Befiod's Theogonie an Diefe altere hieratifche Poefie erinnern, aus ber ber Berfaffer biefes Epos gewiß vorzugeweise geschöpft hat; hierher gehört insbesondere die großartige Schilberung ber Styr 83). Allmahlich bilbeten fich befondere Formen biefer religiöfen Dichtung ans, wie ber Baan, ber nicht, wie ber alte Romos, von einem eingelnen Canger vorgetragen, fonbern von mehren, von einem Chor gesungen wurde, und von Anfang an im Gegensate ju der ruhigen ernsten Beise bes Romos einen mehr bewegten Charafter hatte.

Der religiösen Poesie gehört auch die Drakelbichtung Wenn ichon bie höhere Ausbildung berfelben, wie überhaupt ber machsenbe Einfluß biefer Spruchorafel erft

in die Zeiten nach Homer fallt, so reichen doch auch hier Die Anfange weit bober binauf. Dit Unrecht fieht man biefe Weiffagungen meift geringschätig an, mahrent boch hier jum Theil ehrmurbige Refte alter Boefie une erhalten finb. Freilich wird es feinem Berftanbigen in ben Ginn fommen, die Echtheit bes Rabmus Drafels und ahnlicher, die auf handgreiflicher Falfchung beruben, ju vertheibigen, wie ja grade hier vielfaltiger Betrug ju verschiedenartigen 3meden geubt worden ift; allein man bat mit ungureichenden Grunden bie Glaubwurdigfeit aller alteren Dratel überhaupt angefochten 84), die boch grabe fur uns das meifte Intereffe haben muffen. Unter ben Drateln felbft nimmt das belphische die erfte Stelle ein; Delphi hat Jahrhunderte lang auf das gefammte Leben ber Nation ben entschiedenften Ginfluß geubt. Am meiften fpringt die politische Bebeutung in die Augen; ward ja boch die Coloniegrundung, eine ber großartigften Thaten des griechischen Bolles, vorzugeweise durch bie belphische Briefterschaft geleitet; Berfaffung und Gefes ber Staaten ftehen unter bem Schupe Des Drafels, überhaupt ward nichts Bichtiges unternommen, ohne ben Gott ju befragen. Aber nicht minber erftrect fich bie Wirtsamkeit bes Drakels auf bas religiofe Leben, auf Runft und Poefte, wie hobere Gefittung überhaupt. Ursprünglich ward auch in Delphi bie Beiffagung vermittele Loofen ausgeubt, auf Studen Sol3 ober Blatter waren Zeichen eingerigt 86); was die Priefterin, Die Phthia jog, galt ale Antwort 86); Die Zeichen zu beuten war bann Sache bes Prieftere (προφήτης). Es ift übrigens möglich, baß man allmablich ftatt ber Beichen einen furgen Spruch, naturlich in bichterischer Form, auf bie Stabe ober Blatter fchrieb und bann gang nach Art ber sortes Praenestinae loofte. Spater erschien biefe Art der Weiffagung zu einfach und altväterisch; jest wurde bem Fragenden unmittelbar aus bem Munbe ber begeisterten Pothia ein poetischer Spruch zu Theil, ber eben nur für ben einzelnen Fall pafte, und ben bann bie Bropheten weiter aublegten. Erft jest, wo nicht mehr ber Bufall entschied, fonnte ber Ginflug ber Briefterschaft fich recht geltend machen. Gine wichtige Reuerung ward ungefahr feit bem Unfange bes 9. Jahrh. eingeführt. Der Berameter mag icon fruber in biefen Drafeln gebraucht worben fein, aber an die Stelle ber ortlichen Mundart, die wir gewiß Anfangs auch hier voraussegen burfen, tritt ber ionische Dialett. Man erkennt hierin beutlich bie Einwirfung des Somerischen Epos, man fieht, wie die belphische Priefterschaft bemuht ift, Die neue Runftform, die in Jonien aufgefommen war, fich alsbald anzueignen. Es beweifen bies bie Drafelfpruche. bie Lyfurg ju wieberholten Dalen in Delphi erhielt.

<sup>81)</sup> Bergl. Jahrb. fur Philol. Bb. 81. S. 408. 82) hiers ber gehort namentlich bie Sitte, grabe vier Ramen jufammens jufaffen, baf fie grabe einen Bere ausfüllen; mandmal finden fich nur brei Ramen und an ber vierten Stelle ein Beiwort, bann wieber zwei Ramen, aber jeber mit einem Beiworte befleibet, immer aber fo, bag ber gange Bere eigentlich nur aus biefen vier Borten befteht. 83) Hes. Theog. v. 775 seq.

<sup>84)</sup> Bas man meift fur biefe Anficht geltenb macht, bag fein Dratel fcrifilich gegeben wurde (Bachemuth, Gellen, Alterth. II, 798 fg.) und baber biefe Spruche nur burch munbliche Uebers lieserung sich erhielten, ift durchaus ungegründet. 85) Daher beißt die Antwort des Orakels χρησμός, und vom Gott, der den Fragenden das Geschick offenbart, sagte man έχρη Απόλλων. 86) Daher flammt der Ausdruck eveiler ή Πυθία ober δ Απόλ-200, ber fich fortwahrend auch vom Spruchorafel behauptet hat.

Rur bie Pythia, bas Organ bes Gottes, spricht in Berfen; ber Prophet fügt feine Erlauterungen in ichlichter Brosa hingu; hier rebet nicht ber Gott felbst, sonbern ber Diener, ber Dolmetscher bes gottlichen Billens. Gine folche Erlauterung fehlte wol, wenigstens fruber, niemals; grabe hier bot fich bie befte Belegenheit bar, bis ins Einzelnste einzuwirfen. Die fogenannten ofreau bes Lufurg find nichts Anderes als folche Erflarungen ber belphischen Priefter, und die bekannte φήτρα, welche bie Grundguge ber fpartanifchen Berfaffung enthalt, bas altefte Denkmal ber griechischen Profa, ift nicht im spartanischen, sonbern vielmehr im belphischen Dialett abgefaßt. Diefe Drafel und die bamit verbundenen Erflarungen wurden in der Regel sofort niedergeschrieben; bie Gesandten selbst (Dewool), die in so wichtigen Angelegenheiten nur felten bem Gebachtniß vertrauten, ließen meift, um jeber Berantwortlichfeit überhoben ju fein, vom Priefter fich eine Abschrift einhandigen. In Sparta, aber auch anderwarts, wurden diese Drakel sorgfältig ausbewahrt. Wahrscheinlich hatten auch die belphischen Briefter und ebenso die Borsteher anderer Drafel Sammlungen ihrer Aussprüche angelegt 87).

Aber nicht blos an bestimmte Statten mar bie Mantif gebunden, fondern fowol in alter Beit, als auch fpater gab es jahlreiche Seber, Die felbftanbig biefe Runft ubten, somie weise Frauen; benn auch bei ben Griechen erscheint vorzüglich bas Geschlecht ber Frauen mit ber Gabe ber Beiffagung betraut. Hierher gehören instesons bere bie Spruche bes Bafis; Bafis ift fein Eigens name, ber einem bestimmten Individuum gutommt, fondern bezeichnet ben gottbegeifterten Seher überhaupt 88), baber es gang erflärlich ift, bag man im Alterthume mehrere Bropheten biefes Ramens unterschieb. Schon Onomakritus hat folche Drakel gesammelt, und in ber Zeit bes Ariftophanes waren fie allgemein verbreitet. Roch weit hoheres Ansehen aber genoffen bie Ausspruche ber Sibnilen; benn auch dies ift ein Appellativum und bebeutet nichts Anderes als die weise Frau 89), baher auch heraklit mit biesem Namen die belphische Seherin bezeichnete 90). Fruhzeitig murben folche Spruche gesammelt, von Ruma im Obferlande gelangten fie nach Rom, wo ein besonderes Brieftercollegium mit ber Aufficht barüber betraut war. Beim Brande bes Capitole im Jahre 83 v. Chr. wurden bie heiligen Bucher vernichtet. Da man bei bem Wieberaufbau des Tempels bemuht war, diefen Berluft nach

Rraften zu ersegen und sibyllinische Spruche allermarts sammelte, so ward ber Falfchung, die ohnebies schon früher auch hier gewiß niemals gefehlt hatte, ein machtiger Anftoß gegeben. Man suchte baber fo gut als möglich eine Sichtung vorzunchmen, und biefe neuc Sammlung wurde bann burch Augustus in ben neugestifteten Tempel bes palatinifden Apollo verfest. Bei bem Brande biefes Tempels unter Julian wurde fie zwar gerettet, bann aber im Anfange bee 5. Jahrh. unter Honorius als ein Denfmal heidnischen Aberglaus bene vernichtet. Bon biefen mehr ober minder apofryphischen Spruchen iber Sibylla find une noch ein paar hundert Berse durch Anführungen bei ben alten Schriftftellern erhalten: befto reicher fließt eine andere Quelle, bie uns auf Aegypten hinführt. Ungefahr feit ber Mitte bes 2. Jahrh. v. Chr. benutten junachft Alexandrinische Juben ben Ramen ber Sibylla hauptsächlich als Angriffemaffe gegen bas Beibenthum; ihnen ichloffen fich fpater mit gleichem Gifer Chriften an, und fo entftanb in ben nachften Jahrhunderten in Megypten eine reiche Fulle fibyllinifcher Weiffagungen. Wir befigen noch zwölf Bucher biefer Drafel 91), überarbeitet und in gar verworrenem Buftanbe; jum Theil haben übrigens bie Berfaffer biefer Spruche altere griechische Dratel benutt.

Die alten Bellenen waren nicht nur ein religiofes, fondern auch ein ftreitbares friegerifches Gefdlecht. Bener ritterliche Beift, ber bie Griechen so beutlich von ihren italischen Stammgenoffen unterscheibet, ber junachft eben in Theffalien emportommt, mußte auch auf Die Entwidelung ber Boefie einwirken. Fur ein ebles Bolf. bas bie rechte Freude am Rampfe hat, wo bie Tuchtigfeit des Mannes erprobt wird, haben die ruhmvollen Thaten ber Borfahren bie größte Bebeutung; bie Erinnerung Daran ift nicht nur ber Stolz ber Ration, sonbern auch ber machtigfte Sporn, um felbft große Thaten ju volls bringen. Daher ift ber Sanger, ber bas lob ber Belben verfundet, immer willfommen, und so tritt balb jener religios mythischen Dichtung bas epische Lieb, was bie ruhmvollen Thaten ber Manner in der Feldschlacht (xlea avdown) barftellt, ebenburtig jur Seite. Diese Heldenlieber wurden nicht blos von Sangern vorgetragen, fonbern fie maren auch im Munde bes Bolfes felbft; nicht allein ber homerische Achilles verfürzt fich bamit bie lange Beit im Feldlager, fonbern auch Spinnerinnen fingen von ben Thaten bee Berafles und feines Genoffen Jolaus ober von Alfmene 92). Mäßigen Umfanges waren jene Lieber, fie fonnten baber auch leicht bem treuen Gebachtniffe eingeprägt werben, und fo verbreiteten empfängliche Buhorer raid bie geflügelten Borte bes Liebes weiter. Wie überhaupt bie Tangfunft, wenn man ben Schilberungen Somer's trauen barf, fruhzeitig ausgebildet marb.

<sup>87)</sup> Die alteren historiser berücksichtigen besonders diese Drakelssprücke, auch mag man Sammlungen derselben veranstaltet haben, wie vielleicht schon herodot eine solche benutte; später haben besonders Philosophen und Alterthumssorscher, wie heraclides Ponticus (Περί χρησμών), Chrysippus (der ein Werf unter gleichem Titel versaste), Philosoprus (Περί μαντικής), Ihrer unter gleichem Titel ihre Ausmerksamteit zugewandt; die delphischen Sprücke hatte Mnaseas gesammelt (Δελφικών χρησμών συναγωγή). 88] Bάκις ist wol mit Βάκχος, oder mit Reduplication "Ιαπχος (katt FlFακχος), verwandt. 89) Σίβυλλα ist von σοφός, āolisch συφός (daher mit Berdoppelung Σίσυφος), im Altlateinischen sidus, persidus abgeleitet. 90) Plut. De Pyth. or. c. 6: Σίβυλλα δὲ μαινομένω στόματι καθ' Ἡράκλειτον ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φθεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆ φωνῆδια τὸν θεόν.

<sup>91)</sup> Ueber die Entstehung biefer jubifch ichriftlichen Sibyllens oratel haben insbesonbere Bleef (in Schleiermacher's theol. Zeitschr. Bb. I. Berl. 1819), Alerandre in seiner Ansgabe der Oracula Sibyllina Vol. I. II. Paris 1841. 1853, Friedlieb (Leipzig 1852) und zulest Ewald (Gött. 1858 im 8. Bande der Abh. der Gesch. der Miffensch.) gehandelt.

92) Bergl. Eurip. Ion. 195. 506. Theocrit. 27, 74.

und gang allgemein verbreitet mar, fo ftand inebefonbere ber Waffentang, ber ben Ernft bes Rampfes als Spiel nachahmte, gang besonders in Ehren, vor Allem in Theffalien, ber Beimath ritterlicher Sitte, bann auch in Rreta; Somer ermahnt ihn nicht ausbrudlich, aber formelhafte Redeweisen, wie δηίω μέλπεσθαι Αρηϊ, bes weisen am besten das hohe Alterthum. Wahrscheinlich regelte Ansangs nur die Musik den Rhythmus der orches ftischen Bewegungen, bis später auch bas gesungene Wort hinzusam. Aber auch bei ben friedlichen Geschäften bes Lebens barf bie Poeste nicht fehlen. Insbesondere bie wichtigsten Ereignisse bes Familienlebens gaben bazu Anlaß. Uralt ist das hochzeitliche Lied (buevacos); eine althellenische Sitte war nicht minder die Todtenklage (Donvos), wenn ichon bie ernften ichwermuthigen Beifen, bie man bagu anftimmte, von einem fremben Bolfe, von ben Rariern, entlehnt maren, mozu vielleicht eine verheerende Best ben erften Anlaß gegeben hat. Bie bie Anaben im Anfange bes Fruhjahrs mit einer Schwalbe von Saus ju Saus jogen, fo gingen fie nach ber Ernte, einen Dliven- ober Lorbeerzweig mit bem beiligen Bollenfaden (eloeown) tragend, herum und sammelten allerlei Gaben ein, indem fie ein altes, nach ben Umftanden variirtes Lieb fangen 93). Die Arbeit verfürzt man burch Befang und Dufit, namentlich bei ber Beinlese erwähnt schon Somer bas Linoblied; spinnende Frauen sangen gang gewöhnlich, wie schon die Schilberungen ber Ralopfo und Girce beweisen; Sirten, wenn fie fruh am Morgen austrieben und bes Abends heimfehrten, ftimmten ihre Beisen auf ber Flote an. Wie bei vielen anberen Bolfern, finben wir auch bei ben Griechen allgemein ben Glauben verbreitet, daß Spruche und Lieder ein besonders wirksames Mittel zur Beilung von Krankheiten und Bunden feien; icon bei homer ftillen Die Sohne bes Autolosus bem auf ber Eberjagd verwundeten Dopffeus bas Blut durch Besprechung. Bindar bezeichnet solche Formeln gradezu als einen Theil ber Seilkunft. Wie verbreitet auch noch spater in lichteren Zeiten unter bem Bolte bie Anwendung folder Beilmittel war, erfennt man am beften aus bem vielfachen metaphorischen Bebrauche ber Ausbrude, bie ben Baubergefang bezeichnen (έπφοή, επάδειν). Man bebiente fich ubrigens folcher Mittel nicht blos jur Abwehr bes lebels, fonbern eben fo fehr auch, um Zauber und schabliche Wirfungen jeber Art zu üben. Solche Befchwörungsformeln wurben, auch wenn fie nicht in gebundener Rede abgefaßt waren, mit fingender Stimme bald laut hergefagt, bald leife gemurmelt. Aud fcbrieb man folde Spruche auf und führte fie bei fich, um fich gegen Unheil zu bewahren. Seit altester Zeit berührt sich fo bie Poefie mit ber Beils funft und Zauberei, man fuhrte folde Spruche auf Mufaus und Orpheus, auf Bamolris und Abaris jurud,

aber bas Benige, was fich erhalten hat, ift meift jungeren Urfprungs 94).

Wenn auch Briefter und Sanger vorzugeweife ber Mythen und Sagen fundig waren, so ist boch biese Renntniß fein ausschließliches Borrecht jener Stande, sonbern die religios mythischen Ueberlieferungen waren ebenfo wie die fagenhaften Erinnerungen an die Bergangenheit Eigenthum bes ganzen Boltes. Reben ber Poefte, bie aus biefer nie verstegenden Quelle schöpft, geht die Sagenerzählung her; jeder Stand und jedes Alter betheiligt sich daran; die Manner, wenn sie beim Mahl ober in ber Lesche zusammenkamen, erfreuten sich an ben Geschichten alter Zeit, so gut wie die Frauen sich die Arbeit damit verfürzten; Liebende erzählen sich Sagen ber fernen Borzeit, wie die Amme die Phantasie ber Kinder mit ben Wundern ber Mahrchenwelt nahrt. Und wol mancher Dichter mag junachft fein Talent ale Sagenerzähler geübt haben, grade so wie später, als ber helle Glanz ber epischen Dichtung zu erbleichen beginnt, bie Logographen bie Stelle bes Dichters einnehmen 38). Wie man in treuer Erinnerung das Vermachtniß der Borfahren, die alte Gotters und Helbensage, wie bie verschiedenen Legenden und Mahrchen pflegt und weiter ergablt, fo ift zugleich im griechischen Bolfecharafter eine gewiffe Reigung zu beschaulicher Betrachtung begrundet, Die auf bas wirkliche Leben gerichtet ift. Aus ben eingelnen Erfahrungen ift man bemuht, eine allgemeine Babrheit abzuleiten, damit fie ale Dagftab für funftige Falle biene. Go befaß bas griechische Bolt feit alter Beit einen reichen Schat von Spruchweisheit, ber bas gesammte Leben bes Bolfes nach allen Richtungen bin umfaßte und fich von Beschlecht ju Geschlecht vererbte. Bier haben wir die Quelle ber fpateren gnomischen Dichtung. Aber auch jene alten volfemäßigen Rernfpruche verschmahten feineswegs ben Schmud der Boefie. Die Rebe bes Bolfes liebt finnliche Fulle, bilblichen Ausbrud. So ging auch jene alte Bolleweisheit nicht direct auf ihr Biel los, fondern pflegte in Bilb und Gleichnis Die Lehre mehr anzubeuten, als auszusprechen. Gine folche Erzählung ober Gleichnifrebe nannte man alvos, fie war furs und bundig, in der alten Zeit unzweifelhaft meift in poetischer Form ob; ben Stoff bot theils die Thierfabel bar (bies mar gewiß feit Alters eine besonders beliebte Form), theile die Erfahrungen bes taglichen Lebens. Solche Erzählungen pflanzten fich im Munde des Bolfs ununterbrochen fort, und eben, weil fie allgemein befannt waren, jog man bald die Ergahlung ins Rurge, ober begnügte fich mit bem Schlufverfe, ber in ber Regel bie Moral, ben Grundgebanken bes alvos enthielt 97).

<sup>98)</sup> Siehe bas fleine, bem homer gewöhnlich beigelegte Ges bicht Elesacion,. Dies Lieb ift allerdings im Styl bes ausgebile beten Epos gebichtet, aber bie Sitte selbst ift alt und echt volls. maßig; biefes Lieb nimmt aber auf ben Umjug im Brublinge ause brudlich Bejug.

<sup>94)</sup> Gine folche Bauberformel ift une noch bei Beftus erhalten : moovelv mag bie Beise ber alten Kabelbichtung am besten veransichen. 97) 3. B. Alcebe Rapyele voor older, und anbererfeits: Olnos milos olnos aquoros, Meve naquive nai σε μεθήσω, Αποτίσεις χοίοε γίγαρτα.

Das Sprüchwort ift also aus dem alvos hervorgegangen, nichts Anderes als ein abgefürztes Beispiel, daher heißt daffelbe auch magoipla 98). Man sieht, wie nahe sich Sprudwort und Fabel berühren. Denn wenn die Thierfage auch aus eigener Burgel erwachsen ift, so hat fie boch von Hause aus ein beschauliches und lehrhaftes Element. In der Literatur begegnen wir freilich der Thierfabel querft bei Beftod, bann bei Archilochus; aber es ift irrig, wenn man biefe ale Erfinder betrachtet; fie haben nur aus ber vollemäßigen Ueberlieferung geschöpft; grade für die bidactische und satyrische Dichtung war die Thiersabel allezeit besonders geeignet. Die Wurzeln der Thierfabel reichen ficherlich in bae hohere Alterthum binauf, wenn es auch babingestellt bleiben mag, ob biefelben ebenfo wie die erften religiofen und mythischen Borftellungen gemeinfamer Befit ber ftammverwandten Bolfer in ferner Borgeit waren. Die Uebereinstimmung amischen ber Fabelbichtung verschiedener Bolfer ift allerbings nicht abzuleugnen; aber auf gemiffen Culturftufen tonnte fich biefelbe bei ben einzelnen Bolfern aus der einfachen Raturanschauung gang von felbst abulich gestalten; bann aber hat grabe bier vielfache Entlehnung und Austausch ftattgefunden. Auch die Griechen haben Bieles biefer Art nach und nach von anderen Bolfern fich angeeignet; unterschied man boch nach bem Ursprunge verschiedene Claffen, phrygifche, farifche, filififche, agpptifche, libyiche, typrische und fpbaritische Fabeln. Dan fieht, wie die Griechen felbst niemals gefonnen maren, Die Thiersage ale ihr ausschließliches Eigenthum in Anfpruch ju nehmen, wie ja auch Babrius ben Ruhm ber erften Erfindung den Affprern zueignet. Den wichtigften Beitrag hat jedenfalls Phrygien geliefert, wie biefes phantaffereiche und ben Griechen fo nabe verwandte Bolf überhaupt auf bie Cultur und bas geiftige Leben ber Hellenen einen viel bedeutenderen Ginfluß geubt hat, als man gewöhnlich glaubt. Phrygifchen Ursprungs find gewiß jum guten Theil die eigentlichen Aesopischen Fabeln, mahrend Anderes fruhzeitig auf griechischem Boben erwachsen ift, ober fpater jelbständig erfunden wurde. Manches mag von Semiten entichnt fein, mahrscheinlich burch Bermittelung ber Enber, wie die Fabel vom Delbaum, ben die Baume ju ihrem Konige erwählen, bann vom guche mit bem brennenben Schwange, mas an die bekannte Erzählung von Simfon's Rache erinnert. Auch Aegopten, wo die Fabelbichtung nicht unbekannt war, mag Einzelnes beigefteuert haben. Dagegen ift Busammenhang mit Indien schwerlich zu erweisen; Die indischen gabeln, welche an griechische erinnern, find gar jungen Ursprunge und fonnen so wenig ben Ruhm ber Erfindung in Anspruch nehmen, daß vielmehr grade hier

ber Ginfluß griechischer Borbilder fich zeigt 99). Aefop, ber namhaftefte Bertreter ber Fabelbichtung, ber in einer Beit auftritt, wo grade bas gnomisch-didactische Element recht entschieden hervortritt, gehort der Literatur nur uneigentlich an. Indeffen muß man fruhzeitig begonnen haben, diese Thierfabeln ju sammeln und aufzuzeichnen; in ber Zeit bes Aristophanes eristirte offenbar eine folche handschriftliche Sammlung. Schon Sofrates versucht fich an einer poetischen Bearbeitung und feinem Beispiele find spater Andere gefolgt. Demetrius von Phaleros und Undere mogen die mundliche Ueberlieferung vollständiger aufgezeichnet und gesichtet haben; dagegen die Brofafammlung, die wir besten, gehört in ber Gestalt, in welcher fie vorliegt, erft ber byjantinischen Zeit an. Beliebt war auch feit Altere Die Rathfeldichtung, die ben berechnenden Berftand icharft; foll doch Somer aus Berdruß, weil es ihm nicht gelang, eine solche Aufgabe zu lösen, gestorben sein 1). Die Rhapsoden haben frühzeitig daran ihren Witz geübt, später wurde es ein geselliges Spiel, diente namentlich bei Symposien zur Unterhaltung.

Go treffen wir in biefer vorgeschichtlichen Zeit bereits die Anfänge von Allem an, was in ber nachsten Beriode und fpater fich reicher und felbständiger entwideln follte. Schwer dagegen ift es, von dem Styl biefer alteften Dichtung eine bestimmtere Borftellung ju gewinnen; benn mahrend die folgende Beit die gleichen Stoffe behandelt, hat sie boch offenbar die Form mit einer vollendeten Runft ausgebildet, die den früheren Jahrhuns berten noch unbefannt war. Deshalb aber barf man Diese alteste Boesie sich nicht kunftlos ober gar roh vorftellen. Denn wie bedeutend auch der Fortichritt war, den Somer begrundete, fo war derfelbe durch feine Borganger gewiß ichon überall vorbereitet, ba alle Runft bei den Bellenen ficher und ftetig, nicht fprungweise fich entwidelt hat. Dichtungen größeren Umfanges waren ber Beit vor homer unbefannt, und fo wird auch die gange Darftellung schlicht und einfach gewesen sein. Wie namentlich in den furgen Beldenliedern die Ergahlung fich begnügen mußte, bas Sauptfachlichfte hervorzuheben, fo war auch bie Rebe furz und gebrungen, aber fraftig. Damit war übrigens eine gewiffe Fulle ber Rebe, eine Reigung jur Tautologie, wie fie überall bem hoheren Alterthume eigen ift, und une noch jest in überlieferten formelhaften Wendungen entgegentritt, recht wohl vereinbar. Auch über Die altefte metrifche Form laffen fich nur Vermuthungen aufftellen. Man hat vielfach bem trochäischen Beremaße ben Borrang querfannt, und baraus auf eine gang unftatthafte Beife ben Ursprung ber anderen Berbarten ableiten wollen. Allein die Rhythmen des doppelten Geschlechts (γένος διπλάσιον) sind von benen bes gleichen (pevos loov) ftreng geschieben; beibe Claffen find einander volltommen ebenburtig, und wenn

<sup>98)</sup> Bie mpoolucor von ofun (Lieb) herfommt, fo wol auch παφοιμία, b. h. 3wifchengefang, Beigefang ober Schluß: vers, ber bie einzelne Strophe ober bas gange Lieb abichließt, baber auch fo viel als Refrain. Doch ift auch eine andere Deustung möglich: παροιμία fonnte eine Erzählung (ofun) fein, bie zur Bergleichung, ale Beispiel mitgetheilt wurbe, also gleichbebeutenb mit alvos, nagaevelv, abnlich im Teutschen biwurti, bispol. Siehe W. Grimm, Freibant S. LXXXIX.

<sup>99)</sup> Beber, Inbifche Stubien III. 327 fg.

<sup>1) &</sup>quot;Οσσ' έλομεν λιπόμεσθ', δσα δ' ούχ έλομεν φερόμεσθα. Schon bem Beraclit mar biefe Anefbote befannt, f. Hippolyt. (Origen.) adv. Haeret. 281.

man will, gleich ursprunglich. Aber historisch fteht fest, bag bie altere Poefie nur Bereformen bes gleichen Defclechts gebrauchte; in ber gangen erften Beriode behauptet ber bactplifche Berameter ausschließlich die Berrfcaft, fodaß eben bas Emportommen bes boppelten Geschlechtes ben Anfang ber zweiten Beriobe bezeichnet. Aber beshalb find wir nicht berechtigt, ben Berameter ale bas altefte Beremaß überhaupt zu betrachten, mogen auch die Alten selbst ihn zuweilen mit ben ersten Anfangen der Poefie in Berbindung fegen. Allein der Berameter ift feine einfache Bildung und fann ichon darum nicht ale Ausgangspunkt gelten. Daber hat man auch wol ben dactylischen Tetrameter als die urfprunglichfte Bereform bezeichnet 2); aus biefem habe fich fpater, indem man einen Dimeter gleichfam als Epode hinzufügte, ber Berameter gebilbet; aber baß grabe ber dactylische Tetrameter eine ausgezeichnete Stelle in ber alteren volksmäßigen Poesie eingenommen habe, ift nicht ju erweisen. Dem Dactylus ift ber Anapaft ebenburtig; er unterscheidet fich nur in fofern, ale er ein fteigender Rhythmus ift, und baber mehr energische Kraft besitt; die anapastische Tripodie ift auch spater noch eine befonders beliebte Form, namentlich hat fie im weltlichen Rriegeliede, ebenfo wie im religiofen Proceffioneliebe fich behauptet 3); fie fommt in afataleftischer und fataleftischer Form vor: lettere war besonders da gebrauchlich, wo es galt, einen ruhigen Abschluß zu gewinnen. Aber noch beliebter als bie katalektische Tripobie war die kataleftische Tetrapodie, ber sogenannte Paromiacus, ber allezeit in der volksmäßigen Poefic eine ausgezeichnete Stelle behauptet; bald ward berfelbe continuirlich gebraucht, besonders so, daß man zwei Berse bieser Art paarweise vereinigte 4), bald in Berbindung mit anderen. So mag eben bie afataleftische Tripobie mit bem Baros miacus in jenen alten Gelbenliebern und in Processions-gesangen gern abwechselnd gebraucht worden sein; wie nahe es lag, dann beibe Reihen zu einem größeren Berfe ju vereinigen, liegt auf ber Sand: indem die Rurgen im Anlaut wegfielen, eine Freiheit, von ber bie volts-maßige Boefie haufig Gebrauch macht, gewann ber Bers an Ruhe und Burbe, und fo entftand gang von felbft ber herameter, ber wol querft feine Stelle in ber hieras tischen Poesie, in jenen alten Symnen und Drafeln hatte, bis ihn Homer, der Gesetzeber des Epos im großen Styl, in die weltliche Dichtung einführte.

Daß es Dichter lange vor Homer gegeben haben muffe, erkennen die Alten selbst überall an. Berständig urtheilt hierüber Cicero ; auch Herodot ) hat dick durchaus nicht geleugnet, sondern er behauptet nur, daß die Gedichte des Orpheus, Musaus u. A., welche man gewöhnlich der vorhomerischen Zeit zuschrieb, vielmehr junger seien, als die Homerische und Hestodische Boesse;

baß er felbft bie Eriftenz einer alteren Dichtung anerkennt, beweift am beften eine andere Stelle ?), wo er meint, die Borstellung vom dneavos habe entweder Homer, oder ein noch alterer Dichter querft in die Boeste eingeführt. Gine ziemliche Bahl von Dichternamen ift uns überliefert; es find bies aber mehr ober minber mythifche Gestalten. Linus ift nichts Anderes, als die Personifi-cation des Klageliedes felbst, und hat so wenig jemals eine wirkliche Eristenz gehabt, als Jalemos und andere Mufenfohne. Dien ber Lycier, Bamphos aus Athen, und Andere aus ungewiffer Beit mogen historische Ber-fonlichkeiten fein; aber wenn man alte Symnen, Die fich fortwahrend im Gebrauch erhielten, ihnen guschrieb, fo hat bies Alles boch feine rechte Gemahr; man war eben bemuht, folche namenlos überlieferte Boefieen auf einen altberühmten Ramen gurudzuführen. Aber bedeutfam ift, daß alle diefe Dichternamen ber hieratischen Boefie angehören, ein beutlicher Beweis, daß biefe Dichtung in ber Zeit vor homer gang entschieden die erfte Stelle eine nimmt. Wenn Neuere in dem blinden Thrafer Thamyris einen Sanger von helbenliedern finden wollen. fo entbehrt biefe Bermuthung bes rechten Grundes.

· Unter allen Diefen Ramen ift ber bes Drpheus weitaus ber berühmtefte. Auch Orpheus ift eine mythische Gestalt, gleichsam bas irbische Abbild bes Bagreus, bes in ber Unterwelt herrschenden Dionnsos, wie ja ber Rame felbst auf bas Dunkel bes Sabes hinweift. Aber überall in der Sage erscheint Orpheus als Sanger; es waren offenbar von Anfang an mit jenen geheimnisvollen Musterien religiofe Lieder, feierliche Symnen verbunden. Die gewöhnliche Unsicht ber Reueren, daß die Orphische Geheimlehre erft in ber nachhomerischen Zeit aufgefommen fei, ift febr unficher. Das Schweigen homer's laft fic gang gut aus dem Biberfpruche erflaren, in welchem Die Orphische Richtung ju bem Geifte ber Somerischen Boefte fteht. Schon bei Befiod finden wir Anflange an Die Orphischen Lehren, aber man sieht, wie bieser Dichter bie Ueberlieferung, von ber er nur bunfele, unfichere Runde hatte, nicht weiter zu benuten verstand. Jedenfalls reichen die Ursprunge hoch hinauf; daß tiefer Behalt barin lag, beweift bie unverwüftliche Lebensfraft ber Orphischen Lehre, die fich wiederholt regenerirt hat. Rosmogonische und theogonische Ueberlieferungen, vor Allem die Lehre von der Unfterblichfeit bes menschlichen Beiftes, bildeten hauptsachlich ben Mittelpunkt bieses Beheimbienftes, woran fich allmablich andere Elemente anschloffen. Seit bem Anfange bes 6. Jahrhunderts, wo überall bas Streben nach einer Reugestaltung und Läuterung bes religiofen, wie bes fittlichen Lebens in Griechenland sich kund gibt, tritt auch die Orphische Lehre aus bem geheimnisvollen Dunkel mehr und mehr hervor; fcon vor Onomafritus nimmt man bei Phereendes von Spros beutlich ben Ginfluß jener Lehre mahr. Aber gang entschieben suchten Onomafritus von Athen und geiftesvermandte Manner, wie Orpheus von Rroton (auch Orpheus von Ramarina gehörte wol bemfelben

<sup>2)</sup> v. Leutsch, Philol. XII. S. 12 fg. 3) Daher die Benennungen ένόπλιος und προςοδιακός. 4) Wie z. B. in dem alten Bolfslicde: 'Ω Λίνε (πᾶσι) θεοῖσιν Τετιμένε΄ σοι γὰρ ἔδωκαν Πρώτφ μέλος ἀνθρώποισιν Φωναϊς λιγυραῖς ἀεῖσαι. Φοῖβος δέ κότφ σ' ἀναιφεῖ, Μοῦσαι δέ σε θρηνέουσιν. 5) Cicero, Brut. c. 18. 6) Herod. II, 58.

<sup>7)</sup> Herod. II, 23.

Rreise an), die Orphische Lehre und den Bolfsglauben in Ginflang ju fegen, was freilich ohne Willfur und Eigenmächtigfeit nicht burchzuführen war. Auf weitere Rreise, auf die Gefinnung ber Nation, tonnte man am ficherften und leichteften burch die Boefie wirfen, und fo bilbete sich jest eine reiche, immer mehr anwachsende Literatur. Allein es ift nicht richtig, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, Die ersten Anfange ber Orphischen Boefie eben von Onomakritus herleitet; es ware nicht möglich gewesen, unter biefem ehrwurdigen Ramen fo jahlreiche Werte in Umlauf ju fegen, wenn es nicht bereits altere Druhifche Dichtungen gegeben hatte. Befonders wichtig ift bas Beugniß bes heraflit 8), baß in bem Beiligthume bes Dionpfos auf bem Bamus alte Aufzeichnungen unter bes Orpheus Ramen eriftirten, und daß Buthagoras dieselben benutte. Die nahe Bers wandtschaft der Bythagorischen Lehre und der Orphischen Mysterien ist auch sonst durch glaubwurdige Berichter-statter hinlanglich bezeugt; was Reuere, wie Zeller 9), bagegen eingewandt haben, hat fein sonderliches Gewicht. Aber Beraflit befundet bamit nicht nur bas höhere Alterthum der Orphischen Lehre, sondern vor Allem auch ber Orphischen Gedichte 10); biefe konnen also nicht erft von Onomafritus, bem alteren Beitgenoffen bes Bythagoras, herrühren. Es mar wol eben bas Treiben bes Onomas fritus und feiner Benoffen, welches Bythagoras junachft veranlagte, seine Schule zu ftiften; die Bythagorische Schule follte eine Rudfehr ju ber alten reinen Lehre bes Orpheus fein; daher mag auch Pythagoras in Thracien ben urfprunglichen Quellen forgfam nachgeforscht haben. Daß bann wieder Pythagoreer, wie Rerfops (ben man fehr mit Unrecht mit bem Gpifer aus Milet jusammenwirft), sich an jener Orphischen Poefie betheiligten, fann nicht auffallen. Wenn Beraflit mit harten Worten ben Pythagoras tabelt, fo barf man nicht vergeffen, daß heraflit ebenfalls mehrfach von Orphischen Unschauungen ausgeht, obschon es grundlose Uebertreibung ift, wenn Spatere gradezu behaupten, Heraflit habe faft Alles aus Drpheus entlehnt; aber bie Auffaffung des Bothagoras erichien dem tieffinnigen Denter ju außerlich, fonnte fein fpeculatives Bedurfniß nicht befriedigen; fpater aber hat bann wieder die Bhis losophie des Beraflit gang entschieden auf die Rreise der Orphifer eingewirft.

Jener alte ursprüngliche Kern mag burch die Thatigfeit des Onomafritus und seiner Nachfolger sehr balb
ganz verstüchtigt worden sein; desto üppiger wucherten
nun diese apostryphischen Gedichte. Herodot verwirft
offenbar die ganze Orphische Poesie, spricht ihr das

höhere Alter, welches man berfelben damals gewöhnlich beilegte, ab 11), mabrend Blaton diefelbe anerkennt und gang deutlich über die Zeiten bes homer und heftob binausrudt 12). Dag bereits vor bem peloponnefischen Kriege gahlreiche Gebichte unter Orpheus Ramen in Umlauf waren, bezeugt Euripides 13). Gben Diefer Zeit mag auch bas bedeutenbste Bert, Die Geologia angehoren, was auf feinen Fall von Onomafritus ober einem feiner jungeren Beitgenoffen herruhren fann, wie Lobed meint, aber ebenso wenig mit Beller bis auf die Beiten ber Stoifer herabzudruden ift. Die entschieben pantheis stifche Richtung, die une überall and den Ueberreften Diefer Gebichte entgegentritt, paßt burchaus nicht für die Zeit bes Duomakritus; die Berfe find wunderbar glatt und fliegend; ed ift ber Styl bes philosophischen Epos, wie derfelbe burch Barmenides und Empedofles festgestellt wurde, aber leichter und gewandter, wie immer in Zeiten, wo eine Form als etwas Ferriges dasteht. Jenes panstheistische Element, wie z. B. die Berbindung des Apollo ("Hluos) und Dionysos, ist vorzugsweise auf den Einsstuß der Heraflitischen Philosophie zuruchzusühren, die grabe bamals jablreiche und begeifterte Unhanger hatte; aus Beraflitischen Ideen ftammt wol auch Die Lehre vom Weltbrande, wenn man biefelbe nicht vielleicht erft auf die Stoifer gurudführen will 14); benn alle biefe Gebichte find im Laufe ber Zeit durch mannichfache 216: anderungen und Bufage umgestaltet worden; grabe bie Stoiter aber legten besonderen Werth auf Dieje Boefie. Much nach bem peloponnesischen Rriege fuhr man fort, in gleicher Richtung ju wirfen; hierher gehört inobefondere Perfinus, der ju Atarne bei Gubulus, dem Borganger bes hermias, lebte. Spater tritt ber Drphische Bebeimbienft, mit dem biefe Literatur boch immer in einem gewiffen Busammenhange ftand, wenn fie auch nicht auf biefen engen Rreis fich befchrantte, gang gurud und verschwindet fast spurlos. Wie in Rom und Italien bie Staatsgewalt gegen bie Disbrauche ber Bacchischen Mysterien einschritt, so rief die steigende Entartung viels leicht auch in Griechenland ahnliche Magregeln hervor. Weit mehr aber mag indirect die Ausbreitung agnotischer Götterdienfte die Orphischen Beihen verdrangt haben. Undererseits mußten auch wieder agyptische Theologie und Orphische Mustif fich begegnen; hatten boch schon Meltere, wie Berodet, auf die Bermandtschaft ber beiderfeitigen Lehren, wie ber Abtefe, hingewiefen. Daß auch bie Alexandrinische, wie die nachstfolgende Zeit, ihren Beitrag zu biefer Literatur lieferte, beweift besonders bas noch erhaltene Gebicht Meol naragnov, welches irrthum= lich ben Ramen bes Marimus führt. Indessen waren bies wol nur isolirte Bestrebungen. Dagegen seit bem 2. Jahrh. n. Chr., namentlich feitbem der Reuplatonismus auffommt, wendet man fich von Reuem der Orphis schen Lehre mit lebhafteftem Intereffe gu. Und auch jest

<sup>8)</sup> Bei dem Schol. Eurip. Alcest. v. 983, womit ein anderes Bruchftut des heraclit über Phibagoras bei Diog. Laert. VIII, 6 zu verbinden ift. 9) Gesch. der griech. Phil. I, 221 fg. 10) Die αναγραφαί, welche nach heraclit in jenem heiligthume des Dionhsos sich befanden, waren sicherlich in gebundener Rede abgesaßt; wenn Eurip. Alc. 983 sagt: οὐδέτι φάρμακον Θρήσσαις έν σανίσιν, τὰς Ὀρφεία κατέγραφεν γῆρυς, so hat er freilich nicht diese alten Lieder, sondern bie jüngeren apostryphischen Gesbichte, die damals umliesen, im Sinne.

<sup>11)</sup> Herod. II, 53. 12) Plat. Theaet. 179. 180 vergl. mit Cratyl. 402. 13) Eurip. Hippol. 950. 14) Diefe Borftellung felbft bruht übrigens wol auf einer alten vollsmäßigen Trabition.

begnügt man sich nicht mit ben alteren Gebichten, die man willfürlich deutet und die bei den Borkampfern des Christenthums fast nicht minder in Ansehen standen, als bei den Anhängern ethnischer Philosophie und Mythologie, sondern man wagt sich immer wieder mit ungleichem Erfolge an neue schriftstellerische Bersuche. Dieser letten Periode gehören die drei noch erhaltenen Gedichte an, die Tuvoi, Appovaurina und Aidina, von denen wieder jedes offendar einen anderen Bersasser hat.

## Erfte Periode (alte Zeit) von 950-740 (Dl. 10).

Richt in Theffalien, mas in Folge der großen Wanberungen feine alte hochgebilbete Bevolkerung meift ein= bußte, nicht in Bootien, überhaupt nicht auf hellenischem Grund und Boden entwidelt fich die volle Bluthe des epischen Befanges, sondern jenseits bes agaischen Meeres an der Rufte Rleinasiens, wo die aus der heimath Bertriebenen ein neues Sellas grunbeten, mas Angehörige aller Stamme umfaßte. Auch hier bewahrt fich bie alte Erfahrung, daß Colonien gewöhnlich nicht nur an Boltegahl und materiellen Gutern rafcher junehmen, ale das Mutterland, sondern auch in der politischen, wie in der geiftigen Entwidelung vorauseilen. Die außeren Ber-haltniffe, unter benen bie Colonien in Kleinafien gegrundet wurden, waren so gunftig als möglich. Der unmittelbare Berfehr mit alten, meift ftammvermandten und gebilbeten Bolfern, in ben man eintrat, bie vielfache Berührung und theilweise Berschmelzung der Stamme, ja felbft die Rivalitat, bie aus ben alten angeborenen Begenfapen entsprang, war von entschiedenem Ginfluffe auf bas Gebeihen jener rafch emporftrebenben Stabte und forberte machtig bie neue Bluthe ber Runft. Aber ber Beimath mar man nicht entfrembet, bie alten Sagen und Lieder nahmen die Auswanderer mit hinüber in ihre neuen Bohnfige; ja biefe Erinnerungen wurden hier erft recht lebendig. Der Schauplat bes trojanis fchen Rrieges, ber ju biefen Rieberlaffungen eigentlich ben Weg gewiesen hatte, lag in unmittelbarfter Rabe; bie aolischen Stabte, von Fürften aus Agamemnon's Beschlecht beherrscht, wurden überall an die Thaten der Belden ihres Stammes erinnert; gang von felbft führte bies jur bichterischen Berherrlichung jener Begebenheiten. Mußte man boch felbft um ben Befit bes Landes meift langwierige Rampfe führen; die ruhmvollen Thaten ber Borfahren maren ein leuchtendes Borbild für die Enfel, die Erinnerung baran ber machtigfte Sporn gur Racheiferung. Mit bem friegerischen, ritterlichen Geifte geht aber die Dichtung Sand in Sand; benn man wußte fehr wohl, daß es ohne die Boefie feinen dauernden Ruhm gebe; fo waren bie mandernben Ganger überall willfommen und hochgeehrt. Gar manches Belbenlied mag in diefen dolifchen Stadten geschaffen worden sein; bier gewann offenbar ber troische Sagenfreis jene bevorjugte Stellung und brangte die anderen Stoffe mehr in ben hintergrund. Sier ward wol jundchft die herrichaft ber weltlichen Boefte begrundet, die bas charafteriftische Merfmal ber ganzen Beriode ist: benn neben ber epischen Dichtung verschwindet die alte hieratische Boesie fast vollsständig, wie überhaupt diesen neugegründeten Staaten jene religiöse Innerlickeit, die der alten Zeit eigen war und die sich im Mutterlande weit länger behauptete, im Ganzen fremd ist. Aber die volle Entwickelung der epischen Kunkt sollten die assanischen Aeolier nicht erreichen, sondern wie ein Stamm bestimmt ist, den anderen abzulösen, so treten jest die Jonier ein und führen auf dem Grunde, den die Borgänger gelegt, etwas durchaus Reues auf. Denn die Homerische Boesie ist von den Dichtungen der Früheren wesentlich verschieden; darum eben sind jene alteren Lieder spurlos untergegangen, während die Hosmerischen Gedichte das unerreichbare Borbild für alle Kolgenden wurden.

Folgenden murden. Die griechische Literatur beginnt mit einem ber schwierigsten Brobleme. Blias und Donffee fteben gleichfam ifolirt ba; weber über bie Berfonlichfeit bes Dichters. noch über die Beimath dieser Poefien und die Zeit, ber fie angehoren, haben wir verlaffige Runbe. Richt nur Die vorhergehende Zeit ift in Dunkel gehüllt, fondern auch die nachfolgende erscheint nur in unficheren Umriffen, fodaß felbft die Wirfung, welche jene Boefie gunachft ubte, une mehr ober weniger verborgen ift. Aber jene Bluthe ber epifchen Poefie, welche eben Ilias und Donffee befunden, ift bie That eines großartigen, wunderbar reich begabten Dichtergeiftes. Die Betrachtung biefer Berte felbft lehrt bies, und wir mußten, auch wenn tein Beugniß bes Alterthums, feine allgemein beglaubigte Ueberlieferung une ben Ramen Somer's verburgte, nothwendig annehmen, daß eine gewaltige Perfonlichfeit Diefen Fortfchritt herbeiführte. Denn wir haben hier nicht bie erften Anfange ber epischen Boefie vor une, Blias und Donffee find von jener schlichten Einfachheit vollemaßiger Dichtung weit entfernt; fie befunden in ihren echten Theilen überall eine hohe Meisterschaft, die mit vollem Bewußtsfein geübt ward. Homer's name ift ber erste ficher beglaubigte, ben die griechische Literaturgeschichte kennt; es ift naturlich, baß man auf biefen hochberühmten Ramen Bieles übertrug, mas ihm fremb war. Wie weit der Antheil des homer an ben Bedichten, die seinen Namen führen, reicht, das ift eine Frage, die niemals befriedigend gelöft werben wird; aber homer ift eine biftorifde Berfonlichfeit, feine mythifche Beftalt, er unterscheidet fich gang flar von Orpheus, Linus, Mufaus, Eumolpus u. A. Freilich weiß man fast gar nichts Berlaffiges über bie Berfon bes homer, aber bies ift eben ber befte Beweis, baß biefelbe nicht auf mythischer Grundlage ruht. Bahrend bie Anderen ihre Exifteng außer und neben ben Gebichten haben, ja die Gedichte jum guten Theil erft auf Anlag und ju Gunften ber mythifchen Geftalt entftanben find, waren bagegen Somer's Gebichte früher vorhanden, als eine sagenhafte Tradition fich ausbildete. Freilich hat man nicht selten auf den Ramen selbst fich berufen, um zu beweisen, daß berfelbe nicht ein Individuum, fondern nur eine ideelle Gestalt bezeichne, und man hat bies bann weiter zu weitgreifenden Sppothefen über bie Entstehung ber

Homerischen Gebichte benugt 15). Allein Oungos ift ein ganz gewöhnlicher echter Eigenname ohne alle symbolische Beziehung; er bebeutet so viel ale Geifel ober Burge, ber mit seiner Person für die treue Beobachtung eines Rertrags für ein gegehenes Mort einsteht

Bertrags, für ein gegebenes Wort einsteht.
Auch diesenigen, welche die Person Homer's nicht gelten lassen, können doch die Frage nach der ursprüngslichen Heimath der Homerischen Boeste, sowie nach der Zeit, welcher sie angehört, nicht als unberechtigt abweisen.
Daß diese Poesse nicht in Griechenland selbst, sondern in ben Colonien an ber affatischen Rufte geschaffen wurde, darüber waren im Alterthume Alle, die nicht in fleinlichem Localpatriotismus befangen maren, ober gelehrten Baraborien nachgingen, einverstanden; und die neuere Forschung hat bies ebenfo wenig in Zweifel gezogen. Aris ftarch behauptete nicht, daß die Homerische Boefie in Athen aufgefommen fei; er fonnte Somer jum Athener machen und babei boch Aleinasien ale ben eigentlichen Sis biefer Dichtung festhalten. Man fieht übrigens gar nicht ein, wie grabe ber nuchtern verständige Aristarch gu jener feltsamen Ansicht fam; wahrscheinlich liegt bem Gangen nur eine schiefe Auffaffung spaterer Berichtserftatter zu Grunde. Unter ben Reueren hat inebefondere Bood ben asiatischen Ursprung ber homerischen Poefie feftgehalten, obwol feine Beweisführung feineswege aus-reichend ift. Sind die homerischen Gedichte an ber Beftfufte Rleinafiens entstanden, wie bies besonders geogras phische und Naturschilderungen bei beeb veronders geogtas phische und Naturschilderungen bestätigen, dann fallen die Ansprüche von Athen, Argos, Ithaka u. s. w. ganz von selbst fort. Allein jenseits des ägäischen Meeres erhoben zahlreiche Orte den gleichen Anspruch. Run trägt aber das Homerische Epos nicht nur in der Sprache, sondern auch sonst unzweideutig vorherrschend das Gepräge des innischen Stammschareters an Achan Lauer auch ionischen Stammcharaftere an fich, baber fann auch nur in ben ionischen Rieberlaffungen biefe Bluthe ber epischen Dichtung fich entwidelt haben. Allein bies fchließt nicht aus, bag ber Gefengeber bes Epos von Geburt einem andern Stamme angehörte; und zwar fteht die Thatfache feft, daß ungeachtet ber Rivalitat ber verschiedenen Orte boch gang allgemein Smyrna ale bie eigentliche Beimath bes Dichtere gilt. Daß aber grade Smyrna's Anspruch neiblos von ben Unberen anerfannt wird, hat gang besondere Bedeutung. Denn Smorna ift in ber Zeit, wo bas Studium ber Homerischen Boeffe am eifrigsten be-

Wenn die wohlbeglaubigte Tradition des Alterthums und zu dem Ergebniß führt, daß ein dolischer Dichter unter Joniern lebend den Grund zu der höheren Ausbildung der epischen Poesie legte, so stimmt dies Resultat vollsommen, sowol mit dem allgemeinen Entwickelungsgange der hellenischen Poesie, als auch insbesondere mit dem Eindrucke, den die Gedichte selbst machen. und diesem kommt doch vor Allem eine entscheidende Stimme zu. Wenn die Pflege des Gesanges in der ältesten Zeit zuerst von dem dolischen Stamme ausgeht, Thessalien als die eigentliche Wiege der Poesie gelten muß, und dann in der solgenden Zeit die Jonier das begonnene Werk sortsegen, so ist Nichts natürlicher, als daß dieser Uebergang eben durch einen dolischen Dichter vermittelt wurde. Die Homerischen Gedichte selbst aber enthalten, wie schon das Alterthum richtig erkannt hat, wenn sie auch im Ganzen als eine Schöpfung ionischen Stammes angesehen werden müssen, dennoch zahlreiche dolische Elemente. Es ist dies der deutlichste Beweis, daß diese Poesse nicht aus eigener Wurzel und ganz selbständig erwachsen ist, sondern, wie dies in dem Gange aller Entwickelung begründet ist und namentlich durch die ganze Geschichte der griechischen Poesie und Kunst bestätigt wird, sich an Früheres anlehnt. Zenes zwiesache Element erkennt man ebenso wol im Stosse, wie in der Korm der Homerischen Gebichte. Nestor, der Nelide, ist eine Gestalt, die den achässche Wester, der Relide, ist eine Gestalt, die den achässischen Geben wurden diese alten Sagen der Philier durch die Thätigseit der Dichter in den trosschen Kreis einge-

trieben murbe, mo ber Betteifer ber einzelnen Stabte am lebhafteften war, gar nicht mehr vorhanden. Rach Dl. 40 von den Lydern gerftort, murbe es erft in der Diadochenzeit von Lufimachus wieder hergestellt. Bahrend die machtigen und blubenden Stadte alle Mittel befagen, um ihr wirkliches ober vermeintliches Unrecht geltend ju machen, vermochte Smyrna Richts fur fich ju thun; nur eine wohlbeglaubigte Tradition konnte in dieser Weise respectirt werden. Run war aber Smyrna, wie man auch immer das Zeitalter Homer's bestimmen mag, in der Zeit, in welche die Entstehung dieser Gedichte allein fallen kann, eine dolische Stadt; denn es ist nicht richtig, wenn man behauptet hat, Smyrna habe von Anfang an eine gemischte Bevolferung gehabt. Das Homerische Epos aber fann seine Gestalt nur unter Joniern gewonnen haben; Homer, obwol aus bem dolifchen Smyrna geburtig, muß unter Joniern gelebt und gebichtet haben. Welche ionifche Stadt fich ruhmen barf, Die eigentliche Beimath bes Epos im großen Styl gu fein, lagt fich freilich nicht mit voller Sicherheit bestimmen; aber bas Meifte fpricht fur bie Infel Chios. Nicht nur eine große Bahl alter Gemahremanner erfennen nachft Smyrna hauptsachlich bie Anspruche biefer Infel an, sondern in Chios blubte lange Zeit ein altes Sanger-und Rhapsodengeschlecht unter bem Namen der Homeriden ('Oμηρίδαι). Wenn man sieht, wie felbst noch später Runfte und Fertigfeiten in gewiffen Familien fich burch viele Generationen vererben, wird man auch Anftand nehmen, jener Familie ihren Rechtstitel zu entziehen.

<sup>15)</sup> So soll "Ομηφος so viel als Bufammenfüger sein und ben ibeellen Reprasentanten bes einheitlichen, funftvoll abgeschloffenen Epos bezeichnen, was schon barum unzulässig ift, weil eine solche Bortsorm nur passive Bedeutung haben kann. G. Curtius (De Homeri nomine. Riel 1855 und 1857) meint daher, eine eng verbundene Innung von Sängern sei δμηφοι, b. h. εταϊφοι Ges nossen, Gesellen genannt worden, und später erft sei der Name "Ομηφος zur Bezeichnung bes ibeellen Ahnherrn und Schutzartons der Genoffenschaft aufgesommen. Holymann (in Ruhn's Zeitschr. für Sprachvergl. I, 483 fg.) leitet den Namen direct aus Indien ab; hier wird der große Dichter zum Gelehrten und Kritiser, oder vielmehr zum Compendium alles Wissens, was freilich in gewissen Sinne zutrifft. Reine Willfür ift es endlich, wenn Sengebusch den Namen homer's mit dem alten thrasischen Sänger Thampras oder Thampris in Berbindung bringt.

A. Encyfl. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

führt; und gang ähnlich verhält es fich mit ben Lyciern Sarpedon und Glaufus; man erfennt hier recht deutlich, wie die Sage vom troischen Rriege, welche die Jonier eigentlich nicht unmittelbar berührte, mit heimischen Erinnerungen verflochten wurde; ruhmten fich boch bie herrschenden Geschlechter in ben ionischen 3wolfstabten meift von Releus und Rodrus, ober auch von bem Lycier Glaufus abzustammen; 3. B. in Ernthra, Chios gegenüber, finden wir Rodriden und Glaufiaden neben einander. Dit bem Dialeft verhalt es fich abnlich; freis lich die vorherrschende Karbung gehört ben Joniern an; aber man nimmt überall noch die Rachwirfung des Beolischen mahr, besonders in alteren epischen Formeln, bie man treulich bewahrte, bann auch in ben Formen ber Worte, namentlich ben Flerionsenbungen, mahrend in bem Lautsusteme bas Jonische entschieden vorherricht.

lleber bas Baterland homer's gab es alte volfemäßige Ueberlieferungen, und biefe, wenn auch jum Theil einander widersprechend, führen doch julett auf Smyrna gurud. Ueber bie Lebenszeit bes Dichtere finden wir zwar auch mehr ober minder bestimmte Angaben, aber sie beruhen sammtlich auf gelehrter Combination, find meift ziemlich willfürliche Spothefen, von benen in ber Regel eine die andere ausschließt. Die Reueren haben bald biefer, bald jener Ansicht ber Alten fich angeschloffen und biefelben mit Grunden ju unterftuten versucht. Bahrend man aber fruher mehr geneigt war, Homer hoch hinaufzuruden, hat man jest fich vielfach fur Berodot's Annahme entschieden, der homer wie Beflod ungefahr in die Mitte des 9. Jahrh. verlegt. Man darf die homerischen Gebichte nicht zu hoch anfegen, benn einen entschieden alterthumlichen Charafter nimmt man nirgende wahr; von jenem ftrengen herben Stul, der grade in der griechischen Runft bei ihrer organischen Entwidelung überall die erfte Stufe bezeichnet, ift faum hier und ba eine Spur vorhanden; Blias und Douffee fann man ungefahr mit ben Eragodien bes Sophofles und Euripides vergleichen; der Mefchylus ber epischen Dichtung muß jenseits liegen. Run find aber Die ionischen Colonien ale Die Beimath bes Epos im großen Styl zu betrachten. Diefe Colonies grundung beginnt um 1043 16). Damit find alle hoheren Unfape von selbst ausgeschloffen. Aber auch in bie Zeit ber Banberung und die nachftfolgende Beriode ber Unrube fann man die homerische Boefte nicht verlegen; bier fehlt es ju fehr an ben nothwendigen Bedingungen, um eine fo großartige Entwidelung ber Runft gur Reife ju bringen; diefe fest geordnete und festbegrundete Buftanbe, ein reiches und blubenbes Bolfeleben voraus. Namentlich von Chios wiffen wir, daß die Infel erft unter ber Berischaft bes vierten Ronigs Beftor volls ftandig von den Bellenen in Befit genommen war und

erft jest in die ionische Eibgenoffenschaft eintrat. Rechnen wir auf vier Regierungen hundert Jahre, so gelangen wir in die Mitte bes 10. Jahrh., 943, und grade in biefes Jahr fest Apollobor Die Geburt, nicht bie Bluthe Somer's, beffen bichterische Thatigfeit bemnach bem Ende bes 10. und etwa bem Anfang bes 9. Jahrh. angehören wurde. Aber auch mit Rudficht auf bie jungeren Spifer, bie fyklischen Dichter, beren Auftreten hauptfachlich um ben Anfang ber Olympiaden und fpater fallt, Die ben Faben ber homerischen Dichtung aufnahmen und fortieteten, darf man die Bluthe diefer Boefie nicht über 943 binaufruden. Allein ebenjo wenig fann man bie Entftehung und Ausbildung bes homerischen Epos bis auf 850 herabseben, sodaß Somer ungefahr ein jungerer Beitgenoffe des Lyturg fein wurde; benn bereits in ber erften Salfte bee 9. Jahrh. bebient fich bas belphifche Drafel bes ionischen Dialeste. Bu ben altesten und bestbeglaubigten Drafelspruchen gehoren grabe biejenigen, welche Lyfurg in Bezug auf die Ordnung der fpartas nischen Verfaffung erhielt; nicht Bufunftiges wird bier vorausgesagt, was ja überhaupt weit weniger, als man gewöhnlich glaubt, die Beife ber griechischen Drakel mar, fondern politischer Rath ertheilt, ber Machtstellung ents sprechend, die schon damals das belphische Drafel einnahm. Und zwar tritt une in biefen Ausspruchen gang ber Ton bes ausgebilbeten ionischen Epos entgegen, wie wir ihn in den Gebichten des homer und hefiod ans treffen. Beder Gedante an Falichung ift hier fern ju halten; somit erhellt baraus, daß bas ionische Epos bamals bereits in voller Bluthe ftand; und zwar beschränft fich ber Ruhm und die Wirfung Diefer Poefie nicht mehr auf ihre engere Beimath, sondern man ertennt, wie fle schon im eigentlichen Griechenland verbreitet, wie fie ber Nation werth und theuer war. Rur fo erflart fich, wie die belphische Briefterschaft inmitten einer borifc ober Golifc rebenben Bevolferung, aber ftete barauf bedacht, Organ ber Offenbarung fur gang Griechenland ju fein und bas Leben ber Ration verftanbig zu leiten, ben lanbesublichen Dialeft mit ber Sprache bes homerischen Epos vertauschte. Run tritt Lyfurg nach Eratosthenes und Apollodor seine vormundschaftliche Regierung 884 an; aber wie lange bieselbe dauerte, fteht nicht feft; auch fegen Ginige Die reformatorifche Thatigkeit bee Lyfurg in Diefe Beriode felbft, mahrend Andere ihn erft nach Ablauf berfelben feine Reformen einführen laffen. Rehmen wir nun, um jeder Möglichkeit Raum ju geben, bas Lettere an, und fegen biefe Reformen, um wieder bas Meußerfte jugugeben, breißig Jahre fpater, fo gehoren jene Drafel ungefahr in bas Jahr 854. Dann murbe also die hohere Musbildung ber epischen Poesse in Ionien in die Zeit von 943 bis 854 fallen; jedoch spricht Bieles dafür, daß die Blüthe des Epos eben der letten Halfen des 10. Jahrh. angehört, und daß bereits seit dem Ansange des 9. Jahrh. biefe Dichtungsweise junddit in Bootien und Delphi Eingang fand, balb aber fich weiter ausbreitete. Aus ben Gebichten felbft läßt fich faum eine sichere

Bestimmung über Die Beit ber Abfaffung gewinnen.

<sup>16)</sup> Dunder, Gefc, bee Alterth. 8. Bb. 6. 212 (2. Ausg.), fest bicfelbe freilich um nabegu hundert Jahre fpater an, um 960. Die gesammte Chronologie ber alten Weschichte bebarf einer burch. greifenden Revifton; aber bas Spftem ber alten Chronographen ift ein zusammenhangenbes Bange; nimmt man einen Stein beraus, fo wird baburch bas gange Gebaube erfcuttert.

Wol fehlt es nicht gang an Beziehungen auf gleichzeitige Buftanbe und Ereigniffe, aber es find bies ihrer Natur nach Einzelheiten, beren Zeit fich meift felbft nicht mehr genau feststellen läßt; außerbem ift immer fraglich, ob grabe ein folder Anachronismus auch bem ursprung-lichen Gedichte angehörte. Merkwurdig find besonders zwei Stellen, wo ber Reichthum und die Macht bes ägyptischen Theben gepriesen werden 17). Man kann bies nicht auf die früheren glanzvollen Zeiten thebanischer Fürsten beziehen, wie dies Bunfen 18) thut, benn diese liegen weit hinter ber Erinnerung ber bamaligen Sellenen; sondern es kann dies nur auf die unmittelbare Gegenswart des Dichters gehen. Mit Sesonchis, dem Besgrunder der 22. Dynastie, beginnt ein neuer Aufschwung der ägyptischen Macht; der Eroberer Jerusalems, ber mit einem gewaltigen Scere Sprien überzog, fonnte febr wohl ben Bellenen in Kleinaften befannt fein, auch wenn fein unmittelbarer Berfehr zwischen Jonien und Regupten bestand. Gben biefe ruhmvollen Zeiten ber erften Berricher ber 22. Dynaftie hat ber Berfaffer ber Blias bei feiner Schilderung Thebens im Muge; gegen Ende bes 10. Jahrh. fonnte recht aut ein griechischer Dichter, ju bem bie Runde von bem Reichthum und ber Rriegemacht ber agnptischen Fürften, von ben großartigen Brachtbauten ber alten Lanbeshauptftabt gebrungen war, fich in biefem Sinne außern 19). Stimmt so die Erwähnung Thebens in der Ilias und Douffee mit ben auf anderem Bege gewonnenen Reful-taten, fo enthalt eine Stelle bes Schiffskatalogs wol noch eine bestimmtere Andeutung. Der Schiffetatulog gehört nicht zu ber ursprunglichen Ilias, er ist erft spater in jenes Gebicht eingefügt; aber er ist ein höchst werthvolles Stud alter Boefie. Schon ber Dichter ber typrischen Ilias fand baffelbe vor; auch ist grade diese Bartie von Bufagen und Abanderungen faft unberührt geblieben: nirgende lag die Berfuchung dazu fo nahe, und hatte man berfelben nachgegeben, um eine allerdings verzeihliche Eitelkeit zu befriedigen, so wurden wir ficher hier gang andere Dinge lefen; aber man hat grabe biefes alte Dentmal, bas golbene Buch ber hellenischen Bolferschaften, mit gang besonderer Bewiffenhaftigfeit respectirt. Wenn nun bier mit faft auffallenber Ausführlichkeit die Insel Rhodus mit ihrem Belben Tlepolemus gepriesen wird 20), ber in ber Ilias nur ein einziges Mal in einer Episode bes fünften Buches vorkommt (bie vielleicht ebenfalls von bem Berfaffer bes Ratalogs herruhrt), fo muffen gang besondere Grunde biefe Auszeichnung ber borifchen Infel in bem ionischen Epos veranlaßt haben. Es war offenbar bie Bluthe ber rhobifchen Seemacht, die jener Dichter im Sinne hatte; die fuhnen Sandelsleute und Seefahrer von Rhobus, welche Rhobe an ber spanischen Rufte grunbeten, Die balearischen Infeln

besetzen und auf italischem Boden Parthenope, Salpia, Sybaris inne hatten, waren wol einer solchen Auszeichnung würdig. Der Höhepunkt der rhodischen Seemacht sällt aber in die Jahre 931—908, vielleicht auch etwas später; in dieser Periode, oder doch unmittelbar nachher, also höchstens im Anfange des 9. Jahrh., mug der Schiffstatalog versaßt sein, und so war also die Ilias schon früher im Ganzen und Großen zum Abschluß gelangt.

Die Ilias ist unzweiselhaft das ältere Gebicht; es war dies der erste Bersuch, ein großes einheitliches Epos zu schaffen. Aber das Auftreten eines wahrhaft schöpferischen Dichtergeistes weckte offenbar auch andere Talente in der Rähe und Ferne. Die Homerischen Gedichte selbst lassen nicht undeutlich erkennen, daß ein bedeustender Ausschaft undeutlich erkennen, daß ein bedeustender Ausschaft wung stattgefunden hat. Kein Sänger oder Spielmann begleitet die Helden in den troischen Krieg, obwol doch gewiß das Feldlager ein ganz geeigneter Plat für die Ausübung dieser Kunst war; nur Achilles selbst singt einmal alte Heldenlieder. In der Odyssec bagegen sehlt der Sänger nirgends; Musik und Gesang gilt als der schönste Schmuck des Lebens; sowol bei Alkinoos als auch bei den Freiern singt der Spielmann Tag für Tag. So hebt der Dichter der Odyssee überall mit sichtlichem Behagen dieses Element hervor und gibt uns ein anschauliches und lebensvolles Bild von der Thätigkeit jener Sänger. Bei dem lebhasten Berkehr, der von Ansang an zwischen den Colonien in Assen und dem Mutterlande stattsand, verbreitet sich die Homerische Poesse sehr dalb auch im eigentlichen Griechenland; insbesondere Böotien nahm regen Antheil an der Kortbildung des epischen Gesanges, und das delphische Orakel eignete sich sosort die neue Kunstform an.

Die Sanger bilben einen eigenen Stand, eine besondere zahlreiche Classe der δημιοεργοί, und man barf ebenbeshalb nicht glauben, bag nun auch jeber Einzelne ein felbstthatiger Dichter im vollen Sinne bes Wortes war. Biele begnügten fich, fremde Gefange vorzutragen, ober ein überliefertes alteres Lieb zu varifren und zu erweitern, mahrend hoher begabte Raturen Reues schufen und auch wol bereit maren, eine Aufgabe, bie ihnen gestellt murbe, fofort aus bem Stegreife au lofen. Diese Lieber wurden gefungen und zugleich mit bem Spiele der Phorminx begleitet; baher heißt der Dichter, weil er Sanger ift, bei homer überall doidos, bas Lieb doidn. Diefe Sanger ober Dichter find von ben Rhapsoden nicht verschieden, obwol die Reueren gewöhn= lich ohne Grund bas Geschäft ber Rhapsoden als ein völlig gesonbertes betrachten und meinen, erft in ber späteren Beit, wo die Thatigfeit auf biefem Gebiete nachläft oder völlig aufhort, wo man fich begnugt, bie alten Lieber einfach immer wieder von Reuem vorzutragen, fei ber Beruf wie ber Rame ber Rhapfoben aufgetomnien. Diesen Ramen felbft hat man auf verschiebene, aber ungureichende Beife ju erflaren verfucht und baraus wieber unftatthafte Folgerungen in Bezug auf bie Entstehung, sowie die jenige Gestalt ber homerischen Gedichte hergeleitet. Aber ber Ausbrud βάπτειν αοιδην bezeichnet weber eine eigenthumliche Weife bes Bortrags,

41 º

<sup>17)</sup> Ilias IX, 380. Od. IV, 125. 18) Aeghpten Theil V. Abth. 2. S. 490. 19) Die Zeit ber Eroberung Jerusalems wird freilich von ben Neueren sehr verschieden bestimmt. Ewald sehr sie nabs Jahr 980, Bunsen 974, v. Gutschmidt, der die Bedeutung dieser homerischen Stellen richtig erkannt hat, in 927. 20) Ilias II, 653—670.

noch geht er auf bas Berknupfen einzelner Lieder ju einem Ganzen, sondern bezeichnet gang allgemein Die bichterische Thatigfeit, bas funftreiche Bufams menfügen ber Borte jum Lieb, geht alfo recht eigentlich auf bie gestaltenbe ichopferische Thatigfeit bes Dichtere 21). Und fo ift auch bawodos ursprunglich nichts Anderes als der Berfaffer eines Liebes. Aber als spater neben bem Epos andere Gattungen ber Boefie auffamen, namentlich die elegische und fambische Dichtung, bas Mélos und ber Chorgefang, so verftummte allmablich die epische Poeffe, indem grade die begabteren Dichter fich anderen Bahnen jumandten. Aber bem Bolfe find bie alten epifchen Befange noch ebenfo werth ale fruher; und fo fuhren die Rhapfoden, die jest nicht mehr wie ehebem Dichter waren, fort, in hergebrachter Beife bie alten mohlbefannten Lieber ju recitiren. Es ift eine gang irrige Ansicht, wenn man meint, Die Rhapsoben hatten ihre Thatigfeit auf Ilias und Douffee beschränft, wenn man behauptet, nur diese beiben Bebichte, bie fpater einzig und allein bes homerischen Ramens murbig erschienen, hatten ausschließlich nationale Bebeutung gehabt, nicht aber die Werke ber Rachfolger Homer's. Gin folder Unterschied zwischen Ilias und Donffee einerseits und ben Gebichten ber Kyflifer war bem boberen Alterthume unbefannt. Jene tyflifchen Epen, wenn fie auch die Bollenbung ber Ilias und Obyffee nicht erreichten, waren boch nicht minder berühmt und geschätt, und haben, wie fie allgemein verbreitet waren, fo auch eine echt volksmäßige Wirfung geubt. Mit bem gemeinsamen Ramen Somer's ward lange Zeit ber ge- fammte Schat epischer Dichtungen, soweit fie ber ioniichen Schule angehörten, bezeichnet. Es gab zwei große Bruppen epischer Boeffen. Die Ramen ber einzelnen Dichter waren entweber völlig unbefannt ober faft versichollen; nur die Ramen bes Somer und Sefiod ers hielten fich im Andenken bes Bolfes; jene beiben Dichter erschienen baher ale bie Reprafentanten bes ionischen und des bootischen Epos überhaupt; auf diese beiden altberühmten Ramen führte man alle bie verschiedenen Bedichte gurud. Erft feitbent burch Pififtratus bie epische Literatur vollständig gesammelt und geordnet vorlag, beginnt bie Rritit sich zu regen; man übersah jest die gange hinterlaffenschaft, soweit fie gerettet war; man erfannte allmah-lich die Unmöglichfeit, Alles auf zwei Dichter zuruckzu-fuhren, die große Ungleichartigfeit der einzelnen Gebichte fonnte icarferen Bliden nicht entgeben; man lernte Welteres von Jungerem, Bollendetes von Mittelmäßigem icheiben, und fo gelangte man nach und nach babin, nur Ilias und Dopffee ale bie volltommenften Werke in ihrer Art bes homerischen Namens für wurdig zu achten. Naturlich wurden baburch bie anderen Gebichte in Schatten gestellt und bußten fo allmählich die Bunft des Bolfes, bie fie früher in gleichem Grabe genoffen hatten, ein. Aber biefe Sonberung ift eben erft bas Refultat fritischer Studien. Wenn feit Blaton und Ariftoteles von Someris

scher Poeste die Rebe ift, hat man allerdings zumeist nur an Ilias und Obnffee zu benten; allein in ber früheren Zeit ist ber Name Homer ein gar schwankenber und unbestimmter Begriff, ber balb mehr, bald weniger umfaßt. Dies ift namentlich von Ginfluß auf Die Beurtheilung beffen, mas Onomafritus fur die Somerifden Bebichte that. Diefer fogenannten Redaction des Onomafritus legt man in ber Regel zu viel, in anderer Sinficht auch wieder zu wenig Bedeutung bei. Bififtratus war ein Mann von vielseitiger Bilbung; gang befonbers wandte er feine Aufmertfamfeit den alten epischen Gebichten ju. Die epische Boefie mar bamale vollig abgeschloffen; ba regt fich gang naturgemäß bas Bestreben, bas, mas fruhere Beiten geschaffen hatten, ju fammeln und zu ordnen. Grade in folden Zeiten muß die literarische Thatigfeit eintreten, foll nicht manches werthvolle Werf fpurlos untergeben. Bififtratus fonnte naturlich biefem Beschäft fich nicht felbft unterziehen; er übertrug es einer Commission, die aus brei mit ber Boefte wohlvertrauten Mannern bestand: Onomafritus von Athen, Bopprus von heraflea und Orpheus von Kroton 22). Das Geschäft bieser Manner wird bald als eine διόρθωσις (was fonst gewöhnlich eine fritische Revision bes Textes bebeutet), balb als ein Sammeln (συλλογή, άθφοίζειν) bezeichnet, was jedoch fritische Bemubungen nicht ausschließe. Dann sprechen wieber andere Beugen von einem Buftande der Berwirrung, in welchem die homerischen Gebichte fich befanden; Diefem habe eben die Thatigfeit bes Onomakritus und feiner Genoffen ein Biel gefett; ihnen follen wir bie gegen-wartige Anordnung biefer Gebichte verbanken. Daraus haben die Reueren gefolgert, daß es zwar schon vor Bififtratus eine Angahl einzelner Lieber febr verschiebenen Urfprunge gab, bie aber in feinem naheren Berhaltniffe gu einander ftanden; erft Onomafritus habe diefe eingelnen Gefange geordnet und ju einem Gangen ver-bunden; somit eriftire eine Ilias und eine Dopffee eigentlich erft feit jener Zeit. Diese Ansicht fteht mit bem ganzen Entwidelungegange ber epischen Boefie in schroffe ftem Wiberspruche. Die Kyflifer haben bie homerische Dichtung fortgesent, nirgends aber lagt fich barthun, bag fie benfelben Stoff von Reuem behandelten, welchen Die Gefange ber Ilias und ber Obpffee enthalten 23). Die Homerifche Boefie gilt ihnen als geweihtes Gebiet, Niemand magt baffelbe von Neuem ju berühren, mab-

<sup>21)</sup> Es ift δάπτειν ἀοιδήν baffelbe, was man auch mit τεκταίνεσθαι ἀοιδήν, τέκτονες υμνων, υφαίνειν υμνον, texere (contexere) carmen ausbrildte.

<sup>22)</sup> Die Hauptquelle ift der kurze Bericht eines anonymen Grammatifers in einer Einleitung zu Aristophanes, den Cramer im ersten Bande der Anecd. Parisina herausgegeben hat; daraus entlehnte Tzetes in seinen Brolegomenen zu Aristophanes Plutus (die H. Reil im Rhein. Mus. Bd. VI. herausgegeben hat) alles Wesentliche; den Tzetes hat wieder ein ungenannter italienischer Bhislog des 15. Jahrh. benutt (s. das sogenannte Scholion Plautinum bei Ritschl, Alexandr. Bibl. Bressau 1839). Diese beiden setzen Berichte sind baher auch ohne-alle Bedeutung. Keil hat das richztige Berhältnis verkannt, wenn er die Darstellung des Tzetes als die urspringsiche Quelle betrachtet.

23) Rur die Noorvo scheinen bie Irrsatten und Abenteuer des Odysseus in ahnlicher Weise wie das Homerische Epos, aber in gedrängter Kürze, geschildert zu haben.

rend fle gegen einander folche Rudficht nicht beobachten. Jene Dichter ichließen fich vielmehr genau an bas Somerische Epos an, nehmen überall ben Saben ber Erzählung auf, wo ihn ber altere Dichter fallen lagt. Solche Rudficht erscheint einer Anzahl felbständiger, nicht jusammenhangender Lieder gegenüber gang und gar un-erkidrlich; aber man versteht jene ehrfurchtevolle Scheu, wenn fie gegen ein großes Epos eines berühmten Mei-fters geubt wurde. Will man nichtsbestoweniger die Bilbung ber Ilias und Dopffee aus einzelnen Liebern festhalten, bann muß minbeftens biefe Anordnung in eine viel frubere Beit fallen; fie muß bereits eriftirt haben, ebe Stafinus, Arftinus u. A. bas homerifche Epos fortfesten. Die alte Trabition fennt aber nur ein Sammeln ber homerischen Gebichte burch Onomafritus; ber einfachfte Ausbrud biefer Ueberlieferung liegt uns in bem Epigramm auf Bisistratus vor 24). Run war aber ber Rame homer's damals noch nicht auf Ilias und Dopffee beschrantt, fondern umfaßte alle heroischen Epen, bie bem ionischen Stamme angehörten. Die Aufgabe bes Onomafritus war eben feine andere, ale ben gangen Rachlaß epischer Gebichte, die in ber herrschenden Meinung bes Bolfes fur Somerifch galten, ju fammeln, und mas bamit eng zusammenhangt zu revidiren und zu ordnen; bies und nichts Anderes wird mit jenem Ausbruck vor "Ομηφον άθροίζειν bezeichnet, und ber weitere Zusak σποφάδην αειδόμενον geht nicht etwa auf die einzelnen Rhapsobien ber Ilias und Obyffee, wie Aeltere und Reuere, burch ben spateren Sprachgebrauch getauscht, irrig gebeutet haben, sonbern auf die verschiedenen größeren Gebichte, von benen zwar manche allgemein bekannt maren, mahrend Andere fich nur noch in eingelnen Gegenden in der Berborgenheit erhalten haben mochten; es ift eben bas große Berbienft bes Bififtratus, fie vom Untergange gerettet ju haben. Erft jest wurde Diefer reiche Schap epischer Dichtung recht eigentlich Bemeingut, jest mar auch ber weiteren Berberbnig ein Biel gesett, nun beginnt zuerft bie fritische Beschäftigung mit Diefen Gebichten. War Somer bieher ein Collectivname gewesen, der das Berichiedenartigfte umfaßte, fo ward allmählich ein Bedicht nach bem anbern bem Dichter entzogen, wenn es auch nicht immer gelang, ben wirklichen Berfaffer ju ermitteln. Rur Ilias und Douffee erschienen bes berühmten Namens gang allein wurdig, weil fie an Bollenbung alle anderen weit überragten. Roch einen Schritt weiter gingen Xenon und ber Grams matifer Sellanicus, die fogenannten Chorizonten: ihnen schien bie Unnahme, daß beibe Epen von einem Dichter verfaßt feien, mit Rudficht auf die gablreichen Biberfpruche und Differengen biefer Gebichte unter einander ungulaffig; indeffen Ariftarch trat Diefen Rritifern mit bem gangen Bewicht feines Ansehens entgegen. Aber bas gesammte Alterthum betrachtete Blias und Douffee ein jedes als ein einheitliches Bebicht, wenn fcon bie Rritif im Ginzelnen Manches ausschied und beanstandete.

Bei ben Reueren befchranft fich bas Studium homer's lange Zeit auf das Aeußerlichste. Erft feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunberts begann man tiefer in bas Berftandniß bes Dichters einzudringen und lernte ben reichen Gehalt biefer unvergleichlichen Poefte wieber schäßen. Aber nun regten fich auch fofort 3weifel gegen ben traditionellen Glauben an einen Dichter Somer, ber jene umfangreichen Werfe nach einem bestimmten Blane entworfen und gleichmäßig ausgeführt habe. Die Biberfpruche ber Ergablung, ber Mangel an Busammenhang, Die Verschiedenheiten ber Sprache wie bes gangen Tones fchien mit ber Borftellung eines jufammenhangenben einheitlichen Epos unvereinbar. Den Kritifern Des Alterthums waren biefe Schwierigfeiten und Bebenfen feineswege entgangen; sie suchten sich so gut als thunlich mit Athetesen gu helfen. Die neuere Rritit, fuhner und juverfichtlicher, weil fie ein weites Feld ber Erfahrung überfieht und analoge Erscheinungen aus anderen Literas turen ihr zur Seite fteben, verzichtet darauf, mit Diefen unzulänglichen Mitteln ben Glauben an eine planmäßige Anlage und dichterische Einheit ber Ilias und Donffee gu retten; fie fucht fich von allen Schwierigfeiten gu befreien, indem fie in einem jeben diefer beiden Bedichte nichts Anderes als eine Sammlung einzelner Lieber von verichiebenen Berfaffern erblidt. Fr. A. Bolf mar ber Erfte, ber in feinen Prolegomenen (Salle 1795) ben herfommlichen Glauben, daß diefe Gedichte bas Werf eines einzelnen reichbegabten Geiftes feien, erfcutterte 26). Daß Wolf von ben verschiedensten Seiten her Buftimmung fand, ift nicht zu verwundern; hatten boch Forschungen auf anderen Bebieten schon fruber ju abnlichen Ergebniffen geführt; jene Ansicht war mit ben herrschenden wiffenschaftlichen Ibeen burchaus im Ginflange. Und fo hatten Manche von Bolf's Zeitgenoffen bereits fruber ahnliche Bedanken theils im Stillen gehegt, wie Boega, theils auch schon mehr ober minder bestimmt ausgesprochen, und nahmen gradezu bie Prioritat ber neuen Entbedung fur fich in Anspruch. Freilich blieb auch der Widerspruch nicht aus, und es ift fehr bezeichnend, daß namentlich unfere großen Dichter ben Blauben an die Einheit der Somerischen Epen nicht fo leicht aufgeben mochten. Goethe war zwar Anfange von bem machtigen Einbrude, ben Bolf's Brolegomenen auf bie Beitgenoffen machten, übermaltigt und ftimmte bei, erflarte fich aber fpater bei ruhiger Betrachtung im entgegengesetten Sinne, wie Schiller und 3. S. Bos. Wolf's Prolegomena find ein Bruchstud geblieben; eigentlich werden hier nur die Vorfragen eingehender behandelt; wie sich Wolf die Entstehung der homerischen Gebichte dachte, hat er nur gang furz angebeutet; aber nirgende wird der Berfuch gemacht, jene Sppothefe naher ju begründen und ihre Richtigfeit au den Gebichten felbft ju erweisen. Ueberhaupt verfloß langere Beit, ehe man auf die von Bolf angeregten Fragen genauer einging, und boch galt es, entweder in Bolf's Sinne die Unter-

<sup>25)</sup> Bolf felbft bemerft S. CXV, bag ichon vor ihm Cafaus bonus und R. Bentlen ahnliche Bermuthungen furz angebeutet hatten.

suchung meiter zu führen, ober seine Unsicht über bie Entstehung ber homerischen Gebichte zu widerlegen.

Gottfried Bermann, ber icon in feiner Musgabe ber homerischen hymnen (1806) zuerft Umbichtungen burch Rhapfoden nachgewiesen hatte, begann feit 1832 in mehren Abhandlungen die verschiedenartigen Elemente in einzelnen Theilen ber Ilias genauer ju fcheiben. Ladmann, burch biefe Untersuchungen Bermann's angeregt und durch feine Studien auf dem Gesbiete ber alteren teutschen Poefie vor vielen Anderen. dazu berufen, unternahm es, wie er icon fruber bas Nibelungenlied auf feine urfprunglichen Bestandtheile gurudguführen versucht hatte, nun auch in ber Ilias bie echten Lieber auszuscheiben. Rach Lachmann haben bann viele Andere, meist jungere Kritifer, fich in berfelben Richtung an der Blias versucht, am ausdauernoften Rochly in einer Reihe scharffinniger Abhandlungen, que lest in seiner Ausgabe ber Ilias 26), worin bas, mas ihm als echter Kern alter Boefie erscheint, von ben Buthaten spaterer lleberarbeitung befreit, zusammengestellt ift; und dabei wird zugleich ber Berfuch gemacht, die moderne Strophentheorie, die freilich bem griechischen Epos burchaus fremd ift, burchzuführen. Diefe verschiebenen Berfuche, um von Bolf's Standpunfte aus bas Somerische Epos in seine Elemente aufzulösen, find gunachst von ber Ilias ausgegangen, weil hier jahlreiche Biberfpruche besondere augenfällig hervortreten. Die Dopffee mit ihrem tunftreichen Organismus ichien jener Sypothese weniger gunftig, wie ja auch Wolf die Ginheit Diefes Gedichtes eigentlich ftets anerkannt bat. Inbeffen fehlt es auch hier nicht an Anlag ju Bebenten, und schon weil bie Gegner ber Bolfschen Anficht fich immer auf die Douffee als Beifpiel eines ftreng einheits lichen, planmäßig angelegten Epos beriefen, und es das her fur hochft unwahrscheinlich erklarten, daß bei ber unleugbaren naben inneren Bermanbtichaft iener Bebichte ihr Ursprung ein wesentlich verschiedener sei, hat man die Liedertheorie bald auch hier angewandt. Rachbem Berichiedene in Diefer Richtung einzelne Partien analysirt haben, versucht Rirchhoff, Der übrigens einen eigenthumlichen Standpunkt einnimmt, die verschiedenen Bestandtheile und Umbichtungen der Donffee genauer gu scheiden 27). Diefen neuen Chorizonten gegenüber haben Undere die Ginheit beider Gedichte festgehalten; in dieser conservativen Richtung ift vor Allem Rinsch thatig ge-wesen, ber zuerst Wolf's Ansichten Schritt fur Schritt befampfte, bann aber auch den fritischen Bersuchen berer, welche die Liedertheorie praftisch burchzuführen unter-nahmen, wiederholt entgegentrat 28). Indeffen ift selbst Ripfd weit bavon entfernt, ben alten Glauben an Die Integritat ber homerischen Gebichte in seinem gangen

Umfange festzuhalten, sonbern indem er sowol einen beftimmten Grundgebanten in beiben Bedichten, als auch eine wohlburchbachte Composition in ben einzelnen Theilen nachzuweisen bemuht ift, erfennt er nicht nur an, bas biefe Gebichte fpater vielfach überarbeitet find und betrachtliche Bufage von frember Sand empfangen haben, sondern bringt auch ben Ginfluß alterer Lieber, bie bem Dichter der Blias und Douffee vorlagen, mit in Rech. nung. Zwischen biesen beiden entgegengesesten Richtungen gibt es mancherlei Uebergange; wir finden Bertreter der planmaßigen Einheit der Gedichte, Die zulest ziemlich zu benselben Resultaten gelangen wie bie Anhanger Der Liebertheorie, mahrend manche Chori-zonten, wie z. B. hermann, Die Grundlage eines ur-fprunglichen großeren Gebichtes einraumen. Gine Bermittelung ber entgegenftehenden Unsichten hat insbefondere Grote versucht; mahrend er bie Ginheit der Donffee im Bangen und Großen fefthalt, ift er in ber 3lias bemubt, bie verschiedenartigen Theile ju sondern. Das ursprung. liche Gedicht, welches er Achilleis nennt und nur Rhapsodie I. VIII. XI.—XXII. umfaßte, sei allmahlich burch Bufage verschiedener Art erweitert worben, namentlich indem man damit ein anderes Epos, eine eigentliche Ilias, auf außerliche Beife verband; ju biefer Ilias rechnet Grote Buch II.—VII. und Buch X. Auch Diese Spothese, obwol sie bie großen Schwierigfeiten Durchaus nicht hebt und namentlich die fogenannte Blias in feiner Beife ale ein felbftanbiges Epos gelten fann, hat nichtsbestoweniger Beifall gefunden und ift von manchen Seiten ale bie gludlichfte Lofung bes großen Problems bezeichnet worden 29).

Die Theorie ber neuen Chorizonten, obwol fie bie meiften und rührigften Bertreter gahlt und baher im gegenwartigen Augenblide noch als die herrschende Anficht gelten kann, wird doch auf die Lange sich nicht bes haupten konnen. Die praktische Anwendung bat ju feinem gesicherten Refultate geführt; die Unhanger biefer Theorie find zwar in ben allgemeinen Brincipien einig, bie fle als völlig zweifellos von ihren Borgangern aboptirt haben; aber fonft geht jeber feinen Beg fur fich und conftruirt fich immer wieber andere Lieber auf eigene Sand. Die allgemeinen Borausfepungen aber erweifen fich bei naberer Brufung, namentlich wenn man bie Somerischen Gebichte im Busammenhang mit ber gefammten Entwidelung ber griechischen Boefic betrachtet,

als durchaus unhaltbar.

Blias und Dopffee find fur alle hellenischen Epifer. nicht blos die Spateren, wie Pisander und Bannafis, Chorilus und Antimachus, Apollonius und die Alexanbriner, fondern bereits fur die nachsten Rachfolger, Die Roflifer, bas normale, wenn auch unerreichte Borbild. Und nicht minder bedeutend ift ber Ginfluß, den biefe Gebichte auf die epische Boefle ber Romer, fowie theils mittelbar, theils unmittelbar ber neueren Rationen ausgeubt haben. Die Theorie Des Epos bei Ariftoteles

<sup>26)</sup> Leipzig 1861 ('Ilia's uenoa in 16 Liebern). 27) Die homerische Obpffee und ihre Entftehung. Berlin 1859. Damit find zu vergleichen bie werthvollen und umfichtigen welteren Begrundungen in ben homerifchen Ercurfen (im Philologue, Rhein. Duf. und Monateberichten ber Berl. Afab.). 28) Bulest 28) Bulest noch in bem unvollenbeten nachgelaffenen Werfe: Beitrage jur Befch, ber epifchen Boefle. Leipg. 1862.

<sup>29)</sup> Go von Behre, ferner von Friedlander: Die Bos merifche Aritit von Wolf bie Grote. Berlin 1853.

nicht minder wie bei den modernen Aesthetifern, grundet fich größtentheils auf die Betrachtung eben diefer beiben Gedichte. Rur erweift fich zuweilen auch ein Irrthum ale fruchtbringend; aber es überschreitet boch alles Das bes Glaubhaften, wenn die moderne Rritif uns jumuthet, in jenen beiben Gebichten, die nicht blos bas einfache naturliche Gefühl bes Boltes, fondern auch bas ein-ftimmige Urtheil der berufenen Meister in Boefie und Philosophie Jahrtausende hindurch ale ein untheilbares Gange betrachtet hat, nur ein Aggregat einzelner lofe verbundener Lieder zu erfennen. Das Einzellied ift die erfte unvolltommene Stufe ber epischen Boefie, aber hoher fteht bas umfaffenbe, planvoll angelegte und mit bewußter Runft ausgeführte Epos. Die Bellenen find nicht, wie wol manche andere Bolfer, auf jener Borftufe fteben geblieben, fonbern ihr reger, ftets auf bas Bochfte gerichteter Sinn trieb fie bald an, auch jene schwierigere Aufgabe ju lofen. Und die Werfe ber nachhomerischen Epifer (leider find alle alteren Gebichte verloren gegangen) gelten auch bei ben Reueren ale einheitliche Epen; wenigstene hat noch Riemand gewagt, auch auf bie Roflifer ober ihre Rachfolger, oder gar die Alexandriner, jene Liebertheorie aus-zubehnen. Sind nun Blias und Donffee erft durch das Aneinanderreihen ursprünglich selbständiger Lieder ents ftanden, bann hatte die epische Poeste nicht, wie man bisher allgemein annahm, in diefen Somerifchen Gebichten, sondern erft in der folgenden Zeit ihre hochfte Bluthe erreicht; nicht bem vermeintlichen homer, fondern einem Arftinus, Stafinus ober Lesches murde ber erfte Preis gebühren. Ihre Berte find nicht auf uns gefommen, aber so viel erkennt man beutlich, wie diefe Dichter in Allem ben Spuren ber homerischen Boefie nachgehen, wie fie bas Gebiet, welches ber Ilias und Douffee gehort, als ein geweihtes betrachten, bas fie faum zu betreten magen, wie fie jenem mabrhaft schöpferifchen Beifte, ber biefe großartigen Berte aussann, überall hulbigen. Es ift gang undentbar, daß in der Zeit, welcher Blias und Dopffee angehoren, Die epische Dichtung ber Bellenen nur bas Gingellied fannte, und erft fpater mit bereits ermattender Rraft ben Berfuch gemacht habe, ju größeren organischen Compositionen überzugeben. Dagegen fpricht auf bas Entschiedenfte bie Gestalt ber Somerischen Bedichte selbft. Auch wenn wir fie in eingelne Lieber auflosen, so treffen wir boch hier nirgenbe jenen knappen Bufdnitt volksmäßiger Belbenlieder, wie er den Anfängen epischer Dichtung eigen ift, sondern Alles erscheint hier im großen Styl, Alles ift weit und bedeus tend angelegt, sodaß wir nothwendig auf ein einheits liches Epos jurudgewiesen werben. Erft wenn bereits ein großes zusammenhangendes Epos fich gestaltet hatte, bann fonnte man auch im Einzelliebe, bem veranberten Beifte ber Zeit gemäß, folchen Ton anftimmen. Dann mußten wir alfo annehmen, die eigentliche Bluthe ber epischen Dichtung liege vor homer. Aber wer mochte glauben, daß so großartige Berte, von denen dann die homerische Boefte eben nur ein Nachhall sein wurde, spurlos untergegangen seien, wer mochte glauben, baß, nachdem der hellenische Dichtergenius bereits die hochfte

Aufgabe gelöft, eine Periode eingetreten sei, wo man zum Einzelliede zurudkehrte, und zwar so, daß diese Weise der Dichtung ausschließlich vorwaltete, um dann wieder mit schwächeren Kräften einen neuen Anlauf zu nehmen und sich an größeren Compositionen zu versuchen? Ein so seltsamer Kreislauf ist wenigstens mit der allgemein herrschenden Ansicht von der streng organischen Entwickelung der griechischen Literatur unvereinder.

Aber nicht blos der Styl ber Homerischen Gebichte, fondern in noch höherem Grade bie Bahl und Anordnung bes Stoffes spricht auf bas Entschiedenfte gegen bie Liedertheorie. Baren Ilias und Dopffee hinsichtlich ihrer Unlage einem anderen und befannten Epos vergleichbar, umfaßten fie wie bie Thebais ober bie fyprische Ilias, um von ben Beraklern und Thefeiben nicht zu reben, eine langere Folge fagenhafter Begebenheiten, bann mare eine folche Entftehungeweise eber glaublich. Run aber ftellen Ilias und Douffee immer nur eine bedeus tende Sandlung dar, Alles ift in den Raum weniger Tage jufammengebrangt, das Gingelne fteht in innerlicher enger Beziehung zur Sauptbegebenheit, die gange Dichtung ift von echt bramatischem Leben beseelt; feiner ber spateren Dichter hat auch nur annahernd diese funftreiche Compofition ju erreichen verftanden, und bies Alles, was grade ben innerften Rern und Organismus des Epos berührt, foll nicht bas Berbienft eines großartigen Dichtergeiftes fein, ber mit vollem Bewußtfein die hochfte Aufgabe ju lofen unternimmt, fonbern dus Werf bes Bufalls oder jenes Anordners, von dem man nicht gering genug denken fann, ber einzelne Lieber verschiedener Dichter, Die zufällig ben gleichen Stoff behandelten, gar loje und ohne rechtes Geschid mit einander verband? Dan wird einwenden, bie Einheit, die wir mahrnehmen, gehort ber Sage felbft, nicht bem Dichter an, ber eben nur die Sage getreu, wie er fie vorfand, wiedergab. Allein dies ift entichieden unmahr; auf untergeordneter Stufe der Entwidelung begnügt fich ber Dichter bamit, einfach ber Sage ju folgen, aber fowie die Runft gur Freiheit gelangt, beginnt sie die Ueberlieferung felbständig zu gestalten. Der Dichter entnimmt wol der Sage ben Stoff, ber ihm geeignet ericheint, aber er benutt benfelben gur Entwidelung felbständiger Ideen; er begnügt fich nicht, die Ueberlieferung blos ju copiren, und fo eigentlich einen Andern für fich bichten ju laffen, sondern bie Auswahl bes Stoffes, wie die Gestaltung und Motivirung ift fein eigenes Werk. Run ift aber ber Born bes Achilles gar nicht bas wichtigfte ober inhaltsvollfte Ereigniß bes troischen Rrieges; was die volksmäßige Sage bavon ju berichten mußte, bas bot hochstens Stoff ju einem ober ein paar Gingelliedern bar. Aus alteren Liebern hatte man vielleicht ein großeres Epos über ben gefammten troischen Rrieg, aber feine homerische Ilias bilben konnen. Grade barin zeigt fich die munderbare Brofe bee Dichtere, bag er eben biefen Stoff aus ber Fulle ber Sagen heraushebt, bag er eine Episode bes Rampfes vor Troja, welches einen fruberen Dichter ju einem Einzelliede angeregt haben wurde, ju einer großen organischen Composition benutt, um so ben gangen Reiche

thum seiner Kunst entfalten zu können. Mit der Obyssee verhalt es sich ahnlich; die heimkehr des Odysseus war geeigneter Stoff für ein Einzellied im alten Styl, während die Irrsahrten und Abenteuer des helden zu anderen Liedern Anlaß boten; aber wie glücklich hat die freie Kunst des Dichters verstanden, dies Alles zu einem Epos in großem Styl zu verwenden, sodaß selbst die Anhänger der Liedertheorie genöthigt sind, unfreiwillig dieser Leistung Anersennung zu widmen. Aus Einzelliedern konnte nimmermehr ein Werk von so kunstreicher und durchdachter Composition, wie die Otyssee ist, hersvorgehen.

Blias und Donffee find nicht aus einzelnen Liebern jufammengefest; biefer untergeordneten Battung, bie überall bie Anfange ber epischen Dichtung bezeichnet, macht grabe Somer ein Enbe, ober beschranft boch ihre Alleinherrschaft. Aber leiber find une bie Somerischen Gebichte nicht in ihrer ursprunglichen Geftalt, wie fie aus der Sand des Meifters hervorgingen, erhalten; wir ftogen überall auf Ungleichartiges und Wiberfprechenbes, mas ben reinen Benuß ftort und eben beweift, daß Diefe Werke fo, wie fie une vorliegen, nicht von einer Sand herrühren können. In ben echten Theilen ber Ilias ift überall ein Feuer ber Begeisterung, eine Barme, bie bas Gemuth bes Lesers unwillfürlich mit fortreißt und feffelt, mahrzunehmen, mahrend in anderen Theilen bie Darftellung troden, leblos, stiggenhaft erscheint. Daß ber Dichter ber Ilias altere Lieber in fein Epos aufgenommen und nur theilweife überarbeitet habe, wie man vielfach angenommen hat, ift burchaus unwahrscheinlich; am wenigsten find baraus die gahlreichen Unebenheiten gu erflaren; es macht vielmehr Alles ben Ginbrud, als wenn der Dichter gang von Reuem und in völlig neuer Beise die Sage bearbeitet hatte. Bei einzelnen Bartien ber Obpffee durfte noch am erften eine folche Benupung frember Lieber mahrscheinlich fein. Wenn in ber Mias und Donffee ein Grundgebanke herrscht, wenn die Sandlung nach einem bestimmten Biele hinftrebt, wenn bie hauptfächlichften Trager berfelben mit feften charafteriftis fchen Bugen, die eben diefer Auffaffung entsprechen, geschilbert werben, fo ift bies ber beutlichfte Beweis fur bie ursprungliche Ginheit biefer Gebichte. Aber fie find bann von Underen mit ungleichem Erfolge erweitert und fortgefest worben; baber erscheint die ursprungliche Unfcauung nicht überall festgehalten, bie leitenden Bebanten werden verdunkelt, daher ftammen die Biderfpruche, die Disharmonie vieler Theile 80). Richt blos Die Ilias, sondern auch Die Obuffee hat vielfache Ermeiterungen und Bufage in fich aufgenommen, und zwar von verschiedenen Dichtern, welche Wiederholungen und Widerfpruche gar nicht angstlich vermieden. Gine gewiffe Birtuofitat, Die fich im Stelgern, im Wiederholen früherer Motive gefällt, fennzeichnet vielfach biefe Rach-

bichtungen 31). Unter biefen Fortsegern ber Somerischen Boefie besaß mancher bedeutendes bichterisches Talent, obwol feiner an ben Schöpfer bes erften Eniwurfs beranreicht. So erfennt man 3. B. gang beutlich in ber großen retarbirenben Bartie ber Ilias XIII fg., welche in kaum ju rechtfertigender Weise ben Busammenhang ber epischen Sandlung unterbricht, die Thatigfeit eines jungeren Dichtere, ber glangende Borguge befitt, aber vom Sochsten boch weit entfernt ift. Der Dichter bicfer Bartie bat ben Boden ber Ueberlieferung völlig verlaffen, eben weil bie Sage vom troifden Rriege ihm Richts barbot, ift er auf feine eigene Erfindung angewiesen; und fo muß hier wie anbermarte bie Gotterfage aushelfen. Aber Die Beife, wie biefer Dichter bie Gotterwelt hereingieht, bas fede verwegene Spiel, mas hier mit ben ehrwurdigen mythischen Bestalten und Ueberlieferungen getrieben wirb. ift dem echten Epos fremd. Ueberhaupt an ber fpielenben nahezu frivolen Art, mit ber in ber Ilias nicht felten Die Gotter in die Sandlung verflochten werben, erfennt man in der Regel die Sand jener Rachbichter. Dagn fam bann die Thatigfeit ber Bearbeiter, Die barauf ausgingen, eben biefe verschiedenen Elemente enger ju ver-binden 32) und die Widerspruche, so gut es eben geben wollte, auszugleichen: Diefe Bearbeiter haben aber auch ohne diefen Grund von dem Ihrigen nicht Beniges hinzugefügt. Diefe Umbichtungen gehoren verschiebenen Beiten an, obwol bie am tiefften eingreifenben gewiß auch ale die fruheften zu betrachten find 33). Aber gang hat die Willfur ber Rhapsoben niemals geruht; und que lett muffen in Folge von Sorglofigfeit, Die bei fchrift. licher tleberlieferung ebenfo gut wie bei munblicher einreißen fonnte, gange Partien ausgefallen fein, bie man nothdurftig zu ergangen suchte; dahin gehort g. 28. bie Schilberung bee versammelten Rriegerathe in ber Ilias II., sowie die Beschreibung ber Gotterversammlung Douffee V. ju Anfange 84), die beibe bas vollständigfte bichterische Unvermögen verrathen. Solche Stellen zeigen am beften, wie schonend Onomafritus und seine Freunde mit ber Ueberlieferung umgingen, indem fie fo geringhaltiges Dachwerf bulbeten; ebenso mußte bie Rritif ber Alexandriner.

<sup>30)</sup> In ber Itias IX. war Phonir bem ursprunglichen Gebichte fremb, er ift erft frater, und zwar nicht eben geschieft eingefugt, benn es haben fich noch beutliche Spuren erbalten, bast eigentlich nur zwei Gefandte an Achilles abgeordnet wurden.

<sup>81)</sup> Man vergl. nur Obpffee VIII., wo nicht blos die Episobe vom Liebesabenteuer bes Ares und ber Aphrobite, wie schon die alten Kritifer einsahen, ganz gegen den Geist der echten Dichtung ist, sondern auch das Uedrige zum guten Theil von jüngeren Nachs dichtern dinzugefügt ist.

82) Die Doloneia, ursprünglich ein bie lichtern die Frieder der von Donomarkitus in die Ilias aufgenommen worden, und auch sonst scheit wie Stellung einzelner Partien unsicher gewesen zu sein, wie die Episode von Glaufus und Diomedes; s. Schol. Il. Z. 119.

33) Die Erweiterungen und Umbildungen, welche die Ilias ersahren hat, müssen ziemlich alle in die nächste Zeit sallen, nirgende, mit Musnahme der XXIV. Rhapsodie, wird auf die Ilmgestaltung und Mandelung der Sage Mildsicht genommen, die wir bei den Kollisern antressen. Dagegen die Obistee, weil sie das jüngere Gedicht ist, gelangt offendar auch erst später zum Abschluß. 34) In dem ursprünglichen Gedichte lief die Dandlung von Rbapsodie I.—IV. parallel mit Rdapssede V. und sa, dies zweite Wotterversammlung ist ein ganz ungeschiedres Machwert, in einer Zeit entstanden, wo man die Kunst des Lichters, Gleichzeitiges nach einander zu erzablen, nicht mehr verstand.

beren scharfem Blide die Schwächen feineswegs entsgingen, solche und ähnliche Partien, weil sie für den Zusammenhang unentbehrlich waren, respectiren 35). Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, die ursprüngliche Gestalt dieser Gedichte wieder herzustellen; echte Theile sind eben durch spätere Ueberarbeitungen ganz verdrängt; manchmal liegt wol die erste Fassung der Umdichtung unmittelbar zu Grunde, grade solche Partien machen vorzugsweise einen zwiespältigen Eindruck, indem oft einzelne Jüge von unübertrossener Schönheit unter höchst mittelmäßiger Umgebung sich sinden. Aber dem Bolke ward das Reue, was an das Alte und Echte sich ansschloß, und wie üppiges Schlinggewächs den ehrwürdigen Bau überwuckerte nicht minder lieh und werth

Bau überwucherte, nicht minder lieb und werth. Blias und Obpffee, obwol jedes biefer Gebichte feinen befonderen Charafter hat, unterschieden fich boch von ber großen Bahl alter epischer, Gedichte gang beutlich. Als man baber im Alterthume ben Rachlaß ber epischen Poefie, ber bisher ohne Beiteres unter bem Ramen Somer's überliefert war, fritifd ju fichten begann und ein Werf nach bem andern ausschied, gelangte man allmählich ju ber Ueberzeugung, daß nur biefe beiben Bedichte gang allein mit vollem Rechte bes berühmten Namens murbig feien. Die Chorizonten freilich gingen weiter, indem fie fur jedes diefer Epen einen verschiedenen Berfaffer annahmen; aber indem Ariftarch jener Anficht mit Entschiebenheit entgegentrat, fonnte fie feine Geltung gewinnen; auch fteht babin, ob fie von ihren Bertretern ausreichend begrundet mar. Die Möglichkeit, bag ein Dichter zwei Werte von fo bedeutendem Umfange, wie Blias und Douffee icon in ihrer ursprunglichen Geftalt gewesen fein muffen, vollendet habe, ift nicht ju bestreiten; bie Rraft eines mahrhaft schöpferischen Beiftes ift unausmegbar. Daß bie Dbyffee junger ift als bie 3lias, hat man ziemlich allgemein angenommen; es ift bies ber unmittelbare Einbruck, ben bie Gebichte auf jeben Unbefangenen machen. Und so hat es fur Biele etwas Unfprechenbes, fich ju benfen, bag ein Dichter im Feuer frischer Begeisterung ben jugendlichen Belben Achilles, im gereiften Mannes - ober Greifenalter ben mannlichen Dulber Donffeus verherrlicht habe.

Ilias und Odyffee zeigen nicht unerhebliche Differenzen, die sich aus der Berschiedenheit des Gegenstandes selbst nicht genügend rechtfertigen lassen, odwol diese Erstärung für Einzelnes ausreicht; wie z. B. wenn in der Odyffee, namentlich in der letten Halfte, das Idyllisses sich neben dem Heroischen immer mehr entwickelt. Zum Theil betreffen diese Differenzen freilich nur Einzelsheiten, die eben darum keine so große Bedeutung zu haben scheinen; aber wenn man dieselben wie billig zussammenrechnet und den Totaleindruck auf sich wirken läßt, so gewinnt man, je länger, je mehr, die Ueberzeugung, daß Ilias und Odyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Odyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Dodyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Dodyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Debyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Debyssee von verschiedenen Berzeugung, das in der Berzeugung verschiedenen Berzeugung verschiedenen Berzeugung verschieden v

faffern herrühren und daß eben bie Obuffee bas jungere Epos fein muffe. Bergleicht man die funftreiche Composition des Douffee mit der schlichten geradlinigen Anlage ber Ilias, fo fann es faum zweifelhaft fein, baß die Obpffee den naturgemäßen Fortschritt der epischen Runft barftellt; und bamit ftimmt auch bie Abnahme bes Plastischen in der Darftellung. Man nimmt dies besonders auch an den Gleichniffen wahr, deren Zahl in der Odoffee weit geringer ift, als in der Ilias; und zwar sind in dem jungeren Gedichte die Bilder vorzugsweife aus bem Rreife bes Menfchenlebens entlehnt, während die Raturanschauung gurudtritt. Auch in ber Sprache seigen fich manche Berschiedenheiten; Die Berfürzung von Muta cum liquida ift in ber Obuffee viel häufiger, ale in ber Ilias, und man erkennt auch bieran die allmähliche fortschreitenbe Entwickelung ber Sprache. Die Donffee bezeugt eine fichtliche Bunahme bes epischen Befanges, bie Sanger und ihre Thatiqueit treten in ben Borbergrund, man erfennt barin eben bie machtige Wirfung, welche ber Dichter ber Ilias in feiner Umgebung ausubte. Charafteriftifch ift ferner bas Bervortreten der Mantif, so wie eine gewiffe Borliebe fur bas Onomifche, beibes Eigenthumlichkeiten, Die vorzugeweise die jungeren Epifer inegefammt fennzeichnen. Endlich Die Darftellung ber Gotterwelt, Die Behandlung bes Muthischen und Religiosen verrath trop ber unverfennbaren Bleichheit in ben allgemeinen Lebensanfichten boch fcon einen veranberten Beift. Allein bies Alles reicht nicht aus, um die Unficht der Chorizonten zu rechtfertigen; es ließen fich biefe und andere Differengen immerhin aus ber vorgeschrittenen Beit, wie aus bem vorgerudten Lebensalter bes Dichters felbft erflaren. Aber auffallenb ift eins: fo oft auch in ber Donffee Borfalle bes trois schen Rrieges erwähnt werben, so ift boch nirgenbs eine specielle Beziehung auf bie Darftellung ber Ilias mahr-zunehmen; bies ift unmöglich ein bloges Spiel bes Bufalls. Denn mas konnte Homer veranlaffen, nachdem er in jungen Jahren die Ilias gedichtet, jeder Rudbeziehung auf sein erstes großes Werk, die boch so nahe lag, gefliffentlich aus bem Bege ju gehen? Aber wohl begreift man, wie ein jungerer Dichter folche Erinnerung scheute, ohne grabe badurch ben Borwurf ber Unbankbarteit gegen ben großen Meifter, bem er fo Bieles schuldete, fich juguziehen. In der fünftlerischen Geftal-tung bes Stoffes erinnert die Douffee vielfach an die Blias; und zwar tritt une nicht etwa jene Befangenheit entgegen, mit ber untergeordnete Beifter ein großes Borbild nachahmen; aber wir erhalten auch nicht ben Ginbrud, wie wenn ein Dichter feiner eigenen Art treu bleibend, feine Runft von Reuem mit voller Sicherheit übt; sondern es sieht gang so aus', wie wenn ein eben-burtiger Geift die Weise bes alteren Meisters, burch ben er angeregt und gefordert worden ift, selbständig fort-bildet. Ift der Berfasser der Obnffee auch ein Anderer, fo war es boch jebenfalls ein bebeutenber reich begabter Dichter, ber im Sinne Homer's die epische Runft aus-übte. Man barf wol fragen, mit welchem Rechte man unter biefen Umftanben ben Ramen Homer's ber Ilias

<sup>35)</sup> Dagegen ben Schluß ber Obpffee, wo folche Rudficht auf ben Busammenhang nicht maßgebend war, verwarf schon die Kritik ber Alexandriner, während man in der letten Rhapsobie der Ilias sich mit zahlreichen Athetesen zu helfen suchte.

A. Encytl. b. M. u. R. Grite Section. LXXXI.

belasse, auf welchen ber Dichter ber Obyssee gleiches Anrecht zu haben scheint. Aber es ist das Ratürlichste und wird durch zahlreiche Analogien unterstützt, daß der Rame Homer's dem zusommt, der zuerst Bahn brechend voranschritt, der ben Gedanken saßte, ein großes einheitliches Epos zu entwersen und auszusühren. Schwerlich sind übrigens diese beiden Dichter durch einen langen Zeitraum von einander getrennt. Ilas und Odyssee bezeichnen den Höhepunkt der epischen Poesie; in der Blüthezeit einer Kunst drängt sich meist alle Entwickelung auf kurzen Raum zusammen. Rehmen wir an, daß die Ilas gegen 900 im Wesentlichen abgeschlossen war, so steht Richts im Wege, die Odyssee in die erste Hälfte des 9. Jahrh. zu versehen, sodaß der Berfasser bieses Epos ein unmittelbarer Zeitgenosse des Lykurg sein wurde.

und bes Berfalles, ber in einzelnen Theilen fichtbar ift, trop ber fpateren Bufage, bie bas Alte übermuchern, find Blias und Douffee gang unvergleichliche Werke, die in unverwüftlicher Jugendfrifche und Schonheit bafteben. Die Ilias ift bas echte Rriegsepos. Der Dichter berührt bier großartige Begebenheiten; ein bebeutenbes Ereigniß, gewaltige, von machtigen Leibenschaften bewegte Charaftere boten hier ber Poefie ben murbigften und bantbarften Stoff bar. Dem Dichter lag eine reiche Fulle sagenhafter Erinnerungen vor; frubere Lieberbichter hatten gewiß ichon mehrfach diefen Stoff behandelt und fo war ber Boben wohl vorbereitet; Homer fonnte überall an Borhanbenes fich anschließen. Jeboch barf man feineswegs glauben, daß ber Dichter ber Blias Richts weiter that, ale jene alteren Lieber umzuarbeiten, fonbern er hat etwas völlig Reues geschaffen. Indem der Dichter bie ruhmvollen Kriegethaten ber Helden vor Troja uns porführt, nehmen bie Schilberungen bes Rampfes einen breiten Raum ein. Diese Schlachtscenen fcheinen uns vielleicht öfter talt und unlebendig; fur ben Briechen, ber mit flarem Auge anschaute, mas ber Dichter ber Phantafie vorführte, maren fie es gewiß nicht; grabe für ein ritterliches friegerifches Bolf mußten Diefe Schilberungen von gang besonderem Intereffe fein, und ber Dichter bat fie meift mit allem Glang und Schmud ber Boefie ausgestattet. Diefer Bracht ber Blias gegenüber erscheint die Douffee farbloser, schlichter; bas rubig Berftanbige, nicht bas leibenschaftlich Erregte berricht vor; und fo ift auch bie gange Darftellung ber Rebe bes gewöhnlichen Lebens weit naber gerudt. Aber bafur entschäbigt reichlich bie Innerlichfeit und ber tiefere Antheil bes Gemuths, ber fich überall fund gibt. Die Dopffee ift in noch boherem Grabe wie die Blias als die felbftanbige Schöpfung eines genialen Dichtere ju betrachten. Die Grundzuge ber Sage von Dbyffeus' Irrfahrten und Beimtehr fand ber Dichter vor; auch eristirten sicherlich schon fruber Lieber, welche einzelne Abenteuer barftellten; aber zur Grundlage für ein Cpos im großen Styl reichte bies nicht aus. Der Dichter ber Dopffee muß Bieles umgednbert, Bieles von bem Seinen bingugefügt haben. Die Gestaltung bes Stoffes, bie Ausführung und Dotivirung ift gang bas Berf eines mahrhaft icopferifden

Dichtergeistes; man erfennt noch beutlich, mit welcher Liebe er Gestalten, wie Raufikaa und Telemachus, geschaffen hat, von benen die alte Ueberlieferung vielleicht kaum ben Ramen kannte.

Homer ift ber Dichterfürst ber Bellenen (norpris gewöhnlich ichlechthin genannt), die Werfe feines anderen Dichtere find in bem Dage Gemeingut ber gefammten Ration geworden, keiner hat so wie Homer von den ältesten Zeiten bis herab auf die lesten Jahrhunderte des sinkenden Hellenenthums sich in allen Kreisen des Bolkes behauptet. Dieses Dichters Ideen sind daher Gemeingut geworden, namentlich ist ihre Wirkung auf das religiös sittliche Bewußtsein unberechendar, obwol nicht zu verfennen ift, daß grade in ber homerischen Boefie in mancher Beziehung ein Abfall vom althellenisichen Glauben fich barftellt. Richt minder verbankt bie bilbenbe Runft ben Somerifchen Bebichten vielfache Unregung und Forberung; grade bas Epos, indem es jum erften Mal die Götter. wie die Menschenwelt in plaftis ichen Gestalten vorführt, hat recht eigentlich ber bilbenben Runft den Boden bereitet, wenn icon dieselbe fich lange fam und gogernden Schrittes entwidelte, bis fie ber Poefie ebenburtig an die Seite trat. Am fruheften und am deutlichsten offenbart fich naturlich ber machtige Ginfluß homer's in ber Boefe, wie überhaupt in ber Literatur. Alle großen Dichter ber folgenben Beit haben von homer gelernt und befennen banfbar, wie viel fie bem Studium diefer Mufterwerte foulden. Archilochus geht vielfach den Spuren Homerischer Boefic nach; Die elegische Dichtung erinnert überall, namentlich auch bei Tyrtaus und Solon, an jenes Borbilo; Alfman überfest gradezu die epische Erzählung von der Begegnung ber Raufikaa und des Odyffeus ins Lyrische: Aeschylus geftebt, baß feine Tragobien nur Abfall von ber reichen Kulle des homerischen Mables feien. Wie Cophofles burch bie liebevolle eingehende Beschäftigung mit biefen Bebichten vielfach geforbert wurde, erfennt man beutlich. Blato will freilich ben homer aus feinem Ibealftaate verbannen, aber ichon die Alexandrinischen Kritifer wiesen nach, wie felbft diefer Philosoph fich dem machtigen Ginfluffe des großen Dichters nicht zu entziehen vermochte.

Außer Ilias und Obyffee besitzen wir noch eine Anzahl größerer und kleinerer Hymnen, die jedoch kein Anrecht auf den Ramen Homer's besitzen. Sie sind, obswol verschiedenen Zeiten angehörend, sammtlich jüngeren Ursprungs. Zu den spätesten gehört der auf Ares (9.), bessen Zon merkwirdig von allen anderen abweicht. Diese Hymnen gehören nicht einmal ausschließlich der ionischen Schule an; das zweite Lied auf Apollo ist vielsmehr von einem Dichter der Hestodischen Schule versaßt, und insofern von besonderem Interesse, als und eben in den beiden Hymnen auf Apollo ein Densmal des Wetteisers der beiden rivalistrenden Schulen erhalten ist. Der Ausdruck Gunoc, mit dem alle diese Gedichte geswöhnlich bezeichnet werden, ist nicht recht geeignet; es sind vielmehr Produien, die mit den Wettsämpsen der Rhapsoben zusummendungen. Rachdem an Festtagen der eigentliche Hymnus gesungen war, wurden die

Gebichte homer's und anderer Epifer von Rhapsoben vorgetragen; hier war es Brauch, ein furges Lieb, meift nur bie Anrufung bes Gottes, bem bas Fest geweiht war, enthaltend, vorauszuschiden. hierher gehoren bie fleineren Broomien; die größeren find felbstandige Gebichte; Richts lag naber, ale baß bie Rhapfoben ermeisterte Proomien bichteten, wogu bie Botterfage geeigneten Stoff in Fulle barbot. Außerbem find une unter Bomer's Ramen noch einige furze Gebichte erhalten, fcasbare Refte alter Boefle von verschiedenen Berfaffern aus verschiebenen Zeiten. Besonders intereffant find einige, bie gang im volksmäßigen Tone fich halten, wie bie Elgeowiry und die Kegapeig. Das unbedeutende Gebicht Bargazopvopagla ift mahrscheinlich erft von Bigres aus Salitarnag verfaßt. Man barf nicht glauben, hier eine naive Darftellung alter Thierfage ju finben, fondern es gehört mehr in die Claffe ber parodis schen Dichtungen. Es sieht grade so aus, als habe ber Berfaffer ohnmächtige Bersuche verspotten wollen, bie man bamals machte, um die alte epische Dichtung neu zu beleben. Aber merkwürdig bleibt immer, wie diefes mittelmäßige Product in alterer und neuerer Beit eine gange Reihe Rachahmungen hervorgerufen, und fo eine Wirfung ausgeubt hat, Die feinem inneren Berthe burch-aus nicht entfpricht. Andere Gebichte bes Somerifchen Rachlaffes find leiber verloren gegangen, wie ber Dargites, ber gewiffermaßen ben Uebergang ju ber iambifchen Boefte bilbete.

Die tyflifchen Dichter. Wenn bie evische Boefie ihren Sobepuntt in Ilias und Obuffee erreicht. fo tritt boch feineswegs mit dem Abschluß biefer beiben Dichtungen ein Stillftand ein; vielmehr breitet fich bie Pflege ber Boefie immer weiter aus. Babrend bes 9. und 8. Jahrh. herricht bie regfte Thatigkeit; zahlreiche Dichter verfolgen bie Wege, bie zuerft homer gewiesen hatte. Bunachft ift naturlich Jonien hauptfit ber neuen Dichtart; aber balb werden burch wandernbe Sanger bie Somerifchen Gebichte in Griechenland felbft verbreitet, und auch bort Luft und Liebe jum epischen Gefange gewedt. Ueberschaut man ben reichen Bestand biefer nachhomerischen Dichtungen, so unterscheibet man hauptfachelich zwei große Gruppen, bie ionische Schule ober bie sogenannten Apflifer, und die bootische Schule des Sesiod und seiner Rachfolger. Die Gedichte der ersten Gruppe werben wenigstens seit der Zeit der Alexandriner gewöhnlich mit dem Namen existos núndos ober auch nuxlog schlechthin bezeichnet; bie Dichter selbst heißen nunlinol, ober auch jum Unterschied von homer vedregor; aber zuweilen rechnete man auch Ilias und Douffee jum Roflos. Onomafritus hatte ben Auftrag, ben Rachlaß ber epischen Dichter, insbesondere bes homer, gu fammeln; Aucs, was unter biefem Ramen in Umlauf war, oder an die homerische Boefte fich naber anschloß, wurde berudfichtigt. Erft jest überfah man bie reiche Entwidelung ber epischen Literatur, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß eben in ber Beit bes Bisiftratus jener Name exixos xúxlos auffam, um den gesammten Nachlaß epischer Dichtungen, soweit er ber ionischen Schule angehörte, zu bezeichnen, natürlich gehörten auch Ilias und Obnffee bazu; bies ist ja ber eigentliche Kern, an ben jene jungeren Epen sich anschlossen. Und ba ber Rame homer's auch an ben meiften ber hierher gehorenden Dichtungen haftete, fo fonnte man auch ben gesammten epischen Cyflus auf homer gurudführen. Aber fowie die Kritik mehr und mehr geubt wurde, wie man zulest dem homer nur noch Ilias und Douffee beließ, und fich bes Gegensates zwischen biefer mahrhaft originellen Boeffe und ben Arbeiten ber jungeren Dichter flarer bewußt ward, bezeichnen jene Ausbrucke enwos xúxlog und xuxlixol eben die Gesammtheit dieser jüngeren Epifer jum Unterschied von Homer. Es beginnen jest lichtere Beiten; bie Perfonlichfeit ber Dichter tritt flarer hervor, und fo gelang es ber hiftorifchen Forfchung bes Alterthums, allmablich bie Ramen ber Berfaffer ber einzelnen Gebichte zu ermitteln, bie Beimath, fowie bas Beitalter jener Dichter genauer zu bestimmen. Freilich mag Danches auf unficherer Bermuthung bernhen; eingelne Bebichte blieben herrenlos, andere wurden bald diefem, bald jenem Verfaffer augefdrieben. Es find übrigens feineswege ausschließlich affatische Jonier, bie an Diefer Fort-bilbung ber Homerischen Boefte Antheil haben; Rinathon (ben man mit Unrecht für ibentisch mit Rynathos von Chios gehalten hat) ftammt aus Lafonien, Agias aus Trojen, Lesches ift ein Meolier von Lesbos, Eus gammon gehort bem borifchen Ryrene an. Der Beit nach fteht wol Rreophylus von Samos ber Somes rifden Beriobe am nachften; ju ben alteften Gebichten gebort ficherlich auch die Thebais; es fteht bahin, ob fie nicht vielleicht sogar alter mar als die Donfiee. Arftis nus und Rinathon gehören bem Beginn ber Dlympiabenrechnung an; Stafinus mag nicht eben viel junger fein; bagegen find Andere, wie Lesches (Dl. XXX) und Eugammon (Dl. LIII.) ber folgenben Beriobe jugumeifen; neben der frohlich aufblubenden Lyrif behauptet fich eben auch noch langere Zeit bie altere epische

Dichtung. Diefe foflifden Dichter geben überall ben Spuren ber Homerischen Boefte nach und unterscheiben fich badurch gang bestimmt von der bootischen Schule; die Trodenbeit ber genealogischen Dichtung liegt ihnen ebenso fern, wie ber Ernst ber Dibattit; und wenn im Einzelnen Uebergange und Berührungspunfte zwischen beiben Schulen nicht zu verkennen find, fo maren es hauptfächlich Dichter aus bem eigentlichen Bellas, welche ber Beife bes ionischen Epos fich naber anschloffen. homer ift für biefe Ryflifer überall bas Borbild; bies zeigt fich eben so in der Wahl des Stoffes wie in ber Form und gangen Art ber Behandlung. Es ift baber vor Allem ber troifche Sagenfreis, ben fle nach und nach vollftandig eben in Anschluß an homer bearbeiten. Bunachft sette Arftinus in der Aldronic und der 'Illou népois bie Ilias fort, Lesches hat bann fpater in feiner 'Iliag μικρα die Einnahme Troja's von Reuem befungen, mahrend Stafinus, ober nach Anderen Begefias, aus bem typrischen Salamis, Die Begebenheiten bes Rrieges, welche ber Ilias vorangeben, in einem umfangreichen

**42**\*

Epos (Kénqua) zusammentagne; höbere Ginbeit ging biefem Gerichte al. eine reiche Fülle merbiiden Groffes batte ber Dichter in bem immerbin mäßigen Raume von eilf Buchern zusammengerrängt und babet noch manches Fernhegende in Episoden eingeflochten; es mar ücherlich por Allem das nonlide Imerene, welches grave vielem Bevichte besonderen und nachhalngen Beifall erwart, obwol and die Darkellung leicht, gewandt unt übegend ericheint. Die Schisfiale und Abeniener ber helben auf ber Rudfabre von Troja ergabler Agias von Trigen in ben Noora, mabrent Engammen ven Amere in der Telegonie die Ormee forriegue. Diese Induer haben, wenignens die alteren, nich an die vollsmäßige Sage gehalten unt aus bem Bolle geidepft, aber natürlich nicht ohne im Einzelnen die Ueberlieferung mehr ober minder frei umangenalten. Insbesondere haben ne riels fach Menive, die bei Homer nur angedeuter und, weiter ausgeführt und in belbuandiger Beibe entwickelt. Irrig aber in die Annan der Alexandrinischen Armifer, die, weil fie ven bem felbuanbigen leben ber Sage feine Abnung mehr batten, Alles, worin die Arklifer von homer alweiden, als willfurlide Eruntung treier jungeren Dichter betrachten. Charafterikisch ist bie henneigung zur Ao Berion, somie eine gewine Boeliebe fur bas Bunberbare, wie sie überall materen Zerten eigen ist, wie denn überhanne die veranderte Denf : unt Sinnedweise einer inngeren Zeit in ben ipariam erhaltenen Reiten beier Epen fic deutlich funt gibt. Sinuchtlich des poetischen Bermogens fanden gewiß bedeutente Berichiebenbeiten amiiden ben Einzelnen fan, mabrent ber Gerl im Gangen und Großen ud piemlich treu an bas altere Bortile bids

Rachk dem troffden baben biefe Dichter nich ver Allem mit bem thebanischen Sagenfreise beidarigt. Bon den beiden Geerfahrten der Argiver gegen Theben gab es gewiß icon langit Gelbenlieber: ben Zoniern lagen biefe Erinnerungen besonders nabe, ba nicht nur Rabmeer, sondern auch jablreiche Peloponnener nich den ienischen Ankerelungen angeschlessen batten. Da unternahm ein Didter mit homer, bem Berfaffer ber Mias, in die Schranken zu treien, indem er den Ariez der Sieben gegen Theben in einem großen quiammenbangenden Epos (Ogsais) bebandelte. Diefe Thebris scheint vorzugeweise einen alterthümlichen Charafter gebabt zu baben; ties war allerbings im Geine ber Sage selbst begründer, immer aber geborre bas Gericht zu ben alteften unt vorzüglichnen, wenn es auch idmertich an die funftrolle Composition der Rias oder Dronee berauteichte. Eine Ferriegung tiefes Epos maren bie Epigonen, Die Mande, wie es ideint, bem Antimadus von Tece beilegten. Die Alfmaenie mich im Beift und Zon von ber Beife ber alten Grifer. welche bie foflischen Dichter sonnt sentbieben, bedeutent ab; foun ideiat aber grate biet Eres im Alterthume ein gewiffes Anieben genoffen zu baben. Die Ringeicidite ber thebanischen Rampfe bebandete Rinathen in der Debipodie. Beboch beschrinft fich die Ibling. feit ber ionischen Schule nicht auf biese beiben bewer-

zugnen Sagenfreife. Die allefte Generinge berühre bem Arrmibier Eumelus beilegen. Das Spos von Dedalias Ereberung (Gignalar alanter) gebert ben Sagenfreite bes Gerafies an 30). Es war Dies fichar Lid eines ber alleiten Gericher, welches gewöhnlich ben Areephries von Samos jugeichrieben murbe; von feinen Rachfommen foll Erlurg bie homerichen Geriche fennen gelernt unt nach bem Belemonnes gebracht baben; unt es in wol beutbar, bas Abapinden and jenem Go schlechte, was noch wärer zur Zeit des Punbageres blither, quern bie homeriiden Genidue nach Sparn traducu. Cleidralls aus dem Sagenfreite des heraftet war, wie es icheint, ber Carf ber Dinvas bes Pretifus von Bhofan emichm, the Beider für ibentich mir ber Phofais bes Thentribes batt, über bie wir mots Genaueres miffen. Die Danais, rielleicht ein piemlich junges Gericht, gehört bem argivischen Sagenfreife an. Unffar in, welche Seellung Aerfops wa Miles ernnahm, ber als Rival bet henor bezeichnet mit: tie Armifer maren daher zweifelhaft, welchem von beiben Dichtern ber Megimins gehone. Raupafria, ein geneulogisches Epos, welches eine genone Achalichien mit den Heinenschen Gerachten (Ause-Loyal poremier unt Hoien haue, icheinen Einige ben Aerfere beigelegt zu haben, matrent Andere ben Karfinne von Raurafine ale ben eigenflichen Berfager anichen.

Das Charafterikische aller weier Dicker ift, das üe darauf ausgeben, die mothischen Begebenheiten in ibrem gangen Berlaufe barzunellen; bas ünffliche Intereffe betricht vor, jene Anni ber Concentration, Die weir an den beiden Gemerichen Eren bewundern, gehr ihnen al-Unt wenn and nicht allen tieben Gerichten tie boben Einbeit in dem Grade gesehlt haben mag, wie ber inpriiden Rias, is sireben üt doch alle mehr ober minder int Bein unt Brein, unt jenes bramatische Imerene, welches in ie bebem Maje den homeriichen October eigen ift, bat Keiner in beiem Grade ju ertrichen vernanden. Raturlich war das Talent biefer Didner, ber pretride Berth ber einzelnen Gren gar veridricten; aber man barf nicht fo gering, wie oft geschiebt, ron ibren Bertrienden benfen. Thariade in, bag bie meiften terfer Gerecher Jahrbunderer lang allgemein verbreitet unt ber Nation früher micht minter werth und lieb maren ale Itias unt Deoffer. Eben bas Unieben. welches tiefe Dichenngen inegefammt mit Bug und Redt genenen, bat recingtmeile bemitt, bas grabe ber treifde unt thebanife Areis eine allgemeine nationale Bebentung gewinnen, wie nicht leicht ein anderer Bweig ber gefechiiden Gelbenfage. Bur bie Lorifer und Eragifer woren ter Reife eine reiche guntgrube Daffenten Geeffes. Die belbente Ennit bat lange Beit bindurch mit fichtlicher Berliebe grate an tiefe Didmingen

<sup>(66)</sup> Mit Unricht bat Mobiler mit burfem Getrabte bie Geraclen bet Andelen for neren feineren for mehrten.

sich angeschlossen. Zahlreiche Sprüchwörter und Gnomen, die aus den Kyklifern stammen, beweisen am besten, wie diese Epen allgemein und in den weitesten Kreisen gekannt waren. Wenn die Werke jener Dichter später so sehr zurücktreten und frühzeitig in Bergessenheit gerathen, so ist dies vorzugsweise aus dem befangenen Urtheil der Alexandrinischen Kritiker zu erklären.

Befiod und feine Schule. Die Birfung bes Homerischen Epos beschränkt fich nicht auf Jonien, sonbern balb brachten fahrenbe Sanger bie neue Gelbenbichtung nach Griechenland. Der Eindruck muß mächtig gewesen sein, da alsbald das delphische Orakel den Ton des ionischen Epos sich aneignete. Nachdem die große Bölkerbewegung sich beruhigt hatte, nachdem allmählich wieber geordnete Buftande in Griechenland gegrundet waren, mochte auch die Luft am Ergablen ber Sagen, bie ben Bellenen von Saus aus eigen mar, neu belebt werben, und bie Freude am Gefange wieder erwachen. Die Somerische Boefte fand baber überall empfängliche Gemuther; willig nahm man die neue vollendete Runftform auf und vertauschte die altgewohnte heimische Beise mit frember Rebe. Bor Allem betheiligt sich an ber Bflege ber epischen Dichtung Bootien, eine Landschaft, welche fich einer reichen Geschichte in ferner Borzeit ruhmen burfte. Bei ber letten großen Banberung hatte ber Stamm ber ablischen Booter, die früher in Theffalien bei Urne ihre Wohnsige hatten, Befit vom Lanbe ergriffen. Die früheren Bewohner manberten gum Theil aus, namentlich nach ben ionischen Colonien; aber viele blieben im Lande zurud. Diese alten Bewohner gehörten zum großen Theil, namentlich in den südlichen Landestheilen, dem ionischen Stamme an. Der böotische Dialett felbst beweift beutlich, wie die Bevolkerung aus zwiespaltigen Elementen fich gebildet hat; benn er ift ein gemischter Dialett, dolifch mit ionischer Farbung. Die alten Booter barf man nicht nach ben nicht einmal gang unparteifchen Schilderungen ber Spateren beurtheilen. Zwar etwas Schwerfalliges haftete ihnen wol alle Zeit an; auch bie Reigung ju finnlichem Genuffe, sowie einen gewiffen Sang jur Tragheit lagt icon Beflob bei feinen Stammgenoffen erfennen; aber bie Boter waren kein stumpstinniges, dem Höhrern abgewandtes ober der Belehrung unzugängliches Bolt; mit Liebe und Rietät hing basselbe an den alten Erinnerungen der Borzeit; Poeste war demselben gewiß nicht fremd, da wir seit Alters in Böotien den Musendienst antressen. Die Somerifchen Gefange fanden baber auch hier gunftige Aufnahme; balb nimmt nian thatigen Antheil. Allein fo lodend auch bie Bersuchung fein mochte, mit ben ionischen Dichtern fich in einen Wettstreit einzulaffen, so geht doch die Boeffe, die jest wieder in die alte Beimath jurudgefehrt ift, ihren eigenen Weg und ftedt fich ein bescheibeneres Biel. Diesen neuen Charafter, ben bie epische Dichtung im eigentlichen Griechenland annimmt, nehmen wir überall in beutlichen Zugen in ben Poesten bee Besiod und seiner Nachfolger mahr.

Befiod ift ein Gefammtname fur Leiftungen, Die, obwol im Gungen gleichen Charaftere, boch wieber gar

verschiedenartig sind, verschiedenen Berfaffern und Zeiten angehören. Daß Befied der erfte mar, ber ben Anftog ju biefer Entwidelung ber epischen Boefie in Bootien gab, ift nicht zu erweisen; aber er ist ber bebeutenbste Bertreter bieser Richtung: Andere gingen ihm zur Seite und folgten; allein sein Name verdunkelte wie ber bes homer bas Andenken berfelben. Ueber feine Lebensver-haltniffe gibt uns ber Berfaffer bes Spruchgebichtes "Εργα καί 'Ημέραι selbst einigermaßen Aufschluß. Seine Familie stammt aus bem ablischen Kyme in Kleinasien; von bort ift ber Bater nach Bootien eingewandert und hat fich in Astra am Belikon im Gebiet von Thespia niedergelaffen; hier hat ber Dichter feine "Werke und Tage" verfaßt. Aber über Die Beit, welcher Befiod angehört, find wir burchaus im Ungewiffen; bald foll er alter ale homer, balb ein Zeitgenoffe bee ionischen Dichtere, bann wieder um mehrere Menschenalter junger fein. Wenn Berobot beibe Dichter fur gleichzeitig erflart, so ift dies eigentlich die herrschende Anficht ber alteren Beit. Unbefummert um Chronologie, brachte man die beiben großen Meifter bes epischen Gefanges in ein unmittelbares perfonliches Berhaltniß, fo gut wie man ja auch spater in helleren Zeiten Anafreon um bie Liebe ber Sappho werben lagt, und mas fonft in das Gebiet der literarhistorischen Fabelei gehört. 3wischen zwei gleichzeitig bluhenben Sangerschulen konnten Berührungen nicht ausbleiben, namentlich die feit Alters üblichen Sangerfampfe gaben zu Rivalitat Anlag. Sier mögen nicht felten Rhapfoben ber bootischen und ber ionischen Schule einauber gegenüber gestanden haben. Ein intereffantes Dentmal find die beiben Symnen auf Apollo, die ben verschiedenen Beift diefer Schulen febr gut barftellen. Naturlich mußte ber Sanger aus Bellas, der dem blinden Dichter von Chios bei der Festverfamms lung ju Delos im Bettfampfe gegenübertrat, Sefiod felbft fein, ber feine Kraft mit homer, bem Saupte ber tonischen Schule, maß. Da ferner ber Dichter ber Werke und Tage felbft ergablt, er fei einmal nach Chalfis hinubergefahren und habe bei ber Leichenfeier bes Amphidamas im Gesange ben Sieg bavongetragen, so mußte er auch bort mit Homer zusammengetroffen sein. Auf Diesen Sangerkampf in Chaltis bezieht sich bas höchst mertwürdige Gebicht, welches uns freilich nur fragmentarisch erhalten ift in ber fleinen Prosaschrift Αγών Όμήρου καί Ησιόδου aus der römischen Kaisergeit, die aber aus guten und alten Duellen icopft. Diefes Gedicht murbe, wie es fceint, dem Lesches beigelegt, mas gar nicht unglaubmurbig fein burfte; jeben- falls ift baffelbe von einem ionischen Dichter verfaßt in einer Zeit, wo die Schule des Heftod fich besonderer Gunft erfreute und von Manchen ber ionischen vorge= jogen wurde. Es ift wol bentbar, bag grade Lesches, eigentlich ber lette namhafte Dichter unter ben Ryflifern, biefes Borurtheil ju befampfen fuchte; er benutte ju biefem Zwede eben bie Boltofage von bem Wettfampfe bes homer und hefiod und dem verfehrten Urtheil des Preierichtere Paneibes, um ju zeigen, wie irrig jene Unficht ber Zeitgenoffen fei. Daber ift homer in biefem

Bebichte bem Seftob gegenüber überall im Bortheil, muß aber nichtsbestoweniger unterliegen. Grade biefes Bebicht war allgemein befannt; in Attifa wurde es in ben Schulen auswendig gelernt, und fo ift es gang erflarlich, daß man lange Zeit hindurch die beiden großen Dichter als unmittelbare Zeitgenoffen betrachtete. Inbeffen fowie man mit einiger Kritik die Ueberlieferung prufte und die homerische Boefie mit der hefiodischen gusammenhielt, erfannte man bald, bag hefiod ber jungere Dichter sein muffe. Daß die neue Form des Epos nicht in bem dolifchen Bootien, fondern nur in ben ionischen Riederlaffungen an der affatischen Rufte aufgesommen sein tann, ift flar. Der originale Dichters geift bes Somer ift ber Gesengeber ber epischen Boefie; Sefiod hat diefe neue Form, die er vollkommen ausgebildet und fertig vorfand, fich nur angeeignet und in feiner Beife angewandt. Allein wie lebhaft man fich auch den Berkehr zwischen den Colonien und der alten Beimath vorftellen mag, immerhin mußte einige Beit vergeben, ehe burch wandernde Sanger die neuen Delbenlieber in Bootien befannt wurden und auch bort ben Anttof zur Ernenerung der Poefie gaben. Daß nicht etwa burch hefiod numittelbar die homerische Runk nach Griechenland verpflanzt wurde, deutet er felbft an; es fieht auch gar nicht fo aus, als wenn Defiod ber erfte war, ber in jener Begend fich mit Erfolg ber Pflege bes Gesanges widmete; daber tann hefiod auch nicht einmal ale ein jungerer Zeitgenoffe bes homer betrachtet werben. Benn jedoch die Reueren Sefiod's Beitalter bebeutend unter homer herabsehen, so find die Grunde, welche man gewöhnlich dafür anführt, von leiner rechten Beweistraft. Ran beruft fich darauf, daß im Sprachgebrauche und in der Sylbenmeffung Manches von der Rorm der homerischen Boefie abweicht; aber ber Dialett des hefiod tragt eben eine gewiffe locale Farbung an fich; außerbem ichidte fich Manches fur ben Con besonbere bes bibaltischen Cpos, was ber ionische Dichter mit guter Abficht verschmahte. Ebenso nehmen wir in ben mythologischen Borftellungen wie in ben religios fittlichen Anschauungen manches Abweichenbe mahr; aber wenn fich bei Befiod ber Beifterglaube findet, ben homer nicht zu fennen scheint, fo folgt barans feineswegs, bag jener Blaube erft in ben Beiten nach Homer aufgekommen sei; er ift uralt, man fieht ja deutlich, wie Sefiod felbft nur bunfle Erinnerungen bewahrt hat. Ebenso wenig darf man fich auf die Berschiedenheit ber politischen und burgerlichen Buftanbe berufen; benn Sefiod ichildert feine Zeit und unmittelbare Umgebung, Somer einen alteren Culturguftanb. Roch mislicher ift es, wenn man auf bie erweiterten geographis schen Renniniffe Gewicht legt, welche die Befiodischen Dichtungen verrathen follen und babei gang überfieht, baß die Gebichte, welche Befiod's Ramen tragen, febr verschiedenen Beiten angehoren.

Die Alerandriner seten Bestod gewöhnlich einige Menschenalter nach Somer, und diese Annahme ift jebenfalls bester gerechtsertigt als die Combinationen ber neueren Sistorifer, welche Bestod viel zu tief herab-

bruden, wie Grote 37), ber die hefiobischen Zoya furz nach 700, also fast in die Zeit des Archilochus und Simonibes von Amorgos verfest. Richt fo weit geht Dunder, der daffelbe Spruchgebicht mit unguläffigen Grunden 29 ber erften Salfte bes 8. Jahrh. juweift, mahrend er bie Theogonie und die Hoice in die zweite Salfte bes 7. Jahrh. verlegt und den letten Abichluß biefer Bebichte ungefahr um bas 3ahr 630 anfest, hanptfachlich mit Rudficht auf geographische und mythologische Eingelnheiten. Allein abgefehen bavon, bas fich bie allmabliche Erweiterung ber geographischen und mythischen Renntniffe ber Bellenen gar nicht jo genan mit unfern Gilfomitteln bestimmen last, gehoren biefe Ginzeluheiten felbit entweber ben beiben betreffenben Gebichten gar nicht an, ober find offenbar erft von fpaterer Sand eine geschoben. Befied und seine Poeffe muß bober binauf reichen. Benn Lesches wirflich ber Berfuffer bes Bebichtes vom Sangerfampfe ju Chalfis ift, fo fonnte er unmöglich den hefiob, der ju nach jener Anficht ein Beitgenoffe bes Archilochus, ober boch nicht viel alter fein wurde, mit homer in Berbindung bringen. Rur einen Dichter, der im damaligen Bolfsglauben ju ben alteften Bertretern ber epischen Poefie geborte, ber einen Ansgangepunft ber Entwidelung ber Runk barftellt, burfte man in biefer Beife bem homer als Rivalen gegenüberftellen. Gang entscheibend aber ift, bag Cumelus von Rorinth nach volltommen geficherter Ueberlieferung bem Ende biefer erften Beriode angehort. Seine Thatigfeit fällt ungefähr um DL 10, und zwar ift er nicht nur Spiler, fondern bichtet auch Brofodien. Rach ber Combination ber Reneren ware Befiod junger als Cumelus, ober bochkens ein Beitgenoffe bes forinthifden Dichters; bamit wurte aber bas richtige Berhaltnis vollig umgefehrt; es wurde bann nicht mehr Befiob, fonbern Enmelus an die Spipe biefer Richtung treten, wahrenb boch ber forintbische Dichter offenbar ben Spuren ber boots fchen Epifer nachgeht. Auch bas Berbaltnis ber Lyrifer in ber folgenben Beriobe, inebefonbere bes Alfman unb Steficorus ju ber Befiodifden Boefie, fpricht beutlich bafür, bag bamals ber Rachlag biefer Schule im Bangen und Großen abgeschloffen vorlag. Bir muffen baber festhalten, daß diefe Schule in Bootien und im eigentlichen Griechenland gleichzeitig mit ben Bestrebungen ber jungeren ionischen Dichter, ber Roflifer, blubte, und so

<sup>37)</sup> Thi. I. S. 59 b. tentich. Uebers. 38) III, 288 not. 2. Aufl. Dunder fagt, bas Gebicht bes hesiob beweise, baf bas mals in ben bootischen Städten die fönigliche herrschaft sich noch in voller Geltung befunden habe; ber Kall bes Königthums in Abeben und den übrigen Städten muffe bald nachher um die Mitte bes 8. Jahrh. ersolgt sein, da Philolaus im Jahre 725 die aristor fratische Berfassung Tebens geordnet habe. Allein dies Gedicht beweit vielmehr, daß in Abespia (nicht in Astra, denn diefer Ort hatte niemals ein selbständiges Gemeinwesen) das aristofratische Regiment schon vollständig ausgedildet war; in Theben aber ward das Königthum bereits zur Zeit der letzten großen Bollerwanderung nach dem Tode des Kanthus abgeschaft, und so wird die sonigliche Gerfschaft auch in den übrigen Städten Bootiens nicht mehr lange bestanden haben. Ran sieht also, wie auf diesem Bege sich die Beit jenes Gedicktes nicht ermitteln läst.

gehört Hesiod jedenfalls der Zeit vor den Olympiaden an. Ob seine Thatigkeit mehr in die zweite Halfte des 9., oder in den Ansang des 8. Jahrh. sällt, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Die Bestodische Boefte ift in Griechenland felbft entftanden und zeigt eben baber, obwol einer jungeren Beit angehörend, boch in mancher Beziehung einen mehr alterthumlichen Charafter. Das ionische Epos geht nicht barauf aus, ben überlieferten Stoff einfach wieberzugeben, fonbern biefer wird mehr ober minber frei, nach ben Befeben ber Runft gestaltet, obwol feiner ber Jungeren bas homerische Borbild erreichte; bie Runft wird hier mehr und mehr ein freies Spiel, welches nicht felten mit ber leberlieferung ziemlich willfurlich fchaltet. In Hellas, wo man an ber alten Ueberlieferung treulich festhielt, mochte man die ehrwurdigen Bestalten ber Sage in bem neuen glangenben Gewande oft faum wieber erkennen, war boch bem Spartaner in seiner berben Beise bunglodeir so viel als verdeodai. Daber gewinnt auch bie epische Boefie im eigentlichen Griechenland einen gang anderen Charafter. Seftod, von dem biefe neue Richtung offenbar vorzugeweise ausgeht, tritt in bewußte Opposition zu ber Beise ber ionischen Epifer. 3mar bie außere Form hat er von jenen entlehnt, aber sonft zeigt fich ein vielfach veranderter Beift, ein entschieden ernfter Sinn tritt und entgegen. Auch Bestod und seine Benoffen behandeln vorzugeweise mythische Stoffe; aber fie gehen nicht barauf aus, die sagenhafte Ueberlieferung frei zu gestalten, sondern sie versuchen die reiche Fulle ber Sagen, wie sie überliefert sind und im Gedachtnisse bes Bolfes lebten, ju fammeln, ju ordnen und übersichtlich barzustellen; ber Mythus ift ihnen gleich einer historischen Thatsache; bes Gegensages zwischen indivi-bueller Dichtung und Wahrheit ift man fich wohl bewußt, und eben biefes Bewußtsein ift es vor Allem, was die beiden Schulen von einander scheidet. Indem man auf bie Fulle und Breite ber epischen Darftellung verzichtet, fehlt hier das reiche volle leben, bas wir in ben homerischen Gebichten antreffen; mabrend im Somerifchen Epos die Belden handelnd auftreten und lebensvolle Charaftere vorgeführt werden, werden und hier oft bloße Ramen geboten; und wenn auch ber Dichter bemuht war, burch einzelne ausgeführte Schilberungen Die Trodenheit des Bortrage zu beleben, fehlt boch viel an einer anschaulichen Ergablung. Daneben gab es jedoch einzelne Dichter, Die fich mehr ber homerischen Beise naherten, wie man namentlich aus bem Schilbe bes herafles erkennt. heftob ift aber auch ber unmittelbaren Gegenwart zugewandt; in ben Spruchgebichten zeigt sich ber weltkundige Mann, ber ebenfo die genaueste Runde ber Borgeit wie einen reichen Schat von Lebenserfahrungen fich erworben bat.

Die Werke und Tage ("Eopa nal Hukoai) werben ganz allgemein bem Hessod zuerkannt. Die Persönliche feit bes Dichters tritt hier überall hervor, wie ja auch ber Anlaß ein persönlicher war, bas Misverhältniß zu seinem Bruder Perses, der nach des Baters Tode bei ber Erbtheilung mit dem Dichter sich entzweit hatte und

spater Anlaß zu neuem 3wifte suchte. Spotte und Schmahlieber maren in Griechenland feit Alters gewiß ebenfo üblich und beliebt wie Loblieber; Die Griechen befaßen nicht nur feine Beobachtungsgabe, fondern auch eine scharfe Zunge. Bei Hestod aber führte die Rüge jum Lehrhaften. Die Griechen hatten einen reichen Schat alter Spruchweisheit, die auf alle Berhaltnisse bes Lebens sich erstreckte. Allgemeine Erfahrungen und Regeln waren furz und bunbig jufammengefaßt, wie bies bie Beife bes Bolfes ift, was nicht viel Borte liebt; haufta in bilblicher Rebe und in ber Form bes beliebten Spruchverfes: bann mar bie Regel besto wirksamer und haftete leicht im Gedachtniß. Schon langft mochten die Rhapfoben bei ihren poetischen Wettkampfen sich in solcher Spruchweisheit versucht haben. Da lag es nahe, daß ein Mann von flar verftanbigem Beifte wie Sefiob ben Bersuch machte, solche vereinzelte Spruche und Lebensregeln ju einem größeren Gangen ju verbinben. So entsteht neben bem genealogischen Epos die gnomische Dichtung. Für die Griechen hatte bieselbe besondere Bebeutung. Andere Bolfer besitzen religiose Urkunden, bie zugleich eine Rorm für bas fittliche Leben enthalten; bie Griechen hatten Richts ber Art. Da boten jene alten Spruche, Die von ben Melteren ben Jungeren überliefert wurden, Ersab, und baher wird diese gnomische Boefie bald Gemeingut ber gangen Ration; benn ber Dichter ift ja bei ben Griechen lange Zeit ber Lehrer bes Bolfes; bice gibt seinem Berufe eine gang besondere Beibe. Grabe in Zeiten, wo in der politischen Entwickelung einer Nation ein bedeutender Umschwung eintritt, wo man mit ber Bergangenheit bricht und bie alten Banbe fich lofen, empfindet man am meiften bas Bedurfniß, bas sittliche Gefühl im Bolfe ju fraftigen, wie eben jest, wo nicht ohne Erschütterung in ben meiften hellenis ichen Staaten ber Uebergang von bem alten patriarchalis ichen Ronigthume jur Ariftofratie fich vollzogen hatte; ba galt es vor Allem im Bolfeleben eine fruftige gefunde Moral zu entwickeln und zu pflegen. Schon in ber Douffee, noch mehr wol bei ben Ryflifern, macht fich bas Gnomische entschieden geltend, bei Besiod tritt es gang unvermittelt hervor. Dag bas Bebicht in gewiffe Abschnitte fich gliebert, Die nur lofe zusammen-hangen, barf nicht befremben; wie ber Sanger, ber bie Belbenthaten ber Borgeit schilberte, öfter innehielt, und wenn ihn ber Beifall ber Buhorer ermunterte, von Reuem begann, ober bas frühere Lied fortfeste, fo verfuhr auch ber Sanger, ber ein Rugelieb vortrug. Auch hier ift übrigens manches Frembartige eingebrungen; ber lette Theil ('Hueqau) ift ein Anhang, ber bem ursprunglichen Gedichte Richts angeht. Und auch fonst fehlt es nicht an spateren Bufapen, wie an leberarbeitungen, bie jum Theil mit ber alteren Faffung nicht eben geschickt versichmolzen find. Anderwarts ift ber überlieferte Tert arg gerruttet; es fieht fo aus, ale wenn auch hier, wie bei Homer, bas Gebicht burch offenbare Luden entftellt war, bie man spater, so gut es geben wollte, auszufüllen versuchte. Aber in vielen Fallen geht bie Rritif ber Reueren viel zu weit, indem fie Partien, die gang tabel-

los find, einer vorgefaßten Meinung zu Liebe in fleinlicher Beife analysirt, wie z. B. die Paretbase von den Beltaltern. Die alte volkomäßige Borftellung, welche ber Dichter vorfand, fannte allerdings nur vier Beltalter, die nach ben vier Metallen benannt maren, um eben die absteigende Stufenfolge ju bezeichnen. Mit Diefer Auffaffung der Geschichte der Menscheit wollte jedoch die Erinnerung an die glanzende Heroenzeit nicht stimmen. Befiod konnte biefe nicht mit Stillschweigen übergehen; er fügt fie baher ale viertes Zeitalter ein; baburch wird freilich ber gleichmäßige Berlauf gestört, allein hiftorisch ift bies Verfahren wohl berechtigt. Sonst ist die Darstellung anspruchslos und einfach, ja zuweilen troden; etwas Ruchternes, klar Berständiges tritt überall hervor; geht doch die Poesie des Hesiod nicht auf ein freies Spiel der Phantaste aus, sondern es ift bem Dichter vor Allem um Bahrheit zu thun. Dabei ift übrigens ein gewiffer humor, wie er überhaupt ben Bootern eigen gewefen zu fein scheint, nicht zu verkennen, wie auch fonft Bieles in biefem Bebichte an ben volksmäßigen Ton erinnert, mabrend in der Theogonie bie aphoristische Beise ber alteren Lieder noch öfter burchblidt. Aber zuweilen fließt auch in diefem Spruchgedichte bes hestod ber Strom bes Liebes reicher, wie wenn ber Dichter aus eigener Erfahrung bie Leiben bes harten bootischen Winters schildert, eine der gelungenften Bartien des Gedichtes, welche die neuere Rritif mit gang unzulänglichen Grunden angefochten bat.

Theogonie. Die alten Rritifer haben, fo viel wir wiffen, niemals die allgemeine lleberlieferung, welche biefes Gebicht bem Berfaffer ber Berte und Tage beilegte, angefochten. Daß die Beriegeten am Belifon die Theogonie bem Befiod absprachen, hat nicht viel ju bebeuten; bas Bedicht mochte in irgend einem Bunfte mit ber Localfage in Theopia im Wiberfpruche fteben; bies genügte gu jener Berdachtigung. Die Reueren find meift ebenfalls geneigt, ben Dichter ber Theogonie von bem Berfaffer Des Spruchgebichtes zu trennen, und es ift nicht zu leugnen, bag erhebliche Differenzen zwischen beiben Bebichten fich finden. Indeffen laffen biefe aus ber völlig verschiebenen Ratur biefer Boeften fich genugenb erflaren, und bes Gemeinsamen ift boch wieder fo viel, baß es recht wohl bentbar erscheint, baß Beflob, nach. bem er im Beginn bes Mannesalters fein Spruchgebicht verfaßt hatte, fpater als gereifter Mann, ober an ber Schwelle bes Greifenalters bie Theogonic bichtete 29). In fo manchem Liebe mochte er bie Sagen ber Borgelt ergahlt ober ber Gegenwart ihr eigenes Bild vorgehalten haben; ba entschloß fich ber Dichter, noch einen Schilt weiter zu gehen und bie ehrwurdige Gottersage zusammen gu faffen. Db icon vor Befiod ein anderer Dichter an Diefe Aufgabe fich gewagt batte, ftebt babin, wol aber mag Befiod alte Bomnen, Refte ber frubgeitig unter-

gegangenen hieratischen Boefie, benugt haben 40). Dit gewissenhafter Strenge geht ber Dichter barauf aus, bie lleberlieferung, wie fie ihm vorlag, wiederzugeben; er ift weit bavon entfernt, ein selbstandiges System ber alten Botterfage aufzustellen, Wiberfpruche auszugleichen, Luden ju ergangen, ober ben verschiedenartigen Bestandtheilen eine gewiffe gleichmäßige Farbung ju geben. Der Sinn ber alten Ueberlieferung war bem Berfaffer ber Theogonie oft selbst nicht flar, wie z. B. Eros, der als weltbib benber Geift an der Spige ber Rosmogonie stand, bei Befiod ein bloger Rame ohne Bedeutung ift. Es gab im Alterthume offenbar mehrere abweichenbe Bearbei tungen ber Theogonie; die unfrige ift aus verschiebenen jusammengesett, und baraus erflart fich jum Theil bas Fragmentarifche, fowie ber abweichende Zon ber Darftellung. Fruhzeitig mag man ben Berfuch gemacht haben, die verschiebenen Recensionen zu verschmelzen; ihren Abschluß erhielten biefe Bemuhungen durch Onomafritus; fein Text fant allgemeine Anerkennung, wenn gleich altere Recensionen sich baneben noch langere Zeit behaupteten. Schömann's Ansicht, die Theogonie gebore erft der Zeit des Pififtratus an, fie fei verfaßt, um als Einleitung jum Ratalog ju bienen, weil ber Schluß unserer Theogonie auf Dieses Gebicht hinweift, ift entschleben unhaltbar; mit bem gleichen Rechte fonnte man behaupten, die Ilias fei spater als die Aethiopis, die Douffee nach den Roften des Agias verfaßt. Auch mare ein solcher Betrug, felbst wenn er eine Zeit lang bie Gemuther berudte, gewiß nicht unentbedt geblieben; bie Hestodische Theogonie murbe sehr bald bemfelben Schickfale verfallen fein, wie die apofruphen Bedichte bes Orpheus und Anderer. Ueberhaupt mar jener naive treuherzige Ton, ber auch hier im Gangen herrscht, einer spateren Beit unerreichbar. Gin Dichter aus ber Beit bes Bisiftratus wurde die Theogonie nach gang anderen Ibeen und Befichtspunften, viel mehr in Form eines geschloffenen Systems bearbeitet haben. Und Xenophanes. wenn er seine Bolemit gegen die anthropomorphischen Borftellungen von ben Gottern bei homer und hefiob richtet, hat ja vor Allem die Theogonie im Auge. Wie sondere gunftig; gleich bas umfangreiche Broomium liegt une in vielfich gerrutteter lieberlieferung vor; verfolebene Beurbeitungen find ungefdidt mit einanber versibmolzen, obne baf es gelingen burfte, sie wieber wollig zu sonbern. Aber es bleibt ein echter Kern, unb Amut fant bue urfprungliche Prodmium mit bem nachfolgenhon Weblibte in enger Beziehung; es ift ein gludliber Webante, bad ber Berfaffer ber Theogenie fein

<sup>39)</sup> Wenn 3. B. die Prometheusjage in beiben Webicten, und zwar zum Theil in abweichender Abeije behandelt mith, ju fulgt baraus noch gar Richts für die Berfchisbendett ber Berfaffer, und in bem Grundgebaufen ftimmen beibe Erzahlungen vollkommen aberein.

<sup>411)</sup> Faber flammt j. B. auch die Sitte, bei Aufgahlungen in bet Meuel vier Mamen in einem Berfe zusammenzustellen, offenbar eine things foum, die ofter auch variirt wird, indem zwei Namen jeber mit einem Belworte belleidet, oder auch drei Namen mit einem Beimurte den Uers fallen.

Gebicht mit einem Liebe jum Preis ber Mufen eröffnet und babei feine Beihe jum Dichter schildert; ber Schein bes Wunderbaren verschwindet übrigens, ba Befiod biefen Borgang ale ein Traumgeficht barftellt. Bezeichs nend ift auch hier, bag ber Dichter fich felbft nennt; man erkennt hier wie auch anderwarts bas allmähliche hervortreten ber Individualität. Andere Bartien bes Gebichtes find von fpaterer hand hinzugefügt; fo befrembet por Allem bie ausführliche Schilberung ber hefate; man hat baher angenommen, Onomafritus ober einer feiner Benoffen habe biefes Stud eingeschoben. Aber Onomafritus, wenn er auch hier und ba einen einzelnen Bers abanderte ober zusepte, fonnte unmöglich wagen, in ein Gebicht, mas Jedermann befannt und zugänglich war, eine fo bedeutenbe Partie einzuschalten: ein folder Betrug mare fofort entbedt morben; auch hatten bie Orphifer, wenn fie überhaupt beabfichtigt hatten, die Theogonie in ihrem Intereffe ju erweitern, Anderes, was ihnen weit mehr am Herzen liegen mußte, als der Cultus der Hefate. Dieser Abschnitt ist schon in früherer Zeit in einer Stadt, welche jene Göttin befonders in Ehren hielt, hinzugefügt, wahrscheinlich in Orchomenos, einem alten Sige Hestodischer Poesie. Wie bei ben Somerischen Gebichten, so lagt fich auch hier bie echte ursprungliche Bestalt nicht mehr herstellen; aber bie Rritif ber neuen Chorizonten geht auch hier weit über bas Biel binaus.

Außer bem Spruchgedichte und ber Theogonie ift und unter Hesiod's Namen noch ein brittes Gedicht vollftanbig erhalten, ber Schild bes Berafles ('Aonls Hoandeous), ein sehr mittelmäßiges Gedicht, welches nach ber alteren Beife, die fich fortwährend behauptete, ein einzelnes Abenteuer aus bem Sagenfreise bes Berafles ergahlt; aber ber größere Theil ift ber Befdreibung ber Bildwerke gewidmet, mit benen ber Schild verziert war. In einem großen zusammenhangenden Epos, mas Digreffionen nicht verfchmaht, tann man fich eine fo ausführliche Schilberung gefallen lassen; hier aber entsteht ein augenfälliges Misverhaltniß, und noch dazu ist die Beschreibung des Schildes selbst eine ziemlich geistlose Nachahmung der bekannten Homerischen Schilberung der Rüftung des Achilles. In alter Zeit galt dieses Gedicht nichtsbestoweniger als ein Wert des Hesiod, bis der Grammatifer Ariftophanes, jeboch nicht ohne Wiberfpruch anderer Kritifer, fich gegen die Echtheit erflarte. Bon bem eigenthumlichen Geifte ber Befiobifchen Boefie, fo weit wir benfelben tennen, ift hier Richts mahrzunehmen; es gehört fichtlich einer jungeren Zeit an, wo man von ber Strenge ber alten Stylarten nachließ und ein mehr efleftisches Berfahren anwandte. Doch barf man bas Bebicht auch nicht zu weit herabbruden; es fallt jebenfalls in die Beit vor Bifander und Stefichorus.

Hefiod mag ein fruchtbarer Dichter gewesen sein; gewiß hat er außer ben erhaltenen Gebichten, die ohnes bies sehr mäßigen Umfanges find, noch manches andere Wert versaßt; aber sicher ift, daß unter Hestod's Rachslaß sich sehr viel fremdes Gut befand; auf ben berühmten Namen ward fast Alles übertragen, was jüngere Dichter

in ahnlichem Geifte verfaßt hatten. Als in spaterer Zeit Kritik geubt wurde, kam man meift über negative Urtheile nicht hinaus, und wir find nicht mehr im Stande, ein ficheres Urtheil ju fallen, ba von allen biefen Berten nur vereinzelte Bruchftude erhalten find. Es find genealogische Gedichte, sowie furzere epische Ergahlungen, bibaftische und Spruchgedichte. Unter biefen verloren gegangenen Poefien nehmen der Karaloyog yuvaixov und bie 'Holai bie erfte Stelle ein. Beibe waren für die folgenden Dichter eine unerschöpfliche Fundgrube ber Sagentunde; beibe Bedichte, ihrem Plane nach nahe verwandt, berührten öfter diefelbe Sage; ichon dies, noch mehr aber die Differenz, die eben in solchen Stellen hervortrat, spricht für Berschiedenheit der Berfaffer. Auch der Styl war abweichend; die Coen scheinen vor dem Katalog durch poetischen Schmuck der Darstellung sich ausgezeichnet zu haben. Den Katalog erfennt das Alterthum fast allgemein als ein Gedicht des Heftob an; die Abfaffung ber Coen will Muller erft nach ber Grundung von Aprene seben; indeffen scheint biefe Bermuthung unbegrundet. Abgesehen bavon, baß grade ein Gedicht biefer Art fehr leicht Bufape und Erweiterungen von spaterer Hand erhalten konnte, war wol die Sage von ber Nymphe Ryrene eine alttheffalifche. Dem Sagenfreise bes Herafles gehört die Sochgeit bee Renr (Khonog yauog) an. Die Ahnen bes borifchen Fürftengeschlechtes wurden im Aegimius befungen, welches Gebicht freilich Andere bem Milefier Die Delampobie fdilberte bie Rertops beilegen. Schidfale ber berühmteften Seherfamilien. Gin Spruchgedicht war Chiron (Χείρωνος υποδημαι), welches gang besonderes Ansehen genoß; ale Ginleitung mar eine epifch gehaltene Ergahlung vorausgeschickt, worin ber Dichter bie Jugenbjahre bes Achilles in ber Pflege bes Centauren Chiron fcilberte. Dagegen bie Gebichte über Bögelflug ('Opvedopavrela) und Aftronomie ('Acronoula) icheinen icon im Alterthume wenig Beachtung gefunden zu haben. Gin geographisches Lehrgebicht beruht nur auf einem misverftandenen Ausbruce bei Strabon ober vielmehr Ephorus. Unter ben Nachfol= gern des Sesiod ist hauptsächlich Eumelus zu nennen, um Dl. A., aus Korinth gebürtig, bem alten ebeln Geschlecht ber Bachiaben angehörend. Sein Hauptwerk, die Kooivoiana, enthielt die sagenhafte Urgeschichte feiner Baterftabt; Debea und die Argonautenfahrt nahmen barin eine hervorragenbe Stelle ein. Bon welcher Art biefes Gebicht mar, ertennt man am beften baraus, daß baffelbe fpater von fremder Sand in Profa aufgelöft wurde. Genealogifchen Inhalts waren auch bie Navnantina. Indessen war zweiselhaft, wer bieses Bebicht eigentlich verfaßt hatte; Ginige icheinen es bem Rertope von Milet jugeschrieben ju haben, von bem mar nicht recht weiß, ob er ber ionischen Schule angehört ober fich naher an Sestod anschloß; und gang berfelbe 3weifel findet hinsichtlich bes Kinathon von Lakonien ftatt, in beffen Gebichten, wenn fie auch gewöhnlich ju bem Rachlaß ber Ryflifer gerechnet wurben, boch bas genealogische Element febr entwidelt gewesen ju fein scheint.

M. Encyfl, b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

## 3meite Beriode

von Dl. X, 1 (740) bie Dl. LXX, 1 (500).

Der Anfang biefer Periode ist durch das erste Auftreten der lyrischen Poesie, die überhaupt diesen ganzen Zeitraum recht eigentlich beherrscht, klar und sicher bezeichnet. Richt so leicht ist es, den Endpunkt genau zu bestimmen; die Grenzen der zweiten und dritten Periode berühren sich vielsach, da grade in diesem Zeitpunkte sich die regste Thätigkeit zusammendrängt; indessen die höhere Ausbildung des Dramas, sowie die reiche und vielseitige Entwicklung der Prosaliteratur, dann der allmählich Alles bestimmende Einfluß Athens bezeichnen deutlich genug den Beginn einer neuen Epoche. Allerdings reicht die Blüthe der lyrischen Dichtsunst die in diesen dritten Abschnitt hinein, und die Thätigkeit mancher ausgezeicheneter Männer, wie des Simonides, ist zwischen beiden Perioden getheilt. Für eine historische Darstellung ist dies in mancher Beziehung ein Uebelstand, der sich jedoch, wie man auch immer die Grenze ziehen mag, niemals völlig vermeiden läßt.

Die epische Poesie steht zwar noch immer bei ber Ration in besonderer Gunst; wandernde Rhapsoden tragen überall die Gedichte Homer's, Hestod's und ihrer Rachsolger vor; indessen die Productivität ist sichtlich auf diesem Gediete im Abnehmen begriffen; grade die vorzügslichsten Talente wenden sich der neu ausblühenden lyrischen Runst zu. Unter den jüngern Dichtern der ionischen Schule ist Lesches, Dl. XXX. der bedeutendste, Eugammon, Dl. LIII. der letzte Bertreter des Epos. In genealogischer Dichtung versucht sich Assus von Samos aus unbestimmter Zeit, aber jedenfalls jünger als Archisochus. Ebenso gehört von den Poessen der Heildem Ansange dieser Periode an. Vereinzelt steht Bisander aus Kamiros mit seiner Hoxxleix da (Dl. XXXIII. oder auch später), wie es scheint einem Gedichte von mäßigem Umfange, aber nicht ohne poetisschen Berth, sodis Pisander in der Regel zu den namshaftesten Bertretern des Epos gezählt wird.

Die epische Dichtung als die objectivste Gattung der Boeste ward wie überall, wo eine Literatur in naturgemäßem Berlauf sich entwickelt, auch von den Griechen zu allererst selbständig ausgebildet. Indessen hatte man sich allmählich au jener idealen Darstellung der Götters und Menschenwelt gesättigt; von der Bergangenheit wens det man sich mehr und mehr ab und die Gegenwart macht ihr Recht geltend. Das Leben selbst war inzwischen reicher und vielgestaltiger geworden, die Gegensähe stoßen heftiger auf einander, der Kampf des Einzelnen mit der Welt, die ihn umgibt, gewinnt an Stärfe. Das Selbstgesühl, das individuelle Bewustsein, was auch früher nicht geschummert hatte, tritt mit einer vorher nicht gestannten Entschiedenheit auf. Diese veränderte Stimmung der Zeit wirft naturgemäß auch auf die Poesse zurück, die sich eine neue Form schafft, um diesem Bedürsniß der Innerlichseit zu genügen. So tritt jest die Lyrif, die subjective Dichtung, der epischen Poesse ebenbürtig

jur Seite, und je weiter biefe Umwanblung ber allgemeinen Stimmung vorwarts fchreitet, je entschiebener das Persönliche fich geltend macht, besto größer ift bie Fulle von Formen, welche die lyrifche Runft ichafft. Schon bie epische Dichtung, obwol fie in ihrer vollendetsten Geftalt bem ionischen Stamme angehört, hatte boch auch bei Meoliern und Doriern gunftige Aufnahme gefunden, fobaß balb auch Dichter biefer Stamme thatigen Antheil an ber Pflege bes Epos nahmen. In noch hoberem Grade aber wendet fich bie allgemeine Theilnahme ber lprifchen Dichtfunft zu. Jonier, Meolier, Dorier ringen mit einander um ben Breis, und zwar hat jeber Stamm fich eigenthumliche Aufgaben gestellt und biefelben feiner Art gemaß ju lofen unternommen. Aber bie Birfung biefer Poefien beschrantt fich nicht auf Die Beimath bes Dichters, auf bas Gebiet bes Stammes, sondern fommt ber gangen Ration ju Gute. Bei ber Lebhaftigfeit bes Bertebres innerhalb der hellenischen Belt und bem unsteten Wanderleben der Sanger werden biese Dichtungen rafch überall bin verbreitet. Sehr bezeichnend ift übrigens, bag auch in biefer gangen Beriode grade bie namhafteren Dichter ohne Ausnahme ben Colonien angeboren. Allein ber hauptsächlichste Schauplag ber bichterischen Thatigfeit wird immer mehr bas eigentliche Griechenland. Rur vorübergebend vermochte eine fürftliche Sofhaltung, wie die des Polyfrates ju Samos, Dichter von Ruf an fich zu feffeln. Der wichtigfte Schauplat ift unbestritten namentlich in ben erften Zeiten Sparta, und mit Sparta wetteifern andere veloponnefifche Stabte, wie Argos, Sichon, Korinth. In Nordgriechenland mar Delphi hauptftatte ber Dichtfunft, und fpater bereitet fich Athen langfam, aber ficher vor, die ihm gebührende Stelle einjunehmen.

Die Griechen unterscheiben gewöhnlich brei Sauptarten ber lyrifchen Poefte, Elegie, Jambus und De= los. Diefe Gintheilung, Die jundchft von ber metrifchen Form ausgeht, fann leicht außerlich erscheinen, aber es ift die natürliche Anordnung, die fich an ein festes leicht erfennbares Merfmal anschließt. Die Elegie ift burch ihre metrische Gestalt von ben übrigen streng geschieden; fie bedient fich allezeit bes bactplischen Difticons, aber behauptet fich nun auch im ausschließlichen Besite biefer Form. Dies Difticon fteht bem Beremage bes Epos am allernachften, und fo hat fich benn auch die elegische Boefie zuerst selbständig ausgebildet. Bald folgt die tambische Dichtung, die schon größeren Formenreichtum entwickelt; auch ift die Grenze zwischen der sambischen und melischen Dichtung nicht immer scharf gezogen, es finden grabe bier mannichfache Uebergange ftatt. Die iambifche Boefte gebraucht vorherrichend iambifche und trochaische Berfe, also Metra bes zweiten Rhothmengeschlechte (γένος διπλάσιου), gang entsprechend tem bewegten unruhigen Charafter biefer Dichtungsart. Balb aber ging man weiter, inbem man Berfe und Reiben ber beiden Rhythmengeschlechter (yévos koor und y. diπλάσιον) mit einander verband; boch find biefe Bilbungen jundchft ftete einfach. Die iambifche Boefie ift grar vielgestaltiger ale die Elegie, aber ben gangen Reichthum metrischer Kunst entwidelt erst die melische Poesie, welche sowol im Liebe, was jundchst für den Einzelvortrag bestimmt war, als auch im Chorgesange eine unendliche Külle metrischer Formen schafft und alle Rhythmengeschlechter anwendet. Die griechische Poesie ist für lebendigen Bortrag, nicht für stumme Lecture bestimmt; alle dichterische Rede ist von Haus aus Gesang. Dies gilt nicht nur vom Melos, sondern auch Elegie und Jambus sind ursprünglich, und zwar lange Zeit hindurch, auf ähnliche Weise vorgetragen worden. Jugleich aber wird die Stimme des Sängers von der Musit unterstützt, bald sind es Saitens bald Bladinstrumente, welche die dichterische Rede begleiten; ost wirsen beide vereint zussammen. Bei dem Chorgesange kommt außerdem meist noch die orchestische Vewegung hinzu, sodaß hier die Boeste über die reichsten Mittel gebietet.

Beränderungen in der Musit sind immer bedeutsam.

Auf gang unzweideutige Beise verrath fich hier eine veranberte Stimmung bes Bolfscharaftere, jumal bei ben Bellenen, wo bie Rufif im geistigen und sittlichen Leben ber Ration eine so hervorragende Stelle einnimmt. Echt national ift bas Saitenspiel; mit ber Phorminr hatte feit Altere ber Sanger beim Dahl bie Belbenlieber vorgetragen, und ebenso begleitet bas Saitenspiel bie feier-lichen religiofen Lieber, Die ber Sanger an Festtagen vor bem Altare anstimmte. Eine wichtige und folgenreiche Reuerung war bie Ausbreitung bes Flotenspiels. Freilich bie Birten mochten langft ichon mit einer einfachen Rohrflote fich bie Beit verfurgt haben; auch ber Gebrauch ber Trauerflote bei ber Leichenbestattung reicht sicherlich hoch hinauf; aber die hohere Ausbildung ber Aulobit geht von Phrygien aus, und biefe Runft findet ungefahr feit bem Anfange ber Olympiaben auch in Griechenland all-gemein Eingang, fodaß die Aulobit fehr balb ber Ritharobif ebenburtig jur Seite fteht. Ramentlich beliebt mar bie Blote bei Mannermahlen und froben Gelagen, und fo ift es erklarlich, wie grade bies Inftrument bie Elegie, bie ja hauptsächlich für ben geselligen Bertehr bestimmt ift, begleitet; bagegen bie iambifche Dichtung halt bas Saitenspiel feft; bas Melos endlich wird theils von Saiten, theile von Blasinftrumenten, theile von beiben augleich begleitet.

Die enge Berbindung der Elegie mit der Flötenmusik bezeugt der Rame felbst; ELeyoz, was man vergeblich aus dem griechischen Sprachschatz zu erklären verjucht hat, ist wahrscheinlich aus dem Phrygischen entlehnt und bezeichnet nichts Anderes als eben die Rohrstöte 41), dann ist es so viel als Klagegesang oder überhaupt Klage, Trauer, weil nach allgemeinem Brauch
Flötenspieler, die klagende, traurige Weisen spielten, bei Leichenbegängnissen vorangingen, während die nachfolgenben Frauen die Todtenklage anstimmten. Die Todtenklage selbst ist gewiß eine althellenische Sitte, aber die
Flötenbegleitung und die eigenthümlichen Melodien sind

aus ber Frembe entlehnt. Daber ift es erflarlich, daß man auch bas Fremdwort Eleyog fich aneignete. Aus ber Tobtenflage, die zur Flote gefungen wurde, ift bie Elegie junddit hervorgegangen; fie mar eigentlich nichts Anberes als ber Ausbrud bes Schmerzes und ber Trauer, und die Elegie hat niemals diesen ihren Ursprung völlig verleugnet. Allerdings berricht in ber Elegie, seitbem fie in die Literatur eingeführt wurde, ein heiterer Zon vor, aber nicht felten bricht doch auch jene ernfte wehmuthige Stimmung burch, welche die Reueren gradezu als bas eigenthumliche Merkmal biefer ganzen Dichtungsart anfehen. Lange ichon mag die Elegie in ber Stille eristirt haben, bis Kallinus auftrat, und biefe Dichtung, indem er fie mit einem bebeutenben Inhalt erfüllte, murbig in bie Literatur einführte. Der Inhalt ber alteren elegischen Boesie ist hochst mannichfaltig; balb sind es allgemeine, balb mehr individuelle Interessen, welche den Anlaß gaben; meist herrscht ein heiterer Ton vor, dann ift die Elegie aber auch wieder bem Ernfte bes Lebens jugewandt; wir finden patriotifche Lieber, Liebesgebichte, symposische Elegien, Trauergefange; bann bient fie überhaupt perfonlicher Mittheilung im weiteften Sinne. Rur bas eigentlich religiofe Bebiet liegt biefer Dichtung fern, wenn wir von ben aulöbischen Romen bes Klonas und seiner Rachfolger absehen. Ebenso wenig wird fie als Waffe personlichen Spottes gebraucht; bieser Beruf fallt ja faft gang ausschließlich ber iambischen Boefie gu. Rur eine beachtenswerthe Ausnahme findet fich, in fofern namlich auch bas Difticon schon fruhzeitig benutt murbe, um einen flüchtigen Scherz, einen beißenden Ginfall furz hinzumerfen, wie bei Phocylides und Demodofus von Milet, spater bei bem jungeren Simonides. Dagegen wird bas elegische Difticon gang allgemein gu Auf-schriften fur Grabbentmaler und Weihgeschenke verwenbet, so bag ber herameter hier allmablich fast gang ver-brangt wurde. Die Elegie, wie fie auch ihrer außeren Form nach bem Epos am nachften fteht, liebt eine gewiffe ruhige Anschaulichkeit ber Schilberung; fie verweilt bei ben Begenftanben, bie ein bestimmtes Befühl im Dichter erweden, namentlich vertieft fie fich gern in bie Erinnerung vergangener Zeiten; baber ift auch bas Ginflechten bes Mythischen hier gang an ber Stelle. Aber baneben ift boch ber subjective Bug nicht zu verkennen, ber fich namentlich in der entschiedenen Reigung gur Reflexion kund gibt. Auch dar, wo die Außenwelt geschildert wird, tritt une boch immer die Berfonlichkeit bes Dichters entgegen; er schildert fein eigenes inneres Leben, seine personlichen Erfahrungen und Stimmungen, wie fie eben burch bie Außenwelt bedingt find. Daber entwidelt fich auch bie Reigung jum Baranetischen, ju allgemeinen Betrachtungen immer entschiedener.

In noch höherem Grade macht sich in der iambischen Boesie die Individualität geltend, und dem entspricht auch vollkommen die außere Form. Dactylen und die verwandten Bersmaße des ersten Rhythmengeschlechts haben etwas Gleichmäßiges und Gemessens, dagegen Jamben und Trochaen, sowie die übrigen Metra des zweiten Rhythmengeschlechts sind von Haus aus unruhig

<sup>41) 3</sup>m Armenischen, was bem Phrygischen nahe verwandt war, bezeichnet elegn noch jest Rohr, f. Botticher, Arica S. 34. Und so fteht ja auch κάλαμος ftatt αύλος, arundo ftatt tibia.

und bewegt, und baber auch vorzugeweise für ben Ausbrud subjectiver Stimmungen geeignet. Daber erscheint eben Ardilodus, in bem zuern bas Princip ber Inbividualität mit einer früher nicht geahnten Gewalt bervortritt, ale ber Begrunber und Gefeggeber ber iam: bischen Boefic. Aber Archilochus bat keineswegs biefe Bereform erfunden; Anden wir boch ben jambijden Trimeter vereinzelt bereits vor Archilochus in bem Somerischen Margites. Langft iden murten jambiide und trechaische Beremaße in vollsmäßigen Liedern, wie sie vorzugsweise im Demeter: und Dienpiesbienfte ublich waren, angewandt, namentlich bei der beitern Festlust der Ernte und Beinlefe erging nich ber fede übermutbige Scherg, ber an biefen Tagen gewissermaßen sanctionier war, in solden Spongerichen, und es in gewiß nicht zufällig, daß auf der Iniel Pares, der Heimath des Archilochus, ber Demeterbienn in befenderen Chren ftant. Go wirt denn auch jedes Spongedicht ganz allgemein lambos genannt, gleichriet et es in Jamben eber vermanteen Berdmajen verfaju mar. Indeffen in das Saturijde feinesmegs so anticklichtich, wie man gewöhnlich annimmt, der iambilden Dickenny eigen: 3. B. die hierber gehörenden Gebicher Selen's zeigen fant feine Spur baren, wie benn überbaupt in biefer Dichrungsatt mehr als in jeder anbern ber indireduelle Charafter bes Dahare maggebend ift, und den gangen Ten, fewie der Haltung der Poeine bestimmt. Wie ber Anlas meint zumachn rein persentigber An war, je mig and bee iambiide Peene verzugeneine ein persönliches Gepräge an üch: während Architectus feine Preme ale idarer Angeiffenraffe bandhate, est bor inmitide Tedenty had Salan antiportune dan majwho Christia word Seesiament with eviluation Natur, und ebende tritt bei dem albern Simonabes bie Eddick des permisalisken Speaks gang panish sen der akamen arbahenen Sancradilerung.

The bishing and residink Aliabe der bereichen Annah ftellt ber melteide Preite bar, we benn auch bie gange rechte fluide wereichter fiermen nich envialner. Mines engenntich Glied, bann is voel als Serende, umt eben rem Liebe geltrande, was bei den Gnichen in der Regel Mercheich gegliebert went. Din dem Kannen den melikaben Perfer, werden der Serincern auch intleckellen dem Andeden bereichen bereichten der Geschen und gemein zwei renikuteur Gamungen, nämbik irarel den Sdeugenang als and das engenaliske Lied, was pumäkit ün den Bennag des Ginzelnen deitimm nem, ngualle wat war war, his nis marun da enus de karebudg sudalle war undis volue ward sodias dun dans dans ven primper numen, namentlid begenigen, wilde verjugenseie der Geselligkeit dienen. Der Charafter des Benes ik Enstatibeit, wie ich des auch überall in den menchilier Formen Lind give das Subjective describe dier andfineder om Hedes und Landheder nehmen ame deraller wil shiftilla kat tun whi am iller karsparance million der Andreas Gelegenbereigenster der deriftiedertien Am. In dem Sturgeiunge fan die griechticke Luis den ganger Rechthum finer kunft auffalter: auch her medinaffemegant zu utahild med up mend enegan un under

Berbaltniß. Der Chorgejang unterscheidet nich von bem eigentlichen Liebe febr fcarf und bestimmt burch feinen mehr objectiven Charafter. Die Empfindungen und Gebanten, die bier ihren Ausbrud finden, bewegen nicht nur bas Gemuth bes Dichters, fondern es find rie allgemeinen fittlichen Dachte, Die bas menichliche Leben leiten und beberrichen, baber ift ber Chorgeiang ber Griechen vorzugeweise religiose Lvrif. Allerringe nimmt berjelbe allmäblich auch einen weltlichen Charafter an, aber man bat dann eigentlich nur bie ausgebilderen Fermen ber religiojen Boene auf bie weldiche Gelegenbeins bidtung übertragen. hier muffen wir aber bestimmte topifche Formen bes Chorliebes unterideiten, wenn auch bie Grenglinien mandmal ichwanten. 3n ber altern Zeit trug ein Sanger ben Beftgefang am Altar unter Begleitung der Kithara ver. Dies ift ber ropos, ber ber ftrengen Beife ber alten Aunit gemäß in einer benimmt geglieberten germ nich bewegt. Aber almablich muß ber Tingdzesing dem Cherticke meiden; die Sielle des Remes nimmt mater ber homans ein, ber ven einem Cher ver bem Albar, aber nebent, jur Richma vergenagen wurde. Daburd unterscheiden nich ber hommund gang benimmt ven bem Preceiffenelliete (meseder). was der Cher umer Fleenbegleitung annimmer, wabrent er im feierbiden feitigwe fich jum Tempel begat. Der Paus gebeit junichn bem Arellerntens an, wie ber Dithorambus bem Dormines geweibt mar: bie hoperdeme find lethigte von minnicher Kunft unterficher Tangereifen. Baffrent alle trefe Seiter in ber Roed ven Anaben- eber Männenhiren vergemagen arunten, gab es and beienden Sieber fin Jumpfemmendeier (augderes). rie cheils den Hermann, shalls den Precessionsklichem vermende menen. Davi summ der Chroniense mend aber and der weldlichen Didoung romithm, die hamwichlichher diver him that debled the time with and Siegestliet (eminone, emoloum) um eine berereine Spotium of damn ber Transcraftenung Spotones. Und siter ret mer ignügweicht echanikmum weine kuns dem guiren Broit jun weldlichen Gelegenbenebatimeng fant. Das Ledlier eigener nich micht nichten gentrem bei Fern des Someofenns un; willes die introdiffe Duffenng fleider nut puncilen in den initen kaltenman der Chargorie.

Die Produminisis in den veröhedenen Gemangen der krufden Löduung in ungemein gerf. Wie in This nighten den Brenden diese gange Perseder reife eigeneich behomidu, in emind die fic auch nicht met Innen in die folgende. Wir kinnen kunn eine wetter Boriellung von dem angen und andem Seben der lutfiken Kund gewinnen. Das Amenden rieler Dicher ift gemis wurdes ummungegungenn vom anderen ift war die Kume auf und gefinnung, um felbit von den Weifer der benrummgendiken Lidner innt jest nur noch Wielige Brutifilde erhaben. Schun die Alexandriner baben oftenbar wiele mm dem Kamen nach gesamm; aber doch war die Menge Inclider Postisca, die man damale delak, ie groß, daß das Beniminis einer Auswahl allgemein emmignden murde. Die zufilmichen elegtiden Dichtungen, die freiher allgemeinen Gunft fach erfreu datten, werden spiner dunch bie jüngeren Alexandrinischen Elegiker fast ganz verdrängt; nur Theognis, freilsch nicht in seiner echten Gestalt, behauptet sein altes Ansehen. Unter den Jambographen wurden drei, Archilochus, Simonides von Amorgus und Hipponax als classische Dichter ausgezeichnet. Als vorzugsweise mustergültige Bertreter der Melik gelten neun Dichter: Alkman, Alcaus, Sappho, Stesischorus, Ihpfus, Anakreon, Simonides, Bindar und Bacchplides, denen manchmal auch noch die

Dichterin Rorinna fich anreiht.

Betrachten wir ben Antheil ber Stamme an ben einzelnen Gattungen ber Lyrif, so sehen wir, bag die Elegie, wie fie in Jonien zuerft funftgerechte Form gewinnt, hier auch mit besonderer Borliebe gepflegt wurde. winnt, hier auch mit besonderer Vorliede gepfiegt wurde. Allein grade diese Form erlangt immer mehr allgemeinste Geltung und weiteste Verbreitung, daher nicht nur die alten Stammverwandten der astatischen Jonier, die Attiser, sondern auch die Dorier sich derselben bedienen, während sie den Meoliern eigentlich ganz fremd bleibt. Die iambische Dichtung, gleichfalls eine Schöpfung des lonischen Stammes, gedeicht hauptsächlich nur auf ihrem beimischen Beden, abwel ber satzeische Ton sich miesten beimischen Boben, obwol ber fatprifche Ton fich vielfach auch in ben Gebichten nicht nur ber aolischen Lyrifer, fondern auch bes Alfman, fundgibt, und bei ben Doriern ju ben erften Bersuchen ber Komobie hinführte. Um Delos ober eigentlichen Lieb betheiligen sich fammtliche Stamme, jedoch gebuhrt hier bie erfte Stelle ben Meoliern, wie fie benn meift auch auf diefe eine Gattung fich beschränft haben. Bei den Doriern tritt bagegen bas Melos jurud, mahrend fie im Chorliebe ihre Meifterschaft bemahren. Die Dorier haben die verschiedenen Formen des Chorliedes funftmäßig ausgebildet, und wenn bann daffelbe auch in andern Lanbschaften gepflegt wird, so nimmt man boch überall ben Charafter borischer Runft mahr. hiermit hangt auch ber Gebrauch ber verschiedenen Dialette in ber lyrifchen Boefie genau jusammen. Für die elegische und iambische Dichtung ift die ionische Mundart Norm; auch wenn Angehorige anderer Stamme sich bes elegischen Diftichons bedienen, bichten fie im ionischen Dialett, ber nur hier und ba örtlich gefarbt erscheint. Gine Ausnahme machen lediglich bie Epigramme; wie biefe urfprunglich an einen bestimmten Ort gebunden find und die Literatur eigentlich Richts angehen, so tragen sie auch eine entschieden locale Farbung an fich. Bon ben Dichtern bes Melos bedient fich jeber seines heimischen Dialektes; bagegen in bem ausgebildeten Chorliede, was von Saus aus einen mehr universellen Charafter hat und barum auch eine ullgemein gultige Norm erheischt, ift die dorische Mundart, jedoch vielfach mit aolischen Elementen versett, Die herrschende geworden.

Die Alten waren getheilter Ansicht, wer die Elegie zuerst kunstrecht ausbildete und in die Literatur einsführte. Dies Berdienst wird bald dem Kallinus, bald dem Archilochus beigelegt. Archilochus ist der besrühmtere Dichter, von ihm sind zahlreiche Reuerungen ausgegangen; sein Auftreten war in der That Epoche machend.

an die Spipe ftellte und barüber bie Berbienfte bes älteren Rallinus faft gang vergaß. Rallinus aus Ephefus, beffen Lebenszeit von ben Reueren fehr ver-Schieden bestimmt wird, verfaßte feine Rriegelieder in elegischer Form hauptsächlich auf Anlaß ber hartnäckigen Rampfe zwischen Cphesus und Magnesia, Die ungefahr Dl. XIV. durch die Eroberung der letteren Stadt beendet wurden. Spater mochten die verheerenden Streifzuge ber Rimmerier in Borberaften bem Rallinus Stoff gu ähnlichen Dichtungen geben. Was Kallinus begonnen hatte, set Archilocus von Paros fort. Seine Thätigsteit fällt hauptsächlich in die Regierung des lydischen Königs Gyges (Ol. XVI, 1—XXV, 2) und in die nachsten Jahre; er ist junger als Terpander und hat offenbar tein sehr hohes Alter erreicht, ba er nach einem vielbewegten Leben als Langfnecht im Rampfe fallt. Dit Archilocus tritt bas Princip der Individualität in der griechischen Literatur zuerst entschieden auf. Archilocus war ein reichbegabter, wahrhaft originaler Dichtergeift, ber schon burch feine Bielfeltigkeit vor ben andern hervorragt, benn er hat fich in allen Arten ber Lyrif verfucht, was felbft fpater taum einer ober ber andere that, obwol bamals bie Formen ausgebildet vorlagen, bie Archilochus jum guten Theil erft schaffen mußte. Er beschränkt fich nicht auf die Elegie, die in ihren Anschauungen wie in ihrem gangen Style noch Bieles mit bem Epos gemein hatte, sonbern er begrundet auch zuerft bie iambifche Boefie, indem er jene floptischen Lieber, wie fie langft im Bolte üblich waren, aus dem engen Rreife des Cultus in die Literatur einführte und jugleich auch die kunftreichen Formen bes eigentlichen Delos fouf. Archilochus befitt einen freien mannlichen Beift und verbindet damit eine feltene Tiefe ber Empfindung; daher ward fein Gemuth durch die Widerfpruche bes Lebens fortwährend verwundet. Leibenschaftlich und reizbar im höchsten Grade, spricht er Alles, mas ihn innerlich bewegt, rudhaltelos aus, indem er bis gur außersten Grenze bes Erlaubten geht. In ber Sandhabung der Form ertennt man die vollendete Meifter- ichaft; Alles ift fein und fauber ausgearbeitet, die Sprache knapp und gebrangt; von jener behaglichen Breite, Die sonft ben Joniern eigen war, merklich entfernt, fodaß man unwillfürlich hier ichon überall an ben Zon und Beift ber fpateren attifchen Literatur erinnert wird. Durch Archilochus wurde junachft Simos nibes von Amorque Dl. XXIX. angeregt, ber feinen Ruhm hauptsächlich burch iambifche Boeften gegrundet. Benn bagegen die Chronographen ben Ariftorenus von Selinus berfelben Zeit zuweisen, so ift bies ein offenbarer Irrthum, ba Selinus erft spater gegrundet wurde; auch hangt bie Thatigfeit Diefes Dichtere mit ben Anfangen ber Komobie genau zusammen. Gleichzeitig mit Archilochus tritt Terpanber auf,

Gleichzeitig mit Archilochus tritt Terpander auf, und es war vielleicht eben das Aufblühen der elegischen und iambischen Dichtung in Jonien, was zu jener Ersneuerung und Umgestaltung der alten hieratischen Poeste den ersten Anstoß gab. Die Romendichtung reicht hoch hinauf; sie gehört namentlich dem Apollodienste an; hier

war es Brauch, baß ein priesterlicher Sanger einen feierlichen Symnus an festlichen Tagen vortrug und mit bem Spiele ber Rithara begleitete. Aber lange Beit begnügte man fich, bie alten Lieber, die unter bem Ramen bes Philammon, Chrysothemis und Anderer überliefert waren, vorzutragen. Indeffen war auch ber Chorgefang nicht unbefannt; bereits Eumelus Dl. X. Dichtete ein Broceffions lied für einen Chor in Hexametern. Die felbständige Ausbildung der religiosen Lyrik geht aber doch erst von Terpander aus. Dieser Dichter stammt aus Lesbos, wo Gesang und Musik seit Alters blühte. Wegen eines Mordes aus seiner Heimath verbannt, zieht er als wanbernder Rhapfode umber und tragt bie homerischen Bebichte vor; viermal fiegt er im Bettfampfe ju Delphi, ber bamale aller acht Jahre gehalten wurde; baburch fam er mit bem belphischen Orafel in nahere Berbindung. Auf Geheiß Dieses Drafels marb er, wie es scheint, nach Sparta berufen und findet hier nicht nur eine neue Beimath, sondern auch den gunftigften Boden fur bie selbständige Entwickelung der hoheren Lyrif, die eben burch Terpander begrundet wurde und hauptsachlich von Sparta ausgeht. Sparta, lange Zeit hindurch bie erfte Stadt, nicht nur im Beloponnes, fondern von gang Oriechenland, nimmt fruber eine abnliche Stellung ein wie spater Athen. Sparta war bamale burchaus nicht in dem Mage abgeschloffen wie spater; eine folche angft= liche leberwachung ber Bürgerschaft wie bes Fremdenvertehre gehört immer erft einer alternben Ariftofratie an. Das Leben, wenn auch eng begrengt, war boch frifch und froblich, Sparta war in biefer Zeit bie gefangreichfte ber hellenischen Stabte; Die berühmteften Meifter traten bier auf, ober ließen fich bleibend nieder. Allerdings ift Sparta felbft eigentlich ziemlich unproductiv, es find Acolier, wie Terpander, Dorier, wie Thaletas und Safadas, Jonier, wie Bolymneftus, Athener, wie Tyrtaus, bie bier wirkten; auf Alfman haben bie Spartaner auch feinen recht vollgultigen Aufpruch; indeffen fehlte es boch nicht gang an einheimischen Dichtern, nur brangen ihre Lieber nicht leicht uber bie Grengen Latoniens hinaus. Thatsache ift, daß in dieser gangen Beit, ungefahr bie Dl. L., Sparta ber eigentliche Mittelpunkt ber hoberen Entwidelung ber Lyrif ift und eine machtige Ungiehungefraft nach allen Seiten bin ausubt, mahrend nachher gumeift einzelne Burftenhofe fich ber Pflege ber Boefie eifrig annahmen. 216 Terpander in Sparta auftrat, mar gwar Gefang und Dufit ber Burgerichaft nicht fremb, namentlich Somer's Gedichte waren felt Altere beliebt; aber ber einseitige militarische Geist hatte bieber boch eine regere Betheiligung gehemmt, selbst bie religiösen Feste trugen vorherrschend ein friegerisches Geprage an sich. Es war baber ein wichtiges Ereignis, bas burch Terpander feit Dl. XXVI. an bem Apollofefte ben Rarneen ein muflicher Wettfampf eingeführt wurde, mas icon eine rege bichteriiche Thatigteit voraussest. Terpander ift mefentlich Rithardbe, gilt er boch auch ge-wöhnlich fur ben Erfinder ber fiebenfaltigen Lyra, mas leboch geringe Wahrscheintichkeit bat. Seine Poefien maren theile felerliche Unrufungen ber Gotter, gleichfam

Bebete, wie man fie beim Gottesbienfte, wenn geopfert ober libirt wurde, anwandte (σπονδεία), in selerlichen gemeffenen Rhythmen ber andachtigen Stimmung bee Gemuthe entsprechend, theile fithardbifche Romen, wo er wol weniger ale bort an bie alten überlieferten Beifen fich anschloß, fondern seine Kunft freier und selbständiger entfaltete. Diese Romen waren für den Einzelvortrag bestimmt, sie entbehrten zwar der strophischen Form, aber waren doch auch nicht ununterbrochen fortlaufende Gebichte wie bie Proomien ber Rhapsoben, sonbern glieberten fich nach einer festen Regel in Abfabe, zeigen alfo icon beutlich ben Fortichritt ju echt inrifcher Behandlung 42). Endlich bichtete Terpander auch leichtere heitere Lieber für ben geselligen Bertehr (oxolia). Das Epos war bamals noch immer bie herrschende Boefie: fo finden wir auch bei Terpander den Styl ber Someris schen Dichtung, aber gleichsam ins Dorische überfest; ebenso bedient fich Terpander vorzugeweise ber Dactylen, insbesondere bes Berameters, baneben ber feierlichen Spondeen und Moloffen; aber in ber Berbindung des bactplischen und jambischen Beremaßes erfennt man ichon ben Fortschritt ju freierer Bewegung. Terpanber hat eine Angahl Schuler gebildet, wie Rapion und Andere, und so erhielt sich diese Stylart seiner Schule bis auf

Perifleitus (ungefahr um Ol. L.).

Durch Terpander's Borgang angeregt, dichtete Rlos nas aus Tegea in Arfabien aulobifche Romen und Brosobien, theils in herametern, theils in elegischem Make; offenbar versuchte er bie Elegie mehr wieder auf ihre ursprüngliche Bestimmung jurudjuführen in be-wußtem Gegensate zu ber Richtung, welche die Elegie in Jonien seit Kallinus eingeschlagen hatte. Und Klonas fant Rachfolger an Polymneftus aus Rolophon, Safadas von Argos, Echembrotus aus Arfabien. Diefe Dichtungen waren nicht ber Ausbrud individueller Empfinbungen, fondern vorherrichend religiofen Inhalts, ernft, ja dufter, baber fle auch fpater ber herrschenden Richtung ber Beit nicht mehr recht zusagten. Uebrigens haben jene Dichter, besonders Safabas und Bolymnestus, fic ber elegischen Form auch in weltlichen Gedichten bebient. Polymneftus muß überhaupt ein fehr vielfeitiger Dichter gewesen sein; er schließt fich nicht nur an Rlonas an. fondern Scheint auch fitharobifche Romen in ber Beife bes Terpander gedichtet ju haben; jum Andenken bes Thaletas verfaßte er ein Lieb für bie Spartiaten, und bann auch wieder fede Liebeslieber, Die vorzugsmeife fein Andenken erhielten. Sein Zeitgenoffe Sakabas, ber breimal hinter einander an ben Bythien 43) flegte

<sup>42)</sup> Schon ber Romos ber altesten Zeit hatte wol eine bestimmte Glieberung, mahrscheinlich bestand berfelbe zunächst aus drei Theilen, bald mochte man denselben funstreicher bilden, indem man Einleitung und Schluß zwiesach glieberte; aber die siebensache Glieberung hat erst Terpander eingesührt, die einzelnen Theile heißen (nach Pollux IV, 66, wo jedoch die Namen salich accentuirt sind,) έπαρχά, μεταρχά, κατατροπά, μετακατατροπά, όμφαλός, σφραγίς. έπίλογος.

43) In Delphi gad es seit Alters musliche Weterlämpfe, die allet acht Jahre veranstaltet wurden, aber nur für Kitdarden bestimmt waren; gegen die Zulassung der Auslobif hat man sich lange gewehrt, dech sonnte man zulest dem

(Di. XLVIII. XLIX. L.), war Flotenspieler und Dichter zugleich.

Rach Terpanter tritt Thaletas in Sparta auf; mit ihm beginnt bort eine neue Epoche ber mufitalischen und bichterischen Entwidelung. Wie Terpander burch bie Stiftung des musischen Agon an ben Karneen fein Ans benken fest gegründet hat, so knüpft sich der Name des Thaletas vorzugsweise an das Fest der Gymnopadia an, welches Ol. XXVIII. neu organisirt wird. Thaletas, aus Kreta gedürtig, und eigentlich auch Rhapsode, wurde durch das delphische Drakel nach Sparta berusen, um bie Stabt, bic von einer Best heimgesucht war, gu entfühnen und die entzweiten Bemuther ber Burger gu verfohnen. Auf die Erziehung ber Jugend übte er bebeutenden Ginfluß aus; die Mufit tritt jest immer mehr ber Gymnaftit ebenburtig gur Seite. Thaletas bichtet nicht nur Romen, wie fein Borganger Terpanber, sonbern auch Baane und abnliche Poeffen, bie für einen Chor bestimmt waren und mit orchestischer Bewegung begleitet wurden, wie bies in Rreta fcon langft Brauch mar. 3m Bergleich mit ber feierlichen Burbe und einfachen Rube bes Romos zeichneten fich bie Baanen burch lebs haftere und erregte Beisen aus; aber entsprechend bem priefterlichen, fast prophetischen Charafter bes Thaletas herrschte boch auch in biefen Dichtungen ein ernster Con vor, und fle erhielten fich lange im Gebrauch, nicht nur in Sparta, sondern auch anderwarts; insbesondere wurden sie von Phithagoras und seiner Schule hochgehalten. Angeregt durch Thaletas wirkten in ähnslichem Sinne eine Reihe Dichter; am nächsten stand ihm Xenodamus von der Insel Kythera und Xenos fritus aus bem italifchen Lofrerlande. Bei biefen Dichtern mag bas, was ber Baan icon im Reime entshielt, sich selbständiger entwickelt haben; Zenobamus ließ von bem Ernft und ber ftrengeren Saltung bee Baan nach, er folug mehr einen heiteren humoristischen Ton an und bilbete fo bas eigentliche Syporchem aus, worin Tang und mimische Action fich immer freier entwidelten. Renofritus behandelte ftatt ber Gotterfage, die bis bahin meift ben Inhalt biefer Boefien gebildet hatte, querft vorherrschend heroische Mythen, und ba solche Stoffe spater hauptsächlich ben Inhalt ber Dithyramben und ber Tragodien bilden, fo lag ee nahe, feine Dichtungen ale Dithyramben zu bezeichnen. lebrigens maren bie Boefien bes Xenofritus ernft und feierlich wie bie bes

In derselben Zeit tritt Alfman auf (Ol. XXVII—XLIL), eigentlich ein Lyder aus Sardes, aber in Sparta eingeburgert, wo er neben jenen Dichtern lange Zeit bis ins späteste Alter wirkte. Alfman eröffnet die Reihe der allgemein als classisch anerkannten Lyvifer; seine Gedichte fanden die weiteste Verbreitung; selbst die

Fortschritt ber Runft und ber herrschenden Richtung ber Zeit nicht widerstehen. Als Dl. XLVIII, 3 (biese Angabe ift jedoch nicht gang ficher) der Agon neugeordnet und eine vierjahrige Festeier eingeführt wurde, seste man einen breisachen Agon fest für Kitharobif, Aulöbif und bas bloße Klotenspiel (ψελή αδλησες), jedoch fonnten fich die Aulöben in Delphi nicht lange behaupten.

locale Farbung that benfelben feinen Eintrag. Alfman ift ein vielseitiger Dichter; er war ebenso tuchtig im eigentlichen Liebe wie im Chorgesange; an ben Romos hat er fich nicht gewagt, sonbern er bichtete vorzugeweise Parthenien, b. h. Lieber für Jungfrauenchore, die fcon beshalb einen mehr leichten, heiter anmuthigen Charafter batten und überhaupt eine freiere Bewegung gestatteten, baber auch bie Subjectivitat bes Dichtere hier vielfach burchbrach. Und zwar vertreten biefe Barthenien theils Die Stelle ber Symnen, theils ber Processionslieber, anbere ftanben wol in gar feiner naberen Begiebung gu einer religiofen Festfeier. Daneben hat Alfman aber auch Baane und Spporcheme, sowie Jamben in ber Weise bes Archilochus gebichtet. Mythische Stoffe hat er vielfach in feinen Bebichten behandelt; indeffen bas Sohere, Ibeale liegt ihm eigentlich fern; aber mit großer Raivität entwarf er ein treues Bild bes spartanischen Bolfslebens; den schalfhaften heiteren Ton bes Bolfsliebes mußte er aufe Gludlichfte ju treffen. Derfelben Beit gehört Eprtaus an, aus bem attischen Aphibna geburtig, aber gleichsalls in Sparta als Dichter und Felbherr wirkenb, und in dieser zwiesachen Thatigkeit an Archilochus erinnernd. Wie früher Terpanber und Thaletas, fo warb auch Tyrtaus burch bas belphische Drafel nach Sparta berufen gur Zeit bes zweiten meffes nischen Krieges furz vor Dl. XXXV. und ihm verdankten die Spartaner vorzugsweise die günstige Wen-dung, die jest der Krieg nahm. Die Poesten des Tyrtäus stehen mit seiner praktischen Thätigkeit in ganz unmittel-barer Verdindung; Tyrtäus dichtete theils Elegien, theils Marschlieder (¿μβατήσια); lettere sondern sich schon außerlich durch die Form ganz bestimmt ab, denn sie waren in anapästischen Bersen und in spartanischem Dialeft gedichtet, mahrend in den Glegien Die hertommliche Mundart beibehalten wurde. In seinen Elegien erinnert Tyrtaus mehr an Kallinus als an feinen unmittelbaren Borganger Archilochus. Diefe Dichtungen begieben fich theils auf die inneren Buftande bes fpartanifchen Staatslebens (wie bie Ecropla, offenbar eine giemlich umfangreiche Dichtung), theils find es Rriegelieber; aber biefe Elegien, obwol burch bie Beitereigniffe unmittelbar hervorgerufen, scheinen boch auf ben Gang und die Bechselfalle des Krieges nur wenig Rudficht genommen zu haben. Und je weniger biefe Boeften eine bestimmte zeitliche ober ortliche Farbung an fich trugen. besto leichter fonnten fie unter allen Umftanben gefungen werben; und fo haben fie nicht nur bei ben Spartanern fich Jahrhunderte lang im Gebrauche erhalten, fondern gewinnen auch weitere Berbreitung, waren namentlich in ber Beimath bes Dichters, in Attifa, nicht unbefannt.

Tyrtaus ift nicht ber einzige elegische Dichter biefer Zeit, Mimnermus in Kolophon ift fein unmittelbarer Altersgenoffe, spater tritt Solon auf. Durch Tyrtaus ward die Elegie auf einen neuen Boden verpflanzt, und es ist nicht zu verfennen, wie dieselbe unter Doriern, dem herrschenden Geiste folgend, sich den Bedürfniffen des dortigen Bolfslebens anschließt, wenn schon dieser Dichter, wie eben bemerkt, in feinen Kriegsliedern sich meist im

Allgemeinen halt. Einen ganz verschiedenartigen Ginbrud machen bie Glegien bes Mimnermus, bie aber eben auch nur ben Geift in ber Umgebung biefes Dichters treulich wiedergeben. Sie find vorzugsweise bem beiteren Lebensgenuffe gewidmet, das erotifche Element tritt hier zum ersten Mal ganz entschieden in den Bordersgrund; ward doch auch die ganze Sammlung dieser Dichtungen nach der Geliebten des Dichters Nanno benannt, eine Sitte, ber bie fpateren erotischen Elegifer bann gewöhnlich gefolgt find. Beachtenswerth ift ubrigens, bag ber enge Rreis, in bem biefe erotische Boefte fich bewegte, baburch erweitert wurde, bag Mimnermus häufig sagenhafte Stoffe oder Erinnerungen an historische Ereignisse einstocht; auch hier hat er eine Richtung ange-bahnt, welche die Jüngeren, besonders die Alexandriner, eifrig versolgten. — Wie Tyrtäus und einen Einblick in die spartanischen Verhältnisse zur Zeit des zweiten messenschen Krieges gewährt, so berühren die lieberreste ber Solonischen Poeffe einen wichtigen Abschnitt ber attischen Geschichte; fie find Die Sinterlaffenschaft eines hervorragenden Mannes, ber an ben Begebenheiten jener Beit ben allerunmittelbarften Antheil hatte. Bugleich find fie auch beshalb von Intereffe, weil mit Solon Attifa eigentlich jum erften Dal fich thatig an ber Literatur betheiligt; und zwar konnte jene großartige literarische Thatigfeit Athens gar nicht murdiger eröffnet werben. Die giemlich umfangreichen Dichtungen Colon's, von benen freilich jest nur noch maßige Refte erhalten find, bestanden größtentheils aus Elegien und Jamben. Gie gehorten fehr verfchiebenen Beiten an, benn Colon blieb bis zu ben letten Jahren feines langen Lebens ber Poefie treu. Bahrend in ben Jugendgebichten bie Richtung auf das Sinnliche, auf ben Genuß bes flüchtigen Augen-blide ganz unbefangen fich fund gab, herrscht dagegen in den Boeften bes reiferen Alters ein entschieden ernfter Ton, ein auf bas Sittliche und Ebele gerichteter Sinn vor, baber auch die lehrhafte Tendens hier überall burch-blidt. Ueberhaupt war die Boefie fur Solon nicht die eigentliche Aufgabe feines Lebens, fondern er betrachtet biefe bichterischen Studien nur ale eine Beschäftigung freier Stunden, er bedient fich ber Poefie jum Theil grabezu jur Erreichung bestimmter 3mede; g. B. feine Jamben waren eine Art politischer Memoiren in Berfen, worin ber Dichter bie Geschichte seiner Zeit schilderte, feinen Antheil an ben öffentlichen Beschäften barlegte, bie Grundfape, bie ihn geleitet hatten, ju rechtfertigen fuchte.

In berselben Zeit, wo Solon als Elegiser und Jambendichter thatig war (Dl. XLII—LV.), bildet sich sowol das eigentliche Lied als auch der Chorgesang immer vollsommener aus. Hauptvertreter des Melos sind Sappho und Alcaus, der chorischen Poesie Stesichorus. Minylene, die Hauptstadt der Insele Besbos, befand sich damals auf dem Gipfel ihrer Macht; in Folge des blubenden Handels war nicht nur Wohlhabenheit, sondern auch Bildung in den weltesten Kreisen verbreitet: durch Liede zur Must und zum Gesange war überhaupt die Insel von jeher ausgezeichnet. Terpander, einer der ersten Begründer der lyrischen Kunft, gehört

feiner Geburt nach diefer Infel an; inbeffen feine Birtsamfeit tommt ber Seimath nicht unmittelbar ju Gute; übrigens burfte bennoch bas Melos ber Meolier mit ber Boefie bes Terpander in einem gewiffen Busammenhange fteben, benn auch Terpanber hatte bereits Stolien gebichtet, und grabe biefe Richtung wird jest von ben aolischen Lyrifern vorzugeweise weiter verfolgt. Mitylene war bamale, wie fo viele andere hellenische Stabte, von inneren Parteifampfen beimgefucht; ben alten ebeln Geschlechtern ftand ber Demos mit feinen Anspruchen auf Gleichberechtigung feinbselig gegenüber; bies führte vor-übergehend gur Tyrannis, bis gulebt burch bie besonnene und masvolle staatsmannische Thatigkeit des Pittakus der Streit geschlichtet wurde. An diesen Parteikampfen nahm Alcaus den lebhaftesten Antheil; er war in alle jene Handel verflochten und kostete selbst langere Zeit bie Leiben ber Berbannung. Bahrscheinlich ift er bas male auch nach Sicilien gefommen; benn auch Sappho begab fich nach Sprafus, was ben vertriebenen Ariftofraten Buflucht geboten ju haben icheint. Sier wurden biefe Dichter wol auch zuerft mit ber Boefie bes Stefidorus befannt, benn bie Runft biefes gleichzeitigen Meifters ift nicht ohne Ginfluß auf bas Melos ber Meolier gewesen. Mitten in Diesem unruhigen Treiben hat Alcaus feine feurigen Poefien gedichtet, bie jum Theil eigentliche Parteilieber waren. Und indem Alcaus die Boeste besonders auch als Waffe gegen politische Wiberfacher gebraucht, schlägt er hier nicht felten gang ben Ton ber Archilochischen Jamben an. Die Boefie bes Alcaus ift vorzugsweise bem geselligen Berkehre ge-widmet; wurden boch auch jene Parteilieder grade so wie andere Stolien beim Mannermahle gesungen. Und fo hat er besonders zahlreiche Trinflieder gedichtet, in benen er bas gleiche Thema immer wieder in neuer Geftalt aufe Gludlichfte zu variiren mußte; baran ichloffen fich Liebeelieber und Gelegenheitsgebichte verschiebenfter Art an. Gin ahnlicher Beift und Zon gab fich in den Boeffen ber Sappho fund, nur bag bas Gemuth ber Frau fich faft ausschließlich bem Grotischen juwanbte, boch ift auch ber Sappho iambischer Scherz und Spott nicht fremd, ber namentlich in Sochzeiteliebern und ahnlichen Gelegenheitegebichten hervortrat; überhaupt bas Leibenschaftliche und leicht Erregbare hat Sappho mit Alcaus gemein. Griechenland hat eine gange Reihe namhafter lyrischer Dichterinnen aufzuweisen, meift bem dolischen und borischen Stamme angehörend, wo bie Stellung ber Frquen eine freiere und murbigere ale anbermarte mar und mufifche Bildung forgfam gepflegt murbe; allein Sappho überragt alle anderen; fie war nach bem einstimmigen Urtheile unbefangener Richter eine Dichterin erften Ranges. Sappho ift eine wunderbare, gang außerordentliche Ericheinung, die man nicht mit dem gewöhnlichen Dage
meffen darf, aber fie geht allerdings bis an die außerste Grenze beffen, was ber grau wohl anfteht; fein Bunber. daß die Dichterin gar verschiedene Urtheile erfahren bat, gumal in Zeiten fittlicher Bertommenheit, welche bie Breibeit ber echten Poeffe, ben Abel und die Reinheit einer unbefangenen Ratur nicht zu wurdigen wußten.

Die Poesten der Sappho selbst waren die hauptsächlichste Quelle biefer Misverftandniffe; man fah biefelben burchaus als Selbstbekenntniffe ber Dichterin an, was fie boch nur jum Theil waren. Sappho schilbert nicht nur, was fie felbst erfahren und empfunden hatte, fondern jede poetische Situation, welche die lebhafte Phantasie ber Dichterin anzog, ward funftlerisch gestaltet, und nicht felten ber muthwillige fede Ton bes Bolfoliebes absichtlich angestimmt. Sappho versammelte einen Kreis jungerer Frauen und Mabchen um sich, mit denen sie gemeinsam Musik und Boefte pflegte: doch hat von biefen feine eigentlich literarische Bebeutung gewonnen. Erinna, wie es scheint von ber borischen Infel Telos geburtig, war im Alterthume berühmt als die Berfafferin eines mäßigen Gebichts in Hergmetern ('Haarary), worin fie die naturliche Anmuth ber Cappho mit ber vollendeten form ber Somerifchen Boefie vereinigte; allein es ift feineswegs ficher zu erweifen, bag Erinna zur Zeit ber Sappho lebte ober jenem engeren Rreife angehörte.

Gleichzeitig war Stefichorus für die Ausbildung ber corischen Boeste thatig (bis Dl. LV.), die hauptfachlich ihm ihre feste Bestalt verbanft; baber auch ber Dichter felbft, ber fruher Tiftas hieß, ben bezeichnenben Namen Styolzogos annahm. Stefichorus lebte in himera in Sicilien, was eine gemifchte, halb ionifche, halb borifche Bevolkerung hatte; aber feine Familie ftammt eigentlich aus Matauros in Unteritalien, einer lofrischen Colonie, und er wird balb ale Cobn, balb ale Entel bee Befiod bezeichnet; auch ift es wol bentbar, bag Stefichorus ber Familie jenes Epifers angehorte, wenigstens ift er ben Spuren seiner Dichtung treulich gefolgt. Der Schauplat seiner Thatigfeit besichrankt fich ubrigens gewiß nicht auf seine heimath, sondern er wird an ben Agonen in Hellas, namentlich in Delphi, thatigen Untheil genommen haben. Stefidorus führt querft ben funftreichen Bau corifder Befange ein; nicht aus einfachen wieberfehrenden Strophen besteht bas Chorlied, sonbern es gliedert fich in Gruppen, von benen jede aus Strophe, Antiftrophe und Epode gebildet ift. Aber auch ber Umfang ber Strophen, ber bei ben fruberen Dichtern fehr maßig mar, murbe erweitert, um einer breiteren Behandlung genugenben Raum ju gemahren. Bon bem Wechsel ber verschiedenen Beremaße wurde der mannichfaltigfte Gebrauch gemacht und deshalb bie natürlichen rhythmischen Berhaltniffe funftgerecht modificirt. Diefe normale Form bes Chorliebes brachte Stefichorus befonders bei bem eigentlichen Symnus in Anwendung, beffen Gefetgeber er murbe, baber benn bie fitharobifchen Romen ber Schule bes Terpander jest immer mehr gurudtreten, und es ift wol faum zu bezweifeln, baß grade bie größeren und be-ruhmteften Dichtungen bes Stefichorus eigentlich Symnen maren. Das Religiofe, bas junachft ben Unlag bot, trat bier offenbar gurud, alte Belbenfagen murben mit ziems licher Ausführlichkeit, soweit fie überhaupt mit lyrischer Behandlung vereinbar erschien, geschildert, daher auch die Sprache des Stefichorus bem epischen Style vielfach nabe fommt. Außer den Symnen bichtete übrigens Steficorus A. Encyff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

nicht nur Baane, fondern auch eigentliche Lieber, befonders erotischen Inhalts, und es ift nicht unwahrfceinlich, bag bie dolifden Meliter, wie fie ihrerfeits bem Steficorus Manches verbanten, fo auch wieber auf ben

ficilifden Dichter jurudwirften.

In den nächtkolgenden Jahren, von Dl. LV. abswärts, werden alle Gatungen der lyrischen Poesse mit saft gleicher Liebe gepflegt. Unter den elegischen Dichtern dieser Zeit nimer Theognis Dl. LIX. unbestritten bie erfte Stelle ein und feine Poeffen haben auch lange fich besonderer Bunft erfreut, mas biefelben vorzugemeife ihrer paranetischen Richtung zu banken haben. Das Dibaktische liegt überhaupt im ganzen Charakter ber Zeit; dies zeigen besonders auch die freilich geringen Ueberreste des Phocylides aus Milet 44); indeffen bei feinem anderen Dichter durfte fich ein fo reicher Schat an Lebenberfahrungen finden wie bei Theognis. Theognis aus Megara hat ein unruhiges wechselvolles Leben geführt; in politische Bandel verflochten, warb er aus feiner Beimath verbannt, in ben verschiebenften Lagen aber hat er mit icharfem Blide alle Berhaltniffe bes Lebens beobachtet. Namentlich in den Glegien an Ryrnos, bie dem gereiften Alter angehören, hat er bie Summe feiner Lebensanschauung niedergelegt. Freilich ift es ein einseitiger politischer Parteiftandpunkt, auf welchem fich Theognis befindet; ebenso wenig barf man einen höheren fittlichen Maßstab voraussegen; es ift vorzugeweise ber fluge Beltverftand, ber aus biefen Dichtungen fpricht. Much barf man an Wiberfpruchen feinen Unftog nehmen; find es boch eben Bemerfungen, bie bem flüchtigen Moment angehören und bie jedesmalige Stimmung bes Dichtere ausbruden. Die Sammlung von Gnomen, welche und unter bem Ramen bee Theognie erhalten ift, gehört nur jum Theil biefem Dichter an; benn Bieles ift aus ben Werfen ber anderen Clegifer, bes Solon, Tyrtaus, Archilochus, Mimnermus u. f. w. entlehnt. Diefe Samme lung ift erft nach ber Beit bes Blaton und Ifofrates, aber gewiß auch nicht viel fpater entftanben; benn fie ift von einem Oligarchen veranstaltet, ber mit entschiedener Borliebe bas, mas feiner Parteianficht biente, aus ben Clegifern auswählte. Benutt find übrigens nur bie alteren Dichter, auf jungere, wie Rritias, ift feine Rudficht genommen. Ginen bestimmten pabagogischen 3med hatte ber Sammler junachft nicht im Auge, sonbern er hat diefe Gnomen jum Rut und Frommen Gleichgefinnter zusammengestellt. Spater ward es als Schulbuch benutt; bei ber Gleichgultigfeit gegen politifche Intereffen nahm man an ber entschiedenen Barteifarbung feinen Anftoß, man hielt fich eben lediglich an ben ethischen Behalt.

Unter ben iambischen Dichtern ift außer Ananius in biefer Beit nur noch Sipponar aus Ephefus zu nennen, ber übrigens auch im eigentlichen Liebe fich versuchte. Das leibenschaftlich Energische, aber auch bas

<sup>44)</sup> Das langere bibattifche Gebicht in Bexametern ( Danulloov γνωμας) ift von einem Alexanbrinischen Juben verfaßt, f. Bernans in f. Abh. über bas Phocylibeische Gebicht. Berl. 1856.

Ibeale, echt Poetische des Archilochus war ihm fremd, aber ebenso wenig zeigen seine Satyren die ruhige contemplative Haltung des alteren Simonides. Die Jamben des Hipponax waren ganz erfüllt von localen Beziehungen, er hielt sich an die gemeine Wirklichkeit, suchte das Leben seiner unmittelbaren Umgebung getreulich zu schildern, jedoch nicht ohne Hinneigung zur Caricatur. Ju diesem Tone paßt ebenso der volksmäßige gemeine Dialekt, wie das Bersmaß, der hinkende Trimeter und Tetrameter, die Hipponax, soviel wir wissen, zuerst in die Poesie einführte.

Unter ben Lyrifern bieser Zeit stehen Anafreon und Ibpfus oben an. Anafreon aus Teos in Jonien verließ bei der perfischen Occupation seine Baterftadt und jog nach Abbera; später halt er fich ju Samos am Sofe bee Bolnfrates auf, wo er in besonderer Gunft fand; nachher fand er gaftliche Aufnahme zu Athen bei ben Bifistratiben, auch mit theffalischen Fursten scheint er verkehrt zu haben. Anakreon beschränkt fich auf bas eigentliche Melos. Gin originaler Dichter im vollen Sinne des Wortes war er offenbar nicht; er schloß fich einerfeits an Archilochus, bann aber auch an bie dolifchen Meliter an. Bas fich von den echten Boefien bes Unafreon erhalten bat, ift Alles leicht und anmuthig, Die Sprace einfach und faglich; bildlicher Ausbrud marb nur mit Mäßigung angewandt, die Bereformen waren mannichfaltig und elegant; Die Bebichte felbft hatten, wie es fceint, in ber Regel nur maßigen Umfang. Giner tieferen Empfindung war Anafreon faum fahig; an die leidenschaftliche Gluth und Innerlichkeit des Ibyfus reicht er nicht heran; nur ba, wo er personliche Spottlieber bichtete, nehmen wir einen fraftigeren Ton mabr. Seine Boefien, die vorzugeweise ber beileren Gefelligfeit bienten, maren allgemein verbreitet und murben überall bei Sompoffen, namentlich in Athen, gefungen; felbst fpater, wo man gegen bie reichen Schape ber claffichen lbrifchen Dichter gleichgultiger wurde, fteht die Poeffe bes Anafreon, eben wegen ihres leichten Behaltes, ben felbft ftumpfere Bemuther faffen fonnten, fowie wegen ber glatten gorm, in gutem Andenken. Wie man fruber in ber Beit bes Ariftophanes Stolien im Style bes alteren Bolymneftus gedichtet hatte, fo verfucht man fich fpater, in ber Alexanbrinischen Beit und in der Beriode ber romischen Berrfoaft, an Liebes und Trinfliedern in Angfreontischem Style, die übrigens von ihrem Borbilde fich immer welter entfernten. Gine Sammlung folder Lieber, welche ble Reueren lange Beit hindurch ale ein unschätbares Denkmal alter Boeffe in Chren gehalten haben, ift auf und gekommen. Richt einmal die einzige Bandschrift, welche Diefe Bedichte uns erhalten bat, legt biefelben bem Anafreon bei, sondern bezeichnet ne nur ganz allgemein als Boefien in Anafreontischer Manier (Avexosovresa); bei manden wird fogar ber Rame bes Berfaffers genannt, wie Julianus und Bafilius. So viel ftebt fest, bag fein einziges echtes Gebicht bes Anafreon fich barunter befindet; einige mogen immerbin noch ber Alerandrinischen Beit angehoren, aber bie Debraabl ift viel fpateren Ur-fprunge; und babei find biefe Gebichte im byzantinifchen

Mittelalter fortwährend interpolirt worben. In biefem muften Durcheinander begegnen wir allerbinge einzelnen tabellofen Gebichten, sowie hier und ba einem glucklichen Bebanten, obwol auch biefen meift nur ein und unbefanntes Driginal ju Grunde liegen mag; baraus erffan fich auch allein die unbedingte Bewunderung, bie man früher biefen Boefien gewibmet hat, sowie ber machtige Einfluß, ben biefelben auf die moberne Literatur ausgenbt haben. Aber freilich die große Mehrzahl ift so recht aus ber Mitte ber Mittelmäßigfeit herausgegriffen, viele find abfolut schlecht und ohne allen poetischen Berth, nach Form und Inhalt gleich verwahrloft. — Ein unmittelbater Beitgenoffe bes Anafreon war Ibpfus; in Samos am Sofe bes Bolyfrates mogen beibe zusammen getroffen fein. Auch bei Ibyfus trat bas erotische Element und zwar wol in noch höherem Grabe als bei Anakreon in ben Bordergrund; sonst aber ist die Art und Weise beiber Dichter grundverschieden. Ibykus aus Rhegium, einer Stadt von gemischter Bevölkerung (Jonier aus Chalkis und Dorier aus dem Reloponnes hatten die Colonie gegrundet), schließt fich fichtlich an Stefichorus an. Die Fulle mythischen Stoffes, Die metrischen Formen, fowie ber Dialeft und bie cange Darftellung erinnern bei Ibpfus überall an jenen Borganger. Daber maren fcon die alten Rritifer zweifelhaft, ob bas Gebicht von ben Leichenspielen bes Belias bem Stefichorus ober bem 3byfus angehore. Beboch icheint im Gangen bie Darftellung des Ibofus farbenreicher, ber Ton energischer gewesen zu sein. Auch war Ibpfus wol ber Erfte, ber jene ausgebildeten Formen der chorischen Lyrif, Die gunachft bem religiofen Leben bient, auf bas weltliche Belegenheitegebicht übertrug; benn diefer Claffe geborte offenbar die Mehrzahl ber Poefien bes Ibnfus an; bier, besonders wo ein perfonlicher Antheil hingutam, trat bie gange leibenschaftliche Gluth bes Dichtere hervor, von ber in ben erotischen Liebern bes Anafreon Richts mabrjunebmen ift.

Unter ben Chorliedern beginnt jest ber Ditby rambus aus ber Berborgenheit hervorzutreten; bei Dithprambus, ein Lieb ju Ehren bes Dionpfos, reich boch binauf; icon Archilochus erwähnt feiner; aber in funftgerechter Form warb er zuerft von Arion ausgebilbet. Arion aus Lesbos ift faft befannter burch feis sagenhaft ausgeschmudtes Schidfal, als burch seine poeti fchen Leiftungen, Die offenbar frubzeitig in Bergeffenbei geriethen. Arion, eigentlich ein Ritharobe, ein Coule bes Alfman, wirft bauptidolich in Korinth, nad Dl. XXXVIII. Er bichtet theils Romen (aber bies maren nicht mehr nach ber atteren Beife fur ben Gingel vortrag bestimmt, fondern murben burch einen Chor aus: geführt), theile Ditbergmben, bir Arion zuerft fur eine regelmäßige Durftellung burch ben Chor einrichtete. Bit feben alfo, bas Arion grade fo, wie die spateren Reprafentanten biefer Guttung, Philorenus, Timotheus u. A., fich auf Romen und Dubpramben beschrante. Die weitere Entwickelung bes Ditherambus ift in Dunkel gehüllt; erft gegen Ende biefer Beriode wenden namhafte Dichter ihre Thatigkeit biefer Gattung zu, wie Lasus

aus hermione, Dichter und Mufifer zugleich, und zwar einer ber ersten, ber speciell mit Theorie ber Musit sich beschäftigte und barüber schrieb. Hauptsächlich burch Lasus und seinen Zeitgenossen Simonides nimmt ber Dithprambus bie ihm gebuhrende Stelle ein.

Simonibes, von ber ionischen Insel Reos gebürtig, ift wol langer als irgend ein Anderer in seinem Berufe thatig gewesen. Geboren um Dl. LVI., ftirbt er beis nabe neunzigiahrig Dl. LXXVIII.; seine Wirksamkeit reicht also noch ziemlich weit in die folgende Beriode hinein, und daß, trot des hoben Alters, seine dichterische Kraft nicht ermattete oder nachließ, ift sicher. Obicon auf diese Weise die Thatigkeit dieses Dichters eigentlich amischen zwei Berioben getheilt erscheint, ift fich boch Simonibes, soviel wir wiffen, im Ganzen gleichgeblieben. Der Dichter verftanb es mit ber Berfatilitat bes Beiftes, bie ihm allezeit eigen war, fich mit Leichtigkeit in bie veranderten Beitverhaltniffe ju schicken, aber eine tiefere Wirfung hat ber Beift ber neuen Zeit auf ihn offenbar nicht ausgeübt. Richt minder bewundernswürdig ift die Bielfeitigfeit bes Dichters; Simonibes versucht fich in faft allen Arten ber lyrifchen Boefie, er bichtete Dithyramben und hymnen, hyporcheme und Paane, Siegeslieber und Trauergebichte, Elegien und Epigramme; feches undfunfzigmal ift ihm in öffentlichen Agonen ber Breis querfannt worden; noch gahlreicher mogen bie Gelegenheitogedichte gewesen sein, die er für Einzelne verfaßte. Simonides war der Erfte, der für feine dichterischen Leiftungen Honorar forberte, mas feitbem allgemeine Sitte warb, obwol es bem Dichter felbst von seinen Zeitgenoffen nicht felten übel ausgelegt wurde und ihm wol nicht gang mit Unrecht den Vorwurf der habgier jugog. Es war aber gang natürlich, baß jest, wo diefe Gelegenheitspoefie immer mehr gefucht und von allen Seiten in Unspruch genommen wurde, nun auch der Dichter für seine Bemuhung von Fremden Lohn empfangt, mahrend bie fruberen Dichter Befreundeten freiwillig ihre Sulbigung bargebracht hatten. Wie es in biefer Beit auffam, ben Giegern in gymnischen Agonen Bildfaulen zu fegen, fo pflegte man auch die Erinnerung an einen Sieg in ben großen Panegyren burch ein lyrifches Gebicht ju verherrlichen; und fo ward jest und in ber nachstfolgenden Zeit die Thatigfeit der Dichter durch folche Siegeslieder vorzugsweise in Anspruch genommen. Ginem Manne von fo anerkanntem Talente, wie Simonides, konnte nicht leicht eine Arbeit völlig mislingen; seine vielseitige und umfaffende Bildung, die Berfatilitat feines Geiftes, die vollendete Berrschaft über die Form befähigten ihn, die verschiedenartigften Aufgaben mit Leichtigfeit ju lofen; aber es ift boch naturlich, bag er vorzugeweise in gewiffen Gattungen ben Preis davontrug. Das Talent anschaulicher lebensvoller Schilderung trat gang befondere in feinen Syporchemen hervor; in ben Elegien und Trauergefangen verftanb er, wie fein Underer, Mitgefühl und Ruhrung ju weden, fowie die Trauernden ju troften; im Epigramme mußte ber geiftreiche Dichter ftete ben Gegenstand, mochte er auch an fich noch fo unbedeutend fein, in bas rechte Licht zu ftellen und ihm irgend ein Intereffe abzugeminnen.

Alles aber, was aus den handen bes Simonibes hervorging, zeigt eine gewiffe anmuthige Eleganz und Sauber- feit ber form; jeboch an die Grofartigfeit ber Binbarifchen Runft reichte er nicht heran. Und es ift mertwurbig, baß, mahrend auf anderen Gebieten regelmäßig ber bohe Styl dem gefälligen vorausgeht, in Diefem Zeitraume, wo die lyrische Boefie dem Sobepunkte ihrer Entwidelung entgegeneilt, auf Simonides, den Bertreter des gefälli-gen Styls, Pindar folgt.

Bahrend Simonibes, der univerfellste Dichter der ganzen Zeit, am Ende dieser Beriode die verschiedenen Richtungen der lyrischen Kunft gleichsam zusammensaßt, pflegen Andere meift innerhalb ber engen Grengen ihrer Beimath eine ober bie andere Gattung mit besonderer Borliebe. Hier ift namentlich Korinna aus Tanagra in Bootien zu ermahnen, die in ihrem heimischen Dialette meift in logaodischen Berfen 46) vorzugeweise bootische Landessagen in einfach naiver Beise besang. Reben ihr mag noch manche andere Dichterin thatig gewefen sein, wie Myrtis von Anthebon, ferner Telefilla von Argos, auch durch ihren Selbenmuth und Patriotismus berühmt, Praxilla von Sicyon (von den Chronographen gewöhnlich Dl. LXXXII. angesett, was offenbar ju fpat ift), die nicht nur Dithyramben und ahnliche Dichtungen verfaßte, sondern fich fogar in Stolien

mit Erfolg versuchte.

Wie neben ber lyrischen Dichtung bereits in Dieser Beriode fic die Anfange ber bramatischen Poefie entwidelten, bleibt beffer ber Charafteriftif bes folgenden Beitraums vorbehalten. Dagegen muffen die erften Ber- fuche ber Profa hier in ber Rurge besprochen werben, obwol auch diese Anfange sich wie gewöhnlich im Dunkel verlieren und überhaupt prosaische Aufzeichnungen in Diefer Periode noch fehr sparfam vorkommen. Bon setbftständiger Ausbildung ber Profa ift vor Dl. XL. feine Spur vorhanden. Es ist bies überhaupt bie Zeit, wo immermehr bie Schrift über bas Wort ben Sieg bavontragt; in biefe Beit fallt baber auch bas Wirfen bes Drafo, Solon, Bittafus u. A., welche Gesete und Berfassungen auch burch die Schrift fixirten. Während bis dahin in der Literatur die poetische Form gang ausschließliche Geltung gehabt hatte, empfand man das Metrum jest ichon vielfach ale hemmende Feffel und magte es, daffelbe, wo es unbequem murbe, abzustreifen. Die Alten bezeichnen bald Pherecydes von Syros, bald Rabmus von Milet als ben erften Profaiter. 3ch zweifle nicht, daß die Unspruche des Letteren beffer begrundet find; benn es ift fehr beachtenswerth, wie bie alteren Prosaschriftsteller jum großen Theil birect ober indirect mit Milet, damals ber erften Stadt bes hellenis ichen Oftens, jufammenhangen. Rabmus fann baber auch nicht ber zweiten Salfte bes 6. Jahrh. angehoren (um Dl. LIX.), sondern ift vielmehr bem Enbe bes 7. Jahrh. (um Dl. XL.) augumeisen. Radmus schrieb

<sup>45)</sup> Bier treffen wir bie Freiheit bee Bolpichematismus gum erften Dal vollständig entwidelt an, die offenbar aus ber volles maßigen Boefte ftammt. 44 \*

eine Urgeschichte Joniens, insbesondere feiner Baterftadt, ein umfaffendes Wert, baher icon Bion aus Profonefus, ein jungerer Beitgenoffe bes Rabmus, einen Auszug baraus veranstaltete, wodurch das hauptwerf mol fruhzeitig in Bergeffenheit gerieth. Richt lange nachher mag Pherecybes von Spros, ber ein Zeitgenoffe bes Philofophen Thales war, bem Beispiele bes Rabmus gefolgt fein. Pherecydes war übrigens, wie es scheint, ein eins samer Denker, deffen Wert kaum jemals weitere Bersbreitung gehabt haben durfte. Bu ben altesten Prosaifern wurde auch Spimenibes aus Kreta (Ol. XLVI.) zu rechnen sein, wenn anders die Schrift über die Berfassung von Rreta wirklich von ihm herrührt, obwol Ariftoteles an beren Echtheit nicht gezweifelt zu haben fceint. Daß bie erften Berfuche ber profaifden Schriftftellerei von Jonien ausgeben, ift febr naturlich, ebenfo begreift man leicht, wie man junachft fagenhafte und historische Ueberlieferungen aufzuzeichnen begann. Luft und Freude an Mittheilung zeichnet gang besondere ben ionischen Stamm aus; mas die Boraltern überliefert, mas man felbft baheim ober in der Fremde gesehen, gehört ober erlebt hat, wurde mit geläufiger Bunge und gemuthlicher Breite Anberen mitgetheilt; so hatte fich icon langft eine gewiffe, wenn auch immerbin einfache Runft ber Geschichteergahlung ausgebilbet. Jest, wo mit ber machfenben Cultur Die Renntniß bes Lefens und Schreibens immer allgemeiner wird, beginnt man biefe Befchichten auch fdriftlich aufzuzeichnen. Der fcblichte vollsmäßige Ton jener Ergablungen warb gewiß Anfange unveranbert beibehalten; aus ber Geschichteerzählung ift bie Geschichtes fcreibung gang einfach und naturgemaß hervorgegangen. Und nicht mit Unrecht werben diese altesten Siftorifer inegefammt Logographen genannt. Ber zuerft bie Bahn, welche Rabmus eröffnet hatte, weiter verfolgte, lagt fich nicht ermitteln; unter ben alteren Logographen find die bedeutenoften Befataus von Dilet und Afufilaus von Argos, beibe bem Enbe biefer Beriobe an-gehorenb. Setataus, ein Mann von feltenem politischen Scharfblide und bem handelnden Leben ficher nicht fremb, hatte burch mehrjabrige Reisen ganber und Menschen fennen gelernt, und zeichnete bann in fpateren Jahren, was er fowol munblicher Ueberlieferung, als auch eigener Anschauung verdanfte, auf. Seine Beschichtsbucher maren baher besonders reich an ethnographischen und geographis schen Mittheilungen, und nach dieser Seite bin für die Spateren von besonderem Werthe. Afustlaus dagegen batte es nicht mit ber unmittelbaren Begenwart ober ber nachsten Bergangenheit zu thun, sondern ift wesentlich Mythograph, der nach der Weise der genealogischen Epifer die fagenhafte Urgeschichte des hellenischen Bolfes in bunbigfter Form schilberte. Un Befiod hat er fich vorzugsweise gehalten, aber wol auch andere Dichter benutt und Anderes sicherlich aus ber lebenbigen lieberlieferung bes Boltes geschöpft. Bie bie erften Berfuche ber Geschichtschreibung ben Joniern verdankt werben, ebenso gehoren biesem Stamme bie Anfange ber Philofophie gang ausschließlich an. Pherechdes von Spros eröffnet die Reihe mit seiner Theogonie, obschon er eigent-

lich eine mittlere Stellung zwischen ben Philosophen un Mythologen einnimmt. Thales, ber mit befferem Red an die Spige ber Entwidelung ber philosophischen Spiculation geset wirb, hat nichts Schriftliches hinterlaffe allerdings waren fpatere Schriften unter feinem Rami im Umlaufe, aber von bestrittener Echtheit. Bol ab haben die nächsten Nachfolger des Thales, Anaximandi aus Milet Ol. LVIII., und nicht lange darauf Anaximenes, gleichfalls ein Milesier, ihre naturphilosophisch Ansichten schriftlich dargestellt. Dagegen Bythagora und seine älteren Schüler haben sich lediglich auf mun liche Mittheilung beschränkt; denn Alkmäon von Kroto ein philosophisch gebildeter Arzt, steht außerhalb die Schule. Kenophanes aus Kolophon, der Gründ der elegisischen Schule, besieht sich der voertischen Forz ber eleatischen Schule, bedient fich ber poetischen fon um feine philosophischen Gebanten barzulegen, wie fich auch sonft vielfach ale Dichter in Elegien, Samb und parodifchen Boeften nicht ohne Erfolg versuchte. 4 ift übrigens fehr bezeichnend, baß Tenophanes fein Syfte in dichterischer Rebe vortrug, obwol baffelbe für sold Behandlung gar wenig geeignet war und ber Philosop auch absichtlich poetischen Schmud ber Rebe eber ve mieden als gesucht zu haben scheint. Unfere Beichich schreiber ber Philosophie sepen die Thatigfeit biefi Mannes in eine viel zu fpate Zeit; Renophanes mi in gang jungen Jahren, Dl. XLVI. ober XLVII., m feinem Spfteme aufgetreten fein; er rudt alfo unmitte bar an Thales beran, verfaßte fein Lehrgebicht in ein Beit, wo die profaische Darftellung noch wenig en widelt war. Dagegen ber tieffinnige Beraflit ve Ephesus, gang gegen Enbe biefer Beriobe, Dl. LXIX zeigt in ben unschätbaren Bruchftuden feines bunfel aber von Gebantenbligen erhellten Berfes bereits e nicht gewöhnliches stylistisches Talent. Die von Alln wie Reuen oft gerügte Unflarheit feiner aphoristisch Manier hangt mit dem gangen Charafter bes Mann aufe Engfte zusammen, und man thut Unrecht, wer man fie aus der Schwierigkeit philosophischer Darftellui überhaupt ober aus dem Zustande der Sprache, ber Krufte nach bieser Richtung hin noch nicht entwickelt g wesen, ableiten will.

## Dritte Beriobe

von Ol. LXX - CXX. (500-300 v. Chr.).

Während die Grenzlinien, welche diese Beriode vi der vorhergehenden scheiden, nicht ganz scharf und kimmt sich ziehen lassen, ist dagegen der natürliche En punkt, der zugleich die Grenze der eigentlichen classische Literatur bildet, unschwer zu erkennen. Freilich schlie man diesen Zeitraum gewöhnlich schon mit der Thros besteigung Alexander's des Großen ab, aber wenn au für die politische Geschichte der Griechen Alexander glänzende Feldenlausbahn einen neuen Abschnitt eröffniss waren doch diese Ereignisse auf die Literatur underen Entwickelung zunächst ohne entschiedenen Einflu Die literarische Thätigkeit verfolgt noch längere Zeit his durch die gewohnten Bahnen ruhig weiter; Athen

nach wie vor ber ausschließliche Mittelpunkt bes geifti= gen Lebens ber Ration. Bill man mit Di. CXI. eine neue Beriode auch in ber Literatur beginnen, so reißt man willfürlich bas, was auf bas Engfte jusammenhangt, aus einander und verfnupft einem außerlichen Schematismus zu Liebe gang verschiebenartige Rich-tungen. Der veranderte Geift ber Zeit gibt fich in ber Literatur erft ba beutlich fund, wo aus ben Trummern ber großen Weltmonarchie, bie Alerander zu grunden versucht hatte, neue Reiche hervorgehen und allmählich feste und geordnete Buftande sich bilden. Best entsteben neue Studiensige; nicht mehr Athen, nicht bas alte Griechenland, fondern die neugewonnenen Landschaften des Orients werden die hauptsächlichften Mittelpunkte des literarischen Berkehrs. Die Schlacht bei Ipsus, wo fich die politischen Berhaltniffe ber alten Belt wieber flarten und confolidirten, wo die Diadochen Alexander's fich ben Konigstitel beilegten, bezeichnet fo bestimmt als möglich ben Anfang einer neuen Beriobe; wahrend in ber unmittelbar vorhergebenben Zeit überall ein Rach-laffen und Ermatten ber felbständigen Production sichtbar ift und man eben nur im hergebrachten Gleife fich weiter bewegt, tritt mit Dl. CXX. eine ungemein rege und vielseitige literarische Thatigfeit hervor, und zwar find ce jum Theil gang neue Aufgaben, bie man gu lofen unternimmt.

Diefer britte Zeitraum, der grade zwei volle Sahrhunderte umfaßt, zeigt une nicht nur die großartigfte, fondern auch die vielseitigfte literarische Thatigfeit. Die tyrische Dichtung erreicht jest ihren Sobepunkt. Die seibständige Entwidelung des Dramas, wie die höhere Ausbildung und Bollendung der Prosa gehort biesem Zeitraume gang ausschließlich an. Wie in der altesten Beit Argos und Theben fich feindlich gegenüberstanden, so jest Sparta und Athen. Aber Sparta wird von bem jugendlich aufftrebenben Athen bald überholt; Athen behauptet politisch wie militarisch bas llebergewicht. An bieser einen Stadt hatte sich vorzugsweise die Uebermacht bes perfifden Beltreiches gebrochen; Athen hat bei weitem bas Deifte fur bie Unabhangigfeit ber Ration gethan; ihm fällt gang von felbft und mit gutem Recht fortan die Rolle des Führers zu. Die ruhmvollen Erin-nerungen an jene benfwurdigen Thaten abelten und erhoben nicht nur die Gemuther ber Burgerschaft, sonbern waren jugleich auch eine Quelle ber Dacht. Die Berfaffung des Staates gewährte, trop ihrer unleugbaren Gebrechen, doch der freien Bewegung ben größten Spielraum und entsprach damit vollständig dem Charafter des Bolfes. Die Athener find von haus aus lebhaften beweglichen Geistes; Bildung ist hier mehr als anderwarts in allen Rreisen verbreitet; bas angeborene Chrgefühl regt fich machtig; man sucht in jeder Runft und Wiffenschaft nicht nur tuchtig ju werden, sondern auch mit weiser Benutung aller Mittel etwas Ausgezeichnetes ju leiften. Rirgende herrscht ein fo reger geistiger Berfehr ale bamale zu Athen. Wie überhaupt bie Jonier, fo haben gang besondere die Athener ben Drang, alle ihre Gebanten mitzutheilen und mit Andern auszu-

taufchen. Bie bas gesammte Leben einen durchaus öffentlichen Charafter hatte, fo beschränfte fich biefer gesellige Berfehr nicht blos auf die geschloffenen Raume des Saufes, fondern in Gymnafien und Balaftren, auf bem Martte und in ben Sallen tamen Gleichgefinnte gufammen und verbrachten in lebenbigem Bechfelgefprache bie freien Stunden. Ebenso mußte in einem Staate wie Athen die Fertigfeit ber öffentlichen Rebe von größter Bebeutung fein; es war bies bie hauptsachlichfte Baffe, Die Jeber, ber es vermochte, mit fichtlichem Wohlgefallen handhabte. Jene Gabe leichter geiftreicher, von Wis und Ironie belebten Unterhaltung und jenes Talent ber Rebe, was im öffentlichen Leben bie Beifter entzundete und belebte, wirft gang entschieden auch auf die Literatur gurud. Indem fo in Athen der regfte geistige Berfehr herrscht, ubt die Stadt nach allen Seiten hin eine machtige Anziehungstraft aus. Alle bedeutenden Manner haben hier langere ober furgere Beit verweilt; wer nach Anerkennung, nach Wirksamkeit ftrebt, ber findet nur hier einen paffenden Schauplat. Und so concentrirt sich zulent in Athen bas gesammte geistige Leben ber Ration wie in einem naturlichen Mittelpuntte.

Wenn überhaupt in ber claffischen Beit ber griechiichen Literatur die Wechselwirfung zwischen ber Ration und bem Schriftsteller eine überaus lebendige und unmittelbare ift, fo gilt bies vor Allem von diefer Beriode. Und eben beshalb ift auch die Physiognomie ber Literatur in diefem Zeitraume feineswege überall die gleiche. In ber Beit zwischen ben perfischen Freiheitstampfen und bem peloponnefischen Rriege war die allgemeine Bilbung zwar noch nicht in bem Grabe, wie fpater, in alle Schichten bes Bolles eingebrungen, aber bafur treffen wir eine Grundlichfeit, eine Tiefe und einen Ernft an, wie weber fruher, noch fpater. Grabe bie Danner, welche in Dieser Beit hervortreten, find vorzugeweise tuchtige, fernhafte Raturen. Der Zwiespalt zwischen Autorität und individueller Freiheit mar zwar im griechis schen Bolfe icon langft vorhanden, aber er bewegte fich noch innerhalb gemiffer Schranken. Das Rationals bewußtfein war gefraftigt; im Staate, ber icon langft aus den einfachen naturwuchsigen Buftanben berausgetreten war, herrichte geordnete Freiheit; in religiofen Dingen war man gwar ber naiven Anschauung ber alten Beit langft entwachsen; jene Unmittelbarfeit bes Glaubene, die durch feinen 3weifel gestort wurde, ift in Allgemeinen nicht mehr vorhanden; aber religiöfer und fittlicher Ernft find bem Bolfe noch nicht abhanden gefommen; grabe bie großen Beltbegebenheiten ber letten Zeit hatten recht eindringlich die Rothwendigkeit ber Demuth, Entsagung, Beschränfung den Einzelnen wie bem Ganzen in Erinnerung gebracht. Und so erscheint ber Anfang biefer Periode verhaltnifmaßig ale eine innerlich gefunde Beit; aber nicht lange follte biefe Barmonie bestehen. Der Glangpunkt ift bie vielgepriesene Berifleische Beit. Athen hatte nicht nur eine gablreiche tuchtige Burgerschaft, sodaß, wenigstens im eigentlichen Briechenland, faum eine andere Stadt biefer gleichtam, fondern auch außerlich ging Athen aus ben Bermuftungen

ber Perferfriege verjungt hervor, indem es fich immer mehr mit bem gangen Reichthume ber architektonischen Runft, wie ber Blaftif und Malerei fcmudte. Un ben nothigen Mitteln fehlte es nicht: durch den blubenben Sandel und die rege Gewerbethatigfeit mar Bohlftand in allen Rreisen verbreitet. Rach Außen fteht Athen machtig und Achtung gebietenb ba. Im Innern herrscht bie freieste Bewegung: hier vermochte bas Individuum fein Talent ju voller Geltung ju bringen. Berifles fucht nicht nur mit bewußter Berechnung aller Mittel Athen ju bem erften Staate Briechenlands ju machen, fondern er will auch felbft ber erfte Dann in feiner Baterftadt fein; aber um biefe feine Stellung behaupten gu fonnen, murbe er Schritt fur Schritt weiter getrieben und gezwungen, Brundfage gut ju beifen, bie er felbft misbilligte; benn einem Manne von fo fcharfem und flarem Blide, wie Perifles, tonnte es nicht entgeben, wie bebenflich feine Bestrebungen in ihrem letten Biele fur ben Beftand einer geordneten Berfaffung maren. So lange Berifles lebte, traten bie fchlimmen Folgen feines Spftems noch nicht fo offen zu Tage, benn er verstand, wie fein Anderer, mit großer Klugheit und Maßigung bas Bolf zu leiten; aber über bem blenbenben. Blanze barf man die Schwächen und Schattenseiten nicht übersehen, die sofort nach bem Tobe bes großen Mannes felbst bloden Augen erkennbar murben. Die Beit bes peloponnesischen Krieges bilbet einen entschiedenen Begenfat ju dem gefunden Bolfeleben, welches fruber in Briechenland herrschte und namentlich burch die Freiheites tampfe neu gefraftigt schien. Gin großer 3wiespalt geht burch bie bellenische Welt, ein Beift ber Unruhe, bas Cefühl bes Unbefriedigtseins zeigt fich auf allen Bebieten: in der Politif wie im religiofen Glauben, in bem fittlichen wie im geselligen leben, in ber Runft wie in ber Wiffenschaft. Die Barteitampfe murben mit einer früher nicht gefannten Erbitterung geführt; rudfichtelofe Selbstfucht und frevelhafter Uebermuth treten gang unverhullt auf; man emancipirt fich von ber Dacht ber Sitte und des Glaubens; der subjective Beift wird ber Magitab aller Dinge, die schranfenlose Willfur des Gingelnen macht fich überall geltenb. Solche Beiten find ber Entwickelung ber Runft nicht eben gunftig; bem schaffenden Talent geht hier in der Regel jene Unbefangenheit, jenes Gefühl ber Sicherheit ab, mas vorjugeweise etwas Großes und Bedeutendes hervorzubringen vermag, und ebenso fehlt bem Bublicum die rechte volle Empfanglichfeit, die reine ungetrubte Freude an ruhigem Genuß. Wenn gleichwol grabe biefer Zeitabschnitt noch immer Leiftungen aufzuweisen bat, Die bem Beften, mas frühere Berioden geschaffen hatten, murdig jur Seite fteben, fo barf man nicht vergeffen, bag man zumeift noch von bem reichen Capital ber fruheren Beit lebte. Aber es follten noch trubere Zeiten fommen. Wenn auch nach bem peloponnefischen Rriege bie heftige Erregung ber Leidenschaften außerlich nachzulaffen scheint, fo beherrscht doch der Beift raftluser Unruhe, ein falter berechnender Egoismus und maglofe Genuffucht diefe gange Beit. Immer übermachtiger wird die Subjectivität, jede

Gebundenheit empfindet man als drudende Fessel, eine entschiedene Abneigung gegen das Feste und Bestehende zeigt sich auf allen Gebieten. Und doch sehlt es auch in dieser unerfreulichen Zeit, die überall die Spuren des hereindrechenden Versalles zeigt, niemals an Mannern, die nicht allein durch reiche Gaben des Geistes, sondern auch durch Tücktigseit der Gesinnungen vor ihrer Um-

gebung hervorragen.

Bahrend im Anfang biefer Beriobe auch bie anberen Stamme fich noch lebhaft an ber Bflege ber Literatur betheiligen, namentlich Spratus eine hervorragende Stelle einnimmt, ift ungefähr seit Dl. LXXX. die Alleinhertschaft Athens so gut wie entschieden. Allein auch in anderer Sinficht unterscheiben fich bie Anfange biefes Beitraums gar merflich; benn bie lyrifche Boefie behauptet fich Unfange nicht nur neben ber frifch aufbluhenden bramatifden Dichtung, fonbern zeigt fogar einen neuen Aufschwung, während seit Dl. LXXX. bas Drama immer mehr ju fast ausschließlicher Geltung gelangt. Aber mit dem Ende des peloponnesischen Rrieges, Dl. XCIV., schließt auch die eigentliche Bluthezeit der bramatischen Boesie ab, wenn schon die Productivität wenigstens auf dem Gebiete des Luftspiels eher im Steigen als im Abnehmen begriffen ift. Die Profaliteratur entwidelt sich gleich mit bem Beginn dieser Beriobe immer reicher und vielseitiger; aber bemerkenswerth ift, wie grade hier die Sauptthatigfeit noch langere Zeit von ben anderen Stammen ausgeht. Erst mit dem Beginn des peloponnesischen Krieges, Dl. LXXXVII., nimmt Athen regeren Antheil an dieser Entwickelung, und seit dem Ende des Krieges, Dl. XCIV., behauptet die Prosaliteratur unbestritten ben Borrang vor ber Poefie.

Wenn ichon in ber vorigen Periode Die epifche Dichtung immer mehr gurudtrat, fo tonnte ber erregten Stimmung ber Gemuther, Die jest herricht, ber rubige Berlauf Des Epos noch weit weniger jufagen; indeffen fehlte ce auch jest nicht gang an Berfuchen, biefe faft erlofchene Pocfie neu ju beleben. Sier ift junachft Pannasis aus Halifarnaß (bald nach Dl. LXX.) ju nennen, beffen Hoandera allezeit mit gewiffer Anerkennung genannt wirb. Chorilus von Camos, gegen Enbe bes veloponnesischen Rrieges, unternahm es in feinen Περσικά, ein historisches Ereigniß, woran sich die ruhms vollsten nationalen Erinnerungen knupften, ju behandeln, und bie Reuheit eines folden Bersuches, wie bas Intereffe fur ben gemablten Stoff, verschaffte bem Bedicht bei ben Beitgenoffen eine gewiffe Anerkennung, mabrend es frater vollig in Bergeffenheit gerieth. Dagegen hatte Antimachus von Kolophon um Diefelbe Zeit Anfangs gar wenig Erfolg, mabrend er fpater in Ansehen ftebt, mas nicht zu verwundern ift, ba Antimachus burchaus schon auf die Alexandrinische Zeit hinweist; bei ihm beruht Alles mehr auf forgfältigem gelehrten Studium als auf freiem bichterischen Schaffen; es gilt bies nicht nur von seinem Epos Onfats, sondern wol noch in hoherem Grade von feiner Glegiensammlung Aύδη, nach feiner fruh verstorbenen Beliebten benannt und durch reiche Fulle mythologischer Gelehrsamfeit ausgezeichnet. Dhne

fonderliche Bebeutung sind gegen Ende dieser Periode aus ber Zeit Alexander's die Epiker Chörilus der Jüngere aus Jasos und Aeschrion aus Ephesus, der sich auch in iambischen Dichtungen versuchte. Das philosophische Lehrgedicht vertritt im Anschluß an Xenophanes sein Schüler Parmenides aus Elea, aber an poetischem Talent, sowie an Tiefe der Speculation seinem Lehrer weit überlegen; dann Empedokles aus Agrigent; von einem jüngeren Pythagoreer ist das gewöhnlich dem Pythagoras selbst beigelegte Spruchgedicht Xovoa Exp verfaßt.

Die Elegie ift noch immer eine beliebte Form für Belegenheitsgedichte ber verschiedenften Art; jedoch bestenen fich die anerkannten Dichter biefer Form meift nur nebenbei; fo haben nicht nur bie großen Tragifer Aefchylus, Sophofics, Euripides, sondern auch Philosophen, wie Sofrates und Aristoteles, fich ein und bas andere Mal in der Elegie versucht. Bebeutender ift Jon aus Chios, ein Mann von großer Bielfeitigfeit, ber außerbem auch Dithyramben und Tragobien bichtete und jogar eine Ungahl Brofaschriften hinterlaffen hat. Dann fury vor bem peloponnefifchen Rriege Dionpfius mit bem Junamen Xalxovs, etwas später Euenus, der Sophist aus Paroe, und Kritias, der befannte Redner und Staatsmann, bessen Leistungen als Prosaiker jedoch viel hoher stehen. Endlich in der lebergangszeit jur Alexandrinischen Periode Hermesianax aus Kolophon, wo an die Stelle der schlichten, fast prosaischen Darftellung, die insgesammt bei feinen Borgangern, mit Ausnahme etwa bes Untimachus, fich findet, ein dunfler, funftlicher, gefuchter Styl tritt; und mit biefer Manier geht die Willfur, mit welcher biefer Dichter die muthiichen und hiftorischen lleberlieferungen umgeftaltet und feinen Zweden anpaßt, Sand in Sand. Beit weniger Beachtung findet bie iambifche Boefie. Rur Germippus, ein Dichter ber alten Romobie, fcheint bem fatprifchen Tone ber früheren Jambenbichter treugeblieben ju fein. Mehr allgemein gehaltene Sitten = und Charafter= bilber maren, wie es scheint, bie Miulaufor bes Berobas. Rerfibas aus bem arkabifchen Megalopolis bebiente fich in feinen Spottgebichten auch ber funftreichen meliichen Form (Mellaußoi). Der Uebergangezeit endlich gehört Phonix von Kolophon an, ber hauptfachlich Unetboten und volksmäßige Stoffe in feinen Choliamben behandelt zu haben scheint.

Während Elegie und iambische Dichtung zwar auch in dieser Periode sich fortwährend behaupten, aber doch mit einer untergeordneten Stellung sich begnügen, entwicklt sich dagegen das Melos, zumal die chorische Lyrik, immer reicher und schöner. Neben Simonides, dessen Thätigkeit noch ziemlich weit in diese Periode hineinreicht, sind vor Allem Pindar und Bacchylides in dieser Richtung thätig. Pindar aus Theben, oder vielmehr der Borstadt Krvos xepalal, ist Dl. LXV, 3 geboren. Seinen Bater Daiphantus scheint er frühzeitig verloren zu haben. Sein Stiesvater Stopelinus soll Flötenspieler gewesen sein und den jungen Pindar selbst in dieser Kunst unterwiesen haben. Daran ist fein Anstoß zu nehmen;

in Theben, wie überhaupt in gang Bootien, ftand biefe Runft in besonderer Achtung und wurde allgemein geubt. Jebenfalls gehört ber Dichter einer alten geachteten Familie an; wenn die Erflarung bes allerbinge fcmierigen fünften Pythischen Gebichtes nicht trugt, führte Bindar seinen Stammbaum auf das blubende und weitverzweigte Geschlecht ber Megiben jurud, und bamit ftimmt fehr gut ber entschieden ariftofratische Bug, ber Diefem Dichter eigen ift. Bindar verkehrt vorzugeweise mit Mannern aus ben vornehmeren Geschlechtern nicht nur feiner Beimath, fondern auch Theffaliens, Athens, Aeginas u. f. w. Gbenfo fteht er mit den bedeutenbsten Fürsten seiner Beit, wie Siero, Gelo, Alexander von Mafebonien, Artefilaus von Ryrene, in genauer Berbinbung. Es ift ferner nicht bedeutungelos, bag bie Familie ber Aegiben hauptsächlich in dorifden Landschaften anfaffig mar: fo erflart fich, wie Bindar, obwol von Saus aus Meolier, bennoch eine unverfennbare Sinneigung ju ben Doriern und dorischem Befen zeigt. Der confervative Sinn des Dichters, der fich ebenso im Bolitischen, wie im Religiösen und Sittlichen außert, fand eben vorzugsweise verwandte Elemente bei den Doriern wieder. Allein Bindar ist darum nicht als leibenschaftlicher Barteis mann zu betrachten, er weiß fich vielmehr ein unbefangenes billiges Urtheil ju mahren. In ber Dufit, bie ja in ber Jugenberziehung ber Sellenen bie wichtigfte Stelle einnimmt, ward Bindar forgfaltig unterwiefen, und da fein ausgezeichnetes Talent fich fruhzeitig fund gab, marb er von feinen Meltern, um fich weiter aussubilden, nach Athen geschickt. hier genoß er ben Unterricht bes Lasus, bes Apollobor und bes Agathofles; ber Lettere war einer ber namhafteften Dufifer jener Beit, aber wahrscheinlich gradeso, wie die beiden Anderen, jugleich auch Dichter. Gin folches Berhaltniß bes jungen Binbar ju jenen anerkannten Meistern hat nichts Befrembliches. Freilich beruht bie Boefie vor Allem auf naturlicher Begabung, auf bem inneren Drange bee Bemuthe, fie fann nicht eigentlich erlernt werben; wol aber bedarf fie forgfältiger Bflege und Ausbildung, und grabe bie lyrifche Boefie ber Griechen, namentlich bie Chorbichtung, hat fo viel von außen Gegebenes gur Borausfegung, fteht in fo enger Beziehung gur Dufit, baß bie blofe bichterische Unlage nicht ausreicht, fonbern, wer Beruf in fich fublte, mußte nun auch die noth. wendige Bilbung fich aneignen, und bas fonnte gar nicht anders geschehen, ale indem ber Jungere an einen alteren anerkannten Deifter fich anschloß, um burch feine Unterweisung, burch den täglichen Umgang und Berfehr fich die Regeln und Satungen der Kunft zu eigen zu machen. Bindar machte rasche Fortschritte, sodaß schon fein Lehrer Apollobor ju Athen ihm das schwierige Geschaft übertragen durfte, einen tyflischen Chor einzuüben und zu unterweisen, und ber jugenbliche Binbar rechtfertigte volltommen bas in ihm gefeste Bertrauen. Inbem Bindar ben Grund ju feiner Dichterifchen Ausbilbung in Athen legt, hat er diese Stadt, die schon damals eine hervorragende Stellung einnahm und eine nicht geringe Bahl ausgezeichneter Manner befag, liebgewonnen,

ift auch fpater niemals getrübt worden. In bie Beimath jurudgefehrt, beginnt Bindar fofort feine bichterifche Thatigfeit. Raum 20 Jahre alt, verfaßt er die 10. Pythis Schungert. Statut 20 Juste un, verfuhr et be 10. partif che Obe für einen jungen Theffalier. Als Lehrerin bes Bindar wird gewöhnlich auch die Dichterin Myrtis aus Anthebon bezeichnet; dies darf man jedoch nicht wörtlich faffen; Bindar war nicht in jener unmittelbaren Beise ein Schüler der Myrtis, wie er an Lasus, Apollobor und Agathofles fich angeschloffen hatte, aber er mag burch ihren Rath und ihr Beifpiel geforbert worben fein, wie auch beibe in mufifchem Wettfampfe neben einander auftraten. In abnlicher Beife bat Rorinna, bie berühmtere gandesgenoffin ber Myrtis, ben jugendlichen Pindar mit ihrem Rath und Urtheil unterftust. Auch mit anderen bedeutenden Dichtern seiner Beit fam Bindar mehrfach in Berührung. Wie er öfter und gern in Athen fich aufhielt, so hat er bort wol nicht nur bie Dichtungen bes Aeschylus, sondern auch den Tragifer selbst kennen gelernt und ift ihm personlich naher getreten. Man wird nicht leicht zwei Dichter antreffen, bie fich im Gangen und Großen fo abnlich waren. Beibes find ernftgestimmte Gemuther, in ihrer politischen, religiofen und fittlichen Weltbetrachtung zeigt fich vielfache Uebereinstimmung. Aber auch in ber Boefie tritt biefe innere Berwandtschaft beutlich hervor; beiben ift bas gewaltige ergreifende Bathos eigen. Was sonft nicht felten ebenburtige Manner trennt, eine gewiffe Rivalität, fällt hier ohnedies weg; neiblos konnte jeder bem anderen feine Erfolge gonnen, da ihre Thatigfeit burchaus verschiebenen Gebieten zugewandt ift. Ganz anders gestaltet fich das Berhaltniß zu Simonibes. Pindar und Simonibes find damals die hervorragendften Bertreter ber chorischen Boefte, beide haben die Iprifche Runft auf ben bochften Gipfel ber Bollenbung gebracht. Aber Simo-nibes ift ber altere Dichter, er war langft ein berühmter, allgemein gefuchter Deifter, ale Binbar eben erft auftrat. Berfonlich find fle fich gewiß vielfach nahe gefommen, nicht nur in Sicilien am Sofe bes Siero, fonbern auch wol zu Athen und anderwarts, aber ein naheres freundschaftliches Berhaltniß wollte fich niemals gestalten. Die Berichiebenheit bes Charafters mar fo groß, baß eine weite Rluft fie nothwendig trennen mußte. Das gewandte weltmannifche Wefen bes Simonibes, ber fich in alle Berhaltniffe mit Leichtigfeit ju finden wußte, bildet ben entschiedenften Contraft ju bem mannlichen Stolze, bem ebeln unabhangigen Sinne Pindar'e. Diefer Gegensat tritt auch in ber Poesie überall hervor. Simonides Dichtung ist ausgezeichnet durch eine gewisse Milbe und Ruhe, Alles fließt ebenmäßig dahin, zu geistreichem epigrammatischen Scherz ist das Talent dieses Dichters vor Allem geeignet. In Pindar's Poesie berricht bagegen ein strenger, oft herber Beist; Pindar liebt ge-brangte Rurge, seine Rebe ift ofter buntel, zuweilen nicht gang frei von Schwulft; selten erlaubt er sich eine scherzhafte Benbung, welt öfter bitteren Tabel. Mit Simonibes fonnte Binbar ebenfo wenig mabre Freundschaft pflegen wie mit Bacchplibes, bem Reffen bes

und bies freundliche Berhaltnig bes Dichters ju Athen . Simonibes, und manche mehr ober minder verftedte Be glehungen und Ausfälle in ben Gedichten Bindar's geben eben auf jene beiben Lyrifer. Wenn Binbar ale Bytha-goreer bezeichnet wirb, fo ift fcon aus chronologischen Grunben an perfonlichen Bertehr nicht zu benten; ebense wenig scheint berfelbe ju bem Bythagorischen Orben in einem naheren Berhaltniß geftanben zu haben. Phi-losophische Speculation sagte seiner bichterischen Ratm überhaupt weniger zu, aber als vielseitig gebilbeter Mann ift er mit ben Lehren ber alteren griechischen Philosophen nicht unbefannt und in Sicilien mag er auch eine genauere Renntniß ber Phihagorifchen Lebre gewonnen haben. Allein wenn einzelne Neußerungen bei Bindar an Bythagorisches erinnern, so barf man nicht vergeffen, baß viele Ibeen, benen wir bei ben Pythagoreern begegnen, nicht ausschließliches Eigenthum ber Schule find, fondern weit früheren Beiten angehoren, jum Theil aus ben Orphischen Dofterien ftammen, mit benen Binbar

offenbar wohl verfraut war. Ueber bie weiteren Lebensschicksale bes Dichters ift

uns nur Beniges befannt. Ein fo unftetes Banber-leben, wie z. B. Simonibes, ber eigentlich gar feine fefte Beimath mehr befaß, hat Bindar niemals geführt; feiner Baterftabt Theben ift er unter allen Berhaltniffen treu geblieben. Aber wie die Thatigfeit bes Dichters von den verschiedensten Seiten in Anspruch genommen wurde, so fonnte er auch nicht umbin, Theben balb auf langere, balb auf furzere Beit ju verlaffen; in Delphi muß er häufig gewesen sein, auch in Olympia mag er ein und bas andere Dal der Banegyris beigewohnt haben; in Theffalien und Megina hatte er Baftfreunde. Dl. LXXVI, 1, nicht wie man gewöhnlich annimmt LXXVII, 1, folgte er einer Einladung des Hiero und verweilte langere Zeit in Sicilien. Besondere Umftande mochten ben Dichter bestimmen, grabe bamale biefer Gins ladung Folge zu leiften. 3m zweiten Berferfriege fanben bie Thebaner, bei benen bamale bie Dligarchen bas Regiment führten, auf Seiten ber Berfer; fur biefen Berrath an ber hellenischen Sache nahm Baufanige nach ber Schlacht bei Plataa blutige Rache. Much Binbar wird beschuldigt, damale offen fur die Meder Bartei ergriffen zu haben. Bergeblich haben Reuere versucht, ihn ron biefer Anflage freizusprechen; es ift nicht zweifelhaft, baß Bindar in ben politischen Anfichten feiner Parteigenoffen befangen war. Inbeffen ging er, wie aus Polybius 19 fich ergibt, nicht fo weit, ju offenem Unfoluß an die Perfer, ju thatigem Antheil am Rriege ju rathen, fondern er hielt es offenbar fur bas Befte, Die Entscheidung des Kampfes abzuwarten, zumal in Theben die Stimmung des Boltes selbst getheilt war; allerdings ein furzsichtiger und unpraktischer Rath. Der für Theben fo ungludliche Ausgang mußte ben Dichter tief betrüben; biefen Somery fpricht er felbft in ber 8. 3ftbmifchen Dbe aus; aber jugleich leuchtet bie Frende burch, bag noch grochere Gefahr von Griechenland abgewendet, bag bie perfliche Uebermacht gebrochen fei. Binbar, im Be-

ginn bes Rrieges noch ichwantend und in Parteianfichtenbefangen, weiß jest die hohe Bedeutung des Sieges volle fommen ju murbigen. In bem Dichter ift allmablich eine auf innerer Ueberzeugung beruhende Umftimmung vorgegangen, die freilich in seiner Baterftadt nicht recht gewürdigt werben mochte. So mag er bamals gern bem Rufe bes hiero Folge geleiftet haben. Aus Sicilien gurudgefehrt, fpricht er bei jebem Unlaffe feine gelauterten aufrichtigen patriotischen Ueberzeugungen aus, namentlich ben aufopfernben Selbenmuth ber Athener erfennt er überall gebührend an. Gin Dithprambus, ben er für Athen gedichtet hatte, erwarb ihm bort allgemeine Unerfennung, fleigerte aber noch die Dieftimmung in ber Beimath, fodaß die Thebaner ihn fogar ju einer Geldbufe verurtheilt haben follen. Indeffen folche Berten-nung, wenn fle auch das Gemuth bes Dichters fcmerelich berührte, vermochte doch nicht feinen sesten zu beugen ober ihn in seiner Ueberzeugung wankend zu machen. Wie die Ueberlieserung über die Zeit der Geburt des Dichters schwankend ift, so gehen die Angaben über die Zeit seines Todes noch weiter aus einander. Am wahrscheinlichsten ift, daß Bindar 66 Jahre alt Di. LXXXII, 1 ftarb. Die beiben olympischen Oben 4 und 5 (wenn andere bie lettere wirklich von ber Sand bes Dichters herrührt) gehören also zu seinen letten Arbeiten. Und zwar ftarb ber Dichter fern von feiner Beimath ju Argos, offenbar auf einer Reife begriffen.

Bindar mar über 40 Jahre ale Dichter thatig; feine gesammelten Lieder umfaßten flebgehn Bucher; es gab aber zwei verschiedene Ausgaben, eine altere, Die offenbar noch aus ber classischen Zeit ftammt, und eine jungere, die auf ber Redaction ber Alexandrinischen Brammatifer beruht, wo bie Bedichte jum Theil in abweichender Beise angeordnet waren, und swar nach einem bestimmten Brincip, indem die Gedichte religiösen Inhalts vorangeben: Symnen, Baane, Dithyeramben (zwei Bucher) und Brofodien (ebenfalls zwei Bucher); bann folgten Lieber gemischten Inhalts, Barthenia, brei Bucher (bas britte fceint Gebichte enthalten ju haben, die nur uneigentlich ju ben Parthenien gehorten; es waren vermischte Gebichte, Die man nicht gut in ben anderen Abtheilungen unterbringen fonnte); Spporcheme zwei Bucher; endlich Gebichte zu Ehren einzelner Individuen, Entomia (baju gehoren auch bie in ber alteren Ausgabe als Stolien bezeichneten Bebichte), Bonvoi und Siegeslieder ober enwina in vier Buchern. Bon biefem reichen Schape find nur bie vier letten Bucher erhalten, und zwar bas 17. nicht einmal vollständig. Bon den übrigen Gedichten befigen wir nur Bruchftude, die nicht ausreichen, um eine klare Borftellung von dem, was der Dichter hier geleistet hat, ju gewinnen. Bindar ift einer ber vielseitigften Lyriter; er hat fich in allen Gattungen ber chorischen Poeffe versucht. Daß ber Dichter auch in ben anderen Gattungen Bedeutendes leiftete, beweift schon bas Urtheil des Alterthums, welches die homnen, Baane, Dithoramben, Trauerlieder u. f. w. nicht minder hochstellte als die Epinifien. Raturlich ift auch in jenen Boefien, wie fcon A. Encyfl. b. 20. u. R. Grfte Cection. LXXXI.

die Bruchftude zeigen, mesentlich berfelbe Geift fichtbar; fittlicher Ernft und mannliche Burbe, bas Großartige in Worten wie in Gebanfen tritt uns auch bort überall entgegen, aber es fehlten gewiß auch feinere Unterschiebe nicht gang. Wenn gleich allen Arbeiten Binbar's ein bestimmter Charafter aufgeprägt ift, fo war ber Dichter boch frei von aller Manier; dies zeigen schon die Epis nitien, die, obwol fie immer bas gleiche Thema behan-

beln, boch feineswege eintonig find.

Der Geift und Charafter einer Nation gibt fich nirgends so bestimmt und deutlich zu erkennen, als in den Belustigungen des Volkes. Die griechischen Volksfeste unterscheiden sich zu ihrem Bortheil dadurch, daß sie nicht bloß eitles Schaugepränge und Zeitvertreib der müßigen Menge darboten, wo das Bolk selbst nur unsthätiger Zuschauer ist, sondern die Volksgenossen nehmen immer publish auch kandeled der Anthoise immer jugleich auch handelnd baran Antheil, inebefonbere bas heranwachsenbe Geschlecht, und schon barum haben biefe Bolfofefte einen weitreichenben nachhaltigen Ginfluß genbt. Wie auf ber muftichen und gymnaftifchen Bilbung die Erziehung der Ration beruht, fo gab es ebenfo wol musische Wettfampfe, wo Dichter gegen Dichter, Chor gegen Chor auftrat, als auch gymnische Agone. An Festiagen ju Ehren ber Gotter wurden biefe Rampffpiele gehalten, und fo ruht auf benfelben gleichsam eine religiofe Beihe. Aus bem engen Rreife ftabtifcher Fefte traten einzelne heraus und gewannen allmählich allgemeine nationale Bedeutung; fo vor Allem die Spiele zu Olympia und Delphi, bann ju Remea und auf dem Ifthmus. Wenn ichon jeber Sieg in einem Agon ehrenvoll war, so gewann berfelbe boch eine unendlich hohere Bebeutung, wenn er an einem ber großen Rationalfefte, namentlich zu Olympia, errungen war. Die Ehre eines folden Sieges fam nicht nur ber Familie, fonbern auch ber Stadt und heimathlichen Landschaft bes Siegers zu Gute; Alle nahmen baran ben marmften Antheil; bie Beimfehr bes Siegers mar ein Freudenfest fur bie gange Stadt; mit Opfern und einem Festschmaufe pflegte ber Sieger regelmäßig seinen gludlichen Erfolg zu feiern; nicht selten wurde auch später am Jahrestage bes Sieges ein Erinnerungsfeft veranftaltet. Bei solchem Feste burfte auch ber Schmud ber Boefte nicht fehlen; alter Brauch war es, baß zu Olympia ber Sieger gleich am Abend feines Ehrentages mit Gefang begrüßt murde; ein Lieb bes Archilochus, eigentlich ein hymnus auf herafles und Jolaus, wurde regelmäßig bei biefem Unlaffe angestimmt. Allmahlich ging man weiter, man bichtete Lieder eigende au diefem 3wed. Wer querft biefe Sitte aufgebracht hat, ift unbefannt. In ber Liceratur lagt fich bas Epinifion por Simonibes nicht nachweisen; biefer Dichter, bann Bindar und Bacchylides find bie hauptsächlichften Bertreter ber ganzen Gattung, und so fallt benn auch die Bluthe bes Siegesliedes in die Zeit von Dl. LX-LXXX., wahrend es nachher allmählich gang in Bergeffenheit gerath. Durch Bindar konnen wir eine genügende Borftellung von ber Eigenthumlichfeit biefer Spielart bes Melos gewinnen, mabrend unfere Renninis aller anderen Gattungen eine unzulängliche ift, ba wir eben nur

vereinzelte Bruchftude befigen. Das Epinifion ift ein Loblied auf ben Sieger, und ba es bei jedem Spiel und Rampf ebenso auf Glud wie auf Beschicklichfeit antommt, fo wird vor Allem die Tuchtigfeit bes fiegreichen Agoniften ober fein Glud hervorgehoben. Der Sieg wird nicht nur als die Frucht ruhmlichen Eifers und unabläffiger Anstrengung, sondern zugleich auch als ein Geschenf der Götter betrachtet, die ihre Huld barin recht beutlich offenbaren; grade dem religiosen Sinne Pindar's lag diese Betrachtung so nahe. Insbesondere wird gern des Gottes gedacht, dem das Fest und der Agon geweiht war, oder auch einer anderen Gottheit, ju ber ber Sieger ober fein Saus in einem naheren Berhaltniffe ftanb. Dabei ift bem Dichter paffenber Unlaß gegeben, gu bem Lobe und Breife bes Siegers verftanbigen Rath und Warnung, ober nach Umftanben tröftenben Bufpruch und Soffnung fur die Bufunft bingugufügen. Aber ber Dichter verliert fich nicht in folche Allgemeinheiten, wozu bie Ratur bes Gelegenheitegebichtes fo leicht verführt, fonbern mit liebevoller Theilnahme widmet er fich feiner Aufgabe und fucht ein inbividuelles lebensmahres Bild bes Siegers ju entwerfen, mas ihm auch in ber Beit, wo er ben Sobepuntt feiner Runft erreicht hat, meift gelingt. Reben bem Sieger wird gern auch feiner Familie und Gefchlechtsgenoffen, feiner Stadt und feines Stammes in Ehren gedacht. Bor Allem aber darf ein Mythus nicht fehlen; bie Gegenwart erhalt fo gleichfam ihre Beihe burch ben festlichen Schmud ber altehrwurbigen Sage. Es war bies offenbar eine hergebrachte Satung ber Kunft, ber auch Bindar bis auf geringe Ausnahmen treu geblieben ift. Den Mythus paffend zu mahlen war nicht leicht, benn es foll ja boch immer eine gewiffe Beziehung zwischen bem Ereigniffe ber mythis fchen Borgeit und bem fpeciellen Unlag ber Feftfeier ftattfinden. Freilich lag es nahe, Die Beroen bes Staates, bem ber Sieger angehort, einzuführen ober bie mythifchen Ueberlieferungen über bie Grunbung bes Agon ju benugen; bies war bie einfachfte Beife, bie fich von felbft barbot, und bie alten Sagungen ber Runft fcheinen biefe Form gradegu empfohlen gu haben. Much Binbar hat nicht felten bavon Gebrauch gemacht, aber allmahlich waren diefe Stoffe verbraucht; wollte ber Dichter nicht mythische Episoben, die feine Borganger, die er felbft schon fruher paffend feinen Epinifien eingeflochten hatte, immer von Reuem wieberholen, wollte er bie Befahr ber Monotonie, bie folder Gelegenheitebichtung besonders nahe liegt, vermeiden, so mußte er tiefer in den Schat der mythischen Ueberlieferung greifen und auch solche Sagen herbeiziehen, die außerlich zu der besonderen Aufgabe des einzelnen Gedichtes in feiner naheren Beziehung ftanben. Bon biefer ibeellen, inner-lichen Berbinbung bes Mythus mit ber Gegenwart hat Bindar ausgebehnten Gebrauch gemacht und nicht felten in ebenfo finniger als überrafchenber Beije fich ben Stoff ber mythifden Barefbaje ausgewählt. Grade burch Die innige Berfnupfung bee Dinthus mit bem übrigen Bebicht zeichnen fich bie meiften Epinifien aus ber Bluthegeit bes Dichtere aus. Wenn in anderen Fallen Die

BBahl befrembet und bas Berhaltnig uns nicht recht flar wird, fo durfen wir nicht fofort ben Dichter tabeln; es ift eben bei folden Belegenheitegebichten fur une nicht immer möglich, die tieferen Beziehungen, welche bem Empfanger bes Siegesliedes und dem Rreise ber Buhorer hinlanglich flar waren, ju ergrunden, baher auch alte und neue Erflarer bier nicht felten rathlos find ober fich

in gewagten Bermuthungen ergeben. Das eigentlich lyrifche Clement tritt natürlich in biesen Epinifien zurud; fur den Ausbruck der inneren Empfindung war hier feine rechte Stelle, wo theils bas epifche, ergahlende Glement, theils bas reflectirende, bibaftifche ben meiften Raum in Anfpruch nehmen. Wenn bie Lyrif Diefe hochfte Spipe erreicht hat, ift vielfacher Unlaß ju gefährlichem Brrthume nabe gelegt; nur gu leicht schweift entweber bie Phantafie bes Dichtere ins Daglofe, ober in ber nuchternen Reflerion bes Berftanbes geht bas Boetifche unter und bie leere Bbrafe macht fich geltenb; von biefen Berirrungen hat Binbar fich frei gehalten. Sinfichtlich ber Behandlung bes Mythus gebot ein ausbrudliches Gefes, bag ber Dichter fich furg faffe; nun ift gwar Bindar biefer Forberung wol nicht in aller Strenge nachgefommen. In manchen Gedichten wird bem Mythifchen ein ziemlich bedeutenber Raum gegonnt; ale Beleg bafur bient vor Allem bie 4. Pothifche Dbe (Die Argonautenfahrt). Allein Die Grenglinie zwifden epifchem und lyrifdem Styl wird überall innegehalten, nur die Spigen werben hervorgehoben; nur bei ben wefentlichften Bunften gestattet fich ber Dichter langer zu verweilen, mahrend Mittelglieber entweber gang übergangen ober nur in aller Rurge berührt werben. Und babei fucht ber Dichter bie Ergablung burch Begiehungen auf Die unmittelbare Begenwart, burch eingeflochtene Betrachtungen zu heben und zu beleben. Aber auch in biefen Reflerionen halt Binbar Dag; mit tieffinnigen Gebanten verbindet er eine wohlthuende Barme ber Empfindung. Bon ber lyrifden Boefie barf man nicht verlangen, bag bie Berfonlichfeit bes Dichters völlig jurudtrete und fich verleugne; bie ftrenge Sagung ber alten Runft icheint allerbinge eine folche Baretbafe eigentlich nicht recht geftattet gu haben, boch marb biefes Befet wol niemals unbedingt anerfannt, und fo finben fich auch bei Bindar öfter perfonliche Beziehungen eingewebt, ber Dichter tritt felbft bervor, manchmal ba, wo man es am wenigsten erwartet.

Dit größter Meifterschaft hat Binbar alle Beit bie metrifche Form gehandhabt; fein anderer Lyrifer, fo viel wir miffen, hat in diefem Bunfte die gleiche Bollendung erreicht, noch viel weniger ihn übertroffen. Dabei wenbet übrigens Bindar in ben Epinifien aus ber großen gulle rhothmifder Grundformen hauptfachlich nur zwei an, bie bactplifch epitritifche und bie logaobifche Battung; offenbar ichienen ihm Diefe beiben fur ben Charafter bes Epinifione vorzugeweise angemeffen; benn in feinen anberen Bebichten hat Binbar zwar biefer Strophenbilbungen fich ebenfalls haufig bedient, benn fichtlich bat er mit befonderer Borliebe grabe biefe beiben Stylarten ausgebildet und gepflegt; aber baneben macht er bort

auch von anderen Formen mehrfachen Gebrauch. Die Satung der corischen Boeste verlangte auch in Griechen-land grade, wie bei unsern teutschen Dichtern im Mittelalter, daß der Dichter für jedes Gedicht immer auch eine neue Strophensorm ersinde; es war nicht gestattet, seine eigenen, noch viel weniger die rhythmischen Compositionen eines anderen Lyrifers zu wiederholen. Für Pindar, der mit genialer Leichtigseit die einsachen Grundelemente, aus denen jede Strophengattung gebildet wird, zu variiren verstand, war es ein Leichtes, dieser Forderung zu genügen; wenn dennoch ein einziges Mal der Dichter davon abweicht (in der 2. und 3. Isthmischen Obe), so dürsen wir mit Sicherheit annehmen, daß derselbe weder undewußt noch aus Armuth, sondern offendar mit besstimmter Absicht dieselbe Strophensorm in zwei Gedichten, die beide an denselben Landsmann gerichtet waren, beis behalten bat.

Rorinna und wol alle alteren bootischen Dichter und Dichterinnen bebienten fich in der lyrifchen Boefie der heimischen Mundart; Bindar, beffen Thatigfeit fich nicht auf die engen Grenzen feiner ganbicaft beschrantt, fonbern ber gesammten Ration gewidmet ift, gebraucht bagegen benjenigen Dialett, ber feit Stefichorus Befet für bie chorische Eprif ift. Bedoch ift bemerkenswerth, baß, obwol auch bei ben Borgangern bes Bindar Meolismen den dorischen Formen beigemischt find, doch bei Bindar bem Meolischen ein größeres Recht eingeraumt wirb, nur schließt er fich nicht sowol an seinen heimischen, sondern vielmehr an ben lesbischen Dialett an. Binbar befist eine große Bewalt über die Sprache, voll und reich fließt in ber Regel ber Strom feiner Rebe; anmuthige und lebensvolle Bilder, jahlreiche und nicht felten fühne Metaphern erhöhen bie farbenreiche Bracht ber Darftellung, und auch ba, wo ber Dichter eine schlichtere Saltung annimmt, ift ber Ausbrud flete gewählt. Aber Die Ruhnheit der Metaphern, die ungewöhnlichen fontaftischen Berbindungen, bas hanfige Afondeton, sowie bie rafchen Uebergange ber Gebanken machen bas Berftanbniß bes Dichtere fdwierig; baber alte und neue Erflarer fich mit gar vielen Stellen, wo ber Sinn ber Rebe bunkel ober boppelbeutig ift, vergeblich abgemuht haben.

Daß ein Dichter, der mit dem zwanzigsten Jahre seine poetische Lausbahn beginnt und die ins Greisenalter seinem Berufe treu bleibt, nicht mit einem Male sertig dastand, sondern daß er erst nach und nach sich immer freier und selbständiger entwicklte, wurde man schon von Born herein als sicher annehmen können; aber auch die Betrachtung der Gedichte selbst, soweit deren Abstätigt dies. Die Gedichte der Jugendzeit zeigen noch etwas Unsertiges, Ungleichartiges. Und ebenso wird dies Gleichmaß auch wieder in den Gedichten der letzten Periode öster vermist, die auch sonst durch ein gewisses Borherrschen des Berstandesmäßigen über die Phantasie das höhere Alter verrathen. Nicht mit Unrecht dattren die alten Chronographen die Blüthe des Dichters von Ol. LXXV, 1; denn mit dem Ende der Verster

triege, wo Bindar in der Fulle des mannlichen Alters stand, hatte er nicht nur die volle Reife des Charafters, sondern auch die Sicherheit des Meisters gewonnen und handhabt mit Bewußtsein und genialer Leichtigkeit den großen hohen Styl, und zwar hat der Dichter sich lange Zeit auf dieser Höhe der Kunst behauptet 47).

Reben Bindar ift hauptfachlich zu nennen Bacchylibes aus Reos, ein Schwestersohn bes Simonibes unb, wie es scheint, treuer Begleiter feines Dheims; wenigftens treffen wir beibe eng verbunden am Sofe bes Siero in Spratus; fpater scheint er im Beloponnes feinen bleibenben Bohnfit genommen gu haben. Bacchylibes ward von den Alexandrinern in die Bahl ber clafftschen Meliker aufgenommen; er kann jedoch mit ben andern eigentlich nicht auf gleiche Linie geftellt werden, benn Bacchylibes ift fein originaler Dichtergeift; was er leiftet, verdankt er vorzugsweise fleißigen und forgfältigen Studien. Und bie alten Grammatifer haben infofern nicht Unrecht, wenn fie einige Meußerungen Binbar's, wo diefer Dichter in feinem ftolgen Gelbftbewußtsein bas Angelernte tief unter die naturliche Begabung ftellt, als einen verftedten Angriff eben auf Bacchylides beuteten. Bacchylides ift burch Simonides in die lyrische Dicht= funft eingeführt, den Spuren diefes Meiftere geht er mit liebevoller Treue nach, doch ift nicht zu verkennen, wie er hinsichtlich ter rhothmischen Bilbung auch wieder an Bindar fich anschließt. Das Sauptverdienst bes Dichters liegt in ber gefälligen und correcten Form, die er gewandt und ficher handhabt. Auch Bacchplides verfaßt Sonnen, Baane, Prosodien, Sporcheme, Dithyramben, Epinifien; nur im Threros hat er, wie es fcheint, fich niemals versucht; bagegen dichtet er Liebes = und Trinflieder, und für biefe Boefie bes gefelligen Berfehrs mar wol bas Talent bes Dichters mehr geeignet als für ben Ernft ber religiofen Lyrif.

Bacchylibes ift eigentlich ber lette namhafte Lyrifer, ber mit gleicher Theilnahme die verschiedenen Formen der melischen Poesse cultivirt; nicht grade als wenn diese Gelegenheitsdichtung ausgestorden ware; sie besteht noch langere Zeit hindurch fort, aber sie wird jest formlich als eine Art Gewerbe betrieben und sinst immer mehr in der Achtung 48, sodaß Dichter, die etwas auf sich hielten, nur ausnahmsweise und bei besonderen Anlässen ein Epiniston oder Ensomion, oder ein Trauergedicht versaßten. Auch die religiöse Lyris verstummt sast vollständig; die seit Alters üblichen und beliebten Formen der Hymnen und Prosodien, der Päane und Hyporcheme gerathen nach und nach in Vergesschiett; nur der Disthyrambus behauptet sich nicht allein fortwährend neben der Tragödie, die aus ihm hervorgegangen ist, sondern entwickelt sich grade sest immer freier und selbständiger,

<sup>47)</sup> Leop. Schmibt (Binbar's Leben und Dichtungen. Bonn 1862) geht hauptsächlich barauf aus, die successive bichterische Entwickelung Binbar's an ben einzelnen Gebichten nachzuweisen, ruft aber auf sehr unsicherer Grundlage, ba Schmibt über das Chronologische feine selbste fanbigen Untersuchungen angestellt hat.

48) Aristophanes spottet mit Recht in ben Bogeln über die bettelhaften Gelegenheitsbichter, bie sich überall zubrangten und Lieber in allen Stylarten anboten.

feitbem die Tragodie das lyrische Element beschränkt und so von ihrem Ursprunge sich weiter entfernt. Alle talentvollen Lyrifer wenden fich baber jest fast ausschließlich biefer Gattung ju, die von der allgemeinen Theilnahme getragen wird. Außer bem Dithprambus wird nur noch ber Nomos cultivirt, ber eigentlich bamals vollständig veraltet war; aber indem man ihn jest wieder ins Leben rief, nimmt er einen wesentlich anderen Charafter an; er ift nicht mehr fur ben Gingelvortrag bestimmt, fonbern wird gleichfalls von einem Chor vorgetragen. Alle biese jungeren Dithprambiter find eigentlich mehr Musiker ale Dichter; ber Text ift nur noch von untergeordneter Bebeutung, die musikalische Composition ift die hauptfache. Bahlreiche und fuhne Reuerungen werden bier eingeführt; einer fucht immer ben anbern ju überbieten, und fast jeder namhafte und talentvolle Dithyrambiter hat seinen eigenthumlichen Styl ausgebildet. Schon Lafus, wie es icheint, gab die antistrophische Glieberung bes Dithyrambus auf, um Raum fur freiere Bewegung zu gewinnen, und so nimmt ber Dithprambus immer mehr bramatisches Leben in sich auf. Indem jest der jungere Melanippides die αναβολή anwandte, um bie einzelnen Abschnitte fenntlich zu machen, welche fruber burch die ftrophische Glieberung marfirt wurden, ward bem Bechfel ber Tonarten ber freiefte Spielraum vergonnt; mabrend früher ber Dithyrambus von einem gewöhnlichen Chore vorgetragen wurde, reicht jest bie allgemeine mufifche Bilbung nicht mehr aus, fondern nur Sanger von Brofession tonnten fich einer folden Aufgabe unterziehen. Fruber murbe ber Dithprambus wie iebes andere Chorlied vollständig vom Chore gefungen; Rrexus führte die Neuerung ein, daß einsache Recitation mit Gesang abwechselte 49). Indem der Dithyrambus alle Mittel der Kunft, Gesang und Musik, Orchestik und Mimik, in ausgedehnter Weise in Anwendung bringt, übt derselbe die mächtigste Wirkung aus. Nur die Poeste felbft tam babei meift zu furz und verfiel nicht felten in platte Rüchternheit, ober wenn fie biefer Gefahr zu entgehen suchte, in überladene schwülftige Manier. Die hauptfachlichften Bertreter biefer jungeren Dithprambenbichtung find Melanippides ber Jungere 50) von der Infel Melos, deffen Thatigfeit hauptsachlich in die Zeit unmittelbar vor bem peloponnefifchen Kriege fallt, und gleichzeitig Phrynis aus Mithlene, ber ben Romos wieder einführte. Wahrend des peloponnesischen Krieges ift hauptsächlich Kinesias von Athen thatig, der unbeirrt burch bie unablaffigen Angriffe ber Romifer feinen Beg fortfett; bann gegen Ende bee Rriege und in ber nachftolgenden Zeit Philoxenus von Kythera, Timos theus von Milet, Teleftes von Selinus, Bolvibus und beffen Schuler Philotas. Aus ber nachften Beit find une zwar noch einzelne Namen überliefert, aber mit

Timotheus, der hochbetagt Dl. CV, 4 stirbt, ift eigentlich auch diese Gattung so gut wie erloschen.

Mimische Borftellungen hatte es feit Altere gegeben. Sie machten einen nicht unwesentlichen Theil des Dionyfosfestes aus; aber auch bei anderen Unlaffen marb bie Festlust baburch erhöht, namentlich in mystischen Culten wurden die alten Traditionen, die den eigentlichen Rern der Geheimlehre ausmachten, nicht sowol in Worten überliefert, sondern mimisch dargestellt und so recht anschaulich gemacht. Diese heiligen Sandlungen und Ceremonien heißen τα δρώμενα, und baffelbe befagt eigent-lich auch ber bekannte Ausbrud δράμα. Den ersten Anfangen ber bramatischen Poeffe begegnen wir bei ben Doriern; allein erft in Attifa gelangt biefe Runft gur rechten Entwidelung, und zwar erst jest, wo die Beit reif mar fur die Gestaltung ber vollenbetsten Gattung ber Poefie; benn naturgemäß fann fich die bramatische Dichtung erft bann frei und felbständig gestalten, nachbem sowol das Epos, als auch die lyrische Dichtung bereits zur Reife gelangt sind; denn die dramatische Poeste erinnert ebenso an das Epos wie an die Lyrif; fie hat Theil an ben Gigenthumlichkeiten beiber Battungen und ift boch felbst wieder etwas Reues und Boberes; bie Anmuth ber behaglichen epischen Ergablung, fo gut wie ber Bauber bes lprifchen Gefanges, foll nur bagu bienen, bas bramatifche Leben ju erhohen.

Die bramatische Poeste, insbesondere die Tragöbie, ist recht eigentlich als eine Schöpfung Athens zu betrachten, und zwar gehört die Ausbildung und Vollendung sowol der Tragöbie als Komödie vollständig diesem Zeitraume an, während allerdings die ersten Versuche weiter zurückliegen. Merkwürdig übrigens ist, daß der Ursprung der Komödiendichtung höher hinaustreicht, während dagegen die Tragödie sich rascher und stetiger entwickelt und dann erst diesem Vorgange die Komödie solgt. Aristoteles klagt, daß die ersten Ansänge der Komödiendichtung sich nicht genau sesstellen ließen; und geht es mit den Ursprüngen der Tragödie nicht viel anders; während Aristoteles mit seinen Mitteln ihre Entwickelung Schritt für Schritt versolgen konnte, vermögen wir nicht mehr, aus den geringen, unzureichenden, zum Theil sich widersprechenden Resten alter Ueberlieserung ein nur einigermaßen klares Bild von den Ansängen und der allmählichen Ausbildung der Tragödie zu geswinnen.

Daß die Tragödie aus dem Dithyrambus, die Komödie aus den phallischen Liedern hervorgegangen ist, steht fest. Der Name selbst, roaywola, roaywol xogol, odwol schon im Alterthume verschieden erklärt, weist deutlich auf diesen Ursprung hin; roaywol xogol ist eigentlich nichts Anderes als varvowol xogol; so hießen jene Chöre, weil die Mitglieder derselben am Dionysosseste in der herkömmlichen Maske der Satyrn, mit Ziegensellen bekleidet, gleichsam als roayou, austraten. Schon dei Arion, der zuerst dem Dithyrambus eine seste Gestalt gab, erscheinen solche Satyrchöre; dieses Costum war ganz angemessen, so lange der Dithyrambus sich auf Mythen aus dem Kreise des Dionysos beschränkte.

<sup>49)</sup> Bon biefer fogenannten παρακαταλογή hatte zuerst Archis lochus in seinen iambischen Gebichten Gebrauch gemacht, jest wird biese Freiheit auch auf die Inrischen Bartien der Tragodie und auf den Dithyrambus übertragen. 50) Zu unterscheiben von seinem gleichnamigen Großvater, der ebenfalls lyrischer Dichter war.

Inbeffen ging man fruhzeitig barüber hinaus; in Sitvon bilbeten bie Thaten und Leiden bes Beros Abraftus ben Inhalt biefer tragischen Chorlieber, bis ber Tyrann Rleisthenes Dl. XLVI—LIII. sie auf ihre ursprung-liche Bestimmung zurudführt. Wahrscheinlich ging jene Reuerung, ber Rleisthenes aus politischen Grunden ents gegen trat, von bem fifponischen Dichter Epigenes aus; daher benn auch später die Sikvonier geltend machten, bei ihnen sei eigentlich zuerst die Tragodie aufgefommen. Inwieweit schon hier das dramatische Leben entwidelt war, wiffen wir nicht; es ift wohl möglich, baß ber Borfanger eines folden Dithprambus bem Chor gegenüber schon eine selbständigere Stellung einnahm. Allein consequent geschah dies erst durch Thespis aus Itaria in Attika, seit Di. LXI.; erst jest tritt das dramatische Element neben bem lyrischen felbständiger bervor. Der Borfanger wechfelte bald mit bem Chore Worte, fodaß ein formlicher Dialog stattfand, bald hielt er langere Reden, onoeis, in benen naturlich das ergablenbe und befchreibenbe Element vorwaltete, ober er trug auch wol eine Monodie vor; auf diese Reden oder Monobien folgte bann wieder ber Befang bes Chores. Die ber Chor mahrend ber Reben bes Vorsangere fich ausruhte, fo hatte ber Borfanger mabrend bes Chorgesanges Gelegenheit, ein anderes Coftum, eine andere Daste anzulegen, wenn ber Bang ber Sandlung solchen Bechsel der Bersonen erforderte, und so fonnte eine zusammenhängende bramatische Handlung recht gut durch einen Einzigen bargestellt und burchgeführt werben. Eben ju biefem Behufe hatte Thespis gleich Anfangs ben Gebrauch ber Masten eingeführt; auch wurde das Stud burch einen förmlichen Prolog schicklich eingeleitet. Der Dichter selbst übernahm nach herkömmlicher Sitte die Rolle des Borfangers, ober wie er jest heißt, des Schauspielers, unoxouris; immer aber nahm bas Lyrische ben breiteften Raum ein. Rach bem Beispiele bes Epigenes beschränfte sich Thespis nicht auf den Sagenfreis des Dionyfos, fondern mablte auch andere heroische Mythen, meift wol ernsteren Inhalts, jum Gegenstande feiner Dichtung. Natürlich mußte in Diesem Kalle auch ber Chor feine Saturmaste aufgeben, und ebenfo erheischte ber Ernft bes Inhalts eine wurdige feierliche Sprache, mahrend bie Befange ber tragifden Chore vor Thespis offenbar bem fpateren Satyrdrama in jeder Sinfict am nachsten standen. Gben baber wird Thespis mit gutem Recht ale ber eigentliche Gesetzeber ber Tragodie angefeben. Die Stude bes Theepis muffen übrigens fruhzeitig untergegangen fein; vielleicht hatte ber Dichter nur Die Chorpartien sorgfältig ausgearbeitet, mahrend er bas, was er felbst vortrug, improvisirte. Ueberhaupt mar man in jenen Zeiten nicht achtfam genug, um Dichtungen, die nur für einmaligen Gebrauch bestimmt waren, sorgfältig zu erhalten. Die Arbeiten des Thespis wurden durch die Leiftungen seiner Rachfolger balb weit übertroffen und geriethen fo in Bergeffenheit, baher Heraklides Bonticus es magen durfte, seine eigenen bramatischen Bersuche unter Thespis' Namen ju veröffentlichen.

So sonderte sich allmählich die Tragodie vom Dithyrambus, aber es ift leicht erklarlich, wie in biefer Uebergangeperiode die Grenglinien schwankend maren, baber Die Dithpramben bes Simonides und Bindar auch als Tragodien bezeichnet werben fonnten. Auf ber anberen Seite aber bildete fich nun auch neben ber Tragodie bas Saturbrama ale felbständige Gattung aus. Inbem Thespis bemuht war, die neue dramatische Dichtung in jeder Beise murdig auszustatten, indem er in der Auswahl wie in der Behandlung der Mythen alles Niedrige und Possenhafte fernzuhalten suchte, erregte dies Unftoß und ichien ju ber bergebrachten Beife ber Diony. fischen Festlust nicht recht zu paffen. Diefer Borwurf ist in einem bekannten Spruchverse (Ouder πoos τον Διόνυoov) flar enthalten. Die Dacht ber Gewohnheit war ju groß, man mochte nicht ganglich auf das fatyrhafte, burledte Glement Bergicht leiften, und fo bichtete Bratinas aus Phlius, beffen Thatigfeit jeboch vorzugeweise Athen angehört zu haben icheint, zuerst Satyrdramen, bie neben ben ernften Tragobien aufgeführt wurden. Beibe Gattungen find aus berfelben Burgel, aus ben bithprambischen Gefangen hervorgegangen, auch die eigentlich identischen Benennungen bezeugen hinlanglich die unmittelbare Bermandtschaft, aber ber alte Name τραγφδία und roapixol zogol verblieb jest ausschließlich ber ernften Gattung, obwol bieselbe auf den Satyrchor vollständig Bergicht geleiftet hatte. Der Wettfampf mit Preisen für brei Dichter muß fruhzeitig eingeführt worden fein, wenn er nicht vielleicht von Anfang an bestand, und zwar wurden jest immer drei Tragodien und ebenso viel Satyrftude aufgeführt, aber offenbar war ber Agon ber Era-gobien von dem Agon der Satyrchore gesondert. Allerbinge mogen bie meiften Dichter gleichmäßig fich in beiden Gattungen versucht haben; aber Anbere, wie Phrynichus, bichteten wol nur Tragodien, mabrent bagegen Chörilus feine Thatigfeit vorzugeweise dem Satyrbrama jugewandt ju haben icheint. Bratinas muß febr bald, mahrscheinlich noch bei Lebzeiten bes Thespis, in Athen aufgetreten fein. Bald folgten Andere, feit Di. LXIV. Chorilus, ein außerft fruchtbarer Dichter, der lange Beit fur die Buhne thatig war; benn 40 Jahre spater, Dl. LXXIV., tritt er neben Phrynichus auf, und foll sogar noch mit Sophofles Dl. LXXVII. geftritten haben. Rachft Chorilus ift vor Allem Phrynichus zu nennen, beffen erfter Sieg in Dl. LXVII. gefeht wird, und zwar wirft berfelbe im Unfang biefer Beriode noch langere Zeit neben Aeschylus, wie er Dl. LXXV, 4 seine historische Tragodie, Milyrov alwois, auf die Buhne brachte. Phrynichus ist offenbar unter diesen Alteren Tragifern bei weitem der bedeutenbste, er geht immer mehr barauf aus, ber Tragodie einen wurdigen Inhalt zu geben; er hat zuerst Frauenrollen eingeführt, er begründet bie Herrschaft bes jambiichen Trimetere in ben bramatischen Bartien, mahrend früher sowol im Satyrdrama ale auch in der Tragodie ber trochaische Tetrameter das übliche Beremaß war. Seine Hauptstarte jedoch liegt in ben Chorgefangen, Die burch vollendete Runft ausgezeichnet waren; in diefer

Beziehung steht er bem Aeschylus burchaus ebenbürtig zur Seite, jedoch war grade hier seine Weise von der bes Aeschylus wesentlich verschieden; eine gewisse milbe Anmuth, die keiner der Späteren wieder erreichte, war vorzugsweise ben Chorliedern des Phrynichus eigen.

Mus diesen Anfängen hat sich die griechische Tragodie rafch weiter entwickelt; benn gleich mit bem Beginn biefer britten Beriode tritt Mefchylus auf, ein gewaltiger Dichtergeift, ber ber eigentliche Gesetgeber ber tragischen Boefie wurde; feinem Borgange folgen alebald Sophofles und Euripides. Aber auch hier erfennt man deutlich, wie die erften Anfange nachwirten und bie weitere Entwidelung bestimmen; wenn bie hellenische Runft in ber Tragobie noch nicht ben Gipfel, sowie in der epischen Poefie erreicht hat, fo ift bies eben jum guten Theil biefer Abhangigfeit von bem Berkommlichen, biefem Festhalten am Ueberlieferten zuzuschreiben. Es zeigt sich bies schon in ber Wahl bes Stoffes; nur ganz ausnahmsweise haben die griechischen Tragifer historische Begebenheiten behandelt; noch weniger tonnte man fich entschließen, in bas Leben felbft, in bie unmittelbare Begenwart ju greifen, bie boch tragifche Conflicte genug barbot; fonbern es werben hauptfachlich bie altbefannten und liebgewonnenen Stoffe, welche Epifer und Lyrifer icon fo oft behandelt hatten, in neuer Borm vorgeführt; aber indem die alte Beroenwelt bier in unmittelbarer Gegenwartigfeit erfcheint, fonnte biefe neue Form nicht verfehlen, eine machtige Wirfung auszuüben. Grabe weil ber Dichter bier Befanntes behandelt, wird die gewöhnliche Rengierde, die von einem realistischen Intereffe geleitet wird, nicht befriedigt; um besto lebhafter wird die Erwartung gespannt, wie nun ber tragische Beld in seiner gefahrvollen Lage fich bewähren wird. Ueberhaupt fehlt es burchaus nicht an Mannichwird. lleberhaupt fehlt es durchaus nicht an Mannichfaltigkeit; die griechische Geldensage war eine unerschöpfliche Kundgrube; auch haben die Tragifer sich niemals
ausschließlich auf diesenigen Mythen beschränft, welche
durch die Hand früherer Dichter schon eine feste Gestalt
gewonnen hatten, fondern sie schöpfen auch unmittelbar
aus der lebendigen lleberlieserung des Bolses selbst.
Immer aber bilden die Heroen der alten Sage, ihre
Thaten und Leiden, den hauptschichsten Inhalt der
griechischen Tragsdie. Daneben treten allerdings auch
Götter aus, sedoch nehmen sie vorzugsweise in der alteren
Tragsdie wesentlichen Antheil an der Kandlung: namente Tragobic wesentlichen Untheil an ber handlung; nament-lich in solchen Dramen, deren Inhalt bem Sagenfreise bes Dionysos angehörte, fonnte biefer Gott nicht leicht fehlen; fonft greifen, wie im Epos, Die Botter nur momentan in Die Bandlung ein, namentlich am Unfange, baufiger noch am Schluffe bes Studes. Um die Beroengestalten gruppiren fich bann auch gewöhnliche Denfchen, wie Boten und Berolde, Diener und Dienerinnen; bierber gehoren ferner meift auch bie Perfonen bes Chores, ber am liebsten aus Jungfrauen ober bejahrten Dannern gebildet wird.

Indem die griechische Tragobie fich auf die alte Bervenwelt beschränft, bat fie vorzugemeise einen ibealen Charafter festgehalten; schon baburch find gewiffe Schranken gegeben, eine gewiffe Einfacheit und Schlichtheit ber Be-

handlung war von felbst geboten. Das einzelne Drama hat nur maßigen Umfang, ber füglich nicht überschritten werden konnte. Rur wenn man die ursprungliche Form Der Tetralogie, wie fie Aeschplus entworfen hatte, festgehalten und weiter fortgebilbet hatte, fodaß bie brei Eragobien nicht mehr brei felbständige Stude, fondern nur brei Acte eines einheitlichen Dramas ausmachten, ware ber Fortidritt jur Bollenbung ber tragischen Poefie im großen Style möglich gewesen. Durch bie engen Grenzen bes einzelnen Drama ift auch die geringe Bahl ber handelnben Berfonen gerechtfertigt; in ber erften Beit genügte ein Schauspieler, Aeschilus fügte einen zweiten, Sophofles den britten hinzu. Aber barüber hinaus zu gehen entschloß man fich nur in Ausnahmsfallen. Der ganze Berlauf ber Handlung ift in ber Regel in dem engen Raume weniger Stunden gusammengedrangt; Orte. und Scenenwechsel fommt vor, wird jedoch nicht häufig angewandt. Alles biefes, namentlich bie Einheit ber Beit und bes Ortes, an bie man nun einmal aus vielen Rudfichten gebunden mar, be= wirft, baß in der griechischen Tragodie die Charafter= entwidelung noch nicht ju ihrem vollen Rechte ge- langt; bie Rataftrophe ift es, welche vorzugsweise bas Drama füllt.

Dem ibealen Charafter ber griechischen Tragodie war die außere Ausstattung entsprechend. Durch ben Rothurn murbe ber Schauspieler über bas gewöhnliche Dag menfclicher Große hinausgehoben und die ftehenden Masten bedingen mesentlich ben allgemeinen Charafter; benn die Runft des Mienenspiels fiel weg und fo ward baburch bas Individuelle ausgeschloffen ober boch befchranft. Der Gebrauch ber Dasten war aber fcon beshalb geboten, weil Frauenrollen allezeit burch Danner bargeftellt murben; benn bas Auftreten ber Frauen auf ber Buhne fchien mit bem Begriff weiblicher Sittsamfeit nicht vereinbar. Ward auf diese Beise manches unfitte liche Element von bem Berufe ber Schauspieler fern gehalten, fo litt boch unzweifelhaft bie feinere Darftellung weiblicher Charaftere badurch Ginbufe. Bewegungen und Besticulation waren lebhaft, aber entbehrten, namentlich früher, nicht jener Burbe, die mit dem Begriffe ber tragis fchen Runft unmittelbar jufammenhangt. Der weite Raum, ben ber Schauspieler mit feiner Stimme bewaltigen mußte, gestattete ibm nicht fo fcnell ju fprechen, wie es im taglichen leben ublich war; baber war bie Recitation ber Berfe felbft in leibenschaftlich bewegten Stellen boch immer gehalten: eben beshalb waren langere Berfe, wie ber trochaische Tetrameter, nicht recht geeignet; besto besser paßt ber iambische Trimeter mit feinem fnappen Dage.

Aus der lyrischen Dichtung ist das Drama der Grieschen bervorgegangen, und dieser Zusammenhang wurde niemals völlig gelöst. Der Chor und sein Gesang bilden allezeit einen wesentlichen Theil der Tragödie, sowie der Alteren Komödie. Während aber Anfangs das Lyrische überswiegt und dadurch die Hauptwirfung erzielt wird, dann, jedoch nur auf kurze Zeit, das dramatische und das lyrische Element sich ungesähr das Gleichgewicht halten, muß

febr bald ber Chor mit einer untergeordneten Stellung fich begnügen. In der alteren Tragodie gehort der Chor wefentlich mit jur Sandlung, und eben beshalb zeigt er auch individuelles Leben; nicht blos hiftorifc, fonbern auch funftlerisch hat er seine Berechtigung. Es ware schon gewesen, wenn sich ber Chor auf jener Sobe hatte behaupten können, die er bei Aefchylus inne hat; allein je mehr Alles darauf hindrangt, den Dialog jum Schwerpunft bes Dramas ju machen, besto mehr mußte auch ber Chor gurudtreten; er begnugt fich jest mit ber paffiven Theilnahme, er wird, wie es die Theorie des Ariftoteles verlangt, jum anpauros underrys, und zwar war es Sophofles, der Diefen Schritt mit vollem Bewußtfein that. Run lag aber auch die Gefahr nahe, fich in unbestimmter Allgemeinheit ju verlieren, wie bice nur ju bald eintraf. Um höchsten steht die lyrische Runft bei Aleschylus; aber felbst bei diesem Dichter finden wir nicht bie funftreichen Formen wie bei Pindar und ben anderen dorischen Lyrifern; inbeffen barf man nicht vergeffen, wie jene melischen Gebichte jum guten Theil nur fur ein fleines erlefenes Bublicum bestimmt maren, mahrend das Drama vor vielen Taufenden von Zuhörern, vor großen Bolfemaffen aufgeführt murde; icon beshalb war hier großere Ginfachheit geboten. Ferner maren bie Chore nicht etwa aus Birtuofen gebildet, fondern Sanger aus dem Bolfe felbft übernahmen bies Befcaft. Zumal in der älteren Tragodie, bei dem fehr bedeutenden Umfange ber lyrischen Partien, mußte ber Dichter wol berudfichtigen, mas er einem folden Chore jumuthen fonnte. Spater wird zwar der Umfang biefer Chorlieder bedeutend eingeschranft, aber grundliche mufifalis sche Bilbung beginnt auch damals schon immer mehr aus dem Bolfe ju verschwinden.

Gefördert wurde die rasche Entwickelung der Trasgodie unzweiselhaft durch die Sitte, daß jedesmal drei Dichter nach einander auftraten und um die ausgesetzten Preise sich bewarben, worüber eigene Kampfrichter zu entscheiden hatten. Ein Agon wurde sosort eingeführt; es widerstreitet allen anderen Nachrichten, wenn Plutarch <sup>51</sup>) in einer auch sonft nicht eben glaubwürdigen Anesdote behauptet, Ansangs habe sein Wettsamps (αμλλα ἐναγώνιος) unter den Dichtern stattzefunden. Dieser Agon bestand an den städtischen Dionysien von Ansang an, wenn anders die Parische Marmorchronis richtig ergänzt worden ist; bald ward dieselbe Einrichtung auch für die Lenden getrossen bei Anzahl kleiner Bühnen in den Landgemeinden, die, wenn sie auch in der Regel nichts Neues brachten, doch die älteren Stücke wiederholten

und fo Theilnahme an ber bramatischen Boefie in ben weitesten Kreisen verbreiteten.

Aeschylus, Dl. LXIV, 4, nach Andern LXIII, 4 geboren, trat zuerst Dl. LXX. als Dichter auf und ift mehr ale 40 Jahre fur die attische Buhne thatig gewefen. Unfange hatte er offenbar neben ben alteren anerfannten Dichtern einen schwierigen Stand, benn verhaltnismäßig spat, Ol. LXXIII, 4, ward ihm in ben bramatischen Wettsampfen ber erste Preis zuerkannt. Bald nach ber Aufführung ber Perser, Ol. LXXVII, 1, icheint er einer Aufforderung bes Ronigs Siero gefolgt ju fein, und auch bier mar er fur die Bubne thatig, jeboch war dieser Aufenthalt in Sprafus nicht von langer Dauer, benn bereits Dl. LXXVII, 4 ift Aeschplus wieder in Athen, wo er mit Sophofles zusammen an dem tragischen Agon sich betheiligt. Rach Aufführung ber Dreftie, Dl. LXXX, 2, verläßt der Dichter Athen von Reuem, indem er fich nach dem ficilifchen Bela gurudzieht, mo er wenige Jahre darauf, Dl. LXXXI, 1, ftirbt. Bas ihn eigentlich von Athen forttrieb, wiffen wir nicht; es muß babin gestellt bleiben, ob ein Rechtshandel, in welchen man ben mahrhaft religiöfen Dichter wegen angeblicher Entweihung ber Mpfterien verwidelt hatte. ober die Ungufriedenheit mit bem politischen Treiben, mas damale herrichte, ihm die Beimath verleibete. Aefchylus hat 90 Dramen hinterlaffen 53), leider ift von diefem reichen Schape nur. ein geringer Theil, fleben Tragobien. und vollständig erhalten. Das Jugend : und Mannes. alter bes Dichtere fallt in eine unruhvolle, innerlich wie außerlich bewegte Beit; er mar nicht blos Augenzeuge, fonbern unmittelbarer Theilnehmer ber großen Freiheitsfriege gegen Berfien; die Demofratie, überall fiegreich, beseitigt rasch bie letten Schranken, die ber freien Entwidelung im Wege ftanden; die Bhilosophie, bisher mehr bas Eigenthum einsamer Denter, tritt aus biefer Isolirung heraus und gewinnt entschiedenen Ginfluß auf bas geistige Leben ber Ration. Gang von felbft marb daher ein dichterisches Gemuth von so bedeutender Begabung ju ber lebenbigften und wirtsamften Gattung ber Boefie hingeführt; bier konnte ber Dichter alles bas; mas ihn innerlich bewegte, rudhaltslos aussprechen und vollfommen gegenständlich gestalten.

Aeschplus hat zuerst die normale Gestalt der griechischen Tragodie ausgebildet. Junachst sorgte er für das Aeußerliche, für die würdige Ausstattung der Stücke. Grade die Aufführung einer Aeschpleischen Tragodie erforderte meist einen nicht unbedeutenden Auswand außerer Mittel, während die Dramen des Sophosles und Euripides in dieser Beziehung weit schlichter sind. Auch auf die Einstichtung des Theaters erstreckte sich seine Sorgsalt; dabei kam ihm der Umstand zu statten, daß man sich Ol. LXX., nachdem die früher üblichen Bretergerüste zusammensgebrochen waren, ein großes steinernes Theater aufzus

<sup>51)</sup> Plutarch. vit. Solon. c. 29. 52) Wenn Diog. Laert. III, 56 Wettfampfe ber tragischen Dichter nicht nur an ben großen Dionhsien und Lenaen, sonbern auch an ben Banathenaen und bem Feste ber Xvzou ermant, so int biese Rotig freilich sehr bebenklich, aber es liegt berselben boch vielleicht etwas Bahres zu Grunde, benn es steht fest, baß auf Anregung bes Redners Lysurg ein Agon ber Komifer an bem Feste ber Xvzou eingeführt warb, und es ist immerhin möglich, baß in spaterer Zeit auch an ben Banathenaen bramatische Spiele stattsanben.

<sup>53)</sup> So Suidas, ber unter τραγφδίαι auch die Sathrstude mit versteht. Scheinbar weicht von dieser Berechnung die anonyme Biographie ab, έποίησε δράματα έβδομήκοντα και έπι τούτοις σατυρικά; aber hier ist offenbar die Juhl der Sathrbramen ausgesallen, man muß σατυρικά είκοσι (κ') schreiben.

führen entschloß. Aber viel wichtiger war eine andere Reuerung, indem Aeschylus ben zweiten Schauspieler hinaufügte; erft baburch murbe ber Grund gur felbitanbigen Entwidelung bes Drama gelegt; erft jest tonnte ein regelmaßiger Dialog und die mahrhafte Darstellung einer Sandlung statifinden. Schwerlich vermochte ein unbestannter Dichter eine so tief eingreifende Reuerung ins Werf zu seten; vielleicht bezeichnet ber erste Sieg bes Aeschylus, Dl. LXXIII., ben Zeitpunft bieses Fort-schrittes, sodaß die ersten Dramen bes Aeschylus von ben Studen seiner Borganger gar nicht so wesentlich verschieben waren. Uebrigens hat Aefchylus bas neue Brincip ber bramatifchen Runft noch nicht fofort mit aller Confequeng entwidelt; es bauert geraume Beit, ebe ber Deuteragonift ju voller Anerkennung gelangt. In ben alteren Studen bee Aefcholus werben noch nicht bie beiben gegen einander wirfenden Rrafte unmittelbar bargestellt; bas Intereffe ber hauptperson behauptet noch immer ein entschiedenes Uebergewicht; die gegenüber= ftebenbe feindliche Dacht wird nur mittelbar in ihren Wirkungen bargestellt, nicht aber handelnd auf die Buhne gebracht. Go überall in ben brei alteren Studen: Berfer (Ol. LXXVI, 4), Sieben vor Theben (Ol. LXXVIII, 1) und Schugflebende ('Inerides), ein Stud, beffen Beit gwar nicht überliefert ift, aber offenbar jenen beiben Tragodien ber Beit nach am nachsten fteht, übrigens wol gar nicht für bas attifche Theater, fonbern ursprunglich für Argos bestimmt war. In biefen brei Studen reicht Mefchylus mit zwei Schauspielern vollkommen aus 54), aber bald ward ein britter Schauspieler hinzugenommen, ob auf ben Antrag bee Aefchylus ober Sophofles, barüber waren im Alterthume bie Anfichten getheilt; boch gewichtige Autoritäten fcreiben bem Sophofles Diefe Reuerung ju, aber er wird fle im Ginverftanbniffe mit Mefcholus eingeführt haben: benn bas Berhaltniß zwischen beiben Dichtern erscheint als ein burchaus freundschaftliches; beibe maren eble Charaftere, baber frei von Reid und jenem fleinlichen Befen, mas untergeordneten Beiftern eigen ift. Aefchylus, eine auf fich felbft gestellte Ratur, hatte wol bieber meift einfam feinen Beg jurudgelegt; burch bie Berbindung mit bem jungeren, nach bem Boche ften ftrebenben Sophofles wurde er machtig jum ebelften Betteifer angeregt. Die letten 10 Jahre find offenbar bie Beriobe ber reichften und reifften Thatigfeit bes Meschulus; ber Sieg, ben Sophofles gleich bei feinem erften Auftreten gewann, war für ben alteren Dichter ein Sporn ju neuer Unftrengung, aber nicht in feindlichem Gegensage ju Sophofles, sonbern in Freundschaft und Eintracht. So finden wir auch bei Acfchylus in ben fpateren Studen einen britten Schauspieler, bem jest

bie Nebenrollen zufallen, während die beiben ersten Schaufpieler die beiben einander gegenüberstehenden Charaktere darstellen, sodaß sich jeht der Kampf der seindlichen Mächte vor den Augen der Juschauer vollzieht und die Handlung zu unmittelbarer Anschaulichkeit gelangt. — Während in den Ansängen der tragischen Poesie der Chor den eigentlichen Schwerpunkt bildete und daher das lyrische Element entschieden überwiegen mußte, halten sich in ben älteren Stücken des Aescholus Dialog und lyrische Gesange ungefähr das Gleichgewicht; jeht, wo das dramatische Element noch entschiedener sich entwickelte, trat nothwendig eine weitere Beschränfung des lyrischen Theiles ein.

Eine andere wichtige Aenderung, welche zwar nicht ausbrudlich bem Aefchylus zugeschrieben wirb, aber boch aller inneren Bahricheinlichfeit nach von feinem anderen als bem erften Gefengeber ber Tragobie ausgegangen fein fann, ift die Ginführung ber tetralogischen Form 85). Rur ein allgemein anerkannter Dichter fonnte biefe bebeutende Reuerung burchsepen; benn es bedurfte baju ebenfo bes vollen Einverstandniffes ber anberen namhaften Tragifer, wie ber Mitwirfung ber Behörben 66). Bahricheinlich fallt biefe neue Organisation ber Detonomie ber Tragobie erft in die Beit nach ben Berferfriegen Dl. LXXV. ju Ende, wo die tragifche Runft, von ber allgemeinsten Theilnahme getragen, immer freier und iconer fich entividelte 67). Bahrend fruber nur einzelne Tragodien, wie einzelne Satyrftude aufgeführt wurden und ber Agon ber Tragobie mahrscheinlich von bem Agon ber Satyrdramen gang gesonbert mar, fodaß feineswege immer ein Dichter jedesmal zugleich mit einer Tragobie und einem Satyrftud auftrat, wurden jest beibe Gattungen in engere Berbindung gebracht; bas Satyr-brama wird jum Rachspiel ber Tragobie, und zwar bethelligt fich jeder Dichter immer mit drei Tragobien am Bettfampfe. Das Epos ftrebt ine Beite und liebt ein Ereigniß in seinen verschiedenen Stadien ju schilbern; fo geht auch Mefdylus barauf aus, ein großes ergreifendes Gefdid in ben verschiebenen Wenbungen, Die es nimmt, vorzuführen; ein einzelnes Stud von maßigem Umfange, wie bie griechischen Tragobien allezeit waren, genügte ihm nicht, um ben gangen Reichthum und tiefen Gehalt feiner Ibeen barzulegen. Und so murden auch die Schranfen bes Ortes und ber Beit, welche ben bramatifchen Dichter vielfach hemmten, gludlich befeitigt. Die Entftehung ber Tetralogie fest die mythische Einheit aller vier mit einander verbunbenen Dramen ober boch wenigstens ber brei Tragodien voraus; bei Aefchylus war bies offenbar bie vorherrschende Form, wie z. B. die Dreftie beweift, bann die Lyfurgie, die Tetralogie, ju welcher Die

<sup>54)</sup> Rur die Schlußseene ber Sieben macht eine Ausnahme; allein biefe gange Partie ift auch aus anderen Gründen als spätere Buthat auszuscheiden: bieselbe ward zum Behuf einer neuen Aufsthrung hinzugesügt, und zwar hat der offenbar wenig begabte Bersaffer zu diesem Iwede die Antigone des Sophostes benutt; man hat freilich bieber das richtige Verhältnis so wenig erfannt, daß man vielmehr bedauptet hat, Sophosses hade aus dieser Schlußssene der Aeschpleischen Tragddie das Motiv seiner Antigone entelent

<sup>55)</sup> Bergl. Welder, Ueber die Aeschpleische Trilogie Prometheus. Darmst. 1834, und Rachtrag Frankfurt 1826. Die jungste Schrift von Scholl, Gründlicher Unterricht über die attissche Tetralogie. Leipzig 1859, hat die schwierige Untersuchung nicht gestrdert. 56) Wenn man durch eine sehr freie Aenderung des Artisels Lopoulis die Suidas dem Phrynichus die erste Einsführung der tetralogischen Form hat zuschreiben wollen, so entbehrt diese Hopvothese jeder Begründung. 57) Bergl. Plutarch. Themist. c. 5.

Sieben vor Theben gehören, und andere mehr; bagegen hat Aefchylus feine Trilogie Prometheus gebichtet, wie die Neueren nach Welder's Borgange annehmen. Die Spateren haben nur noch felten diese Art ber Composition angewandt, bie, wenn man sie confequent beisbehalten und fortgebildet hatte, ju einer gang anderen und, man barf wol fagen, vollendeteren Geftalt ber Tragodie hingeführt haben murbe. Aber freilich nicht jeber Mythus ließ eine fo breite und umfaffenbe Darftellung ju, wie fie bie tetralogische Form verlangt, und fo lag es nahe, biese ftoffliche Ginheit wieber aufzugeben und einzelne Dramen verschiedenen Inhalts mit einander zu verbinden. Aeschplus selbst hat fruhzeitig biesen Schritt gethan, wie die Tetralogie ber Berfer beweift: Phineus, Berfer, Glaufus und bas Satyrftud Prometheus bilbeten zusammen bie Tetralogie, eine hiftorische Tragobie war mit gans verschiedenartigen mythischen Dramen verbunden. Für das Publicum, welches vor Allem für Mannichfaltigkeit des Stoffes fich interessirt, hatte biese Weise, die auch durch Analogien der bildenden Kunft fich befonders empfahl, offenbar weit mehr Ungiehungsfraft, und fo ift nicht zu verwundern, wenn diese Form febr bald über bie ursprüngliche ben Sieg bavonträgt. Welche Stude ber Dichter auf biefe Urt jur Tetralogie vereinigte, bing gewiß von fehr verschiebenen Rudfichten ab. Manchmal mag ber Dichter Arbeiten, die grabe dur Reife und Bollendung gelangt waren, zumal wenn bie Zeit brangte, ziemlich lofe vereinigt haben; bann mag aber ber Dichter auch wieder langere Zeit eine solche Composition vorbereitet und mit bewußter Absicht grade bestimmte Stude jur Tetralogie verbunden haben, fodaß ein ibeelles Band bie einzelnen Dramen mit einander enger verfnupfte. In ber Reihenfolge ber Stude warb gewiß immer eine bestimmte Absicht verfolgt, fobaß ber Dichter bald Bermandtes, balb Contraftirenbes mit einander vereinigte. Ein ficheres Urtheil hieruber ift uns nicht gestattet, ba feine vollständige Tetralogie biefer Claffe vorliegt; aber felbft wenn uns eine folde erhalten mare, murbe es immer gewagt fein, barnach bas Berfahren ber griechischen Tragifer überhaupt ju beurtheilen, ba hier sicherlich eine große Mannichfaltiakeit ftattfand.

Bescheiben beugt sich Aeschilus vor der Dichtergröße Homer's, und doch war er seines eigenen Werthes sich wohl bewußt. Es ist ein stolzes Wort, aber zugleich auch ein Zeugniß seines großen Sinnes, wenn er, unbefümmert um die schwankende Gunst oder Ungunst der Zeitgenossen, seine Dichtungen vertrauensvoll dem Urtheile der Nachwelt anheimstellt. Freilich ist diese Erwartung nicht recht in Erfüllung gegangen; Aeschylus ward durch seine Nachsolger in Schatten gestellt, und wenn schon die Mitlebenden kaum die volle Bedeutung des Mannes sasten, so blied die gewaltige Größe des Dichters den späteren schwächeren Geschlechtern meist eine fremdartige Erscheinung. Die Poesie des Aeschylus gleicht ganz den Werken der archaischen Plastif, sie ist durch Einsachheit, durch angeborenen Abel ausgezeichnet, aber sie hat etwas Herbes, Eckiges; erst bei näherer Betrachtung, bei wieders A. Enchst. d. W. u. R. Erste Section. LXXXI.

holter eingehender Beschäftigung wird man die Großheit Diefer Dichtungen begreifen und liebgewinnen. ftrenge Styl ift Grundzug ber Poeffe bes Aefchylus; es zeigt fich bies ebenfo in ben religiöfen und fittlichen Unfichten bes Dichters, wie in ber Bahl bes Stoffes, nicht minder in der funftlerischen Composition, als in der Sprache seiner Dramen. Bei Aefchylus ift Alles groß, ebel, wurdig; ber hochbegabte Dichter weiß selbst mit einfachen Mitteln eine machtige Wirfung zu erreichen. Mit ben alteren Dichtern ift Aefchylus wohl vertraut; er benutt ebenfo bie Epifer wie ben reichen Schat lyrischer Boefie; aber auch unmittelbar aus ber Bolfsfage hat er öfter geschöpft; die Theogonie bes Pherecybes ift ihm genau bekannt, über die Lehrsche ber Pythagoreer war Aeschylus sicherlich unterrichtet, wenn man ihn auch nicht als Anhänger bieser Schule betrachten barf. Aeschylus hat über die Rathfel bes religiofen Glaubens und ber gottlichen Dinge lange und tief nachgebacht. Das Ringen bes Beiftes, bie inneren Rampfe, Die er burchgemacht, spiegeln fich noch beutlich in feinen Tragobien wieber; aber ber 3weifel ift niemals bie herrschende Stimmung feines Gemuthe geworben, hat ben Grund feines Glaubens nicht zu erschüttern vermocht. Aeschylus liebt es, gewaltige Schidfale, großartige Leibenschaften barguftellen, unb wie er von Saus aus ein alterthumliches Gemuth ift, ftellt er vorzugeweise Gotter, Titanen und Beroen ber grauen Borzeit bar; die Scene feiner Dramen ift nicht blos auf ber Erbe, fonbern auch im Dlymp wie in ber Unterwelt. Gine gewiffe Borliebe fur bas Uebernaturliche, Celtfame, Grauenhafte ift nicht ju vertennen; felbft vor bem Abstoßenben icheut er nicht gurud, und boch liegt ihm auch wieder bas Barte und Ruhrende feineswegs fern; aber nur mit Mag lagt er baffelbe ju, baher auch Die Darftellung weiblicher Charaftere, Die in ber jungeren Tragodie einen so breiten Raum einnimmt, ber mannlichen Sinnesart bes Aefchylus weniger gufagte.

Die Anlage ber Stude ift meift einfach, ebenfo halten fich bie handelnden Personen in einer gewiffen Allgemeinheit; wohl versteht es ber Dichter, bas Innere bes leibenschaftlich bewegten Bemuthe barguftellen, bie bamonischen Gemalten im Menschengeiste zu enthullen; aber es find meift fertige Berfonlichfeiten, bas Werben bes Charaftere fommt nicht recht jur Anschauung. Dagegen ber Chor, weil er noch nicht, wie bei ben folgenben Dichtern, vollig vom Antheil an ber Sanblung ausges foloffen ift, zeigt individuelles Leben; wie überhaupt biefe lyrifchen Bartien bei Aefchylus fein bloger Somud bes Drama, noch viel weniger eine historische Reminiscenz find, die man eben nur beibehalt, weil es herkomm-lich ift, vielmehr bilben die Chorgefange bei Aeschylus noch ein nothwendiges und wefentliches Glied bes Gangen: grabe in diesen Chorgesangen offenbart sich vor Allem bas tiefe Gemuth bes Dichters; hier treten die leitenben Ibeen des Studes meift noch flarer hervor als in dem eigentlich bramatischen Theile; insbesondere bie Parobos enthalt in ber Regel einen bebeutenben Bedanten, ber nur mannichfach variirt wird. Und babei befigt Mefchylus eine vollendete Meisterschaft ber rhythmischen Runft; in biefer Beziehung steht ber Dichter hoch über allen feinen

Rachfolgern.

Der keuschen Strenge und Würde bes Inhalts ift bie Darstellung genau entsprechend. Die Sprache bes Aeschylus zeigt eine Tiefe poetischer Anschauung, wie wir sie nur bei wenigen Dichtern antressen. Acichylus liebt eine gewiffe Farbenpracht und Fulle von Bilbern; bie Ruhnheit bes Ausbrude geht manchmal bis zu ben außerften Grengen, sobaß ben Dichter nicht gang mit Unrecht ber Bormurf bes Schwülftigen trifft; aber im Bangen treten die Bedanfen flar und beutlich hervor; auch ber Sathau ift meift schlicht und einfach; nur bie ausgeführten Berioden find nicht immer gang leicht gu überseben. Aefchylus ift nicht nur mit bem alterthumlichen voctischen Sprachschaße wohlvertraut, sodaß er überall ben paffenbften Ausbrud fur bie Sache ju finben verfteht, sondern er weiß auch die große Bildsamkeit der Sprache sich wohl zu nute zu machen; Bieles hat Aeschylus mit Glud neu gebildet, mas jum Theil auch von ben Spateren beibehalten wurde. Allgemeine Sentenzen wendet Aefchylus mit großer Dagigung ang wo er fie einflicht, find fie an rechter Stelle und wirffam; und was auch der Dichter aussprechen mag, es erscheint burchgehende ale Resultat eigener Erfahrung und innerer Ueberzeugung. Dbwol die Darftellung bee Aefchplus einen bestimmt ausgepragten Charafter hat und fich von ber Weise ber beiben anderen Tragifer fehr merklich unterscheidet, fo ift boch bie Berfchiedenheit bes Tonce zwischen ben einzelnen Studen nicht unerheblich, fodaß in diefer Sinficht feines dem anderen völlig gleichsteht. Es ift erklärlich, wie bei einem Dichter, ber eine lange Reihe von Jahren fur die Bubne wirfte, auch die ftpliftische Form im Laufe ber Zeit fich mehrfach modificirte; aber baß auch die bewußte Runft bes Dichters baran Antheil hat, erfennt man beutlich, wenn man die brei Stude ber Dreftie aufammenhalt. Man fieht, wie hier ber Dichter burch die Berschiedenheit des Tones bestimmte Wirfungen hervorzubringen beabsichtigte.

Der Weise ber alten Tragodie stehen die Perfer und die Schutflebenben noch fehr nabe; in beiben Studen ift ber Chor eigentlich bie Sauptperson, baber auch ber Chor beibe Dramen eröffnet. Die Berfer find bie einzige historische Tragodie, die und erhalten ift; Ereigniffe ber unmittelbaren Begenwart, von benen ber Dichter nicht nur Augenzeuge war, sondern an benen er felbft fich handelnd betheiligt hat, werden und hier vor-geführt; aber wie Aeschplus unbeirrt burch perfonliche Borurtheile ober Abneigung ben Freiheitsfampf ber Bellenen schildert, so ift über bas Gange ein Beift ber Berfohnlichfeit und Milde ausgegoffen, fodaß felbft ber beflegte Begner in murbigfter Beife bargeftellt wirb, bie ben Dichter felbft am meiften ehrt. Auch die Sieben vor Theben fteben jenen beiden Tragodien gang nabe; das Lyrische nimmt hier wie bort grade bie Salfte bes Studes ein und bas epische, beschreibende Element ift baneben fehr bedeutend entwickelt. Die gange Unlage ift ungemein einfach, die Charaftere haben noch etwas Typis fches, Steifes, Beradliniges; man erfennt beutlich, wie

Aeschylus erft in ben letten Jahren in Berbinbung Sophotles die höchste Stufe erreichte. Den Gipfel fei Runft bezeichnet die Dreftie, wo die ergreifenden Sch fale bes haufes ber Atriben in ununterbrochener Fi vorgeführt werden, und zwar gebührt hier wieder Die e Stelle bem erften Stude; Agamemnon's Tod ift großartigfte Tragobie überhaupt, Die uns aus bem Al thume erhalten ift. Weniger befriedigen bie Eumenib bie Aufgabe, wie fie ber Dichter fich bier geftellt bat, ! nur schwer eine reinpoetische Behandlung ju; Die I theibigung bes Muttermorbes hat etwas Spigfindig Dialeftisches, mas sonft nicht bie Art biefes Dichters und die Berfohnung, mit ber bas Stud enbet, wird 1 immer ungulänglich erscheinen. Der Brometheus offenbar eine ber letten Arbeiten überhaupt. Es mi ben Eindruck, als wenn Aeschylus bies Drama gebid hatte, um zu zeigen, daß er, wenn er nur wolle, a ben Styl ber jungeren Dichter fich vollfommen aneigi tonne. Das lyrifche Element ift hier beschranfter als irgend einer anderen Tragobie bes Aefchylus, es nim noch nicht einmal ein Drittel bes Gangen ein, und gu tritt ber Chor hier weit mehr als fonft gurud; ebe ift die Darftellung burch leichten Fluß der Rebe 1 burchsichtige Rlarheit ausgezeichnet, ohne baß barun ber mannliche, energische Ton, ber überall bie Spra bes Dichters fennzeichnet, Einbuge erlitten batte.

Sophofles, aus ebelem attischen Geschler Dl. LXXI, 1 geboren 56), wendet sich erst in reise Jahren der Poeste zu; Dl. LXXVII, 4 betheiligt fich jum erften Dal am tragifchen Bettfampfe, aber 1 foldem Erfolge, daß ihm fofort der erfte Preis guerfar wurde und Aefchylus ihm weichen mußte. Rach bief anerkannten Meifter hatte fich Sophofles gebildet; feiner Beife fuhr er langere Beit ju bichten fort, u es ift eine gang unbegrundete Ueberlieferung, baf Mefc lus, gefrankt burch biesen überraschenden Erfolg sein Schulere, Athen verlaffen und fich eine Zeit lang v ber Buhne gurudgezogen habe, vielmehr beftanb gwifd beiben Dichtern ein ungestörtes freundschaftliches B haltniß, beide wirften eintrachtig mit einander unablaf für die Bervollfommnung ihrer Runft. Ueberhaupt ne Sophofles von einer Dilbe und Liebenswürdigfeit d Charafters, Die ihn vor Conflicten, benen icharfer au geprägte Raturen felten entgeben, bewahrte. Go fa zwischen ihm und Euripides wol eine gewiffe Rivalit aber burchaus feine Feindschaft gewöhnlicher Art fta Bom öffentlichen Leben zog fich Sophofles zwar ni grundsablich jurud, sondern er hat sich mehrsach und ben verschiedensten Zeiten an den Geschäften betheili indem er auch diesen burgerlichen Pflichten zu genug bemuht war; in dem erften Jahre bes famifchen Rrie commandirte er mit Berifles bas attifche Geer, ei Auszeichnung, die er nach einer glaubwurdigen Uebi lieferung jum guten Theil feinen bichterifden Erfolg verdantie; benn unmittelbar nach ber Aufführung !

<sup>58)</sup> Die Angaben bifferiren auch hier, boch hat jenes 3a bie meifte Bahricheinlichfeit.

Antigone warb er fur bas nachfte Jahr jum Strategen gewählt. Allein Sophofles ift tein Mann bes handelnden Lebens; fein eigentlicher Beruf war die Boefie und biefer ist er auch treu geblieben. Dl. LXXVII, 4 führte er seine ersten Dramen auf; von diesem Zeitpunkte an bis zu seinem Tobe Dl. XCIII, 3 war Sophofles ununterbrochen für die Buhne thatig, und zwar blieb ihm die Gunst des Aublicums, die ihm bei seinem ersten Auftreten in so ehrenvoller Weise zu Theil geworden war, fortwährend treu. Zwanzig Mal ward ihm der erste Preis zuerkannt; sonst steets der zweite, während Aeschylus nur breigebn Dal, Guripibes fogar nur funf Dal flegte und gar nicht felten mit ber britten Stelle fich begnugen mußte. Die Alexandriner fannten 130 Stude bes Sophofles, von benen jedoch 17, ober vielleicht richtiger 7, als unecht ausgeschieben wurden. Sophofles hatte fich geiftige Frische und Rraft bie ine hochfte Greifenalter bewahrt, wie seine lette Arbeit beweift, ber Debis pus Koloneus, der erft nach dem Tobe bes Dichters jur Aufführung gebracht murbe. So vertheilen fich alfo biefe Stude über einen Zeitraum von mehr ale 60 Jahren, und durchschnittlich murbe ber Dichter alle 2 Jahre eine Tetralogie geschrieben haben, ein beutlicher Beweis, wie es Sophofles mit seiner Runft nicht leicht nahm, fonbern feine Stude forgfaltig ausarbeitete und zur Reife gelangen ließ. Doch ift nicht zu verkennen, daß die Thatigkeit ves Sophofles, ebenso wie die des Euripides, in der Beit des peloponnesischen Krieges vorzugsweise in Anfpruch genommen wurde; die Stude folgten jest rafcher und in furgen 3wischenraumen auf einander. Ge beginnt eben bamale bie Productivitat auf biefem Gebiete icon entschieden nachzulaffen, und fo mußten vorzugeweise jene beiben Dichter ben Ausfall burch gesteigerte Thatigfeit ju beden suchen, gewiß nicht immer jum mabren Bortheil ber Runft.

Bahrend fruher nach herkommlichem Brauche ber bramatifche Dichter ale Schauspieler bei ber Aufführung sciner Stude felbst mitwirfte, mußte Sophofles barauf verzichten, weil feine Stimme nicht ausreichenbe Rraft befaß 69). Der Archon stellte bem Sophofles einen Schausvieler, ber bie Function bes Dichtere übernahm. und feit dieser Zeit überließen die Tragifer Dieses Beschäft vollständig den Schauspielern von Beruf. Wichtiger war eine andere Reuerung, die Sophofles balb nach feinem erften Auftreten eingeführt haben muß, indem er einen britten Schauspieler hinzufügte. Erft baburch murbe ber volle Gebrauch bes Deuteragonisten möglich; nun erft fonnte bas bramatische Leben fich freier entfalten. Auch bie Bahl ber Chorenten murbe von 12 auf 15 vermehrt, aber dugleich ward ber Umfang ber lyrischen Bartien noch mehr eingeschrankt und bie Stellung bes Chores genauer abgegrengt, um für die felbständige Entwidelung ber handlung mehr Raum zu gewinnen. Alle biefe

Reuerungen hatte Sophofles in ben erften Jahren seiner bichterischen Thatigfeit, und zwar in vollem Ginverstand. niß mit Aefchylus und wol auch ben anderen einflußreichen Dichtern Diefer Beit, ine Werf gefest, wie er auch in einer eignen Schrift über ben Chor ber Tragobie bamale feine Ansichten und Borfchlage genauer begrundete und rechtfertigte. Mit Berufung auf cine Rotis bei Suidas 60) hat man vielfach behauptet, Sophofles habe bie tetralogische Form völlig aufgegeben und nur Einzelbramen gebichtet. Durch einen mertwurdigen Bufall ift une allerdinge von Tetralogien bes Sophofles burchaus nichte Benaueres überliefert; allein es ift Thatfache, baß Die anderen Dichter in Diefer gangen Beit, wie Euripides, Philofles, Deletus, die tetralogische Form festhielten; es ift ferner Thatfache, baß Sophofles felbft mit ben Tetralogien anberer Dichter unmittelbar concurrirte. Dl. LXXXV, 2 erhielt Sophofles ben erften Preis, Euripides mit einer Tetralogie, ju der die Alcestis ge-hörte, den zweiten Breis; Dl. LXXXVII, 1 tritt Sophofles wieder neben Euripides auf, der eine Tetralogie jur Aufführung brachte, ju welcher die Medea gehorte. Run ift aber gang unbentbar, bag an bemfelben Fefte ein Dichter mit vier Studen auftrat, mahrend ein Anderer sich mit einem begnügte; es ware bies ein ganz ungleicher Rampf gewesen. Ueberhaupt fonnte es unmöglich von ber Willfur ber Dichter abhangen, ob fie mit Tetralogien oder Einzeldramen fich am Agon betheiligen wollten, da alle biese Berhaltniffe festgeregelt waren. Die tetralogi-iche Form hat sich vielmehr, seitbem Meschylus bieselbe eingeführt hatte, im Bangen unverandert an ben beiben Sauptfeften, an ben größeren ober ftabtifchen Dionpfien und den Lenden behauptet; auch Sophofles ift biefer Drbnung allezeit treu geblieben. Aber mabrend bei Aefchylus und ben alteren Dichtern die einzelnen Stude ber Tetralogie in ber Regel burch bie Ginheit bes Mythus verbunden waren, verzichtete Sophofles meift auf biefen ftofflichen Bufammenhang; er jog es vor, Stude verschiedenen Inhalts mit einander ju verbinden; und so war auch jedes Drama ber Tetralogie ein mehr ober minder abgeschlossenes Ganze. Aber allerdings mag Sophoffes bann neben jenen Tetralogien auch gang felbständige Einzelbramen gebichtet haben; benn ba bas Intereffe an bramatischen Aufführungen immer mehr junahm und größere Gemeinden, wie ber Birdeus, fich nicht mehr mit ber Bieberholung alterer Stude begnugen mochten, lag es nahe, bag bie attischen Tragifer auch biefem Beburfniffe ju genugen suchten. Fur bie beschrantten Mittel biefer Bemeinden waren Tetralogien nicht geeignet, hier fand bas Einzelbrama feine paffenbe Stelle.

Mit ben Schähen der Nationalliteratur ist Sophofles genau vertraut; aber unter den alteren Dichtern hat keiner so entschieden auf ihn eingewirft als Homer. Den Spuren der Homerischen Poeste geht Sophofles mit liebevoller Sorgfalt nach; natürlich ist hier nicht

<sup>59)</sup> Rur ausnahmsweise trat Sophofles ein ober bas anbere Mal auf ber Buhne auf, und zwar immer nur in einem Stud, wie im Thampras und ber Naufikaa, wo bem Dichter Gelegenheit gegeben war, seine musikalische und gymnaftische Fertigkeit zu entwickeln.

<sup>60)</sup> Suidas Σοφοκίης· και πρώτος ήρξε τοῦ δράμα πρὸς δράμα ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ μὴ τετραλογίαν (τετραλογείσθαι, ο ber vielmehr στρατολογείσθαι anberc handschriften).

von stlavischer Nachahmung die Rede; ein ebenbürtiger Beift wie Sophofles wußte am beften ben unvergleiche lichen Gehalt ber alten epischen Dichtungen zu würdigen. Diefen Werken, mit benen er vollfommen vertraut mar, verbankt er bie besten Anregungen; nicht nur ben Stoff ju gahlreichen Dramen hat er aus homer und ben Ryflifern entnommen, nicht nur in ber Schilderung ber heroischen Beiten schließt er fich forgfältig an jene Bor-bilder an, sondern vor Allem in der Auffaffung ber Charaftere nimmt man ben Ginfluß ber homerischen Poefte mahr; bies gilt nicht allein von folden Geftalten, bie bem Epos und ber Tragodie gemeinsam find, wie 3. B. Aias ober Donffeus, sondern Sophofles befitt überhaupt, wie homer, die Runft ber individuellen Charafterzeichnung in hohem Grabe. Bahlreiche Sentenzen find auf homer ale Quelle jurudjuführen; Bilber und Bleichniffe erinnern mehrfach an bas Epos, por Allem aber finden wir bei Sophofles eine Menge Borte und Wortformen, bie ber epischen Sprache eigenthumlich finb, und zwar in allen Theilen bes Drama, naturlich in einzelnen Studen häufiger, wie namentlich im Mias.

Daß ein Dichter, ber mehr als 60 Jahre hindurch für feine Runft ununterbrochen wirfte und unablaffig auf feine Fortbildung bedacht war, in biefem langen Beitraume fich nicht vollig gleich bleiben konnte, liegt auf ber Sand. Gang abgesehen von ber Einwirfung, welche bas verschiedene Lebensalter nothwendig auf jede Dichter-natur ausüben wird, fonnte sich auch Sophofies bem machtigen Ginfluffe einer Beit, die in hohem Grade bewegt war, sowie ben Anregungen anderer mitstrebenber Dichter nicht entziehen. Bei Plutarch 61) ift uns eine intereffante Neußerung bes Sophofles erhalten, morin ber Dichter felbft feinen Entwidelungsgang furg und bundig schildert. Sophofles bekennt, baß er in seinen erften Jugendarbeiten ben feierlichen murbevollen Styl ber Mefchyleischen Tragodie nachzubilden versucht habe; bann, indem er biefem Streben nach Ruhnheit und Große entsagte und feinen eigenen Beg ju geben unternahm, haftete biefen weiteren Berfuchen etwas Berbes und Strenges an, was ju ber angeborenen Dilbe feines Wesens nicht recht ftimmte; aber oben indem ber Dichter feiner eigentlichen Ratur nicht nachgeben mochte, neigte er jum Entgegengesetten bin; biefe Arbeiten maren baher auch nicht einfach und naturlich genug, man fühlte ben 3wang, ben ber Dichter fich auferlegte, und er tabelt felbst ein gewisses Uebermaß bes Runftlichen. Endlich nach biefen verschiebenen Berfuchen fand Sophofles bie

ihm gemäße Beise und entwidelte sein großes Talent in aller Selbständigkeit. Während bei Aeschplus Alles fühn und großartig angelegt ift und charafteristische Dar-stellung, sowie vollendete Schönheit nur insoweit zu ihrem Recht gelangen, als sie jener Größe bienen, strebt So-phofles vor Allem nach Maß und Harmonie. Eine gewiffe Ruhe, die wohlthuend wirft, zeigt fich felbst in ber Leibenschaft und Bewegung; in diefer Beziehung ift Sophotles vor feinem jungeren Beitgenoffen Guripibes weit verschieden. Milbe und Anmuth werden ichon von ben Alten ale bas befondere Mertmal ber Sophofleischen Art bezeichnet; aber man barf barin boch nicht bas quefoliefliche Befet feines Runftftple erbliden; benn bas Talent des Dichters ist viel zu reichhaltig; er übt feine Runft ju febr mit flarem Berftanbniffe und Bemufitfein. als daß er lediglich bem inneren Buge feiner Ratur folgen follte. Dem Dichter ift es vor Allem um Bahrheit und Treue ber Darftellung ju thun, und fo wendet er nach Bedürfniß die verschiedenften Mittel ber Runft an. Aber in ber Art, wie Sophofles burch Abstufungen, burch unmerkliche lebergange, burch richtige Bertheilung von Licht und Schatten bas Berschiedenartigfte harmonisch ju vereinigen verfteht, zeigt fich vor Allem feine Meifterschaft. Aeschylus ift unbestritten eine reichere, großartigere Ratur; nur ein wahrhaft originaler Dichter konnte fo wie Mefchplus Begrunder und Gefengeber ber Tragodie werben; ibm gebührt baher mit vollem Rechte bie erfte Stelle. Aber tiefe Anerfennung barf uns gegen bie finnige Dichter-natur bes Sophofles, ber bie Erfindungen feines genialen Borgangere weiter fortbilbet und verfeinert, nicht ungerecht machen. Bahrend bie Bestalten ber Meschvleis fchen Tragobie meift fertige Charaftere find, zeigen bie bes Sophofles eine viel bestimmtere Individualität. Der Dichter ift überall bemuht, bas reiche innere Leben gur Darftellung ju bringen; in ber Runft ber Charafteriftit ber handelnden Berfonen, in ber pfrchologifden Entwidelung ift Sophofles Meifter. Um Diefen 3med zu erreichen, umgibt er bie Sauptpersonen mit anberen, theile ahnlichen, theile entgegengesetten Rebenfiguren, bie nach verschiebenen Richtungen bin in bie Sandlung eingreifen. Indem fie fo, bald forbernb, bald bemmenb. mit ber Sauptperson in unmittelbare Berührung fommen, wird ber Charafter bes helben nach allen Seiten in helles Licht gefest und immer neue Buge treten hervor. Richt minder erfennt man die Runft bes Dichtere in ber Anlage seiner Stude, in ber Anordnung ber Sandlung; die einzelnen Scenen find nicht mehr außerlich an einander gereiht, sondern funftreich verflochten, nach überbachtem, wohl erwogenem Plane wird bie Sandlung ju Ende geführt. Den überlieferten Stoff weiß Sophofles fo zu gestalten, bag er ben Gefegen ber bramatifchen Composition wie ben Anforderungen bes hoheren fittlichen Gefetes entspricht. Sobald es die Rudficht auf bie Ibee bes Studes, auf die funftlerische Anlage verlangt, nimmt er feinen Anftand von ber überlieferten Sage abzuweichen, aber er andert diefelbe niemals willfürlich ab, blos um etwas Reues vorzubringen, ober um einen momentanen Effect zu erreichen.

<sup>61)</sup> De Profectibus in virtute c. 7: ὅσπες γὰς Σοφοκλῆς Ελεγε τὸν Αἰσχύλου διαπεπαιχὰς (fát. διαπεπλακὰς) ὅγκον, εἶτα το πικρὸν καὶ κατάτεχνον τῆς αὐτοῦ (fát. αὐτοῦ) κατασκευῆς, τρίτον ἤδη τὸ τῆς (hier ift maḥrideinlid ποικίλης αμες gefallen) λέξεως μεταβάλλειν εἰδος, ὅπες ἐστὶν ἡθικάτατον καὶ βέλτιστον, οῦτως οἱ φιλοσοφοῦντες, ὅταν ἐκ τῶν πανηγυρικῶν καὶ κατατέχνων εἰς τον ἀπτόμενον ἡθους καὶ πάθους λόγον μεταβῶσιν, ἄρχονται την ἀληθή προκοπὴν καὶ ἄτυφον προκόπτειν. Diefe Stelle ift, nachbem fie von βαffelbach (Sophotleisches. Frankf. 1861) ohne allen Grfolg besprochen worden war, von Weider (De Sophocle artis suae aestimatore. Halae 1862) behanbeit.

Wenn nach ber Definition bes Aristoteles bie Aufgabe bes tragifchen Dichtere hauptfachlich barin befteht, baß er eine lauternbe und erhebende Birfung auf uns ausubt, indem er Furcht und Mitleib erwedt, fo ents fpricht biefer Forberung vor Allem die Poefie des Sophofles. Richt blos gegen ben Schluß bes Drama sucht ber Dichter alle Mittel feiner Runft anzuwenden, um cine tief erschütternde, machtig ergreifende Wirfung hervorzubringen, fondern er ift fich diefer feiner Aufgabe fortwährend bewußt. Dazu bient ihm. gang besonders bas Runftmittel ber Amphibolie, was zwar zuweilen auch bei Aefchylus, ebenso spater bei Euripides erscheint, aber von keinem anderen Tragiter nach bem Borgange Homer's so haufig und zugleich so wirksam angewandt wird, ale von Sophofles, namentlich im Dedipus Tyrannus. Unbewußt und ohne Ahnung fprechen bie handelnden Berfonen, die am Ranbe bes Abgrunds fteben, ber ihren Augen verborgen ift, Worte aus, beren volle Bedeutung nur ber Buschauer, ber bie Gefahr, ber ben Ausgang fennt, ju faffen vermag.

Wie ber Dichter felbst eine milbe, magvolle, innerlich gefaßte Natur ift, so läuft auch ber sittliche Grundgebante feiner Poefie überall barauf hinaus, bag ber Mensch Daß halte, daß er seinen eigenen Willen ben höheren sittlichen Machten unterordne und Resignation uben lerne. Sophofles ift weit entfernt von dem Bebanken an die Alles beherrschende Gewalt eines dunklen Berhangniffes, mas willfürlich bie Beschide ber Menschen leite. Wenn hier und ba die hanbelnben Berfonen ober auch der Chor fich in diesem Sinne außern, fo leiht ihnen ber Dichter absichtlich bie gewöhnliche Meinung, er benut bies, um eben baburch ben Eindruck bes Da-monischen, bes Uebernatürlichen hervorzubringen. Das Schidfal ift vielmehr bas Gefet ber menfchlichen Ratur felbft, bas Unheil, mas ben Menfchen trifft, erfcheint mehr ober minber als nothwendige natürliche Folge eigener Berfculbung; indem der fundige Trop und Uebermuth gebrochen wirb, ftellt fich bas Bleichgewicht, bie fittliche Weltordnung wieber ber.

Batte icon Aefchylus ben Umfang der Chorlieder bedeutend ermäßigt, um die bramatische Sandlung ju ihrem Rechte kommen zu laffen, so geht Sophokles noch einen Schritt weiter. Der Dialog ift bei ihm gang ents schieden die Sauptsache, ber Chor wird immer mehr aus feiner fruheren Stellung verbrangt, er ift nur noch ein bienendes untergeordnetes Glied, und fo haben auch die Chorlieder des Sophofles nicht das machtig Ergreifende, was die Aeschyleische Tragodie auszeichnet, sondern fie athmen mehr einen ruhig friedlichen Beift; auch hier halt Sophofles zwischen bem feierlichen Ernft des Aefchylus und ber leichten glatten Beife bes Euripibes eine gewiffe Mitte inne. Auf Die reiche Mannichfaltigfeit rhythmischer Formen, die sein großer Borganger anwendet, verzichtet Sophofles; mit entschiebener Borliebe, wie kein anderer Dichter, soviel wir wiffen, gebraucht er lo-gaobische Beremaße, die fich burch Anmuth und Eleganz empfahlen. Dagegen wird ber Dialog mit großer Runft behandelt, namentlich zeigt fich bies im leibenschaftlichen

Wortwechsel, wo mit schneibenber Dialektik Bere um Bers, Halbvers um Halbvers, Rebe und Gegenrebe auf einander folgen, wo der Gine ben Anderen immer ju überbieten, bie Grunde bes Begnere ju wiberlegen ober bod ju schwächen sucht, indem er fie ihm vorweg nimmt und ihnen fo bie Spige abbricht. Dem Charafter ber Sophofleischen Tragobie entspricht genau bie fprachliche Darftellung. In ber erften Beriode erinnerte fein Styl offenbar vorzugeweise an Aeschylus; er schöpfte mit Borliebe aus bem alterthumlichen Sprachschape und gebrauchte gern vollemäßige Wendungen. Spater, wie bie Eigenthumlichfeit bes Dichtere fich felbständiger entwidelte, wird ber Ausbrud immer gewählter; volltommen in harmonie mit bem gangen Befen bes Dichters, hat auch fein Styl ctwas Bornehmes und boch Ginfaches; benn felbst Gewöhnliches und Alltägliches erscheint burch feine Umgebung gendelt. Sophofles halt auch hier ge-wissermaßen die Mitte zwischen Aeschulus und Euripides; jeder von diesen beiden Dichtern hat feinen besonderen leicht kenntlichen Styl ausgebildet, den er überall in Anwendung bringt; Sophofles ift viel mannichfaltiger, bie Sprache erscheint in ber Regel bem jedesmaligen Charafter und ber besonderen Stimmung angemeffen. Freilich hat es fur ben Erflarer besondere Schwierigfeiten, bies Geheimnis des Sophofleischen Styls vollständig

zu faffen.

Auch von Sophokles' Studen ift uns nur eine mäßige Bahl erhalten. Die fieben Tragodien, die wir befigen, reichen nicht aus, um ben allmählichen Entwidelungs-gang bes Dichters genauer zu verfolgen. Leiber ift nicht einmal überall bie Zeit ber Aufführung bei ben einzelnen Studen überliefert oder ficher ju ermitteln; boch gehort die Mehrzahl berfelben der mittleren Lebensperiode des Dichtere, zwei bem hoberen Greisenalter an. Bon ben Anfangen feiner Boefie ift une Nichte erhalten; Die erfte Stufe feiner Entwidelung, wo Sophofles fich eng an Aefchylus anschloß, vermogen wir nur aus ben vereingelten Bruchftuden verlorener Dramen einigermaßen gu erkennen. Balb nach Aeschplus' Tobe mag Sophokles über biefe Stufe hinausgegangen fein; wie lange er auf ber zweiten verharrte, wiffen wir nicht, aber wol erfennen wir überall in ben alteren Studen unter ben erhaltenen noch die deutlichsten Anklänge an jenes künstliche und herbe Befen, was der Dichter felbft ale bas charafteriftische Merkmal biefer Beriode bezeichnet. Rirgende tritt bies fo beutlich hervor, als in ber Eleftra; in dieser Tragodie behandelt Sophofles denselben Stoff wie Aeschylus in ben Choephoren; aber mahrend bei Aeschylus Dreftes die Hauptverson ift, macht Sopholies bie Eleftra jum eigentlichen Mittelpuntte ber Sandlung; bie Pflicht ber Blutrache mar fur Eleftra eigentlich nicht vorhanden, aber fie ift gang von diesem einen Gefühle erfult, fie ift die Seele bes Gaugen, die den Bruder gu ber grausen That antreibt, welche er faltblutig und ohne alles Bebenken vollzieht. Und zu diesem schroffen, herben Wefen, welches die handelnden Berfonen zeigen, fommt bas ausgebildete rhetorische Element hinzu, welches in funftreichster Weise hier mehr ale in irgend einem anderen

Stude bie gesammte Darftellung burchbringt und beberricht. Bene kathartische Wirkung, Die sonft bem Sophofles vortrefflich gelingt, wird hier nicht recht erreicht und nach ber Biebererfennung finft bas Stud entschieben. Aber auch die Antigone und bie Trachinierinnen, in benen gleichfalls Frauen in ben Borbergrund treten, find nicht frei von jener ftrengen und herben Art; bas lettere Stud ift auch sonft nicht ohne auffallenbe Mangel und schwerlich in feiner urfprunglichen Geftalt une überliefert. Daffelbe gilt auch von Aias, mo ber lette Theil offens bar auf Anlaß einer neuen Aufführung von fremder Hand hinzugefügt murbe, vielleicht von Jophon, bem Sohne bes Dichters. Dagegen zeigt ber Debipus Tyrannus bie Bobe ber Sophofleifden Runft; ber Stoff war allgemein befannt, es fehlte somit ber Reig ber Reubeit und boch fühlt man fich von Anfang bis ju Enbe gefeffelt. Debipus' Befchid war von ber Sage in großen bestimmten Bugen überliefert, baran fonnte und mochte ber Dichter Richts anbern; aber feine Aufgabe, ben Berlauf zu motiviren, ben Charafter bes Mannes barzulegen, der gleichsam willenlos ins Berderben fturgt, bat er auf bas Gludlichte geloft. Wie Aefchylus im Anfange auf Sophofles eingewirft hat, fo fonnte fich ter Dichter fpater dem Ginftuffe bee Guripides nicht entzieben; allein Sophofles wird auch jest bem angeborenen Sinne für das Magrolle und harmonische nicht untren. Go ift fein Philoftet, ein Intriguenftud, wie fie bamals ber berrichenden Richtung ber Beit besonders zujagten, aber im Bergleiche mit bem funftlichen bramatifchen Apparat bei Euripides ift die Handlung schlicht und alles Einzelne ift mit großer psychologischer Runft ausgeführt, soraß Sophofles mit einfachen Mitteln eine bebeutende Birfung erzielte. 3m Debipus auf Rolonos bot bie alte Ueberlieferung gar wenig bar; ber Dichter mar bier vor-jugsmeise auf seine eigenen hilfsmittel bingewiesen, aber geschickt bat er bie Gelegenbeit benupt, um biftorische Erinnerungen mit bem mythischen Stoffe gu verbinben. Diefes Stud ift ficherlich bie lette Arbeit bes greifen Sophoffes; bas bramatische Interesse ift geringer als fonft, Die Bandlung fdreitet langfam vormarte, Die Charaftere ber hundelnden Personen treten nicht in so flar ausgeprägten Bugen und entgegen wie in fruberen Arbeiten. Bemerkenswerth ift auch bie Breite und Rulle ber Darftellung, baber ber Umfang bee Studes febr bedeutend ift, und zwar nimmt bier bas lyrifche Glement wieder einen breiteren Raum ein. Aber ausgezeichnet ift vor allen bies Drama burch Reichtbum ber Gebanten, burch eine mobitbuenbe Warme ber Empfindung und eine gewiffe gleichmäßige Anmuth, Die über bae Gange ausgegoffen ift.

Guripibes, ber jungfte ber brei großen Tragifer, ift Dl. LXXV, 1 geboren am 20. Boebromion am Jage ber Schlacht bei Salamis, und zwar auf jener Infel jelbft. Babrideinlich batten seine Aeltern bort Gunnbbefts, wie auch später ber Dichter fich gern aus bem Gerausche ber Stadt in die Ginfamfeit jener burch ibre Raturschonbeit ausgezeichneten Infel zuruczog, um gang ungestört seinen dichterischen Studien sich wieden zu fonnen.

Sein Bater Mnefarchibes scheint, veranlaßt burch ein Drafel, mas bem Sohne ben Siegerfranz in Agonen verhieß, besonders für die forperliche Entwickelung bes jungen Euripides gesorgt zu haben; doch ward barüber bie geistige Ausbildung nicht verabsaumt. Ramentic übte fich Euripides im Zeichnen und Dalen, was bamals noch nicht so allgemein Sitte war als spater. Grate biefe Beschäftigung ift übrigens nicht ohne Ginfluß auf bie bichterische Entwidelung bes Euripibes gewefen; fein anberer Tragifer zeigt eine so entschiedene Borliebe für malerifche Beschreibungen; in ber anschaulichen, betail lirten Schilderung ift er Deifter. Dan nimmt gewöhr lich an, Euripides habe fich fruhzeitig bem Studium ba Philosophie jugewandt, namentlich mit Gifer fich a Anaragoras angeschloffen; aber hatte Euripides in einem naberen perfonlichen Berhaltniß zu jenem Philosophen go ftanden, bann follte man erwarten, bag ber Ginfluß bet Anaragoras grade in ben fruberen Arbeiten bes Dichtert bervortreten murbe; allein bavon ift Richts mahrzunehmen. Offenbar bat Euripides erft in der späteren Beriobe seines Lebens fich philosophischen Studien mit Entschiedens beit zugewandt, erft um ben Beginn bes peloponnefischen Kriegee; dies ift aber grade die Zeit, wo die Sophiften bauptfachlich ihre Thatigfeit entwidelten, wo überhaupt bas Intereffe an Philosophie fich in Athen in immer weiteren Rreifen verbreitete. Und fo nimmt auch Enni pides, ber überbaupt für alles Reue leicht empfänglich mar, jest lebbaften Antbeil an ben philosophischen Be ftrebungen feiner Zeitgenoffen. Guripibes mag bie ver-Schiebenen Sophisten, bie bamale in Athen auftraten, gebort haben, aber nicht alle wirften gleichmaßig auf ibn ein. Bon bem Ginfluffe bes Borgias, ber fur Andere fo michtig murbe, ift Richte mabryunehmen; fcon Die prunthafte Manier Diefes Sophiften mußte bem Guris pites entschieben miterftreben, ber auch in feinem Styl ven Anfang an überall bas Ginface und Raturliche liebt. Protagoras und Probifus merben ausbrudlich ale lebrer bee Dichtere genannt; ihre Bortrage mag a eifrig besucht, ihre Schriften ftubirt baben, und felbft auf naberen perfenlichen Berfebr weift es bin, wenn Protagoras seine berufene Schrift Megi decor querft im Daufe bes Guripibes vorlas. Aus ber Schule biefer Sorbiften flammt vorzugeweise jene enticieben subjective Welthetrachtung, Die wir namentlich in ben spateren Studen bee Guripites überall mabrnehmen; baber jener Stepticismus in religioien Dingen unt jene sophistische Dialeftif, welche burchgebente bie bramatifden Arbeiten bee Guripitee darafterifirt. Der Ginfluß tes Brotagoras indbesondere tritt niegende se entschieden bervor wie in ber Peluba. Auch gweiden Sofrates und Euripides mag ein gewiffer perionlider Berfebr ftattgefunben baben; Guripited mag bei tem erften Auftreten bee Philosophen, mas, wie es fdeint, allgemeines Aufieben erregte, fich ibm genabert baben, um feine Annichten genauer fennen ju leinen. Allein von einem tieferen nachbaltigen Gin-Auffe biefes Philosophen auf ben tragischen Dichter ift Richtet ju erfennen. Die Spottreben ber Komifer, Die fogar ben Guripibee bei jeinen Studen fich ber Unter-

ftubung bee Sofrates bebienen ließen, haben wenig gu bedeuten. Dem handelnden Leben fteht Euripides, Der am liebsten in bie Ginfamteit sich jurudzog, fast gang fern; bag er aber ale scharfer Beobachter auch bas bewegte politische Leben feiner Zeit und nachften Umgebung berudfichtigte, beweifen feine Dramen. Allein eine feste, in flaren Bugen ausgeprägte politische Ansicht ift bei Euripides nicht zu finden; nur in einem Bunkte ift er fich ftete treu und gleich geblieben; fo fehr auch Euripides in mancher Beziehung mit Kritias sympathisirte, so nimmt er boch niemals für Sparta und die Lacedamonier Partei, sondern Sparta war alle Zeit Hauptgegenstand seiner Abneigung, die sich in vielen Stellen, oft nicht grade in passendler Weise, aufs Unzweideutigste kund gibt. Die häuslichen Berhältnisse des Dichters waren, wie es scheint, nicht eben gludlich, was ber Romobie zu mannichfachen Spottereien Anlaß gab. Run hat Euripides in seinen Tragobien besonders Frauencharaktere geschildert; fie treten so entschieden in den Bordergrund, daß wol in der Halfte seiner Stude die Hauptrollen Frauen zu-fallen; hat doch Euripides gleich mit der Darftellung bes damonischen Charakters der Medea in den Peliaden feine bramatische Laufbahn begonnen. Run werden aber bie Frauen nicht grade glimpflich vom Dichter behandelt; ihre Schwächen und Fehler fennt Euripides aufe Benauefte; baber galt Euripides allgemein als Beiberfeind und man brachte bies eben mit feinen eigenen Lebenserfahrungen, wie leicht erklarlich ift, in Berbindung. Es ift Thatfache, daß in den Dramen des Euripides die Darftellung weiblicher Charaftere nicht nur eine entschieden bevorzugte Stellung einnimmt, fonbern auch bem Dichter in ungleich höherem Grabe gelingt, mahrend feine Mannergestalten oft aller Burbe ober ber Raturmahrheit entbehren. Allein man barf bies boch nicht so ausschließlich auf die perfonlichen Berhaltniffe bes Dichters gurude führen; auch anderwarts fann man mahrnehmen, wie in einer finkenden Literatur bas mannliche Element, was fruber entschieden vorherricht, jurudzutreten anfangt: fo auch in der griechischen Literatur, die damals ihren Sohepunft bereits erreicht hatte. Run befand fich aber grabe bamals bas häusliche Leben in Griechenland, besonders in Athen, in tiefem Berfall; Die Frauen verharrten in ber gedrudteften Stellung; Euripides aber, wie er melancholischen Gemuthes mar, liebte es überhaupt, mehr bie Schattenseiten hervorzuheben. Daß perfonliche Berstimmung bei einzelnen wenig motivirten Ausfällen mitgewirft hat, ift wol bentbar; allein man barf barin nicht ben eigentlichen Grund fuchen.

Wie Aeschplus sern von seiner Heimath starb, so hat auch Euripides die lette Zeit seines Lebens in Masebonien zugebracht. Ol. XCII, 4 ist er noch in Athen, benn in diesem Jahre wurde der Orestes aufgeführt. Unmittelbar nachher mag er Athen verlassen haben, inbem er einer ehrenvollen Einladung des Königs Archelaus solgte. Masedonien war bisher in der Bildung entschieden zurückgeblieben, aber je mehr es an politischer Bedeutung gewann, besto mehr empfand man diese Vernachlässigung. Archelaus war allerdings keineswegs ein

makelloser Charakter und entbehrte eigentlich selbst der tieferen Bildung, fühlte aber doch, was ihm und seinem Bolke sehlte; er stiftete einen musischen Agon nicht nur zu Dion am Olympus in Pierien, einer Stätte, an welche sich alte ehrwürdige Erinnerungen knüpften, sondern auch zu Aega in der früheren Hauptstadt des Landes. Dazu bedurfte es der Theilnahme und Mitwirkung der Dichter, und so suchte Archelaus die namhastesten Männer seiner Zeit an sich zu ziehen, was ihm auch zum Theil gelang. Nicht nur Euripides, sondern auch Agathon, der Dithyrambendichter Timotheus, der Epiker Chörilus verweilten längere oder kürzere Zeit am makedonischen Hose. Euripides stand bei Archelaus in besonderer Gunst und Ehren; auch war er dort nicht unthätig, außer der Tragödie Archelaus dichtete er die Tetralogie, zu welcher die Bacchen gehören, die erst nach dem Tode des Tragikers der jüngere Euripides in Athen zur Aufführung drachte. Hier in Pella starb Euripides noch vor Sophokles 75 Jahre alt, Ol. XCIII, 3.

Euripides hat seine ganze Thatigfeit der tragischen Poesie gewidmet. Frühzeitig, bereits im 25. Jahre, Dl. LXXXI, 1, trat er auf. Die Zahl seiner Stude belief sich auf zweiundneunzig, b. h. so viele kannten die Alexandriner aus ben Didasfalien, benn icon bamals waren manche Dramen fpurlos verloren gegangen. Wir besiten unter bem Ramen bes Eurivides noch neunzehn Stude, bavon ift jedoch ber Rhefus auszuscheiden, ber offenbar von anderer Sand verfaßt ift. Immer aber ift und von den Arbeiten bes Euripides ungleich mehr erhalten, ale von ben Studen feiner Borganger. Aber obicon nahezu der vierte Theil feines dichterischen Rachlaffes une vorliegt, fehlt bennoch viel an Bollftanbigfeit, und wir muffen grabe hier vorsichtig fein, um nicht ungerecht gegen ben Dichter ju werben. Unfer Urtheil über Euripides wurde zwar im Ganzen und Großen schwerlich anders ausfallen, aber bas bebeutenbe Talent bes Mannes wurde und flarer entgegentreten, wenn, ich will nicht fagen mehr, aber andere Dramen uns überliefert waren. Denn leiber find grabe folche Stude, Die bei ben Zeitgenoffen ben meisten Beifall fanden, Die fich auch fpater besonderer Gunft erfreuten, wo große Borguge und bichterische Schonheiten bic Mangel offenbar übermogen, für und verloren, wie Telephus, Philoftet, Antiope u. a., mahrend fo manches geringhaltige Werk und erhalten ift. Die Debrgahl jener achtzehn Dramen, obwol nur von einigen die Zeit ber Aufführung ausbrudlich überliefert ift, gehört ber letten Lebenshalfte bes Euripides an, wo überhaupt ber Dichter am fruchtbarften war. Euripides arbeitet fonell, ja oft flüchtig; die Beitverhaltniffe bes peloponnesischen Rrieges maren auch nicht besonders gunftig; abgesehen von der Unruhe ber Beit, die ben Dichter nur felten gur rechten Stimmung bes Gemuthes fommen ließ, war bamals die Thatigfelt ber wirklich productiven Tragifer allzu febr in Anspruch genommen, und wir fonnen annehmen, bag Guripides in diefer Beriode faft alliabrlich eine Tetralogie bichtete. Obwol bie eigenthumliche Art bes Tragifers ichon in seinen früheren Arbeiten nicht zu verkennen ift, so bildet

boch biefelbe fich jest immer entschiedener aus, tritt in völlig klaren und bestimmten Zügen hervor. Euripides ift es, ber vorzugeweise biese weitere Entwidelung ber tragischen Kunft begrundet. Bon Euripides find nicht nur die späteren Dichter insgesammt abhängig, sondern auch die Zeitgenossen, selbst Manner wie Sopholles tonnten sich seinem Einflusse nicht entziehen. Ein leibenschaftlicher, bewegter Ton charafterifirt die jungere Tragobie, bas Subjective macht fich hier gang entschieden geltend; baber benn auch Frauencharaftere in ben Borbergrund treten, baher bie Leibenschaft ber Liebe, welche in ber alteren Tragobie nur ausnahmsweise bargeftellt wurbe, einen immer breiteren Raum einnimmt, baber überhaupt jenes gediegene Pathos, welches ber alteren Tragodie eigen ift, mehr und mehr bem Sentimentalen und Rubrenden weichen muß. Daher werben auch die Stude mit gludlichem Ausgange besondere bevorzugt. Bahrend bie Chorlieder noch mehr beschrantt wurden, beanspruchen bie Monodien und überhaupt die lyrischen Bartien ber Schauspieler (τὰ ἀπὸ σκηνης) immer größeren Raum. Ein charafteriftisches Mertmal biefer jungeren Tragobie ift endlich die freie, ja zulest entschieden nachläffige Behandlung bes Berfes im Dialog, worin grade Euripibes am weiteften geht, mahrend die Spateren die metrifche Form wieder mit größerer Strenge behandeln.

Euripides hatte Anfange feinen leichten Stand; hinfichtlich bes außeren Erfolges hat er weber Sophofles noch Aefchylus erreicht. Un Gegnern und leibenschaftlichen Tablern fehlte es ihm niemals; Reiner aber hat ihn wol mit folder Ausbauer und Confequenz angegriffen ale Aristophanes, und auch die anderen gleichzeitigen Romodiendichter scheinen ihm nicht grade freundlich gefinnt gewesen zu sein. Allein grade diese scharfe und mitunter einseitige ober übertriebene Rritif ber Romifer beweift am besten, welche Bedeutung jene Richtung hatte, bie Euripides mit Ausbauer verfolgte. Und aller biefer Anfechtungen ungeachtet bringt ber Dichter burch, er wird allmablich ber entschiedene Liebling bee Bublicume, felbft Wegner und Biberftrebenbe fonnen feinem Ginfluffe fich nicht entziehen. Dan fann aber nicht behaupten, bag Euripides mit unwurdigen Mitteln um Gunft gemorben, ober jeder augenblidlichen Laune und Reigung ber Menge gehuldigt habe; Euripides mar dem Bublicum gegenüber eher schroff und weit davon entfernt, ohne Weiteres seinem Geschmade sich zu fügen, wo es nicht mit der eigenen Ueberzeugung stimmte. Aber indem er dem veränderten Geiste der Zeit mit vollem Bewußtsein sich anschließt und denselben in seiner Kunst zur Geltung su bringen fucht, fonnte bem talentvollen, reichbegabten Dichter schließlich ber Erfolg nicht fehlen.

Freilich ift bas entschiedene Hervortreten des Subjectiven, dieses Borherrschen der Reflexion, ein deutliches
Zeichen des herannahenden Berfalles der Kunft; als Euripides auftrat, hatte die hellenische Poefie ihren Höhepunkt bereits erreicht. Es ift daher auch schwer, diesem Dichter gerecht zu werden; es ift viel leichter, die Schwächen und Mängel seiner Boesie, welche in die Augen springen, als die Schönheiten und Borgüge ins

rechte Licht gu fegen. Euripides entbehrt jener inneren Harmonie, die wir bei Aeschylus und Sophofles ans treffen. Einzelnes ift von unvergleichlicher Schonheit und ubt die machtigfte Birfung aus, aber bas Bange wird uns felten mahrhaft befriedigen und jene befreiende Bewalt ausüben, welche aller echten und gefunden Boefie eigen ift. Und boch ift Euripides eigentlich ber lette große Dichter, ben Athen, ben Griechenland hervorgebracht hat; fein Unberer hat eine jo machtige Wirfung nicht nur auf feine unmittelbare Umgebung, fondern mehr noch auf die Folgezeit ausgeubt. Euripides hat eben icon etwas entichieden Modernes; bas Subjective tritt bei ihm machtig hervor, seine Stude tragen baber gang ben Charafter ber Gelbstbefenntniffe an fich, Alles ift vom Einbrud bes Angenblides abhangig, wie für Die Birfung bes Augenblides bestimmt. Es ift oft weit mehr ein pfpcologisches und culturgeschichtliches, ale ein afthetisches Intereffe, mas bier Befricbigung findet. Aber grabe baburch ergriffen feine bramatischen Arbeiten mit fo wunderbarer Gewalt die Zeitgenoffen und gleichgestimmten Gemuther ber folgenden Jahrhunderte. Die Beit, welcher ber Dichter angehört, ift eine außerft bemegte, fie ift burchaus erfullt von einem revolutionaren, widerspruchevollen Beifte; ein tiefer Bruch geht durch fle hindurch; diefer 3weifel, diese Berriffenheit war nichts weniger als gunftig fur die Bflege echter Boefie, welche Sammlung, ruhiges und gefaßtes Wefen erheischt. Guripibes ift gang ein Rind biefer Beit; eine empfangliche, gart organisirte Ratur, wie er mar, empfindet er alle biefe Unruhe und Berriffenheit mit; ein zwiespaltiges Wefen, eine trube, troftlofe Unficht ber Welt tritt une bei ihm überall entgegen. Während Sophofles' Gemuth mit bem überlieferten Glauben fich beruhigt, ift bei Guripides eine falte, ffeptische Betrachtung, eine rationaliftis sche Auffaffung der Dinge herrschend. Die Art, wie er bas Religiofe behandelt, ericheint entichieden frivol, und babei ift Diese bestandige Bolemit langweilig, man fühlt, wie ber Dichter selbst und fein tieferes Gemuth barin feine rechte Befriedigung ju finden vermag.

Euripides' Stellung war eine besonders schwierige. Der Dichter gehört einer Zeit an, wo Alles sich umgestaltete, wo das Alte seine Macht einbüßt, ehe noch das Reue sich selbständig gebildet und entwickelt hat. In solchen Zeiten kann ein großer Geist wol noch einmal den Bersuch machen, das Ueberlieserte sestzuhalten und es in der ihm gemäßen Beise zu reproduciren; was in dieser Richtung zu leisten war, hat Sophosses gethan, der im Ganzen underührt bleibt von der verzehrenden Unruhe seiner Zeit. Euripides konnte und mochte diesen Weg nicht weiter versolgen; für ihn gab es nur eins, das Neue frisch und mit allen Krästen zu ergreisen. Aber er blieb auf halbem Wege siehen; er hat nicht den Muth, sich von dem Herkommen ganz und gar loszusagen und ein völlig neues Gebäude auszusühren, sondern geht darauf aus, das Alte und Ueberslieserte mit den Ideen der neuen Zeit zu verschmelzen. Aber diese Bermittelung ist ihm nicht recht zelungen, es entsteht etwas Zwiespältiges, was nirgends volle Besties

bigung gemahren fann. Euripides sucht bie Tragodie ber Begenwart unmittelbar nabe ju ruden; bie Charaftere, bie Befinnungen, die Sprache feiner Dramen gehoren burchaus ber Zeit bes Dichters an. Euripides berührt überall bie treibenben Dachte, die weltbewegenben Gebanten seiner Zeit, und Riemand wird ben Dichter tabeln, wenn er die Charaftere mit bem reicheren Inhalte ber Gegenwart zu erfüllen, ben Personen seiner Stude fraftigeres Leben einzuhauchen bemuht ift. Aber mit ben Charafteren ber alten Sage und epischen Dichtung, bie mit einer gewiffen Raivitat und Entfagung behandelt sein wollen, war eine so freie Behandlung, welche ber Geroenzeit gradezu die Farbe ber unmittelbaren Gegenwart leiht und bis zu ber außerften Grenze bes Erlaubten fortschreitet, gar schwer zu vereinigen. Euripibes mußte vielmehr, indem er diese Bahn beirat, nun auch die ideale Welt des Mythus, die verbraucht war, an welche das Bolf nicht recht mehr glaubte, ganzlich fallen laffen; Euripides mußte seinen Stoff aus ber Befchichte und aus bem Leben felbft entnehmen. Satte er fich bagu entichließen fonnen, bann mare er ber eigentliche Begrunder ber hiftorischen Tragobie, sowie bes burgerlichen Trauerspiels geworben. Best treibt er mit ben überlieferten Dythen ein freies willfürliches Spiel, weber bem Alten, noch bem Reuen wird er gerecht; es besteht ein ungelöfter Widerfpruch und alle Runft bes Dichters ift nicht im Stande, biefe innere Unwahrheit ju verbeden. Ueber Anfate und Anfange einer neuen Runftform ift baber auch Euripides nicht hinausgefommen. - Daß einer fo entschieden reflectirenden und ernften, ja melancholischen Ratur die harmlose naturwuchfige Laune bes Satyrbramas am wenigften gemaß war, liegt auf ber hand; war boch überhaupt biefe gange Gattung bem Geschmade ber Zeit bereits ziemlich entfremdet und man hatte sie eigentlich ganz fallen laffen follen. Aber die Dacht bes herfommens war auch hier zu groß, man mochte auf bas heitere Rachfviel ber Tragodie nicht verzichten. Daber macht Euripibes, fo viel wir wiffen, zuerft ben Berfuch, fatt bes üblichen Satyrbramas bie tragische Tetralogie mit einem Stud au beschließen, was bie Begenfage bes Ernftes und Scherzes, bes Tragifchen und Romifchen unmittelbar neben einander enthalt, wie die Alcestis. Bahrend bie antife Runst fonst streng auf Reinheit und Sonderung ber Gattungen und Formen halt, geht Euripides auch hier fuhn über bie Schranfen feiner Beit hinaus. Uebris gens hat Euripides baneben noch immer Satyrbramen gebichtet; bie Alten fannten acht Stude biefer Art; gludlicherweise ift und eine von biefen erhalten, ber Ryflops, jest ber einzige Reprafentant biefer gangen Gattung. Diefes Satyrftud ift von maßigem Umfange, baher auch ber befannte Mythus nur ffigenhaft behanbelt ift; aber ein heiterer scherzhafter Ton geht hindurch und es erfüllt feinen 3med weit beffer als jene Stude, bie zwischen Tragodie und Romodie in ber Mitte fteben und faft unwillfurlich ju einer Parobie werben. Freilich, wenn uns ein alteres Satyrftud von Mefchylus, ober Bratinas, ober Achaus erhalten mare, bann burfte neben M. Cnepti, & St. u. A. Grfte Section. LXXXI.

bem feden großartigen humor jener Dichter ber Apflops bes Euripides ziemlich matt und farblos erscheinen.

Man beschuldigt gewöhnlich ben Guripides, daß er mit der Ueberlieferung allgu frei umgegangen und bie Dotten gar ju felbftanbig abgeandert habe. Diefer Borwurf ift in folder Allgemeinheit nicht recht begrundet. Greilich finden wir bei Euripides Bicles, mas gewiß nicht auf alter vollemäßiger Sage beruht, aber auch Aefchplus und Sophofles, wie alle griechischen Dichter, haben in nicht wenigen Fallen ben Mythus umgestaltet. Begrundeter Tabel trifft ihn nur bann, wenn er Frembartiges und Widerstrebenbes einführt, wenn er nach bloßer Laune die Sage abandert, und von folder Billfur hat fich allerdings Euripides nicht immer frei gehalten. Aber andererseits trifft ihn auch wieder der Borwurf, baß er allau fehr von bem überlieferten Stoffe abhangig ift, daß er, ftatt Unpaffendes auszuscheiben ober ben boberen Forberungen ber Runft gemaß umzubilben, bie verschiedenartigen, oft unvereinbaren Glemente ber volfemäßigen Sage aufnimmt. Euripides ift reich an gludlichen poetischen Erfindungen; wenn er nur nicht bie . uble Bewohnheit hatte, oft felbft teren Wirfung wieber ju vernichten durch feine fuble verftanbesmäßige Refferion, ober burch feine unzeitige Bolemif, bie er gegen feine Borganger ausubt, wie g. B. in ber Gleftra bie Biebererkennung bes Dreftes fehr geschickt motivirt wirb; wenn aber babei bie Choephoren bes Aeschplus, und gwar gum Theil in ziemlich perfiber Beise, fritifirt werben, so ift bies entschieden unftatthaft.

Euripides ift mit bem Technischen ber bramatischen Runft wohlvertraut; er weiß vor Allem, was auf ber Bubne wirkfam ift, aber er arbeitet rafch, bie Anlage ber Stude ift baber feineswegs immer tabellos. Begen bie Einheit ber Handlung wird mehrfach gefehlt, ofter werben frembartige Episoden eingeflochten. Die Troaben find nichts weiter als eine Reihe lose verbundener Scenen, die das traurige Schickfal einer eroberten Stadt barftellen. In bem großen, aber einfachen, treubergigen Style ber archaischen Tragobie, wo bas lyrische Element vorwaltet und die Darftellung burch bas scenische Schaugeprange unterftust murbe, mochte auch ein foldes Stud wirtfam fein; aber in ber Euripideischen Danier bebanbelt, fonnen biefe lofe an einander gereihten Situationen nur einen peinlichen Ginbrud hinterlaffen. Gigenthumlich ift bie Behandlung bes Prologs, ben Eurinibes in feinen meisten Dramen gleichsam nach einem bestimmten Schema ausarbeitete. In biefem Prologe, ber oft nur eine trodene fummarifche Ueberficht ber Situation enthalt, wird Alles fern gehalten, mas bas Gemuth tiefer berührt. Das ift nicht grabe immer gaffigfeit, fonbern mehr bewußte Absicht des Dichtere, der die Meußerungen bes Gefühls für fpatere Partien bes Dramas auffparen wollte. Indem Euripides die Handlung im Boraus erjahlt, sodaß alle Ueberraschung zerftort wird, fehrt er offenbar zu ber archaischen Beise bes Brologs zurud; allein mas bort zu bem schlichten einfaltigen Wefen wohl ftimmen mochte, mas bort unter Umftanben nothwenbig war, ba bei ber Befdranttheit ber bramatifchen Sandlung manche Einzelheit sonst unverständlich geblieben ware, das paßt nicht für die höhere Stuse der Runft, wo der Dichter die Mühe einer sorgsältigen Exposition nicht scheuen durste. In ähnlicher Weise gibt sich diese Manier in den Schlußsenen des Oramas kund. Nach der Krisis fällt die Handlung oft ganz rasch ab und der Ausgang wird nur dürstig motivirt. Man darf darin nicht so sehr einen Mangel an Kunst erblichen, sondern Euripides nimmt Kücklicht auf das Publicum, was, wenn die Krisis eingetreten ist, ungeduldig einen raschen Schluß verlangt; höchstens das Außerordentliche, wie eine Göttererscheinung nach der Weise des Epos und der alten Tragödie, vermag die Menge zu sessen. Daher der bühnenkundige Dichter so häusig auf diese Weise seise seine Oramen schließt; ebenso liebt er auch, namentlich in seinen späteren Stücken, den glücklichen Ausgang, wozu der Beds ånd unzavys vortresssich paßt.

Aber ber Stoff und bie Bestaltung ber bramatischen Sandlung fteben bem Euripides eigentlich immer nur in zweiter Linie; die pfychologische Entwidelung, die Entfaltung rednerischer Kunst ist ihm Hauptsache, und was Mittel sein sollte, wird Zweck. Die Kunst des Dichters in der Darstellung der Seelenzustände ift nicht zu vertennen. Euripides stellt die heftigsten Leidenschaften bar, er führt une echt tragifche Charaftere vor; aber Diese haben nicht selten etwas Schwankenbes, werben von der leibenschaftlichen Bewegung bin- und hergetrieben. Die Belben bes Euripides sprechen fich über die Motive ihres Sandelns, über ihre Situation jur Genuge aus, aber nicht felten reben fie, ftatt ju handeln, fie reflectiren, ftatt baß fie in Rampf und Gegensat mit Underen fich offenbaren, und gwar philosophiren fie über fich und bie hochften Probleme ber Menschheit in einer Beife, welche für die alte Beit, die boch ber Dichter schilbern will, fich oft wenig schickt. Daher stammt die reiche Fulle von Sentenzen, von allgemeinen Betrachtungen über Welt und Menschen, welche wir in jedem Stude bes Euripides antressen. Bieles ist treffend, Bieles wahr und tief empfunden; aber nicht Beniges liegt ganz auf der Oberfläche. Man wurde sehr irren, wollte man barin überall bie eigenen Ueberzeugungen bes Dichters finden; diese Gebanten entspringen aus ber jedesmaligen Situation bes Rebenden; baber find die entgegengesetteften Anfichten vertreten. Mit allem Formellen ber Rebefunft ift Euripides wie fein Anderer vertraut. Rurz abgebrochenes Zwiegesprach wechselt mit langeren Reben, Monologe mit anschaulichen ausgeführten Schilberungen. Im Dialog erreicht die Dialektik ber Leibenschaft ben bochften Grad, aber nicht selten bewegt fich bas rafche Wechselgesprach um spipe Controversen; ber Geift ber Sophistif, ein gewiffer Mangel an Bahrheit tritt nicht felten ftorend bervor.

Die Chorgesange bes Euripides sind leicht und ansmuthig und zeichnen sich durch größere Mannichsaltigkeit rhythmischer Formen vor denen des Sopholies aus. In dieser Beziehung steht Euripides dem Aeschylus näher, ift aber dabei weit von der Burde und Hoheit jenes Reisters entsernt. Ueberhaupt erschelnt der Chor immer

mehr als ein entbehrliches Beiwerf, was nur durch die Macht des herkommens sich behauptet; daher steht der Inhalt der Chorlieder zu der Handlung des Stückes meist in loser Beziehung oder ist doch dem Charakter des Chores nicht recht angemessen. Die Sprache des Euripides ist leicht, sließend und geschmeibig; was der Dichter sagen will, wird stets präcis ausgedrückt. Euripides hält sich an die Sprache der Gebildeten seiner Zeit, nur selten mischt er alterthümliche oder ungewöhnliche Worte ein, die dem Bolke nicht mehr geläusig waren. Sein Styl steht durchaus auf dem Standpunkte der unsmittelbaren Gegenwart, und so hat er eine mustergültige Form geschaffen für die Zeitgenossen, sicht nur für die Tragiser, sondern ebenso auch für die Komiser.

Die übrigen Tragifer bieser und ber folgenden Zeit verschwinden fast neben jenen brei großen Dichtern; bennoch burfen wir nicht zu gering von ihnen benten. Es befinden fich barunter Manner von entschiebenem Talent, Die jum Theil erfolgreich mit jenen wetteiferten. Leiber ift unfere Renntniß von ihren Leiftungen außerft mangelhaft, ba nur durftige Refte ihrer Dramen fich erhalten haben, hier und ba ein bestimmtes Urtheil aus bem Alterthume über biefe Dichter uns vorliegt. Wie nicht nur gewiffe Runftfertigfeiten, fondern auch poetisches Talent nicht selten in einer Kamilie sich vom Bater auf ben Sohn und felbft noch weiter vererben, erkennt man recht augenfällig bei jenen brei Tragifern, am entschies benften in der Familie bes Aeschylus. Richt nur fein Sohn Euphorion versucht sich in ben tragischen Wetttampfen, fonbern wir konnen bie poetische Thatigkeit biefer Familie mehre Generationen hindurch bis ju Ende biefer Periode und bis jum Erlofchen ber tragifchen Dichtung in Athen überhaupt verfolgen. An Euphorion schließt fich Philotles, ein Schwestersohn bes Aefchylus, an, ber nicht ohne Erfolg thatig war, wenn gleich er vielfache Angriffe von Seiten ber Romiter erfuhr; bann feine beiden Gohne Morfimus und Melanthius, Die gum Theil noch neben ihrem Bater in ber Zeit bes pelos ponnesischen Krieges wirften; bann nach bem Rriege Aftybamas ber Aeltere, ein Cohn bes Morfimus, ber feiner Zeit befondere Anerkennung genoß, und endlich fein Sohn, der jungere Aftydamas, ber die Reihe befoließt. Alle biese Dichter waren nicht nur burch bie Bande des Blutes mit einander verbunden, sondern bilden auch eine besondere Gruppe fur fich. Mit achtungevoller Bietat hangen fie an ihrem großen Ahnherrn, freilich ohne ben Geift bee Mefchylus zu besten, mahrend fie bas Meußerliche und Formelle fich leicht anzueignen vermochten. Gludlicherweise ift und noch ein mertwurbiges Denkmal ber Thatigfeit biefer Dichterschule erhalten; benn bie Tragobie Rhefus, welche unter bem Ramen bes Euripides überliefert ift, hat offenbar einer biefer Rachfolger bee Aefchylus verfaßt, und wenn alte Rritifer in biefem Drama ben Runftcharafter bes Sophofles au erkennen glaubten, so ift bies bamit wohl zu vereinigen. ba ja auch Copholies in jungeren Jahren fich eng an Aefchplus angefchieffen batte. Bahrend übrigens im Rhesus in bem Meußerlichen ber Typus ber Meschyleischen Runft gewahrt ift, zeigt fich boch ein vielfach veranderter Beift; man erfennt, wie Euripides auch auf Diefe Dichterichule entschieden eingewirft hat, und schon beshalb barf man ben Rhefus nicht für eine Jugendarboit bee Gophofles halten.

In der Zeit vor dem peloponnesischen Kriege sind neben Sophofles und Euripides außer Euphorion haupts fachlich thatig Ariftarch aus bem arkabischen Tegea, Acaus aus Gretria, ber befondere burch feine Satyrbramen fich Anerkennung erwirbt, Reophron aus Sityon und Jon aus Chios. Alle biefe Dichter, obwol fremben Staaten angehörig, wirften boch ausschließlich für die attische Buhne. Jon, ein Mann von vielseitiger Bildung und großer literarischer Rührigfeit, ift unter biesen Dichtern zweiten Ranges wol der bedeutendfie; aber auch seine Boesien waren mehr durch forgfältiges Studium und Gewandtheit ber Darftellung ale burch

Driginalitat ausgezeichnet.

In der Beriode des peloponnefischen Rrieges verfuchen fich neben ben beiden großen und anerkannten Meistern gablreiche Dichter, aber in ber Regel ohne bauernben Erfolg; bie meiften berfelben find une nur aus der schonungelosen Rritif der Komifer befannt. Reben ber Schule bee Aefchylus ift besonders Rartinus mit seinen Sohnen ju ermahnen, unter benen Xenofles noch ber bedeutenbste gewesen zu sein scheint, mahrend beffen Sohn, ber fungere Karfinus, erft bem folgenden Abschnitte angehört. Jophon, ber Sohn bes Sophofles, icheint hauptsächlich burch bie Unterftuhung seines Baters fich behauptet zu haben; Kritias hat nur nebenbei nach Dilettantenart fich auch mit ber tragischen Boefte beschäftigt. Der einzige, wirklich begabte Dichter biefer gangen Beit ift Agathon, ber aber nicht frei war von fleinlicher Manier und außerbem viel zu bequem, um nachhaltig die tragische Dichtung ju forbern. So erscheint die tragische Buhne mit bem Tobe bes Cophofles und Euripides eigentlich vollstandig verwaift, und bie Rlagen, welche bamale Ariftophanes über Die Unfahigfeit und Unproductivitat ber jungeren Tragifer erhebt, find im Allgemeinen burchaus begrundet. Cophofles. ein Enfel bes Tragifers, und ber jungere Euripides, ein Neffe bes gleichnamigen Dichters, maren gwar Erben berühmter Ramen, mogen auch ziemlich fruchtbare Dichter gewesen sein, vermochten aber mit ihren ephemeren Arbeiten nur bem unmittelbaren Bedurfniß ber Buhne ju genugen. Unter ben Dilettanten ift Dionpfius ber Aeltere, ber befannte Tyrann von Syrafus, ju nennen, der ohne allen Beruf, aber mit besto größeren Ansprüchen als tragischer Dichter auftrat und namentlich auch bem fprafufischen Theater eine felbftanbige Stellung zu verschaffen suchte, für welches Antiphon, spater hauptsächlich ber jungere Karkinus, thatig waren. In-beffen behauptete Athen noch immer feinen hergebrachten Einfluß, und ungefahr feit Dl. C. treten auch wieber einzelne begabtere Dichter auf, die wir hauptsachlich burch Ariftoteles etwas genauer fennen. Euripides ift für bie Meiften Borbild und Mufter; aber bas rhetorifde

Element marb noch entschiedener entwidelt und beherrschte eigentlich gang und gar die Poefie. Theodeftes von Phafelis reprafentirt Diefe Richtung am beutlichften, mahrend Andere barauf verzichteten, ihre bramatifchen Arbeiten auf die Buhne zu bringen und fie lediglich fur Lecture bestimmten, wie Charemon, beffen Dramen ebendaher burch gesuchten farbenreichen Ausbrud fich von der nuchternen, fast prosaischen Rebeweise ber anberen Tragifer biefer Zeit so bestimmt als möglich absondern.

Die Fefte bes Dionyfos hangen mit bem Beinbau gang unmittelbar gufammen; fcon hieraus erflart fich ber ausgelaffene enthuftaftifche Charafter, ben bie Feftluft annahm. Man genoß reichlich die Gaben bes Gottes, im Berbfte bei der Beinlefe oder dem Relterfeft Dloft, im Fruhjahre ben neuen Bein. Redereien fonnten nicht ausbleiben; fie maren an biefen Tagen ber allgemeinen Freude fanctionirt und gleichfam unter ben Schut bes Gottes gestellt; fo pflegten Lanbleute, bie auf ihren Wegen nach ber Stadt ju ben Dionpfien fuhren, die, welchen fie begegneten, mit allerlet Spottreben zu neden, und die Angegriffenen antworteten in gleichem Tone. War boch auch bei den Festen ber Demeter Rederei und gafterung von jeher geftattet, befondere Frauen ergingen fich an den Thesmophorien in ben fedften Schmahreben. Gine ahnliche Freiheit herrschte während ber Eleufinien, besonders am 20. Boebromion, wenn der Festzug zu Ehren des Dionnfos ("Tangos) als Benoffen ber eleufinischen Göttinnen fich auf ber beis ligen Strafe von Athen nach Eleufis begab. Und wie Die Stammesverwandtschaft zwischen ben hellenen und ben altitalischen Bolferschaften sich vielfach in alten vollsmäßigen Brauchen und Instituten fundgibt, so treffen wir ganz die gleiche Sitte auch auf italischem Boben an 62). Man erfennt hier bentlich ben ersten Reim ber Komobienbichtung, man fleht, wie nahe biefe Schmahreben am Dionpfosfefte fich mit ber gleichen Freiheit im Demeterbienfte berührten; baber bat ja auch bie alte Romobie fo manches Bermanbte mit ber iambis schen Poefie bes Archilochus, Die eben aus den Feftichergen ber Theomophorien bervorgegangen ift.

Den Namen xouwola leitete man im Alterthume gewöhnlich unrichtig von xup ab, mahrend berfelbe vielmehr mit κώμος zusammenhangt; κώμος, κωμάζειν bezeichnet bas Berumschwarmen in ben Strafen eines Ortes, womit gewöhnlich ein luftiges Gelag beschloffen wurde. Ramentlich am Dionpsosfeste pflegten bie jungen Leute fingend und icherzend durch die Strafen ju gieben; bies war gang allgemein Sitte, baber gu Athen felbft spater ber Romos einen integrirenben Theil ber Festfeier an den großen Dionysien bilbete. Dabei marb gewöhnlich ein wallog als Symbol ber schaffenben, Leben erzeugenben Raturfraft vorangetragen; baher heißen bie Genoffen bes Romos nicht nur xwundral, sondern auch pallopopoi ober idupallor, und bagu murbe ein fedes luftiges Lieb (φαλλοφορικον, ιθύφαλλος) angestimmt. Aristoteles 68)

<sup>63)</sup> Aristot. 62) Bergl. Horas. Epist. II, 1, 139 seq. Poet. c. 4.

bezeugt ausdrudlich, daß, wie die Tragodie aus bem Dithyrambus hervorging, so die Borfanger bes Phallosliebes ben erften Unftog jur Romobienbichtung gegeben batten. Dan fang ein Lieb ju Ehren bes Gottes, aber in heiterem lasciven Tone; in ben Paufen, ober nachbem bas Lieb ju Enbe gefungen war, wandte fich bie übermuthige Laune gegen ben Erften Beften aus ber Menge, man nedte und verhohnte bie Begegnenben. Ein beutliches Bild von biefen erften Anfangen bes Luftspiels gewährt uns noch Ariftophanes an einigen Stellen feiner Romodien 64).

Diefe Anfange maren aber junachst lyrischer, nicht eigentlich bramatischer Ratur; inbeffen tam allmablich auch bas bramatische Element ju feinem Rechte; man begnügte fich nicht, die Fehler und Berfehrtheiten Anderer in Spottverfen ju geißeln, sondern ftellte fle in voller Gegenständlichkeit bar. Daß die erften Berfuche ber Romodiendichtung Megara angehören, bezeugt Ariftoteles 65); waren boch die Megarenfer überhaupt wegen ihres entschiedenen Sanges jum Spott verrufen; an mimifchem Talent hat es ihnen ficherlich nicht gefehlt, benn bies liegt überhaupt im Raturell ber Dorier, und bie Freiheit, welche die Demofratie gewährte, wie Ariftoteles ausbrudlich bezeugt, mußte in vorzüglichem Grabe ber erften Ausbildung ber Komodie forberlich fein. Da-burch fonnen wir auch bie Zeit etwas genauer bestimmen, wo bas megarifche Luftfpiel zuerft auffam, benn bie Demofratie tann fich in jener Stadt erft nach bem Sturge des Tyrannen Theagenes constituirt haben, ber noch Dl. XLII. regiert, und zwar wurden Anfange bie Menderungen ber Berfaffung mit großer Daßigung burchgeführt; entschiedener icheint fich die Demotratie erft seit. XLVI. entwidelt zu haben, also zu berselben Zeit, wo Solon die attische Verfassung ordnete; und früher burfen wir auch wol nicht bie Unfange bes megarifchen Boffenspiele ansegen. Indeffen die Ursprunge ber Romobie felbft geben, wie es fcheint, weiter gurud, und zwar muffen wir Ariftorenus von Selinunt als ben erften Begründer bes Luftspiels betrachten; die alten Chronographen bezeichnen biefen Dichter ale unmittelbaren Beitgenossen ber Jambenbichter Archilochus und Simonides; inbessen ift diese Augabe offenbar nicht genau, ba Seslinunt, eine Colonie des sicilischen Megara, erft um Dl. XXXVIII. gegründet wurde. Aristorenus stammt wol eben aus bem ficilifchen Degara, bat fich aber in bem neugegrundeten Selinus angestebelt, und hier mag er eben um Dl. XL. ober balb nachher ale Dichter aufgetreten fein. Ariftorenus warb offenbar burch Archilocus und Simonibes angeregt; wahrend aber bie Jamben jener Dichter fur ben Einzelvortrag bestimmt waren, bichtete Ariftorenus feine Jamben (benn mit biefem bertommlichen Ramen werben feine Boefien bezeichnet) für einen Chor, baber er besonders auch der Anabaften fich bediente, ale eines Rhythmus, ber vor Allem in Marico und Rriegeliebern üblich war, und baber ift

das anapaftische Versmaß allezeit in ber Komobie befonbere beliebt gewefen. Richt mit Unrecht betrachte Epicharmus ben Ariftorenus als feinen Borganger, ale ben Begrunder bes alten Poffenfpiels, bem er eben fein regelrechtes Drama gegenüberftellt. Wir feben auch bier wieder, wie die Colonien bem Mutterlande vielfach in ber Entwidelung vorauseilen und eben beshalb auf bie alte heimath zurudwirfen. So ward auch bas Poffenspiel von Selinunt ober von bem ficilischen Megara ale. balb nach ber Mutterftabt Altmegara verpflangt, und hat sich von ba aus weiter, junachst nach Attifa, verbreitet, wo zuerft Sufarion aus Megara im Demos Ifaria mit einem einheimischen Chore auftrat, Dl. L. ober balb nachber, also noch vor Thespis. Wie ber Bug jur Satyre in dem gangen Charafter biefer Beit liegt, fo mag, gang unabhangig, um die gleiche Beit Antheas von Lindus auf der Jufel Rhodus mit Romobien aufgetreten fein. Degara hat übrigens auf bie weitere Entwidelung ber Romobie eigentlich feinen Ginfluß gehabt, wie benn überhaupt die Stadt in Folge ber inneren Barteitampfe immer mehr verfiel und ihre frühere Bichtigfeit einbußte. Das echte Luftfviel aber fann überhaupt nur in einer großen Stadt, in bedeutenden Berhaltniffen gebeihen; baber fommt auch bas ficilifche Megara ebenfo wenig ale Selinunt weiter in Betracht, sondern die Ausbildung ber Romodie gehort ausschließlich Sprafus und Athen an, also ben beiben volfreichften und nidchtigsten Stadten, bie es bamale in Griechenland gab. Aber beachtenswerth ift, wie die ficilifche Romobie fich weit fruher felbständig entwidelt und fichtlich auf das attische Luftspiel einwirkt; auch hier also thun es die Colonien bem Mutterlande juvor. Allein es fehlt an rechter Ausbauer, an nachhaltiger Energie, und so hat die steilische Romodie boch nur furze Zeit bestanden und gelangt niemals zur vollen Entwickelung der Runft.

Der Begründer ber sicilischen Romodie ift Epis darmus; er fest zuerft an bie Stelle bes fruberen Poffenspiels bas regelrechte Drama, und zwar tritt Epicharmus zunächt in dem sicilischen Megara, später in Sprakus unter Gelo und Hiero, auf. Der Dichter selbst stammt übrigens eigentlich von der Insel Kos, und da er das hohe Alter von 90 Jahren erreicht hat, mag er um Dl. LVI. geboren sein, sodaß sein Tod Dl. LXXIX. erfolgte. Seine hauptstickte Alter Von Kallen erreicht facilichfte Thatigfeit gebort, wie es icheint, erft ber fpateren Lebensperiode an, beginnt mit Dl. LXXIII, 2, mo er nach Sprafus überfiebelte. Epicharmus gab zuerft ber Romobie eine fefte Form; flatt ber lofe an einander gereihten Scenen bes alten Poffenspiels führte er eine zusammenhangenbe handlung ein und begrundete bie Dekonomie bes Luftspiels. Den Stoff für feine Stude entlehnte er theils bem Alltageleben, theils ber mythischen Ueberlieferung. Eigenthumlich ift, baß Epicharmus, ans geregt burch bie Pythagorische Lehre, die grabe bamals in jenen Gegenden weit verbreitet war, aber auch mit ben Syftemen bes Xenophanes und Heraflit wohlvertraut, bem Luftspiele philosophische Erörterungen ein-

<sup>64)</sup> Aristoph. Acharn. v. 242 seq. Ran. v. 345 seq. 65) Aristot. Poet, c. 3.

flocht. Jamblichus 66) meint, ber Dichter habe wegen ber herrschaft bes hiero nicht gewagt, öffentlich als Philosoph aufzutreten und baber bie Lehren bes Bythagoras unter ber Sulle ber Poefie vorgetragen; bies ift entschieden unbegrundet, benn grade zu Sprakus am Hofe bes Siero herrschte lebhafte Theilnahme für bie Philosophie, und eben biefer Umftand mag ben Dichter bestimmt haben, naturphilosophische und bialettische Speculationen ben handelnden Berfonen feiner Luftspiele in ben Mund gu legen. Reuere, wie Otfried Muller, haben fogar barin einen eigenthumlichen Borgug ber Komobie bes Epicharmus zu erbliden geglaubt und biefen Dichter über Ariftophanes und bie attifchen Komifer gestellt; aber es tommt auf biefe Beife ein frembartiges, zwiespaltiges Element herein, mas nothwendig ben reinen Genuß truben mußte, auch hat es ber Bopularitat bes Dichters fichtlich Eintrag gethan, benn bie Romodien bes Epicharmus scheinen fich nicht lange auf ber Buhne behauptet zu haben; wol aber erflart fich baraus bie Theilnahme, welche Blato biefem Dichter zuwandte, ber allerbinge ein ausgezeichnetes bialeftisches Talent besaß, wie es ben Siciliern überhaupt eigen mar. Auch arbeitete Epicharmus viel zu raich, um ein vollenbetes Runftwerf ju schaffen; seinen Arbeiten fehlte jene Anmuth und Urbanitat, Die eben nur Die Attifer erreicht haben. Spuren dieser Flüchtigkeit sind besonders auch in der freien Behandlung der Berfe ju erfennen. Epicharmus muß übrigens außerdem feine philosophischen Lehren auch in einem eigenen Gebichte im Zusammenhange entwickelt haben, aus bem noch jest ein und bas andere Bruchftud uns erhalten ift; fpater haben freilich Andere unter bem Ramen bes Epicharmus gefälschte Dichtungen biefer Art in Umlauf gefest. Angeregt burch Epicharmus, traten neben ihm auch einige andere ficilifche Dichter auf, wie Phormis und Deinolochos, aber fpater ift von einem felbständigen Leben ber Romodiendichtung in Sprafus feine Spur mehr vorhanden. Wol aber bilbet fich ebendaselbst eine der Komodie gang nahe verwandte Dichtungeart aus, ber Mimus, ber ber entschiebenen Richtung ber Dorier auf bas Raturaliftische gang befonbere jufagen mußte. Begrunder bes Dimus ift Sophron, ber, wie es icheint, furg vor bem Beginn bes peloponnesischen Rrieges auftrat. Sophron, obwol feine Dimen mit gutem Recht überall ale bichterische Bersuche bezeichnet werben, gibt boch bie metrische Form auf und bedient fich ber Brosa; es ift dies aber nicht etwa ale Unvermogen anzusehen, sonbern indem ber Dichter in feinen Mimen auf eine getreue Nachbilbung bes wirklichen Lebens ausgeht, was er weber ibealisirte, noch auch in carifirter Gestalt schilberte, mablte er ebenbeshalb auch die schlichte Form ber Sprache bes taglichen Lebens und magte es gang gegen bas Bertommen, bie Fessel bes Metrums abzumerfen. Sophron's Mimen waren in ihrer Art vollendete Kunstwerke; ber Dichter bewährte hier ein vorzügliches Talent in treuen und betaillirten Schilderungen menschlicher Zustanbe, Sitten

und Charaftere. Un Mannichfaltigfeit bes Inhalts fehlte es ebenso wenig wie an sittlichem Ernfte, ber fich jedoch nicht sowol in moralischen Gemeinplagen außerte, mas ber alteren claffischen Poefie burchaus fern lag, fonbern vielmehr in der ganzen Haltung und Gesinnung dieser Dichtungen sich stillschweigend fundgab. Diese Mimen waren zunächst nur in dem engen Kreise der Heimath bes Sophron befannt, bis Blato auf Diese Sittenschilberungen aufmertfam machte und ihnen weitere Berbreitung und Anerkennung verschaffte. Eenarchus, ber Sohn bes Sophron, ber unter Dionpfius I. in Sprakus lebte, verfolgt biefen Beg weiter; bei ihm muß aber fcon eine fatyrifche Tendeng hervorgetreten fein, g. B. wenn er angeblich auf Betrieb bes Dionpflus bie Rheginer megen

ihrer Feigheit verspottete.

So mar bie ficilifche Romobie boch nur eine vorübergehende Erscheinung, mahrend das attische Luftspiel eine reiche Entwidelung und vieliahrige Gefdichte aufauweisen hat. Schon um Ol. L. tritt Susarion in Attifa auf, und bies neue Schauspiel findet folden Beifall, baß es fich feit biefer Beit fortwahrend behauptet; allein lange Zeit hindurch hielt man die formlose Beise ber megarifchen Boffe feft. Die felbständige, tunftmäßige Ausbildung bes attischen Luftspiels beginnt erst mit Chionibes, ber um Dl. LXXIII, 1 auftrat; ihm schloß sich alebald Magnes an, ber bis Di. LXXX. als Dichter thatig war. Bei bem regen Berfehr zwischen ben hellenischen Staaten und Landschaften, ber auch auf bie Kunft und Literatur forbernt einwirkt, burfen wir voraussesen, bag biese Dichter mit ben bramatischen Arbeiten bes Epicharmus, ber bamals bereits ein alterer anerkannter Dann war, nicht unbekannt blieben. Uns geregt burch feinen Borgang, fuchten fie auch bem attifchen Luftfpiel eine regelrechte Form ju geben; nur uberwog, wie es herkommlich war, ber perfonliche Spott, und bie ungehinderte Entwidelung ber Demofratie in Athen mußte biefer Richtung befonders gunftig fein, mabrend Epicharmus, ber unter wefentlich verschiedenen Berhaltniffen auftrat, fich im Allgemeinen zu halten pflegte. Luftspiele waren in Athen schon langft am Dionpsosfefte aufgeführt, aber nicht regelmäßig, fonbern nur, wenn ber Dichter einen Choregen fand, ber freiwillig die Roften und Muhe ber Aufführung übernahm. Jeht ward bie Romodie als gleichberechtigt mit ber Tragodie anerkannt, ber Staat oronete bie Choregie auch für die Komodie als Liturgie an. Regelmäßig werben fowol an ben großen Dionyfien ale auch an ben Lenden Luftspiele aufgeführt und Preise ausgesett, Anfangs für drei, später für fünf Stude. So behauptet sich in Athen die Komödie von jett an mehr als 200 Jahre hindurch, denn fie reicht noch siemlich weit in die folgende Beriode, in die Alexandrinische Zeit hinein, von Dl. LXXIII. bis CXXX. Philemon, ber, hochbetagt und bis jum letten Athemauge thatig, Dl. CXXIX, 2 ftirbt, ift recht eigentlich ale ber lette Bertreter ber attischen Romobie gu betrachten. Daß bie Romodie in einem fo langen Beitraume mehre Stabien ber Entwidelung gurudgelegt hat, haben die Alten felbft erfannt und unterscheiben gewöhnlich

die brei Perioden der älteren, mittleren und neueren Romodie. Bang icharf laffen fich naturlich die Grenge linien nicht ziehen, die liebergange fanden allmählich ftatt und find vielfach vermittelt; auch ift bie Thatigfeit ber einzelnen Dichter nicht felten zwischen zwei Berioben getheilt. Die Geschichte ber alten Romodie umfaßt bie Beit von den Perferfriegen bis jum Ende bes peloponsnesischen Krieges, ron Dl. LXXIII, 1 bis XCIV, 2. Die mittlere Komödie geht von da bis auf Alexander ben Großen, von Dl. XCIV, 2 bis CXI, 1; die neuere reicht bis zum Ende des chremonideischen Krieges Dl. CXXIX, 2. Die bichterische Productivität ift mahrend Diefes gangen Beitraums ungemein groß, ungefahr vierzig mehr ober minber namhafte Dichter fommen auf Die erfte Beriode, mehr ale funfzig auf den zweiten Abfonitt; hat boch allein Athenaus achthundert Stude ber mittleren Romodie benutt. Dichter ber neueren Romodie gablte man vierundsechszig; von viclen berfelben ift uns freilich nichts Raberes befannt. Aber auch die Kruchtbarfeit der einzelnen Dichter ift jum. Theil erftaunlich; bies tritt jeboch weniger bei ben Dichtern ber alten Romodie hervor, die im Gangen forgfaltig und gewiffenhaft arbeiteten; bagegen bie Dichter ber mittleren Romobie geichnen fich durch ungemeine Schnelligfeit bes Pro-Ducirens aus, und mit ihnen wetteifern jum Theil Die jungeren Romifer. Bon Antiphanes jahlt man 260, von Aleris 245, von Eubulus 104, von Menander 108 Dramen; und zwar bat biefer Dichter, ber mit bem 20. Jahre auftritt, nur ein Alter von 52 Jahren erreicht, fodaß regelmäßig auf jedes Jahr mindestens brei Stude tommen. Diefe Dichter geboren, bis auf wenige Ausnahmen, Attifa felbft an. Athens Berdienst besteht nicht etwa barin, daß es, wie spater Rom, die Talente von allen Orten an fich gieht, bilbet und feffelt, fonbern es hat felbft eine mahrhaft ftaunenewerthe Fulle begabter Manner hervorgebracht. Die Dichter ber alten Komobie find inegefammt Athener von Geburt; es war auch faum möglich, bag ein Brember an diefer Dichtung, Die in ihrem innerften Wefen mit bem attifchen Bolfeleben vermachfen ift, fich betheiligen fonnte; außerbem fragt fich, ob ber Archon einem Fremben einen tomischen Chor anvertraut, ob bie Athener gleichgultig bie freie rudfichte. lofe Rritif eines Metoten bingenommen haben murben. In ber mittleren Romobie, Die fcon in vieler Begiehung ben llebergang ju ber neueren anbahnt, Begegnen wir bereits einzelnen Dichtern, bie nicht burch ihre Beburt Attifa angehörten, wie Anarandrides aus Rhobus, Aleris aus Thurli, Epifrates aus Ambracia. In ber Beit ber neueren Romobic fommt bies noch baufiger por; Philemon flammt aus Soli, Diphilus aus Sinope, ber altere Apollobor aus Gela, ber jungere aus Rarpftos, Pofibippus aus Raffandrea; und mit bem fosmopoliti. schen Charafter bes jungeren Luftspiels vertragt es fich sebr wohl, daß ebenso einheimische wie fremde Talente an der Pflege dieser Gattung der Boefle fich betbeiligten.
So zahlreich auch die Werte der griechischen Luft.

So gabireid auch die Werfe ber griechischen Luftfpielbichter waren, so ift und boch von biefem Reichtbume nur Beniges erhalten. Bollftanbige Stude besigen wir nur von Aristophanes, gludlicherweise grade von dem Dichter, dem allgemein der Preis zuerkannt wurde. Aber auch die Werke des Aristophanes sind und nur zum Theil erhalten; wir besitzen elf Stude, also etwa den vierten Theil seines poetischen Rachlasses. Es trifft sich übrigens günstig, daß von diesen els Lustspielen des Aristophanes zwei bereits der mittleren Komodie angehören, sodaß Aristophanes zugleich diese Periode mit vertritt, von der wir sonst eine gar unzulängliche Vorstellung haben würden. Bon der neuen Komodie ist uns zwar kein Stück im Original erhalten, indessen wird dieser empfindliche Berlust einigermaßen durch die Rachbildungen und Uebersehungen der römischen Lustspieldichter ersett.

Die alte Komobie, die einen Zeitraum von etwas über 80 Jahren umfaßt, beginnt Dl. LXXIII. mit Chionibes, bem fich bald Efphantibes und Dagnes anschloffen. Bon geringen Anfangen ausgehend, ftand fie urfprunglich bem megarifchen Poffenfpiel ziemlich nabe, und vollständig hat fle biefes Element niemals aufgegeben; aber allmählich erhebt fie sich zu einer umfaffenderen Beltbetrachtung, ju einer mahrhaft poetischen Darftellung bes gefammten Bolfslebens, welches fie nach allen Seiten einer scharfen und nicht felten schonungelofen Rritif unterwirft. Der eigentliche Schöpfer ber attischen Romobie ift Rratinus, ein mahrhaft originaler Dichtergeift. Den Arbeiten feiner Borganger haftete noch immer überwiegend bas niedrig Komische an; untergeordnete locale Beziehungen und Anspielungen, Schilderungen bes täglichen Lebens und Treibens, phantaftisch groteste Gestalten waren die hauptsachlichften Elemente biefes alteren Luftspieles. Die einzelnen Scenen maren nur lofe an einander gereiht; auf die confequente Durchführung einer bestimmten 3bee verzichteten jene Dichter. Erft Kratinus erfannte flar ben eigentlichen Beruf ber Romodie und wies ihr die gebührende Stellung an. Jest ift ein gang neuer Beift fichtbar, und zwar wendet fich die Romodie vorzugsweise ber Darftellung bes politischen Lebens und Treibens ju, wie ja überhaupt bamale bie ftaatlichen Intereffen in ben Borbergrund traten und alle Gemuther erfüllten. Aber fie bilben boch nicht ben ausschließlichen Inhalt der Romodie, sondern diese Dichtung erhebt fich immer mehr ju einer univerfellen Betrachtung bes gefammten Bolfelebens. Die religiofen Begenfage, Die bamale vielfach bie Gemuther bewegten, ber Unglaube im Gefolge ber fich immer weiter verbreitenben Aufflarung, wie ber uppig empormuchernbe Aberglaube, bie neuen Richtungen, Die in ber Dufit und Boefie fich geltenb machten, die unpraftischen Speculationen der Raturphilos sophen, wie das unruhige und geschäftige Treiben ber Sosphisten, ber einreißende Berfall ber alten Sitte und bes Familienlebens, Die Erziehung ber Jugend, wo ber Gegenfas ber alten Beit, bie auf ber Unmittelbarfeit ber Sitte rubte, und ber neumodischen Bilbung am ichroffften bervortrat, alled bied bot ber Romodie einen ebenso mannich. faltigen ale bantbaren Stoff bar. Gine fo freie, rudfichtelofe Kritif bee gefammten Staats- und Bolfelebens mar nur in einer vollig entwidelten Demofratie, wie fie bamale in Athen bestand, möglich, und in dem lebhaften

Rampfo ber Parteien wiffen bie Dichter ber alten Ros mobie fich in ber Regel ihre volle Freiheit und Unabhangigfeit zu mahren. Gbenbeshalb aber, weil bie Boefic eigentlich feiner Bartei dienstbar war, erregte auch bies freimuthige Auftreten nicht felten Anftog und Mergerniß. Die attische Komodie genoß von Anfang an volle Freiheit; nur unter biefer Borausfepung tonnte fich biefelbe in ihrer gangen Gigenthumlichkeit ausbilben. Aber inbem Kratinus fich über die Trivialitäten bes alten Boffenfpiele erhob und mit ungewöhnlicher Ruhnheit alles Berfehrte rugte und babei felbft hochgestellte Danner nicht schonte, empfanden gar Biele biefe Freiheit übel, und bies führte ju einer vorübergehenden Beschrantung ber Romobie, ber nach bem Antrage bes Antimachus nicht mehr geftattet wurde, eine bestimmte lebende Perfonlichkeit auf die Buhne zu bringen und fie bem allge-meinen Gelächter preiszugeben. Diefes Berbot ward Dl. LXXXV, 1 erlaffen, blieb aber nur wenige Jahre in Geltung; Kratinus, weil er jest nicht mehr bas, was ihm vorzüglich am Bergen lag, offen fagen konnte, be-biente fich einstweilen ber parobischen Form, behandelte mythologische Stoffe, und schlug so zuerst eine Bahn ein, welche später unter ahnlichen Berhaltniffen bie mittlere Romobie mit entschiebener Borliebe verfolate. Indeffen murbe jenes Berbot nach ein paar Jahren befeitigt und die Romodie genoß wieder ihre frühere Freis beit in vollstem Mage. Spater erregte freilich Aristo. phanes burch fein fedes freimuthiges Auftreten bei ben bamaligen Gewalthabern nicht geringen Unftoß; allein man magte nicht gegen bie Romobie überhaupt einzus fcreiten, fondern fuchte vielmehr ben Dichter, obwol vergeblich, burch Processe und Berfolgungen einzuschüchtern. Bur Beit bes Bermotopibenprocesses marb vorübergehend bie Freiheit ber Romobie von Reuem auf Antrag bes Spratofios beschränft; doch war dies feine einfache Bieberholung bes fruberen Berbotes, fondern bezog fich, wie es scheint, nur auf jenen Brocefi; um die herrschende Aufregung ber Gemuther nicht noch mehr zu fteigern, ichien es gerathen, biefen Stoff, beffen fich voraussichtlich die Romifer fofort bemachtigt haben murben, ihnen zu entziehen. Aber auch in ber nachften Beit ift offen-bar die freie Bewegung der Komodie vielfach gehemmt; erft in ben letten Jahren bes peloponnefifchen Rrieges, wo die Demokratie in ihrem vollen Umfange wieder hergestellt ward, tritt auch die Romodie wieder gang mit ber früheren Rudfichtelofigfeit auf; boch mar bies nicht von langer Dauer. Es folgten trube Zeiten, und wenn auch nach ber Beseitigung ber Gewaltherrschaft ber Dreifig bie bemofratische Berfaffung von Reuem in Birffamfeit tritt, so hat boch bie Romobie ben früheren Ion nicht wieder anzustimmen gewagt. Das Leben felbft war inzwischen ein anderes geworben, die politischen Intereffen treten mehr gurud, Die Parteifampfe verlieren an Intensivitat. Diefer veranderte Geift gibt fich vor Allem in ber Romobie fund, die immer ein getreues Abbilb ber Zeit barbietet. Und fo mußte auch ber Ton und die gange Beife bes Luftspieles eine andere merben; felbst ohne daß die freie Bewegung gefetlich gehemmt mar.

Auch das allmähliche Verschwinden des Chores beweist deutlich, daß die Komodie jest an einem Wendepuntte angelangt ift und bag eine neue Periode beginnt. Auch die Romodie ift gradeso wie die Tragodie junachst aus Chorgefangen hervorgegangen. Je felbständiger bas bramatische Element sich entwidelt, besto mehr muß ber Chor zurudweichen; aber er bilbet boch immer einen wesentlichen Theil des alten Luftspiels. Sehr bezeichnend ift, baß bei ben Dichtern im Unfange biefer Periode, auch noch bei Kratinus, Die Dehrzahl ber Stude nach bem Chore benannt ift, und felbft bei ben unmittelbar folgenben Dichtern, wie Eupolis und Ariftophanes, gibt ber Chor minbeftens ber Salfte ber Dramen ben Ramen. Das gegen in ber mittleren Romodie finden fich nur noch ausnahmsweise Titel, Die auf ben Chor gebeutet werben fonnen. Die Choregie war eine ziemlich fostspielige Leiftung, und wenn auch ein tragischer Chor noch bebeutenderen Aufwand erheischte, so war auch die Theil-nahme fur die Tragodie größer; ein Sieg bes tragischen Chores wurde allezeit hoher geachtet, und badurch ber Chrgeiz und Betteifer ber reicheren Burger mach erhalten. In ber letten Beit bes peloponnefischen Krieges, wo bie Berarmung ber Burger reißende Fortidritte machte, wo Sandel und Gewerbe fast gang banieber lagen, murbe auch die Choregie immer mehr ale eine brudende Laft empfunden, baber man, um eine gewiffe Erleichterung ju gewähren, die Reuerung einführte, daß zwei Burger gemeinfam die Leiftung übernahmen. Aber auch nach bem Rriege vermochte Athen fich nur laugfam ju erholen; ber Dichter mußte möglichfte Rudficht auf ben Choregen nehmen, um ihm feine besondere Anftrengung augumuthen. Und so tritt zwar nach bem Kriege Anfangs ber Chor in ber Romobie noch immer auf, aber er ift eigentlich boch nur ein Schattenbild ohne Bebeutung, ohne irgenb einen Einfluß auf die Sandlung bes Studes, und man behalt ihn nur bei, weil es einmal fo hergebracht mar.

Die alte Komodie hat eine große Jahl namhaster Dichter aufzuweisen; boch wurde allgemein dem Kratinus, Eupolis und Aristophanes die erste Stelle zuerkannt. Sie sind unmittelbare Zeitgenossen und waren mit einander thatig; jedoch fallt die hauptsächlichste Birksamkeit des Kratinus in die Zeit vor dem peloponnessschen Kriege, während Eupolis und Aristophanes erst mit dem Besginn des Krieges auftraten. Es drangt sich eben auch hier, wie gewöhnlich in der Literatur und Kunft, alle Bluthe, alle hochste Entwickelung in einen kurzen Zeiteraum zusammen.

Kratinus, ungefahr um Ol. LXV. geboren, muß erst im reifen Mannesalter sich ber Boesie zugewandt haben, war aber bann bis in die letten Jahre seines Lebens thatig 67) und zwar mit gunstigstem Erfolg. An Fruchtbarkeit ward er zwar von vielen anderen Dichtern übertroffen, aber bafür arbeitete Kratinus alle seine Stude sorgfältig aus. Doch es war nicht blos die vollendete Form, welche die Lustspiele dieses Dichters

<sup>67)</sup> Di. LXXXIX, 1 führte Kratinus fein lettes Stud, Morton, auf, und mag balb nach LXXXIX, 3 geftorben fein.

auszeichnete und ihnen bauernbe Geltung verschaffte, fonbern ber außeren Form entfprach burchaus ber innere Behalt. Rratinus mar ein großartiger genialer Dichter, von fittlichem Ernfte und ber hoben Bebeutung feines Berufes gang erfüllt; er wußte immer neue 3been und geschictte fomische Erfindungen vorzuführen. Unwillfurfelbft machen auf bie Mehnlichfeit beiber Dichter aufmertfam. Diefe Mehnlichfeit zeigt fich befonbere auch in ber Sprache; in ben Ueberreften feiner Romobien erfennt man überall eine gewiffe Burbe und ernfte Erhabenheit bes Ausbrudes, wie wir fie fonft bei feinem anberen Romifer antreffen. Rur barf man nicht etwa an beabfichtigte Rachahmung benten, sonbern Kratinus folgt lebiglich seiner inneren Ratur, erscheint als ein bem großen Tragifer verwandter Geift. Eine gewiffe alterthumliche Strenge, etwas herbes war bem Kratinus von Saus aus eigen; die leichte Anmuth, welche die Luftfpiele bes Eupolis und Ariftophanes auszeichnete, verschmäht er absichtlich; feine Angriffe, fein Spott geben ftete birect auf bas Biel. Gin leibenschaftlicher Zon, eine gewiffe Begeifterung herrichte in feiner Boefie, grabe wie bei Mefchylus; und wie jener Tragifer, fo pflegte auch Rratinus bie geiftigen Rrafte burch ben Genuß bes Beines ju erhoben, was ihm naturlich feine Rivalen übel auslegten, baber ber Dichter felbft in feinem letten Stude (Morlon) über bie Trunffucht, bie man ihm jum Borwurf machte, gar artig fpottet.

Eupolis trat fehr jung, im fiebenzehnten Jahre, Dl. LXXXVII, 4, als Dichter auf, also grabe ein Jahr früher als Aristophanes, mit bem er Anfangs eng befreundet war, bis fpater Entfremdung, ja bittere Feind-ichaft eintrat. Eupolis icheint ebenfo forgiam wie Kratinus gearbeitet ju haben; baber ift auch bie Bahl feiner Dramen verhaltnismäßig gering; dazu kommt, daß der Dichter ziemlich fruh, noch mahrend des peloponnesischen Krieges, starb. Ueber Eupolis ift es nicht gut möglich nach den Bruchstuden seiner Komödien eine klare und gang bestimmte Unschauung gu gewinnen; bas Urtheil bes Alterthumes stimmt barin überein, baß feine Komobien burch eine reiche gulle poetischer Motive und 3been ausgezeichnet waren; fo phantaftifch auch bie vorgeführte Sandlung fein mochte, fo leuchtete boch ber Grundgebante überall flar und bestimmt hindurch; wenn andere Dichter, um bem Berftanbnig bes Bublicums ju Silfe ju fommen, in ber Barabafe fich uber ihre Intentionen in nuchterner profaifcher Beife aussprachen, so erreichte Eupolis baffelbe burch bie Sandlung bes Studes felbft. Es ift bies bas bochfte lob, mas man einem bramatifchen Dichter guerfennen fann; aber naturlich ift grabe biefer Borgug in ben burftigen Reften verlorener Luftfpiele nicht mehr nadzuweifen. Dabei verband Eupolis Anmuth und beiteren Scherg mit tuchtiger patriotifcher Befinnung; nicht minber war feine Sprache, wie bies noch jest bie Brudftude beutlich beweifen, burch leichten Blug ber Rebe und Elegang ausgezeichnet.

Ariftophanes hat gleichzeitig und zwar ebenfalls frub fich ber Romobienbichtung gewidmet, war aber

boch wol um einige Jahre alter ale Eupolie; benn Dl. LXXXVII, 3 befand er fich unter ben attifchen Rleruchen, benen in Megina Land angewiesen murbe: bies fest voraus, bag er bamale icon im vollen Befite feiner ftaateburgerlichen Rechte mar; er mag alfo etma um Dl. LXXXII, 2 geboren fein. Sein erftes Stud bichtete er Dl. LXXXVIII, 1, mit ber zweiten Bearbeitung bes Blutus, Dl. XCVII, 4, nahm er von ber Buhne Abichieb, indem er feine beiben letten Arbeiten (Κώκαλος und Aloλοσίκων) feinem Cohne Araros überließ. Ariftophanes hatte übrigens auch früher bie Aufführung feiner Romobien meift Unberen übertragen. Die Berpflichtung, ben Chor einzuüben, liegt eigentlich bem Dichter felbft ob; es war bies fein gang leichtes Geschäft, was eine gewiffe Buhnenkenntnig und manche praftifche Erfahrungen vorausfest, bie ein jungerer Mann nicht leicht befigen fonnte. Außerdem mochte es für einen Dichter, ber fich noch gar nicht bemabrt batte, nicht immer leicht fein von bem Ardon einen Chor gu erhalten. Ariftophanes nun hat fich nicht nur bei ber Aufführung feiner erften Ctude fremben Beiftanbes bebient, fondern überließ auch fpater biefes Befchaft ber Furforge bes Philonides und Ralliftratus; ber erftere ift auch fonft ale Luftfpielbichter genugend befannt; aber auch Ralliftratus hat ohne 3weifel fich ebenfalls felbftftanbig ale Dichter verfucht. Ralliftratus übernahm porjugeweife bie entichieben politifchen Stude bee Ariftophanes; es gehörte unter ben bamaligen Zeitverhaltniffen ein gewiffer Muth bagu, feinen Ramen fur Romobien biefer Gattung bergugeben; benn wenn fcon bas Bublicum ben mahren Berfaffer langft fannte und Ariftophanes felbft auch ba, wo er unter frembem Ramen feine Stude jur Aufführung brachte, fich nie verleugnet, fo traf boch junachft immer eine gewiffe Berantwortlichfeit ben Stellvertreter bes Dichtere. Ebenbeshalb verftand fich Phis lonibes nur dazu, Stude, bie mehr harmlofer Ratur waren, ju übernehmen, wie die Bolten, Bespen u. f. w. In eigener Berfon hat Ariftophanes nur felten fich jenem Gefcafte unterzogen; jum erften Mal bei ben Rittern, wo ber Dichter füglich fich feinen Stellvertreter mablen fonnte; fpater beim Grieben und ber zweiten Bearbeis tung bee Blutus.

Die bichterische Thätigkeit des Aristophanes umfaßt einen Zeitraum von 40 Jahren: vierundvierzig Komödien waren unter seinem Ramen erhalten, von denen jedoch die Kritiser vier als fremdartig ausschieden, sodaß durchschnittlich ein Stück auf jedes Jahr kommt. Wir besißen noch elf Lustspiele vollständig, und zwar gehören dieselben sehr verschiedenen Zeiten au; glücklicherweise ist in der Regel die Zeit der Aufführung urfundlich überliesert; dies ist nicht nur für das richtige Berständniß der Stücke selbst, die mit den jedesmaligen Zeitverhältnissen außengste zusammenhängen, von entschiedener Wichtigkeit, sondern wir werden dadurch auch in den Stand geseht, die allmähliche Entwickelung des Dichters genauer zu überschauen. Aristophanes stand natürlich nicht mit einem Male fertig da. Die ersten Arbeiten zeigen ganz deutlich das Borherrschen des Subjectiven, überall blickt

die eigene Ansicht und Berfonlichkeit bes Dichters unter ber fomischen Daste hervor; nicht nur in ber Parabase, wo dies herfömmlich war, ober in den anderen Chor-liedern, sondern auch im Dialog, in den eigentlich dra-matischen Partien. Diese erften Stude haben etwas überaus Jugendliches, leibenschaftlich Aufbrausenbes; ein herber Ton, wie er dem Rratinus und überhaupt ben alteren Romobienbichtern eigen war, bricht vielfach burch; bas politische Element herrscht gang entschieben vor. Much die Composition ber Dramen ift ziemlich lofe, und von ber Bollenbung, welche fpatere Arbeiten zeigen, noch entfernt; ber Dichter läßt fich mehr ven bem Stoffe tragen, als daß er ihn vollständig beherrschte. Die beiben erften Stude bes Aristophanes (Aartaleig und Babvλώνιοι) find une leiber nicht erhalten; in bem erften Drama ftellte ber Dichter ben Gegensat ber alten ftrengen einfachen Erziehung und ber neumobischen Babagogif bar, wie fie befonders unter bem Ginfluffe ber Sophiften in Athen bamale jur Geltung gelangte; ein Thema, was ber Dichter fpater in einem größeren Busammenhange in ben Wolfen wieder aufnahm. In ben Babyloniern betrat er zuerst bas politische Gebiet und griff mit entschiedenem Freimuthe die verkehrte Bolitik der Athener an, wobei namentlich Kleon, der damals vor-zugsweise die öffentlichen Geschäfte leitete, nicht chen glimpflich behandelt murbe. Diese Angriffe feste Ariftophanes fort in feinem britten Stude, bem erften, mas und vollständig erhalten ift, in ben Acharnern, Di. LXXXVIII, 3, worin ber Dichter ben ehrgeizigen Relbherren und friegeluftigen Demagogen gegenüber bie Sache ber ruhigen Burger, bie fur ben Frieden maren, führt, und babei nicht nur die Unhanger ber sophistischen Rebefunft in ber Manier bes Gorgias verspottet, fonbern jugleich auch einen birecten Angriff gegen Guripides einflicht. Das Stud hat etwas ungemein Frisches und Lebenbiges, ift reich an humor und fomischen Erfindungen, aber die einzelnen Scenen sind nur lose an einander gereiht. Im folgenden Jahre, Dl. LXXXVIII, 4, dichtete Aristophanes die Ritter. Das ganze Stück ist ausschließlich gegen Kleon und seine Politik gerichtet; ein leibenschaftlicher erbitterter Ton geht durch die Komödie von Anfang bis zu Ende. Diese personliche Gereiztheit ift erklarlich, ba Aristophanes von Seiten bes Kleon mehrsache Berfolgungen erfahren hatte, aber dem poetis fchen Werthe thut es entschiedenen Gintrag. Die Anlage bes Dramas ift einfach, bie Berfonengahl gering, aber es fehlt hier auch jener reiche Wechfel echt fomischer Scenen, die wir fonft bei Ariftophanes antreffen; Die Erfindung tritt eben hinter ber politischen Tendeng gurud. Man vermißt hier bie Freiheit bes humore, bie heitere Anmuth, die ber Dichter fpater mit dem Ernfte fehr wohl ju vereinigen verftanb.

Das nächfte Stüd, die Wolfen, Dl. LXXXIX, 1, bewegt sich in einer ganz verschiedenen Sphäre; es ist gegen die Sophisten und die Aufklärung überhaupt gerichtet, als Repräsentant dieser ganzen Richtung erscheint Sofrates. Man hat den Dichter wegen dieser Wahl hart getadelt und ihm vorgeworfen, er habe Sofrates M. Eucht. d. W. A. Erfte Section. LXXXI.

vollständig mieverstanden; allein Aristophanes, wenn er auch nicht grade tiefer in die Philosophie eingeweiht ift, war boch ein Mann von überaus flarem Blid, ber ein richtiges Berftandniß fur alle Berhaltniffe bes Lebens besaß; er erfannte fehr wohl, daß Sofrates junacht gang auf bemselben Boben fieht wie die Sophisten; menn fich bann ihre Wege icheiben, fo brauchte boch ber fomisiche Dichter, von bem Riemand ftrenge hiftorifche Gerechtigs feit verlangen wirb, fich nicht barum ju fummern. Auch fragt fich febr, ob biefe positive Seite ber Sofratischen Lehre icon bamale flar und entschieben ausgebilbet mar. Bor Allem aber barf man nicht vergeffen, bag Sofrates von Saus aus eine echt fomische Figur mar, ber grabe bamale zuerft die allgemeine Aufmerksamfeit auf fich lentte, baber ja auch ber Romifer Ameinfias ben Philofophen gang ju berfelben Beit in einem Luftspiele unter bem Titel Kovvog auf die Buhne brachte. Ameipstas hatte ben Sofrates wie er leibte und lebte geschildert und in allerlei tomifchen Situationen vorgeführt; er erwarb fich bamit ben Beifall bes Bublicums, wie ber Breidrichter, mahrend Ariftophanes mit feinen Bolfen nur ben letten Preis erhielt. Ariftophanes hatte, wie er selbst befennt, auf biefe Romodie gang besondere Sorgfalt und liebevolles Stubium vermenbet; er erflart fie gang offenherzig für feine befte Arbeit; aber tropbem, baß bas Stud an gludlichen fomifchen Erfindungen reich ift, traf ber Dichter nicht ben Geschmad bes Bublicums, feine Ibeen wurden nicht recht verftanden. Diefer ungunftige Erfolg veranlaßte fpater ben Dichter, bas Stud umzuarbeiten; wir befigen nicht mehr bie erfte, fonbern eben biefe zweite Bearbeitung. Allein Aristophanes hat bie begonnene Revision, welche bas frubere Drama in wesentlichen Bartien umgestaltete, nicht vollendet; so hat bas Stud, wie es jest vorliegt, etwas Unfertiges, es finden fich manche auffallenbe Wiberfpruche und Unebenbeiten; auch waren bie Beranberungen, Die ber Dichter vornahm, um das Publicum zu befriedigen, wicht immer wirkliche Berbefferungen. Jest z. B. endet das Stud mit der Juchtigung des Sofrates; mit einer so hand-greiflichen Woral pflegt sonft Arietophanes seine Lustspiele nicht abzuschließen; in ber erften Bearbeitung mar bie Schluffcene gewiß eine gang andere, hier wird vielmehr bie Sophistit triumphirt haben, wie ja fonft die Komodien bes Ariftophanes meift mit ausgelaffenem übermuthigen Jubel enden.

So sehr es auch ben Aristophanes franken mußte, baß ein Dichter von höchst maßiger Begabung, wie Ameipsias, ihm zuvorgekommen war, so ließ er sich boch baburch in seinen Bestrebungen nicht irre machen. Seine ersten Bersuche hatten allgemeinen Beisall gefunden, aber Aristophanes bleibt auf dieser Stufe nicht stehen. Immer klarer tritt uns die alleitige ausgebildete Weltansicht des Dichters entgegen, immer selbständiger sucht er den Stoff ben Gesehen der Kunst gemäß zu bearbeiten; Scherz und Ernst, Wahrheit und Dichtung sließen unauslöstlich in einander über; das Phantastische, was von Anfang an ein wesentliches Element der alten Komödie war, steht in voller Blüthe; aber dabei ist der Dichter

bes rechten Mages wohl eingebenf. Die Bespen, Dl. LXXXIX, 2 aufgeführt, find durch Leichtigkeit ber Darstellung und reiche Fulle des Humors ausgezeichnet; indem ber Dichter hier bas Gebiet der eigent. Lichen Politif meidet und die berufene Proceffucht der Athener verspottet, tounte er fich um fo freier bewegen. Der Friede im folgenden Jahre, Dl. LXXXIX, 3, aufgeführt, erinnert an bie Acharner, sowol burch bie Loderheit ber Composition, ale auch hinsichtlich bee Grundgebantens; nur ift die Ausführung eine gang andere. Das Phantaftifche herrscht entschieden vor, aber es fehlt eigentlich bem Stude an rechtem bramatifchen Leben. Dem Dichter felbft mag biefe Arbeit nicht genügt haben, gegen bie auch ber Spott seines früheren Freundes Eupolis fich richtete, baber er fich fpater ju einer neuen Begrbeitung entschloß, Die une nicht mehr erhalten ift. Much in ben nachstfolgenben Jahren mar Ariftophanes nicht unthätig, aber wir befigen fein vollständiges Drama aus biefer Beit. Die Bogel, Di XCI, 2, bezeichnen beutlich ben Sohepunkt bes Dichters; es ift bies nicht nur bas umfangreichfte, sondern auch bas vollendetfte Stud bes Ariftophanes. Mit genialer Leichtigfeit ift ber Blan entworfen, mit ficherer Sand und fichtlicher Liebe bas Einzelne ausgeführt; ein freier feder Sumor geht burch die gange überaus phantaftifche Dichtung hinburch. Einen wesentlich verschiedenen Eindrud macht die Lysiftrata, Dl. XCII, 1, in bedrängter Zeit gesichrieben; man fühlt beutlich, wie ber Dichter sich nicht frei in gewohnter Beife bewegen fonnte und fo in bas Riedrige und Boffenhafte herabfinft. In ben Thees mophoriagufen, die in baffelbe Jahr fallen und auch fonft in ber gangen Saltung jenem Stude nabe fleben, vermeibet Ariftophanes alles Politifche und richtet feine Angriffe ausschließlich gegen Euripides; die literarische Artitt, die früher nur Rebensache gewesen war, tritt jest in den Bordergrund. Diesem Gebiete gehoren auch die Frofche an, Dl. XCIII, 3 verfaßt; aber hier herricht ein gang anderer Geift, bas große Talent bes Dichters tritt wieber vollkommen flar und unbehindert hervor. Die Frofche stehen ben Bogeln am nachsten; wenn hier ein mirber fuhner Flug ber Phantafte fich zeigt, fo ift bagegen bie Beichnung ber Charaftere befto gelungener. Dies ift überhaupt ber Fortichritt, ben wir in ben fpateren Arbeiten bes Dichters wahrnehmen; in ben früheren Studen find die handelnden Bersonen oft nur in fluch-tigen Umriffen, in großen Bugen gezeichnet; mit ber luftigen phantastischen Welt bes Dichters vertrug sich nicht einmal recht eine genaue betaillirte Charafteriftif; jest, wo Ariftophanes immer mehr auf bem Boben ber wirklichen Belt fich bewegt, verwendet er fichtlichen Fleiß auf treue und forgfältige Darftellung ber Charaftere, und bat fo foon bie Bahn vorgezeichnet, welche bie jungeren Romiter mit gludlichem Erfolg betreten.

Aristophanes ist auch nach bem peloponnesischen Ariege noch eine Reihe von Jahren thätig gewesen; während Cupolis in der Bluthe des mannlichen Alters starb, hat Aristophanes das Greisenalter erreicht; indessen ift aulest ein gewisses Abnehmen ber Frische und geiftigen

Araft nicht zu verkennen. Es ist bies bie ganz natür liche Folge des Alters; außerdem aber paßt jener ked Uebermuth, jener ungezügelte Humor, wie ihn die alt Romodie eigentlich verlangt, wol für einen jugendlicher Dichter, mabrend die fomische Mastenfreiheit dem Greifen alter minder gut anfteht; daher auch andere Dichter, wi Rratinus, zulest bem Publicum nicht mehr recht genügten Bor Allem aber muß man die veranderten Zeitverhalt niffe mit in Rechnung bringen; die Romodie tritt jes in ein neues Stadium ein und entfagt holb freiwillig halb gezwungen ihrem früheren Tone. 3mei Stud find une nochaus biefer letten Lebensperiobe bes Dichten erhalten: die Efflesiagusen, welche ber Uebergange zeit von ber alten zur mittleren Romobie angehoren jeboch ber erfteren naber als ber letteren fteben; bann be Blutus, ber schon vollständig den Charafter der neuer Richtung darstellt. Die Efflesiagusen, Dl. XCVI verfaßt (eine genauere Zeitbestimmung fehlt), behandel gwar noch immer, wie bie meiften fruberen Luftfpiel bes Aristophanes, einen politischen Stoff, aber ber Dichte hat es hier eigentlich nicht mehr mit bem wirklichen atti fchen Gemeinwefen zu thun, fondern mit politifcher Theorien. Ueber den besten Staat, die beste Berfaffun wird gewöhnlich bann am lebhafteften verhandelt, weni man in ber Wirklichkeit von einem gefunden Staateleber am weitesten entfernt ift. Philosophische Politifer un politistrende Philosophen traten damals vielfach hervor namentlich die Theorien von der Emancipation der Fraue und Gutergemeinschaft, bie fcon Protagoras, wie e scheint, vorgetragen hatte, fanden in jener Beit lebhafter Anflang. Begen biefe Theorien ift bas Stud bes Ari ftophanes gerichtet; aber wie gewöhnlich treibt er bi Sache auf die Spige; benn mahrend die Philosopher nur die gleiche Berechtigung ber Frauen anerkannte und insbesondere bie Theilnahme am öffentlichen Leber für die Frauen in Anspruch nahmen, führt Ariftophanes wie er schon früher bas Motiv ber verfehrten Welt mehr fach benutt hatte, ein vollständiges Weiberregiment ein Das Drama ift offenbar raich entworfen und ausgeführt baher ruhrt bie ftigenhafte Behandlung. Es ift fred und ausgelaffen, wie faum eine andere Romobie bes Uri ftophanes, aber ftellenweife von unvergleichlichem Sumoi bie geniale Reifterschaft bes Dichters leuchtet auch hie noch überall hindurch. Der Plutus, Dl. XCVII, aufgeführt, ist eigentlich nur die Umarbeitung eine früheren Studes, welches, Dl. XCII, 4 gebichtet, offen bar ein wesentlich verschiedenes war, sodaß bie noch er haltene Romodie im Bangen ale eine neue und felbft ftandige Dichtung gelten kann. Aristophanes bedien sich hier ber allegorischen Form, die bei feinen Rachfolgerimmer mehr in Anwendung kommt. Indem der Ro mifer jest in bas fleinburgerliche Leben berabsteigt, zeichne er mit fichtlicher Liebe und Geschick in naturgetreue Beise bie hanbelnben Charaftere; bamit ift ber Be betreten, ben fortan bas attifche Luftspiel verfolgt. Be zeichnend ift namentlich, baß ber Sflave, ber sonft nu untergeordneten Antheil an ber Sandlung hat, bier fco eine selbständigere Bebeutung gewinnt; der gewandt listige, freche Diener wird in ber mittleren und neueren Komödie zur stehenden unentbehrlichen Figur; sein Borsbild ist Karion im Blutus bes Aristophanes.

Die alte Romoble, indem fie auf eine Rritif bes gesammten Bolfelebens ausging, indem fie gegen bie berrschenden Richtungen ber Zeit Opposition erhebt, und bas Berkehrte, wo es fich auch barbieten mag, in feiner Berfehrtheit barguftellen unternimmt, bewegt fich auf bem Boben ber Wirflichfeit. Aber ber Dichter geht nicht barauf aus, ein bloges Abbild ber wirklichen Belt vorzuführen, fondern er behandelt alle Berhaltniffe mit größter Freiheit, sodaß ber Buschauer oft gang unmittelbar und unerwartet von bem realen Boben in eine gang neue phantastische Welt fich versest fieht. Grade ben Dramen Des Aristophanes ift Diefe Kuhnheit, Diefe phantaftische Beise vorzüglich eigen. Er ift unerschöpflich in Erfindungen, fuhrt in reicher Mannichfaltigfeit Die verschiedenartigften Bilber vor und weiß mit anmuthiger Leichtigfeit bas Wibersprechenbste, bas scheinbar gang Busammens hangelofe zu combiniren. Aristophanes führt in seinen Lufts fpielen theile hiftorifche Individuen ein, benen er aber allgemeine Buge leiht, fobaf fie als Trager einer gangen Richtung erscheinen, ober er erfindet Charaftere, Die bann, obwol er fie mit einzelnen individuellen Bugen ausstattet, boch häufig etwas Abstractes behalten und nur in flüchtigen Umriffen gezeichnet werben. Die handlung bes Studes ift in ber Regel einfach, oft find nur eine Reihe fomischer Scenen lofe mit einander verbunden; aber ein anderes Mal find die Kaben auch wieder funftreicher verschlungen. Strenge Confequeng bee Planes barf man von einem so phantaftischen Spiele, wie es die alte Romodie liebt, nicht verlangen. Wie bie Begebenheiten oft icheinbar willfürlich und in fuhnen Sprungen fich entfalten, ebenfo unbefummert ift ber Dichter um Widersprüche in bem Charafter ber handelnden Perfonen; ift boch bie Billfür und Inconsequenz recht eigentlich bas Lebenselement ber alten Komobie. Die freie, tede Beije zeigt fich besonders auch darin, wie der Dichter ben Chor behandelt, namentlich in der Parabase, die von dem Charafter des alteften Luftspieles am meisten beibehalten hat, wo eben baber auch die verschiebenartigften Elemente unvermittelt neben einander befteben. Statt ein Lied zu fingen, mas fich auf die handlung bes Studes felbft bezoge, wirb Die Barabafe bes Chores in ber Regel jur Barefbafe. Uebrigens in Studen, beren Anlage funftreicher und forgfältiger ausgeführt ift, wie die Bogel, steht auch die Parabaje in innerer Beziehung jur Sandlung. Bahrend in manchen Studen zwei Barabafen (jeboch bie zweite nur in abgefürzter Form) vortommen, verschwindet biefelbe in ben letten Studen gang und gar; fur bie perfonlichen Angelegenheiten ber Dichter und ihre gegenseitige Rivalitat hatte bas Bublicum fein rechtes Intereffe mehr; ber zugellose Spott, ber bier feit Alters herrschte, wollte ebenfalls bem veranberten Gefchmade ber Beit nicht mehr behagen.

Ruhn und schonungslos richtet Ariftophanes nicht nur in ber Parabafe, sonbern an jeder beliebigen Stelle seiner Dramen seine Angriffe nach allen Seiten bin; je

machtiger eine Perfonlichkeit, je einflugreicher eine Richtung war, besto mehr forberte sie Deposition bes Dichtere, seine scharfe bialeftische Rritif heraus. Gine Fulle von Wis und Sumor fieht bem genialen Romifer ju Gebote; fein Big ift zwar nicht immer fein, fonbern verliert sich nicht selten in das Schmuzige und Obscone; bas Bublicum mar an diefen Ton feit Alters fo gewöhnt, daß selbst ein Dichter wie Aristophancs auf dies Element nicht verzichten mochte. Er tabelt zwar zuweilen felbft andere Romifer wegen biefes Misbrauches, aber er nennt nicht nur bie Dinge frei und unverhullt mit ihrem rechten Ramen, fonbern benutt auch nicht felten bas Unanftanbige und Unguchtige um bes fomischen Effectes willen; ja in einzelnen Studen verweilt er bei folden Schilberungen nicht ohne Bohlgefallen. Aber Aristophanes ift weber bloger Poffenreißer, noch viel weniger ein gesinnungsloser Spotter, ber mit faltem Sohne bas Bebeutenbe herabzieht, sonbern bem Dichter ift es mit seiner Aritif Ernft, es liegen berfelben tiefere fittliche Motive zu Grunde; und in feinen gelungenften Studen weiß er fich auch von jenen Ertravagangen meift frei ju halten; ber anmuthigfte Scherz und tedfte Sumor geht hier mit bem Ernfte Sand in Sand. Und fo konnte ber Philosoph Blato, oder wer sonft, jenes treffende Cpigramm auf ben Romifer gedichtet hat 68), mit Recht ruhmen, bag bie Grazien felbft ben Geift bes Ariftophanes fich zu ihrem Site und unvergänglichem Seiligthume ausermablt hatten. Ariftophanes gebietet über ben gangen Sprachichat; burch zahlreiche treffende, manchmal auch ungeheuerliche Wortbildungen hat er die Sprache bereichert. Trop der Freiheit, mit ber ber Dichter verfahrt, ift er boch auch hier meift unbewußt von einem richtigen Sprachgefühle geleitet; einzelne anomale Bilbungen mögen sogar absichtlich gebraucht fein, um eine fomische Wirfung zu erzielen. Richt minder gibt fich bas große Talent des Dichters in den lyrifchen Theilen feiner Luftspiele fund; die fauberen, zierlichen Berfe find von vollenbetem Wohllaut und zeigen einen wunderbaren Reichthum rhythmischer Formen; ber Dichter versteht es, die verschiedensten Stylarten, und zwar ftete in angemeffener Weise, anzuwenden.

Außer diesen drei großen Dichtern betheiligen sich zahlreiche Mitbewerber am Agon der Komödie. Reben Kratinus ist vor Allem Krates zu nennen; ansangs Schauspieler und als solcher mit Kratinus verbunden, versuchte er sich auch bald selbst in der Komödiendichtung; indessen seine bescheidenes, fast schückternes Raturell wagte nicht den tecken übermuthigen Ton jenes Meisters anzuschlagen, daher bleibt Krates dem politischen Gebiete fern. Nach dem Borgange der sicilischen Komiser, indsbesondere des Spicharmus, hielt er sich mehr im Allgemeinen und wußte in diesem engen Kreise durch artige Ersindungen und geschickte Charasterzeichnung sich die Gunst des Publicums zu erwerben. Im Ganzen den gleichen Weg betritt mit günstigem Erfolge Pherefrates,

<sup>68)</sup> Αὶ Χάριτες τέμενός τι λαβεῖν ὅπεο οὐχὶ πεσεῖται Ζητοῦσαι, ψυχὴν εὐρον 'Αριστοφάνους.

ebenfalls zuerft Schauspieler, bann feit Dl. LXXXV. Dichter. Dagegen ichloffen fich Unbere eng an Rratinus an, wie Bermippus und Telefleibes. Wahrend bes peloponnesischen Rrieges find neben Eupolis und Ariftophanes besonders ju nennen Phrynichus, Ameipfias, Archippus und Metagenes; bedeutenber als bie eben genannten find Blato, Theopomp und Strattis, beren Thatigfeit übrigens noch ziemlich weit in die fol-

genbe Beriobe hereinreicht.

Mittlere Romobie. Aeußerlich unterscheibet fich biefe von ber alteren schon baburch, bag ber Chor immer mehr jurudtritt und balb gang verschwindet; bereits in ben letten Jahren des peloponnesischen Krieges hatten Die Dichter ben Choregen gegenüber mit vielfachen Schwierigfeiten zu tampfen und mußten manche Rud. sichten nehmen, um ihnen nicht allzu große Anstrengung zuzumuthen. Di. XCVII. wurde burch ein Geses bed Kinestas ber Auswand fur den Chor ber Komödie auf bas allergeringfte Daß befdrantt, fodaß ber Chor amar noch eine Beit lang fortbestand, aber fein Untheil auf bas Meußerste beschränkt wurde. Da nun ohnedies bie Romoble immer mehr auf eine Darftellung bes öffentlichen Lebens verzichtete, mar ber Chor eigentlich überfluffig ober vielmehr ftorend. Es war baher recht gethan, baß man ihn balb gang beseitigte. Die Baufen ber Sanblung, in benen fruber ber Chor aufgetreten war, wurden nun burch Mufit ausgefüllt, wie dies auch ichon fruber geschehen war, ale ber Chor bem Ramen nach noch fortbestand. Dan mochte Anfange beliebige und befannte Dusifftude mablen 69); balb componirte man eigens Melobien, die fur ben Charafter bes jebesmaligen Luftspiels paften; wenigstens war bies ficherlich Brauch in ber neueren Romobie, wie die Stude bes Plautus und Terenz beweisen; benn biefe romifchen Dichter haben nichts Reues eingeführt, find überall nur ber Bubnen-praris ber Griechen gefolgt. Damit bangt wol auch eine anbere Menberung unmittelbar zusammen, indem ftatt ber bisher üblichen brei Luftspiele jebesmal funf aufgeführt wurden. Da bie Choregie jest nur noch mit geringen Roften verfnupft war, tonnte man bie Babl ber Stude vermehren, jumal an Dichtern, Die ibre Romobien gur Aufführung anboten, fein Mangel war. Babrideinlich wurde jugleich auch bie Gintbeilung bes Studes in Mete, in ber Regel funf, eingeführt; benn auch biefen Ibeil ber Defonomie bes Luftipicies baben bie Romer pon ben Griechen aboptirt, und wir burfen menigftens für bie neuere Komobie eine gleiche Gintbeilung mit Sicherbeit voraussegen. Wie überbaupt bie Darftellung bestimmter lebenber Perfonlichfeiten feltener wirb, fo tritt inebefondere bae politifde Glement faft gang gurud, wenn icon jumeilen auch bie Dichter ber mittleren Ro-

möbie fich noch im Borübergeben einen perfonlichen Aufall erlauben und eine politische Anspielung einflechte Es ift fein außerer 3mang, der die Dichter von Diefe Gebiete fern halt - hatte boch früher die Romodie ub alle folche Beschranfungen sich meistentheils fed binwe gefest - fondern bas Luftspiel folgt eben nur bem ve anderten Beifte ber Beit. Die politischen Intereffe welche fruher Die Gemuther beherrscht hatten, haben me und mehr ihre Bedeutung verloren. Das Bolf ift frump und gleichgültiger geworden; ber beständigen Barteifam; überdruffig, mag man am wenigften im Theater bur politische Discuffionen fich aufregen ober langweil laffen; und so verftummt bie Opposition ber Romot von felbft. Während früher bas Bublicum mit ga befonderem Bohlgefallen jeden perfonlichen Angriff b Romobie gefolgt mar, ift man auch in Diefer Begiebur jest rigordfer geworben. Der veranberte Gefchmad bi Bublicums nothigt die Dichter fich im Allgemeinen halten. Dies war auch auf die außere Ausstattung b Romodie von Ginfluß; mahrend fruher jedes Stud b sondere Dasten erfordert hatte, bedient fich die mittle Romodie einer Angabl ftebenber Dasten, Die fur ihre

Saushalt ausreichen.

Die mittlere Romodie, Die fich von bem politische Bebiete gurudzieht, Die auf ben Chor verzichten mußt aus dem eigentlich bas Luftspiel hervorgegangen ma gewinnt nothwendig einen gang anderen Charafter; gleich wol ift berfelbe nicht fo leicht genauer zu bestimmer Dies liegt nicht blos barin, bag uns außer ben beibe legten Studen bes Ariftophanes feine Romobien au biefer Zeit vollständig erhalten find, fondern ift weit meh noch in ber Ratur ber Sache felbst begrundet. Die Beriode ift wefentlich eine Uebergangezeit, baber aus Manche im Alterthume nur bie beiben Gattungen be alten und der neuen Komodie unterschieden. Die mitt lere Romobie erinnert einerseits an die alte Romobie mit dieser hat sie namentlich die entschiedene Borliet für bas Phantaftifche und Groteste gemein, ein Elemen bas in ber neueren Romodie faft gang verschwinde Andererfeite tommt fie ber neueren Romodie icon giemlie nabe, die darauf ausgeht, ein möglichft treues Abbil bes Alltagelebens zu geben. Die mittlere Romobi mablt besonders allegorische und mythologische Stoff Indem fie fo die fruber vielfach von Spifern und Ere gifern behandelten Dothen vorführt, nabert fie fich natur lich ber Parodie. Bei ber Schnelligfeit, mit ber all biefe Dichter zu arbeiten pflegten, maren folche Stoffe bie eigentlich icon fertig vorlagen, befonders erwunsch in der Runft und Literatur, sowie beren Bertreter; ind besondere Die Philosophie, Die grabe Damals in ber Gulturleben ber Ration Die wichtigfte Stelle einnimm wird nicht geschont; bas vornehme, erdufire Befen be Platonifer wird ebenso verspottet, wie bie Ascetif be Reupvibagoreer. Bumeilen berührt die Komodie auc wel noch bae politische Gebiet, es finden fich foga giemlich beftige Angriffe gegen einbeimifde Staatsmanner wie gegen auswartige gurften, aber nur gang ausnahme

<sup>(3))</sup> Die Meurern nehmen an, baf in ben lesten Ariftophanie fcen Cturten, mo bas fehlenbe Chorlieb burch XOPO' einfach bezeichnet wirb, biefer Mangel baburd erieft worben fei, bas man nach Belieben furge, allgemein befannte Lieber eingeschen babe; allein baju beburfte es bod immer eines mehr eber minber eine geubern Cheire, und man fenner barin nur einen Bemeid ber Bequemliffeit ober Unproductioitit bee Dichtere felbft erfennen.

Andererfeits bereitet die mittlere Romodie der neueren fcon ben Boben vor. Sie bearbeitet gablreiche Stoffe, bie aus ber Mitte allgemein menschlicher Berhaltniffe entnommen find. Die verschiedenen Stande der burgerlichen Gesellschaft, bas Thun und Treiben ber Rleinburger nicht nur Athens, sondern auch ber anderen hellenischen Stadte und ganbichaften werden .naturgemaß und mit ben nothigen Localfarben gezeichnet, Charaftere, wie fie in ber gewöhnlichen Wirklichfeit erscheinen, in topischen Bestalten vorgeführt. Die Leibenschaften und Interessen, welche diese engeren Rreise bewegen, die Conflicte und Berlegenheiten, welche baraus entspringen, suchen jene Dichter geschickt zu einem funftreichen Spiele zu benuten, welches mehr ben Berftand als bie Phantafie beschäftigt, aber eben beshalb einer Zeit, bie vom Ibealen abgewandt war, und im Theater eben Richts als Unterhaltung und Beitvertreib fuchte, gang besonders zusagen mußte. Inbem fo bas Luftspiel immer mehr auf einen engen Rreis fich beschränkt, gewinnt daffelbe eine feste typische Form; bas Familienleben mit seinen Leibenschaften und Intereffen tritt in ben Borbergrund. Und so ift insbesondere ein Liebeshandel ein fehr wefentliches Motiv, wenn auch noch nicht so vorherrschend wie in ber neueren Romodie. Der junge Cohn bes Hauses, ber, um seine Leidenschaft zu befriedigen, Gelb braucht, und ihm gegenüber ber geizige zahe Bater, bann ber liftige und luftige Stlave, ber bem jungen herrn in seinen Berlegenheiten beisteht und zu diesem 3wede Intriguen spinnt, die feine, gewandte Buhlerin find in ber Regel bie hauptsachlichften Erager ber Sandlung. Dazu fommen bann in zweiter Linie ber gemeine habsuchtige Ruppler, ber schmuzige Bucherer, der prablerische Soldat, ber unverschämte Barafit, Roche, bie ihre Runft mit Birtuositat üben und anpreisen, und ahnliche typische Figuren. Diese Charaftere geben sammtlich auch auf die neuere Romodie aber; aber fie werben bort immer feiner ausgebildet, indem man bas Uebertriebene, Carifirte, mas ihnen urfprunglich anhaftete, abftreift. Go legt die mittlere Romodie die phantaftische Behandlungsweise mehr und mehr ab, und indem fie auf realem Boben anlangt, bilbet fie bas Intriguen - und Charafterftud immer felbständiger aus.

Unter ben Dichtern biefer Beriode stehen in vordersster Reihe Antiphanes von ungewisser Herfunft, jedensalls kein geborener Athener, der von Ol. LXXXXVIII. bis CXII. ununterbrochen für die Bühne thätig war; und Alexis aus Thurii, aber attischer Bürger, der ein Alter von 106 Jahren erreichte, dabei aber doch sich allezeit die Frische des Geistes wahrte, sodaß seine bramatisschen Arbeiten bis weit in die solgende Beriode hineinzeichen. Beide Dichter arbeiteten mit unglaublicher Leichtigseit, an Fruchtbarkeit hat es ihnen daher auch kein Anderer gleichgethan; von Antiphanes gab es 260, von Alexis 245 Stücke. Daß babei die Boesie oft zu kurz

fam, liegt auf ber Hand. Jene Haft bes Producirens mußte zu mechanischer Arbeit führen; diese Dichter wiedersholten nicht nur Motive, die sie selbst, oder Frühere längst verbraucht hatten, sondern sie schrieben zuweilen sich und Andere gradezu aus, aber nichtsdestoweniger beherrschten sie lange Zeit hindurch das attische Theater. Ungleich sorgfältiger scheinen Eubulus und Anaransbrides gearbeitet zu haben, deren Stücke sich auch durch gewähltere Sprache sichtlich auszeichnen; eine gewisse Kecheit des Spottes tritt namentlich bei Timosles hervor. Außer diesen sind noch besonders Anarilas, Amphis, der jüngere Kratinus, Epikrates und Kenarchus hervorzuheben.

Reuere Romodie. Diefe hat fein mefentlich neues Element, mas nicht bereits frühere Dichter mit Erfolg benust hatten, aufgebracht; fie begnugt fich bas, mas fie vorfand, weiter zu entwideln und immer funftreicher auszubilden. Meußerlich marb, fo viel mir miffen, gar Richts geandert, bas neuere Luftspiel behalt bie caricaturartig vergerrten Dasten ber mittleren Romobie bei, bie eigentlich für den jest herrschenden Ton gar nicht mehr recht paften; ebenso geht bie Sanblung noch immer in ber Regel auf ber Strafe vor bem Sause vor fich, wie in der alten Romodie, die in jeder Sinficht ben Charafter ber Deffentlichfeit an fich tragt, mahrend man jest eigentlich bie Sandlung in bas Innere bes Saufes batte verlegen follen. Die Sitte, bag funf Stude mit einander um den Preis fampften, ward wol beibehalten. Romodien werden übrigens jest nicht nur an den Lenaen und großen Dionysten, fonbern nach ber Anordnung bes Redners Lyfurg auch an dem Fefte der Xorgoi aufgeführt; boch fragt es fich, ob dies neue Lustspiele maren. Der ibeale Gehalt, ber Die alte Romobie ausgezeichnet hatte, ift völlig verschwunden; ebenso wenig machen biefe jungeren Dichter von bem phantaftifchen Befen Gebrauch, mas in ber mittleren Romodie einen fo breiten Raum einnimmt, ber Allegorie und mythologischen Figuren wird höchstens noch im Brolog ein bescheibener Blat vergonnt. Die neuere Romobie bewegt fich vollständig auf bem Boben ber Birflichfeit, bas alltägliche Leben mit aller Treue und Naturwahrheit wiederzugeben ift bas hauptsächlichfte Streben Diefer Dichter. Bier liegt aber bie Gefahr nabe, in einen gewiffen nuchternen Realismus ju verfallen, und bag bie neuere Romodie biefe Rlippe nicht vermieben hat, erfennt man ichon aus ben Rachbildungen ber romischen Luftspielbichter. Inbem bie neuere Romobie fich in bem beschrankten Rreise bes Familienlebens bewegt, ber einer Erweiterung nicht gut fahig war, hat fie eigentlich etwas Ginformiges; fast in allen Komobien war bie Bermidelung und Lofung burch ein Liebesverhaltniß bedingt, mit einer Sochzeit schließt bas Stud meistentheils ab. Die typischen Figuren, welche fie von der mittleren Romobie überfommen hat, werben fammtlich beibehalten: fcmache, betrogene Bater, verschwenderische, leichtfertige Sohne, ichlaue, habgierige Betaren, freche Ruppler und Rupplerinnen, liftige Stlaven, prablerifche Langfnechte und namentlich Barafiten, Die vorzugeweise das luftige Element reprafentiren. Aber in

biesem Rreise sind jene Dichter auch gang heimisch; ungeachtet biefer Beschränfung gelang es ihnen nicht felten, Werfe zu schaffen, bie nicht blos fur ben Augenblid ber Berftreuung und Erheiterung eines oberflächlichen Bublicums bienten, sonbern auch später finnige Leser zu feffeln wußten. Alle biefe Dichter haben mit flarem icharfen Blide bie Welt und bas Treiben ber Menfchen beobachtet; auf die feine Beichnung ber Charaftere, die bem wirts lichen Leben abgelauscht maren, wird überall besonbere Sorgfalt verwandt. Wenn auch meift ganz gewöhnliche Borgange bargeftellt werben, fo ift boch die Berwidelung ber Sanblung in ber Regel gludlich erfunden und fpannend; felbft alltäglichen Begebenheiten wiffen diefe Dichter burch geschickt erfundene poetische Situationen einen gewiffen Reig zu verleihen. Sein gesponnene Intriguen, bie eine überrafchenbe, unerwartete Wendung nehmen, wechseln mit ruhrenben, fentimentalen Scenen, fo g. B. war Aussehung ober Entführung ber Rinder und Biebersentbedung ber verlorenen ein gang gewöhnliches Motiv. In allen biefen Beziehungen erinnert die neuere Komobie vielfach an Euripides, und nachft den Studen ber mittleren Romobie bat Diefer Tragifer am meiften auf die Beftalt bes jungeren Luftspiels, inebesondere auf Menander, eingewirft. Das, was grabe bem Euripides gewöhnlich als gehler angerechnet wird, daß er ben Abel und bie Burbe ber Tragobie nicht genugenb mabrt, indem er fie bem burgerlichen Charafter annahert, mußte bas Studium biefer Tragobien ben jungeren Luftspielbichtern gang befondere empfehlen. Freilich einen höheren Dagiftab barf man an biefe Dichtungen nicht anlegen. In einer fo gerfahrenen und atomistischen Zeit fann die echte fomische Dichtung nicht gebeihen, benn biefe fest tieferen fittlichen Gehalt nicht nur im Dichter, fondern auch im Bublicum voraus, ba ja grade bas Drama vor Allem auf ber lebendigen Wechselwirfung zwischen Dichter und Buhörern beruht. Allerdings befleißigt fich die neuere Romodie, namentlich im Bergleich mit ber alteren, eines außerlich anftandigen Lones; aber fie ift bafür innerlich burchaus frivol. Die Handlung ber Mehrzahl biefer Stude ift so beschaffen, daß fie bas sittliche Gefühl verlegt; auch wo iene Dichter Die Absicht haben, eblere Charaftere barguftellen, gelingt es ihnen nicht recht, benn wir glauben an feine sittliche Tuchtigkeit, die nicht aus ber innerften Ratur des Charafters entspringt, sondern mehr als Willfur oder Zufall erscheint. Die zahlreichen eingeflochtenen Resterionen und Lebendregeln, welche wir in ber neueren Komobie grabe wie bei Euripides finden, werden Riemanden taufchen; ce ift eine burchaus zweideutige, oberflächliche Moral, ju ber biefe Dichter fich befennen; eine trube, unbefriedigenbe Weltanficht tritt une überall, namentlich bei bem bebeutenbften Dichter biefer gangen Gruppe, bei Menanber entgegen. Da biefe Romifer, beren Thatigfeit burch bas Bedurfniß bes Theaters ununterbrochen in Unfpruch genommen murbe, febr rafch arbeiteten, fo zeigt naturlich bie Ausführung im Gingelnen nicht felten beutliche Spuren ber Kluchtigfeit. Auch die Sprache ist im Ganzen nuchtern und farblos,

scheint nur felten über bas mittlere Daß ber bamals üblichen Umgangssprache fich erhoben zu haben.

Bie viel auch bes Mittelmäßigen und Unbefriedigenden diesem gangen Dichterfreife anhaftet, fo finden fich bennoch barunter Danner von bedeutendem Salent, bie nicht nur auf ihr Jahrhundert, sondern auch auf die fpateren Befchlechter nachhaltigen Ginfluß ausgeübt haben. Die Dramen der alten Romobie fonnten nicht wieder aufgeführt werben; fie maren nur fur Athen bestimmt, bingen mit bem attischen Leben und ben Intereffen bes Augenblide auf bas Engfte jufammen; eine Bieberholung an einem anderen Orte ober in einer fpateren Beit war unmöglich, aber ihr innerer poetischer Berth ficherte biefen Dramen ju allen Beiten einen beftimmten Rreis von Lefern; mahrend bie Stude ber mittleren Romobie, die nicht minder fur ben Augenblid berechnet waren und ebenfalls meift eine entschieden locale Farbung an fich trugen, fruhzeitig in Bergeffenheit gerietben; nur bie Grammatifer, bie mit antiquarifchen Stubien fich beschäftigten, wandten ihnen ihre Theilnahme gu. Eine gang andere Bedeutung gewinnen die Arbeiten ber jungften Komifer; ihre Birfung reicht weit uber bie Grenzen Attisas, weit über ben verhaltnismäßig furzen Zeitraum, in welchem sie entstanden, hinaus. In dem ganzen Charafter jener Zeit liegt es, daß die locale Färbung, welche mehr ober minder allen früheren dramatischen Dichtungen eigen ift, zurücktritt; die neuere Romobie hat einen allgemein gultigen, entschieden fosmo-politischen Charafter. Die Stude des Menander, Phi-lemon, Diphilus und ihrer Zeitgenoffen find gwar gleichfalls in Athen entstanden und fur bas attische Theater bestimmt, aber fie konnten überall, wo griechische Sprache, griechische Sitte und Bilbung herrschie, verftanden und gewürdigt werden, fie fanden aller Orten ein bantbares und empfangliches Bublicum, fie behaupteten fich forte mahrend auf ber Buhne, nicht nur in Athen, fondern überall, wo ein Theater existirte, wie man ja grade in jener Beit fich mit entschiebener Borliebe bem Bergnugen bes Schauspiels zuwandte, und nicht minder fanden biefe Dramen fortwahrend fleißige Lefer in großer Bahl. Gben wegen biefes tosmopolitifchen Charafters beichrantt fic bie Wirfung ber neueren Komobie nicht auf Griechen-land und die Lander griechischer Junge, sondern reicht viel weiter. Frühzeitig wurde das griechische Luftspiel nach Rom verpflanzt; die romische Komobie, und zwar nicht blos die fogenannte fabula palliata, fonbern auch bie fabula togata und ber Mimus find mehr ober minder von diesen griechischen Borbilbern abhangig. Und burch Bermittelung ber romifchen Romobie haben De-nander und feine Genoffen entschiedenen Ginfluß felbft auf bas moberne Luftspiel gewonnen. Richt minber groß ift ber Ginfluß ber neueren Romobie auf anbere Bebiete ber griechischen Literatur, insbesonbere ben Roman, bie Epistolographie und überhaupt bie gange fchrifts ftellerifche Thatigfeit ber fogenannten jungeren Sophiften. Um fo mehr muffen wir beflagen, daß uns fein einziges Luftspiel aus biefer britten Beriode vollständig erhalten

ift, benn bie immerhin gahlreichen Bruchftude, bie wir eben ber großen Popularität jener Dichter verbanten, reichen natürlich nicht aus, um uns ein flares Bild beffen, mas sie eigentlich geleiftet haben, ju verschaffen. Ginigermaßen Erfat fur Diefen Berluft gemabren und bie Rachbilbungen ber romifchen Romifer, vor Allem bie Stude bes Tereng, ber seinen gangen Stoly barein feste, eine möglichft treue Copie ber griechischen Originale zu bieten. Raturlich bleibt jebe lebersegung und Bearbeitung hinter bem Driginal jurud, und wenn einerseits burch bas Raive und Treuherzige, was von haus aus ber alteren lateinischen Sprache eigen ift, bas Leichts fertige ber griechischen Stude etwas ermäßigt wirb, so entspringt baraus auch wieber etwas 3wiefpaltiges. Wie Bebeutenbes Tereng geleistet, erfennt man am besten, wenn man damit die plumpen und formlosen Bersuche feines Borgangere Cacilius vergleicht; Plautus fommt hier weniger in Betracht: er war ein felbständiger, reich begabter Dichter, bem, um Großes zu leiften, nur bie rechte Zeit und rechte Umgebung fehlte; eben beshalb hat er seine griechischen Originale mit großer Freiheit bearbeitet. Wenn Plautus einen Charafter mit Luft und Liebe behandelt, fo burften von jenen griechischen Dichtern nicht viele es ihm gleich gethan haben; aber bann finft er auch wieber zu unglaublicher Robbeit berab, wovor bie attischen Romifer ihr gebildeter Geschmad bewahrte.

Der bebeutenbfte unter Diefen Dichtern ift nach bem cinstimmigen Urtheile bes Alterthums Menander. Bu Athen geboren Dl. CIX, 3 gehört er einer angesehenen Familie an und lebte in gunftigen, vollkommen unabhangigen Berhaltniffen. Wie bamals philosophische Stu-Dien vorzugeweise die ftrebsame Jugend beschäftigten, fo schloß sich auch Menander an Theophrast an; mit seinem Altersgenoffen Epifur mar er genauer befreundet; allein biefe Studien, wenn er ihnen auch ftete treu blieb, bilbeten doch nicht die eigentliche Aufgabe feines Lebens. Angeregt burch bas Beispiel seines Bermandten, bes Dichters Aleris, wendet er fich vielmehr fruhzeitig, Dl. CXIV, 2, ber Komobienbichtung zu und war bis zu feinem Lobe, Dl. CXXII, 3, ununterbrochen fur die Buhne thatig. Bei feinen Beitgenoffen hatte freilich Menauber Anfangs feinen gang leichten Stand; erft nach und nach gelang es ihm, bauernde Erfolge ju gewinnen. Aber grade wie Euripides ertrug er diefe Ungunft bes Bublicums mit Gleichmuth, indem er dem unparteilichen Urtheil spaterer Zeiten vertraute. Und fo blieb er Athen treu, obwol Ptolemaus I., mahrscheinlich auf Beranlaffung bes Demetrius von Bhaleros, mit bem Menanber fruber befreundet war, ben Dichter für Alexandria ju gewinnen fuchte. Menander wird häufig mit Ariftophanes zusammengestellt, beibe gelten als bie hauptvertreter ber Romodie, beibe werden ale ebenburtige Beifter betrachtet, fo groß auch die Berichiebenheit mar; ja viele raumten bem jungeren Dichter fogar bie erfte Stelle ein. In ber treuen Schilberung bes Lebens und ber Schärfe ber Charafterzeichnung, in ber funftvollen Berwidelung ber Sandlung wie in bem feinen Intriguenspiele mar Denander Meister und übertraf alle feine Mitbewerber; feine Stude wurden, nachdem er einmal fich Bahn gebrochen hatte, überall mit entschiedenem Beifall aufgenommen, waren dem Theater - wie dem lefenden Bublicum gleich willfommen. Rachft Guripides ift fein anderer attischer Dichter in solchem Grabe popular geworden und hat fo allgemeine Berbreitung gewonnen ale Menander, ja ber Romifer erfreute fich fogar eigentlich noch größerer Gunft. Ueberhaupt zeigt Menander eine gewiffe geiftige Berwandtichaft mit Euripides, ber, wie fcon bemerkt, grade in biefer Periode auf bie Entwidelung ber Romodie fichtlichen Ginfluß ausgeübt hat; fteht boch bie Euripideische Tragodie bem Charafter- und Intriquenstud jener jungeren Komiter fcon gang nabe. Wie Euripides, fo mar auch Menander ein philosophisch gebildeter Mann; beiden gemeinsam ift baber auch bie entschiedene Borliebe für moralische Reflexionen; hier wie bort finden wir eine Fulle von Sentenzen und Sittenfpruchen, in denen fie ihre reichen Lebenserfahrungen niedergelegt haben. Beibe werben nicht mube, diefelben Brundgebanken, nur in etwas veranderter Form, immer von Reuem zu wiederholen; die Uebereinstimmung biefer Dichter ift fo groß, baß es namentlich bei ancnym überlieferten Berfen nicht leicht ift, das Eigenthumsrecht festzuftellen.

Dem Menander junachft fteht Philemon aus Soli oder Sprafus; er ift alter als Menander, hat aber feinen Rivalen weit überlebt, ba er hochbetagt erft Dl. CXXIX, 3 jur Beit bes dremanibeischen Rrieges flirbt, fodaß feine Wirtsamfeit noch weit in die Alexandrinische Beriobe hineinreicht; und zwar war er bis zum letten Augenblid feines langen Lebens geiftig frifd und thatig. Der Bunft bes Bublicums muß er fich in besonderem Grabe erfreut haben; Menanber fonnte Unfange ihm gegenüber nicht recht auffommen, und fpater, wo bie Productivitat ber anderen Dichter icon nachzulaffen beginnt, mag Philes mon die attische Bubne vorzugeweise mit neuen Dramen versorgt haben. Die Bahl von neunzig Studen, bie man ihm beilegte, ericheint baber gar nicht übermäßig groß. Un geiftreicher Erfindung, an feiner Charafterzeichnung und funftlich gesponnener Intrigue mar Denander ihm wol überlegen; aber anschauliche und lebensvolle Bilder der attischen Gesellschaft verftand Philemon vortrefflich vorzuführen, und an sittlichem Behalt, foweit bavon überhaupt in ber neueren Romobie noch bie Rebe fein fann, übertraf er, wie es scheint, die Debrgahl ber zeitgenössischen Dichter. Diphilus, obwol ein unmittelbarer Beitgenoffe bes Menanber und Philemon. erinnert vielfach noch an die Beise ber mittleren Romodie; bei ihm fanden sich auch, wie es scheint, noch häufiger echt poetische Elemente, Die in der neueren Romodie immer feltener werben; felbft bie Sprache biefes Dichters ift lange nicht so farblos und monoton, wie meistentheils bei ben anderen Romifern biefer Periode. Freilich fintt auch Diphilus zuweilen gang in die Ruchternheit bes bamaligen Alltagelebens herab; nur haben bie Reueren Unrecht, wenn fie bas Original ber Plautinischen Komobie Asinaria dem Diphilus queignen; warum foll biefes Stud, welches auf ber allerniedrigsten Stufe fteht, nicht von einem uns sonst unbefannten Komiser Demophilus versaßt sein? Sonst ist noch Apollobor von Gela zu nennen, dessen literarisches Eigenthum sich nicht immer genau scheiben läßt von dem namhasseren Apollobor von Karystus, der eigentlich schon der Alexandrinischen Zeit angehört und, wie es scheint, vorzugsweise nach Renander sich gebildet hatte; diesem jüngeren Apollodor ist Terenz in zwei seiner Komödien gesolgt. Gleichzeitig mit Apollodor von Karystus traten Posibippus von Kassandrea und Philippides als Lustspieldichter aus, während Racho aus Korinth oder Sithon für die Bühne von Alexandria thätig war; doch blieb dieser Bersuch, wie es scheint, vereinzelt, man begnügte sich in Alexandria, wie anderwärts, die Stück der anerstannten attischen Dichter wieder auszusübren.

Brosaliteratur. Dieser ganze Zeitraum von Di. LXX. bis CXX. ift nicht nur burch bie regste literarifche Thatigfeit ausgezeichnet, sonbern unterscheibet fich von ben beiden früheren Berioden vor Allem burch bie großartige . Bielfeitigfeit, burch feinen univerfellen Charafter. Reben ber Poeffe, bie jest im Drama ihre hochfte Spipe erreicht, bilbet fich bie Runft ber Profa immer freier, reicher und schöner aus, sodaß fie ber Boefie balb ebenburtig jur Seite fteht. Bahrend aber auf bem Gebiete ber Poefie bie bramatische Kunft eine faft ausschließliche Berrichaft behauptet, entwidelt fich bie Brofa gleichmäßig nach ben verschiedensten Richtungen hin. Geschichtschreibung und philosophische Darftellung gehen über bie ersten Unfange und Bersuche, bie wir in ber vorigen Beriobe antrasen, rasch hinaus und ihnen tritt alsbald bie Runft ber Beredsamkeit jur Seite, bie, wenn auch icon langft praftifch geubt, boch bisher ber literarifchen Pflege ganglich entbehrt hatte. So brangt fich in biefem Zeitraume von ungefahr 200 Jahren bie gesammte Entwidelung ber Profa gufammen. Bas die griechische Literatur an vollenbeten, muftergultigen Profamerten befigt, gebort eigentlich gang ausschließlich biefer Periode an, und zwar find es auch hier bie Attifer, welche auf allen Gebieten ben Breis Davontragen; die großen Meister ber Profa geboren fast alle entweber Attifa burch ihre Geburt an, ober haben

doch in Athen ihre geistige Heimath gefunden.

Historiser. Die Geschichtschreibung, die bei den Joniern Kleinasiens am frühesten ausgetreten war, verharrt zunächt noch in dem hergebrachten Geleise. Aber schon die bedeutende Jahl der Historiser, welche dem Ansange dieser Periode angehören, bekundet ein regeres Leben und beweist genügend, welch lebhastes Intereste das Publicum an diesen Arbeiten nahm. Unter diesen Logographen ist zunächst Dionysius von Milet zu nennen, ein Zeitgenosse des Hetaus, aber wol an Inhren etwas junger. Da der Rame Dionysius namentlich später einer der allergeläusigsten war und viele Schriftskeller dieses Ramens sich mit historischen und verwandten Studien beschäftigt haben, so ist es nicht leicht, das literarische Eigenthum dieser gleichnamigen Geschichtschreiber zu sondern. Dem alten Logographen gehört hauptsüchlich ein Wert über persische Geschichte, im

ionischen Dialett geschrieben; bagegen die verschiebenen Schriften mythologischen Inhalts, welche unter bem Ramen bes Dionysius angeführt werben, muß man theils bem Dionysius aus Mitylene zuweisen, ber in Alexandria in der ersten Halfte bes 1. Jahrh. v. Chr. lebte, theils gehören sie, wie der xuxlog loroqueós, einem alteren Dionyfius, ber eben baher ben Bunamen zundopacog erhielt 20). Charon von Lampfacus um Dl. LXXV. fcrieb nicht nur Jahrbucher feiner Baterstadt ( Ωροι Λαμψακηνών), sondern auch über spartanische und fretische Geschichte; außerbem verfaßte er ein Bert über hellenifche Befchichte ('Ellquina'), und nicht minder wandte er feine Studien ber Erforicung ber Geschichte bes Drients ju 71). Sippys aus Rhegium, gleichfalls ber Beit ber Berferfriege angehorend, fcrieb unter Anderem eine Gefchichte Sicillens. Xanthus aus Sarbes in Ludien verfaßte ein Bert über bie Befdichte feines Lanbes und Bolfes (Avdiana) in vier Buchern, welches nach ber glaubhaften Angabe bes Ephorus Berobot fleifig benutt hat. Reben bem novelliftifchen Glemente, welches grate bie Beschichte ber affatischen Bolfer in reichem Dage barbot, tritt hier schon eine gewiffe Reigung gur pragmatischen Geschichtsbehandlung hervor. Dies Werf ward fpater von Menippus in einen Auszug gebracht; außerbem aber gab es, wie es scheint, auch noch untergeschobene ober boch gefälschte lybische Geschichten unter bem Ramen bes Kanthus, die man bem Mitylender Dionysius beilegte. Bu ben namhaftesten Logographen gehören Sellanicus und Pherecybes; beibe im Anfang biefer Periode geboren, erreichen ein hohes Alter und waren bis in die letten Zeiten des peloponnesischen Arieges thatig. Hellanicus von Mitylene auf Lesbos scheint die lette Zeit seines Lebens in Perperene an der aflatischen Kuste zugebracht zu haben, wo er Dl. XCIII. gegen Ende ober Anfang Dl. XCIV. gestorben sein mag. Ungemein zahlreich sind die Werke, welche man bem hellanicus beilegte; manchmal wird wol baffelbe Werf unter verschiedenen Titeln, ober auch ein Theil eines größeren Werfes als eine felbftanbige Schrift angeführt. Auch bei Bellanicus ift bas mpibifchegenealogifche Element noch vorherrschend, boch wird es vor Geschlechter, Feste u. f. w. behandelt. In einzelnen Arbeiten ging übrigens Bellanicus auch auf bie biftorischen Zeiten näher ein und berührte sogar die unmittelbare Gegenwart. Bie ber Logograph aus eigener Inschauung die wichtigften ganber ber alten Welt fannte. fo war auch bem Chorographischen ein breiter Raum geftattet. Auch um die Chronologie hat er fich verbient gemacht, namentlich burch ein urfundliches Bergeichnis ber Priefterinnen ber Bera in Argos. Freilich feine

<sup>70)</sup> Mit Unrecht haben Reuere biefen Apflographen Dionpfins mit bem Samier Dionpfins aus romifcher Zeit ibentificiren wollen; ber Berfaffer bes nunlog reicht jebenfalls hoher hinauf. 71) Ueber bas Berhaltniß ber verschiedenen Berfe bes Charon zu einander ift es nicht leicht ins Reine zu fommen.

eigenen Bersuche, die unsichere Chronologie der alteren Zeiten zu bestimmen, erscheinen willfürlich und schwach. Das Hauptverdienst des Hellanicus bestand in dem Fleiß und der Gewissenhaftigkeit, mit welcher er das Material sammelte; Aritis ward zwar geübt, aber in ziemlich willfürlicher, rationalistischer Weise. Sonst hielt der Logograph die herkömmliche trockene und nüchterne Manier der Chroniken sest. Pherecydes, von der Insell Leros gebürtig, aber in Athen ansässig, hat nicht die universalistische Richtung des Hellanicus; sein Interesse war mehr der älteren sagenhasten als der historischen Zeit zugewandt. Das Material suchte er möglichst erschöpfend zusammen zu deringen und in gedrängter Kürze darzustellen; an den Sagen selbst wurde gern und häusig Aritis geübt. Sein hauptsächlichses Werk war der Darzstellung der ältesten attischen Geschichte gewidmet. Dagegen Antiochus von Sprakus, der Versasser. Dagegen Antiochus von Sprakus, der Versasser einer Geschichtse Siciliens, sowie eines ähnlichen Werksüber Italien, welche die Dl. LXXXIX. reichten, bildet schichtschieden, und mit Recht wird er von den Späteren als ein besonders glaubwürdiger Gewährsmann

geachtet. Bahrend Sellanicus und die Andern ben Standpunkt ber alten Logographen im Gangen und Großen festhalten, wird bagegen gleichzeitig burch Berobot bie eigentliche Siftoriographie begrundet. Berobot, Sohn bes Lyres, aus bem borischen halifarnaß, Dl. LXXIV, 1 ober auch ein paar Jahre früher geboren, mußte als ganz junger Mann um Di. LXXVIII. mit seinem Obeim, bem epischen Dichter Panyasis, seine Heimath verlaffen. Panyafis ftanb, wie es fcheint, an ber Spige ber alten eblen Gefchlechter von Salifarnaß, bie bamale in ben politischen Parteifampfen bem Tyrannen Lygbamis unterlagen. hier in Samos hat herodot in gludlicher Muße feine Jugendjahre verlebt. Seinem Berwandten Banyafis verbankt er wol vor Allem die vertraute Befanntschaft mit ben reichen Schapen ber epischen Boefie; burch Banyafis ward wol auch die sichtliche Borliebe bes Siftorifere fur Drafel und mantifche Dichtungen gewedt und gepflegt. hier in Samos mochte herobot ben ionischen Dialett fich vollständig aneignen, fodaß er fpater benfelben mit einer Leichtigfeit handhabt, als wenn er burch Geburt bem ionischen Stamme angehörte. Sier mag er auch die Werke der ionischen Logographen querft kennen gelernt haben, und baburch wurde in bem jugenblichen Gemuthe ber Sinn fur hiftorifche Studien, ber Bunfch, frembe Rander und Bolfer aus eigener Anschauung fennen ju lernen, geweckt. Wenn aber Guidas berichtet, Berobot habe in Samos feine Geschichte abgefaßt, ober wenn Reuere bies auf bie letten Bucher ber Wertes, auf bie Darftellung bes zweiten Perferfrieges haben beschranten wollen, fo ift bies in jeder Beziehung unwahricheinlich. Durch feinen Dheim wurde Berobot unmittelbar in bie politischen Barteilampfe feiner Baterftabt verflochten; bie vertriebenen Aristofraten machten etwa Dl. LXXX. einen Berfuch, mit Gewalt in ihre Beimath gurudzukehren. Panyafis fiel in biefen Kampfen, aber auch Lygbamis 21. Enchtl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXI.

wurde bald nachher gestürzt, und herobot, ber an ber Befreiung feiner Baterstadt felbst mefentlichen Antheil hatte, brachte jest eine Beit lang in Salifarnaß ju. Inbeffen verließ er bie Beimath balb wieber, um auf Reifen Belt und Menfchen genauer ju beobachten, feine Renntniß ber alten Zeiten zu vervollständigen. Gunftige Bermögensverhaltniffe gemahrten ihm ausreichenbe Mittel, um biefe Reigung zu befriedigen. Herobot kennt aus eigener Anschauung die wichtigsten Lander ber alten Welt; nicht nur in Griechenland ift er vollkommen zu Haufe, sondern er hat auch Makedonien, Thrakien und Die Ruften bee fcmargen Meeres befucht; aber faft mehr noch gieht ihn bie frembartige Belt bee fernen Drients an, die bamale mehr und mehr fich ben Griechen erfolog. Berobot hat nicht nur bie verfchiedenen gand-ichaften Borberaftene aufe Genauefte burchforicht, fonbern er hat auch bie inneren Provingen bes perfischen Beltreiches bereift, vor allen anbern aber feffelt bas uralte Culturland am Ril mit feinen gahllofen Bunbern ben wißbegierigen Geift bes Herobot. Selbst nach Kyrene begibt er fich, offenbar hauptfachlich in ber Absticht, um bort über bie ganber und Bolfer Libnens, welches bamale ben hellenen fast unbefannt mar, verlässige Runde einzuziehen. Herodot folgt nicht etwa einem unbestimmten Drange ins Beite; es war feine gewöhnliche Reiseluft, bie ibn unftat von gand ju gand trieb, fonbern er hatte babei überall ernfte 3mede im Auge; biefe Reisen waren eben nur die unentbehrlichen Borftubien fur feine hiftoris ichen und geographischen Arbeiten. Diese verschiedenen Reifen, bie eine Reihe von Jahren in Anspruch nahmen, wurden naturlich nicht in einem Buge unternommen, fonbern herobot verweilte bazwischen auch wieder langere Beit ruhig an einem Orte, um die Resultate seiner Forschungen aufzuzeichnen und zu verarbeiten; namentlich in Athen muß er fich langere Beit aufgehalten haben; mit ben bortigen Berhaltniffen ift er aufs Genauefte vertraut, ber Tragifer Sophofles war ihm persönlich befreundet, offenbar ift er auch bem Perifles naher getreten. Grabe ber Berfehr mit feinen attifchen Freunden ift nicht ohne Ginfluß auf bie Entwidelung bes Siftorifere geblieben. Berobot, obwol burch Beburt und Erglebung, sowie burch feine politische Thatigfeit eigentlich ber ariftofratischen Partei angehörend, befennt fich boch spater in feinem Geschichtewerte gang offen und rudhalte. los zu ben Grundfagen ber Demofratie, die bamals in Athen burch Perifles und seine politischen Freunde Schritt für Schritt verwirklicht wurde. Hier in Athen, wo die erhebende Erinnerung an die großen Freiheitefriege in allen Kreifen bes Bolfes am lebendigften war, warb wol auch ber Gebante gewedt und befeftigt, bie Geschichte jener Rampfe jum bleibenden Anbenten fur Mitlebenbe und spätere Geschlechter niederzuschreiben. Hier Uthen wird Herobot auch zunächst die Geschichte des zweiten Perserkrieges ausgearbeitet haben; denn die letten Bücher seines Werkes (VII—IX.), welche eben diesen Abschnitt der Geschichte enthalten, sind offenbar früher als die vorangehenden versaßt. Eben diese Bücher mag er Di. LXXXIII. in Athen vorgelesen haben. Daß ihm

,

grabe in Athen allgemeine Theilnahme und Anerkennung in reichem Dage jufiel, läßt fich erwarten; ob aber bie Athener ihre Dankbarteit auch thatsachlich an ben Tag legten, indem fle bem Siftorifer, ber ihre tapfern Thaten ber Belt verfundete, eine Belohnung von 10 Talenten querfannten, fteht bahin. Es ift übrigens wol benfbar, baß herobot, burch biefen Erfolg ermuntert, auch in Dinmpia und anderwarts eben biefe Bucher vortrug. Hatte Berodot junachft nur die Absicht gehabt, die letten großen Weltbegebenheiten ju schildern, fo erweiterte fich allmählich jener Plan ju einem großen umfaffenden Geschichtewerke, und zu biefem 3wede mag er noch weitere Reisen unternommen haben. Rach Salifarnaß ift er, wie es scheint, nicht wieder jurudgefehrt; seiner heimath war er entfremdet, aber ebenfo wenig nahm er in Athen feinen bleibenden Wohnsit, fondern ale Dl. LXXXIV, 1 Thurii unter allgemeinster Theilnahme von gang Griechenland und mit den großartigften Erwartungen gegründet wurde, ließ fich Berodot, wenn auch vielleicht erft mehrere Jahre nach ber Grundung der Colonie, bort nieder. In Thurit beschäftigte er fich vorzugeweise mit ber Ausarbeitung feines Befchichtewertes, ohne es jedoch völlig jum Abichluß zu bringen. Den Ausbruch bes peloponneftschen Krieges hat Berobot noch erlebt; wir finden in feinem Berte mehrfache Beziehungen auf gleichzeitige Greigniffe, die bie Ende Dl. LXXXVIII. fuhren. Bahricheinlich ift er balb nachher gestorben, noch ebe er bas höhere Greisenalter erreichte.

Serobot's Geschichtswerk verhalt fich zu ben Schriften ber Logographen ungefahr wie das funftvolle Somerische Epos ju ber ichlichten genealogischen Dichtung bes Befiod. Berobot ift ber erfte Siftoriter, ber biefen Ramen mahrhaft verbient, und boch erinnert bei ihm noch Bieles an bie Weise ber Logographen. Das Geographische und Ethnographische nimmt einen breiten Raum ein, mit fichtlicher Borliebe verweilt er bei Schilberungen ber Sebenswurdigfeiten in ber Ratur und Menschenwelt. So halt auch herobot noch ben herkommlichen ionischen Dialeft bei, wahrend Thutydides fich feiner heimischen Munbart bebient, ein beutlicher Beweis, bag mit ihm bie Geschichtschreibung in ein neues Stadium eintritt 72). Bie bie Logographen, fo fucht auch Berobot ben gangen Reichthum feiner hiftorifchen Renntniffe gufammengufaffen, jeboch mit einer bemertenewerthen Befchranfung, indem er das Gebiet ber Sage immer nur vorübergehend berührt, wogegen bei feinen Borgangern bas Mythologische entschieben in ber Vorbergrund trat. Während bei ben Logographen bie Berfonlichfeit noch gang jurudtrat, ift Berobot bemuht, die Motive ber handelnden Berfonen ju enthüllen, jeboch gelingt ihm die allgemeine Schils berung ber Eigenthumlichkeiten ganzer Nationen bei weis tem beffer ale individuelle Charafteriftif; hier erreicht Berodot noch nicht jene Scharfe und Bestimmtheit, bie

wir bei Thukybibes antreffen. Ueberhaupt hat Herodot mit flarem Huge Welt und Menschen beobachtet, namentlich ben Charafter und die Sitten ber Bolfer bes alten Drients hat fein Anberer mit folder Treue und Raturmahrheit zu schilbern verftanben. Das Werf bes Berobot beruht auf jahrelangen forgfältigen Stubien und mit treuem gewiffenhaften Fleiß hat er bas unendlich reiche Material verarbeitet. Unbefangen, wenn auch noch nicht mit ber Scharfe und unerbittlichen Strenge wie Thutb bibes pruft er bie Ueberlieferung. Bon Thufpbibes unterscheibet sich Herobot namentlich auch baburch, baß er Alles, was er burch Erfundigungen erfahren hat, mittheilt, felbft bas, mas er ale unmahricheinlich verwirft, und wir find ihm ju Dant verpflichtet, bag er fich nicht auf eine Auswahl befdrantt. Die Glaubwurdigfeit bes Berobot ift zwar vielfach angefochten worben, aber in Allem, mas er felbst gesehen hat, erweist er fich als burchaus verlässiger, unbefangener und icharfer Beobachter; bie neueren Forschungen haben grade hier immer mehr bie Wahrhaftigfeit feiner Berichte bestätigt. Aber Serodot war natürlich auch vielfach auf Mittheilungen Anderer angewiesen, und hier fonnte es nicht fehlen, bag theils unfreiwillige Misverstandniffe und Irrthumer fich einschlichen, theils die, bei benen ber Reisende Erfundigungen einzog, ihn absichtlich tauschten. Ebenso wird Die befonnene Rritif an dem eigentlich hiftorifchen Theile Manches beanstanden; aber man muß bebenfen, wie fcwierig es bamals war, felbft über eine nicht weit entfernte Bergangenheit verläffige Runde einzugiehen. Grade über bie Begebenheiten ber Berferfriege hatte fich eine fefte, allgemein gultige Trabition gebilbet, an beren Glaubwurbigfeit Riemand zu zweifeln wagte, so sehr auch Bahrheit und Dichtung hier in einander floffen. Aber Berobot ift weit bavon entfernt, in der Beife der fpateren rhetorifirenden Siftorifer die Begebenheiten auszuschmuden, Die Belbenthaten ber Bellenen auf Roften ber Bahrheit mit glangenberen Farben barzuftellen, fondern ehrlich und gewissenhaft theilt er mit, was ihm als glaubwürdiges Refultat feiner Forschung erschien. Er verschweigt auch bas Ungunftige nicht und fein gerechter, unbefangener Sinn zeigt fich namentlich barin, baß er bie Bellenen nicht auf Roften ber Begner erhebt, fonbern bas Gble und Große auch am Feinde willig anerfennt. Ueberhaupt tritt une in bem gangen Berfe vielfach ber Beift ber Beit ber Perferfriege entgegen; nicht ale wenn Serobot unberührt geblieben mare von dem machtigen Umschwunge, ber inzwischen stattgefunden hatte: find boch bie politischen Gefichtspunkte, bie ihn leiten, wesentlich die ber Berifleischen Zeit; allein auf die religiose und sittliche Ueberzeugung bes Berobot hat ber veranberte Beift ber neuen Zeit keinen Einfluß gewonnen. Man barf bies nicht auf bie objective Saltung bes Geschichtewerfes gurudführen, obwol ber Siftorifer febr gut verfteht, ben eigenthums lichen Charafter ber einzelnen Berioden wiederzugeben und ihm namentlich bie Darftellung bes Beiftes ferner Beiten vortrefflich gelingt, sonbern wie Berobot in ber alten einfachen Religiofitat aufgewachfen war, fo balt er auch spater allezeit baran feft. Grabe in ber Beit

<sup>72)</sup> Der Dialeft bes Berobot ift übrigens von bem feiner uns mittelbaren Borganger ichon vielfach verichieben, es ift nicht bie alte schlichte Jas, sonbern eine mehr kunftliche Schöpfung, naments lich ber Atticismus ift nicht ohne Einfluß auf ben Styl bes hiftos rifers gewesen.

ber Perferfriege mar jene unmittelbare Sittlichkeit, jenes Gefühl ber Abhangigfeit von hoheren Machten, bie bas menschliche Leben beherrschen und führen, noch in allen Schichten bes hellenischen Bolfes lebendig. In Diefem Beifte hatte ber ebelfte Theil ber Ration ben ungleichen Rampf gegen die persische Weltmonarchie unternommen und gludlich zu Ende geführt, Großes, mas felbst die fühnsten Erwartungen übertraf, mar vollbracht; wie durch ein Bunder erschien die Freiheit des griechischen Bolfes gerettet, aber jugleich war auch die hinfalligkeit aller irbifchen Dacht und Große recht flar geworben; grade biefe letten Begebenheiten Ichrten auf bas Einbringlichfte Dagigung üben. Diefer Geift ber Demuth und Refignation, ben wir auch bei ben großen Dichtern biefer Beit, bei Binbar und Mefchylus, antreffen, fpricht fich bei Berodot auf bas Unzweibeutigste aus. Ueberall in ber Geschichte erfennt ber Siftorifer bas Balten hoherer Rachte, bie feinen Frevel, feine Ueberhebung ungeahndet laffen. Daher geht Berobot mit fichtlicher Borliebe ben Spuren des Wunderbaren und Außerordentlichen nach; baber legt er fo entschiedenes Gewicht auf Drafel und Bahrzeichen.

Bie Somer in der Ilias den gehnjährigen Kampf ber Achaer und Troer schilbert, so geht Herobot barauf aus, ben alten Zwiefpalt zwischen Abenbland und Morgenland barzustellen. Die Freiheitofriege find fein Biel, mas er aber nur auf vielfach verschlungenen Wegen erreicht. Berodot beginnt mit ben Conflicten ber mythischen Beit, bie Entführung ber Jo, ber Mebea, ber Belena und bie bamit jufammenhangenben Rriegefahrten find gleichfam Das Borfviel ber fpateren welthiftorifchen Rampfe; boch verweilt er bei diefen Borgangen nicht lange, fonbern wendet fich sofort ju Rrosus von Lydien, indem er bie Geschichte bes lybischen Reiches und bie Rampfe ber Bellenen in Afien mit ber lybifden Uebermacht ichilbert. Inbem aber Krofus bem fiegreichen Bordringen ber Berfer erliegt und die Bellenen Rleinafiens, die bis bahin ben Lybern unterworfen waren, jest ben Berfern hulbigen muffen, beginnt Berobot bie Grunbung bes verfischen Reiches und sein allmähliches Wachsthum barauftellen; indem er fo bie Eroberungeguge ber Berfer verfolgt, benutt er jugleich biefe Belegenheit, um ausführlich bie unterworfenen ganber und Bolfer ju fcbilbern und über ihre frubere Gefdichte Auffdluß ju geben, wie er benn auch bei ben Ginrichtungen, die Ronig Darius bei bem Antritt feiner Regierung trifft, Unlag nimmt, eine Ueberficht über ben gefammten Organismus ber perfifchen Weltmonarchie mitzutheilen. Die Feldzüge ber Perfer in Thrafien und Makedonien, sowie ber verungludte Aufftand ber Jonier fuhren ben Siftorifer gu feiner eigentlichen Aufgabe jurud. Im fecheten Buche wird ber erfte Berferfrieg unter Darius geschilbert, wahrend bie brei letten Bucher ber aussuhrlichen Darftellung ber

großen Kämpfe ber Hellenen gegen Xerres gewidmet sind.
Gegenüber ber ziemlich planlosen Anordnung und Behandlung bes Stoffes bei den Logographen ist die Form des Herodoteischen Werkes kunstreich zu nennen: Alles ist nach einem bestimmten durchdachten Plane überfichtlich geordnet, wenn auch die ftrenge Symmetrie bes

Thufybibes nicht erreicht wird. Herobot ift Meister in ber Kunst ber Erzählung, die bei ben historifern gar nicht so häusig zu finden ift. Es ist wol bentbar, daß Berobot icon langft und wiederholt manche Ergablung im Rreife befreundeter Manner vorgetragen hatte, ebe er sie aufzeichnete, wie er ja auch einzelne Partien, nachbem fle niedergeschrieben waren, vor größeren Berfamm. lungen vorlas. Das gange Bert macht eben ben Gins brud, als fei es mehr fur Buhorer als fur Lefer bestimmt. Herodot geht weit über bas, was seine Borganger geleistet hatten, hinaus, die Darstellung ber Logographen war fnapp und burftig; nur in furzen Umriffen wurden die wichtigsten Thatsachen geschilbert, wahrend herodot in behaglicher Breite fich ergeht, fodate bem Lefer fich unwillfürlich bies Gefühl ber Behaglichkeit mittheilt. Wie Berobot barauf ausgeht, angenehm ju unterhalten, fo wird nicht felten ber Ernft ber Beschichte burch anmuthige anefbotenartige Ergablungen unterbrochen, welche strenge Historiker, wie Thukybides, verfomaben. Aber ebenbeshalb hat Berobot ju allen Beiten jahlreiche Lefer gefunden, fein Bert ift ein Bolfebuch

im guten Sinne bes Wortes geworben.

Indem Berodot ben reichen und großartigen Stoff, ben er barzustellen unternimmt, zugleich in einer funfte lerisch burchgebildeten Form vorführt, war bies ein bes beutender Fortschritt. Die Kunft ber Prosa mar damals noch ziemlich unentwickelt; hier bot fich bem Siftorifer fein geeignetes Mufter dar, vielmehr hat Berobot fich nach ben alten epischen Dichtern, inebesonbere nach Somer, gebilbet. Eben jene behagliche Breite ber Ergahlung, jene anfchaulichen betaillirten Schilderungen hat Herobot mit bem Epos gemein. Grabe wie Die Epifer flicht er balb langere, balb furgere Episoben ein und behandelt überhaupt Raum und Beit mit einer gewiffen läflichen Freiheit. Wie im Epos vor Allem Die: ausführlichen Beschreibungen ber Felbschlachten bie Bus hörer feffelten, wie die Somerischen Gebichte durch die Reben ber handelnden Bersonen bramatisch belebt werben, so gewinnen auch in der antifen Hiftoriographie seit und burch Berodot die Schlachtbeschreibungen wie die Reben eine bevorzugte Stelle. Wenn gleich auch die Logographen, wie Sefataus, hier und ba eine handelnde Berfon redend eingeführt hatten und ebenfo furze Schlachtberichte nicht gefehlt haben werben, so hat doch wol Herodot, wie er überall darauf ausgeht, die Thatfachen nicht fahl hins guftellen, fonbern in unmittelbarer Gegenwartigfeit vorguführen, eben burch biefe Reben und Schlachtbefchreis bungen vorzugeweise bie Anschaulichkeit feiner Erzählung erhöht, fodaß die Begebenheiten fich gleichsam vor unfern: Augen entwickeln. Auch in ber Sprache zeigen fich viels fache Berührungspunfte zwischen Gerodot und ber epischen Boefie. Richt nur bie Fulle bes Ausbrucks und bie ges muthliche Breite bes Style, sonbern auch die mannich-fachen Wiederholungen der Gedanken, Sate und formel-hafter Bendungen erinnern an das Epos; gar manche Redeweise ift gradezu aus Homer entlehnt. Ebenso sind die Sate und Satzlieder nach der Beise der alteren epischen Dichtung nicht felten in einander geschoben. Sonft finden

Aber Thulydides beweift überall die größte Dagigung; unbeirrt burch perfonliche Borliebe ober Abneigung ift er gleich weit entfernt von maßlofer Bewunderung wie von hamischer Tabelsucht. Wenn Thufpbibes bie Begebenheiten und Greigniffe, Die er fcbilbert, im Bangen in trubem Lichte anschaut, so fonnte bies bei einem ernften, tiefer blidenden Danne, ber die Geschichte einer fintenden Beit schreibt, gar nicht anders fein. Dit flarem burchbringenden Berftande verbindet Thutybides Tiefe bee Gemuthes; aber es ift nicht feine Art, fein Innerftes zu enthüllen, und so wird auch das religiofe Bebiet mit einer gewiffen Burudhaltung und Scheu berührt. Thutydides ist von jenem naiven unbefangenen Glauben ber alten Zeit ebenfo weit entfernt, wie von bem bamals herrschenden Unglauben. Das Balten hoherer Machte wird in ben Schidfalen ber Bolfer und Staaten überall anerfannt, aber ber hiftorifer verzichtet barauf, bie Gefete biefer Weltorbnung zu erforfchen und ju erflaren. Dahrend er fich von biefem bunfeln Beblete fern halt, faßt er besto scharfer bie menschliche Ratur ine Muge, fucht bie Urfachen und Birfungen ber Begebenheiten, Die Motive und Bestrebungen ber Bolfer wie ber Ginzelnen zu ergrunden und barzulegen; nicht jur flüchtigen Unterhaltung bee großeren Aublicums, auch nicht zur Belehrung im gewöhnlichen Sinne bes Bortes, fondern Thuthbibes befriedigt junachft nur feinen eigenen inneren Trieb nach Erforschung bes Babren; bann aber fcbreibt er fur bentenbe Lefer, fur gereifte, politisch gebildete Manner, welche von ber Bergangenbeit eine flare Borftellung ju gewinnen fuchen, um bie Begenwart und bie Butunft richtig gu beurtheilen 74).

Thulodibed' Werk ift erft nach bem Enbe bes peloponnesischen Rrieges vollständig ausgearbeitet, gebort alfo einer Zeit an, wo die Runft ber Profa foon bereits ausgebildet war und mit einer gemiffen Leichtigfeit geubt wurde; allein ber Stol bes Thufbbibes bat noch etwas enticieben Altertbumliches und Strenges. Dies rubrt nicht sowol baber, weil er ber erfte mar, ber ben attiiden Dialett in ber biftorischen Darftellung anwandte, fondern ce bangt bice mit ber gangen Eigentbumlichfeit bee Schriftftellere eng jufammen. Die fprachliche Form ift ber genauefte Abbrud feines Charaftere; ber ernfte mannliche Sinn bee Sifterifere verfdmabt abfictlich bie glatte leichte Glegang bee Muebrude. Der Reichtbum an Bebanten, ben er immer in ber paffenbften form und bed in möglichter Rurge barguftellen fucht, gibt bem Stole bee Thulbbibes etwas Energisches, Gebrangtes, und nimmt bie volle Aufmertfamteit bee Lefere in Unfpruch. Bon bem Tone ber bifterifchen Ergablung ift ber Sepl ber Reben nur bem Grabe nach vericbieben; grabe bier treten bie Gigenthumlichfeiten bes Thufvbibes recht flar bervor. Wie bie Reben immer in beienbere wichtigen Momenten eingeflochten werben, fo zeichnen fie fic gang verzüglich burch fiulle ber Bebanten aus; baber bie pragnance Rurge, Die raiden Uebergange, Die

ungewöhnlichen Wendungen und Ausbrude, welche schon im Alterthume bas Berftanbniß ber Reben sehr erschwerten.

Renophon. Ueber feine Lebensverhaltniffe fehlt es uns an zuverlässigen Rachrichten. Rach Diogenes Laertius starb er Dl. CV, 1, und da er nach dem Ber faffer ber Schrift über bie Mafrobier ein Alter von 90 Jahren erreicht haben foll, so würde er Dl. LXXXII, 3 geboren fein; bann murbe er, ale er an bem Selbzuge bes jungern Chrus fich betheiligte, Dl. XCIV, 4, be reits 49 Jahr alt gewefen fein. Dies ift entichieben falfch, benn Xenophon war bamale, wie aus Allem ber vorgeht, ein junger Mann. Ebenfo wenig ift begrundet, wenn Andere seine Geburt in Dl. LXXXIV, 1 seten, benn die Rachricht, daß Sofrates in der Schlacht bei Delium ihm das Leben gerettet habe, ift nichts weiter als eine unhistorische Anefdote. Er mag etwa DL LXXXVII, 2 geboren sein. Als junger Mann mag er mit andern Beripolen bei der Eroberung von Dropme von den Bootern gefangen worden fein, und folof in Theben mit dem etwa gleichalterigen Broxenus enge Freundschaft. Grollus, der Bater bes Tenophon, war, wie ce scheint, nicht unvermögend, so mag auch Tene phon balb aus ber Rriegegefangenicaft ausgeloft morben fein, und wol erft jest trat er ju Sofrates in ein naheres Berhaltniß, welches für bie Charafterentwickelung und ganze Richtung bes Tenophon entscheibend wurde. Auch bie Bortrage bes Brobifus und anderer Sophiften mag Tenophon besucht haben, obwol, was Philostratus berichtet, er habe in Theben mit Brorenus gufammen ten Probifus gebort, wenig glaubhaft erfcheint. DL XCIV, 4 begab fich Xenophon, veranlaßt burch feinen Freund Prorenus nach Sarbes und schloß fich als Freis williger an bie griechischen Soldner an, welche ben jungeren Corus auf seinem Feldzuge gegen seinen Bruder Artarerres begleiteten. Erst nach dem unglücklichen Ans-gange der Schlacht bei Lunara, als den Griechen ihre Ansuberer durch Berrath entrissen waren, trat Xenophon selbständig auf. Er wurde nebst vier Anderen sosort von ben führerlosen Soldnern jum Strategen gewählt und auf feinen Antrag bem Cheirisophos bas Obercommanbo übertragen. Aber obwol er fich mit ber bescheibenen Stellung eines Unterfeldberen begnügte, war er boch fortan eigentlich bie Seele bes gangen heeres, unb führte baffelbe gludlich aus bem Innern Affens nach Thratien. Die Spartaner, welche bamals bie Feinbseligfeiten gegen bie Perfer wieder aufnahmen, nahmen bie ebemaligen Miethtruppen bes Creus in Sold; Tenophon felbst beabfichtigte, nachbem er fur bas Schicffal feiner Rriegsgenoffen geforgt batte, in bie Beimath jurudgufebren, aber ingwijden mart er burd einen Bolfsbefchluß ber Athener ale Freund bes Corne, und wegen feiner berverragenden Theilnahme an dem Buge ber 10,000 Grie den gegen ben Perierfenig verbannt. Da er bamals ren allen Silfemitteln entbleft mar, blieb ihm nichts Anderes ubrig ale ber Colbnertvennt; und fo betbeiligt nd Kenephen Anfange unter Thimbron, bann unter Ageflauf an ben Rampfen in Meinaften. Den Maefie

peloponnefifchen Rrieges, beffen Berlauf ber Siftorifer von Anfang bis ju Ende als unbefangener Beobachter verfolgt hat; aber bie Ergablung geht nur bis jum 21. Jahre bes Krieges, und bas lette (8.) Buch, was rasch abbricht, zeigt beutlich, baß ber Berfasser mitten in seiner Arbeit abberufen wurde. Gleich nach bem Ausbruche bes Krieges hatte Thukybides begonnen, Alles, was ihm für die Geschichte dieser Zeit von Bedeutung erschien, aufzuzeichnen, und namentlich später die Zeit seiner Berbannung benutt, um von allen Geiten feine Materialien ju vervollständigen; auch ift es wol bentbar, bag Thufubibes, noch ehe ber Rrieg fein Enbe erreicht hatte, eingelne größere Partien ausführte, allein bie eigentliche Musarbeitung bes gangen Berfes fallt offenbar erft in bie letten Lebensjahre bes Siftorifere, nachbem ber Rrieg beendet war. Best, wo die gange Beriode vor feinen Mugen abgeschloffen balag, unternimmt er es, bie Be-Schichte jener Beit ju fchreiben. Allgu rafch bat Thufp= bibes gewiß nicht gearbeitet, benn jebes Wort ift bei ihm wohl erwogen, aber feine Sammlungen und Borarbeiten bedurften in vielen Gallen auch nur ber letten abichließenden Redaction, und fo reichten bie wenigen Jahre vollfommen aus, um bas Bert bis ju bem Bunfte gu fuhren, wo bie Ergablung abbricht 74).

Thufpbibes will bie Befchichte bes peloponnefifchen Rrieges ichreiben, und biefem Plane bleibt er mit uns nadsichtiger Strenge treu. Alles, mas nicht unmittelbar ben Gang bes Krieges berührt, wird ausgeschloffen; felbst über die politischen Parteien Athens, über die Staatsmanner, welche damals die öffentlichen Angelegenbeiten leiteten, erfahren wir nur Beniges; noch feltener wird bie innere Gefchichte ber Beloponneffer berührt. Dit biefer Befdrantung icheint es nicht recht gu ftimmen, baß Thufpbibes an mehren Stellen Episoben einflicht, bie icheinbar feiner eigentlichen Aufgabe gar Richts angeben. Allein Thufpbibes fallt bier nicht etwa in bie Manier feiner Borganger jurud, fonbern, ficht man naber gu, fo erfennt man beutlich, wie auch biefe Baretbafen wohl gerechtfertigt find und immer an paffenber Stelle eingefügt werben, fodaß fie wefentlich bagu bienen, bas Urtheil bes Lefers über bie betreffenben Berhaltniffe aufzuflaren. Bie bei Thufpbides überall bie Ergahlung fich möglichft eng an bie Birflichfeit, an ben Berlauf ber Greigniffe anichließt, fo wird auch ber dronologische Gang ftreng innegehalten, was allerbings auch wieber feine Rachtheile hat und bie Auffaffung öfter erichwert. Dabei rechnet Thufybibes nicht nach burgerlichen Jahren, mas ohnebies bei bem bamaligen Buftanbe ber griechi=

fchen Beitrechnung nicht wohl ausführbar war, fonbern nach Sommern und Bintern, indem er fich an bie naturlichen Berhaltniffe und die baburch bedingte Beise ber Kriegführung anschließt. Diesem ftreng objectiven Charafter, Dieser Anschaulichkeit ber Geschichtserzahlung bienen inebefondere auch die Reben. Bie in ben griechtsichen Staaten alle ober boch die meiften Berhandlungen öffentlich geführt wurden, so bietet und Thufpbibes hier ein beutliches Bild solcher Berhandlungen. Diese Reben begleiten alle wichtigeren Abschnitte bes Krieges, wie mit bramatifcher Lebendigfeit werden bie enticheibenben Domente und vorgeführt; Thutybibes, ftatt felbft feine Unfichten ju außern, lagt bie banbelnben Berjonen fich ausfprechen, wir lernen ihre Motive, ihren Charafter, ibr gesammtes Birfen fennen, und wie es bem Thufwbibes por Allem um eine unparteiffe mahrhaftige Schilberung ber Ereigniffe gu thun ift, fo merben von beiben Geiten bie Grunde fur und wiber entwidelt und fo ber Lefer in ben Stand gefest, bie gange Lage ber Dinge felbft ju überschauen und ju beurtheilen. Indem diefe Reben in wichtigen Momenten eingeflochten werben, bienen fie nicht blos bagu, um ben Ueberblid über ben Bang ber Ereigniffe gu erleichtern, fondern bilden zugleich auch geeignete Ruhepunkte ber Erzählung, markiren in paffendfter Beise bie hauptfachlichften Abschnitte ber geschichtlichen Borgange. Raturlich barf man biefe Reben nicht ale wirfliche Urfunden betrachten; fie find bem Inhalte wie ber Form nach wefentlich Eigenthum bes Gefchichts fchreibers. Aber Thufpbibes bat gewiß auch bier manches bedeutende Bort, was er felbft mit angehort ober von glaubwurdigen Beugen erfahren hatte, wenn es feinen Bweden paßte, benugt und treulich wiebergegeben, wie ja auch bie meiften Reben eine gewiffe individuelle ober locale Farbung zeigen.

Richte zeichnet Thutybibes fo fehr aus als feine ftrenge Gemiffenhaftigfeit. Bebes Bort, mas er fchreibt, ift wohlbebacht, nur bas, mas er felbft beobachtet ober von verlässigen Bemahremannern erfahren hat, berichtet er; wo er nichte Sicheres ermitteln fann, wo Biberfpruche vorliegen, bie er nicht gu lofen magt, theilt er bie verschiebenen Ueberlieferungen mit, um Bebem gerecht ju werben. Rritit hatten auch fcon bie fruberen Siftorifer geubt, aber in laftlicher Weife, Die einem Manne, ber gang im Dienfte ber Bahrheit fteht, nicht genugen fonnte, baber er auch nicht felten bie Brrthumer feiner Borganger rugt ober berichtigt. Diefes unermubliche Streben nach Bahrheit muß man um fo hoher anschlagen, ba Thutybibes nicht etwa fern liegende Zeiten, fondern bie unmittelbarfte Gegenwart schildert. In einer Zeit, die auf bas Tieffte von ben Leidenschaften der Parteien bewegt wurde, war es fur einen Mann wie Thufpbibes, ber, wenn auch nicht grate tiefer in bie politifchen Sanbel verwidelt, boch bem öffentlichen leben nicht gang fern ftand und berbe perfonliche Erfahrungen gemacht batte, ber nicht etwa charafterlos zwischen ben entgegengefesten Richtungen fcmanfte, fonbern fefte politifche Grunbfage befaß, nicht leicht, fich jene Unbefangenheit bes Urtheils gu mahren, bie wir von bem echten Biftorifer verlangen.

<sup>74)</sup> Ullrich (Beiträge zur Erflärung bes Thufyb. Samb. 1845) sucht nachzuweisen, daß Thufybibes sein Werf zeitweise ausgearbeitet habe; nach Ullrich hat Thufybibes zurft die Geschichte bes zehnsjährigen archibamischen Krieges (Buch I—IV. in die Mitte), nach bem Frieden des Nifias schon in den nächsten acht Jahren auszgearbeitet; als dann der Krieg von Neuem ausbrach, habe der Siftorifer auch wieder begonnen, das nöthige Material zu sammeln und aufzuzeichnen; dann nach langer Unterbrechung, erft nach der Rückehr in seine Baterstadt, habe er die Arbeit wieder ausgenommen. Diese Sypothese wird mit guten Gründen von Glassen in seiner Ausgabe bes Thufydides (Berl. 1862) befämpst.

Aber Thufpbibes beweift überall bie größte Dagigung; unbeirrt burch perfonliche Borliebe ober Abneigung ift er gleich weit entfernt von maglofer Bewunderung wie von hamifcher Tabelfucht. Benn Thufpbibes bie Be-gebenheiten und Ereigniffe, bie er fchildert, im Gangen in trubem Lichte anichaut, fo fonnte bies bei einem ernften, tiefer blidenben Danne, ber bie Befdichte einer finfenden Beit ichreibt, gar nicht anders fein. Mit flarem burchbringenben Berfiande verbindet Thufpbibes Tiefe bes Gemuthes; aber es ift nicht feine Urt, fein Innerftes gu enthullen, und fo wird auch bas religiofe Bebiet mit einer gewiffen Burudhaltung und Scheu beruhrt. Thufybibes ift von jenem naiven unbefangenen Glauben ber alten Beit ebenfo weit entfernt, wie von bem bamale herrichenben Unglauben. Das Balten hoherer Dadite wird in ben Schidfalen ber Bolfer und Staaten überall anerfannt, aber ber Siftorifer verzichtet barauf, bie Gefete biefer Beltordnung ju erforfchen und ju erflaren. Bahrend er fich von biefem bunteln Gebiete fern halt, faßt er befto icharfer bie menichliche Ratur ine Muge, fucht bie Urfachen und Wirfungen ber Begebenheiten, Die Motive und Beftrebungen ber Bolfer wie ber Einzelnen ju ergrunben und bargulegen; nicht gur flüchtigen Unterhaltung bes größeren Bublicums, auch nicht jur Belehrung im gewöhnlichen Ginne bes Bortes, fondern Thufpbibes befriedigt junachft nur feinen eigenen inneren Trieb nach Erforschung bes Bahren; bann aber fchreibt er fur bentenbe Lefer, fur gereifte, politifch gebildete Manner, welche von ber Bergangenheit eine flare Borftellung ju gewinnen fuchen, um bie Gegenwart und bie Bufunft richtig ju

beurtheilen 76). Thuthbibes' Bert ift erft nach bem Ende bes peloponnesifden Rrieges vollständig ausgearbeitet, gehort alfo einer Zeit an, wo bie Runft ber Profa ichon bereits ausgebilbet war und mit einer gemiffen Leichtigfeit geubt murbe; allein ber Styl bes Thufybibes hat noch etwas entichieben Alterthumliches und Strenges. Dies ruhrt nicht fowol baber, weil er ber erfte mar, ber ben attifchen Dialett in ber hiftorifden Darftellung anwandte, fonbern es hangt bies mit ber gangen Gigenthumlichfeit bes Schriftstellers eng gufammen. Die fprachliche Form ift ber genauefte Abbrud feines Charafters; ber ernfte mannliche Ginn bes Siftorifere verschmaht absichtlich bie glatte leichte Elegang bes Musbrude. Der Reichthum an Gebanten, ben er immer in ber paffenbften Form und boch in möglichster Kurze barzustellen sucht, gibt bem Style bes Thutybibes etwas Energisches, Gebrangtes, und nimmt bie volle Aufmerksamkeit bes Lesers in Anfpruch. Bon bem Tone ber hiftorifden Ergahlung ift ber Sinl ber Reben nur bem Grabe nach verschieben; grabe bier treten bie Eigenthumlichfeiten bes Thufpbibes recht flar hervor. Bie bie Reben immer in befonbers wichtigen Momenten eingeflochten werben, fo zeichnen fie fich gang vorzüglich burch Fulle ber Bebanten aus; baber bie pragnante Rurge, bie rafchen Uebergange, bie

ungewöhnlichen Wendungen und Ausbrude, welche ichen im Alterthume bas Berftanbniß ber Reben febr er ichwerten.

Renophon. Ueber feine Lebeneverhaltniffe feblt es une an zuverläffigen nachrichten. Rach Diogenes Laertius ftarb er Dl. CV, 1, und ba er nach bem Berfaffer ber Schrift über bie Mafrobier ein Alter von 90 Jahren erreicht haben foll, fo murbe er Dl. LXXXII, 3 Jahren erreicht haben soll, so würde er Dl. LXXXII, 3
geboren sein; dann würde er, als er an dem Felduge
des jüngern Cyrus sich betheiligte, Ol. XCIV, 4, dereits 49 Jahr alt gewesen sein. Dies ist entschieden
falsch, denn Xenophon war damals, wie aus Allem ber
vorgeht, ein junger Mann. Ebenso wenig ist begründet,
wenn Andere seine Gedurt in Dl. LXXXIV, I seben,
denn die Nachricht, daß Sokrates in der Schlacht bei
Delium ihm das Leben gerettet habe, ist nichts weiter
als eine unhistorische Anekdete. Er mag etwa Dl.
LXXXVII, 2 gedoren sein. Als junger Mann mag
er mit andern Berivolen bei der Eroberung von Ordnus er mit andern Beripolen bei der Eroberung von Oropus von ben Bootern gefangen worben fein, und ichloß in Theben mit bem etwa gleichalterigen Prorenus enge Freundichaft. Grollus, ber Bater bes Tenophon, mar, wie es icheint, nicht unvermogent, fo mag auch Tenophon balb aus ber Rriegsgefangenichaft ausgeloft merben fein, und wol erft jest trat er gu Gofrates in ein naheres Berhaltniß, welches fur bie Charafterentwickelung und gange Richtung bes Renophon enticheibenb murbe. Much bie Bortrage bes Probifus und anderer Sophiften mag Eenophon befucht haben, obwol, was Philostratus berichtet, er habe in Theben mit Prorenus gufammen ben Brobifus gehört, wenig glaubhaft ericheint. Dl. XCIV, 4 begab fich Xenophon, veranlaßt burch feinen Freund Prorenus nach Sarbes und schloß fich als Freis williger an bie griechischen Golbner an, welche ben fungeren Chrus auf feinem Feldzuge gegen feinen Bruber Artarerres begleiteten. Erft nach bem ungludlichen Aus gange ber Schlacht bei Runara, ale ben Griechen ibre Unführer burd Berrath entriffen waren, trat Tenophon felbstanbig auf. Er wurde nebft vier Anberen fofort von ben führerlofen Golbnern gum Strategen gewählt und auf feinen Antrag bem Cheirifophos bas Dbercommanbo übertragen. Aber obwol er fich mit ber beicheibenen Stellung eines Unterfelbherrn begnügte, mar er bod fortan eigentlich bie Geele bes gangen Beeres, und führte baffelbe gludlich aus bem Innern Affens nach Thrafien. Die Spartaner, welche bamale bie Feinbfeligfeiten gegen bie Berfer wieder aufnahmen, nahmen die ehemaligen Miethtruppen bes Chrus in Gold; Tenophon felbft beabsichtigte, nachbem er fur bas Schicffal feiner Rriegsgenoffen geforgt hatte, in die Beimath gurudgufebren, aber ingwischen warb er burch einen Bolfebeichluß ber Athener ale Freund bes Chrus, und wegen feiner bervorragenden Theilnahme an bem Buge ber 10,000 Gries chen gegen den Perferkönig verbannt. Da er damals von allen Hilfsmitteln entblößt war, blieb ihm nichts Anderes übrig als der Söldnerdienst; und so betheiligt sich Xenophon Anfangs unter Thimbron, dann unter Agestlaus an den Kampfen in Kleinasten. Den Agesi-

ber verarmten Burgerschaft aufhelfen tonne. Die Bermuthung Neuerer, daß diese Schrift eigentlich fur Eubulus bestimmt gewesen sei, ift nicht begründet. Es ift eine publicistische Schrift, die sich an die Athener inegefammt wendet, aber allerdings im Beifte jenes Staatsmannes, ber damale bie Finangen und die Bolitif Athens leitete. Rur will bie Friedensliebe um jeden Breis, welche ber Berfaffer biefer Abhandlung als bas Biel ber attischen Politif bezeichnet, zu ber sonstigen Denfart bes alten Kriegers gar wenig paffen; und ba außerdem bie Schrift erft Dl. CVI, 2 verfaßt fein fann, mahrend Kenophon nach ausbrudlicher Ueberlieferung fcon einige Jahre fruher gestorben fein foll, so ist ber 3meifel an ber Echtheit biefer Schrift wohlbegrundet 84). Roch viel weniger fann die Abhandlung über bie Berfaffung Athens von Xenophon herruhren, wie auch jest ziemlich allgemein jugestanden wird; benn biefe Schrift ift offenbar im Unfange bes peloponnesischen Krieges verfaßt, wo Athen fich noch auf der Sohe feiner Macht befand, wol von einem alteren gereiften Manne, ber mit ficherem Blid das Leben beobachtet hat, aber des Schreibens nicht grabe fundig war. Und die fleine Schrift ift schon barum von besonderer Bedeutung, weil fie zu ben alteften und erhaltenen Profamerten überhaupt gehört und inds befondere bas fruhefte Dentmal ber attifchen Profa ift. Ge ift übrigens fehr fraglich, ob ber Berfaffer ein Athener mar, und ce ericheint ale vergebliche Dube, benfelben in bem Rreife ber uns befannten Schriftsteller ermitteln zu wollen; weder Thufpbides, noch Kritias, noch viel weniger Alfibiabes tann biefe Abhandlung geschrieben haben, die eigentlich nichts Unberes ift, ale eine politische Dentschrift, ein biplomatischer Bericht an einen fpartanischen Staatsmann. Dagegen ift fein Grund, die Ab-handlung über ben Staat ber Lafebamonier bem Renophon abzusprechen, wenngleich die ffizzenhafte und abgeriffene Darftellung auch hier darauf hindeutet, daß uns theilweise nur ein Auszug vorliegt.

Kenophon gehört nicht eigentlich zu den hervorragenben Mannern feiner Beit, aber innerhalb feines Rreifes ift er tuchtig und bedeutenb. Etwas Ruchternes, Berftanbiges liegt von Saus aus in feiner Ratur, bas unmittelbar Braktische bat für ihn vorzugeweise Intereffe. Der mehrjährige Umgang mit Sofrates und fein vertrauter Berkehr mit Spartanern wie Agefilaus (grade bies fint bie Einfluffe, welche vorzugeweise auf die geistige und sittliche Entwidelung bes Tenophon bestimmend eingewirft haben) mußte nicht minder als feine Lebens. erfahrungen felbst ihn in diefer Richtung befestigen. Als er bann in reiferem Alter fich literarischen Studien guwendet, sucht er bas, was er felbft erfahren und erlebt, ober burdy eigenes Rachbenten gewonnen hat, gur Belehrung für Undere niederzuschreiben, und so faßt er meift bas unmittelbare Intereffe feiner Lefer ins Auge. Xenophon ift ein bentender Mann, ber burch Sofrates angeregt die Methode feines Lehrers nicht ohne Geschick

handhabt; allein er ift fein Philosoph im vollen Sinne bes Wortes; man barf bei ihm feine neuen und eigenthumlichen Bedanken erwarten. Ebenfo wenig erreicht er ale hiftorifer bie bobe feiner beiben Borganger Berodot und Thufydides: immer aber behauptet er neben biefen eine geachtete Stellung. Bahrend Berobot feine Meifterschaft vor Allem in ber Charafteriftif im Großen, in ber treffenden Schilberung ber Eigenthumlichkeiten einzelner Bolfer und Stamme bewahrt, tritt bei Renophon, wie es in finkenben Zeiten ftets ju geschehen pflegt, bie einzelne Berfonlichkeit in ben Borbergrund; er verweilt mit besonderer Borliebe bei bem biographischen Detail der handelnden Individuen. Wie Xenophon eine burchaus praftische Ratur mar, so geht er überall barauf aus, bas Betragen ber hanbelnben Bersonen als Borbild entweber jur Nachahmung ober zur Warnung hin-zustellen. Um ben tieferen Zusammenhang ber Begebenheiten ift Xenophon meift unbefummert. Selbfterlebtes und Beobachtetes zu schildern gelingt ihm weit beffer, als die großen Maffen ber politischen Begebenheiten zu bewältigen. Auf eine funstreiche Anordnung des hiftorischen Stoffes, wie wir fie bei Thutybibes ungeachtet feiner ftreng fynchronistischen Methode antreffen, verzichtet Xenophon. Das nothige Material von allen Geiten muhfam herbeizuschaffen und mit scharfer Rritif zu prufen, mar überhaupt weniger seine Sache. Auch ift sein Urtheil nicht unbefangen genug; feine partelische Borliebe für Sparta tritt überall sichtlich hervor. Xenophon's Berhalten gegen seine Baterftabt hat harten Tabel erfahren; man hat ihm allen Batriotismus abgesprochen; indeffen barf man nicht überfeben, daß bie Berbannung aus Athen, von ber er ebenfo unerwartet ale unverbient betroffen murbe, ihn wiber seinen Willen in Berhaltniffe brachte, benen er nicht leicht fich entziehen fonnte. Sein ritterlicher Sinn, bas naturliche Gefühl ber Dantbarkeit, sowie innere Sympathien fesselten ihn an die Bartei, die er einmal ergriffen hatte. Tenophon ift ein Mann von ehrenhafter Gefinnung; aber es gehört eine besondere Große bes Charaftere bagu, um auch in solcher Lage bem Baterlande die schuldige Trene unverfürzt zu bemahren, wie es Thufydides allezeit gethan hat. Die hinneigung ju ariftofratisch = monarchischen Inftitutionen, welche bei Xenophon überall hervortritt, erflatt fich zur Benuge aus dem gerrutteten Buftande ber griechischen Staaten, insbesondere Athens, ju jener Zeit; und die Ansichten ber Sofratischen Schule, wie ber Berfehr mit feinen spartanischen Freunden mußten ihn immer mehr in dieser Gefinnung bestärken. Ebenso ward ber Grund ju jener ftreng religiofen Lebensanficht, welche ben Schriften bes Renophon eine eigenthumliche Farbe verleiht, juerft im Umgange mit Sofrates und feinen Schulern gelegt. Wie in ben Rreifen ber Sofratifer eine entschiebene confervative Gefinnung fich ben Ausartungen ber Demofratie gegenüber immer mehr befestigte, ebenso bilbete fich im Gegensat zu ben eutschieben freigeistigen Richtungen ber Beit eine religiofe Reaction aus. Bon biefem Beifte ward auch Xenophon, obwol er Athen, dem eigents lichen Mittelpunkte ber Sofratifer, fern ftand, berührt, und

<sup>84)</sup> Siehe Onden, Ifofrates und Athen (heibelb. 1862) S. 96 fg.

M. Encott, b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXI.

bie Historifer, welche jest auftreten, fast ohne Ausnahme fern, das gelehrte Studium tritt mehr und mehr in den Bordergrund, und wie die Beredsamkeit grade in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht, so konnte es nicht sehlen, daß die rhetorische Kunst auch auf den Charakter der damaligen Geschichtschreibung bedeutend einwirkte; sind doch grade die namhaftesten Historiser unmittelbar aus den Schulen der Rhetoren hervorgegangen. Leider ist und von allen diesen Werken kein einziges erhalten; unsere Kenntnis der Leistungen jener Historiser ist daher

gar unzulänglich.

Mit besonderer Borliebe warf fich die gelehrte Forfoung grabe jest auf bas Studium ber attifchen Befchichte und Alterthumer. Die alteren Zeiten, welche bie erften Unfange ber politischen Inftitutionen, religiöfen Culte, Sitten und Bewohnheiten enthielten, und icon burch bas mythische Salbdunfel und bie Unficherheit ber Ueberlieferung einen gemiffen Reig ausübten, haben jene Siftorifer vorzugeweise beschäftigt; boch gingen die Meisten bis auf die Begenwart herab. Die Ermittelung Des Thatsachlichen war ihre Hauptaufgabe; in der Form eines Jahrbuches wurden bie Resultate der Forschung dronologisch geordnet und an einander gereiht; ber Styl war meift nuchtern und einformig, baher alle biefe Urbeiten für ein großeres Publicum feine sonderliche Ungiehungefraft hatten, besto willfommener maren fie ben Hiftorifern und fpater den Grammatifern und gelehrten Alterthumsforschern. Der gewöhnliche Titel eines folden Werfes über Die attische Geschichte ift 'Ardig ('Ardig συγγραφή). Die Reihe biefer Atthibenschreiber eröffnen brei Manner, welche fammtlich ber Demofthenischen Zeit angehören: Rlitobemos, Undrotion, ber Redner, ein Schuler bes Ifofrates, ber wie es scheint in hohem Alter in Megara in der Berbannung feine Atthis ausarbeitete, und Phanodemus, an die fich bann in ber folgenden Beriode Philochorus, Demon und Iftros anschließen.

Unter ben eigentlichen Siftorifern biefer Beit fteben Cphorus und Theopomp obenan, beibe in ber Schule bes Ifofrates gebilbet, beibe junachft Rhetoren, aber auf ihres Lehrers Unregung manbten fie fich von ber praftischen Ausübung ber Rebefunft hiftorischen Studien ju, fodaß Ephorus fich hauptfachlich bas Feld ber alteren griechischen Geschichte ermahlte, mahrend Theopomp bie Darftellung ber neuen Zeit fich ale Aufgabe ftellte, sobaß beide hiftorifer fich gegenseitig ergangen. Der Untergang ihrer Berte ift fur und ein unerseplicher Berluft; auf ihren Arbeiten beruht eigentlich fortan das wiffenschaft= liche Studium ber griechischen Geschichte; fie find ebenbeshalb für alle Folgenden bie hauptsachlichfte Quelle, und fo find une wenigstens mittelbar bie wichtigften Resultate ihrer Forschungen erhalten. Ephorus, aus bem aolischen Ryme, ber Anfangs in ber Schule bes Ifofrates nur langfame Fortschritte machte und von bem gludlich begabten Theopomp überholt murbe, mar mit ber Ausarbeitung feines großen Geschichtswerkes Dl. CXI, 3, als Alexander seinen Feldzug nach Afien antrat, beschäftigt. Diese 'Ioroglau in dreißig Buchern waren eine Universalgeschichte ber alten Welt; boch nahm bie

Darftellung ber hellenischen Begebenheiten ben breiteften Raum ein. Indem Ephorus bie bunfeln mythischen Beiten ausschloß, begann er mit dem Buge der Herafliden in den Beloponnes und führte die Ergahlung bis zu Dl. CX, 1 fort. Dabei beschränfte fich Ephorus nicht auf die geschichtlichen Thatsachen, sondern behandelte mit großer Ausführlichkeit auch bas Geographische, boch mar letteres von dem Siftorifchen ftreng gefchieden, und Ephorus begnugte fich nicht, wie bie alteren Logographen, mit einer trodenen Romenclatur, fonbern fuchte bie einzelnen ganber anschaulich zu beschreiben, alles Merkwurdige in ber Natur und Menschenwelt hervorzuheben; ebenso wurden die Berfaffungen, Sitten und Gebrauche ber einzelnen Bolfer ausführlich geschildert. Ueberhaupt wendete Ephorus, wie dies in der ganzen Richtung ber Beit liegt, bie nach encyflopabifcher Bilbung hinftrebte, querft der Culturgeschichte befondere Aufmertfamteit gu. Dem öffentlichen Leben fteht Ephorus fern; bas rechte Berftandniß der treibenden Krafte in politischen Dingen ward baber öfter vermißt. Bon militarischen Operationen zu Lande verftand er Richts, baher feine Schlachtenbeschreibungen ben Rennern vielfachen Unlag ju Tabel gaben, mahrend ihm Bolybius Renntnig bes Geemefens jugefteht. Das rhetorifche Element trat insbesondere in ben Reben hervor, die schon gang einen schulmäßigen epideiftischen Charafter zeigten und von jener Unmittelbarteit ber fruberen Siftorifer weit entfernt maren. -Theopomp aus Chios mußte in jungen Jahren mit feinem Bater Damafiftratos, ber gu ben entschiebenen Unhangern ber ariftofratischen Bartei gehörte, feine Beimath verlaffen; eine Zeit lang lebte er in Ephefus, bann ju Athen, wo er ben Unterricht bes 3fofrates genoß, zu deffen berühmteften Schülern er gehörte. Unterftust von seinem bedeutenden Bermogen unternahm er weite Reisen, trat auch an vielen Orten mit gludlichem Erfolg ale epideiftischer Redner auf, wie er unter Underem Dl. CVII, 1 mit feiner Leichenrebe auf Maufolus in bem Wettfampfe ber Redner ben Preis bavontrug. Durch Alexander's Gunft ward ihm Dl. CXI, 4 die Beimath, bie ihm bisher verschloffen war, wieder eröffnet, und erft jest scheint er ernftlich fich mit hiftorischen Studien befaßt zu haben. Doch mar auch hier feines Bleibens nicht lange, scine entschieden aristofratische Gefinnung, sowie eine gewiffe Schroffheit des Charafters, hatte ihm jahlreiche Feinde zugezogen; nach Alexander's Tode mard er von Reuem verbannt und wandte fich nach Aegypten, wo er jeboch von Ptolemaus, bem ber unruhige Beift bes Mannes verbächtig erschien, nur ungern gebulbet wurde. In Alexandria hat er, wie es scheint, in stiller Burudgezogenheit sein Leben beschloffen. Theopomp veranstaltete junachft einen Auszug aus Berodot in zwei Buchern, bann fdrieb er eine griechische Gefcichte in gwolf Buchern, worin er an bas unvollenbete Wert bes Thutydides anknupfend die Geschichte bis zur Schlacht bei Knidus, Dl. CXVI, 3, fortführte. Bieran ichloß fich fein Sauptwert Didinnina in achtunbfunfzig Buchern, eine Geschichte Philipp's von Matedonien vom Anfange feiner Regierung bis ju feiner Ermorbung. Aber Theo-

-

.

die Historifer, welche jest auftreten, fast ohne Ausnahme fern, das gelehrte Studium tritt mehr und mehr in den Bordergrund, und wie die Beredsamkeit grade in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht, so konnte es nicht fehlen, daß die rhetorische Kunst auch auf den Charafter der damaligen Geschichtschreibung bedeutend einwirkte; sind doch grade die namhastesten Historiser unmittelbar aus den Schulen der Rhetoren hervorgegangen. Leider ist und von allen diesen Werken fein einziges erhalten; unsere Kenntniß der Leistungen jener Historiser ist daher

gar ungulänglid).

Mit besonderer Borliebe warf fich die gelehrte Forfoung grabe jest auf bas Studium ber attifchen Befchichte und Alterthumer. Die alteren Beiten, welche bie erften Unfange ber politischen Inftitutionen, religiöfen Gulte, Gitten und Gewohnheiten enthielten, und ichon burch bas mythische Salbbunfel und bie Unficherheit ber Ueberlieferung einen gemiffen Reig ausubten, haben jene Siftorifer vorzugeweife befchaftigt; bod gingen bie Deiften bis auf die Gegenwart herab. Die Ermittelung bes Thatfachlichen war ihre Sauptaufgabe; in ber Form eines Jahrbuches murben bie Resultate ber Forfchung dronologifd geordnet und an einander gereiht; ber Styl war meift nuchtern und einformig, baher alle biefe Urbeiten fur ein großeres Bublicum feine fonberliche Ungiehungefraft hatten, befto willfommener waren fie ben Siftorifern und fpater ben Grammatifern und gelehrten Alterthumsforfchern. Der gewöhnliche Titel eines folden Berfes über Die attische Geschichte ift 'Ardig ('Ardig συγγοαφή). Die Reihe biefer Atthibenfchreiber eröffnen brei Manner, welche fammtlich ber Demofthenischen Beit angehören: Rlitobemos, Unbrotion, ber Rebner, ein Schüler bes 3fofrates, ber wie es fcheint in hohem Alter in Megara in ber Berbannung feine Atthis ausarbeitete, und Bhanodemus, an die fich bann in ber folgenben Beriobe Bhilodorus, Demon und Iftros anfchliegen.

Unter ben eigentlichen Siftorifern biefer Beit fteben Ephorus und Theopomp obenan, beibe in ber Schule bes 3fofrates gebilbet, beibe junachft Rhetoren, aber auf ihres Lehrers Unregung wandten fie fich von ber praftifchen Ausübung ber Rebefunft hiftorifchen Studien au, fobag Ephorus fich hauptfachlich bas Felb ber alteren griechischen Geschichte erwählte, mahrend Theopomp bie Darftellung ber neuen Beit fich ale Aufgabe ftellte, fobaß beibe Siftorifer fich gegenseitig ergangen. Der Untergang ihrer Berfe ift fur und ein unerfeslicher Berluft; auf ihren Arbeiten beruht eigentlich fortan bas wiffenschaft= liche Studium ber griechischen Beschichte; fie find eben= beshalb fur alle Folgenden Die hauptfachlichfte Quelle, und fo find une wenigftene mittelbar bie wichtigften Refultate ihrer Forschungen erhalten. Ephorus, aus bem ablifden Ryme, ber Unfange in ber Schule bes Ifofrates nur langfame Fortidritte machte und von bem gludlich begabten Theopomp überholt murbe, mar mit ber Ausarbeitung feines großen Geschichtswerfes Dl. CXI, 3, als Alerander feinen Felding nach Afien antrat, besichäftigt. Diefe Isroolau in breißig Buchern waren eine Universalgeschichte ber alten Belt; boch nahm bie

Darftellung ber hellenischen Begebenheiten ben breiteften Raum ein. Indem Ephorus bie bunfeln mythifchen Beiten ausichloß, begann er mit bem Buge ber Berafliben in ben Beloponnes und führte bie Ergablung bis gu Dl. CX, 1 fort. Dabei beidranfre fich Ephorus nicht auf die geschichtlichen Thatfachen, sondern behandelte mit großer Ausführlichfeit auch bas Geographische, boch war letteres von dem Siftorischen ftreng geschieden, und Ephorus begnügte sich nicht, wie die alteren Logographen, mit einer trodenen Nomenclatur, sondern suchte die einzelnen Lander anschaulich zu beschreiben, alles Merkwürdige in ber Ratur und Menichenwelt hervorzuheben; ebenfo wurden bie Berfaffungen, Sitten und Gebrauche ber einzelnen Bolfer ausführlich geschildert. Ueberhaupt wendete Ephorus, wie bies in der gangen Richtung ber Beit liegt, die nach encyflopabifcher Bilbung binftrebte, querft ber Gulturgeichichte befonbere Aufmertfamfeit gu. Dem öffentlichen Leben fteht Ephorus fern; bas rechte Berftanbniß ber treibenben Rrafte in politifchen Dingen ward baber ofter vermißt. Bon militarifden Operationen gu Lande verftand er Richte, baber feine Schlachtenbes ichreibungen ben Rennern vielfachen Unlag ju Tabel gaben, mahrend ihm Bolybine Renntnig bes Geemefens jugefteht. Das rhetorifche Element trat insbesonbere in ben Reben hervor, Die ichon gang einen ichulmäßigen epideiftifchen Charafter zeigten und von jener Unmittelbarfeit ber fruberen Siftorifer weit entfernt maren. -Theopomp aus Chios mußte in jungen Jahren mit feinem Bater Damafiftratos, ber gu ben entichiebenen Unhangern ber ariftofratifchen Partet gehorte, feine Beimath verlaffen; eine Beit lang lebte er in Ephefus, bann gu Athen, wo er ben Unterricht bes 3fofrates genoß, ju beffen berühmteften Schulern er gehorte. Unterftust von feinem bebeutenben Bermogen unternahm er weite Reifen, trat auch an vielen Orten mit gludlichem Erfolg als epibeiftifder Rebner auf, wie er unter Unberem Di. CVII, 1 mit feiner Leichenrebe auf Maufolus in bem Bettfampfe ber Rebner ben Breis bavontrug. Durch Alexander's Gunft ward ibm Dl. CXI, 4 Die Beimath, bie ihm bieber verschloffen war, wieber eröffnet, und erft jest icheint er ernftlich fich mit hiftorifchen Studien befaßt ju haben. Doch mar auch bier feines Bleibens nicht lange, feine entichieben ariftofratifche Befinnung, fowie eine gewiffe Schroffheit bes Charaftere, batte ibm gable reiche Feinde jugezogen; nach Alexander's Tobe marb er von Reuem verbannt und manbte fich nach Megopten, wo er jeboch von Btolemans, bem ber unruhige Beift bes Mannes verbachtig erichien, nur ungern gebulbet wurde. In Alexandria hat er, wie es fcheint, in ftiller Burudgezogenheit fein Leben befchloffen. Theopomp veranftaltete junachft einen Andzug and Berobot in zwei Buchern, bann fdrieb er eine griechifche Gefchichte in gwolf Buchern, worin er an bas unvollenbete Bert bes Thufpbibes anfnupfend bie Geschichte bis jur Schlacht bei Anibus, Dl. CXVI, 3, fortführte. Sieran ichloß fich sein Sauptwerf Delunnen in achtunbfunfzig Buchern, eine Gefdichte Philipp's von Matebonien vom Unfange feiner Regierung bis ju feiner Ermordung. Aber TheoGRIECHISCHE LITERATUR

pomp beschränfte fich nicht etwa auf Mafebonien, sonbern er schilderte bie gange Geschichte jener Zeit, und es zeugt von richtigem hiftorischen Sinne, daß Theopomp erfannte, wie Philipp's Berson den Mittelpunft ber hellenischen Welt bilbete, wie mit Makedonien die Geschicke ber einzelnen Staaten aufe Engste verflochten find; ber Tabel bes Polybius ift auch hier gang unbegrundet 86). Mit viel größerem Rechte haben Andere bie zahlreichen und ausführlichen Digreffionen gemiebilligt, mit benen Theo-pomp ben Gang ber Erzählung unterbrach; baher icon Bhilipp III. von Matedonien, ber einen Auszug biefes Bertes veranstaltete, mit Befeitigung folder Episoden bie Geschichte Philipp's und seiner Beit auf fechegehn Bucher reducirte. Ueberhaupt hat Theopomp fehr verichiebene, jum großen Theil nicht grade gunftige Urtheile erfahren. So a. B. wird fein Styl von bem Einen als matt und farblos bezeichnet, mahrend Undere bie Rlarheit, Rraft und Burbe feiner Darftellung ruhmen. Bum Theil hat Theopomp biefe Ungunft badurch versichulbet, bag er felbst mit großer Scharfe und nicht ohne Bitterfeit Andere tadelte; namentlich wo das Parteis intereffe fich einmischte, war er nicht unbefangen und ging bann nicht felten über bas rechte Dag binaus; aber im Ganzen erscheint Theopomp als ein Mann von Charafter und icharfem Berftande, ber mit manulichem Freis muthe bas richterliche Umt des Siftorifers übte.

Auf Philipp von Makedonien folgt fein großer Sohn Alexander; feine glanzende Gelbenlaufbahn verbunkelte bie benfmurbigen Thaten aller Fruberen, und wenn es ihm auch nicht gelang, eine Weltmonarchie bauernd zu grunden, so hat er doch die politischen Berhaltniffe ber alten Welt vollig umgestaltet und ben Grund ju neuen Ordnungen gelegt. Gine fo hervorragende Berfonlichkeit mußte von Anfang an die allgemeinfte Aufmertsamfeit auf fich gieben, mit einer mahren Saft und einem noch nie bagemefenen Betteifer ergreift bie Geschichtschreibung biefen bantbaren Stoff, eine ununterbrochene Reihe gleichzeitiger Siftorifer beschäftigen fich ausschließlich mit Alexander und feinen Feldzugen. Richt nur bie wiffenschaftlich gebilbeten Manner, welche ben Ronig nach Afien begleiteten, wie Rallifthenes, ber Redner Anarimenes, Rlitarchus traten als feine Geschichtschreiber auf, sondern viele Andere, die als Beerführer ober fonft burch ihre bienstliche Stellung Alexander nahe geftanben, und Augenzeugen ber bentwurdigften Begebenheiten gewesen waren, machten ihre Beobachtungen und Aufzeichnungen befannt, wie Ptolemaus der La-pide, Medeios, Marinas von Bella, Chares von Mitylene, Rearchus, Aristobulus, Onefifritus und Andere mehr; daher denn allerdings die Mehrzahl biefer Werfe den Charafter der Memoiren an sich trugen: bei bem Ginen trat bas militarifche Detail in ben Borbergrund, mahrend Andere ihre Aufmerksamfeit vorzugeweise ben geographischen Berhältniffen der eroberten oder bereiften Lanbichaften zuwandten. Wenn alle biefe Manner als unmittelbare Beugen ber Begebenheiten, Die fie fchils

berten, wol im Stanbe maren, bie Bahrheit treu und unverfalicht ju überliefern, fo mar boch die Blaubmurdigs feit ber Meiften fehr problematisch. Alexander war eine fo gewaltige Perfonlichfeit, baß es grade fur feine nahere Umgebung nicht leicht war, sich die nothige Unbefangen-heit des Urtheiles zu wahren. Der Geist hösischer Schmeichelei, der in diesen Kreisen herrschte, theilte sich mehr oder minder auch seinen Geschichtschreibern mit. Selbst Kallistenes, der im Leben dem Alexander gegenüber feine Unabhangigfeit zu mahren wußte und feinen Freimuth, der fich ofter bis jur Unbesonnenheit fteigerte, mit bem Leben bußte, scheint in feinen historischen Arbeiten fich von jener Berirrung nicht völlig frei gehalten ju haben. Dann aber, indem die Buge Alerander's bie unbefannte munderbare Belt bes Drientes wieder eröffneten, lag auch hier bie Gefahr nahe, bas Reue und Außerordentliche burch Uebertreibung und Erdichtung auszuschmuden. Und fo tritt benn jene Reigung jum Mahrchenhaften und Bundertaren, die der morgenlandis fchen Welt eigenthumlich ift, auch bei vielen diefer Siftorifer sichtlich hervor. Arrhian bezeichnet ale die juverlaffigften Duellen vor Allem die Denfwurdigfeiten bes Ptolemaus, die Geschichte bes Ariftobulus, und in Betreff Indiens bas Wert des Rearchus; allein auch die Bahrheiteliebe und Gemiffenhaftigfeit bes Rallifthenes ift im Allgemeinen nicht in Zweifel zu ziehen, obwol auch feine Darftellung rhetorisch gefarbt mar. Dagegen gefiel fich Onefifritus in ben fabelhafteften Ergablungen. Rlitarch pflegte nicht nur die Begebenheiten entschieden rhetorisch auszuschmuden, sondern er hat Manches auch gradezu erbichtet, aber eben diefe Gigenschaften maren es, welche ihm wie andern geiftesverwandten Siftorifern einen gahlreichen Rreis von Lefern ficherten, obwol er alles in einem geschmadlofen und schwulftigen Style vortrug. Bon Diefer gablreichen Literatur ift außer gerftreuten Bruchftuden Richts gerettet; benn bie Biographie Alexander's, angeblich von Rallifthenes 87), ift ein Wert später Beit, beren Berfaffer ben befannten Ramen jenes Historifers feiner Compilation porfette. Diefe Schrift ift nicht sowol ein biftorisches Wert, fondern vielmehr ein Roman; baber find auch nicht fo fehr die geschichte lichen Quellen birect benutt, fondern hauptfachlich bie schulmäßige Declamation ber Rhetoren, welche fruh. zeitig fich biefes bantbaren Stoffes bemachtigten, bann bie apokrophe Briefliteratur, die großentheils benfelben Ursprung hat, sowie dichterische Bearbeitungen ber Ge-schichte Alexander's, endlich vor Allem die Boltsfage, welche sehr bald die Thaten des großen Königs in phantaftifch abenteuerlicher Beise ausgeschmudt hat. Der Berfaffer des ursprünglichen Romanes gehört sicherlich Megnpten an; in Alexandria, aber erft unter romischer Berrichaft, mag bas Bert entstanden fein, mas bann fpater von Berichiedenen überarbeitet und burch jahlreiche

<sup>87)</sup> Βίος 'Αλεξάνδοου τοῦ Μακεδόνος (καλ πράξεις), erft 1846 von C. Muller im Anhange ju ber Musgabe bes Arrhian von Dubner (Baris 1846) aus hanbidriften ber parifer Bibliothe? publicirt. Uebrigens wird biefer Roman auch bem Ariftoteles ober Mefop beigelegt.

Jusäte erweitert wurde; benn dieser Roman gehört später, namentlich auch im byzantinischen Mittelalter, zu ben beliebtesten und gelesensten Schriften; baher auch wesentslich abweichende Bearbeitungen in den verschiedenen Handschriften und vorliegen. Ind Lateinische wurde dieser Roman von Julius Balerius, einem Afrikaner, überssetzt (von Angelo Mai, Mail. 1817, herausgegeben), chenso ind Armenische im 5. Jahrh. n. Ch., und so sind die zahlreichen mittelalterlichen Romane und Heldenges bichte, Mährchen und Sagen von Alerander und seinen Abenteuern ihrem wesentlichen Inhalte nach auf diesen

griechischen Roman gurudzuführen.

Gleichzeitig mit ber Runft ber Geschichtschreibung entwidelt fich die Beredsamteit, die in einer gang un-mittelbaren Beziehung jum öffentlichen Leben fteht; ift es boch bie Gewalt der Rebe, welche in den politischen Rampfen vorzugsweise die Geifter lenft und beherrscht, und je freiere Bewegung die Berfaffung eines Staates gemahrt, besto größere Bebeutung wird auch die Rebefunft gewinnen. Allein die echte Beredfamfeit fteht eigentlich außerhalb ber Literatur, es ift grade fein Zeichen gefunder naturgemäßer Entwidelung, wenn man anfängt politische, gerichtliche, ober gar epibeiftische Reben aufauzeichnen und ju veröffentlichen. Griechenland hat große Redner befeffen, lange bevor man baran bachte, bas, mas lediglich für bie Birfung bes Augenblides beftimmt war, fur ein lefendes Bublicum niederzuschreiben. Belde Fulle rednerischer Runft tritt une nicht gleich in bem altesten Denfmal ber griechischen Literatur, in ben Hoefie, Tragobie und Komobie, wo ber Rebe und Gegenrede ein fo breiter Raum vergonnt ift, hat von Unfang an biefes rednerische Element mit Liebe gepflegt. Alle bedeutenden Staatsmanner ber fruheren Beit befagen mehr ober minder bas Talent ber Rebe, feiner vielleicht in bem Grabe wie Perifles, ber mit wunderbarer Bewalt alle Gemuther zu feffeln und zu beherrschen verftand. Aber die Beredfamkeit war eine gang unmittelbare naturmuchfige. Indem aber die Beredfamteit im Staate-leben wie vor Gericht immer mehr ihren Ginfluß geltend macht, und bald eine unbestrittene Alleinherrschaft ausübt, fann auch die bloße natürliche Begabung nicht mehr genugen; immer hobere Unforberungen werben an Jeden, der öffentlich auftreten will, gestellt. Um biefen gesteigerten Unspruchen gerecht zu werden, bedarf es uns ablässiger Uebung; die berechnende Thatigfeit des fühlen Berftandes macht fich immer mehr geltend, mahrend früher die großen Redner der Gingebung des Augenblides, ber unmittelbaren Bewalt bes Beiftes folgten. Erft feitbem eine eigene Theorie ber Rebefunft fich auszubilben anfing, die immer neue und gesteigerte Mittel anwandte, um ihre Aufgabe ju lofen, tritt bie Beredfamfeit in ber Literatur felbständig auf. Die eigentlichen Anfange dicfer Rebefunft gehoren jeboch nicht Athen an, sonbern geben von Sicilien aus; auch hier wieder feben wir die Erfahrung bestätigt, bag bie Colonien meift ben erften Unftoß geben, mahrend bie weitere Bollenbung bem Mutterlande jufallt. Als in Spratus Thrafpbulus, ber Bruber

bes hiero, nach furger herrschaft Di. LXXVIII, 3 gestürzt worden war, bilbete sich fofort eine entschiedene Demofratie aus, und mit der Umgestaltung der Berfassung war gewiß wie gewöhnlich eine neue Organisation ber Berichte verbunden. So fam Rorar, ber lange Beit am öffentlichen Leben feiner Baterftadt hervorragenden Antheil genommen, bann burch bie Intriguen feiner Gegner befeitigt, fich ins Privatleben jurudgezogen hatte, cinem wirklichen Bedurfniffe ber Beit entgegen, inbem er zu Syrafus eine formliche Schule eröffnete und jungere Manner in ber Runft ber Rebe unterwies, wie er fpater auch felbst die Regeln, die sich in ber Praris hinreichend bewahrt hatten, in einer eigenen Schrift (τέχνη) zuerft jufammenftellte. Gein Schuler ift Tifias, ber Anfangs neben feinem Lehrer bie neue Runft ausubte; fpater nach Dl. LXXXIV, 2 in Thurii, eine Zeit lang auch in Athen, Rhetorif lehrte, und gleichfalls ein Banbbuch Diefet Runft verfaßte. Korar und Tiftas icheinen vor Allem die gerichtliche Beredsamfeit ind Auge gefaßt ju haben, die bei der Reigung der Sifelioten ju Rechtshandeln für Sprafus gang befondere Bedeutung haben mußte, und eben baber ftammt auch jene Richtung auf bas Spitfindige, welche biefen beiben Theoretifern eigen war. So hat Tifias auch zuerft gerichtliche Reben für Andere verfaßt und eröffnete die Reihe der Redenschreiber (λογογράφοι) von Profession. Durch Tifias ward bie neue Runft nach Athen verpflangt, mo alle Bedingungen für ihre weitere Entwidelung im reichen Mage vorhanden waren, und von zwei ber namhafteften attifchen Rebner, Lyfias und Ifofrates, wiffen wir, daß fie in ihrer Jugend

ben Unterricht bes Tiffas genoffen. Weit bebeutenber ift ber Einfluß ber eigentlichen Sophisten. Bisher hatte fich ber Unterricht auf Mufit, Gymnaftif und die Elemente bes Lefens, Schreibens, Rechnens beschrantt; Alles, was barüber hinausging, mußte sich ber Gingelne selbst aneignen; im Leben felbst, im perfoulichen Berfehr mit Anderen, suchte man feine geiftige Ausbildung ju forbern, und biefe unmittelbare Braris hatte bie talentvollften Rebner, bie bedeutenbften Staatsmanner und Felbherren großgezogen. Allein auf bie Lange fonnte biefe blos praftifche lebung, die ber festen Methobe entbehrte, nicht genugen. Die Cophisten famen daher einem langft empfundenen Bedurfniffe ber Beit entgegen, inbem fie ben wiffenschaftlichen Unterricht ber Jugend, ber bis bahin bem Bufalle und . ber Praris bes Lebens überlaffen worden mar, in die Sand nahmen und methodisch regelten. Wie Bieles auch an den Bestrebungen dieser Manner verwerflich und tabelnewerth ift, immer gebührt ihnen unbestritten bas Berbienft, zuerft ben Grund ju ber Ausbildung ber einzelnen Biffenschaften gelegt zu haben. Freilich bie rechte Grundlichkeit, ber Ernft hiftorischer Forfchung ward bei biesen wiffenschaftlichen Studien ber Sophisten meift vermißt; fle find eben, obwol Theoretifer, boch burchaus praftifche Manner, die bas nachfte unmittelbarfte Beburfniß im Auge haben. Gben beehalb wirften fie auch nicht so sehr burch Schriften als burch Bortrage und munblichen Unterricht. Ihre schriftftellerische Thatigkeit

Te mit Rebemiade; bie methobijde Geiftesbilbung ber benannadienten ftrebjamen Jugend mar ihre eigentliche Lebenstrufgabe. Daber führen fie insgesammt ein unmetes Banberleben, gieben von Stadt gu Stadt, um ihre Ibeen in immer weiteren Rreifen gu verbreiten. Daber theilen fie nicht, wie bisher bie griechischen Philosophen, Die Refultate ihrer Forichungen einer fleinen ausgemahlten Bahl perfonlich nahe Stehenber mit, fonbern fie bieten ihren Unterricht gegen Begahlung einem Beben an, mas naturlich icon, weil es ungewöhnlich war, Unfangs vielfachen Unftog erregte. Die Cophiften, ale praftifche Danner, verlaffen baber auch bas Bebiet ber Raturbetrachtung, auf welches bis babin faft ausschließlich bie eigentlichen Philosophen fich befchrantt hatten, und cultiviren porzugemeife biejenigen Renntniffe, welche fur bas leben felbft von Bebeutung find. In Staaten, wo bie Gleichheit Aller ale oberftes Princip anerfannt war, gab es nur Gin Mittel, um ein gemiffes Uebergewicht gu erlangen, um im öffentlichen Leben Ginfluß, Dacht und Ruhm ju gewinnen, Die Fertigfeit ber Rebe. Co fteht bie methobifche Unleitung jur Redefunft auch bei ben Sophiften in erfter Linie. Es ift bies recht eigentlich ber Mittelpunft, in welchem fich Die verschiedenen wiffenichaftlichen Bestrebungen und Richtungen vereinigen. Die Dialeftische Runft, welche unbefummert um fittlichen Behalt, nur ben augenblidlichen Erfolg ine Muge faßt, und bem, ber in ihre Beheimniffe eingeweiht ift, eine entichiebene Ueberlegenheit verschafft, gewährte vor Allem bem öffentlichen Rebner bas nothwendige Ruftzeug; bie politifchen Theorien, bas hiftorifche Studium ber einzelnen Staaten und ihrer Institutionen war fur ben funftigen Staatsmann unentbehrlich; bie Erflarung ber Dichter, bie grammatischen Untersuchungen über ben Urfprung ber Sprache, über Synonymit, über Composition ber Rebe u. bgl. famen junadift ber Ausbildung bes Rebnere

3mei Manner find es, die vorzugeweife bie Musbilbung ber Berebfamfeit geforbert haben, Protagoras und Gorgias. Protagoras aus Abbera, ber als ber erfte Bertreter biefer methobifchen Beiftesbilbung auch querft ben Ramen eines Cophiften fur fich in Unfpruch nahm, hat ben Grund ju ber fophistifchen Runft ber Griftit gelegt. Sein Grundfat, bas Gute ale fchlecht, bas Schlechte als gut barguftellen (rov frew λόγον ugelrew noien), fam vor Allem ber Beredfamfeit, ber gerichtlichen wie ber politischen, ju ftatten, Die auf Diese Beife Mittel gewann, um Die Begriffe von Recht und Unrecht zu verfehren, um in jedem gegebenen Falle mit Erfolg ben Begner gu befampfen und die argloje Menge gu taufden. Gorgias, ber Leontiner, hatte fcon in feiner Beimath als Rebner wie als Lehrer ber Rebefunft fich ausgezeichnet; allein feine bauptfachlichfte Birffam-feit beginnt erft, ale er Dl. LXXXVIII, 2 von feinen Mitburgern abgeordnet murbe, um ben Schut ber Athener gegen die Angriffe ber Sprafufaner ju geminnen. Durch bie Reuheit feiner funftvollen, an poetischem Schmud überreichen Berebfamteit wußte Gorgias die empfänglichen Bemuther ber Athener formlich ju bezaubern und wurde

burch biefe allgemeine Anerfennung bestimmt, fich einen größeren Schauplas ju fuchen. Er verließ feine Beimath und lehrte fortan mit ungeschwächtem Beifall theils in Athen, theile in anberen Stabten, namentlich in Theffalien; hier, und zwar in gariffa, icheint er auch bie legten Bahre feines langen Lebens in ftiller Burudgezogenbeit jugebracht gu haben. Bon philosophischen Studien, mit benen Borgias fich Anfange jumeift beichaftigt batte, wendet er fich mehr und mehr ausschließlich ber Rheterif ju; er hat eigentlich zuerft die Theorie ber Beredfamteit ausgebilbet und bie Form ber epibeiftifchen Rebe gefchaffen. Muf bie fünftlerifche Bollenbung ber außeren Form math aller Rachbrud gelegt; bie Brofa, bis babin folicht und von ber bichterifchen Darftellung ftreng gefchieben, eignete fich ben Schmud ber poetifchen Rebe an; gemablte, oft ungewöhnliche Musbrude, gehaufte, prunthafte Beimorter, gablreiche Bilber und Detaphern, por Allem aber funftreiche Untithefen und Bortfpiele, ftrenger Barallelismus ber Sagglieber und reimartige Gleichflange waren bie Mittel, burch welche Gorgias bauptfachlich wirfte. Unfange murbe biefe Manier bes Gorgias uns bebingt bewundert; nicht nur jungere Leute brangten fic gu feinem Unterrichte, fonbern felbft altere Staatsmanner und Relbherren nahmen baran Theil und fuchten mit mehr ober minder Erfolg es ihrem Deifter gleich gu thun, baher Ariftophanes in ben Acharnern Dieje Rade abmer gar artig verfpottet. Aber ber gebilbete Beichmad ber Athener, bas angeborene Gefühl fur bas rechte Das erfannte balb, wie in biefer ftreng abgemeffenen Some metrie, in biefem prunfenben gezierten Style, etwas Froftiges und Rinbifches liege. Man machte fich baber gwar bie Erfindungen bes Gorgias ju Ruge, aber man ermäßigte ben ungebuhrlichen Aufwand rhetorijcher Mittel. Immerhin aber hat Gorgias mehr als irgend ein Unberer au ber höheren Musbildung ber funftmäßigen Brofa beis getragen. Richt nur bie eigentliche Beredfamfeit, fonbern Die Brofa überhaupt, ja jum Theil felbft die poetische Darftellung ward birect und indirect von bem Ginfluffe feiner Schule berührt 88). Mus biefer Schule find namhafte Manner in großer Bahl bervorgegangen, wie Mgathon ber Tragifer, Die Cofratifer Mefchines und Untiftbes nes 89), unter ben eigentlich praftifchen Staatsmannern vor Allem Rritias; als Cophiften und Lehrer ber Rebefunft ichloffen fich eng an ihren Meifter hauptfachlich Bolus aus Agrigent, Alfibamas aus Glaa 90) und

<sup>88)</sup> Unter dem Namen des Gorgias find nur noch zwei kurze schulmäßige Reden, eine Vertheidigung des Palamedes und ein Lob der Gelena, erhalten, die man mit Recht dem Sophisten abgesprochen hat; die erstere ist unzweiselhaft das Machwert eines spateren Rhetors, dagegen die Helena gehört der elassischen Zeit an und ist wol von einem Schüler des Gorgias versaßt, wahrsscheinlich von Thrasmachus, nicht, wie Spengel vermuthet, von Polyfrates. 89) Angeblich von Antischenes versaßt find zwei kurze Declamationen, Ajar und Odysseus, beide entschieden unecht. 90) Dem Alfidamas werden zwei Reden beigelegt, eine Anklage des Palamedes, offendar von einem späteren Rhetor versaßt, wo es üblich war, solche mythisch-sistorische Themen in der Korm von Gerichtsreden zu behandeln, und eine Schrift gegen die Sophisten, deren Versassen, deren über Geschied den

Lifymnius an, während Theodorus, aus Byzanz und Thrasymachus aus Chalcedon sich eine größere Selbstständigkeit wahrten und die Theorie der Redekunst wesentlich weiter bildeten. Thrasymachus namentlich war es, der die natürliche gebildete Redeweise, welche zwischen dem affectirten, schwülstigen Style und der Sprache des täglichen Lebens die rechte Mitte hielt, als mustergültig empfahl. Der bedeutendste jedoch unter den Schülern des Gorgias ist unbestritten Isofrates.

Athen behauptet unter ben griechischen Staaten bie erste Stelle. Rirgends herrschte ein so bewegtes poli-tisches Leben als hier, nirgends warb daher auch die Runft ber Rebe, die mit munderbarer Gewalt die Bemuther ju beherrichen und ju lenten vermag, die bem Ginzelnen ben Weg jur Macht und Ginfluß bahnt, mit foldem Gifer und Erfolg gepflegt als ju Athen. Rams hafte Redner hat eigentlich nur Diefe eine Stadt aufzus weisen, und zwar brangt fich auch hier die gesammte Entwidelung ber Rebefunft in ben verhaltnismäßig furgen Zeitraum von etwa hundert Jahren zusammen. Eine ungemein große Bahl bedeutender Talente betheis ligen fich neben und nach einander an ber Ausbildung Diefer Runft. Biele, und zwar grabe einflugreiche Staate. manner, die in ben Rampfen bes politischen Lebens und vor Gericht die Waffe der Rede mit voller Meisterschaft handhabten, haben nie baran gebacht, bas, mas fle unter dem Eindruce des Augenblides öffentlich gesprochen, aufjugeichnen; aber Andere waren vom Anfang an barauf bedacht, das fluchtige Wort ber Bergeffenheit zu entreißen und ihm eine bauernbe Wirffamteit ju fichern. Biele Reben verdanken ihre Erhaltung mehr einem gunftigen Zufalle ale bestimmter Absicht. Die Alexandriner haben bann biefen reichen Literaturnachlaß gefammelt und geordnet; von mehr ale flebenzig Rednern befaß man den schriftlichen Rachlaß mehr ober minder volls ftändig. Aus diefer großen Bahl fonderte fich allmählich eine Gruppe von Rednern aus, beren Berfe vorzuges weise als muftergultig angesehen wurden, obwol unter den Rednern, die hier ausgeschloffen find, fich unzweifelhaft mancher befand, beffen Leiftungen ber Aufnahme in ben classischen Ranon wohl wurdig waren. Bon jenen gehn Rednern fannte man mehr als neunhundert Reben; allein barunter fanden fich nicht wenige, beren Echtheit fcon die Rritif bes Alterthums beanftandete; nicht einmal zwei Drittel biefer Reben wurden jenen berühmten Ramen belaffen. Gin großer Theil ber literarischen Sinterlaffenschaft jener Danner ift untergegangen, aber es hat fich gludlich gefügt, bag wenigstens von allen biefen Rednern eine Anjahl vollständiger Werte une überliefert ift, bie une in ben Stand fest, ihre Leiftungen ju beurtheilen und mit einander zu vergleichen. Diefe gehn Redner gerfallen in brei Gruppen, die icon ber Beit nach von einander geschieben find. Dem velovonnefischen

Borzug des praktischen Redners vor dem schreibenden Sophisten oder Logographen nachweist. Spengel sucht baher die Echtheit dieser Schrift zu vertheibigen, allein die Eigenthümlichkeiten des Styls weisen gleichfalls auf eine spätere Zeit hin.

Rriege gebort Untiphon und eigentlich auch noch Uns

bocibes an; ber Periode zwischen jenem Kriege und Philipp von Makedonien Lyfias, Isokrates und Isaus; endlich ber Philipp'schen Zeit, wo die attische Beredsamkeit recht eigentlich ihren Höhepunkt erreicht, Demosthenes nebst seinen politischen Freunden Lykurg und Hyperides, und von der Gegenpartei Aeschines, an die sich dann noch Dinarchus anreiht.

Indem man, bem Unftofe, ben Gorgias und bie Sophisten gegeben hatten, folgend, die neue Runft immer mehr für das Leben nugbar ju machen bemuht mar, wurde zuvorderft bie Theorie ber gerichtlichen Berebfamfeit selbständig ausgebildet. In Athen war es Geset, daß Jeder vor Gericht seine Sache selbst führen mußte. Die Proceffucht der Athener, die ursprünglich auf einem gewiffen angeborenen Rechtsgefühle beruht, war feit Berifles in Folge ber neuen Organisation ber Gerichte ins Ungemeffene gesteigert. Auch wer allen Rechtshanbeln abgeneigt mar und lieber fremdes Unrecht ruhig ertrug, als fein Recht vor Gericht verfolate, war boch feinen Angenblid ficher, burch muthwillige Chifane in einen Broceg verflochten zu werden. Jene schlichte Fertigfeit ber Rebe, die hier früher genügt hatte, reichte jest nicht mehr aus; wer mit Erfolg feine Sache vor Bericht führen, eine Rlage anstellen ober einen Angriff abwehren wollte, ber mußte entweder an den Fortichritten ber Rebefunft fich betheiligen und die erforderliche Gewandtheit fich aneignen, ober, wenn ihm dies nicht gelang, frembe Bilfe in Unspruch nehmen und fich eintretenden Falls eine Rebe ausarbeiten laffen. Um Diefes Bedurfniß gu befriedigen, traten alebath erprobte Manner auf, welche Jungere in ber Redefunft unterwiefen und ubten. Beil man eben meift bestimmte Falle aus ber gerichtlichen Braris babei im Auge hatte, hielt man fich von jenem außerlichen und leeren Formalismus, ju dem die fophistische Beredsamfeit faft mit Rothwentigfeit führte, im Allgemeinen fern. Gang von felbst bildete sich bei diefer Braris bes Unterrichtes ein gewiffes Spftem von Regeln und Lehrsagen aus, baher die meiften Lehrer ber Rebefunft auch ein furges Lehrbuch jum Gebrauch für ihre Schuler wie fur Unbere verfaßten, ober auch einzelne besondere wichtige Abschnitte ihrer Runft theoretisch erörterten. Gbenfo entwarfen fie Mufterftude jur Rachahmung für Unfanger, noch häufiger aber verfaßten fie in bestimmten Fallen Reben gur Benugung für folche, welche fich nicht felbst bas nothige Geschick gutrauten. Saufig find biefe verschiedenen Arten ber Thatigfeit in Einer Berfon vereinigt, wie eben bei Antiphon; Undere gaben fich mit bem Unterrichte nicht ab, sonbern befchrankten fich barauf, Reben fur Anbere gu fchreiben, und so bilden biese sogenannten Lopopoápor balb eine ansehnliche Zunft. Ramentlich widmen fich jungere Danner, welche bie Absicht hatten, am politischen Leben thatigen Antheil ju nehmen, Diefem Berufe, ber fur bie vaffenbfte Borfdule bes Staatsmannes galt. So erflart fich jur Benuge, wie junachft die Theorie ber gerichtlichen Rebe feftgeftellt wurde, mahrend bie Staatbrebe noch langere Beit ihre fruhere Unmittelbarfeit festhielt. Allein die in ben Berichtereben bewahrte Technif tam

mehr ober minder auch ber politischen Beredsamfeit zu Gute und wirfte auf ihre Form ein.

Antiphon ber Rhamnufier, Gohn bes Sophilus, eröffnet bie Reihe ber großen attischen Rebner. Bahrend ber Berferfriege geboren, erinnert er in feinem gangen Wefen noch an die alte Beit. Antiphon war ein Mann von flarem Verftande und festem Charafter, nicht minder hatte er die Rede vollfommen in feiner Gewalt; allein an politischen Verhandlungen nahm er eigentlich feinen birecten Antheil. Er trat weber als Redner in ber Bolfeversammlung, noch ale öffentlicher Anflager auf, fonbern nur in eigener Sache, wenn er angegriffen mar; wol aber mag er in ben engeren Rreifen feiner Parteigenoffen fein rednerisches Talent ausgebildet und . entwidelt haben. Die Demofratie beherrschte Athen bamale fo vollständig, daß Antiphon fich gang juruckjog, um nicht ben Argwohn bes Bolfes noch mehr zu weden, was mit Mistrauen und geheimer Scheu alle Manner feiner Richtung betrachtete. Bas Antiphon leiftete, verbanfte er junachft gludlichen Raturanlagen und feiner langen Lebenserfahrung; aber feitdem Tifias und Gorgias in Athen ale Lehrer ber Rebefunft auftraten, marb auch Antiphon ungeachtet feines vorgerudten Altere angeregt, fich ale Lehrer ber Beredfamfeit und ale Logograph zu versuchen, und zwar mit gunstigstem Erfolge. Befannt ift ber hervorragende Antheil, ben Antiphon an ber Berfassungeanberung in Athen Dl. XCII, 2 nahm. Nach dem Sturge ber Bierhundert wurde auch ihm, hauptfachlich auf Theramenes' Betrieb, ber Broces gemacht und er ungeachtet feiner meifterhaften Bertheibigung (bie betreffende, nicht mehr erhaltene Rebe ift unter bem Namen Megl peraoraoews befannt) jum Tobe verurtheilt. Die Alexandriner befaßen noch fechezig Reden unter Antiphon's Ramen, von benen jedoch die Rritifer funfunds zwanzig ale unecht ausschieden. Une find funfzehn erhalten. Drei bavon find in bestimmten Rechtefallen fur Undere geschrieben. Die Rebe über bie Ermorbung bes herobes, fcon im Alterthume befonbere gefcatt, unb ble unvollständig überlieferte Bertheidigung für einen Choregen find ficher von Untiphon felbft verfaßt, mabrend bie Unflage wegen Bergiftung begrundeten Bebenfen unterliegt. Die zwolf übrigen Reben bestehen aus brei Actralogien, von benen jede sich auf einen und benselben Gerichtshandel bezieht und immer zwei Reden des Rlagers und ebenfo viele bee Bertheibigere enthalt. Es find bies nur fliggenhafte Entwurfe, wie fie ber Rebner jum Bebrauch für seine Schuler niederschrieb 91). Bier feben wir die sophistische Runft, die eine jede Sache von beiden Sciten ju betrachten lehrt, im Dienfte ber gerichtlichen Beredsamkeit mit großer Gewandtheit und ausgezeichnetem Scharffinn geubt, und benfelben icarfen Berftand befunden auch Die ausgeführten Reben bes Antiphon. Chenfo ist die ganze Darstellung des Redners flar und

möglichst bestimmt, der schlichte Ausdruck hat noch etw Hartes und Alterthümliches, sodaß Antiphon in die Beziehung vielsach an seinen Zeitgenossen Thukydit erinnert; aber diese Einsachheit und Strenge entbel keineswegs der Kunst, die sich namentlich in der so fältig durchgeführten Symmetrie kundzibt, wie de auch sonst das Schulmäßige besonders in der Wiedholung derselben Gedanken in verschiedenen Reden ni zu verkennen ist.

Andocides, ber unmittelbare Beitgenoffe bes Uni phon, gehört einem ber alteften attifden Befchlechter a In den hermofopidenproces Dl. XCI, 2 verwickelt, g lang es ihm zwar, burch bie Enthullungen, bie er r ben Untersuchungerichtern machte, fich bas Leben retten, aber ber Atimie fonnte er fich nicht entzieh Daber verließ er seine Beimath und führte ein unfte Wanderleben, indem er fich hauptsächlich taufmannisch Geschäften widmete. Als Dl. XCII, 2 bie Bierhund bas Regiment in Athen an fich gebracht hatten, mac er einen verungludten Berfuch jurudzufehren, bielt | bann Anfange in Copern, fpater in Glis auf, und feh erft nach bem peloponnesischen Rriege und bem Sturge Dreißig in Folge der allgemeinen Amnestie Ol: XCIV. gurud. Obwol auch jest mehrfachen Angriffen feit politischen Gegner ausgesett, nimmt er an ben öffer lichen Geschäften wieber thatigen Antheil; fo marb auch Dl. XCVI, 3 ale Gefandter nach Lafebamon schickt, um über ben Frieden zu unterhandeln, entledig fich aber biefes Auftrages fo wenig zur Befriedigung t herrschenden Partei, daß er aus Athen verbannt murt Ueber seine weiteren Schickfale ift und nichts Raber befannt.

Wenn schon der Charafter bes Andocides nie makellos erscheint, er auch keineswegs ein Mann vi hevorragender Bedeutung war, so ist ihm boch ein g wiffes Talent nicht abzusprechen. Andocides ift wet Lehrer ber Rebefunft noch Logograph, fonbern er tr immer nur in eigener Sache als Redner auf. Con maßige Ausbildung geht ihm ab; was er leiftet, vi bankt er bem Leben felbft; er ift mefentlich Ratural und baber frei von angelernter Danier. Chenfo ift fei Darftellung im Gangen funftlos und schlicht, aber etm breit und weitschweifig. Rur wenige Reben bes Und cides haben fich erhalten; wir besigen noch vier. Rede über feine Rudfehr (Negl rig favrov nadodon gehalten Di. XCII, 2, über bie Ryfterien (Me uvornolow) Di. XCV, 1, worin ber Rebner fich ausfut lich über bie Beschuldigung bes Myfterienfrevels, welc feine Biderfacher von Reuem hervorgeholt hatten, rech fertigte, die umfangreichste und für die Renntnig b Beitgeschichte weitaus wichtigfte Rebe; bann bie Re über ben Frieden (Nest rys nods Aanedaupovlor elogions) Dl. XCVI, 3, deren Echtheit jedoch nicht un bedenklich ist. Unzweiselhaft gesälscht ist die Rede gege Alfibiades (nar' Adnibiadov), die in den Anfang b 91. Dl. fallen murbe, ba ber Sprecher barauf antrag nicht über ihn, fondern über Alfibiades ben Oftracismi ju verhangen; allein um bie Berbannung bes Andocib

<sup>91)</sup> Diese Tetralogien mit Pahle (Die Reben bee Untiphon. Bever 1860) bem Rebner abzusprechen, ift fein Grund vorhanden; so hatte Untiphon auch ju gleichem 3wede Entwurfe zu Brodmien und Epilogen verfast und die Grundfase seiner Kunft in einem besondern handbuche (regun) bargelegt.

handelte es sich damals gar nicht; man hat daher diese Rebe dem Phaar beilegen wollen, aber dieselbe ift

offenbar ein Dachwerf aus spaterer Zeit.

Neben Antiphon und Andocides gab ce jur Beit bes velovonnesischen Rrieges eine große Bahl namhafter Redner, jedoch die meiften haben nichts Schriftliches binterlaffen. Jeber irgendwie einflugreiche Dann, ber an ben politischen Sanbeln biefer Beit fich betheiligte, befaß auch die Gabe ber Rebe in hoherem ober minberem Grade; und ber methodische Unterricht, die neuen Runftmittel, die man gewonnen hatte, wirkten balb auch auf Die Beftalt ber öffentlichen Berebfamfeit ein; freilich wie feiner ber Staatsmanner biefer Zeit an Abel bes Beiftes und Große bes Charafters bem Perifles gleiche fommt, ebenso wenig vermochten die Rachfolger seine bewundernswurdige Redegewalt zu erreichen; weder Kleon, der zuerst die ruhige Wurde und den Anftand, welche bis bahin bie Rebner nach ber ftrengen Sitte ber alten Beit beobachtet hatten, aufgab, noch Spper-bolus, bessen Berftoge gegen ben reinen Atticiomus bie Komodie rugt, ober Kleophon, bessen Reben burch ben roben leibenschaftlichen Zon und Gefchmadlofigfeit bemerklich waren. Unter ber großen Bahl zeichnet fich besonders aus Bhaar, einer ber erften, ber bie Baffen ber fophistischen Runft in ben Rampfen bes öffentlichen Lebens mit Geschick handhabt, wenn ihn gleich bie Romifer nur ale leeren Schmager gelten laffen. Rebegewandt war besonders Theramenes, grade wie fein unzuverlässiger Charafter fich mit Leichtigfeit in die verschiedensten Lagen zu schicken mußte. Alfibiabes bat fein großes Talent auch auf ber Rebnerbuhne glangenb bewährt und verstand wie fein Anderer die leicht bewegliche Maffe ber Bolteversammlungen ju beherrschen. Giner ber anerkannteften Rebner aber mar Rritias, ein Mann von vielseitiger Bildung, ber fich auch ale Dichter und in verschiedenen Gebieten ber Prosa verfuchte. Rritias war einer ber Wenigen, die ihre Staatsreden schriftlich aufgezeichnet hatten, und zwar werben biese Reben ben besten ber alteren Beit an bie Seite gestellt; gerühmt wird namentlich die einfache natürliche Darstellung, sowie die reiche Fulle von Gebanten.

Auch in ber Zeit nach bem peloponnesischen Rriege, wo inzwischen ein gang neues Geschlecht berangemachsen war, treffen wir eine nicht geringe Bahl von Mannern an, bie auf bem Bebiete ber politischen Berebsamfeit fich auszeichnen, wie Archinus, Rephalus, Arifto= phon, Leodamas, und um Andere hier ju übergeben, Ralliftratus, wol ber bebeutenbfte Redner biefer Beit, vor Allem befannt burch ben gludlichen Erfolg, mit bem er fich gegen die Anklage wegen Berrath in ber Dropis fchen Sache vertheibigte, fowie burch ben tiefen Ginbrud, ben eben biefe Rebe auf ben jungen Demofthenes gemacht haben foll, sodaß diefer alebald ben Entschluß faßte, fich ber öffentlichen Beredfamteit ju wibmen. Jeboch mar von allen biefen, fowie anberen Staatsmannern aus jenem Zeitraume nur fehr wenig Schriftliches erhalten, wie etwa eine Leichenrebe bes Archinus und ein paar Reden von 3phifrates, ber nicht nur ein berühmter M. Encytl. b. D. u. R. Grfte Section. LXXXI.

Feldherr, fentern auch ein geschickter Redner war und namentlich burch feden naturwuchfigen Wis fich auszeichnete. Iphifrates icheint übrigens nur gerichtliche Reben hinterlaffen zu haben. Auch die fophistische Beredfamfeit befaß bamale manchen geschidten Bertreter, und zwar ift es ber Erift des Widerspruche, ber in diesem Rreise vorjugeweise genahrt wird. Bas bis babin fur groß und bedeutend gegolten hatte, zieht man herab, um bas Beringe und Riedrige ju erheben. Diefen Cophiften geht burchaus bas Gefühl fur Bahrheit ab; auch ba, wo ihre Polemik gerechtfertigt war, wo sie gegen Uebertreis bungen sich richtet, erscheint sie doch meist kleinlich und überschreitet das Maß. Zu den berusensten Vertretern dieser Richtung gehören der Athener Polykrates und Zoilus aus Amphipolis. Polykrates ist hauptsäcklich bekannt durch seine Schmächschrift auf Sofrates, während er andererseits Lobreben auf die Mause, die Ruchen-topfe u. f. w. verfaßte. Sein Schuler Zoilus, ber namentlich auch gegen Ifotrates schrieb, mahrscheinlich um bie Angriffe, Die jener Rhetor gegen seine Meifter gerichtet hatte, jurudjumeisen ober ju vergelten, ift vorzüglich befannt burch feine tabelnbe Rritif der homerifchen Gebichte 92), wogegen er wieber ben Cyflopen Polyphemus in einem eigenen Enfomion verherrlichte.

Bahrend unfere Renntnig beffen, mas biefe Beit in ber politischen und sophistischen Beredsamfeit leiftete, nur hochst mangelhaft ift, find une bagegen eine große Bahl von gerichtlichen Reben erhalten, und zwar von ben anerkanntesten Bertretern biefes Faches. Sierher gehört vor Allem Epfias. Diefer Redner ift gwar gu Athen geboren, ftammt aber eigentlich aus einer fprafusanischen Familie, indem fein Bater Kephalus, der mit Beriffes befreundet war, fich in Athen niedergelaffen hatte. Rach der gewöhnlichen Ueberlieferung ist Lysias Di. LXXX, 2 geboren, ging dann Di. LXXXIV, 2 als Ephebe mit seinen alteren Brüdern nach Thurti und fehrte erft im reifen Mannesalter Dl. XCII, 2 nach Athen Jurud. Allein biefe Angaben beruhen schwerlich auf hiftorischer Grundlage. Um andere Bebenten ju übergeben, ift es gang unwahrscheinlich, bag Lyfias, ber in seinen Reden das echt attische Wefen in vollfter Reinbeit barftellt, langer ale breißig Jahre, und zwar grabe bie Jahre, welche fur bie Bilbung bes Beiftes und Charaftere bie entscheidenden find, fern von Athen in Unteritalien zugebracht haben follte. Ueberliefert war offenbar nur, baß Lyfias mit feinen Brudern in Thurii fich angefiedelt hatte; irrthumlich brachte man biefen Aufent= halt in Berbindung mit ber Grundung jener Colonie, bie in eine Zeit fallt, wo Lysias noch gar nicht geboren war. Lyfias wird ungefahr ein Alteregenoffe bes 3fotrates gemesen sein; nach bem Tobe des Rephalus manberte feine Familie nach Thurii aus, bort genoß Lyfias ben Unterricht bes greifen Tistas. Jedoch mar fein Aufenthalt hier nicht von langer Dauer; nach ber Rieberlage ber Athener in Sicilien gewann die spartanische

51

<sup>92)</sup> Kara ris 'Oungov noingemes in neun Buchern, baber Boilus befanntlich ben Spottnamen 'Oungouadrig erhielt.

Partei in Thurii das llebergewicht und Lyfias fehrte nach Uthen jurud. Unter der Schredensherrschaft ber Dreißig buste Lyftas, ber ju ben Anhangern ber bemofratischen Partel gehörte, ben größten Theil feines Bermogens ein; fein Bruder Polemardjue wurde hingerichtet, er felbft rettete fich mit genauer Roth nach Megara und unterftutte von hier aus nach beften Rraften die Unternehmungen ber vertriebenen Demofraten gur Befreiung Athens. Radbem bas Regiment ber Dreißig gestürzt mar, stellte Thrafybulus ben Untrag, bem Lyfias um Diefer Berbienfte willen bas Burgerrecht zu ertheilen; allein wegen eines Formfehlers blieb ber Antrag erfolglos, und Luffas lebte wie sein Vater Rephalus als Metofe (looveling) in Athen. Da ibm, ale Frembem, die öffentliche Laufbahn verschlossen war, verfaßt er jest gerichtliche Reben und tritt mit ausgezeichnetem Erfolg ale Rechtsbeiftanb auf. Lysias batte icon früher, als er von Thurii wieder nach Athen übergestebelt war, nach Art ber Sophisten fich ale Schriftsteller versucht. Die Manier Diefer Jugendarbeiten unterwirft Plato im Phabrus einer berben Rritif. Une ift von diefen foulmäßigen Declamationen nur eine einzige erhalten 03). In der Revolution hatte Lyfias fast fein ganges Bermogen eingebußt, und fo scheint er erft jest fich mit bem Unterricht junger Manner in ber Rebe-tunft befaßt zu haben; boch ba Andere, wie Theodorus, bier größeren Beifall fanden, widmete er fich talb ausichließlich bem Beruf eines Logographen. Alsbald nach Wieberherstellung ber alten Berfaffung trat Lyfias, icon um ber Pflicht ber Pietat gegen feinen obne Recht und Urtheil ermorbeten Bruber ju genügen, ale Anflager gegen Gratoftbenes auf und batte, ba ibm in bicfem Falle vergonnt war, feine Cache felbft ju führen, Belegenheit, fein Rednertalent öffentlich ju bewähren. Mit biefer Rebe eröffnet Lyflas recht eigentlich feine praftifche Thatigfeit. Der funftlichen fopbistischen Manier, Die seinen Augendversuchen anbaftete, bat er fortan entfagt; er ift gu ber Erlenntnig gelangt, bag indbefonbere bie gerichtliche Beredfamfeit, je einfacher und naturlicher fie ift. besto ficherer bie beabsichtigte Birfung ausübt. Inbem fo Lonas ben fachgemaßen und feiner eigenen Ratur gufagenben Ton gludlich trifft, fonnte es nicht fehlen, baß feine Bilfe von allen Seiten in Anfpruch genommen wurde. Un fruchtbarfeit übertrifft er alle übrigen Logograpben; vierbunbertfünfundzwanzig Reben maren unter seinem Ramen überliefert, von benen jedoch bie alten Kritifer nabezu bie Balfte als uneche ausschieben. Une fint nur einundbreißig erhalten; auserbem verbanfen wir größere Bruchfilde vorzugeweise bem Dionvfind. Allein auch unter tiefen Reben findet fich manche enticbieben unechte ober problematifche. Die Leichenrobe ift ein abgeschmadtes Nachwerf aus finter Zeit; auch bie Rebe gegen Andocides flicht mit ibrem fopbiftifc rbeterifden Cone entschieden gegen bie fonftige Beife bes Loffas ab, ba berfelbe bamale bereite feinen einfachen natürlichen

Styl bestimmt ausgebildet hatte; vielleicht ift biefe Ret von Theodorus dem Byzantier verfaßt. Lysias besig vor Allem die Kunft, anmuthig und gefällig zu erzähler und babei erscheint bie Darlegung der Sachlage fo ur befangen, daß man die Gemandtheit und bewußte Runf mit welcher ber Rebner bie Thatfachen ju Gunften feine Clienten darzustellen weiß, faum mahrnimmt. Mit großer Befchid verfteht Lyfias Alles bem Charafter beffen, be er vertritt, genau anzupaffen; baber hat faft jebe Red ihre Eigenthumlichfeit, zeigt gleichsam eine individuell Farbung. Die Sprache ift burchaus einfach und natur lich; von Bilbern, Metaphern und rednerischen Figure wird nur außerst sparfamer Gebrauch gemacht. Abe ber Ausbrud ift stets angemeffen, burchfichtig und nid ohne eine gewiffe Anmuth. Mit vollen Rechte ga baber Lyfias allgemein als ber befte Bertreter ber att fchen Urbanitat. Bermittelft biefer Gigenschaften ver mochte ber Rebner mit fast unwiderftehlicher Gewalt at Die Buhörer ju wirfen und die Richter fur Die Sach welche er vertritt, ju gewinnen. Beniger gelingt ibi bie Beweisführung; zwar in einfachen Rechtshandeln i fie meift bundig und überzeugend, aber in verwickelte Ballen, wo entweder feine Rraft nicht ausreichte, ob der vielseitig in Anspruch genommene Redner nicht Duf hatte, die Sache erschöpfend durchzuarbeiten, vermißt ma öfter Die rechte Scharfe.

Eine ganz eigenthumliche Stellung nimmt Ifofrate ein, ber genau genommen gar nicht zu ben Rebnern ge bort, aber gleichwol auf die Fortbildung der rednerische Runft ben entichiedenften Ginfluß geubt bat. Ifofratet noch vor dem Ausbruche des peloponnefischen Rriege Dl. LXXXVI, 1 ju Athen geboren, genoß eine fet forgfaltige Erziehung. Ale fein Lehrer in ber Rebi funft wird junadoft Tifias bezeichnet; Die Bortrage bi berühmten Sophisten, befondere bes Prodifus, hat i fleißig besucht, aber von entichiebenftem Ginfluffe ma vor Allem ber Unterricht bes Gorgias; um biefen Deifte ju boren, begab er fich im 20. Jahre feines Altere nac Theffalien. Dit Theramenes fteht er in naberem per fonlichen Berfehr, namentlich aber folog er fich eng a Sofrates an, beffen Umgang mehr, als man gewöhr lich annimmt, auf die gesammte Richtung bes Ifofrate eingewirft bat. Und fo begte man auch in ben Rreife ber Sofratifer von dem jungen Ifofrates die schönfte Erwartungen, wie dies ber Phabrus bes Blato beweif wo Biofrates bem Lonas gegenüber im gunftigften Lich bargeftellt wirt. Sofrates spricht bort bie Soffnung aus baß Riefrates, wenn er gur Reife gelangt fei, nicht ni alle Redner weit binter nich gurudtaffen werbe, fonder glaubt auch eine gang befondere Anlage gur Bhilosoph in bem jungen Manne ju erbliden. Diefe hoffnunge baben nich jeboch nicht recht verwirflicht. Die öffentlich Laufbahn Nieb tem Biefrates verichloffen; fein Orga mar riel ju ichnad, um in ben Belfererfammlunge ober auch nur in ben Sipungen ber Geichworenen burd gubringen, und ebenje feble ibm bae Selbevertrauen, bi unericuterilide Muth, ber baju geberte, um ber au gerigten Menge gegenüber eine felbftantige Anficht ;

<sup>98)</sup> Die Arbe Noche norg ervonnantus nanodopens, bie eben unt als ein Scheig (nurjveun) ju betrachten ist und erithümlich unter die gerichtlichen Neben gerieth.

vertheidigen und die Maffen zu beherrschen. gebrach es ihm feineswegs an perfonlichem Muth; Ifofrates war ein Mann von Charafter und feften Grundfagen, die er unbefummert um Gunft und Ungunft allezeit geltend machte. Go blieb ihm, jumal er in ben Rriegsjahren fein Bermogen größtentheils eingebußt hatte, nichts Unberes übrig, als Gerichtereben fur Anbere zu verfaffen; boch gab er auch biefen Beruf balb auf, indem er fich baburch in unangenehme Rechtehandel verwickelt fah, und wandte fich bem Unterricht ber Jugend gu. Es war wol eben feine angeborene Schuchternheit, die ihn bewog, junachft in Chios einen Bersuch zu machen, wo er nicht ohne Erfolg seine Schule eröffnete. Balb aber fehrte er nach Athen gurud und fand hier fur feine Birffamfeit ben geeignetften Boben. So viele Lehrer ber Rebefunft auch bamale in Athen thatig waren, so nahm doch die Schule bes Ifofrates unbestritten Die erfte Stelle ein. Bald hatte er gegen hundert Schuler um fich versammelt, aus allen Theilen Griechenlands ftromten junge Leute nach Athen, um den Unterricht des bewährten Meisters zu genießen, und die meisten widmeten sich mit großer Ausdauer biefer Lehrzeit drei bis vier Jahre 94). Isofrates lebte jest wieder in Wohlstand; die Honorare seiner Schuler bilbeten eine erhebliche Einnahme; fpater begleitete er feinen ehemaligen Bögling Timotheus eine Beit lang auf feinen Feldzugen und verfaßte fur ihn die officiellen Berichte, wofür er ein Talent erhielt; auch feine schriftstellerische Thatigfeit war nicht ohne pecuniaren Gewinn; Euagoras und Nifofles von Cypern haben ihn foniglich für die ihnen gewidmeten Schriften belohnt.

Wie bem Ifofrates bie Leiftungen ber bamaligen Bolferedner ungenügend erschienen, fo fieht er auf die Bunft ber Redenschreiber mit Geringschätzung herab und fteht zu ben Sophisten in offener Opposition. Isofrates bringt die Rebefunft in enge Berbindung mit ber Politif und fucht fo der Rhetorif einen felbständigen Inhalt gu geben. Sein Unterricht foll die nothwendige Bildung für bas Leben im Staate gemahren, foll grate biejenigen Fertigfeiten üben, Die Renntniffe überliefern, welche für ben handelnden Mann unentbehrlich find. Seine Schule fteht fomit in einer unmittelbaren Bezichung jum praftifchen Leben, und er erflart felbft, bag er mehr Freude an ben Schulern habe, die fich im öffentlichen Leben ale Staatsmanner und Felbherren hervorgethan, als an folden, die fich als Redner ausgezeichnet. Diefe Berbindung von Staatsfunst und Rhetorik, die er anstrebt, bezeichnet er felbst mit bem Namen Bhilosophie. Es ift baher auch vorzugsweise bie Form ber Staatsrebe, welche Isotrates selbständiger ausbildete. Aber nicht nur seine Schüler ubt er vor Allem in ber politischen Beredsamfeit, fonbern auch feine eigene schriftstellerifche Thatigfeit bient biefem 3mede. Bas er fchreibt, foll junachit feinen Schulern Mufter und Borbilb fein; boch ift bies nicht bas einzige Biel, mas er bei biefen Arbeiten im Auge hat. Die stille bescheibene Thatigfeit ale Lehrer, mo

Isofrates die strebsame Jugend nicht blos Athens, sons bern von ganz Griechenland um sich versammelte, genügt seinem Ehrzeize nicht vollständig, obschon er von den Erfolgen seines Wirkens nicht gering dachte und es die beste Empsehlung war, ein Schüler des Isofrates gewesen zu sein. Da ihm aber ein unmittelbarer Antheil am handelnden Leben, wo er seine Gedanken hätte verwirklichen können, nicht vergönnt war, so suchte er als Schriftseller sich ein größeres Publicum zu gewinnen und auf die ganze Nation zu wirken. Isofrates ist nicht Redner, sondern Publicist; er veröffentlicht Abhandlungen in Form von Reden, hauptsächlich über politische Fragen, die grade damals die öffentliche Meinung beschäftigten; es sind Demegorien, die für das lesende Publicum bestimmt waren.

Die Alexandriner besagen sechszig Reben unter bem Ramen des Isofrates, aber nur achtundzwanzig erfannte ber Rritifer Cacilius als echt an; une find einundzwanzig erhalten, außerbem gehn Briefe. Die wenigen Berichtereben, welche fich barunter befinden, gehören ber früheren Lebensperiode an, benn fpater verzichtet Ifotrates auf bie Thatigfeit des Logographen; die Rede über ben Bermögenstausch (Περί αντιδόσεως) barf man nicht hierber ziehen, benn es ift bies eine perfonliche Schupschrift. Seine eigentliche schriftstellerische Laufbahn scheint Ifofrates, nachdem er von Chios gurudgefehrt mar, mit ber polemischen Rebe gegen die Sophisten (Karà rov dopeστων) eröffnet ju haben; indeffen tragen feine eigenen Arbeiten aus biefer Beit felbft noch gang bas Geprage ber fophistischen Redefunft an fich, wie die Beleng und ber Bufirie. Spater läßt er folche mythische Stuffe, fowie überhaupt Alles, was lediglich jur Unterhaltung bient, gang fallen, und geht vielmehr barauf aus, burch feine wohlgemeinten Rathschläge unmittelbar auf bas Leben einzuwirfen, richtigere Begriffe ju verbreiten und bie öffentliche Meinung aufzuflaren. Das lehrhafte Gle-ment tritt gang entschieden hervor in den brei Schriften, bie unscre Sammlung eröffnen (Ποδς Δημόνικου 96), Πρός Νικοκλέα, Νικοκλής η Κύπριοι). Borzugsweise aber find es die politischen Fragen bes Tages, mit benen sich Isofrates beschäftigt. Einige dieser Schriften halten bie Form der Rede streng sest, wie der Παταϊκός und Aqxlδαμος; die meisten halten die Mitte zwischen Rede und Abhandlung; die Rebe an Philipp ift eigentlich mehr als briefliche Zuschrift zu betrachten. Richt ohne Geschick wird die Beise ber epideiftischen Redefunft mit bem Charafter ber Staatbrebe verflochten, wie im Banes gyrifos, Dl. C, 1 herausgegeben, eine ber formell vollendeisten Arbeiten bes Ifofrates, an ber er freilith auch eine lange Reihe von Jahren gefeilt hatte; chenfo im 'Aquonayirixòs, ber fonft gewiffermaßen bas Gegenftud jum Banegprifos bilbet. Das lette Bermachtnig bes greisen Rhetors ift sein Navadyvainos, ben er mit Unterbrechungen, die burch eine langwierige Rrantheit

<sup>94)</sup> Bergl, Isocrat. Neol avridosews 87.

<sup>95)</sup> Diese an Demonitus gerichtete Schrift ift übrigens nicht mehr in ihrer unsprunglichen Gestalt erhalten, aber sicher von Isofrates selbst verfaßt, obwol alte und neue Kritifer bies bes zweifelt haben.

berbeigeführt wurden, im 97. Lebensjahre, Dl. CX, 2, berausgab, wo er noch einmal feine politischen Ansichten entwidelt, die Berrlichkeit des alten Athen und die Berbienfte feiner Baterstadt um bas gemeinsame Baterland im Gegenfas ju ben Lafebamoniern ichilbert, und babei leuchtet überall bie Hoffnung burch, Ronig Philipp werbe an der Spipe ber eintrachtig verbundenen Bellenen ben großen Kampf gegen die Perfer beginnen. Aber diese Justion sollte nur zu bald durch den Gang der Ereignisse vollständig zerstört werden. Als im Jahre darauf, Dl. CX, 3, die erschütternde Nachricht von der Rieberlage bei Charonea nach Athen gelangte und ber Untergang ber bellenischen Freiheit auch bem blobeften Muge flar murbe, vermochte Ifofrates bie tiefe Erniebris gung und bas Unglud feiner Baterstabt nicht zu ertragen, und indem er fich jeder Rahrung enthielt, ftarb er wenige Tage barauf. Isofrates war ein wohlmeinenber, auf-richtig patriotisch gesinnter Mann, aber so fehr er auch bestrebt ift, bas theoretische Wiffen mit ben Intereffen bes praftischen Lebens zu vermitteln und auf Die öffents lichen Berhaltniffe einzuwirfen, fo hat er doch durchaus fein rechtes Berftandniß fur die Birflichfeit und ihre Bedingungen; bem beschaulichen Gemuthe bes Mannes bleiben bie Belthandel und Geschäfte bes politischen Lebens ftets fremb. Es war ein richtiger Gebante, ben querft Gorgius aussprach, baß es bie Aufgabe ber helles nischen Ration fei, Die alten 3wistigfeiten ju vergeffen und mit vereinten Rraften ben Rampf gegen die perfifche Monarchie zu beginnen. Ifofrates, ber ben Glauben an die Freiheit und Einigkeit bes hellenischen Bolfes felbft in ben traurigften Zeiten festhalt, wird nicht mube, biefen Gedanten immer wieder von Reuem geltend gu machen; aber freilich Die Mittel, welche er gur Bermirt. lichung biefer Hoffnungen anempfiehlt, waren nicht geeignet, jum Biele ju fuhren.
Die Starte bes Ifofrates beruht in ber Runft, mit

ber er die Form handhabt; in biefer Beziehung hat er fich unleugbare Berbienfte erworben. Ifofrates ift aus ber Schule bee Gorgias hervorgegangen; hier warb ber Sinn für vollendete Schonheit ber Form gewedt, und bie Mittel, welche jener Sophist jum Schmude ber Rebe benutt hatte, werden auch von Isofrates fleißig, aber immer mit Dagigung angewandt. Bei 3fofrates ift Alles genau abgewogen und von bem ftrengen Gefet ber Symmetrie beherricht, ber Stoff ift überfichtlich geordnet, bie gange Darftellung flar und ebenmäßig, ber Ausbrud gewählt und wurdig; und obwol Ifofrates nur für ein lefendes Publicum foreibt, ift doch eigentlich Alles bei ihm für bie Wirfung bes munblichen Bortrage berechnet. Ein rednerifcher Rhythmus, ein unvergleichlicher Bobl. laut, wie ihn feiner ber Früheren erreicht hatte, zeichnet Alles aus, was Ifofrates schreibt; bie Runft bes Beriobenbaues, bie feinen Borgangern noch ein Debeimnis war, hat er zuerft entbedt und begrunbet. Aber Ifofrates arbeitet auch feine Reben mit fast peinlicher Sorgfalt aus, er feilt unablaffig und kann fich niemals genug thun; baber ift es naturlich, bag ce ihm eigent-lich an rechter Rraft und Energie gebricht, benn bas Wohlgefallen an der Form steht ihm hoher als bas Interesse am Inhalt, und so wird auch seine Darftellung leicht breit und ermubend, und zwar nicht blos in ben Arbeiten bes höheren Greifenalters, wo natürlich bie Rraft mehr und mehr nachläßt; immer aber gebührt bem Ifofrates bas Berbienft, ben großen Stol ber öffentlichen Rebe geschaffen zu haben; ber Fortschritt, ben fich Isofrates um die höhere Ausbildung der Form erwarb, fam nicht nur ben großen Rednern ber folgenden Beit, fondern ber Brofa überhaupt zu Gute. Ifofrates hat übrigens biefe Runft bes Styls nicht nur praftisch geubt und in bem Rreise seiner Schule jahlreichen Jüngern überliefert, sonbern er hatte auch nach bem Vorgange Früherer Die Resultate seiner. Erfahrungen in einer eigenen Schrift

(Texun) niebergelegt.

Isofrates, ber viele Jahre hindurch in Athen mit größtem Beifall lehrte, bat eine nicht geringe Bahl namhafter Schuler gebilbet, und zwar find nicht blos Rebner ron Profession und Gelehrte, sondern auch praftifche Staatsmanner aus biefer Schule hervorgegangen. Bu ben bedeutenderen Schulern gehören 3faus, Enfurg, vielleicht auch Syperibes (aber nicht Demofthenes), Aphareus, ber Stieffohn bes Ifofrates, ber fich auch als tragifcher Dichter versuchte, Raufrates aus Erythra, bann vor allen Theobettes, ein vielseitig gebilbeter Mann, ber auch philosophischen Studien nicht fremb wur und namentlich ju Ariftoteles in naberen perfon-lichen Berhaltniffen ftanb 95); ferner Ephorus und Theopomp, die beide spater unter ben historifern eine ehrenvolle Stelle einnehmen; endlich, um Andere zu übergeben, Astlepiades, Berfasser ber Toayodovueva, Rephisodorus, ber befonders scinen Lehrer gegen ben Tabel bes Ariftoteles in Schut nahm. Denn an mancherlei Unfechtungen bat es bem Ifofrates nicht gefehlt; icon der bedeutende Erfolg, den er ale Lehrer hatte, und der Beifall, ben feine Schriften bei ben Zeitgenoffen fanden, mußten ben Reib und die Rivalitat ber Runftgenoffen hervorrufen; auch hatte Ifofrates burch offenen ober verftedten Tabel (jelbft Manner wie Blato und Demofthenes werben von ihm nicht geschont) fich manchen Begner jugezogen; aber auch begrundeter Biberfpruch gegen bie Grundfage bes gefeierten Schulhauptes blich nicht aus, wie ihn eben Ariftoteles, ber vor Allem bagu berufen war, erhob.

Isaus, zu Chalkis auf Euboa geboren, scheint frühzeitig feiner Ausbildung halber nach Athen gegangen ju fein; fonft ift über feine außeren Lebeneverhaltniffe burchaus nichts Buverlaffiges befannt. Benn man ge-wöhnlich ben Lyfias zu feinen gehrern in ber Rebefunft rechnet, fo beruht bies auf Irrthum; beffer beglaubigt ift Die Ueberlieferung, baß er ben Unterricht des Ifofrates benuste. Doch weiß Ifaus feine Selbstanbigkeit ju mahren; von dem glutten zierlichen Style und ber Aus-

<sup>96)</sup> Theebeftes hat fich nicht nur als Redner, fonbern auch als tragifcher Dichter ausgezeichnet; gan; befenbere Anerfennung fand feine Tegen, bie manches Rene und Eigenthumliche enthielt, was jeboch Theobeftes wol meift ben Anregungen bes Ariftoteles

führlichkeit bes Isofrates ift bei Isaus Richts zu fpuren. Ebenso mag er eifrig philosophische Bortrage besucht haben; bie Klarheit und Scharfe, welche seine Reben auszeichnen, hat er wol vorzugsweise eben in der Schule ber Philosophen sich angeeignet. Ifaus ließ sich bleibend in Athen nieder; als Fremdem war ihm die praktische Ausübung feiner Runft nicht vergonnt, fo begnügte er fich bamit, gerichtliche Reben fur Andere auszuarbeiten. Gine Beit lang mag er auch ale Lehrer ber Rebefunft gewirft haben, wie es auch eine Rhetorif unter feinem Namen gab; fpater gab er feine Schule auf und widmete fich mehrere Jahre lang gang ber Ausbilbung bes Demofthenes, ber ihn in fein Baus aufnahm, fuhr aber auch jest fort, ale Logograph thatig ju fein. Die Alexandriner befagen vierundfechegig Reben bes 3faus, von benen jedoch nur funfzig ale echt anerkannt wurden; une find elf erhalten, die fich fammtlich auf Erbschaftsangelegenbeiten beziehen; fie find baber fur unfere Renntnig bes attifchen Erbrechts von befonderem Intereffe. Dit bem attischen Rechte ift überhaupt Ifaus auf bas Benauefte befannt; die flare und erichopfende Darftellung ber Rechtes frage ift feine eigentliche Starte. Mit großem Gefchick und ausgezeichnetem Scharffinn verfteht er ben Beweis auf ühren, die Gründe des Gegners zu entkräften und ihn in Widersprüche zu verwickeln; hier übertrifft er seinen unmittelbaren Borganger Lysias ganz entschieden. Aber die Kunst der anmuthigen Erzählung, das Geschick, auf die Gemüther einzuwirken, besitzt Jsaus nicht in gleichem Maße. Wie er eine klar verständige Natur war, fo legt er auch ben Rachdrud jumeift auf bas positive Recht und sucht durch sachliche Grunde auf Die Richter zu wirken. Immer aber ift Ifaus nachft Lyflas als ber bedeutenofte unter ben eigentlichen Logographen ju betrachten.

Es folgt die Philippische Zeit, mo die attische Beredfamfeit alle ihre Rrafte am reichften entwidelt hat. Die tapfern, wenngleich vergeblichen Anstrengungen, welche Athen machte, um feine eigene Freiheit wie bie Selbständigfeit ber andern bellenischen Staaten gegen bie ehrgeizigen Plane bes makebonischen Konige ju be-haupten, haben vorzugeweise biefe hochfte Bluthe und Reife ber Runft gefordert. Es treten nicht nur hochft talentvolle und gewandte Rebner auf, bie über bas, was ihre nachsten Borganger geleistet, bedeutend hinausgehen, sondern auch die Theorie zeigt gleichzeitig einen entschiesbenen Fortschritt. Bu berfelben Zeit, wo Demosthenes seine gewaltigen Demegorien hielt und Andere mit ihm erfolgreich um ben Breis rangen, begrundet Ariftoteles querit eine ftreng methobifche wiffenfchaftliche Behandlung ber Rhetorit, welche, gestüst auf reiche Erfahrung und forgfame Benugung ber ahnlichen Arbeiten Fruherer, Die ungenügenden Lehrbucher, die meift nur eine mehr ober minder vollständige Sammlung praftifcher Borfdriften enthielten und baher mehr ein außerliches mechanifches Treiben beforberten, aber nicht zur Ginficht in bas mabre Wesen ber Runft verhalfen, entbehrlich machte. So fam zwar die richtigere Erfenninis, welche ber Philosoph erfcolog, ber Berebfamkeit felbft jundchft nicht eigentlich

ju Gute, benn fie hatte bereits ihren Sohepunkt erreicht; aber die Lehren des Aristoteles bilden fortan die Grunds lage jeder wiffenschaftlichen Behandlung der Rhetorit. Schon in jungeren Jahren hielt Ariftoteles mahrend seines erften Aufenthaltes in Athen Bortrage über biefe Runft und befampfte bas außerliche Berfahren ber geit= genössischen Theoretifer, namentlich bes Isofrates, beffen Schule bamals in größtem Ansehen ftanb. Spater, bei feinem zweiten Aufenthalte, mahricheinlich erft nach Ronig Philipp's Tode, arbeitete er fein ftreng wiffenschaftliches Spftem aus, welches und in den brei Buchern ber Rhetorif (Texun onroginh) vorliegt. Unter Aristoteles' Ramen ift uns außerdem noch ein furgeres, bem Alexander gewidmetes Lehrbuch erhalten ('Pmoouxn προς 'Alekavdoor). Daß diese Schrift nicht von Ariftoteles berrubrt. ift allgemein zugestanben; wir finden barin feine Spur bes philosophischen Beiftes, ber Alles, mas ber große Denfer nur berührt, fennzeichnet; aber mit Unrecht haben Reuere Diefe Rhetorif bem Unarimenes zueignen wollen; benn jener Technifer erfannte nur zwei Sauptgattungen, die gerichtliche und bie berathende Rebe an, mahrend ber Berfaffer diefer Rhetorif bereits die epis Deiftische Gattung ale britte hinzufugt. Der Berfaffer Diefer Schrift, beffen Ramen ju ermitteln wol niemals gelingen wirb, verrath nur mußiges Talent. Einzelne Regeln und Grundfage werben ziemlich lofe an einander gereiht, wie bies bie Beife ber fruheren Theoretifer war; und ihre Schriften find offenbar fleißig benunt, inebefondere Ifofrates, aus beffen Schule vielleicht auch biefer Technifer hervorgegangen ift. Aber auch bie Lehrbucher bes Anaximenes und Theobettes find ihm nicht unbefannt. Dagegen von Benutung ber Ariftotelischen Rhetorif ift feine Spur mabryunehmen; Diefe mar, als jener Technifer schrieb (wahrscheinlich um Dl. CIX.), noch nicht erschienen. Die ber Schrift vorausgeschickte Widmung an Alerander ift naturlich nur ein betrügeris sches Machwert.

Der Kampf gegen das nordische Reich, welches die Freiheit und Unabhängigkeit der hellenlichen Natton bestrohte, hat vorzugsweise die großen Redner und Staatsmanner Athens beschäftigt und gebildet. Aber ein innerer, tief gehender Zwiespalt trennt in Athen, wie in den meisten anderen griechischen Staaten, die Gemüther; und eben diese Entzweiung hat den Uebergriffen Makedoniens vorzugsweise Borschub geleistet. Während die Einen mit patriotischer Hingebung und Selbstverleugnung Alles daran setzen, um die Autonomie ihres Baterlandes aufrecht zu erhalten, vertheidigen Andere mit gleicher Energie, aber mit glücklicherem Erfolg, da sie ebenso auf die Schlassheit ihrer Nitbürger wie auf fremde Gewalt sich stügen, die entgegengesetze Politik. An der Spize der patriotischen Partei steht Demosthenes, dem unter den griechischen Rednern, soweit sie der Literaturgeschichte angehören, unbestritten die erste Stelle gebührt.

Demosthenes stammt aus einer geachteten und wohlhabenden attischen Familie. Dl. IC, 1 geboren, verlor er frühzeitig seinen Bater. Unter der Pflege der Mutter und der Obhut der väterlichen Bermandten,

-

Dl. CVI, 3 jum erften Mal die Rednerbuhne in ber Bolfeversammlung und hielt seine Rede Meol συμμοριών, worin er namentlich eine durchgreifende Reform der Trierarchie empfahl. Die Rede ward gunftig aufgenommen, die ruhige Besonnenheit des Demofthenes verfehlte nicht Eindruck zu machen, und fo warb die Burgerschaft von einem übereilten Angriff auf bas perfifche Reich jurudgehalten. Dagegen blieben bie alten Uebelftanbe ber Symmorieneinrichtung unverandert forts bestehen; auch hat Demosthenes felbst, wie es icheint, Die beabsichtigte Reorganisation bamale nicht weiter betrieben. Bunachst hielt Demosthenes die Rede für die Megalopoliten Dl. CVI, 4; in das folgende Jahr Dl. CVII, 1 fallt die erfte Philippische Rede. Hatte Demofthenes icon früher bei verschiedenen Unlässen auf Die von Makedonien her brobende Gefahr aufmerkfam gemacht, so eröffnete er mit biefer Rebe recht eigents lich ben Kampf gegen Philipp und greift zugleich von Reuem bas verderbliche Spftem ber attischen Bolitif an. Di. CVII, 2 unterftust er in einer Rebe die Sache ber verbannten Rhobier. Die enboijche Berwickelung nahm feine politische Thatigfeit ebenfalls in Anspruch; allein trop ber Warnungen bes Demosthenes wurde bie Ervebition nach Euboa, Die einen fur Athen wenig ehrenvollen Ausgang hatte, unternommen. Roch mahrend bes Feldzuges murbe Demostheres, ber an ben Dionvfien freiwillig einer Choregie fich unterzogen hatte, von Meidias auf emporende Beife öffentlich gemishandelt, und reichte alebald eine Rlage ein; burch bie Rante ber Gegner, Die von dem machtigen Eubulus unterftust wurden, verzögerte fich die Enticheidung bes Proceffes, und Demofthenes, da er unter diesen Umftanden einen ungunftigen Ausgang voraussah, jog es zulett vor, Die Rlage fallen ju laffen und fich mit Deibias ju vergleichen Dl. CVII, 4; die Rebe gegen Meidias ist baher ale ein bloßer Entwnrf ju betrachten, ber nicht vollendet wurde. So fonnte Demosthenes, nachdem Diefe unerfreuliche perfonliche Angelegenheit befeitigt war, fich wieder unbehindert ben öffentlichen Beschäften widmen, Die feine gange Thatigfeit in Anspruch nahmen, indem damale Dlynth, von Mafedonien bedroht, in Athen um Hilfeleistung nachsuchte. Demosthenes hielt jest bie brei olynthischen Reben; freilich wurden auch diesmal feine Anstrengungen überall burch bie Gegenpartei gebemmt; als endlich wirffame athenische Silfe auf bem Rriegsschauplate erschien, mar es icon ju fpat. Rach bem Kalle Dlynthe machte Gubulus ben Berfuch, ein allgemeines Bundniß ber hellenischen Staaten gegen Philipp zu Stanbe zu bringen, aber ohne allen Erfolg. Des Rrieges überdruffig, fandten die Athener Dl. CVIII, 2 auf Antrag bes Philofrates, ben Gubulus unterftupte, eine Gefandtschaft an Philipp ab, um über ben Frieden ju unterhandeln; Demofthenes und Aefchines wurden nebst Philofrates und acht Andern zu diesem 3mede abgeordnet. 216 bie Befandtichaft gurudgefehrt war und Die Burgericaft über ben Entwurf bes Bertrages berieth, erhob Demofthenes vergeblich feine warnenbe Stimme. Auch der zweiten Gefandtschaft an Philipp gehörte

Demosthenes an, ohne jedoch den Andern gegenüber, die ganz für das makedonische Juteresse gewonnen waren, irgend etwas auszurichten. Demosthenes lehnte es daher entschieden ab, auch die dritte Gesandtschaft zu begleiten, und machte vielmehr in Berbindung mit Timarchus eine Klage gegen Aeschines anhängig (Toaph nagangeoßelag). Inzwischen hatte Philipp Phosis erobert und den Eintritt Makedoniens in den Amphistyonenbund bewirkt; die Stimmung in Athen schlug daher ploblich um, und als die Gesandten der Amphistyonen die Anerkennung der Aufnahme Philipp's in den Bund von Seiten Athens verlangten, war man geneigt, diese Anerkennung zu verweigern und sich unüberlegt und ganz unvordereitet der Kriegsgesahr von Reuem auszusehen. Da hielt Demossihenes Dl. CVIII, 3 die Rede vom Frieden (Negl vis elogivns), und seine Besonnenheit trug den Sieg davon.

Aeschines hatte, um die gegen ihn gerichtete Beschwerbe bes Demosthenes zu beseitigen, eine Gegenklage
gegen Timarch erhoben, die mit der Berurtheilung
besselben endete, indem Demosthenes und andere Fürsprecher sich feiner ohne Erfolg annahmen 97). Unter biefen Umftanben war es nicht gerathen, Aefchines fofort jur Rechenschaft zu ziehen; aber Demofthenes ift feineswegs eingeschüchtert; Dl. CIX, 1 halt er die zweite Philippische Rede. Im folgenden Jahre, CIX, 2, fam endlich auch ber Brocest gegen Mefchines jur öffentlichen Berhandlung; in überzeugendfter Beise enthullt Demos ftbenes die Berratherei und Treulofigfeit bes Mefdines, und wenn berfelbe auch burch eine geringe Majoritat freigesprochen wurde, so war doch nicht zu verkennen, daß bie Stimmung bes Bolfes fich wesentlich geandert hatte. Die verberblichen Folgen bes Friedens traten immer ungweideutiger hervor, und Demofthenes, ber ununterbrochen ben thatigften Antheil an allen öffentlichen Berhandlungen nimmt, wird nicht mude, in dieser Richtung ju wirfen; auch in ber Angelegenheit über Salones hat er gesprochen, allein biefe Rebe ift une nicht erhalten. Dl. CIX, 3 hielt er bic Rebe über die Angelegenheiten bes Chersones und bald nachher die dritte Philippische Rebe, wo er seine machtige Rebegewalt in ihrem ganzen Umfange entfaltet; es ift bies übrigens bie lette Staates rede, rie und von Demosthenes erhalten ift. Dl. CX, 1 ward endlich auf Demosthenes' Antrag bem Könige Philipp ber Rrieg erflart; Demofthenes führt bie langft beabfichtigte Reform ber Trierarchie burch, bewirft Die Abschaffung ber Festgelder (ro Dewoixov), und als Philipp heranrudt und Elatea befegt, gelingt es ihm, bas ichwierige Werf ber Berfohnung zwischen Athen und Theben zu Stande zu bringen. Aber alle diese Anstrengungen waren vergeblich; ber Sieg ber matedonischen Baffen bei Charonea über die Athener und ihre Bundesgenoffen Dl. CX, 3 vernichtet die Unabhängigkeit der hellenischen Ration. 218 bann Athen unter billigen Bedingungen

<sup>97)</sup> A. Schafer (Demosth, Leben II. S. 321) nimmt an, Timarch habe gar keinen Berfuch gemacht, fich gegen bie Angriffs bes Arfchines zu vertheibigen, indem er, ben ungunftigen Ausgang bes Processes voraussehend, fich zurudzog.

ben Frieden erlangt hatte, wandte sich der ganze Haß der makedonischen Partei gegen Demosthenes, dem man alle Schuld an dem unglücklichen Ausgange jenes Krieges beimaß. Allein das Bolf ließ sich nicht abhalten, dem Demosthenes die Leichenrede zum Gedächtniß der bei Charonea Gefallenen zu übertragen, die beste Anerkennung, die dem aufrichtigen Patrioten zu Theil werden kounte. Indessen ruhten die Angrisse der Gegner nicht; als Ktesiphon Ol. CX, 4 den Antrag gestellt hatte, den Demosthenes wegen seiner Berdienste um das Baterland mit dem goldenen Kranze auszuzeichnen, trat Aeschines alsbald mit einer Klage (Toaph napavouw) gegen den Antragsteller auf.

Inzwischen starb König Philipp. Nachdem Alexander rafc bie unruhigen Bewegungen in Griechenland unterbrudt hatte, verlangte er von Athen die Auslieferung ber Saupter ber patriotischen Bartei, namentlich bes Demofthenes und Lyfurg; indeffen der perfonliche Ginfluß bes Phofion bewirfte, baß ber Ronig zulett von biefer Forberung abstand. War auch bie Stimmung in Athen mahrend der Feldzuge Alexander's in Afien eine gebrudte, fo ruhte boch ber 3wiespalt und ber haß ber Barteien teineswegs. Und so tam nach langer Bergogerung Dl. CXII, 3 auch ber Rechtshandel zwischen Demosthenes und Aeschines unter allgemeiner Theilnahme von beiden Seiten gur Entscheidung, Die in glangender Beife ju Gunften des Demofthenes ausfiel. Die Rebe über ben Rrang, Die lette Arbeit, Die wir von feiner Sand befigen, ift nicht nur ein hiftorifches Denfmal von besonderer Wichtigkeit, ba Demosthenes hier genothigt war, seine langjährige politische Birtfamteit barguftellen und gegen bie Berunglimpfungen bes perfiden Begnere ju rechtfertigen, fondern fie befundet auch von Reuem bie ausgezeichnete Begabung und vollenbete Runft bes Rednere. Wenn beffenungeachtet ber Ginbrud nicht fo ungetheilt, die Wirfung nicht fo rein ift, wie bei ben Staatereben, fo liegt ber Grund in ber verfonlichen Leidenschaftlichkeit, die fich hier einmischte und unwillfürlich auf die gange Darftellung Ginfluß ausubte. Mefchines ging freiwillig in die Berbannung; allein auch Demofthenes follte feines Sieges nicht recht froh werden. Mle Dl. CXIII, 4 harpalus mit ben reichen Schapen Allerander's fich nach Athen geflüchtet hatte, wurde er auf Demosthenes' Antrag verhaftet und bie Schabe mit Beschlag belegt. In ben Proces uber bie Bestechungen, welche harpalus mit ben veruntreuten Gelbern versucht hatte, ward auch Demosthenes burch bie Arglift feiner politischen Begner verflochten, und ohne baß eine regelmäßige gemiffenhafte Unterfuchung vorausgegangen mar, verurtheilt Di. CXIV, 1. Landesflüchtig halt er fich jest eine Beit lang balb in Trozen, balb in Begina auf. Raum ift bie Rachricht von Alexander's Tode nach Griechenland gelangt, fo erhebt fich auch Athen fofort gegen die matedonische Herrschaft; Demofthenes wirb gurudberufen und auf bas Chrenvollfte empfangen. 216 aber nach bem Siege ber Matebonier bei Rrannon Dl. CXIV, 3 Antipater heranrudt, unterwerfen fich die Athener, ba jeber Wiberftand ohne Aussicht auf Erfolg

war. Antipater verlangte die Auslieferung der Führer ber Patrioten, insbesondere des Demosthenes, Hyperides und ihrer Genossen. Ihr Schicksal voraussehend, stückteten sie und wurden nun auf Antrag des Demades von den Athenern selbst als Hochverräther geächtet. Demossihenes, der sich nach der Insel Kalauria begeben hatte, nahm, als er von makedonischen Soldaten sestgenommen ward, Gift, und starb fern von der Heimath im Tempel des Roseidon.

des Bofeidon. Demofthenes, ber in einer leibenschaftlich bewegten, von Parteien gerriffenen Beit lebte und an Diefen Rampfen felbst fich in hervorragender Beise betheiligte, hat naturs lich fehr verschiedenartige Beurtheilungen erfahren. Seine politischen Gegner haben ihn auf das Gehäffigfte angegriffen; Siftorifer, wie Theopomy, waren nicht fabig, unbefangen bas Wirfen bes patriotifchen Redners und Staatsmannes aufzufaffen, und biefe parteilich gefarbten Schilderungen haben unwillfürlich mehr ober minder auch auf die Urtheile ber Spateren eingewirft; felbft bie Reueren find bem Demosthenes nur jum Theil gerecht geworben. Man bezeichnet jenen Rampf Athens gegen Makedonien, beffen Seele recht eigentlich Demofthenes war, von Born herein ale ein vergebliches und erfolg. loses Unternehmen, indem man barauf hinweist, bag bie bellenischen Staaten mit ihren beschränkten Berbaltniffen fich vollständig ausgelebt hatten, daß in Philipp von Makedonien ein neues wohlberechtigtes Brincip gur Beltung ju gelangen ftrebte, und daß nur furgfichtige Politif fich biefer naturgemäßen Entwidelung ber Dinge habe widersepen konnen. Go viel Bahres auch in Diefer Betrachtungeweise liegt, so mußte man boch, wollte man bieje Grunbfage confequent anwenden, lediglich nach bem Erfolge über alles politische Sanbeln entscheiben; und man überfieht dabei, daß bie, welche mitten in ben Begebenheiten fteben, nothwendig bis zu einem gewiffen Grade befangen find; bie hanbelnden vermögen nicht Die Lage ber Dinge mit bem flaren Blide Des fpateren Biftorifere ju überschauen, und maren fie einer fo faltblutigen Berechnung fabig, bann wurde eigentlich nichts Großes und Bedeutendes mehr gefdiehen. Allein fie glauben vielmehr an ben Sieg ihrer Sache, auch wenn biefelbe rettungelos verloren ift, und felbft wenn fie biefer hoffnung bereits entfagt huben, ift es boch bas Bewußtsein ihres Rechtes, bas Gefühl ber Pflicht, meldes fle bis jum Meußerften ausharren heißt. Wer aus innerer Ueberzeugung fich einer Cache gewibmet bat, wer mit Treue und aufopfernder hingebung Diefelbe vertheibigt, bem barf auch die Geschichte die gebuhrende Anerkennung nicht verfagen. Demofthenes aber hat fich in feinem wechselvollen Leben ftete ale ein Dann von reinstem Batriotismus, von festem Charafter und sittlichem Ernste bewährt. In schwierigen Zeiten, wo tief greifende Gegensaße die Gemuther entzweiten, hat er fich ben öffentlichen Ungelegenheiten feines Baterlanbes gewidmet, aber er hat niemals unwurdige Mittel angewandt, um Ginfluß zu gewinnen. Er sucht bas Bolf zu leiten, nicht indem er ihm schmeichelt, sondern indem er ihm offen und rudfichtelos die Babrbeit fagt. Und ber

fittliche Abel, die überlegenen Einsichten, die ruhige Besonnenheit des Mannes versehlten nicht, machtigen Eindruck auf seine Zeitgenossen zu machen. Die Reben des Demosthenes, vor allen die eigentlichen Staatsreden, sind der getreueste Ausdruck seiner Gesinnungen. Wir empfinden noch jest beim stummen Lesen die Gewalt seiner Beredsamseit; und ganz anders mußte natürlich das lebendige Wort in seiner Unmittelbarseit wirken, wenn schon Demosthenes die außeren Mittel nicht in dem Maße wie andere Redner seiner Zeit besaß und ihm die Gabe unvordereitet zu sprechen versagt war.

Demosthenes ift fehr oft als Redner vor dem Bolfe wie vor ben Geschworenen aufgetreten, ober hat boch für Andere Reben verfaßt, allein nur jum Theil maren biefe Reden fchriftlich überliefert; bie Alexandriner befagen wenig mehr ale wir. Une find, wenn wir bas Schreiben Philipp's an die Athener abziehen, mas, felbft wenn es echt ift, ben Demosthenes nichts angeht, sechstig Reben erhalten. Allein in biefe Sammlung hat fich nicht weuig Unechtes ober Zweifelhaftes eingeschlichen. Theile find Reben, die wirklich jener Beit angehoren, aber von anderer Sand herruhren, auf ben berühmten Ramen bes Demofthenes übertragen; biefe Ueberrefte aus ber Bluthe ber attischen Beredsamfeit haben naturlich, auch wenn fie bem Demosthenes nicht angehören, fur uns ein gang besonderes Intereffe; theils haben Rhetoren in bewußter Absicht, um ju taufden, folche Reben an-gefertigt, und zwar in fehr früher Zeit, baher biefe Reben bereits in ben Berzeichniffen ber Alexandriner sich vorfanden.

Unter ben Staatbreben gehört die Rede über Halones bem Hegesippus, während die Rede, welche Demosthenes bei diesem Anlasse hielt, sich nicht erhalten hat. Die Rede über die Berträge mit Alexander wird von aften wie neueren Kritisern gleichmäßig beanstandet; Einige wollten sie ebenfalls dem Hegesippus beilegen, wol nur auf unsichere Bermuthung hin; wenigstens steht sie der Rede über Halones entschieden nach. Die vierte Philippische Rede, sowie die auf das Schreiben Philipp's bezügliche, desgleichen die Rede Negle ris overäfzens sind ziemlich ungeschieste Bersuche späterer Rhetoren, welche die echten Reden des Demosthenes und des Hegesippus, die wir besitzen, oft gradezu ausschreiben, und wahrscheinlich in ähnlicher Weise auch andere verloren gesgangene Reden compilirten.

Unter ben gerichtlichen Reben sindet sich bes Problematischen noch mehr; hier ist es oft weit schwieseiger, zu einem überzeugenden Resultate zu gelangen. Unter den Reden gegen die Bormünder ist die Rede gegen Aphodus (verdouarrogian) von neueren Kritisern nicht ohne Grund angesochten worden; der Styl hat mit dem des Demosthenes wenig Gemeinsames, in der Sache selbst erscheint Bieles bedenklich und mit den Institutionen des attischen Rechtes nicht vereindar. Gegen Aristogeiton sind uns zwei Reden unter Demosthenes Ramen übersliefert; das Demosthenes den Lysurg in seiner Klage gegen Aristogeiton unterstützte und Lysurg in diesem Brocesse zuerst sprach, während Demosthenes solgte, steht A. Anchst. d. B. u. R. Arste Section. LXXXI.

feft. Run liegen aber zwei Reben, angeblich beibe von Demosthenes, vor, eine ausführliche und eine furgere. Eine von beiben muß nothwendig untergeschoben fein, und die zweite ift in hohem Grade geiftlos und burftig; nicht einmal fur die Anfange ber rednerischen Thatigfeit bes Demofthenes wurde folche Armuth fich paffen, viel weniger fann man glauben, bag Demofthenes auf bem Sobepuntte feiner Runft ben alten bewährten Freund, wenn er ihm einmal feine Unterftutung jugefagt hatte, in solcher Beise werbe im Stiche gelaffen haben. Weit gunftiger ist ber Eindrud, ben die erfte Rebe macht; baber haben auch neuere Kritifer fie bem Superides beilegen wollen; allein von dem Antheil biefes Redners an jenem Rechtshandel ift burchaus nichts befannt. Auch finden fich Stellen in der Rede felbft, die nur auf den Demofthenes bezogen werden tonnen. Alfo ift biefe Rebe entweder wirklich von Demofthenes gefchrieben, oder von fremder Sand untergeschoben, wie denn die Rede auch sonft manches Bebenkliche enthalt. Jebenfalls aber ift sie aus ber Feber eines gewandten Schriftellers ge-flossen, ber das attische Leben und die Schriften ber

attifchen Redner genau fennt.

Eine besondere Gruppe bilben die acht Reben, welche fammtlich in Sachen Apollobor's, ber ein Sohn bes reichen Bechelers Bafion war, gehalten find (Rr. 45. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 59 ber Ausgaben). Gine Rebe nach ber andern haben theils altere, theils neuere Rritifer bem Demofthenes abgesprochen; namentlich find faft Alle einverstanden, daß die lette biefer Reben (Kara Nealoas) unmöglich von Demofthenes herruhren tonne. Die Rebe gegen Kallippus icheint einer Zeit anzugehören, wo Demosthenes noch nicht einmal munbig war. Dit Recht ist schon von Plutarch und andern Biographen des Demosthenes scharf gerügt worden, daß Demosthenes, der Anwalt des Apollodor, gleichzeitig auch die Sache der Gegenpartei, des Phormio, geführt, und so gleichs sam wie ein Schwerthandler beiden Parteien Wassen vertauft habe; benn die Rebe für Phormio gegen Apollobor ift unzweifelhaft von Demofthenes verfaßt, und bamit hangt eng zusammen bie Rlage gegen Stephanus wegen falfchen Zeugniffes, welche ebenfalls Demosthenes für Apollobor entworfen haben foll 98). Wollte man auch Demofthenes einer folden Unredlichkeit fur fabig halten, fo wurde boch gewiß fein Gegner Aefchines, indem er biefe Banbel berührt, bies nicht mit Stillschweigen über-gangen haben. Alle biefe Reben nun, wenn fie auch im Einzelnen mache Berschiebenheiten zeigen, wie sie auch sehr verschiebenen Jahren angehören (Dl. CII, 4 bis CIX, 2), haben boch auch wieder viel Gemeinsames und lassen sich sicht sondern. Daher A. Schäfer, nach dem Borgange alter Kritiker, alle diese Reden dem Apollobor felbft beilegt, ber wol genugenbes Rebetalent befaß, um fremden Beiftanbes entbehren ju tonnen. Und bemselben Apollodor will Schafer auch die 57. Rebe gegen Euergus und Mnefibulus zueignen, die allerdings

<sup>98)</sup> Plutarch. Vit. Dem. c. 15 fceint auch eine Rebe bes Demofthenes fur Apollobor gegen Bhormio ju fennen.

im Style vielfach an bie Reben jener Gruppe erinnert, fodaß Apollodor auch Berichtereden für Undere verfaßt baben wurde. Die 51. Rede, Die man nur irrthumlich mit ben Angelegenheiten bes Apollobor in Berbindung gebracht hat, zeigt einen gang abweichenben Charafter, ber aber mit der Beife des Demofthenes ebenfo wenig gemein hat, sondern eher an die Schule des Ifofrates erinnert, baher nach Schafer's Bermuthung biefe Rede von Rephisodotus verfaßt ift. Die Rebe gegen Theofrines (58) warb ichon von ben alten Rritifern aus triftigen Grunden bem Demofthenes abgefprochen; ber mahre Berfaffer läßt fich auch hier nicht ermitteln, benn bem Dinard fann fie nicht gehoren. Auch die Rebe gegen Phanippus (42) ward bereits im Alterthume, wol hauptfächlich wegen ber auffallenben Befonberheit bes Styles, angefochten. Wir besigen ferner unter Demosthenes' Ramen zwei Reben für Mantitheus gegen Bootus (39 und 40); alte Rritifer legten beibe bem Dinarch bei; bag bies icon aus dronologischen Grunden unzulaffig fei, hat Dionyfius von Salifarnaß richtig bemerft und jugleich die Echtheit beiber vertheis bigt, mahrend Reuere, wie Schafer, die zweite ale eine geringhaltige Urbeit einem andern unbefannten Redner auschreiben. Schafer fpricht bem Demofthenes auch bie Reben gegen Makartatus (43) und gegen Olympiodor (48), die lettere gewiß mit gutem Rechte, ab, indem er in beiden die hand eines und desselben Logographen ju erfennen glaubt. Die Rebe gegen Leochares (44) wird von Sauppe, Die Rebe gegen Gubulides (57) von Schafer angezweifelt.

Eine besondere Gruppe bilden die Reden in Sanbelbfachen; Die Rebe gegen Benothemis (32), gegen Apaturius (33), gegen Phormio (34), gegen Lafritus (35) und gegen Dionpfodor (56). Schafer bestreitet die Echte beit aller dieser Reben, und ist namentlich geneigt, 33, 34, 56 einem und demselben Logographen beizulegen. Die Rede gegen Zenothemis ift allerdings wol nicht von Demosthenes selbst versaßt; der Sprecher, ein Reffe des Demofthenes, der auch fonft als Redner bei politischen Berhandlungen fich mehrfach betheiligt bat, war gewiß im Stande, eine folde Rede felbit zu verfaffen. Es ift aber wol bentbar, bag ibn Demoftbened bei ber Ausarbeitung Diefer Rebe mit feinem Rath unterftutte; wenigstens ftreitet es nicht gegen biefe Annahme, wenn ber Rebner Die Abwesenheit Des Demoftbenes, beffen Burfprache in ber Angelegenbeit feines Reffen fic wol erwarten ließ, rechtfertigt. Die Unechtbelt ber Leichenrede (60), des Grotifus (61), ber Briefe und ber Prodmien unterliegt feinem 3weifel. Prodmien find jedoch infofern nicht obne alles Intereffe, ale ber Rhetor, ber biefelben entworfen bat, nicht nur echte Reben bes Demoftbenes, fonbern auch wol Arbeiten Unberer aus ber claffifchen Beit benuste.

Ueberseben wir biese Resultate ber Kritif, Die, wenn auch nicht in allen Punften, doch jum großen Theil als Befichert gelten können, so verbleibt bem Demosthenes faum die Halfte bes gesammten Rachlasses. Immer aber ift auch bas, was als echtes Gigenthum erhalten

ift, bedeutend, und reicht aus, um eine flare Borftellung von bem, mas ber große Redner leiftete, ju gewinnen.

Eng verbunden burch gleiche Gefinnung mit Demosthenes, wirfen in berfelben politischen Richtung eine große Bahl Redner, unter benen Lyfurg und Soperibes Die bedeutenoften find. Lyfurg, einer ber alteften attischen Familien angehörig, besuchte als junger Mann nicht nur die Schulen ber Philosophen, namentlich bes Blato, sondern genoß auch den Unterricht des Ifofrates und suchte durch unermudlichen Fleiß fich die unentbehrliche Fertigfeit der Rede anzueignen. Doch gelang es ihm niemals recht, unvorbereitet ju fprechen; er mußte, wenn er mit Erfolg auftreten wollte, bem Begenftanbe vorher die forgfältigsten Studien widmen. Lyturg bat fehr oft öffentlich gesprochen, in ber Bolteversammlung wie vor Bericht, wo er nicht felten ale Bertheibiger Anderer, noch mehr aber ale Antlager auftrat. Es war nicht sowol die Gewalt seiner Beredsamfeit, welche bas Wirfen des Lyfurg unterftutte, fondern der ehrenhafte Charafter bes Mannes verschaffte auch feinen Worten ben gewünschten Erfolg. Die treue aufopfernde Liche jum Baterlande, die unbestechliche Redlichfeit und Sestigfeit des Charafters, ber Abel ber Gefinnung, por Allem aber feine erprobte Erfahrung und Tuchtigfeit in Staats geschäften mard selbst von den politischen Gegnern willig anerkannt; hatte er boch die Finangen Athens, Die er gwölf Jahre hindurch leitete, burch musterhafte Bermaltung aus tiefftem Berfall in einen blubenben Buftanb verfest. Bon funfgehn Reben bes Lyturg, welche bas Alterthum kannte, ift une nur eine einzige erhalten, bie Rebe gegen Leofrates, ber auf Die erfte Rachricht von dem ungludlichen Ausgange ber Schlacht bei Cha: ronea aus Feigheit fich nach Rhobus flüchtete, fpater fich in Megara anfiedelte und nach Berlauf von fieben Jahren, in ber hoffnung, daß fein unpatriotisches Ber tragen ingwischen in Bergeffenheit gerathen fei, nad Athen jurudfehrte. Aber Enfurg machte fofort eine Rlage (Eldayyella noododias) gegen ihn anhängig. Daß um ehrenwerthe patriotische Motive ben Anklager babei lei teten, erhellt ichon baraus, baß er, gang abweichend von ber gewöhnlichen Beife, bas Privatleben bes Leofrates gar nicht berührt, fonbern nur die Feigheit und ben Egoismus, ben Mangel an Burgertugend und Bater landeliebe rugt. Die aufrichtige patriotische Gefinnung, ber ehrenwerthe Charafter bes Lyfurg tritt auch in Diese Rebe unzweideutig bervor, aber rednerische Runft ver-mißt man. Die Darftellung ift breit und schwerfallig; bie gablreichen und febr ausgeführten Beifpiele aus bet mpthischen und bistorischen Zeit überschreiten bas rechte Daß; ber leichte Blug ber Beriode fehlt. Inbeffen if es immer mielich, Die Leiftungen bes Rebners allein nach biefer Probe ju beurtbeilen.

An rednerischem Talent ftebt hoperides ungleich bober; bie Spateren seben ibn mein bem Demosthenes jundoft an die Seite, aber nur einseitige Befangenbeit fonnte ibm die erfte Stelle anweisen. Rachdem hoperites die Schule ber Philosophen und Rhetoren burchgemacht (Plato und Jiefrates werden als seine

Lehrer bezeichnet), begann er junachft feine Thatigfeit, wie es ublich mar, als Logograph und Anwalt in fremder Cache vor Gericht, manbte fich aber fehr balb auch ben öffentlichen Geschäften zu. Das Brivatleben bes Spperibes mar nichts weniger als tabellos; von ber Sittenftrenge und Dagigung bee Demofthenes und Lyfurg war er weit entfernt. Aber im politifchen Leben hat er fich als fefter Charafter bewährt; eng mit Demofthenes verbunden, befampft er in ben Bolfeversammlungen wie por Bericht die matebonifche Partei; ja bas Uebermaß bes Gifere reißt ihn fogar in bem beruchtigten Barpalis fchen Proceffe fo weit fort, bag er ale Antlager bee Demofthenes auftrat; ben lamifchen Rrieg hat feiner fo energisch betrieben als Syperides. Rach bem unglud-lichen Ausgange ber Schlacht bei Krannon flüchtete er von Athen nach Megina, wo er Dl. CXIV, 3 von den Mafedoniern ermorbet marb. Soverides hat eine une gemeine Thatigfeit ale Rebner entwidelt; bie Alexanbriner befagen noch flebenundfiebzig Reben, von denen funf-undfunfzig fur echt galten. Aber biefe maren bis auf gerftreute Bruchftude, die bei ben Grammattern und Rhetoren fich finden, fammtlich verloren gegangen; erft in neuester Beit find burch einen gludlichen Bufall in Alegypten vier Reben bes Hyperides mehr ober minder vollftanbig wieder aufgefunden worden, namlich die Rede gegen Demofthenes im Barpalifden Processe, bann bie Bertheidigungereden fur Euxenippus und fur Lyfophron, endlich die Leichenrede, welche Hyperides jum Gedachtniß der im lamischen Ariege Gefallenen hielt. Syperides ift von ber Ratur mit gludlichen Gaben ausgestattet; er besitt eine große Gewandtheit ber Rede; aber ber sittliche Ernft und die Bedantenfulle des Demosthenes geht ihm ab. Auch hinsichtlich ber Forms vollendung hat er seinen großen Zeitgenoffen nicht erreicht; Syperides arbeitet offenbar in ber Regel rafc, ohne grabe tiefere Studien auf feinen Begenstand gu verwenden; flar, anmuthig und geschickt weiß er ben Thatbestand ju ergahlen; in diefer Beziehung erinnert er vielfach an Lystas. Auch die Beweisführung ift fcharf und bundig. Die Babe bes leichten Scherzes und ber Ironie, die unter Umftanden bis ju fcharfem Sohn fich fteigern tonnte, fteht ihm wol ju Bebote, aber ju leibenschaftlichem Bathos, welches mit unwiderftehlicher Gewalt die Gemuther ber Buhorer mit fortreißt, ver-mochte fich Syperides eigentlich nicht zu erheben. Auch fein Ausbrud ift minder gewählt als ber bes Demofthenes ober Aefchines, er nahert fich fcon weit mehr ber gewöhnlichen Umgangefprache, Die bereite viel von ihrer fruheren Reinheit eingebußt hatte.

Reben Demosthenes, Lyfurg und Hyperides stehen noch zahlreiche andere Wortführer auf Seiten der Batrioten, wie Polyeuctus, Morokles, Timarchus, Segessippus mit seinem Bruder Hegesander, und viele Andere. Genauer bekannt ist nur hegesippus, denn ihm gehörte die gewöhnlich dem Demosthenes beigelegte Rede über halones; die Rede über die Berträge mit Alexander wollten einige alte Kritiker gleichfalls dem Hegesippus beilegen; von Demosthenes ist sie gewiß

nicht verfaßt, allein ebenfo wenig burfte fie von bem Berfaffer ber Rebe über Salones herrühren.

Much auf ber anderen Seite treffen wir talentvolle und bedeutende Redner an. Richt alle haben mit flarem Bewußtsein, oder gar durch makedonisches Gold gewonnen, die ehrgeizigen Plane Philipp's gefördert; es war bei Manchen nur Aurzsichtigkeit, welche die Bedeutung der wachsenden makedonischen Macht unterschäfte; Andere, welche die Berworrenheit und Haltlosigkeit der Justande des attischen Staates erkannt hatten, verzweiselten an der Justunft ihres Baterlandes und hielten alle patriotischen ichen Bestrebungen von Born herein fur erfolglos, wie Phofion, ein Mann von redlicher Gefinnung, ber auch bie Gabe ber Rebe in hohem Grabe befaß. Roch weit gahlreicher maren die, welche aus Bequemlichfeit ober Caoismus Rube und Frieden um jeden Breis wollten. Riemand hat diese Grundfage so entschieden und erfolge reich vertreten als Eubulus, ber eine Reihe von Jahren nicht nur die attischen Finangen verwaltete, sonbern auch gewiffermaßen ben gangen Staat regierte und mehr als irgend ein anderer Führer in biefer Periode ben tiefen Berfall bes Staates und ber Burgerschaft verschuldet hat. Anfangs ein Gegner Philipp's, ward er fpater mit seinem gangen Anhange bem makebonischen Interesse bienstbar; benn nur so lange ber Friede bestand, tonnte Eubulus hoffen, seine Gewalt und seinen Einfluß ju behaupten; bes mafebonifden Goldes bedurfte es gar nicht, um ihn in diefer Richtung zu bestärfen, wol aber waren die meiften seiner Anhanger der Bestechung gu-ganglich; unter biesen nimmt Aeschince als Redner unbedingt bie erfte Stelle ein.

Meschines, Dl. XCVII, 4 ju Athen geboren, ftammt, wie er felbst behauptet, aus einer achtbaren Familie, mahrend freilich fein politischer Gegner Demosthenes feine herfunft in gang anderem Lichte barguftellen bemuht ift, wie Demosthenes auch die beiben Bruder des Redners, Philochares und Aphobetus, die spater wichtige Armter befleiben, nicht schont. So viel fieht feft, bag bie Familie in durftigen Berhaltniffen lebte; ber Bater hatte eine Glementarfcule fur Rnaben eröffnet, wo auch Aeschines ben üblichen Unterricht erhielt und fpater ben Bater in feinem Berufe unterftuste. Rachher verfas er Schreiberbienfte, eine Zeit lang mar er auch Schauspieler, wo er natürlich jundchft nur in ben untergeordneten Rollen als Tritagonift beschäftigt wurde. An Talent zu dieser Runft fann es ihm nicht grade gefehlt haben; jedoch entsprach ber Erfolg feinen Erwartungen nicht, baher er biefen Beruf balb wieber aufgab. Für ben fünftigen Rebner war es übrigens feine unpaffenbe Borfchule; Mefchines hatte bier Belegenbeit, fein Organ auszubilben, die wurdige Saltung und bas Bathos bes Bortrage, was ihn fpater auszeichnete, fich anzueignen. Aefchines verfah nun wieber Schreiberbienfte bei ben Beborben, hier hatte er nicht nur bie beste Belegenheit, fich eine genaue Renntniß bes attischen Rechts und ber attifchen Berfaffung ju erwerben, fondern er fam auch mit einflugreichen Staatsmannern wie Eubulus und Aristophen in Berührung. Ihrer Empfehlung

52

hatte er es hauptfächlich ju banken, baß er zweimal jum Staatsschreiber vom Bolke erwählt wurde; damit war ihm die Bahn bes öffentlichen Lebens erschloffen. Seine Beschäftofenninig, feine große Bewandtheit, por Allem aber feine Beredfamteit verschafften ihm fehr bald eine einflugreiche Stellung. Reschines hat fich nicht, wie Die meiften Redner in jener Zeit, unter Unleitung eines bemahrten Lehrers jum Rebner ausgebilbet; mas er leiftet, verbantt er nicht ber Schule, sondern feinem angeborenen Talente und bem Leben felbft. Uebrigene an Eifer und Studium hat er es feineswegs fehlen laffen; er fennt die Berke ber alteren attischen Redner, und bie gablreichen rhetorischen Lehrbücher, die damale eriftirten, hat er gewiß nicht unbeachtet gelaffen. Aefchines hat fehr oft gesprochen, sowol in ber Bolfeversammlung als and vor Bericht, aber une find nur brei Reben erhalten, und die Alexandriner besagen auch nur noch eine Rebe (Anlianos), die aber für untergeschoben galt. Außerdem befigen wir noch Briefe, die jedoch gang beutlich bas Geprage ber Unechtheit an fich tragen. Jene brei Reben find fammtlich Gerichtsreben, hangen aber mit politischen Sanbeln aufs Engfte zusammen.

Durch bas perfonliche Berhaltnis bes Aefchines zu Eubulus mar auch feine politische Stellung bedingt. Anfange jedoch scheint ihn fein begrundeter Borwurf gu treffen; allein feitbem er mit Konig Philipp in unmittelbare Berührung gefommen war, ift er ber entschiebenfte Unhanger bes Mafeboniers, und zwar nicht fo fehr aus innerer politischer Ueberzeugung, fondern ihn leiteten hauptfachlich egoistische Motive. Aefchines murbe für bas makebonische Iniereffe burch reiche Geschenke gewonnen, wenn ichon auch die machtige Perfonlichkeit bes Ronigs nicht verfehlte, auf ihn Ginbrud gu machen. Aefchines war es, ber, als Gefandter mit neun Anderen (unter benen fich auch Demosthenes befand) nach Matebonien abgeordnet, unter ben ungunftigften Bedingungen ben fogenannten Philofrateifchen Frieden abichlof. Demosthenes reichte sofort bei ber Rechenschafteablage Dl. CVIII, 2 eine Schriftflage (Παραποεσβείας) ein, wobei ihm Timarchus jur Seite ftand. Aefchines, um bie brobende Gefahr von fich abzumenben, machte von einem bamals fehr gewöhnlichen Mittel Gebrauch, indem er eine Gegentlage gegen Timarchus anhangig machte, ber wegen feines unfittlichen Lebenswandels die Atimie verdient habe. Diefer Proceß fam im folgenden Jahre, Dl. CVIII, 3, jur Berhandlung, und Timarchus, beffen Bertheidigung Demosthenes felbft nebst Unberen übernommen hatte, wurde verurtheilt, was hauptfachlich bem Einfluffe ber matebonischen Bartei zuzuschreiben war. Die Anklage bes Aefchines war zwar nicht grundlos, aber es handelte fich um alte, langft vergeffene Borfalle, für bie fein Beugnif vorgebracht werben fonnte. Sonft ift die Rede bee Aefchines mit großem Geschid abgefaßt; ber Redner wendet alle die schlauen Runfte bes erfahrenen Sachwalters an, aber bas Bange ift boch eigentlich nur ein politisches Barteimanover, um fich eines unbequemen Begners zu entledigen und die gegen ihn felbft gerichtete Anklage hinauszuschieben; die Daste bes

sittlichen Ernstes, die Aeschines hier annimmt, fteht ihm gar übel. Run hatte eigentlich ber Sauptproces gur Berhandlung fommen follen, allein Aefchines hatte fein Intereffe, bie Sache zu beschleunigen; Demofthenes aber mochte nicht magen, sofort eine richterliche Entscheis bung herbeizuführen, ba ein gunftiger Ausgang bei ber herrschenden Stimmung faum zu erwarten mar. AUmahlich jedoch erkannte man immer mehr, wie nachtheilig jener Friede für Athen war, und fo nahm Demofthenes Dl. CIX, 2 ben Rechtshandel wieder auf. Die Theils nahme für diese Berhandlungen mar eine gang uns gewöhnliche; standen fich doch bie beiben bedeutendften Redner einander gegenüber, um ihre Krast zu meffen; bann aber handelte es fich in biefem Rampfe nicht fo fehr um ein perfonliches Intereffe, sondern um eine Entscheidung zwischen ben beiben großen Barteien, in welche damale nicht blos Athen, sondern fast alle gries chifche Staaten getheilt waren, fodaß biefer Broces eine Bedeutung hatte, die weit über die Grenzen Attifas hinausging. Nachbem Demofthenes ale Anflager feine Rebe gehalten hatte, antwortete Aefdines, bem außer-bem Cubulus, Phofion und Raufifles als Rechtsbeiftande fich angeschloffen hatten. Diese Rebe bes Reschines, unzweifelhaft bie vollendeiste unter ben brei Reben, Die er ausgeführt hat, zeigt bas bebeutenbe Talent bes Mannes in flarftem Lichte; mit bewundernewerthem Gefchick weiß ber Redner ber Anklage entgegen ju treten; ber fcblichten, ruhig gehaltenen und icheinbar offenherzigen Darlegung liegt überall eine verstedte Absicht und fluge Berechnung gu Grunde. Dbwol Aefchines in feinem wesentlichen Punfte die Anflage zu widerlegen im Stande war, murde er dennoch, wiewol mit geringer Stimmenmehrheit, freigesprochen. Daß er diefen gunftigen Erfolg jum guten Theil ber Wirkung seiner Rebe verdankte, hat sein Gegner Demosthenes selbst spater anerkannt. Außerdem aber hatte ficherlich die Fursprache seiner einflugreichen Rechtebeistande viel bagu beigetragen, wie auch fcon vorher die Unhanger ber matedonischen Bartei alle Mittel angewandt hatten, um auf das Urtheil der Richter ein-

guwirken 99).

Nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Charonea wandte die makedonische Bartei Alles an, um Demosthenes zu beseitigen; eine ganze Reihe Rechtschandel wurden gegen denselben anhängig gemacht, jedoch ohne Erfolg. Als Dl. CX, 4 Ktesiphon den Antrag gestellt hatte, Demosthenes wegen seiner Berdienste öffentlich zu beloben und ihm einen goldenen Kranz zuzuerkennen, trat Aeschines gegen Ktesiphon als Kläger auf, indem er den Antrag als gesetzwidrig bezeichnete. Aber dieser Proces blieb volle sechs Jahre liegen; erst Dl. CXII, 3 kam die Sache zur Berhandlung; Demosthenes konnte und mochte die Angelegenheit nicht betreiben, Aeschines aber hatte keine Luft, eine richterliche Entscheidung bers

<sup>99)</sup> Einige alte Kritifer, sowie auch neuere Gelehrte haben behauptet, ber Proces sei gar nicht zur Berhandlung vor ben Gerschworenen gesommen und die beiberseitigen Reben seien nur als Parteischriften später veröffentlicht worden; allein diese Ansicht ift nicht begrundet.

beiguführen, ba er feinen 3med junachft erreicht hatte. Db Aefchines fpater ben Moment für besonders gunftig hielt, oder ob er genothigt wurde, den Broces wieder aufzunehmen, fteht dahin. Auch diesmal war die Theilnahme bes Publicums eine gang allgemeine; benn wieber standen die beiben erften Redner Athens vor Bericht einander gegenüber, unterftust von angesehenen Fürsprechern; wieder war es die Aufgabe bes Gerichtshofes, ein Urtheil ju fallen über die gesammte positische Thatigfeit der hervorragenoften Staatsmanner. Aefdines' Rebe ift mit großem Gefchic ausgearbeitet; Rtefiphon wird faum berührt, überhaupt ber eigentliche Gegenstand ber Rlage ziemlich furz abgefertigt; bagegen bie ganze öffentliche Thatigfeit bes Demofthenes einer ichneibenben Rritif unterworfen, und Alles, mas feinen Begner irgendwie im nachtheiligen Lichte erscheinen läßt, in gehäffigster Beife vorgesucht. Wo wir im Stande find, uns felbst ein verläffiges Urtheil zu bilben, ba erscheint Alles, sowol was Aeschines zu feiner eigenen Rechtfertigung als zu Berbachtigung feines Gegnere vorbringt, entweber entstellt, ober gradezu erlogen. Man wird baber auch für solche Thatsachen, die anderweitig nicht bezeugt find, feine größere Glaubwurdigfeit in Anspruch nehmen durfen 1). Demosthenes antwortete barauf, und feine Apologie hatte den besten Erfolg; Rtesiphon ward nicht nur freigesprochen, sondern Acfdines erhielt nicht einmal das durch bas Gefes vorgeschriebene Fünftel ber Stimmen; er wurde baher in eine Beldbuße verurtheilt und verlor bas Recht, eine ahnliche Rlage wieder anftellen zu burfen. Es war nicht so fehr biese Strafe, die in abnlichen Fallen schon manchen Andern betroffen hatte, sondern bas Gefühl ber tiefften Demuthigung, welches Aeschines aus ber heimath forttrieb. Er begab fich junachft nach Ephefus, um bort Alexander's Rudfehr aus bem inneren Uffen abzumarten; bann nach bes Ronigs Tobe hielt er fich in Rhobus, julest in Samos auf, wo er im 76. Lebensjahre ftarb. Daß Aefchines ju Rhodus bie Redefunft gelehrt habe, ift eine unglaubwurdige Ueberlieferung jungerer Rhetoren, die bemuht maren, die erften Anfange ber später blubenden rhobischen Schule auf einen berühmten Ramen gurudguführen. Aefchines war ein Rebner von gludlichen Unlagen und reicher Begabung; man erfennt noch an feinen Reben, wie er mit Leichtigfeit und ohne besondere Anftrengung jede Aufgabe, bie er fich gestellt hatte, ju lofen vermochte; baber ift auch fein Ausbrud ftets einfach, natürlich und frei von aller Manier, aber burch Fulle und Kraft ausgezeichnet. Unterftugt murbe bie Birfung feiner Berebfamteit burch fein machtiges Organ und feinen pathetischen Bortrag. Aefdines rivalifirt baber erfolgreich mit Demofthenes, aber ihm fehlt ber rechte sittliche Gehalt, Die Wahrheit und Lauterfeit, die ben Demofthenes auszeichnet.

Reben Aeschines gehören gahlreiche Rebner ber matebonischen Partei an; unter biefen mar wol Demabes

ber bedeutenbste. Sobere Bilbung ging ihm völlig ab; überhaupt mar er eine gemeine uneble Ratur, aber er befaß die Gabe ber Rede in hohem Grade; er fprach ohne alle Borbereitung beffer ale Andere, nachdem fle bie Frage lange meditirt hatten. Insbesondere fam ihm fein treffender, oft frecher Bis ju ftatten, baber er auch lange Beit fich in ber Gunft ber Menge behauptete. Ein Redner wie Demades, bei bem Alles auf ber Einsgebung bes Augenblides beruhte und auf momentane Wirfung berechnet war, hat naturlich nie daran gedacht, feine Reden auszuarbeiten oder zu veröffentlichen; Alles, was die Spateren von ihm fannten, muß fur untergeschoben gelten 2). Pytheae, ber in vieler Sinficht ein Geiftesvermandter des Demades mar, hat jedoch auch einzelne Reben aufgezeichnet, Die von ben Spateren noch öfter erwähnt werden; ebenso Aristogeiton, mahrend Andere, die an ben öffentlichen Angelegenheiten bebeutenden Antheil hatten, nichts Schriftliches hinterließen,

wie Philokrates.

Ale Alexander gestorben mar, machte Athen einen vergeblichen Berfuch, feine Freiheit wieder ju gewinnen; nach bem ungludlichen Ausgange bes lamifchen Rrieges mußte fich die Stadt ben Matedoniern auf Gnade und Ungnade ergeben. Athens politische Bedeutung ift poruber, es fteht, wenn es auch feine herren wechfelte, und eben daber bald oligarchische, bald bemofratische Berfaffungeformen eingeführt werden, immer unter fremder Botmäßigfeit. Berhaltnismäßig am meiften befriedigend erscheinen noch die Buftande Athens unter ber Bermaltung Des Demetrius von Bhaleros, Di. CXV, 3 bis CXVIII, 2, wo im Innern Ruhe und Ordnung herrschien, nach Außen friedliche Berhaltniffe obwalteten, fodaß der Staat rafch wieder zu einer gewiffen Bluthe und Bohlftand gelangte; freilich von einem gefunden Bolkeleben mar man weit entfernt. Wie aber auch, je nachbem bie eine ober die andere Bartei bie Dberhand gewann, die Formen ber Berfaffung wechselten, fo hat boch bie Beredsamfeit noch immer eine gewiffe politifche Bedeutung, obwol unter ben Bertretern biefer Runft feiner ift, ber ben großen Rednern ber Philippischen Zeit auch nur nahe fame. Diese find sammtlich vom Schauplage abgetreten und haben einem neuen Geschlechte Blat gemacht; Lyfurg war icon fruher gestorben; Demosthenes, Soperibes und andere gubrer ber patriotischen Bartei maren auf Demades' Antrag geachtet, entweder burch Morberhand gefallen, oder hatten fich felbft ben Tod gegeben; Demades ward bald nachher nicht unverdient von dem gleichen Geschick ereilt, mahrend ber greife Photion von ben Athenern felbst jum Tode verurtheilt wurde; Aefchines endlich lebte in freiwilliger Berbannung in der Fremde. Sauptsächlich zwei Rebner treten in diefer Zeit aus ber Maffe hervor, Dinarchus und Demetrius.

Dinarchus, zu Korinth geboren, etwa Dl. CIV, 4, fam fruhzeitig nach Athen, wo er namentlich die Bortrage des Theophraft eifrig benutte; in ber Schule biefes

<sup>1)</sup> Die Rebe ift übrigens nicht fo gehalten, wie wir fie jest lefen, fonbern fpater jum 3med ber Beroffentlichung umgearbeitet; baber wird überall auf die Bertheibigung bes Demofthenes Rud: ficht genommen.

<sup>2)</sup> Dies gilt auch von bem noch erhaltenen Bruchftud Megl δωδεκαετείας.

Philosophen ward er auch mit Demetrius von Bhaleros naher befreundet. Da er ale Fremder fich nicht unmittelbar am handelnden Leben betheiligen durfte, fo wirkte er ebenso, wie Lysias und Ifaus, lediglich als Logograph, hat aber, ba er befonbere in wichtigen Staatsproceffen Reben fur Undere verfaßte, indirect felbft auf die öffents licen Berhaltniffe Einfluß gewonnen. Dinard versucht fich, wie es scheint, zuerft Dl. CXI, 1 in diesem Berufc; gang besonders tritt seine Thatigfeit in dem harpalischen Processe hervor; nach dem Tode der großen Redner warb er balb ber gesuchtefte Sachwalter und erwarb fich auf biefe Beife ein bedeutendes Bermogen. 216 Dl. CXVIII, 3 fein Freund Demetrius gestürzt wurde, begibt fich Dinarch nach Chalfis, mas damale ber gewöhnliche Zufluchtsort für heimathlose war, kehrt aber Dl. CXXII, 1 auf feines Lehrers Theophraft Berwendung nach Athen jurud, mo er boch betagt ftirbt. Dinarch muß eine große Bahl Reben verfaßt haben, aber noch mehr wurden ihm irrthumlich beigelegt. 216 man ben Rachlaß ber attifchen Rebner ju fammeln unternahm, famen natürlich viele anonyme Procegreden jum Borfchein. Da aber namenlofe Werte feine rechte Beltung hatten, juchte man fie, fo gut es ging, unterzubringen, und fo fcrieb man, was von Reben biefer Gattung ju geringbaltig ericbien, um es ben Rorpphaen aus ber Bluthegeit ber Runft gugueignen, unbefummert um Chronologie und rednerischen Styl bem Dinarch ju; benn wenn gleich Dinard feine unmittelbaren Borganger nicht erreichte, fo wurde er boch noch immer ju ben claffifchen Rednern gerechnet. Daber find, abgeseben von Lyfias, feinem Underen fo viele fremide Arbeiten falfchlich beigelegt worden. Schon die alten Rritifer ichieben nur fechezig bis vierunbsechszig Reben ale echt aus, und auch barunter mag fic noch manche problematische befunden baben. Und find noch drei Reben erhalten: gegen Demoftbenes, gegen Ariftogeiten und gegen Bhilofles, Die fich fammtlich auf Die Barpalischen Sandel beziehen. Dionveflus von Salifarnaß will bem Dinarch außerbem noch bie Rebe gegen Theofrines zueignen, die gewöhnlich bem Demoftbenes jugeschrieben murbe; von Demoftbenes fann biefe Rebe allerbinge nicht verfaßt fein; abgefeben bavon, bag biefelbe ben unzweifelhaft echten Arbeiten bes Demosthenes entschieden nachfieht, führen inebesonbere bie bocht gebaffigen Meußerungen über Demoftbenes felbft, die fich in diefer Rebe finden, faft mit Rothwendig-feit auf die Aunahme eines anderen Berfaffers bin; allein Dinard fann biefe Rebe icon aus drenologischen Grunden nicht geschrieben baben. Unter ben brei Reben, welche wir von Dinarch befigen, ift bie Rebe gegen Demoftbenes noch bie bebeutenbfte, aber auch fie ift eine bochft mittelmäßige Arbeit; Alles, mas bier vorgebracht wirb, ift eigentlich ber Cache fremt, ce ift ein mabrer Misbrauch ber Rebefreiheit, bag bergleichen vor Bericht gebulbet wurde. Und noch weniger begreift nan, wie einer, ber boch felbft ale ein politischer Mann gelten wollte, nich eine folde Rebe von einem Anberen ferriben ließ. Man bat baber auch ibre Echtbeit in Zweifel gejegen, jeboch mit Unrecht. Dinarch gebort eben icon

einer sinkenden Zeit an; er ist ein untergeordnetes Talen: ohne Originalität. Die Arbeiten seiner Borgänger, besonders des Lysias, Hyperides, Demosthenes, hat er sorgfältig studirt und ahmt dieselben in ziemlich unselbstsständiger Weise nach; wir sinden daher bei ihm häusig Gedanken, die er gradezu von diesen früheren Rednern entlehnt. An Gewandtheit, Präcision und Reinheit des Ausdruckes bleibt er hinter seinen Vordildern weit zurück; man sieht es seinem Style an, daß er kein geborener Athener war; er hat etwas Plumpes und Schwerfälliges, was von der attischen Feinheit und Anmuth weit entsernt ist.

An Talent fand offenbar Demetrius von Bhaleros hoher, ber baber meift auch als ber lette ber namhaften attischen Redner bezeichnet wirb. Demetrius, von bunfler herfunft, hat fich in der Schule des Theophraft jum Redner und Staatsmann gebildet. Im öffentlichen Leben tritt er querft gur Beit des harpalischen Processes auf, und weiß fich durch feine Gewandtheit und Beschaftsfenntniß bald folche Geltung ju verschaffen, baß er nach Phofion's Tobe als mafedonischer Statthalter Athen mehr als gehn Jahre hindurch fast unumschrankt regierte, nachdem zuvor die Berfaffung im oligarchischen Sinne umgestaltet worben war. Auf seine politischen Ansichten hatte die Theorie der peripatetischen Schule sichtlich eingewirft; fonft entsprach fein Leben feineswegs ftrengen philosophischen Grundsägen; aber folder Biberfprud mar bamals gar nichts Ungewöhnliches mehr. Durch eine revolutionare Bewegung gestürzt, flüchtet fich Demetrius nach Alexandrien, wo er bei Ptolemaus I. in hobem Unsehen ftebt; ungunftiger gestaltete fich feine Lage unter bem zweiten Ptolemaus, ber ihn nach Oberagopten verwies. In Alexandria beschäftigte fich Demetrius vorzugeweise mit gelehrten Studien; bier bat er offenbar Die meiften seiner gablreichen Schriften verfaßt; Diese betrafen bauptfachlich Philosophie, Bolitif, Gefchichte und Literargeschichte; einige waren rein gelehrter Ratur, wie fein Berzeichniß ter attischen Archonten und eine Sammlung ber Aesopischen Fabeln. In biefer Bielfeitigfeit erfennt man beutlich ben Bogling ber peripatetischen Schule. Der fruberen Beriode seines Lebens geboren bie Reben an; entiprechend bem Charafter bes Mannes waren bie felben mehr burch eine gewiffe Glatte und leichte Elegang als burch Burbe und Rraft ausgezeichnet.

Reben dem Logographen Dinardus und dem Staatsmanne Demetrius waren noch eine ganze Zahl Redner
thatig. Unter diesen find besonders bervorzuheben Demos
dares, der Rest des Demosdenes, der die politische Gesinnung seines Obeims theilte, und durch rudsichts
losen Freimuth edenso besannt ist, wie Stratosles durch
Gemeinheit der Gesinnung und maßlose Schmeichelei,
womit er edenso den Lannen der Nasse wie der Gewaltbader bulvigte; aber Stratosles war offendar ein sehr
begabter Redner. Unter den Logographen ist besonders
Charisius zu nenuen, der sern von erdorgtem Schmuck,
sern von fünklicher Nachabunng der Classer natürlich
schried, sich an das Leden und die Menschen, wie sie
waren, bielt.

Bie dieser Periode die bedeutendsten Geschichtschreiber und Rebner angehören, fo herricht auch auf bem Bebiete ber philosophischen Forfchung bie regfte Thatige feit. Eine ungemein große Bahl hervorragender Philosophen treten auf, die durch ihre Schriften wie durch munblichen Unterricht wirken. Ein System brangt bas andere; immer neue Berfuche werben gemacht, um die hochften Probleme ju lofen, und bas Studium ber Philo-fophie, mas fruher nur auf einen fleinen erlefenen Rreis eingeschränkt mar, wird immer mehr, namentlich in Athen, Sache eines Jeden, der um geiftige Bildung bemubt mar. So founte es nicht fehlen, daß die Philosophie einen weitreichenden Ginfluß gewinnt, ber befonders auch auf Die Literatur fich erftredt. Selbst Sofrates, ber fein Wort idriftlich binterlaffen bat, ber fich nur auf ben perfonlichen Berfehr beschränfte, und Tag fur Tag auf dem Martte oder in den Gymnasien seinem Berufe nachging, hat tiefe nachhaltige Wirkung auch in diefer Begiehung ausgeübt. Grade in jenem einfachen Bechfelgesprache, welches Sofrates mit fo großer Birtuofitat ju leiten verstand, liegt eine gang besonders anregende Rraft. Und so wird bie Form bes Dialoges, die bisher ber Poeffe ausschließlich angehört hatte, nicht nur von ben Schulern bes Sofrates in ihren Schriften burchgehenbs angewandt und immer funftreicher ausgebilbet, fonbern gewinnt überhaupt in ber Brofa Burgerrecht ). Auch beschränken sich die Philosophen nicht mehr wie früher auf ihr eignes Gebiet. Demofrit war einer ber fruchtbarften Schriftfteller; abgefehen von feinen philosophischen Schriften hat er zahlreiche Arbeiten nicht nur über Mathematif, Aftronomie, Geographie, über Medicin, Landbau und andere Zweige ber Raturwiffenschaften, sonbern auch über Mufit und Malerei, über Boefie und Grammatif, ja felbft über die Rriegefunft hinterlaffen, und fo nahezu bas gange Gebiet bes Wiffenswurdigen umfaßt. Bei Demofrit tritt die Richtung auf Bolybiftorie, die wir spater bei Aristoteles und feiner Schule mahrnehmen, icon gang entichieden hervor. Merkwurdig ift nur, daß Demofrit, nachbem er Belt und Menschen auf seinen Reisen genau kennen gelernt hatte, fich in die Ginfamfeit gurudzieht, und von bem Mittelpuntte bes geiftis gen lebens fern halt 4), daher er auch durch feine unermudliche ichriftellerifche Thatigfeit niemale eine Wirfung ausgeübt hat, die der umfaffenden Belehrsamfeit und bem ausgezeichneten Scharffinne bes Mannes entsprochen hätte. Auch die Sophisten, bei denen ohnehin das speculative Intcreffe mehr und mehr in ben hintergrund tritt, haben eifrig die Ausbildung und Pflege der einzelnen Biffenschaften geforbert; boch fteht bei ihnen bie unmittelbare praftifche Thatigfeit bes Lehrens in erfter Linie, wenngleich die Deiften auch als Schriftsteller wirften. Allein feiner ber fruheren, noch auch ber fpateren Philofophen läßt fich, was Umfang bes Wiffens und schrift-

ftellerische Thätigfeit anlangt, mit Arifto teles vergleichen, ber nicht nur die gesammte Philosophie und ihre Befchichte mit feinem großen Beifte umfaßt, fonbern auch in allen Bebieten bes menschlichen Wiffens volltommen ju Saufe ift. Rein Anderer hat mit gleicher Ausbauer und gleichem Erfolge bie Thatfachen ber Ratur und ber Geschichte erforscht, und nirgends ift es ihm um bloße Sammlung des empirischen Stoffes zu thun, sondern er weiß überall die reiche Fulle des Materiales nicht nur ju fichten und zu ordnen, sondern auch geistig zu beleben und neue fruchtbare Gefichtspunkte zu eröffnen. Ariftoteles hat eigentlich zuerft die ftreng methodische Behandlung der einzelnen Wiffenschaften begrundet; jeder weitere Fortschritt, Alles, mas die folgenden Jahrhunderte in Diefer Richtung Großes und Bleibendes geleiftet haben ruht wesentlich auf den ftaunenswerthen Arbeiten biefes Meisters. Leider ift grade von diefen Schriften des Ariftoteles, welche bem Bebiete ber empirifchen Biffenschaften angehörten, bas Deifte untergegangen, wenngleich die wichtigften Refultate feiner Forfchungen jum Theil durch die Ueberlieferungen Spaterer uns gerettet find. Um Sinne fur Schonheit ber Form fehlt es bem Philosophen feineswegs; seine popularen Schriften, bie Dialoge, von benen leider nur burftige Refte und geblieben find, maren burch Runft der Darftellung ausgezeichnet; aber in feinen wiffenschaftlichen Arbeiten faßt er, unbefummert um die Form, lediglich die Cache ins Muge. Auch in biefer Beziehung erkennt man beutlich den Wendepunkt, an dem die griechische Literatur angelangt ift; die classische Zeit, wo überall auf stylistische Bollendung, auf die Sarmonie zwischen Inhalt und Form das größte Gewicht gelegt ward, ist eigentlich mit Ariftoteles abgeschloffen.

Aristoteles hat aber nicht blos burch seine Schriften, fondern junachft weit mehr in gang unmittelbarer Beife als Lehrer gewirft. Aus allen Theilen Griechenlands versammelte Aristoteles bie Bluthe ber hellenischen Jugend um fich; eine große Bahl tuchtiger und bedeutenber Manner ift aus Diefer Schule hervorgegangen. Jene Universalität, die den Ariftoteles auszeichner, bleibt auch Das unterscheibenbe Merkmal feiner Nachfolger, und inbem bas Intereffe an bem fpeculativen Denten gurudtritt, wendet man fich immer mehr bem weiten Bebiete gelehrter Forfdung ju, fucht die Arbeiten bes Deiftere fortguführen, ju ergangen und ju berichtigen. Und zwar werben mit gleichem Gifer die verschiebenen Zweige ber Naturfunde. wie die historischen Disciplinen, vor Allem Staatswiffenichaften, Literaturgeschichte und Theorie ber Runfte gepflegt. Bahrend die Ginen mehr der Raturforschung fich zuwandten, Andere vorzugeweise historische Studien verfolgten, waren nicht wenige gleichmäßig nach beiben Richtungen hin thatig, wie gleich Theophraft, ber nachfte Rachfolger bes Ariftoteles und unbestritten ber bedeutenbfte feiner Schuler. Bon ben gahlreichen Schriften bes Theophraft, die fich faft über alle Gebiete bes Wiffens erftredten, ift und verhaltnismäßig nur Beniges vollftanbig erhalten; außer einem Bruchftude ber Detaphpfif befigen wir nur naturmiffenschaftliche Schriften, unter benen

<sup>3)</sup> Ueber die philosophische Literatur f. ben Artikel Philosophie (3. Sect. 24. Bb. & 24—68.).

4) In Athen war zwar Demoskrit gewesen, aber wol nur kurze Zeit und als ftiller Beobachter; Niemand kummerte fich um ihn, wie auch er von Niemandem Notiz nahm.

Philosophen ward er auch mit Demetrius von Phaleros naber befreundet. Da er ale Frember fich nicht unmittelbar am banbeinben leben betheiligen burfte, fo mirfte er ebenfo, wie Luffas und 3faus, lediglich als Logograph, hat aber, ba er befonbere in wichtigen Staatsproceffen Reben fur Andere verfaßte, indirect felbft auf bie öffents liden Berhaltniffe Ginfluß gewonnen. Dinard versucht fich, wie es scheint, zuerft Dl. CXI, 1 in biefem Berufe; gang befonbere tritt feine Thatigfeit in bem Sarpalifden Broceffe hervor; nach bem Tobe ber großen Rebner warb er balb ber gesuchtefte Sachwalter und erwarb fich auf biefe Beife ein bebeutenbes Bermogen. 2118 Di. CXVIII, 3 fein Freund Demetrius gefturgt wurde, begibt fich Dinarch nach Chalfie, was bamale ber gewohnliche Bufluchteort fur Beimathlofe war, fehrt aber DI. CXXII, 1 auf feines Lehrers Theophraft Bermenbung nach Athen gurud, wo er boch betagt ftirbt. Dinard muß eine große Bahl Reben verfaßt haben, aber noch mehr wurden ihm irribumlich beigelegt. Als man ben Rachlaß ber attifden Rebner ju fammeln unternahm, famen naturlid viele anonyme Procegreben jum Borfchein. Da aber namenlofe Berte feine rechte Geltung hatten, juchte man fie, fo gut es ging, unterzubringen, und fo fcbrieb man, was von Reben Diefer Battung ju geringhaltig ericbien, um es ben Rorpphaen aus ber Bluthegeit ber Runft jugueignen, unbefummert um Chronologie und rednerifden Styl bem Dinard ju; bean wenn gleich Dinard feine unmittelbaren Borganger nicht erreichte, fo wurde er boch noch immer gu ben claffifchen Rebnern gerechnet. Daber find, abgefeben von Lyfias, feinem Underen fo viele fremde Arbeiten falfchlich beigelegt worden. Schon bie alten Rritifer ichieben nur fechezig bie vierunbfechezig Reben ale echt aus, und auch barunter mag fich noch manche problematische befunden haben. Uns find noch drei Reben erhalten: gegen Demosthenes, gegen Aristogeiton und gegen Philotles, die sich fammtlich auf die Harpalischen Sandel beziehen. Dionnsstus von Halifarnaß will bem Dinarch außerbem noch bie Rebe gegen Theofrines zueignen, bie gewöhnlich bem Demofthenes jugefdrieben murbe; von Demofthenes fann biefe Rebe allerbinge nicht verfaßt fein; abgefeben bavon, bag biefelbe ben ungweifelhaft echten Arbeiten bes Demofthenes entichieben nachfteht, fuhren inebefonbere bie hochft gehaffigen Meußerungen über Demofthenes felbft, die fich in diefer Rebe finden, fast mit Rothwendigfeit auf die Unnahme eines anderen Berfaffere bin; allein Dinard fann biefe Rebe icon aus dronologischen Grunden nicht gefdrieben haben. Unter ben brei Reben, welche wir von Dinard befigen, ift bie Rebe gegen Demofthenes noch bie bedeutenbfte, aber auch fie ift eine bochft mittelmäßige Arbeit; Alled, was hier vorgebracht wird, ift eigentlich ber Sache fremb, es ift ein mabrer Diebrauch ber Rebefreiheit, bag bergleichen vor Bericht gebulbet murbe. Und noch weniger begreift man, wie einer, ber boch felbft ale ein politischer Mann gelten wollte, fich eine folche Rebe von einem Underen febreiben ließ. Man hat baber auch ihre Echtheit in 3weifel gejogen, jeboch mit Unrecht. Dinard gehort eben icon

einer sinkenden Zeit an; er ist ein untergeordnetes Talent ohne Originalität. Die Arbeiten seiner Borgänger, be sonders des Lysias, Hyperides, Demosthenes, hat er sorgfältig studirt und ahmt dieselben in ziemlich unselbsiständiger Weise nach; wir sinden daher bei ihm häusig Gedanken, die er gradezu von diesen früheren Rednern entlehnt. An Gewandtheit, Präcision und Reinheit des Ausdruckes bleibt er hinter seinen Borbisbern weit zurück; man sieht es seinem Style an, daß er kein gedormer Athener war; er hat etwas Plumpes und Schwerfälliges, was von der attischen Feinheit und Anmuth weit entfernt ist.

Un Talent ftanb offenbar Demetrins von Bhaleres höher, ber baber meift auch ale ber lette ber nambaften attifchen Redner bezeichnet wirb. Demetrius, von bunffer Berfunft, hat fich in ber Schule bes Theophraft gum Rebner und Staatsmann gebilbet. 3m öffentlichen Leben tritt er zuerft zur Zeit bes Sarpalifchen Proceffes auf, und weiß fich burch feine Bewandtheit und Befchafts fenntniß balb folche Beltung gu verfchaffen, baß er nach Bhofion's Tobe ale mafebonifcher Statthalter Athen mehr ale gebn Jahre binburd faft unumidranft regierte, nachbem guvor bie Berfaffung im oligardifchen Ginne umgestaltet worben mar. Auf feine politifden Anfichten hatte Die Theorie ber peripatetifchen Schule fichtlich eingewirft; fonft entfprach fein Leben feineswege ftrengen philosophischen Grundfagen; aber folder Wiberfprud mar bamale gar nichte Ungewöhnliches mehr. Durch eine revolutionare Bewegung gefturgt, flüchtet fich Demetrius nach Merandrien, wo er bei Ptolemaus I. in bobem Unfeben fteht; ungunftiger geftaltete fich feine Lage unter bem zweiten Btolemaus, ber ihn nach Oberagopten ver-wies. In Alexandria beschäftigte fich Demetrius vorjugeweife mit gelehrten Studien; hier hat er offenbar Die melften feiner gabireichen Schriften verfaßt; Diefe betrafen hauptfachlich Philosophie, Bolitif, Gefdichte und Literargeschichte; einige waren rein gelehrter Ratur, wie fein Bergeichniß ber attifchen Ardonten und eine Sammlung ber Mefopifden Fabeln. In biefer Bielfeitigfeit erfennt man beutlich ben Bögling ber peripatetischen Schule. Der fruheren Beriode seines Lebens gehören bie Reben an; entsprechend bem Charafter bes Mannes waren bie felben mehr burch eine gewiffe Glatte und leichte Elegang als burch Burbe und Rraft ausgezeichnet.

Reben dem Logographen Dinarchus und dem Staatsmanne Demetrius waren noch eine ganze Zahl Redner
thätig. Unter diesen sind besonders hervorzuheden Demoschares, der Nesse des Demosthenes, der die politische
Gesinnung seines Oheims theilte, und durch rücksches Gesinnung seines Oheims theilte, und durch rücksches Losen Freimuth ebenso besannt ist, wie Stratosles durch
Gemeinheit der Gesinnung und maßlose Schmeichelei, womit er ebenso den Launen der Masse wie der Gewalthaber huldigte; aber Stratosles war offenbar ein sehr
begabter Redner. Unter den Logographen ist besonders
Charisius zu nennen, der fern von erborgtem Schmuck,
sern von fünstlicher Nachahmung der Classister natürlich
schrieb, sich an das Leben und die Menschen, wie sie
waren, bielt.

ftanden maren, ale eine Pflicht und Ehrenfache für bie

Zeit der Karthager Sanno die Westfüste des nördlichen Afrifa; von biefem Reifebericht ift une noch eine griedifche Ueberfetung aus ungewiffer Beit erhalten. Spater, wol erft gegen Ende biefer Beriode, unternahm Bytheas von Maffilia, ein tuchtiger, wiffenschaftlich gebilbeter Mann, feine Entbedungsreifen nach bem Rorben Europas. Sein Reisewerk war lange Zeit hindurch für die Kenntniß jener fernen und unbefannten Begenden bie wichtigfte Quelle; je frembartiger bie Rachrichten lauteten, besto mehr feffelten fie burch Reuheit; baher wurden fie von Anderen, nicht nur Geographen, sonbern auch Dichtern und Romanschreibern weiter ausgesponnen und entstellt. Dies brachte julent bie Glaubwurdigfeit bes Bytheas in unverbienten Miscrebit, was um fo leichter geschehen tonnte, ba fein Bert icon fruh untergegangen ju fein scheint. Ein umfaffendes geographisches Werk (The neolodos) 8) verfaßte Eudorus aus Anidus, Dl. CIII., der durch feine mathematischen und aftronomischen Studien noch größere Bedeutung gewonnen hat.

> Nachleben ber Literatur. Von 300 r. Chr. bis 529 n. Chr.

> Bierte (Alexandrinische) Periode Di. CXX, 1 bis CLVIII, 3 (300-146 v. Chr.) 9).

Diese Periode, obwol von mäßigem Umfange, inbem fie nicht viel über 150 Jahre umfaßt; ift gleichwol von besonderer Bichtigfeit. Sie bilbet ebenso ben eigent= lichen Abschluß ber classischen Rationalliteratur, wie fie andererfeite fast icon alle Elemente in fich tragt und jum großen Theil entwidelt, welche in ben nachftfolgenden Jahrhunderten bie herrschenden find. Bahrend bisher Athen ber Mittelpunft bes geiftigen Lebens ber Nation und ber eigentliche Sig literarischer Thatigfeit war, tritt jest eine vollständige Veranderung ein. Un Athen fnupfen fich zwar glorreiche hiftorische Erinnerungen, und indem die verschiedenen philosophischen Schulen in ihrer alten Beimath fest gegrundet find, ubt Athen noch immer eine nicht unbedeutende Angiehungefraft aus. Allein die Boefie, die eigentlich faft verftummt war und grabe jest ju neuem Leben erwacht, findet Gunft und gorberung hauptfachlich an ben furft- lichen Sofen; hier find auch bie Sauptfige ber gelehrten wissenschaftlichen Studien, benn nur hier waren bie literarischen Silsemittel in seltener Bollftandigkeit verseinigt. Wie in ber alten Zeit wandernde Sanger vorjugoweise an ben Gofen ber Furften gaftliche Aufnahme fanben, wie fpater bie Tyrannen ber Bflege ber Runft, insbesondere ber Boefie, rege Theilnahme zugewandt batten, so galt es auch jest in den neuen Reichen, die aus ben Trummern der Weltmonarchie Alexander's ents

Aegypten hatte, mahrend die Kampfe ber Diadochen mehr oder minder alle anderen gander heimfuchten, fich einer fast ungeftorten Rube erfreut, mas es ebenso febr ber Gunft feiner Lage wie ber flugen Politif bee Ptolemaus verbanfte. In fich abgeschloffen und boch auch wieber für ben Beltvertehr außerst gunftig gelegen, befand sich Aegypten im blubenbften Buftanbe, namentlich Alexandria felbft, bie neue Grundung bes großen Ronigs und Hauptftabt bes Lagibenreiches, mar nach Verlauf faum eines Menschenaltere bereits eine ber volfreichften und glangenbften Stabte ber alten Belt. Aber Ptolemans I., ber Grunder der Dynastie, war nicht blos bemuht, für Die materielle Entwidelung feines Reiches ju forgen, fondern, wie er felbft ein vielfeitig gebilbeter Mann war, fuchte er auch Kunft und Wiffenschaft eifrig zu fördern. Daß zugleich kluge politische Berechnung fich mit ein-mischte, thut seinen Berbiensten keinen Gintrag. Durch Ptolemaus und feine nachften Nachfolger, bie in gleichem Beifte wirften, ward Alexandria ber Mittelpuntt bes literarischen Lebens, und ubt fo einen Ginfluß aus, ber die Bluthe bes Lagidenreiches weit überdauert hat.

3wei Institute sind es, welchen Alexandria jene hervorragende Stellung verdankt, die Bibliothef und bas Museum. Den Grund zur Bibliothef legte Ptolesmäus I. Demetrius von Phalerus, der Zögling der Aristotelischen Schule, der damals am ägyptischen Hofe

Furften, fich ber Runft und Biffenschaft thatig angunehnien. Aber erft nachbem die politischen Berhaltniffe fich einigermaßen confolidirt hatten, fonnte man baran benken, ben hoheren geistigen Intereffen die verdiente Aufmerksamkeit juzuwenden. Dl. CXVIII, 3 nahm Antigonus den Konigstitel an; seinem Beispiel folgte gunachft Btolemaus, bann andere Fürsten. Und nache bem Antigonus in ber Schlacht bei Ipfus Dl. CXIX, 4 unterlegen und fein Berfuch, bas Reich Alerander's wieder berzuftellen, vollftandig mislungen war, erscheint die Unabhängigfeit und Selbständigfeit der neuen Staaten hinreichend gesichert. Mit Recht beginnen wir baber biefen neuen, fur bie Befchichte ber Literatur überaus wichtigen Zeitraum mit Dl. CXX. Gewöhnlich führt man biese Epoche, bie man mit Jug und Recht als bie Alexandrinische bezeichnet, bis auf Augustus fort; allein fie endet bereits mit ber Eroberung Korinthe und ber Auflosung bes achaischen Bundes Dl. CLVIII, 3. Denn bie Gelbftanbigfeit Griechenlands mar baburch vollständig vernichtet; auch biejenigen Staaten, welche außerlich noch ihre Unabhangigfeit behaupten, find thatfächlich mehr ober minder ichon den Romern unterthänig, mahrend auf ber andern Seite bereits eine Reaction bes orientalischen Wefens gegen bas eingebrungene Griechenthum fich erhebt. Es ift ferner eine wohlbezeugte Thatfache, taf feit bem Regierungeantritt Btolemaus' VII. (Physton), ber grabe in Dl. CLVIII, 3 fallt, bas wiffenschaftliche Leben in Alexandria entichieden fintt, wie auch bie anderen Studienfige allmählich veröben, ein beutlicher Beweis, bag wir hier ben Endpunkt biefer Epoche anzusepen haben.

<sup>8)</sup> Daß bieses Werk von bem berühmten Euborus, nicht von bem jungeren Euborus aus Rhodus herrührt, hat Bodh (Ueber bie Sonnenfreise ber Alten S. 14 fg.) nachgewiesen, ber auch (in bersselben Schrift S. 140 fg.) genauer über bie Lebensverhaltnisse bes Euborus handelt.

9) Dben S. 311 ift irrthumlich Ol. CXX. bis CXLVI. statt CXX. bis CLVIII. gebruckt.

A. Encyff. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Publicums, welches nur auf Erwerb und finnlichen Gepuß ausging und höchstens Berftreuung begehrte, inbem alles Ibeale immer mehr hinter bem Materiellen jurudtrat, war im Ganzen falt und ftumpf. Jene warme Empfänglichteit, welche früher die Beitgenoffen dem Dichter entgegenbrachten, war jum großen Theil er-loschen; und boch ist es grade diese Theilnahme, welche bie eble Frucht ber Poeste reift und zeitigt. Es war baber fur ben Dichter bamale nicht leicht, Die rechte Stimmung zu gewinnen, um etwas mahrhaft Bebeu-tendes zu schaffen. Ja felbst je mehr die Wiffenschaft ihr Gebiet erweitert, besto mehr Boben pflegt ber Kunft entzogen zu werben. Allein grabe bamals gingen gelehrte Studien und bichterifches Schaffen einträchtig Sand in Hand; Philetas, Rallimachus, Apollonius und viele Andere find Grammatifer und Dichter augleich; felbit Gelehrte erften Ranges, wie Eratofthenes, versuchen fich in freien Stunden mit gludlichem Erfolg in der Boefie. Indem man jest die reichen Schape der Kationalliteratur, insbesondere bie Berte ber Dichter, gesammelt und geordnet vor fich fah, erfannte man nicht nur recht deutlich, wie Bieles und Großes die fruheren Jahrhunderte geschaffen, sonbern marb auch bie Debe ber Begenwart inne und suchte nun nach dem Mage der verliehenen Rraft die Boefie neu ju beleben. Es ift übrigens mohl ju benchten, wie die Mehrzahl biefer Dichter in Alexandria lebt und wirkt, mahrend Antiochia und Pergamus offenbar fein recht gunftiger Boben fur biefe Bestrebungen maren. Einzelne haben naturlich auch an andern Orten gelebt, manche ihren Aufenthalt wiederholt gewechselt.

Ueber bie Alexandrinischen Dichter urtheilt man gewöhnlich zu hart und ungunftig; fie haben geleiftet, was unter ben damaligen Berhaltniffen fich leiften ließ; man barf eben nicht von jeber Beit bas Sochfte verlangen, man darf nicht vergeffen, bag bie Dichter ber fruberen Jahrhunderte ihnen eigentlich nur eine fparliche Rachlese übrig gelaffen, bag unter biefen Alexandrinern fich nur menige jener gludlichen Unabhangigfeit erfreuen, welche bie früheren faft ausnahmslos genoffen hatten, während bie Alexandriner meift im Dienfte ber Wiffenschaft fteben und ihnen fur poetische Studien die freie Duge nur fnapp jugemeffen war. Richtsbestoweniger versucht man fich in ben verschiedenften Gattungen ber Poefie und ift nach allen Richtungen bin thatig, natürlich mit ungleichem Erfolg; auch blieben Misgriffe und Berirrungen nicht aus; allein bie Ginfichtsvolleren lenften meift balb ein und wußten bas Rechte zu finden. Rirgends zeigt fich dies so deutlich als bei den epischen Dichtern biefer Beriobe; ale man wieberholt ben Berfuch gemacht hatte, große zusammenhangenbe Epen zu bichten und fich mit ben gnerkannten Deiftern ber Runft in einen ungleichen Wettfampf einzulaffen, warnten sofort bie Befonneneren und empfahlen nachbrudlich bie Behandlung mäßiger abgeschloffener Stoffe.

Es find nicht so fehr die reinen Grundformen ber Boefie, welche jest erfolgreich gepflegt werben, sondern man mendet sich mit Borliebe ben gemischten Gattungen zu. Im Epos nimmt nicht nur bas beschreibenbe

Element einen immer breiteren Raum ein, sondern auch bie lyrische Empfindung macht sich ftarfer geltenb. Rirgende tritt dieses zwiespaltige Befen so flar hervor als in der idnilischen Dichtung, die jest zuerst in die Literatur eingeführt wird. Die Stoffe, welche die classischen Dichter vorzugsweise behandelt hatten, waren meist verbraucht und hatten an Intereffe verloren; es mar munschenswerth, daß man dieselben in Ruhe ließ. Daher ift man cifrig bemuht, fich einen solchen Borwurf zu wählen, ber fich schon burch ben Reiz ber Reuheit empfahl. Und oft haben Diefe Dichter eine hochft gludliche Bahl getroffen, wiffen felbft fproden Stoff mit Beschid zu behandeln und dem Alltäglichen eine poetische Seite abzugewinnen. Freilich gerieth man auch auf Abwege. Wie bie meiften bieser Dichter zugleich Gelehrte von Kach maren und wiffenschaftliche Studien überhaupt bamals in höchster Bluthe ftanben, fo ift nicht zu verwundern, bag vor Allem bie bibaftische Boefie rege Theilnahme findet und fich felbft an die trodenften miffenschaftlichen Gegenstände magt. Auf die Form ward naturlich befonderes Gewicht gelegt. Manche feilten unablaffig an ihren Arbeiten und fonnten fich nie genug thun; Gingelne nahmen wol großeres Intereffe an ber Form als am Inhalt, die glatte Elegang der außeren Form biente eben bagu, die Armuth ber Phantafie und ben Mangel an echt poetischen Ibeen ju verbergen. Wahrend bie Früheren in naturgemaßem Fortschritt und meift gang unbewußt bie Runft ber Darftellung vollenbet hatten, haben die Alerandriner die Form als etwas Fertiges von ihren Borgangern übertommen. Es galt jest mehr die Heberlieferung tren ju mahren, ale die Technif, bie man mit vollem Bewußtsein und großer Sicherheit ubt, wefentlich weiter zu bilben. Sier liegt freilich bie Gefahr nabe, in eine bestimmte Manier zu verfallen, die Feinheit ber Runft auf die außerfte Spige gu treiben, und biefe Rlippe haben die Alexandriner nicht immer vermicben. Die Bollenbung ber Technif zeigt fich namentlich auch in ber Behandlung ber Berfe; aber auch hier zeichnen fich biefe Dichter mehr burch Elegang als burch Rraft aus. Charafteristisch ift die Borliebe ber meiften Dichter biefer Beriode fur feltene und verlegene Borte. Es ift nicht ju verwundern, wenn Manner, bie ihre gelehrten Studien namentlich auch auf Die Erforschung bes unendlich reichen Wortschapes ber griechis fchen Sprache richteten, nun auch ihrerseits bemuht waren, so manches treffenbe Wort, was unverdient in Bergeffenheit gerathen war, wieder einzuburgern. Rein Berftandiger wird diese Bemuhungen tabeln; burch bie unbedingte herrschaft, welche in ber vorigen Beriode der Atticionus ausubte, hatte eine gewiffe Ruchternheit um fich gegriffen, man befchrantte fich auf einen immer engeren Rreis von Worten, und die griechische Sprache gerieth in Befahr, mehr und mehr ju verarmen. Es ift baber ein unbestrittenes Berbienft, daß die Alerandriner viele bezeichnende und tabellofe Ausbrude wieder eine führten und badurch ihrer Darftellung eine lebenbigerfrischere Farbung zu geben suchten; nur mußte man mit Mäßigung und richtigem Taft ju Werfe gehen. Dies

ift freilich nicht felten verabfaumt; manche Dichter, wie Theofrit, laffen fich im Bangen hier von ihrem naturs lichen Gefühle leiten; andere, wie Rallimachus, geben öfter ichon über bas rechte Dag hinaus, mahrend bei Lyfophron und Genoffen die Unnatur ben hochften Gipfel erreicht. Bon der Mischung der verschiedenen Dialefte hatte bie griechische Poesie von Unfang an vielfachen Gebrauch gemacht. Auch jest fahrt man fort, diefes Mittel angumenden, aber es ift nicht zu verkennen, daß man auch hier mit gewiffer Willfur verfahrt. Ueberhaupt ift bei biefen Alexandrinischen Dichtern mehr Runft ale Ratur ju finden; mit vollem Bewußtsein treten fle an ihre Aufgabe heran. Die Kritif, obwol auch ben Früheren feineswegs unbefannt, ift jest eine felbstanbige Wiffenschaft geworben und gewinnt entschiedenen Ginfluß auf die poetischen Productionen der Zeit. Alle diese Dichter haben mehr ober minder an fich wie an Anderen Rritif geubt, und baher fleigert fich die Rivalität, die von jeher zwischen Runftgenoffen ftattgefunden hatte, öfter

bis jur offenen Feindseligfeit.

Die epische Poesie, die in der vorangehenden Beriobe fo gut wie gar feine Bflege mehr fand, wird jest wieder mit besonderem Gifer cultivirt. Rach zwei Richtungen bin ift diefe Thatigfeit ber Alexandriner gemanbt. Bahrend bie Ginen bas Epos im großen Styl nach ber Beife ber alteren claffischen Dichter neu au beleben bemuht maren, fehren Undere gewiffermaßen gu ben Anfangen ber Runft gurud, indem fie bas Gingellied. bie fleine epische Erzählung, jenen Bersuchen gegenüberftellen. Antagoras von Rhodus, Zeitgenoffe bes Aratus, und wie biefer am matebonischen Sofe bes Antigonus Gonatas fich besonderer Gunft erfreuend, ließ burch ben geringen Erfolg, ben die Thebais bes Antimachus gehabt hatte, sich nicht abschreden, baffelbe Thema von Reuem ju behandeln 10). Ginfichtige erfannten fofort, daß eine folche Aufgabe über die Rrafte ber damaligen Dichter hinausgehe, daß überhaupt die ganze Zeit feinen rechten Sinn und Empfänglichkeit für Die langathmige Darstellung bes Epos im großen Styl befige. Theofrit tabelt nicht nur folche unzulängliche Berfuche, sondern er bichtet auch selbst nicht ohne Beichid furgere Gingellieber, wogu er ben Stoff aus bem Sagenfreise Des Berafles entnahm, und Moschus, vielleicht auch Bion, find ihm auf diefer Bahn gefolgt; aber mit vollem Bewußtsein beschränkt fich Rallimachus auf biefe Spielart ber epischen Boefie. Go lagt man bie Sagenfreise, welche von früheren Dichtern vorzuges weise behandelt maren, mehr bei Seite liegen, ober wenn man Beroen einführt, fo ftellt man boch nicht ihre großen Thaten und Schidfale im Bufammenhange bar, fonbern mablt eine Episobe aus ber Beschichte jener Belben, führt Diefelben in einer Situation vor, welche von dem täglichen Leben nicht allzu weit fich entfernt, wo ber Dichter auf bem festen Grund und Boben ber Wirklichfeit fteht, baber bas Epifche hier nicht felten ins

Rallimachus aus Ryrene, wie es scheint aus ans gefehenem Befchlecht, lebt Anfange ale Lehrer ju Alexandria in armlichen Berhaltniffen; spater an ber Bibliothet befchaftigt und Mitglied bes Mufeums, gewinnt er eine
forgenfreie Eriftenz. Sein bichterisches Talent mag fruhzeitig hervorgetreten sein; eine feiner berühmteften Dichtungen, Die Atria, hat er jedenfalls schon in Ryrene begonnen, wenn auch erft spater in Alerandria vollendet. Aber auch nachher bleibt Rallimachus ber Boefte ftets treu; noch in höherem Alter unter ber Regierung Btolemaus' III. fahrt er fort zu bichten, obwol in reiferen Jahren ihn vorzugeweise feine gelehrten Studien in Anspruch nehmen mochten. Außerbem hat Rallimachus jebenfalls auch langere Beit ale Lehrer gewirft; eine Reihe namhafter Manner find in feiner Schule gebilbet, wie Eratofthenes, Apollonius von Rhobus, Ariftophanes von Byjang, Philoftephanus aus Ryrene, hermippus von Smyrna, Iftros u. Al. Ale Dichter hat Rallis machus fich in ben verschiedenften Bebieten, im Epos, in der Lyrif und in dem Drama, wenn auch mit ungleichem Erfolg, versucht; benn seine bramatischen Arbeiten icheinen nur geringe Birfung gehabt ju haben, mahrend er in ber epischen Erzählung und in ber Elegie als einer ber

Idulische übergeht. Indem man so mehr Lebensbilder mit möglichfter Bahrheit darzustellen sucht, tritt Die Sandlung hinter der Schilderung gurud, ja zuweilen macht fich die malerische Beschreibung auf Roften der Erzählung allzu fehr geltend, sodaß, mas Beiwerk fein follte, jur Sauptfache wird. Wie man feltene Borte und Wortformen liebte, fo werden auch gern halbver- schollene Mythen in die Boefie eingeführt; Bieles ward unmittelbar aus bem Bolfsmunde geschöpft, wie man ja bamale überhaupt eifrig ben localen mythischen Ueberlieferungen nachforschte und fie zu sammeln begann. Wie man insbesondere ben Anfangen ber religiofen Inftitute, ben Bolfofitten und Gebrauchen feine Aufmertfamfeit zuwandte, fo haben auch biefe Dichter mit fichtlicher Borliebe bie fagenhaften Ueberlieferungen, welche fich auf den Ursprung solcher Institute beziehen, behan-belt, und so die ferne Bergangenheit mit der Gegenwart verknüpft. Uebrigens halten sich die besseren Dichter in der Behandlung der Sagen von Willfür 11) ebenso wie von pedantischem Wesen frei. Mit historischer Treue sucht man insbesondere die Sitten und die Lebensweise vergangener Zeiten barzuftellen; bie antiquarifchen Stubien, bie bamale fo eifrig betrieben murben, famen auch ber Boefie ju Gute. Inbem fo biefe Dichter mit vollem Bewußtfein fich biefe Befchrantung auferlegen und auf großartige Compositionen verzichten, reichten ihre Rrafte aus; in biefem engen Rreise fühlten fle fich beimifch; hier find fie Berr über ben Stoff, hier konnten fie bie Form mit liebevoller Sorgfalt und Behagen gemachlich ausführen und fo Werke liefern, welche allgemein willfommen waren.

<sup>10)</sup> Etwas fpater hat wieber Menelaos von Mega eine Thebais gebichtet.

<sup>11)</sup> Rallimachus' Grunbfat mar ducorvoor ovoler deldo, baburch unterscheibet er fich fehr zu feinem Bortheil von ber Bille für, auf welche hermefianar und andere Dichter.

erften anerkannt wurde. Richt nur bas Lob, welches Beitgenoffen und noch mehr die Spateren ihm gollen, fowie ber Ginfluß, ben Rallimachus grade burch biefe Arbeiten auf Andere ausübte, bezeugen bies, sondern auch die ziemlich zahlreichen Reste jener Gedichte beweisen, daß die Anerfennung wohlverdient war. Wir burfen Kallimachus nicht nach den Hymnen beurtheilen, bie und allein von feinen gablreichen poetischen Arbeiten erhalten find; benn biefe find nicht frei von einer ges wiffen Manier. In anderen Gedichten, namentlich in ben epischen Erzählungen, gab er sich mehr in seiner eigenen Natur; ber Ton, ber hier herrschte, war offenbar leichter und gefälliger; mit ber Sauberfeit und Glegang ber Form verband ber Dichter etwas Sinniges und Gemuthvolles. Ramentlich bie Befale muß in ihrer Art ein vollendetes Werf gewesen fein; die Bahrheit, mit ber die Buftanbe bes täglichen Lebens und bie Charaftere geschilbert waren, verlieh biefen und ahnlichen Arbeiten einen eigenthumlichen Reig. Auch die Aitia, obwol ber außern Form nach ber elegischen Poefie ans gehörend, hatte viel Gemeinsames mit jenen furgeren Ergablungen; boch trat hier icon bas gelehrte Element viel entschiedener hervor und gestattete feinen fo reinen

In entschiedenem Gegensatz zu Rallimachus steht fein Schuler Apollonius aus Alexanbria. Auch Apol-Ionius war Grammatifer und Dichter zugleich. Unter ben poetischen Arbeiten haben die 'Appovavrina in vier Buchern seinen Ruhm begrundet; denn die übrigen, welche die Urgeschichte einzelner Stabte behandelten, waren nicht eben geeignet, allgemeineres Intereffe zu weden. Als Apollonius feine Argonautifa ober boch einen Theil berfelben öffentlich vorlas, fand bies Bebicht bei feinen Runftgenoffen nicht eben gunftige Aufnahme. Diefe Anfechtungen ber Rritif verbroffen ihn fo, daß er Alexandria verließ und nach Rhodus überfiedelte, wo er langere Beit mit Erfolg und allgemein geachtet ale Lehrer wirfte. Spater fehrte er nach Alexandria jurud, wird Mitglied bes Mufeums und Rachfolger bes Gratofthenes in der Leitung der Bibliothef Dl. CXLVI. Es ift begreiflich, wie in einer Zeit, wo die namhafteren Dichter meift icon vom Schauplage abgetreten waren und bie Boefie bereits wieber ju finten begann, Apollonius, ber eine bebeutende Leiftung aufzuweisen hatte, und ber ebenfo als Lehrer wie als Gelehrter fich auszeichnete, jest die Anerkennung fand, die man ihm früher verfagt hatte. Apollonius hat die Argonautika wiederholt umgearbeitet und forgfam gefeilt, jedoch ohne durch bie Anfechtungen der Kritit fich in feinen Anfichten beirren au laffen. Die Wahl bes Stoffes ift nicht grabe ju tabeln; die alteren Bearbeitungen ber Argonautenfage waren fo gut wie vergeffen ober fonnten boch bem Geschmade der Zeit nicht mehr genügen. Der Reiz des Wunderbaren und Phantaftischen, der diesen Sagenkreis besonders auszeichnet, war für eine neue Bearbeitung nur gunftig. Dennoch fonnte bas Unternehmen, Die hoben Geftalten ber alten Beroenzeit, der man gang fremd geworden war, wieder neu zu beleben, nicht

gelingen, am wenigsten reichte das Talent bes Apollonius für diese schwierige Aufgabe bin. Durch die modernen Buge, welche ber Dichter ben Tragern ber Sanblung leiht, burch bas Sentimentale, welches er einmischt, fommt ein zwiespaltiges Element herein. Ginzelne gelungene und ansprechende Stellen fonnen über bie Schwächen nicht tauschen; bas Epos als Banges ift unbefriedigend; es hat etwas Ruchternes und Raltes. ber muhfame Fleiß und bie Sorgfalt, welche ber Dichter auf feine Arbeit verwendet hat, die funftliche Elegang, welche von ber großartigen Ginfachheit ber alteren epischen Poefie fich weit entfernt, laffen bas Dieverhaltniß amifchen bem, mas ber Dichter beabsichtigte und mas er wirklich leiftete, erft recht flar hervortreten. Die Urtheile ber Beitgenoffen maren getheilt; mahrend bie Einen Diefes Epos mit Anerkennung aufnahmen und bie Romer fpater fogar baffelbe hochschatten, haben Andere ben Dichter nicht eben glimpflich beurtheilt. Rallimachus mag in feiner icharfen Bolemit ju weit gegangen fein; perfonliche Bitterfeit mochte fich einmischen; fein Spottgebicht 3bis, welches er gegen Apollonius richtete, mar eine geschmadlose Berirrung; aber im Gangen wird er mit feiner Rritit bas Rechte getroffen haben. Mit Sug warnt Rallimachus vor Gelbfttauschung und Ueberein großes Uebel; es ift bies nicht blos bas unbewußte Gefühl ber eigenen Unzulänglichkeit, fondern Rallimachus zeigt grabe hier ein richtiges Berftanbniß feiner Beit.

Wie Apollonius, fo hat auch Rhianus aus Rreta umfangreiche Epen verfaßt, wie die Beratlea; bann in einer Reihe Gebichte bie Sagen und Geschichte einzelner Landschaften behandelt, Θεσσαλικά, 'Αχαϊκά, Μεσσηνιακά. Hier nahm offenbar bas Geographische und Ethnographische einen breiten Raum ein; biese Ges bichte muffen bem Seftobischen Epos naher als bem Homerifchen geftanden haben. Rur bie Meconviana geichneten fich burch poetischen Gehalt vortheilhaft aus: es war ein gludlicher Griff, bag Rhianus bie Beschichte bes zweiten meffenischen Krieges fich zum Borwurf eines epischen Gedichtes mabite. Bu berfelben Beit bichtete Demofthenes Bovenana, Musaus, ber am hofe ber Attaliben ju Bergamus lebte, fchrieb eine Megonts, und außerbem Gebichte auf Attalus und Eumenes, Die aber wol mehr ale Enfomien ju betrachten finb. Das gegen Euphorion aus Chalfis, ber fich lange Zeit in Athen, fpater, etwa feit Dl. CXL., ale Bibliothefar in Untiochia aufhalt, schließt fich wieder an Kallimachus an. Abgefeben von einigen Profaschriften antiquarischen und historischen Inhalts, hat er hauptsächlich mythische Stoffe in Form turger Erzählungen behandelt; auch feine größeren Berke gehören bieser Gattung an, wie bie Μοψοπία, eine Sammlung attischer Localsagen, und bie Xiliades, welche an den Ibis des Kallimachus erinnern. Selbft ba, wo ein perfonlicher Anlag ju Grunde lag, war offenbar bas mythifche Element Die Bauptfache. Die entschiedene Borliebe fur verlegene Mythen, fur buntle Ausbrude und feltene Bortformen ift bas charafteriftische Mertmal aller feiner Bebichte, Die eben

beshalb für die spateren Grammatifer ein besonderes Intereffe hatten, jedoch auch fonft, namentlich in Rom, Rachahmer und Bewunderer fanden.

Hymnen im epischen Styl hat namentlich Kallimachus gedichtet; sie gehören allerdings nicht zu ben ausgezeichneteren Arbeiten dieses Dichters, aber man darf doch nicht so geringschäßig, wie gewöhnlich geschieht, darüber urtheilen. Es sind nicht lediglich gelehrte, nur für Leser berechnete Boesten, sondern sie waren offenbar bestimmt, an religiösen Festen vorgetragen zu werden. Diese Hymnen halten zwischen epischer Erzählung und lyrischer Darstellung eine gewisse Mitte; sene gemüthsliche Wärme, die wir anderwärts bei Kallimachus wahrenehmen, ist auch hier nicht zu verkennen; mancher seine, der Natur abgelauschte Zug bekundet die sinnige Natur des Dichters. Ganz anderer Art ist der Hymnus auf Zeus von Kleanthes, den die Kritif unberechtigters weise dem Stoifer abgesprochen hat. Wir sinden hier den würdigsten Ausdruck des sittlich religiösen Geistes,

welcher ber alteren Stoa eigen ift.

Lehrhafte Gebichte find auch ber elaffischen Beit ber griechischen Literatur nicht unbefannt; bort ift biefe Spielart naturgemäß entstanden, entspringt immer aus einer gewiffen außeren Rothwendigfeit, wie in Beiten, wo die funftreiche Form ber Brofa noch unbefannt war, ober aus innerem geiftigen Bedurfniffe, wie bei ben Philosophen Parmenides und Empedofles. Daß man nun grade jest, wo bie wiffenschaftlichen Studien ihren Sobepunft erreichen und bie Resultate biefer Belehrfamfeit immer mehr Eigenthum ber Gebilbeten werben, wo gleichzeitig bie poetische Form mit größter Gewandt= heit gehandhabt wurde, barauf verfiel, wiffenschaftliche Gegenstände bichterisch zu bearbeiten, ift erflärlich. Aber es ift bennoch ein Misgriff, wenn die Boefie ohne alle Rothigung Stoffe, die ihr fremd, ja jum Theil widerftrebend find, wie Aftronomie ober Erbbeidreibung, Anatomie und Beilmittellebre, Biebgucht und Aderbau, au behandeln unternimmt und in ber lleberwindung biefer Schwierigfeiten ihren Ruhm fucht. Alle Runft, Die ber Dichter anwendet, um ben fproben Stoff zu bewältigen und ihm einen gemiffen Reig gu verleihen, find ungulanglich; es bleibt ber ungelofte Biberfpruch gwifchen Form und Inhalt. Much bier find übrigens bie Romer ben Alerandrinern treulich gefolgt, jedoch ift nicht gu verfennen, bag fie ihre Borbilder jum Theil übertroffen haben; benn bie Georgica bes Birgil ftehen boch über Allem, was, so viel wir wissen, die Alerandriner auf diesem Gebiete geleistet haben. Die Reihe dieser didattisschen Dichter eröffnet Aratus, ein Freund des Theofrit, den er in Kos, als er dort Medicin studirte, sennen lernte. Aratus ist ein vielseitig gebildeter Mann. Mathematif und Medicin, grammatifche und philosophi-fche Studien hat er mit Gifer betrieben, aber feine Sauptthätigfeit wendet er der Boefie gu. Unter feinen gablreichen Arbeiten maren vielleicht bie fleineren Gelegenheitegebichte bas befte, aber Unerfennung haben vorzuges weife bie großeren bibaftifchen Boefien gefunden, und awar hat bas noch porhandene aftronomifche Bebicht

(Φαινόμενα), worin Aratus, einer Aufforderung feines foniglichen Gonners Untigonus folgend, bas Lehrbuch bes Eudorus bearbeitete, hauptfachlich ben Ruhm bes Dichtere begrundet, baher auch balb Undere an bem= felben Stoffe fich versuchten, ohne jedoch ihr Borbild gu erreichen. Ebenso haben romifche Dichter wetteifernd bie Davoueva bes Aratus nachgebilbet; gleichmäßig beschäf= tigen fich Grammatifer und Aftronomen mit ber Erflarung bes Bebichtes, und zwar ift befonbers bemerfens= werth, baß felbft bie Saupter ber grammatifchen Schulen, Die fonft von ben neueren Dichtern in ber Regel feine Rotig nahmen, ben Aratus berudfichtigten. Das Gebicht ruht gang auf forgfältiger Arbeit; ju loben ift bie Dagi= gung, mit ber Frembartiges ferngehalten wirb; nur eine langere Epifode von ben Beltaltern ift eingeflochten. Aber bie Darftellung ift, wie bies bei einem Stoff, ber von ber echten Boefie fern abliegt, faum anbers fein fonnte, troden und nüchtern; Die Sprache nicht frei pon Barten, namentlich in ben Structuren findet fich manches Ungewöhnliche; man merft es bem Bebichte an, bag ber Berfaffer aus Goli ftammt. Eratofthenes bat bann in feinem Equis biefelbe Aufgabe, nur etwas weiter gefaßt, wieber aufgenommen. Das offenbar umfangreiche Gebicht icheint an funftreicher Behandlung Die Phano= mena bes Aratus übertroffen gu haben und war im Alterthume geschät, ohne jeboch fich gleicher Popularitat ju erfreuen. Dies Lehrgebicht ift uns nicht mehr erhalten, bagegen besitzen wir noch eine fleine Brofaschrift ahnlichen Inhalte (Karastegisuot) von Eratofthenes, jeboch nicht in ber ursprünglichen Gestalt, sonbern bies felbe ift nur ein Auszug bes echten Werfes. Giner ber fruchtbarften Dibattifer ift Rifanber aus Kolophon; er war weber Zeitgenoffe bes Aratus und Theofrit, noch viel weniger hat er unter Attalus III. gelebt, fonbern feine Bluthezeit fallt ungefahr in Dl. CXL. bis CL., er gehort alfo ichon bem Enbe biefer Beriobe an. Mifanber mar eigentlich Argt; mit ber Ausubung feines Berufes beschäftigt, bat er fich langere Beit in Metolien aufgehalten. Er war ein überaus fruchtbarer Schrifts fteller, ber fich auch in ber Brofa verfuchte; von feinen Bebichten find une nur bie Ongrand und 'Alekroconana erhalten. Dbwol auch Rifanber's Boefie fich Freunde erwarb, hat biefelbe bod offenbar feine große Birfung ausgeubt. Die Form ift abftogenb, ber Inhalt fonnte nur einen fleinen Rreis von Lefern angieben, und wer fich bafur intereffirte, mußte es bequemer finden, fich in ben Schriften Unberer Rathe ju erholen. Bei Rifanber tritt inebefonbere bas Wohlgefallen an bunfeln und un= gewöhnlichen Borten hervor; es war bies wol überhaupt Die Manier ber folophonischen Dichterschule, auf welche bas benachbarte Apollografel zu Klarus nicht ohne Gin= fluß fein mochte. Ift bie gesammte bibaftische Boefie ber Meranbriner als eine Berirrung zu betrachten, fo mar es ein zwiefacher Disgriff, wenn ein tuchtiger Belehrter, wie Apollobor, feine dronologifden und geographifden Arbeiten in iambifchen Berfen abfaßte. Mochte er auch baburch bem Bebachtniß zu Silfe fommen und fo ein Bedürfniß ber Lernenben befriedigen, fo bleibt es immer

ein arger Misbrauch ber poetischen Form. Indem hier ber Schmud der dichterischen Darstellung, der sonst den bidaktischen Gedichten noch einen gewissen Reiz verleiht, abgestreift wurde, blieb Richts übrig als die durftigste Prosa, die in schlechte Berse gezwängt wurde, wobei eine ermüdende Weitschweisigkeit nicht zu vermeiden war. Gleichwol fand auch diese Manier in der nächsten Zeit zahlreiche Nachahmer, und die Römer, wie Attius, sind den Alexandrinern auch auf diesem Irrwege treulich

gefolgt. Die Elegie, die zwar niemals ganz verstummt, aber boch in ber nachftvorhergehenden Beit ohne fonberliche Bedeutung war, wird jest wieder mit besonderer Borliebe gepflegt. Allein bas Subjective tritt mehr und mehr jurud, Die elegische Form wird vorzugeweise gu fleineren ergablenden Gedichten verwandt, ober bient Tehrhaften 3meden. Philetas von Ros am Anfange biefer Periode und Rallimachus gelten ale bie bedeus tenoften Bertreter biefer Gattung; ihre elegischen Gebichte werden allgemein als classisch anerkannt und haben nas mentlich den Romern als Borbild gedient. Uebrigens ift, foviel fich aus ben allerdings nur fparfamen Reften biefer Boefien erkennen läßt, unter ben Alexandrinischen Elegifern feiner von folder Unmittelbarfeit und Raivität wie Catull, feiner, der wie Tibull Gemuth und funftreiche Bollendung ber Formen harmonisch verknupfte; biese Alexandriner burften eber mit Propers auf gleicher Linie fteben. Außer Philetas und Rallimachus ift namentlich Alexander Actolus zu erwähnen, deffen Manier an Lyfophron erinnert; einfacher und naturlicher erscheint Phanofles; hochgeschätt im Alterthume war bie Erigone bes Eratofthenes, ein forgfaltig gefeiltes Gebicht; bie 'Idiogra bes Archelaus, bie 'Opiana bes Rifander und ahnliche Elegien, die naturhiftorische Aufgaben und bergleichen behandelten, haben mit der echten Boefie Richts gemein.

Bang besonderer Theilnahme erfreut fich bas Epi= gramm. Je weniger man geneigt und befähigt war, größere bichterische Werte zu schaffen, besto eifriger verstuchte man sich an solchen fleinen Arbeiten; felbst ein mäßiges Talent vermochte in biefem beschränkteften Rreife burch finnige Gebanten, burch gefällige Form und Elegang ber Technik fich zu empfehlen. Hatten ichon fruher bie großen Dichter ber classischen Zeit solche poetische Rleinigsteiten nicht verschmaht, wenn fich Gelegenheit barbot, fo feben wir jest, wie fast alle namhaften Dichter auch auf biefem Gebiete thatig waren, wie Philetas, Astlepiades, Simmias, Theofrit und vor Allem Rallis machus. Allein, wie bas Epigramm immer mehr eine felbständige Stellung einnimmt, und neben ben anderen Gattungen ber Boefte als ebenburtig anerkannt wirb, fo beschränken nicht wenige Dichter ihre gesammte Thatigfeit auf biefen einen Bunft. Das Epigramm ber alteren Beit war in ber Regel für einen gang unmittelbaren 3wed bestimmt; es biente, wie bies fcon ber Rame befagt, urfprunglich ale Aufschrift namentlich fur Beibgeschenke und Grabbenkmaler. Allmablich ging man

weiter und benutte biefe Form, um einen leichten Scherz oder boshaften Ginfall hinguwerfen, und fo lag es nabe, das Epigramm überhaupt jum Ausdruck perfonlicher Stimmungen zu verwenden. Run wird zwar das Episgramm seiner anfänglichen Bestimmung niemals ganz entfrembet, aber biefelbe tritt boch jest immer mehr gurud; bie große Mehrgahl ber Epigramme ift grade fo mie andere Bedichte fur ein lefendes Bublicum bestimmt; bas Epigramm gehort jest überwiegend bem Gebiete ber rein literarischen Broduction an. Das Individuelle, bie personlichen Bezüge find nur noch von untergeordnetem Belang, wenn icon bei einigen Epigrammendichtern, wie Rallimadus, biefer Charafter noch vorwaltet; aber im Allgemeinen bindet fich bas Epigramm nicht mehr an ein eng umschriebenes Gebiet, sondern bewegt fich mit größter Freiheit und sucht fich burch bunte Mannichfaltigfeit bes Inhaltes auszuzeichnen. Gin Gebante, ber reigt, eine poetische Situation wird in möglichster Rurge ausgemalt, ein geiftreicher ober witiger Einfall flüchtig bingeworfen; daher die Bahl ber erotischen, ftoptischen und paranetischen Sinngebichte so ungemein groß ift. Richt minder bieten Anekboten, die Bunder ber Ratur und Menschenwelt, namentlich die Werfe ber bildenben Runft, dankbaren Stoff bar; hier fonnte bas ergahlende und beschreibende Talent bes Dichters fich hinlanglich bewahren. Andere Epigramme lehnen fich wieder an bas Anbenten berühmter Manner, an die Gestalten ber Gotters und heroensage an. Daber tragt biefe gange Epigrammenbichtung einen entschieden epideiftischen Charafter an fich; bas rhetorische Element entwickelt fich immer mehr. Saufig wird bas gleiche Thema immer wieder von Reuem behandelt; mit einem mahren Wetteifer ward ein geiftreicher Bebante, ein treffender Scherz, ein zu anschaulicher Beschreibung einladender Borwurf von gleichzeitigen wie spateren Dichtern variirt; nicht felten hat fogar ein Dichter selbst Themen, die er schon früher bearbeitet hatte, wiederholt, und fucht fich felbft gu übertreffen, indem er bem Gegenstande immer wieder eine neue Seite abzugewinnen bemuht ift. Bahlreiche Dichter cultiviren bas Epigramm ausschließlich, ober haben boch nur nebenbei ein ober bas andere Dal fid, an einen größeren Stoff gewagt; hierher gehören Rifias von Milet, mit Theofrit eng befreundet, Leonidas von Tarent, einer ber fruchtbarften Dichter (mehr als hundert Epis gramme find une von ihm in der Anthologie erhalten, ber wir überhaupt faft Alles verbanten, was von bem Rachlaffe biefer Dichter gerettet ift), Bofibippus, Alfaus von Deffene, ber burch eine gewiffe Energie und poetisches Feuer sich vortheilhaft auszeichnet, Dama getus, Diosforibes u. A. Auch einige Dichterinnen reihen fich an, wie Roffis aus Lotri, Annte aus Tegea und Moro von Byjang, die jedoch auch größere Gedichte verfaßt hat.

Auch die iambische Dichtung wird nicht vernache lässigt, namentlich fahrt man fort, wie dies schon Phonix aus Kolophon an der Grenze der classischen Zeit und ber Alexandrinischen Periode gethan hatte, für die Dar-

Cellung anetterenarriger Ergablungen tiefe Form gu vermenten. hier in beiontere Rallimadus ju nennen 12), te: :n tiefen Getichten auch tie Thierfabel mehrfach verwerber bar. Aber als ber erfte felbständige Bearbeiter be: Bubeltichtung muß Babrius gelten; wenigftens munt er felbu ties Bertienft fur fich in Anspruch, und wie gaben feinen Grund, tiefe Behauptung in 3meifel an gieben. Bon ben Fabeln bes Babrius befagen wir fruber nur furge und vereinzelte Bruchftude, obwol man langi erfannt batte, bag ben fogenannten Aefopifchen Bateln jum guten Theil eine altere poetische Darftellung in Cheliamben ju Grunde lag, daß eine bichterische Bearteitung ter alten Thierfage in ipaterer Beit in gemeine Breia aufgeloft worten war. Erft in neuefter Zeit hat man in einer Santidrift, bie aus einem Rlofter bes Berges Athos ftammt, wenigstens einen Theil ber echten Bateln bes Babrius gludlich wieder aufgefunden 15). Acter Zeitalter und sonftige Lebensverhaltniffe des Dichters feelt es an jeber Ueberlieferung; benn wenn ber Tidter fein Berf bem Branchus, bem jugendlichen Sohne eines Ronigs Alexanter, gewitmet hat, fo bietet auch ties feinen ficheren Anhalt. Danche haben ben Babrius für einen Romer erflart, und ber Rame bes Dichters trifft allertings mit einem altitalischen Gentilnamen gufammen; Andere halten ihn gar für einen Juden oder Christen, bie Meisten betrachten Sprien als feine Beimath. Etenso ichwantend find die Bermuthungen hinfichtlich ber Zeit tes Dichters; ber erfte Berausgeber weift ihn bem 3. Jahrh. n. Chr. ju (unter ber Regierung bee Alerander Severus, 222—235 n. Chr.), mahrend boch schon Dofitheus im Jahre 207 die Fabeln bes Babrius benugt hat; Lachmann geht baber bis auf bas Jahr 72 n. Chr. zurud; allein auch biefer Zeitpunft ift viel ju niedrig gegriffen. Babrius gehört, wenn nicht alle Mertmale trugen, ber Alexandrinischen Zeit an, und babin neigen wol jest auch die Anfichten ber Deiften, obschon fie im Ginzelnen noch immer auseinandergeben 14). Babrius hat biefe Fabeln zweimal überarbeitet; wir befiben aber nicht mehr die vollständige Sammlung, sondern nur eine alphabetisch geordnete Auswahl und zwar ist auch hier der lette Theil untergegangen. Diese abgefürzte Sammlung, die ein beliebtes Lesebuch war, ist eben des halb nicht frei von manchen willfürlichen Abanderungen und Bufagen. Spater ift noch ein erheblicher Rachtrag baju gefommen 16), allein die Fabeln, wie fie hier vorliegen, erscheinen in einem troftlofen Buftanbe. Dan hat baber bas Gange als grobe Falfchung bezeichnet;

jedoch ein uriprunglicher alter Rern liegt auch hier zu Grunde; nur find biefe Fabeln nicht allein in byzantinischer Zeit überarbeitet worben, sondern man nimmt auch Spuren ungeschidter Interpolation aus neuefter Beit mahr, baber es unter biefen Umftanden nicht moglich ift, die echten Fabeln mit Sicherheit zu restituiren. -Es war ein zeitgemäßer Bedante, die allgemein befannten Thierfabeln im Bufammenhange poetifch ju behandeln: auch hat Babrius fich meift an die Ueberlieferung gehalten und nur Beniges von eigener Erfindung bingugethan, boch zeugt seine Auswahl nicht immer von richtigem Tafte; auch die Behandlung ift ungleichartig; während er öfter in finniger Beise ben naiven Ton ber Thierfage fehr gut zu treffen verfteht, ift anderwarts bie Darftellung ffigjenhaft, troden und leblos. Daß biefe Fabeln gunftige Aufnahme bei ben Beitgenoffen fanben, baß alebald andere Dichter fich an biefem bankbaren Stoffe versuchten, bezeugt Babrius felbft. Ramentlich find une noch ziemlich zahlreiche Refte einer folden Bearbeitung in elegischen Diftichen erhalten, Die mahr-

scheinlich aus diefer Zeit fammen.

Die hohere Lyrif ift fo gut wie gang verftummt, namentlich vom Chorliebe ift burchaus feine Spur mehr vorhanden 16); wol aber wird bas subjective Melos, mas in der vorigen Periode julest ber Literatur völlig fremb geworden war, wieder fleißiger gepflegt. Leider find uns nur wenige Broben erhalten. leberhaupt darf man auch hier nicht grabe felbständige Leiftungen erwarten; bie meiften Dichter versuchen fich in Rachbildungen ber verschiedenen Stylarten ber classischen Zeit; so hat Theos frit fich an die Aeolier angeschlossen; Andere bichten in Anafreontischer Manier. Bu ben namhafteften Lyrifern biefer Zeit muß Asklepiades gehört haben; aber auch Simmias, Rallimachus u. A. waren als Melifer thatig. Daß bie rhythmische Runft ber classischen Beit noch nicht untergegangen war, beweisen namentlich bie metrischen Kunftstude (Malyvia), bie eine Zeit lang Mode waren, fobaß felbft begabte Dichter wie Theotrit, Simmias, Defiabes fich gleichsam um die Wette barin versuchten. Wie die ganze Zeit eine entschiedene Reigung zu bem weichlich Sentimentalen und finnlich Lufternen hat, fo tritt biefe Richtung auch in ber lyris ichen Boefie entichieben hervor. Daher maren Abonise lieber, wie wir fie von Bion befigen, Galliamben, bie wir eigentlich nur aus ben Rachbilbungen romifcher Dichter genauer fennen lernen, Ithyphallische und Briapeische Lieder, worin fich namentlich Euphrosnius, ber Erflarer bes Romifers Ariftophanes und Lehrer bes Grammatifers Ariftophanes hervorthat, gang besonders willfommen.

Mit ber lyrischen Boefie bangt bie sogenannte ibyl lische Dichtung bes Theofrit und seiner Genoffen enger zusammen, als man gewöhnlich annimmt. Theofrit's Gedichte find nach ber alten Ueberlieferung Eldullia

<sup>12)</sup> Rallimachus hat fich übrigens nicht nur ber Choliamben, fonbern auch rein iambifcher Berfe in biefen Bebichten bebient. 13) Zuerst herausgegeben von Boissonabe, Baris 1844. 14 D. Reller, Ueber die Geschichte ber gr. Fabel (Jahn's Jahrb. für Phil. Supplem. IV. S. 390 fg.), betrachtet Babrius als Zeitzgenossen bes sprifchen Königs Alexander Balas (Dl. CLVII, 3), fobag ber Dichter gang bem Enbe biefer Beriobe angehoren murbe, mahrend ich benfelben ale Beitgenoffen bee Rallimachus bezeichnet 15) Berausgegeben von Cornwall Lewis (Conbon 1859) nach einer Abfchrift im britifchen Dufeum, Die angeblich ebenfalls von einer Sanbichrift aus einem Rlofter bes Berges Athos genommen ift.

<sup>16)</sup> Kallimachus Fr. 116: "Evert' 'Anollov to 2000, the Avons axovo ift viel ju unbestimmt, um barque mit Sicherheit auf bie Erifteng ber chorifchen Boefle gu fchliegen.

(είδύλλια βουκολικά) überschrieben; baraus hat man geschloffen, daß eldullion fo viel ale ein fleines Bild bebeute und barin eine gludliche Bezeichnung jener Gebichte au finden geglaubt, die hauptsächlich Bilder und Scenen bes Bolfelebene barftellen. Allein eldullov bezeichnet grade so wie eldog vielmehr ein fleines Lied, bann allgemeiner jedes fleinere Gebicht; eine Sammlung vermifchter Gebichte fonnte man baber gang paffend fo benennen. Theofrit nun, ber allerbings feinen Ruhm vorzugsweise burch die Sirtengebichte begrundet hat, geht jundchft gar nicht barauf aus, die Buftande bes hirtenlebens ju fchilbern, fondern er will Sirtenlieder bichten, und ift baber auch in diesen Boefien wesentlich als lyrischer Dichter gu betrachten. Bie jeder Stand feine eigene Boefie hatte, fo fullten vor Allem bie Birten mußige Stunden mit Befang aus, namentlich pflegten fie in Wettftreit mit einander zu fingen. Arkabien und Sicilien mit ihren heerbenreichen Triften waren auch besonders gesangreiche Lanbichaften; in Sicilien war noch in ber romifchen Beit, wo icon eine nivellirende Cultur faft alle volksthumlichen Brauche vernichtet hatte, diefer hirtengefang nicht völlig verftummt. Seit Alters war es Sitte, bag bie Birten herumzogen, in einem Liebe Segen fur Bieh und Felbfrucht munichten, und bafür fleine Gaben empfingen. Ebenso traten Sirten an bestimmten Festen, besonders ber Artemis, mit ihren Liebern ju Ehren ber Gottheit auf; so murben diese Hirtenlieder immer befannter. 2111= mahlich bildet fich ein formliches Gewerbe baraus, ins bem hirten mit ihren Gefangen und Weisen im Lande herumzogen (Bovnodistal, Avdiastal). Solche Hirtenlieber hat nun Theofrit querft in die Literatur eingeführt. Die Stoffe und Formen, an benen fich die fruheren Dichter versucht hatten, maren meift verbraucht; es galt neue Bahnen ju eröffnen; und noch war Manches, mas bie Früheren in ber Fulle bes Reichthums nicht beachtet hatten, unberührt und bot bankbaren Stoff bar. Wie man grabe bamale mit fichtlicher Borliebe bas Bolfethumliche wieder versucht, so erwählt sich Theofrit diese Hirtengefange, Die ihm von feiner Beimath ber in leben-biger Erinnerung haften mochten. Es ift eine irrige Ansicht, wenn man behauptet, ber Dichter habe aus Ueberdruß und gelangweilt durch die Hypercultur seiner Zeit sich ber Darstellung ber einsachen Ratur zugewandt; bavon ift bei Theofrit Richts wahrzunehmen. Er will einfach etwas Reues bieten, und felbft bie, welche mit jenen volfsmäßigen hirtenliebern nicht unbefannt waren, mochten fich wenigftens an ber neuen funftgerechten Form erfreuen. Daß übrigens biefe Gebichte grabe im Gegenfat ju ber herrichenben Berfeinerung ber bamaligen Cultur einen eigenthumlichen Reig fur bie Zeitgenoffen hatten, foll nicht geleugnet werben; baher fanben fie gunftige Aufnahme, und bald folgten andere Dichter bem Borgange bes Theofrit.

Theo frit, aus Sprakus gebürtig, hat seine Jugend auf der Insel Kos verlebt, wo er den Unterricht des Philetas genoß; durch ihn wurde er auch wol zuerst für die Boesie gewonnen. Im Verkehr mit anderen jungen begabten Männern, welche meist das Studium A. Eneph. d. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

ber Medicin nach Ros geführt zu haben scheint, nament-lich mit Aratus und Rifias, ubt der Dichter sein Talent. Spater hat fich Theofrit eine Zeit lang in Sicilien und wol auch in Unteritalien aufgehalten; in biefe Beit fallt bas bem jungern Siero von Sprafus gewidmete Gebicht. Indeffen Sprafus vermochte nicht den Dichter bleibend zu feffeln; er begab fich nach Alexandria, wo er an dem Sofe Btolemaus' II. einer gunftigen Aufnahme ficher war. Die fpateren Lebensverhaltniffe bes Theofrit find uns völlig unbefannt, vielleicht ift er nach feiner Baterftabt Syrafus jurudgefehrt. Bir besigen von Theofrit außer ben Epigrammen noch breißig Gebichte, allein von biefen ift Manches in Abzug zu bringen, ba durch eine Bermirrung in ben Sanbidriften bie Gebichte bes Bion und Mofchus mit benen bes Theofrit burch einander geworfen find; boch läßt fich bas Eigenthum biefer beiben Dichter mit ziemlicher Sicherheit ausscheiben. Was bem Theofrit gehort, find theils epische Erzählungen, theils lyrische Boefien, namentlich Gelegenheitsgedichte, theils eben butolische Lieber, an die fich bann noch ein paar Gebichte in ber Art von Sophron's Mimen anschließen. Diefen bufolischen Gebichten (gehn an ber Bahl, benn nur fo viel gehoren dem Dichter) verbankt Theofrit vorjugeweise seinen Ruf bei ben Zeitgenoffen wie bei ben Späteren. Manchmal wird nur ein einziges langeres Lied vorgetragen, gewöhnlich aber findet ein Bettgefang ftatt; bald ergehen sich die Streitenden in furzen Wechsels reben, balb fampften fie mit ausführlicheren Liebern; manchmal werben beibe Arten mit einander verbunden. Indem fo meift mehrere Lieber vereinigt find, mußte ber Dichter nothwendig bas jum Berftandniß Erforderliche vorausschiden ober einflechten, er mußte bie Situation fcilbern und am Schluffe ben Ausgang bes Sangertampfes andeuten. Dies Alles wird mit größerer und geringerer Ausführlichfeit geschilbert; bald ift bie Beschreibung, bald ber Dialog vorherrschend. Co tritt also ju bem lyrischen bas epische und bas bramatische Element hingu, und wir erhalten gang von felbft fleine abgerundete Bilber aus bem Boltoleben. Uebrigens ift in Diefen Gedichten nicht so fehr eine naive Behandlungsmeise mahrzunehmen, sondern Theofrit erscheint gang ale Runftbichter. In der 7. Idule führt er unter landlicher Maste sich selbst und seine Freunde vor, geräth also schon auf jenen Abweg der Allegorie, den später seine römischen Rachahmer eifrig verfolgten. Auch geht Theokrit schon einen Schritt weiter, indem er im 4. Idhil auf das lyrische Element ganz verzichtet und sich auf die Darftellung bes Hirtenlebens beschränft; und in berfelben Weise hat er nun auch, indem er aus dem landlichen Rreise heraustritt, in anderen Bedichten Scenen aus dem täglichen Leben, wie er fie in seiner nächsten Umgebung beobachtet hatte, mit großer Treue und Anschaulichkeit geschildert. Ramentlich bas 2. und 15. Gesbicht (wo übrigens auch bas Lyrische nicht fehlt) gehören ju ben gelungenften Arbeiten bes Theofrit.

Durch Theofrit ward Bion, aus einer fleinen Ortsichaft im Gebiet von Smyrna geburtig, angeregt; aber auf die Darstellung des Hirtenlebens hat berfelbe fast

gang Bergicht geleiftet; auch wenn er hirten einführt, fo erscheint dies boch mehr nur als außerliche Buthat. Bion mablt feine Stoffe vorzugeweise aus ber Drythologie; bas Erotische ift bei ihm entschieden vorherrschend, und gegenüber bem mannlichen Beifte, ber Die Dichtungen des Theofrit charafterifirt, hat er etwas entschieden Beichliches und Sentimentales. Auf die Elegang ber außeren Form hat Bion besondere Sorgfalt verwendet; Sprache und Berebau find glatt, gewandt und fließend, baber ift es nicht ju verwundern, daß feine Manier bei ben Zeitgenoffen vorzüglich Beifall fant und er fogar eine Beit lang feinen Deifter in ben Schatten geftellt ju haben fcheint. Rach Bion hat fich Mofchus gebilbet, fein begeisterter Schuler und Bewunderer, ber jedoch fein Borbild nicht erreicht; namentlich bas Trauergebicht auf ben Tob bes Bion ift ein gang unreifes Product von entschieben rhetorischer Farbung, Die auch sonft biefem Dichter eigen ift. In hoberem Grabe befriedigen feine ergahlenden Gedichte. Das Butolische trat, wie es scheint, bei Moschus völlig jurud. Bon den Alexandri-nischen Krititern ward überhaupt nur Theofrit als muftergultiger Dichter anerkannt, wie auch die romifchen Bufo-lifer fich lebiglich an die Ibyllen des Theofrit halten.

Die Zeit der Diadochen und Epigonen Alexander's bes Großen bot ber Sathre reichen Stoff in Fulle bar, und fo taucht auch die ffoptische Poefie in verschiebenen Bestalten auf. Die Barobie, die fruber manchen beliebten Bertreter gefunden hatte, wie Begemon aus Thafos jur Beit bes peloponnefischen Rrieges, Eubous aus Baros, Matron aus Bitana 17) (Beitgenoffe bes attischen Redners Stratofles), behauptet fich auch jest noch. Der bedeutenbste ift ju Anfang ber Alexandrinis ichen Zeit Timon aus Phlius, Anhanger ber ffeptischen Schule, ber in seinen Dillor bie namhafteften Bertreter ber Philosophie seiner Rritif unterwarf. Indeffen biefe Art ber Satyre war ju ernft und fonnte nur auf einen mäßigen Rreis von Lefern gablen. Größerer Bunft erfreute fich ein anderer Philosoph berfelben Beit, Bion ber Borpfthenit, der zuerst der akademischen Schule angehörte, bann Bettlermantel und Rangen nahm und Cynifer wurde, nachher fich im Leben und der Lehre zu ben atheistischen Grundsagen bes Theodorus befannte. Bion befaß icharfen Berftand und treffenden Bis, ift aber von burchaus gemeiner Gefinnung und frechem Uebermuth. In seinen Schriften bediente fich Bion einer eigenthumlichen Mischung von Poesie und Profa; er war ber erfte, ber, so viel wir miffen, von dieser buntichedigen Manier ber Darftellung Gebrauch machte; mahricheinlich hatte er nicht blos frembe Berfe jum 3wede ber Barobie eingeflochten, fondern auch felbständig fich ber poetischen Form bedient. Dem Bion schließt fich ber Conifer Menippus aus Gabara an; jeboch mar feiner Sathre ein ernsteres Element beigemischt, sein Scherz mar anmuthig und fant nicht zur Gemeinheit berab. Aber weit

popularer ale diese philosophische Satyre war die fin bifche Poefie. Befannt ift vor allen Sotabes, gewöhnlich ale ber eigentliche Begrunder biefer Di tungsart bezeichnet wirb. Sotabes aus Maronea thrafischen Cherfones, jur Beit Btolemaus' II., war frecher charafterlofer Gefell, ber von Stabt ju Gte von Hof zu Hof zog; bei Lysimachus verhöhnte er 1 Ptolemaus, am agyptischen Bofe spottete er über & machus. Er behandelte theils mythische Stoffe ('Da "Adovis), die er natürlich parodirte, theils benutte Borgange und Berfonen ber unmittelbaren Gegenw (Bedestizn) für seine Satyre. Der Ton Dieser Boe war ergablend, ber Dichter trat gleichfam wie Rhapsobe auf, und zwar waren diese oft nicht e moralischen Gebichte reich mit fehr moralischen, a meift trivialen Bedanten ausgestattet. Die Satyren Sotabes waren junachft nicht fur Lefer beftimmt, fond wurden mit lebhafter mimifcher Declamation vorgetrag Das stehende Bersmaß maren Ionici a maiore, n wol fcon langft in niebrigen Bolteliebern, nament erotischen Inhalts, Anwendung gefunden hatte, a ebendeshalb der Literatur bisher eigentlich fremd geblie war 18), jedoch für biefe frivole Boefie fich besond eignet. In gleichem Geifte wie Sotabes bichteten a Alerander Metolus, Pyrrhus von Milet u. M. gab aber auch noch weitere Spielarten biefer finabifd Boefie; wahrend die Gebichte bes Sotabes und fet Genoffen für bie Recitation bestimmt waren, verfaß Andere, wie Rleomachus aus Magnefia, finabi Boefien in lyrifcher Form, bie gefungen wurden; mel war auch ber Bortrag ber Silarobie und ber Magob bie übrigens icon bem Drama naber fteben; ba ben Aristorenus biese beiben Gattungen ermahnt, reichen ihrem Ursprunge nach offenbar hoher hinauf, aber jest mag man nach bem Borgange bes Sotabes biefell auch in die Literatur eingeführt haben, wenn man us haupt diese ganze Art von Poesie, die nur von exbeme Birtung war und alles tiefen Gehaltes entbehrte, Literatur gablen barf. Die Hilarobie, auch Simo genannt, von Simos aus Magnefia, ber biefe Gattu zuerft literarisch ausbildete, war noch gehaltener als Magodie; der Bortragende trat im Mannercoftum a von einem Bitherspieler ober einer Bitherspielerin begleit tragische Borgange, aber in parodischer Form, wurt hier ausschließlich behandelt, mahrend die Dagobie il Stoffe meift der Komodie entlehnte. Die Magobie wauch Lysiodie genannt, nach Lysis, der um Benig junger war als Simos; ber Magobe tritt im Reib coftum ale echter Rinabe auf und murbe von ein Flotenspieler begleitet. Alle biefe verschiedenen Arten 1 finabifchen Boefie haben übrigens ihre Stelle bauptfa lich in Symposien.

Um wenigsten will bie bramatische Dichtus gebeihen. Zwar macht man in Alexandria einen Berfu

<sup>17)</sup> Archestratus aus Gela, ber ein Zeitgenoffe bes Matron war, bebient fich zwar ber parobifchen Form, aber es ift ihm vollskommen Ernst, wenn er in seiner 'Ηδυπάθεια (Γαστφολογία) bie Geheimniffe ber hoheren Rochsunst mittheilt.

<sup>18)</sup> Rur Enfophronibes, ein ziemlich unbefannter Dichter, es icheint an ber Grenze ber claffichen und Alexandrinischen 3 hat bies Metrum, und zwar ebenfalls in erotischen Liebern, braucht.

Die Tragodie neu ju beleben; Ptolemans Philadelphus führte Bettfampfe ein und suchte burch ausgesette Preise namhafte Dichter ju gewinnen. Aber bas vielberufene tragische Siebengestirn, wozu gewöhnlich Alexander Actolus, Lyfophron, Sosibius, Sosiphanes, Philiscus, Homer von Buzanz (ein Sohn der Dichterin Moro) und Dionpfiades gerechnet werben, mar eine gang ephemere Erscheinung. Außer einzelnen Bruchftuden ift une nur bie Alexanbra bes Enfophron erhalten; biefer Monolog ber Raffanbra in mehr als 1400 Berfen, im bunfelften Style ber Drafelpoefie, ber beständig Rathsel aufgibt und ohne Silfe der Borterbucher auch von ben Gelehrteften nicht verftanden werben tonnte, war naturlich niemals für Aufführung im Theater bestimmt. Mit Unrecht hat die neuere Rritif biefes Gebicht bem Lyfophron abgesprochen; es ift gang in ber Manier, die damals Mode mar, gefchrieben; nur find ein paar Stellen, welche auf die Weltherrichaft Rome fich beziehen, als Bufat fpaterer Sand auszuscheiden. Roch weniger will die Romodie in Alexandria gedeihen. Machon aus Rorinth ober Sifpon ift ber einzige, ber, fo viel wir wiffen, fur die Alexandrinische Bubne Luftfpiele fcrieb, mahrend in Athen eine Angahl tomischer Dichter noch langere Beit in ber hergebrachten Beife thatig war, bis mit dem Tode des Philemon auch bort die Productivität so gut wie vollständig erlischt. Dagegen ward in Tarent im Anfange biefer Periode bas Poffens fpiel mit besonderer Borliebe cultivirt; improvisirte poffenhafte Darftellungen (phianes) maren bort wie in anbern borifchen Stabten langft üblich gewesen, aber in bie Literatur ward bie Boffe guerft burch Rhinton aus Tarent eingeführt, bem fich ber Campaner Blafue anfolog. Die Phlyafographie nimmt bei ben Doriern uns gefahr biefelbe Stelle ein, wie die Rinabologie bei ben Joniern, nur tritt fie in bramatifcher Form auf; Dothen, bie man in berb fomischer Beise parobirte, bilbeten ben Sauptinhalt biefer Stude. Die tarentinische Munbart, beren fich diese Dichter bedienten, war für diese Boffenspiele gang geeignet. Stlerias (nicht Sfiras), ben man gewöhnlich hierber rechnet, sonbert fich schon burch ben attischen Dialett ab, ebenso Sopater aus Baphos, ein fruchtbarer Dichter; offenbar haben biefe Dichter nach bem Borgange ber Tarentiner für andere Buhnen (ob grade fur Athen, fteht babin) parobifche Dramen verfaßt.

Bahrend so auf bent Gebiete ber Poefie nach allen Richtungen bin fich bas regfte Leben entfaltet, erscheint bagegen bie Runft bes Profaftyle in auffallender Beife vernachlässigt. Und so scheidet fich auch in dieser Binficht bie Alexandrinische Beriode scharf und bestimmt von bem vorigen Zeitraume. Es find eben jest vorzugsweise die ftreng wissenschaftlichen Studien, welche nachst der Boefie die eifrigste Bflege finden; hier aber war bas Intereffe fur ben Stoff überwiegend, mahrend man meift unbefummert um bie Form fich mit ber fcblichten fcmudlofen Darftellung ber Sache felbft begnugte; flares folgerichtiges Denfen, nicht aber außerliche Elegang warb in biefen gelehrten Rreifen vorzugeweife gefchapt. Rur

einzelne Philosophen, die weniger fur die Schule, als für ein größeres Bublicum ichrieben, fuchten auch hinfichtlich der Form höheren Anforderungen ju genügen; ebenso manche Siftorifer, bie aber bann in ber Regel nicht eben jum Bortheil ber ftreng methobifchen Ge-schichtsforichung fich in rhetorischem Flitter gefielen. Thatfache ift, bag es in biefem gangen Beitraume eigentlich teinen Brofaichriftfteller gab, beffen Werte ale volltommen claffisch anerkannt wurden; baher ift es auch erflarlich, baß von ber unendlich reichen Brofaliteratur biefer Beriobe fich nur durftige Refte erhalten haben; benn auch von ben jahllosen gelehrten Arbeiten ber Alexandriner befigen wir außerft Weniges, wenn gleich uns die Resultate ihrer verdienstvollen Bemühungen meift gerettet find.

Man hat grade in der neueren Beit über diese gelehrten Leiftungen der Alexandriner oft fehr von Dben herab geurtheilt und hat hier Richts weiter als zwedlofe Bolyhistorie und Bolygraphie ju erkennen geglaubt; allein die Berdienfte biefer Danner um die Biffenschaft find unbestritten. Richt nur die gelehrten Studien ber Romer ruben gang auf biefen Arbeiten, fondern auch die Biffenschaft des Mittelalters und jum großen Theil fogar ber neueren Zeit ift mittelbar ober unmittelbar von ihnen abhängig. Selbst wo diese Gelehrten, die sich mit den ernsteften Studien beschäftigten, fehlgeben, erscheinen fie großartig, und haben auch fo genutt. Der Umfang und Die Bielseitigfeit biefer wiffenschaftlichen Bestrebungen ift wahrhaft staunenswerth; Universalität ist ber eigent-liche Charafter ber gangen Beriobe, ebendaher hat Diefelbe mit ber heutigen Beit fo große Aehnlichfeit. Alle Disciplinen werden erweitert und ftrenger abgegrengt, viele eigentlich zuerft begrundet. Mit unermudlichem Fleiße sammelt man bas reiche Material; nicht nur, mas die Griechen felbft in fruheren Jahrhunderten burch eigene Forschung gefunden hatten, wird so ber Bergeffenheit entzogen, fondern auch die reichen Schape bes Wiffens, die ber Drient in fruheren Jahrhunderten gewonnen hatte, werden nun erft erschloffen und wahrhaft nugbar gemacht. Aber es ift nicht blos emfiger Sammelfleiß und gewiffenhafte Grundlichfeit, wodurch die Arbeiten biefer Danner fich auszeichnen, fonbern fie miffen auch bie unendliche Fulle bes Stoffes zu beherrichen, mit genialem Scharfblid und burch gludliche Combination fuchen fie neue Gefichtepunkte zu erschließen, mit einer Ruhnheit, Die vor feinem Sinderniffe jurudweicht, treten fie immer wieber von Reuem an die Lofung ber schwierigften Brobleme heran. Rury, wir treffen namentlich in Alexandria einen Rreis von Gelehrten erften Ranges an, welche bie Bierben jedes Beitalters fein murben. Blos aus innerer Reigung, ohne irgend einen Rebenzwed, widmen fie ihr ganges Leben raftlos ber Erforschung der Wahrheit und finden in diefer freien wiffenichaftlichen Thatigkeit volle Befriedigung; diese Manner fteben in der That auf der Hohe der Biffenschaft.

In erfter Reihe fteben die grammatischen Stubien. Die Grammatif ober Philologie tritt eigentlich jest zuerst als felbständige Biffenschaft auf, und zwar wird dieselbe rasch in ihrem ganzen Umfange ausgebildet.

Much biefe Studien, benen leicht etwas Rleinliches und Bedantisches anhaftet, werben von bem ftreng miffenichaftlichen Beifte, ber biefe gange Beit beherricht, geleitet und getragen; naturlich fchlug man nicht immer fofort ben rechten Beg ein; es bedurfte mancher Berfuche, ebe man bie mabre Methode fand und mit voller Gicherheit pormarte fdritt. Die Arbeiten biefer Meranbrinifchen Grammatifer find von größter Bedeutung; Die Erhaltung ber Literatur ift mefentlich ihr Berbienft; bamit war aber auch bie leberlieferung ber hoheren Gultur gefichert und bie Bedingung weiterer Fortbilbung gegeben. Die Bibliographie und Literargeschichte ward recht eigentlich burch Rallimachus begrundet, hermippus, Saturus u. A. haben biefe Arbeiten ergangt und fortgefest. Bor Allem aber werden Rritif und Eregefe ber Claffifer mit größtem Gifer betrieben und nach festen Grundfagen ausgeubt; Diefen fritischen und eregetischen Stubien find bie anberen grammatischen Disciplinen mehr ober minber bienftbar. 3m Intereffe jener Studien werden bie reichen Schape ber alterthumlichen Sprache gesammelt und erlautert, bie Barietaten lanbicaftlicher Dialefte erforicht, bie Grammatif felbft inftematisch bearbeitet, wobei bie fprachwiffenschaftlichen Arbeiten ber Philosophen, inebefonbere ber Stoifer, einen wefentlich forbernben Ginfluß ausübten. Richt minber werben bie Regeln ber Accentuation und ber Interpunction festgestellt, Die metrifche Runft ber alteren Dichter ftubirt und fo nach und nach bas gange weite Gebiet gleichmäßig angebaut. Bie bie Someriichen Gebichte bas altefte und wichtigfte Denfmal ber nationalen Boefie waren, fo concentriren fich bier, wie in einem Mittelpunfte, bie Arbeiten ber Alexandrinifchen Brammatifer. Un ben Somerifchen Studien fann man ben Fortschritt ber grammatischen Disciplinen am beut-lichften beobachten. Zenodot's Arbeiten stellen die ersten noch unsicheren Bersuche bar; sein Schüler Aristo-phanes von Byzanz, ein Mann von gründlichstem Wissen, von großer Besonnenheit und gebildetem Urtheil, hat eigentlich zuerst methodisch und in streng wissenschaft. licher Beife Rritif und Eregefe gehandhabt; Die großen Berbienfte bes Mannes find gewöhnlich nicht gang nach Bebuhr gewurdigt worben. Ariftophanes ward burch feinen Schuler und Rachfolger Ariftard in Schatten geftellt. Ariftard hat ale einflugreiches Saupt einer jablreichen Schule nicht nur feine Beit beherricht, fondern fein Unfeben ift auch in ben folgenden Jahrhunderten festbegrundet; allein Ariftard hat im Wefentlichen nur fortgebilbet, mas fein Lehrer begonnen hatte, und wenn berfelbe über die Leiftungen feines Borgangers binaus: ging, fo ift barum nicht Alles ohne Beiteres ale wirflicher Fortidritt ju betrachten. Uebrigens blieb auch Biderfpruch und Opposition nicht aus; wie die Attaliden bamale im Betteifer mit ben Ptolemaern Runft und Wiffenfchaft ju forbern fuchten, fo bilbete fich balb auch swifden ben pergamenifchen Gelehrten und ben Meranbrinern eine leicht erflarliche Rivalitat aus. Rrates trat mit Erfolg gegen bie Berrichaft ber Ariftarchischen Schule auf und befampfte die Brincipien berfelben; mabrend Ariftard und bie Alexandriner bie Analogie ale

das oberste Geset der Sprace anerkannten und nicht ohne Einseitigkeit im Einzelnen in Anwendung brachten, geht Krates, der in seinen wissenschaftlichen Ansichten hauptsächlich von den Dogmen der Stoa abhängig war, von der Anomalie aus und macht ebenso auch in der Eregese der classischen Dichter von der allegorischen Methode den ausgedehntesten Gebrauch, was im Bergleich zu der klar verständigen, freilich auch manchmal nüchternen Beise der Erklärung, die in Alerandria geübt wurde, nicht grade als Fortschritt zu betrachten ist. Die Thätigkeit dieser Grammatiser beschränkt sich übrigens keineswegs auf Homer, sondern alsbald sorgt man auch für die anderen älteren Dichter durch kritisch berichtigte Terte und Commentare; selbst die wichtigeren Denkmäler der Prosa werden allmählich mehr berücksichtigt.

In einer Zeit, wo eine Alles nivellirende Bildung um fich greift, wo die Sitten, Gewohnheiten und Ueber-lieferungen ber Borfahren allmählich erblaffen und ihre Bebeutung verlieren, war es nothwendig, wenn bies unschäpbare Bermachtniß früherer Jahrhunderte nicht spurlos untergeben sollte, treu und forgsam biese Alterthumer ju fammeln und aufzuzeichnen; fo wird auch jest bas antiquarifche Studium mit größtem Gifer betrieben. Alterthumer und Mythologie werben nach allen Richtungen bin burchforicht, alte Urfunden und Dentmaler ber bilbenben Runft mit gleichem Intereffe unterfucht und ftubirt. Es genügt hier nur Bolemo ben Beriegeten, Demetrius von Cfepfis, ben Berfaffer bes Τοωικός διάκοσμος, Mnafeas und Apollobor ju nennen. Mnafeas, ein Schuler bes Gratofthenes, ift hauptfachlich befannt als Berfaffer einer Hegingingis (Meginhous), die jedoch nicht fo fehr geographischen, fonbern vielmehr antiquarifden und mythologifden Inhalts war. Mnafeas ericeint überhaupt feinem großen Lehrer gang unahnlich; ber Geift ftrenger Biffenschaft, ber senen auszeichnet, ift ihm fremb; mit großer Billfur wurden namentlich die sagenhaften Ueberlieferungen ber Borgeit gang in ber Beife bes berüchtigten Guemerus 19) behandelt. Apollodor aus Athen war ein Schuler bes Ariftarch; jedoch tritt das speciell grammatische Intereffe bei ihm zurud; zwar hat er fich ebenfalls, wie fein Meifter, mit Somerifden Studien beichaftigt, aber fein gelehrtes Berf über ben Schiffstatalog befundet beutlich, bag er vorzugeweise ber Erforschung ber Alterthumer und verwandten Disciplinen fich zuwandte. Ramentlich bat fich Apollodor mit ber Mythologie und ben gottesbienftlichen Untiquitaten beschäftigt; fein großes Werf Heol Deor ift une nicht erhalten, bagegen befigen wir von

<sup>19)</sup> Euemerus, ein Zeitgenoffe bes Kallimachus, gebort nicht in diesen Kreis, wenn schon seine Ansichten auf die Behandlung ber Mythologie nicht ohne Einfluß geblieben sind; seine Tega αναγραφη war eine ziemlich plumpe und geistlose Tendenzsichrift, die er gegen die volksmäßigen Borstellungen von den Göttern richtete. Die Wirfung dieser Schrift hat man meist überschäßt; sie ist hauptsächlich wichtig als Symptom des Berfalles der alten Religion, und man erweist dem Euemerus zu viel Ehre, wenn man den herrschenden Unglauben auf den Einfluß dieser Schrift zurückführt.

ihm noch einen furzen Abris ber Mythologie (Bistwoding) in brei Büchern). Wir sehen hier, wie bereits namhafte Gelehrte Handbücher für den allgemeinen Gebrauch abfaßten, und eben wegen ihrer gedrängten Kürze empfahl sich die Bibliothef des Apollodor als brauchbares Hilfsmittel beim Unterricht und hat sich als solches bis in die byzantinische Zeit behauptet. Der Alexandrinischen Beriode gehört, wie es scheint, auch die kleinere Schrift Neol änsorw von Paläphatus an, worin die allerabgeschmackteste Manier der Sagenerklärung angewandt wird; dessenungeachtet hat die Schrift ein gewisses Ansehen genossen; sie ist uns übrigens nicht in ihrer ursprüngslichen Gestalt erhalten; wie es scheint, war dieselbe eigentlich in ionischem Dialest abgesaßt, und der Rame Paläphatus ist natürlich nur eine angenommene Maske.

Die wiffenschaftliche Erbfunde ward zuerft von Eratofthenes begrundet, einem Manne von größter Bielfeitigkeit und eminentem Talent; wenn ibm feine Beitgenoffen den Spottnamen Bora beilegten, um anjugeigen, daß ihm überall nur die zweite Stelle gebuhre, fo fpricht fich barin lediglich fleinlicher Reib untergeorde neter Beifter aus, benn Eratofthenes ift unter ben Alexandrinischen Gelehrten einer ber allererften. Gang befondere Berdienfte hat Eratofthenes fich namentlich auch um die Chronologie erworben; zwar hatten schon früher Andere nicht ohne Erfolg fich mit biefer Disciplin beschäftigt, wie ber Latonier Sofibius, Berfaffer einer Χρόνων αναγραφή, ber, wie es scheint, schon unter Ptolemaus I. fich in Alexandria nieberließ; aber Eras tosthenes hat die Chronologie querft grade so wie die Beographie auf aftronomisch mathematische Grundlagen gurudgeführt; auf ben Resultaten seiner Arbeit ruht bie gesammte griechische Chronologie. Apollobor hat bann in seiner Xpovixa die Untersuchungen des Eratofthenes fortgefest und popularifirt, grade so, wie er in feiner IEquippois ein bequemes Sandbuch ber Erdfunde barbot.

Wie schon in ber vorigen Beriode, besonders in den letten Decennien, historische Studien mit regem Eifer gepflegt wurden, so nehmen sie auch jest einen breiten Raum ein. Freilich entfernt sich die Geschichtfcreibung immer mehr von jenem einfachen ftrengen Charafter, ben bie meiften Werfe ber claffischen Beit an fich tragen, benen trop ihrer Unmittelbarfeit und grabe barum burchaus bas Geprage funftlerifcher Composition eigen ift. Die hiftorifchen Darftellungen ber Aleranbris nischen Zeit beruhen fast alle ausschließlich auf gelehrten Studien, und die Grundung ber Bibliothefen, welche bie literarischen Schape früherer Zeiten allgemein zuganglich machten, erleichterten wefentlich bas mubfame Befchaft ber Quellenforschung. Auf Autopsie und eigene Beobachs tung, welche die fruheren Siftorifer vorzugeweise geleitet hatten, ward jest nur geringer Werth gelegt. Bolitischer Blid und Bertrautheit mit ben Staatsgeschaften fehlt ben meiften Geschichtschreibern, Die bem handelnden Leben vollig fern fteben. Philosophische Reflexionen und rhetos rifder Schmud fonnten biefe Dangel nicht erfegen, im Gegentheil, mit je größerem Gefchid und Leichtigfeit ber Beididifdreiber biefe Runfte ubte, befto naber lag bie

Gefahr, der Wahrheit untreu zu werden und die Siftorie ju falfden. Gin marnendes Beisviel ift Timaus aus Tauromenium in Sicilien. Durch Agathofles um Dl. CXVII, 3 aus ber Beimath vertrieben, hat er bie Muße feiner langidhrigen Berbannung (funfzig Jahre brachte er in Athen ju) zur Ausarbeitung eines großen Werfes über die Geschichte Siciliens von den ersten Ansfängen bis Dl. CXXIX. benutt. Diese Arbeit ruhte auf fleißigem Studium ber Duellen; eine Fulle von Material hatte Timaus zusammengebracht, um die Feststellung des Chronologischen erwarb er fich entschiedene Berdienfte; aber politischer Blid und Unbefangenheit bes Urtheile murde fast burchgehende vermißt; außerbem war bas Werk in ziemlich geschmackloser rhetorischer Manier geschrieben. So urtheilt nicht nur Polybius, der in feiner schonungslosen Kritik des Timaus wol über die Grenzen ber Billigfeit hinausgegangen ift, fonbern auch andere ftimmfähige Manner fprechen fich faft ohne Musnahme in ahnlichem Sinne über ben Hiftorifer aus. Allein Limaus war nicht etwa ber Einzige, ber in ber Beschichtschreibung biefe Richtung vertritt; neben und nach ihm verfolgen viele Andere bie gleiche Methobe, ohne immer bie Borguge zu befigen, welche dem Timaus felbft feine Sabler jugefteben. Much Phylarchus, ber in seinem bedeutenoften Werte (ben Toroplau) Die Beschichte ber funfzig Jahre vom Einfalle bes Pyrrhus in ben Peloponnes Ol. CXXVII, 1 bis zum Tobe bes Spartaners Kleomenes Ol. CXXXIX, 4 umfaßt zu haben icheint, ging in seinem Streben nach glanzender anschaulicher Darftellung ber historischen Thatsachen nicht felten zu weit, wenn schon bas verwerfende Urtheil bes Polybius bas rechte Dag überschreitet; benn Polybius ift bem Bhylarchus gegenüber nicht unbefangen genug und nimmt einen einseitigen Parteiftandpunkt ein. Ruchtern war Hieronymus von Kardia, der Geschichtschreiber der Diadochen, und durch seine ganze Stellung vorzüglich befähigt, diese schwierige Ausgabe zu lösen; ob er aber auch überall die nöthige Unparteilichkeit sich zu wahren wußte, ist sehr fraglich. An memoirenartige Auszeichnungen, wie die Briefe des Eumenes, die Markung was beite Briefe des Eumenes, die Denkwurdigkeiten bes Borrhus, muß man ohnehin einen anderen Maßftab anlegen, obwol Aratus in feinen Υπομνήματα sich auch in dieser Hinsicht vortheilhaft auszeichnete.

Ungemein zahlreich waren die Arbeiten, welche mit der Specialgeschichte einzelner Städte und Landschaften sich beschäftigten, wo der Natur der Sache nach das hauptsächlichte Berdienst in der sorgkaltigen Duellensforschung bestand. Hierer gehören vor Allem die Historiser, welche der alteren Geschichte Attisas ihre Studien gewidnet hatten. Unter diesen nimmt Philochorus die erste Stelle ein; obwol Andere nicht nur vor ihm, sondern auch gleichzeitig, wie Demon, und nach ihm, wie Ister, der Schüler des Kallimachus, die gleiche Ausgabe behandelt haben, so gilt doch die Ardis des Philochorus für das Hauptwerk. Wie die Geschichte der sosgenannten Barbaren hingewandt hatten, so ziehen sie in

Meter Beriobe, wo die Schranfen, welche früher bie verichiebenten Boifer trennten, gefallen find, immer mehr nicht nur ben Drient, fonbern auch die Rationen bes Abenplanbes in ben Rreis ber hiftorifden Stubien. Mogaffhenes, ber im Dienfte ber Geleuciben fanb und aus eigener Anichauung einen Theil Indiene fennen gefernt hatte, über Anderes forgfaltige Runde von ben Eingehorenen einzog, faßte bie Refultate feiner Reife in Ben Todexe gufammen. Bahrend Die Glaubwurdigfeit feiner Besbachtungen und Rachrichten von ben Melteren sietsuch in Zweifel gezogen worben ift, hat bagegen bie neuere Forschung ibn mit Erfolg gegen solche Anschul-bigungen gerechtfertigt; boch gehört bied Werf eigentlich mehr ner Lanber- und Bolferfunde als ber Geschichte an Bon besonderer Bedeuting ift es, daß unter ben fremden Rationen, die jest griechischer Gerrichaft unterworfen find, Manner auftreten, die, mit griechischer Bilbung und Sprache wohlvertraut, die uralte Geschichte ihres Baterlandes aus ben einheimischen Duellen bare, auftellen unternehmen, wie ber Chalbaer Berofus, ber-feine Bagwarvacke um Dl. CXXV. bem fprifchen Konige, Antiochus widmete, und Manethos, ein agyptischer Briefter, ber fast zu gleicher Zeit feine Alyvarund ichtieb, eine furg zusammengefaßte Ergablung ber taufendahrigen Geidichte feiner Beimath, mabrend er in anderen Berfen agnptifche Theologie und Religionsalterthumer hehandelte. Dit romifder Geschichte hat fich querft Diofles von Beparethus eingehender beichaftigt. Die Rampfe Sannibal's gegen Rom haben eine gange Reibe gleichzeitiger Geschichtichreiber geschildert, wie Cofilus, Chareas, Cilenus u. A. Ja felbft die alteften romiiden Annaliften, wie Fabius Bictor, ichrieben griedifd, nicht fo fehr weil ihnen ihre Mutterfprache fur hifterifche Darftellung noch ju wenig ausgebilbet ericbien, fonbern vielmehr, um bie Thaten ihres Bolfes ben Bellenen ju verfunden und irrigen Auffaffungen entgegen-

Mit befonderem Gifer und Erfolg werben die Ratur. miffenichaften betrieben; ber erweiterte Beltverfehr war biefen Studien vorzugeweife gunftig, aber ben hauptfächlichften Anftoß hatte Ariftoteles gegeben, noch ehe Alexander burch feine Feldzuge ben fernen Orient erschloß, ober wenigstens früher, als die Resultate bes neuen großartigen Bolferverfehrs einwirfen fonnten. Uns ift freilich, wie fo oft, nur Untergeordnetes erhalten, wie Die fleinen Sammelwerfe ber fogenannten Bara= borographen, von benen Untigonus aus Raryftus, Berfaffer ber Iστοριών παραδόξων συναγωγή, bem Anfange Diefes Beitraumes angehort; benn Apollonius, ber Berfaffer eines abnlichen Berfes, ift ber folgenben Beriode gugumeifen. In ber Mathematit und Aftros nomie tritt une eine Reihe bebeutenber Manner entgegen; nicht minber blubt bas miffenschaftliche Studium ber Medicin, ber Mechanif und anderer angewandter Dieciplinen. Bor Allem aber ift ber Philosophie bas allgemeinfte Intereffe jugewandt; philosophifche Bilbung war bamale fur Beben, ber nach Soherem ftrebte, unerläglich. Die Bertreter ber verschiebenften Richtungen

finben Unbanger und erfreuen fich einer geachteten Stellung, bie Philosophen waren überall gefucht, namentlich an ben Sofen ber Fürften; felbft in politifden Gefcaften murben ihre Dienfte nicht felten in Anspruch genommen. Uebrigens ift Athen nach wie vor ber eigentliche Mittelpunft ber philosophifchen Studien. In Meranbria, mo gelehrte Arbeiten alle Rrafte vollftanbig in Unfprud nehmen, mar bafur fein rechter Boben, mabrend in Bergamus namentlich bie Stoa in befonberer Bunft fteht und auch auf die Richtung und Dethode wiffen-

fcaftlicher Studien Ginfluß gewinnt.

Die Beredfamfeit, welche icon gegen Enbe ber porigen Beriode fich beinahe ausgelebt hatte, verliert immer mehr an Bedeutung; in den Staaten, beren politische Berhalmiffe freiere Bewegung gestatteten, waren bie, welche als Redner wirften, fast ohne Ausnahme praftische Manner, die daher für die Literatur nicht in Betracht fommen; in den neugegrundeten monarchischen Staaten, wo fein felbftandiges politisches Leben eriftirte, war noch weniger Raum fur die Entwidelung biefes Talentes. Go gieht fich die Beredsamfeit aus bem Leben in ben engen Rreis ber Schule jurud, und ba fonnte es nicht fehlen, bag mehr und mehr eine beftimmte Manier fich ausbilbete, bie, nachbem fie eine Beit lang Die Berrichaft behauptet batte, meift einer anderen eben fo einfeitigen Manier Blag machte. In Athen gefallt man fich porzugemeife in ber Rachahmung ber großen claffifchen Mufter ber vorigen Beriobe. Diefe meift geiftlofe nuchterne Manier ber attifden Schule rief balb Biberipruch bervor; Segefias aus Magnefia am Anfang biefer Beriobe, ber fich namentlich ale Beidichtidreiber Allerander's eines gewiffen Rufes erfreute, fuchte nach bem Borgange bee Chariffus fich eines einfachen naturlicheren Style gu befleißigen, gerieth aber balb auf 216= wege, und indem er bem wenig gelauterten Beidmade feiner affatifchen ganbeleute bulbigte, murbe er ber Begrunder ber Affanifden Soule. Rubne und gefcmadloje Bilber, Gulle ber Rebe und Bortprunt, bas Safden nach bem Gententiofen und Bifanten war bas charafteris ftifche Merfmal bee Affianifchen Stole; auf funftreichen Beriobenbau verzichteten Segefias und feine Unbanger, furge Gape murben lofe an einander gereiht; aber wie bie gange Darftellung poetifch gefarbt mar, fo ftrebte fie auch bis uber bie Grenge bes Erlaubten binaus nach rhothmifdem Cbenmaß. Gegen biefe Unnatur ber Affianer erhob fich fpater bie Rhobifde Schule, welche zwifden bem nuchternen Bejen ber Attifer und ber geschmadlofen Manier ber Mfianer eine gewiffe Mitte gu halten bemubt war. Bab es alfo auch feine großen Rebner mehr wie fruber, fo murbe boch bie Rebefunft fortmabrend eifrig gepflegt. Immer allgemeiner wird bas Stubium ber-felben ale ein nothwendiges Erforberniß hoherer Bilbung betrachtet, und fo mirft biefelbe fichtlich auf bie gange Bestalt ber Literatur ein. Bo in einer Brofafchrift Die Form über bas Dag bes Alltaglichen fich erhob, ba trat gewiß auch bas rhetorifche Element mehr ober minber hervor. Beboch bie eigentliche Berrichaft ber Rhetorichulen gebort erft ber folgenben Beriode an; benn

fo lange folibe gelehrte Stubien bie befferen Beifter befchaftigten, tonnte die eitle Declamation nicht recht auf. tommen, baber überhaupt in Alexandria rhetorische Studien niemals sonderlich gedeihen wollten.

## Runfte Beriobe.

Bon 146 v. Chr. bie 527 n. Chr.

Diefer lange Zeitraum von nabezu 700 Jahren, welcher bas Rachleben ber griechischen Literatur unter römischer Herrschaft umfaßt, gliedert fich iu brei ungleiche Abichnitte. Der erfte geht von ber Berftorung Rorinthe bie gur Schlacht bei Actium, 146-30 v. Chr.; ber zweite von Augustus bis zur Grundung Conftantinopels, von 30 v. Chr. bis 330 n. Chr.; ber britte von da bis auf Justinian L, von 330-527 n. Chr.

## Erfter Abichnitt.

Bon ber Berftorung Rorinthe bie jur Schlacht bei Actium; von 146 bis 30 v. Chr.

Mit der Auflöfung des achäischen Bundes und ber Berftorung Korinthe haben bie Bellenen aufgehort als felbständige Ration ju eriftiren. Die Lander griechischer Bunge, wo fceinbar noch autonome Staaten bestanden, werben immer mehr von bem weltbeherrschenben Rom abhangig. In die inneren Angelegenbeiten Megyptens batten die Romer fich ichon langft eingemischt, die Berwürfniffe bes foniglichen Saufes gaben baju erwunschten Anlag. Unter biefen gerrutteten Buftanben bes agoptis fchen Reiches hatte bie Pflege ber Literatur icon gegen Enbe ber vorigen Beriode fichtlich gelitten. Als nach bem Tobe Ptolemaus' VI. (Philometor) im Jahre 146 sein Bruder Physion jum Thron gelangte und ein energisches Regiment einführte, gerieth er alsbald mit ber zuchtlosen Bevölkerung ber Hauptstadt wiederholt in Conflict, ber mit einem fürchterlichen Blutbade endete. Biele verließen damals freiwillig Alexandria, Andere wurden als Anhanger bes früheren Ronigs verbannt, ein Schidfal, bas auch ben berühmten Grammatifer Ariftarch traf. Satte früher Alerandria faft alle bebeutenden Manner Griechenlands in feinen Mauern verfammelt, fo manbern jest bie Grammatifer und Ge= Tehrten, die Philosophen, Mergte und Runftler aller Art maffenhaft aus. Alexandria war verobet und fonnte fich von ben Folgen dieser Diaspora nie wieder recht erholen, und so hat auch die griechische Literatur ihren bisherigen Mittelpunkt eingebust. In Griechenland felbft bot fich so wenig als in ben Landschaften bes hellenisitrten Oftens ein Erfas fur biefen Berluft bar. Gang natur-gemaß war man baber jest auf bie Frembe angewiefen. Rom, was icon langft bie bobe Bedeutung ber bellenifcen Cultur erfannt hatte, übernimmt bas Batronat, Rom wird vorzugeweise ber Sig griechischer Runft und Biffenfchaft, und bie Schicfale ber griechischen Literatur find von jest an mit ben Geschiden ber Sauptftabt bes Romerreiches eng verflochten. Griechische Sprachlehrer, Mergte, Mathematifer hatten in Rom bereits fruber gun-

ftigen Boben für ihre Thatigfeit gefunden, wenn auch die ftolgen Romer nicht mit Unrecht voll Berachtung auf die entarteten Rachfommen ber Sellenen herabsahen. Als im Jahre 155 Die bekannte athenische Philosophengesandtschaft (Rarneades, Diogenes, Aritolaus) in Rom erichien, wurden ihre Reben und Bortrage allgemein mit Beifall aufgenommen, wie schon einige Jahre früher ber Grammatifer Rrates, ber als Gefandter des pergames nischen Ronigs in Rom verweilte, für seine Bortrage über griechische Literatur ein bankbares Bublicum gefunden batte. Griechische Philosophen fteben mit romischen Staatsmannern in vertrauteftem perfonlichen Berhaltniß, wie Panatius zu bem jungeren Scipio; Redner bilben fich unter ber Anleitung griechischer Meifter, wie Tiberius Grachus Schuler und Freund bes Diophanes von Mitylene mar. Der bedeutenbfte griechische Siftorifet biefer Zeit, Bolybius, hat fein großes Geschichtswerk nicht fo fehr fur feine Landsleute, sondern fur das romische Bublicum bestimmt. Die werthvolle und reiche haltige Bibliothef bes Aristoteles fam nach mancherlei wechselnden Schidfalen burch Sulla nach Rom und wurde erft hier ber allgemeinen Benutung juganglich. Rurg überall gibt fich bie vollig veranderte Stellung ber griechischen Literatur auf bas Unzweideutigfte fund, aber zugleich erfennt man auch, wie bie Literatur bem beimischen Boben entrudt und ohne rechten Busammenhang mit bem Leben bes Bolfes, mas aus der Reihe ber felbständigen Rationen ausgeloscht ift, verfummert und nur mubfam ihre Erifteng friftet. Daber ift grabe biefer Abschnitt in hohem Grabe unproductiv.

Am meisten wird die Ungunft ber Zeit von ber Boesie empfunden, die bisber ben Sonnenschein fürstlicher Huld genoffen hatte. Für diefe höfischen Pveten war in Rom fein recht geeigneter Boben, und wo in ben romifchen Bafallenftaaten noch ein furftlicher Sof bestand, ba war man viel zu indolent und gleichgültig, um fich der Dichtfunft wie früher anzunehmen. Rur epigrammatifche Poefie vermochte fich unter biefen Umftanden gu behaupten. Der bedeutenofte unter ben Dichtern Diefer Claffe ift Meleager aus Gabara um bas Jahr 90, ber fich nach bem Borgange bes Cynifers Menippus auch in ber philosophischen Satyre versucht hat. Releager hat aber nicht nur felbft gablreiche Epigramme verfaßt, von benen une noch ein guter Theil (130) erhalten ift, fondern er veranstaltete auch eine Auswahl und Sammlung ber früheren Epigrammenbichter unter bem Titel Dremavos, welche bie Grundlage ber noch erbaltenen und aus byzantinischer Zeit stammenden Anthologie 20) bilbet. Als Epigrammatifer find außerbem bier

<sup>20)</sup> Diefe Anthologie ift in ihrer jegigen Gestalt eine gar feltsame und jum Theil wenig erfreuliche Sammlung von Gpigrammen und anberen fleinen Gebichten. Altes und Reues, Echtes und Problematifches, Berlen mahrer Boefle und fehr viel Mittel-maßiges ober entichieben Gehaltlofes find hier unmittelbar mit einander vereinigt. Rach Meleager hat Bhilipp von Theffa-Ionich (aus ber Beit nach Augustus), ber gleichfalls ein fruchtbarer epigrammatifcher Dichter war, eine ahnliche Sammlung veranstaltet, welche bie poetischen Berfuche ber jungeren Dichter umfaßte und

noch ju ermahnen Antipater von Gibon, fowie bie unmittelbaren gandeleute bes Deleager, Archias aus Antiochia, ber befonders als Improvifator geschapt murbe, und Philodemus aus Gabara, ber auch als philofophifder Schriftfteller außerft thatig war. Seine gahlreichen Schriften finden fich in ber Berculanifchen Bibliothet, boch ift bieber nur ein Theil berfelben publicirt.

Außer ben Epigrammatifern versucht fich nur hier und ba noch ein Dichter an großeren Stoffen; fo befigen wir eine Erdbeschreibung in iambischen Bersen, die man fruher bem Marcianus, spater ebenso grundlos bem Stymnus aus Chios beigelegt hat; ber unbefannte Berfaffer biefes Lehrbuche, welches bem letten Konige von Bithynien, Rifomebes III. (90-74), gewibmet ift, behauptet aus eigener Unschauung bie meiften ganber ju fennen; bavon ift jedoch in bem burftigen Abriffe Richts ju fpuren. Alexander aus Ephefus, ber aftronomifche und geographische Bebichte verfaßte, zeigt in ben erhaltenen Bruchftuden gwar mehr formelle Bemandtheit, icheint aber ein giemlich talentlofer Dichter gewesen zu fein. Der einzige Dichter von Bebeutung mar Barthenius aus Rifaa, beffen Leiftungen ben befferen Arbeiten ber Alexandriner nicht nachftanden, und mit Recht fowol bei ben Beitgenoffen als auch bei ben Spateren Anerkennung fanden. Barthenius war im Mithribatischen Kriege in Gefangenschaft gerathen und fam ale Sflave nach Rom, scheint aber balb die Frei-heit wiedererlangt ju haben. Beachtenswerth ift fein Berkehr mit romischen Dichtern; ben Birgil unterrichtete er im Griechischen, dem Cornelius Gallus widmete er die noch erhaltene fleine Prosaschrift Περί έρωτικών παθημάτων, eine poetische Stoffsammlung 21) für den ibm befreundeten romifden Glegifer. Barthenius felbft bat fich vorzugeweife in ber Elegie und in furgeren epifchen Ergablungen verfucht. Dem Unfange biefes Beitraumes gehort wol auch Ariftibes von Milet an, ber

fomit ben Drequvog bes Meleager ergangte. Beibe Cammlungen enthielten ohne Rudficht auf ben Inhalt bie Epigramme ber ver= schiebenen Dichter in alphabetifcher Ordnung. Spater murben andere Sammlungen angelegt, wo man gewiffe Gattungen gufammenfaßte, wie bie Μοῦσα παιδική bes Strato von Sarbes; ebenso fammelte Diogenes von Laertes bie Epigramme, welche fich auf die griechifden Philosophen bezogen, mahrend ein Unberer bie Lieber in Anafreontischer Manier jufammenftellte. Dann hat Agathias im 6. Jahrhundert n. Chr. eine britte Sammlung als Supplement ber Anthologien bes Meleager und Philippus unter bem Titel Kunlog verfaßt; hier waren bie Berfuche ber Dichter aus ben letten Jahrhunderten mit Rudfficht auf ben Inhalt geordnet. 3m 10. Jahrh, hat bann Conftantinus Rephalas aus biefen brei Sammlungen eine neue veranstaltet, worin er fammt= liche Epigramme nach bem Borgange bes Agathias claffificirte und außerbem noch manches Reue bingufügte. Enblich im 14. Jahrh. machte Darimus Planubes aus ber Anthologie bes Conftantinus Rephalas wieber einen furgeren Ansgug. Diefe beiben Anthoslogien von Confiantinus und Blanubes befigen wir noch, und auch fonft find une hanbidriftlich einige fleinere Sammlungen erhalten, bie jeboch bes Reuen nur wenig bieten. Außerbem aber finden fich gablreiche Epigramme theils gerftrent bei ben alten Schriftfiellern, theile auf ben Monumenten felbit.

21) Derfelben Beit gehort auch Ronon an, beffen mytho: logifche Ergablungen (denynosis) une nur im Auszuge erhalten find. erfte, ber, fo viel wir wiffen, in feinen milefischen Ers gahlungen (Midnoiana) bie Form ber Rovelle in bie

griechische Literatur einführte.

Richt minder zeigt fich auf ben übrigen Gebieten ber Literatur ein entschiedenes Rachlaffen. Auf Die großartige und vielfeitige Thatigfeit, Die in ber vorigen Beriobe herrichte, folgt jest gang naturgemaß ein Stille ftanb. Unter ben Siftorifern fteht Bolybius oben an, überhaupt bie hervorragenbfte Erscheinung biefes Beit-raums; benn wenn auch bas leben biefes Siftorifers jum großen Theil ber vorigen Beriode angehort, fo beginnt boch erft in biefer Epoche feine fchriftftellerifche Thatigfeit. Bolybius, um 204 in Megalopolis geboren, nimmt überhaupt eine eigenthumliche Stellung ein; er verbanft feine Bilbung nicht wie bamale alle Unberen ber Unterweisung ber Grammatifer, Rhetoren ober Philofophen, fondern unter ber Leitung feines Batere Enfortas und bes Philopomen hat er fich von fruber Jugend an für bas banbelnbe Leben vorbereitet. Und fo ericheint ber Mann vorzugeweise ale eine praftisch tuchtige Ratur. wie fie in jener Beit unter ben entarteten Bellenen nicht eben haufig gu finden waren. Bald nimmt er thatigen Untheil an ben öffentlichen Geichaften; nach ber Beenbigung bes britten mafebonifden Rrieges, ale bie patriotis fche Bartei im achaifden Bunde, ju welcher Polybius bieber gehort hatte, ber romifch gefinnten Faction unter-lag, mar junachft feine politifche Thatigfeit beenbet; Bolpbine marb mit vielen anbern Achaern nach Stalien als Beifel abgeführt. In Rom fand er bei Memilius Paulus ehrenvolle Aufnahme; Unfange Lehrer, Dann vertrauter Freund bes jungeren Scipio, hatte ber pelos ponnestiche Staatemann mahrend feines fiebengehnjabrigen Aufenthaltes in Rom bie befte Gelegenheit, in beftanbigem Berfehr mit ben ersten Mannern ber Republit burch eigene Anschauung ben romischen Bolfscharafter und ben eigenthumlichen Geift ber Institutionen bes romifden Staatslebens auf bas Genauefte fennen gu lernen. Satte Bolybius fruber in feiner Beimath eine feinbfelige Stellung ben Romern gegenüber eingenommen, fo geht jest eine vollstandige, aber auf innerer Ueberzeugung beruhenbe Umwandlung mit ihm Ein fo flar verftanbiger Mann wie Bolybius fühlte fich bem romifchen Wefen innerlich verwandt; Die ftreng gefegliche Ordnung, ber feftgegrundete Bau bes romifchen Staates mußte ihm nothwendig imponiren und gegenüber bem gerfahrenen Wefen ber hellenischen Gemeinden einen gunftigen Ginbrud machen. Inbem Bolybius bier in ber Sauptftabt ruhig und unbefangen aus nachfter Rabe bie großen Welthanbel beobachtete, gewann er einen Ginblid in alle politifchen Berhaltniffe, ber ihm babeim in feinem befdrantten Birfungefreife nicht vergonnt war. Er entfagt baher jenem hellenifchen Batriotismus, ber ihn fruber geleitet hatte, und erfennt willig Die Superioritat ber Romer auf bem politifchen Gebiete und ihren Beruf gur Beltherrichaft an. 3m Jahre 150 fehrt er auf Scipio's Berwendung mit ben anbern achaifchen Berbannten in feine Beimath jurud; boch verweilte er bort nur furge Beit, inbem er ben Scipio nach Afrifa

begleitete. Mit dem Commando einer Abtheilung der römischen Flotte betraut, untersuchte er die Norde und Ostfüste Afrikas, kehrte aber noch rechtzeitig zuruck, um dem letten entscheidenden Kampse beizuwohnen und Scipio mit Rath und That zu unterstüten. Inzwischen hatten sich die hellenischen Berhältnisse unrettbar verwickelt. Bolydius begibt sich daher nach Griechenland, wo er unmittelbar nach der Zerstörung Korinths eintras, und nun allen seinen Einfluß anwandte, um die traurige Lage seines Baterlandes zu erleichtern. Da man von beiden Seiten ihm mit Bertrauen entgegenkam, gelang es ihm auch, die Verhältnisse zu allgemeiner Zus

friedenheit ju ordnen.

Indeffen für eine gebeihliche politische Thatigfeit mar hier tein Raum mehr; Polybius widmet fich baber ient vorzugsweise ber Ausführung seiner hiftorischen Arbeiten und unternimmt ju biefem Zwede größere Reifen, sowol nach Megypten und Rleinafien, als auch nach Dberitalien, Gallien und Spanien. In Rom hat er bann fein großes Werf in Muße ausgearbeitet. Erft nach Bollendung beffelben fehrte er nach Griechenland gurud, wo er hochbetagt im 82. Jahre ftarb. Das Geschichtswerf bes Bolybins (Toroplai) bestand aus vierzig Buchern; davon find bie erften funf vollständig, bie übrigen nur in ludenhafter leberlieferung erhalten. Bo-Inbius will zeigen, wie die romische Weltherrschaft begrundet worden ift; ber verhaltnigmäßig furge Beitraum vom Beginn bes zweiten punischen Rrieges bis jum Ende bes britten matebonischen Rrieges umfaßt vorzugsweise bas Dachsthum ber romischen Macht; die Begebenheiten dieser dreiundfunfzig Jahre (220-168) im Bufammenhange barguftellen ift bie hauptfachlichfte Aufgabe bes Berfes. Aber Bolybius ichidt eine Ginleitung in zwei Buchern voraus, in welchen er bie Anfange ber römischen Herrschaft, insbesondere den ersten punischen Krieg schilbert. Buch III—XXX. find der eigentlichen Aufgabe gewidmet. Die letten zehn Bucher umfassen ben Zeitraum von 168-146, wo ber Siftorifer Ereigniffe ergablt, bei benen er großentheils felbft Zeuge war und zum Theil perfonlich mitgewirkt hat, um zu zeigen, wie Rom alle Bestrebungen, welche sich gegen die Durch-führung und Berwirklichung seiner Weltherrschaft richsteten, siegreich niederschlägt.

Polybius hat erkannt, daß die bisher übliche Methode, wo die Siftorie fich fast in lauter Specialgeschichten eingelner ganber und Stabte gerfplittert, es unmöglich machte, ben Bang ber Weltbegebenheiten im Bangen unb Großen zu verftehen, baß jene Dethobe, namentlich fur biefe Zeit, wo eine Fulle bedeutender Begebenheiten fich jufammenbrangt, wo bie Schidfale ber Staaten immer enger mit einander verflochten werben, vollig ungulanglich Daher wendet Polybius nicht allein die Tyndronistische Methode consequent an, sondern erhebt sich eigentlich querft ju ber Ibee ber Universalgeschichte, und begrundet fo eine hohere Auffaffung ber Beltbegebenbeiten, wie fie ben Fruberen noch unbefannt mar und auch von ben Folgenden wol faum nach Bebuhr gewurbigt worben ift. Inbeffen hat Bolpbius hauptfachlich nur M. Gnehll. b. 2D. u. R. Grfte Cection. LXXXI.

bas Berbienft, biefe Ibee ber Universalgeschichte als une erläfliche Forderung ausgesprochen zu haben, denn die Ausführung bleibt hinter bem fruchtbaren und großartigen Bebanten jurud. Die Auffaffung bes Bolybius, ber boch mehr an der außeren Erscheinung haftete und fur bas Ibeale überhaupt feine rechte Empfänglichfeit besaß, erscheint häufig gang mechanisch. Die Erflarung ber Ursachen und Mottve, auf die er überall ben entschies benften Rachbrud legt, ift zwar in ber Regel scharffinnig, aber meift überaus nuchtern. Bolybius war eben eine rein verftanbige Natur, für bas praftifch Rupliche hatte er vorzugsweise Sinn und Scharfblid, wenn er aber feinen rationaliftischen Dagftab an Soberes anlegt, fo vermag er biefem nicht gerecht zu werden. Go ift namentlich fein Urtheil über religiofe Dinge oberflächlich und nahezu frivol; man vermißt hier wie anderwaris ganglich die wohlthuende Barme bee Bemuthes; es fehlt überhaupt bem Polybius an dem, was die Griechen hoos nannten, mas alle mahrhaft großen Siftorifer, nicht blos Griechenlands, fondern aller Beiten befeffen haben. Mus jenem nüchternen verftanbigen Befen entspringt auch die Fulle von Reflexionen, die er überall einflicht, wo unter vielem Treffenden nicht wenig Triviales fich findet. Daber ftammt auch ber unleidliche fculmeisterliche Ton, in welchen der hiftorifer oftmale verfallt; baber bie bestandige Bolemif gegen feine Borganger, bie fich durch bas gange Werf bingieht, und obwol an fich meift berechtigt, boch bas Dag überschreitet. Man begreift übrigens fehr wohl, wie ein Mann, ber Belt und Menfchen genau fannte, ber in Staatsgeschaften und im Felblager ergraut war, auf bie buchgelehrten Siftorifer, bie mit fophistischer Rhetorif Die Geschichte falfcten, voll Berachtung und Ingrimm herabfah. Jene Kritif, welche Bolybius fo iconungelos an feinen Bunftgenoffen übt, hangt mit einer feiner vorzüglichften Gigenichaften, mit der aufrichtigen Wahrheitsliebe, genau zus fammen; erklart er doch felbst die Wahrheit für das Auge ber Geschichte. Daher legt er so vorzügliches Gewicht auf die Autopsie, wie er felbft mit flarem Auge Alles gu beobachten pflegt; baher hat er mit unverbroffener Duch hiftorische Urtunden und Documente burchforscht und ist unabläffig bemuht, bas Material zu vervollftan-bigen. Aber er bietet daffelbe gesichtet und in ftrenger Auswahl; ber unwurdige Anefdotenfram, ber fich in ben Arbeiten feiner Borganger breit machte, wird ftillschweigend von ihm beseitigt; bagegen richtete er seine Aufmertfamteit befto eifriger auf Die allgemeinen Berhaltniffe und Buftanbe ber Bolfer und Staaten, die fich ber Wahrnehmung ber Siftorifer gewöhnlichen Schlages meift entziehen, weil fie nur gewohnt find, die einzelnen Thatsachen ju beachten. Das redliche Streben bes Bolvbius nach Wahrheit wird Niemand in 3weifel gieben, aber nicht überall ift fein Urtheil unparteiisch und unbefangen. In ber Schilberung ber griechischen Berhaltniffe hat fichtlich fein achaischer Batriotismus eingewirft; in ben romischen Angelegenheiten ift zwar anquertennen, daß fein Blid nicht, wie meift wol fonft bei seinen gandeleuten, burch nationale Borurtheile getrübt

\* -<del>---</del>

- -. Agent in a

معارض ما ومواد بالمهر والأراك المراد And the second of the second o e grande de la Companya de la Compa La companya de la Co and the second second second and the second second the second second and the same of the same of the same of " I feen as the in a Victoria in formula in historia

-. 2 TEC 7 : 1 717 T 77777 -------Figure 13 Table 13 Table 13 4 - : THE R. LEWIS CO., LANSING, S. LEWIS CO., LANSING, S. primer ar train round a mar a

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Bweige ber Philologie; jedoch nahmen bie fritisch erege-tischen Commentare barunter bie erfte Stelle ein. Und amar zeigt fich grabe bei ihm am entschiebenften bas Streben, Die Ergebniffe ber fruberen Forfcher gufammenzuftellen und ju fichten, ju vervollständigen und ju berichtigen; benn Dibymus ift boch fein bloger Compilator, fonbern ein Dann von felbftanbigem Urtheil. Daher benn auch bie Commentare bes Dibymus ju ben Werfen ber claffifchen Literatur fortan die Grundlage für alle fpateren Arbeiten maren. Alexanber aus bem farifchen Myndos, ein Anhanger ber Bergamenifchen Schule, ber gur Beit bes Mithribatifchen Rrieges nach Rom fam, ift nicht fowol Grammatifer von Profeffion, fondern bei ihm tritt bie Richtung auf Polybiftorie, bie jener Schule eigen war, gang entichieben bervor, baber er auch mit vollem Recht ben Bunamen Bolyhiftor erhielt. Alexander hat fich hauptfächlich mit hiftorifden und mythologifden, geographifchen und naturwiffenschaftlichen Studien bes fcaftigt, aber feine ungemein gablreichen Schriften zeugten mehr von Cammlerfleiß ale von felbftandiger Forfdung. Um Die Literargefdicte bat fich hauptfachlich Demetrius von Magnefia, gleichfalls ein Beitgenoffe Cicero's, verbient gemacht. Astlepiabes von Myrlea in Bithynien, ber ungefahr berfelben Beit angehort, lebrt im fubliden Spanien, in ber Landichaft Turbetanien; ein beutlicher Beweis, wie bereits in ben entlegenen Provingen bes romifden Reiches griechifde Sprache und Literatur Gingang gefunden hatte. Much bie übrigen wiffenschaftlichen Disciplinen befunden gang beutlich einen entichiebenen Stillftanb, nur auf bem Gebiete ber philofophischen Schriftstellerei berricht noch immer giemlich rege Thatigfeit.

## 3meiter Abichnitt.

Bon Auguftus bis jur Grundung Conftantinopele; von 30 v. Chr. bis 330 n. Chr.

Das römische Reich, welches nicht nur fammtliche Gulturlander ber alten Welt umfaßte, sondern auch neue Erwerbungen fich einverleibt hatte, bie erft fur bobere Befittung gewonnen werben mußten, hat jest nach langwierigen und blutigen Burgerawiften einen herrn ge-funben. Augustus, ber Erbe Cafar's, fucht, inbem er allmablich alle Gewalt in feiner Sand vereinigt, bas monarchifche Regiment immer fefter ju begrunden; fur Die Provingen war bies ein entschiedener Bewinn. Die romifche Burgerfchaft mochte ben Untergang bes alten Staates fcmerglich empfinden, aber fur ein Reich, beffen Grengen vom Euphrat bie jum atlantifden Deean, von ben Rataraften bes Ril bis jum Rhein und ber Donau fich erftredten, war nun einmal bie romifche Stabtverfaffung gang ungulanglich, und bie Bermaltung ber Provingen burch romifche Magiftrate mit allen ben Disbrauchen, die mit biefem Suftem ungertrennlich verbunden waren, hatten bie Unterthanen ichwer genug empfunden. Best, unter bem faiferlichen Regiment, murbe bie Lage ber eroberten Lanbichaften fofort eine gang anbere; an

bie Stelle ber fruberen Willfur und ber maglofen Erpreffungen traten geordnete Buftande; bie Brovingen, welche fo reiche Quellen bes Boblftandes befagen, erholten fich rafch, und man nimmt überall eine Ber-anderung jum Befferen wahr. Barb junachft auch nur bas materielle Bebeiben biefer ganber geforbert, fo mar bies boch bie unerläßliche Bedingung weiteren Fortfdrittes, und balb erfennt man, wie die alten Gulturlander auch geiftig fich wieber regen und freier aufathmen. Griechenland, obwol icon früher immer noch mit einer gemiffen Rudficht behandelt, empfand balb bie wohlthatigen Folgen biefer Beranberung, und bies fam auch ber griechifden Literatur ju Gute, inbem fich jest wieder regere Thatigfeit zeigt. Die romifchen Raifer, inebefonbere ber beiben erften Jahrhunderte, unter benen fich vielfeitig gebilbete Manner befanden, bie, mit Literatur und Runft wohl vertraut, auch die hellenifche Bilbung gu ichagen wußten, nahmen fich ber literarifchen und wiffenschaftlichen Beftrebungen fraftig an. Runft und Biffenichaft, nicht mehr wie fruber von bem öffentlichen Leben getragen, find eben jest mehr und mehr auf biefe Unterftugung von oben angewiesen. Freilich fonnte es nicht fehlen, bag biefer Ginftus, ber von individuellen Unregungen und momentanen Launen abhangig mar, ebenfo wol gunftig ale nachtheilig einwirfte. Rom, ber Sis bes faiferlichen Sofes, wo bie öffentlichen Biblios thefen bie reichen Schape ber griechifden wie ber romifchen Literatur Allen juganglich machten, mo ber lebhaftefte geiftige Berfehr berrichte, ubt felbft auf bie entfernteren ganbichaften bes Reiches feine machtige Un= giebungefraft aus. Griechische Eprache und Bilbung ift hier in allen Rreifen verbreitet, und wenn auch bie Romer, feitbem fie eine eigene Literatur befigen und erfolgreich mit ben Sellenen wetteifern, nicht mehr in bem Dage wie früher ber Ueberlegenheit bes griedifchen Beiftes hulbigten, fo geftanben fie boch bemfelben willig und neiblos gleiche Berechtigung gu. Go ift Rom auch jest noch ein überaus wichtiger Mittelpunft literarifcher Thatigfeit fur bie Bellenen, ohne jedoch eine brudenbe Alleinherrichaft auszuuben. Indem bie verobeten Brovingen neu aufleben, gewinnen auch bie alten Studienfige wieder Bedeutung. Athen, Alerandria, Rhodus und die fleinafiatischen Stadte, felbft bas filifische Tarfus, Antiochien und andere mehr nehmen thatigen Antheil an ber neu ermachten literarifden Thatigfeit. Athen insbefondere, mas feit ber Eroberung burch Gulla entichieben gurudgefommen war, wird namentlich feit Sabrian, beffen Bunft biefer Stadt in ausgezeichneter Beife gu Theil murbe, wieber ber Mittelpunft fur bas eigentliche Griechen-Bahrend übrigens in ben fruberen Beiten, namentlich in ber Alexanbrinifchen Beriobe, faft ausschließlich Sellenen von Geburt an ber Bflege ber Literatur fich betheiligten, tritt jest je langer je mehr bie Thatigfeit ber Eingeborenen ber bellenifirten ganbicaften bervor. Man fieht, wie im eigentlichen Griechenland bie alte Lebensfraft allmablich erichopft ift, mabrend in ben ganbern bes Dftene bie bellenische Bilbung, nachbem fie tiefere Burgel gefaßt hatte, frifche Bluthen treibt, aber

naturlich macht fich hier mehr ober minder auch bie Eigenthumlichfeit ber einzelnen ganbichaften geltenb.

Die Boefie, wenn wir von vereinzelten meift fchwachlichen Versuchen absehen, ift auch in diesem langen Beitraume ohne rechte Bedeutung; dagegen hat die Brofaliteratur gahlreiche und jum Theil fehr achtungswerthe Leistungen aufzuweisen. Wir treffen namentlich in ber erften Salfte biefer Epoche eine literarische Fruchtbarkeit an, die hinter ber Bolygraphie der Alexandriner nur wenig jurudbleibt. Allerdinge mar ber Werth biefer literarijden Broductionen fehr ungleich, bes Mittelmäßigen ober Geringhaltigen murbe gar viel zu Tage geförbert. Babrend aber in der Alexandrinischen Beriode die rein wiffenschaftlichen Arbeiten fast ausschließlich vorherrichen, ift man jest Diesen gelehrten Studien gwar burchaus nicht untreu geworben, aber baneben ift man vor Allem bebacht, fur Belehrung und Unterhaltung bee größeren Bublicume ju forgen; felbft wiffenfchaftliche Arbeiten, namentlich die gahlreichen bistorischen Schriften, haben gum guten Theil biefen 3wed im Auge und ftreben nach popularer Birffamfeit. Der Mangel eines öffentlichen Lebens, wie man es in befferen Beiten gefannt hatte, war diefer Richtung entschieden gunftig. Und so bilbet fich jest eine eigene gablreiche Claffe ber Literaten von Profession aus, wie fie früher nicht eriftirt hatte. Dies ift namentlich feit bem 2. Jahrhundert ber Fall, wo ber verschollene Rame ber Sophisten wieder zu Ehren fommt, um eben biefe fahrenben Literaten ju bezeichnen. Bie in ber Geschichte ber romifchen Literatur bas Enbe ber Regierung ber Antonine einen Wendepunft bilbet, fo fonnen wir auch auf bem Gebiete ber griechischen Literatur gang beutlich die gleiche Bandelung mahrnehmen. Bon Augustus bis jum Tobe bes Marcus (von 30 v. Chr. bis 180 n. Chr.) finden wir ein reges wiffenschaftliches Streben; ber Beift ftrenger methobifcher Forfdung, ben man von den Alexandrinern überkommen hatte, behauptet fich im Gangen unverfummert; aber nach ben Antoninen ift berfelbe fo gut wie erloschen; von felbständigen wiffenschaftlichen Arbeiten ift faum noch eine Spur mabraunehmen. Bahrend in jener Zeit die historische Literatur mit besonderem Gifer und Erfolg gepflegt wird, tritt nach bem Tobe bes Marcus bald auch bier ein Stillstand ein. Man erkennt beutlich, wie bie Erschlaffung ber Beifter, bie innere Armuth, ber Berfall ber Cultur fich nicht auf Stalien und ben romanisirten Westen beschränft, fondern bieselben Symptome einer finkenden Zeit nehmen wir auch in ben gandern griechischer Bunge mahr. Die Cultur der alten Welt hat fich eben ausgelebt, das romische Reich geht unaufhaltsam feinem Untergange entgegen. Bahrend aber in ber romifchen Literatur bie Armuth in ihrer gangen Racttheit erfcheint, suchen Die Griechen ihre Bloge wenigstens mit Anftand zu verhullen. Die fpaten Rachkommen bes geiftvollen hellenischen Bolfes haben eben boch noch immer einen Reft von Lebensfraft fich bewahrt, die alte, auf taufendjähriger leberlieferung beruhende Cultur war fo in Bleifch und Blut ubers gegangen, daß felbft bie ungunftigften Zeiten biefes Erbs theil nicht völlig zu vernichten im Stande waren. Und so hat jene eigenthümliche literarische Bewegung, die hauptsächlich mit dem 2. Jahrhundert beginnt und auf eine Wiederherstellung der classischen Form ausgeht, auch jenen Wendepunkt überdauert. Ja diese Sophistik, weil ihr jest nicht mehr, wie früher, ernstere Bestrebungen das Gleichgewicht halten, gedeiht grade in den folgenden Jahrhunderten recht üppig. Allein diese durchweg kunkliche Blüthe vermag doch nur oberstächliche Beobachter zu täuschen.

au taufchen. Die Literatur biefer spateren Zeiten hat barum ein verhaltnismäßig so geringes Interesse, weil sie vom Leben felbft losgeloft ift. Gine Bechselwirtung, wie fie fruber zwischen ber Ration und dem Schriftfteller ftattfand, ift nicht mehr vorhanden. Daher fteben auch bie gleichzeitigen Leiftungen ber Romer in ben beiben erften Jahrhunderten im Allgemeinen hoher ale die der bamaligen Bellenen. Bang abgesehen von ben talentvollen Dichtern ber Augusteischen Zeit, benen die Griechen gar Richts gegenüberzuftellen vermochten, befigen bie Griechen feinen Geschichtschreiber, ber auch nur annahernd mit Tacitus verglichen werden konnte. Quintilian's Rhetorif ift formell bae Borguglichfte, mas in biefer Gattung geleiftet worben ift. Seneca ift zwar eine innerlich frivole Ratur, ber es an rechtem fittlichen Ernfte gebricht, aber er war einer ber geiftreichsten Schriftsteller, bem feiner ber Brieden in biefer Beit gleichfommt. Die Romer find eben noch immer eine Ration und haben noch mehr fubstantiellen Behalt gewahrt. Bie lebhaft aber auch ber Berfehr zwifchen Griechen und Romern war, und wie fehr noch immer die griechische Bildung nach allen Seiten bin ihren Ginfluß auf die romische behauptet, so ift doch von einer tiefer gehenden Bechfelwirfung beiber Literaturen wenig mahrzunehmen. Die Griechen waren im Allgemeinen zu felbstgenügsam, um von den Berten ber romiichen Literatur Rotis zu nehmen. Rur wer mit biftoriichen Arbeiten fich beschäftigte, wie Dionpfius, Blutarch, Appian, Dio Cassius u. A., konnte diese Studien nicht von sich weisen. Griechische Uebersetungen, wie die der Georgica bes Birgil von Arrian, ober bes Salluft von Benobius, geboren ju ben Seltenheiten. Bol aber marb bie lateinische Sprache häufiger als früher von ben Griechen erlernt, wozu fcon bas unmittelbare Beburfniß bes taglichen Berfehres nothigte, namentlich trug bas Studium bes romifchen Rechtes gur Berbreis tung ber Kenninis dieser Sprache bei, insbesondere Die Rechtsschule zu Berntus, die bereits in ber Mitte bes 3. Jahrhunderts blüht, aber schon früher, vielleicht von Babrian, gegrunbet wurde 23). Dagegen bebienten fic





<sup>23)</sup> Mit biesem Studium bes romischen Rechtes in Griechenland hangen unmittelbar zusammen die Gloffare, die une unter bem Ramen des Philorenus und Cyrillus erhalten find. Es sind griechisch-lateinische Wörterbucher, aber dies ift nicht ihre ursprüngliche Gestalt, sondern es waren eigentlich, was man nicht erfannt hat, lateinisch-griechische Lerifa, die man spater, während des Mittelalters, wahrscheinlich in Italien, auf rein außerliche Art in griechisch-lateinische Glossare umsetze, und zwar liegen biesen Wörterbüchern altere lateinische Glossare zu Grunde. Daber find dieselben für eine genauere Kenntnis der alten romischen Sprache von erheblichem Werthe, während sie für das Griechtsche,

auch jest, wie ehebem, gebildete Römer gar nicht felten ber griechischen Sprache, wie 3. B. Raifer Marcus Au-relius Antoninus feine Tagebucher griechisch niederschrieb. Einzelne versuchten fich sowol in ber griechischen ale auch in ber romifchen Literatur, wie Fronto, ber balb griechifch, bald lateinisch schreibt, aber beibes gleich mittelmäßig, ja in ben griechischen Briefen tritt vielleicht bas geiftlose nuchterne Befen bes Mannes noch mehr hervor als in feinen lateinischen Schriften.

Die griechische Sprache, obwol fie weit über bie Grengen ihrer alten Beimath fich verbreitet hatte, war boch nicht in bem Grabe, wie man erwarten follte, mit fremben Elementen verfest; baher hat fich auch nirgends eine Difchfprache entwidelt, bas Frembe muß fich ftets bem Griechischen unterordnen. Aber allerbinge nahm bie Sprache in ben bellenisirten ganbichaften immer eine gewife provinzielle Farbung an, wie fie am entschiebenften bas Jubengriechisch zeigt. Indem jest, wo biefe Lands fchaften fammtlich bem romifden Reiche einverleibt find. bie Schranten, welche bisher bie einzelnen ganber getrennt hatten, fallen und ber Bolferverfehr fich ungemein erweitert, indem grade vorzugsweise Angehörige biefer hellenisirten ganbichaften auch an ber Literatur einen berporragenden Antheil nehmen, blieb bies nicht ohne Ginfluß auf die Sprache. Wenn jene frembartigen Elemente auch nicht in bem Dage, wie man gewöhnlich annimmt, Die Reinheit bes Griechischen trubten, so ward boch die Beweglichkeit ber Sprache gehemmt, sie erstarrt und verarmt, wie bies immer in fintenden Beiten ju gefchehen pflegt. Daher ift die Bestalt ber Sprache in Diefen Jahrhunderten ziemlich ftabil und eine wirkliche Fortbilbung findet nicht mehr ftatt. In der Bolfesprache trat bereits ber Berfall entschiedener hervor. Die Gebilbeten, welche unter Anleitung ber Grammatifer ihre Muttersprache ichulmäßig erlernt hatten, suchen zwar bie Ibiotismen bes gemeinen Lebens fern zu halten, aber fle bringen nichtsbestoweniger häufig auch in die Schrifts fprache ein. Allerdings ift man bemuht, namentlich felt bem 2. Jahrhundert, Diefer einreißenden Bergroberung gu fteuern und wo möglich jum correcten Atticiomus gurudzukehren, aber biefe Reaction war und blieb etwas Gemachtes. Die Buriften überschritten entweder mit ihren Bestrebungen bas rechte Maß, oder fielen unbewußt boch wieber in den volksmäßigen Dialekt zurud. Bahrend man früher an bem Style ichon ziemlich beutlich erfennt, welcher Zeit ein Werf ber Prosaliteratur angehort, find bagegen von jest an charafteriftische zwischen ben einzelnen Jahrhunderten taum bemertbar. Allerbings finden fich zwischen ben einzelnen Schriftftellern biefes Beitraumes nicht unerhebliche Differengen, Die einen find mehr Raturaliften, wie 3. B. die Mehrzahl ber Brofaiter im Anfange Diefes Abschnittes, mabrend Andere, wie die

was hier in gang vulgarer Gestalt ericheint, ohne alle Bebeutung finb. Die Ramen bes Philorenus und Chrillus weifen auf bie spateren Juriften in Constantinopel bin; allein biefe konnen nicht als die eigentlichen Berfaffer gelten; jene Gloffare find bebeutend alter und gehoren gang beutlich einer Beriode an, wo das Studium ber 3molftafelgefese noch nicht antiquirt mar.

Sophisten, auf ben Styl gang besondere Sorgfalt verwendeten, aber ber Grundton ift wefentlich berfelbe. Man fieht, die Sprache hat fich fo gut wie die Ration bereits ausgelebt. Daß bie Sprache nicht fo rafch entartet wie bie romifche, bas verbankt man vorzüglich bem Einfluß ber Grammatifer und Rhetoren. Aber naturlich war beren Thatigfeit nur auf bas Erhalten ber befferen Ueberlieferung gerichtet; Reues und Selbstandiges warb nicht mehr geschaffen. Der hochfte Ruhm mar, bie Mufter ber claffischen Zeit treulich nachzuahmen. Saft jeber namhafte Stylift hat fich nach einem ber Melteren gebilbet; ber Eine nach Xenophon ober Berobot, ber Andere nach Demofthenes ober Blato. Manche gefielen fich in einem buntschedigen Styl, indem fie ohne Auswahl und Geschmad balb an biefen, balb an jenen

Claffifer fich anschloffen.

Die Poefte ift im Anfange biefes Zeitraumes faft völlig verftummt. Gine eigenthumliche Erscheinung ift Philiftion aus Rifaa, ber unter Augustus zu Rom mit griechischen Mimen auftrat und großen Beifall fand. Rur die Epigrammendichtung behauptet fich fortwährend in Bunft; ich erwähne hier nur Rrinagoras aus Mitylene unter Augustus, Antipater aus Theffalonich, Leonidas aus Alexandria unter Rero, Lucilius, einer ber fruchtbarften Dichter, um Diefelbe Beit, bann gegen bas Ende bes 1. Jahrhunderts Philippus von Theffalonich, ber nach bem Beispiele bes Meleager eine neue Epigrammensammlung veranstaltete. 216 Dertmurbigfeit verdient noch hervorgehoben gu werben, baß ce damale Dobe wurde, daß Aergte ihre neuerfundenen Heilmittel in elegischen Bersen beschrieben, wie Andro-machus von Kreta, jur Zeit bes Rero, Aglaias aus Byjang; Philo aus Tarsus, ben man gewöhnlich biefer Beit zuweift, scheint alter zu fein. Dagegen gehört ber erften Galfte bes 1. Jahrh. Servilius Demofrates an, ber größere Lehrgebichte medicinischen Inhalts in iambifchen Berfen verfaßte, aus benen uns erhebliche Bruchftude bei Galenus erhalten finb. Mehr Leben zeigt fich im 2. Jahrh.; namentlich versucht man fich wieder an größeren Stoffen, im Epos und noch häufiger im bisbaftischen Gebicht. Dieser Zeit gehort wahrscheinlich bas geographische Lehrgedicht bes Dionnsius an (Okovμένης περιήγησις), wol gegen Ende der Regierung des Trajan oder doch balb nachher verfaßt 24). Das Gebicht felbst empfiehlt fich mehr burch eine gewiffe außere Glatte und Elegang ale burch grundliches Wiffen. Außerbem hatte Dionpfius noch anbere bibaftifche und epische Gedichte geschrieben, von benen jeboch nur Bruch. ftude auf uns gefommen find; Aidina, 'Oovidiana (in

<sup>24)</sup> Man hat über ben Berfaffer biefes Gebichtes und feine Lebenszeit bie verschiebenften Muthmagungen aufgestellt; ber neuefte Berausgeber, G. Muller (Geograph. Graeci minores Vol. II. Paris. 1861), betrachtet ben Bibliothefar Dionyfius in Rom unter Domitian ale Berfaffer biefes Gebichtes; aber in Rom bat ber Dichter ber Beriegefe auf feinen Fall gelebt, fonbern eber in Alexanbria; auch follte man einem gelehrten Manne, ber mit ber oberften Leitung ber faiferlichen Bibliothef betraut mar, grundlichere Renntniffe gutrauen; möglicherweife hat ein Sohn jenes Biblio= thefare, ber in Alexanbria lebte, jenes Lebrgebicht gefchrieben.

brei Buchern, ein Gebicht, welches bie alteren Rritifer bem Berfaffer ber Beriegese absprechen, une noch jest in prosaischer Paraphrase erhalten) 26), Nyavrias und namentlich Bassaoixà, ein ziemlich umfangreiches Epos, bas Borbild ber Diovociaxà bes Ronnus, und von biefem Dichter fleißig benutt; jeboch wollten die alteren Rritifer auch Diefes Gebicht bem Beriegeten entziehen. Marcellus aus Gibe, ein Argt unter Marcus Antoninus, fcrieb ein fehr weitlaufiges Bedicht über Beilfunde, wovon wir noch ein langeres Bruchftud befigen. Bierher gehört ferner Oppian aus Gilicien, Grammatifer von Profession und Verfasser eines Lehrgedichtes über ben Fisch fang (Alevrena in funf Buchern), welches bem Raifer Marcus Antoninus gewibmet ift (etwa um 176-180). Den Ramen bes Oppian führt gewöhnlich, aber mit Unrecht, ein anderes Bebicht über Die Jagb, Kovnpreina, in vier Buchern, bem Caracallus (211-217) gewidmet. Der Berfaffer biefes Bebichtes ftammt aus Apamea in Sprien und hat fich nach Oppian's Borgange gebilbet, fteht ihm aber ficht-lich an Talent nach; bei ihm tritt bas rhetorische Glement ichon gang entichieden hervor. Reftor aus Laranda, im Unfange des 3. Jahrhunderts, dichtete u. a. Deta= morphofen; fein Sohn Bifander verfaßte ein großes mythographisches Epos (Howinal Θεογαμίαι). Unter bem Ramen bes Danethos befigen wir ein aftrologis sches Gedicht in sechs Büchern, welches aus sehr verichiebenen Bestandtheilen gang formlos zusammengefest ift. Buch II., III. und VI., Die ein zusammenhangenbes Bange bilben, muffen ale ber altere Theil gelten; Diefe Bucher gehören ber erften Salfte bes 3. Jahrhunberis an, mahricheinlich ber Regierung bee Alexander Severus. Bon einem anderen und zwar jungeren Berfasser rührt bas vierte Buch her. Das erfte Buch ift aus alteren und jungeren Bruchftuden jusammengefest, mabrend bas fünfte Buch, mas gleichfalls aus heterogenen Elementen befteht, feinen spaten Ursprung gang beutlich verrath. Der Rame bes Manethos, ben Diefe gange mufte Sammlung führt, ift natürlich nur eine Fiction. Unter Diocletian lebt Soterichus, aus einer ber Dafen in ber libyschen Bufte geburtig; er bichtete u. a. Bassapuna, ferner ein Epos, welches bie Eroberung Thebens durch Alexander darftellte, sowie ein Encomium auf Raifer Diocletian; mit ihm beginnt bie in ber folgenden Epoche blühende agnptische Dichterschule. Unter ben Epigram-matifern ift im 2. Jahrhundert besonders Strato von Sarbes zu erwähnen, Berfaffer ber Movoa naudin, bie fowol eigene als frembe Gebichte enthalt; aber in biefen Epigrammen tritt uns nur gemeine Sinnlichkeit entgegen, ohne irgend eine Spur jenes idealen Clementes, mas die Gebichte gleichen Inhalts aus fruherer Beit viele fach fennzeichnet, und boch ift Alles gemacht und ohne rechtes Leben, Alles nur Phrafe. Unter Sabrian machte Mesomedes aus Rreta ben Berfuch, die gang erftorbene

lyrische Poesie wieder zu beleben. Außer einigen Kunigkeiten in der Anthologie besitzen wir von ihm no drei kurze Lieder 26), die besonders auch darum men würdig sind, weil uns zum Theil die mustkalische Corposition dazu erhalten ist.

Ungemein rege Thatigfeit herrscht auf bem Gebie ber Geschichtschreibung. Gludlicherweise find un grabe aus dieser Epoche die bedeutenbften biftorischen Be entweder vollständig ober boch jum Theil erhalten, wa rend wir in ben fruheren Berioben fo große Berlufte beflagen haben. Raturlich ift der Werth Diefer Be ungleich, immer aber befinden fich hochft achtbare & ftungen barunter. Die fosmopolitische Tenbeng, Die bem Bilbungegange ber gangen Zeit liegt, tritt bi recht augenscheinlich hervor. Die altere Siftoriograpl ber Griechen hatte einen ftreng nationalen Charafter, beschränfte sich vorzugsweise auf die Darftellung b Schidfale ber Beimath. Best widmet man ein gleich Intereffe ber Geschichte ber übrigen Boller; ja ber r mische Staat und Boll fteben sogar in erfter Linie; fin boch biefe Werke mehr ober minber zugleich für be römische Bublicum bestimmt; ber Schriftsteller, welch fich ber griechischen Sprache bediente, hatte eben bi Bortheil, bag er auf ben größten Rreis von Lefern allen Theilen ber Welt rechnen tonnte. Bie im Jugen unterricht Redeubungen und philosophische Studien t erfte Stelle einnehmen und baher bie ganze Bildung b Beit von ber Rhetorif und Philosophie, Die felbft imm mehr eine rhetorische Farbung annimmt, beherrscht wir fo tritt Diefer Beift auch in ber gleichzeitigen Befchich schreibung une vielfach entgegen. Richt wenige bief Siftorifer geben barauf aus, ihre rhetorische Runft zeigen; find boch unter benen, bie fich mit biftorifc Studien beschäftigen, manche von Saus aus Rhetore ba fann es nicht fehlen, bag burch biefe rhetorische Mu schmudung die folichte Bahrheit ber Thatfachen nie felten beeintrachtigt wird. Die berbe Rritif, weld Bolybius gegen bies Unwefen richtet, hat auf fein Rachfolger nur geringe Birfung geubt. Doch gab immer Einzelne, Die von Diefer Berirrung fich freihielte Ebenso wenig fonnen biefe Siftorifer ben Ginfluß b philosophischen Cultur verleugnen; nicht nur in be gablreichen Reflexionen und Sentengen, die eingeflocht werben, gibt fich biefer Beift fund, fonbern bie & fdicte wird gradeju als Mittel ber Belehrung gebraud erscheint ethischen 3weden bienftbar. Run find am grabe bie hiftorifchen Werte ber claffifchen Beit vor alle burch ethischen Gehalt ausgezeichnet; aber von jenem a biegenen Wefen, wodurch die Burbe und Dbjectivit ber Geschichte nicht beeintrachtigt, fonbern gehoben wir ift die subjective Tendenz biefer jungeren Siftorifer wol au sondern.

<sup>26)</sup> Sie find une erhalten in ben hanbschriften ber griechisch Mufiter als Anhang. Gewöhnlich schreibt man zwei bieser Lieb früher alle brei, einem völlig unbefannten Lyrifer Dionpfins giber Irrthum ift baburch veranlaßt, weil in jenen hanbschriften t Lehrbuch über Mufit von einem gewiffen Dionyfius aus ber A Conftantin's vorausgeht.



<sup>25)</sup> Fruher hat man biefe Baraphrase gewöhnlich auf ein Gesbicht bes Oppian bezogen; es ist übrigens möglich, bag auch unter bem Ramen bes Oppian noch ein anberes Gebicht vom Bogelstellen in zwei Buchern ('Ikevrexce) eriftirte.

Die Reihe ber Geschichtschreiber in Diefer Beriobe eröffnet Timagenes, ein Rhetor aus Alexandria, ber burch Bompejus nach Rom fam und die damals ziemlich vernachläffigte Geschichtschreibung wieder in Aufnahme brachte 27). Er scheint zahlreiche Werke in einer ents fcieben rhetorischen Manier verfaßt zu haben, die ihm feiner Zeit reichliche Anerkennung erwarben; ba er jedoch eine kede Bunge besaß und selbst Cafar und Augustus nicht verschonte, mußte er Rom verlaffen und zog sich nach Tusculum zurud. Derfelben Zeit gehort Diobos rus an, aus einer kleinen sicilischen Stadt Agyrium gebürtig, Berfasser einer allgemeinen Beltgeschichte (BiBliodinn) in vierzig Buchern, worin er die Geschichte der hauptsächlichsten Bolfer der alten Welt von den ersten Zeiten bis auf Casar zusammenfaste. Diodorus, der viele Jahre auf diese muhsame Arbeit verwandte und au biesem 3wed bie reichen Hilfsmittel ber romischen Bibliotheken benutte, hat sein Werk wol erft unter Augustus vollendet. Bollftandig find uns nur Buch I. bis V., bann Buch XI. bis XX. erhalten; von ben übrigen liegen nur Bruchftude und Auszuge vor. Dies Bert ift fur une von großer Bebeutung, benn es ift bie einzige Universalgeschichte, bie wir aus bem Alterthume felbst besigen; und da die meisten historischen Arbeiten ber claffifchen Beit untergegangen find, bient es bagu, biefe Berlufte einigermaßen gu erfegen. Aber freis lich war Diodorus feiner schwierigen Aufgabe nicht gemachsen; er ift wesentlich Compilator, und obwol er gute Quellen benutt hat, erfcheint er boch ale ein giemlich unguverläffiger Gemahremann; inebefondere bie Art, wie er die synchronistische Methode anwendet, hat arge Berwirrung in der Chronologic gestiftet. Doch zeigen einzelne Theile größere Sorgfalt, wie 3. B. die Darftellung ber ficilifchen Angelegenheiten. Ricolaus von Damastus, ein peripatetischer Philosoph, Secretar bes jubischen Königs Berobes, spater auch bei Augustus in Gunft, schrieb außer einer Selbstbiographie und bem Leben bes Kaisers Augustus ebenfalls eine Universalgeschichte (Ioroglau, Iorogla nadolun) in 144 Büchern. Der bebeutende Umsang des Werkes erklatt sich hin-länglich aus der wenig präcisen Darstellung des Historisers; überhaupt trug die Arbeit im Ganzen den Charafter ber Compilation an fich; juweilen hat Ricolaus feine Borganger gradezu wortlich ausgeschrieben. Bon allen biefen Schriften bes Ricolaus find une nur giems lich umfaffende Auszuge erhalten. Juba, ber Sohn bes mauritanischen Konigs Juba I., ber nach ber Beflegung seines Batere burch Cafar im Anabenalter nach Rom fam, fpater durch Augustus einen Theil feines vaterlichen Erbes wieder erhielt, hatte in Rom eine forgfaltige Erziehung genoffen, und widmete fich mit größtem Eifer wiffenschaftlichen Studien. Unter feinen gabireichen gelehrten Arbeiten ift besonders feine romifche Geschichte ('Ιστορία 'Ρωμαϊκή) zu erwähnen; außerdem hatte er

aber auch ein Werk über Affprien und ein anderes über Die Geschichte seiner Heimath (Λιβυκά) verfaßt. Dionufius von Salifarnaß, ber früher in feiner Baterftabt, fpater in Rom, wo er fich um bas Jahr 30 nieberließ. bie Rebefunft lehrte, ging in reiferen Jahren, nachdem er fich vorher hauptsachlich mit thetorisch-fritischen Studien beschäftigt hatte, zu der Erforschung der römischen Gesschichte und Alterthümer über. Die Ergebnisse dieser Arbeiten hat er in seiner Αρχαιολογία Ρωμαϊκή nieders gelegt. Bon den zwanzig Büchern dieses Werkes ist aber nur die größere Halle Buch I—XI. vollständig erhalten; von ben übrigen Buchern befigen wir nur mäßige Bruchftude. Dionpfius behandelt die romifche Gefchichte von ben erften Anfangen bis gur Beit bes erften punischen Rrieges; seine Absicht ift, Die irrigen Borftellungen ber Griechen über bas romifche Bolf gu berichtigen; daher wird überall mit entschiedenem Rachbrud auf die ursprungliche Stammverwandtschaft ber Sellenen und ber alten Latiner hingewiesen. Das Werf bes Dionysius beruht auf forgfältiger und grundlicher Quellenforschung. Er bat nicht nur ein überaus reiches Material zusammengebracht, fonbern verfahrt auch mit Rritif; die vielfachen Widerspruche ber herfommlichen Tradition find ihm nicht entgangen. Freilich der Berfuch, in ber alteren Geschichte Roms ben historischen Rern von ben fagenhaften Elementen gu fonbern, ift ihm nicht gelungen. Ebenso wenig vermochte er ben eigenthumlichen Organismus bes alten romifchen Staates überall richtig aufzufaffen; wenn bamale ben meiften Romern bas rechte Berftanbnig jener Institute bereits abhanden gefommen war, fo mußte es fur einen geborenen Griechen noch viel schwieriger fein, fich von Brrthumern frei ju halten. Da Dionyfius von Saus aus Rhetor ift, jo barf man fich nicht wundern, wenn bas rhetorische Element bei ihm einen ziemlich breiten Raum einnimmt. Dionpfius hielt biefe ausführlichen Reden mit ihren gahlreichen Reflexionen offenbar fur eine besondere Bierde feines Bertes, und er befriedigte bamit auch gewiß ben herrschenden Geschmad feiner Beit; aber grade in diefen Reben tritt und überall eine burchaus unhiftorifche Auffaffung entgegen. Bemertenswerth ift übrigens, daß Dionpfius, ber mit ber hiftorifchen Literatur ber Romer wohlbekannt war, auf Livius, beffen großes Werk gewiß schon bamals jum Theil erschienen war, feine Rudficht nimmt.

Philo, ber bekannte judische Philosoph, gehört zwar nicht zu ben eigentlichen Historikern, allein da er mehrsach auch politisch thätig war, namentlich im Jahre 39 von der Alexandrinischen Judenschaft an Kaiser Caligula abgeordnet wurde, so gab ihm dies auch zu einigen historischen Arbeiten Anlaß, die jedoch keinen günstigen Eindruck machen. Ueberall blickt leidenschaftliche Erditterung durch; der dämonische Haß, dessen der jüdische Rationalcharakter vor Allem fähig ist, tritt in unvershülter Rackheit aus. Dem entsprechend ist die Form; die Farben sind stark ausgetragen, Alles wird mit echt orientalischem Pathos erzählt. Daher sind diese Schriften für historische Forschung eine gar trübe Quelle. Sein

jungerer Stammgenoffe Josephus fann ebenso wenig als glaubhafter Gewährsmann gelten. Josephus mar ein durchaus unzuverlässiger und treuloser Charafter. Bu Jerusalem geboren, tam er im Jahre 69 nach Rom, wußte fich bie Gunft ber Poppaa ju erwerben, fehrte bann in feine Beimath jurud, wo er Anfange im romis ichen Intereffe mirtte, bann aber in bas Lager ber Aufftanbischen überging. Rachbem er in romifche Rriegegefangenschaft gerathen war, gelang es ihm bald, seine Freiheit wieder zu gewinnen, und er begleitete nun Titus auf seinem Feldzuge gegen Jerusalem. Die Geschichte bes jubischen Krieges (Nepl rov lovdauov nodepov) hat er felbft in fieben Buchern geschrieben, außerdem auch eine Selbstblographie hinterlaffen. Gein bedeutenbstes Berk ist die 'Aqxacolopia Tovdaixý in zwanzig Buchern, welche die gefammte Gefchichte bes jubifchen Boltes von den altesten Zeiten bis auf Nero umfaffen. Der Zwed bieses Werfes ift hauptfachlich barauf gerichtet, ben herrschenden Borurtheilen der Bellenen und Romer entgegenzutreten und gunftigere Borftellungen von ben Juben zu verbreiten. Daran schließt sich die poles mifche Schrift gegen Apion in zwei Buchern. Indem fo Josephus überall eine panegprische und apologetische Tendeng verfolgt, läßt fich von Born herein erwarten, daß er es mit ber hiftorischen Treue und Wahrheit nicht eben genau genommen haben mird; und diefe Unjuverlaffigfeit fteigert fich namentlich, wo die Bolemit fich einmischt, zu offenbarer Unredlichfeit und Salfdung bes Thatbeftandes.

Mus ber Zeit bes Nero ift Pamphila ju ermahnen, eine gelehrte Frau, die ein großes Cammelwerf (Σύμμικτα ίστορικά υπομνήματα) in breiunddreißig Buchern hinterließ, welches jedoch vorzugsweise die Literaturs geschichte berührte. Das Ganze hatte einen compilatoris ichen Charafter; baber ruhrte auch die Ungleichmäßigfeit bes Style, indem Pamphila wol meift ben Ion ihrer jedesmaligen Duelle beibehielt. Philo von Byblus, ein gelehrter Grammatiker, hat zahlreiche Schriften theils geschichtlichen, theils grammatischen und literarhistorischen Inhalts versaßt. Namentlich schrieb er ein Werk über phonikische Geschichte (Douvensch), worin er besonders, aus einheimischen Quellen schöpfend, bas Religionssyftem ber alten Phonifier barftellte, und babei ju zeigen fuchte, daß die Bellenen ihre mythifden Traditionen vorzugeweise den Phonifiern entlehnt, aber dieselben durch jahlreiche Dieverstandniffe entstellt hatten, ein Gebante, ben er auch in einer besonderen Schrift (Παράδοξος ίστορία) burchgeführt hat. Demnon aus Beraflea in Bontus fchrieb ein fehr umfangreiches Wert über bie Geschichte feiner Baterftabt, aus ber une burch Photius Auszuge erhalten find.

Eine hervorragende Stelle unter den Historifern biefer Zeit nimmt Plutarch ein. Plutarch stammt aus einer alten und geachteten Familie zu Charonea in Bootien, wo er ungesahr um das Jahr 46 oder auch früher geboren wurde. Seine Jugendjahre brachte er zu Athen zu, wo er namentlich unter Ammonius Philossophie studirte. Nachdem er größere Reisen unternommen

hatte, hielt er fich langere Zeit in Rom auf und wi vom Raifer Trajan, beffen besonderes Bertrauen er noß, in Staatsgeschäften verwendet, wie auch Sah ihn auszeichnete. Sochbejahrt ftarb er in feiner Ba ftabt. Blutarch war ein ungemein fruchtbarer Schi fteller; seine zahlreichen Schriften, bie uns übrigens n vollständig erhalten find, zerfallen in zwei Claffen, historische Arbeiten und Abhandlungen philosophik ober vermischten Inhalts. Plutarch hat fein große gusammenhangendes historisches Wert binterlaffen, i bern Lebensbeschreibungen bebeutenber Danner. & zeigt fich gang beutlich fein weltburgerlicher Sinn, int er gleichmäßig Griechen wie Romer berudfichtigt; t Leben und ber Charafteriftif eines berühmten Griet stellt er immer die Biographie eines nambaften Rom gegenüber und fügt am Schluffe eine furze Bergleich hingu, die freilich nicht immer gutreffend ift, oft nur untergeordneten und außerlichen Befichtspunften perm Wir besiten noch funfzig Biographien (Bloe παράλληλ von benen jeboch vier (Aratus, Artarerres, Galba 1 Dtho) gesondert für fich bestehen. Dies große Bert fucceffiv entftanben, nicht nach einem feften, vorber i worfenen Plane ausgeführt; aber es umfaßt naben gange Geschichte Griechenlands und Rome, indem & tarch bie hervorragenbften Manner beiber Bolfer aus verschiedenen Berioden in anschaulicher Schilderung r führt. Plutarch ift ein Mann von außerorbentlicher! lesenheit; er hat sorgsam und gewissenhaft Die Due benutt. Namentlich gilt bice auch von ben romife Biographien; benn wenn schon er hier und ba eine handgreifliche Irrthumer und Disgriffe begeht, bie Fremder faum gang vermeiben fonnte, fo barf man i boch eine genauere Renntniß ber lateinischen Spri und ber betreffenten Literatur nicht absprechen. In Regel hat Plutarch sowol in ben griechischen als a romifden Biogruphien fich an die beften und verläffig Bewährsmanner angeschloffen. Bo ihm widerspreche Berichte vorlagen, ist er bemüht, nach bester Ueberg gung die Wahrheit zu ermitteln. Indessen eindringli historische Kritik ist nicht seine Sache. Dieser Man an Kritik zeigt sich besonders auch in den zahlreich jum Theil wenig glaubwurdigen Anefdoten, Die er ol rechte Auswahl mittheilt, wie ja die griechische Biograp fich von jeher durch biefe Reigung jum Anefbotenhaf ausgezeichnet hatte. Raturlich darf man bei ein Schriftsteller, ber größtentheils weit entlegene Beiten fd bert, Die er nur aus Buchern fennt, nicht wie bei ein Augenzeugen jedes Wort auf die Goldwage legen. De bringt es die gewählte Form ber Biographie ebenfo 1 bie milbe Sinnebart bes Plutarch mit fich, baß er v zugsweise jum Banegyrischen hinneigt. Gine mahrt objective Auffaffung entfernter Zeiten und verfchieb artiger Berfonlichkeiten wird man vielfach vermiffen. D tritt biefer Mangel an hiftorischem Sinne nicht in al Biographien gleich ftorend hervor. Auch fonft wirb e ftrenge Rritif in formeller Sinficht an Diefen Leber beschreibungen gar Manches auszusegen finden. 9 reiche Stoff ift oft mehr lofe an einander gereiht als n

einem bestimmten Plane und übersichtlich verarbeitet. Aber biese Mängel, die offen zu Tage liegen, werden durch andere Borzüge aufgehoben. Plutarch ist doch kein blozer Literat, der Alles der rhetorischen Phrase ausophert, kein geistloser Buchgelehrter, sondern der Mann besitt Gemüch, er hat sich ein warmes sittliches Gefühl und Begeisterung für alles Edle und Große bewahrt, und dies ist viel werth, zumal in einer öden Zeit, wo der kalte Hauch der Selbstschaft Alles beherrschte. Ein jüngerer Zeitgenosse des Plutarch war Favorinus aus Arelate in Gallien, Rhetor und Philosoph, Bersasser zahlreicher Werke, die den verschiedensten Gebieten angehören. Hier sind besonders seine historischen Sammelwerke, Navrodanh istoogla, und die Anopvypovevpara zu erwähnen 28).

Ein fehr vielseitiger Schriftsteller ift Arrian unter Sabrian und den Antoninen, nicht mit Unrecht von feinen Zeitgenoffen ber jungere Tenophon genannt; benu nach dem Beispiele bes Tenophon hat fich Arrian fichtlich gebilbet. Mus Nifomebien in Bithynien geburtig, Schuler und Anhanger bes ftoischen Philosophen Epiftet, widmete er fich ben Staatsgeschäften, fand aber boch genügenbe Duge für zahlreiche ichriftftellerische Arbeiten. Unter seinen historischen Schriften steht obenan die Beschichte ber Feldzüge Alexander's in Afien ('Aνάβασις 'Aλεξάνδρου in fleben Buchern) 29), fur une unschatbar, weil fammtliche Arbeiten ber Geschichtschreiber bes großen Ronigs untergegangen find. Aber bas Wert empfiehlt fich auch burch feine inneren Borguge; Arrian ift fein eitler Rhetor, fondern ein Mann von wiffenschaftlichem Ernft und Ginn für Wahrheit. Seine Arbeit ruht auf gewiffenhafter Benutung ber beften Quellen, Die er mit felbftanbigem Urtheil ju Rathe gielt. Mit Rriege und Staatsgeschäften burch eigene Erfahrung genau befannt, hat er, was den meiften Siftorifern der fpateren Zeiten fehlt, einen flaren Cinblid in alle biefe Berhaltniffe. Seine Darftellung ift einfach und zeigt feine Spur von bem Einfluffe ber damale herrschenben fophistischen Runft; vielmehr hat feine Schreibart etwas Ungleichartiges und Schwerfalliges. Bewiffermaßen eine Erganzung bilbet bie Schrift über Indien ('Ivdinn'), die in ionischem Dialeft gefdrieben ift. Geographischen Inhalts ift auch fein Bericht an Raifer Sabrian über bie Ruften bes chwarzen Meeres (Περίπλους Ευξείνου πόντου). Wie einst Xenophon bas Undenfen bes Sofrates lebendig ju erhalten und gegen Berunglimpfungen in Schus ju nehmen suchte, indem er aus der Erinnerung die Befprache bee Philosophen mit seinen Schulern aufzeichnete, fo hat Arrian die gleiche liebevolle Sorgfalt bem Gebachtniß bes Epiftet gewibmet. Alles, mas wir von biefem Philosophen wiffen, verbanten wir lediglich bem

Arrian, und schon die Zeitgenossen Arrian's betrachten seine Ausseichnungen als die verlässigfte Quelle. Arrian versichert wortgetreu die Lehren und Gedanken des Epiktet wiederzugeben; er hat also offenbar Alles, was er aus seinem Munde vernahm, sofort niedergeschrieben und später das Ganze nur redigirt. Wir besitzen die Auxrospal Enuxistov in vier Büchern 30), und das Epyzeglow, welches in gedrängter Kürze die Summe der Ansichten jenes Philosophen enthält. Dagegen die Opulau (noorgentual) in zwölf Büchern sind und nicht erhalten. Endlich hat Arrian, grade so wie Kenophon, auch eine Schrift über die Jagd, Kurnyerunds, gewissernaßen als Ergänzung jener Abhandlung hinterlassen. Eine kriegswissenschaftliche Schrift ist nur fragmentarisch überliesert.

Bhlegon aus Tralles, ein Freigelaffener bes Sabrian, beschäftigte fich mit antiquarischen und hiftorischen Studien; sein Hauptwerf, Xpovina ober 'Oluuπιάδες, in sechezehn Buchern, von Anfang ber Olympiaben bis auf Sabrian, von ihm felbft fpater in einen Ausgug gebracht, ift une nicht erhalten. Bon einer anbern ang gedracht, ist uns nicht erhalten. Bon einer andern Schrift, Neol davmaslow nal manooslow, besten wir noch größere Bruchstüde. An Gelehrsamseit gehrach es dem Phlegon nicht, wie ihm auch die besten Hilsmittel zu Gebote standen, wol aber an kritischem Urtheil, und namentlich tritt bei ihm ein gewisser Hang zum Abergläubischen entschieden hervor, der sener ganzen Zeit eigen war. Derselben Zeit gehört, wie es scheint, Charar aus Bergamus an, ber ebenfalls Χρονικά, außerdem aber auch Ελληνικά und Ιταλικά hinterließ. Besonders beliebt waren Cammlungen hiftorischer Anetboten, wie 3. B. die Navrodanai loroglai bes Rephalion in neun Buchern (Movoai). Roch ift uns ein Werk dieser Classe erhalten, die Noinlan lorogla (vierzehn Bucker) bes Claudius Melianus aus Branefte, eines Sophiften aus bem Enbe bes 2. und Anfang bes 3. Jahrhunderts. Es ift bies eine ziemlich planlose und unfritische Compilation, die une nicht einmal burchaus in echter und unverfürzter Geftalt überliefert ift, baber fteht biefe Schrift auch formell niebriger ale bas anbere unverfehrt erhaltene Werf beffelben Sophisten: IIegi Zway idiornros, mas gewiffermaßen als Seitenftud ju jener Anefbotenfammlung zu betrachten ift, indem es hauptsächlich mert-wurdige Buge aus ber Thierwelt vorführt.

Aber auch die Zeitgeschichte ward nicht vernachlässigt. So rief der parthische Krieg 162—165 eine Ungahl schlecheter historischer Versuche hervor, wie wir aus Lucian und Fronto erfahren. Doch fehlt es baneben auch nicht an gediegenen Arbeiten. Es sind grade griechische Historiser, welche sich um die römische Geschichte vorzügliche Bers

<sup>28)</sup> Die forinthische Rebe bes Dionpfius Chrysoftomus will Emperius bem Favorinus zueignen; dies ift aber sehr unsicher; nur so viel ift gewiß, daß fie nicht dem Dio gehört. 29) Die Fortsehung der Gefchichte Alexander's (Τὰ μετ' 'λλέξανδρον) in zwölf Büchern, sowie die Παρθικό, Βιθυνικό, 'λλανική und andere historische Arbeiten Arrian's find nicht erhalten.

M. Enchel, d. B. u. R. Grite Section. LXXXI.

<sup>30)</sup> Rach Photius Angabe bestanden bie Διατριβαί aus acht Buchern; man nimmt baher gewöhnlich an, die vier lesten Bücher seien verloren gegangen, aber hier liegt wol ein Irrihum zu Grunde; die Διατριβαί sind das Seitenstüd zu den Απομνημονεύματα des Kenobhon, wenn auch in der Form benselben unahnlich. Bie Kenobhon's Schrift aus vier Büchern besteht, so dürsen wir die gleiche Zahl auch bei Arrian voraussehen. Die Bruchstüde, die sonft noch angeführt werden, gehören offenbar zu den Oμιλίαι, wie biese sich zu den Διατριβαί verhielten, ist nicht klar zu erkennen.

bienste erwarben, und zwar muß man bies um so höher anschlagen, ba die Romer felbft ihrer eigenen Geschichte bamale nur geringe Aufmerksamfeit jumanbten. Die altere Zeit ward grabeju vernachlaffigt; nach Livius haben bie Romer fo gut wie Richts fur biefe Beriobe gethan. Mit ber Darftellung ber Raifergeschichte haben allerdings Biele, jum Theil hervorragende Talente, fich beschäftigt; aber bereits feit habrian erfcheint bie romifche Gefchichtschreibung im tiefften Berfall, mahrend die Griechen, bei benen wiffenschaftlicher Sinn fich langer behauptete, und bie fich jest vollständig als Mitglieder und Burger bes romifchen Staates fühlten, bem Studium ber romifchen Beschichte ein eifriges Interesse widmeten. Sier ift gunachft Appian aus Alerandria ju nennen um Die Mitte bes 2. Jahrhunderts. Seine Beschäfteerfahrung, feine Befanntschaft mit ber romifchen Staateverfaffung, sowie der lateinischen Sprache und Literatur, Die er burch langeren Aufenthalt in Rom fich erworben hatte, famen ibm wohl zu ftatten. Appian's romifche Beichichte, Popaina, in vierundzwanzig Buchern, wovon uns jebod nur etwa die Salfte erhalten ift, umfaßt die Beit von Romulus bis auf Augustus, ift jedoch vorzugsweise Rriegsgeschichte. Appian ift naturlich von feinen Borgangern abhangig, aber er hat seine Quellen im Ganzen verständig benutt, wenn er auch im Einzelnen nicht immer grabe ganz verläffig ift, ba er offenbar rasch und etwas flüchtig arbeitet. Weit höher stehen die Leiftungen bes Caffius Dio; um fo mehr ift zu beflagen, baß fein großes Bert, 'Pωμαϊκη Ιστορία, uns nur jum Theil erhalten ift. In achtzig Buchern hatte er bie ganze romische Geschichte von Anfang an bis zum Jahre 229 behandelt. In der republifanischen Zeit begnügte er fich mehr mit einer summarischen llebersicht, mit Cafar wird bie Darftellung ausführlicher, am vollständigsten find bie letten Beiten behandelt, die ber hiftorifer aus unmittelbarer Anschauung fannte. Allein Cafftue Dio hat auch über bie früheren Berioden forgfältige Forfchungen angestellt und die besten Quellen mit felbstandigem Urtheil benutt. Man barf feine Arbeit feineswegs als bloße Compilation ober Auszug aus fremden Werfen betrachten. Leider find bie erften vierunddreißig Bucher bis auf eingelne Bruchftude untergegangen; ber mittlere Theil bes Werfes, Buch 35-60, ift une größtentheils unverfehrt überliefert; dagegen fehlen wieder bie letten zwanzig Bucher. Ginigermaßen wird ber Berluft biefer beiben Defaden erfett burch ben Auszug, welchen ein Byzantiner, Johannes Riphilinus, im 11. Jahrhundert veranftaltete 31). Caffins Dio, ber aus Rifaa in Bithynien stammte, widmete fich, nachbem er eine forgfältige Ergiehung genoffen hatte, unter Commodus ben Staatsgeschäften, und wendet fich bann in fpateren Jahren nach einer langen ehrenvollen Laufbahn hiftorischen Studien gu. Er ift baber burch eigene Erfahrung mit ber Geschichte und bem Organismus bes romischen Staates, mit ber Befetgebung und Bermaltung, fowie

bem Rriegswefen wohlvertraut. In ber Betrachung n politifchen Berhaltniffe und bes inneren Bnjammenbau ber Begebenheiten zeigt er meift einen fcarfen & mabrend fein Urtheil über einzelne Berfonlichleiten i immer unbefangen ift, wie überhaupt etwas Beitel Charafter bes Mannes liegt. Inbem das Bert in Beitraum von nahezu taufend Jahren umfaßte und te Siftorifer ein unendlich reiches Material vorlag, it mol zu erflaren, baß es ihm nicht recht gelang, bie maffenhaften Stoff vollständig zu beherrichen und all mapig zu verarbeiten. Serodian, offenbar ein Gin Geschichte der letten sechszig Jahre nach bem Tode In Murel's 180. Dit ben öffentlichen Berhaltniffen in nicht unbefannt; er hat felbft Staatsamter befleibet war, wie es fcheint, Mitglied bes romifchen Emal fodaß er jum großen Theil ale Augenzeuge Die 5 gebenheiten jener Beit fchildert. Und fo bewahrt et auch im Gangen ale verläffig; nur mit ber Chronole nimmt er es nicht eben genau; ebenfo zeigt er in megraphischen Berhaltniffen oft auffallenbe Unfunde. Harpitichen Seigutinifen of aufauende Ethinde. Er Gerodiau fich überhaupt einer gedrängten Kürze barftellung besteißigt, so ist auch die Erzählung ke Ereignisse oft weniger vollständig als man erwan sollte; namentlich pflegt er das, was die Person ke Kaiser nicht unmittelbar berührt, häusig garz zu übergehen. Der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts geken. Berennius Derippus aus Athen an, befondet b rühmt burch seinen Sieg über bie Gothen 269; von jeine historischen Werfen (Xpovina, ra per' 'Alegarden Duvdina) find une noch langere ober fürzere Ausis erhalten. Auf die dronologifden Arbeiten Des Biele maus, Julius Africanus und Gufebius nim einzugehen ift hier nicht ber Ort.

Nicht blos bie Gefchichte, fonbern auch bie ganen und Bolferfunde erfreut fich reger Theilnahme, m bie erweiterte Renntnig ber Lanber ber alten Belt, i man theile ben flegreichen Feldzugen ber Romer, the ben ausgebehnten Sanbelsverbindungen verbantte, fu auch der Wiffenschaft zu Gute. Die Tewyoamina (fich gehn Bucher) bes Strabo aus Amafia unter Auguftel icon an fich eine tuchtige Arbeit, find fur uns we größtem Werthe, ba außer biefem Werte uns fein anden erhalten ift, welches die gesammte Erbbefdreibung te alten Welt enthalt. Gleichwol hat Diefes Bert, i welchem Strabo bie Resultate feiner gelehrten Stubia fowie eigener Reifen, forgfältig verarbeitet hat, bei feine Beitgenoffen und auch fpater nur wenig Beachtung & funden. Gine andere hervorragende Leiftung ift h Γεωγραφικη υφήγησις in acht Buchern von Ptole maus (150). Während Strabo ein anfchauliches Bi ber Lander ber alten Welt ju geben fucht, beschrantt fit Btolemans auf den mathematischen Theil ber Erdfund bie Bestimmung ber Lage ber einzelnen Drte ift feit Aufgabe, und fo befteht bas Bert eben nur que a einander gereihten Ramen und Bahlen. Rachft Stral und Btolemans ift vor Allen Baufanias gu nenne Berfaffer ber Ελλάδος περιήγησις in gehn Buchern, b

<sup>31)</sup> Auch Bonaras, ber um 1120 fchrieb, hat vorzugeweise ben Caffius Dio benutt.

bem Berlufte aller anbern periegetischen Schriften fur une unfchabbar. Baufanias, mahricheinlich aus Lubien geburtig, hat gur Beit bes Sabrian und ber Untonine Griechenland in allen Theilen bereift und bann bie Refultate feiner Beobad;tungen in biefem fucceffiv aus-gearbeiteten Berfe niebergelegt. Die Form zeigt auf-fallenbe Mangel, obwol nicht zu verfennen ift, baß Baufanias im weiteren Berlaufe feiner Arbeit auch in biefer Beziehung Forischritte macht. Defto bebeutenber ift ber fachliche Behalt, wenn auch ber unenbliche Stoff, ber hier vorlag, feineswege ericopft ift. Aber man erfennt überall, wie die Arbeit auf eigener Unschauung und auf forgfaltigen Studien ruht; Baufanias hat feine Borganger, obwol er fie nur felten nennt, nicht un-benutt gelaffen, uber Bieles an Drt und Stelle felbft fleißige Rachforschungen angestellt, und zwar find es nicht blos bie Denfmaler ber bilbenben Runft, Die Topographie und localgeschichte, benen er fein Intereffe guwendet, fonbern vor Allem geht er mit licbevoller Theilnahme ben Spuren ber alten, im Bolfe noch immer lebenbigen Tradition und Sage nach. Angerbem befigen wir noch von Iliborus aus Charar Eraduol Magdixol, Auszug aus einem größeren Werfe: Перейуныя Пар-Blag; ferner von einem unbefannten Reifenben aus bem 1. 3ahrhundert: Περίπλους της έρυθρας θαλάσσης, irrs thumlich bem Urrian beigelegt. Dionyfius von Bygang im 2. Jahrhundert ichrieb über ben Bosporus (Перияγησις του έν τῷ Βοσπόρῷ ἀνάπλου); biefe Edirift ift und aber nur jum Theil in lateinifcher lleberfegung von Beter Gullius erhalten. Enblich befigen wir noch unter bem Ramen bee Agathemerus eine Υποτύπωσις της pewygaglag in zwei Budern, die cher aus brei vollig frembartigen Bestandtheilen besteht; nur ber erfte 216= fchnitt burfte bem Agathemerus geboren, ber vielleicht eber bem Unfange ale bem Enbe biefer Epoche augus

Die eigentliche Beredfamfeit war icon langft erlofden, aber Rhetorif ift nebft Grammatif und Philofophie bas hauptfachlichfte Bilbungsmittel fur bie beranwachsenbe Jugend, und fo hatte biefelbe ichon feit langer Beit einen entichiedenen Ginfluß auf bie gesammte Literatur ausgeübt; in erhöhtem Dage macht fich biefer Ginfluß grabe jest geltenb, wo eine neue machtige Bewegung in ber Berebfamfeit fich zeigt. Der Beruf bes Lehrere, wenn auch lohnend und ehrenvoll, bie befdrantte praftis fche Thatigfeit bes Unwaltes vor Gericht fonnte aufftrebenben und ehrgeizigen Talenten nicht genügen. Schon hatte man vielfach die ichulmäßige Form ber Rebe, bie feine rechte Wirfung mehr ausubte, aufgegeben, man ging ohne Umichweif grabegu auf bie Gache ein; ftatt weit ausgesponnener Deductionen suchte man burch bie Energie ber Beweisführung auf bie leberzeugung ju wirfen, fowie burd Fulle von Biltern, burd pifante Gebanfen, furg burch bichterifche Farbung ber Darftellung bie Gemuther ber Buborer gu feffeln. Diefe neue Art ber Berebfamfeit fand Beifall; ber Rebner, ber in biefer Beife feine Runft ubte, war eines gahlreichen und bantbaren Bublicums ficher. Balb ging man einen Schritt

weiter und fuchte einen großeren Schauplas fur feine Birffamfeit zu gewinnen, indem man ohne alle Bor-bereitung über irgend ein beliebiges Thema fprach. Meift foling ber Improvifator mehre Themen vor und überließ ben Buhorern bie Bahl; nicht felten ftellte er ihnen auch die Entscheidung anheim, ob er für oder gegen die Sache das Wort ergreifen solle. Freilich brachten es nicht Alle zu dieser Fertigseit; Manche bedurften der Borbereitung, um ihre Aufgabe befriedigend zu lösen. Diese Themen bewegien sich natürlich in einem bestimmten Kreise, sie waren meist darauf berechnet, der Eitelseit ber Buborer gu ichmeicheln, fnupften fich baber gern an bie ruhmreichen biftorischen Erinnerungen bes griechischen Bolfes an. Richt minder beliebt maren parabore Mufgaben; über Richts und Alles ju reben, bas mar ja recht eigentlich ber bochfte Triumph biefer Berebfamfeit. Befonbere Sorgfalt murbe auf ben Bortrag verwenbet; in ber gangen außern Erfcheinung, in bem Beberben-fpiele und ben Sanbbewegungen, im Tone ber Stimme war Alles ftubirt und wohlberechnet. Der Beifall bes Bublicums fonnte biefen Rebnern, fo lange bie Sache fich burch ben Reig ber Reuheit empfahl, nicht entgeben. Spater, wo bie Concurreng großer murbe, manbte man jedes Mittel an, um fich bes unentbehrlichen Applaufes gu verfichern, ja man icheute fich nicht, benfelben grabegu gu erfaufen. Go gogen biefe Birtuofen ber Rebe aus bem Stegreif von Stabt ju Stabt; inebefonbere Rom war ein überaus gunftiger Boben fur ihre Thatigfeit. Mit Bug und Recht ward ber fait verschollene Rame ber Cophisen wieber hervorgefucht, um biefe 3mprovifatoren ber Rebefunft zu bezeichnen. Bie fie von ben eigentlichen Rhetoren fich gang bestimmt absonbern, fo ward nun auch ihr Beruf burch ben Ehrennamen doφιστής ausgezeichnet. Gleichwol machen sie ben Rhetoren vielsach Concurrenz; benn ihre Wirksamfeit beschränkt sich nicht auf jene öffentlichen Borträge, sondern erstreckt sich auch auf die Bildung der Jugend. Zwar die Korphäen der Sophistif pflegten in der Regel sich weder mit formlichem Unterricht, noch auch mit Rebeubungen ber jungen Leute, wie fie langft ublich maren, ju befaffen; bies Wefchaft überließen fie ben Rhetoren von Beruf. Bol aber traten fie por einem Rreife jugenbe licher Buhorer ale Rebner auf, um ihnen ein muftergultiges Beifpiel biefes Birtuofenthums ju geben, und ließen fich bafur reichliches Sonorar gablen. Bu biefem 3wede wurde baber burch Sabrian gu Athen ein eigener Lehrstuhl, dogistinds Doovog, errichtet. Andere jeboch verschmabten auch nicht, felbft Unterricht in ber Runft gu ertheilen, und Redeubungen ihrer Boglinge, aber eben-falls aus bem Stegreif, ju veranstalten. Diefe neue Bewegung brang fehr balb auch in bie Sorfale ber Philosophen ein, und fo erflart fich, wie in ber bamaligen Literatur bie Grengen gwifden ber Berebfamfeit und ber Philosophie, Die fich ichon fruber vielfach berührt hatten, nabegu verschwinden. Denn bie Cophiftif befdranft fich nicht auf jene Rathebervortrage ober 3mpropisationen vor einem größeren Bublicum, sondern, wie fie ben Con angibt und Alles beherricht, fo bemachtigt

he fin feir inte und der kweinim mun funkt dieb Birtuofentigun eineng in ter finiteifer Runft ter ges Metiebeiger Rece ceer Koljunolung, wir im feenen Bote trug une von Siegert zu befrittiger but geichreitene pifulion. Er neccen und cen fubrencer Rebuern Schrift. hetier une Liecenen von Professor, wie se eigentlich ber feitieter Jusefnunterter it gut wie gunt unbefunnt Bengnendwert, if Abrigent, wie gente bie bestecen Rople, tonen unt die Kunge jene Routine bes Improvincent nicht genugen tonnte, sich verzugsweile ber schriebenkerichen Thangleit auwunden. Dies ift invivional beschaper ein Boceldritt jun Befferen, wer es tounte nicht febien, out fie ibre feltheren Angewohnheiten jum unten Abeil mit herüber beuchten, buber ber Beife eitler und leichtfertiger Edvincevnerei mehr ober minter tiele Litecutut, Die von ten Cophiften ausgeht, beijerricht und ulimablich felbft unt untere Gebiete gurud. wiele. Leshalt but viele gunge lophikilde Literatur bis auf einzelne ehreumerebe Ausnahmen fo wenig bleibenben Werth; mun burf fid; nur nicht onech die blendenbe Form taufden luffen und turuber ben Mangel an innerem Webult überleben.

Bu ben letten Decennien bes 1. Juhrhunderis tritt Dieje fophififche Richtung querft mit Erfolg hervor. Mifetes aus Empenu, Ifaus aus Affprien, Stope. liunus aus Alujomena find die erften namhaften Bertreter berfelben \*\*). Biterurifd bat fic unter ben Melteren nur Dio mit bem Bunamen Chryfoftomus ausgegeichnet. Mus Brufa um Diomp in Bithonien geburtig, murd er alebald von ber neuen Bewegung ergriffen; buld uber erfunnte Dio, Der überhaupt ein ernfter tudtiger Charafter mar, bus Boble und Berberbliche biefer Runft, und widmete fich ausschließlich philosophis fden Ctubien. Allein biefe maren in ben Beiten Domitian's geachtet; baher burdmundert Dio in philo-fophifder Bettlertrucht Thrafien und bie ganber norblich von ber Lonau, wo er fich namentlich unter ben Geten langere Beit aufhielt, Rady Domitian's Ermorbung fehrte er jurad und lebte theile in feiner Beimath, theile in Mom, wo er fowol bei Rerva, ale auch bei Trajan in groß, in Unfehen ftand. Bon ben gabireichen Abhand. lungen bes Dio gehoren nur wenige ber sophistischen Merlobe un, Die meiften find Arbeiten bes reiferen Alters. Die ift fein einter Mebefünftler; ihm fieht ber Gebante hoher ale bie Phrafe, und babei erfcheint er überall ale ein Dann von felbständigem Charafter und von Breimuth, bei gegen fich und Unbere feis mabr ju fein bemitht ift. De fettener biefe Eigenschaften in ber bamatigen Beit waren, befto mehr verbienen fle, wo wir fle finden, Anerfennung.

Im 2. Jahrhundert steht die Cophistif in vollfter Blathe. Aus ber großen Menge genugt es, ein paar ber befanntesten Ramen berauszuheben: Lollianus aus

Episeine, ber ausnahmsweise auch mit ber Zechnet int lefujue; heretes Mtrieus aus Marathon, be: gainreide Schiler um fid versammeln um von feiner Bengenofien boch geseiert wurde, was er offenbar wett meir feinem beteutenben Bermogen, von dem er ben liberaffer Betraud madre, ale feinem Taleme verbunfte ; Fur :rinus aus Arelate, Cophite unt Philosoph, aber und ale Sarifineller vielfad thatig; Rifcurarne, ber inerwart; Lionpfine aus Biller; Satrian mit Torus u. M. m. Biele baben überhaupt nichte Schriff: lides hinterlaffen; uns find nur burftige Broben Diefet Birtuofenthume erhalten. Außer zwei Declamationer. von Boleme (er war ein Echiler res Stopelianus), einer von Berobes und Bruditiden von batrian befigen wir hauptlächlich nur die Reven und Abhandlunger bes Mriftibes. Melius Ariftibes, 117 in Bithomen geboren, batte in Emprina unter Bolemo, fpater in After unter herobes, bie fopbiftische Runft unbirt; balt trat er selbu als Redner auf, und obwol ihm eigentlich bie Gube aus bem Stegreif ju fprechen verfagt mar um er überhaupt nicht in bem Dage wie Andere als fahrenber Birtuofe Ruhm und Geld ju erwerben trachtete, fant er body überall, wo er auftrat, die größte Anertennung, wie er auch bei ben romischen Raisern, besonders Ram Murel, in besonderer Gunft ftand. Babrend ferner rie ephemeren Leiftungen ber Cophiften meift alsbald in verbiente Bergeffenheit geriethen, wird Arifibes formatrend mit Achtung genannt und feine Schriften von ben Jungeren eifrig ale Mufter ftubirt. Dag bie Declamationen bes Ariftides fowol burch ihren Behalt als auch von Seiten ber Form fich vortheilhaft vor ben Rebeubungen ber meiften Anberen auszeichneten, ift niche ju bezweifeln; allein Ariftibes befitt nur ein maßiges Talent und arbeitete langfam, baber feinen Schriften mehr ober minder etwas Schwerfalliges und Dubfeliges anhaftet, fodaß ber Gebante nicht immer ju rechter Rigrbeit gelangt, obwol feine Rebe feineswegs burch pragnante Rurge fich auszeichnet, sonbern eher zu einer gewiffen Breite hinneigt. Aber Ariftides halt fich im Sangen von hohlem, frostigem Geschwag frei, er ift überhaupt ein Dann von grundlichen und umfaffenden Renntniffen, ber nach ben befferen Duftern ber alten Beit fich ju bilben gefucht bat.

Eine ganz eigenthumliche Erscheinung ist Lucian, ber unter ben Brosaschriftstellern bieses Jahrhunderts unbestritten eine ber ersten Stellen einnimmt. Lucian ist ein entschiesen moderner Charafter; ebendaher haben seine Schriften auf die Literatur der Reueren vielfach anregend eingewirkt, und man hat den Mann selbst, sowie seine schriftsleurischen Leistungen meit zu günftig beurtheilt, obschon seine Schwächen offen zu Tage liegen. Lucian, bessen Bluthe in die Regierungszeit der Antonine und des Commodus salt, stammt aus Samosata in Comagene am Euphrat, ist also von Gedurt ein Syrer, wenn auch an Bildung ein hellene. Die sprischen Stämme, welche für griechische Bildung leicht zugänglich waren, haben alle etwas Dberkachliches und Frivoles, und diese Frivolität ist

Bu) Aibilaftinine (Vit. Miphint, II, 11) nennt außerbem noch Milubniganes aus Gillein, Lenophion aus Gillien, Pothagoras aus Ruisne, bie er jeboch als unfabige Comaber bezeichnet.

Lauch ber Grundzug im Charafter bes Lucian. In Sonien, wo die sophistische Bilbung hauptsächlich ihren Sis hatte, studirte er Rhetorif, mag bann eine Beit Mang ale Rebner vor Gericht in Antiochia gewirft haben; #allein biefe Befchaftigung vermochte nicht ihn bauernb ■ au feffeln; er burchzieht ale fahrenber Sophist bie Beit; in Rom, aber auch im füblichen Gallien, hat er fich Langere Beit aufgehalten. Bei feinem gludlichen Talent bifonnte es ihm an Erfolg nicht fehlen, und nachdem er fich auf biefe Beife einiges Bermogen erworben hat, Bhilosophen Demonar, sowie fcon fruber ber Umgang mit Rigrinus, mar auf Lucian's weitere Entwidelung I nicht ohne Ginfluß; aber es ift burchaus unbegrundet, wenn man behauptet, Lucian fei burch ben Umgang mit jenen Dannern ju philosophischen Studien hingeführt worben. Lucian zeigt burchaus fein tieferes Intereffe für Philosophie, er hat niemals ein ernftes eindringendes Studium biefem ober jenem Spftem gewibmet, fonbern erscheint auch hier burchaus als ein lofer Spotter, ber über Alle fich gleichmäßig luftig macht. Ebenfo wenig kann man behaupten, er habe von jest an eine ernstere Richtung gewonnen; bazu fehlt es ihm zu fehr an sittslichem Gehalt. Rur ber Geist bes Wiberspruches und ber Regation, ber ben cynischen Philosophen bei ihrer Abneigung gegen allen Dogmatismus von Anfang an eigen ift, warb in ihm angeregt. Diefer Beift ber Dppofition und rudfichtelofer Kritif ift aber mit Befinnungslofigfeit recht wohl vereinbar. So tritt jest Lucian, indem er eine Zeit lang ber Schönrednerei ber Sophisten entfagt, ale fatyrifcher Schriftsteller auf. In ben gahlreichen Schriften biefer Claffe, die jum großen Theil eben in die Beit feines Aufenthaltes zu Athen fallen, finden wir eine zwar geistreiche, aber doch meift ober-flächliche Kritif des Lebens. Als Sittenschilderungen haben biefe Schriften ein bedeutenbes zeitgeschichtliches Interesse; aber es fehlt bem Lucian, ber eine burchaus negative Ratur ift, ber positive Hintergrund, ber bie Satyre abelt und ihr rechte nachhaltige Wirfung verleiht. Lucian hat vor Richts Achtung, nimmt an Richts mar-meren Herzensantheil. Aber er hat nicht nur mit schar-fem Blid Welt und Menschen beobachtet, sonbern verfteht auch wißig und pikaut ju schreiben. Spater übrigens fehrt er, mahricheinlich weil fein Bermögen aufgebraucht war, ju ber fruheren sophistischen Laufbahn jurud, bis er durch kaiserliche Gunft eine Anstellung in Aegypten fand, wo er hochdetagt, aber noch immer literarisch thätig, gestorben zu sein scheint. Die Darstellung des Lucian ist leicht und gewandt; mit Glüd hat er sich nach den classischen Mustern gebildet, ohne in geistlose statische Nachahnung zu verfallen. Man kann es nicht genug anerkennen, daß Lucian einsach und natürlich schreibt und nan der damels beweschenden Wegier die ente und von ber bamale herrschenden Danier, bie mit ents lehnten Phrasen ihre Armuth verbirgt, und ben affectirten Atticismus als bie bochfte Bluthe ftpliftifcher Runft bestrachtet, fich fern gehalten hat. Uebrigens zeigen bie Schriften Lucian's (unter benen fich freilich nicht wenig frembe Arbeiten befinden), schon weil fie verschiedenen

Lebensperioden und Richtungen bes Schriftstellers angehören, nicht unerhebliche Differenzen. Rächst Lucian ist aus dem Ende bes 2. Jahrhunderts noch Marimus von Tyrus zu erwähnen, von dem wir eine Reihe moraslistrender Abhandlungen bestigen, welche jene Berbindung philosophischer Studien und sophistischer Schönrednerei recht anschaulich machen. Der Sophist Pollux ist und nur durch seine grammatischen Arbeiten genauer befannt.

Bahrend mit bem 3. Jahrhundert auch in Griechenland bas wiffenschaftliche Leben entschieden finft, wird bie Thatigfeit ber Sophisten burch die Ungunft ber Zeitverhaltniffe, bem außeren Unschein nach, nur wenig beruhrt, aber an Talent bleiben boch wol die meiften hinter ihren Borgangern gurud. Bahlreiche Manner von Ruf treten in Affen, in Athen, in Rom auf; es find aber fur une nur Ramen ohne rechte Bebeutung, ba fie entweber nur Declamatoren waren, ober boch nichts Schriftliches von ihnen uns erhalten ift. Die Leiftungen ber Sophistif in Diefer Beit werden fur und lediglich burch bie Familie ber Philostrati aus Lemnus vertreten. Der Aelteste bieses Ramens, ber hauptsächlich in Athen lebt, gehort noch bem 2. Jahrhundert an; von feinen gablreichen literarischen Arbeiten (er versuchte fich u. A. auch in ber Boefie, bichtete Tragobien und Romobien) ift une Richts verblieben; benn bie beiben Schriften Neow und Meol γυμναστικής, die wir noch besiten 33), welche Suidas ihm beilegt, gehören vielmehr feinem Sohne an. Diefer jungere Flavius Philoftratus tritt querft ebenfalls ale Cophift in Athen auf, lebt aber spater bis etwa jur Mitte bes 3. Jahrhunderte in Rom und war als Schriftsteller nach verschiebenen Richtungen hin thatig. Der größte Theil feiner Schriften ift und erhalten. Sein umfangreichstes Wert, bas Leben bes Apollonius von Thana (Tà és von Travéa 'Anollosvior), ift nicht sowol eine Biographie im ftrengen Sinne bes Bortes, fonbern mehr ein hiftorijder Roman. Gin echtes Product der Sophistif ift der Howinos; diese Schrift hat übrigens mit jener Biographie die Tenbeng gemein, bie Cache bes alten Glaubens zu vertheibigen, ber nicht nur bem herrichenden Unglauben und Indifferentismus gegenüber immer mehr allen Halt verlor, fondern auch burch bas raich fich ausbreitenbe Chriftenthum entichieben gefährbet wurde. Die Elkoves in zwei Buchern find lediglich rhetorische llebungen, nicht etwa Beschreibungen wirklicher Gemalbe, benn sie stehen mit allen Grundsapen malerischer Composition in Wiberspruch. Ebenso sind bie Briefe bes Philostratus nichts Anberes als Stylübungen. Richt unwichtig für die bamalige Literar-geschichte find die Biographien ber Sophiften (Bloi σοφισεών), aber in gefchmadlofer Manier und ohne rechten hiftorischen Sinn geschrieben, wie benn überhaupt in Allem, mas wir von biefem Philoftratus besigen, ber eitle, felbstgefällige Rhetor hervorschaut und feine Darftellung im Bangen etwas Ueberladenes bat, obwol einige Schriften, wie ber Howinos, formell gelungener find.

<sup>33)</sup> Diefe lettere Schrift ift erft in neuefter Beit vollftanbig wieber aufgefunden.

Sein Enfel Philostratus, ber Sohn bes Nervianus, blieb bem Berufe seiner Borfahren treu. Bon seinen Schriften ist jedoch nur eine einzige (Elzóves), und auch tiese nicht vollständig erhalten. Man erkennt hier deutlich, wie berselbe sich nach seinem Großvater gebildet hat; während aber ber ältere Philostratus in diesen Gemäldebeschreibungen sich nicht selten in eigenen Erssindungen seiner Phantasie versucht, halt sich der Enkel wenigstens mehr an die mythische oder historische lleberslieserung. Berwandten Inhalts sind die Expocious des Kallistratus, ein höchst mittelmäßiges Product eines Sophisten, der entweder dem Ende dieser Epoche, oder auch dem Anfange der solgenden angehören mag.

Bie bie Literatur biefer Beit vorzugeweife Die Richtung auf bas Unterhaltenbe einschlägt, fo warb auch ber Roman, jene Mifchgattung, welche gwifden Boefie und Brofa bie Mitte halt, jest felbftandiger ausgebilbet. Dem Aufange bes 2. Jahrhunderte gehort ber Gyrer Jamblichus an, Berfaffer bes Romans Babulaviana. In berfelben Beit, wenn nicht icon früher, ichrieb Unto-nius Diogenes Tà ύπερ Θούλην άπιστα. Wir fennen biefe Romane nur aus ben Auszugen bei Photius. Charafteriftifch ift ichon ber endlose Umfang; ber Roman bes Jamblichus beftand aus funfunbbreißig (neununds breifig), ber bes Diogenes aus vierundzwanzig Buchern, mabrent bie Folgenden fich fürger ju faffen fuchten. Bie bie meiften Romanschreiber auch fpater ihrer Geburt nach bem Drient angehörten, fo fpielt auch bie Sandlung baufig im Drient, bem Mutterlande ber Marchen, ober in unbefannten fernen Wegenben, wo ber Phantafte bes Ergablere freier Spielraum gestattet mar. Go ift auch in biefen beiben Romanen bas Bunberbare bas hauptfachlichfte Element, namentlich bei Diogenes, ber fich ausbrudlich auf ben alten Untiphanes von Berga berief, ber mit feinen erbichteten Reifen querft bieje Bahn betrat und baber gleichfam ale Borlaufer ber jungeren Romans bichter gelten fann; nur fehlte bei ihm gewiß bas Eros tifche, welches bei ben Romanschreibern bie Sauptfache ift, wie benn fowol bei Diogenes als auch bei 3amblichus bie langwierigen Brrfahrten ber Liebenben ben eigentlichen Rern ber Beidichte ausmachen. Dagegen barf man bie mabrhafte Gefchichte ('Alndig loropla in zwei Buchern) Lucian's nicht hierber rechnen; benn bies ift vielmehr eine Satyre, Die Lucian gegen Reifebeschreiber und Romandichter biefer Claffe richtete, welche mit ihren Erfindungen bem gebulbigen Lefer bas Meußerfte zumutheten. Wol aber findet fich unter ben Schriften Lucian's eine furge Rovelle nach Urt ber milefiften Ergablungen, Aovus (Aovuos) novos. Photius fannte außerbem eine ausführliche und mehrfach abmeidende Bearbeitung beffelben Stoffes von einem unbefannten Berfaffer unter bem Titel Aouxlov μεταμοφфюбыя 34). Belder von beiben die Prioritat gebuhrt, ftebt babin; auch ift bie Rovelle wol nicht von Lucian verfaßt. Der bier berrichenbe plebejifche Ton, ber gemiß

Daß in einer Beit, wo ber Unterricht in ber Rhetorif gang allgemein verbreitet war und ale bas wichtigfte Bildungemittel galt, auch bie Theorie Diefer Runft nicht vernachläffigt murbe, lagt fich erwarten. Bir begegnen immer wieder neuen Berfuchen, biefer Disciplin eine ftrenge spftematische Form ju geben, und je mehr man bemuht war, die Technif festzustellen, besto naber lag bie Gefahr, sich ins Kleinliche zu verlieren. Die Maffe von Regeln über eine Runft, Die immer feiner ausgebilbet murbe, erfdwerte ben Jungeren bas Stubium ber Rhetorif, ftatt ihnen ben Weg gu ebnen, und ber Streit ber Schulen unter einander trug nur bei, bieje Berwirrung noch ju fteigern. Charafteriftifch fur bie Methode der rhetorifchen Studien ift, daß jest weit mehr als fruher afthetische Rritif, freilich nicht grabe immer jum mahren Bortheil ber Cache, fich einmischt. Um Unfange biefer Beriobe fteben hauptfachlich zwei Danner fich gegenüber, Apollodorus aus Bergamus, ber Lehrer bes Augustus, und Theodorus aus Gabara, ber Lehrer bes Tiberius. Je geringfügiger, wie es fcheint, bie principiellen Differengen waren, befto lebhafter ents brannte ber Streit ber rivaliffrenben Meifter und ihrer gahlreichen Unhanger. Daneben behaupteten Undere eine mehr felbftandige Stellung, wie Lesbonar aus Ditylene, von bem wir noch zwei Reben befigen. Derfelben Beit gebort Cacilius aus bem ficilifden Calacte an, ber gwar auch ein Sandbuch über die Rhetorif verfaßte, aber vorzugeweise fich mit fritisch hiftorifchen Arbeiten über bie claffifden Rebner beichaftigte. Bemerfenemerth ift namentlich, bag er auch auf bas praftifche Beburfnis Rudficht nahm und burd feine Exloyn ovoueror für bie Erhaltung bes reinen claffifchen Style gu wirfen fuchte. Gang bie gleiche Richtung verfolgt Dionpfine von Salifarnaß, ber namentlich in jungeren Sabren fich ausschließlich mit rhetorifden Studien befaßte und gablreiche Schriften hinterließ, Die jeboch nur jum Theil auf und gefommen find. Much Dionpfius fchrieb eine Rhetorif; allein bas Bert, welches wir unter feinem Ramen befigen, befteht aus unzusammenbangenben und beterogenen Bruchftuden, nur ber lette Theil ruhrt von Dionyfine ber. Außerdem ift une noch die Abhandlung Negl Gurdedews ονομάτων erhalten. Grade fo mie Cacilius hatte auch Dionyfius eine Exlopy ovouarov veranstaltet ober boch herauszugeben beabfichtigt. Beit wichtiger find feine Arbeiten über bie attifchen Rebner und über Thufpbibes. 3ft auch das Urtheil des Dionpfius manchmal oberflachlich und ungerecht, wie bies befonbers von feiner Rritif über Thufydides und über Plato gilt; entbehrt auch bie historifch fritische Forfdung ber Grundlichfeit und ftrengen Methobe, welche bie neuere Biffenfchaft von folden Untersuchungen forbert, fo waren es fur jene Beit immer febr bedeutende Arbeiten, und wir muffen bantbar fein, bag une Schriften erhalten find, benen wir fo reiche

nicht absichtliche Rachahmung ber vollemäßigen Rebe ift, paßt wenig fur ben Styl bes Lucian. Der Afrifaner Apulejus hat bekanntlich fast zu berselben Zeit Diesen Stoff zu einem umfangreichen Roman in sateinischer Sprache benutt.

<sup>34)</sup> Brrig betrachtet Bhotius Lucius als Berfaffer biefes Romans.

Belehrung schulben. — Wie im 2. Jahrh. die Sophistif gur Bluthe gelangte, fo war bies auch fur bie Rhetoren ein Unlaß, die Theorie eifrigst zu cultiviren. Bier ift vor Allem Bermogenes aus Tarfus ju nennen unter Marc Aurel, der ihn nach Rom zog und durch feine Gunst auszeichnete. Hermogenes war ein frühreises Talent, der schon im funfzehnten Jahre mit improvisiten Borträgen auftrat, aber bereits im fünfundzwanzigsten Jahre ist seine geistige Kraft erschöpft und er versinkt in unheilbaren Stumpfsinn, obwol er ein hohes Alter erreicht. Seine Arbeiten wurden hoch geschätt, beim Unterricht benutt und vielfach commentirt. Diefem Umftanbe verdanfen wir auch die Erhaltung biefer Schriften, bie allerdings fur praftische 3mede brauchbar find, aber es sehlt dem Hermogenes an Driginalität; seine Darsftellung ist oft über Gebuhr breit und lästig. Bezeichnend ist, daß er außer den Schriften der Classifer auch Zeitgenoffen, wie Aristides und Rifostratus, berudsichtigt. Unter Aristides' Ramen besigen wir eine Rhetorif in zwei Buchern, ober vielmehr zwei zusammenhangenbe Abhandlungen über den Moditinds dopos und die schlichte Darftellung ('Apeligs lopos); ale Bertreter bes politifchen Style wird Demofthenes, ale Mufter ber fchlichten Rebe Xenophon betrachtet. Die Schrift des hermogenes: Περί ίδεων, die das gleiche Thema behandelt, ift bem Berfaffer nicht unbefannt; er ubt gegen feinen Borganger felbst indirect Polemif, geht aber im Uebrigen seinen eigenen Weg. Bare Ariftibes ber Berfaffer, fo mußte die Rhetorif in die lette Beriode der Sophisten fallen; allein icon die entschiedene Borliebe fur Tenophon macht es mahricheinlich, daß dieselbe von einem andern unbefannten Rhetor herrührt. Bon Alexander, bem Sohne bes Rhetors Numenius, hat fich vollständig nur eine Schrift über die Figuren (Neol σχημάτων) erhalten, die ber römische Rhetor Aquila fleißig benutt hat. Aus bem 3. Jahrh. besigen wir die Rhetorif bes Upfines aus Gabara; bann ein Bruchftud aus einem Lehrbuche des Longinus; benn die gewöhnlich demfelben Longinus beigelegte Schrift: Neol vwovs, die in den Handschriften auch den Namen bes Dionystus führt, ift ihm fremb. Diefe geiftvolle Abhandlung eines Unbefannten gehört in bas 1. Jahrhundert, fallt in die Zeit, wo Tacitus feinen Dialogus de oratoribus fchrieb. Mit ben Gles menten der Rhetorit beschäftigen sich die Προγυμνάσματα bes Aphthonius aus Antiochia und des Theon aus Alexandria.

Grammatische Studien wurden namentlich bis auf die Zeit der Antonine fortwährend mit wissenschaftslichem Ernst und Gründlichseit betrieben, insbesondere für die systematische Behandlung der einzelnen Fächer wurde Bedeutendes geleistet; aber eben deshalb begnügten sich die Späteren mit den Ergebnissen ihrer unmittelsbaren Borgänger, durch deren Bemühungen die grammatischen Disciplinen gewissermaßen ihren Abschluß erreicht hatten, daher bereits seit den Antoninen ein entschiedener Stillstand eintritt. Heliodor, unter Augustus zu Rom lebend, wählte sich das bisher ziemlich vernachslässigte Studium der metrischen Kunst zur hauptsächlichs

ften Aufgabe feines Lebens; fein umfangreiches Wert: Megi perow, ans achtundvierzig Buchern bestehend, brachte er felbst in einen Auszug 36). Bon ben Arbeiten bes Beliodor find alle folgenden griechischen wie lateinischen Metrifer abhängig. Aristonifus, fein Beitgenoffe, aus Alexandria geburtig, aber ebenfalls in Rom lehrend, hat fich hauptfachlich mit fritischen und eregetisichen Studien über Somer beschäftigt. Apion, ber unter Tiberius und ben folgenden Raifern an ber Spipe ber Alexandrinischen Schule steht, entfernt sich sichtlich von ber ftrengen Methode des Aristarch und neigt entschieden zu der Polyhistorie des Krates hin. Er war ein gelehrter und vielfeitig thatiger Mann, ber namentlich auch durch die Kunft der schriftlichen Darftellung vor ben andern Grammatifern fich hervorthat, aber que gleich von einer maßlofen Gitelfeit beherricht murbe. Unter Rero lebt Erotian, Berfaffer einer uns erhaltenen lerifalischen Arbeit über Sippofrates, eine Aufgabe, mit der fich vielfach Merzte wie Grammatifer beschäftigt haben. Ein jungerer Beitgenoffe mar Ptolemaus Chennus aus Alexandria, ein Sohn bes Bephaftion, ber u. a. eine Παράδοξος ίστορία (Περί της els πολυμαθίαν καινης ίστορίας) fchrieb, aus der uns Photius ausführliche Unszuge erhalten hat; und zwar erkennt man hier recht flar, auf welche Abwege verfehrte Erubition gerieth. Berennius Philo aus Byblus, ber auch ale Historifer thatig war, ift vielleicht ber Berfasser ber fleinen Schrift über spnonyme Borte, bie gewöhnlich ben Ramen des Animonius führt.

Lerifalischen Arbeiten hatten die Grammatiter von Anfang an befondere Aufmerksamkeit gewidmet, aber bie meiften Arbeiten bezogen fich auf einen einzelnen Dialekt ober Schriftsteller, bochftens auf eine gange Claffe von Autoren. Jest unternahm Pamphilus die große artige Arbeit, in feinen Abgeis (fünfundneunzig Bucher) ben gesammten Wortschap ber griechischen Sprache jufammenzufaffen. Das Werf war übrigens von Bopyrio begonnen, ber jedoch nur die vier erften Buchftaben ausarbeitete; Bamphilus, mahrscheinlich durch die Collectaneen des Joppsio unterstüßt, führte die Arbeit zum Abschluß. Dieses Werk wurde dann von Diogenianus und nochmals von Bestinus in einen handlichen Ausjug 36) gebracht. Unter Sabrian lebt Rifanor, ber bie Lehre von der Interpunction, sowie ihre Anwendung in ben claffifden Dichterwerfen jum Gegenstande feiner speciellen Studien machte. Der nachstfolgenden Beit gehort Apollonius und fein Cohn Berodian an, welche ben Höhepunkt grammatischer Erudition im 2. Jahrhundert bezeichnen. Apollonius aus Alerandria erhielt ben Bunamen Dystolos, wol weniger wegen feines Charaftere, ale megen bes schwierigen Berftand-

<sup>35)</sup> Bergl. Schol. Hephaest. p. 147 ber zweiten Ausgabe von Gaisford, wo aber ber Bericht über die Schriften bes heliodor mit bem über hephaftion irrthumlich verschmolzen ift. 36) Diozgenianus' Auszug bestand aus fünf, Bestinus' Epitome aus fünf Buchen, wenn die Zahlen richtig überliefert sind. Auch das noch erhaltene Lerison bes hespschius beruht zum großen Theil auf diefer Duesse

niffes feiner Schriften. Apollonius ift Anhanger bes Ariftard, aber obichon er an ber eracten Dethobe ber Soule fefthalt, weiß er fich boch Unbefangenheit bes Urtbeile ju mahren. Das forgfältige Studium ber claffiichen Dichter, inebefondere bes Somer, ift ihm bie Grundlage zu einer wiffenschaftlichen Behandlung ber Sprache, um bie fich eben Apollonius entschiedenes Berbienft erwarb. Er ift ein benfenber Ropf, boch gelang es ihm nicht immer, ben maffenhaften und fproben Stoff gu bewaltigen, baber feiner Darftellung etwas Schwerfalliges und Unflares anhaftet. Apollonius hat in zahlreichen Monographien fast alle wichtigen Theile ber Grammatif foftematifch behandelt. Gin befonteres Berbienft erwarb er fich um bie bisher uber Gebuhr vernachluffigte Lehre von ber Syntar; gludlicherweife ift une biefes Berf (Περί συντάξεως, vier Bucher), wol eine ber letten Arbeiten, erhalten 37); außerdem besiten wir noch von ihm brei fleinere Schriften: Περί αντωνυμιών, Περί συνδέσμων und Πεοί επιδόημάτων. Serodian hat fich gang in die minutiofesten Untersuchungen vertieft; bie verschiedenen Theile ber Formenlehre, namentlich Orthographie, Accentuation, Quantitat ber Gylben, Lautveranderungen, fowie bie lehre von ber Flexion ber Borte haben ihn vorzugeweise beschäftigt. Un Grundlichfeit und Rulle bes Biffens fieht Berobian unübertroffen ba; Die Arbeiten ber fpateren Grammatifer ruben baber vorzugeweife auf ben Ergebniffen feiner Forichungen, Die er in gablreichen Schriften niebergelegt hatte; namentlich Die wichtige Accentlehre wurde burch Berobian vollftanbig jum Abidluß gebracht. Gein Sauptwerf, Die allgemeine Accentlebre (Kadoliur ngoswola), in zwanzig Buchern, ift une gludlicherweise noch in einem Muszuge (von Arfabius: Megi rovwv) erhalten, ber fich ziemlich genau an bas Driginal anschließt, aber mit Weglaffung bes gelehrten Apparats, fowie mit Ausschließung ber meiften felteneren Borte eben nur bas Rothwendigfte und allgemein Gultige über bie Gefete ber Accentuation enthalt. Ebenfo find und aus ben speciellen Arbeiten uber Accentlebre, ber 'Ihan'n προσφδία und ber 'Οδυσσειακή προσ., gleichfalls erhebliche Refte in ben Somerischen Scholien erhalten. Das fur bie Lautlehre wich= tige Berf: Περί παθων, ift besonbere im Etymologicum magnum fleißig benutt. Gben wegen bes ungemeinen Ansehens, in welchem Berodian mit Fug und Recht bei feinen Zeitgenoffen wie bei ben Spateren ftanb, find une in abgeleiteten Quellen noch vielfach bie hauptfachlichften Resultate feiner gelehrten Arbeiten gerettet. Unverfehrt liegt une nur eine furge Monographie (Megl μονήφους λέξεως) vor, welche beutlich zeigt, wie schmerzlidje Berlufte wir bier erlitten haben 38). Der Mitte

bes 2. Jahrhunderts gehört auch Sephästion mi Allerandria an, der nach dem Borgange Heliodor's sich hauptsächlich mit metrischen Studien abgab und mehr Lehrbücher verfaßte. Und ist nur das ganz summarische Erzeiglswor erhalten, die einzige Schrift über Metril, welche wir unversehrt aus dem Alterthume besigen. Die Lehrbuch wurde wegen seiner Kürze und Brauchbarknallgemein beim Unterrichte benust und mehrsach commentirt. Derselben Zeit gehört, wie es scheint aus eine kleine Schrift mythologischen Inhalts an, die Merzuogewösew συναγωγή von Antoninus Liberalie. Um 170 sest man gewöhnlich den Balerius Harpostration 39), der in seinen Aέξεις δητοφικαί, die untsteilich nicht durchgehends in der ursprünglichen Fasiung vorliegen, ein brauchbares Hilfsbuch für die Lectüre bu zehn Redner bietet.

Das Studium ber verschiebenen Dialefte batte von Unfang an bie Brammatifer vielfad beicaftigt. Das man die attifche Munbart, bie ja fur bie Literatur von allergrößter Bebeutung war, nicht vernachläffigte, laßt fic erwarten. Schon Ariftophanes von Bugang hatte Attinal degeig gesammelt, und Krates von Bergamus fdrieb Περί της 'Αττικής λέξεως. Andere folgten, wie Bhile mon, ein geborener Athener, ber in iambifchen Berfen über ben Dialett feiner Beimath hanbelte; fcon barum werben wir ihn ungefahr ale einen jungeren Beitgenoffen Des Apollobor betrachten burfen. Aber grade in biefer Epoche wird ber attifche Dialeft Gegenstand ber eifrigften Etubien. Minucius Pacatus (Eloquaios), ein Schiller bes Metrifere Beliobor, Bamphilus ('Arrixal Aigus), bann vor Allen Dorothene aus Astalon, Berfaffer einer Dovaywyn legewo, die aus mehr als hundert Buchern bestand, und, wie es icheint, ausschließ-lich auf ben attischen Dialett fich bezog, geboren bem 1. Jahrhundert an. 3m 2. Jahrhundert, wo man immer mehr auf eine Bieberherstellung ber attifden Schriftsproche ausging, gewinnen biefe Arbeiten erhöhte prattifche Bebeutung. Unter habrian schrieb nicht nur Balerius Bollio aus Alexandria, fondern auch Melius Diony: fine aus Salifarnaß, ein Rachfomme bes Geschichtsichreibers und Rhetore Dionyfine, 'Arrunal diegen, bie er zweimal überarbeitete; bie zweite Ausgabe mar besonbere mit Belegftellen noch reichlicher ausgestattet ale bie erfte. Gine abnliche Arbeit unternahm Baufanias, beffen Borterbuch zwar nur wenig Citate, aber bafur befto mehr Artifel enthielt 40). Speciell im Intereffe ber ftyliftifden Runft fdrieb Bhrynidus aus Bithynien unter Commodus fein großes Bert: Loquorung παρασκευή, in fecheundbreißig Buchern, welches eine überaus reiche Auswahl fur Phrafeologie enthielt, uns aber nur in einem mäßigen Musjuge erhalten ift. Unbere Schriften bes Bhrynichus fuchten bie fehlerhaften Ausbrude ber bamaligen Sprache ju berichtigen und burch gemabltere

<sup>37)</sup> Das Wert ift am Ende unvollständig, doch läßt sich der Berlust zum Theil ergänzen durch den Schluß der Abhandlung: Negl enigen purch ben Schneider erfannt hat, nicht zu dieser Monographie, sondern zur Syntar gehört. 38) Andere Schriften, die Gerodian's Namen tragen, sind ihm entweder ganz fremd, oder enthalten nur Auszüge and echten Werfen; so 3. B. die Bleine Schrift Negl oznuckrov, die selbst wieder aus zwei verschiedenen Bestandtheilen besieht, gelt dem Grammatifer gar Nichts an; die homerischen Enipsquod sind ein Machwert aus später Zeit.

<sup>39)</sup> Gang grundlos haben Manche ihn ber Mitte bes 4. Jahrhunderts zugewiesen, mahrend die Neueren geneigt find, ihn vielmehr in die Zeit bes Tiberius zu versetzen. 40) Tiese Borterbucher von Dionofius und Pausanias find hauptsächlich von Photins und Euftathius fleißig benutt worden.

claffifche Benbungen ju erfegen. Wir befigen bavon nur die Έκλογη 'Αττικών ονομάτων καὶ όημάτων, je= boch nicht mehr in vollständiger und urfprunglicher lleberlieferung. Daffelbe gilt auch von einer ahnlichen Schrift bes Moris, bie ben Titel 'Arrexiorig führt und mahr= scheinlich ber gleichen Beit angehort. Indeffen blieb auch ber Widerspruch gegen biefe rigoristischen Bertreter bes echten Atticismus nicht aus, wie u. a. Die fleine anonym überlieferte Schrift 'Avruarrimoris beweift, beren Bernverneserte Schrift Artiartimstys beweitt, deren Berfasser freilich seiner Aufgabe wenig gewachsen war. Auch der Sophist Julius Pollur (Polydeukes) hat sein dem Kaiser Commodus gewidmetes 'Ovonastino' (zehn Bücher) nicht sowol für Gelehrte, sondern für die Zwecke der Sophistis bestimmt; eigenthämlich ist, daß hier der Wortschaft nicht in alphabetischer Folge, sondern mit Rücksicht auf den Stoff geordnet vorgeführt wird. — Den reichen Schaft von Spruchweisheit, welchen das griechische Bolt besaß, hatte man schon längst zu würdigen gewußt. Alterthumskorscher und Grammatiser bigen gewußt. Alterthumeforscher und Grammatifer hatten eifrig diese Spruchwörter gesammelt und erflart. Jest, namentlich seit dem 2. Jahrhundert, wo man bie Runft bes claffifchen Style wieder herzustellen fucht, gilt es als ein Zeichen attifcher Urbanitat, folche Gnomen fo viel ale möglich an paffenber Stelle angubringen. Dabet gehort jest fur Die Sophiften und Literaten eine Spruchworterfammlung ebenfo jum gelehrten Apparat, wie eine Sammlung von Unefboten, eine Bluthenlefe aus ben claffifden Dichtern, ober eine lleberficht ber Lehren und Syfteme ber griechifden Philosophie in Form von Greerpten. Go veranftaltete ber Cophift Benobius unter Sabrian bie noch vorhandene Sprudmorterfamm= lung, Die eigentlich nur ein Muszug aus ben größeren Berfen bes Lucillus und Dibymus mar. Gleichzeitig gab Diogenian eine ahnliche Sammlung heraus, bie uns

jeboch nur in fehr verfürzter Geftalt erhalten ift 41). Mit bem Schluß bes 2. Jahrhunderts tritt auch auf bem weiten Gebiete ber grammatischen Studien fichtlich ein Stillftand ein. Doch erinnert Athenaus im Unfange bes 3. Jahrhunderts in feinen Aunvosogisral (funfgehn Buder, wovon bie beiben erften nur im Ausguge vorliegen), mo ber belefene Grammatifer und Alterthumsforfder mit freigebigen Sanben feine Ercerpte aus allen Bebieten ber claffifchen Literatur mittheilt, noch burchmeg an bie Erubition ber fruberen Beit. Mus ber ameiten Salfte bes 3. Jahrhunderte find hauptfachlich ju nennen ber Philosoph und Rhetor Longinus, ber namentlich mit Somerifchen Studien fich beschäftigte, aber u. a. auch 'Arrenal legers in zwei Ausgaben veröffent= lichte; ferner Lupercus aus Berntus, besonders wegen feiner Bolemit gegen Herodian bemerkenswerth. Im Anfange des 4. Jahrhunderts schrieb Hellabius aus Antinoeia in Aegypten eine Chreftomathie (vier Bucher) in iambifden Berfen; ein grammatifches Sammelwert, aus bem une Photius langere Auszuge aufbewahrt hat. Bon Specialworterbuchern find une nur noch erhalten

bas Homerische Lerison bes Sophisten Apollonius und bas Platonische Glossar bes Timaus, die wol beibe bieser Epsche noch angehören, aber jedenfalls nicht vor bas 2. Jahrhundert zu sepen sind. Es sind ziemlich unbebeutende Arbeiten, für uns nur insofern von Werth, weil alle besseren lerisalischen Werke über Homer und

Plato untergegangen finb. Bas bie übrigen miffenfchaftlichen Disciplinen anlangt, wie Philosophie, Mathematif und Medicin, f. bie betr. Artifel. Mit fichtlicher Borliebe wird bas Studium ber Mufit betrieben, namentlich feit habrian, ber fur biefe Runft ein befonberes Intereffe hatte. Gben in Diefer Beit fdrieb Dionpfius von Salifarnaß umfaffende Werfe über Die Theorie, fowie Die Geschichte ber Mufit, von benen jedoch Richts erhalten ift, fo wenig als von ben Schriften bes etwas alteren Claubius Dibymus unter Rero, ober von ben Schriften ber Philosophen, welche auch jest noch ber Mufit besonbere Theilnahme gumandten, wie ber Blatonifer Thrafullus und ber Beripatetifer Abraftus unter Sabrian. In bas 1. ober 2. Jahrhundert verfest man gewöhnlich bie noch porhandene Schrift bee Ariftibee Quintilianus, eines Platonifers Hegi povoixis in brei Buchern, Die jeboch nach ben neueften Untersuchungen vielmehr bem 3., wo nicht bem 4. Jahrhundert angehoren burfte 42). Diefe Schrift ift eine Urt Encoflopabie ber mufifchen Runft, fur une wichtig, weil Ariftorenus bier vielfach benugt ift, baneben freilich auch fpatere Quellen; baber bie Darftellung bes Ariftibes boch nur mit Borficht gebraucht werden fann, um bas Suftem jenes Deifters wieberherzustellen. Dagegen lebt im 2. Jahrhunbert ber Bythagoreer Rifomadus, von bem wir noch ein Sanb. bud, Erneidior aquoring, in zwei Buchern, befigen 43). Bon bem berühmten Aftronomen und Mathematifer Ptolemans im 2. Jahrhundert find und 'Aquovixá in brei Buchern nebft Commentaren bes Borphyrius aus bem 3. Jahrhundert erhalten. Rurge Ginleitungen in die Dufit haben Alppius, Bacdius und Gaubentius hinterlaffen, die man gewöhnlich mit ungureischenben Grunden bem 2. Jahrhundert zuweift, mahrenb fie vielmehr bem 3. ober 4. Jahrhundert angehoren burften 44). — Bemertenswerth ift ferner, bag eine gange Reihe griechifder Schriftfteller fich in biefer Epoche mit ber Kriegewiffenschaft befchaftigten. Ginem Bolfe wie ben bamaligen Briechen, benen aller militarifcher Beift vollftanbig abhanden gefommen mar, lag eigent= lich biefes Bebiet fo fern ale möglich, aber in ihrer bienftfertigen Art famen fie mit biefen Stubien einem Beburfnig ihrer romifchen herren entgegen. In ber

<sup>41)</sup> Die übrigen noch vorhandenen Sammlungen griechischer Spruchworter ftammen alle erft aus byzantinifcher Beit.

M. Eneutl. b. BB. u. R. Grite Section. LXXXI.

<sup>42)</sup> Bergl. 3. Cafat, Grundzüge ber griech. Rhythmif. Marburg 1861. Dafür spricht insbesondere auch die Art, wie Aristides über die Bernachlässigung der mathematischen und medicinischen Studien klagt, eine Bemerkung, die im 1. oder 2. Jahrshundert ganz unbegründet gewesen ware.

43) Das zweite Buch ift jedoch als fremdartig auszuscheiden.

44) Unter dem Namen des Baccheios besitzen wir sogar noch eine zweite Elocywys, die aber vielmehr von einem gewissen Dionysius aus der Zeit Constantin's verfast ist.

Raiserzeit, wo von Anfang an Alles mehr auf Erhaltung ale Erweiterung ber Berrichaft gerichtet war, genoß Das römische Reich in den erften Jahrhunderten ziemlich ungeftort die Wohlthat des Friedens, baher benn auch bas Rriegewefen fich nicht auf feiner fruheren bohe behauptele, wozu freilich auch noch andere Umftande mitwirften. Allmablich empfand man bas Bedurfniß einer burchgreifenben Reform, befonders feitbem Trajan's Feldjuge ben friegerifchen Beift bes Beeres neu belebt hatten. Daher studirt man jest angelegentlich die Theorie Des Rrieges. Und ift junachft erhalten eine fleine Schrift (Troatmunds) von Onefander aus ber Mitte des 1. Jahrhunderte, Die Diefer Blatonifer einem angesehenen Romer, Duintus Beranius, gewibmet hat. Dann folgt gegen Ende des 1. Jahrhunderts Melian (nicht zu verwechseln mit bem jungeren Sophisten gleichen Ramens), ber seine Tauring Bewola dem Trajan bedicirt; Die Schrift ift une übrigene nicht in ihrer urfprunglichen Faffung überliefert; in reinerer Bestalt ift dieselbe unter bem Ramen bes Urrian vorhanden, indem fie irrthum: lich mit einer anderen friegewiffenschaftlichen Abhandlung Des Arrian verschmolzen wurde 45). Polyan, ein Rhetor aus Mafebonien, fdrieb jur Beit des parthifchen Rrieges im Jahre 162 Ergarnyina in acht Buchern, eine Samme lung von Anekoten aus ber Rriegsgeschichte, Die fich nicht grade burch historische Afribie auszeichnen. — Endlich bamit es an Nichts fehlt, besigen wir noch ein Sandbuc, der Physiognomik (Φυσιογνωμικών έγχειρίδιον) von Polemo aus der Zeit Hadrian's 46), sowie aus dem= felben Jahrhundert das in mancher Hinsicht nicht un-intereffante Traumbuch ('Overgongerena in funf Buchern) bes Artemidor aus Ephefus.

## Dritter Ubschnitt.

Bon ber Grundung Conftantinopels bis auf Juftinian I.; von 330-527 n. Chr.

Indem Constantin ben Sis ter Reichstegierung nach Byzanz verlegt, verliert Rom, welches schon langst aufgehört hatte, ber eigentliche Schwerpunkt bes zerfallenben Staatskörpers zu sein, vollends seine frühere Bedeutung. Eine neue volkreiche und glänzende Hauptsstadt entsteht im Laufe weniger Jahre; inmitten der gricchischen Bevölkerung des Reiches gegründet, wird sie ganz naturgemäß auch das eigentliche Centrum der griechischen Literatur, obwol Athen und Alexandria noch immer eine gewisse herkömmliche Herrschaft auf dem Gebiete der höheren Gultur behaupten. Allein diese Beränderung ist nur eine äußerliche; es regt sich nicht sowol ein neues Leben, sondern im Ganzen sinkt die Literatur immer tieser und geht sichtlich ihrem Ende entgegen; Constantin selbst war nicht ohne literarische Bildung; schon der mächtige Ehrgeiz, der ihn beseelte, mußte ihn bestimmen, sich der Kunst und Wissenschaft schübend anzunehmen. Richt

nur in Constantinopel murben bohere Unterrichtsanstalt errichtet, sondern auch die seit Alters befrehenden Soul in Athen und Rom in liberaler Beife unterftugt, ub haupt für die Stellung der öffentlichen Lehrer viella geforgt. Aber freilich einen neuen Geift vermochte Co stantin fo wenig als feine Nachfolger in biefen Anstalt ju erweden. Der immer niehr einreißende Berfall t Disciplin befundet beutlich bas Sinfen ber Gultur m bes wiffenschaftlichen Beiftes. Rach Conftantin's To geftalten fich die allgemeinen Berhaltniffe immer unerfre licher. Reue Theilungen folgten, blutige 3wietra spaltet bas faiferliche Saus, außere Feinde bedroben v allen Seiten bas Reich; im Innern fteben fich Chrifte thum und Beibenthum feinblich gegenüber. Da mad Julian ben Berfuch, bas fintende Beibenthum wiet berguftellen; bies Unternehmen mußte mislingen; ja bi Reaction, die fogar darauf ausging, die Christen vi ber höheren Bildung auszuschließen, und biefe als speciell Borrecht fur Die Befenner ber alten Stuatereligion Unspruch zu nehmen, trug nicht wenig bazu bei, b endlichen Sieg des driftlichen Glaubens über Die ethnise Welt zu beschleunigen. Seit Theodosius ift Die Allei herrschaft ber driftlichen Rirche entschieden, Die Tem werben geschloffen und in driftliche Rirchen verwand oder, namentlich in legypten und ben Rachbarlande mit ihren reichen Kunftschägen und Alterthumern gerfte Fast nur noch in einzelnen festgeschlossenen Kreisen u in ben entlegeneren Landschaften friftete ber alte Gult feine Erifteng. Theodofine hatte noch einmal bas gar römische Weltreich vereinigt, aber nur auf furze Be bie Gegensage zwischen bem Orient und Occident tra immer ichroffer hervor, von allen Seiten bedrobten auf Feinde das erfchopfte Reich; fo mußte Theodofius. Nothwendigfeit weichend, noch felbst unmittelbar i feinem Tobe (395) eine neue Theilung vornehmen. Tre rige Zeiten folgten; ichon 455 hat das westromische Raif thum eigentlich fein Enbe erreicht; 476 ift es vollig at geloscht. Das oftromische Reich vermochte nicht bi Rataftrophe abzuwenden; Sofintriguen, Die Faction bes Circus, die Parteiungen in der Rirche, sowie machsende Bedrangniß von Außen hatten bas Raif thum von Byjang jo geschmacht, bag es gleichgultig b Bufammenfturg bes alten Romerreiches mit anfab, ob jeboch feinen Unfpruchen auf bas Abendland gu entfagt Daß in einer Beit, wo alle Berhaltniffe fcmanten, 1 bumpfe Bleichgultigfeit fich ber Bemuther bemachtigt b wo ein geift. und leblofer Despotismus in Staat u Rirche herricht, auch die Literatur immer mehr juri geht, ist begreislich. Das Christenthum hatte die Be erobert; die Bolemif, die ohnehin nicht grade die ftat Seite ber neuen Lehre war, fonnte nun ruben, und m burfte erwarten, daß das driftliche als belebendes Glem fich auch in ber Literatur erweifen murbe; inbeffen bar find nur schwache Anfange mahrzunehmen. Ginerfe war bas Chriftenthum fehr balb verweltlicht, ober wandte sich von der Welt gang ab, verwarf mit rige ftischer Strenge alles rein Menschliche, weil es an T überwundene Geidenthum erinnerte. Ran wandte

<sup>45)</sup> Bon Rochly in seiner Ausgabe ber griechischen Rriegsschriftifteller nachgewiesen. 46) Wenn Baffow ben Berfaffer biefes Lehtbuchs fur ibentisch mit bem Sophisten Polemo erflart, so ift bies fehr unficher.

baber entweder von ber geistigen Cultur bes Alterthums mit Beringschapung ab, ober man eignete fich einfach bie alten verbrauchten Formen an. Wenn baher in ber Literatur im Einzelnen noch etwas Rennenswerthes geleiftet wird, fo geht bies meift von ben letten Unhangern bes alten Glaubens aus. Wie die Flamme eines Lichtes, mas zu verlöschen broht, meift noch einmal hell aufleuchtet, fo regt sich auch jest, wo das alte Griechenthum raschen Schrittes seinem Untergange entgegeneilt, noch einmal ber dichterische Geist; und wie die Geschichte ber gricchis fchen Literatur mit ber Bluthe ber epifchen Poefie anhebt, gradeso schließt sie ab mit dem Bersuche, die epische Dichtung zu erneuern. Defto trauriger fteht es im Gangen mit ber Brosa. Es gibt zwar noch immer eine Literatur, aber eigentlich feine Biffenschaft mehr, die productive Kraft ift so gut wie völlig erloschen. Die Bernichtung ber reichen, von Julian gegründeten Bibliothef zu Conftantinopel burch eine Feuersbrunft im Jahre 491, welche ben wiffenschaftlichen Studien einen unerseglichen Berluft brachte, ist ein beutliches Zeichen ber Zeit. Und ale Juftinian bald nach feinem Regierungeantritt im Jahre 529 bie Schulen ber Philosophen in Athen Schließen ließ, Die Stiftungen fruberer Jahrhunderte aufhob, ben öffentlichen Lehrern ihren Gehalt entzog, und balb nachher die letten griechischen Philosophen, Simplicius, Damascius, Ifiborus u. A. nach Persien auswanderten, wird es auch bloden Augen flar, daß von einem felbständigen Leben ber griechischen Literatur nicht mehr die Rebe fein fann.

Schon in ber vorigen Epoche hat man vielfache Berfuche gemacht, bas Epos, mas gang erloschen mar, au erneuern, und zwar fand die bidattifche Dichtung offenbar mehr Beifall ale bie ergahlenbe. Dit welchem Erfolg die lettere cultivirt murbe, fteht bahin, ba une feine biefer Gedichte erhalten ift. Dagegen besiten wir aus biefem Beitraume eine gange Reihe größerer und fürzerer epischer Boefien, andere find une nur bem Ramen nach befannt. Diefe Dichter bearbeiten theils die Götter- und Hervensage, theils wahlen fie fich ihren Stoff aus der unmittelbaren Zeltgeschichte; so fand nicht nur Raifer Julian, sondern auch ber Gothe Gainas einen Berold seiner Thaten. Isaurita bichteten Banol. bine und Chriftoborus, ber namentlich auch Stadtegeschichten poetisch bearbeitete. Andere wieder poetisirten bie Geschichte ber driftlichen Datriprer, wie Basilins, ber Bischof non Seleucia, bas Leben ber heiligen Thefla in Berfen beschrieb, ober man paraphrafirte die Schriften bes alten und neuen Testamentes, wie die Ruiferin Eubocia, die Bemahlin Theodofius' II. Bemerfenswerth ift, bag bie Mehrzahl biefer Dichter, und zwar grabe bie befferen, Aegypten angehörte. Es ift, als wenn erft jest, wo die alte Welt fich vollftanbig ausgelebt hatte, bas fprobe Befen bes agnotischen Rationalcharaftere burch griechische Cultur übermaltigt und in Aluf gebracht murbe. Allen biefen Dichtern haften freis lich mancherlei Dangel und Schwächen an; es ift eine bestimmte Dianier, Die fich namentlich in bem Rreife ber Agweilichen Dichter ausbildet. Das rhetorifche Element

Light Hard

herrscht entschieden vor, wie dies in der ganzen Bildung jener Zeit liegt. Zenes rechte Maß, welches die Werke der classischen Zeit anszeichnet, wird nur zu sehr vermißt. Aber diese Epen sind doch nicht blos als literarische Merkwürdigkeit anzusehen; man ist überrascht, in einer öben Zeit noch immer Geist und Phantasic zu sinden. Die poetische Form wird mit großer Leichtigkeit, aber in eigenthümlicher Weise gehandhabt. Diese Technik beruht auf sorgfältigen Studien, aber man merkt diesen Poesien durchaus nichts Mühseliges an; durch lange ledung ist die Kunst gleichsam zur Netur geworden. Das dicheterische Bermögen der Einzelnen ist natürlich sehr ungleich. Nonnus überragt in dieser Beziehung ganz unbestritten nicht nur seine Borgänger, sondern auch seine Schüler.

Duintus von Smyrna fest man gewöhnlich in bie zweite Salfte bes 4. Jahrhunderte, und viel weiter barf man auf feinen Sall herabgeben; eber fonnte ber Dichter einer etwas früheren Beit angehören. Mehr als taufend Jahre waren verfloffen, als auf berfelben Staite, an ber ber Rame Somer's vorzugeweife haftet, ein Dichter auftrat, ber es unternahm, Die Blias fortgufegen und ben erftorbenen Somerifden Gefang neu ju beleben. Duintus behandelt benfelben Stoff wie Arktinus und Lesches, aber nirgends zeigt fich eine Spur vom Ginfluffe biefer Epifer; er macht eben gang ben Ginbrud eines Mannes, ber, mas er fann und leiftet, fich felbft verdanft. Duintus ift fein gelehrter Dichter; schon biefer Umstand hat ihn gludlich vor manchem Irrmege bewahrt, und besonders niuß man ihm ale Berbienft anredinen, baß er die ihetorische Bildung, welche fast alle literarisichen Erzeugniffe dieser spaten Zeiten kennzeichnet, ents weber gang fernhalt, ober boch mit großer Mäßigung anwenbet. Die Poeffe bes Quintus ruht burchaus auf bem Studium des Homer; er weiß ben Ion bes Somerifchen Epos, soweit ties eben einem blogen Rachahmer gelingen fann, ziemlich gut zu treffen, und finkt boch nie zu ber handwerksmäßigen Manier bes Cento herab. Selbständiges bichterisches Talent geht ihm freis lich ab; am meiften tritt feine Eigenthumlichkeit herror in ben zahlreichen und ziemlich ausgeführten Gleicheniffen. Die Composition bes Gebichtes zeigt manche auffallenbe Mangel; Die Darftellung ift weitschweifig und breit, bann aber wieber, indem feine Rrafte ermatten, ober bie Mittel, über bie er gebietet, perbraucht finb, burftig; bie Sprache ift im Gangen schlicht und einfach, bie Berfe fließend und gut gebaut. Dann folgt im 5. Jahrhundert unter Theodoffus II. Claudian, ber außer poetischen Stabtegeschichten eine Gigantomachie verfaßt hat, von ber und ein paar Bruchftude noch erhalten find. Diefer Epifer barf nicht verwechselt werben mit bem etwas alteren romifden Dichter Claubian, ber allerdings auch ein Grieche von Geburt mar (aus Alexandria) und ebenfalls eine fragmentarisch erhaltene Bigantomachie gedichtet hat; wie benn überhaupt bie Beife Dieses romischen Dichters vielfache Bermandtichaft mit der epischen Boeste der Griechen in dieser Epoche befundet. Ein Zeitgenoffe bee Claubian und Borlaufer

in the second of en luga e fisik i in lagarita e ti 42% bi Services and the contract terminal of the services of the serv the of the state of South Children as The second control of the second seco Language to the Cambridge of the Cambridge Cam Control of the first term of the control of the con  $\varphi_{i}(x, x) = \lim_{n \to \infty} \Re \exp \left( -\frac{1}{n} \exp$ and the state of t Fig. 19 11 Supplied to the state of the And the second s Plus president die En met hin die Gebore die Gemein die En de George Gelege die Park de Merkin die Signe en long than the second of the first term Contract Lead Source Contract in the Contract en ein um in den ein den eine mehren in der eine of the company of the same common firms The control of the co ر مراد المرادي في الموسورة في الراد الراد المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرا المراد المرا with the latinesternage with near  $(n) \in \{0,1\}$ I wanted the later of the later ver gardenhert the latermental et are rendere Gerandinam genome dem i Sameri un ค.ศ อิฆเลส จักวกับว่า เพลานต นสาวสนาก Bill attender att of the state of the nergiften Datier mit beinnere Betier, vertige Di Bertuger ber fertiger Berefrange in gunte bericle relier mier de gerenner le Source non-Selection eine nert die est nie milie in die Statio the gitter are it en weiter niferingenich bier Military of the work to confirm Sint of the Lore Acceptance to instinctional Posture or an inse Lautie des genades delle des la la der Affentie fere Rum vermittet im burt i.g. **ir kon Gegen**gen amancı. Econor ordar o n 😭 un bermender ihre is in Sorie de ene. Tourester was in his Leater de caritan

De De Contact um in mare Contaction to lomaniferificient, sie with it Lemise int the sale Grecordier our dans Commission in a. Mart mart von vonanzierinen Grieblichen er an & and giver mie Wiele bieben gettillen and the second control of the second control of the is ber Betider met eine begannturer berentern.

> e actions was or prosperious discoas Mandre make genere en net net ber &

and the least restrict the first transfer of the second of The state of the s ili, fin met Tiguini. II maanii Saare Data to the Emergia is detained by The second secon The second section of the second seco polity of the desired to the control of the control m take to be store of the long terms Landing of the control of the Contro 2 1 Library Transport of the State of the St The forest term of the second Funt can be can a more D . Normal But butters the bearing empire a carrie your bound name of the control of th un den non an an an arrangement de son con-comien com an a an arrangement de son con-comien com an a an arrangement de son con-1 - AB EM CONTROL OF - ANTONIONE The same of the section of the secti The second control of to the same of the Sector will be to be a first to the first the section of the secti the programmer of the programm THE RESERVE THE TANKE THE THE THE THE THE THE THE Commence of the control of the contr with the control of t te minimer bereib mit das var dereibe dann. Di ean Capar de renewal Dandelle der Your Australian der English Dan verlieb in The service of the se and the second second and that did not the time the factor on their record and an analysis of the control of the contro Live the Armer terms in Live, who the fine of the party of the first of the fine of the first of the fir orien driving his meets of the transfer of the second orientation or the second orientation of the second orientation or entation or the second orientation or the second orientation or the second orientation or the second orientation orientation orientation or the second orientation or the second orientation or Company to the second s de Cara un de Lambe dance. Un la representative artestation for relative for the control of the con The second secon after the eventual are no by the company of mangalan Agalerin anter martin

The file of the second little and the file of the state of the s entre par entre en commente en management de la figura de la companya de la figura de la figura de la companya de la figura de la figur n de Ram de Sinte und Constitut automatic fine The appropriate with a property of the property

<sup>4</sup> Sum Saine film finger eines Jen ing ei Teiger im bigertigen fen.

Endlich ift noch ein bramatischer Bersuch zu erwähnen, Xoistog naszw, gewöhnlich bem Gregor von Nazianz zugeschrieben, fast ganz aus Euripideischen Bersen compilirt und daher mit bem Homerischen Cento auf gleicher Stufe stehend.

Die Prosaliteratur, obschon die Zahl literarischer Broductionen auch in diesem Zeitraume noch immer erheblich ift, fteht doch an Bedeutung und innerem Werthe binter ben Arbeiten ber vorhergehenden Epoche weit jurud. In ber Beschichtschreibung, bie ja ftete in besonderem Grade ben jedesmaligen allgemeinen Gulturjuftand abspiegelt, zeigt fich ber Rudichritt gang entfcieden. Die Siftvrifer Diefer Epoche find eben fcon bie Borlaufer ber eigentlichen Bnjantiner; fie beschranten fich fast vollständig auf die Befdichte des oftromifchen Reiches und haben somit eigentlich nur fur Die Beitgeschichte Interesse, die fie nicht selten parteiisch und ohne rechte Rritif bargestellt haben. Bahrend übrigens Ginige fich bes eleganten sophistischen Style, wie er bamals Mode war, befleißigten, schrieben Andere in der vulgaren, bereits vielfach verberbten Sprache. Bon ben meiften hiftorifchen Berten Diefer Beit besiten wir nur Bruchftude und Auszuge, wie von Eunapius, ber bie Geschichte Des Derippus fortfest; von Dlympiodor, bem Fortseter bes Eunapius; ferner von Briscus, Candidus, Maldus und Besychius aus Milet, ber eine furze Uebersicht ber Weltgeschichte schrieb. Ziemlich unverfehrt ift und nur bas Werf bes Bofimus erhalten, welches die Geschichte ber Raiserzeit in ben ersten vier Jahrhunderten umfaßt und jedenfalls zu den besten historifchen Arbeiten Diefes Zeitraumes ju gablen ift. Dertwurdig ift übrigens, bag Bosimus, obwol in Conftantinopel ale öffentlicher Beamter thatig, eine feindliche Stellung gegen bas Chriftenthum einnimmt; ichon biefer Umftand, ebenfo ber andere, daß fein Geschichtswert mit bem Jahre 410 abschließt und die letten fünfundzwanzig Jahre mit besonderer Ausführlichkeit schildert, weist barauf bin, baß er bem Unfange bes 5. Jahrhunderts angehört. Profovius, unter ben Siftorifern Diefer fpaten Beit einer der erften, fteht ichon außerhalb der ausgestedten Grenzen; ebenfo Johannes Lydus, beffen antiquaris fche Arbeiten fich allerbinge noch gang unmittelbar auf bas Alterthum beziehen. Eunapius und Besnchius haben außerbem fich mit Literargeschichte beschäftigt. Bon Eus napius besigen wir noch Blot φιλοσόφων καί σοφιστών, für die Kenntniß der damaligen Zeit nicht ohne Intereffe; Hesnchius hatte bie gesammte griechische Literargeschichte in furgen biographischen und bibliographischen Stiggen bis jum Ende bes 5. Jahrh. n. Chr. jufammengefaßt; bies Werk, von Suidas fleißig ercerpirt, ift leider verloren, denn die fleine Schrift (Mivat ron naidela diaλαμψάντων), welche ben Ramen des Hespchius führt, ift eine fpatere Falfdung. — Bon geographischen Schriften ift uns ber Periplus bes Marcianus in amei Buchern erhalten, und ein geographisches Worter-buch, die Educia bes Stephanus von Byzanz, welches leiber nur in einem fnappen Auszuge uns überliefert

ist 47). Es war bies, wie namentlich aus ben wenigen vollständig erhaltenen Partien hervorgeht, eine überaus sleißige und gelehrte Arbeit, wie sie in dieser Epoche nur noch ausnahmsweise vorkomint.

Dagegen die Sophistik, dieses virtuosenhaft ausgebildete finlistische Talent, welches zwischen Eloquenz und Philosophie eine mittlere Stellung einnimmt und je nach Umständen in feierlicher Rede ober in Korm ber Abhandlungen, Die fur bas lefenbe Bublicum bestimmt waren, ausgeübt wird, findet auch in biefem Zeitraume gahlreiche und namhafte Bertreter, mahrend Die Theilnahme des Bublicums an ben Improvisationen, ben eigentlichen Baradestuden ber Boblredenheit, fcon mehr und mehr nachläßt. Simerius aus Bithynien, ber im Anfang Diefer Epoche ale fahrender Sophist überall reichen Beifall erntete, bann in Athen ein gefchapter Lehrer ber Beredsamfeit wurde und gablreiche Schuler bildete, deffen Schriften von den Spateren als unübertroffene Mufter bes Styls betrachtet und vielfach nachgeahmt werden, fann une das Unwefen biefer hohlen Phraseologie am besten veranschaulichen. Biel bober steht der Raiser Julian, der fich hauptsächlich nach Libanius gebildet hatte, nicht grade als wenn die meift flüchtig hingeworfenen Schriften gang frei waren von ben Berirrungen diefer Zeit; aber Julian hat nicht nur die classische Form sich anzueignen gesucht, fondern er hat auch die Ideen des Alterthums in fich aufgenommen, und ba, wo ihn ein ernsteres Interesse leitet, zeigt er eine Selbständigfeit, wie fie damals nicht grade häufig war. Ueberhaupt hat Julian vermöge feiner gangen Lebensstellung einen freieren und weiteren Blid vor ben meiften Sophiften voraus. Ein fehr gefeierter Sophist Diefer Beit ift Themistius, ber namentlich auch bei ben bnjantinischen Raisern in besonderer Bunft ftand. Thee mistius erinnert vorzugeweise an Dio Chrysostomus, ohne jeboch feinen Borganger ju erreichen; namentlich fehlt ihm jene mannliche Gefinnung, jener Freimuth, ber ben Dio auszeichnete; ber höfische Redner verfteht es bagegen fehr gut, ben Dachthabern ju fcmeicheln. Libanius aus Antiochia ragt nicht nur aus ber großen Bahl affanischer Sophisten hervor, fondern gehort überhaupt ju den bedeutenoften Bertretern Diefer Runft. Ungeachtet ihn seine Gitelfeit und Streitsucht vielfach in gehässige Banbel verwidelte, mußte man boch die Ueberlegenheit Des Mannes felbst wider Willen anerkennen. Ueber funfzig Jahre ale Lehrer und Schriftsteller thatig, hat er gablreiche Schriften hinterlaffen; er ift weitaus ber fruchtbarfte unter ben Sophisten, und wir besigen seinen literarischen Rachlaß nicht einmal vollständig. Bei allen Mangeln, welche ben Arbeiten bes Libanius anhaften, muß man boch anerkennen, daß er kein bloßer Buch-

<sup>47)</sup> Stephanus fest man gewöhnlich zu fpat, in die Mitte ober in die zweite Salfte bes 6. Jahrhunderts; aber die Stellen, aus welchen man dies gefolgert hat, gehören vielmehr dem Epitos mator hermolaus, der um biefe Zeit lebte und feinen Auszug bem Raifer Juftinian widmete.

gelehrter ift, fondern fich Selbstandigfeit des Geiftes und Urtheils bewahrt hat. Während Andere sich in unwürdigen Schmeicheleien ergeben, zeigt Libanius einen achtungs, werthen Freimuth und bedt rudfichtelos vielfache Gesbrechen und lebelftanbe feiner Zeit und Umgebung auf. Denn obichon auch Libanius in ber herfommlichen Manier nicht felten fingirte Themen behandelt, so hat er doch auch wieder fehr oft eine bestimmte praftische Tendens im Muge. Ebenbeshalb finden wir bei ihm nicht blos Phrasen und Reminiscenzen, die aus dem Alterthume entlehnt find, sondern feine Schriften find auch fur Die Renntniß ber Zeitgeschichte von besonderem Berthe. Freilich entsteht burch biefe eigenthümliche Mischung von Altem und Reuem, die wir haufig bei ihm antreffen, etwas Zwiespaltiges. Bu ben Sophisten, nicht ju ben Philosophen, ift eigentlich auch Synesius zu zählen, ber Schüler und Freund ber Hypatia, eine sinnige und begabte Natur. In einer Zeit, wo die glatte Form für bie Dürftigfeit bes Inhalts, bas Brunten mit erborgter Gelehrsamfeit fur ben Mangel an Gedanten schablos halten muß, ift es befondere überrafchend, wenn uns ein Mann von Beift und Bemuth entgegentritt. Enncfius ift aber auch einer ber letten Sophiften von Bebeutung; im Berlaufe bee 5. Jahrhunderte tritt auch auf biefem Gebiete ber Literatur ber Berfall bereits gang beutlich hervor, wenn schon die sophistische Runft forts während handwerksmäßig geübt wurde, wie z. B. die Declamationen bes Profopins aus Baja im Unfange bes 6. Jahrhunderts (nicht ju verwechseln mit dem jungeren byzantinischen Hiftorifer gleichen Namens) und feines Schulers Choricius, ebenfalls aus berfelben Stadt, beweifen; benn grade hier in Baga murbe biefe fophistische Manier mit befonderer Borliebe gepflegt. Die Leiftungen ber firchlichen Beredfamfeit, Die bamale ebenfalls vielfach unter ber Berrichaft ber Cophistif ftanb, barzulegen, ift hier nicht ber Ort. — Die Theorie ber Redefunft felbft marb auch jest, wie früher, in ben Schulen eifrig gelehrt, aber an eine weiterc miffenschaftliche Ausbildung ift nicht mehr ju benfen. Man halt in allem Besentlichen die herkommliche Methode fest, und fo find bie Technifer Diefes Beitraumes, welche meift nur cingelne Abschnitte ihrer Runft bearbeiteten, fast burchaus von ihren Borgangern abhangig. Daneben beschäftigte man fich mit Commentaren, theile ju ben Schriften ber alteren Theoretifer, theile ju ben Werfen ber attischen Redner.

Mit der Sophistif steht in engster Berbindung die Romanschriftstellerei; hier hatten die Bertreter jener Kunst die beste Gelegenheit, ihre ganze Birtuosität zu zeigen. Was uns von romanartigen Erzählungen ershalten ist, das gehört wol Alles diesem Zeitraume an 48), wiewol wir über die Lebensverhaltnisse und die Zeit der Bersasser meist jeder beglaubigten Ueberlieferung

entbehren. Bahrend bei ben fruheren Romanschreibern bas stoffliche Interesse überwog, sucht man jest besondere burch die Runft des Style ju wirfen. Diefe burchgebilbete form empfiehlt namentlich ben befannten Schaferroman des Longus (Ποιμενικά oder Λεσβιακά). Der fonft gang unbefannte Berfaffer ift nicht ohne Talent; ftatt Abenteuerliches und Unglaubliches zu erzählen, foilbert er einfache Ratur und Seelenzustande, und gwar im Gangen mit Bahrheit und pfychologischer Runft. Die Darftellung, obwol von rhetorischer Manier nicht frei, ift boch folicht und einfach; ebenso ift bie Sprache im Bangen rein, und obicon mancherlei Reminiscengen an die Claffifer fich finden, bod, fein Mofaif aus überall zusammengelesenen Bhrasen und Redeblumen. Aber Alles bei biesem Schriftsteller ift Runft, und zwar berechnete Runft, auch wo er naiv ju fein scheint. Diefer Roman scheint übrigens wenig Beachtung gefunden ju haben; erft bie späteren Byzantiner haben ihn fleißiger benutt, und ebenso ift er auf die moberne Literatur nicht ohne Einfluß gewesen. Defto größere literarische Wirfung bat Heliodor aus Emefa gegen Ende bes 4. Jahrhunderts auf seine Zeitgenoffen und Rachfolger ausgeubt, wie er auch in neuerer Beit Nachahmer gefunden hat. Beliobor, später Bischof von Tritfa in Theffalien, hat in jungeren Jahren seine Aldionixá verfaßt. Auf die mahrchenhafte Erbidrung, in welcher fich bie Fruheren meift gefallen hatten, verzichtet Beliobor, aber auch er fucht feine Lefer bauptfächlich zu feffeln, indem er im bunten Wechsel Die mannichfaltigften Abenteuer und ungewöhnlichften Lebensichicfale vorführt; eine anschauliche getreue Schilderung bes wirklichen Lebens wird man meift vergebens fuchen. Die glatte Clegang ber fophistischen Darftellung bietet für diefen Mangel feinen Erfas. Dem Beliodor find bie Spateren in allen biefen Studen gefolgt, aber ohne jene Maßigung, burch welche Heliodor fich im Gangen vortheilhaft auszeichnet. Bon Seliober ift burchaus abhangig Achilles Tatius aus Alexandria 49); aber bie Anlage seines Romans Leufippe und Klitophon ift in hohem Grabe mangelhaft. Achilles Tatius ift wol als jungerer Zeitgenoffe bee Beliobor ju betrachten, und ungefahr berfelben Beit werden Tenophon von Ephefus mit feinen Έφεσιακά und Chariton aus Ap'prodifias (beibe Ramen find wol erbichtet) mit seiner Liebesgeschichte bes Chareas und ber Rallirrhoë angehoren. Ein gang geschmadlofes Product ift ber Roman bes Eumathins: Το καθ' Τσμίνην και Τσμινίαν δράμα, arm an Gr findung, ungeschickt in der Composition, in bochft nachläffigem Styl geschrieben, aber mit bem Blitterwerf ber fprifchen Rhetorif ausgestattet.

Mit dieser Romanschriftstellerei steht die Epistolographie in enger Berbindung, die in den Rhetorenschulen schon langst, namentlich als praktische Uebung in der Kunst der Sitten und Charakterschilderung, ihre Stelle gefunden hatte; von da gelangt sie in die Literatur,

<sup>48)</sup> Longus fann vielleicht noch ber vorhergehenden Epoche angehören, mahrend Mancher wieder geneigt fein wirb, ben Gusmathius ber byzantinischen Beit zuzuweisen.

<sup>49)</sup> Rach Suidas murbe er fpater ebenfalls Chrift und ber fleibete ein bifchofliches Amt.

wie das Beispiel des Melesermus aus Athen beweist so'; ihm sind Andere gesolgt, wie Alfiphron, dessen Zeitsalter nicht sessthet, der aber wahrscheinlich dieser Epoche zuzuweisen ist. Die Briefe des Alfiphron wollen Sittensschliedenungen ungefähr in der Art der alten Mimen oder Idulen bieten, allein sie sind lediglich ein Product der Schule. Man sieht, wie der Berfasser dem Leben ganz fremd steht und Alles nur auf buchgelehrten Studien deruht. Schon die Auswahl der Personen, die übrigens im Wesentlichen mit Melesermus stimmt, ist ungeschicht; Bauern und Fischer schreiben keine Briefe, am wenigsten in dem Tone wie hier; ebenso wenig Parasiten von dem Schlage, wie sie Alssiphron nach dem Vorgange der Komödie einführt. Besser ist die Schilberung der Hetaren gelungen, offenbar weil es hier dem Alssiphron an passenden Borbildern nicht sehlte; aber auch hier ist Alles Rhetorit und entbehrt der rechten Naturwahrheit. Ein höchst gesschmackloser Nachahmer des Alssiphron ist Aristänetus, der dem Ansange des 6. Jahrhunderts angehört.

Der Verfall bes wissenschaftlichen Lebens zeigt sich vielleicht nirgends so deutlich als auf dem Gebiete der grammatischen Disciplinen, welche früher sich in dem blühendsten Justande befanden, jest aber immer armseliger und geistloser werden. Die Thätigkeit der Grammatiser in diesem Zeitraume ist wesentlich compisatorisch, und zwar beschränkt man sich auf das Allernothwendigste; diese Arbeiten sind für und nur insosern von Werth, als sie an ältere sich anlehnen. An selbsteständige Forschung ist weder bei den Bearbeitern der eigentlichen Grammatis, wie Chöroboskus und Theodosius, noch bei den Lexisographen, wie Orion und Hesphius, zu denken; der Lexisographen, wie Orion und

abgeschrieben; eigenthumlich find ihm nur bie jahlreichen und alles Dag bes Glaublichen überschreitenden Irrthumer; bennoch ift fein Worterbuch fur bie Renntniß ber griechischen Sprache und bes griechischen Alterthums von größtem Berthe; aber biefer Schat fann nur von fundiger Sand gehoben werben. Gingehender icheint man fich hauptfächlich mit ber Orthographie befaßt zu haben; bies ift ftete ber eigentliche Tummelplas fur Bebanten und Schulmeifter gewesen, und in einer Beit, wo bie Reinheit der Sprache sichtlich fich trubte, war es sogar ein Bedürfniß, diesem Berberben zu fteuern. Go haben nicht nur Arfabins und Eudamon, ber Zeitgenoffe bes Libanius, Περί ορθογραφίας geschrieben 51), sonbern auch Eugenius hatte in feinem Borterbuche auf bie Rechtschreibung vorzugeweife Rudficht genommen. - 218 Compilator ift auch Johannes von Stobi zu betrachten, ber gegen Enbe bes 5. ober Anfang bes 6. Jahrhunberts eine Bluthenlese aus ben classischen Dichtern, Philofophen u. f. w. veranstaltete unter bem Titel: 'Avdo-Lopiov, in vier Buchern, jest willfürlich in zwei verschiebene Sammlungen getrennt. Diese Arbeit bes Ercerpirens nimmt von Born herein die geiftige Thatigfeit des Cammlere nicht besondere in Anspruch, aber die Arbeit bes Stobaus fann nicht einmal ale eine felbständige gelten, sondern er hat größtentheils abnliche altere Sammlungen benutt, und zwar ziemlich flüchtig; andere Ercerpte, namentlich aus den spateren Moraliften, mag er allerbinge aus eigener Lecture bingugefügt haben.

Ueber bas, was biese Zeit in ber Philosophie, Mathematik und Medicin geleistet, verweisen wir auf die betreffenden Artikel; ebenso liegen die rechtse wissenschaftlichen Studien, sowie die kirchliche Literatur außerhalb der Grenzen dieser Uebersicht.

(Theodor Bergk.)

Enbe bes einundachtzigften Theiles ber erften Section.

<sup>50)</sup> Bergl. Suidas: Μελήσερμος 'Αθηναίος (vielleicht Σμυρναίος) σοφιστής - ἔγραψεν ἐπιστολῶν ἐταιρικῶν βιβλία ιδ΄ (wol δ΄) καὶ ἀγροικικῶν α΄, μαγειρικῶν ἐπιστολῶν α΄, στρατηγικῶν βιβλίον α΄, συμποσιακῶν βιβλίον α΄.

<sup>51)</sup> Die Schriften biefer Grammatifer find namentlich von Stephanus von Bygang benutt worben.

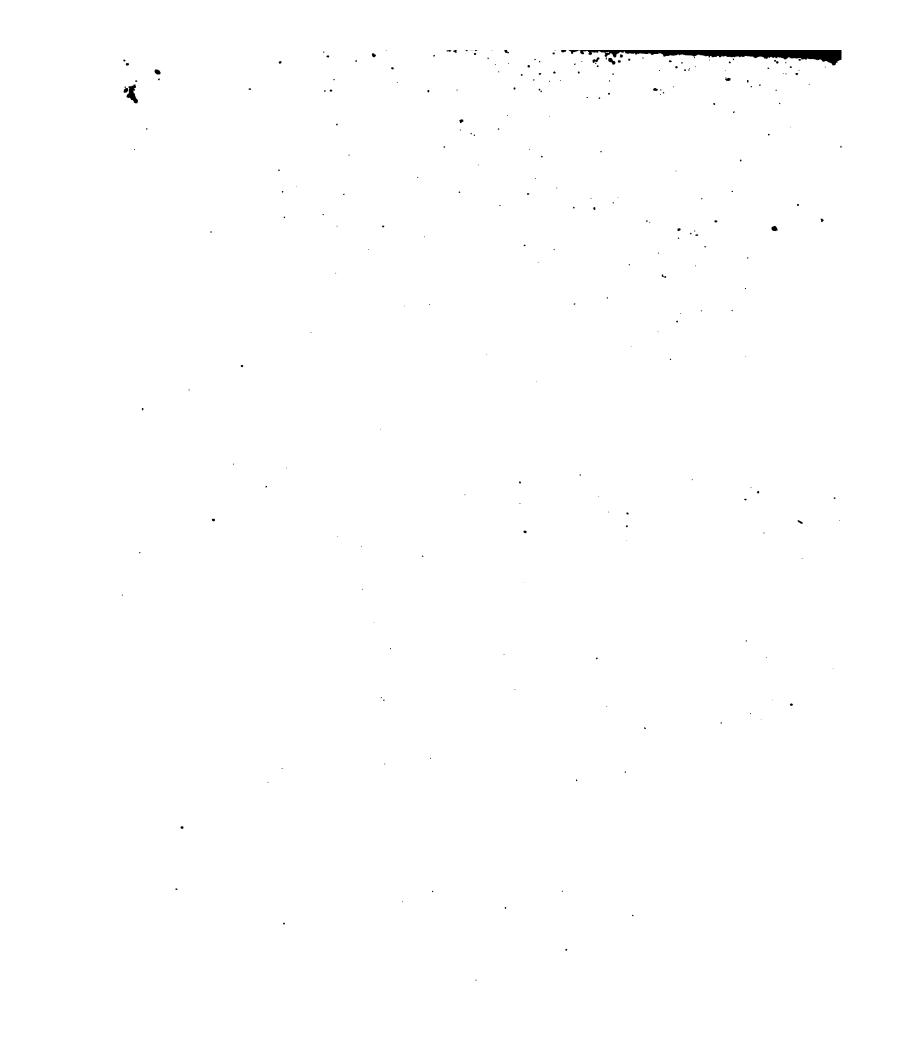

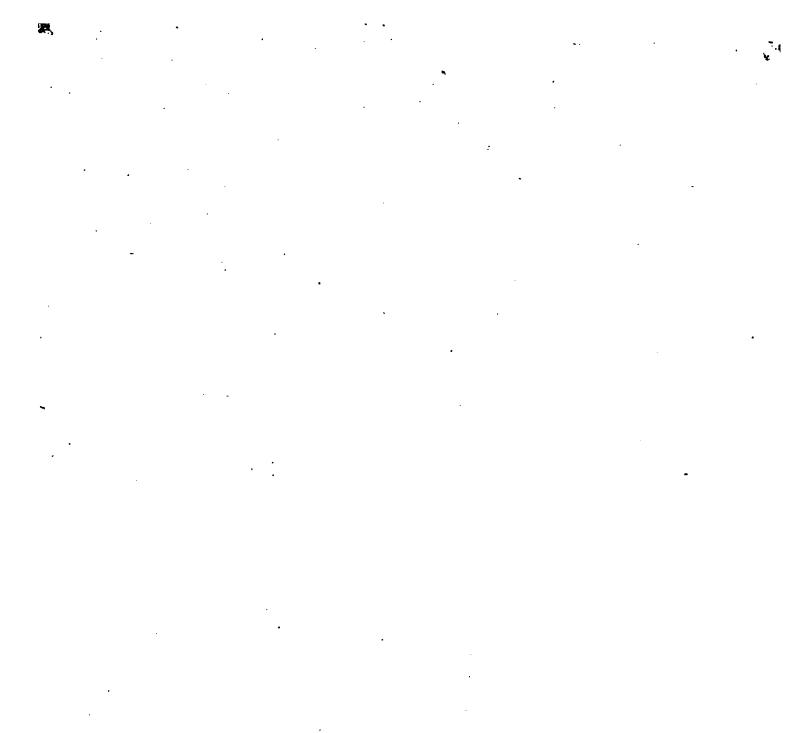

•

;

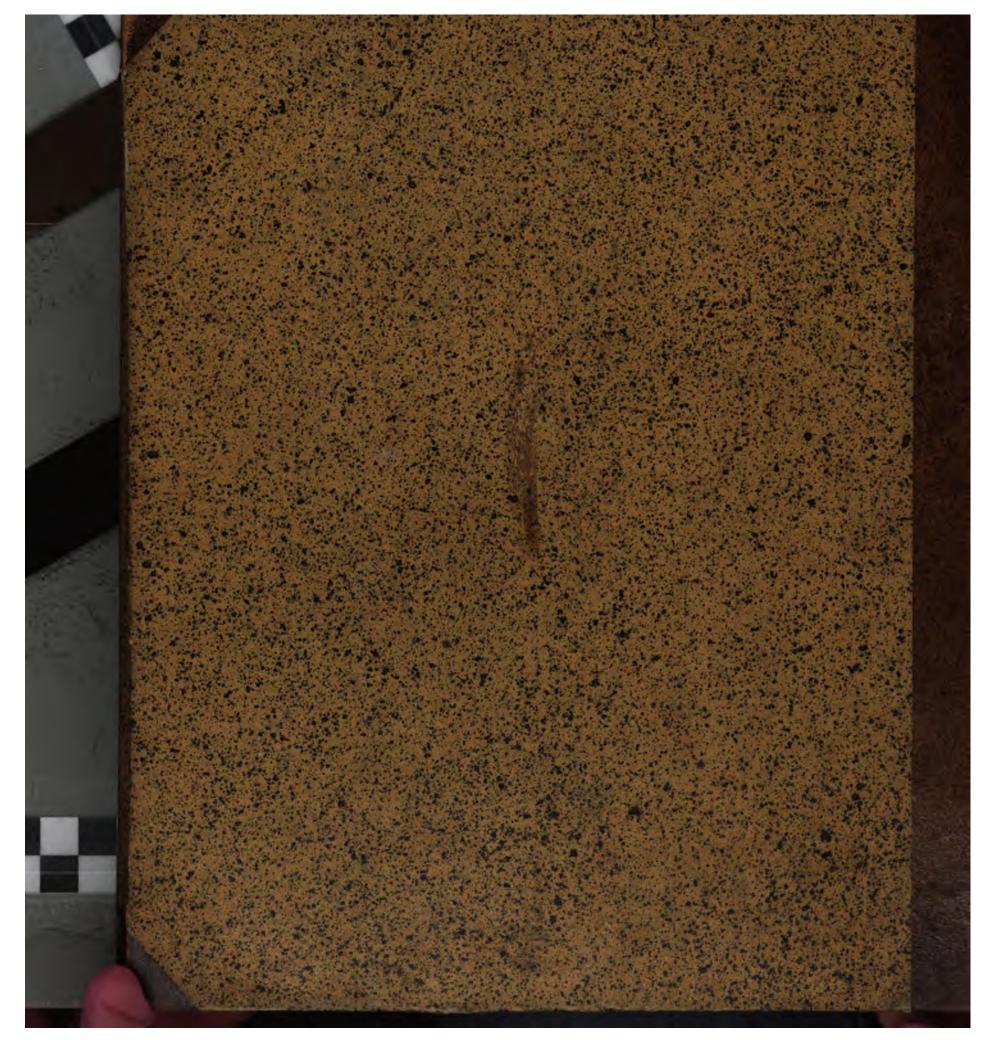